# AMTSBLATT DER KÖNIGLICHEN PREUSSISCHEN REGIERUNG ZU **BROMBERG**

Bromberg (Regierungsbezirk)

40 Bor 140 K (1845

Alice Durani.

40 Ron 120 K/1845

Alter Doctard.

40 Ron 120 Kl 1845

Alter Ductaria

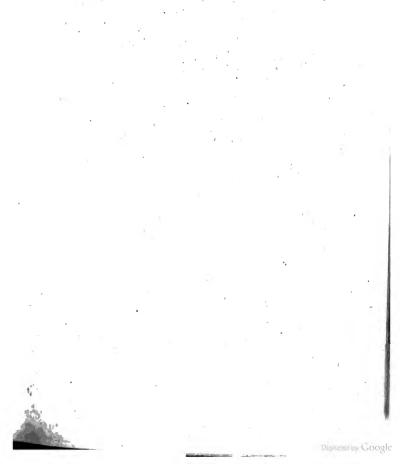



# Amtsblatt

ber

Königlichen Preußischen Regierung Zu Bromberg.

Jahrgang 1845.

# Dziennik Urzędowy

Królewsko Pruskiéj Regencyi

w Bydgoszczy.

Na Rok 1845.

Abgegeben v. d. Bibliothek d. Auswärtigen Amts.



:

## Amtsblatt war was DZIENNIK



## URZĘDOWY

Ronigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

## No 1.

Bromberg, ben 3. Januar 1845.

Bydgoszcz, dnia 3. Stycznia 1845.

## Allgemeine Befetfammlung.

Powszechny Zbiór Praw.

Das 39fte Ctud ber boriabrigen Befet: fammlung enthalt unter:

Dro. 2509. Die Berorbnung Aber bie anbers weite Regulirung ber Grundfleuer in ber Probin; Dofen. Bom 14. Oftober 1844;

Rro. 2510. bas Grunbffener:Remiffione:Regles ment fur bie Proving Dofen. Bom 14ten Oftober 1844:

Rro. 2511. Die Unmeifung jur Aufaahme ber Grundflener Ratafter und Deberollen von ben einzelnen außer bem Gemeindeverbaude befindlichen Gutern ber Proving Pofen. Bem 18. Oftober 1844.

Rro. 2512. bie Unweifung jur Sefifiellung ber Grundfleuer:Routingente ber Ctabtgemeinben ber Proving Dofen und jur Spegials Beranlagung ber fontingentirten Steuere fumme. Bom 18. Oftober 1844;

Rro. 2513. bie Untveifung jur Sefiftellung ber Grundfteuer , Rontingente ber Landgemeins ben in ber Proving Pofen und jur Spegie al Beraulagung ber fontingentirten Cteur erfumme. Bom 18. Oftober 1844;

Oddział 39. przesztorocznego Zbioru Praw zawiera pod:

Nrem 2509. Ustawe względem innego urządzenia podatku gruntowego w prowincyi Poznańskiej. Z dnia 14. Października 1844.

Nrem 2510. Regulamin remissyi podatku gruntowego dla prowincyi Poznańskiej. Z dnia 14. Października 1844.

Nrem 2511. Instrukcye do układania katastrow podatku gruntowego i list bierczych dla pojedynczych dobr prowincyi Poznańskiej, niewchodzących w zakres związku kommunalnego. Z dnia 18. Października 1844.

Nrem 2512. Instrukcyę do stanowienia kontyngensów podatku gruntowego gmin miejskich prowincyi Poznańskiej i do specyalnego rozkładania zakontyngensowanéj summy podatkowéj. Z dnia 18. Października 1844.

Nrem 2513, Instrukcye do ustanowienia kontyngensów podatku gruntewego guin wiejskich prowincyi Poznańskiej i specyalnego rozkładu zakontyngensowanej summy. Z d. 18. Pazdziernika 1844.

Rro. 2514. bie Maethochfie Rabinetsorber bom Nrom 2514. Najwyższy rozkaz gabinetowy 27. Gertember 1844, betreffend bie Bes frafung ber ber Rartelfonvention mit Ruff land rom 2º Dai b. 3. jumiber erfolgen: ben Berbeimlichung ober Fortichaffung bon Deferteure, reclamirten Militairpflichtigen und jur Muslieferung geeigneten Berbres dern.

z dnia 27. Września 1844, tyczący się kary za ukrywanie zbiegów, reklamowanych zaciężnych i uwłaściwionych do wydania zbrodniów lub ułatwianie im ucieczki, wbrew konwencyi kartelowej z Rossyą z dnia 20. Maja r. b.

#### 2 Befanntmadung.

Deit bem 1. Movember b. 9. ift bas Beffell: gelb für Briefe zc. aufs gand, ohne Rudficht, mie meit bie Ortichaften von ber nachften Doft: anftalt belegen finb, auf folgenbe Gabe erma: figt morben :

1) fur jeben einzelnen Brief 1 Gar.,

2) für Gelbbriefe bis jum Betrage bon 10 Thir., und Paquete bis jum Gemichte bon 6 Pfund, 2 Ggr.

In Rallen, mo burch ben lanbbrieftrager nur ber Gelbandlieferungefchein ober bie Das anetabreffe überbracht wird, bie Abholung bes Gelbbriefe ober bes Paquete aber Cache bes Empfangere bleibt, wird nur 1 Ggr. an Be: fellgelb erhoben.

3) Fur Beitungen:

a. wenn bie Bahl berfelben modentlich aus 2 bie 3 Rummern befteht, vierteliabre lich 6 Ggr.,

b. bei einer hohern Rummergabl viertels

iabrlich 10 Ggr., c. für bie Gefetfammlung, für Umteblat

ter und Intelligengblatter und folde veriodifche Cdriften, welche wochentlich einmal ericheinen, vierteljahrlich 21 Ggr.

Bo bereits niebrigere Beftellgelbfaße fur Briefe ic. aufs land befteben, find folche beibehalten morben.

Berlin, ben 30. Rovember 1844.

General . Poftamt.

#### Obwieszczenie.

d dnia 1. Listopada r. b. została opłata za roznoszenie listów i t. d. po wsiach, bez względu na odległość tychże wsi od stacyi pocztowych, na następujące pozycye zniżona:

1) od każdego pojedynczego listu 1 sr., 2) od listów z pieniędzmi aż do ilości 10 tal. i pakietów aż do 6 funtów wagi 2 sr.

W przypadkach, gdzie wiejski roznosiciel listów tylko świadectwo wydania pieniędzy lub adres pakietu przynosi, odbiór zas pieniedzy lub pakietu rzeczą adressata zostaje, wynosi opłata tylko 1 sr.

3) od gazet:

a. jezeli liczba onychże z 2 de 3 numerow na tydzień się składa, ćwiercrocznie 6 sr.,

lo:

结

ţį

b. od większéj liczby numerów ćwiere-

rocznie 10 sr.,

za zbiór praw, dzienniki urzędowe i intelligencyine, jako też takie piama perjodyczne, które raz w tydzień wychodzą, ćwierćrocznie 24 sr.

Tam, gdzie już niższe pozycye opłaty od listów i t. d. na wsie istnieją, takowe w swej mocy utrzymane zostały.

Berlin, dnia 30. Listopada 1844.

Jeneralny Urząd Poezt.

### Berfugungen der Königl. Regierung. Urzadzenia Król. Regencyi.

3 Die Beideinigungen über Domainen, und Forfis Berauserungegelber betreffenb.

Die Befcheinigungen über bie bei unferer Sauptfaffe im lanfe bes III. Quartals c. jur befinitiven Bereinnahmung gefommenen Rauf' gelber und Binfen fur veraugerte Domainens und Forftgrupbftude, fowie über bie jur Ablo: fung von Demainen : Praftationen eingegahlten Rapitalien, find mit ben borfcbriftemaßigen Berifications: Meteften ber Ronigl. Daupt: Ber: waltung ber Ctaatefdulben Tilgungefaffe ber: feben, ben betreffenben Domainen : Rentamtern und forffaffen jugefertigt morben, mas mir mit dem Bemerten gur Renntnig ber Betheilige ten bringen, bag biefe Befcheinigungen nunmehr gegen Empfangichein und Rudgabe ber erhal: tenen Interims : Quittungen von jenen Bebor: \*moga. ben in Empfang genommen werben fonnen.

Bromberg, ben 17. Dezember 1844. Abtheilung fur birefte Genern 2c. 2c.

Względem poświadczeń na pieniądze sprzedaży dobr i lasów skarbowych,

Poświadczenia na ostatecznie w naszej głownej kassie w biegu III. kwartału r. b. zaperceptowane summy kupna i prowizye za sprzedane dobra i lasy skarbowe jako też na zapłacone kapitały ku abluicyi prestacyów ekonomicznych zostały, po opatrzeniu ich w świadcctwa weryfikacyjne Król. Głównego Zarządu kassy amortyzacyi długów skarbowych, przesłane własiewym urzędom ekonomiczno-rentowym i kassom leśnym, co do wiadomości interessentów podając oświadczenia teraz za kwitem i zwrotem uzyskanych tymczasowych kwitów od rzeczonych władz odebrane być mogą.

Bydgoszcz, dnia 17. Grudnia 1844.

Wydział podatków stałych etc.

#### Sengft , Robrung.

Die Schauamter gur Robrung ber Sengfte in unferm Bermaltungsbezirf fur bas Jahr 1845 werben

1) fur ben Rreis Gnefen am 20. Januar f. in Gnefen,

2) für ben Kreis Wongrowiec am 24. Janns ar f. in Wongrowiec,

3) fur ben Rreis Mogilno am 29. Januar f. in Mogilno,

4) für ben Rreis Chobziefen ben 7. Februar f. in Chobziefen,

6) fur ben Rreis Birfis ben 8. Februar f. in luchowo, bei lobfens,

.6) für ben Rreis Inomraciam ben 10. Februs

D für ben Rreis Bromberg ben 11. Februar f. in Btelno,

B) far ben Rreis Schubin ben 12. Februar f.,

#### Lustracya ogierów.

Urzędy rozpoznawcze do lustracył ogierów w naszym okręgu zarządowym na rok 1845 zbierą się:

 dla powiatu Gnieznińskiego na dniu 20. Stycznia f. w Gnieznie,

2) dla powiatu Wągrowieckiego na dniu 24-Stycznia f. w Wągrowcu,

 dla powiatu Mogilnińskiego na dniu 29. Stycznia f. w Mogilnie.

 dla powiatu Chodzieskiego na dniu 7. Lutego f. w Chodzieży,

 dla powiatu Wyrzyskiego na dniu 8. Lutego f. w Luchowie pod Łobżenicą,

 dla powiatu Inowracławskiego na dniu 10. Lutego f. w Inowracławiu,

 dla powiatu Bydgoskiego na dniu 11 Lutego f, w Wtelnie.

8) dla powiatu Szubińskiego na dniu 12 Lutego f., Bromberg, ben 19. Dezember 1844.

Ronigliche Regierung. Abrheilung bes Innern.

 dla powiatu Czarnkowskiego dnia 14, Latego f, w Czarnkowie.

Bydgoszcz, dnia 19. Grudnia 1844.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

### Befanntmachung.

Wir machen hierburch befannt, bag bie Bert waltung bes in Tryemefuo bestehenden Sulfe, feminars für fatholische Schullehrer, die bieher bon und gestört wurde, jum 1. Januar, 1845 an bad Königliche Produnjial: Schulfollegium ju Posen übergeht, an welches baher alle ferreren Schreiben in ben Ungelegenheiten ber Bert waltung ber gebachten Mitalt, von diesem Zeitz punft ab, ju richten sind.

Bromberg, ben 19. Dezember 1844. Ronigliche Regierung.

Abtheilung des Innern.

Betilgter Miljbrand.

Der Milsbrand unter bem Rindvieß in Czap: eje, Wirfiber Rreifes, ift getilgt, daher biefer Ort für Rindvieß, Rauchfutter und Odinger wieder gefoffnet wirts

Bromberg, ben 14. Dezember 1844. Abtheilung bes Innern.

## Perfonal . Chronit.

er Doftor ber Debigin und Chirnrgie, fougnft Joseph Liczoneti, bat fic ale prafti-for Wizt und Wundargt in Witforvo nieberges laffen.

#### Obwieszczenie.

Podajemy niniéjszém do publicznéj wiadomości, że sprawowany przez nas dotąd zarząd istnącego w Trzemesznie seminaryum pomocniczego dla katolickich nauczycieli szkolnych z dniem 1. Stycznia 1845 na Królewskie Prowincyalne Kollegium szkolne w Poznaniu przechodzi, do którego wszelkie dalsze pisma w okolicznościach zarządu rzeczonego zakładu do tego czasu podawać należy.

Bydgoszcz, dnia 19. Grudnia 1844. Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Usmierzona zgorzelizna sledziony.

Po uśmierzeniu zgorzelizny śledziony pemiędzy rogatem bydłem w Czajczu, powiatu Wyrzyskiego, otwortom znowu tę osadę dla rogacizny, ostréj paszy i mierzwy.

Bydgoszcz, dnia 14. Grudnia 1844. Wydział spraw wewnętrznych.

## Kronika osobista.

Doktor medyoyny i chyrurgii August Jézef Liszyński, osiadł jako praktyczny lekarz i chyrurg w Witkowie.

## Befannemadung.

Das Phyficar des Schweher Rreifes ift durch die Berfegung bes Rreifebyfiftus Dr. Buste nad Greiffenhagen erlebigt worben. ABir bringen bies hiermit gur offentlichen Remtnif und bed Gerifen Berger, welche fich um biefe Stelle, mit welcher ein jabrliches Gehalt von 200 Thalern perbunden ift, bewerben wollen, hierburch auf, fich binnen 4 Wochen bei und, unter Ginreichung ber gabigfeitejeugniffe jur Betmaltung eines Phyficate, ju melben.

Marienmerber, ben 11. Dezember 1844.

Ronigliche Preuß. Regierung, Abtheilung Des Innern.

em Stellmachermeifter Themor und Dechanilus Rracfrois in Berlin ift unterm 6. Dezeme ber 1844 ein auf acht hinteremanderfolgende Jahre und fue den gangen Umfang des Preuftiden

auf ein Geftell fur Eifenbahnmagen mit beweglichen Achfen, in ber burch Beichnung und Befchreibung nachgewiefenen Bufammenfegung,

ertheilt morben.

10

Dem Raufmann Polit ju Stettin find unterm 6. Dezember 1844 zwei Patente, und zwar

auf eine in ihrer gangen Bufammenfegung nach Beichnung und Befchreibung fur neu und eigenthamitch erachtete Borrichtung jum Rachbeben ber Beinfaffer, bas andere aber

auf einen berbefferten Pfortenhober, welcher in ber burch Beichnung und Befdreis bung nachgewiefenen Bufammenfegung ale neu und eigenthumlich anerkannt ift, beibe auf acht Jahre, von jenem Tage angerechnee und fur den Umfang der Monarchie ertheilt 11

Dem Majdinenbam Cleven Louis Couls ju Aldleben ift unterm 12. Dezember 1844 ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preugifchen Staats gultiges

auf eine Mafchine jum Auspreffen breiartiger Gubffangen, foweit fie nach Beichnung und Befchreibung fur nen und eigenthumlich erachtet, ertheilt morben. 12

Dem Schloffer Casper Aniffler ju Manchen ift unterm 12. Dezember 1844 ein auf feche bim

rereinandersolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preugischen Staats gutriges Patent auf einen fur neu und eigentpumtich erachteten Roft fur Stubenbfen und Rochheerbe, ertheilt worben.

Dem Raufmann E. B. Ulmann ju Berlin ift unterm 12. Dezember 1844 ein auf funf bint tereinanderfolgende Jahre und fur ben ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent auf eine durch Zeichung und Beschreibung nachgewiesene Berbefferung an ber Marfoline jur Anfertigung von Ziegelleinen, auf welche das dem Raufmann Stomann in Berlin am 6. Juli 1843 ertheilte, unterm 22. Oftober 1844 aufgehobene Patent fich bezog, ertbeilt worden.

Diergu ber öffentliche Ungelger Dro. 1.

## Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

3 11

d o

## № 1.

## 14 Befannemachung.

Der Befiger der im Weichbilde der Stadt fliebne belegenen Pormerte Offrowo und Lafe sow, hermann Schuffer, beabschetigt auf feir nem Territorium, und iwar auf dem Meinserge mid dan bem Galgenberge wie Boof- windmulbten, jede mit wie Madlgangen in fedmef angliegen, und bat biezu bie landes, polizeitide Genehming nachgesinde.

Muf Grund der Bestimmungen bes Allger meinen Landreches Sheil II. Lit. XV. §. 229 sog., und der Besautnachung, Amresblatt pro 1837, Seite 274, wird jeder, der fich dazu sesehlich berechtigt glaubt, hiermit aufgefordert, sine Einfprücke gegen diese Untage binnen 8 Bochen dei den unterzeichneten Landrachbaunte anzubringen. Nach abtauf dieser Zeit wird ten Empruch angenommen, sondern nach Berten Empruch angenommen, sondern nach Bertelbeit werben.

Cjarnifan, ben 3. December 1844.

Ronigliches Landrathe. Amt.

#### Obwieszczenie.

Właściciel folwarków Ostrowa i Lassowa, Herrmann Schuster z Wielenia, zamierza na gruncie do siebie przy mieście tym należącym, a mianowicie na winnéj górze i szubininiej górze nazwanych, dwa wiatraki holenderskie, każdy o dwóch gankach do melenia maki i szrutowania zboża, oraz stępu do kaszy założyć, dopraszając się na ten przedmiot udzielenia konsensu policyjnego.

Na mocy rozporządzenia a mianowicie prawa powszechnego krajowego części II. Tyt. XV. §. 229 i imnych, jako też obwieszczenia w Dzienniku za rok 1837 na stronnicy 274 umieszczonego, wzywa się każdego, którenby się być miemiał mieć prawo uczynienia opozycyi przeciw tetku założeniu, aby swoje mniemające powody do niedozwolenia tegoż w przeciągu 8 tygodni podpisanemu urzędowi Radzes-Ziemiańskiemu podał. Ile po upłynieniu tegoż czasu na żaden przeciwny wniosek uważano nie będzie i raczej domagany konsens według położenia udzielonym zostanie.

Czarnkow, dnia 3. Grudnia 1844. . Król. Urząd-Radzco-Ziemiański.

### Befannemachung.

Bum Solzverfaufe in ber jur Berrichaft Orchomo gehörigen Forft ift ein abermaliger Termin auf ben 13., 14. und 15. Januar f. 3. Bormittags feftgefest, wogu Raufluftige mit bem Bemerfen eingelaben werben, bag an ben beiben erften Berfaufstagen verschiedenes Baus und Rubbol; einzeln, fowie Morgenweife, am britten Berfaufstage jeboch Rlafter: Brenns und Dusholt verfauft wird.

Bromno, ben 5. December 1844.

Der Lanbichafterath 2. Bamabifi.

## Obwieszczenie.

Dalszy ciąg sprzedaży drzewa na bezuw Orchowie nastapi: a) w dniach 13. i 14. Stycznia 1845 stojące na pniu drzewo porządkowe budulcowe i inne oddziałami na morgi lub pojedynczo; b) w dniu 15. tegoż eamego miesiąca w sązniach, kawałach na opał i porządkowe, na która chęć kupienia meiacych zaprasza się.

Promno, dnia 5. Grudnia 1844.

Radzca Ziemstwa L. Zawadzki.

16

## Befannemadung.

Der Mablenbefiger leopolb Jacobi, auf ber groeiten Balfmuble bei Margonin, beabsichtigt biefe gwifchen Sagemuble und Besrebnitmubte belegene Balfmuble in eine Dabie und Grubmuble ju vermanbein. Es werben baher alle biejenigen, welche gegen bie bon beme felben beabfichtigte neue Unlage einer Dahlmable Einwendungen machen ju fonnen glauben, hierdurch aufgeforbert, felbige binnen einer achtwochentlichen prafluffvifchen Erift bier anjumel.

Chodziefen, ben 17. Dezember 1844.

Der Rouigl. Lanbrath.

17

## Schulangeige.

Mit bem 7. Januar 1845 wird bier unter ber Aufficht bes Unterzeichneten eine Unterrichtsauftalt ind Leben treten, welche fich bie Aufgabe ftellt, Knaben von etwa 7 bis 8 3abr ren, bie icon einige Bortenntniffe im Lefen, Schreiben und Rechnen mitbringen, fo weit aus. jubilben, bag fie bann mit ficherem Erfolge an bem Unterrichte ber fechften Rlaffe bes biefigen Symnafiums Theff nehmen tonnen. Der Lehrplan biefer Anftalt wird bemnach gang borgdglich biejenigen Unterrichtegegenftanbe umfaffen, burch welche eine grundliche Giementarbilbung erlangt wirb; bod find auch bie erften Ciemente ber lateinifden Cprache mit in benfelben aufgenommen. Den Sauptibeil ber Lehrftunden werben mehrere ber Derren Gymnafiallehrer abernehmen, außerbem aber ift noch ein geubter Elementarlehrer als Mitarbeiter gewonnen.

Diejenigen Eltern, welche gesonnen find, ihre Gobne biefer Unftalt anguvertrauen, wollen gefälligft ben Unterzeichneten babon in Renntnis feben. Das Schulgelb welches praonumerando an mich entrichtet wird, betragt monatlich 1 Ehrr. 15 Ggr., und außerbem wird noch monatlich 74 Ggr. fur Deizung bee Rlaffenjimmere und jur Unicaffung ber nothigen Goui-

Bromberg, ben 25. Dejember 1844.

Deinhardt, Direftor bes Ronigl. Gymnafiums.

#### Befanntmachung.

In Bolnifd, Erone (Koronowo) landrath, ich Bromberger Kreijes, ift eine fourtaftiche Salj-Gellerei errichtet und dem dasigen Kauffmann Franz Sundbolg unter der Bedingung übertragen worden, das Galz sowohl in unz gesheilten Lonnen und Sacken, als auch in mur zu dem Mengen, nach dem Ausgewicht, und nur zu dem geseichtigen Magaginpreie zu verraufen. Sie wird den Salzverfauf am 1. Jas maar 1843 eröffnen.

Ein im Berfauft, und im Lagerlotal Bf, fentlich ausgehangter Sarif bestimmt die Salgi menge, welche geforbert werben barf, und ben Preis bafår.

Beschwerden über etwaige Beeinträchtic gung ober nicht bereitwillige Abfertigung find bei der Steuerhebestelle oder bei der Ortspolic gebehörde ju Polnisch Erone oder beim Haupt

Beeueramte ju Bromberg anjugeben. Pofen, ben 24. December 1844.

Der Provinzial . Steuer . Direftor. v. Maffenbach.

#### Obwieszczenie.

W Koronowie, powiatu Bydgoskiego, zoatał kontraktowy skład sprzedszy soli utworzony i tamecznemu kupcowi Franciszkowi Bukhłolz pod tym warunkiem przekazany, aby sól nietylko w nienaruszonych beczkachi miechach, ale też i w pomiejszych częsciach podług wywagi i tylko za ustanowioną cenę magazynową sprzedawał. Sprzedaż rozpocznie się dnia 1. Stycznia 1845.

Wywieszona przy miejscu sprzedsży i składzie soli taryfa ustanawia ilość soli, która ządaną być może i cenę za takową.

Zažalenia względem jakowego ukrzywdzenia, lub też zwłoki w wydaniu soli, mają być podawane do władzy poborowéj, lub też do miejscowej władzy policylnej w Koronowie, albo do Głównego Urzędu poborowego w Bydgoszczy.

Poznań, dnia 24. Grudnia 1844.

Prowincyalny Dyrektor poborów.

Massenbach.

## 19 Befanntmachung.

Der Zimmermeister Lepter hieselbst, beabschigt auf seinem hier belegenen Grundslücke eine Bockvolumblibe mit einem Madhganae zu Wohl und Schotbetettung, auch einem Grübzschauften 4 Stampfeu mit 2 Löchern im Grubenbaum anzulegen, und hat bierzu die sandespolizeiliche Genehmigung nachgeschacht

Muf Grund ber Bestimmungen des Alliges meinen Landrechts Theil II. Tit. XV. h. 229 e.g. und der Bestammachung, Amteblatt pro 1837 Seite 274 wird jeder, der sich dazu ger schied, derechtigt glaubt, aufgefordert, seine Einfprüche gegen diese Aufage binnen 8 Wo. den die dem unterzeichneten Landrachsamte am jubringen. Rach Ablauf dieser Zeit wird kein Einspruch angenommen, sondern nach Bessin

#### Obwieszczenie.

Cieśla tutéjszy Leyrer zamierza na gruncie do siebie należącym jeden wiatrak do melenia mąki i szrotowania zboża z jedném gankiem wraz stępą do kaszy o czterech ttukach z dwiema dziurami na spodzie założyć, dopraszając się na ten przedmiot udzielenia mu konsensu policyinego.

Na mocy rozporządzenia a mianowicie prawa powszechnego krajowego części II. Tyt. XV. S. 229 i innych, jako też obwieszczenia w Dzienniku z roku 1837 na str. 274 obiętego, wzywa się niniejszem każdego, któryby miemał mieć prawo do uczynienia oppozycji przeciw temu założeniu, aby takowe w przeciągu ośmiu tygodni podpi-aneinut Urzędowi Radzoc-Ziemlanskiemu podał. Ils

ben ber Ronfend ju ber gebachten Unlage eretbeilt werben.

Cjarnifau, ben 3. December 1844.

Konigl. Landrathe-Umt.

#### Befanntmadung.

Im Devositorio des unterzeichneten Gerichts befinden fich folgende herrentofe Maffen:

"») die Magdalena v. Neymannicher Maffe, gestiftet aus der in 79 Shir. 15 Sgr. 8 H. bestichenben, sür der Magdalena v. Neymann in Beschala genommenen hebung der Johann v. Jacagewöstlichen Erden, auf der Antheus v. Neymannschen Wasse,

b) bie Carl Rurgnistische Maffe, beffebend aus bem ettertuten Erbtheil bes Carl Rurgnis eft mit 9 Ehlr. 6 Sgr. 9 Pf.,

c) ber für bie Sabriel und Josepha Maleges wölifchen Erten vorhandene Bestand ber gleichnamigen Rachtafmaffe mit 31 Ehr. 7 Sgr. 6 Pf.

Diejenigen, welche an biefe Maffen Aufprad, de maden, baben bieieben binnen 4 Bodoen bei und angumeiben, wibrigensalls bie Abfens bung dieser Massen wiebe untigefigianten: Mittwenkalle erfosien wieb.

Gucfen, ben 19. December 1844.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

po upłynieniu pomienionego czasu na żaden wniosek uważano niebędzie i owezem żądane zezwolenie do wystawienia w mowie będaccgo wiatraka udzielonym zostanie.

Czarnkow, dnia 3. Grudnia 1844. Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

W depozycie sądu poniżej wyrażonego znajdują się następujące massy niemające wisscicieli:

a) massa Magdaleny de Neymann utworzona z tych 79 tal. 15 sgr. 8 fen., które spadkobiercom Jana Jaraczewskiego z massy Mateusza de Neymann przypadły, a dla rzeczonéj Magdaleny de Neymann aresztem obłożone zostały.

 b) massa Karola Kurzyńskiego, składająca się z spadłych nań po ojcu 9 tal. 6 sgr. 9 fen.,

c) massa pozostatości Gabriela i Józefy Malczewskich sukce-sorom tychże należna, w ilości 31 tal. 7 egr. 6 fcn.

Tych, którzy do której bąć z mass powyższych mają pretensye, wzywamy niniejszem, ażeby takowe w 4roch tygodniach u mas udowodnili, gdyż w razie przeciwnym massy te do kassy wdów urzędników sądowych przesianemi zostaną.

Gniezno, dnia 19. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 21

20

## Betannemadung.

Die Ausfuhrung nachstehenber Baulichleiten auf bem Forftetabliffement Rechorft, als: 6 Stud 2flugigen Benfertaben, von 2 Gruben und einer Dankthur, einer Robenterppe und forbernbein in Eutreprie mit Maurersteinen, foll, boberen Anordnungen gemäß, dem Minbefte forbernbein in Eutreprie gegeben werben.

Bum Andgebote biefer Banlichteiten fiebt Termin am Montage, ben 20. Januar

Banunternehmer werden hierzu mit bem Bemerten borgelaben, baf bie Bebingun

gen, wegen Hebernahme biefer, auf 87 Thir. 15 Ggr. 1 Df. veranschlagten Baulichfeiten im Ermine felbft befannt gemacht werben follen. Golombfi, ben 18. Dejember 1844.

## Der Ronigl. Oberforfter.

### Erfte Infertion.

#### 22 Rothwendiger Berfauf.

land, und Ctabtgericht in Bromberg. Das ben Stellmacher Johann Beinrich Bapffiden Chileuten gehörige, auf ber Berlie ner Borfabt in ber Grabt Bromberg sub Rro. 437 belegene Grunbflud, and einem Bobne haufe, Comiebegebaube, einigen Ctallgebaus ben und Bartenland beffebend, abgefchaft anf 1826 Ehlr. 20 Ggr. jufolge ber, nebft Sopos thefenfchein und Bedingungen in ber Regiftras tur einiufebenden Zare, foll am

24. Mpril 1845, Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes ftelle fubbaffirt werben.

Mue unbefannten Realpratendenten werben anfgeboten, fic, bei Bermeibung ber Prafins fion, fpateftens in biefem Termine ju gu melben.

Bromberg, ben 9. December 1844. Ronig! Land. und Crabtgeriche.

## Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy. Nieruchomość do pozostałości małżonków Jana Henryka Zapf należąca, na Berlinskim przedmieściu pod Nrem 437 w Bydgoszczy położona, z domu mieszkalnego, z kuźni, z niektorych stajen i z roli ogrodowej składająca się, oszacowana na 1826 tal. 20 sgr. wedle taxy megącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w rcgistraturze, ma być

dnia 24. Kwietnia 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wrywają się, ażeby sie pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 9. Grudnia 1844.

Król, Sad Ziemsko-miejski.

## Befannemadung.

Mittwoch ben 15. Januar f. J., von Bormittage 10 Ubr ab, werbe ich in loco Choden div, birfene Membles und Rachmittags 150 Gramme Mittelbanholg an ben Deift bietenben berfaufen. Bongrowiec, ben 24. Dezember 1844.

Thiel, Muftione: Rommiffarins.

## 24

23

Betanntmadung. Bon George 1845 ab, ift ber hiefige Rrug und Saftftall, wie auch bie biefige Binb: muble ju berpachten und tonnen die Bebingungen ju jeder Beit in der hiefigen Regiftraint eine

Das Dominium ju Schloß Enbostron, ben 28. Dejember 1844.

25 Befanntmachung.

Bum meifibitenben Solyverfaufe in ber hiefigen Roniglichen Dberforfferei pro I. Quartal 1845 find nachfichende Termine anbergumt morben und amar:

Rur Brennboli.

A. Rleine Brennholgeligitationen in Boofen ju & bis 5 Rlaftern, von welchen Dolibanbler, Biegeleibefiger, Bader, Farber, Brauer, Branntweinbrenner, Guteber fiber ic. ausgeschloffen werben:

1) Rur ben Belauf Ronigelug, jedesmal im Forfthaufe ju Ronigelug, Bormittags 9 Uhr, ben 6. und 20. Januar, ben 3. und 17. Februar und ben 3. und 17. Dari.

Rur ben Belauf Uder: Reuborf, im Forfthaufe ju Uder Reuborf, jebesmal Bormittaas 11 Ubr, ben 6. und 20. Januar, ben 3. und 17. Februar, ben 3. und 17. Dary.

Rur Die Belaufe Bobrownif und Lengowo, im Gafthofe Hotel de Posen ju Bort growiec, Radmittags 2 Uhr, ben 8. und 22. Januar, ben 5. und 19. Rebruar und ben 5. unb 19. Dart.

Rur bie Belaufe Dobanin, Pobfiolit und Stangenfort, im Gaffhofe jum fcmargen Abler in Chob;iefen, ftete Bormittage 10 Uhr, ben 10. und 24. Januar, ben 7. und 21. Rebrugt und ben 14. und 28. Dari.

B. Große Brennholgeligitationen.

Auf ieber Ligitation werben 100 Rlaftern, in Loofen ju 5 bis 10 Rlaftern jum Berfauf geffellt. 1) Rur ben Belauf Ronigelug, ben 20. Januar, ben 17. Februar und ben 17. Darg, im Korfibaufe ju Konigelug, Bormittage 91 Ubr.

2) Bur ben Belauf Udcy-Miuborf, ben 6. Januar, ben 3. Februar und ben 3. Mart im Korfibaufe gu Usej-Deuborf, Rachmittags 1 Ubr.

3) Rur Die Belaufe Bobrownif und Lengowo, ben 22. Januar, ben 19. Februar und ben 19. Mary, im Gafthofe Hotel de Posen ju Bongrowiec, Rachmittage 3 Ubr. 4) gur bie Belaufe Podanin, Pobftolis und Stangenfort, ben 24. Januar, ben 21.

Rebruar und ben 28. Darg, int Gafthofe jum fcmarjen Abler in Chobgiefen, Bow mittaas 11 Ubr.

Es wird hiermit bemerft, bag bie Berfaufsbebingungen in ben Terminen por Abgabe eines Gebote befannt gemacht werben follen. Dobanin, ben 14. Dezember 1844.

## Ronigliche Oberforfterei.

## Berlinifche Lebens = Berficherungs , Gefellichaft.

Die Maerhochft privilegirte Berlinifche Lebens : Berficherungs : Gefellichaft

26

garantirt burch ein Aftien Rapital bon einer Million Thaler Prengifch Contant und ber Oberaufficht eines Roniglichen Kommiffarius unterworfen. gemabrt ben Berficherten bie befonbere Bequenilichfeit:

1) bie Policen nach Gefallen an beren Inhaber (au porteur) ober an ben funftig fic legitimirenben Eigenthumer berfelben jahlbar auszuftellen;

bie Bramien fur lebenslängliche Berficherungen nach freier Babl in jabrlichen, balb ober vierteljahrlichen Terminen entrichten ju burfen.

und bietet maleich eine große Ungabt ber verfcbiebenften Berficherungearten jur Auswahl bar, bon benen bier porinasmeife nur biejenige ermabnt wirb, burch welche ber Berficherte bas Medt ermitbt:

bas Ravital nach Ablauf bestimmter Sabre felbft ju erheben, ober wenn er fruber firbt, es feinen Erben ober einer von ibnt naber bestimmten Derfon bergeftalt gu binterlaffen, baß fie es an bem Berfalltermine fatt feiner erheben fann. (f. g. Cpar: faffen: Berficherung.)

Der beutige Buffand ber Befellfchaft geigt 5286 Derfonen verfichert mit Seche Millio: nen und 250,300 Thalern, und burch Todeefalle in biefem Jahre eingebuffte 77 Berfonen mit 75,200 Thaleen. - Das Bermogen ber Anftalt ift circa Gine Million und 770,000 That lern. - Der fur 1839 erfiarte Ueberichus berrug 213 pent auf bie in jenem Sabre von ben lebenelanglich Berficherten eingezahlten Pramien und ift mit & Untheil benfelben juruct erfiats tet morben.

Die Kormulare ju ben Berficherungs : Untragen, fowie erlauternbe Brogramme finb theils bei ber Gefellichaft felbit (Cpandauer Strafe Dro. 29), theils bei beren Agenten unents gelblich ju haben.

Beriin, ben 1. Dezember 1844. . . . lobect,

Beneralillaent ber Berlinifchen Lebens: Berficherunge: Befellichaft.

Borfiebende Befanntmachung bringe ich bierburch jur öffentlichen Renntnig mit bem ergebenen Bemerten, bag Gefchafte Programme bei mir, fowie bei

bem herrn Ugenten Raufmann & 'B. Dartich in Gnefen,

- Upothefer Doner in Inomraclam, DaupteUmte:Rontroleur, Dauptmann Bolff in Cjarnifan, Subreftor Cobn in D. Kriebland,
- Rreisfaffen: Renbant Efchellas in Flatow, Raufmann Friedrich Wid in Comes,
  - DR. Dubbef success. in Thorn.

mentgelblich ausgegeben merben.

Bromberg, ben 22. Dejember 1844. . 5. 2B. Berfmeifter,

Sauptagent ber Berlinifden Lebens: Berfichernnad: Befellicaft.

Die hiefige Rantor, und Schachterfielle mit einem firirten Behalt von 150 Thirn. idbrlich, wird ju Oftern f. 3. vacant; geeignete Perfonen tounen fich perfonlich ober in porto: freien Briefen bei bem Unterjeichneten melben.

Janowiec, ben 24. Dezember 1844.

Der Bermaltungebeamte DR. Dannbeim.

Durch meinen Umjug nach Berlin bin ich veranlagt, alle biejenigen, welche mir fur amommene Baaren fculben, um die reftirenden Betrage bis fpateftend ben 1. Februar b. 3. m bitten, wibrigenfalls ich mich genothigt febe, die Einziehung auf gerichtlichem Wege ju verfolgen.

Bromberg, ben 1. Januar 1845.

R. Goride.



#### 3 meite Infertion. Mothwenbiger Bertauf.

Sprzedaż konieczna.

Lands und Stabtgericht ju Bromberg. Das in der Immebiatftabt Roronomo, in ber Schifferftrage belegene und mit Dro. 183, 184 (jest Dro. 177) bezeichnete, ber Bittme und ben Erben des Farberd Daniel Rriedrich Mirich gehorige maffive Bohnhaus nebft mafe fivem Speicher und Farbereigebande, Sofraum und Garten , inclusive bes baju geborigen, etma & Meile von ber Ctabt Roronomo beles genen, 97 Morgen 39 [ Ruthen großen Uders plans, abgefchatt auf 1542 Ebir. 13 Gar. 9 Df., jufolge ber, nebft Sopotbefenfchein und Bebingungen, in ber Regiftratur eingufebenben Tare, foll

am 15. Mar; 1845, Bormittaas um 11 Ubr, hiefelbft an orbentli der Gerichteftelle fubhaftirt merben.

Alle unbefannten Realpratenbenten merben anfaeboten, fich, bei Bermeibung ber Pracluffon, fpateftens in Diefem Termine in melben.

Bromberg, ben 20. Dovember 1844.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy. Dom murowany wraz z spichrzem murowanym i farbiernia, podwórzem i ogrodem w mieście Koronowie w ulicy rybackiej pod. Nrem 183 184, teraz Nro. 177, do tego jescze należącej o pół mili drogi od Koronowa odległej roli składającej się z 97 morgów i 39 [pret., oszacowany na 1542 tal. 13 sgr. 9 fen., wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

#### dnia 15. Marca 1845.

przed południem o godzinie 11. w miejsca zwykłych posiedzen sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 20. Listopada 1844.

30

29

## Befanntmadung.

Da bie Pachtzeit ber hiefigen fidbtifchen Branerei mit bem legten Tage bes Monats April f. 3. ablauft, fo foll biefelbe bon Reuem auf brei bintereinander folgende Jahre an ben

Der Germin hieju fteht am 17. Januar f. J., Rachmittage 2 Uhr, in bem Bureau bes unterzeichneten Magiftrate an.

Die Brauerei ift mit complettem Gerath berfeben und liegt an einer frequenten Strafe. Die Bebingungen ber Pacht liegen bier ju Jebermanns Ginficht bereit. Mogilno, ben 13. Dejember 1844.

## Der Magiftrat.

31

Colonia.

Berficherungen gegen geuerichaben nimmt fortwährenb, gegen febr mäßige Pramie enfase an Bromberg, ben 28. Dejember 1844.

Die Sauptellgentur. B. Bothe, in Birma Carl Schirach BB & Comp.

3 meite Infertion. 32 Mothwendiger Berfauf.

Sprzedaż konieczna.

fant, und Ctabtgericht ju Lobfens.

Das ben Rolonift Daniel und Ratharing, geb. Beper, Emalbiden Erben und ben Jacob hellmachichen Chelenten jugehorige, aus 40 Morgen Bruch und Acferland, einem Bobn: hause nebft Stall bestehenbe Grundftud ju Ros lonie Polichno, abgefchatt auf 321 Ebir. 11 Egr. 8 Df., jufolge der, nebft Soppothefenfchein im ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll

am 13. Mary 1845,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichte: felle fubbaffirt merben.

Mae unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich , bei Bermeibung ber Pratius fion fpiteffend in biefem Cermine ju melben.

Sąd Ziemsko-miejski w Łobienicy.

Kolonia sukcessorom po koloniście Danielu i Katarzynie z Beyerów Ewald i Jakóbowi małżonkom Helmach nalezaca, składająca się z 40 morgów niziny i roli ornej, domu mieszkalnego i stajni w kolonii Polichnie, oszacowana na 321 tal. 11 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w registraturze, ma być

dnia 13. Marca 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem preklusyi zgłosili najpożniej w terminie oznaczonym.

33

## Entgegnung

auf die Barnung bes Gutepachtere J. Echauft aus Leeniewo vom 25. Rovember 1844, Umteblatt. Dro. 48 ad 2505.

Die Bebauptung bes Gutspachters 3. Echauft, baß ich wegen ber mir von ihm cebirten Berberung bon 1400 Ebir. befriedigt fei, ift untvabr. Der Schuldner bat fogar ben Unfpruch in einem Schreiben bom 7. Dai 1843 bestriten, und behaupter, bem te. Echauft ben großten Ebeil ber mir abgetretenen Forderung bejablt ju haben. Das geehrte Publitum mag biernach beurtheilen, bor wem es mit Grund ju marnen ift.

Buefen, ben 12. December 1844.

Der Raufmann Levin Leifer Bitfomsti.

34

Befanntmadung. Mittwoch ben 8. Januer 1846, Bormitrage um 9 Ubr, foll in bem großen Magar ime bierfelbft

eine Quantitat Roggenfpreu, Roggenfleie, fomie alte unbrauchbare Berathe und Inventarien Begen gleich baare Bezahlung öffentlich und meiftbietend verfauft werden, wogn Rauftuftige eine gelaben merben.

Bromberg, ben 30. Dezember 1844.

Ronigliches Proviant . Umt.

In Brombera und Bofen bei E. G. Mittler, Thorn bei Lambed, Grandene bei Mothe, Marienmerber bei Baumann und in ben Buchbanblungen ju Marienburg, Elbing, Dangig ift gu baben:

Der beluftigende Rartenfunftler.

Eine bentliche Unweifung ju 113 leicht ausführbaren und bochft überrafchenden Kartenfunft;

fluden. Bon M. Meerberg. 10 Sgr. ober 36 Er. Der herr Berfaffer giebt in biefem Buchelchen bie Unleitung, wie man mit leicht ausführbaren Rartenfunftflucen eine Gefellichaft angenehm unterhalten fann.

· Eine fur Jebermann nubliche Schrift ift:

Die Runft ein vorzugliches Gedachtnif

ju erlangen. Auf Bahrheit, Erfahrung und Bernunft begrundet. Bum Beften aller Stande und aller Lebensalter herausgegeben bon Dr. E. hartenbach. Preis 10 Sgr. ober 36 &r. Bon biefem Buche ift jest bie vierte berbefferte Auflage erschienen, mehr als 11000 Erempfare murben binnen furger Beit babon abgefest. - Taufende von Menfchen baben burch ben Gebrauch biefes Buches ein gefcarftes Gebachtniß erhalten.

Bei E. G. Mittler in Bromberg ift ju baben:

36

Medicinisches Haus- und Hülfsbuch.

Der hausarit.

Ein mediginisches Saus, und Bulfsbuch bei allen vorfommenden Rrantheiten, außerlichen Berlegungen, ploglichen Ungludefallen zc. fur Jebermann, inebefondere fur alle Lanbbewohner, welf de feinen Argt in ber Rabe haben. Bon Dr. fr. Richter. Dritte, verbefferte und vermehrte Muflage. 8. Preis 25 Ggr.

Sur jeben Familienvater, fur jebe Sauemutter, inebefondere auf bem Lande, ift ein medicinifches Bulfebuch, als treuer Rathgeber bei geringern Rrantheitsubeln fomobl, als bei nibblichen Erfranfungen einzelner Familienglieber, bei Ungludefallen ic., von großem, heilbrine genbem Rugen. Der 3med biefes Buches ift baber ein mabrhaft menchenfreundlicher, und bie barin enthaltenen Belehrungen, Mittel und Rathichidge haben fich überall ale fo mobithatig und treffic ermiefen, bag baffelbe bier bereits in einer britten Auflage ericeint, welche vielfach verbeffert und vermehrt ift.

> Dr. F. A. Daufdilb: Rathgeber fur alle Diejenigen, melde eine 28 afferstur

ge juchen wollen. Eine vollftandige Belehrung über ben innerlichen und außerlichen Gebrauch bes falten Baffere, ober: Unleitung, burch bie richtige Unwendung bes falten Waffers nicht nur bie Befundheit gu erhalten, fonbern auch fast alle Rrantheiten gu beilen. Dit befonberer Rudficht auf bas Beilverfahren in ben berühmteften Bafferbeilanftalten jur beutlichen Belehe rung für Die, welche ju Saufe eine Raltwafferfur in ihrem gangen Umfange anwenden wollen. 8. Preis 121 Ggr.

Die Krabe

Ober: Das mabre Befen ber Rrage und Die Urt ihrer Berbreitung, fowie aber Die wichtigfien atern und neuern Deitmethoben berfelben, mit befonderer Diadficht auf die neue englische Ber

banblungeweife, nach welcher fie in zwei Sagen ficher, leicht und ohne irgend nachtheilige Folgen geheilt mirb. Bon Dr. R. D. Daufchilb. 8. geb. Preis 71 Ggr.

37

holzvertauf.

Es follen aus bem pro 1845 jum Schlage bestimmten Jagen 392 bes Forfibelaufs Biebasfowo, am 13. Januar 1845, von Bormittage 10 Uhr ab, im Forfterhause ju Jefniterfee, nachftebenb bezeichnete Bolger, als: circa 11 Stud Riefern extra fart Baubols, 48 Stud Riefern orbinair farf Baubol, 46 Gtud Riefern Mittelbaubols, 100 Gtud Riefern Rleinbaus bolg I. und II. Rlaffe, unter ben im Termin naber befannt ju machenben Bebingungen öffentlich meiftbietend berfauft merben.

Die Soljer fiehen nur eine halbe Meile von Bromberg und bem Bromberger Ranal entfernt und tonnen bie Aufmeffungstabellen fomobl bei ber unterzeichneten Dberforfterei als auch bei bem Forfter Buffe in Riwigblotte 8 Lage por bem Termine eingefeben werben, welcher auf Berlangen auch qu. Bolger vorzeigen wirb.

lebrigens muß jur Sicherftellung der Gebote ber vierte Theil des Raufgelbes int Termin als Ungeld bejabit merben.

Blinte, ben 21. Dezember 1844.

Der Ronigl. Dberforfter.

38

## Publifanbum.

Die Fifcherei auf bem Debfluffe vom Bielawer Borwerfebanfe ab, bis gur Smier liner Grenge, wird im Termine ben 5. Februar f. im Bureau bes unterzeichneten Umte refp. auf 3 bis 6 Jahre verpachtet werben und werben Pachtluftige eingeladen.

Die Bedingungen tonnen ju feber Beit in ben gemobnlichen Dienfftunben bier ein: gefeben merben.

Rafel, ben 19. Dezember 1844.

Ronigliches Domainen - Rent - Amt.

39

Befannemadung.

Die Lieferungen der jum Bau einer evangelifchen Rirche in Schulit erforderlichen Bauboljer, Felbfeine, Mauer und Dachfeine und Ralf, follen au bie Mindefforbernben aus, gegeben werben, wogn ein Bietungstermin auf ben 13. Januar f. J., Bormittags 11 Ubr, in der Probiger Bohnung ju Coulit anfteht. Die Licitationsbedingungen tounen fcon 8 Sage bor dem Ertmine in bem Magiftratelotale ju Coulit, fowie bei bem Unterzeichneten eingeseben Bromberg, ben 30. December 1844.

Der Ronigl. Baufonbufteur Bernbt.

40 Statt ber auszusenben Renjabre Gratulationefarten, baben Derr Regierungerath Dbud und herr Ctabrath Beig, jeder 1 Thir. und ber herr Baron v. Duberrn 15 Ggr. ale Ber ident far Die Armen au uns gegable, mofur ihnen hierburch beftens gebanft und jugleich bie ergebenfie Bitte an bas verehrte Publifum gerichtet wird, biefem Bohlthatigfeitefinne fur bie Butunft fich geneigteft auschließen gu wollen.

Im Sppothefenbuche über bas and Rro. 21 ju Streino belegene Grundftad fleben Rabrica III Bro. 1, auf Grund ber Obligation vom 3. Mai 1792, 600 Thater für bas vormar ige Afnigt. Weftpreußische Posgericht eingetragen.

Bon biefer Obligation wurden am 12. Juli 1810, unter Ereirung einer felbstiftanbigen Urtunbe, 400 Ebaler fur ben Johann Wilhelm Schreiber abgezweigt.

Die Post ber 600 Thaler foll im Hoppor ihefenbuche gelöscht werben, und da weber bas Aweigbofument über die 400 Thaler, nach eine Quittung bes, seinem Aufenthalte nach, unber kannten Schreiber beigebracht worben, so werben ber Johann Wilhelm Schreiber, sowie bessen, bereiber, fowie bessen. Erstinantein, ober die sonft in seine Biechte getreten find, biernit ausgeforbert, ihre Ansprüche an die ju löschende Post in dem auf

den 12. Kebruar 1845, an Gerichtskiede vor dem Rath Forner anfler henden Termine anzumelden, wörtigenfalls fie mit benfelben werden präclubirt werden, und mit Löschung der 600 Thir. im Hypothekenbur de versahren werden wird.

Inomraclam, ben 18. Oftober 1844. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

## 42 Stedbrief.

Der Einwohner Anguft Dehlfe aus Usez, welcher, wegen schwerer Beschäbigung eines Renschen, außerordentlich ju Smonatlicher Buchthausstafe berurtheilt ift, hat fich der Bolliftertang der Strafe durch die Rindr entjoarn.

Sammtliche Civil und Militatbehörden werben ersucht, auf benfelben Acht zu haben, bas unterzeichnete Laub: und Gtabtgericht abs liefern zu laffen,

Ein Signalement fann nicht angegeben werben, ba Dehlfe nicht verhaftet war; er ift .

#### Proclama.

W księdze hypotecznéj gruntu w Strzelnie pod Nrem 21. położonego, zaprowadzonemi są w rubryce III. Nro. 1. na mocy obligacy i z dnia 3. Maja 1792 r. 600 tal. dla bytego Król. Nadwornego sądu.

Od tej obligacyi zostały w dniu 12. Lipca 1810 przy utworzeniu samodzielnego dokumentu 400 tal. dla Jana Wilhelma Schreiber odgałęzionemi.

Ta wierzytelność 600 tal. ma być w księdze bypotecznej wymazaną, i gdy tak dokument ten odgałęzienia na 400 tal., jako i kwit z pobytu niewiadomego Schreibra przystawionemi być nie mogą, przeto wzywają się tak lan Wilhelm Schreiber, jako i tegoż sukcessorowie, cessyonaryusze lub ci, którzy w tegoż prawa wstąpili, ażeby swe pretensye do tej wymazać się mającej wierzytelnosci w dniu 12. Lutego 1845 r.

w lokalu sądowym przed Radzcą Forner wyznaczonym terminie zameldowali, w przeciwnym razie z temiż prekludowanymi będą i z wymazaniem tych 600 tal. w księdze bypotecznej postąpionym będzie.

Inowraciaw, dnia 18. Października 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## List gończy.

Komernik August Ochlke z Uscza, który za ciężkie zranienie człowieka nadzwyczajnie na 6miesięczne wtęzienie w domu poprawy skazany został, wykonaniu téj kary przez ucieczkę się usunął.

Wzywamy przeto wszelkie władze tak wojskowe jako i cywilne, aby na rzeczonego zbiega baczne miały oko i w razie zdybania go przysresztewać i nam odestać raczyły,

Rysopis dołąkzyć niemożna, poniewsż Ochlka niebył uwięzionym, jest on podług. gelift, aus Rahleftabt bei Usci geburtig und bat einen labnten guß.

Schneibemubl, ben 13. December 1844. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

feboch feiner Angabe nach 32 Jahr alt, eban, 'zeznania 32 lat stary, religii ewangelickiej, z Weglewa pod Usczem rodem i na jedne nogę kulawy.

Piła, dnia 13. Grudnia 1844. Król. Sad Ziemsko-miéjski.

43 Deine in ber Rolonie Bieleto, eine Deile von Strzeino belegene Birthichaft, welche burch bie Geparation bereits jusammenhangend abgegrengt ift, einen Flächeninbalt bon 188 More gen, inch. Biefen und Garte und fomplette in gutem Stande befindliche Wohne und Birthe fhattegebande, auch die Gerechtigfeit ber freien Deibe in ber Ronigl. Forft hat, will ich and freier Dand unter foliben Bedingungen verfaufen.

G. hartfiel, Erbpachtebefiger.

- Die and ber Korreftionsanftalt gu Roffen entwichenen Corrigenben Bincent Korbue and Sheofil Diszemeli find wieder ergriffen und jur Dafe gebracht morben, baber ber im Amese blatt, Dro. 51 pro 1844, Pag. 1123, erlaffene Stectbrief bierburch aufgehoben wird.
- In Blotomo, bei Barcin, ift von George b. 3., ber Rrug ju verpachten; auch finb bafeibft Stofmeiben, Birten: Banbflocke und Pfangbirten ju vertaufen.
- Unterzeichneter erlaube fich ergebeuft anjugeigen, bag er außer feinem Lager von In. frumenten, Deffern und Cheeren, auch noch Bruchbanber und andere Banbagen mit Gummb Ueberjug, fowie Bargenbeden und Saugpfropfen bon Elfenbein, nach ber neueften Art, ftets vorrdibig bat und folche, ihrer 3medmafigfeit megen, febr empfiehlt. E. Meper, ebirurgifder Inftrumentenmacher und Banbagift.
  - Pofener Gtrafe Dro. 352 in Bromberg.
  - 47 Stanneitschner Reite, Sabre und hehrPeitschen erhielt und verfauft Brieb. Bilb. Martini in Bromberg.
- 48 Bon Johannes Ronge habe ich jest mehrere verschiedene Portraite erbalten. Bromberg, un Delember 1844. . E. G. Dittler.
- Ein junger Menfc, mit ben norbigen Schulfenntniffen und guten Beugniffen verfeben, finder jur Erlernung bee Buchhanbels fogleich ober auch ju Dftern, Anfnahme in ber E. G.
- Ich beabsichtige mein, auf der Rujamer Borfladt sub Rro. 291 belegenes Grund flid, jur Safmitthicaft geeignet, aus freier Sand ju verfanfen und find bie naberen Bebin gungen jeb egeit bei mir gu erfahren. Bromberg, ben 30. Dejember 1844.

Pages .

Der Gaffwirth Arb. Bigaite.

- Meinen Gafthof auf ber Ruigmer Borffabt, Louifenbof genannt, bin ich Billens jum 1. April b. 3. ju verpachten. Mubree.
- Die Siegellade, Munblade und Rebervofen Rabrit von C. G. Salffter in Ros niadberg in Dr., empfiehlt ihre feit einer langen Reihe von Jahren bemabrten Erzeugniffe ju fefffebenben billigen Breifen; außerbem balt fie ein vollftanbiges Lager von Schreibvapieren und allen fonftigen Bureaubedurfniffen.

### 53

Steinkohlen - Gas - Beleuchtung.

300000 Da wir in unferer Bohnung einen Steinfohlen: Gas: Entwide: Innabapparat eingerichtet haben und bas Refultat befriedigend ift, fo erfuchen wir Diejenigen, welche ein gleiches gu befigen munichen, fich an und gutigft menben ju wollen, indem wir noch hinzufegen, bag nach bem Roftenaufwande ber Ginrichtung bes Apparates bie iconfte Beleuchtung mit außerft geringen Roften verfuupft ift.

. Bromberg, ben 1. Januar 1845.

C. Barfow & Gobn.

54 Es foll 1) swiften Potulic und Jofephine eine neue Kolonie angelegt werben. Die naberen Bebingungen jur Aufnahme find bei Unterzeichnetem vom 10. Januar f. 3. ab einzur feben. 2) foll ber herricaftliche Rrug ju Jofephine mit feinen Bubeborungen berfauft merben. Es wird baju, unter Einladung ber Raufluftigen ein Ligitationstermin auf ben 15. Januar 1845 biefelbft angefest.

Bonctoricmo bet Rafel, ben 17. Dezember 1844.

Runge, Graff. Botulicfifcher Gen .: Bevollut.

Im Bureau eines ber hiefigen Juftig , Commiffarien ift bie erfte Gecretair; Stelle offen. Junge Leute, welche der beutschen, jum Theil auch der polnischen Sprache machtig und ber Stelle portufteben fahig find - aber auch nur folche - mogen fich bei ber hiefigen Grunauerichen Buch. bruckerei melben.

56

## Betanntmadung.

Um Mittwoch und Connabend einer jeben Boche findet ber Berfauf von Cichen, Birfen, espenen Schirrhol; und fiefernen Bauhol; in ben Sipiorer Forften burch ben bortigen Forfier, frn. Conrad, ftatt, und am Montage einer jeden Boche findet der Bertauf bon Ries fern fleinen, mittel und farten Sauholg fatt in bem neuen (ober fogenanuten Raubifchen) Revier, wogu fich ein jeder Raufluftige von 9 bis 11 Uhr an bem Burowen Daufe bafelbft eine jufinden hat. Der Berfauf gefchieht ebenfalls burch ben Forfter, frn, Conrad, fur Die Dos nate December, Januar und Februar.

Grocolin, ben 8. December 1844.

3. bon Trestom.

## Amtsblatt

# URZĘDOWY -

ber

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## *№* 2.

Bromberg, ben 10. Januar 1845. Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1845.

## Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

Der auf ben 28. April 1845 angefeste St. George:Marti in ber Stadt Gnefen, if, einger tretener Berhältniffe wegen, auf ben 5. Mai 1845 perfegt worden,

Bromberg, den 24. December 1844, Ronigliche Regierung. Abtheilung des Innern. Wyznaczoony na dzień 28. Kwietnia 1845 roczniotarg S. Wojciecha w mieście Gnieźnie, przełożony został z powodu zaszłych okoliczności na dzień 5. Maja 1845.

Bydgoszcz, dnia 24. Grudnia 1844. Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Personal . Chronif.

Der Doftor ber Medigin und Chirurgie, Gu: fan Molph Wiefe, hat fich als praftifcher Arge, Bundarjt und Geburtshelfer in Schönlanke mitbergelaffen.

## Kronika osobista.

Doktor medycyny i chyrurgii Gustaw Adelf Wiese, osiadi jako praktyczny lekarz, chyrurg i akuszer w Trzciance.

em ebemaligen Bogling bes Berliner Gewerbe , Juftitute, G. Reich in Berlin, iff unterm 17. Dezember 1844 ein auf acht bintereinanberfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Dreugifden Ctaate gultiges Einführungevatent auf ein als nen und eigenthumlich erfanntes Berfahren, Blache und Sanf ju roffen,

ertheilt morben.

60

ein C. E. D. Menbelfobn in Berlin ift unterm 19. Dezember 1844 ein auf feche hintere einanberfolgenbe Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preugischen Staats gultiges Einfuh; rungepatent

auf ein Gifenbahnfoftem fur ben Betrieb mit fomprimirter atmofpharifcher guft, infoweit baffelbe auf ber vorgelegten Zeichnung und Befdreibung fur neu und eigentoumlich erachtet morben. ertheilf morben.

Diergu ber bffentliche Unjelger Dero. 2.

## Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 11

do

Nº 2.

## 61 Befanntmachung.

Der Zimmermeifter Leprer hirfelbft, beabfichtigt auf feinem bier belegenen Grunbflude eine Bodminmible mit einem Mabigane zu Mehle und Schrotbereitung, auch einem Grub; fampfwerte von 4 Stampfen mit 2 göchern m Grubendaum anzulegen, und hat bierzu bie lanbespolizeiliche Genehmigung nachgesicht.

Auf Grund der Bestimmungen des Alliges meinen Landrechts Theil II. Zit. XV. 5, 229 seq. und der Bekanntmachung, Ametholate pro 1837 Sente 274 wird jeder, der sich dazu geristlich berechtigt glaubt, ausgesorbett, feine Ensprücke gegen diese Anlage dinnen 8 Wochen dei dem unterzeichneten Landrathsamte anzubrungen. Nach Absauf dieser Beit wird kein Einspruch angenommen, sondern and Bestim den Gerkenten gegen unter Ronfens ju der gedachten Unlage err kiellt werden.

Cjarnifau, ben 3. December 1844.

Ronigl. Landrathe-Umt-

#### Obwieszczenie.

Cieśla tutéjszy Leyrer zamierza na gruncie do siebie należącym jeden wiatrak do melenia mąki i szrotowania zboża z jedném gankiem wraz stępą do kaszy o czterech thakach z dwiema dziurami na spodzie zakożyć, dopraszając się na ten przedmiot udzielenia mu konsensu policyinego.

Na mocy rozporządzenia a mianowicie prawa powszechnego krajowego części II. Tyt. XV. §. 229 i innych, jako jeż obwieszczenia w Dzienniku z roku 1837 na str. 274 obictego, wzywa się niniejszem każdego któryby miemał mieć prawo do uczynienia oppozycyi przeciw temu założeniu, aby takowe w przeciągu ośmiu tygodni podpisanemu Urzędowi Radzco-Ziemiańskiemu podał. Ile po upłynieniu pomienionego czasu na żaden wniosek uważano niebędzie i owszem żądane zezwolenie do wystawienia w mowie będącego wiatraka udzielonym zostanie.

Czarnkow, dnia 3. Grudnia 1844. Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

#### Befanntmadung.

Bum meiftbietenden holzvertaufe in ber biefigen Roniglichen Oberforflerei fur bie Monate Januar, Februar und Darg f. I, find nachftebenbe Termine anberaumt und gwar:

A. gar bie armere Bolfsflaffe:

far die Belaufe Rirschgrund, Reudorff und Dombrowo, den 17. und 31. Januar, den 14. und 28. Februar, ben 14. und 31. Mary, im Kruge ju Groß Dombrowo, Bormittags 10 Ubr;

far bie Belaufe Wobjet, Grunfließ, Getau, Rabott und Seebruch, ben 10. und 24. Januar, ben 7. und 21. gebruar, ben 7. und 28. Mari, im Rruge ju Groß Wobjet, Bore mittags 10 Ubr.

B. Får Gutsbefiger und bas hanbelt und gemerbetreibenbe Publifum ic.:

fur bie Beldufe Dombrowo, Riricogrund und Reudorff, ben 14. Februar, Bormittage 10 Ufr, im Rruge ju Groß Dombrowo;

für bie Belaufe Bobget, Grunfleg, Getau, Rabott und Seebruch, ben 7. Februar und 7. Dary, Bornittage 10 Uhr, im Rruge ju Brog Bobget.

Bobjef, ben 13. Dezember 1844.

#### Ronigliche Oberforfterei.

63

## Betanntmadung.

Rachflebende, bem Koniglichen Forfifielus gehörige Jagben follen in ben unten angegebenen Ermunn auf 6 Jahre, und gwar vom 1. Juni 1845 bis bahin 1851, meiftbietend verpachtet werben.

Dierzu fiehen folgende Bietungstermine an:

1) für die kleine Jagd auf der Feldmart von Baranowo, diskupice, Borzatew, Der blowo, Orfetanowice, Gocjosfowo, Jeziorganny, bet Riecko, Krypszewo, Maçanit, Kolonie Oborka, Garnifi, Zelichowo, Jydoonko Dorf und Pauland, Welfig, Melistewo, Winiary Dorf, Jilire, land excl. Borivert, Miccanowo, Woptfamo, Groß und Rein Swiptfam, 1/1940 Dorf und Dawland excl. Borivert, Miccanowo, Woptfamo, Groß und Rein Swigtnift, im Aresse Gneen, am Sonnabend, den 1. Kornar 1845, früh um 10 Uhr im Forstetabissiement Neshorsk;

2) für die fleine Jagd auf den Felbmarten von Minisjeno und Postingomto, Rrets Bongrowiec, am Montag ben 3. Februar 1845, Bormittage um 10 Uhr, im Forfietabliffement

Montag, ben 10. Februar 1845, Bormittags 11 Uhr, in Gonfatoa beim Kaufmann Jerael Dirico.

Bietungeluflige werben bieju mit bem Bemerfen eingelaben, daß die ber Berpachtung jum Grunde ju legenden Bebingungen im Termine felbst befannt gemacht werben follen.

Golombfi, ben 15. Dezember 1844. Ronigliche Oberforfteret.

#### Dritte Infertion.

#### 64 Rothwendiger Berfauf.

fande und Stabtgericht ju Rogafen.

Das den Erben der Ehrssoph und Dorothea, geb. Aromeop. Haussfeschen Schelenten gehörige, ju Tannston sub Aro. 1 belegene Freischulengut; mit Aussschluß des Inventarii, abgeschäte auf 9826 Sbir. 17 Sgr. 6 Pr., jussoge det, nebst Hyppschefeuschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenn Tare, soll

am 19. Mai 1845,

Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts, fielle fubhafirt werden.

Rogafen, den 18. Oftober 1844.

Ronigl. Land. und Grabtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Szołectwo do sukcessorów małżonków Krysztofa i Doroty z Kromrejów Hauflów należące, w Tarnowie pod Nrein 1. położone, bez inwentarza, oszacowane na 9826 tal. 17 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 19. Maja 1845 r.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane,

Rogoźno, dnia 18. Października 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Erfte Infertion.

65 Rothwendiger Berfauf.

land, und Stadtgericht in Erzemefino.

Das ben Peter und Anna Catharina Neus manichen Scheltuen jugeborige, im Dorfe Dembomo, Mogitinoer Kreifes, unter Bro. 7 belegene bauerliche Erbzindgrundstudt, abgeschätet auf 1166 Ibir. 23 Sgr. 8 Pf., jufolge ber, unbf Oppocheenschien und Bebingungen, in ber Registratur einzusepenben Lage, foll

am 3. April 1845, Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes fielle fubbafirt merben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger, nämlich die Erben der Marianua geb. Remmann, erfter Ehe Arndt, zweiter She Blum, werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Erjemefino, ben 30. Rovember 1844. Ronigliches Land. und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wiejski wieczysto-czynszowy we wsi Dembowie, powiatu Mogilninskiego, pod Nrem 7 położony, Piotrowi i Katarzynie małżonkom Neumann należący, oszacowany na 1166 tal. 23 sgr. 8 fen. wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 3. Kwietnia 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, to jest: apadkohierty M.ryanny z Neumanów pierwszego mażżeństwa Arndt, druglego mażżeństwa Blum, zapozywają się niniejszem publieznie.

Trzemeszno, dnia 30. Listopada 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

### Erfte Infertion.

Mothwendiger Berfauf.

land: und Stadtgericht in Rilebne.

Das bem Battenmacher Jerael Levy ger borige, in ber Stadt Bilebne sub Dro. 67 ber legene Grundftud nebft Bubebor, abgefchapt auf 1347 Thir. 11 Ggr. 10 Df., jufolge ber, nebft Sopothefenichein und Bedingungen, in der Res giftratur einguschenden Tare, foll im Bietunge: termine

am 16. April 1845.

Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichts: felle fubbaftirt merben. .

Sprzedaż konieczna

Sad Ziemsko - miejski w Wieleniu.

Grunt w Wieleniu pod Nrem 67 położony, fabrykantowi watów Izraelowi Levy własny, oszacowany na 1347 tal. 11 sgr. 10 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w regiatraturze, ma być w terminie licytacyi

na dniu 16. Kwietnia 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

67

## Befannemachung.

Der Mublenbefiger leopold Jacobi, auf ber gweiten Balfmuble bei Margonin, beabsichtigt biefe gwifchen Sagemuble und Beerebnitmubte belegene Balfmuble in eine Dabli und Grubmible ju vermanbeln. Es werben baber alle biejenigen, welche gegen bie von better felben beabsichtigte neue Anlage einer Mahimuble Einwendungen machen ju fonnen glauben, hierburch aufgeforbert, felbige binnen einer achtwochentlichen prafluftvifchen Frift bier anjumel

Chodziefen, den 17. Dezember 1844.

Der Ronigl. Landrath.

## 68 Steinkohlen - Gas - Beleuchtung. Da wir in unserer Bohnung einen Steinfohlen: Gas: Entwide: lung sapparat eingerichtet haben und bas Refultat befriedigend ift, fo erfuchen wir Diejenigen, welche ein gleiches ju befigen munichen, fic an uns garigft menben ju wollen, inbein mir noch binjufeben, bag nach bem Roftenaufwande ber Ginrichtung bes Apparates bie iconfte Beleuchtung mit außerft geringen Roften verfnapft ift. Bromberg, ben 1. Januar 1845. E. Bartom & Gobn.

Meinen Gafthof auf der Rujamer Borftabt, Louifenhof genannt, bin ich Billens jum 1. April b. 3. ju verpachten.

# Betannemadung.

Die Lieferungen ber jum Bau einer ebangelifchen Rirche in Coulis erforberlichen Baubbijer, Felbfteine, Mauer und Dachfteine und Ralf, follen an bie Minbeftforbernden aus gegeben werben, wogu ein Bietungstermin auf ben 13. Januar f. J., Bormittags 11 Ubr, por bem Lermine in bem Magiftratslofale ju Schulig, fowie bei bem Unterzeichneten eingefeben Bromberg, ben 30. December 1844.

Der Ronigl. Baufonbufteur Bernbt.

71

# Befanntmadung.

Von George 1845 ab, ift ber hiefige Rrug und Gafiffall, wie auch bie hiefige Winb: unible ju berpachten und tonnen bie Bedingungen ju jeder Beit in ber hiefigen Regiftratur eine

Das Dominium in Schloß Luboftron, ben 28. Dejember 1844.

72

# Befannemachung.

Der Raufmann Galomon Engel von bier ift in Berlin ergriffen, weshalb fich bie Stedbriefe bom 7. und 9. Dezember c. erledigt haben.

Comes, ben 26. Dezember 1844.

Ronigl. Land . und Stadt . Bericht.

73 Ein Randibat, ber icon mehrere Jabre ale Sandlehrer fungirt bat, wunfcht fogleich eine abnliche Anftellung. Dabere Ausfunft ertheilt ber Gaftwirth herr Dict ju Barcin.

74 Ju ber Dlamefifchen Berlage: und Cortimente Buchhandlung ju Erzentefino ift erichenen und burch alle Buchhanblungen ober ben ibm felbft ju bezieben:

"Erfted Lefebuch fur Ciementarioulen, berausgegeben bon F. Beinfauf. Preis 5 Ggr. Paribiepreis bon 12 Eremplaren 1 Ehlr. 15 Ggr. Bei Einführung des Bur

des in eine Coule treten noch folibere Bedingungen ein."

Indem biefes Buch durch feine Tenbeng und feinen regelhaften Ctufengang fich rubmliche an alle beffern Lebrbucher Diefer Urt anschließt, wird es ben Derren Lehrern und Schulvorffer bern um fo millfommener fein, ba bas Buch bei billigem Breife gang ben Beburfuiffen ber Beit

76 Conrad Letule, Runft und Sandelsgartner in Bromberg, Pofenerplag Dro. 391, bietet alle Sorten Gemache und Blumensamen jum Berkauf an. Derfelbe nimmt auch bis jum Monate Marz Beftellungen auf alle Arten beonomifder Feld, und Walbfaamen au, und fann für alle feine Samerien garantien, weil er sie aus den berühmtesten Jandlungen Deutschiebeitet. Auch empfiehte fich berfelbe jur Uebernahme von Garten Anlogen. Erbauung neuer Gerodobsdufer und Berschönerungen aller Art, welche in sein Fach eingreifen, und wird er fteis bemahr fein, sich bas Jutrauen aller berjenigen zu erwerhen, welche ihn mit Aufträgen beehren.

# Crlernung des Destillations Geschäftes 2c. in Berlin.

Mit dem Jahresschluß find bie Mehrzahl meiner resp. Eleven ihren Berufen gesolg und ef tonnen bemnach jest und jederzeit, wie seit 10 Jahren geschehen, wieder jungere und altere Personen in mein öffentl. Deftillation of Geld aft und Brenz Bedingungen, eintreten. Die praftischen Arbeiten gesche in kuzer Frist und unter, soliben mit den notigen theoretichen Arbeiten geschehen unter meiner perfonischen Leitungen nach Anleitung meines Lehrbuches beter Bortheitung, so daß jeder, der mein Geschäfte verläßt, durch sesse kenntnisse mit den neufen

Wegen bes Raberen bitte ich, fich brieflich on mich gu menben.

Ronigl. Dr. u. Grobherjogl. Meflenb. approb. Apothefer 1. Rl., Befiger eines Defillations: Gefchaftes zc. Dresbener Str. Nro. 46 in Berlin.

77 Bei 2. Lebit ift erichienen (in Lobfens bei Elfifch ju baben):

Rechtfertigung meines Abfalles von der romifchen Soffirche.

Ein offenes Senbichreiben an Alle, die da hören, sehen und prüsen wollen oder tonnen; von Ezeröfi, apostolisch stathol. Briefter in Schneibemathl. Angehängt ift dessen lettes Schreiben an das Hochwurdige General=Consistorium zu Posen.
Preis 5 Sgr.

78 Nachbem ich funf Jahre hindurch in ber Maschinen: Bananftalt bei Bromberg ale Schmibt gearbeitet, babe ich mich in Woglino etablirt und werde ich baseibst alle jum Schmiestefte gehörende Arbeit, sowie die Reparainr von allem Arten Maschinen auf bad promptesteste und billigste jur Zufriedenheit ausstühren und bitte ich baber um gefällige Bestellungen.
Moglino, ben 3. Januar 1845.

30hann Deimann, Gomiebemeister.

#### 79 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Bromberg.

Das jum Nachlaß des Michael John gehör rige Erhpachtsgrundsuck Nr. 39 zu Koronowo, Dromberger Verstadt, bessen Keinertrag nach der, nebt Hypothefenschein und Vedingungen in der Nigsistratur einzusehenden Tare, zu 5 pEt. 580 Thir. web zu 4 pEt., 725 Thir. heer trägt und worauf ein Canon von 11 Shir. raht, der zu 4 pEt. 275 Thir. giedt, so das nach dessen 25 Thir. der Schrichten des Erundstäck zu 5 pEt. auf 305 Thir. und zu 4 pEt. auf 450 Thir. adgeschäfts.

#### am 11. April 1845,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes felle in Koronowo fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realprätendenten werden aufgeboten, fich, bei Bermeidung der Pratius fion, fpateftens in biefem Termine ju melden.

Bromberg, ben 6. December 1844.

Ronigl, Land. und Stadtgericht.

# 80 Anzeige.

In unserm National Gipsbruch auf bem Sute Wappo, Arcis Wongrowice bei Exin, babe ich auf ber anderweitig verlegten und von dem Ingenieur und Mechanitus herrn Berr igen aus Berlin auf's neue zwecknäßig eingerichten Dampfnaschine zum Gipskablen einen bedeutenden Worrach gemablenen Gipse woderen bin, von beute ab den Berliner Entit worden bin, von beute ab den Berliner Entit ret genachten Gipses jum Düngen mit 7 Ggr. 6 H. au Der und Seelle zu verlaufen. Bie beitenigen, welche von diesem Düngergivs die gunden machen wollen, verfehle ich nicht auf die gegent wärtig guten Wege aufmerkfam zu machen.

Bapno, am 11. December 1844.

Florian bon Billoneti.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Nieruchomość wieczysto-dzierżawna pod Nrem 59 w Koronowie na przedmieściu Bydgoskim położona, do pozostałości Michała John należąca, któréj dochód czysty, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, po 5 od sta 580 tal. a po 4 od sta 725 tal. wynosi, z której się kanon 11 tal. wynosi, z której się kanon 11 tal. wynosi, a zatem po odtrąceniu takowego nieruchomość rzeczona po 5 od sta na 305 tal. a po 4 od sta na 450 tal. oszacowana, ma być

dnia 11. Kwietnia 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu

sądowem w Koronowie sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 6. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Doniesienie.

W narodowéj naszéj kopalni gipsu we wsi Wapnie, powiatu Wągrowieckiego pod Kcynia, przestawiona i na nowo tak dobrze urządzona została parowa maszyna do melenia gipsu przez inżyniera i mechanika Wgo Bergen z Berlina, iż stawia mnie w możności, przez posiadanie znacznego zapasu melonego gipsu, ceny zniżyć, a to w ten sposób, że od dnia dzisiejszego w miejscu w kopalni w Wapnie po 7 sgr. 6 fen. sprzedaję centnar Berlinski gipsu miałko melonego do mierzwienia, o czem wszystkich interessentów potrzebujących gipsu mam przyjemność zawiademić. Przyczem zwracam uwagę na stosowną porę i terażniejszą dobra droge.

Wapno, dnia 11. Grudnia 1844. Floryan Wilkonski.

#### Befanntmadung.

Es follen im Belaufe Lochowo, Jagen 97 und 107a, ber Roniglichen Oberforfterei Monfemarsf.

110 Stud Riefern : Sageblode, von verfchiebenen Dimensionen, 26

- ertra fark Banhols, 40-50' laug, 12" Jopffidrke,
- ordinair stark Banhols, 40-50" lang, 10-12" Jopfsidrke,
- Mittelbanhols, 30-40' lang, 9-10" Jopfsidrke,
- Kleinbanhols I. Klasse, 30-36' lang, 7-8" Jopfsidrke, 60

300 400

- Rleinbauhol; II. Rlaffe, 30-36' lang, 5-7" Bopfffarte, 500

500 - Bolfidime, 30' lang, 4-5" Bopffarte,
200 - Spaltlatten, 24-30' lang, 3" Bopffarte,
bffentlich meistbietend vertauft werben, woju ein Termin auf ben 30. Januar 1845 an Ort unb Stelle, von 11 Uhr Bormittage, anberaumt ift und Raufliebhaber hierdurch eingelaben merben.

Der Berfammlungsort ift im Rruge gu Sammermuhle und wird noch bemertt, bag fammtliche Bauholger bart an ber flogbaren Brabe und 1 Meile bon Bolnifc Rrone entfernt

Die Berfaufsbebingungen werben im Termine befannt gemacht werben und ift ber Korfter Lange ju Rruffa angewiesen, bie qu. Solger auf Berlangen vor bem Termine vorzuzeigen.

Mojanno bei Bolnifch Rrone, ben 19. Dezember 1844.

Der Ronigl. Oberforfter.

82

## Schafvieb: Berfauf.

Mit bem 20. Januar 1845 beginnt ber Bodbertauf aus hiefiger Stammichaferei und werben, wie fruber, nur zweischrige und altere Bocte ju feften Preifen, in ben Rlaffen a 15 und 20 Ehfr. exclusive Bolle, eblere Thiere aber ju boberen Preifen verlauft. Eben fo fteben von gebachter Zeit an 600 Mutterichafe und 250 übergablig geworbene Sammel hiefiger Deerben jum Berfauf und jur Unficht bereit. Prillwis bei Byris, in Dommern.

Das Rentamt.

# 👺 Feinen holländ. Schnupftabak 🍣

erhielt ich in Commiffion und verfaufe folchen lofe fo wie in Saffern, in Blei und in Glafchen gepartt, ju feften gabrifpreifen. Da jeber Berfuch biefem Labafe hoffentlich Beifall jollen und benfelben preifwerth finden wird, fo enthalte ich mich jeder martifcreierifcen Belobung hieraber.

Derl in Bromberg, Friedr. Strafe Dro. 38.



Die hiefige Rautors und Schachterfielle ift bom 1. Mai f. bacaut, reflettirende Subs jette, welche fich über ihre Sabigfeiten ausjumeifen vermogen, wollen fich bieferbalb balb perfonlich melben und wird bemerft, bag auf Dieifetoften ic. nichts bergutet wird. Dafode, im Dezember 1844.

# Der Rorporations, Borfeber.

藡 篗 85 Die Luchhandlung von 3. Moris Delm in Bromberg, Friedricheffrage Dro. 51, empficht eine hocht elegante Auswahl von Gad Paletote und Twines, etwas gang Reues in Budefin und ihr wohl affortirtes Euchlager, ju ben möglichft billigften Preifen. 竤媙媙媙媙

Mein ju Ranalwerber Dro. 46 belegenes Grunbftud nebft Garten beabsichtige ich jum 1. April b. 3. anderweitig ju bermiethen. Bromberg, ben 8. Januar 1845. MIbert Biefe.

Beim Cattlermeifter Rietfchmann in Rafel find 8 gut gearbeitete Chomonten mit Meffingbefchlag, Baumen und Leinen gu verfaufen.

#### 88 A far Jagbfreunde.

Mein reichhaltiges Lager von Buche: und Doppeliftinten, Zunbhutchengewehre, Die folen, Barich, und Scheibenbachfen, lettere jum Dreife von 12 Thir. pro Ctat, parthiemeife noch billiger, empfehle ich ben Boblioblichen Schugengilden bestens, fammeliche Gewehre find mit einer neuen Conftruftion ber Patentidrauben berfeben, welche einen ausgezeichnet icharfen Conf bemeine und burge ich fur beren Gute. 3ch bin in ben Stand gefest, allen Unforder tungen jedes refp. Raufere gu entsprechen, bitte baber, unter Buficherung ber billigften, aber feften Carl Golt, Gewehrfabrifant.

Ein junger Menfc, ber etwas Bortenntniffe im Beichnen bat, findet unter billigen Bebingungen fofort ein Unterfommen bei Bromberg im Januar 1845. Carl Golb, Gewehrfabrifant.

Den herren Butsbefigern mache ich hiermit befannt, baf ich einen pifforifden Apparat ju berfaufen babe; berfeibe ift erft einen Binter hindurch gebraucht worben und tonnen taglich 100 Cheffel Rartoffeln barauf abgearbeitet merben. Lobfens, ben 7. Januar 1845.

Rlein, Rupferichmiebemeifter.

91 Eine gebilbete Dame wunfcot ju Oftern b. 3. einige Penfionairinnen aufzur biefen Dierauf reflectirenbe Eltern wollen gefälligft balb ihre Anfragen in der Erpebition

92 In bem Forstrebier Camnis, bicht an ber flögbaren Brabe, wird jeden Mittwoch bis jum 1. April 1845, von 9 Uhr Morgens ab, Baus und Rubbolz in ftehenden Baumen, gegen gleich baare Zahlung, veräußert.

Berrichaft Camnit bei Euchel.

93 Betanntmachung.

Den 16. Januar f., Bormittags 11 Uhr, follen in loco Erin ein Stugelfortepiano und mehrere ambere Menbel öffentlich an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Bejahlung, bertauft werben.

Schubin, ben 28. Dezember 1844.

b. Bittid, Auct. Rommiffar.

94 Betanntmachung.

Den 15. Januar 1845, Vormittags 11 11fr, follen in loco Labischin zwei Fuchs: wallache öffentlich an den Meisteitenben, gegen gleich baare Bezahlung, verkauft werden: Schubin, den 22. November 1844. v. Wittich, Auchenmissar.

95 Hôtel zum Eichenkranz in Posen,

bicht unter ber Pofteinfahrt, habe ich feit Reujahr von Rro. 5 am Sophien : Die gunftige Lage in ber Mitte ber Alte und Reuffabt, bequeute Zimmer und varme fleine Stallungen berechtigen mich, mein haub bem reisenden Publicum angelegntlichft zu empfeblen.

.96 Sprite af Sanger und Manblampen, bidff elegant gearbeitet, empfing wieder eine Genbung. Auch werben Sanger Del: Lampen billig in Spritgas's lampen umgearbeitet. Bur gleich empfehle eine nem Sendung dichter aner ritanischer Gummb Schube ju billigen Preifen, auch beforge ich bie Reparatur ichabhafter Gummb Spund.

M. Denarb.

Lampy wyskokowo-kwasopalne wiszące i ścienne nader eleganckiej roboty odebrał znów niżej podpisany. Przerabiane u niego razem zostają tanio lampy do oleju urządzone na lampy wyskokowo-kwasopalne. Hównocześnie poleczm świeżo nadeszłe prawdziwe amerykańskie trzewiki z gumy za mlerną cenę, wystaram się także o sporządzenie użskodzonych,

A. Menard.

# Amtsblatt

# DZIBNNIK

ber

URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Bromberg, den 17. Januar 1845. Bydgoszcz, dnia 17. Stycznia 1845.

# Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyt.

- Die durch die Gefehsammfung von 1844 Dro. 37, publicirte Abditional:Afte vom 13. April b. J. jum Gibichifffahrte-Offte bom 23. Juni 1821, bererbner Betreffe ber Uebereinfunft megen Des Erlaffes ftrom, und polizeiticher Bestimmungen jum Art. IV.:
- S. 6, Un ber Stelle Diefes Urtifels treten Die in ben SS. 7-17 enthaltenen Beffimmune gen, welche jedoch nur fur bie Befahrung ber Stromftrede swifden Melnit und hamburg ober harburg vertragemäßige Gultigfeit haben.
- S. 7. Die Befuguiß, Schiffe jur Befahrung ber Gibe nach Maggabe biefer Afte ju benugen, femie bie Befugnif, Dolgnogerei auf ber Cibe ju treiben, feht allen benjenigen ju, melde bon ber Regierung, beren Unterthanen fie find, jur felbftffanbigen Betreibung biefer Gewerbe
- Alle Elbuferftaaten werben, soweit beren innere Gefeggebung es geftattet, bafur Gorge ragen, bag jum felbfifanbigen Bettiebe ber Rieberet Bebuf berjenigen Elbicifffahrt, welche fic an bad Gebiet anberer Ctaaten erftrecten foll, nur folche Berfogen gugelaffen werben, berem Glotomifige und fonfige Berhaltniffe, und nur folche Gefellichaften, beren Einrichtung und Statten für bie Erfallung ber ben Schiffseignern obliegenben Berpflichtungen genügenbe Sie
- S. 8. Jedes Blufichiff und jedes Blos, welches bie Elbe befahrt, ohne fich auf bas Gebiet bet Metfaates, bem es angebort, ju beichranten, muß bem Befehle und ber fogieffen Leitung Gied Guberg untergeben fein. Diefer ift fur bie genaue Befolgung ber in ben fis. 9-13 ent

6. 9. Rebes ber im f. 8 ermahnten Sabrzenge muß mabrend ber Sabrt von ben, in ben 46. 10-13 bezeichneten, jur Legitimation bes Schiffs und bes gubrers erforberlichen Datenten bealeitet fein. Diefe find jeder Boll und Polizeibeberbe an der Elbe auf beren Berlangen porinteigen und follen and ju hamburg und harburg, fowie unterhalb biefer Orte, jur Legitima, tion ber bon ber oberen Gibe gefommenen Stromfabrjeuge und ihrer guhrer genugen. 3n Er mangelung Diefer Patente, ober wenn mahrend ber Rife Berandenungen eintreten, burch melde tie bei beren Untretung eingeholren legitimationspapiere nicht mehr vollftandig paffen, barf bie Deife nur fortgefest werben, nachbem ber nachften Elbichifffahrtepolizeibeborbe jene Umffanbe anaeteigt, und von biefer, nach unterfuchter Cache, eine Befcheinigung barüber ertheilt ift, bag gegen bie fortfebung ber Reife feine Bebenfen gefunden find. In dergleichen Rallen ift bie fomnetente Beborbe bedjenigen Ujerftaates, weldem bas Sahrzeug angebort, fofort biervon in Renntuif ju feben.

Diejenigen fleinen Sahrzeuge, mit welchen lebiglich landwirthichaftliche Erzeugniffe im aemobnlichen Marttverfehr nach nahe gelegenen Orten geführt ober von baber gebolt mere ben, beburfen biefer Gouffepapiere nicht.

6. 10. Das Schiffspatent ift von ber guffanbigen Behorbe bes Staates, ju beffen Rheber rei bas Rabrieug gebort, nach bent nachfolgenden unter Littr. A. enthaltenen Mufter ausguftellen. nachdem iene Beborbe durch technische Untersuchung bon ber Tuchtigfeit des Sahrzeuge fich ubers tenat und Die Tragfabigfeit beffelben feftgeftellt bat. Das Schiffepatent ift von bem Gigenthus mer des Sabrzeuge fur Diefes, bevor es feine erfte Sabrt antritt, ju ermitfen und nach feber mefentlichen Beranderung ober Reparatur ju erneuern.

6. 11. Das Schiffepatent verliert feine Giltigfeit, wenn bas Sabrzeug, fur welches baffelbe

ertbeilt murbe, an bie Dibeberei eines anbern Staates übergegangen ift.

Daffelbe ift von ber juftanbigen Beborbe bes Staates, in meldem es ausgestellt murbe, fowohl in biefem galle, als auch bann, wenn bas Sahrzeug jum Gebrauche nicht ferner

pollfommen tuchtig befunden wird, jurudjunehmen,

Unbrauchbar geworbene Sahrzeuge burfen ju bem 3mecfe, um an einem anbern Drte terichlagen ju merben, nur bann auf ber Elbe fortgeschafft werben, wenn biefe Kabrt als bie leute bes Sahrzeugs und jener Zwed berfelben von ber fcifffahrtspolizeilichen Beborbe bes Mbe gangeortes unter bem Schiffspatente bemerkt, auch bas Jahrjeug nicht mit aubern Begenftane ben als mit Soly belaben ift.

6. 12. Das Schifferpatent ift bon einer ber in jebem Elbuferftaate biergu ermachtigten Beborbe nach ben unter B. und C. nechfolgenden Muftern auszustellen, nachdem ber Empfanger fich bei biefer Behorde fomohl über feine Unbefcholtenheit und fonftigen perfonlichen Berhaltniffe, als auch barüber ausgewiefen bat, bag er in einer, burch amtlich beftellte Gachverftanbige nach den in bemfelben Staate geltenben Borichriften vorgenommenen Prufung feine Fahigfeit ju bem fraglichen Geschafte bewährt habe. Das Schifferpatent fur Gegel: und Dampfichiffe ermachtige ben Inhaber jur Suhrung febes Elbfahrzeuge, welches ber im Patente bezeichneten Gattung und ber Ribeberei bes Staates, in welchem bas Patent ansgefertigt murbe, angehort, fowie bas Pas tent fur floger jur Suhrung jebes Solifloges, welches von einem Uferplate biefes Staates

Ein Patent jur Subrung von Dampfidiffen ermachtigt jugleich jur Subrung von Gegelichiffen, nicht aber umgelehrt.

9. 13. Das Schifferpatent berliert, wenn ber Inhaber bei Ausstellung beffelben Unterthanbes patentienben Staats mar, mit bem Aufhoren biefes Unterthanenverhaltnuffes feine Guistiafeit.

Die Biebereinziehung eines Schifferpatents feht nur bem Staate gu, welcher baffelbe

ausgeftellt batte.

Die jufidndige Polizeibehorde hat bas Schifferpatent zuruckunehmen, wenn bieselbe fich bavon aberzeugt bat, daß ber Inhaber untauglich, oder bag besten Beibehaltung mit ber Drbuung und Sicherheit bes Schifffahrtsverfehrs nicht vereinbar ift. Lesteres kann nauentlich bann angenommen werden, wenn ein Schifffuhrer wegen Trunfsucht, wiederfolter Elbsildes frauden, Betruge, Falischung ober anderer Berbrechen, gegen bas Eigenthum bestraft worden ift.

9. 14. Ber es unternimmt, Schifffahrt ober holgfisferei auf ber Elbe ju treiben, obne bie nach ben 96.0-12 erforberlichen Patente erlangt ju haben, berfallt in eine, nach Ermeffen ber enicheibenben Bedrebe, auf

20 - 25 Thir. fur ein Dampfichiff, 10 - 20 Thir. fur ein Gegelichiff,

5-10 Thir. fur ein Sloß

m bestimmenden Drbnungeftrafe.

- h. 15. Ber fich bes, fur einen anderen Subrer ober ein anderes Sabrzeng ausgestellten ober eines bereits ungultig geworbenen ober miberrufenen Patentes falfchich bebient, materliegt berfeiben Strafe, jedoch mit einer Bericharfung von 10 Thirn.
- 5. 16 gaptt ein patentirter Schiffs', ober Floffibrer fein Schiffer, ober Schiffepatent auf einer Reife nicht bei fich, fo hat er eine Ordnungeftrafe von 5 Thalern vermirkt.
- 3. 17. Die in ben f. 14, 15, 16 angebrobten Strafen find für jebe Reise, Dine und Massaffahrt jusammengenommen, nur einmal ju ertegen und die Rachweisung eines auf biefe Reise bereis ankönige ankönige Benebenen Berfahrens schießt die Wiederholung des lehteren wegen berseiben Uebertretung an einem auberen Orte. aus. Werben jedoch bie in jenen f. erwähnten Uebertretungs dei solgenden Reisen wederholt, so wird die Etrase im ersten Biederholungssialte ankonien und jeden serneren Wiederholungsfalle aber auf das Doppelte des einsachen Betrages erhöbt.

In Being hierauf ift megen ber Prufung ber Sahrzeuge und Ertheilung ber Elbethiffes und Schiffer Parente, von bem herrn Finangminifter bas nachftebende Regulativ bom fi. Dezember v. J. erlaffen.

### Regulativ

jur Aussührung der Bestimmungen ber Abditional-Afte vom 13. April b. 3. gur Elbfhiffahrts. Afte vom 23. Juni 1821, die Elb. Schiffs. und Schiffer Patente betreffend.

Die durch bie Ministerial : Bekanntmachung vom 17. Oktober b. J. in Mro. 37 ber Cefessamming jur öffentlichen Kenntnis gebrachte Abbitional : Afte vom 13. April b. J. jur Elbichiffichreisukte vom 23. Juni 1821, entfalt in ben G. 6. — 17 far ben Schiffichreibeterie mi ber Elbe wischen Meinit und Hamburg ober Hatburg an Stelle des Art. IV. der letigs

bachten Alte über ben Rachweis ber Qualififation gur Gubrung von Schiffen und flogen und aber die Legitimation ber Sahrzeuge-Bestimmungen ju beren Ausfubrung unter Ausbebung ber, unter bem 5. Robember 1836 und 13. November 1837 erlaffenen Berfugungen Dachflebenbes angeorbnet mirb:

G. 1.

Rebes Alufichiff, welches bie Elbe befahrt, ohne fic auf bas Gebiet bes Ufere faates, bem es angebore, ju befchranten (9. 8 ber Abbitional: Afte), muß bom 1. 34s

bem Befehle und ber leitung eines Suhrers untergeben fein, welcher fur bie Befok gung ber in ben If. 9-13 ber Abditional Afte enthaltenen Borfchriften berante

in Beziehung auf fein Sahrzeug mit einem nach bem Mufter A. (6. 10 ber Abbie tional: Ufte) ausaeftellten Schiffe : Datente unb

Behufs bes Rachweifes feiner Befähigung und ber ihm guffehenden Befugnif, ein Schiff auf ber Elbe ju fuhren, mit einem Schiffer:Patent nach bem Muffer B. (6. 12 ber Mbbit.: Afte) verfeben ift.

Mudgenommen von biefer Bestimmung find fleine Sahrzeuge, mit welchen lebiglich lande wirthfcaftliche Erzeugniffe im gewohnlichen Martverfehr nach nabe gelegenen Orten geführe ober baber geholt werben, beren Subrer weber fur fich, noch fur bie Sabrzeuge ber Batente

Die, nach Unleifung ber Berfugungen bom 5. Robember 1836 und 13. Robember 1837 ertheilten Cibfcbiffer, Datente find bom 1. Januar 1845 ab ungultig, und, nachdem fie, nach Maggabe ber Borfdriften biefes Regulatibe eingezogen fein werben, bon benjenigen Rreid. Beborben, in beren Megiftern fie verzeichnet find, als ungultig ju bezeichnen und aufjubervafteen.

Jebes Bloff, welches bie Gibe befahrt, ohne fich auf bas Gebiet bes Ufen faate, bem es angehort, ju beforanten (g. 8 ber Abbit, Mife) muß vom 1. Januar

unter ber Leitung eines verantwortlichen Suhrere (f. 1 Dro. 1) fieben, melder 1.

mit einem Schiffer Patente nach bem Dufter C. (Beilage ju J. 12 ber Abbit. Ufte) berfeben ift.

Comobl bie Schiffer ale bie Schiffer Patente burfen nur auf ben Grund voranger gangener Prufung bes baulichen Buffande bes Sabrjenge, beziehungeweife ber Befahigung bes Bewerberd jum Betriebe ber Schiffabrt ober ber Slogerei ausgeftellt werben.

In ber Diegel fleht bie Prufung bem Bafferban Beauten bee Begirte, welchem ber Bemerber angehort, Die Hudftellung ber Patente ber Behorbe bes Rreifes ju, in welchem ber

Ber fich um die Ausftellung eines Schiffe: Patenes (f. 1 Stro. 2) bewirbt, bat bas betreffenbe Sahrzeug unter Borlegung ber im 6. 2 ber Unweisung jue Erhebung ber Abr gaben bon ber Schifffahrt und ber Solgfiogerei bom 23. Oftober 1837, Anlage D. und E. befeichneten Atrefte, unbelaben, bem Baubeamten vorzuführen, welcher Die Ibentitat pruft, bas Sabrieug befichtigt, und wenn fich in Begiehung auf Die Brauchbarfeit beffelben jum Baaren, Eransport fein erhebliches Bebenfen ergiebt, ftempel, und foftenfrei eine Befcheinigung barüber

bag bas bem D. jugehoreube Schiff, bezeichnet - brauchbar jum Baaren : Transport

Der Bewerber bat biefe Befcheinigung mit ben porbezeichneten Dofumenten und dem Bauatteffe ber betreffenben Rreisbeborbe vorzulegen, melde ibni, wenn er bereits auf ben Grund ber Berfügungen vom 5. Robember 4836 und 13, Robember 1837 mit einem Coffee Satente verfeben ift, unter Budenahme bes Lehteren, fleawelr und gebubrenfrei, anbernfalls ger burenfrei auf einem Stempel von 15 Ggr. bas 6, 1 Dro. 2 begeichnete Schiffpatent genau nad bem vorgeschriebenen Mufter, ausftellt. Beint Mangel bes Bau: Attefis gerugen beige: brachte anderweitige unverbachtige Bengniffe über bas Alter bes Sahrzeuge.

Eragt ber Bewerber, fatt bas gabrjeug bem Saubeamten vorzufubren, barauf an, baf biefer es außerhalb feines Mohnorts benichtige, fo bat er bemfelben reglementemäßige Dia ten und Die erweislich verausgubten Roften fur ein Miethofuhrweit ju gablen resp. zu erftatten.

#### G. 6.

liegt bas Sabrzeng jur Beit, menn bie Ertheilung bes Schiffspatents nachgelucht mirb, außerhalb bes Begirfs bes betreffenden Baubeamten (S. 4) fo tritt auf ben Antrag bes Bemerberd der Bafferbaubeannte bes Begirts, in welchem es fich befindet, an die Stelle bed

Ber fic um bie Ausftellung eines Schiffer: Patente bewirbt (6. 1 Dro. 3, 5. 3 Rro. 2.) hat fich jur Prufung feiner gewerblichen Befabigung bei bem Bafferbaubeamten bes Die Drufung ift

- 1. jum 3med ber Bewerbung um ein Schifferpatent nach bem Muffer C. (6.3, Rr. 2) baranf ju beschränfen, daß durch Besprechung mir bem Bewerber ermittelt wird, ob berfelbe mit der Busammenfegung ber Flage, der Steuerung und den Mitteln gur Fortbewegung berfels ben, endich mit ben Bestimmungen ber, unter bem 13. April b. J. abgeschloffenen Uebereinfunft, bie Etaffung fcifffahrte, und ftrompolizeilicher Borschriften fur die Elbe betreffend, befannt ift;
- 2. jum 3wed ber Bewerbung um ein Schifferpatent nach bem Muffer B. (G. 1 Dr. 3,) barauf ju richten, ob ber Bewerber
  - a) bon bem geborigen Buffanbe eines Flug : Segelfahrzeuge, um folches mit Gir derheit fur bie Guter beladen ju tonnen;

b) bon bem erforderlichen Inventarienftaden und beren Bebrauche; c) bon bem richtigen Gebrauche ber Gegel und bes Steuerrubers; a) von ben borgebachten fchifffahrtes und firompolizeilichen Borfchriften

ureichenbe Renntniffe bat. Db ber Bewerber biefe burch eine Probefahrt ju erweifen babe. blatt bem Ermeffen bes Prufenben anheimgestellt; es burfen aber jenem feine Roffen baraud

Wer fich um ein Schifferpatent jur Suhrung eines Dampfichiffes bewirbt, bat aberbies ben Befit jureichenber Renntuis bon ber Busaufmenfegung und bem Gebrauche ter Dampfmafchinen nachzumeifen.

G. 8.

Benn ber Bewerber bie Prafing befieht, bat ber Baubeamte ftempel, und toffenfret eine Befcheinigung barüber ausinftellen:

daß ber Beprufte fich über feine Renntnig und Sabigfeit jum Betriebe ber fluge

Schifffahrt mit Cegelfchiffen (Dampfichiffen) ausgewiesen babe.

Unf den Grund biefer Befcheinigung nimmt die Rreisbehorbe bie, in bem Certe bes Ma: fere zum neuen Schifferpatente vorgefchriebene Berficherung protofollarifc auf, giebt bas alte Batent ein, und fertigt bas neue Patent flempel und gebubrenfrei, wenn fich ber Goiffer aber parent ein, aus jertige eines Elbichifffahrts Datente befindet, gebuhreufer auf einem Stempelbogen bon 15 Sgr., genan nach bem porgefdriebenen Mufter B. ober C. aus, je nachden ber Bewerber fich jur Suhrung eines Schiffes ober eines Floges befabigen will.

Innerhalb des Zeitraums bis jum 1. Juli f. J. fieht es ben Schiffern, welche fich außerhalb des Bafferbaubegirts, in welchem ibr Domicil ift, befinden, und welche die Prufung befiehen wollen, fret, biefelbe bei bem Bafferbaubeamten besjenigen Begirts nachgufuchen, in welchem fie fich aufhalten, in welchem Falle fich jener ber Prufung ju unterziehen, oven. be-

Rach ber bezeichneten Brift hat nur ber Baffer Banbeamte bestenigen Begirte, weis dem ber Bewerber angehort, bie Berpflichtung, bie Prafung vorzunehmen. Die Rreieber borben werben aber, wenn ihnen von anderen Beguresbaubeamten Bescheinigungen worgelegt merben, bie Schifferpatente auf ben Grund berfelben ausstellen.

6. 10.

Innerhalb bes, im f. 9 bezeichneten Beitraums foll es benjenigen Schiffern, welche fic bereits in bem Befige bon CibiSchifffahrtes Patenten befinden, Die vom 1. Januar 1845 ab außer Galtigfeit treten, geflattet fein, Die Ausfellung ber neuen Coiffe, und Couffer Patente auper Canigere ju Bittenberge nachjusuden. Gie haben biefer Beborbe ju bem Bwecte bie Brufungebefcheinigungen bes Baubeamten (§6. 5, 8) und bie, Die Tragfdbigfeit und bas ble prainingeorgeung feftellenben Rachweife vorzulegen, und fertigt biefeibe bie Patente bem nacht in ihrem Ramen vorfchriftsmaßig aus. Gie führt über bie, von ihr andgefettigten gra tente ein Regifter, welches fie mit ben Berpflichtungsprotofollen und ben eingezogenen alten Batenten (§§. 5, 8) am Chinfe Des vorgebachten Beitraums ber Roniglichen Regierung ju Pordbam einreicht. Die lettere benachrichtigt bie betreffenden Koniglichen Regierungen, aus bereu Bermaltungsbegirfen Schiffer Patente erhalten haben, babon unter Mitrheilung bon Ertraften aus bem Regifter ber betreffenben Berpflichtunge : Berbanblungen und alten Patente und find bemnachft bie Rreis Regifter biernach ju berichtigen.

Q. 11.

Ergeben fic gegen bie Uneftellung ber Befcheinigungen (Sf. 5, 8) ober ber nachgefuchten Batente Bebenten und ber Bewerber, mit biefen befannt gemacht, beharre bei feinem

Untrage, fo ift er bamit fogleich ju Protofoll ju vernehmen. Es ift in biefem ju bemeiten, mas bem Antrage entgegenfieht, ber Bewerber ift baruber ju bernehmen und bie Berbanblung ift obne Bering an Die betreffenbe Ronigliche Degierung ju beforbern, melde in farjefter Rrift in Bege bes Recurfes ju enticheiben bat.

#### 6. 12.

Midfichtlich ber Einziehung und Erneuerung ber auf Grund Diefes Reaulative auss gefertigten Datente bebalt es bei ben Beftimmungen ber Abbitional , Afte bom 13. April b. %. 16. 10, 11, 13 fein Bewenden.

#### 6. 13.

Bird auf ben Grund ber in ben SS. 14-16 ber Abbitional:Afte vom 13. April b. J. enthaltenen Beflimmungen gegen einen Cobiffer ober Ribber ein Strafverfahren eingeleitet. fo bat bie betreffende Strom: Begirtepolizeibeborde baruber, bag bas polizeiliche Unterfuchunger Berfahren fcmebt, einen Bermerf auf bem Manifefte bes Ungefchuldigten ju machen, bamit biefer ben, im G. 17 ber Abbitional:Afte bezeichneten Rachweis fubren fann.

Berlin, ben 6. Dezember 1844.

Der Finang. Minifter Flotemell.

# A. Shiffs. Patent.

und Bubehorungen forgfaltig gepruft und jur Schifffahrt auf ber Elbe vollfommen gut und alchtig befunden morben,

Muf Brund biefes technischen Zeugniffes ift baber bem Eigenthumer gebachten Sabr: jenges geftattet worben, bas lettere jum Elbichifffahrtebetriebe fo lange benuben ju burfen, als

et fich in ermabntem, guten Buftanbe befindet und barin erhalten wirb.

Urfunblich ift bieruber gegenwartiges Schiffe Datent unter amtlicher Bolliebung und Befiegelung ausgefertigt morben.

#### B.

### Shiffer . Patent.

Borgeiger biefes . . . .

. . . . . . . . . . bat fich uber feine Renneniffe und Sabigfeiten m Betriebe ber Elbidifffahrt mit Gegelfchiffen (Dampfichiffen) bergeftalt vollfomnien ausge wiesen, daß ihm die Erlaubniß gur Guhrung jedes auf ber Elbe fahrenden Segels (Dampfichife fed) unter beutigem Tage unbebenflich ertbeilt morben ift.

Rach vorgangiger Ungelobung von feiner Geite, bas feiner Leitung anguvertraueribe . Sabrzeug mit aller Gorgfalt und Umficht ju fuhren, bon bemfelben Schaben und Ungluck ober Befahr, in welche es nebit ben barauf befinblichen Baaren und Derfonen gerathen tonnte, nach allen Rraften und beffen Bleifes, foweit moglic, abzuwenben, auch bei feinen Sabrten bie Ber ftimmungen ber Eibichifffahres und ber Abditional, Afte, fowie die in ben einzelnen Staaten geltenden ichifffahries und ftrompolizeilichen Borfdriften genau ju befolgen, ift ibm bieruber aegenwartiges Schifferpatent, geborig vollzogen und beflegelt, ausgestellt worben.

# Shiffer : Patent.

#### Borgeiger biefes

in . . . . . . bat fich über feine Renntniffe und Fabigfele ten jum Betriebe ber holgwonng auf ber Elbe bergeftalt wollfommen ausgewiefen, baß ihm bie Erlaubnif jur Suhrung jedes auf genanntem Strome gehenden Bolgfloßes unter heutigen

Rach vorgangiger Angelobung von feiner Seite, bas feiner Leitung anvertraute Solffoß mit aller Sorgfalt und Umficht ju fuhren, von bemfelben Schaben, Unglud ober Ber fabr, in welche es nebft ben barauf befindlichen Berfonen und Gegenftanben gerathen tonnte, nach allen Rraften und beften Fleißes, soweit möglich, abzumenben, auch bei feinen Sahrten bie Bestimmungen ber Elbschifffahrts, und ber Abbitional-Afte, sowie die in ben einzelnen Staaten Beftenden foifffahrte, und ftrompolizeilichen Borfcheiften genau ju befolgen, ift ibm bieruber gegenwartiges Schifferpatent, geborig volljogen und befiegelt, ausgefertigt worben.

Beibe Bestimmungen werben, in Folge boberer Unordnung, jur allgemeinen Renntuifinahme und genaueften Beachtung hierdurch befaunt gemacht.

Bromberg, ben 2. Januar 1845.

Ronigliche Preuß. Regierung, Abtheilung bes Innern.

Getilgte Rollfranfbeit.

Usmierzona choroba szaleniany.

Die Colltransheit unter bem Mindbieß in  $P_{o}$  usmierzeniu choroby szalenizny pomie-Eififowo, Cjaruifauer Rreifes, ift getilgt, baber dzy rogatem bydlem w Ciszkowie, powiatu bie Sperrung biefes Orts fur Minbvieb, Rauch: futter und Dunger biermit aufgehoben mirb.

Bromberg, ben 24. Dezember 1844. Abtheilung des Innern.

Czarnkowskiego, znosi się zakordonowanie téjže wsi co do rogacizny, ostréj paszy i mierzwy.

Bydgoszcz, dnia 24. Października 1844. Wydział spraw wewnętrznych.

99 Der in Mro. 31 bes biedjahrigen Umteblatts abgebrudte Stedbrief binter ben Sandlungs. biener Beter Gors wird aufgehoben.

Bromberg, ben 6. Januar 1845.

Abtheilung bes Inneine

Wydrakowany w Nr. 31 przesziorocznego dziennika urzędowego list gończy za kupezykiem Piotrem Görtz znosi się niniejszem.

Bydgoszcz, dnia 6. Stycznia 1845.

· Wydział spraw wewnętrznych.

Der in Bro. 50 bes vorsährigen Umteblatts enthaltene Stedbrief binter ben Einwohner Swidereti, wird aufgehoben.

Bromberg, ben 6. Januar 1845. Abtheilung bes Innern.

mieszczony w przeszłorocznym Dzienniku urzędowym Nro. 50 list gonczy za mieszkańcem Swiderskim, znosi się niniejszem.

Bydgoszcz, dnia 6 Stycznia 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

101 Befanntmadjung.

100

Inr allgemeinen Renntnif ber Ginmohner bes Brogherzogebums Pofen bringe ich biere mit, bag auf Allerhochften Befehl Gr. Dinjer fat det Ronigs am 9. Februar d. 3. der fier bente Provingial: Landtag bes Großherzogthums Dojen jufammentreten wird.

Bum lanbtags : Marfchall haben Ge. Rd: nigliche Majefiat ben herrn General : Land: fcafte Director, Grafen Grabowefi und ju beffen Stellvertreter ben Geren Freiheren von Maffenbach ju ernennen geruht.

Pofen, ben 9. Januar 1845.

Der Ronigl. Landtags : Rommiffarius, Dber - Drafidene

v. Beurmann.

Obwieszczenie.

odaję niniejszem do powszechnej wiadomości mieszkańców Wielkiego Xicstwa Poznańskiego, że na Najwyższy rozkaz Najjaśniejszego Pana zbierze się na dniu 9. Lutego r. b. siodmy prowincyalny sejm Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

Na marszałka séjmu mianować raczył Pan dyrektora generalnéj Dyrekcyi ziemstwa Pana Hrabie Grabowskiego, a na zastepce onegoż Pana Barona von Massenbach.

Poznań, dnia 9. Stycznia 1845.

Królewski Kommissarz séjma Naczelny Prezes Beurmann.

#### Derfonal . Chronif.

Der praftifche Urgt, Bunbargt und Geburte, belfer Dr. med. et chir., Ebuard Ruffmaun, bat fich als folder bier niebergelaffen.

103

Der bisheriae Oberlandes: Berichte: Referens barius Carl Bhilipp Rubne ift jur Bermaltung abergetreten und jum Regierungs : Referendar ernannt worben.

104

Der jum Rammerer ber Stabt Gilebne, Ciarnifaner Rreifes, gemablte Ferbinand Jacu: bowsti, ift als folcher von uns bestätigt.

Der bisherige interimiftifche Lebrer Gobn. an ber evangelifchen Coule in Priplefa, Rreis Bromberg, ift befinitib im Umte bestätigt worden.

Der interimiftifche fatholifche lebrer 30: bann Diebbalefi in Symborge, Rreifes Ino: wraclam, ift im Umte befinitib beftatigt morben.

Der Lehrer Michael von Rogleromefi aus Robplica, Rreifes Gnefen, als interimiftifcher Erbrer an ber fatholifchen Schale in Bilato; mo, Mogilnoer Rreifes.

108

Der Lehrer Ludwig Balter aus Bufchfo: mo, Schubiner Rreifes, als interimiftifcher Leb: rer bei ber evangeliften Coule ju Rriefato: mo, Rreifes Mogilno. 109

Der Schulamtsfanbibat Jacob Rogogine efi, ale interimiftifcher lehrer bei ber fatbolie iden Schule in Carbia, Rreifes Bongrowiec.

#### Kronika osobista.

raktyczny lekarz, chyrurg i akuszer Dr. med, et chir. Edward Ruffmann, osiadi jako takowy tu w miejscu.

Dotychczasowy Referendaryusz Sądu Nadzlemiańskiego Karol Filip Kühne, przeszedł do administracyi i został Referendaryuszem Regencyi mianowany.

Obrany na kamelarza miasta Wielenia, powiatu Czarnkowskiego, Ferdynand Jakobowski, został przez nas w tem znaczeniu potwierdzony.

Dotychczasowy intermistyczny nauczyciel Sohn przy ewangelickiej szkole w Przyłekach, powiatu Bydgoskiego, stanowczo na swym urzędzie potwierdzeny.

Tymczasowy katolicki nauczyciel Jan Niedbalski w Szymborzu, powiatu Inowracławskiego, stanowczo na swym urzędzie potwierdzony.

Nauczyciel Michał Kozierowski z Kobylicy, powiatu Gnieznińskiego, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Wilatowie, powiatu Mogilnińskiego.

Nauczyciel Ludwik Walter z Buszhowa, powiatu Szubińskiego, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Krzekotowie, powiatu Mogilnińskiego.

Ubiegający się o urząd szkolny Jakób Rogoziński, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Sarbi, powiatu Wagrowieckiego.

110 Befanntmachung.

es Ronige Majeffat haben auf Den Antrag

Obwieszczenie.

niepomyślnego tegorocznego zbioru

bes herrn Finangminiffere, Ercelleng, mittelft Allerhochfter Rabinetsorbre vom 17. b. D. Begen bes ungunfligen Unefalles ber biesjah: rigen Beinlefe, Die Beinfteuer von bem Beine gewinn biefes Jahres ju erlaffen geruht.

Pofen, ben 28. Dezember 1844. Der Provingial . Steuer . Direftor.

v. Maffenbach.

wina, raczył Najjaśniejszy Pan na wniosek JW. Ministra finansów najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 17. m. b. podatek od wina w roku bieżącym zyskanego, łaskawie umorzyć.

Poznań, doia 28. Grudnia 1844.

Prowincyalny Dyrektor poborów.

Massenbach.

#### 111 Befanntmachung.

Die Bermaltung bes Depositorii bei bem unterzeichneten gand: und Stadtgerichte ift nachftebenben Bramten:

- 1) bem lande und Stadtgerichterathe Bedell, als erftem Curator, 2) bem Affeffor v. Gumpert, als zweitem En:
- rater.
- 3) bem Depofital:Renbanten Rnabel abertragen worden.

Rur an biefe brei Beamten jugleich und gegen beren gemeinschaftliche Quirtung tonnen Gelber und gelbmerthe Cachen mit Gicherheit jum Depofitorium gegeben werben.

Borfommende Bertretungen eines ober bes andern biefer Beamten werben jedesmal durch Unschlag an der Thur bes Depositorii befannt gemacht werben.

Bongrowier, ben 2. Dejember 1844.

Ronigl, Land. und Stadtgericht.

## Befanntmachung.

112

Die Forfigerichtetage fur bie Ronigliche Ober. forfterei Golombfi werben fur bas Jahr 1845, am 17. Februar, 17. April, 9. Juni und 27. Oftober, in Rieftronno abgehalten werden. Erjemefino, ben 27. Dezember 1844.

Ronigl. Land. und Grabtgericht.

#### Obwieszczenie.

Larząd nad depozytem przy podpisanym Sądzie Ziemsko-miejskim następującym urzędnikom:

- 1) sędziemu ziemsko miejskiemu Pedell, jako pierwszemu kuratorowi,
- 2) assessorowi Ur. Gumpert, jako drugiemu kuratorowi,
- 3) rendantowi depozytalnemu Knäbel, oddanym został,

Tylko tym trzem urzędnikom razem i za tychże wspólnym kwitem mogą pieniądze i wartość pienieżną mające rzeczy z bezpieczeństwem być oddane,

Przypaść mogące zastępstwa jednego albo drugiego tychże urzędników, będą za każdą razą przez uwiadomienie piśmienne na drzwiach izby depozytalnéj ogłoszone.

Wagrowies, dnia 2. Grudnia 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

ni lesne dla Król. Nadlesniczostwa Golabek za rok 1845 w dniach 17. Lutego, 17. Kwietnia, 9. Czerwca i 27. Października w Niestronnie odbywać się będą.

Trzemeszno, dnia 27. Grudnia 1844.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

113

Dem Gelbgießer F. B. Dornieth ju Elbing, ift unterm 27. Dezember 1844 ein auf acht bintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine Borrichtung jum Speisen ber Dampffeffel, in ber burch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Busammenfegung,

ertheilt worden.

Den Gebrüdern Guftad und Couard Cemper in Berben, ift unterm 24. Dezember 1844 ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang des Preugifchen Ctaats galtiges Patent

auf eine mechanische Borrichtung jum felbstthatigen Umlegen ber Karboneisen au Rauhmaschinen, in ber burch Beichnung und Beschreibung nachgewiesenen Busaus getheilt worben,

Dierin ber öffentliche Ungeiger Dro. 3.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

M 3.

### 115 Befannemachung.

Da in bem auf ben 23. Dezember v. J. bor Domainner Mentante in Gincsen ander raumt gewesen Termin, wegen Verpachtung ber Abbedereinußung im Gnesener Kreise, für das Jahr bom 1. Januar 1845 bis bahin 1846, sein annehmbere Gebot erfolgt ift, so haben wir auf ben 25. Januar b. J., Nachmittags Albe, einen abermaligen Termin im Geschäftes Burean bed Domainen, Bentamts Gnesen aus seist, woju wir qualificitre Pachtluftige mit m Bemerten hierburch einsaben, daß der bisterige Pachter ber Abbedereinungung von dem Mitbieten ausgeschlossen ist.

Die naheren Bebingungen fonnen taglich mahrenb ber Dienstiftunden auf dem Domainens. Rentamte in Gnesen eingesehen werben.

Bromberg, ben 4. Januar 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung für Directe Steuern ic.

# 116 Befanntmachung.

Der jum öffentlichen Berfauf des ben Batger Bincent und Catharina Rempinetifchen Beleiteten jugeborigen, in ber Stadt Pafosc

#### Obwieszczenie.

Gdy na terminie na dzień 23. Grudnia r. z. przed urajcene ekonomiczno-rentowym w Gniernie, względem wydzierżawienia oprawstwa w powiecie Gnieznińskim na rok od 1. Stycznia 1845 aż do tegoż dnia 1846 wyznaczonym, żadne przyjąć się mogace podanie uczyniona niezostało, wyznaczyliśmy zatóm nowy termin na dzień 25. Stycznia r. b. o godzinie 3. popołudniu w biórze urzędekonomiczno-rentowego w Gnieznie, na ktory mających chęć dzierżawienia wzywając namieniamy, że dotychczasowy dzierzawca użytku z oprawstwa został wyłączony od licytowania.

Bliższe warunki przejrzeć można codziennie w godzinach służbowych w urzędzie ekonomiczno-rentowym w Gnieznie.

Bydgoszcz, dnia 4. Stycznia 1845.

Król. Regencya. Wydział podatkow stałych etc.

#### Obwieszozenie.

Termin do publicznej sądowej sprzedsży gruntu w Pakości pod Nrem 17 położonego, Wincentego i Katarzynie Kempińskim sub Dro. 17 gelegenen Grundstüdet, auf ben 18. Januar 1845 hier anstehende Bietungeters min, wird hiermit aufgeboben.

Erzemefino, ben 20. Dezember 1844. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

malionkom należącego, na dzień 18. Stycznia 1845 wyznaczony, znosi się niniejszym.

> Trzemeszno, dnia 20. Grudnia 1844. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 117 Befanntmachung.

Der jum gerichtlichen Bertauf bes ben Burger Ricolaus und Francista Appanuntowiczischen Seletuten gehörigen, in ber Stadt Pack fode sub Rro. 40 gelegenen Grundfücks, auf ben 16. Januar 1845 anfiebende Dietungsterwin wird hierdurch aufgehoben.

Erzemefino, ben 20. Dejember 1844. Ronigl. Land und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Termin do publicznéj sądowéj sprzedaży gruntu w Pakości pod Nrem 40 położonego, małżonkom Mikołaja i Franciszki Zygmontowiczom należącego, na dzień 16. Stycznia 1845 wyznaczony, znosi się niniejszym.

Trzemeszno, dnia 20. Grudnia 1814.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 118 Befanntmachung.

Der Zimmermeister Leprer bisfelbst, beab, sichtigt auf feinem bier belegenen Grundfude eine Bockvindmusse int einem Mahlgange zu Webl: und Schrotbereitung, auch einem Grubgianschierte von 4 Stampfen mit 2 glogern um Grubenbaum anzulegen, und hat bierzu bie landespolizeitide Genehmigung nachgeschot

Cjarnifan, ben 3. December 1844.

Ronigl. Landraths-Mint.

#### Obwieszczenie.

Cieśla tutéjszy Leyrer zamierza na gruncie do siebie należącym jeden wiatrak do melenia mąki i szrotowania zboża z jednóm gankiem wraz stępą do kaszy o czterech thukach z dwiema dziurami na spodzie założyć, dopraszając się na ten przedmiot udzielenia mu konsensu policyjnego.

Na mocy rozporządzenia a mianowicie prawa powszechnego krajowego części II. Tyt. XV. §. 229 i innych, jako też obwieszczenia w Dzienniku z roku 1837 na str. 274 obiętego, wzywa się niniejszem każdego, któryby miemał mieć prawo do uczynienia oppozycji przeciw temu założeniu, aby takowe w przeciągu ośmiu tygodni podpisanemu Urzędowi Radzoc-Ziemiańskiemu podał. Ile po upłynieniu pomienionego czasu na żadem wniosek uważano niebędzie i owszem żądane zozwolenie do wystawienia w mowie będącego wiatraka udzielonym zostanie.

Czarnkow, dnia 3. Grudnia 1844. Król. Urząd Radzco-Ziemiański,

#### 119 Ebictal - Citation.

Alle biejenigen unbefannten Intereffenten, welche an bie Umrefaution bes bieberigen Laub: und Stadtgerichte : Galarienfaffen : Rendanten Bolff bier aus feiner bis jum 1. Januar 1844 flattgefundenen Umteverwaltung Unfpris de ju haben vermeinen, werben bierburch auf. geforbert, im Termine

ben 12. April 1845,

Bormittags um 10 Uhr, por bem Rath Forner in nuferem Infiruftionegimmer Dro. 1 ju er fdeinen, ihre Mufpruche anzumelben und gels tenb ju machen, wibrigenfalls fie berfelben fur verluftig erffart und bamit lebiglich an bie Berfon bes Cautions : Stellere merden vermies fen werben.

Juomraclam, ben 17. Dezember 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

### Zapozew edyktalny

Wszyscy ci niewiadomi interessenci, którzy do urzędowej kancyi dotychczasowego rendanta kassy salaryinéj przy tutéjszym Sądzie Ziemsko - miejskim Wolff, w miejscu z jego do dnia 1. Stycznia r. pr. dopełnionego urzędowania pretensye mieć mniemają, wzywają się ninicjszem, ażoby w termidnia 12. Kwietnia 1845

z rana o godzinie 10. przed Ur. Forner, sędzią, w izbie instrukcyjnej Nro. 1 się stawili, swe pretensye zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie takowe za pozbawione uznane i z tem tylko do osoby wystawiciela kaucyi odesłanemi będą.

Inowracław, dnia 17. Grudnia 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

120

# . Betanntmachung.

Soberer Anordnung jufolge, foll bas alte Forfterhaus in Robelblotte, biefiger Dber: forfierei, in eine Ctallung verructe und eingerichtet und biefer Bau an ben Minbefiforbernden in Entreprife ausgethan werben. Diegn habe ich einen Termin auf ben 3. Februar 1845, Bormittage 10 Uhr, in meinem Bureau angefest, ju welchem ich Bauluftige mit bem Bemer-fer einsabe, bag qu. Bau auf 101 Ehlr. 23 Sgr. 3 Df. veranschlagt ift und bag der Unichlag hier taglich mahrent ber Dienfiftunben eingeseben werben fann.

Glinte, ben 28. Dezember 1844.

Der Ronigl. Oberforfter.

121

# Befanntmadung.

Gemaß hober Regierungs , Berfügung bom 16. Dezember pr. Rro. 2667 G. I., fou ber jum Roronower Rlofterfonds gehorige übrige Theil bes Grundftucte Zamociaget, auf andere meile 3 Jahre, bom 1. April c. ab, berpacheet werben. Es ift biegu ein Termin auf ben 10. Gebruar c., Bormittage 9 uhr, im hiefigen Geschaftelokale anberaumt worden, ju welchem Dachtluftige hiermit eingelaben werden.

Roronomo, ben 7. Januar 1845.

Ronigliches Domainen - Rentamt.

122

#### Betanntmadung.

Bemaß hober Regierungs: Berfugung bom 16. Dezember pr. Rro. 2667 G. I., foll bie inm Roronower Rlofterfond geborige Paneta Lata, auf anderweite 3 Jahre, vom 1. Aprif c. ab, berpachtet merben. Es ift bieju ein Termin auf ben 10. Rebrugt c., Bormirtags 9 Ubr, im biefigen Gefchaftelotale anberaumt worben, in welchem Dachtluflige biernut eingelaben merben.

Roronomo, ben 7. Januar 1845.

Ronigliches Domainen : Rentame.

123

### Betanntmadung.

Den 22. Januar f., Bormittage 11 Uhr, follen in loco Groß Guchorenc; 50 Guid' Mintterichaafe und 40 Stud Sammel öffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Der jablung verfauft merben.

Soubin, ben 2. Dezember 1844.

b. Bittid. Auftions , Rommiffaring.

Die Gefehlammlungs:Intereffenten werben benachrichtigt, bag bom 1. Januar 1845 124 ab, die Bertaufspreife fur Exemplare auf Drudpapier in folgenber Beife feftgefest worden Enb:

#### A. Romplette Eremplate.

Ein Erempfar ber Jahrgange 1810 bis 1825 einfchlieflich und bon 1826 ab, bis jum Jahre 1841 für jeben bingutretenben Jahre

gang 15 Ggr mehr; fo baß

ein Eremplar bon 1810 ab bis 1841 einfolieglich

toftet; fur jeben ber beiben Sahrgange 1842 unb 1843 fommt 1 Thir. in Bufat; fo bag

ein Eremplar bon 1810 bis 1843 mit

ju bejablen ift; bom Jahre 1844 ab tritt jeboch wieber ber ge: mobiliche Dranumeratios: Betrag ad 2 Thir. idbriich ein.

B. Fur einzelne Jabrgange. Ein Sabrgang aus ber Beit von 1810 bis 1825

1826 - 1837 1838 - 1842

1843 und 1844

Der nur noch in Folio Format vorhandene Rachtrag pro 1806 bis 1810 toftet fur fic 1 Ebir. und in Berbindung mit einem fompletten Eremplar 15 Ggr.; bas noch borhanbene große Cach Regifter pro 1806 bis 1830 aber 10 Ggr.

Bei Goreib, Papier, Eremplaren wird ber Dreis um 50g bober berechnet.

Berlin, ben 31. Dejember 1844.

Debits - Comtoir ber Gefebfammlung.

#### Erfe Infertion.

#### 126 Mothwendiger Berfauf.

Das den Kruger Balentin Orpgalsfischen Beiegene Aruggrundlich, degefchige, ju Broniewo gelegene Rruggrundlich, abgeichigt auf 803 Thir. 15 Egr., jufelge der, nebft hopvorhefenichein und Bebingungen, in der Registratur emzusehenden Ear, foll

am 3. Wai 1845,

an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratendenten werden . aufgeboten, fich, bei Bermeidung der Prakfuston, spatestens in diefem Termine zu melden.

Inomraciam, ben 9. Dejember 1844.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

## 126 Befanntmachung.

Bei einer Dachreparatur ter Pfarrfirche, u Binne im Jun b. 3. ift auf bem Gefinfe berfeiben bas Gerippe eines ausgertagenen, neugeborenen Rinbes gefunden worben.

Daffelbe mar beftenden norven.
Daffelbe mar beftenden nitt einem weißen, mit Spism befesten Kittaihembe, darunter mit einem Denbe von gröberem Stoffe, mit baum wollener Mibe und baumwollenen Luche; auch lagen ber dem Gerippe ein mit Dobelfodnen seinliche Attait Kiffen und zwei Bitbeben von Bridde und ber Jungfrau Maria.

Rinde ein Berbrechen begangen worden, west, bal Jebermann, ber über boffeibe und ben Boder Ausgehreit, west, balb Jebermann, ber über boffeibe und ben Boder Ausgehreit, geben fann, erfucht wird, und bierüber schlennigst Ausgeige zu machen.

Dofen, am 6. Dejember 1844.

Ronigliches Juquisitoriat.

Der Tagelohner Jofeph Ewillemofi aus Schwerfen, beffen Signalement nicht mitgeger

Sprzedaż konieczna.

Grunta kaczmarskie w Broniewie położone, małżonków karczmarsy Walentego Drygalskich przynalczjąc, otaxowane na 803 tal. 15 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzancj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 3. Maja 1845 w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych aprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 9. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Przy reparacyi dachu kościoła farnego w Pniewach w miesiącu Lipcu r, b, w kalonce tegoż znaleziono kościotrup nowo porodzonego należycie dojrzałego dziecka

Takowe miało na sobie białą kitajkową koszulkę keronitami obszytą, pod spodem koszulkę posiedniejszą, bawetnianą czapczkę i bawetnianą chustkę. Przy kościotrupie leżała poduszka kitajkowa heblowinami wypchama i dwa obrazki, jeden z Chrystusem a drogi z panna Maria.

Podług wszelkiego prawdopodobieństwa na tem dziecku zbrodnia popełnioną została, przeto wzywa się każdego, ktokolwiek wzgledem dziecka tego i winowajcy jaką posiada wiadoność, iżby nam o tem jak najprędzej donieść raczył.

Poznań, dnia 6. Grudnia 1844. Królewski Inkwizytoryat.

Listy gończe. Podejrzany o kradzież wyrobnik Józef Cwiklewski, którego rysopis dołączonym być ben werben faun, hat fich bon bort entfernt, nachbem er eines Diebfabls verbächtig gewort ben. Derfelbe ift, wo er fichhetreten läßt, ju perhaften und an und abzuliefern.

Sofen, ben 28. Dovember 1844.

Ronigliches Inquifitoriat.

nlemoże, oddalił się z miejsca swego pobytu Swerzędza. Wzywamy zatém Cwiklewskiego w razie zdybania przyaresztować i do nas odesłać.

Poznań, dnia 28. Listopada 1844.

Krol. Inkwizytoryat.

198

130

Die Nachtwachterfrau Dictoria Symans eta, geb. Ratowela, bat fich von Natau ent, fernt, nachdom fie eines Diebstahls verbächtig geworden. Se ergeht hierdurch das Erfunden an isammtliche resp. Dehoften, die Gymanesa, wo diefelbe fich betreten läßt, zu verbaften und an uns abquitiefern. Ein Signalement fann nicht mitgetheilt werben.

Pofen, ben 21. Dejember 1844.

Wiktorys z Rakowskich Szymańska, stróżowa, pomówiona o kradzież, z Rataj się oddaliła. Wzywamy wszelkie władze, aby Szymańską pojmać i do nas odstawić raczyły. Rysopisu jej żadnego niemaniy.

Poznań, dnia 21. Grudnia 1844.

Król. Inkwizytoryat.

Tella tengen sent hand a

Die nachstehend fignalifitte Caroline Rruger, welche wegen mehrerer Diebfichte jur Unterludung gejogen, und außerbem mehrere ihr wegen bergleichen Berbrechen rechristedfing aufen legte Freiheiteftrafen verüßen foll, bat fich von ihrem bidherigen Wohnorte Rlein Barteifer, bei Bromberg, heimlich entfernt, und ift nicht zu ermitteln.

Mile refp. Militaite und Einil Behorben werben erfucht, auf biefelbe ju bigiliren, im Betretungsfalle fie verhaften und an und abliefern ju laffen.

Bromberg, ben 2. Januar 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

#### Gignalement.

Mame Caroline Aruger (Dienstmagb), Geburtsort Ragnit bei Conig, Anfenthalcbort Bein Bartelfer, Religion evangelisch Alter 25 Jahr, Große 5 guß 3 30ll, Daare blond, Stirn furj, Augenbaunen blau, Augen blaugrau, Rafe langlich und fpis, Mund gewöhnlich, Jahne gut, Rinn flein, Gesichtebung obal, Sprace beutsch, befondere Kenngeichen feine.

#### Betannemachung.

Softere Anordnung jusoige, foll ber Renbau eines Schulhauses fur bie Gemeinde Goripstowo, an ben Minbefforbernben in Entreprise ausgethan werben, ju welchem 3wed' ich einen Littations . Tennin auf ben 3. Fr bru art c., Bormittags 10 Ubr, in meinem Bureau, Thorner Strafe Rro. 276 hierselbft, anberaumt babe. Cautionefchige Baunitternehmer wer

ben ju beffen Bahrnehnung mit bem Bemerten eingelaben, bag ber Bau, nach Mbjug ber event, ju leiftenben Sand: und Spannbienfte, auf ben Betrag von 909 Thir. 16. Ggr. 3 Df. veranschlagt ift. Unschlag und Zeichnung fo wie bie Ligitations : Bedingungen tonnen bei mir mabrend ber Dienfiftunden eingefeben merben.

Bromberg, ben 4. Januar 1844.

Der Ronigliche Diftrifes . Commiffarius Grunmalb.

#### 131 Befanntmachung.

Die Berichtstage in Janowiec werben in Jahre 1845 am 20. Januar, 31. Mary, 26. Mai, 14. Juli, 22. September, 10. Rovems ber und in ben folgenden Tagen, in ber Bobs nung bee Gaftwirthe Flanter, burch ben Lands und Stadtgerichts = Rath Solms abgehalten

Bongrowiec, ben 19. Dezember 1844. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Dnie sądowe w Janowcu maią być w toku 1845: 20. Stycznia, 31. Marca, 26. Majs, 14. Lipca, 22. Września, 10. Listopada i w następujących dniach w zamieszkaniu gescinnego Flanter przez Ur. Solms, sędziego ziemsko-miejskiego, odbyte.

Obwieszczenie.

Wagrowiec, dnia 19. Grudnia 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 132 Droclama.

Muf bem im ehemaligen Gnefenfchen Dir frift belegenen Gute Chwalfomo fand Rubr. III, Rro. 12 folgender Bermert eingetragen : Eintaufend Thaler Courant, als ein Rapital bon welchem bie Schwefter bes Eigenthumers Ricolaus bon Dobrogopsti, Die Monne Frans cieca mit bem Rlofternamen Angela b. Do: brogopeta in bem Gt. Clarin : Rlofter ju Pofen, fo lange fie lebt, die jabrlichen Binfen n funf Procent mit 50 Thatern ober 300 Gulben polnifch, in halbiabrlichen Ras ten bon 150 gl. polnifc auf Oftern und Die haelis fallig, nach einer Berfchreibung bes Ruoland bon Dobrogonefi, bom 17. Dary 1795 in genießen hat, wogegen bas Rapital Bach ihrem Lobe an ben Micolans von Dor brogopoft ober beffen Erben jurudfallen foll, und ift biefes auf ben Grund ber gebachten Berfdreibung und bes unterm 6. Oftober 1800, wegen hopothefarifcher Sicherfiellung biefer idhrlichen Revenuen ergangenen rechte fraftigen Erfenntniffes auf Unfuchen ber Glaus bigerin de praesentato ben 16. Juni 1801,

#### Obwieszczenie.

W hypotece wsi Chwałkowa, położonej dawniejszym dystrykcie Gnieznińskim, była zapisana w rubryce III, pod liczbą 12 wzmianka następująca:

tysiąc talarów w kurancie jako kapitał, od którego siostra właściciela Mikołaja Dobrogojskiego, zakonnica Franciszka z imieniem zakonnym Angela Dobrogojska w klasztorze świętej Klary w Poznaniu, przez bieg życia swego pobierać ma prowizye roczne po pięć od sta w summie 50 tal. czyli 300 Złtp. w ratach półrocznych po 150 Zhp. przypadających na Wielkanoc i święty Michał, a to w skutek zapisu Mikołaja Dobrogojskiego z dnia 17. Marca 1795 r., kapitał zaś po śmierci jej wrócie się ma Mikołajowi Dobrogojskiemu lub sukcessorom jego, co na mocy zapisu wspomnionego i wyroku prawomocnego zapadiego na dniu 6. Października 1800. względem zabezpieczenia hypotecznego prowizyów tychrocznych na żądanie wierzycielki de praesentato dnia 16. Czerwca 1801

czeni.

ex decreto bom 18. ej. m. et a. eingetragen morben.

Unter Aneftirung ber Obligation vom 17. Mars 1795 und bee Erfenntniffes vom 6. Ofe tober 1800 murbe hierüber am 7. Auguft 1801 ein Dopothefen Recognitionsidein ertheilt.

In ber nothwendigen Subhaffation von Chwale fowo ift die Voft nebe Zinfenruchfanden im Betrage von 2853 Thir. 26 Sgr. 8 Pf. jur Perception gefommen und mit biefem Betrage eine Spezialmaffe angelegt worden, weit bas Dybother femufrument bisber nicht ju beschaffen gewerfen ift.

Es werben beshalb alle biejenigen unber kannten Personen, welche als Eigeuthumer, Erben, Ceffonatien, Pfandbinhaber ober sonf Berechtigte, Unsprüche au bie Spezialmaffe over an beu angewieseinen Kaufgelberrudftand zu haben bermeinen, hierburch.borgeladen, folche in bem auf

ben 3. April 1845,

Bormittags 11 Uhr, bor bem Deputitten, hen. Oberlandes Gerichte Refererbatus Meper II., in unfern Inftutfitionisiummer anderannten Termin anzumelben und gehörig barguthun, wibrigenfalls fie mit benfelben werden praclubtrt werben.

Bromberg, ben 23. November 1844. Ronigl. Oberlandes : Bericht.

fonigl. Oberlandes Gericht. Erfte Abtheilung.

#### 133 Befannemachung.

Im Austrage bes Königlichen Lande und Studenbereichts hierselbst, werde ich !) 50 Schlef Mutterschaafe, 2) 20 Stüde Hammel, 3) 2 Gericklyrige Koblen, im Termine ben 23. Januar d. I., Wormittags um 11 Uhr, in loco Oftrower, bei Mercgen, öffentlich an den Meiste bietenden gegen gleich baare Bezahlung vervauftioniren, weden Kauffustige in Renntniß gesette werden.

Lobfens, ben 6. Januar 1845. 28 egner, Ronigl. Auftions, Commiffarius.

w skutek rozporządzenia ź dnia 18. ejusmens. et anni zostało było zapisanem.

Przy załączeniu obligacyi z d. 17. Marca 1795 i wyroku z dnia 6. Października 1800, został na to wygotowany na dniu 7. Sierpnia 1801 r. wykaz bypoteczno-rekognicyjny.

Przy subhastacyi koniecznej Chwałkowa przyszedi intabulat ten wraz z zaległemi prowizyami do percepcyi w ilości 2853 tal. 26 sgr. 8 fen. i została z ta kwotą założona massa specyalna, gdyż dotąd dokument bypoteczny niemogł być przystawionym.

Wzywają się więc wszystkie te osoby niewiadome, któreby jako własciciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub inne prawa mające mieć miemają pretensye do massy téj specyalnéj, lub do przekazanéj reszty kupna, ażeby się w terminie na dzień

31. Kwietnia 1845 r. z rana o godzinie 11. przed delegowanym Ur. Meyer, Referendaryuszem Sądu Głównego w Izbie naszéj instrukcyinéj wyznaczonym zgłosli i prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takoweni wyklu-

Bydgoszcz, dnia 23. Listopada 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjazego Król. Sądu Ziemsko-miejskiego będę: 1) 50 sztuk maciorhów, 2) 20 sztuk skopów, 3) 2 źrebce w drugim roku, w terminie dnia 23. Stycznia r. b. o godzinie 11. z rana w Ostrowku za Mroczą publicznie do najwięcej dającego zaraz za gotową zapłatę sprzedawać, oczem ehęć kupna mających zawiadamiam.

Lobienica, dnia 6. Stycznia 1845.

Wegner, Król, aukcyonator.

#### 134 Befanntmachung.

Im Ternine ben 29. Januar b. J., Wor, mittags um 10 Uhr, werbe ich 3 Wiepel Roggen auf bem herrnhofe ju Liefervo offentlich an ben Meifbierenben gegen gleich baare Ber jablung berauftoniren, wogu Aunflustige einger laben werbent,

fobsens, ben 7. Januar 1845. Begner, Ronigl. Auftions: Commiffarius.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 29. Stycznia r. b. o godzinie 10. ż rana będę na dworze Liazkowskim 3 wensple żyta publicznie do najwięcej dającego za razaz za gotową zapłatę sprzedawać, na któren chęć kupna mających zapozywają się.

Lobzenica, dnia 7. Stycznia 1845. Wegner, Król. aukcyonator.

135 Rothwendiger Berfauf.

fand, und Stabtgericht ju Schubin.

Das ju Bieegfi, Schubiner Rreifes, Rroift find in bei belegene, bem Saber Janifoweli geborige Grundfurt, abgeschaft auf 1982 2bir. 4 Sgr. 2 Pf., jufolge ber, nebff Dypothefenichein und Bedingungen, in ber Regultar ur eingulefenden Care, fell im fortgefesten Bietungstermine

Dormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichter, fielle fubhaftirt werben.

Coubin, ten 28. September 1844. Renigl. Land, und Scabegericht.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko - miejski w Szubinie.

Grunt we wsi Wieszkach, powiatu Szubińskiego, pod liczbą 13, dawniej 13 i 16 położony, do Xawerego: Janikowskiego nalejący, oszacowany na 1982 tal. 4 sgr. 2 fcn. wedłe taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i woruniami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacji na dniu 24. Lutego 1845

cyl na dniu 24. Lutego 1845 przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedary.

Szubin, dnia 28. Września 1844. Król. Sąd Zienisko-miejski.

136 Nothwendiger Berkauf. -Lands und Stadtgericht ju Filehne.

Das bei Filebne belegene Freigur Benge lewe, abgeichagt auf 18824 Thr. 1 Sgr. 8 Bf, jurolge ber, nebst Dypotbetenschein und Bebingungen, in ber Registratur einzusehenden Lare, foll im Bietungstermine

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes, felle fubbaftirt werden.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Posiadłość wolna Benglewo pod Wieleniem położona, Joszacowana na 18824 tal. 1 sgr. 8 fen, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie licytacyj na dniu 5. Kwietnia 1845.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

137 Ein mafftres Bohnhaus nehft Seitengebaube in ber Friedrichsftraße, gute Geschafter. fage, ift aus freier hand ju verkaufen, ober auch auf mehrere Jahre zu vermietben. Rachtiche giebt die Grunauersche Buchbruckerei. Bromberg, ben 13. Januar 1845.

Infertion.

#### Befauntmadung.

Bon George 1845 ab, ift ber hiefige Rrug und Gaftfall, wie auch die biefige Binde muble ju berpachen und tonnen die Bedingungen ju jeber Beit in ber hiefigen Registratur eine gefeben werben.

Das Dominium ju Schlof Luboftron, ben 28. Dezember 1844.

- 139 Meinen Gaftbof auf ber Rujamer Borftadt, touisenhof genannt, bin ich Billens jume 1. April b. J. ju verpachten. Anbre e.
- 140 Beim Sattlermeifter Rietfcmann in Rafel find 8 gut gearbeitete Chomonten mie Deffingbefchiag, Zaumen und Leinen ju verfaufen.
- 141 Den herren Entsbefigern mache ich hiermit befannt, bag ich einen pistorischen Apparat ju verfaufen habe; berfelbe ift erft einen Binter hindurch gebraucht worben und tonnen taglich 200 Scheffel Artoffelhe barauf abgarbeitet werben.
  Robfens, ben 7. Januar 1845. Rlein, Kupferschmiebemeister.

142 Ich bin Billens mein Grundstud sub Rro. 9, verbunden mit einer Gaftwirthfcaft und 91 Morgen Garten und Ackerland, unter annehmbaren Bedingungen aus freier hand ju verfaufen. E. Geibel in Schröttersborff.

- 143 Dein ju Ranalswerber Rro. 46 belegenes Grundflud, bestehend in 4 beijbaren Stuben, Rammern, Ruche, Boben, Dolgetaß, Pferbeffall, Bageuremife ic. ic. mehft Garten, beabsichtige ich jum 1. 2hril b. J. anderweitig ju vermiethen.
  - Beomberg, ben 15. Januar 1845. Albert Biefe-

Die bei ber hiefigen Babeanfalt befegenen bei Saufer follen meiftbietent beraugert werben. Ternin fteht auf ben 2. gebraut b. 3., Bormittags um 10 Uhr, in meiner Bohnung an. Gorgistowo, ben 12. Januar 1846.

145 3ch warne hierburch bas geehrte Publifum, bie Obligation, welche ich unterm id. Oktober v. J. an ben Lufas; Malat über 120 Thir, ausgestellt habe, cessionis modo an entfanben iff, an ihm habe.

Gonfawa, ben 11. Januar 1845.

Ifrael Dirich, Raufmann.

156 Eine anfidnbige Familie wunfcht givet Denfionaire ju haben. Dierauf reflektirenbe

147

Befanntmadung.

Diermit beehre ich mich meinen Beichaftefreunden und Gonnern die ergebenfte Anjeige ju machen, bag bie girma & A. Boffmann fur mein feit 10 Jahren befter benbes Baaren = und Bein = Gricaft von jest ab erlofchen ift, und wirb foldes burd ben Beitritt bes Deren Joh. Berb. Berge ale Afforie in baffelbe, ale;

Baarens, Beins, Commissions: und Sveditions Beichaft

unter ber Firma:

Bergs & Soffmann

nen eröffnet und fortgefest werben:

Inbem ich fur bas mir bieber gefchentte ehrenbe Bertrauen bante, bitte ich felbiges auch ber neuen Firma ju Theil werben gu laffen, die fich bestreben wird, batte ich bauernb ju erhalten.

Bromberg, ben 15. Januar 1845.

. R. M. Doffmann.

148 Bejugnehmend auf vorftebenbe Anjeige erluche meine herren Debitoren ben Betrag ibrer aften Rechnungen fpateftens binnen 14 Sagen, bon beute ab, an mich abfilbren ju wollen, und mich baburch ber unangenehmen Dothwenbigfeit ju überheben, wiber bie Gaumigen ben Beg bes Rechtens einschlagen ju maffen.

Bromberg, ben 15. Januar 1845.

3. 2. Doffmann.

Merinos . Bod . Berfauf

auf bem Gute Swarocgin, an Der Chauffee swifchen Preus. Stargarbt und Dirfcau, Regier runge Begirt Dangig.

Der feit mehreren Jahren bestehenbe Bod : Berfauf aus ber Spengambler Stamm. folitret in Smarogin, findet auch bon jest ab taglich wieder fatt und ertheilt ber Birthicafts. Infettor, herr Bade ju Smarogin auf foriftliche Aufragen jebe gewunschte Mustunfe Spengamsten, ben 2. Januar 1844.

Rreibert von Daleste.

Der Stohrverlauf aus der MerinoeiBuchtheerde ju Cjapeje, im Bromberger Regie. rniges Besirt, beginnt far 1845 mit bem 25. Januar ju ben befannten feften Preifen. Schrifte Auftrage werben portofrei an ben Schafferei: Infpettor Rittbaufen ju Cjapcie, bei Broomo, erbeten. Es mirb bemerft, bag an ble Stelle des furglich mit Sobe abgegangenen Defonomiensommiffarins Somibe and Dichas, beffen Sohn bie Zuchtung ber Cjangier Deerde und bie Rlaffifirung ber bafeloft jum Berfauf ju ftelleuben Gtobre abernommen bat.

#### 151 Angeige.

In unferm Rationale Gipsbruch auf bem Gute Wapno, Arcie Wongrowiec bei Erm, habe ich auf ber anderweitig verlegten und von dem Jugenteur und Wechanitus herrn Berr gen aus drift auf ist eine zwecknäßig eingeruchteten Dampfundshim jum Gipsenahlen einen bedeutenden Borrath gemahlenen Gipfes gewonnen, wodurch ich in den Serath geftworten bin, von beute ab den Verliuer Ceuts ner fein gemahlenen Gipfes jum Düngen mit 7 Sgr. 6 Pf. au Ort und Stelle zu verkaufen. Mille diefengen, welche von diesen Düngergips. Gebrauch machen wollen, verfehle ich nicht auf des guftige Jahresgirt, lowie auf die gegens wetzt guftige Jahresgirt, owie auf die gegens wetzt guftige Jahresgirt, owie auf die gegens wetzt guten Wege aufmertssam umachen.

Mapno, am 11. December 1844.

Florian pon Bilfonefi.

#### Doniesienie.

W narodowej naszej kopalni gipsu we wsi Wapnie, powiatu Wagrowieckiego pod Keynia, przestawiona i na nowo tak dobrze urządzona została p. rowa niaszyna do melenia gipsu przez inżyniera i mechanika Wgo Bergen z Berlina, iż stawia mnie w możności, przez posiadanie znacznego zapasu melonego gipsu, ceny zniżyć, a to w ten' sposób, że od dnia dzisiejszego w miejscu w kopalni w Wapnie po 7 sgr. 6 fen. sprzedaję centnar Berlinski gip-u miałko melonego do mierzwienia, o czem wszystkich interessentow potrzebujących gipsu mam przyjemność zawiadomić. Przyczem zwracam uwagę na stosowną porę i teraźniejszą dobra droge.

Wapne, dnia 11. Grodnia 1844. Floryan Wilkoński,

152 Das neue Preis Bergeichnis frifder, echter in: und ausläubischer Garten ., Feld ., Holz- und Grasfamen,

ber schönsten und neuesten Blumensamereien, eines Gortimentes ber prächtigsten und neuesten Georginen ic, die in ber Samenhandlung von Sam. for. Jiemann in Queblindung ju bekome men find, fi jete ausgegeben und wird von bet Buchhandlung von f. 81icher in Bromberg gratis berabreicht. (Dieselbe ift auch erbeitig, danach genachte Bestellungen zu beforgen.)

153 Ein Lehrling mit guten Schulfenntniffen fann fogleich eintreten in bie Buchhandlung bon fe. Bifcher in Bromberg.

154 . In ber Cichorienstraße ift von Oftern b. J. ab ein Saus. aus funf gerannigen Gtuben bestehenb, nebst Stallungen und Gemusegarten zu vermiethen. Gin Mehreres ift im Baifenhaufe zu erfragen.

155 Mein zu Biela, ohnweit Bongrowiec, belegenes Erbpachtsgut, bestebend aus 200 Mors gen Uder und Wiefen — nebft freier Beibe fur 300 Grud Schafe und 30 Grud hauptvieb — bin ich Willens aus freier hand sofort zu verfaufen. Das Rabere am Orte bei Benj. Bolter.

156 Mein Gut in Janusfowo, bei Inin, bestehend and 320 Morgen Acfer nebst Wirthichaftsgebauben und zwei Samilienbaufer, bin ich Willend aus freier Danb zu vertaufen. Rauft luftige werben gebeten fich bei mir in Arzefotowo bei Pasobe, wegen ber naberen Auskunft balb melben zu wollen. Der Gutepachter Rajembli.

# Umt&blatt

DZIDNNIK URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgorzezy.

# Nº 4.

Bromberg, ben 24. Januar 1845. Bydgoszcz, dnia 24. Stycznia 1845.

# Magemeine Befetfammlung.

Das 40. Stud ber vorjährigen Befes: famminug enthalt unter:

Rro. 2515 die Berordnung über die Ermittes lung bes Sandelsgewichtes beim Sanbel mit rober Geibe in ben Sanbelsgerichts: Begirten Elberfelb und Erefelb. Bom 14. Oftober 1844;

Rro. 2516, bas Statut für bie Sanbelstams mer ber Stabt Erfurt in ber Proving. Cachfen. Bout 18. Oftober 1844; Rro. 2517 bat Statut für bie Sanbelsfam:

mer bes Rreifes Dagen im Regierungs: begirf Urneberg. Bom 18. Oftober 1844; Rro. 2518 bas Statut für bie Danbelsfams mer ber Stadt Balle und ber Saalorter im Regierungebegirf Merfeburg. Bom 18.

Ottober 1844;

Rro. 2519 bie Befanntmachung über bie am 14. Oftober 1844 erfolgte Beftatigung ber Statuten ber jur Einrichtung und jum Betriebe offentlicher Geibentrocfnunge Uns falten in Elberfelb und in Erefelb jufams mengetretenen Aftien: Gefellichaften. Dom 31. Oftober 1844;

# Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 40. przesztorocznego Zbiorus praw zawiera pod:

Nrem 2515. Postanowienie tyczące się doshodzenia wagi handlowej przy handlu surowym jedwabiem w obwodach sądu handlowego Elberfeldskim i Krefeldekim. Z d. 14. Października 1844.

Nrem 2516. Statut dla Izby handlower miasta Erfurt w prowincyi Sononii. Z d. 18. Pazdziernika 1844.

Niem 2517. Statut dla Izby handlowej powiatu Hagen w obwodzie Regencyi Arnebergskiej. Z dnia 18. Pazdziernika 1844.

Nrem 2518. Statut dla Izby handlowej miasta Halli i posad Saali w obwodzie Regencyi Merseburskiej. Z dnia 18. Pażdziernika 1844.

Nrem 2519. Ogłoszenie tyczące się nastąpienego w dniu 14. Pazdziernika 1844 potwierdzenia Statutów towarzystw akcjewych końcem urządzenia i utrzymywania publicznych suszarń jedwabiu w Elberfeld i Krefeld zawiązanych. Z doja 31. Października 1844.

Mro, 2520. bie Allerböchste Kabinetsorder vom 13. Rovember 1844, wegen Auffrehung des Einflands: oder Borfauffrechts des, in dem Matfgrafenthume Oberlaufig aus fäsigen alten Abels auf die, an Kommunen oder an Personen burgerlichen Stanbes berkausten tehn: und Rittergüter.

Das 41. Grud entbalt unter:

Pro. 2521 bie Allerhochfte Rongeffions, und Beflätigungs Urtunde fur die Riederschie, fifche Zweiadabn: Gefellichaft von 8. Do: bember 1844, nebft bem Gefellichafts, Gratute.

Nrem 2520. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 13. Listopada 1844, znoszący prawo przedkupu osiadtej w Margrabstwie Górno-Łużyckiem starej szlachty do przedanych gminom lub osobom stanu miejskiego dobr lennych i szlacheckich.

Oddział 41. zawiera pod:

Nrem 2521. Najwyższy dokument koncessył i potwierdzenia dla Dolno-Szląskiego tuwarzystwa ku założeniu gałczi kolei żelaznej, z dnia 8. Listopada 1844, wraz z Statutem towarzystwa.

# Berfugungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia król. Regeneyt.

158 Die Rlaffen, und Gewerbefteuer pro 1845 betreffend.

Die für das Jahr 1845 ausgefertigten, von ber unterzeichneten Königl. Regierung vollzo, genen Klassen und Gewerbesteurer Hebevollen find nummer ben herren Candratien bes Des partenients jur Ausbändigung an die betreffensen Diftrifies und Ortes Steuer, Ersbere juger setzigt worden. Letztere haben die Arpflichtung, die Jederollen dem Steuerpflichtung, die Jederollen dem Steuerpflichtung gemäß darm zu machen, und find die der Beranlar gung und rein, der Einschähung gemäß darm verzeichneten Verträge monatlich prompt an den Steuer-Erbeber abzusähren.

Begründete Reclamationen gegen die Veranlagung, fie migen Rigfere oder Gewerbekeuer betreffen, find Seitens der Eichte Ber vohner der Der Leitens der Eichte Ber Bewohner des hatten Landes bei dem detreffenden Polizeis Olfrities Kommissen anzubeingen. Wird jedoch die in Gemähreit des h. 1 des Gesehe dieder die Berickhrungseinsten dei öffente lichen Abgaben vom 18. Juni 1840 (Beiten Sammtung, Jahrgang 1840 Seite 14(1) der Kimmte Präfluse: Frist von dere Monaten, den Befanntmachung der Deberollen an ger rechnet, veradhäumt, o ertische der Unipruch auf StenersErmäßigung für das laussende Jahr Względem podatku klassycznego i procederowego pro 1845,

Wygotowane na rok 1845 i przez niżej wymienioną Król. Regencyą role biercze podatku klas-ycznego i procederowego, przesłane zostały Panom Radzcom Zienniańskim Departamertu, ku doręczeniu właściwym poborcom okręgowym i miejscowym. Obowiązkiem jest ostatnich, ogłosić narychmiast role biercze kontrybuentom, a ilości w nich, stósownie do nakładu i resp. oszacowania wymienione, opłacać należy punktualnie eo miesiąc do poborcy podatku.

Uzasadnione reklamacye naprzeciw nakładowi tak co do klassycznego jako też ed do procederowego podatku, zanoszone byś winny z strony mieszkańców miejskich do magistratów, z strony zaś mieszkańców wiejskich do właściwego okręgowego kommisza policyl. Gdyby jednak, stosownie do Ś. 1. prawa o terminach przedawnienia wswzględzie podatków publicznych z dnia 18. Czerwca 1840 (Zbiór praw pro 1840 str. 140) ustanowiony termin prekluzylny trzech miesięcy uchybiony być miał, zgaśnie natenczas prawo de zniżenia podatku za rok bieżasy.

Dei ganglicher ober theilweiser Juruckweifen and § 3 des allegiten Gelebes innerhalb ein ner Alle des Bedeuten Gelebes innerhalb ein ner Alfallis. Erist von 6 Wochen, vom Tage von Bedeuten an gerecht net, julassig, es muß aber dem Recurs Gelade der berfällige Bescheib urschristlich dei grifat werden. Im Unertassungsfalle wurde bas Recurs Geluch dem Gupplisanten porton prichtig jur Beistgung des Bescheibes, juruckselandt werden.

Bromberg, ben 4. Januar 1845. Abtheilung fur birefte Steuern 2c. 2c.

159 Die preflusivifde Frift jur Anmeldung bes Anjpruchs auf bas Benefig bes einiabrigen freiwilligen Militairdienftes betreffenb.

In unferen Umteblattern Mro. 15 ber Jahr, gange 1826 und 1827 find die Bedingungen aufsschiel angegeben, unter welchen die Abeliquing bes einsabrigen freiwilligen Militairs bingfes nachgegeben werden fann.

unter Bezugnahme auf jeue Amtsblatte Vefanutmachungen, veröffentlichen wir jest in Gemäßbeit böberer Entscheidung, daß junge Leute, welche auf das Benefiz des einschrigen Keitwiligen Mittativienstes Anspruch machen wollen, sich unfehlder vor dem 1. Mai des Jahrek, in welchem sie zwanzig Jahr alt werken, bei der Departements Prüfunges. Kommission sir einschlichen einstellt zu der William in der Missen welchen fer willige anmels den missen, wollt generalbeit fe des Anspruch den missen, wollt generalbeit fe des Anspruch zu einschliegen militativienste Einstitte verlassig achen.

Bromberg, ben 6. Januar 1845. Ronigliche Regierung. Abtheilung des Innern.

Befannemachung.

160

Detren Dinifter bes Innern und ber Jufig

W razie zupełnego lub cząstkowego oddelenia reklamacyi wdno wprawdzie zanieść przeciw temu, wedle 6.3 allegowanego przwa w przeciągu terminu prekluzyinego 6 tygodni, od daty ogłoszenia rezolucyi rachując, rekurs należy przecież do prosby rekursowej dołączyć zyskaną odpowiedź, w razie bowiem przeciwnym musiałaby być zwróconą suplikantowi z obowiązkiem opłaty portoryi taż prośba ku dołączenia do niej rzeczonej odpowiedźi.

Bydgoszcz, dnia 4. Stycznia 1845. Wydział podatków stałych etc.

Tyczy się terminu prekluzyjnego do zgłaszania się o dobrodziejstwo jednorocznej ochotniczej służby wojskowej.

VV naszych Dziennikach urzędowych Nro. 15 za lata 1826 i 1827 umieszczone są obszernie warunki, pod któremi odprawienie jednorocznej ochotniczej służby wojskowej dozwolonem być może.

Z powołaniem się na te obwieszczenia Dziennika urzędowego podajemy, stósownie do wyższej decyzyi niniejszem do powszechnej wiadomości, że młodzi ludzie, chcąc odbyć jednoroczną ochotniczą służbę wojskową, winni się zgłosić nieochybnie przed 1. Maja roku tego, w którym dojdą do wieku 20 lat przed departamentową Kommissyą examinacyjną, w przeciwnym bowiem razie utracą prawo do wniejścia w jednoroceną ochotniczą służbę wojskową.

Bydgoszcz, dnia 6. Stycznia 1846.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Obwieszczenie.

I cdaje się niničjszém do wisdomeści, że JWW. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Ach bahin ausgesprochen haben, daß ber §. 10 bes Publikandi ber ehemaligen Konigl. Gibr preußischen Reimer zur Dofen vom 1. Marg 1794, betreffend bie Forst verbrechen und beren Errafen. fich zufolge bet §. 43 ebendaselbst nur auf beienigen Containen und ber in Schonungen ber Königl. und anberer unter besonderer Euratel ber Prov ungial:Bervaltungsbehörben Rehenden Forsen begangen werben, bejieht.

Bromberg, ben 31. Dezember 1844.

Sprawiedliwości wyrzekli, że §. 10 obwieszczenia niegdyś Królewskiej południowo-pruskiej Kamery ekonomiczno-wojennej w Peznaniu z dnia 1. Marca 1794 s., względem zbrodni leśnych i ukarań onychże, ściąga się w następstwie §. 43. tamże tylko do tskich kontrawencyów, które w zagajaniach Królewskich i innych pod szczególną kuratelą prowincyalnych włada administracyjnych stojących lasów popełnione zostają.

Bydgoszcz, dnia 31. Grudnia 1844. Król. Regencya.

161 Die Berbeitathung ober Aufäsigmadung militairpflichtiger Individuen vor erfolgter Militairpflicht betreffend.

urd bie Allerhochfte Rabinets:Orbre som 19. April 1824 ift feftgefest worben, bag junge Peute, melde fich por Erfallung ihrer Militairs pflicht perbeirathen wollen, burch bie betreffens ben Panbrathe ober Ortebeborben ausbruchlich permarat merben follen, baß fie bierburch ber Berpflichtung jum Militairbienfte nicht überhos ben merben. Es ift biefe Allerbochke Beflims bung burch ben Abbruct ber Berfugung ber Ronigl. Dinifterien ber geiftlichen, Unterrichtet und Mediginal : Ungelegenheiten, fowie bes Innern, bom 16. Sanuar 1828, in unferm Umte: blatt Rro. 9 jur Rachachtung befonbers befannt gemacht, und find babei bie herren Beiflichen angemiefen worden, bas firchliche Anfgebot folder militairpflichtigen Berfonen nicht eber por: ninehmen, ale bis bon bemfelben eine Befcheit nigung bes betreffenben ganbratheamts ober ber Dreebeborbe baruber, baf biefe Bermars nung wirflich erfolgt fei, beigebracht worben ift.

Des Kouigs Majeflat haben mittelft Aller, hiefter Kabinetsorbre vom 4. September 1831 ju bestimmten geruft, bod jene Berwarung, wie bieber, in jedem einzelnen Falle durch die Land, rathsamter ober Detsbehörden jeht allijäbrlich durch die Auntsblitter erfolgen, daggen aber fammtlichen, Geiftlichen die Anweisung ertheits

Tyczy się ożenienia lub osiedlenia obowiązanych ałużenia w wojsku individuów przed odbyciem ałużby wojskowej.

Najwyższym rozkazem gabinetowym z d. 19. Kwietnia 1842 postanowione zostało, że ludzie młodzi, którzy przed wypełnieniem swego obowiązku wojskowego, ożenić się chcą, przez właściwych Radzcow Ziemianskich lub Władze miejscowe wyraźnie ostrzeżeni być mają, iż przez to od obowiązku stużenia w wojsku uwolnieni nie będą. Postanowienie to Najwyższe jest przez wydrukowanie urządzenia Król, Ministerstwa interessów duchownych i lekarskich, tudzleż spraw wewnętrznych z d. 16. Stycznia 1828 w Dzienniku naszém urzedowym Nro. 9 do zastosowania się szczególnie obwieszczone i zalecone zostało Jchmość Duchownym, aby takich do służby wojskowej obowiązanych osób, prędzej nie zapowiadali, dopóki poświadczenia właściwego Urzędu Radzon-Ziemiańskiego lub władzy miejscowej na to, że istotnie przestrzeżeni zostali, nie złożą.

Najjaśniejszy Pan raczył Najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 4. Września 1831 postanowić, iż rzeczona przestroga jak dotychczas, w każdym pojedynczym przypadku przez Urzędy Radzco-Ziemiańskie lub władze miejscowe corocznie przez Dziemniki urzędowe nastąpić, przeciwnie zaś wszystkim Duwerben foll, biefe Militairpflichtigen bei Rach: fuchung bes firchlichen Aufgebots an jene Allew bochfte Bestimmung ju erinnern.

aunm wir foldes in Folge ber Berffir sung ber Königl. Minnsterien ber geistlichen, ilnterrichte und Medijinal-Angelegonfeiten, des Junera und ber Boligei, form to der Finangen, vom 19. Oftober 1831, jur Nachachtung wier berholt betannt machen, bemerfen vier, daß ju ber von ben Derrem Geistlichen in jedem einzefennen Auf betabat aufzunehmenden Werhand: fung fein Stempelbogen berwender werben darf,

Bromberg, ben 13. Januar 1845.

Abtheilung des Innern.

# 162 Befannemachung,

In einem unferer Gelchafts: Lotate ift ber Ronigl. Preuß. Staatschulbichein Lit. H. Dr. 35,838 aber 25 Sht. Courant nehft Zinscour pont fur ben Zeitraum vom 1. Juli 1844 bis 2. Januar 1847, abhanden gefommen.

mbir warnen hierdurch vor bem Ankaufe und ersuchen jugleich alle die eiefenigen, welchen der Gearschautschein oder die ainsecouponst augeboten werben möchten, folche anzuhalten und nie ober der nächsten Polizeie Behorde bar ben Angeige zu machen.

Bromberg, ben 9. Januar 1845.

Ronigliche Regierung.

163

Rad einer aus vom Landrathkamte in Wir, fib gemachten Anzeige find aus ber fatholischen Racht vom 17. jun 18. Dezember pr., durch gewalfamen Eindruch geftohlen vorben:

1. ein einer einer geftohlen vorben:

1. ein filbernes Rrucifie, unten mit erhabe: ner Arbeit bis ungefahr jur Mitte, bann glatt chownym polecenie dane być ma, aby tym do służby wojkowej obowiązanym przy poszukiwaniu zapowiedzi kościelnej rzeczone Najwyższe postanowienie przypomnieli.

Obwieszczając to w skutek urządzenia Król. Ministerstw interessów duchownych i lekarskich, spraw wewnętrznych i policyi, tudzież finamsów, z dnis 19. Października 1631 do zastosowania się, namieniamy, że do prutokołu przez Johmość Duchownych w każdym przypadku w tej mierze spisać się mającego, użyć nie potrzeba srkusza stemplowego.

Bydgoszcz, dnia 13. Stycznia 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

#### Obwieszczenie.

VV jednym z naszych służbowych lokalów zginął Królewsko-Pruski oblig długu skarbowego Lit, H. Nro. 35838 na 25 tal, kur. wraz z kuponami na czas od 1. Lipca 1844 aż do 2. Stycznia 1847.

Ostrzegamy niniéjszém, aby takowego nienabywano i wzywamy zarazem tych wszystkich, którymby oblig długu skarbowege lub knpony prowizyine ofiarowano, ażeby je zarzymali i albo nam lub też najbliższéj władzy policyinéj o tém doniesił

Bydgoszcz, dnia 9. Stycznia 1845.

Król. Regencya.

YV edle doniesienia Urzedu Radzco Ziemiańskiego w Wyrzysku ukradziono przez gwałtowne włamanie się, zapewnie w nocy z dnia 17. na 18. Grudnia r. z., z katolickiego kościoła w miasteczku:

 srebrny krucyfix u dołu roboty wypukłćj sż niemsł do środka, potém gładkićj ż



mit einem vergolbeten Chriftuebilbe im Berthe von 20 Ebir.:

2. jwei nach ber neufen Form gearbeitete Beintannden von Silber, auf beren Dedel ein lateiulifies W. eingegeaben und war eines berfelben innvendig bergolbet, im Werthe von 25 Thir.:

3. ein filbernes Cablette, im Berthe bon 5 Sbir. und

4. aus bem erbrochenen Opferfaften ber Beftanb mit 5 Thir.

Indem wir dies jur öffentlichen Renntnis bringen und vor dem Antaut ber bezeichneten Gegenflände warnen, forbern wir Tebermann auf, dem von diesem Diebstahl oder den Thätern etwas befannt werden follte, davon uns geschumt bem Landratheaute in Wirfig Unzeige ju machen.

Bromberg, ben 4. Januar 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

pozlacaną figurą P. Jezusa wartości 20 tal.,

dwie srebrne, podług najnowazej formy zrobione, ampułki do wina, na których pokrywce łacińskie W wyryte było i jedna z nich wewnątrz wyzłacana, wartości 25 tal.

#### 3. srebrna tacka wartości 5 tal.,

 z rozbitéj skarbonki ofiarniczéj remanent w ilości 5 tal.

Podając to do publicznéj wiadomości i ostrzegając, aby tych przedmiotów nienabywano, wzywamy każdegó, ktoby się o tej kradzieży lub o sprawcy onejże cokolwiek dowiedział, ażeby bezzwłocznie o tein doniost do Urzędu Radzco - Zlemiańskiego w Wyrzysku.

Bydgoszcz, dnia 4. Stycznia 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

164

Das Dienstflegel bes Diftrites:Rommiffarius in Gollancy, Wongrowiecer Kreifes, jum Schwarzstegeln, ift abbanden gefommen.

Bor bem Digbrauch beffelben wird ger warnt.

Bromberg, ben 11. Januar 1845.

Abtheilung des Junern.

Stniżowa pieczęć kommissarza okręgowego w Gołańczy, powiatu Wagrowieckiego, do czarnego pieczętowania zaginęża. Ostrzega się przed nadużyciem onejże.

Bydgoszcz, dnia 11. Stycznia 1845.

Wydział Spraw wewnętrznych.

# 165 Perfonal . Chronit.

er ehemalige Gutepachter Berthold Piton in Bongrowiec, ift als Spezialagent ber Soll uifden Feuerversicherungs Gefellichaft Colonia bou und bestätigt worben.

Der Raufmann B. Balther ift als Sper

### Kronika osobista.

Byly dzierżawca dóhr Berthold Piton w Wągrowcu, został przez nas potwierdzony sgentem towarzystwa zabezpieczenia ogniowego Kolonia.

Kupiec W. Walther został przez nas pe-

Dig wed by Google

palagent ber Berlinifchen Fenerverficherungs; Unftalt von und befratigt morben.

167

Der Buchfanbler Marcus latte ju Inowraclam, ift als Sulffagent ber Feuerversicher runge Anftalt Borussia ju Ronigeberg in Br., für die Stadt Inowraclaw und lungegend, von und bestätigt worben.

168

Der Raufmann Saul Marcus hemmann me Carmiau, ift als Ugent ber Rhempreugir ichen Beuerverscherungeselefulfdaft ju Duffele berf, für die Stade Carmiau und Umgegend ernannt und von und befätigt worben.

169

Der bibberige Diftrilte. Kommiffarins Bus fender in Gollang, Wongrowiecer Kreifet, bat fem Aust fremblig niedergelegt, und ift bie einffreilige Berwaltung beffelben bem Ressirtungs Einis Supernumerarins Krupinsti übert tragen worben.

170

Der praftische Mrgt und Bunbargt Dr. med, et chir. Carl Ferbinanb Gorgiga, bat fich all solder in Streine, Inowraclawer Leifes, niebergelaffen.

171

Der abermals auf 6 Jahre jum unbesolbeten Mathiberen und Mitgliebe bes biefigen Bagiftats gewählte Barger und Kausmann Carl August Franke, ift als solcher von uns befätigt.

Der bieberige interimifiliche lebrer Ullner in Barenbruch, Rreifes Schubin, ift im Amte befinitiv bestätigt worden.

173

Der bifherige interimiftifche Lehrer Carl Biemfe in Gablogobe, Rreifes Schubin, ift im Umte befinitiv beftätigt worben.

174

Der Begling bes Balfefeminare ju Erger

twierdzony specyalnym agentem Berlińskiego zakładu zabezpieczenia ogniowego.

Księgarz Markus Latte w Inowraciawiu, został przez nas potwierdzony agentem pomocniczym zakładu zabezpie-zenia ogniowego "Borussia w Królewcu w Prusach" dla miasta Inowraciawia i okolicy.

Kuplec Saul Markus Heymann w Czarnkowie, zestał mianowany i przez nas potwierdzony agentem Rensko-pruskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego slla miasta Czarnkowa i okolicy.

Dotychczasowy kommissarz okregowy Wistenberg w Gożańczy, powistu Wagrowieckiego, złożył dobrowolnie urząd, a tymczasowe sprawowanie onegoż poruczone zostało cywilhemu supernumeraryuszowi Regencyi Krupińskiemu.

Praktyczny lekarz i chirurg Dr. med. et chir. Karol Ferdynand Gortzitra, osładł w tem znaczeniu w Strzelnie, powiatu Inowrachawskieg.

Obrany powtórnie na 6 lat na bezpłatnego radzce miasta i członka tutejszego magistratu mieszczanin i kupiec Karol August Franke, został jako takowy przez nas potwierdzony.

Dotychczasowy intermistyczny nauczyciel Ullner w Bärenbruch, powiatu Szubinskiego, potwierdzony stanowczo na swym urzędzie.

Dotychczasowy intermistyczny nauczyciel Karol Ziemke w Sadłogościu, powiatu Szubińskiego, ostatecznie na swym urzędzie potwierdzony.

Uczeń seminaryum pomocniczego w

megno, Frang Szoftatowelli, ale interimifilicher Lebrer bei ber tatholifden Schule ju Grochor wiela Rigge, Rreifes Mogilno.

Trzemesznie Franciszek Szostakowski, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Grochowiskach Xiężych, powiatu Mogilnińskiego.

#### 175 Befanntmadjung.

Puf ben nachstehend verzeichneten Stationst. Orten werdem in der letten Salfte des Mornats Kebruar b. 3., im Wirfiger Rreife jedoch ichon von Mitte Januar c. ab. Roligi. Lands beschäfter aufgestellt sein, und kann alsdam die Bredeclung baju geeigneter Sinten für das Allerhöchsten Orts festgestellte Grunnggelb von 1 mid resp. 2 Ehtr. pro Stute ihren Angenauen:

1) 3u Filebne, im Cjarnifaner Rreife,

3) — langenau, im Bromberger — 4) — Bialoblime, im Biruser —

5) - Mroegen, 6) - Wirfis,

7) - Chobziefen, im Chobziefener-

8) — Uspholland,—

9) - Janfenborf, - - -

10) - Swierfowiec, im Mogilnoer-

11) - Ropanin, im Bongrowiecer -12) - Grof Gola, im Bongrowiecer-

13) — Bielowied, im Inowraclawer—

14) — bie Station im Schubiner Rreife ift noch unbestimmt.

Fur biejenigen herren Pferbegucher, wels de fich bereits im Belt werthvoller Buchftwern besuden, und jur Beredlung ihrer Zujucht einen Bollbluthengf ju benuhen wuluschen, wird bemerft, daß die fur das diedfeitige Juchtgeftut biefelbt aufgeftellten Englisch en Bollblutbengfte

1) Fortunatus,

(hellbraun, 5' 4" groß, vom Gultan und Babel, ges b. Lord Chefferfielb, G. St. B. IV. p. 28.)

Bollblutfluten fur ein Sprunggeld von 3 Friebe wichebor und Dalbblutfluten fur 8 Thir., ferner:

#### Obwieszczenie.

Na poniżej wymienionych stacyach rozstawione zostaną w ostatniej połowie miesiąca Lutego r. b., w powiecie Wyrzyskim przecież już w środku miesiąca Stycznia r. r. Król. ogiery i może się natenczas rozpocząć stanowienie uzdatnionych klaczów za opłatą Najwyższém postanowieniem oznaczoną po 1 tal. i resp. 2 tal. od klaczy.

1) w Wielenin w powiecie Czarnkowskim,

jescze pewna.

ry czystej krwi:

3) w Langnowie — Bydgoskim, 4) w Białośliwiu — Wyrzyskim,

5) w Mroczy . — wyrzysk

7) w Chodzieży — Chodzieskim, 8) w Ujskich holendrach —

9) w Jankendorf powiecie —

10) w Swierkowcu — Mogilnińskim, 11) w Kopaninie — Wagrowieskim.

11) w Kopaninie — Wagrowieskim, 12) w Wielkim Golu —

13) w Wielowsi — Inowracławskim
14) stacya w powiecie Szubińskim nie jest

We względzie tych Panów shodowaczy koni, którzy już piękne klacze posiadają i końcem poprawy przychowku oglerów czystej krwi użyć sobie życzą, namienia się, że postawione dla tutejącej stadniny angielskie ogie-

1) Fortimatus,

(jasnogniady 5' 4" wzrostu, pochodzący z Sułtana i Babel ze stadniny Lorda Chesterfield G. St. B. IV. pag. 28)

klacze czystej krwi za opłatą po 3 Frydrychtdory, potczystej krwi po 8 tal., następnie: 2) Scheriff,

(golbbraun, 5' 3" groß, bon laurel unb Juniper Mare.)

geeignere und auswartige Stuten fur 6 Thir. Sprunggeld bebeden fonnen.

Schriftliche Unmetbungen follen fo vielals moglich der Reihe nach, wie fie bier eins geben, berudfichtigt werben.

Rirfe, ben 9. Sanuar 1845.

Ronigl. Preuß. Pofenfches Landgeftut.

2) Scheriff.

(zfotogniady 5. 3" wzrostu, pochodzący z Laurel i Juniper Mare)

uzdatnione klacze obce za opłatą 6 tal. odstanowić mogą.

Piśmienne zameklowania mają być ile możności wedle nadchodzącej kolei uwzglę-

Sierakowo, dnia 9. Stycznia 1845.

Król Pruska Poznańska stadnina krajowa.

176

Dem Raufmann August Conftant Fauvelle jn Berlin, ift unterm 2. Januar 1845 ein auf feche hinteremanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preufifchen Craate gulti-

auf eine Ginrichtung ber Rutichmagen, wodurch biefelben gegen bas Umwerfen ger fichert werben foffen, fo weit biefeibe fur neu und eigenthumlich erkannt ift, ohne Jemand in ber Ammendung befannter Ginrichtungen ju bemfelben 3mecte gu behindern, ntheilt worden,

177

Dem bof: Inftrumentenmacher S. D. Beffalie ju Brestau, ift unterm 31. Dezember 1844 ein auf 8 hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preufifchen Staats

auf eine mechanische Borrichtung jum Befestigen und Anspannen ber Saiten bei Plauofortee, infoweit folde nach ber vorgelegten Beidnung und Befdreibung fur nen und eigenthumlich erachtet worben ift, ertbeilt morben.

178

Dem Banquier Wergifose ju Machen, ift unterm 31. Dezember 1844 ein auf 6 hintereinanderfole gende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preufischen Staats gultiges Ginführungsvatent auf eine Rettungsleiter bei Feuersgefahr, fo weit Diefelbe, ber eingereichten Beichnung gemaß, für neu und eigenthumlich erfantt if, ohne Jemand in ber Unwendung ber ertheilt worden.

hiergu ber öffentliche Mureiner Dro. 4.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

Nº 4

Der im biedfahrigen Amtsblatt Dro. 1 Pag. 18 aufgenommene Stectbrief binter ben Einwohner Muguft Dehite aus Udeg, wird hierburch aufgehoben. Bromberg, ben 21. Januar 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Sedfe Infertion.

Mothwenbiger Bertaut. 180

Sprzedaż konieczna Oberlandes Gericht ju Bromberg.

Muf ben Untrag ber Erben ber Ritteraute: befiber Johann Mittelftabtichen Cheleute foll bas im Inomraclamichen Rreife belegene Ditte teraut Dombrowfen, lanbichaftlich abgefchatt auf 71,423 Thir. 11 Ggr. 6 Pf., jum 3mede ber Auseinanberfegung ber Erben in einem neuen.

am 19. Mar; 1845, Bormittags 11 Uhr, anberaumten Termine an orbentlicher Berichteftelle fubbaffirt merben.

Tare, Sopothetenfchein und Raufbedine aungen fonnen in ber Regiffratur eingefeben merben.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie Dombrowka, położone w powiecie Inowracławskim, oszacowane przez landszaftę na 71423 tal. 11 sgr. 6 fen. mają być celem- uskutecznienia działów na wniosek sukcessorów małżonków Jana Mittelstädta dziedziców, w terminie nowym

na dzień 19. Marca 1845 r. z rana o godzinie 11. wyznaczonym, sprzedane w miejscu posiedzeń sądowych.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w registraturze.

#### Mothwendiger Berfauf.

Lands und Stadtgericht in Erzemefino. Das ben Bubner Johann und Anna Dorothea Poblichen Cheleuten geborige, im Dorfe Abelich Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie. Grunt czynezowy we wei szlacheckiej Wymysłowie, w powięcie Mogilnińskim, pod Bympelowo, Mogilnoer Areifes, sub Nro. 3 gelegne Erhzinegrundfillet, abgeschäft auf 132 Toltr. 7 Sgr. 6 Pr., jusioge ber, nebst Dypostbekenschein und Bedingungen, in ber Registras tur einzuschenben Lare, foll

am 17. April 1845,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhafirt werden.

Erzemegno, den 21. Dezember 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### 182. Rothwendiger Bertauf.

Land: und Stadtgericht zu Gnesen. Das jum Nachlasse ebe Schuhmachers Unsten Thefange bes Schuhmachers Unsten Thefan Dorothea gthörige, auf der Borstadt Lierpiggi hieselbst, rechts bom Wege nach dem Borwert Dalfibeigene Studt Gartenland, 30 Ang breit und 242 Just lang, abgeschäht auf 60 Thir., zufligt der, in der Registratur einzusehenden Tage, soll

am 21. April 1845,

Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich, bei Betmeidung der Praflus fion, fpatestens in biesem Termine zu melden.

Gnefen, ben 24. Dejember 1844.

#### 183 Rothwendiger Bertauf.

Land und Stadtgericht in Triemefino. Das der Mittwe Antonina Lewandowska stödige, im Dorfe Wochted Bumpollowo, Mos glinore Areifes, unter Nro. 9 belegene Erdjinds stundfull, abgeschäfte auf 103 Thir. 15 Sgr., ufolge der, neblt Dopothekenschein und Bedingsungen, in der Registratur einzuschehenden Tare, foll am 24. Uppil 1845, ppil 1845,

Dormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhafirt merben.

Erjemefino, ben 21. Dejember 1844. Ronigl. Land . und Stadtgericht.

Nrem 3 położony, małżonkom Janowi i Annie Dorocie Pobl należący, oszacowany na 132 tal. 7 sgr. 6 fen, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 17. Kwietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 21. Grudnia 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miéjski w Gnieznie.
Ogrod do pozostałości szewca Antoniego
Tykoczyńskiego i żony jego Doroty należący, na przedmieściu Cierpiegi tu w miejscu
po prawej stronie drogi do folwarku Dalki
polożony, 30 stop szeroki a 242 stop dingia,
oszacowany na 60 tal., wedle taxy mogącej
być przejrzanej z warunkami w registraturze,
ma być dnia 21, Kwietnia 1845 r.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Gniezno, dnia 24. Grudnia 1844.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miéjski w Trzemesznie, Grunt włeczysto-czynszowy we wsi szlacheckiéj Wymysłowie, w powiecie Mogilninskim, pod Nrem 9 położony, wdowie Antoninie Lewandowskiéj należący, oszacowany na 103 tal. 15 sgr. wedle taxy mogącej być przéjrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 24. Kwietnia 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejsca zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Trzemeszno, dnia 21. Grudnia 1844.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

#### 184 Mothwendiger Bertauf.

Panb: und Ctabtaericht in Triemegne. Das ben Bubner Gottfrieb und Chriftine Radtfeichen Cheleuten geborige, im Dorfe Uber lich Bonnpelome, Mogilnoer Rreifes, sub Mro. 8 belegene Erbzinsgrundfind, abgefchatt auf 87 Thir. 7 Gar. 6 Df., jufolge ber, nebft Du: pothefenschein und Bedingungen, in ber Regir ftratur eingufebenben Care, foll

ant 24. April 1845, Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Berichts: fielle fubbaffirt merden.

Triemegno, ben 21. Dezember 1844.

Ronigl. Lande und Stadtgericht.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie. Grunt czynszowy we wsi szlacheckie Wymystowie, w powiecie Mogilnińskim, pod Nrem 8 położony, Bogumitowi i Krystynie mationkom Radkom należący, oszacowany na 87 tal. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 24. Kwietnia 1845,

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedany. Trzemeszno, dnia 21. Gradnia 1844.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

#### 185 Befanntmachung.

Das über bad Bermogen bes Raufmanns R. U. Doffmann bierfelbit, burch bie Berfus gung bom 28, Mai pr. s. eroffnete Concuid: verfahren bat feine Enbichaft erreicht und mirb nebit bem unterm 19. Juni pr. berhangten offenen Arreft hierdurch aufgehoben.

Bromberg, ben 14. Januar 1845. Ronigliches Oberlandesgericht.

Erfte Abtheilung.

#### Obwieszczenie.

Kenkurs nad majątkiem kupca tutėjszego F. A. H. finanna otworzony, przez rozrządzenie, z dnia 28. Maja r. z. ukończył się i znosi się nłuiéjszém wraz z założonym na dniu 19. Czerwca r. z. aresztem jawnym.

Bydgoszcz, dnia 14. Stycznia 1845.

Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział 1.

#### 186 Befanntmadjung.

Bum offentlichen meiftbietenben Berfaufe ber jur Regierunge : Prafibent Theodor Gott: lieb von Dippelichen erbichaftlichen Liquida. tions: Daffe gehörigen Bibliothet von 1739 Werfen, 2 Globen und 100 gandfarten, febt ber Termin auf

ben 10. Februar f. 3., Machmittage 2 Uhr und folgende Tage, por bem herrn Oberlandesgerichte: Auftione Commiffaring und Erefutione: Infpettor Bentichel, im Inftruftionegimmer bes untergeichneten Ober: landesgerichte an, ju welchem Raufluftige mit bent Bemerten eingelaben werben, bag ber Bufdlag

#### Obwieszczenie.

Do publicznéj sprzedaży należący do massy sukces yino likwidacyinej s p. Prezesa Regencyi de Hippel biblioteki, składającej się z 1739 dzieł, dwoch głobów i 100 mappów, wyznaczony został termin

na 10. Lntego r. p. o godzinie 2 po południu i dni następnych przed JP. Hentschel, inspektorem kancellary kommissarzem akcyów w izbie instrukcyimej podpisanego Sadu Głównego, na który chęć kupienia mających z tem nadmienieniem wzywamy, że przybicie pojedyńczo do sprzedaży przychodzących dzieł globów i

ber einzeln jum Berfauf fommenben Berfe, Gioben und Canbfarten nur gegen gleich baare Bejablung erfolgen werb.

Bromberg, ben 31. Dejember 1844. Ronigl. Oberlandes Bericht. Erfte Abtheilung. mappów tylko nastąpi za natychmiastową gotową zapłatę.

Bydgoszcz, dnia 31. Grudnia 1844. Krol. Głowny Sąd Ziemiański. Wydział I.

#### Erfe Infertion.

# 187 Nothwendiger Berfauf.

land: und Stadtgericht ju Schneidemichl. Das ju Samocipn and Nro. 116 belegene, bem Inchwader August Brochel gehörige Grunds fläck, adseschäft auf 1520 Edlir. jufolge der, nicht Oppothetenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll au. 26. Mai 1845.

Bormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miéjski w Pile.
Grunt w Samoczynie pod Nrem 116 położony, do Augusta Pröchel sukiennika należący, oszacowany na 1520 tal. wedle taxy
mogącej być przejszanej wraz z wykazem
hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 26. Maja 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### Erffe Infertion.

# 188 Rothwendiger Berfauf.

Rand- und Stadtgericht ju Sitehne. Das in Riein Rotten belegene, bem Ernft ludwig Alatt gebörige Borwerf, Antheil B., abgeschächt auf 2661 Thr. 15 Sgr., jusclige ber, nebft Dypochefenschein und Debingungen, m ber Registratur einzusehenden Care, soll im Bictungstermine

Boumittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miéjski w Wieleniu. Częsć B. folwarka w Chotni małéj położonego, Ernesta Ludwiłka Kłatt własna, oszacowana na 2661 tal. 15 sgr. wedle taxy mogacéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warnykami w registraturze, ma być w terminie lieytacyinym na dniu 19. Maja 1845.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana,

#### Dritte Infertion.

# 189 Rothwendiger Berfauf.

Band, und Stadtgericht ju Erzemefino.

Das ber Ugues Bripgobyka gehörige, in ber Stade Pafose, Mogilmoer Kreifes, sub Rre, 9g gelegene Grundfild, abgefchage auf

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Zieńsko-miejski w Traemesznie.

Grunt w mieście Pakości, powiatu Moc gilnińskiego, pod Nrem 90 położony, Agnieszce Przygodzkićj należący, oszacowany 1500 Thir. 28 Sgr. 6 Pf., jufolge ber, nebst Sppothefenschein und Bebingungen in ber Res gistratur einzusehenben Lare, foll am 27. Kebruar 1845.

Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes Relle fubhaftirt werden.

Erzemegno, ben 29. Oftober 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

na 1500 tal. 28 sgr. 6 fen. wedle taxy mogacéj być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 27. Lutego 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 29. Października 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

190

#### Betanntmadung.

Mm Freitage ben 7. Februar c., Bormittags 10 Uhr, follen vor dem Koniglichen ganbrathsamte bierfelbst 120 Schaafe, die im Wege ber Erefution abgerfandet worden, pluslieitando gegen gleich baare Bezahlung an ben Meistbierenden verfauft werben,

Schubin, ben 14. Januar 1845.

Der Ronigliche Lanbrath Bernich.

191

#### Befanntmadung.

Die fatholifche Kirche ju Bilatowo, hiefigen Rreifes, unterliegt eines Reparatur-Baues, die Ausfuhrung besieben foll an ben Mimbessforderwen jur öffentlichen Ligitation in Entreprise ausgethan werben und hiegu babe ich einen Termin auf ben 10. Februar c., Nachmittags 3 Uhr, in meinem Burean anberaumt, ju welchem ich Bauunternehmer mit bem Ber merken vorlade, daß Unschläge und Bedingungen jederzeit in der Registratur eingesehen werden

Wer jur Ligitation jugelaffen werben will, bat im Termine eine Kaution von 120 Thirn. baar niederzulegen. Der Zuschlag wirb der Kouiglichen Regierung vorbehalten. Wogilno, den 14. Januar 1845.

Der Ronigl. Lanbrath Illing.

192 Ebifral : Citation.

In unferm Sppothefenbuche fieben einge-

3f bei bem Grundstüde ber Stadt Kilebne Mro. 105 Aubrica III, Mro. 2, aus der Obligation bes Schlossermeisters Johann Heinrich Jacobi bom 20. April 1793, ju. folge Werfügung vom 25. Oftober 1827, für ben Eigenthumer Johann Rünger ju Grüncfter 50 Sbir.; Zapozew edyktalny.

W księdze naszéj hypotecznéj 2) gruntu w mieście Wieleniu pod Nreme 105 pobżonego, zaciągnięte są na mocy obligacyi słosarza Jana Henryka Jakobi z dnia 20. Kwietnia 1793, w skutek rozrządzenia z dnia 25. Października 1827 r. pod rubr. III. Nro. 2, 50 ta-Jarów dla Jana Rünger właściciela z Ziesłonowa.

Digitized hat is

- b) bei bem Erunbftide ber Stadt Flehne, Rro. 19 Rubrica III. Mro. 1, aus ber gerichtlichen Obligation bes Salomon Ler vin Easper vom 29. Dezember 1829, für ben Friedenstichter Ackermann 500 Thir., fraft Verfügung vom 15. Mär; 1830;
- e) bei bem im Dorfe Grünesier sub Mro. 2 belegenen Freischulgengute Rubrica III. Mro 7, für ben Michael Schulz, Unna Susanna Schulz, verehelichte Niecen; und Anna Eissabeth Schulz, verehelichte Anstiam, 100 Sblr., auf Grund bes gegen ben Gottlieb Marten erstrittenen rechts, fraftigen Erkenntniffes vom 13. Septemeber 1833, frast Berfügung bom 12. Dk. tober 1836.

Die darüber ausgefertigten Dofumenten foli len verloren gegangen fein.

vor dem Deren Land, und Stadtgerichts:Affessor Solst ansehenden Termine anzumelden, widrig sensalls se Praklusion mit ihren Ansprüchen und Aufertegung eines ewigen Stillschweigens ju gewärtigen haben.

Silebne, ben 21. Dezember 1844.

Ronigl. Land. und Gradigericht.

b) gruntu w mieście Wieleniu pod Nrem 19. położonego, na mocy obligacyi sądowej Salamona Lewina Kasper z dnia 29. Grudnia 1829 r. zaciągnięte są pod rubr. III Nro. 1. na mocy rozrządzenia z d. 15. Marca 1830 r. 500 tal, dla sędziego pokoju Ackermann,

c) gruntu okupnego szołeckiego pod Nrem 2. w Zielonowie położonego, zaciągnięte są pod rubr. III. Nro. 7. na mocy wyroku prawomocnego z dnia 13. Września 1833, naprzeciw B. gumiłowi Marten uzyskanego, w skutek rozrządzenia z dnia 12. Października 1836 r. dla Michała Schulz, Anny Zuzanny Schulz zameżnéj Nierenz i Anny Elibiety Schulz zameżnéj Anklam 100 tal.

Dokumenta na te summy wygotowane podług podania zaginęły.

Wzywają się zatém wszyscy ci, którzy do wymienionych sub lit. a), b) i c) kapitałów i do dokumentów na też wystawionych powyż oźnaczonych jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub innych pism posledziciele, pretensye mleć mniemają, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy dochodzili, a najpożniej w terminie

na dniu 6. Maja 1845 r.
przed assessorem Holzt zameldowali, gdyż
w razie przeciwnym wyjączonemi będą i
względem swych pretensyi wieczne im najożone zostanie milczenie.

Wielen, dnia 21. Grudnia 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 193

# Betanntmadung.

Der Topfergeselle Carl Friedrich Wilhelm Finf, geboren ju Briegen a. b. Ober, etma 32 3abr alt, evangelischen Glaubens, früber hier, dann in Mewe und Marteinwerber in Grats für Granfachen bet Ronglichen Oberlandesgerichts zu Marienwerber wegen thatlicher Bibbrieflicheit gegen Abgeordnete ber Obrigseit und schwerer Berbalinjurien gegen folde im



Dienft, ju einer breimonatlichen Gefdugnisftrafe verurtheilt morben, bis jest aber, weil fein gegemwariger Aufenthalt unbefannt, jur Urtelspublifation und Strafvolifteredung nicht einquites ben geweien. Die verchrichen Eiviel und Poliejeie Beforden erinden wir beimach bienstergebeniff, auf ben vorbeichriebenen Toperagefellen Carl Friedrich Wilhelm gint gefälligt zu vigliben, ihn im Bitreringsfolle ju verhaften und nie den feiner Paffrahme fedeunigft zu benachrichtzen, worauf wer bei weitere Requisition, wogen der Ertoffnung, der Entscheidung und Strafvolls fireckung an die Gerichtsbehörde des Orte, an welchem Denunziant verhafter worden, erlaffen werben.

Eulm, ben 7. Januar 1845.

Ronigliches Land - und Stadtgericht.

191

#### Publifandum.

Bunt öffentlichen meiftbietenden Berkaufe bon 50 Alaftern Birken : Aloben und 50-Alaftern Kiefern Kloben, and bem Einfolge pro 1845, welche in größern Quantitaten ausgeboten werden follen, habe ich einen Termin auf den 4. Februar c., Bormittage 11 Uhr, beim Backermeister Bobe in Strefto angefest, wogu ich Kanfluftige mit dem Bemerken einlade, daß die Bebingungen im Termine befannt gemacht werden follen.

Myradj, ben 11. Januar 1845.

Der Ronigl. Oberforfter.

195 Anzeige.

In unserm Nationale Gipsbruch auf bem Gunte Bapno, Artis Bongrowiec bei Ein, babe ich auf ber anderweitig verlegten und vou dem Ingenieur und Mechanikus herrn Bere gen auf Dertin auf's neue zwecknäßig eingerichteten Dampfundschine jum Gipsmahlen einen bedeutenden Borrach gemahlenen Gipse gewonnen, wodurch ich in den Stand geschienen, volden die in den Stand geschiener einer fein gemahlenen Lipses zwecht die nie den Artikusten Barn der Gegen die gemahlenen Bisse und bei gemahlen Bisse die gebrauch machen wollen, verfehre ich nicht auf die gluftige Jahreszeit, sowie auf die gegen wörtig guten Wegen wachte genten Wegen wachtig geten werden

Mapno, am 11. December 1844.

Elorian bon Billoneft.

Doniesienie.

W narodowéj naszéj kopalni gipsu wewsi Wapnie, powiatu Wagrowieckiego pod Kcynia, przestawiena i na nowo tak dobrze urządzona została parowa maszyna do melenia gipsu przez inżyniera i mechanika Wgo Bergen z Berlina, iż stawia mnie w możności, przez posiadanie znacznego zapasu melonego gipsu, ceny zniżyć, a to w ten sposób, że od dnia dzisiejszego w miejscu w kopalni w Wapnie po 7 sgr. 6 fen. sprzedaje centnar Berliński gipsu miałko melonego do mierzwienia, o czem wszystkich interessentów potrzebujących gipsu mam przyjemność zawiadomić. Przyczem zwraczm uwagę na stúsowną porę i teraźniejszą dobra droge.

Wapne, dnia 11. Gradnia 1844. Floryan Wilkenski.

#### 196 Befanntmachung.

Im Termine ben 7. Februar um 10 uhr Bormittage, wird unfer Muffctione Rommifarius berr Pioliumonics, Dauss und Rachgengerchis faften, Dieb, Aleidungsftucke und Wägiche, so wie einiges Getreibe, hierfelbst meiftbietend verfaufen.

Gnefen, ben 10. Januar 1845.

Ronigl, Land. und Stadtgericht.

#### 197 Befanntmachung.

Um 14. Oftober pr. mahrend bed Jahre marktes ju Rakel, find einer verbächtigen Berson abgenommen worben: 1) einige Ellen gelb und weiß gestreiften Band, 2) ein Kamm und 3) einige Ellen weißen Band.

Die unbekannten Eigenthümer dieser Gestrukände werden hiemit ausgehordert, ihre Eigenthumkrechte an benfelden bis jum 14. Februar c. bei und durchjussibren, wudrigenfalls über biese Sachen anderweit verfügt wird.

Lobfens, ben 7. Januar 1845.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

#### 198 Befanntmachung.

38t Anfange Oftober pr. find einem verschäftelagen Individuo ju Luchowo, neun eiferne Schüffel algenommen voorden. Die unbefannten Eigentbumer berfelben werden hiermit auf; sefordert, ihre Eigentbumerechte bis jum 14. Februar bei und undzweisen, wibrigenfalls anderweit darüber verfägt wird.

Lobfens, ben' 7. Januar 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

# 199 Befanntmachung.

Den 6. Sebruar b. J. Bormittage, merbe

#### Obwieszczenie.

W terminie dnia 7. Lutego r. b. o godzinie 10. przed południem przedawać będzie najwięcej dającemu tu w miejscu naz kommisarz aukcyjny IP. Płołunowicz różne sprzęta domowe i kuchenne, garderobę, inwentarz i bieliznę, tudzież niektóre produkta zbożowe.

Gniezno, dnia 10. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Na dniu 14. Października r. z. w czasie jarmarku w Nakle odebrano podejrzanej osobie: 1) kilka łokci tasiemki w paski żołte i białe, 2) grzebień i 3) kilka łokci białej tasiemki.

Niewiadomi właściciele tych przedmiotów wzywają się niniejszém, ażeby prawo własności do rzeczy tych aż do dnia 14. Lutego r. b. udowodnili, gdyż w razie przeciwnym nad tymi rzeczami dalsza zajdzie dyspozycya-

Łobżenica, dnia 7. Stycznia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Na początku miesiąca Października r. p. odebrano podejrzanej osobie w Luchowie 9 kluczy. Niewiadomi właściciele tychże wzywają się niniejszem, aby swo prawa własności aż do dnia 14. Lutego r. b. u nas udowodnili, gdyż w razie przeciwnym dalsza w tym względzie zajdzie dyspozycya.

Lobzenica, dnia 7. Stycznia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Dnia 6, Lutego r. b. przed południem

3

ich in Erloug verfchiebene Rleibungeftude, Birthi fchaftefachen und 20 Stud hammel an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Begablung perfaufen.

Triemefino, ben 11. Januar 1845. Martmich. Renial, Muftions: Commiffarius.

sprzedawać bede w Trlagu przyodziewek. sprzeta - gospodarcze i 20 sztuk skopów najwiecej dającemu za gotową zaraz zapłatę.

Trzemeszno, dnia 11. Stycznia 1845.

Martwich, kem. aukcyiny.

Solaverfauf. 200

Mus bem pro 1845 jum Schlage angeordneten Jagen 154 bes Forfibelaufs Pronde fen, bieffaer Oberforfterei, follen im Termine ben 10. Rebruar c., von Bormittage 10 Ubr ab, nachftebend bezeichnete Bolger, als:

117 Stud fiefern ertraffart Banbols, 40-50' lang uber 12" 3opf.

15 Stud fiefera ordinaiiffart Bauboly, 36-40' lang uber 10" 3opf. unter ben im Termine naber befannt ju machenben Bedingungen öffentlich meiftbietenb pers fauft merben.

Die Bolger liegen eine Deile bon Bromberg unfern an ber bon Bromberg nach Answraclam fuhrenben Chauffee, und ift ber Forfter Bolffcam in Strofet angewiesen morben, Gelbiae auf Berlangen 8 Tage bor bem Termine vorjugeigen, ebenfo bie Aufmeffungetabelle for wohl bei ber unterzeichneten Dberforfterei als auch bei bem genannten Forfter eingefeben merben fann. Der Dolgvertanf felbft findet im Jagen 154 Start, bagegen ift ber Berfammlungeplas im Renge ju Gerifet bei Bromberg, Bornittage 10 Ubr.

Bur Sicherftellung bes Gebots muß übrigens ber 4. Theil bes Raufgelbes als Mus

gelb bejablt merben.

Blinfe, ben 14. Mannar 1845.

Ronigliche Oberforfterei.

201

#### Befanntmadung.

Bum öffentlichen meifibietenben Bertaufe ber im Forfibelauf Paterte, im Birthichafts: iabre 1844 eingefchlagenen Rug: und Brennholjer, ale:

37 Riafter fiefern Stangenbaufen unb

63 Rlafter Riefernfloben

in fleinen loofen, habe ich einen Termm auf ben 17. Februar c., Bormittags 10 Uhr, in Dem Burean bes Roniglichen Domainen : Rentamts ju Rafel angefest, ju welchem ich Raufin: flige mit bem Bemerten einlade, baß bad Deifigebot im Termine gleich baar bezahlt werben muß und baß bie übrigen Bedingungen im Termine befannt gemacht werben follen. Glinte, ben 15. Januar 1845.

Roniglicher Oberforfter. .

Auf bem Dominio Bolichno, bei Dafel, fteben circa 55,000 Mauerfteine, 40,000 Dachfteine, Dohlpfannen und Fliefen, alles vorzüglichfter Qualitat, jum Bertauf und liegen Proben bei herrn Gitner ju Rafel jur Unficht bor. Much wird die Windmidble ju George c. pachtlos und tonnen Pachter fic beshalb melben.

203 Bei ber fich unfern Grenten nabernben Rinderpeff, machen wir auf folgenbes in unferm Berlage ericbienene Bert aufmertfam, welches in allen Buchhandlungen ju baben ift, in Bromberg bei E. G. Mittler:

Die Erfenntnif, Borbeugung, Rur und Tilgung Derienigen Rranfheiten der Sausthiere, welche in polizeilicher Sinfict in Betracht fommen,

nebft Angabe aller darüber im Ronigl. Breufi. Staate geltenden Dediginal, und. Poligeis Gefete, Berordnungen und Referipte 20.

Ein Bandbuch fur Mediginal und Landrathe, Phyfici, Thierargte und Candwirthe pon Dr. 2. 2Bagenfeld,

Roniglichem Departements : Thierarit.

Inhalt: Milibrand, Rinberpeft, Lungenfeuche, Schaafpoden, Dunbewuth, Tollfrantheit, Ros, Sautwunden, Rlauenfenche. Bebeftet. Preis 1 Thir. 5 Car. Roniatbera. Berlagebuchbanblung ber Gebruber Borntrager.

204 Mehrere große u. fleine Capitalien gur Snpothef, ju möglichft billigen, jedoch wohl nicht unter 31,4 bis 5 per Binfen, weifet nach u. vermittelt möglichft ohne ein honorar ju forbern, bas Commiff., u. Gpeb. Danbl. Comtoir bon G. Boigt ju Danig.

205 Da ich jur Pferbe: Birthichaft übergeben will, fo beablichtige ich 9 Stud jum Beil große und icone, burchgangig aber gefunde auch tuchtige Bugochfen, jeboch ohne Datler, ju berfaufen.

Probfici Blufi, ben 14. Januar 1845.

Rlabr, Bachter.

206 Den refp. Mitgliedern ber Feuerberficherunge Bant fur Deutschland in Gotha bie Angeige: daß die Eriparnif aus vorigem Jahre ungefahr 53 pCt. betragen wird. Bromberg, ben 20. Januar 1845. M. C. Tepper.

Ein Lehrling von außerhalb wird in unferer Conditorci angenommen. 207 Bromberg, ben 21. Januar 1845. Baffali & Comp.

Sar Rrante bin ich täglich von 8 bis 10 Uhr Morgens und von 2 bis 4 Uhr Rach: mittage in meiner Wohnung, lange Strafe No 28, (im Saufe bes herrn Prochownif sen.) pu fprechen. Dr. Ruffmann, graft Aegt, Bunbargt und Geburtebeifer.

264 Bei bem Unterzeichneten find aus ber Saamen Danblung bes Runftgartners D. M. Bend ju Conis, alle Urten Garten: und Blumenfamereien frifc und acht ju billigen aber fefen Preifen ju baben. Preid:Bergeichniffe werben bon beinfelben gratid ertheilt. Bromberg im Monat Januar 1845.

Muguft Dies,

ohnweit bes Morisichen Gaftbofes mobuhaft.

210 Befanntmachung.

Bei Verlegung meines Geschäftslefals von ber Dromberger Etraße Rro. 56 nach meinem Dause in ber Kriebrichsstraße Rro. 193, beadb sichtige ich nit meinem Uhrenlager vollsichtig in raumen nub werbe zu bem Ende, Mittwoch als ben 12. Februar c. in meiner Behanslung eine bebeutende Parthie gur regulirter Partier, Wiener nub Leipziger Tichnhren in Bronce, Porzellan, Madagker und seinen Holzgehäusen, ferner Berliner Rippubren, so wie eine Auswahl Wande und Schenubren, von Vormuttags 10 Uhr an, öffentlich freiwillig gegen gleich daare Bezahlung in Preuß. Conrant, meistbetend verfausen, wog wereberft einladet, wog berecht einstehe weistbetend berfausen, wog were bestehlt einladet,

Gnefen, ben 16. Januar 1845.

DR. Beber, Uhrmacher.

#### Obwieszczenie.

Przy przeniesieniu mego zawodowego lokalu z ulicy Bydgoskiej Nro. 56 do mego domu w ulicy Fryderyka Nro. 193, zamiarem jest moim uprzątnąć zupełnie mój skład zegarów, którym to końcem sprzedawać bede we środe to jest dnia 12. Lntego r. b. w mem pomieszkaniu znaczną ilość dobrze regulowanych Paryzkich, Wiedeńskich i Lipskich zegarów stołowych z brouzu, porcelany, alabastru i w pięknie zrobionych szafkach drewnianych, nastepnie Berlinskich stoliczkowych zegarków, jako też wybór ściennych zegarów i kieszonkowych zegarków od godziny 10. z rana publicznie z mej własnéj woli najwięcej dającemu za gotową zapłatą, na co uprzejmie zapraszam.

Gniezno, dnia 16. Stycznia 1845. M. Weber, zegarmistrz.

- 211 Conrad Letule, Runft und Sandelsgartner in Bromberg, Pofenerplag Rro. 39t, bietet alle Sotten Genufer und Blumensamen jum Werfauf an. Derfelbe nimmt auch bis jum Monate Mary Beftlungen auf alle Atten Sconmifder Leb, und Balbfaamen au, und fann beigebt. Auch einpfredte fich berfelbe jur Uebernahme von Barten Inlogen. Erdaung neuer Beichft und Berfebt und Berfchbneren gann neuer Berdchft ich berfelbe gur Uebernahme von Garten Inlogen. Erdaung neuer Berdchft und Berfchonerungen aller Alte, welche in fein Sach eingerefen, und wirt der bemucht sein, sich bas Jutrauen aller berjenigen ju erwerben, welche ihn mit Auftragen
- 212 Ein Deconom gur zweiten Stelle, verfeben mit glaubhaft guten Atteften, findet zum 1. April b. 3. auf bem Dominio Reu Dombrowte, bei Bromberg, eine Anftollung, und wem ben bebfalfige Melbungen nur portofrei bier angenommen.
- 213 Ein junger Mann bon gebilbeter Familie wird jur Erfernung ber Laudwirthschaft fogleich, ober jum 1. April b. J. von bem Dominio Ren Dombrowte, bei Bromberg, gefucht.
- 214 Ein zuverlassiger und nuchterner Idger, aber nur ein folder, findet jum 1. April b. 3. unter portofreier Einreichung glaubhafter guter Attefte, auf dem Dominio Den Domsbrombe, bei Bromberg, einen guten Dienft.
- 215 Ein leichter bequemer neuer Magen auf Dwidfebern fieht jum Berfauf bei 3. E. Rleif, Thorner Strafe Dr. 185 in Bromberg,

Lekką wygedną nową bryczkę na leżących rysorach nabyć można od J. T. Kleist, przy ulicy Toruńskiej pod Nrem 185.

# Außerordentliche Beilage zu Nro. 4 des Amtsblatts.

Die Rinderpeft in Polen betreffend.

Rach eingegangener amtlicher Mittheilung bat fic bie Minberpeft in Polen noch mehr ausgebehnt, indem fie icon nache ber Grenze bes biebfeitigen Strafburger Kreifes jum Aus; bruche gefommen ift.

Es fann baher bei ben Maßregein nicht webe bewenden, welche durch die Verstügung bom 17. Dezember 1844 in Nro. 51 des vor idhrigen Amtsblatts geboten find, sondern es muffen solche nun geschärst werben. Bon jest ab durfen baher

- a) hornbieh, Schaase, Schweine, Ziegen, Dunde und Febervieh, frische Rinder und andere Bierhäute, horner und unger schweizers Talg, ferner Rindseisch, Dinne ger, Mauchitter und gebrauchte Stallgerfache der Art gar nicht, mithin auch nicht über Wogeni jugelassen werden;
- b) beggleichen unbearbeitete Bolle, trocfene Saute und thierische Saare (ercl. Borften) wenn Gradbe gu ber Annahme vorhanden find, daß folde aus infigiren Orten ber, flammen, auch find
- c) nur solche Bersonen ohne Beiteres einzulassen, von welchen nach den Umständen anjunehmen if, daß sie entweder in gar teinem institten Orte gewesen, oder dar felöf mit dem insigirten Rindvest nicht in unmitteldare Berührung gesommen sind.

Alle Berfonen bagegen, bei benen nach ibr en Berbattniffen, bie Beschaftigung und ber Bertehr mit Rindbieh vorauszusehen ift, j. B. Tyczy się pomoru bydła rogatego w Polscze,

W edle nadosztéj urzędowéj wiadomości rozszerzył się jescze bardziej pomor rogatego bydła w Polscze, ile że już blisko granicy powiatu Brodnickiego wybuchnął.

Niemoże się yrzeto już więcej pozostać przy środkach rozporządzeniem naszem z d. 17. Grudnia 1844 w Nrze 51 przesztorocznego Dzinnnika Urzędowego wekazanych, obostrzeć owszem one obecnie należy. Zupełwięc niewolno odtąd:

- a) wpuszczać rogatego bydła, owiec, świń, koz, psów i drobiu, świeżych skór z rogatego i innego bydła, rogów i nietopionego łoju, dalej mięsa ryntownego, mierzwy, ostrój paszy i nizywanych narzędzi stajennych wszelkiego rodzaju ani nawet przez Wojcin;
- b) podobnież surowej weżny, suchych akór i włosów zwierzęcych (excl. szczeciu) skoro są powedy do miemania, że takowe z zarażonych miejsc pochodzą; wpuszczać także
- c) takie tylko osoby bez wszystkiego należy, o których podług okoliczności przyjąć można, że albo w zarażoném miejscu wcale niebyły, albo z zapowietrzoną tamże rogacizną żadnéj bezpośredniej niemiały styczności.

Wszystkie zaś inne osoby, z stósunku których zatrudnianie i obchodzenie się z bydłem rogatém wnosić wypada, n. p. handlerze Dieh, und Leberhanbler, Rielicher, Gerber, Abbecker werben jurudgewiefen, ober muffen fich, wenn jehr erholiche Gründe für die Justaffung sprechen, jutörderft einer forgfältigen, unter poliziticher Aufficht vorzunehmenden Reinigung unterwerfen.

Bromberg, ben 21. Januar 1845. Renigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. bydła i skór, rzeźnicy, garbarze, oprawcy, zwracani być winni albo muszą, jeżeli ważne przyczyny za wpuszczeniem ich przemawiają, podać wprzod wyczyszczeniu troskliwie pod dozorem policyjnym uskutecznić się msjącemu.

Bydgoszcz, dnia 21. Stycznia 1845. Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Amtsblatt

# DZIENNIK URZĘDOWY

Der

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 5.

Bromberg, ben 31. Januar 1845. Bydgoszez, dnia 31. Stycznia 1845.

# 216 Allgemeine Gefetfammlung.

# Powszechny Zbiór Praw.

Das 42. Stud ber vorfahrigen Gefets

Aro. 2522 die Allerhöchste Kabimetsordre vom 4. Indember 1844, betressend die Amerche nung des ju den Urfunden der Rheinischen Gerichisvollzieher im Prozes verwendeten. Seempels auf den Erkenntniss Werthstempel;

Rto. 2523 die Allerhächste Kabinetsorbre bom 11. Aobember 1844, betreffend die Beitragspflicht der Alttergutelbestigter und auc beter Grundbestger in den vormals Koniglich-Sächsichen Landestheiten der Provom Sachen jur Unterhaltung von Kirchen, Bfarren und Schulert.

Rro. 2524 die Berordnung, betreff ub die Beie tragbpflicht der Rittergutgbestiger und aus nigliche Gehöfter in den vormals Kornigliche Gehiffen gatubeetheiten der Prophing Gadfen jur Unterhaltung von Kirchen, Parren und Schulen. Bom 11.

Rro. 2025 bie Befanntmachung über die uns ferm 15. Robember 1844 erfolgte Befta:

Oddział 42. przeszłorocznego Zbioni praw zawiera pod:

Nrem 2522. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 4. Listopada 1844, tyczący się zarachowywania używanego do dokumentów Nadreńskich komorników sądowych w procesie stępła na stępel szacunkowy do wyroków:

Nrem 2523. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 11. Listopada 1844, tyczący się obowiązku właścieli dóbr szlacheckich i innych posiedzicieli nieruchomości w niegdyś Królewsko - Saskich częścinach prowincyi Saskiej przykładania się do utrzymania kościotów, plebanii i szkół:

Nrem 2524. Postanowienie, tyczące się obowiązku właścicieli dóbr szlacheckich i innych posiedzicieli nieruchomości w niegdyś Król. Saskich częścinach prowincyć Saskiej do utrzymania kościołów, piebanii i szkół. Z dnia 11. Listopada 1844;

Nrem 2525. Ogłoszenie zaszłego na dniu 15. Listopada 1844 r. potwierdzenia układu tigung b's Gefellschafts: Bertrages ber neuen Stettin : Swinemunder Dampfichifffahrts: Befellschaft. Bom 13. Dezember 1844;

Des. 2926 bie Befanntmachung, betreffend bie Beftätigung ber unter ber Benennung "Mauenicher Bergwerts Bereim" jusams mengetretenen Afrien ; Gefellicaft. Bom 14. Dezember 1844.

Das 43. Stud enthalt unter:

Rro. 2527 die Allerhochfte Kabinetsorber bom 14. September 1844, betreffend bie Berr tretung ber vormals unmittelbaren Dents ichen Reichelfande bei ben nach Berords nung vom 17. Mar; 1843 flatifindenben Lagobifeilungen;

Aro. 2528 die Berorbnung wegen Insammen rechnung ber Besitzie ber Erblaffer und ber Erben bei ber, jur Ausschung ftanbischer Rechte ersorberlichen Dauer bes Grunds bestes. Bom 29. November 1844. spółeczeńskiego nowego Szczecinsko-Swinemundzkiego towarzystwa żeglugi parowej, Z d. 13. Grudnia 1844;

Nrem 2526. Ogłoszenie tyczące się potwierdzenia towarzystwa akcjowego pod nazwą: "Raueńskie towarzystwo kopalne" zawiązanego. Z dnia 14. Grudnia 1844.

Oddział 43. zawiera pod:

Nrem 2527. Najwyżazy rozkaz gabinetowy z dnia 14. Września 1844, tyczący się zastępowania niegdyś bezpośrednich Stanów Rzeszy Niemieckiej przy mających miejsce podziałach łowieckich;

Nrem 2528. Postanowienie tyczące się zliczania w ogół czesu postedzicielstwa spaakodawców i spadkobierców przy dachodzeniu petrzebnego do wykonywenia praw stanowych czasu posiadania nieruchomości, Z d. 29. Listopada 1844.

#### Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urzadzenia Krol. Regenevi

217 Die Rinderpeft in Polen betreffend.

Schwarz und Bollen Dieh und beren Tretber follen jedoch auch fortan und bie auf weitere Befimmung, weber bei Beption noch fonft auf einem andern Huntte ber Landes. Grenze in unfer Departement eingelaffen, son: bern fie munen, wenn fie ben Linds in die Tyczy się pomoru bydła rogatego w Polsene.

Sledztwa urzędowe wykazały, że umieszczona w rozrządzeniu naszem z dnia 21. m. b. (D. datek nadzwyczajny do Nru 4. naszego Dziennika urzędowego z r. 1845) wiadomość o większem zerzeniu się pomoru rogatego bydła w Polsce, a mianowicie ta okoliczniść, iż ta zaraza w Pol ce już blisko grani, y zachodnio-ptuskiego powiatu Brodnickiego (Michałowskiego) wyłuchła; zupełnie jest płoma. Znosząc zatem niniejszem powyższerosrządzenia z dnia 21. m. b. postanowiamy, że się tymczasem pozosaje przy rozporządzeniach reskryptu naszego z dnia 17. m. i r. z. (Dziennik urzedowy zar. 1844 Nr. 51.)

Bydło szczeciną i wełną odziane, równie jak zaganiacze onegoż niepowinu,i przecież odłąd aż do dalszego zerządzenia ani pod Wojchem ani w jakimkolwiek innympunkcie graniey krajowej do naszego Depertamentu być wpu-zczani, lecz wakażać ich

Proving begehren, nach Bognelamire ober Dor bafom, Dieichener, ober nach Gt galfe mer, 2Bret fdener Kreifes, gemiefen merben.

Mae übrigen einlaßfähigen, in § 2 unferer Berfugung vom 17. v. DR. und J. aufgeführ: ten Gegenftande, burfen jedoch unter ben bort bezeichneten Bedingungen, Die Landesgrenge bei Bopcion paffiren.

Bromberg, ben 27. Januar 1845.

Ronigliche Regierung, Mbebeilung Des Innern.

należy, jeżeliby wchodu do prowincyi wymagali, do Bogusławic i Robakowa, powiate Plesznieńskiego, albo też do Strzaikowa, powiatu Wrześninskiego.

Wszystkim zaś innym do wpuszczenia uzdolnionym w 6. 2. rozrządzenia naszego z dnia 17. m. i r. z. wymienionym przedmiotom wolno zaś przechodzić pod Wojcinem granice krajową.

Bydgoszcz, dnia 27. Stycznia 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

Muf Beranlaffung bes Ronialichen Minifterii ber geiftlichen, Unterrichte, und Medicinal , Angelegen, beiten wird die folgende Befanntmachung hiermit wiederholt.

Das Ronigliche Mufit; Inflitut ju Berlin bat ben 3med, junge leute ju Organiften, Rantoren, Gefang: und Dufif: Lebrern an Sym: nafien und Schullehrer: Seminarien auszubilten.

Die gehrgegenftande bedfelben find:

1) Unterricht im Orgelfpiel,

2) Bortrag uber bie Conftruftion bee Orgel,

3) Unterricht im Rlavierfpiel,

4) Theorie ber Mufit, beftehenb: a) in ber Sarmonielebr.

b) in der Lehre bom doppelten Contras punft und bee Suge,

5) Gefang : Unterricht,

6) Inftrumental: und Bofal : lebungen jur Ausführung flaffifcher Daufifmerte.

Obgleich ber Curfus nur ein Jahr mabre, namlich von Offern bis wieder Offern, oder bon Dichaelis bis wieder Michaelis, fo wird boch nach Umftanben auch eine zweijabrige Theilnahme an bem Unterricht in ber Auftalt

Die Bedingungen gur Aufnahme in bas Inflitut find folgende:

1) ein Alter von wenigstens 17 Jahren, 2) baf ber Aufjunehmende entweder ein Gyms naffum bis Gecunda befucht babe, ober Za poleceniem Król. Ministerstwa spraw duchownych, naukowych i tekarskich, powtarza się następne obwieszczenie.

Królewskiego zakładu muzyki w Berlinie jest celem, kaztałcić młodych ludzi na organistów, kantorów, nauczycieli muzyki i śpiewu przy gymnszyach i seminaryach nauczy-

Przedmioty nauki w onymże są:

1) nauka grania na organach,

2) rozprawa o konstrukcyi organów, 3) nauka grania na klawikorcie,

4) te rya muzyki, składająca się:

a) z nauki harmonii,

b) z nauki podwójnego kontrapunktu i fngi,

5) nauka śpiewu,

6) ćwiczenia wokalne i instrumentalne do wykonania klassycznych dzieł muzycznych.

Lubo kursus jeden tylko trwa rok, to jest od Wielkiejnocy do drugiej Wielkiejnocy, czyli od S. Michała do S. Michała, dozwolonein jest przecież i dwóroczne uczestnictwo nauki w zakładzie.

Warunki przyjęcia do zakładu są następuiace:

1) wiek przynajmiej 17 lat,

2) że aspirant albo w gymnazyum aż do sekundy doszedł, lub seminaryum namit bem Bablfabigfeits , Benguiß aus eis nem Schullehrer: Seminar entlaffen fei,

3) daß er die nothigen Borfenntnife in der Mufit und die erforderliche Kerriafeit im

Rlavierfpiel babe,

4) bag, obgleich fammtliche Unterrichtsgegens ftanbe unentgelblich ertheilt werben, ber felbe die Roften feines Unfenthalts in Bers

lin beftreiten fonne,

5) das berfelbe außer ben erforberlichen vor genannten Atteften, eitien bon ihm felbst verfasten Lebenslauf mit kurzer Ernähz unng über feine Erziehung und Bilbung, sowohl in wissenschaftlicher als mustatist icher hinkat, 4 Wochen vor ber Anfandme an das Königliche Munisereum der geistlichen und Unterrichts Angelegenheiten eine reiche, von welchen er ben weitern Bescheib zu erwarten bar,

6) bag berfelbe vor feiner Anfnahme in bas Inflitut fich einer Brufung bed unterzeich,

neten Direftore untergiebe.

Schiieslich ift noch ju bemerken, bag bie Bahi ber oroentlichen Zöglinge bes Inflitats fich nur auf 20 erstrecten bart, jeboch mit Genehmigung bes Königl. Ministeriums noch 6
angebenten Mustern, bie nicht ju Deganiften
ober Kantoren fich ausbitden wollen, die Ebeils
nahme an den theoretischen Lectionen gestattet
werden fann.

Berlin, ben 20. Juli 1833.

gez. A. B. Bach, Director bes Koniglichen Mufit Institute, Papenstraße Nro. 10.

Bagleich bemerken wir, bag bie Melbung ein von nun ab nicht mehr bei bem Roligst. Ministerio, fonbern aus unfern Departement bei uns, unter Einreichung ber vorermechnten Beugunfe, jedesmal 3 Monate vor bem Ofterund Michaelis/Termin ber Aufnahme erfolgen muffen.

Bromberg, ben 11. Januar 1845.

Abeheilung bes Innern,

nezycieli z świadectwom do wyboru uzdalniającem opuścit,

 że potrzebne przygotowawcze wiadomości muzyki i zręczność grania na klawi-

korcie posiada,

 że, lubo wszelkie przedmioty nauki bezpiatnie dawane zostają, on przecież koszta swego pobytu w Berlinie opędzić potrafi.

5) že prócz powyżéj wymienionych świadectw, sporządzony przez niego semego opis biegu życia z krotką o jego wychowaniu i wytoształceniu tak we względzie naukowym jako też muzycznym 4 tygodni przed przyjęciem do Król. Ministerstwa spraw duchownych i naukowych podać i od tegoż dalezej oczekiwać winien odpowiedzi,

 że przed przyjęciem do instytutu podda się examinowi przed podpisanym Dy-

rektorem.

Nakoniec namienić tu jescze wypada, że ilość instytutowych uczni, liczbę 20 przeneść nispowinna, za przyzwoleniem przecież Król. Ministerstwa dozwoloném być jescze może 6 młodym muzykusom, którzy się niechcą ksztatcić na organistów lub kantorów, uczestnictwo teoretycznych leksyi.

Berlin, dnia 20. Lipca 1833.

(podp.) A. W. Bach, Dyrektor Kr. zakładu muzyki, Papenstrasse Nro. 40.

Oznajmujemy równocześnie, że zgłaszana ślę odtąd już nie do Król. Ministerstwa, lecz, co do naszego departamentu, do nas z załączeolem wyżej wymienionych świadectw każdą razą 3 miesiące przed wielkanócnym i S. Michalskim terminem przyjęcia dziać się powinny.

Bydgoszcz, dnia 11. Stycznia 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Rachweifung

der in den Rrete. und Garnison : Stadten des Bromberger Regierungs . Beziefe im Monat Dezember 1844 fatigehabten Martipreife.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i gamizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiéj w miesiącu Grudniu 1844 r. ismionych.

| Raudhfutter.    | Fasza sucha,                                                                     | Grrob cin                | Słomy                                     | 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3Ra             | 1.                                                                               |                          |                                           | 81.88.88.89.89.89.89.89.89.89.89.89.89.89.                                                                  |
|                 | Shrane                                                                           | Duare                    | - 4                                       | 0 いみみみみのあみよがん                                                                                               |
|                 | Skinhell                                                                         | feifch<br>ein<br>Pfund   | woto                                      | 20   00   00   00   00   00   00   00                                                                       |
| Konsumtibilia.  |                                                                                  | Rartof<br>felii<br>Kar-  | 1                                         | 8                                                                                                           |
|                 |                                                                                  | Ethfen<br>Groch          | 1                                         | 6 6-1-3 (123)33                                                                                             |
|                 |                                                                                  | Krupa.                   |                                           | 2 + 2 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6                                                           |
| Konfumtibilien. | Getsten Buch,<br>Brühe weißen,<br>Kasza Grühe<br>jęcz- Kasza<br>mienna, tatarcz, |                          | erlingk                                   | 6 1 3 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                 |
| Ro              | -                                                                                | Safer je                 | Berlin<br>efel B                          | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                    |
| 1               | 2 2 2                                                                            | Z b o                    | 3. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. | 22222222222222222222222222222222222222                                                                      |
| 1               | 19                                                                               |                          | D. [ R. G. D.   R.                        | 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                      |
| 1               | 9                                                                                | Beigen<br>Psze-<br>nica, | 7. 6. 9.                                  | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                     |
|                 | Ramen                                                                            | Rreis, und Barnifon,     | Nazwisko<br>Miast.                        | Srowberg<br>Choriteia<br>Chaelenaist<br>Chaelenaist<br>Chaelenaist<br>Chorita<br>Chorita<br>Siche<br>Nortei |

81

Durch Conict 1 1114 Still—[ St [21] 11 [17] St2] 21 213[ 1] 31319] Stil 6[ 6] 5 | 5 | 5 | 110] 4] 11 [25] 41 6] 1[5 Bromberg, ben 10. Januar 1845.

Konigliche Preußifche Regierung.

Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1845.

Król. Pruska Hejencya.

#### Perfonal . Chronif. 220

Der bieberige interimistische Lebrer Giele in Milczbauland, Rreifes Chobziefen, ift im Umte befinitiv befidtigt morben.

221

Der interimiflifche lebrer Dettmann in Lubwigsborf, Rreifes Cjarnifan, ift im Umte befinitto beffatigt worben.

#### Kronika osobista

Dotychezasowy intermistyczny nauczyciel Giese na holendrach Milcza, powiatu Chodzieskiego, na swym urzędzie stanowczo potwierdzony.

Tymczasowy nauczyciel Rettmann w Ludwigsdorf, powiatu Czarnkewskiego, potwierdzony stanowczo na swym urzędzie.

#### 222 Perfonal-Chronit des Ronigl. Oberlandesgeriches ju Bromberg.

A. Ernennungen:

1) Des Ronigs Majefiat baben bem bisherigen Oberlandesgerichte ; Rath und Abtheis lungs ; Dirigenten Meste, jum Oberlandesgerichte ; Direftor bei bem biefigen Obers lanbesgericht ju ernennen gerubt;

2) bem Oberlandesgerichte: Affeffor Robenbed ju Frankfurt a. b. Ober, iff eine etates maßige Affefforffelle bei bem gand und Grabtgericht ju Bongrowiec, verlieben worben; 3) ber ganbe und Stadtgerichte Gefretair Bolff, ift jum Rangleu Direftor bei bem lande

und Stabtgericht ju Bromberg:

4) ber land, und Ctabtgerichte, Getretair Spieln ju Schonlaufe, jum RangleisDireftor bei bem land, und Ctabtgericht bafelbft;

5) ber Ewil-Supernumerar und Actuar 1. Rlaffe, George Philipp Julius Rabbas, jum

Sefretair und Bureau Botfleber bei bem land; und Ctabtgericht ju Inowraclam; 6) ber Salarientaffen:Renbant Braun ju Coneidemubl, jum Depofital-Renbanten und Ralfulator bei bem gande und Stabtgericht ju Bromberg;

7) ber Depofital: Renbant und Ralfulator Gartner ju Schubin, jum Galarienfaffen: Renbanten bei bem fande und Stadtgericht ju Schneibemubl ernannt und

8) ber Rechtefanbibat Bernhard Beinrich Engel, jum Ausculfator bei bem biefigen Dberlandesgericht verpflichtet worben,

B. Der Oberlandesgerichte, Referendarius Carl Philipp Ruhne, ift auf feinen Untrag, Behufe Uebergange jur Abminifiration, aus dem Juftibienfte entlaffen.

C. Geftorben finb:

1) Der gand: und Stadtgerichts Sefretair Rent ju Schubin;

2) ber gand, und Stadtgerichte , Gefretair Rontopp gu Schonlanfe.

#### 223 Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Fryderyk Leopold Marx, obywatel miasta er Burger Friedrich Leopold Marr aus Schulib, ift an Stelle bes Bargermeiftere Ros. Szulica, został w miejsce IP. Kosmalskiego malffi jum Schi.demann' fur ben Begirt Schu-

Bromberg, ben 8. Januar 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

burmistrza, na sędziego polubownego obwodu miasta Szulica obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 8. Stycznia 1845. Król. Sąd Nadziemiański.

### 224 Befanntmachung.

Der Schiedemann, Kommissarius Ignat Erwetochomeli ju Rarnifervo, ift veriggen, wodurch feine Amtetbatigfeit aufgehört hat. Au Stelle beffelben ift ber Generaldevollmachtigte, Allegander Nowack in Czecho, jum Schiede mann für ben Bejett Bojanice, Areifes Gnesen, gewählt, bestätigt und vereidet worden.

Bromberg, ben 9. Januar 1845. Königliches Oberlandesgericht.

#### Obwieszczenie.

Ocdzia polubowny Ignacy Swiętochowski, kommissarz z Karniszewa, wyprowadził się, przez co urzędowanie jego ustało. W miejsce jego został JP. Alexander Nowacki, plenipotent jeneralny z Czechow, dla obwodu Bojanic, powiatu Gnieznińskiego, na sedziego polubownego obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 9. Stycznia 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański.

225 Den Juffrumentenmachern J. und A. Lampferhoff ju Effen, ift unterm 9. Januar 1845 ein auf acht bintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preußischen Staats gute

auf ein Contraborn, soweit baffelbe als nen und eigenthamitch anerkannt worden ift, obne Jemand in der Amwendung der bekannten Theile ju beschränfen, 226

Das bem Samuel Dobbs ju Roin unterm 28. April 1844 auf feche bintereinanderfolgende auf eine, burch Zeichnung und Beschreiten Staats ertheilte Einführungs. Patent bein und Spulen fur Feinfprung und Beschreibung nachgewiesene Aussährung von Spine wird hierdurch fur erlachen gellen.

.

hiern ber öffentliche Anjeiger Dro. 5.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

do

.№ 5.

. 227

# Betanntmachung.

Gemaß Berfügung Einer Roniglichen Dochloblichen Regierung ju Bromberg, pom 8. v. M. Rro. 3196 U II., foll bie Reubeckung bes Wohnhaufes und bes Stalles fo wie bie Errichtung eines Apartements auf bem Forft Etabliffement Bialafee, an ben Minbefforbern; ben aufgethan merben.

Diergu babe ich einen Termin auf ben 10. Februar t., Bormittage 11 Ubr, bierfelbit anberaumt, wogu qualifigirte Bauunternehmer mit bem Bemerten eingeladen werben, bag ber Anfchlag in ben gewöhnlichen Dienfiftunden und am Termintage hierfelbft eingefeben werben fann.

Welno, ben 13. Januar 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

228

# Betanntmadung.

Im Auftrage bes hiefigen Roniglichen Land, und Stadtgerichte, werbe ich am 28. Bebruar b. J., Bormittage 10 Uhr, vor bem Caffore jum Dentschen Saufe hiefelbft, verfchie: bene Meubel und 2 Rube an ben Meiffbietenben gegen gleich baare Bejahlung verauftioniren, wovon Raufluftige in Renntniß gefest werben. Schneibemubl, ben 2. Januar 1845,

Rubolff, Exefutions: Infpettor.

Den herren Gutsbefigern mache ich biermit befannt, baf ich einen piftorifchen Apparat ju verfaufen habe; berfelbe ift erft einen Binter hindurch gebraucht worben und tonnen taglich 100 Cheffel Rartoffein barauf abgearbeitet merben. Lobfene, ben 7. Januar 1845.

Rlein, Rupferfdmiebemeifter.

#### 230 Befanntmachung.

Es foll bie banliche Ausführung ber in Rolge ber im Forftrevier Strgefno jur Muds führung gelangenben funftlichen Biefen Eultus ren nothwendig merbenbe Erbauung mehrerer Braden, Drummen, Gerinne und Schleufen verschiebener Urt ic., beegleichen ber Reubau eines am Dfromoer Gee ju errichtenden Bars terhaufes mit Sof: und Gartenbemabrung, an ben Dinbefiforbernben in Entreprife überlaffen merben.

Bu biefem Behuf ift auf ben 12. Februar c., Bormittags um 11 Uhr, ein Ligitationeter: min in bem Roniglichen Mmeshaufe ju Strzelno bor bem Bauinfpeftor herrn Sturgel angefest worben, ju welchem cantionsfabige Unternebe mungeluftige mit bem Bemerten eingelaten werben, bag bie bem Gefchaft jum Grunde liegenben Bedingungen, besgleichen bie Uns fc age, Beidnungen und Rarren in bem Eere mine felbft vorgelegt merben follen.

Die Ertheilung bes Bufchlage bleibt von bier aus borbebalten.

Bromberg, ben 28. Januar 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung für Direfte Steuern zc. zc.

#### Ob wieszczenie.

Z powodu wykonać się mających w rewirze lesnym Strzelnińskim sztusznych kulturów łak wynikła potrzeba wybudowania tamże kilka mostów, podziemnych kanalów, ryn i szluzów różnego rodzaju i t. d., tudzież wystawienia nad jeziorem Ostrowa domu dla dozorcy wraz z oparkanieniem podwórza i ogrodu, które to budowy najmiej żądającemu w antrepryze poruczone być mają.

Tym końcem wyznaszony został w Królewskim domu amtowym w Strzelnie termin licytacyiny na dzień 12. Lutego r. b. o godzinie 11. przed południem przed inspektorem budowli Panem Sturtzel, na który mający chęć podjęcia się a do stawienia kaucyi uzdolnieni z tém namienieniem się wzywają, że służące téj sprawie za zasadę warunki, jako tez anszlagi, rysunki i mappy na terminie przełożone będą.

Udzielenia przyderzenia sobie zastrzegamy.

Bydgoszcz, dnia 28. Stycznia 1845.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

#### 231 Befanntmadung.

Um 10. b. D., Morgens iwifchen 1 und 2 Uhr find imei Pferde und jmar:

- 1) bem Baner lange aus Groß Rodcierion, Birfiper Rreifes, ein brauner Ballach, 3 Jahr alt, 5 guß 2 Boll groß, mit Schnibbe, Stern und rechtem weißen hinterfuß und einem rechten Glasauge;
- 2) bem Bachter Rabn and Dbubno, Schnbir ner Rreifes, ein Granfuchs, mansfarbig, 3 Jahr alt, etwas weiße Rafe, in Ratel geftoblen worden.

#### Obwieszczenie.

- W dniu 10. m. b. z rana pomiędzy 1. i 2. godziną ukradziono:
- 1) włościanowi Lange z W. Kościerzyny, powiatu Wyrzyskiego, gniadego wałacha trzechletniego, wzrostu 5 stop 2 cale, z strzałką, gwiazdą i prawą tylną nogą białą, także z prawem okiem szklannem.
- 2) dzierżawcy Kühn z Obudna, powiatu Szubińskiego, myszato - kasztanowatego konia w 3 roku, nosa ponieco białego, w Nakle.

Es wird Tebermann bor bem Mufaufe biefer Wferde bierdurch vermaent.

Bromberg, ben 24. Januar 1845.

Abtheilung bes Innern.

#### 232 Mothwendiger Berfauf.

Sanbe und Stabtgericht in Ergemegno.

Das ben Bubner Daniel' und Caroline Rrugerichen Cheleuten gehörige, im Dorfe Mb: lich Bompstomo, Mogilnoer Rreifet, sub Dr. 7 belegene Erbzinegrundftud, abgefcatt auf 77 Thir. 7 Ggr. 6 Pf., jufolge ber, nebit Du: porbefenichein und Bedingungen, in ber Regis ftratur einzusebenben Sare, foll am 24. April 1845.

Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte: ftelle fubbaffirt merben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Gianbiger, nämlich bie Erben ber Bittme Unna Dory bea Rruger und die Aluna Rofina Rru: ger, werden biergu offentlich borgelaben.

Erzemefino, ben 21. Dezember 1844. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

233 Rothmendiger Berfauf.

Land: und Stabtgericht in Trjemegno. Das ben Bubner Johann und Caroline

Meperichen Cheleuten gehörige, im Dorfe Abe: lich Bompelomo, Mogilnoer Rreifes, aub Dr. 3 belegene Erbjinegrunbfluct, abgefchabt auf 67 Ebir. 7 Egr. 6 Df., jufoige ber, nebft Du pothetenfchein und Bedingungen, in ber Regifratur einzufebenben Zare, foll

am 21. April 1845, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichte. Relle fubbaftirt werben.

> Erjemefino, ben 21. Dezember 1844. Ronig!. Land. und Stadtgericht.

Przestrzega się każdego, aby tych koni nienabywał.

Bydgonzer, dnia 24. Stycznia 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy we wsi salacheckiej Wymysłowie, w powiecie Mogilnińskim, pod Nrem 7 położony, Danielowi i Karolinie matzonkom Kriigerom nalezacy. oszacowany na 77 tal. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 24. Kwietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany,

Niewiadomi z pobytu wierzyciele a mianowicie sukcessorowie wdawy Anny Dorety Krüger i Anny Rozyne Krüger, zapozywają się niniejszem publicznie,

Trzemeszno, dnia 21. Grudnia 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie,

Grunt wieczysto-czynszowy we wsi szlzcheckiej Wymy łowo, powiecie Mogilniuskim, pod Nrem 3 położony, Janowi i Karolinie małżonkom Meyer należący, oszacowany na 67 tal. 7 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejranej wraz z wykazem hyporecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 21. Kwietnia 1845,

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 21. Grudnia 1844.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 234 Mothwendiger Berfauf.

land: und Stadtgericht in Erzemegno.

Das den Samuel und Cath reina Schwaus teichen Schleuten gehörige, im Dorfe Moelich Wompstowo, Mogilneer Kreifes, unter Dr. 4 belegene Erhinfegrundslück, abgeschäfts auf 138 Ihr. 22 Spr. 6 Pf., jusolge der, nebst Opporthefenschein und Bedingungen, in der Regis stratur einzusehnten Tare, foll am 21. April 1845,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichte. felle fubbaffirt werben.

Erjemefino, ben 21. Dezember 1844. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

# 235 Rothmendiger Berfauf.

land, und Stadtgericht in Triemefino.

Das im Rreise Mogilno, Regierungsbegir; fes Bromberg, im Dorfe Arzefatowo unter Rro. 32 befegne, bin Gottlieb und Anna Ro, fina Trauseichen Seleuten geborige Grund; fildt, abgeschaft auf 458 Shir. 23 Segr. 4 Pf., jusolge ber, nehst Opportperenfdein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Lare, foll

Dormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichts, felle fubhaftirt werben.

Erjemefno, ben 22. Dezember 1844. Rouigl. Land, und Stadtgericht.

# 236 Nothwendiger Berfauf.

tand: und Stadtgericht ju Bongrowiec.

Die ju Gollanc; sub Rro. 7 belegene wifte Bauftelle, gerichtlich auf 150 Tolte. abs gefichtet, foll, jufolge ber in ber Regiftratur eine jufebenden Lare,

am 4. Mai 1845,

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy we wsi szlacheckiej Wymystowie, w powiecie Moglininskim, pod Nrem 4 położony, Sanuelowi i Katarzynie małżonkom Schwanke należący, oszacowany na 138 tal. 22 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warankami w registraturze, ma być

dnia 21. Kwietnia 1845, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 21. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt w powiecie Mogilnińskim, obwodzie regencyjnym Bydgoskim, we wsi Krzekatowie pod Nrem 3a położony, Bogumiłowi i Annie Rozynie mationkom Krause należący, oszacowany na 458 tal. 23 sgr. 4 f., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 5. Maja 1845, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 22. Grudnia 1844.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wągrowcu.

Nieruchomość pusta w Gołańczy pod liczbą 7 połeżona, sądownie na 150 tal. oszacowana, ma być podług taxy w registraturze przejrzeć się mogącej,

dnia 4. Maja 1845,

Bormittags 9 Uhr, an orbentlicher Berichts:

Die unbefannten Reafpratenbenten mer: ben ju biefem Termin bierburch vorgelaben, przed południem o godzinie 9. w miejscu posiedzenia sądu przez licytacyą sprzedana.

Niewiadomi wierzyciele realni zapozywają się niniejszem na tenze termin.

#### 237 Mothwenbiger Bertauf.

Lanbe und Stabtgericht ju Silebne.

Das ju Filehne aub Mro. 42 belegene, auf ben Namen ber verwittweten Schubmacher Glasmer eingetragene nnb angeblich ben Don hann Pockranbtichen Cheleuten gehörige Brundflidt, abgelichter auf 190 Thir., jusolge ber, mebli - Dypothetenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenn Tage. foll

am 7. Mai 1845, Bormittags um 10 Uhr, an ordentlicher Ger richteffelle fubhaftirt werben.

Mae unbefannten Realpratenbenten unb der unbefannte Gläubiger Johann 2uch, event. beffen Erben, werden aufgeboten, fich, bei Berr meibung der Prafflufion, spatestens in biefem Termine zu melben.

#### Sprzedaż konieczna.

6ad Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Grunt w Wieleniu pod Nrem 42 położony na imie wdowy szewca Gläsmer uregulowany, a podług podania małżeństwa Jana Pokrandt własny, oszacowany na 190 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 7. Maja 1845, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci reslni i niewiadomy wierzyciel Jan Lück, wypadkowo sukcessorowie tegoż wzywają się, ażeby się pod uniknieniem wyłączenia najpoźniej w terminie oznaczonym zgłosili,

#### 3 meite Infertion.

#### 238 Nothwendiger Bertauf.

Ranb: und Stadegericht ju Filefne.

Das bem Mattenmacher Israel Levy ge: botig, in ber Stadt Kilehne sub Mro. 67 be; legene Grundftid nebft Jubebor, abselchage auf 1347 Ehtr. 11 Sgr. 10 Pf., jufolge der, nehft Dupotbefenichein und Bedingungen, in der Resissfratur einzusehenden Tare, foll im Bietungetermine

am 16. April 1845, Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichts; ftelle fubhaftirt merben,

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miejski w Wieleniu.

Grant w Wieleniu pod Nrem 67 położony, fabrykantowi watów Izraelowi Levy własny, oszacowany na 1347 tal. 11 sgr. 10 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie licytacyi na dnin 16. Kwietnia 1845 r.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. 239

Die notarielle Schulde und Pfandberschreibung der Prodiante und Bosineister Ichann und Louise, geb. Krufe, Mitterschen Epeleute im Ratel, d. d. Bromberg ben 7. Dezember 1820, mit Oppothefenschein d. d. Schneibe wihl ben 10. Januar 1823, über ursprüglich 4800 Thr. Kapital und 1020 Thr. Inskruckfand, welche sur bas General Depositorium bet sehmsligen Landgericht zu Bromberg im Oppothefenduche ber zu Ratel aub Rro. 3 und 4 eingetragen, wood aber später mittelscheiderer Iweigebeimente 1066 Thir. 7 Sgr. 8 Uf. ber Kapitalspost abgegiewigt find, ift ans gebied verloren gegangen.

Es werden baber alle biejenigen, welche an bas vorgedachte Dopothefen. Infrument ober an die darams bervorgebende Bost von 3633 Sht. 22 Sgr. 4 Pf. und resp. 1020 Ehlr. schläge die eigentümer, Eessonarien, Psandober sonftige Briefsinhaber, Ansprüche ju haben betweinen, hiermit vorgeladen, diese Ansprüche schlässen, die Ansprüche schlässen, die Misprüche spätesten dem auf

den ich. Mai 1845, Bormittags 10 Uhr, an hiefiger gewöhnlicher Gerichtsflätte vor bem Deputirten, herrn Obers landesgrichte: Affebor Schneiber, anstehenden Ermunel anzumeiben, widrigenfalls sie damit prafiadirt, das aufgeborene Jufrument amorr tistt nud auf Unrag des Schuldners die ger nannte Jopothefendock wird gelöcht werden.

Lobfend, ben 27. Dejember 1844. Ronigl. Land- und Stadtgericht. Notaryana obligacya realna magazyniera i pozzmistrza Jana i Ludwiki, z domu Kruse, msiżonkow Ritter z Nakła, wystawiona w Bydgoszczy na dniu 7. Grudnia 1820 r. wraz z wykazem bypotecznym d. d. Piła dnia 10. Stycznia 1825 r. na pierwiastkową summę kapitalną tal. 4800 i tal. 1020 procentu zaległego, które dla depozytu jeneralnego zeszlego Sądu Ziemianskiego Bydgoskiego w księdze bypotecznéj rub. III. Nro. 3 i 4 gruntów w Nakle pod Nrem 6 incl. 9 położonych, zaintabulowane, z któréj ale poźniej przez dokument eddzielny summa kapitalna 1066 tal. 7 sgr. 8 fen. odłączoną została, zaginęła podobno.

Wszyscy więc ci, którzy do wyżéj wyrażonego instrumentu hypotecznego, albo też do summ samych z tegoż pochodzących 3633 tal. 22 egr. 4 fen, i resp. 1020 tal, jako właściele, cessyonaryusze i posiedzkiele zastawni lub listowni, pretensye jakowe mleć mniemają, zapozywają się niniejszém, aby pretensye swoje najpożniej w terminie

dnia 16. Maja 1845 r. o godzinie 10. z rana tu w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych przed W. Schneider, assessorem Sądu Głównego Ziemskiego zkameldowali, albowiem w przeciwnym razie z takowemi prekludowanemi, instrument wywołany, amortyzowany i na wniosek dłużnika wspomniona pozycya hypoteczna w księdze hypotecznej wymazana zostanie.

Lobzenica, dnla 27. Grudnia 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

240 Ein Sut in Westpreußen, von eires 1500 Morgen Acer unter bem Pfluge, incl. Wiefen, soll auf mehrere Jahre mit sammtlichen Saaten, Wieh und Wirthschaftesachen, für eine jahrliche vach von 500 Obien, neht 2000 Obien. Kaution verpachtet werden. Das Nachter ersährt man beim Commissionair Herrn Ezerwinski in Bromberg.

#### 3 meite Infertion.

#### 241 Mothwendiger Berfauf.

Band , und Ctabtgericht ju Bromberg.

Das ben Stellmacher Johann Deinrich Rapfficen Chelcuten geboriae, auf ber Berli ner Borfabt in ber Grabt Bromberg sub Dro. 437 belegene Gruntfluct, aus einem Bobn: haufe, Schmiebegebanbe, einigen Grallgebau: ben und Gartenland beffebenb, abgefchatt auf 1826 Thir. 20 Ggr., jufolge ber, nebft Soppo: thefenichein und Bedingungen in ber Diegiftras tur einzusehenden Tare, foll am .

24. April 1845, Bormittage 11 Ubr, an ordentlicher Gerichte:

ftelle fubhaftirt merden.

Mlle unbefannten Reafpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fion, fpateftens in biefem Termine ju gu melben.

Bromberg, ben 9. December 1844. Ronigl. Land. und Grabtgericht.

#### Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy. Nieruchomość do pozostatości małżonkow Jana Henryka Zapf należąca, na Berlinskim przedmieściu pod Nrem 437 w Bydgoszczy położona, z domu mieszkalnego, z kużni, z niektórych stajen i z roli ogrodowej składająca się, oszacowana na 1826 tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 24. Kwietnia 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 9. Grudnia 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Dritte Infertion. 242 Morhmendiger Berfauf.

Lands und Ctabtgericht ju Bromberg. Das in ber Immediatftadt Roronowo, in ber Schifferfrage belegene und nut Dro. 183, 184 (jest Dro. 177) bezeichnete, ber Bittme und ben Erben Des Farbers Daniel Rriedrich Ulrich gehörige maffive Wohnhaus nebft maf: fivem Epeicher und garbereigebaube, Sofraum und Garten, inclusive bes bagu geborigen, etma & Meile von ber Stadt Roronomo bele: genen, 97 Morgen 39 [Ruthen großen Uder: plans, abgefchatt auf 1542 Thir. 13 Gar. 9 Bf., sufolge ber, nebft Sppothefenfchein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzusebenben Tare, foll

am 15. Mar; 1845, Bormittage um 11 Uhr, hiefelbft an ordentli; der Gerichteffelle fubhaftirt merben.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy, Dom murowany wraz z spichrzem murowanym i farbiernią, podwórzem i ogrodem w mieście Koronowie w ulicy rybackiej pod Nrem 183 184; teraz Nro. 177, do tego jeszze należącej o pół mili drogi od Koronowa odległej roli składającej się z 97 morgów i 39 [pret., oszacowany na 1542 tal. 13 sgr. 9 fen., wedle taxy mogacéj być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

#### dnia 15. Marca 1845.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Mae unbefannten Realpratenbenten werben "wzywają się, ażeby się pod uniknieniem pro-Wszyscy niewiadomi pretendenci realni

aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praclufion, frateffens in biefem Termine ju melden.

Bromferg, ben 20. Rovember 1844.

kluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 20. Listopada 1844.

#### 3 meite Infertion.

243 Rothwendiger Berfauf.

fand: und Stadtgericht in Erzemegno.

Das den Peter und Anna Catharina Neusmannschen Seleitenten jugehörige, im Dorfe Dembono. Mogistoer Kreifes, unter Nro. 7 betigene bauerliche Erbzinsgrundstück, abgeschägt auf 116a Shir. 23 Sgr. 8 Pfr. jusoige ber, bed Oppothefenschein und Bedingungen, in der Registraut einzusehenden Tare, soll am 3. April 1845.

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts, fielle fubhaftire werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, nämlich die Erben ber Marianna geb. Reumann, erfter Ehe Urndt, zweiter Ehe Blum, werben hirrju offentlich vorgelaben.

Erjemefino, den 30. November 1844. Ronigliches Land. und Gradtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wlejski wieczysto-czynszowy we wsi Dembowie, powiatu Mogilnińskiego, pod Nrem 7 potożony, Piotrowi i Katarzynie małżonkom Neumann należący, cezacowany na 1166 tal. 23 sgr. 8 fen. wedle taxy mogaciej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 3. Kwietnia 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, to jest: spadkobiercy Maryanny z Neumanów pierwszego małżeństwa Arndt, drugiego małżeństwa Blum, zapozywają się niniejszem publicznie.

Trzemeszno, dnia 30. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

244 Durch das Ableben meines Mannes int diesennen, meine hierores unter Mro. 371 befindige Bierbrauerei, welche in gutem gufande ift und bedeutenden Mofath fact, unter verfteilhaften Bedingungen ju verkaufen ober ju berpacken.

Die Bittme Minna Jelenfiewic; in Gnefen,

Z powodu śmierci męża mego zamyślam browar mój w mieście tutéjszym pod Nrem 371 położony, w dobrym stanie się znajdujący i znaczny odbyt mający, pod korzystnemi warunkami sprzedać lub wydzierżawić.

Wdowa Minna Jelenkiewicz w Gnieznie.

245 Die hiefige Kantore, Schachter: und Bice:Rabbinerftelle ift vom 1. Mai c. vacant; teftfliende Gubjette, welche fich über ibre fähigteit auszuweisen bermögen, wollen fich biefere balb perschild, melben und mitb bemerft, bag auf Reisefosten ze. nichts vergatigt wird. Koronowo, ben 26. Januar 1845.

Der Rorporations: Borfteber.

246

#### Befanntmadung.

Der Reparaturbau ber biefigen tatholifden Bfarrfirche foll in bem auf ben 10ten Rebruat c., Rachmittage um 3 Ubr in meinem Bucean anfiebenben Ligitationstermine bem Dine Deftforbernben in Entreprife überlaffen merben.

Rantionefabige Unternehmer werden jur Babrnehmung biefes Termine mit bem Be: merten eingelaben, bag Unichlage, Beichnungen und Bedingungen taglich in ben Dienfiffunden bier eingefeben werben fonnen.

Mogilno, ben 24. Januar 1845.

Ronigl. Landrath.

247

# Defanutmadung.

Soherer Anordnung jufolge, ift der bisher bier am Montage jeber Boche flattgefuns bene Bochenmarft aufgehoben, ber jeither am Mittwoch angeftandene auf ben Dienflag verlegt und foll biefe neue Einrichtung mit bem 4. Rebruar c. ind leben treten.

Der Freitage. Bochenmarft bleibt baaegen unberanbert.

Bilebne, ben 18. Januar 1845.

#### Der Magiftrat.

Ein Bieglermeiffer, Dier Bieglergefellen und mehrere Urbeiter fonnen im Laufe b. S. in ben hiefigen Biegeleien bauernbe Beichaftigung erhalten und haben fich bieferhalb bei ben Rieglermeifter Doste biefelbft zu melben,

Dembowo bei Rafel, ben 25. Januar 1845.

Ein juberlaffiger Boigt, ber beutichen und polnifchen Sprache machtig, findet in Marien b. J. eine Stelle in Dembomo, bei Rafel.

Ein unberheiratheter Stellmacher, ber fein Sach grundlich verfiebt, finbet fogleich fein Unterfommen ju Dembowo, bei Rafel.

#### Das Dominium.

Ein wohlgebilbeter Gohn achtbarer Eltern, mit guten Schulfenntniffen, finbet ale Lehrling fogleich in meiner Danblung Mufnahme. Bromberg, ben 28. Januar 1845. M. C. Tepper.

List gończy.

Der Schubmachergefelle Benebict Ofup, mich welcher bei und wegen Betruges in Unsterfindung fiebet, bessen Signalement nachter benb folgt, tann feit seiner am 19. Geptember b. 3. vorläusig aus bem Gefanguise erfolgten Entlassung nicht ermittelt werben.

Sammtliche refp. Behorben werden bierburch erfucht, ben Ofupniaf, wo berfelbe fich betreten lagt, ju berhaften und an und abzuliefern.

Pofen, ben 30. Dejember 1844. Ronigliches Inquisitoriat.

Gignalement.

Alter 20 Jahr, Größe 5 Suß 4 3oll, Daare bunfelboud, Stien mittel, Augenbraus nen bunfelbloud, Ungen blau, Rafe furz ein gebogen und bief, Mund muttel, Bart im Anterior, Beform 3dher oblighen belightig, Runn obal, Gefichts, form langlich, Gefichtefarbe gefund, Sprache polnisch und berich, besondere Rennzeichen leine, Befalt folant.

Niżej opisany szewczyk Benedykt Okupniak, o oszustwo u nas w indegacyi będący, od czasu tymczasowego uwolnienia go dnia 19. Września r. z. z więzienia, wysiedzonym być niemoże.

Wzywamy przeto wszelkie władze, aby Okupniaka w razie spotkania ująć i do nas nadestać raczyły.

Poznań, dnia 30. Grudnia 1844.

Królewski Inkwizytoryat.

Rysopis.

Wiek 20 lat, wysoki 5 stop 4 cale, włosy cłemno - brunatne, czoło średnie, brwi ciemno-blond, oczy niebieskie, nos krótko zadarty gruby, usta pomierne, was zarasta, zeby spełna, broda i twarz pociągie, cera zdrowa, język polski i niemiecki, poznaki żadne, wzrost wysmukły.

253 Befanntmachung.

Die ju Bonein, hiefigen Areises belegene, bem minorenen Arnold Confantin Korth ger beitige unterschildigige Wassermibte nebst bem bau gebörigen Schulgengute mit einer Landbaude von circa 300 Morgen, tapitt auf 5662 Ihr. 10 Cgr., foll im Wege ber freiwilligen Subhaftation im Termine

ben 11. April c.,

Boemittags 9 ubr, bor bem Beren Affeffor Gilbner an bieffger Gerichteffelle meifbierend in Banich nnb Bogen verfauft, ober wenn feine annehmbaren Raufer fich finden follten, auf 3 ober 6 Jahre, bom Terminstage ab, ber: bachtet merha

Die Tare fann auf hiefigem Gerichte eins

Coubin, ben 10. Januar 1845.

Ronigliches Land, und Stabegericht.

Obwieszczenie.

Młynwodny w Wojcinie, intéjszego powiatu, położony, do małoletniego Arnolda
Konstaniego Korth należący, wraz z należącém do niego szołectwem, z gruntem około 300 morgów wynoszącém, otaxowany na
5662 tal. 10 sgr., ma być sprzedaném ryczałtem w drodze dobrowolnéj subhastacyi w terminie dnia 11. Kwietnia r. b.
przed południem o godzinie 9 teć przed Ur.
Göldner assessorem, lub, jeżeliby się żadni,
przyjąć się mogący kupujący znaleść by nie
mieli, na 3 lub 6 lat wydzierżawionem.

Taxa może być przejrzaną w tutejszym sądzie.

Szubin , dnia 10. Stycznia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Erfte Bufertion.

#### - 254 Mothwendiger Berfauf.

#### Lanbr und Stadtgericht in Schubin.

Das ju Rzemieniewice aub Rro. 10 beler gene, ben Barbara Wiarectichen Erben juger borige Grundfluct, abgeschaft auf 502 Shr. 20 Sgr., jufolge ber, nehft Dypothefenschein und Bebingungen, in ber Registratur einzufer benben Tare, soll im fortgesetzen Bietungster, mine

am 23. April 1845,

Bormittags 11 Ubr, an orbentlicher Gerichte, felle fubhaftire werben.

Gleichzeitig werben bie bem Aufentfalte nach unbefannten Realpracenbenten und givar: 1) bie Gebruber Joseph und Johann Repor

mucen bon Dycieisft,

2) Martin von Poblewefi, 3) Banquier Galomon Mofes Levi Bittme und Gobne,

4) Banquier Deimann Ephraim Beptel unb

5) bie Einjogorefischen Erben, biergu offentlich vorgelaben.

Schubin, ben 22. November 1844.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko - miejski w Szubinie.

Nieruchomość w Rzemieniewicach pod Nrem 10. położona, do sukcessorów Barbary Wiarck należąca, oszacowana na 502 tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie licytacyjnym na dniu

23. Kwietnia 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedaną.

Oraz zapozywają się niniejszem publicznie z pobytu niewiadomi pretendenei realni, a mianowicie:

1) bracia Józef i Jan Nepomocen Myciel-

2) Marcin Podlewski.

3) wdowa i synowie bankiera Salamena Mojżesza Lewi,

4) bankier Heymann Efraim Veytel i

5) sukcessorowie Czyzogorscy.

Szubin, dnia 22. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 255 Befanntmachung.

Der Bau eines Schaoffalles auf ber far folitiden Pfarre in Djietanowiec, welcher incl. bes vom Entrepreneur seibst ju beschaff seuben Bauholjes und ber nicht in natura ju leistenden Saud und Spannbieuste, and 717 Jft. 12. Sgr. 5 P. veranschlagt worden ist, soll nach der Bestimmung der Kniglichen Reigierung in Entreprise ausgethan und bis Mitte Oktober c. beendet werben.

Siergu wird ein Ligitationstermin im bie"

figen ganbrathlichen Umte auf

ben 21. Februar c., Bormittags 10 Uhr anberaumt, und werben Bauluftige mit bem Bemerten eingelaben, daß

#### Obwieszczenie.

Budowła owczanii na probostwie katolickim w Dziekanowiczch, która wraz z drzewem budowliczem przez antreprenera dostaczyć się mającego, i włącznie z kosztami za ręczne i zaprzegowe robocizny na 717 tal. 2 sgr. 5 fen. anszlagowaną jest, podług rozrządzenia Król. Regencyi w drodze publicznej licytacyj w antrepryze wydaną i w środku miesiąca Października wykończoną być ma.

Do licytacyi tej termin w urzędzie tubej-

szym na dzień

21. Lutego r. b. wyznaczonym został i z rana o godzinie 10. odbywać się będzie. Chęć budowię przyjąć

The zed by Google

die baar ober in ficheren Papieren ju beponirende ober burch ichuldenfreie Grundflude ju erle gende Raution 100 Eble beträgt.

Die fonfligen Ligitationsbebingungen fons nen in den Umteftunden bier eingefeben werden.

Gnefen, ben 23. Januar 1845.

Roniglicher Landrath.

mający, wzywają się na ten termin z tem nadmienieniem, iż kaucya w gotowiźnie, w papierach wartujących złożyć, lub na posiadłości bezdłużną zabezpieczyć się mającą, 100 tal. wynosi.

Inne warunki licytacyi w służbowych godzinach tu przejrzane być mogą.

Gniezno, dnia 23. Stycznia 1845.

Król. Urzad Radzoo-Ziemiański.

256

# Betanntmadung.

Rach ber Berfugung ber Roniglichen Regierung bom 15. Januar c., Rro. 1042 U, foll im Forfibelauf Dombrowo, ber Oberforfferei Jagbious, ein Forfier : Erabliffement, und imar: 1) ein Forfierbaus, 2) eine Scheune nebft Gtall, 3) ein Brunnen, 4) ein Apartement, 3) ein Bacofen, 6) eine Ummehrung, neu errichtet und bem Minbeftfordernden in Entreprife abergeben werben. Der Ligitationstermin wird in meinem Wohnhaufe hierfelbft, Bofener Bore

fattfinden, wogu Biefungeluffige mit bem Bemerten eingeladen werden, baß bie Anschlage und am 24. Februar b. 3. Bedingungen jederzeit bei mir eingefeben werben fonnen.

Bromberg, ben 27. Januar 1845.

Der Ronigliche Baninfpeftor Rienis.

257 .

# Befannemadung.

In dem Forfie swifchen Rrzepesgyn und Miaftewice, & Deile von Erin, werbe ich son hente ab jeben Montag und Donnerstag Eichen Gagebloce und Balten vom Stamme, Ciden und Birfen, Rug: und Schirrholi, auch Brennboli in Rlaftern, fowie Banbflocke bile lige, gegen gleich baare Bezahlung, vertaufen. Raufluftige wollen fich gefaligft bort einfinden. Schubin, ben 25. Januar 1845. D. Alexander.

258

Ju ber Forff ju Imno, bei Erin, wird ju jeber Beit flein und groß Bauhol; beit fauft, sowie auch birtenes und eichenes Schirrholz. A. b. Boldgleger.

259

großes Malyag, alles aus fettem Rieferholg und fart befolgen, fowie auch eine febr gute Imno, ben 26. Januar 1845.

M. b. Boldgleger.

260

Befanntmadung.

Diermit beebre ich mich meinen Gefcafesfreunden und Gannern bie ergebenfte Unteige ju machen, bag bie firma & 21. Doffmann fur mein feit 10 Jahren beffer benbes 2Baaren = und 2Bein = Befchaft von fest ab erlofchen ift, und mirb foldes burch ben Beitritt bes herrn Job. Berd. Berge als Uffocie in boffetbe, als;

Baarens, Beins, Commissions : und Speditions : Geschaft

unter ber Rirma:

# Bergs & Soffmann

neu eröffnet und fortgefest merben.

Indem ich fur bas mir bieber gefchentte ehrenbe Bertrauen bante, bitte ich felbiges auch der neuen Firma ju Theil werden ju laffen, die fich beftreben wird, daffelbe bauernb ju erhalten.

Bromberg, ben 15. Januar 1845. 

8. M. Soffmann.

261 Mehrere große n. fleine Capitalien gur Sypothef, in mögliche billigen, feboch wohl nicht unter 33, 4 bis 5 pet Binfen, weifet nach u. bermittelt möglichft ohne ein honorar ju forbern, bas Commiff., u. Gped. Danbl. Comtoir von G. Boigt ju Danitg.

262 Befanntmadung.

Bei Berlegung meines Gefchaftelofale von ber Bromberger Strafe Dro. 56 nach meinem Daufe in ber Friedrichsftraße Dro. 193, beabs fichtige ich mit meinem Uhrenlager vollftanbig ju raumen und werbe ju bem Enbe, Dittwoch ald ben 12. Februar c. in meiner Behaufung eine bedentenbe Parthie gut regulirter Parifer, Wiener und Leipziger Tifchuhren in Bronce, Dorgellan, Allabafter und feinen Soligebaufen, ferner Berliner Dippubren, fo wie eine Mud: mabl Band : und Tafchenubren, son Bernite tage 10 Uhr an, offenelich freiwillig gegen gleich baare Bejablung in Preug. Courant, meiftbietenb vertaufen, moju ergebenft einlabet.

Gnefen, ben 16. Januar 1845.

DR. Beber, Ubrmacher,

Obwieszczenie.

Przy przeniesieniu mego zawodowego lokalu z ulicy Bydgoskiej Nro. 56 do mego domu w ulicy Fryderyka Nro. 193, zamiarem jest moim uprząmąć zupełnie mój skład zegarów, którym to końcem sprzedawać będe we frode to jest dnia 12. Lutego r. b. w mém pomieszkaniu znaczną ilość dobrze regulowanych Paryzkich, Wiedeńskich i Lipskich zegarów stolowych z bronzu, poścelany, alabastru i w pięknie zrobionych szafkach drewnianych, następnie Berlinskich atoliczkowych zegarków, jako też wybór ściennych zegarów i kieszonkowych zegarków od godziny 10. z rana publicznie z mej właanéj woli najwięcej dającemu za gotową zapłatą, na co uprzejmie zapraszam.

Gniezno, dnia 16. Stycznia 1845.

M. Weber, zegarmietrz.

263 In ben jur herrichaft Margonin geborigen Forften geschieht ber Bertauf von fie, bendem Solje mochentlich an folgenden Lagen:

Montage file ben Forftbelauf Margoninsborf, in ben Jagen 11 und 25, Donnerflags für ben Forfibelauf Marcinnet, in ben Jagen 61 und 62,

Donnerflags fur ben Borfibelauf Rutfi, in ben Jagen 7 und 34.

Der Oberforfter heremann wird an jebem biefer Lage bis Bormittage 10 Uhr auf bem berichaftlichen bole ju Margoninsborf, fparer nur im Bolbe angutreffen fein. Bugleich wirb bemert, bag borlaufig meber in anderen Rebieren ber Margoniner noch aus ber Camocipner Borft febenbes Doly verfauft werben wirb.

Margonineborf, ben 26. Januar 1845.

b. Schwichom.

36 marne bierburd Jeben, meinem Gobne Alexander Bolowefi iegend Etwas ju borgen, ba ich für Dichts auffomme. Bolomsti, Rammereitaffen Diener.

265 Gine firichbraune Stute im achten Jahre ohne Abzeichen, ein blantleberner Sielen mit gelbmeffingenen Ringen und Rnopfen, eine ordinaire Leine, ein Befchlagmagen auf eifernen Achfen und Lillen mit gwei grunen Salbforben find mir beute Racht gefiohlen worden und erfalt berjenige, welcher mir ben Dieb in der Urt nachjumeifen verwag, daß ich benfelben gefesich

Bebin Lebenbeim, Gaftwirth in Rafel.

Spiritus Gebinbe in Soljband und Eifenband, in vollftanbig branchbarem Buftanbe, fichen billig jum Berfanf bei E. M. Frante in Bromberg, Brudenftrage Rro. 149. 267

## Betannemadung.

Das hierfelbft auf Griphomo Borftabt, unter Dro. 515, an einem lebhaften Drie belegene Grunbflud, ju welchem ein hinter bem Saufe und Angebauben befindlicher Dbfle und Ormalegarten von 3 Morgen gebort, beabfichtige ich mit meinem Materialmaarenlager und ber Schanfgerechtigfeit, fomie alle in biefe Sanbelbartifel einschlagenben Borrathe aus freier Danb ju verfaufen. Muf frankirte Briefe merde ich Die weiteren Rachrichten fowie über die Raufbei dingungen bie norbige Austunft fofort ertheilen. Snefen, ben 24. Januar 1845.

Johann Engel, Raufmann.

268 Das Saus auf ber Bofener Strafe, AF 327, ift aus freier Sand ju vertaufen, Das Michere ift beim Inftrumentenmacher Tefchner ju erfragen.

269 Samerei: Bergeichniffe bon G. E. Biemann in Quedlinburg find wieber anger fommen und gratis ju baben in ber Buchanblung bon &. Sifder in Bromberg, Friedriches

' The zed by Google

270 36 bin Billens meinen, an ber Chauffee in Sable gelegenen Gafthof entweder gu verfaufen ober auf feche bintereinanderfolgende Jahre ju verpachten.

Diejenigen, welche hierauf reffeftiren, mogen bie Bebingungen perfonlich ober in franfirten Briefen bei mir felbft ober beim herrn Ames : Aftmarius Ropiste in Ratel erfragen und bie event. Unterhandlungen gewärtigen.

Gabte, ben 20. Januar 1845.

Der Gafthofbefiter Guder.

Dem Buchhandler Berrn Sifder in Bromberg habe ich von meinen, feit langen Sabren rabmlichft befannten Gamereien ben Bertauf in bortiger Begend in ber Urt in Coms miffion gegeben, bag berfelbe bie Bestellungen aufnimmt und mir folche überfenbet, welche for mitton gegern, one berfere be Seinennigen annennen und nit febre bei die fer Bifder mit ausgeführt und ben berren Beftellern behanbigt werben. Auch ift herr Fischer mit ben erforberlichen Bergeichniffen verschen. Fur die verfallichte Dualität birget mein albei kaunter vielfahriger Ruf.

3. F. Gobe, Aunft, und handlungsgarinen in Berlin.

In dem Großwalbe, Forftrevier Racifomo, & Meile bon Schocken, verfaufen Unter: geichnete, in billigen Preifen, jeben Montag Riefern: Clamme, fartes Mittel: und Rlein Baubolg und Solger, welche fich ju Gagebloden und Dublenbauten eignen, fowie auch Gichen, und Beigbuchen: Stamme aller Urt.

Taglich werden alle Gorten Breunholjer und Strauchhaufen ju haben fein. Roaafen. Ubr. Dichelfen & DR. Rirfchner.

Circa 8000 Stud Dadyjegelftreichbretter, 20,000 Stud gut ausgebrannte Dadgier gel und weißer Rleefaanen find in Glembowo, bei Bnin, ju baben,

274

## Bod: unb Schafberfanf.

Die eine und zweijahrigen Bocke find jest jum Bertauf geftellt, flaffifigirt und mere ben je 2, 4 und 6 Friedricheb'or und 4 Thir. Schaferbouceur pro Sald verkauft. Sachvere flandige werben fich burch Besichtigung aberzeugen, daß biefe Thiere von hachster Qualification find, aber bedeutend mobifeiler als anderswo verfauft werben. Bater und Mutter beweifen Bollblut, Ausgeglichenheit und großen Bollreichthum. Anch fieben einige bundert gute Muttete fcafe jum Berfauf, boch erft nach ber Schur jur Abholung bereit. Lisifowo bei Juomraclam.

Morbmann,

- Friedrichoftrage Dro. 185 ift eine Regelbahn nebft Gartenhane, bom 1. April 1845 ab, ju bermiethen.
- 276 Ein gestiteter junger Menich, welcher bad Barbiergeschaft grundlich ju erlernen municht, findet unter gewiß annehmbaren Bebingungen fofort ein Unterfommen. Dierauf Reflectirende belieben fich perfonlich ober fibriftlich an mich ju wenben. Graubeng, ben 27. Januar 1845.

R. B. Reimer.

#### 277 Befannemachung.

Mit dem Solverfaufe in ben Orchowoer Baldungen, mirb in ben Terininen:

am 12. Februar c.

am 26. dito am 5. Dart.

am 12, dito

in ber Beife fortgefahren merben, daß jedes. mal Bormittage bas Riafterholy, Rachmittags flebendes Dol; jur Ligitation fommit.

Soldes jur Renutniß bes Publifums.

Promno, ben 28. Januar 1845.

Der Landschafts - Diath

. 2. v. Bamadift. .

Unterjeichneter empfiehlt fich jur Un= fertigung von großen Orgeln, Drehorgein, For: tepianoe, Spielfomoden, Spielubren zc. Much übernimmt berfelbe alle Reparaturen an ges nannten Begenftanben, welche er prompt und billig andjuführen verfpricht. Um geneigte Mufs

Roronomo, ben 27. Januar 1845. . Unton Eppegonsfi, Orgelbauer. Obwieszczenie.

Sprzedaż drzewa stojącego i w sążniach nastapi w boru na Orchowie w dniach:

12. Lutego r. b.

26. 5. Marca.

12. a w prawdzie drzewo w sążniach w przedpołudniowych, stojące zaś w popołudniowych godzinach. Na które chęć kupna mający wzywaja sie.

Promno, dnia 28. Stycznia 1845.

Radzca Ziemstwa L. Zawadzki.

Podpísany rekommendnje sle z robota dużych organów, pozytew, klawikortów, komodów i zegarów grających i t. d. Podéjmuje się on także reparacyi około rzeczonych przedmiotów, przyrzekając prędkie i tanie wykonanie onychże, z prosbą o łaskawe zlecenia.

Koronowo, dnia 27. Stycznia 1845. Autoni Sypczyński, organmistra.

Das Saus in ber Bilhelmsftrage auf ber Dangiger Borftabt, Rro. 491 in Broms berg, wird aus freier Sand verfauft. Tofenb Thia.

280

## Betannımachuna

Ans der Departements : Baumichule ju Bromberg find verfcbiebene Dofiftraucher, Partheliger und blubende Bierftraucher bei bem Roniglichen Regierunge , Runftgartner v. Di ich fometi, mobnhaft auf ber Dangiger Chauffee Rro. 485, ju baben.

281

## Befannemachung

Bei bem Roniglichen Regierunge Runftgartner v Diastometi, wohnhaft in Brown berg auf ber Daniger Chauffee Rro. 485, find verichiebene gute Sorten Semife und Biur men Camereien in frifcher Qualitat, beegleichen eine foone Auswahl von Georginen , Anollen 282

# Wasser - Heilanstalt bei Bromberg.

Der unterzeichnete Verein, jusammengetreten zu bem 3wecke, das unabweisktos Geduffnist einer Basser Zeilaustat in hiesiger Gegend zu befriedigen, bat in Betracht, daß solch
ein Unternehmen, als gemeinnußig, nicht Sache Einzelner sei, jur herftelung beischen, daß solch
einen Attien Zeichnung im biesigen Departement borgeschlagen, und, indem er die Resultate
bisherigen Verachungen und Vorarbeiten in einer Einladung zu biesem Iwest gefiede, leier
bisherigen Verachungsbissen und Borarbeiten in einer Einladung zu biesem Iweste Auchabenten
mie verschlagen wehrt, der an der an die Königt. Derten Landrafte und Kreiskassendenten
bie Bestörberung bes Menschunwohls durch die heiltstebe Wassers am herzen liegt, sich die biesem wohltschigen Werke durch Attiemseichnungen zu berbeiligen; wobei zu bemerken ist, daß
bie 11 Mitglieder des Wereind bereits 930 Ehr, gezeichnet baben.

Bromberg, ben 28. Januar 1845.

Der Berein ber Bafferfreunbe

283 Ein tomplettes Mahagony Billard fieht jum Berfauf. Bo? fagt bie Gra nauer iche Buchbruderei in Bromberg.

# Umtsblatt

DZIENNIK URZĘDOWY

der

Konigl. Regierung bu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

# *№* 6.

Bromberg, den 7. Februar 1845. Bydgoszcz, dnia 7. Lutego 1845.

# 284 Allgemeine Befetfammlung.

Das ifte Stud ber biedjahrigen Befets

Rto. 2529. die Allerbochste Kabineteorber vom 13. Dezember 1844, wegen Herabssehung der von den Vfandbriesschuldnern der Westpressischen Landbockst ju jahlenden Beiträge von 4. Prozent auf 4 Prozent;

Nro. 2530, bie Allerhochfte Rabineteorber vom 13. Dezember 1844, vermittelft welcher bie angehangten Tarife jur Erhebung ber Schiffighreabgaben in ben Stabten Ro: nigfberg i. Pr. und Elbing genehmigt worben.

## Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 1. tegorocznego Zbjoru praw zawiera pod:

Nrem 2529. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 13. Grudnia 1844, tyczący się zwiżenia składek z 41 od eta na 4 od sta płaconych przez dłużników listowo-zastawnych Zachodnio-Pruskiego Ziemstwa,

Nrem 2530. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 13. Grudnia 1844, zatwierdzający przyłączone taryfy pobierania opłat żeglużnych w miastach Królewcu w Prusa i w Elblągu.

# 285 Perfonal . Chronif.

Der interimiftifche Burgermeifter, Premiere fientenant Daag ju Gonfama, ift auf 6 Jahre im Amte von und definitiv beflatigt worben.

## Kronika osobista,

ymczasowy burmistrz, porucznik Hasss w Gązawie, został przez nas w tym urzędzie na 6 lat stanowczo potwierdzony. 286

Der Gafthofbefiger Berr Frang Gronwalb gu Gnefen, ift jum unbefolbeten Magiftratemite gliebe auf 6 Jahre gemahlt und von und ber fidingt worben.

287

Der bisherige Interimiftifche evangelifche Lehrer Martin Urnbt ju Bybowo, Rreifes Gner fen, ift im Umte befinitiv beftätigt worben.

984

Der bisherige interimiftiche evangeliche. Lebrer Julius Schönbed in Erzementowto, Rreicfes Bromberg, ift im Amte befinitiv bestätigt worben.

289

Der Jäger Anbreas Carl Wagner ift jum Silfsjäger auf bem Ininer Revier, in ber Obers forfierei Golombfi, bestellt worben,

Posladacz oberży IP. Franciszek Grynwald w Gnieżnie, został obrany i przez nas potwierdzony członkiem bezpłatnym magistratu na 6 lat.

Dotychczasowy intermistyczny ewangalicki nauczyciel Marcin Arndt w Żydowie, powiatu Gnieznińskiego, stanowczo na uraędzie potwierdzony.

Dotychczasowy intermistyczny nauczyciel Juliusz Schönbeck w Trzemientowku, powlatu Bydgoskiego, stanowczo na urzędzie potwierdzony.

Strzelec Andrzéj Karol Wagner, pomecniczym strzelcem w rewirze Znińskim w nadleśniczostwie Gołombki ustanowiony.

Diergu ber öffentliche Mugeiger Dro. 6.

The zed by Google

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

i H

do

## № 6.

### 290 Befannimachung.

Gef foll die bauliche Aussuhrung ber in Joge ber im Forstrevier Strzelno jur Aussibung gelangenben funftlichen Wiesenkalturten nothwendig werdenbe Erdauung mehrere Bruden, Drummen, Gerinne und Schleusen verschiebener Utt zc., besgleichen der Reuban eines am Oftrowoer See zu errichtenben Wartethalte mit hoff und Gartenbewährung, an ben Bingbiffordernden in Entreprise überlaffen water,

3u biefem Behnf ift auf ben 12. Februar (., Bormittags um 11 Uhr, ein Ligitationsters min in bem Königlichen Umtshaufe ju Erzelen vor bem Baumspetter Derrn Sturzel angesetzt worden, ju welchem cautiomfrähige Unterneh, mungkluftige mit bem Bemerken eingeladen werden, daß die dem Geschäft zum Erunde litzenden Bedingungen, desgleichen die Arz schäde, zwiedungen und Karten in dem Terramige selbst vorgelegt werden sollen.

Die Ertheilung bes Bufchlags bleibt bon

Bromberg, ben 28. Januar 1845.

Roniglide Regierung. Abthellung fur birefte Steuern zc. zc.

#### Obwieszczenie.

Z powodu wykonać się mających w rewize leśnym Strzelnińskim sztucznych kulturów łąk wynikła potrzeba wybudowania tamże kilka mostów, podziemnych kanałów, ryn i szluzów różnego rodzaju i t. d., tudzież wystawienia nad jeziorem Ostrowa domu dla dozorcy wraz z oparkanieniem podwórza i ogrodu, które to budowy najmiéj żądającemu w antrepryzę poruczone być mają.

Tym końcem wyznaczony został w Królewskim domu amtowym w Strzelnie termin licytacyjny na dzień 12. Lutego r. b. o godzinie 11. przed południem przed inspaktorem budowii Panem Sturtzel, na który mający chęć podjęcia się a do stawienia kaucyi uzdolnieni z° tem namienieniem się wzywają, że służące tej sprawie za zasadę warunki, jako też anazlagi, rysunki i mappy na terminie przełożone będą.

Udzielenia przyderzenia sobie zastrzegamy.

Bydgoszcz, dnia 28. Stycznia 1845.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

#### 291 Befanntmachung.

Da in bem auf ben 25. Januar b. J. word bem Domainen Reitaute in Ginesen anber raumt gewesenen Termine, wegen Berpachtung ber Abbecfereinutzung im Ginesener Areise fur das Jahr 1845, tein annehmbares Gebot er, folgt iff, fo haben wir auf

Den 15. Februar d. J., Radmittags 3 Ubr, einen abermaligen Seinin im Geschäftslotale bes Domainen Rentamts Enesen angesest, wozu wir qualificitet Pachte Instige mit dem Bemerken hierdurch einsaden, daß der bieherige Pachter der Ubbeckereinuhung von dem Mitvicten ausgeschlossen ist.

Die Ertheilung bes Bufchlages bleibt por: bebalten.

In sofern im Lizitationstermine ein an' nehmliches Gebot abgegeben wird, fann die Bacht noch auf anderweite drei Jahre, naur inch vom 1. Januar 1846 bis ultimo Dezems bet 1848 ausgebehnt werden.

Die naheren Pachtbebingungen fonnen tag: lich, mabrend ber Dieuststunden, auf bem Dor mainen-Rentamte in Gnefen eingefehen werben,

Bromberg, ben 28. Januar 1845.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur bie birecten Steuern 2c.

#### Obwieszczenie.

Gdy w wyznaczonym na dzień 25. Sycznia r. b. przed urzędenie ekonomiczno-rentowym w Gnieźnie terminie, względem wydzierżawienia użytku z oprawstwa w powiecie Gnieżnińskim na rok 1845 żadnego przyjąć się mogącego podania nieuczyniono, ustanowiliśmy przeto na

dzień 15. Lutego r. b.
o godzinie 3 po południu powtórny w tej
mierze termin w lokalu służbowym urzędu
ekonomiczno-rentowego w Gnieźnie, na który do dzierżawienia uzdolnionych wzywając
namieniamy, że dutyczcz sawy dzierżawca
użytku z oprawstwa od wspożlicy towania wyłączony.

Udzielenie przyderzenia zastrzega się. Skoro na terminie licytacyinym prodanie przyjąć się mogące uczynione zostanie, meże być rozciągnioną dzierżawa na dalsze trzy lata to jest od 1. Stycznia 1846 aż do końca Grudnia 1848.

Bliższe warunki dzierżawy mogą być codziennie przejrzane w godzinach stużbowych w urzędzie ekonomiczno-rentowym w Gnieznie.

Bydgoszcz, dnia 28. Stycznia 1845. Król. Regencya. Wydział podatkow stałych etc.

292

## Befanntmadung.

Der Nenbau eines Zweisamilienhauses, einer Schenne, eines Bieb: und eines Schaff flalles auf bem, ju ber fatholischen Probstei in Wenecpa gehörigen Pfarracker, veranschlagt jusammen auf 1120 Thaler 8 Sgr. 2 Pf., ercl. bes frei aus Königlicher Forst ju liefermen Bauholies und ber von der Gemeine ju leistenden hand: und Spannbienste, soll, hoherem Auftrage jusolge, an den Mindessfordernden in Entreprise ausgetiden werden.

Dierju fieht ein Termin auf Mittwoch ben 19. Bebruar c., Nachmittage 3 Uhr, ber im Landrathbamite an, ju welchem fautionefdbige Lijttanten mit bem Bemerten ergebenft einger laben werben, bag Untchag und Beichnungen, fowie Bebingungen bei mir eingefeben werben. An Raution werben 200 Tolt- baar bestellt.

Soubin, ben 25. Januar 1845.

Der Ronigliche Landrath Bernich.

Distract by Google

### Bierte Infertion.

### 293 Mothwendiger Berfauf.

land: und Ctabtgericht ju Rogafen.

Das ben Erben ber Ehriftoph und Dorothea, geb. Krouten, hauffeichen Sebeleuten gebrieg, in Zarnow sibe. 1 belegene Freifchultengut, mit Ausschluß bes Inbentarii, ab geschät auf 19826 Ehr. 17 Spr. 6 Pf., Jufolge der, nebst hypothefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenden Tape, foll

am 19. Mai 1845,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes fielle fubhafirt werben.

Rogafen, ben 18. Oftober 1844.

Rouigl. Land. und Stadegeriche.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Rogożnie.

Szołectwo do sukcessorów małżonków Krysztofa i Doroty z Kromrejów Haufów należące, w Tarnowie pod Nrem 1. położone, bez inwentarza, oszacowane na 9826 tal. 17 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem lypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 19. Maja 1845 r.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Rogoźno, dnia 18. Października 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# 294 Nothwendiger Bertauf. 3n fertion.

Das ben Rruger Balentin Orggaleftifden Chelenten jugeborige, ju Broniewo gelegene Rruggrundftad, abgeldagt auf 803 Thte. 15 Ser., jusuge ber, nebst Oppothetenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenben Lare, foll

am 3. Mai 1845,

Alle unbefanuten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffuffon, fateftens in biefem Termine ju meiben.

Juowraciam, ben 9. Dejember 1844.

Rouigliches land. und Stadtgericht.

205 .

o n. Sprzedaż konieczna.

Grunta kaczmarskie w Broniewie położone, małżonków karczmarzy Walentego Drygalskich przynależące, otaxowane na 803 tal. 15 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 3, Maja 1845

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowraeław, dnia 9. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Веванистафияд.

Die in diesem Fruhjahre im Koniglichen Forftrevier Bandeburg zu plattenbe Sichen, und Birkenborte fold öffentlich an den Meistbietenben versteigert werden. Dierzu habe ich einen Temin auf Dienstag ben 11. Mary b. J., Rachmittags 3 Uhr, in meiner hiesigen Dienstwohrnung anberaumt, zu welchem ich Kauffuftige hiermit einlade.

Das in plattende Quantum fann nicht mit Bestimmtheit angegeben werden, boch burften es 120-150 Rlaftern fein.

Der 4fe Theil bes ungefahren Betrages muß jur Giderheit im Termine gegahlt werben, bie übrigen Bedingungen find in ben gewöhnlichen Geschäftsfunden bier einzusehen, werben auch vor Beginn ber Berfleigerung bekannt genacht werben.

Die Borte foll von meift farten Eichen in ben Belaufen Schwiebe und Renhof geplattet werden, welche von Rafel, dem nachften Berichiffungeorte an ber Rebe, 31-4 Meilen

entfernt finb.

Forfthaus Rlein Intau bei Bempelburg, ben 21. Januar 1845.

#### Der Oberforfter Bilmanns.

296 Rothwendiger Berfauf. Su

iget Berrauf.

Band: und Stabtgericht ju lobfens.

Das ben Kolonif Daniel und Katharina, geb. Bever, Ewaldschen Erben und ben Jacob Helmachichen Eheinten ingehörige, aus 40 Morgen Bruch und Unfersand, einem Wohnsbause uehft Scall bestehende Grundhick zu Kolonie Polickno, abgeschädet auf 321 Thie. 11 Sgr. 8 Pf., zusolge ber, nehft Dypothesenichein in der Registratur einzusehende Tage, soll

am 13. Mar; 1845,

Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte: ftelle fubhaftirt werben.

Mde unbefannten Realpratendenten werben aufgeboten, fich , bei Bermeidung ber Prattur fion, fpateftene in diefem Termine zu melben. o u. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Łobżenicy.

Kolonia sukcessorom po koloniście Danielu i Katarzynie z Beyerów Ewald I Jakóbowi matżonkom Helmach należąca, składająca się z 40 morgów niziny i roli orneń, dorau mieszkalnego i stajni w kolonii Polichnie, oszacowana na 321 tal. 11 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w registraturze, ma być

dnia 13. Marca 1845, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

## 297 Befannemachung.

Der Bau eines Schaafffalles auf ber far tholifchen Pfarre in Diefanowier, welcher incl. bes dom Entrepreneur felbft zu beschaft fenden Bauholjes und der nicht in natura ju leistenben haube und Spannbeinste, auf 717 Ibtr. 12. Sgr. 5 Pf. veranschiagt worden ist, soll nach der Bestimmung der Königlichen Mr. gierung in Entreprise ausgethau und bis Mitte Oftober c. beendet werben.

#### Obwieszczenie.

Budowla owczarni na probostwie katolickim w Dziekanowicach, która wraz z drzewem budowliczem przez antreprenera dostarczyć się mającego, i włącznie z kosztami za rężne i zaprzęgowe robocizny na 717 tzb. 12 sgr. 5 fen. anszlagowaną jest, podług rezrządzenia Król. Regencyi w drodze publicznej licytacyi w antrepryzę wydaną i w środku miesiąca Października wykończoną być mią.

Siergu wird ein Ligitationstermin im bie: figen landrathlichen Umte auf

ben 21. Februar c., Bormittags 10 Uhr anbergunt, uub merben Bauluflige mit bem Bemerten eingelaben, baß bie baar ober in ficheren Papieren ju beponirente ober burch fouldenfreie Grundflude ju erler gende Raution 100 Ehlr beträgt.

Die fonfligen Ligitationsbebingungen fone nen in den Amteftunden bier eingefeben werben.

Gnefen, ben 23. Januar 1845.

Roniglicher Landrath.

Do licytacyi téj termin w urzędzie tutéjezym na dzień

21. Lutego r. b.

wyznaczonym został i z rana o godzinie 10. odbywać się będzie. Chęć budowie przyjąć mający, wzywają się na ten termin z tém nadmieniem, iż kaucya w gotowiźnie, w. papierach wartujących złożyć, lub na posiadłości bezdłużną zabezpieczyć się mającą, 100 tal. wynosi.

Inne warunki licytacyi w służbowych godzinach tu przejrzane być mogą.

Gulezno, dnia 23. Stycznia 1845.

Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

#### 298 Befannemachung.

Mit bem Solperfaufe in ben Orchowoer Balbungen, wird in ben Terininen: am 12. Sebruar c.,

am 26. dito

am 5. Dart. am 12. dito

in ber Beife fortgefahren merben, daß jebes: mal Bormittags bas Rlafterholy, Nachmittags flebenbes Soly jur Ligitation fommt.

Solches jur Renntniß bes Publifums.

Promuo, ben 28. Januar 1845.

Der Landichafte - Rath

2. v. Bamabafi.

### Obwieszczenie.

Sprzedaż drzewa stojącego i w sążniach nastapi w boru na Orchowie w dniach;

12. Lutego r. b.

5. Marca.

a w prawdzie drzewo w sążniach w przedpołudniowych, stojące zas w popołudniowych godzinach. Na ktore cheć kupna mający wzywają się.

Promno, dnia 28. Stycznia 1845.

Radzca Ziemstwa

L. Zawadzki.

299

## Betanntmadung.

Doberer Anordnung jufolge, ift ber bieber bier am Montage feber Boche flattgefun. bene Bochenmarte aufgehoben, der jeither am Mittwoch angeflandene auf den Dienftag berlegt und foll biefe nene Emrichtung mit bem 4. Februar c. ind Leben treten. Der Freitage: Bocheumartt bleibt bagegen unverandert.

Tilebne, ben 18. Januar 1845.

Der Magiftrat.

300 Befanntmachung.

Die ju Bopcin, hiefigen Rreifes belegene, bem minorennen Urnold Conftantin Rorth ges berige unterfchlägige Baffermuble nebft bem baju geborigen Schulzengute mit einer lanbe flache von circa 300 Morgen, tarirt auf 5662 Thir. 10 Ggr., foll im Wege ber freiwilligen Cubbaffation in Termine

ben 11. April c.,

Bormittage 9 Uhr, bor bem Beren Affeffor Golbner an hiefiger Gerichteffelle meifibietend in Baufd und Bogen berfauft, ober menn feine annehmbaren Raufer fich finben follten, auf 3 ober 6 Jahre, bom Terminstage ab, bers pachtet merben.

Die Tare faun auf hiefigem Gerichte ein: gefeben werben.

Coubin, ben 10. Januar 1845.

Ronigliches Land. und Gratigericht.

Obwieszczenie.

Młyn wodny w Wojcinie, tutéjszego pewiatu, położony, do małoletniego Arnolda Konstantego Korth należący, wraz z należącem do niego szołectwem, z gruntem około 300 morgów wynoszącem, otaxowany na 5662 tal. 10 sgr., ma być sprzedaném ryczałtem w drodze dobrowolnéj subhastacyi w terdnia 11. Kwietnia r. b.

przed południem o godzinie 9téj przed Ur. Göldner assessorem, lub, jeżeliby się żadni, przyjąć się mogący kupujący znaleść by nie mieli, na 3 lub 6 lat wydzierzawionem.

Taxa może być przejrzaną w tutejszym sadzic.

Szubin, dnia 10. Stycznia 1845.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

301 Befannemachung.

Das hierfelbft auf Grypbomo Borftabt, unter Rro. 515, an einem lebhaften Orte belegene Grundfluct, ju welchem ein hinter bem Saufe und Angebauben befindlicher Dbfte und Gemufegarten von 3 Morgen gehort, beabsichtige ich mit meinem Materialwaarenlager und ber Schankgerechtigfeit fowie alle in biefe Sanbelbartitel einschlagenden Borrathe aus freier Sand ju verlaufen. Muf franfirte Briefe merbe ich bie weiteren Rachrichten fowie aber bie Raufbe: bingungen bie nothige Mustunft fofort ertheilen.

Gnefen, ben 24. Januar 1845.

Johann Engel, Raufmann.

302 In ben jur herrschaft Margonin gehörigen Forden geschieht ber Berkauf von fier benbem Solge wochentlich an folgenden Sagen:

Montags fur ben Forfibelauf Margonineborf, in den Jagen 11 unb 25, Donnerflags fur ben Forfibelauf Marcinnet, in ben Jagen 61 und 62, Donnerflage fur ben Forfibelauf Rutfi, in ben Jagen 7 und 34.

Der Oberforfter herrmann wird an jedem biefer Sage bis Bormittage 10 Uhr auf bem bereichaftlichen Dofe ju Margoninscorf, fpater nur im Balde angutreffen fein. Bugleich mitb bemerft, bag borlaufig weder in anderen Rebieren ber Margoniner noch aus ber Samocipner Borft febenbes Sols verfauft merben mirb.

Margonineborf, ben 26. Januar 1845.

Somidon.

Ein unberheiratheter Stellmacher, ber fein gach grundlich berftebt, findet fogleich fein Unterfommen ju Dembomo, bei Rafel.

Das Dominium.

#### 304 Ebictal . Citation. -

Ueber ben Dachlaß bes hierfelbft am 21. Januar b. J. verftorbenen Poftmagenmeifters Carl Gabriel Baternam, ift ber erbichaftliche Liquibations : Brogeg eroffnet morben. Der Bermin gur Liquidation und Berification ber Forberungen, ift anf

ben 15 Mai 1845,

Bormittage um 9 Uhr, vor bem herrn ganb: und Stadtgerichts: Math Bunther, im Partheien, jimmer bes biefigen Gerichts angefest und es werden baju fammeliche Glaubiger vorgelaben.

Ber fich in biefem Termine nicht melber, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erfidrt und mit feinen Forderungen nur an dasjenige, mas nach Befriedigung der fich mel benden Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben foll e, verwiefen werden.

Schneidemubl ben 12. Dezember 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### 305 Proclama.

Die unbefannten Glaubiger, welche aus ber Umtebermaltung bes von hier verfegten Land: und Grabtgerichte: Galarienfaffen : Dens banten Braun Un pruche an den Fiecus refp. bie beftellte Caurion ju haben glauben, merden bierdurch vorgeiaden, biefelben in bem auf

ben 20 Juni 1845 um 11 Uhr Bormittaas, bor bem herrit fanbe und Gtabt: Gerichts Affeffor v. Galbern anger gefehten Termine, bei Bermeibung ber Pra: elufion, angumeiben.

Schneibemubl, ben 17. Januar 1845.

# Ronigl. Land. und Gradtgericht.

Befanntmachung.

Der Bebufe Berfaufs des Mutheifs B. des Bormerfes Rlein; Rotten, auf ben 19. Dat b. 3. angefebte Termin ift aufgehoben worben. Silebne, ben 22. Januar 1845.

Ronigi. Land. und Stadtgericht.

### Zapozew edyktalny.

Nad pozo-ti-loscią zmarłego dnia 21. Stycznia r. b. Karola Gabryela Vaternam, dozorcę bryk pocztowych, otworzono dzis process spadkowo-likwidacyiny.

Termin do podania i udowodnienia wszelkich pretensyi wyznaczony został na dzień

15. Maja 1845 r.

z rana o godzinie 9. przed Ur. Günther, konsyliarzem sądu podznaczonego w izbie naszej instrukcyinéj, na który niniéjszém zapozywamy wszelkie wierzyciele.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawa pierwszeństwa jakieby miał, uznany i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu

zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Piła, dnia 12. Grudnia 1844.

Król. Sąd Ziemsko - miejski.

#### Proclama.

Wzywają się niniej zem niewiadomi wierzyciele, którzy z czasu urzędowania translokowanego tu z tąd rendanta kas-y salaryinéj sądu podznaczonego, Braun, do kaucyi przez niego złożonej lub do fiskusa pretensye sobie rozczą, szeby się najpoźniej w terminie na dzień

20. Czerwca r. b., z rana o godzinie 11. przed W. Saldem, 28sessorem sądu podznaczonego zgłosili, inaczej bowiem wykluczeni zostaną.

Pita, dnia 17. Stycznia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Obwiest czenie.

Termin do sprzedaży części B. folwarku małej Chotni na dzień 19. Maja r. b. wyznaczony, zniesionym został.

Wielen, dnia 22. Stycznia 1845.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

#### Erfe gufertion.

307 Rothwenbiger Berfauf.

Das hiefeibst aub Mro. 568 gelegene, ben Tischier Mathaeus und Marianna Nowicitichen Erben gehörige, aus 90 Beeten gand beste bende Grundfuld, abgeichabt auf 656 Thrufolge ber, nebst Oppoliekenschein und Bestingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, foll

am 21. Mai 1845, Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichts.

ftelle fubbafirt merben. Alle unbefannten Realpratendenten mer-

ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praitiufion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Gläubiger werben biegu öffentlich vorgelaben.

Inomraciam, ben 15. August 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

### 308 Mothwendiger Berfauf.

ganbe und Stabtgericht ju Schneibemubl.

Das ju Schneibemuhl sub Aro. 314 beler gene, ben Schulmacher Friebrich Martenichen Erben geborig gewesene und bem Ackerbürger Joseph Miller abzidierte Grundfildt, adger schäft auf 160 Edir. 20 Sgr., jusoige der, nebft Opporchefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschennen Tape, soll

am 19. Mai 1845, Bormittagd 10 Uhr, an orbentlicher Gerichts: felle resubbaffirt merben.

### 309 Mothwendiger Berfauf.

fand: und Stadtgericht ju Schonlanke. Bon bem im Ejarnifauer Areife, im Dorfe Gembih gelegenen Lubwig Juthichen Baueri Grundfuck, weiches berch die Regulirung der guriherrfichen und bauerlichen Benhaltniffe ju-

#### Sprzedaż konieczna

Grunt tutéj pod Nrem 568 położony, do sukcessorów stolarza Macieja i Maryanny Nowickich, z 90 zagonów się składący, otaxowany na 656 tal., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 21. Maja 1845, w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiedomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzył zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywają się niniejszem publicznie.

Inowracław, dnia 15. Sierpnia 1844.

Król, Sad Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Żiemsko-miéjski w Pile.
Grunt tu w Pile pod Nrem 314 położony, wprzód do sukcesscrów Fryderyka Marten należący, poźniej obywatelowi rolniczemu Józefowi Müller adjudykowany, oszacowany na 160 tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 19. Maja 1845 r. przed potudniem o godzinie 10. w miejscu zwyktych posiedzeń sądowych powtórnie sprzedany.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzciance. Z gospodarstwa włościana Łudwika Kluis w Gembicach, powlatu Czarnkowskiego, położonego, które przy tegulacyi stosunkow dziedzicznych i włościańskich nadane mu zo-

The zed by Google

getheilt worden, in Unfebung beffen jedoch ber befidtigte Regulirunge Regeg noch nicht ergans gen ift, foll ber fogenannte fleine Blan, mels der ohne Beradfichtigung ber auf bem gangen Grundflucte rubenden Abgaben von 4 Ehlen. 9 Ggr. 5 Pf., im Jahre 1841 auf einen Ertragewerth von 368 Ehlr. 10 Ggr. tagirt morben,

am 2. Juni 1845, Bormittage 9 Uhr, an orbentlicher Gerichts: felle fubbaffirt werben.

Die Tage bes ju fubhaftirenben Grund: flucts, ber Sypothefenfchein bes Rittergutes Gembib, und bie Raufsbedingungen tonnen in ber Regiftratur eingefeben werben.

Mule unbefannten Realpratenbenten bes Rinthiden Grundftude werden aufgefordert, fich fpateffens in biefem Termine ju melben.

Bugleich wird ju bemfelben die ihrem Mufe enthalte nach unbefannte Real: Berechtigte des Rittergute Gembis, bie Cophie von Palitgewefa, geborne von Borgensta, offentlich vorgeladen.

Schonlante, ben 30. December 1844. Sonigl. Land. und Stadtgericht.

1124 6 4 2. 310

311

stało, a względem którego reces regulacyjny jescze nie wyszedł, ma być tak nazwany Plan mały, który bez względu na podatki w ilości 4 tal. 9 sgr. 5 fen. cały grunt ciązace, w roku 1841 na 368 tal. 10 sgr. oszacowany został,

dnia 2. Czerwca 1845, o godzinie 9. z rana w sądowni naszej sprzedany.

Taxa gruntu sprzedać się mającego, attest hypoteczny dóbr Gembic i warunki nabywcze, mogą być w registraturze przejrzane.

Wszyscy nieznajomi wierzyciele realni gruntu Kluta zapozywają się niniejszem na termin powyżazy.

Zapozywa się także z pobytu niewiadoma Ur. Zosia z Borzeńskich Paliszewska, majaca prawo realne de dóbr Gembic.

Trzcianka, dnia 30. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Befanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Roniglichen tanb: und Ctabt, Berichts, werbe ich am 14. Bebruar c., fruh 8 Uhr, in loco Cjarnifau, Spiegel, Sifche, Romoben, Spinde, Uhren, Reffel und anderes Sausgerath, auch eine Rub offentlich an den Meifibietenden, gegen gleich baare Bejablung, verauctioniren.

Schonlanfe, ben 6. Januar 1845. Großheim, Ronigl. Muct. Rommiffar.

#### Obwieszczenie.

W poleceniu sądu tutéjszego zieuiskomiéjskiego sprzedawać będę dnia 14. Lutego r. b. z rana o godzinie 8. w Czarnkowie: lustra, stoły, komody, szafy, zegary, kotły i krowę najwięcej dającemu za gotową zapłatę.

Trzcianka, dnia 6. Stycznia 1845.

Grossheim, kom, suke.

Betanntmachung.

Die unterm 21. Juni pr. von dem Roniglichen Landrathe: Amte hiefelbff ftedbries lich berfolgten Juben Marcus Caro und Barud Betel aus Lopienno find ergriffen und au nus

Bongrowiec, ben 30. Januar 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

312

#### Betanntmadung.

Den 14. Februar c, Bormittags 11 Uhr, follen in loco Inin zwei braune Bagen: pferbe, eine verdeckte Brufche, ein Beschlagmagen und eine Auf diffentlich an den Meistieten: ben gegen gleich baare Bejablung verkauft werben.

Schubin, ben 2. Februar 1845.

v. Bittich, Auct.: Rommiffar.

313

#### Stedbrief.

Die unverebelichte Juffine Biffe, 29 Jahr alt, aus Marienburg geburtig, auf bem Geficht ftart porfennarbig, welche bei uns wegen verheimlichter Schwangerichaft in Untersu-dung flebt, bat ihr bieberiges Dienstverhaltniß am hiefigen Orte feit Martini v. J. aufgegeben und fich von hier heimlich entfernt.

Sammtliche Boblibliche Polizeibehorden, fowie die Genedarmerie werden fonach bienflichft erfucht, auf die vorbezeichnete Bibfe ju vigiliren und im Betretungefalle diefeibe an uns, gegen Erflattung ber Geleitstoften, abliefern zu laffen.

Marienwerber, ben 21. Januar 1845.

Ronigl. Inquifitoriat.

314

#### Publifandum.

Bum meistbietenben Bertaufe bes auf ber Popielewoer Forfabtheilung noch befindlichen holges in flebenben Sidmmen, nach ber besonbers im Termin vorzulegenden Tar, in eine gelnen Loofen ober im Gangen, ift ein Termin im Aruge zu Popielewo, resp. an Ort und Stelle im Revier, auf ben 18. Februar c., Bormuttags 9 Uhr angeset, wozu Kaufuftige gang ergebenft eingeladen werben.

Die Bedingungen merben im Termin befannt gemacht merben.

. Storgencin, ben 20. Januar 1845.

Ronigliche Oberforfterei.

315

## Betannemadung.

In Bolge ber mie von Einem Bohlloblichen Magiffrate unterm 23. Januar c. ets berfelbf ein Konneiston, bringe ich biermit jur allgemeinen Kenntuss, daß ich mit bem beutigen Lage berfelbf ein Kommissions Burcau errichtet habe und die Beforgung von An; und Bertauf Diffilianten und alle in dies Fach einschlagende Geschient von Webeningen, Nachweistung von Habstellung von Bohungen, Nachweistung von Habstellung von Bertauf Bertauf und alle in dies Fach einschlagende Geschäfte übernehme, wobei ich mich Einem geehren Publikum zu geneigten Unfragen empfehle.

Bromberg, ben 5. Februar 1844. 21. 28. 2. George, Friedrichs Strafe Rt. 42.



316

### Befannemabung.

Den 14. Februar c., Bormittage 11 Ubr, follen in loco 3nin mehrere biberfe Benbel, Pferbegeichier, 40 Hafchen Bein 2c. offentitich berfleigert werben. Schubin, ben 2. Februar 1845.

317 Bu Bopowo fobcielne, Rreis Wongrowiec, ift bie Rrugnahrung, von George 1845 ab, ju verpachten. Runbler, Gutsbefiger.

318 Mein Adergrundstud nebft Gebauben, befiebend in 205 Morgen, incl. Wiefen, wor rauf ble Berechtigung von freiem Brenne und Bauhol; nebft freier Beide in der Roniglichen forft tubt, bin ich Willens fofort ju verfaufen.

Rur Refleftirende hierauf ein Raberes perfonlich obet auf franfirte Briefe. Onientomo, ben 29. Januar 1845.

319 Ein Dubnerbund, weiß mit braunen Fleden, welcher fich verlaufen hatte, ift bei mir, gegen Erfattung ber gutterfoften, ju baben.

Zablowfo bei Labifchin, ben 10. Januar 1845.

D. Rrieger.

320 Mebrere Gebaube, die burch Reubauten ergangt, follen verlauft werben, fie find ibeils aus Schurgbobten, theils aus Sachwert.

Dominium Jablowte.

321 Bon wirflich gutem unverfalichten Meth ift fartes Lager bei Sartwig Ranto: romit, Bofen, Bronfer Strafe Rro. 4.

322 Barichauer und Rrafaner, brauner und weißer, fuger und herber Meth ift vorrathig bei hartmig Rantorowicz, Pofen, Bronferftrage Rro. 4.

323 Funf Stud Regwiefen find ju verpachten. Raberes beim Tabagift 28 iffe, wohn:

#### 324 Befanntmachung.

Das unterm 22. Dezember 1844 erlaffene Subhaftationspatent, betreffenb ben nothwenigen Berfauf bes ben Rrauleschen Eheleuten gehörigen Grundfluck Kriefotowo aub Re. 3, welches in Nr. 5 biefes Auzeigers eingeruckt ift, wird hiermit wieber aufgehoben, ba ber Subhaftation entsat worben.

Erzemefino, ben 21. Januar 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Patent subhastacyjny pod dniem 22. Grudinia 1844 wydany, tyczący się koniecznej sprzedaży gruntu w Krzekotowie pod Nrem 3 położonego, do małżonków Krause należącego, który w donosicielu Dziennika pod Nrem 5 umieszczony jest, niniejszem się znosi, ponieważ subhastacya cofnicta została.

Trzemeszno, dnia 21. Stycznia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

325

### Baubolj : Berfauf.

Auf ben Ablagen bes flogbaren Brabeftromes bei Konis, befindet fic eine bereits angefabrene Quantitat gradwüchfiger, jur Berflogung nach ber Weichselniederung und jum Schneiben febr geeigneter Mitteli-Startbauholger und Bidde von überhaupt eirea 1500 Staus men, welche aus freier Dand baselbfi im Laufe bes Monata Korvara b. J. verfauft werden sollen, und wohn bem Kaufer bie Berbandmatertalien frei verabfolgt werben.

Der Forfter Pretel ju Rlein Cladau bei Ronis, wird auf Berlangen ben Raufern bie Bolger auf ben Ablagen borzeigen, wofelbft auch bie naberen Raufbebingungen eingesehen werden fonnen.

Bromberg, ben 1. Februar 1845.

Th. Livonius.

326

#### Mufruf.

Odcar Balbuin Anbolph Bolff, 17 Jahr alt, welcher feit bem 21. Januar c. bier in Pofen vermift wirb, hat feine Eltern, Geschwifter, Berwanbte in bie tieffte Traner verfest. Moge er in bie Urme ber Seinigen, bie ihn liebevoll empfangen werben, gurudfehren.

Bore, lieber Obcar! — hore auf bie Stimme beines troftlofen Baters, ber bich bittet, — febre jurud — mache uns Alle gludlich. —

327 Die Licht und Geifenfabrit von

empfiehlt gute Bagenfcmiere à 14 Ehr. pro Centner und Baricauer Patent, Stearin, Lichte

Bromberg, ben 4. Febraar 1845.

328 Die Gerathschaften in ber biefigen Raspichen Brauerei sollen aus freier Sand bert fauft werben, unter anderen ein Maisch, Botich von 4346 Quart, ein Stell-Bottich von 3450 Quart, ein Bierbottig von 756 Quart, eine fupferne Braum pfanne von 2707 Quart, ein Rublichieff von 3370 Quart, eine fupferne Praumit 5 Centner Sepucht und eine Darre von Eisenbiech. Auch das Brauereigrundfildt feibst und bas angrengende Wohnhaus find zu verkaufen, Rabere Auskunft weiser nach

Inomraciam, ben 3. Februar 1845. Reffler, Jufigfommiffar und Dotar.

329 Großberger Beringe, buchen Gebind, gute und volle Connen, find ju haben in Mafel bei Oteo Goride ot Comp.

330 Eine Dame municht weibliche Benfionaire aufzunehmen. Anfragen unter Chiffre R.

331 Strobbute

nehme ich jum Bafchen an, bie von mir ju biefem 3wecke nach Berlin gefanbt werben, und berfpreche ich gute und rasche Bedienung.
Bromberg, ben 4. Februar 1845.

332 Auf bie an mich ergangene haufige Anfrage, bie Angeige:
"bag ber bon Bremen erwartete Transport La fama Cigarren à 15 Thir. per 1 C., in abgelagerter, ber frühern gang gleichbleibenber Waare, jest eingegant A. E. Tepper.

333 Nachdem ich bas hiefige Gartengrundftlicf von bem herrn Stabtrath Franke ger pachtet habe, so werde ich das bisher in demselben betriedene Raffregeschäft vom 15. d. M. ab filt eigene Rechnung fortsehen, auch bemuht fein, wie die Zusriedenheit meiner Gafte ju erwee, ben und bitte deshald um einen recht tablreichen Zuspruch.

Bleichzeitig rige ich an, baf bei mir Gamereien ju Blumen, Garren: und landwirth,

Ololloer Gartengrunbftucf, ben 4. Februar 1845. Runft: und Gemufegariner.

334 Ein junger Mann, welcher bie Qualification befigt, ber Sefretarfielle bet einem Domainen Rentamte vorzustehen und im Stande ift, fich barüber, sowie über feine moraliche gubrung auszuweisen, findet sofort ein Unterfommen bei bem Domainen, Rentmeister Anopmuß in Schneidemubl.

335 Am 25. b. M. ift mir aus bem Roniglicen Forfietobliffement Langfurth meine bar felbft auf bem Flure bangenbe Doppeifinte geftoblen worben. Indem ich dieses jur öffentlichen Renntnig bringe, verspreche ich bemjenigen, ber mir jum Bieberbeft berfelben behalffich ift, eine angemesfene Pramie. Bor bem Unfause berfelben wird hierburch gewarnt. Die Flinte selbs ift aus ber Fabrit F. Jung und Sobne aus Gubl und führt biefe Firma auf ben Robren. Buf bem Kolbenbleche sührt dieselbe bie Rr. 4172, die Garnitur ift von Neufilber, übrigens ift bas Gewebr aan neu.

- Glebociet bei Mogilno, ben 2. Februar 1845.

Bonte, Ronigl. Forffer.

2336 Mittwoch ben 19. Februar c., von Bormittags 10 Uhr an, werde ich mehr in beren mir fieben gebliebene Berliner Mahagony: Meubel, als Spiegel, Lische, Chinadere Bur Frenner, Schreibriche, Mahrolletten, Polsterfalble zc. zc., im Locale des Königlichen Kafere Bunnennst ju Ratel, im Wege einer Lizitation verkaufen, wovon ich Kauflustige hiermit giggang ergebenst in Kenntnif seite.

n Mublie Mahle dei Rafel, den 30. Januar 1845.

Auftlich den 30. Januar 1845.

Auftlich der Beite der Bei

337 Bom Monate April b. J. an, werbe ich in monatlichen Lieferungen bon zwei Bor gen burch poftamtlichen Debit eine landwirthschaftliche Zeitschrift unter bem Ettel:

"Das Reuefte aus dem Gebiete ber praftifchen Landwirthichaft"

berausgeben, beren jahrlicher Ubonuementepreis 25 Sgr. beträgt und auf welche fammtliche Ronigliche Poftanftaten Beftellungen annehmen.

Es wird diefe Zeitschrift nicht bloß anf ben großen, sondern auch auf den fleinen Berubenbes enthalten fein u. in berfelben in der Regel nur Gegenfändliches u. auf Ersabrungen bemerkt werden, bei Mittheilungen, bei benen dies nicht der Fall ift, es ausbrucklich

Da Berhaltniffe es nicht gefatteten, ben Un'ang biefer Zeitschrift im Januar er ficheinen ju laffen, werben bie brei erften Nummern gleichzeitig mit ber pro April, folglich fur biefen Monat 8 Bogen geliefert.

Ehrenbreitstein bei Coblent, ben 1. Februar 1845.

Abenarius, ganbrath a. D.

338

#### Sangelinterricht.

Der 2te Eursus beginnt ben 10. Februar. Deine Bobung ift bei bem herrn Bafarece in ber langen Strafe. Eidfabt, Tanglebret.

339 Durch bas Ableben meines Mannes bin ich gesonnen, meine hierorts unter Dro. 371 befindliche Bierbrauerei, welche in gutem Buffande ift und bedeutenben Abfas bat, unter portheilhaften Bedingungen ju verfaufen oder ju berpachten.

Die Bittme Minna Jelenfiemici in Gnefen.

Z powodu 'śmierci meża mego zamyślam browar mój w mieście tutéjszym pod Nrem 371 położony, w dobrym stanie się znajdujący i znaczny odbyt majacy, pod korzystnemi warunkami sprzedać lub wydzierźawić.

Wdowa Minna Jelenkiewicz w Gnieznie.

Die hiefige Rantore, Schachtere und BicerRabbinerffelle ift vom 1. Dai c. bacane; teffelitrenbe Gubjette, welche fich uber ibre Sabigfett ausjuweifen vermogen, wollen fich biefer: halb perfoulich melden und wird bemerft, baß auf Derfetoften zc. nichts vergarigt wird. Roronomo, ben 26. Manuar 1845.

## Der Rorporations: Borfteber.

341 Ein Bieglermeifter, Dier Bieglergefellen und mehrere Arbeiter tonnen im gaufe b. 3. in ben hiefigen Biegeleien bauernbe Befchaftigung erhalten und haben fich Dieferhalb bei bem Bieglermeifter Doste hiefelbft ju melben.

Dembowo bei Ratel, ben 25. Januar 1845.

## Das Dominium.

Ein juberlaffiger Boigt, ber beutiden und polnifden Sprace machtig, findet ju Marien b. J. eine Stelle in Dembowo, bei Rafel.

Das Dominium-

Courad Letule, Runft und Sandelegartner in Bromberg, Bofenerplas Dro. 391, bietet alle Sorten Gemafer und Blumenfaamen jum Berfauf an. Derfelbe nimmt auch bis jum Monate Mary Beffellungen auf alle Arten deonomifder gelb, und Balbfaamen an, und tam fir alle feine Camereien garantiren, weit er fie aus ben berühmteften Sandlungen Deutschlands bejicht. Auch empfiehlt fich berfelbe jur liebernahme von Garten : Anlagen, Erbanung neuer Gemachbaufer und Berfconerungen aller Art, welche in fein Sach eingreifen, und wirb er fire bemube fein, fic bas Butrauen aller berjenigen ju erwerben, welche ibn mit Auftragen

344 Spiritus Gebinde in holyband und Giftuband, in bollfidubig brauchbarem Buftanbe, feben billig jum Berfant bei E. A. Frante in Bromberg, Bruckenftage Bro. 149.

345

Ungeige.

3u Jwno, bei Erin, find feche neue Maich ; Saffer, bon 1110 Quart Inhalt, ein gebes Ablies, alles aus fetrem Rieferholg und fart beschiagen, sowie auch eine febr gute

Imno, ben 26. Jannar 1845.

M. b. Boldileges.

346

#### Unjeige.

In ber forft ju Imno, bei Erin, wird ju jeber Beit flein und groß Bauboly ber: fauft, fo wie auch bitfenes und eichenes Schirrholj. 21. v. Bolegleger.

347 Meine eigene kandwirthschaft, Gosnowka genannt, im Chodzielener Artife, beim Daupte gute Dziembowo gelegen, bin ich Willens aus freier Dand zu verkaufen. Der Dauprtheil ist bie bie Grundfliche Wiese und Ditung, zusammen beträgt es 262 mageburgiche Wortzen. Unt franklite Orreft werben anger nommen.

Arzepision bei Erin, ben 30. Januar 1845. Unb. Fonrobert, Gutepachter. Gospodartwo rolnicze, Sosnowka nazwane, w powiecie Chodzieskim i w dobrach Oziesubowo pwłożone, moją wżasnością będące, mam zamiar z wolnej ręki sprzodać. Osubliwszą częścią jest tego gruntu łąka i pastwisko, ogolnie jest 262 morgów magdeburakich. Listy w tem względzie tylko frankowane przyknaje.

Krzepiszyń pod Kcynią, dnia 30, Sty-

And. Fonrobert, dzierżawca.

148

Bathung.

Jubem ich mit meinem Stemann Michael Ratafass, mit bem ich in Gleregemeinschaft febe, im Spefceloungsprozeffe febe, fo warne ich einen Jeden, daß er bemfelben Richts erebieter, da ich and bem gemeinschaftlichen Bermigen ist Michte antommen werbe

Jarobitob, ben 24. Januar 1845.

Josepha Ratafiass,

Ostrzeżenie.

Będąc a moim mężem Michałem Katafiaszem, z którym wspołeczności majątku żyję, w rozwodowym procesie, ostrzegam więc każdego, aby takowemu nie nie kredytowano, gdy za nie wspólnym majątkiem nieodpowiem.

Jaroszewo, dnia 24. Stycznia 1845.

Jozefa Katafinen, urodzona Bembenek.

#### 349 Befann:machung.

In dem Forffe gwifchen Rejepision und Diaffomice, I Meile bon Erin, werde ich bon heute ab, jeben Montag und Donnerffag Gir den : Cagebidde und Balfen bom Ctanime, Ciden; und Birfen : Rus: und Schirrhofg, and Brennholy in Rlaftern, fowie Banbfidde bit: ligft, gegen gleich baare Bejablung, verfaufen. Raufluftige wollen fich gefälligft bort einfinden.

& Coubin, ben 25. Januar 1845.

DR. Mleranber.

#### Obwieszczenie.

W rewirze feinym między Krzepiczy. nem i Miastowicami, ćwierć mili od Kcyni, sprzedawać będę od dnia dzisiejszego w každy Poniedziałek i Czwartek drzewo dębowe do tarcia i bale od pnia, drzewo debowe i brzozowe użytkowe i porządkowe, również opałowe w sążniach i drzewo obrętzowe, za gotowa zaraz zapłatę. Mający chęć kupienia, raczą się w miejscu zgłosić.

Szubin, dnia 25. Stycznia 1845.

M. Alexander.

Sunfte Infertion. 340 Mothwendiger Berfauf. lande und Stadtgericht ju Gilebne.

Das bei Filehne belegene Freigut Benge lewe, abgefchagt auf 18824 Thir. 1 Ggr. 8 Pf., jufolge ber, nebft Sppothetenfchein und Bebingungen, in ber Regiffratur einzusehenden Sare, foll im Bietungstermine am 5. April 1845,

Bermittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte. felle fubbaffirt merben.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wielenku.

Posiadłość wolna Benglewo pod Wieleniem położona, oszacowana na 18824 tal. 1 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie licytacyi na dniu 5. Kwietnia 1845.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

### Bmeite Infertion.

351 Nothwendiger Berfauf.

tanbe und Stadtgericht ju Schneidemubl. Das ju Samocion aub Rro. 116 belegene, bem Luchmacher August Prochel gehörige Grund: fud, abgefcast auf 1520 Ebir., jufolge ber, nebft Sprothetenfchein und Bedingungen, in ber Regiftrainr einzufehenden Sare, foll

am 26. Mai 1845, Bormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichte. felle Subhaftirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile. Grunt w Samoczynie pod Nrem 116 pełożony, do Augusta Prochel sukiennika należący, oszacowany na 1520 tal, wedle taky mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i waronkami w registraturze, ma być dnia 26. Maja 1845 r.

przed południem o godzinie 11. w miejecu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### 352 Rothwenbiger Berfauf.

Das hierfelbst aub Mro. 463 gelegene, bem Clemens Nowicki gehörige Grunbfild, abs geschägt auf 284 Thtr. 25 Sar., infolge ber, nebst Oppothetenschein und Bebingungen, in ber Regiftratur enzusehenben Lage, foll

am 15. Mai c., an orbentlicher Gerichtsflelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Pratius fion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Inomraclam, ben 28. Januar 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Grunt tu w miéjscu pod Nrem 463 polożony, Klemensowi Nowickiemu należący, oszacowany na 284 tal. 25 sgr., wedle taxy mogącéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 15. Maja 1845.,

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realniwzywają się, ażeby się pod uniknieniem p %kluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oz. uczonym.

Inowraciaw, dnia 28, Stycznia 1845. Król. Sąd Zier, o-miejski.

353 Drei Lehrlinge uit ben nothigen Schulkenntniffen verfeben, welche Luft haben, Die Multerprofesson ju erternen, sowie ein Schneibemuller, finden bei bem Mablenmeister Matter ju Labifdin Unterfommen.

# Umtsblatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 7.

Bromberg, ben 14. Jebruar 1845. Bydgoszcz, dnia 14. Lutego 1845.

# 354 Allgemeine Gefegfammlung.

Das 2te Stud ber Diedfahrigen Gefets- fammlung enthalt unter:

- Rto. 2531, bie Allerhochfte Beflätigung bes beigefügten Regulativs fur bie Gelchaftet wirffunfeit ber Landfaftenbevollmachtigten von Reu. Doroemntern vom 20. November 1843, d. D. ben 14. September 1844.
- Rto. 2532. Die Allerhöchste Rabinetforber vom 15. November 1844, in Betreff ber bei bem Eintriebe ausidnbifden Mindviehes ju beobachtenben Schumagregelu.
- Rro. 2533, bie Berordnung, betreffend ben Ger ichaftsgang und Juftangengug bei ben Andeinanberfegungsbehorben. Bom 22, Dos bember 1844.
- Rto. 2534: bie Allerhochfte Rabinetsorber bom 3. Januar 1845. bejüdlich auf bas Gefes, bie Bettebtung von Grundfücken und bie Grandung neuer Unfelbediungen von bemie fiben Lage betreffend.

## Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 2. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

- Nrem 2531. Najwyższe potwierdzenie dołączonego regulamina działalności pełnomocników kassy prowincyalnej Nowo-Przedpomorza z d. 20. Listopada 1843. Z dnia 14. Września 1844.
- Nrem 2532. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 15. Listopada 1844 r., tyczący się środków ochrończych przy wpędzaniu rogatego bydła zagranicznego zachowanemi być mających.
- Nrem 2533. Postanowienie tyczące się postępowania i biegu instancyi u władz separacyinych. Z d. 22. Listopada 1844.
- Nrem 2634. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 3. Stycznia 1845, odniezący się de ustawy względem cząstkowania gruntów i zakładania nowych siedliercz.

Rro. 2535, bad Gelet, betreffenb ble Zertheis fung bon Grunbfticken und bie Grunbung neuer Unfiebelungen. Bom 3. Januar 1845.

Das 3. Stud enthalt unter:

Dro. 2536, die Allerbochfte Kabmetsorber bom 27. Dezember 1844, betreffend die Grellung ber Landtags Kommisserien ju ben flandischen Ausschüffen und die Ernennung ber Stellvertreter für die Landtags: Kommissarien.

Rro. 2537. Die Berordnung, betreffend die Eine fübrung bet Gefehet bom 28. Februar 1843 über bie Bennhung ber Pribacfluffe in bem Bezirt bet Appellationsgerichtsbofet ju Koin. D. d. ben 9. Januar 1845.

Nrem 2535. Ustawę tyczącą się cząstkowania gruntów i zakładania nowych siedlistcz, Z dnia 3. Stycznia 1845.

Oddział 3. zawiera pod:

Nrem 2536. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 27. Grudnia 1844, tyczący się stanowiska Komnissarzy sejmowych da Komitetów stanowych i mianowania zastępców Kommissarzy sejmowych.

Nrem 2537. Postanowienie tyczące się zaprowadzenia ustawy z dnia 28, Lutego 1843 o korzystaniu z rzek prywatnych w obwodzie Sądu Appellacyjnego w Kolnie. Z dnia 9. Stycznia 1845.

#### 355 · Befanntmachung.

Die Nummern 15, 16, 17 und 18 pro 1844 ber außerhalb lanbes in polnischer Sprache erschienenen Zeitschruft:

"Dwutygodnik literacki"

find von bem Roniglichen Obercenfur: Gerichte jum Debit innerbalb ber Preugischen Staaten verflatet worben, was ich hiermit jur öffentlis den Kenntnig bringe.

Dofen, ben 28. Januar 1845.

Der Oberprafident des Großbergogthums Dofen.

p. Beurmann.

#### Obwieszczenie.

Numera 15., 16., 17. i 18. pro 1844 wyszłego za granica w polskim języku pisma perjodycznego:

dozwolił Król. Najwyższy Sąd cenzuralny sprzedawać w Pruskich krajach, co niniéjszém do publicznéj podaję wiadomości.

Poznań, dnia 28. Stycznia 1845.

Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

## Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia Krol. Regencyi.

356 Ratholifde Rirden, und Daustollefte jum Reuban einer tatholifden Pfarrfirche in Fraffelt, Regierungebezirfe Duffelborf.

Des Konigs Majeftat haben mittelft Allers

Katolicka kościelna i domowa kollekta na budowe nowego katolickiego kościoła parafialnego w Frasselt, okręgu Regencyinego w Düsseldorf.

Na wybudowanie newego keścioła parafial-

The zed by Google

bochffer Rabineteorbre vom 16. Dovember b. 3. ber fatholifchen Gemeinbe Fraffeit, im Rreie Cleve bes Duffelborfer Regierungsbegirfs, Behufe Mufbringung ber Roften jum Reubau ibrer Pfarrfirche eine allgemeine farbolifche Saud: und Rirchen Rollefte ju bewilligen und Die Unordnung berfeiben ju befehten geruht.

Diefer Allerhochften Willensmeinung gemäß veranlaffen wir die fatholifchen herren Beift: lichen unferes Departements, Die Rirchenfollette in ihren Rirchen, bie herren ganbrathe und Burgermeifter aber, Die Sausfollefte in ben Stabten und auf bem gande vorschriftemaffig abhalten und bie eingehenden Gaben der Dilde thatig'eit nebft einem Bergeichniffe ber beiges ftenerten Betrage bis jum 1. Dar; c. an bie betreffenben Rreibtaffen gelangen ju laffen.

Lettere haben ben Ertrag bis jum 15ten Darg c. an unfere Sauptfaffe ju überfenden.

Bromberg, ben 28. Januar 1845;

Ronigliche Regierung. Abtheilung des Innern.

Ratholifde Rirden, und Saustollette jum Reuban einer Rirche ju Buchtorf, Regierungebegirte Munfter.

Des Königs Majeffar baben ber farbolifchen Gemeinde ju Suchtorf, Regierungebegirfe Duns fler, mittelft Allerhochfter Orbre vom 27. Dos bember pr. jur Dedfung ber Roffen bee Reu: baues ihrer tatholifchen Pfarrfirche eine affge: meine fatholifche Daus: und Rirchenfollefte ju bewilligen und beren Musichreibung ju genehe migen gerubt.

Bir veranlaffen baher bie fatholifchen herren Beifilichen unferes Departements bie Rirchenfollefte in ihren Rirchen, Die Berren Cambrathe und Burgermeifter aber bie Sans:

nego w Frasselt, w powiecie Klewe, okregu Regencyinego Düsseldorf, raczył N. Pan-Najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 16. Listopada r. z. udzielić tamecznéj katolickiej gminie powszechną katolicką kościelna i domowa kollekte z zaleceniem zarzadzenia onejżę.

Stosownie do téj Najwyższej Woli, wzywarny katolickich Panów Duchownych naezego Departamentu, ażeby kościelną kollekte po ich kościołach, Panów Radzców Ziemianskich i Burmistrzów zas, ażeby domową kollektę po miastach i wsiach wedle przepi-ów odbyli a wpłynione dary pobożne wraz z wykazem onychże aż do 1. Marca r. b. do właściwych kass powiatowych odestali.

Ostatnie winni są przesłać ten dochód až do 15. Marca r. b. naszéj głównej kassio.

Bydgoszcz, dnia 28. Stycznia 1845.

Krol. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych:

Katolicka kościelna i domowa kollekta na budowe nowego kościoła w Fuchtorf, okregu Regencyinego Münster.

ajwyższym rozkazem gabinetowym z d. 27. Listopada r. z. raczył N. Pan udzielie katolickiej gminie w Fiichtorf okregu Regencyinego Münster, na opędzenie kosztów budowy jej parafialnego kościoła powszechną katolicką domową i hościelną kollektę z zezwoleniem na rozspisanie onejże.

Wzywamy wice katolickich Panów Duchownych naszego Departamentu, aby kościelną kollektę w ich kościolach, Panów Radzców Ziemiańskich i Burmistrzów zaś, bollefte in ben Stabten und auf bem ganbe pobozne dary wraz z wykazem ztogonych. voridriftemagig abhalten und bie eingehenben Gaben ber Milbthätigfeit, nebft einem Bers jeichnig ber beigefteuerten Beträge bis jum 1. Mat; c. on bie betreffenden Kreistaffen gelawgen ju laffen.

Lettere haben ben Ertrag bis jum 15ten Darg c. an unfere Sauptfaffe ju überfenben.

Bromberg, ben 29. Januar 1845.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern.

ofiar az do 1. Marca r. b. do właściwych kase powiatowych odestali.

Ostatnie winny ten dochód aż do 15. Marca r. b. przesłać do naszej Głównej kassy.

Bydgoszez, dnia 29. Stycznia 1845.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

368 Das Abraupen ber Dbftbaume betreffenb.

Den Bolizeibehorben wirb, mit Beziehung auf die Aufforderung bom 4. Mary 1827, Minteblatt ift 1827, S. 1600, hierdurch in Erinnerung gebracht, daß gegenwartig ber Zeitpunft jum Abraupen ber Baume eingetreten ift, und fie werben angewiefen, bad Erforberliche ju bies fem Zwed, nach Indalt der gedachten Bers ordung, fofort ju verantaffen.

Bromberg, ben 3. Februar 1845.

Abtheilung bes Innern.

Względem zbierania wąsienie z drzewa owocowego.

Przy odwołaniu się do wszwania z dnia 4. Marca 1827, Dziennik urzędowy na rok 1827 str. 160, przypominamy niniejszém władzom policyjnym, że tersz właśnie czas do obierania wąsienie z drzewa owocowego nadszedł i zalecamy im, aby do odniesienia zamiaru tego co potrzeba podług treści wspomaionego rozgadzenia natychmiast przedsięwzięli.

Bydgoszcz, dnia 3. Lutego 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

369

Der nach bem biefichtigen Ralenber ben.11. Mars c. auflebenbe Jahrmartt in ber Stabt Triemefino wirb aus bewegenben Grunben auf ben 17. ei, bierburch verlegt.

Bromberg, ben 29. Januar 1845.

Ronigliche Regierung, Abeheilung bes Innern.

Ustanowiony wedle tegorocznego kalendarza na dzień 11. Marcar. b. w mieście Trzemesznie roczniotarg, przekłada się niniéjszem z ważnych przyczyn na dzień 17. t.

Bydgoszcz, dnia 29. Stycznia 1845.

Król. Regencya. Wydział Spraw wewnętrznych.

360

Bor wenigen Tagen find in ben Ranalpffant jungen an ber neuen Promenabe, swiften ber

W plantacyach ikanałowych pezy nowej promenadzie między trzecią a czwartą calu-

britten und vierten Schlenfe, feche Stud ber beften bort angepflangten Lindenbaume frevels hafter Beife abgefchnitten und entwenbet mors

Demjenigen, ber bie Thater fo gu bejeich: nen bermag, baf fie jur gerichtlichen Unterfu: dung gejogen merben tounen, mirb eine Be: lobnung von Bebn Thalern jugefichert.

Bromberg, ben 31. Januar 1845.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung des Innern.

za urznieto złośliwie i skradziene przed kilko dniami sześć sztuk tam zasadzonych najlepszych lipów.

Temu, któryby sprawce tak oznaczyć zdołał, aby tenże do sądowej pociągnionym mogł być indagacyi, zapewnia się dziesięć talarów nagrody.

Bydgoszcz, dnia 31. Stycznia 1845.

Krol. Regencya.

Wydział spraw wewnetrznych.

361 Bon bem Gniebefiber Deren Abam b. Bol bileger auf Imno find ber fatholifchen Rirche in Erin

- 1) ein Balbachin von Atlas, im Berthe von 130 Thir.,
- 2) ein Ambraculum jur Monftrang, im Berthe bon 13 Ebir. und bon ben Johann Simmegafichen Ebeleuten

in Rjemieniewiec ein Defigemand fue 50 Thir. gefchenft morben.

Bir bringen biefe lobendwerthen Sanblune den anerfennend jur öffentlichen Renntnif.

Bromberg, ben 1. Februar 1845. Ronigliche Regierung,

Abtheilung bes Innern.

Dziedzie debr ziemskich Pan Adam Wolszleger z Iwna podarował katolickiemu kościotowi w Kcyni:

- 1) baldachym atlasowy wartości 130 tal.,
- 2) umbraculum do monstrancyi wartości 13 tal., a matżonkowie Szymczakowie z Rzemieniewic ornat za 50 tal.

Te pochwały godne czyny pedajemy z uznaniem do publicznej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 1. Lutego 1845.

Król. Regencya.

Wydział podatkow stałych etc.

Berforen gegangenes Maturatifationepatent.

Dem jubifden Raufmann Julius Gjubinefi, fraber in Gniewlomo, jest in Gembie, Mogile noer Rreifes, wohnhaft, ift bas ibm bon und ertheilte Raturalifationspatent bom 28. April 1840, auf einer Reife bon Pofen nach Gembic, m biefem Mongt berloren gegangen.

Zgubiony patent naturalizacyiny.

Lydowskiemu kupcowi Juliuszowi Szubińskiemu, dawniej w Gniewkowie teraz w Gebicach, powiatu Mogilnińskiego, mieszkającemu, zginał w bieżącym miesiącu w podroży z Poznania do Gebic udzielony mu przez nas patent naturalizacyjny z dnia 28. Kwietnia 1840.

Es wird baffelbe bierburch mit bem Bemerten fur ungulitig erflart, bag bem 2c. Syubin: sti ein Duplicat beffelben ertheilt worden ift.

Bromberg, ben 29. Januar 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Ogłaszając niniejszem takowy za nieważny, namieniamy, że Szubinskiemu udzialony został duplikat onegoż.

Bydgoszcz, dnia 29. Stycznia 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

#### 363 Perfonal . Chronit.

Dem bieherigen Abministrator ber aus ben Borwerken Gonsawa und Gora bestebenden Kompalichen Domaine Gonsawa, Alexander Speischert, ist die Fortf gung ber Pacht biefer durch den Zob des Oberammanns ziolech erledigten Domaine von dem Muiskerie des Königlichen Hausselbertungen word. Dausse übertragen word. m.

364

Der bisherige proviforifche Lehrer Barthor tomais Brieginsti bei ber fatholifchen Schule un Krucg, Kreifes Czarniau, ift im Unte befinitt beflatigt worben.

#### Kronika osobista.

Dotychczasowemu administratorowi, składającej się z folwarków Gązawa i Gora, Kr.ekonomii Gązawa, Alexandrowi Speichert, peruczoną została przez Ministerstwo Krót. Domu kontynuacya dzierrawy tej przez śnił-re oberamunana Ziołeckiego opróżnionej ekonomii.

Datychczasowy prowizoryczny nauczyciel Bartłomiej Brzeziński przy katolickiej szkole w Kruczu, powiatu Czarnkowskiego; ostatecznie na urzędzie potwierdzony.

#### 366 Befannemachung.

ie Befanntmadung bes Beneraf: Poffamtes som 30. Robember D. J., wegen Ermäßigung Des Beftellgeldes fur Landbriefe, begiebt fich le: biglich auf diefenigen Briefbestellungen nach bem platten ganbe, melde fur Ronigliche Rech: nung burch eigens baju angestell'e Laubbrief: trager regelmäßig fattfinden. Wo bergleichen Einrichtungen nicht befteben, werben bie fur bad platte Band beflimmten Briefe, wenn folche bon ben Empfängern nicht feibft von ber Doft abgeholt ober in ben betreffenben Ortichaften bon burchgebenben Boften abgegeben merben. bon 8 ju 8 Tagen gefammelt und bann fammt lich burch einen erpreffen Privarboten bes ftellt: Diefer Bote erfalt nach wie bor pro-Deile 5. Sgr., welcher hetrag fur ben gamen son ibm ju machenden Weg berechnet, verhalt ...

#### Obwieszczenie.

bwiesiczenie Jeneralnego Urzędu poczes towego z dnia 30. Listopada r. z. względem zniżenia opłaty za doreczanie listów wieje skich, ściąga się li do takich doręczeń listów po wsiach, które się na rachunek Królewski regularnie wykonywają przez osobno do tego ustanowionych roznosicielów listów. Gdzie tympodobne nie istnieją urządzenia, tam zostana przeznaczone na wsie listy, jeżeli takowe przez odbieraczy samych z poczty odebranemi lib przez przechodzące przez dotyczące wsie poczty oddanemi nie będą, od? 8 do 8 dni zbierane i natenczas wszystkie razem przez umyslnego prywatnego postanca dpreczone. Ten postaniec dostaje tak jak dawniej 5. sgr. za mile, która to ilość za całą przez niego odbyć się mającą drogę

nifinagig anf fammtliche ihm jur Beftellung abergebene Briefe repartiet und auf ber Richt fette jebes einzelnen Briefes ber Theil bes Bor tenlohns, ber auf benfelben fällt, bemerkt wird.

Berlin, ben 27. Januar 1845.

Beneral . Doftamt.

obrachowaną, następnie podlug proporcyi na wszystkie mu do wręczenia oddane listy repartowaną i na drugići stronie każdego listu przypadająca nań część milowego zapisaną zostanie.

Berlin, dnia 27. Stycznia 1845. Jeneralny Urząd Pocztowy,

366

#### Betanntmadung.

Den Königlichen Landrachedmitern und Rommunalbehörden communiciren wir nachfolgend ein Schema, für bie von den Kommunen ju liquidrenden Gervisdertage für Einquartire in den Kallen, wo die Liquidrung von denselben grundlählich direft oder durch die landratblichen Beborden bei der unterzeichneten Intendantur zu dewirfen iff, mit dem Erfuchen ergebenft, das selber fünftigen Liquidationen jum Grunde ju legen und babei die gegedenen Erfauterungen ju beachten.

Bur Bemerfung 4 machen wir barauf ausmertsam, daß unter ber etatsmäßigen Uns jahl Pfereb er betreffenben Offigier-Chargen nicht ber für lettere bestehnbe Rationis-Erat, fom bern bleinige Pferbeahb ju verstehen ist, welche fich ergebt, wenn ber bort angeführte Einheite sab pro Pferb von resp. 15 Sgr. in Orten erfter Rlaffe, 11 Sgr. 3 Pf. in Orten 2. und 3. Rlafe in ben fir be betreffenben Offigier-Chargen ausdeworfenen Grali-Gervifes biblier wird. In ber nachfolgenben Rachveijung jit bie fur jede Offigier-Charge etatschäftig Augabl Pferbe und ber Betrag bes für sie in bem Personalservise enthaltenen Stallsewises ersichtlich genache

Die Königlichen Lanbrathe Aemter und Communal Beborben baben baben barauf gu balten, bag in ben von ben Truppen iber bas gemabrte Raturalquartier ausgufiellenten Be ichemigungen bei jebem Offiter bie Bah Aferbe benierte werbe, welche er bei fich geführt hat, and far welche Ratural Stallung gewährt worden ift.

Pofen, ben 27. Januar 1845.

Ronigliche Jutenbantur 5. Armee . Corps.

# Serbis. Liquidation

Rommune N. N. pro Monat . . . . . 18

Bemerfungen.

1) Dies Schema findet nur in benjenigen Sallen Anmendung, mo bie Rommunen den

Serbis ffir Einquartierte grunbfahlich birect ober durch die landrathlichen Beborben bei ben Im tendanturen unmuttelbar tiquidiren und sodann auf die betreffenden Konigl. Raffen anger biefen wirb.

- 2) Bei der Lignibirung des Erwiste resp. Offizier Servis/Juschusses für Einquartirte ift der Tag des Emtreffend voll, der Tag des Ubganges aber underuckfichtigt zu laffen, dergesalt, daß wenn ein Offizier ze. am 1. eines Monars eintrisse und m 15 wieder abgeht, nur die Kompetenz vom 1, die incl. 14. also auf 14 Jage zu berechnen ift. Es ift jedoch nothwendig, daß der die Berechung des Servises ze. außer Unsah beitende Zag des Ubgangers gleich wohl in den Bescheinung des Ervisses under Angen genen Eruppentheile über empfangenes Raturalquartier, jedesmas ausbräcklich mit angegeben und aus diesen Bescheinigungen in die Serviss Liquidation (wie dies Brispielsweise nachstehen in Colonne 9 angedentet ist) mit übernommen werde, damit mit Sicherbett ersehen werden kann, ob der Servis ze. wirlich nur für die Dauer der Emquartierung excl. des Übgangstages in Auspruch genommen worden ist.
- 3) Ein breitägiger Quartiergenuß bleibt, als jur Kathegorie ber Durchmariche gehörig, unvergütet; nur erst wenn bie Daner ber Sinquartierung ben 4. Sag erreicht hat, kann fur bie gange Dauer berfelben bie Kompetenz in Anfal gebracht werben. hat die Einquartierung einen vollen Kalendermonat gedauert, so erfolgt die Bergutung für 30 Caae, wogegen fur ein Raturasquartier, welches im Laufe eines Monats seinen wusaum und die einfelieslich

|                 | fiji                    | hl be<br>iere u |             | Eruppentheil                                    | Monatlicher Betrag bes |                                                                                 |                                                                               |                               |                  |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| - 36 ber Belage | & Gelbsteinger Buiethet | S Einquartirt   | Die Dieuft: | und<br>Charge                                   | D Angabi ber Pferbe    | regulativmäßi:<br>gen Personal:<br>und Stallfervi:<br>ses<br>7<br>Thr. fgr. pf. | Offizier Perfo:<br>nal: und Stall:<br>Serviegulchuffee<br>8<br>Thir. far. pf. | ignig. Competer in liduipire. | Monate ercl. = = |
| 1               | -                       | 1               | _           | Pataillon des<br>Inf.:Regmes.<br>Sec.:Lieut, NN |                        |                                                                                 | - -                                                                           | 1 15                          | 14               |

- 4) Bei Gewährung ber Stallung fur bie etatsmäßige Angahl Pferde ber betreffenden Ofigien-Bargen erhalten die Kommunen die vollfändige etatsmäßige Servise Kompeteng. Gind der weniger als die etatsmäßige 30 iv om Pferden unterguberingen, so darf der Stallfervis und Salchus nur für so viel Pferde berechnet werden, als wirflich einquartier find. In diesem Angle paffert sodam im Stadten Unter Bunde in Bereichnet werden, als wirflich einquartier find. In diesem fich ergernstelle berechnet werden, als wirflich einquartier find. In diesem monatlich 1 Sept. 1, plus firt fodam im Stadten Unter Bunde von die berachen ertsübside Grallfervis Just der biernach fich ergabende ortsübside Grallfervis Just der biernach fich ergabende ortsübside Grallfervis Just der
- 5) Wenn die Regiments, Abjutanten ber Infanterie und die Brigade, Abjutanten der Artillerie mabrend der Uebungen in jufammengezogenen Divisionen sowost als der Corre, inforweit Felbmander babei flattfinden; also auch bei den Rebungen des Borposten: Dieustes und bes kleinen Reitges, ein zweites Pferd fich halten, so pastier fur ein foldes gleichfalls der Stallferi bis und Juschus nach den zu 4 erwähnten Säben, jedoch nur auf 1 Monat.
- 6) Abweichungen von biefem Schema burfen nicht vorfommen, insbefondere aber ift dar, auf ju achten, daß ber, jufichen Rolonne 9 und 10 freigefassen und fur feine Bestimmung bezichnete Raum unbeschrieben bleibt.

| E 8 1 1        | t ju empfang                                                             | en an                |               |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------|
| Stall : Servis | Offizier : Perfonal;<br>und Stall: Servis:<br>Buschuß<br>bschnitt<br>II. | Neberhaupt           | Erfántern nge | e R. |
| thir. far. pf. | Iblr. fgr. pf.                                                           | 12<br>Thir. fgr. pf. | 18            |      |
|                |                                                                          |                      | +             |      |
|                |                                                                          |                      |               |      |

| Riaffe | Charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Stabsoffigier ber Infanterie. Ehef einer Indalidenkompagnie, Ecadronführer ber Landw. Grabsoffigiere ber Kavallerie. In diese Kathegorie gehören die Stadsoffigiere bei den Generalfommande und Stadsoffigiere, welche als Abhiganten innigeren; ferner die aggregitten Stadsoffigiere ber Kavallerie und der Ehef ber Lebreckadron Haupmann der Infanterie, dem eine Mation juskete, Kommandeur einer Idger und Schüben: Abhielung, Kommandeur einer Dionier-Abhielung Mittmeister und Escadronsselbef der Linienskavallerie. In diese Kathegorie gehören die Aufthanten Anglierden Dauptleute und Kittmeister und die Hauptleute der reis triben Arsikosie. Lieutenant der Kadallerie, reitenden Artillerie, Caalmeister-Westlässie oder Bataillons: Abhitanten kathegorie gehören, der Jäger, der Schüben, der Artillerie und Kittmeisterie, det Landwehr, der Jäger, der Schüben, der Artillerie und Kitonie. In die Kanbegorie gehören die Lieutenants, welche dei den Vergader: Kommandeuren der Landwehr, dem Inspetteur der Ingerenne Gehören und Schüben und bei den Kellungs und Monier-Angebergen aus Anherten auf Mehren und Schüben und Schüben und Schüben und Schüben auch der Kellungs und Monier-Angebergen aus Mitter der Albeger und |
| I II   | Regimente Edintant ber Lavallerie. In biefe Katbegorie gehören die Leutenants, welche als Abjutanten bei ben Generalfonunanbos, den Grupalinfeffianen ber Artiflerie und ber Felungen, der Inspettion der Garbe: Ravallerie und bei den Divifions: und Lav vallerie Eggden: Kommanbos fungiren Intendant, General Divifions: Aref Megimente, Aerzte der Kavallerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| n      | Rechnungeführer bei einem Ravalleriei Regimente, wenn er nur eine Ration begiebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- 131 - enthaltenen Perfonal, und Stall. Gervifes.

| Für                                    | ein              |                |                            | ermo                 |                                        |                           |                      | Für      | eir                                   |                                                               |                            | merm         |                                                          |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| dersonals<br>Servis                    | auf 1            | ferde<br>à113  |                            | trag                 | Summe<br>tarifmå<br>Derfond<br>Stallfe | figen<br>il und<br>rvifes | Perfe<br>Ger         | vid      | à 1                                   | Pferde                                                        | 23                         | etrag        | Cumma be<br>tarifmäßiger<br>Perfonale un<br>Stallfervife |
| dr.fgr. pf.                            |                  | fgr.           | _                          | gr. pf.              |                                        | 3r. p.f                   | Thir.s               | gr.pf    | _                                     |                                                               | _                          | igr. pt.     | Thir-far p                                               |
| 30   -   -   -   -   -   -   -   -   - | 10               | 10 10          | 6<br>4<br>5<br>3<br>5<br>3 | 15 —<br>22 6<br>22 6 | 30<br>22                               | 15 —                      | 15<br>11<br>15<br>11 | 7        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | $\begin{array}{c c} 12 \\ \hline 10 \\ \hline 10 \end{array}$ | 6<br>4<br>5<br>3<br>5<br>3 |              | 24   -   -   -   -   -   -   -   -   -                   |
| 16 7 6<br>12 5 8                       |                  | 8              | 3                          |                      | 20                                     | 7 6 8                     |                      |          | 5 8                                   | 8                                                             | 4 3                        |              | 13 22<br>10 9                                            |
| 15 — —<br>11 7 6<br>15 — —             | 6.               | $-\frac{4}{6}$ | 2·<br>1<br>3<br>2          | 15 -                 | 18                                     | 22 6                      | 9                    |          | 6 -                                   | 4                                                             | 2<br>1<br>3<br>2           | 15 —<br>7 6  | 11 — 7<br>12 — - 9                                       |
| 10<br>7 15 _                           | 3                | 3              | 1                          | 15 - 9               |                                        | 15 -                      | 6                    | 15 -     | - 3                                   | 3 - 3                                                         | 1                          | 15 - 9       | 7 15 -<br>5 18                                           |
| 10                                     | 2                | -              | 1                          | 22 6                 | 11 8                                   | 7 -                       | 6 4                  | 15 -     | - 3                                   |                                                               | 1                          | 22 6         | 7 -                                                      |
| 10                                     | 5                | - 5            | 2:                         | 15 -                 | 12                                     | 15 —<br>11 3              | 6                    | 15 -     | -                                     |                                                               | 2                          | 45 —<br>26 3 | 8 15 -<br>6 11                                           |
| 7 15 -                                 | 1                | -              | =                          | 15 -                 | 10                                     |                           | - 6                  | 15 -     |                                       |                                                               | =                          | 15 -         | 6 15 -                                                   |
| 10                                     | 4                | -              | 2                          | 15 -                 | 12                                     |                           | 6 4                  | 15 -     | -                                     | 4                                                             | 2                          | 15 -         | 8 -                                                      |
| 6 7                                    | 6 2<br>8 —       | - 2            | 1                          | 22 6                 | - 7                                    | 7 13                      | 1                    | 22<br>24 | 6                                     | 2 - 2                                                         | 1                          | 22 6         | 4 22                                                     |
|                                        | 6 1<br>8 1       | =              | =                          | 15 -                 | 6                                      |                           | 3 2                  | 22<br>24 |                                       | t   -                                                         | =                          | 15<br>15     | 4 7<br>3 9                                               |
|                                        | 6 3              | 3              | 1 1                        | 15 -                 |                                        |                           | 6 3<br>5 2           | 22<br>24 | 6 4 -                                 | $\frac{3}{3}$                                                 | 1 1                        | 15 -         | 5 7<br>3 28                                              |
| 10 — -<br>7 15 -<br>6 7<br>4 20        | 2<br>2<br>6<br>1 | =              | 1 1 -                      | 15 -                 | 11<br>8<br>6<br>5                      |                           | 6 3                  |          | -1                                    | 2 -                                                           | 1 1                        |              | 7 —<br>5 15<br>4 7<br>3 5                                |

#### Befanntmadjung.

367

In nachbenannten Ortfchaften, als:

1) Bafutowo, Rreifes Coroba,

2) ben 17 Bindmuhlenbesigungen ber Stadt Roffen, Rreifes Roften,

3) Gieblec, Domainenamte Altflofter, Rreis fes Bomft,

4) Bulfa, Rreifes Brefchen,

5) Stadt Schwerin, Rreifes Birnbaum und

6) gonfe, Kreifes Juomraclaw,

find Requirrungen ber guteberrlichen und bans erlichen Berhaltniffe, Gemeinheitsthoilungen, Geparationen, Dienfts, Naturaliens und Laus bemigt Ablöfungen in Brarbeitung.

Indem bies jur öffentlichen Kenntniß ges bracht wird, werben alle unbefannten Intereffens ten biefer Auseinandersehungen aufgefordert, fich in bem auf

ben 31. Dary b. 3.,

Bormittags 11 Uhr, hierselft in unferm Pari theienzimmer anberaunten Termin, bei bem. Jerrn Kammergerichte Affesso Gabler, gur Wahrnehmung ihrer Gerechtame zu meben, wiediganfall sie die Aussicuandersegungen, selbst im Fall ber Berlegung, wiber sich gelten laffen muffen und mit feum Einwendungen das gegen weiter gehört werden tonnen bas gegen weiter gehört werden tonnen

Pofen, ben 29. Januar 1845.

Ronigl. Preuß. General Rommiffion für bas Grofbergogthum Dofen.

#### Obwieszczenie.

VV dobrach następnie wymienionych:

1) Zasutowie, powiatu Średzkiego,

 na 17tu wiatrakach pod miastem Kościanem, powiatu Kościańskiego,

3) Siedlcu, do ekonomii Staro - Klasztorskiej należącym, powiatu Babimostkiego,

skiej należącym, powiatu Babimostkiego 4) Wulce, powiatu Wrzesińskiego,

5) mieście Skwierczynie, powiatu Między-

chodskiego,

6) Łąki, powiatu Inowraciawskiego,

toczą się urządzenia stosunków dominialnych a włościańskich, podziały wspolności gruntowej, separacye, oraz okupienia pańszczyan, daniu naturaliów i opłat laudemiów.

Podając to do władomości powazechnej, podpisana Kommissya wzywa niniejszema wszystkich niewiadomych uczestników powiedzianych czynności, ażeby się w terminie na dzień 31. Marca r. b.

wyznaczonym, przed południem o godzinie 11. w izbie jéj instrukcylnej tu w Poznanlu przed Ur. Gablerem, assessorem Sądu Kamery, dla dopilnowania swych praw zgłosili, w przeciwnym bowiem razie, nawet chociażby pokrzywkozonemi byli, na czynnościask zeczonych zaprzestać muszą i z żadnesti już excepcyami naprzeciw takowym wysapke niebędą mogli.

Poznań, dnia 29. Stycznia 1845. Król. Pruska Kommissya Jeneralna

w W. X. Poznańskiem.

hierja ber öffenetiche anjeiger Dre. 7.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 11

do

Nº 7.

#### Droclama.

Muf bem im ebemaligen Gnefenschen Die frift belegenen Gute Ebwalfomo fand Rubr. III. Rro. 12 folgender Bermert eingetragen: Eintaufend Thaler Courant, als ein Rapital bon welchem bie Schwester bes Eigenthumers Ricolaus von Dobrogonefi, die Ronne Frans eista mit bem Rloffernamen Ungela v. Do: brogopefa in bem Gt. Clarin: Rlofter ju Pofen, fo lange fie lebt, bie jabrlichen Binfen ju funf Procent mit 50 Thalern ober 300 Gulben polnifc, in halbiabriichen Das ten ben 150 gl. polnifch auf Offern und Die daelis fallig, nach einer Berfchreibung bes Dicolaus von Dobrogopeti, vom 17. Dar 1795 ju genießen bat, mogegen bas Rapital nach ihrem Tode an ben Nicolaus von Dor brogoneft ober beffen Erben jurudfallen foll, und ift biefed auf ben Grund ber gedachten Berfchreibung und bes unterm 6. Oftober 1800, megen hopvothefarifcher Sicherfiellung Diefer jabrlichen Revenuen ergangenen rechtes traftigen Erfenntniffes auf Unfuchen ber Glans

exdecreto vom 18. ej. m. et a. eingetragen Unter Uneftirung ber Obligation vom 17. Mary 1795 und bes Erfenntniffes bom 6. Der tober 1800 murbe hieraber ant 7, Anguft 1801 ein Dopothefen Recognitions chein ertheilt.

bigerin de praesentato ben 16. Juni 1801,

#### Obwieszczenie.

W hypotece wsi Chwałkowa, położonej w dawniejszym dystrykcie Gnieznińskim, była zapisana w rubryce III, pod liczbą 12 wzmianka następująca:

tysiąc talarów w kurancie jako kapitał, od którego siostra właściciela Mikołaja Dobrogojskiego, zakonnica Franciszka z imieniem zakonnym Angela Dobrogojska w klasztorze świętej Klary w Poznaniu, przez bieg życia swego pobierać ma prowizye roczne po pięć od sta w summie 50 tal. czyli 300 Złtp, w ratach półrocznych po . 150 Zhp. przypadających na Wielkanoc i swicty Michał, a to w skutek zapisu Mikołaja Dobrogojskiego z dnia 17. Marca 1795 r., kapitał zaś po śmierci jej wrócić się ma Mikołajowi Dobrogojskiemu lub sukcessorom jego, co na mocy zapisu wspomnionego i wyroku prawomocnego zapadłego na dniu 6. Października 1800, względem zabezpieczenia hypotecznego prowizyow tychrocznych na żądanie wierzycielki de praesentato dnia 16. Czerwca 1801 w skutek rozporządzenia z dnia 18. ejus. mens. et anni zostało było zapisanem.

Przy załączeniu obligacyi z d. 17. Marca 1795 i wyroku z dpia 6. Października 1800, został na to wygotowany na dniu-7. Sierpnia 1801 r. wykaz hypoteczno-rekognicyjny.

morben.

In der nothwendigen Subhaftation von Chwals fowo ift die Woft nebet Zinfentudffanden im Betrage von 2853 Thit. 26 Ggr. 8 Pf. jur Perception gefommen und mit biefem Betrage eine Spezialmaffe augelegt worden, weil das Opporter feninfrument bither nicht ju beschaffen gewes fen ift.

Es werben beshalb alle biejenigen unber kannten Personen, welche als Eigenischmer, Ertben, Cessionarien, Pfandinhaber ober sonit Berechtigte, Ansprüche an die Spezialmasse ober an ben angewiesenen Kausgelberrückstand zu haben verweinen, hierdurch vorgeladen, solche in dem auf

ben 3. April 1845, Boemittags 11 Ubr, vor bem Beputirten, Den, Oberlandes Gerichts Refererbarius Meper II., in unferm Inftruftionszimmer anberaumten. Termin anjumetben und gehörig bargutynn, wibrigenfalls fie mit benfelben werden prachubirt werben.

> Bromberg, ben 23. November 1844. Ronigi. Oberlandes Gericht. Erfte Abtheilung.

Przy subhastacył koniecznej Chwałkowa przyszedł intabulat ten wraz z zaległemi przwizyami do percepcyi w ilości 2853 tal. 26 sgr. 8 fen. i została z ta kwotą założona massa specyalna, gdyż dotąd dokument bypoteczny, niemógł być przystawionym.

Wzywają się więc wszystkie te osoby niewiadome, któreby jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastrwu lub inne prawa mające mieć niemają pretenaye do massy téj specyalnéj, lub doprzekazanéj reszty kupna, ażeby się w terminie na dzień.

31, Kwietnia 1845 r.

z rena o godzinie 11. przed delegowanym. Ur. Meyer, Referendaryuszem Sądu. Głównego. w lzbie naszéj instrukcyjnéj wyznaczonym zgłosili i prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 23: Listopada 1844 Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

369:

#### Befanntmadunng.

Der Neubau eines 3weisamilienbauses, einer Scheune, eines Biehe und eines Schaff falles auf bem, ju ber fatholifchen Probstei in Wenecya gehörigen Pfarracker, verauschlagt jusammen auf 120 Thates 8 Sgr. 2. Pf., ercl. bes frei aus Königlichee Forst ju liefernden Baubolzes und ber von der Gemeine zu leistenden Dandi und Spannbienste, soll, boberem Auft trage jusgles, an den Mindeftordernden in Entreprise ausgetban werben,

Dierzu fieht ein Termin auf Mittwoch ben 19. Februar c., Nachmittage 3. Uhr, bier im Landrathbamte an, zu welchem fautionofdbige Ligitanten mit bem Bemerten ergebenft einge laben werben, baß Aufolaga nub Zeichnungen, fowie Bedingungen, bei mit eingesehen werben. Un Kaution werben 200 Bbir. daar bestellt.

Schubin, ben 25. Januar 1845.

#### Der Ronigliche Landrath Mernich.

370 Spiritus Gebinde in holiband und Gifenband; in vollftandig branchbarem Jufande. fieben billig jum Bertauf bei E. A. Frante in Bromberg, Brudenfrage Bro. 149.

371

#### Betannemadung

Soberee Unordnung gufolge, ift ber bibber bier am Montage jeber Boche fattgefun: bene Bochenmartt aufgehoben, ber jeither am Mittwoch angestandene auf ben Dienstag beriegt und foll biefe nene Emrichtung mit bem 4. Februar c. ins Leben treten.

Der Freitages Bochenmarft bleibt bagegen unverandert. Bilebne, ben 18. Januar 1845.

#### Der Magiftrat.

372

#### Befanntmadung.

Da in bem am 17. b. D. jur Berpachtung ber hiefigen flabtifchen Brauerei bier angefanbenen Sermine feine annehmbare Offerte erfolgt ift, fo baben wir einen anberweiten Sernin anf ben 7. Mary b. 3., Dadmittage 2 Uhr, in unferm Bureau anbergumt. Es wird Dies mit bem Bemerten befannt gemacht, bag bie neue Bachtperiode mit dem 1. Juni e. beginnt, bie Bebingungen ber Berpachtung bier jederzeit eingefeben werben fonnen und daß event. wir geneigt maren, megen Berlaufs ber Brauerei mit einem foliben Raufer in Unterhandlungen

Mogilno, ben 7. Februar 1845.

Der Magiftrat.

373

#### Befanntmadung.

Das bem Seilergefellen Manuel Dargel aus Bubewiß unterm 11. Februar 1843 and Rro. 7 biesfeits ertheilte, auf 3 Jahre guitige Banberbuch ift bem Juhaber am 25. b. M. mifden Goulawa und Buin, im Regierungebejett Bromberg, angeblich verloren gegangen. Daffelbe wird baher hiermit fur ungaltig erflart.

Schroba, ben 30: Januar 1845.

Roniglicher Landrath Schrodaer Rreifes.

374

#### Befanntmadung.

Das hierfelbft auf Gripbowo Borfiadt, unter Dro. 515, an einem febhaften Orte belegene Grundflud, ju welchem ein hinter bem Saufe und Angebauben befindlicher Obfit und Einalsgarten von 3 Morgen gebort, beabfichtige ich mit meinem Materialmaatenlager und ber Sonnigerechtigfeit fowie alle in biefe Sanbelbartitel einschlagenben Borrathe aus freier Sand in berfaufen. Anf franfitre Briefe werde ich bie weiteren Rachrichten sowie aber die Raufbe bingungen bie nothige Ansfunft fofort ertheilen.

Snefen, ben 24. Januar 1845.

Bobann Engel, Raufmann.

Die biefige Rantore, Coachtere und BicerRabbinerftelle ift vom 1. Mai c. vacant; reflettirenbe Gubjette, welche fich uber ibre Sabigteit auszuweifen vermogen, wollen fich biefers halb perfonlich melben und mird bemerft, bag auf Reifetoften zc. nichte bergutigt mirb. Roronomo, ben 26. Januar 1845.

#### Der Rorperatione: Borfeber.

376 Durch bas Ableben meines Mannes bin ich gefonnen, meine bierorts unter Dero. 371 befindliche Bierbrauerei, welche in aurem Buftande ift und bedeutenden Hofat bat, unter vortheilhaften Bedingungen ju verfaufen oder ju verpachten.

Die Bittme Minna Jelenfiemici in Gnefen.

Z powodu śmierci meża mego zamyślam browar mój w mieście tutéjszym pod Nrem 371 położony, w dobrym stanie się znajdujący i znaczny odbyt mający, pod korzystnemi warunkami sprzedać lub wydzierżawić.

> Wdowa Minna Jelenkicwicz w Gnieznie.

377

#### Baubolg. Berfauf.

Auf ben Ablagen bed fidfibaren Brabestromes bei Ronis, befindet fich eine bereits angefahrene Quantitat gradmuchfiger, jur Berfibgung nach ber Beichfelnieberung und jum Schneiben febr geeigneter Mittel Startbauholjer und Bloce von überhaupt circa 1500 Stame men, welche aus freier Daub bafelbft im Laufe bes Monate Februar b. J. verfauft werden follen, und wogn bem Raufer bie Berbandmaterialien frei verabfolgt werden.

Der Forfter Pretel ju Rlein Cladau bei Ronit, wird auf Berlangen ben Raufern bie Soljer auf ben Ablagen vorzeigen, wofelbft auch bie naberen Raufbebingungen eingefebem

Bromberg, ben 1. Februar 1845.

Ib. Livonius.

378

Anjeige. 3n Jiviro, bei Erin, find feche nene Daifch : Saffer, von 1110 Quart Inbalt, ein großes Rublfaß, alles aus fettem Rieferholy und fart befchagen, fowie auch eine febr gute

Imno, ben 26. Januar 1845.

M. v. Boldglegen

379

#### Angeige.

In ber Forft ju Jono, bei Erin, wird ju jeder Beit flein und groß Baubolg beer tanft, fo wie auch birfenes und eichenes Schirrholy, M. b. Bolsileger.

Der auf ber bebeutenben Lanbftrage bon Conis, Bempelburg und Glatom nach Rar bel belegene Dominial Rrug ju Rarnowte, bei Rafel, fleht bom 25. Dati c. an ju verpachten. Dachtliebhaber tonnen fich an Ort und Stelle melben.

#### 381 Mothwendiger Berfauf.

Das hiefelbst sub Mro. 576 gelegene, ben Dichter Matbias Nowidischen Erben gehörige, aus 6 Alterstüden bestehende Erundstud, abs geschätzt auf 100 Edic., jusclige der, nebst Dip potdeluschein und Bedingungen, in ber Regis fraun einziehenden Tare, soll am 21. Mas 1845.

an ordentlicher Berichteftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fon, fpateftens in diefem Termine zu melben.

Juemeaclam, ben 15. Auguft 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Grunt tutéj pod Nrem 576 położony, do sukcessorów stolarza Macieja Nowiekiego należący i z 6 zagonów składający się, otazowany na 100 tal. wedle trzy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registratorze, nia być

dnia 21. Maja 1845., w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 15. Sierpnia 1845. Kiól. Sad Ziemsko-miejski.

## 382 Rothwendiger Berfauf.

Lanb, und Stadtgericht ju Gnefen.

Das in der Stade Witfowo unter der Bre. 88/156 alt und 149 neu belegene, der Bitme und den Erden des Balthafar Bonneberger gehörige Grundfudt, abgeschäft auf 268 Ihr. 15 Sept., jusolge der, nehst Dopo: thefenschein und Bedingaungen, in der Regti fratur einzuschenden Tare, foll

am 19. Mai 1845, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichter fille fubbafirt werben.

Mue unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich, bei Bermeibung der Präclus fion, fpateftend in biefem Termine ju melben.

Gnefen, ben 29. Januar 1845.

383

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieznie.

Nieruchomość w mieście Witkowie, dawniej pod liczbą 88/156, a teraz pod liczbą 149 połocona, do wdowi isukcessorów Baicera Bonneberger należąca, oszacowana na 268 tal. 15 agr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 19. Maja 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Gniezno, dnia 29. Stycznia 1845.

#### Befanntmadung.

Im Termine den 25. Februar c., 10 Uhr Bormittage, follen im Dorfe Storzencin bor

#### Obwieszczenie.

W terminie dnis 25. Lutego r. b. o godzinie 10. przed południem mają być we bem herrn Auskultator Bothe verschiedene Menbel, vier Autscheferbe und ein Autich magen meifbietenb gegen gleich baare Begah lung verfauft werben.

Gnefen, ben 28. Januar 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

wsi Skorzęcinie przed auskultatorem JP. Bathe, rożne meble, cztery konie cugowe i jeden powóz najwięcej dającemu za gotową zapłate sprzedane.

Gniezno, dnia 28. Stycznia 1845.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 384 Befanutmachung.

Bum öffentlichen Bertaufe ber im Bege ber Erefution in Befchlag genommenen Reitund Antichpferbe, fo wie ber Schweine, flehet am 27. Rebruar c.,

Bormittage um 10 Uhr, in Dziecmiarfi Ter:

Enefen, ben 31. Januar 1845.

Ronigl. Band. und Stattgericht.

#### Obwieszczenie.

Do przedaży publicznej zatradowanych w drodze exekucyi kont siodłowych i p wo-zewych, jako też i świń, wyznaczony został termin na dzień 27. Lutego r. b

przed południem o godzinie 10. w Dz'ecmiarkach.

Gniezno, dnia 31. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

#### 385 Befanntmachung.

Im Auftrage bes Roniglichen Land, und Stadtgerichts hierfelbft, merbe ich

- 1) einen Edreibfefretar von Dahagonphol;, 2) einen großen Spiegel mit Dahagonprabm,
- 3) einen großen Ausgiehtisch von Mahagonps Soly,
- 4) einen Spieltifch ebenfalls von Dahagonys

Holj, in termina ben 19. Kebruat b. J., Normit, tags um 10 Ubr, in ber Wohnung bes Lich, lermeisters Fruck ju Nafel, öffentitch an ben Resslichenben, gegen gleich baare Bezahlung, derauftsnitten, wovon Kauffustige in Kenntnis gesehr werben.

Lobfens, ben 29. Januar 1845.

Begner, Rouigl. Muct. Rommiffar.

#### Obwieszczenie.

Z po ecenia Król. Sądu Ziemsko - miejskiego tutejszego sprzedawać będę:

1) biorko machoniowe,

2) wielkie zwierciadło oprawne w ramy machoniowe,

3) stoł wielki składany machoniowy, 4) stoł pomniejszy również machoniowy,

w terminie dnia 19. Lutego r. b. z rana o godzinie 10. w pomieszkaniu stolarza Fruch w Nakle publicanie do majwięcej dającego zaraz za gotową zapłatę, oczem chęć kupna mających zawiadamiam.

Lobienica, dnia 29. Stycznia 1845.

Wegner, kom. aukcylny.

#### Befannemadung.

Der Mufban eines neuen Forft : Ctabliffements in Ude; : Neudorffer Revier, Der Rde niglichen Podaniner Borft, wogu ein Bobnbane, Sch'une nebft Stall, Bactofen, Brunnen und ngingen pooniner gori, wogu ein moungane, Con'ant neon Cian, and 10 Uhr, in meiner Immabrungen gehoren, foll am Freitage ben 21. Februar b. J., Bormittage 10 Uhr, in meiner Bohnung öffentlich an ben Minbeftforbernden in Entreprife gegeben werben.

Unternehmungeluftige werben biergu eingeladen, fie tonnen bie Unichlage, Zeichung gen und Bebingungen ju jeber Beit bier einfeben. Schneidemubl, ben 7. Februar 1845.

Eruger, Bauinfpeftor.

36 beabfichtige meine ju Lagiewnifi, aub Dro. 13 belegene Wirthichaft, aus 87 Morgen beffebend, mit bouffanbigen Gebanben, aus freier Danb ju verfaufen. Rauffuftige ton Lagiemnifi, am 8. Februar 1845.

Bovcied Choncgareti.

Bon wirflich gutem unberfallchten Deth ift flartes Lager bei harrwig Ranter Towici, Dofen, Bronter Gtrafe Dro. 4.

Barichauer und Rrafener, brauner und meißer, luger und berber Deth ift vorrathis bei hartwig Rantorowics, Dofen, Bronferftraße Rro. 4.

390 Rachbem ich bas hiefige Gartengrundftud bon bem herrn Stadtrath Frante ger pacitet babe, fo werbe ich bas bisher in bemielben betriebene Raffeegeschaft bom 15. b. D. ab für eigene Rechnung fortfegen, auch bemutht fein, mir bie Bufriedenheit meiner Gafte ju erwem ben und bitte beebalb um einen recht gabtreichen Bufpruch.

Bleichzeitig zeige ich an, bag bei mir Camereten ju Blumen, Garten, und laubwirth. haftlichen Gemachfen ju billigen Preifen ju haben find.

Dfolloer Gartengrundfluck, ben 4. Februar 1845.

Bamabiff. Runft, und Gemujegartner.

191 Brogberger heringe, buchen Gebind, gute und volle Connen, find ju baben in Datel bei Dito Goride et Comp.

36 bin Billene, bie mir eigenthamlich jugeborige, am Damm von Rafel nach So: fewhine belegene, aus 30 Morgen beftebenbe Meliorations , Biefe, in 5 Pargellen getheilt, aus freier Sand ju verfaufen. Raufliebhaber tonnen fic am 5. Dary b. 3. jam Rauf bei mir einfinden. Die Bedingungen find fchon borber bei mir in erfahren. Cumnomice, ben 8. Februar 1845. Schlieper, Gutsbefiger.

393 Das unterzeichnete Direftorium giebt fich bie Ehre, ju ber am 19. b. M. Abends 51 Uhr, im Hotel do Saxo (Brestauer Strafe) ju Pofen flatifindenden und durch berschiebene Bortrage und Gesange ju begehenden 5. Jahresfeier bes Centrals Bereins jur Unterbrudung bes Branntweingenuffes im Großber: togthum Bofeu, bofichft einzulaben, mit bem Bemerfen, bag am Schluffe ber Reier ein gemeinschaftliches Abenbeffen (a Couvert 15 Ggr.) fattfinden wird, ju welchem ber Befiger des obigen Gafthofes, herr Rogge, etwaige Beftellungen (auch fur Franen) bis jum 17. b. DR. annimmt. Um Tage nach ber Feier beginnen bie berathenben Berfammlungen bes Bereine, ju welcher, wie gu ber Beier, auch Richtmitglieder Burritt baben.

Rurnif, ben 5. Februar 1845.

Das Directorium Des Central-Bereins. La Roche.

Es werben von jest ab bis jum 1. April b. 3., eine viertel Meile von Rlobama in Polen, nabe bei ber Chauffee, in Rrgewaty, aus brei gut ausgebauten Borweitern befiebenb, 57 Dufen fulmifc ju ablichen Rechten, reiner Baigenboden in beliebigen Pargellen, nach Dufen, mit ber Bintersaat gegen eine Zahlung von 1333 Thaler ober 8000 ff. polnifc, wovon von jeber Dufe 1000 ff. Lanbicaft fieben bleiben, ausgegeben werben. Das gut bestandene Laub bolg auf 14 hufen wird jur Abraumung Gigenthung ber Raufer. Die Propination wird ein Real für fammeliche Parzellen und bie borbandenen bisponiblen Gebaube merben in ihrem Berthe an bie Bargeffanten pertheilt.

Ber einen Rauf nach beliebiger Bahl bon Sufengahl von ein halb bie gebn Sufen abjufdließen municht, tann fic bei Bablungefdbigfeit an ben Unterzeichneten wenben.

Saftoromo bei Rolo in Polen, im Februar 1845.

Der Gutebefiter 2B. Buffe.

395

#### Betanntmadung.

Den 20. Februar c., Bormittage 11 Uhr, follen in loco Emogurgewo bei Labifchin, 12 Stud foblen, 31 Stud Jungvieh, eine Rub und 6 Stud Schweine offentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bejablung verfauft werben. Soubin, ben 9. Februar 1845.

v. Bittid, Muftions : Commiffarins.

396 Den geehrten Mitgliedern bes landwirthschaftlichen Bereins im Birfiber Kreise wird hiermit angezeigt, bag in Folge eines Mescripts des herrn Oberprafibeaten ber Proung eine Abauberung ber Statuten vorzunehmen fein wird. Dieseiben werden baber ersucht, fich ju einer ertraordinairen General: Berfammlung am 20, b. M., Bornittags 11 Uhr, in Rakel, im Lofale bes herrn Castwirth hoffmann, recht gahlreich einzufinden.

Brabowo, ben 6. Februar 1845. b. Sanger, als Gefretair bes Bereins.

397

#### Befanntmadung.

In ber hiefigen Königl. Salz-Gellerei ist vom heutigen Lage ab fortwährend feines und grobes Salz in jureichenden Quantitäten jum Magazimpreise in bester Inalität vorräthis. Birsis, den 5. Februar 1845. Pirch Meyer, Salz Seller.

398 Menn einige junge gebildete Madchen in ber Umgegend von Rafel ober in ber Stadt Rafel felbft Billens fein follten, bie Damenfleiberarbeit und Stieferei ju erlernen, fo tonnen folche unter billigen Bedingungen bei bem Fraulein Treger in Nafel, wohnhaft Schlofberg, Aufnahme finden.

399. Dom i. Mai c. ift bie hiefige Lebrerftelle bacant; barauf refieftirenbe fabige Subjetee, mir guten Zengniffen, baben fich entweber perfonich, jeboch ohne Vergutigung, ober burch freie Briefe ju melben. Das Gehalt wird angemeffen beftimmt werben.

Labifchin, ben 10. Februar 1845.

Der ifraelitifdje Corporations : und Schulvorftand.

400 Ballfteiber von 1 Thir. ab, fo wie billige reichgestictte Garbinen bat von Leipzig uru erhalten E. B. Schul; in Bromberg am Marft.

Inomraciam, ben 3. Februar 1845. Reffler, Jufigfommiffarine und Rotar.

<sup>401</sup> Die Geräthschaften in ber hiefigen Raspschen Brauerei sollen aus freier hand ver- taut werben, unter anderen ein Maisch Bottich von 4316 Quart, ein Stelle Bottich von 3450 Quart, ein Kublichiff von 3450 Quart, ein Bierbottig von 756 Quart, eine fupferne Braup plann von 2707 Quart, ein Kublichiff von 3370 Quart, eine fupferne Punne, eine Waage mit 5 Centner Gewicht und eine Darre von Eisenblech. Auch das Brauereigrundfluck sein das angrengende Wohnhaus sind ju verkaufen. Nahere Auch in wiset nach

402

#### Stedbriefe.

Der unten naber beschriebene, wogen lleinen gemeinen Diebstahls rechtsträftig ju achtidigiger Gefangnifftigte veruntheite Maut errafelle leo Godzeppuelt hat fich der Bolle firedung ber Strafe durch die Judy entjogen.

Sammtliche Militair: und Civilbeherben werben geziement erfucht, auf ben 1c. Godge eignett ju bigliren, ihn im Betretungsfalle ju berhaften und au uns abzuliefern.

#### Signalement.

Schurte und Wohnort Pofen, Refigion fatbolifch, Alter 24 Jahr, Daare braun, Große 5 Juß 1 3elt 3 Stred, Etnu boch, Augent braunen blond, Mugen grau, Mund gemehnlich, Mage breit und eingedogen, Bart im Englieben, Sahrt over gut, Rinn obal, Gefichtsfarbe gefund, Grade polinich und betrieb, besond te Kennzeichen, vockmannet, werden ber betried, besond te Kennzeichen: predemarbig und an ber rechten Dand ber viette Finger geaueticht.

Pofen, ben 9. Dejember 1844.

Ronigliches Inquifitoriat.

403 Der unten naber beschriebene Mullerger felle Mathias Janfondfi aus Chmielnit, bei Stegigmo, bat nach Berubung mehrerer Diebe gabe fich aus feinem Wohnorte beimlich ente

Saumtliche Militair: und Civifbeborden and Doninia werben neziemend ersucht, auf biefen Berbrecher ju vigiliren, ibn im Betre tangefalle ju berhaften und per Transport an und abgulieferm.

#### Signalement.

Mathias Janfowell ift aus Deutsch Preffe, Kreis Koften, gebureg, 22 Jahr alt, Geficht und Rinn rund und voll, haare und Augen;

#### Listy gończe.

Niżcj opisany za matą pospolitą kradzież prawomocnie na ośmiodniowe więzienie skazany mularczyk Leon Goszczyński, niewycierpiawszy kary zemknąt.

Wszelkie władze wojskowe i cywilne na Leona Goszczyńskiego baczyć a w razie najścia ująć i do nas odstawić raczą.

#### Rysopis.

Miej ce urodzenia i pobytu Poznań, religia katolicka, wiek 24 lat, włosy brunatne, wzrost 5 stop 1 cał 3 linie, czoło wysokie, brwi blond, oczy szare, usta zwyczajne, nos płaski i wgięty, broda wyrasta, zęby wprzodku dobre, podbrodek okrągły, skład twarzy okrągły, cera zdrowa, mowa polska i niemiecka, szczególne znaki: ospowany i przyprawej ręce czwarty palec zgnieciony.

Poznań, dnia 9. Grudnia 1844. Królewski Inkwizytoryat.

Poniżej opisany młynarczyk Maciej Jankowski z Chmielnik pod Stęszewem, w porozumienia kilku kradzieży z miejsca pobytu swego nie wiedzieć dokąd zemknąt.

Wszelkie przeto władze cywilne i wojskowe na wnowsjec uważać, a w razie zdybania do rąk naszych przez transport odesłać raczą.

#### Rysopis.

Maciej Jankowski rodem z Przysieki, powiatu Kościań kiego, ma lat 22, twara okrągła pełna, takąż brodę, włosy i brwi żołbraunen blont, Mugen blau, Große 5 Ruß 1 Boil, Ctatur flein, jebod unterfest, Gprache primid.

to-płowe, oczy niebieskie, wzrost 5 stop 1 cal, postać mała lecz krepa, mowa polska,

Pofen, ben 21. Januar 1845.

Poznań, dnia 21. Stycznia 1845.

Ronigliches Inquifitoriat.

Król. Inkwizytoryat.

Der nachfiebend fignalifirte leon Majurfiewicg, welcher verbachtig ift, Berbrechen begangen ju baben, bat fich beimlich entfernt und ift feinem Aufenthalte nach nicht in ermit. teln gemelen, Ee mirb baber auf benfelben bierdurch aufmertfam gemacht, um ibu, wo er fich betreten lagt, ju verhaften und unter ficherem Geleit an mich abliefern ju laffen.

Pofen, ben 27. Januar 1845.

#### Der Polizei - Prafibent v. Minutoli.

#### Sianalement.

Leon Majurfiemics 27 bis 30 Jahr alt, mittler, ziemlich unterfetter Statur, Saare blond, Geficht langlich, gegen bas Rinn fpis ju, Mugen blau, großen Bactenbart, etwas roth, Rafe gemobulich. Er fpricht nur polnifch und bat angefangen frangofifch ju lernen.

#### 405 Deffentlider Dant.

. Podziękowanie publicine. Lekarz tutéjszy JPan Gierach tak mnle sicześliwie z mej długiej i niebezpiecznej choroby do zdrowia doprowadził, że z ża-

dněj inněj przyczyny, jedynie ze wzgledu

jego prawdziwie nadzwyczajnego usiłowania

zobowiązanym być się czuję, jeniu me ser-

deczne podziękowanie niniejszem złożyć.

Kłecko, dnia 2. Lutego 1845.

Der biefige Urgt, Derr Gierad, bat mich bon meiner langwierigen gefahrvollen Rrant: beit fo gludlich geheilt, baß ich aus feinem andern Grunde, ale aus mabrer Unerfennung feiner außerorbentlichen Leiftungen mich bers pflichtet fuble, ihm öffentlich meinen berglichften Dant abjuftatten.

Riedo, ben 2. Februar 1845.

Dennig, ebang. Pebrer.

Hennig, nauczyciel

Muf bem Bute Briebbojewice an ber Montmen, eine Deile von Inomracian, wird fogleich ein tuchtiger Defenom gefucht, berfeibe muß auch polnifch fprechen. Dierauf Re fleftirenbe muffen fic perfonlich in Drzebbojewice beim Befiger biefes Buts melben.

407 In Dergmable, bei gorbon, ift Strob und Dieberunger Den in verfaufen.

408 In Murcion bei Iniu, befindet fich ein herrenlofer Sabnerbund, der gegen Erfatt tung ber Butterfoffen bom rechtmäßigen Befiger in Empfang genommen werben fann,

409 Mein in ber Dangiger Borfladt and Deo. 478 belegenes mafives Wohnbaus nebft Sarten bin ich Billens aus freier hand unter vortheilhaften Bebingungen sofort zu verlaufen, Kanfluftige bitte ich fich deshalb an mich zu wenden. Bried. Bilh. Martini.

410 GF Strobhute nach Berlin jur Baiche, Bleiche und Mobernifiren nehme ich an, und bitte, biefeiben recht balb an mich ergeben ju laffen, um fie mit bem erften Transport beforbern ju fonnen.

411 Es foll im Wege ber Entreprife ber Renbau bes Pfarthaufes nebft Stallgebaube auf bem Pfarthofe ju Reu Dabrowta nach einem Anichlage an ben Minbefforbernben auss .

Die Bebingungen ber Ausbietung biefer Banten fo wie bie Anschläge und Beichr nungen liegen jur Ansicht in ber Probstei ju Bromberg bereit, und bat jeber Mitbietenbe im Termine bor ber Bulaffung jum Gebot eine baare Caution von 200 Thalern ju beponiren-

Sierzu haben wir einen Termin auf bem Dominio ju Reu Dabrowta am 24. bier Monats um 2 Uhr Racomittags angefest. Bromberg, ben 12. Februat 1846.

Das Rirdenfollegium, Patron und Gemeinde-Reprafentanten.

412 Um 1. April b. J. werben in Kalidjan, eine Meile bon Wongrowiec, 30 Sufen gutter Acfer, Wiesen und Sutung, jebe Onfe aber einzeln, an ben Meifibietenben bertauft wers ben. Die Dufe enthalt 30 Morgen preuß.

413 Bei bem Unterzeichneten find Birfenfehfamme, bergleichen Banbftode und Deichfele figngen zu billigen Preifen zu haben, welches Raufluftigen hiermit befannt gemacht wirb.

Ablich Wierzchucin, Rreis Bromberg, ben 12. Februar 1845.

Der Dablenbefiger Prochnow.

#### Amtsblatt -

### DZIENNIK URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

*M* 8.

Bromberg, ben 21. Februar 1845. Bydgoszcz, dnia 21. Lutego 1845.

#### 414 Allgemeine Gefetfammlung.

Das 4te Stud ber biedjahrigen Gefet: fammlung enthalt unter:

- Rro. 2538. bie Allerhöchfte Rabinetdorber vom 3. Januar 1845, betreffend bie von ben Sautifen im Brozeffen über ihre Domatnen abinleiftenben Eibe;
- to. 2539. die Allerhotisste Rabinetsorber vom 3. Januar 1845, betreffend bie Auslegung der Berorbung vom 16. November 1839, wegen der Jagdgerechtigfeit in den vormals ju den Franjössigen Departements gehörig geweienen Landescheiten;
- to. 2540. bas Gefes wegen ber Befugnis ber Stabte ber Proving Weftphalen gur Erbebung bon Eintrittsgelbern. Bom 24. Januar 1845.

#### Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 4. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

- Nrem 2538. Najwyżazy rozkaz gabinetowy z dnia 3. Stycznia 1845, tyczący się przysiąg, przez naczelników niegdyś rzeskostanowych rodzin w processach w przedmiecie ich dóbr domanialnych wykonywanych;
- Nrem 2539. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 3. Stycznia 1845, tyczący się wykładu ustawy z dnia 16. Listopada 1839, względem praw łowieckich w częściach kraju, które niegdyś do departamentów francuskich należały;
- Nrem 2540. Ustawę względem prawa miast prowincyi Westfalskiej do pobierania należytości wstępnych (wstępnego.) I d-24. Stycznia 1845.

#### Berfugungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyl.

Die Rinberpeft in Polen betreffenb. 415

Rach ber Benachrichtigung ber Roniglichen Regierung in Dofen tonnen im Brefchener Rreife Schwarzvieh und Schafe and Volen nicht bei Strialfomo, fondern nur bei Borio: tomo eingelaffen werben.

Dit Bejug auf bie Berfugung bom 27ten Januar c., (Amteblatt fur 1845, G. 79) brins gen mir foldes bierburch jur offentlichen Renns

nig. Bromberg, ben 10. Februar 1845.

Abtheilung bes Innern.

Tyczy się pomoru rogatego bydła w Polsce. edle zawiadomienia z strony Król, Regencyi w Poznaniu niewolno wpuszczać w powiecie Wrzesińskim świń i owiec z Polski pod Strzałkowem lecz tylko pod Borzykowem.

Odnośnie do rozrządzenia z dnia 27. Stycznia r. b. (Dziennik urzęd. na rok 1845 str. 79) podajemy to niniéjszém do publicznej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 10. Lutego 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

416

lie Ronigliche Oberbau:Deputation bat bie Berguegabe von Entwurfen fur Rirchen, Dfarr: und Schulbaufer veranlagt, bon melden in bem Berlage bee Buchbanblere Riegel in Bote: bam 2 Defte bereits ericbienen find.

Diefe von ber bochften technischen Bebors be, ale Ergebniß vieljahriger Erfahrungen und genaner Gachfenntniß ausgegangenen Entmurfe baben bie Buftimmung Gr. Majefiat bes Rd; nigs erhalten und find daber fowohl bei Reubauten als auch bei umfaffenden Berftellungs bauten ber Rirchen:, Pfart, und Schulbaufer als Mufter ju betrachten.

Des herrn Finang : Miniftere Ercelleng baben bie Bertheilung bes gebachten Berfes an bie herren Bau:Infpeftoren peranlagt und machen wir barauf Die Berren Beifilichen, Gus perintenbenten und Decane aufmertfam, banit es benfelben icon bei ber Einleitung von geift: lichen und Schuibauten nicht an gefchmachvol: len Duftern fehle und fie im Stanbe feien. mit ben Bauverftanbigen gleich bon Saufe aus Bauplane ju verabreben, welche bei ber bodiften Baubehorbe Beifall finben.

Bo bie Mittel es gefatten, wollen bie Berren Beiftlichen auf bie Unschaffung bes qu.

Król. najwyższa Deputacya budownicze zarządziła wydanie wzorów do budowy kościołów tudzież domów plebańskich i szkolnych, których 2 zeszyty już wyszły w nakładzie kstęgarza Riegel w Potsilamie.

Te przez najwyższą techniczną władzę, jako owoc wieleletnich doświadczeń i dokładnéj rzeczy znajomości, wydane wzory zyskały przyzwolenie N. Pana a zatem przy nowych budowlach jako też przy rozciągłych reparacyach gmachów kościelnych niemiej domów plebanskich i szkolnych za modele uważać należy.

JW. Minister finansów rozperządził, aby to dzieło pomiędzy Panów Inspektorów budowli rozdzielene zostało, my zas zwrscamy nan uwage JPanow Duchownych, Superintendentów i Dziekanów, ażeby im przy rozpoczynaniu duchownych i szkolnych budowli na gustownych niezbywało wzorach i azeby się zaraz na wsiępie z budowniczemi o planach budowli porozumić mogli, któreby zadowolnienie Najwyższej władzy budowniczej zjednać sobie potrafity.

Gdzie fundusze dozwolą, zechcą Panewie Duchowni postarać się o sprawienie rze-

Werfes himmirken, wo aber diefes nicht möglich ift, werden die Betheliigten wohl in anderer Weife werden die Weife weinigkens jur Anflich bestehen gelangen tonnen. Insbesondere wird dies durch die durch die Königlichen Daminpeftoren möglich werden, welche die Einstob bestehen auf Ansachen ju sekatten angewiesen sind.

Bromberg, den 28. Januar 1845. Abtheilung des Innern.

A17
m Berlage bet heinze und Comp. in Gorliß, ift ein Monatsblatt für die Enthaltsamflitsface, von dem Pastor Dirche in Ennnersborf berausgegeben, erschienen, das durch alle
Buchdandlungen und Hosfanter zu Foste, für
den ganzen Jahrgang von 12 Rummtern zu
der Jecken und und welches wir zur Foederung
der Hestendungen der Mäsigkeites und Entiden.

Bromberg, ben 5. Februar 1845. Rinigliche Regierung,

418

Abtheilung Des Innern.

S if in neuester Zeit wieder der Fall vor: commen, daß ein Antesdiener die von die lahlungsvefichtigen an ihn Behufs der weitern begaden werterflagen dar ihr Kaffe gezahlten is waterm 29. Juli 1836 durch das Amerika der jur öffentlichen Kennenis gebrachte Unord:

ber jufolge es ausbrucklich unterfagt ift, an bie jur Gefaller Erhebung überhaupt nicht befugten Erefutoren ober Amtemachts meifter Zahlungen zu leiften,

if biefmehr, in fofern foldes bennoch gefchiebr, bie Ginfaffen fur bejenigen Gele ber, welche fie benfelben gur Beforberung czonego dzieła, gdzieby zaś to niebyło podobném, spodziewać się należy, że interessenci uzyskają na inny sposób okazyą przéjrzenia onegoż. W szczególności dosięgnąć będzie można tego zamiaru przez Król. Inspektorów budowii, którym rozkazaliśmy, aby na wezwanie przéjrzenia tego dzieła dozwalali.

Bydgoszcz, dnia 28. Stycznia 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

W nakładzie Heinze i spółki w Görlitz wyszło pismo miesięczne o sprawie wstrzemiężliwościł, przez Pastora Hirche wydane, którego przez wszystkie księgarnie i urzędy pocztowe za 4 tal. na cały rok dostać można, i na które, ku poparciu dążności związków umiarkowania i wstrzęmiężliwości, niniejszém zwracamy uwagę.

Bydgoszcz, dnia 5. Lutego 1845.

Król. Regencya.

Wydział Spraw wewnętrznych.

Wydarzył się świeżo znów ten przypadek, że wożny urzędu, zapłacone mu końcem dalszego oddania do Król. kassy przez kontrybuentów podatki sobie przywłaszczył, zaczem podane przez Dziemik urzędowy pod dniem 29. Lipca 1836 do publicznej wiadomości rozporządzenie:

wedle którego wyraźnie zakazáno, aby niepłacie podatków do rąk exekutorów lub wachnistrzów ekonónicznych w ogólności do poboru nieupoważnionych, że owszem, gdyby się to wszelakoż dziać miało, włościanie za pieniądze tyniże woźnym ku oddaniu do kase ekonomiczno-

an bie Mentamte:Raffe ferner anbertrauen. bis ju beren mirflich erfolgter Ablieferung an bie Raffe verhaftet bleiben,

bierburch ben Ginwohnern bes Departements bon Reuem in Erinnerung gebracht.

Bromberg, ben 6. Februar 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung far birefte Steuern ic. zc. rentowych dalej powierzane aż do rzeczywistego onychże do kassy uiszczenia, odpowiedzialnemi zostaja.

ponawia się niniéjszém ku wiadomości i zastósowaniu się mieszkańców departamentu,

Bydgoszcz, dnia 6. Lutego 1845.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc. -

Jahrmarfte, Berlegung. 419

er nach bem biefjahrigen Ralenber ben 21. und 22. April c. angefeste Jahrmarft ju Bar: ciu, wird auf ben 14. und 15. ej. bierburch perlegt.

> Bromberg, ben 6. Februar 1845. Abtheilung bes Innern.

Przełożenie roczniotarza,

Wyznaczony wedle tegorocznego kalendarza na 21. i 22. Kwietnia r. b. roczniotarg w mieście Barcinie, przekłada się niniejszem na 14. i 15. t. m.

Bydgoszcz, dnia 6. Lutego 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

#### 420 Perfonal . Chronit.

Der bisherige proviforische evangelische Lebe rer Bilhelm Schulg in Erin, ift als Lehrer bei ber evangelifchen Schule bafelbft beftatigt worben. 421

Der Lehrer Carl Sifcher and Lobgia, Rreit fee Birfis, ale Lehrer an ber evangelifden Schule ju Clonamp, Schubiner Rreifes.

422

Der Lebrer Ubalbert Bialecti and Bilas towo, Rreifes Mogilno, als interimiftifcher Lebe rer an ber fatholifden Schule ju Robplica, Rreis Gnefen.

423

Der Chulanite Ranbibat August Ganba, als interimiftifcher zweiter lebrer an ber Schule su Lefno.

#### Kronika osobista,

otychczasowy prowizoryczny nauczyciel ewangelicki Wilhelm Schulz w Kcyni, potwierdzony ostatecznie na tym urzędzie.

Nauczyciel Karol Fischer z Łodzi, powiatu Wyrzyskiego, nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Słoniawach, powiatu Szubinskiego.

Nauczyciel Wojciech Białecki z Wilatowa, powiatu Mogilnińskiego, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Kobylicy, powiatu Gnieznińskiego.

Ubiegający się o uzząd szkolny August Gsjda, tymczasowym nauczycielem przy szkole w Łeknie.

#### 424 Befanntmachung.

In Gemäßheit des g. 2 des Gefeches bom 3. Januar d. J., betreffend die Zertheilung von Grundfläden und die Grundlung neuer Unifer kelungen, (Gefechfammlung pag 25) daben wir fir die Aufnahme von Arträgen biefer Lit über Grundfläde, deren Oppothekenduch von und geführt wird, folgende Commissarien ein für aktmal bestellt:

- 1) für ben Bromberger Rreis, den Land: und Stadtgerichte : Rath Reich;
- 2) für ben Chobziefener Rreis, ben lanbe und Stadtgerichte : Dath Gunther;

3) für ben Ejarnifauer Rreis, ben Land, und Stadtgerichte Direftor Mehler;

- 4) für ben Gnefener Rreis, ben Landgerichte, Rath von Potrpfoweff;
- 5) für ben Inomraclamer Rreis, ben gand, und Ctabtgerichts , Rath Ponto;
- 6) für ben Mogilnoer Rreis, ben Land: und Stadtgerichte ; Direftor Botticher;
- 7) fur ben Chubiner Rreis, ben Lands und Grabtgerichte Direftor Grieben;
- 8. für ben Birfiger Rreis, ben gand, und
- Ctabtgerichte Direftor Gias;
- 9) für ben Wongrowiecer Rreie, ben lands und Stadtgerichte ; Rath Pedell;

wobei es ben Contrabenten überlaffen bleibt, bergleichen Berträge auch unmittelbar hier, vor einem bon und ju ernennenben Ocputirten aus bem Collegio abjuschließen.

Bromberg, ben 31. Januar 1845.

Ronigl. Dberlandes . Bericht.

#### · Obwieszczenie.

VV skhtek (j. 2. ustawy z dnia 3. Stycznia r. b. tyczącej się rozdziału gruntów i załóżenia nowych osad, (Zbiór praw str. 25) wyznaczyliśmy raz na zawsze do przyimowania kontraktów tego rodzaju tyczących się dóbr, których księgi hypoteczne u nas się znajdują, na kommissarzy:

- dla powiatu Bydgoskiego Radzcę Sądu Ziemsko-miejskiego Kelch,
- dla powiatu Chodzieskiego Radzcę Sądu Ziemsko-miejskiego Günther,
- 3) dla powiatu Czarnkowskiego Dyrektora
- Sądu Ziemsko-miejskiego Mehler, 4) dla powiatu Gnieznińskiego Radzce Są-
- du Ziemiańskiego Potrykowskiego, 5) dla powiatu Inowraciawskiego Radzcę
- Sądu Ziemiańskiego Ponto, 6) dla powiatu Mogilnińskiego Dyrektora
- Sądu Ziemsko-miejskiego Bötticher,
  7) dla powiatu Szubińskiego Dyrektora Są-
- du Ziemeko-miejskiego Grieben, 8) dla powiatu Wyrzyskiego Dyrektora Są-
- du Ziemsko-miéjskiego Grätz,
   9) dla powiatu Wągrowieckiego Radzcę Sądu Ziemsko-miéjskiego Pedell,

przyczem pozostawia się interessentom, kontrakty takowe zawierać bezpośrednio tu w miejseu przed delegowanym Sądu podpisanego wyznaczyć się mającym.

Bydgoszcz, dnia 31. Stycznia 1845.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

Diergu ber öffeneliche Angeiger Rre. 8.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 11

1

Nº 8.

425

#### Betannemachung.

Bum Berfaufe von Brennholj in fleinen Quantitaten aus ber Oberforfferei Cziers pit, werben folgende Termine anberaumt: am 25. Februar, 11. und 25. Marj, ju Gmewfowo im Daufe von Reumanns Goone

und am 4. und 18. Mari ju Podgurej, im Saufe bes Raufmanus herrn Ramann, jedesmal Bornittags 11 Uhr.

Es wird bemerkt, bag nur folde Perfonen jum Ditbieten jugelaffen werden, welche fein bolgconfumirendes Gewerbe treiben.
Citerpis, ben 5. Februar 1845.

#### Ronigliche Oberforfferei.

406

#### Eidenborfe . Berfauf.

Aus bem jur Königlichen Oberforfterei Buppnom gehörigen Forftbelauf febebnte, follen 30 bis 50 Rlaftern Gindenborte, welche im Fruhjahr biefes Jahres ju piatten find, bffente an ben Meifbieteaben vertaufe werben, wogu ein Termim auf Sonnabend ben 8. Mars., Rachmittags 1 Uhr, in meiner Dienftwohnung anfteht.

Die Eichenbestanbe, in welchen bie Borke ausgenugt wird, find eine halbe Meile bon Schneidemuhl entfernt, und ber gorfter Jake ju Lebehnke ertheilt auf Berlangen nabere Austunft über die Bedingungen bes Berkaufe.

Der vierte Theil bes ungefahren Raufgelbes ift nach erfolgtem Buichlage fogleich im Termine als Angelb zu beponiren. Der Termin wirb Nachmittags 5 Uhr geschloffen und Rachgebote werden alsbaun nicht mehr anaenommen.

Corfibaus Bippnom, ben 8. Februar 1845.

Der Ronigl. Oberforfter Eramnig.

th zed by Google

427 Bertauf von Merino Mutterfchaafen auf der Roniglichen Stammichaferei zu Frantenfelbe bei Briegen a. b. Ober.

Der öffentliche meistbietende Verkauf der in biesem Jahre aus der hiefigen Staumt-schaffer entbebrichen Mutterichaase wird am 28. März, Mittags 12 Uhr, in Kaveln von 10 Schut, albier stattgaben und geschieht die Abholung der gekauften Thiere gleich nach der Schur, oder auch nach der Bahl des Kausers, sogleich gegen eine bestimmte Vergütigung für die Wolle.

Franfenfelbe, ben 12. Februar 1845.

Ronigliche Abministration ber Stammichaferei.

428 Edifral - Citation.

In unferm Sppothefenbuche fieben eingertragen:

- a) bei bem Grundstüde ber Stadt Filebne Rro. 105 Rubrica III, Bro. 2, aus der Obigation bes Schlossermeisters Johann Deinrich Jacobi bom 20. April 1793, jus. folge Verfügung bom 25. Oftober 1827, für ben Eigenthumer Johann Munger ju Grünefter 30 Thte.:
- b) bei dem Grundfilde der Stadt Filehne, Nro. 19 Rubrica III. Nro. 1, and der gerichtlichen Obligation des Salomon Lebin Caeper vom 29. Dezember 1829, für den Friedenkrichter Ackermann 500 Thte., frast Bersügung vom 15. Marz 1830;
- c) bei bem im Dorfe Grünester aub Mro. 2 belegenen Freischulgengute Rubrica III. Rro 7, für den Michael Schulz, Anna Susanna Schulz, verchelichte Ricern, und Anna Elifabeth Schulz, verchelichte Unstam, 100 Eblr., auf Grund bet gegen ben Gottlieb Marten erstlittenen rechts, fräsigen Erkenntnisses vom 13. September 1833, frast Berfügung vom 12. Oftober 1836.

Die barüber ausgefertigten Dofumenten follen verloren gegangen fein.

Es werden baber alle biejenigen, welche an ben sub 2, b und c genaunten Boften und ben bariber vorhandenen oben bezeichneten Do: Zapozew edyktalny.

- W księdze naszéj hypotecznéj

  a) gruntu w mieście Wieleniu pod Nrem
  105 potożonego, zaciagnięte są na mocy obligacyi slosarza Jana Henryka Jakobi z dnia 20. Kwietnia 1793, w skutek rozrządzenia z dnia 25. Października 1827 r. pod rubr. III. Nro. 2, 50 talarów dla Jana Rünger właściciela z Zielonowa,
- b) gruntu w mieście Wieleniu pod Nrem 19. potożonego, na mocy obligacyi sądowej Salamona Lewina Kasper z dnia 29. Grudnia 1829 r. zaciągnięte są pod rubr. III Nro. 1. na mocy rozrządzenia z d. 15. Marca 1830 r. 500 tal. dla sędziego pokoju Ackermann,
- c) gruntu okupnego szoteckiego pod Nrem 2. w Zielonowie położonego, zaciągnięte są pod rubr. III. Nro. 7. na mocy wyroku prawomocnego z dnia 13. Września 1833, naprzeciw Bogumiłowi Marten uzyskanego, w skutek rozrządzenia z dnia 12. Pażdziernika 1836 r. dla Michała Schulz, Anny Zuzanny Schulz zameżnej Nierenz i Anny Elżbiety Schulz zameżnej Anklam 100 tal.

Dokumenta na te summy wygotowane podług podania zaginęły.

Wzywają się zatém wszyscy ci, którzy do wymienionych sub lit. a), b) i c) kapitałów i do dokumentów na też wystawionych fumenten als Eigenthamer, Cessionarien, Pfands ober sonstige Briefsinhaber Alasprüche zu har ben vermeinen, aufgeforbert, lettere binnen 3 Monaten geitend zu machen, spatestend in bem auf ben 6. Mai c.

rer bem herrn lande und Stadtgerichte Affeffor Johit anstehenden Germine anzumelben, widrigenfalls fie Braffinfon mit ihren Anfprüchen und Auferlegung eines ewigen Stillschweigens zu gewärtigen baben.

gewartigen haven.

Filehne, ben 21. Dezember 1844. Ronigl. Land. und Gradtgericht.

powyż oznaczonych jako właście ele, cessyonaryusze, zastawnicy lub innych pism posiedziciele, pretensye mieć mniemają, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy dochodzili, a najpoźniej w terminie

na dniu 6. Maja 1845 r.
przed assessorem Holzt zameldowali, gdyż
w razie przeciwnym wyłączonemi będą i
względam swych pretensy wieczne im nałożone zostanie milczenie.

Wielen, dnia 21. Grudnia 1844.

Król. Sąd Ziemsko-niejski.

#### 429 Befanntmachung.

Die notarielle Schulde und Pfandverschreibung der Provint und Possifer, geb. Krufe, Atterschen Epeleute ju Nakel, d. d. Bromberg den 7. Dezember 1820, mit Hopportekenschen d. d. Schneiber mühl ben 10. Januar 1825, über unspruchte fand, welche süber des General Depositorium des ehrendigen Landgeriches ju Bromberg im Hopportekenbuche der ju Natel sub Nro. 3-9 belegenen Erundflücke, Audrica III, Nro. 3 und 4 eingetragen, wovon aber später mittelst besonderer Zweigdofumente 1066 Thir. 7 Sgr. 8 Pf. der Angliatspost abgesteine find, ift aus geblich verloren gegangen.

Es werben baber alle biejenigen, welche an bas borgebachte Oppotheen:Instrument ober an die baraus bervorgebrab hoft von 3633 Sift. 22 Sgr. 4 Pf. und resp. 1020 Sbir. felbs, als Eigenthümer, Cefkonarien, Pfandover sonftige Briefsindaber, Ansprüche ju haben vermeinen, hiermit vorgesaben, diese Ansprüche führtelben ib bem auf in bem auf

ben 16. Mai 1845, Bormittage 10 Uhr, an hiefiger gewöhnlicher Gertchtefiatte vor bem Deputirten, herrn Ober,

Landesgerichte: Affeffor Schneiber, anftebenben Bermine anzumelben, widrigenfalls fie bamit

#### Obwieszczenie.

Notaryana obligacya realna magazyniera i pocztmistra Jaha i Ludwiki, z domu Kruse, małżonkow Ritter z Nakła, wystawiona w Bydgoszczy na dniu 7. Grudnia 1820 r. wraz z wykazem hypotecznym d. d. Piładnia 10. Stycznia 1825 r. na pierwiastkową summę kapitalną tal. 4800 i tal. 1020 procentu zaległego, które dla depozytu jeneralnego zesztego Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego w księdze hypotecznej rub. III. Nro. 3 i 4 gruntów w Nakle pod Nrem 6 incl. 9 położonych, zaintabulowane, z której ale pozniej przez dokument eddzielny summa kapitalna 1066 tal. 7 sgr. 8 fen. odłączoną została, zaginęła podobno.

Wszyscy więc ci, którzy do wyżej wyrażonego instrumentu hypotecznego, albo też do summ samych z tegoż pochodzących 3633 tal. 22 sgr. 4 fen, i resp. 1620 tal. jako właściciele, cessyonaryusze i posiedzisiele zastawni lub listowni, pretensye jakowe mieś mniemają, zapozywają się niniejszém, aby pretensye swoje najpoźniej w terminie

dnia 16. Maja 1845 r.
o godzinie 10. zrana tu w miejscu zwykłych
posiedzeń sądowych przed W. Schneider,
assessorem Sądu Głównego Ziemskiego zameldowali, albowiem w przeciwnym razie z

The zed by Google

ordfludirt, bas aufgebotene Inftrument amort tifirt und auf Mitrag bes Schuldners die ger nannte Dppothekenpoft im Oppothekenbuche wird gelöscht werden.

Lobfens, ben 27. Dejember 1844. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

takowemi prekludowanemi, instrument wywołany, amortyzowany i na wniosek dłużnika wspomniona pozycya bypoteczna w księdze bypotecznej wymazana zostanie.

Łobżenica, dnia 27. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

#### 430 Befanntmachung.

Die Sifcherei : Nubung in bem Regs und Rubbow: Juffe, bei Usei, nebe allen baju geschrigen Rebenfulfen, so wie im Rubbow Biuffe um und bei der Stadt Schneibemußt, und mar bon der Motofeword Drüdfe bis jur Beftpreußischen Grenze, foll wegen eines Eanon i Midfkandes im Wege ber Exetution auf joei Jahre, bis ultimo Dezember 1846, meistbietend verpachtet werden.

Behufe beffen ift auf ben 8. Mar; b. J., Bormittage, por bem Ronigl. Domainen:Rents Umte in Schneibemuhl Termin anberaumt, mos ju Bachtluftige mit bem Bemerten eingelaben werben, baff im Termine eine Caution von 25 Shir, beponirt werden muß, welche bis jum Ablauf ber Pacht; Periode verhaftet bleibt. Bachter übernimmt fammeliche Bifderei Berechs tigte, wie burch ben Erbpachte, Contraft vom 12. Auguft 1833 feftgefest ift. Die ferneren Bedingungen find täglich mabrend der Dienft, funden im Gefcafeszimmer bes Domainen: Rentamts Schneidemubl eingufeben, und wer: ben außerdem im Ligitationstermin felbft befannt gemacht werben. Der Buichlag an ben Deift: bietenben bleibt ber verpachtenden Behorbe vors

Brombers, ben 5. Februar 1845. Konigl. Regierung, Abtheilung fur bie birecten Steuern 2c.

#### Obwieszczenie.

Użytek z rybołowstwa na rzekach Noteci i Küddow pod Uściem wraz i innemi doń należącemi pobocznemi rzekami jako też na rzece Küddow około miasta i przy mieście Pile, mianowicie od mostu Motylewskiego zacząwszy aż do granicy Pross zachodnich, ma być, z powodu zalegtego kanonu w drodze exekucyi w dwuletnią dzierżawę aż do końca Grudnia 1846 najwięcej dającemu wypuszczony.

Tym końcem wyznaczony jest termin na dzień 8. Marca r. b. przed południem przed Król. Urzędem ekonomiczno-rentowym w Pile, na który mających chęć dzierżawienia wzywając namieniamy, że na terminie złożyć należy kaucyą 25 tal., która aż do upłynienia czasu dzierżawy zachowaną zostanie. Dzierżawca przyimuje wszystkich uprzywillowanych rybołowatwu, tak jak w kontrakcie wieczysto - dzierżawnym z dnia 12. Sierpnia 1833 jest postanowioném. Resztę warunków można przejrzeć codzień w godzinach służbowych w izbie rządowej urzędu ekonomiczno - rentowego w Pile, procz tego zostaną takowe na terminie licytacyjnyma ogłoszone. Przyderzenie najwięcej podającemu zastrzega się dla wydzierzawiającej władzy.

Bydgoszcz, dnia 5. Lutego 1845.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych ets-

#### Befanntmachung. 431

Obwieszczenie

Die ju Bopein, hiefigen Rreifes belegene, bem minorennen Urnold Conftantin Rorth ges berige unterfchlägige Baffermuble nebft bem baju gehörigen Schulgengute mit einer ganbi flache von circa 300 Morgen, tarirt auf 5662 Thir. 10 Ggr., foll im Bege ber freiwilligen Onbhaffation im Termine

ben 11. April c.,

Bormittags 9 Uhr, por bem Deren Uffeffor Bolbner an hiefiger Gerichteftelle meiftbietenb in Daufch und Bogen verfauft, ober wenn feine annehmbaren Raufer fich finben follten, ouf 3 pber 6 Jahre, bom Terminetage ab, bers pachtet merben.

Die Tare tann auf biefigem Gerichte ein: gefeben merben.

Coubin, ben 10. Januar 1845.

Konigliches Land. und Stadtgericht.

Młyn wodny w Wojcinie, tutéjszego powiatu, położony, do matoletniego Arnolda Konstantego Korth należący, wraz z należącem do niego szołectwem, z grontem okoto 300 morgów wynoszącem, otakowany na 5662 tal. 10 sgr., ma być sprzedaném ryczałtem w drodze dobrowolnéj subhastacyi w terdnia 11. Kwietnia r. b. przed południem o godzinie 9téj przed Ur.

Göldner assessorem, lub, jeżeliby się żadni, przyjąć się mogący kupujący znaleść by nie mieli, na 3 lub 6 lat wydzierżawionem.

Taxa może być przejrzaną w tutejszym sadzie.

Szubin, dnia 10. Stycznia 1845.

432

#### Befanntmadung.

Es foll ber Reubau bes Pfarrhaufes auf ber fatholifden Probfiei in Strielce, wels der ercl. ber Sand, und Spannbienfte auf 1841 Thir. 29 Sgr. 6 Af. veranschlagt ift, in Entreprife ausgethan werden. Diegu fieht auf ben 26. b. D. biefelbft Termin an, ju welchem Bauluflige mit bem Bemerten eingeladen werden, bag bor bem Mitbieten 100 Thir. Caution bevonirt werben muß und bag übrigens ber Unichlag nebft Beichnung bier jederzeit eingefeben merben fann.

Mogilno, ben 14. Kebruar 1845.

Der Ronigl. Landrath Illing.

433

#### Betannemadung.

Bom 1. f. D. ab wird bie hiefige Stadtmachtmeifter : Stelle, mit einem Abrlichen Behalte von 66 Ehlr. verbunden, vacant, ju melder fich Berforgungsberechtigte, die beiber gan: besferachen machtig find, melben tonnen,

Roronomo, ben 15. Rebruar 1845.

Der Magiftrat.

434

#### Befanutmachung

Den 27. Februar c., Bormittage 11 Uhr, follen in loco Labifchin 180 Stud verebelte Mutterichaafe offentlich an ben Meiftbietenben verfteigert werben.

Schubin, ben 22. Januar 1845.

b. Bittich, Erefutions: Infpeftor.

435

#### Befanntmadung.

Den 27. Februar c., Bormittage 11 Uhr, follen in loco Labifchin eine offene Britfchle, mei Bagen, und ein Reitpferb bffentlich an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Begablung

Schubin, ben 9. Februar 1845.

v. Wittich, Auftions. Rommiffarins.

436

#### Befannemadung.

In Alt Grabia werbe ich am 6. Marg c., Bormittage 9 Uhr, im Auftrage bes biefigen Ronglichen Land und Stadigerichts 160 Stud hammel meiftbietend offentlich gegen gleich baare Bejahlung in preuß. Courant verfaufen. Inomraciam, ben 13. Februar 1845.

Der Auftione:Rommiffarius Schucharb.

Die Rriegserinnerungsfefte vom 3. Februar und 17. Mars, jum Undenten an bie glorreichen Jabre 1817, merben in biefem Jahre bereinigt am 17. Dari, c. mit einem Feftmable

Jeber Ramerad ift berechtigt, auch feine Freunde, welche nicht an ben Felbjugen Theil genommen haben, ju bem Seffmable mitzubringen.

Alle auswärtigen Ramerabin aus ben Rrie sjahren 1837 werden ersucht, insofern fie an bem Feftmable Theil zu nehmen munichen, Die Angahl ber Couverts bis jum 14. Marg c. bem Rameraben, Rittmeifter Rienis, angugeigen.

Bromberg, ben 12. Februar 1845.

#### Die Orbner bes Reffes:

Schleinig. Banfelow, . . Jadmann. Dbud. Runge.

438 Dom 1. Maire, ift bie hiefige Lebrerftelle bacant; barauf reffetirenbe fabige Gubjefte, mit guten Beugniffen, baben fich entweber perfonlich, jeboch ofne Bergutigung, ober burch freie Briefe ju melben. Das Gehalt wird angemeffen bestimmt werben.

Labifchin, ben 10. Februar 1845.

Der ifraelitifche Corporations, und Schulvorftand.

Bei bem Unterzeichneten find Birfenfebftamme, bergleichen Banbfidde und Deichfel fangen ju billigen Preifen ju baben, welches Rauflufligen biermit befannt genuncht mirb. Alblich Biergducin, Rreis Bromberg, ben 12. Februar 1845. Der Dublenbefiger Drochnem.

Mein in ber Dangiger Borftabt sub Dro. 478 belegenes maffives Wohnhaus nebft 440 Giarten bin ich Billens aus freier Sand unter bortheilhaften Bedingungen fofort in bertaufen. Raufluffige bitte ich fich beshalb an mich ju wenben. Grieb. Bilb. Martini.

Ich bin Billens, bie mir eigenthumlich jugehorige, am Damm bon Rafel nach To: 441 ferbine belegene, aus 30 Morgen beffebenbe Deliorations , Biefe, in 5 Pargellen getheilt, aus freier Dand in verfaufen. Raufliebhaber tounen fich am 5. Da b. 3. jum Rauf bei mut einfinden. Die Bedingungen find fcon borber bei mir in erfahren. Gumnowice, ben 8. Rebruar 1845. Schlieper, Gutebefiger.

Dachbem ich bas biefige Gartengrunbfluct bon bem herrn Stadtrath grante ger nachtet babe, fo werbe ich bas bisher in bemfelben berriebene Raffeegefchaft vom 15. b. DR. ab far eigene Rechnung fortfeben, auch bemubt fein, mir bie Bufriebenbeit meiner Gaffe in ermen ben und bitte beshalb um einen recht jabfreichen 3hfpruch.

Gleichteitig jeige ich an, bag bei mir Gamereien ju Blumen, Garten: und fandmirte foaftlichen Gemachfen ju billigen Preifen ju baben find.

Otoloer Gartengrundfind, ben 4. Rebruar 1845. . Bamabifi. Runft, und Gemujegartnes.

Bon wirflich gutem unverfalfchten Deth ift fartes Lager bei Daremig Rantor romici, Bofen, Bronfer Strafe Dro. 4.

Barichauer und Rrafauer, branner und weißer, fuger und berber Derf ift vorra 444 thia bei Sartwig Rantorowicz, Pofen, Bronterftrage Dra. 4.

Ich beabfichtige meine in Logiemnifi, aub Rro. 13 belegene Birthichaft, auf 87 445 Morgen beffebend, mit vollftanbigen Gebauben, aus freier Saub ju vertaufen. Raufluftige ton nen fich bieferbalb bei mir jebergeit melben. Lagiemnifi, am 8. Februar 1845.

Boscied Choncjarsfi.

#### 446

#### Betanntmadung.

3ch fiehe mit meiner Chefran Emifie, geb. Berjog, in Scheibung, und marne baber Mebermann ibr auf meinen Ramen etwas ju borgen. Bola bei Guefen, ben 12. Februar 1845. Carl Bilbeim Schmante.

Dig zer by Godela

447

#### Banbolg . Berfauf.

Muf ben Ablagen bes flogbaren Brabeftromes bei Ronis, befindet fich eine bereits angefahrene Quantitat grabwuchfiger, jur Berfisung nach ber Beichfelnieberung und jum Schneiben febr geeigneter Dutel-Startbauboljer und Bidde von überhaupt cicca 1500 Stant men, welche aus freier Sand bafeltft im Laufe bes Monats Februar b. 3. vertauft werben follen, und wogn bem Raufer bie Berbandmaterialien frei verabfolgt werben.

Der Forfter Bretel ju Rlein Clabau bei Ronis, wird auf Berlangen ben Raufern bie Bolier auf ben Ablagen porzeigen. mofelbff auch bie naberen Raufbedingungen eingeseben werben fonnen.

Bromberg, ben 1. Sebruar 1845.

Sh. Livonins.

444

#### Maschinenbau. 21

Einem hochgeehrten lanbwirthichaftlichen Bublito mache ich hiemit bie ergebenfte Unjeige, baf ich mein Domicil bon Denrichsmalbe nach Deutich Rrone verlegt und in gleicher Beile eine Maschinenfabrit baseibft etablirt habe, wie fie feit mehreren Jahren an meinem frubern Bohnorte Friedland, in Medlenburg, besteht. Beftellungen auf Gaer, Sadfele, Drefche, Rornreinigungs, Rartoffelfcneiber, Reiber u. a. Dafdinen ber landwirthichaftlichen Pragis werben in meiner gabrit flets zweckmaßig und bauerhaft zu möglichft billigen Preifen ausges führt und nach Umftanden auf ben Gutern von mir felbst aufgefellt. Bu naherer Ausfunfte Ertheilung auf portofreie Anfrage bin ich fiets febr gerne bereit.

Deutsch Rrone, ben 12. Februar 1845. Sauer, Orgele und Mafchinenbauer.

449 Dit Bejugnahme auf eine anbführliche Befanntmachung in ber Boffifchen Reitung bom 26. gebruar c. Rro. 43, ben Berfauf meiner Tuger Guter refp. Die Berpachtung berfet ben in brei Theilen betreffend, erfuche ich Raufluftige und Pachtliebhaber fich recht jahlreich ju ben Terminen einzufinden.

Bum Bertauf ber gangen Berefchaft Tug ben 2. Mpril biefes Jahres; jur Bers pachtung auf 12 Jahre von Eus, Quaft, Marthe und Marienthal, ben 15. Upril biefes Jahres; jur Berpachtung in gleicher Weife bon Mehlgaft und Werber, ben 25. April biefes Jahres; jur Berpachtung, mie borbergebend bon Schulenberg, Schwanenfelbt und flathe, ben 5. Dai biefes Jahred.

Die Guter, fo wie bie Raufe und Berpachtungebebingungen tonnen taglich in Un: genichein genommen werben. Bemertt wird noch, bag bie Pachtfantionen auch in ficheren Bapieren geftellt werben tonnen.

Shlog Tas in Beftprengen, ben 15. Februar 1845. Freiherr v. Gereborff.

440 Die Dominiale Bindmuble in Dabrowa, bei Mogilno, wird von George b. 3. ab pactios.

451 Rriminal-gerichtliche Befanntmachung.

Als muthmaßlich gestoblen, find im Balbe, bei Margonin, einer berbächigen Person foligende Sachen abgenommen worden: ein Ober, bett, ein Unterbett, brei Kopfliffen, zwei Lein wandplachten, zwei Sache, eine Frauensjacke von wollenen Zeug, ein Paar wollene Socken und brei tobte Gante.

Die unbekannten Eigentschmer dieser Sachen werben hierburch ausgefordert, fich bins nen 8 Sagen jur ihret fossenstenen Bernehmung event, unentgeldlichen Empfangnahme der Sachen in dem diesen Gerichtslockle zu melden, Schneidemußt, den 7. Kebruar 1845,

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Obwieszczenie kryminalne sadowe.

Osobie podéjrzanéj odebrano w boru-Margonińskim następujące rzeczy, które zdają się być ukradzione, jako to: pierzynę, spedek, trzy poduszki, dwie płachty płocienne, dwie miecby, spencer wełniany kobiecy, parę skarpetek wełnianych i trzy gęsi zarznięte,

Wzywają alę przeto nieznajomi wierzyciele tychże rzeczy, sżeby się w przeciągu ośmiu dni celem wysłuchania ich i odebrania swych rzeczy bez wszelkiego kosztu wpodpisanym sądzie zgłosiii.

Piła, dnia 7. Lutego 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Berlinifche Lebens = Berficherunge Gefellichaft.

Die Berlinifche Lebens, Berficherunie: Befellicaft hat auch im vergangenen Jahre ibren gleichnäßig fortichreitenben Geschäftegang behanptet und muß das Resultat beffelben bantbar anertennen.

Der Beständ bes Jahres 1843 betrug 4920 Personen mit einem Versicherungs: Karpital von Fünf Missionen und 790,800 Thalern. Rach hinzurechnung ber im Jahre 1844 eingetretenen 830 personen mit einem versicherten Kapital von 884,100 Ebalern und nach Abrechnung ber im Laufe bestelben Versoveren und Ausgeschiebenen ergiebt sich ein schließlich alwachs von 409 Personen mit ber versicherten Summe von 534,100 Thaler versicheren, so bak 324,900 Thaler versichertem Kapital berausgestellt hat.

Die Bahl ber Tobesfalle belief fich auf 91 Perfonen mit 88,600 Thalern und ift unter bem ju erwarten gemefenen Betrage geblieben,

Das Ergebnif bes Jahres 1844 ift daber ale ein burchaus ganftiges ju betrachten und verspricht eine gute Ruckbivibenbe.

Die in biefem Jahre jur Ausjahlung tommenbe Dibiombe bes Jahres 1840 wirdnach abgehaltener General, Berfammlung jur allgemeinen Renntniß gebracht werben.

Indem ich ein geehrtes Publifum jum ferneren Beitritt ergebenft einlade, bemerk und bem Untergedinten im Gefchafte. Bureau, Spandauer von ben herren Agenten der Gefellichaft unentgelblich verabfolgt werben.

Berlin, ben 1. Februar 1845. Cobect,

General/Agent ber Berlinifden Lebens Berficherungs Gefellichaft.

Borftebenbe Befanntmachung bringe ich hierdurch jur offentlichen Renntnig, mit bem ergebenen Bemerfen, bag Gefcafte: Programme

bei bem Raufmann herrn & B. Dartich in Gnefen, bei bem Apothefer herrn Gerb. hoper in Inowraciam,

bei dem Sappielerante Seineroleur, Sauprmann Bolff in Cjarnifan, bei dem Rreisfaffen Benbant herrn Tidellas in Flatow, bei dem Kaufmann herrn Friedrich Wick in Schweg,

bei D. Dubbef successores in Thorn,

bei bem Gubreftor Cobn in DR. Frieblanb . und in ber hauptagentur bei mir unentgelblich ausgegeben werben.

Bromberg, ben 17. Februar 1845.

D. B. Berimeifter-

453 Junge Leute, welche die Feldmeffunft erlernen wollen, finden bei mir Gelegenbeit in ihrer Ausbildung; und Bermeffungegehilfen, bie jedoch vor allen Dingen im Planzeichnen ger abt fein und fich eine icone Sanbichrift ju eigen gemacht haben muffen, gegen angemeffene Entschädigung, bauernbe Befchaftigung.

Gnefen, ben 13. Februar 1845.

Der Bermeffungerevifor Anaacf.

454

#### Soliverfauf.

Den 4. und 10. Marg c., Morgens 8 Uhr, werbe ich in meiner Forft, bei Strifet, unweit ber Chauffee, 3 bis 400 Stamme Riefern, bom Mittel bis jum Boblftammie Baubol, gegen gleich baare Bezahlung verfaufen.

Drjewianomo, ben 13. Februar 1845.

Drabeim.

455 Mein bevorfiebenber Abgang nach Thorn nothigt mich, alle biejenigen, welche an mich ans irgend einem Grunde Anfpruche ju baben bermeinen, aufjuforbern, mir biefelben imerbalb 4 Dochen ju bescheinigen, bagegen erfuche ich auch alle biejenigen meiner geehrten Clienten, melde an mich Gebuhren bericulben, Diefelben binnen gleicher Griff ju bezahlen und bie refp. Manualaften in den beenbeten Projeffen von mir in Empfang ju nehmen, indem ich für eine fpacere Ablieferung nicht einfichen fann.

Lobfene, ben 9. Februar 1845.

Der Juftigfommiffarius &roll.

Cabiar, Reunaugen, Soll. und Schott. Beringe, Sarbellen, Sarbinen, Capern, Dliven, Schweihers, Solles, Chamer und Barmefan Rafe, Macaroni, Maronen, Anackmanbeln, Eraubenrofinen, Chocolabe, Palmmachelichte zc. empfiehlt billigt Carl Arlt.

#### Deffentliche Dantfagung.

Seit langer als anberthalb Jahren hatte meine Schwägerin, Antoinette v. Chmies lewsta, an einem aus heiler haut entflandenen bosartigen Uebel am Daumen gelitten, welches trob aller in ihrem damaligen Domicil angewandten argtlichen Mittel bergestalt um fich gegriff fen, bag man jur Amputation bes Gliebes foreiren zu muffen glaubte.

Schon fruber Augenjeuge von ben herrlichen, fast munberbaren Erfolgen ber falten Bafferturen in meiner Jamilie, entschloß fich meine Schwägerin ju mir nach Bromberg ju fommen und fich bem Gebrauche ber Baffertur, unter ber Leitung bes hierher berufenen Orn. Dr. Bordarbt, ju unterzieben.

Rach einem noch nicht viermonatlichen Gebrauche ber Bifferfur, murbe bas Uebel vollständig gehoben und ich nehme hieraus gerne Berantaffung, die von bem herrn Dr. Bordarbt, bei ber diebfalligen erfolgreichen Behandlung, bewiesene unermubete Thatigkeit und Umifcht bantbar anerkennend, jur bifentlichen Kenntnig ju bringen.

Bromberg, ben 18. Februar 1845. B. A. v. Loga, Dber: Buchhalter ber Königl. Regierunge: Sauptfaffe.

#### Befanntmadune.

Begen Berlegung follen in ber Bohnung bes Unterzeichneten ju Lobsens am 5. Mary b. J. und folgende Tage, verschiebene Mabagonn; und Birten: Mobel, Saues und Birthschafte Grathe, zwei flarte feblerfreie Wagenpferbe (Rappen), ein Salbwagen mit Borvberbeck, ein Jagb und Arbeitswagen, Geschirre und verschiebene Sachen jum Gebrauch, au ben Reisbirtenden gegen banre Zahlung vertauft werben.

Lobfens, ben 17, Februar 1845.

Der Juftip Rommiffarins Rroll-

459

458

#### Annonce.

Die Such, und schlesische Leinen: Baaren: Sandlung von Morit Judas in Lobsens, empfichtt burch ben Ginfauf in ber jüngsten Kranffurter Meffe ihr wohlassoritres lager von ben feinften Luchen, Sommere und Binterbutsfin in ben neusten Mustern, Ereas und Birt tefelber: Leinwand, Bertbrille, Inlett und Pezingenzeuge halb und ang leinen, wollene, leinene und habbleinene Sommerzeuge, so wie Besten, Swals und Tafftinder aller Urt. Indem ich ei billigster Bebienung die ftrengste Reellitat versiche, bitte ich bas geehtte Publifum um goneigen Juspruch.

Lobfend im Februar 1845.

Moris Jubas.

460 Ein maffibes Grunbfild' ift aus freier Sand an ber Schwedenberge Strafe in ber faufen, wo? ju erfragen beim Meubele Sandler Berrn Salamon bier.



461 Nothwendiger Berfauf.

land: und Stadtgericht ju Bromberg.

Das in ber Ranal Rolonie A. Rro. 6 bei Bromberg belegene, ben penftonirten Genebarm Gerbinand und Friederice, geb. Moper, Robe richfchen Cheleuten geborige Erbpachtegrunds flud, abgefcast auf 431 Thir. 5 Ggr., jufolge ber, nebft Sopothefenichein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzufebenben Tare, foll

am 14. Juni 1845,

Bormittage um 11 Uhr, an orbentlicher Ger richteftelle fubhaftirt merben.

Mule unbefannten Realpratendenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fion, fpatefiens in biefem Termine ju melben.

Bromberg, ben 2. Februar 1845.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Nieruchomość wieczysto-dzierżawna pod Nrem 6. w kolonii A. nad kanalem pod Bydgoszczą położona, pensyonowanemu żandarmowi Frydrychowi Röhrich i małżonce jego Frydryce, z domu Meyer, należąca, oszacowana na 431 tal. 5 sgr. wedle taxy mogaećj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma dnia 14. Czerwca 1845, przed południem o godzinie 11. w miejsou zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realmi wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 2. Lutego 1845.

Erfe Infertion. 462 Rothwendiger Bertauf.

gand: und Stadtgericht ju Gnefen.

Das im Dorfe Demblomo, Gnefener Rreit fes, sub M 1 belegene, ben Thomas und Ro: falia Magnrefichen Cheleuten gehörige bauer: liche Grundflud, abgefchapt auf 1250 Ehir. 16 Ggr. 8. Aff., jufolge ber, nebft Soppother fenfchein und Bebingungen, in ber Regiftratu einjufebenden Tare, foll

am 21. Mai 1845,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichts. Relle fubhaftirt merben.

Onefen, ben 29. Januar 1845.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miejski w Gnieżnie.

Grunt włościański we wsi Dembłowie, powiatu Gnieznińskiego, pod liczbą 1. położony, do Tomasza i Rozalii małżonków Mazurków należący, oszacowany na 1250 tal. 16 sgr. 8 fen., wedle tsxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 21. Maja 1845.,

przed południem o godzinie 11 w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 29. Stycznia 1845.

463 Ein junger Dann mit guten Bengniffen und ben nothigen Goulfenneniffen berfeben, fann jur Erlernung bes Buchhanbels fogleich eintreten bei E. G. Mittler in Bromberg.

Erfe Infertion.

464 Morhwendiger Bertauf. gand: und Stadtgericht ju Filebne.

Das in ber Stadt Filehne, aub M 65 belegtene, ben Malter Pierifen Seleuten geiberige Grundfud nehft Garten, abgefchaft auf 1386 Ebir. 15 Segt. 9 Pf., jufolge ber, nehf hoppothekenichein und Bebingungen, ber Regisftratur einzusehenben Tare, foll im Bietungstermine

am 28. Mai 1845,

Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte: Relle fubhafter werben.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Grunt w mieście Wieleniu pod Nrem 65 położony, małżeństwu młynarza Pietsch własny, wraz z ogrodami, oszacowany na 1386 tal. 15 sgr. 9 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do licytacyi na dniu

28. Maja 1845 r.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany,

#### 465 Diebftabl

Aus ber Kirche in Roscielec, find in ber Nacht vom 31. v. bis jum 1. b. Dr., wie es ben Anschein hat, mittelft gewaltsamen Einsbruchs folgende Ergenkande gestoblen worben:

- 1) ein filberner inwendig vergolbeter Relch mit Dedel, auf leterem ein filbernes vergolbetes Rreug, ber Relch war etwa & Jug boch und hatte einen Werth von eirea 30 Ehtr., berfelbe war mit einem rothseiber nen mit Gilber verzierten Ueberzuge, ber: feben;
- 2) ein fupfernes, fiart neuvergoldetes Arugifir in einer Sobe von etwa 1 fuß, bas Striftusbild war versilbert und etwa 4 goll lang, unter bemfelben befand fich eine Reliquie Gr. Pauli unter einem Glafe, von ber Größe eines Zweigroschenfticks, in Gilber eingefaßt. Der Werth biefes Arugifies ift auf etwa 13 Ehlr. anzunehmen;
- 3) 2 fleine ginnerne & Fuß bobe leuchter im Werthe bon jufammen 2 Ebir.

Es wird biefer Diebftahl hiermit jur Bigir lang offentlich befannt gemacht.

Inomraciam, ben 3. Februar 1845.

Roniglicher Landrath.

#### Kradzież.

Z kościoła w Kościelcu w nocy z 31. z. na 1. b. m. gwałtownym, jak się zdaje sposobem następujące przedmioty ukradzione zostały:

- kielich srebrny w środku wyzłacany z pokrywką, na któréj srebrny krzyż pozłacany; kielich był ‡ części stopnia wysoki, około 30 tal. wartości, miaż czerwono - jedwabne nakrycie srebrem przyozdobione:
- 2) miedziany znacznie nowo pozłacany krucyfix do 13 stopni wysoki; obraz Chrystusa Pana był do 4 cali długi, pod nim znajdowała się relikwia S. Pawła pod szkłem, wielkości półzłotówki oprawiona w srebro. Wartość krucyfixu przyjąć można na 13 ral;
- dwa małe cynowe lichtarze, razem do wartości 2 tal.

Podaje się niniéjszem ta kradzież w celu baczności do wiadomości publicznéj,

Inowracław, dnia 3. Lutego 1845.

Król, Radzca Ziemiański.

i Dia 2mby Google

#### 466 Befanntmachung.

Mm 11. Dezember pr. ift auf bem gelbe bei Bunovoo-Sauland, ber Leichnam eines uns befannten Frauernimmers gesunden worben. Spuren einer Berlehung oder anderen Gewalts thätigfeit find an dem Leichnam nicht wahrges nommen worben.

Die Berflorbene war eine Fran bon uns gefahr 40 Jahr, Heiner und unterfehter Star tur, mit langem braunen haar, blauen Augen, gefanden Jahnen und aufgeworfenen Lippen, Befondere Kennzeichen an ihrem Körper wurs ben nicht wahrgenommen.

Deffeibet war fie wie folge: 1) mit einer Wiche, wie Bauerweiber fie gewöhnlich tragen, von rothlicher Farbe mit weißen Blümchen; 2) einem grünlichen alten jerriffenen Warprock; 3) einer Jade von flaugebrundtere Leinwond mit weißen Blümchen; 4) einer alten jerriffenen gestreiten Schünge; 5) in Stelle bes hembes batte sie ein Stud grobe Sadseimvand um den Leib gebunden; 6) der eine Fuß war mit einem blauen baumwollenen Strumpfe und der andere mit einem dito weißen besteibet.

Indem wir dies jur öffentlichen Renntnis bringen, ersuchen wir alle biejenigen, welche bie Berforbene gefannt haben, uns über ihre Mngehörigfeit und ihren Ramen Auslunft ju ertheilen.

Wongrowiec, ben 12. Februar 1845.

Ronig'. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Dnia 11. Grudnia r. z. znaleziono na pola olendrów Runowskich trupa nieznajoméj kobiety. Śladów skaleczenia lub jakiego innego gwałtu na trupia nie spostrzeżono.

Zmarła była kobieta może 40 lat licząca, małego lecz siadłego wzrostu, miała włosy długie ciemne, oczy niebieskie, zęby zdrowe i wypukłe usta, szczególnych znaków zresztą na jej ciele nie spostrzeżono.

Przyodziewek miała następujący: 1) czapki, jak chłopi zwykle noszą, czerwonawą w białe kwiatki; 2) starą zielonkowatą podartą suknią warpową; 3) kaftanik z modrego drukowanego płotna w białe kwiatki; 4) stary podarty fartuch w paseczki; 5) w miejsce koszuli miała stary miech lub kawałem płotna grubego była obwislona; 6) na jednéj nodze miała krutką niebieską bawełnicową pończocky, a na drugiej takaż białą.

Podając to do publicznej wiadomości, upraszamy wszystkich tych, którzy te zmarłą znali, aby nam o jej zamieszkaniu i nazwisku donieśli.

Wagrowiee, dnia 12. Lutego 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

467 Am Donnerstage einer jeden Boche fins bet der Bertauf von eichenen Sagebläcken, Rugs nab Schirtbels, durch meinen Buchhalter im Obudnoer Balbe Statt.

Rafel, ben 11. Februar 1845.

3. 5. Daller.

We czwartek każdego tygodnia dzieje się sprzedaż kloców dębowych, tudzież drzewa porządkowego na boru Obudna przez mego buchbaltera.

Nakło, dnia 11. Lutego 1845.

I. H. Müller.

463 Unterzeichneter fann mehrere bebeutenbe und fleinere Guter, sowohl jum Ranf als jur Berpachtung nachweisen, auch die diekfälligen Bedingungen auf Berlangen vorlegen. Bromberg, den 17. Februar 1845. Egerwinsti, Commissionair.

10,000 Ehlr. im Gangen auch getheilt, find fogleich auf Ritterguter gegen hopother 459 farifche Sicherheit ju verleiben. Rabere Andfunft giebt in Bromberg bas Rommiffions Bureau 21. 23. 2. George, Friedrichsftrage Dro. 42.

470 36 beabfichtige mein Saus mit Debengebauben, Garten und Sofplas, Rro. 355 ju Rafel, plus licitandi ju verlaufen und fete baju einen Termin in bemfelben auf Mittwoch ben 12. Mary c. Mitrags an. Daffelbe liegt an ber Berliner Strafe, ift neu, maffit und zweis flodig erbaut und eignet fich burch feine bebeutenben und zwedmaßig eingerichteten Raumlich: feiten fomobl wie burch feine Lage fur jeden Gefcaftebetrieb. Bablungefabige Rauftuftige mer ben ergebenft eingelaben.

Steffn, ben 13. Rebruge 1845.

Camuel Depmann, Burger ju Dafel u. Bafthofenachter bierfelbft.

Einem geehrten handeltreibenden Publikum beehre ich mich hierdurch erge-471 benst anzuzeigen, dass, nachdem ich am hiesigen Orte ein Commissions - und Speditions-Geschäft etablirt habe, ich gleichzeitig die Commission für Kahnverladungen von hier nach der Provinz und Polen übernommen und bereit sein werde, zu jeder Zeit die tüchtigsten und bekanntesten Schiffer, sowohl beim Mangel als Nichmangel an Kähnen, aus billigsten zu stellen, und Ihren werthen Aufträgen entgegen sehe-

Danzig im Februar 1845. A. M. Freudenthal. Comtoir Langgarten Nr. 225.

472 Bur Berpachtung bes berrichaftlichen Ruges ju Josephine bei Ratel, fleht auf Mont tag ben 3. Mar; c. biefelbft vor Unterzeichnetem Termin an. Pachtluffige werden baju eingelaben.

Concjorjemo, ben 14. Februar 1845.

Runge, Graflicher Dotulidifder General : Bevollmachtigter-

Eine fcmargbraune Soblen Stute mit großem Stern und an ben Sinterfugen weiße Beffein, 7 Jahr alt, 5 guß 2 Boll groß, mit complettem Befchirr von ausgebrehtem leber, ift am 16. Abends aus bem herrichaftlichen Stalle ju Rufice, Bongrowiecer Rreis, entlaufen, mer bie Stute wiederbringt, erhalt 5 Thir. und Die Erffattung ber etwaigen gutterfoffen.

474 Das Sand auf ber Pofener Strafe, N 327, ift aus freier Sand ju verfaut fen. Das Rabere ift beim Inftrumentenmacher Tefchner ju erfragen.

# Umtsblatt

# DZBERVE URZĘDOWY

Konigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

No 9.

Bromberg, ben 28. Februar 1845. Bydgoszcz, dnia 28. Lutego 1845.

475 Befannemachung.

as Bublifum ift burch die unterm 22. Mus suft 1835 erlaffene Befanntmachung barauf aufmertfam gemacht worden, bag bie Berfen. bung bon Reib: und Streich:Bunbholgern und ReibeBundfdmammen mit ber Doft verboten ift, und bag berjenige, welcher beffenungeachtet ber: gleichen Gegenftande gur Doft aufgiebt, bei Entbedung feines Bergebene nicht nur mit ber auf die Uebertretung folder Deibote gefeglich angeordneten Strafe belegt, fondern auch für allen barans entflebenden Schaben verantworts lich gemacht werden wird.

Die gebachte Befanntmachung wirb biers burd erneuert und bas barin enthaltene Bere bot auch auf Berfendung von fogenanntem Reibe Bundpapier ausgebehnt.

Berlin, ben 13. Februar 1845. Gineral : Poft : Amt.

#### Obwieszczenie,

ydaném pod dniem 22. Sierpnia 1835 obwieszczeniem zwrocono uwagę Publiczności na to, że rozsełanie pocztą drzarzeczek i zagwi przez potarcie zapalających się jest zakazaném, i że ten, który pomimo to tympodobne przedmioty na pocztę odda, za odkryciem tego występku nietylko karze na takowe przewinienia ustanowionej podpadnie, ale nadto za wszelkie stąd wyniknąć mogące szkody odpowiedzialnym się staje.

Rreczone obwieszczenie ponawia się niniejszem z rozciągnieniem zawartego w nim zakazu także na rozsefanie tak nazwanego papiera priez tarcie zapalającego się.

Berlin, dnia 13. Lutego 1845. Jeneralny Urzad Pocztowy.

# Rachweisung

ber in den Rreis. und Garnifon. Stadten bes Bromberger Regierungs. Begiefs im Monat Januar 1845 fattgehabten Marktpreife.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejenoyi Bydgoskiej w miesiącu Styczniu 1845 r. istnionych.

Rauchfutter.

| elo lo lo                               | 1845.          | Lutego                                                                                 | Bydgoszcz, dnia 8, Lutego 1845.          | Cascs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | folio,                                    | 1 1 1 1 1                                                                                                       | ruar 1845.                     | 8. Feb                                   | Bromberg, ben 8. Februar 1845.  Bydgoszez, dnia 8. Luego 1845.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pundimun .                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 22 22 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | W444004404<br> | 00000000000000                                                                         | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | 5 10 29 6 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 4 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |                                                                                                                 | 11                             | 828888888888<br>50101011                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bromberg<br>Schneisemühl<br>Egarnfau<br>Buefen<br>Jondrackan<br>Wirfik<br>Wirfik<br>Warel |
| Siana Stomp                             |                | attof field wein field wein field win field wein cin cin cin cin cin cin cin cin cin c | Rartofi<br>felt<br>Kar-<br>toffe         | State   Stepfer   St.     Krupa   Groth   L.     f   f   c   L.     St.   St | Gran Groch                                | Getsen Such<br>Grüße weigen<br>Kasza grüße<br>jecz- Kasza<br>mienna tatarcz.<br>in er S ch e<br>B o r l i n a k | Serlin<br>Owies mice of cell B | S. S | General         e. f. f. e. i. b. e.         Berffert         Bride           Z. b. z. e.         Berffer         Bride         Bride           Exec.         Assays         Berffer         Joffer         Jec.         Name           Prace         Zyro.         Mier.         Ovies         Mier.         La sec.         La sec.           Mier.         De r. B. e. j.         I. s. e. j.         B. e. j.         J. e. j.         J. e. j.           R. e. j. a. e. j.         A. e. j.         J. e. j.         J. e. j.         J. e. j.         J. e. j. | Ramen<br>bet<br>Rreis, und<br>Garnson,<br>Gidde.<br>Nazwisko<br>Miast,                    |

Konigliche Preufifche Regierung.

Król Pruska Rejencya.

166

477

#### Befannemachung.

Der bisherige Schiebemann fur ben Begirt Renal : Roionie A., Carl. Endwig Dort, ift feines Umtes als Schiedmann entlaffen worden.

Bromberg, ben 12. Februar 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

#### Obwieszczenie.

otychczasowy sędzia polubowny w okręgu kelonii kanałowej A. Karol Ludwik Dörk, od urzędu sędziego polubownego uwolniony.

Bydgoszcz, dnia 12. Lutego 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych:

#### Perfonal . Chronit.

Der feitherige Burgermeifter in Eroffen, herr Benne, ift jum Burgermeifter ber Gradt Broms berg auf 12 Jahre gemahit und nach erfolgter Beftätigung in fein Mmt eingeführt worben.

479

Der Schornfteinfeger Beinrich Behlau ift, nach beigebrachtem Andweife aber feine Quar lififation, jum felbfifiandigen Betriebe bes Schornffeinfeger. Bewerbes jugelaffen worden. 480

Der lebrer Rruger aus Rania, als inters imiffifcher lehrer bei ber ebangelifchen Schule in Riedzwigd alias Bahrenbruch, Rreifes Coubin.

#### Kronika osobista.

Dotychczasowy Burmistrz w Krosnie Pan Heyne, Burmistrzem miasta Bydgoszczy na-12 lat obrany i po uzyekaniu naszego potwierdzenia na ten urząd instalowany.

Kuminiarz Henryk Behlau, został poudowodnieniu swej kwalifikacyi przypuszczony do udzielnego sprawowania procederu kuminiaratwa.

Nauczyciel Krüger z Kani, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Niedzwiadach alias Bährenbruch, powiatu Szubińskiego.

481

Sin Gefcaftebereiche ber Provingials Steuer,

1) ber Regierunge: Uffeffor und Stempel: Fisfal Frid, in gleicher Eigenschaft gur Ronigl. Brovingial: Steuer: Bermaltung in Stettin

2) ber Premier lieutenant a. D. von Conbir ran bon ber fommiffarifchen Bermaltung ber Rreis, und indireften Steuer, Einnehr merfielle in Mogilno entbunden, und biefe. Bermaltung,

urzędowym obwodzie Prowincyalnej Administracyi poborów w Poznaniu zostali:

1) Assessor Regencyl i fiskal stempla Frick w podobném znaczeniu do Król, Prowincyslnéj Administracyi poborów w Szczecinie przemieszczony.

2) Porucznik v. Soubiran od kommissarycznego zarządu kassy powiatowej i poboru podatków niestałych w Mogilnie

uwolniony a zarząd ten

3) bem Diffrifts : Rommiffarins Bacter einfte weilen fommiffarifc übertragen;

4) ber Ober: Ctenerfontroleur von Chrenfelb

in Mogilno penfionirt und

5) ber Ober: Scener: Kontroleur, Graf von Micelli, von Erin nach ber Rheinprobing verfett worben.

 Kommissarzowi okręgowemu Bäcker tymczas wo kommi sorycznie poruczony.

4) Nadkoutroler poborów v. Ehrenfeld w Mogilnie emerytowany i

 Nadkontroler poborow Hrabia v. Nicelli w Kcyni do prowincyi nadreńskiej przemieszczony.

#### 482 Befanntmachung.

n Gemäßheit bes §. 2 bes Gelehes bom 3. Januar b. I., betreffend bie Zertheilung von Grunofläcken und b.e Gründung neuer Unferbelungen, (Gelehefmunung pag 25) kaben wer ist bie Unfanhue von Berträgen brefer Art über Grunofläce, beren Oppothetenduch von uns geführt werd, fodgende Commissarien ein sur allemal bestellt:

- 1) fur ben Bromberger Rreis, ben lands unb Ctabigerichte : Math Reich;
- 2) für ben Chobzielener Rreis, ben land: und Ctabigerichte: Biath Ganther;

3) far ben Cjarnifan.r Rreis, ben Land, und Stadtgerichtes Duefter Mebler:

4) fur ben Guefener Rreis, den Landgerichtes

Rath von Potrpfomefi;

5) für ben Inowraciamer Arcis, ben Land, und Stadtgerichts Bath Ponio;
6) für ben Magiliner Freid

6) fur den Dogilnoer Kreie, ben land; und Ctabtgerichtes Direftor Botticher;

7) fur den Schubiner Rreis, ben gands und Stadtgerichte : Direftor Griebin;

8) tur ben Birfiger Rreie, ben lanb, und Ctabtgerichte Direftor & as;

9) für ben Wongrowiecer Kreis, ben Lanbe und Stadigerichts : Rath Pedell; wobei es ben Contrabenten überlaffen bleibe,

bergleich n Bertrage auch unm treibar bier, vor einem von und ju ernennenden Depunten aus bem Collegio abjufchichen.

Bromberg, ben 31. Januar 1845. Ronigl. Oberlandes Gericht.

#### Obwieszczenie.

VV skutek (j. 2. ustawy z dnia 3. Stycznia r. b. tyczącej się rozdziału gruntów i zełożenia nowych osad, (Zbiór praw etr. 25) wyznaczyliśmy raz na zawsze do przyinowania kontraktów tego rodzaju tyczących się dóbr, których księgi hypoteczne u nas się znejdują, na kommissarzy:

 dla powiatu Bydgoskiego Radzcę Sądu Ziemske-miej kiego K-lch,
 dla powiatu Chodzieskiego Radzcę Sądu

Ziemsko-mej kiego Günther,

3) dla powiatu Czarokowskiego Dyrektora Sądu Ziemsko-miejski-go Mehler,

4) dla powieto Gniezneńskiego Radzcę Sądu Zemiańskiego Petrykowskiego,
 5) dla powiatu I owraciawskiego Radzcę

Sądu Ziemiańskiego Ponto,

6) dla powiatu Mogiluinskiego Dyrektora Sadu Ziemsko-miejskiego Bötticher,

7) dla powiatu Szebińskiego Dyrektora Sądu Ziemsko-miejskiego Grieben, 8) dla powiatu Wooden

8) dla powiatu Wyrzyskiego Dyrektora Sądu Ziemsko-miejskiego Grate,

 dla powiatu Wagnowieckiego Radzcę Sądu Ziemsko-miejskiego Pedell,

przyczém pozostawia się interessentom, kontrakty takowe zawierać bezpośrednio tu w miejsen przed delegowanym Sądu podpisanego wyznaczyć się mającym.

Bydgoszcz, dnia 31. Stycznia 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański. 483

Den Glasfabrifanten Gebrüber Mullenfiefen ju Rrengelbang in Befiphalen, ift unterm 7. Februar 1845 ein auf zehn hintereinanderfolgende Jahre und fur den gangen Umfang bes Peeux fichen Crants auftraes Natent.

auf eine burch ein Mobell nachgewiesene und erleichterte Ginrichtung eines Streckund Rublofens fur genflergias, foweit folche fue patentfabig erachtet worben,

ertheilt worben.

484

as dem Mechanifer Abalbert Aurth ju Berlin unterm 31. Mai 1842 ertheilte Patent anf eine durch Zeichnung und Beschreibung erfaurete, als nen und eigenthumlich erfannte Maschune jum Cohneiben ber Rorfpfropfen, bitb biermit fur erloschen erfart.

485

em Riethmacher J. C. Arab und bem Gelbgiefer Chuard Steinbach jn Ciberfeld, ift uns ferm 23. Januar 1845 en auf acht hintereinamberfolgende Jahre und fur den gangen Umfang bes Prengifchen Ctaats gutraes Batent,

auf einen Bebeitubl: Regulator, in ber burch Modell und Befdreibung nachgemiefer uen Bulammienfenung.

ertheilt morben.

Dierru ber bffentliche Anzeiger Dro. 9.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

} W.

d.a.

Nº 9.

#### Dritte Infertion.

Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Bromberg:

Das ben Stellmacher Johann Beinrich Bapfficen Chelenten geborige, auf ber Berli ner Borftabt in ber Stadt Bromberg sub Dro. 437 belegene Grunbftuct, aus einem Bobn: haufe, Schmiebegebaube, einigen Stallgebau: ben und Gartenland beftebenb, abgefchast auf 1826 Thir. 20 Ggr., jufolge ber, nebft Sopor thetenfchein und Bedingungen in ber Regiffras tur eingufebenben Tare, foll am

24. April 1845,

Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes ftelle fubhaftirt merben.

Mlle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Braffus fion, fpateftens in biefem Termine ju ju melben,

Bromberg, ben 9. December 1844. Ronigi. Land, und Grabtgericht. Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Nieruchomość do pozostałości małżonków Jana Henryka Zapf należąca, na Berlińskim. przedmieściu pod Nrem 437 w Bydgoszczy. położona, z domu mieszkalnego, z kuźni, z niektorych stajen i z roli ogrodowej składająca się, oszacowana na 1826 tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 24. Kwietnia 1845 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem. prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie ozna-

Bydgoszcz, dnia 9. Grudnia 1844.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Dritte Infertion.

Mothwendiger Bertauf.

Land: und Stadtgericht in Erjemegno.

Das ben Peter unb Unna Catharina Reus

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wiejski wieczysto-czynszowy wemannichen Cheleuten jugeborige, im Dorfe wei Dembowie, powiatu Mogilninskiego, pod

Dembowo, Mogilnoer Rreifes, unter Dro. 7 belegene bauerliche Erbginegrundftuct, abgefcast auf 1166 Thir. 23 Ggr. 8 Pf., jufolge ber, nebft Soppothefenfchein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll

am 3. April 1845, Bermittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes Relle fubhaftirt werben.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Glanbiger, nämlich bie Erben ber Marianna geb. Reumann, erfter Che Urndt, zweiter Che Blum, werden hierju öffentlich vorgeladen.

Erzemefno, ben 30. Rovember 1844.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Nrem 7 położony, Piotrowi i Katarzynie małżenkom Neumann należący, oszacowany na 1166 tal. 23 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 3. Kwietnia 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, to jest: spadkohiercy Maryanny z Neumanów pierwszego małżeństwa Arndt, drugiego małżeńs stwa Blum, zapozywają się niniejszem pu-

Trzemeszno, dnia 30. Listopada 1844.

# 3 meite Infertion.

488 Rothwendiger Berfauf.

lande und Stadtgericht in Schubin.

Das jn Rzemieniewice aub Rro. 10 bele: gene, ben Barbara Biaredichen Erben juge: botige Grundfluct, abgefchagt auf 502 Ehlr. 20 Ggr., jufolge ber, nebft Sypothefenichein und Bedingungen, in ber Registratur einzufer benben Care, foll im fortgefesten Bietungster:

am 23. April 1845, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts. ftelle fubhaftirt werben.

Gleichzeitig werden bie bem Aufenthalte nach unbefannten Realpratenbenten und gwar: 1) bie Gebruber Jofeph und Johann Repo: mucen von Drocielefti,

2) Martin bon Poblemefi,

3) Banquier Galomon Mofes Lebi Bittme

4) Banquier Beimann Ephraim Bentel unb 5) bie Cipjogoretifchen Erben,

biergu bffentlich borgelaben.

Schubin, ben 22. Dovember 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miéjski w Szubinie.

Nieruchomość w Rzemieniewicach pod-Nrem 10. położona, do sukcessorów Barbary Wiarek należąca, oszacowana na 502 tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie licytacyinym na dniu

23. Kwietnia 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedaną.

Oraz zapozywają się niniejszem publicznie z pobytu niewiadomi pretendenci realni, a mianowicie:

1) bracia Józef i Jan Nepomocen Myciel-

2) Marcin Podlewski,

3) wdowa i synowie bankiera Salamona Mojżesza Lewi,

4) bankier Heymann Efraim Veytel i 5) sukcessorowie Czyzogorscy.

Szubin, dnia 22. Listopada 1844.

Król, Sąd Ziemsko-miejski.

#### Dritte Infertion.

489 Mothwendiger Berfauf.

Banb: und Ctabtgericht ju Bilebne.

Das bem Battenmacher Israel Levy ger boige, in ber Etabt Kiehne sub Rro. G7 bei legene Grantflide nebft Jubebor, abgefäckte auf 1347 Thir 11 Ser 10 Mr. mille ber nebf

iegene Grancetia neoft gueeber, abgefrahr auf 1347 Blir. 11 Ger. 10 Pf., jusolge ber, mehk Opporbekenschein und Bebingungen, in der Res gufratur einzuschenben Care, soll im Bietungsterenine

am 16. April 1845, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichte: fielle fubbaftert werben.

Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko - miejski w Wieleniu.

Grunt w Wieleniu pod Nrem 67 położony, fabrykantowi watów Irzaelowi Levy własny, oszacowany na 1347 tal. 11 sgr. 10 ferwedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie licytacyi

na dniu 16. Kwietnia 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyktych posiedzen sądowych sprzedany.

490 Dom 1. Mai c. ift bie biefige Lebrerfielle vacant; baranf reflettirenbe fabige Subjefte, mit guten Zeugniffen, baben fich entwierr perfontich, jedoch ohne Bergutigung, oder burch freie Briefe ju melben. Das Gehalt wird angemeffen bestimmt werden.

Labifdin, ben 10. Februar 1845.

Der ifraelitifde Corporations. und Schulvorftand.

491

#### Befanntmadung.

Wegen Berfehung follen in ber Bohnung bes Unterzeichneten ju Lobfens am 5. Mars b. I. und folgende Tage, verschiedene Mabagony: und Birten: Mobel, Saus und Birthaftischerathe, zwei farte fehlerfreie Wagenpferbe (Rappen), ein Saldwagen mit Borr berverbert, ein Jagb: und Arbeitswagen, Geschirte und verschiedene Sachen jum Gebrauch, an ben Meistbietenden gegen baare Zahlung verfauft werben.

Lobfens, ben 17. Februar 1845.

Der Jufig: Rommiffarius Rroll

492 3ch beabfichtige mein Saus mit Rebengebauben, Garten und hofplas, Rro. 355 ju Mafel, plus licitandi ju berkaufen und fest bagu einen Termin in bemfelben auf Mittwoch ben 12. Mary e. Mittigs an Daffelbe, liegt an ber Berliner Erroffe, ift nen, maffin und prefeder erbaut und eignet fich burch feine bedeutenden und grechnetig eingerichren Ramilich ben ergebenft eingeladen.

Siefin, ben 13. Februar 1845.

Barger ju Ratel u. Gafthofepachter hierfelbft.

Dia and by Google,

b

#### Betanntmachung.

Soherer Beffimmung gufolge, follen bie im Birnbaumer Rreife belegenen Domainen. Borwerfe: Erofborf, Difecline und Mitteninne nebst Brennerei und Braueret, Krugverlag, Biegelei, Fischerei und einige Raturalien, auf 24 hintereinandersolgende Jahre, von Iohannis c bis bahin 1869, im Wege bes öffentlichen Meisigebots verpachtet werben.

Die Bormerfe liegen unmitrelbar neben ber Stabt Birnbaum und ber Marthe, & Meile von ber Berlin : Pofener Chauffer, 3 Meilen von Schweriv, 4 Meilen von Driefen, 2 Milen von Jirfe, und beffeben auf einem Areal von

| 19   | Morgen | 42  | []Ruthen | Garten,                |
|------|--------|-----|----------|------------------------|
| 2028 | _      | 65  |          | Acter,                 |
| 234  | _      | 18  | -        | meifchnittiger Biefen, |
| 82   | -      | 150 | _        | einschnittiger Biefen, |
| 409  | _      | 102 | _        | raumer Dutung,         |
| 17   | _      | 28  | _        | Sof: und Bauftellen,   |
| 240  | _      | 106 | _        | linfanh.               |

in Summa aus 3041 Morgen 1 [ Ruthe.

Die mit ju verpachtenben Seen haben einen Gefammt: flacheninhalt von 259 Mor: gen 19 Muthen, und liegen fammtlich innerbalb ber Borwertsarengen.

Un Inbentarinm wird außer ben Saaten und ber Beftellung nichts mit berpactet. Das Minimum ber Pacht beträgt 3791 Ehlr. 18 Sgr. 6 Pf. incl. 12341 Ehlr.

Bolb, und die beim Untritte ber Dacht ju erlegende Cantion 1500 Ehlr.

Der Termin jur Berpachtung wird hiermit auf ben 8. April c., Bormittage 10 Abr anberannt und vor bem Regierungs-Nathe Rreficmer, im Geffionejimmer ber unterzeiche neten Regierungs-Wohleitung abgebalten werben.

Pachtinftige haben fich spatestene bis jum 1. April b: J. schriftlich' ober personlich bei dem genannten it. Arehichmer ober bei bem Justiciarius bes Collegit, Megierungs Marbe Serfert, über ibre Qualiffation jur liebernahme der Pacht, insbesondere über ihre Bermögenes Berdlitnisse vollkandie auszuweisen, widrigenfalls sie zu der Lizitation nicht jugetassen werden ihnnen. Außerdem dat Jeder, welcher mithieten will, bis zu den lehtgedachten Zeitzunfte eine Bitungsstaation von 3500 Eble: in daaren Gelbe oder in iniandissischen der Octore hadenden Staatspapieren oder Pfandbriefen bei unserer Regierungs: Dauptkasse zu deponiren, welche so lange bei berfelben verbleibt, die des herrn Erbeitung des Auschlages die Wahl unter den der Bernigerode Ercellenz, welcher sich dei Erchlicung des Auschlages die Wahl unter den dert Bestützenden vorbehalten hat, über die Person des kussign Pächters entschieden haben wird.

Die Bebingungen, Register und Karte konnen, vom 1. Mars c. ab, taglich in unserer Registratur eingesehen werben, auch ift ein Eremplar ber Ersteren dem Domainen: Rentamte zu Birnbaum zur Mittheilung an fich bort melbende Pachtluftige zugefertigt worben.

Demerft wird noch, bag jur Uebernahme ber Bacht ein bisponibles Bermogen von urca 20,000 Sbir. erforberlich fein wird.

Pofen, ben 14. Februar 1845:

Ronigliche Regierung, Abtheilung fur birecte Steuern, Domainen und Forften.

#### 494 Ebiftal . Borlabung.

Reber ben Rachlaß bes ju Ratel am 7. Sebruar 1844 berflorbenennen Danbelsmanns Marcus Rochum, if am 2. biefes Monats ber erbichafeliche Liquibationsprozes eröffnet wort ben. Ere Termin jur Unnielbung aller Ansforude febt

am 19. Mai 1845, Bormittags 10 Uhr, bor dem Deputirten, Srn. Rammergeriches affesor Schneiber, im Pars thetensimmer hierselbst an.

Wer fich in biesem Termine nicht melbet, werden aller seiner etwangen Borrechte beruftig ertfärt, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedbaung ber fich melbenben Gläubiger bon ber Maffe noch abrig bleiben sollte, verwiesen werben.

Lobfens, ben 29. Dejember 1844.

#### Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### 495 Befanntmachung.

Im verflossenen Jahre find hier gefunden worden: 1) eine Art, 2) ein Pifol, 3) ein grauer inchren Mantel, 4) eine rothbunte Schürze, 5) ein blauer wollener Mantel, 6) ein Tabackbeutel, 7) am 15. November pr, auf ber Chausse bei Groß Poburte ein Sach mit ungefabr zwei Gebeffein Weigen.

Die unbefaunten Eigenthumer werben biere mit aufgeforbert, ihr Eigentbumdrecht auf biefe Gegenfande binnen 4 Bochen, bei Berluft befielben, bei bem unterzeichneten Gerichte anzur melben.

Lobfens, ben 21. Februar 1845.

Konigliches Land. und Stadtgericht.

#### Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Nakle wa dnin 7. Lutego 1844 handlerza Markusa Nochum otworzony został na dnin 2. b m process epadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień

19. Maja 1845, godzinę 10. przed południem przed deputowanym W. Schneider, assessorem sądu kamery, w izbie stron tutéjszego sądu.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, żostanie za utracającego prawa pierwszeństwa, jakieby miał, uznany, i z pretensyami swemi li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Lobienica, dnia 29. Grudnia 1844.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

h

K

b

#### Obwieszczenie.

W roku zeszłym znaleziono tu: 1) sieg... kierę, 2) pistolet, 3) płaszcz sukienny szaraczkowy, 4) fartuch w paski czerwone, 5) worek do tytoniu, 6) płaszcz z sukna modrego, 7) na dniu 15. Listopada przy wielkiej Poburce na dredze zwirowej miech z pazenicą około 2 szefii.

Niewiadomi właściciele wzywają się niniejszem, ażeby prawa własności do rzeczy tych w przeciągu 4ch tygodni pod utratą takowego sądowi podpisanemu zameldowali.

Lobženica, dnia 21. Lutego 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

496 Mein in ber Danziger Borfladt sub Rro. 478 belegenes maffices Bohnbaus nebft Gatten bin ich Willens aus freier hand unter vortheilhaften Bedingungen fofort ju verlaufen, Kanfluflige bitte ich, fich beshalb an mich ju wenden. Fried. Wilh. Martini.

#### 497 Befanntmachung.

Ohwieszczenie.

Die Brenn, Brauerei und Propination, wojn neun imangpflichtige Rruge, gehoren, mers in ben Gutern Reu Grabia, Rreis Thorn, bom 1. Juli c. pachtlos und ift jur weiteren Berpachtung auf brei Jahre ein Licitationes Termin auf ben

1. Dai t., Bormittage 10 Uhr, in dem hiefigen Rentamtes totale angefest, wogn Pachtluftige eingeladen

Die Licitationebedingungen find ju jeber Beit bon beute ab eingufeben.

Dominium Grabia, ben 17. Februar 1845. Beiß, qual. Bevollmachtigter.

Dzierzawa gorzalni, browaru i propinacyl w dobrach Nowej Grabi, powiatu Toruńskiego, do któréj dziewięć przymusowych karczem należy, upływa z dniem 1. Lipca r. b. Koncem dalszego wydzierzawienia na trzy lata, wyznaczony jest termin licytacyjny na dzien 1. Maja r. b.

o godzinie 10. przed południem w lokalu tutéjszego urzędu rentowego, na który mających chęć dzierżawienia niniejszem się 22prasza.1

Waronki licytacyi przejrzeć można od dnia dzisiejszego kaźdego czasu.

Deminium Grabia, dnia 17. Lutego 1845. Weiss, jako pełnomocnik.

Die biefige ifraelitifche Cantor: und Coadcherfielle ift bom 1. Mai b. J. ab ju ber feben und wollen fich hiergu geeignete Individuen in portofreien Briefen bei bem Unterzeichnes 3. Somuel,

Reprafentanten : Borfteber ber ifraelitifchen Gemeinbe ju Patobe.

400

Die Bandels-Atabemie in Dangig betreffenb.

Der Eursus ber biefigen Sanbeld-Afabenie fur bas Jahr 1842, wird am Donner. Rage ben 3. April b. 3., Morgens 8 Uhr beginnen, moju Melbungen bei mir, fomohl fur bie fanje als auch fur theilweife Benugung ber Unterrichtes Gegenftanbe angenommen werben.

Dangig, ben 18. Februar 1845.

Richter,

Direttor ber Unftalt, Sunbegaffe Bro. 90.

500

# Befanntmadung.

Den 6. Mary c., Bormittage 11 Ubr. follen in loco Groß Sucharency ein Sopha, ein Dugenb Robrftible, ein großer Spiegel und ein großer Tifc, offentlich an ben Meiftbie tenben gegen gleich baare Begablung verfauft werben.

Soubin, den 22. Januar 1845. v. Bittid, Auftions, Rommiffarius.

Ein maffibes Grundfild iff aus freier Sanb an ber Schwebenberg. Strafe ju berfanfen, mo? ju erfragen beim Meubel Danbler Berrn Salamon bier502 Der Rittergutebefiger Derr Rubne beabsichtigt in feiner auf bem Gute Briebe nen einaerichteten Brennerei einen Dampffeffel aufzuftellen.

Diejenigen, welche gegen biefe Anlage Ginfpruch ju thun beabsichtigen, werben aufgeforbert, ihre Einwendungen binnen 4 Bochen praftluftvifder Frift bei mir angubringen.

Inomraciam, ben 22. Februar 1845.

Ronigl. Landrath.

503

#### Betanntmadung.

Ein Rittergutsbefiger, ber in ben biebfeitigen Staaten anfaßig ift, auch Gkter im Rongreiche Polen befist, winicht eine Rolonie bafelbst anultegen. Die Bargellen find von 10 bis 12 Morgen Racheninhalt an Land und Wiefen. Eunkauf wird nicht verlangt, nur ein maßiger Zins und ein Nachweis über die Mittel, um fich aufzudauen, die Wirthschaft unterhalten zu tonnen und über einen ordentlichen Lebenswandel. Handwerfer, besonders Zimmerleute, Tischnen und füber, Kallbrenner, Ziegler, Maurer, Nademacher ze. werden besondert gewünscht, und finden ein sehr gutes Fortsommen. Das Rachere ift beim Orn. Inspetor v. Gromadzinski in Debno, bei Losens, ju ersahren.

5414

#### Angeige.

Auf borherige Bestellung liefert von Johanni c. ab, bas Dominium Reu Grabia, bei Eborn, bon ber bieju geborgen Biegelei in beliebigen Quantitaten,

a) Mauersteine pro mille mit 8 Thir., b) Dachpfannen pro mille mit 8 Thir.

Butes und fcones Fabrifat wird garantirt.

Der Rentmeifter Beiß, qual. Bevollmachtigter.

506 Es werben von jest ab bis jum 1. April b. J., eine viertel Meile' von Klodama in Polen, nahe bei der Chauffee, in Arzewath, aus drei gut ausgebanten Botwerkern bestehend, 57 Hufen klimisch ju ablichen Rechten, reiner Waliepsboden in beliebigen Parzellen, nach Jusen, nit der Wintersaat gegen eine Zahlung von 1333 Thater oder 8000 st. polnisch, wovon von bob bolz auf 14 Hufen wird jur übräumung Sigenthum der Käuser. Die Propination wird ein Real sur sämmtliche Parzellen und die Vorhandenen bisponiblen Gebände werben in ihrem Werthe an die Parzellanten verscheilt.

Wer einen Rauf nach beliebiger Bahl von hufenjahl von ein halb bis gebn hufen abzuschließen municht, tann fich bei Zahlungefahigfelt an ben Unterzeichneten wenden.

Safioromo bei Role in Polen, im Februar 1845. Der Gutebefiger B. Buffe.

506 Die Dominial: Bindmuble in Dabrows, bei Mogilno, wird von George b. 3. ab

Ein abliches Gut mit einem Areal ben 803 Morgen incl. 300 Morgen Bald mit einem "Buchen, Brichen und Richten gatt beffanben, 30 Morgen Miefen, bad übrige Acter; 6 Pferbann Ochen, 4 Kuben z. ift fur 7000 Ehr, fogleich ju vertaufen,

Ben fo noch mehrere andere febr preismurbige Guter, so wie auch einige Derrichaften mit Anjahlungen von 3 bis 80,000 Ehlr, weifet ben resp. Raufiligen jum Antauf nach bie Agentur ju Kewnarten pr. Gilgenburg bei A. Ar ieger.

- 508 Ein Mittergut, bestehend aus 3 Borwerfen und ein fleines Landgut, find sogleich ju verkaufen. — Auf ein Bauergeholt werben 400 Thir. jur ersten Sypothef verlangt. Bon Dandlungsgehulfen, Lehrern, Wirthschafterinnen werben Konditionen gesucht, wie auch bertichatliche Bohnungen begehrt werden. Mabere Auskunft ertheilt in Bromberg das Kommissus Burcau A. W. L. George, Kriedrichsstraße Aro. 42.
- 309 In der Gräflich Potulickischen Forst, die Gorzpner Kiehnheibe, steben an der Nafele Bromberger Landstraße Eintausend Riaftern Kiefern-Kloben und ebensoniel Riefern-Knutpopholg.
  Zum meistlietenden Werfauf bestelben, entwoder in kleineren Partbien ober auch im Gangen, wird ein Termin auf Donnerstag ben 13. März c. Bormittags und die folgenden Taage, im Horsthause zu Gorzpn, hierdurch anderaumt. Kaussussige können sich zur vorherigen Besichtigung bes holges dei dem Horrn Oberförster Migula dasselbst melden.
- 510 Auf dem Gnte Przedbojewice an ber Montwey, eine Meile von Inowraciam, wird fogleich ein tachtiger Defonom gesucht, berfelbe muß auch polnifch fprechen. hierauf Res flettiende muffen fich personlich in Brzedbojewice beim Besider Dieses Guts melden.
  - 511 In ber Geife und Lichtfabrit von

S. L. Gamm

if ju baben gute Bagenschmiere a Centner 14 Thir, und bas Pfund far 4 Sgr.

Bromberg, ben 26. Februar 1845.

513 Da ich meine Recepte bieber mit D. 2. Sbers unterzeichnete, fo nannte man mich, in ber Meinung bas D. 2. follte Doktor bebeuten, Doftor Sbered. — Ich beife David Lewin und bin feinefveged Doctor promoune, was ich bem verehren Publitum mit ber ergebenften Bitte befannt mache, mich fernerbin feines Betrauens in wurdigen.

Strielno, ben 19. Februar 1845. Ebers, Bunbarit I. Rlaffe.

513 36 jeige biermit an, bag ich von beute ab

> Roggen - und Baigen . Mehl bon bent

Kabrifate ber Bromberger Duble

in Berpadungen bon 25 Pfb., 50 Pfb., 100 und barüber verfaufe, und find bie Dreiscourante bei mir ju erfeben.

Rafel, ben 24. Februar 1845. 3. S. Daller.

Donosze niniejszém, że od dnia dzsiejsiego przedaje

żytną i pszenna make

wyrobów młyna Bydgoskiego

w ilościach po 25, 50, 100 i więcej funtów, a spis ceny u mnie przejrzany być może.

Nakło, dnia 24. Lutego 1845. J. H. Müller.

#### Rothmenbiger Berfauf. 514

Panbe und Ctabtgericht ju Coubin.

Das ju Barcin sub Dro. 31 belegene, ben Jacob Jafelichen Chel uten gehorige Grund: fluct, abgefchatt auf 140 Ebir., gufotge ber, nebft Sprothefenichein und Bedingungen, in ber Regifiratur eingufebenten Sare, foll im fortgefetten Bietungsterm ne am 5. Juni 1845.

Bormittage, an orbentlicher Gerichteffelle fub: haffirt merben.

Alle unbefannten Meafpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Drafins fon, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Die bem Unfenthalte nach unbefannten Glaubiger:

- 1) folgende Erben ber Beronica Jafel, pers ebelicht gewesenen Coneiber, Gimon Bor nows'a, namlich Marianna Barbara Bos nowefa, Ctephan Johann Bonomefi, Ains ua Martha Bonomsfa;
- 2) bie Unna Jatel, verwitwete Unbread das gieldfa und beren Tochter erfter Che, Emir lie Topp:
- 3) bie unbefannten Erben bes Bincent Muguft Jatel,

werben biegu offentlich borgelaben.

Schubin, ben 6. Dovember 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie. Nieruchomość w Barcinie pod Nrem 32 położona, do Jakóba läkel i jego żony nalezaca, oszacowana na 140 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminle do dalszéj licytacyi

na dniu 5. Czerwca 1845 r. przed południem w miejscu zwykłych posie-

dzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realm wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

1) następujący sukcessorowie Weroniki Jäkel bytej zamężnej za krawcem Szymenem Bonowskim, to jest: Maryanna Barbara Bonowska, Szczepan Jan Bonowski, Anna Marta Bonowska,

2) Anna Jäkel wdowa po Andrzeju Jagielskim i jego córka z pierwszego mał-

żeństwa Emilia Topp.

3) niewiadomi sukcessorowie Wincentege Augustyna Jäkel, zapozywają się niniejszem publicznie.

Szubin, dnia 6. Listopada 1844.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

the zed by Google

Bei bem Unterzeichneten find Birtenfesfamme, bergleichen Banbflode und Derchfel: fangen ju billigen Preifen ju haben, welches Raufluftigen biermit befannt gemacht wirb. Ablich Biergeucin, Rreis Bromberg, ben 12. Februar 1845.

Der Dublenbefiger Prodnom:

Einem bochgeehrten Publifo mache ich bie ergebenfte Unjeige, baß alle Urten bon recht frifchen feimfabigen Camereien gur Ruchengares nerei, ju Grasplagen und Blumenbeeten bei mir ju haben find.

Dfollo:Barten bei Bromberg, auf ber Berlie ner Chauffee, ben 25. Februar 1845.

Bamadifi, Runftgartner aus Tilebne.

Prześwietnej Publiczności uprzejmię donoszę, iż u mnie dostać można różnych gatunków świeżych nasion kuchennych, ekonomicznych i rozmaitych kwiatowych za pomierne ceny.

Ogrod Okolle przy Bydgoszczy na Berlińskim trakcie dnia 25. Lutego 1845.

Zawadzki, ogrodnik z Wielenia.

Einem geehrten handeltreibenden Publikum beehre ich mich hierdurch ergebenst anzuzeigen, dass, nachdem ich am hiesigen Orte ein Commissions- und Speditions-Geschäft etablirt habe, ich gleichzeitig die Commission für Kahnverladungen von hier nach der Provinz und Polen übernammen und bereit sein werde, zu jeder Zeit die tüchtigsten und bekanntesten Schiffer, sowohl beim Mangel als Nichtmangel an Kähnen, am billigsten zu stellen, und Ihren werthen Aufträgen entgezen sehe. Danzig im Februar 1845.

A. M. Freudenthal. Comtoir Langgarten Nr. 225.

518 Bur Berpachtung des berricaftlichen Rruges ju Bo'ephine bei Ratel, flebt auf Mourtag ben 3, Mary c. biefelbft vor Unterzeichnetem Termin au. Pachtluflige werben baju eingeladen. Runge,

Graff. Potulidifder General : Bevollmachtigter.

Um Donnerstage einer jeden Boche fin: bet ber Berfauf bon eichenen Sagebloden, Rugs und Schirrholy, burch meinen Buchhalter im Dbubnoer BBaibe Gtatt. .. Rafel, ben 11. Februar 1845.

3. 5. Daller.

We czwartek każdego tygodnia dzieje się sprzedaż kloców dębowych, tudzież drzewa porządkowego na boru Obudna przez mego buchhaltera.

Nakło, dnia 11. Lutego 1845. J. H. Müller.

520 In Salmierowo, bei Birfis, befindet fich ein herrenlofer Bindhund, ber gegen Er: flating ber Infertione, und guttertoften bom rechtmäßigen Befiger in Empfang genommen

Am 1. April b. 3. werden in Raliejan, eine Meile von Wongrowiec, 30 Onfen gu ter Mder, Biefen und Datung, jede Dufe aber einzeln, an ben Meiftbietenben verlauft wer522 Ein junger Mann, welcher bie nothigen Schulfenntniffe befit und Luft bat, bie Feldungfung ju erfernen, findet unter vortheilhaften Bebingungen vom 1. April c. ab, freunds liede Alufindme.

Rabere Radricht bieraber ertheilt ber penf. Burgermeifter Doblmann in Bromberg.

523. Einem hohen Abel und geehrten Publifum zeige ich ergebenft an, bag ich jest mit gesichmactvollen Capeten. Muftern ber neuften Art versehen bin, ich liefere folche jur Zufriebenheit und annehmbaren Preisen, übernehme fogleich bas Tapeziren und cavire fur bie Dauer berfelben.

Much empfehle ich mich mit meinen Deforations: und Polfter: Arbeiten.

Bromberg, ben 24. Februar 1845. Roppe, Capegirer Friedricheftrage AF 40:

524 Spiritus: Befage mit eifernen Banben, finb megen an Mangel Raum unterme Roffenpreis ju faufen bei U. E. Lepper.

525

### "Umazonen = Bahne"

gang nen erfundener Daffe ans Berlin, bat jum Ginfeben erhalten ber Bahnarat Jacobson in Bromberg.

# Amtsblatt

# URZĘDOWY

der

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 10.

Bromberg, ben 7. Marg 1845. Bydgoszcz, dnia 7. Marca 1845.

526 .

## Befanntmachung.

Des herrn Finang, Minifters Excelleng, bar ben burd Refeript vom 24. Januar c. beftimmt, baß in Berudfichtigung ber mangelhaften guts ter Ernbte bes berfoffenen Jahres ber allges meine Berfaufs : Preis bes Biebfalges in ben Salifaftoreien bes Großherzogthums Dofen bis jur Beendigung ber nachften Ernbre

auf 4 Thir. fur bie Tonne berabgefest werden foll, bon welcher Unords nung das betheiligre Publifum hiermit in Rennts nif gefest wirb.

Pofen, ben 19. Februar 1845. Der Oberprafident bes Großherzogthums Dofen. v. Beurmann.

# Obwieszczenie.

Jasnie Wielmożny Minister finansów postanowił reskryptem z dnia 24. Stycznia r. b., że ze względu na niedostateczny zbiór paszw w przeszłym roku powszechna cena sprzedaży soli dla bydła w magazynach solnych Wielkiego Xiestwa Poznańskiego aż do ukończenia następujących żniw na 4 tal. za beczke

zniżoną być ma, o którem to rezporządzeniu dotycząca Publiczność niniejszem się zawiadamia.

Poznań, dnia 19. Lutego 1845.

Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

Beurmann.

# Berfugungen der Ronigl. Regierung.

527 Berbotener Sanbeleverfebr mit Schiffern und Soiffstnechten.

In Bejugnahme auf unfere Umteblatte Bei

# Urządzenia Król. Regencyi.

Zakan handlowania s szyprami i flisami.

Z powołaniem się na nasze obwieszczenie

fanntmadung bom 29. Sebruar b. 3. Dro. 630 I., wird bie Muerbochfte Unordnung bom 5. Mai 1809 megen bes verbotenen Unfaufs pon Soll, Getreibe, Galy und anberen gewöhne lichen Schiffelabungen von Schiffern und Schiffe: fnechten, ben Eingefeffenen unferes Bermal tungs: Begirfe bierburch in Erinnerung gebracht, um fich bor Rachtheilen ju bemabren.

Gleichzeitig wird ben Polizeibeborben uns feres Departemente aufgegeben, auf Die Beach: tung bes Allerbochften Berbots ftrenge ju mas den und jebe entbedte Contravention unbers juglich anzujeigen.

Bromberg, ben 18. Februur 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

w Dzienniku urzędowym z dnia 29. Lutego r. z. Nro. 630 I. przypominamy niniejszena mieszkańców naszego obwodu zarządowego Najwyższe rozporządzenie z dnia 5. Maja 1809, względem zakazanego kupowania drzewa, zbożs, soli i innych zwyczajnych ładunków na statkach od szyprów i flisów, aby się od szkody chrenili.

Zaleca się równocześnie władzom policyinym naszego departamentu, ażeby nad zachowaniem Najwyższego zakazu ściśle czuwając, każde odkryte zboczenie bezwłocznie donosity.

Bydgoszcz, dnia 18. Lutego 1845.

Król. Regencya. Wydział Spraw wewnętrznych.

Erhobung ber Cappreife fur Die Jobpraparate.

Die eingetretene abermalige Steigerung bes Breifes bes fob bat eine entfprechenbe Er: bobung ber Carpreife biefer Droque und ber Praparate berfelben nothwendig gemacht. Es find benigemåß folgende Abanberungen ber Ur: jeneitare befchloffen worben:

1) Jodum 1 Scrupel, 1 Ggr 10 Bf.,

2) Kali hydroiodicum 1 Drachma 6 Gar. 8 Df.,

3) Tinctura Jodi 1 Dracoma 1 Gar. 4 Df. 4) Unguentum Kali hydroiodici 1 Unte

10 Ogr. 2 Pf. Die Ronialiche Regierung bat biefe Mbanber

rungen, welche mit bem 1. Dar; b. 3. in Uns wenbung fommen, ungefanmt burch bas Umts: blatt gur öffentlichen Renntnif ju bringen. Berlin, den 12. Februar 1845.

Minifterium ber geiftlichen, Unterrichte. und Medicinal = Angelegenheiten.

(ges.) v. Labenberg.

bie Ronigliche Regierung in Bromberg.

Podwyższenie ceny taxy za preparaty jodn.

Laszłe pewtórnie podwyższenie ceny jodu wywołało potrzebę odpowiadającego podwyższenia cen taxy tegoż jodu i preparatów onegoż. Postanowiono zatém następne odmiany taxy lekarstw:

1) jodum 1 skrupuł 1 sgr. 10 fen.,

2) kali hydrojodicum 1 drachma 6 sgr. 8 f.,

3) tinctura jodi 1 drachma 1 sgr. 4 fen.,

4) unguentum kali hydrojodici 1 uncya 10 sgr. 2 fen. Te odmiany, które z dniem 1. Marca r.

 b. obowiązującemi się stają, poda Kr. Regencya niebawnie przez Dziennik urzędowy do publicznéj wiademeści.

Berlin, dnia 12. Lutego 1845.

Ministerstwo spraw duchownych, maukowych i lekarskich. (podp.) Ladenberg.

Do

Kr. Regencyi w Bydgoszczy.

Borffehenbe Berfügung bringen wir bier. mit jur öffentlichen Renntnig.

Bromberg, ben 19. Februar 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Powyższe rozrządzenie podajemy niniejszem po publicznej wiadomości,

Bydgoszcz, dnia 19. Lutego 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Befannemachung. 529

Der ehemalige Golbat bom Ronigl. 1. coms binirten Referve, Bataillon, Gottfried Reimann, wohnhaft ju Jarice, Juowraclawer Rreifes, bat in Thorn am 29. Juni 1844 ben ibm nnterm 29. Anguff 1840 ertheilten Civilverfor: gunge : Schein angeblich verloren und ift ihm an beffen Stelle am 30. Dezember 1844 ein Duplifat ausgefertige worden.

Dies wird jur Berhusung irgent eines Difbrauchs hierdurch jur offentlichen Rennt niß gebracht.

Bromberg, den 19. Februar 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung Des Innern.

530 Der nach unferer Amteblatte Befanntmachung Dom 29. Januar c. jum 17. Dar; b. 3. an: genommene Termin Betreffe bes abjuhaltenben Jahrmartes in ber Stadt Erzemefino wirb bar bin berichtigt, bag ber Jahrmarft q. ben 11. ej. fattfinben wirb.

Bromberg, ben 26. Februar 1845. Ronigliche Regierung,

Abtheilung bes Innern.

\$31

Perfonal . Chronit.

Obwieszczenie.

Byly zołnierz Kr. 1. połączonego batalionu rezerwowego Bogumir Reimann w Jaksicach, w powiecie Inowracławskim zamieszkały, zgubit, jak zapewnia, w Toruniu dnia 29. Czerwca 1844 udzielone mu pod dniem 29. Sierpnia 1840 świadectwo emerytury cywilnej, w miejsce którego wygotowany mu został na dniu 30. Grudnia 1844 duplikat onegoż.

Ku zapobieżeniu jakowemu nadużyciu podaje się to niniéjszém do publicznéj wiadomości.

Bydgeszcz, dnia 19. Lutego 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

rzyjęty wedle naszego obwieszczenia w Dzienniku urzędowym umieszczonego z d. 29. Stycznia r. b. termin na dzień 17. Marca r. b. do odbyć się mającego w mieście Trzemesznie rocznietargu prostuje się w ten sposób, że rzeczony roczniotarg odbędzie się dnia 11. ejusdem.

Bydgoszcz, dnia 26. Lutego 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Kronika osobista.

Det Apocheter E. Jaft ju Sjarnifau, ift Apockare C, Just w Czarnkowie specyal-

als Specialagent ber Rolnifden Fenerverficher rungs i Gefellichaft Colonia von uns befidtigt marben.

532

Der bisherige evangelifche Lehrer Gruning ju Rietosten, als evangelifcher Lehrer bei ber Schule ju Gembig:hauland, Rreifes Ejarnitau.

533

Der Schulamtekanbibat Alexander Bluhm, ein Bogling bes hiefigen Königlichen Schullehrer Geminars, als interimillischer Lebrer bei der ebangelischen Schule ju Barcipinachaulanb, Kreis Guefen.

534

Der Lehrer Bethfe aus Dobptomo, Rreifes Mogilno, als interinififcher Lehrer an ber evangelichen Schule ju Dembente, Wirfiber Rreifes.

nym agentem Kolońskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Kolonii przez nas potwierdzony.

Dotychczasowy ewangelicki nauczyciel Grüning w Niekosken, ewangelickim nauczycielem przy szkole w Gembickich holendrach, powiatu Czarnkowskiego.

Ubiegający się o urząd szkolny Alexander Bluhm, uczeń tutéjszego Król. seminaryum nauczycielien przy ewangelickiej szkole w Holendrach Barczyzna, powiatu Gnieznińskiego,

Nauczyciel Bethke z Dobytowa, powiatu Mogilnińskiego, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Dembenku, powiatu Wyrzyskiego.

#### 535 Befanntmachung.

# Su nachbenannten Ortschaften, ale:

1) Bafutomo, Rreifes Schroba,

2) ben 17 Binbmuhlenbestgungen ber Stabt Roften, Rreifes Roften,

3) Gieblec, Domainenamts Altflofter, Rreis fes Bomft.

4) Bulfa, Rreifes Brefchen,

5) Stadt Schwerin, Rreifes Birnbaum unb

6) Confe, Rreifes Inomraciam.

find Regulirungen ber gutsherrlichen und baus erlichen Berhaltniffe, Gemeinheitsheilungen, Geparationen, Dienfts, Raturaliens und Laus bemialr Ablölungen in Bearbeitung.

Subem bles jur bffentlichen Renutnis ges bracht wird, werben alle unbefannten Intereffenten biefer Museinanberfehungen aufgeforbert, fich in bem auf

ben 31. Mary b. J.

#### Obwieszczenie.

## VV dobrach następnie wymienionych:

1) Zasutowie, powiatu Średzkiego,

2) na 17tu wiatrakach pod miastem Kościanem, powiatu Kościanskiego,

 Siedicu, do ekonomii Staro - Klasztorskiej należącym, powiatu Babimostkiego,
 Wulce, powiatu Wrzesińskiego,

5) mieście Skwierczynie, powiatu Międzychodskiego,

6) Łąki, powiatu Inowraciawskiego,

toczą się urządzenia stosunków dominialnych a włościańskich, podziały wspolności gruntowej, separacye, oraz okupienia pańszczyzn, danin naturalów i opłat laudemiów.

Podając to do wiadomości powszechnej, podpisana Kommissya wzywa niniejszema wszystkich niewiadomych uczestników pewiedzianych czynności, ażeby się w terminie na dzień 31. Marca c. b.

District by Google

Bormittags 11 Ubr, bierfelbft in unferm Bars theienzimmer anberaumten Termin, bei bem herrn Rammergerichte : Uffeffor Gabler, jur Bahrnehmung ihrer Gerechtfame ju melben, widrigenfalls fie bie Museinanderfetungen, felbft im Fall ber Berlegung, wiber fich gelten lafe fen muffen und mit feinen Ginmenbungen bar gegen weiter gehort werben fonnen.

Pofen, ben 29. Januar 1845. Ronigl. Preug. General - Rommiffion fur bas Großbergogthum Dofen.

wyznaczonym, przed południem o godzinie 11. w izbie jéj instrukcyinéj tu w Poznaniu przed Ur. Gabierem, assessorem Sądu Kamery, dla dopilnowania swych praw zgłosili, w przeciwnym bowiem razie, nawet chociażby pokrzywdzonemi byli, na czynnościach rzeczonych zaprzestać muszą i z żadnemi już excepcyami naprzeciw takowym wystąpić niebęda mogli.

Poznań, dnia 29. Stycznia 1845. Król, Pruska Kommissva Jeneralna w W. X. Poznańskiem.

#### 536 Befanntmachung.

In Gemagheit bes G. 2 bes Gefetes bom 3. Januar b. J., betreffend bie Bertheilung bon Grundftuden und bie Grundung neuer Unfier belungen, (Gefetfammlung pag 25) baben wir får bie Aufnahme von Bertragen biefer Art über Grundflude, beren Sppothefenbuch bon uns geführt wird, folgende Commiffarien ein fur allemal beftellt:

- 1) fur ben Bromberger Rreis, ben Lanb: unb Stadtgerichts : Rath Reich;
- 2) fur ben Chodgiefener Rreis, ben Land: und Stadtgerichte : Rath Bunther;
- 3) fur ben Cjarnifauer Rreis, ben land, und Stadtgerichte , Direftor Mehler;

4) fur ben Gnefener Rreis, ben Landgerichtes Rath von Potryfowefi;

- 5) für ben Inomraclamer Rreis, ben Land. und Stadtgerichte , Rath Ponto;
- 6) fur ben Mogilnoer Rreis, ben Land, unb Stadtgerichte : Direftor Botticher;
- 7) fur ben Schubiner Rreis, ben gand, unb Stadtgerichte : Direftor Grieben;
- 8) für ben Birfiger Rreis, ben lanb, unb Stadtgerichte Direttor Gras;
- 9) far ben Bongrowiecer Rreis, ben Land:

und Stadtgerichts : Rath Debell;

#### Obwieszczenie.

skutek J. 2. ustawy z dnia 3. Stycznia r. b. tyczącej się rozdziału gruntów i założenia nowych osad, (Zbiór praw str. 25) wyznaczyliśmy raz na zawsze do przyimowania kontraktów tego rodzaju tyczących się dóbr, których księgi hypoteczne u nas się znajdują, na kommissarzy:

- 1) dla powiatu Bydgoskiego Radzcę Sądu Ziemsko-miejskiego Kelch,
- 2) dla powiatu Chodzieskiego Radzce Sądu Ziemsko-miejskiego Günther,
- 3) dla powiatu Czarnkowskiego Dyrektora Sadu Ziemsko-miejskiego Mehler,
- 4) dla powiatu Gnieznińskiego Radzcę Sądu Ziemiańskiego Potrykowskiego,
- 5) dla powiatu Inowracławskiego Radzce Sadu Ziemianskiego Ponto,
- 6) dia powiatu Mogilninskiego Dyrektora Sadu Ziemsko-miejskiego Bötticher,
- 7) dla powiatu Szubińskiego Dyrektora Sądu Ziemsko-miejskiego Grieben,
- 8) dla pewiatu Wyrzyskiego Dyrektora Sądu Ziemsko-miejskiego Gratz,
- 9) dla powiatu Wagrowieckiego Radzcę Są-

wobei es ben Contrabenten überlaffen bleibt, bergleichen Bertrage auch unmittelbar hier, vor einem bon uns zu ernennenden Deputirten aus bem Collegio abzuschießen.

Bromberg, ben 31. Januar 1845. Ronigl. Oberlandes Gericht.

przyczem pozostawia się interessentom, kontrakty takowe zawierać bezpośrednio tu w miejscu przed delegowanym Sądu podpisanego wyznaczyć się mającym.

Bydgoszcz, dnia 31. Stycznia 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Diergu ber öffeneliche Angeiger Pres, 10.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

I H

do

# M 10.

537 Rothwendiger Bertauf. Spi

Sprzedaż konieczna.

Das den Rruger Balentin Orggalefischen Cheieuten jugebotige, ju Broniewo gelegene Rruggrunbftad, abgeschädet auf 803 Ehtr. 15 Sgr., jusage ber, nebft Opporbetenschein und Bebingungen, in ber Registratur einzuschenden Zare, foll

am 3. Mai 1845,

an orbentlicher Gerichteffelle fubhaftirt merben. Alle unbefannten Realpratenbenten werben.

aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffufion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Inomraciam, ben 9. Dezember 1844.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Grunta kaczmarzkie w Broniewie położone, małżonków karczmarzy Walentego Drygalskich przynależące, otaxowane na 803 tal. 15 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 3. Maja 1845 w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych

sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, szeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 9. Grudnia 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

538

### Betanut madung.

Bur öffentlichen minbeftforbernben Ausbietung ber Reubedung ber Bobnhaufes und bei Stalles, is wie ber Briefing eines Appartements auf bem Forffer. Etabliffemert. Bialafte, fieht in Folge ber Regierungs ber m. Berfügung vom 15. Februar c., Nro. 30 U. I., ein nochmaliger Lermin auf ben 19. Marj. c., Bormittags 11 Uhr, hierfelbe an, wojn qualifipite Baufluternehmer mit bem Bemerten eingelaben werben, bag ber Anschiag in ben gewöhn ichen Dienfiftunden bier gingefeben werben fann.

Bteino, ben 23. Februar 1845.

Der Ronigl. Dberforfter.

#### Betannemadung.

Sommerte: Brofbort, Difectine und Mitteninne nebft Brennerei und Brauerei, Rrugvetlag, Biegelei, Fischerei und einige Raturalien, auf 24 hintereinanberfolgende Jahre, von Johannis c. bis bahin 1869, im Wege bes öffentlichen Meisgebots berpachtet werben.

Die Borwerke liegen unmittelbar neben ber Stadt Birnbaum und ber Barthe', & Meile von ber Berlin: Pofener Chause, 3 Meilen von Schwerip, 4 Meilen von Oriesen, 2 Meilen von Firfe, mab bestehen aus einem Areal von

|      | Morgen | 42  | [ Ruthen | Garten, .               |
|------|--------|-----|----------|-------------------------|
| 2028 |        | 65  | _        | Acter.                  |
| 234  |        | 18  | _        | zweifchnittiger Biefen. |
| 82   | -      | 150 | _        | einschnittiger Wiefen,  |
| 409  | -      | 102 | -        | raumer Sutung,          |
| 17   | _      | 28  | -        | Sof: und Bauftellen,    |
| 249  | _      | 106 | _        | Unfand.                 |

in Summa aus 3041 Morgen 1 []Ruthe.

Die mit ju berpachtenben Seen haben einen Gefammti-gladeninhalt bon 259 More gen 19 Muthen, und liegen fammtlich innerhalb ber Borwertsgrengen.

An Inventarium wird außer ben Saaten und der Bestellung nichts mit verpachtet. Das Minimum der Pacht beträgt 3791 Thir. 18 Sgr. 6 Pf. incl. 1234 Ebir.

Golb, und bie beim Untritte ber Bacht ju erlegenbe Caution 1500 Ehlr.

Der Zermin jur Berpachtung wird hiermit auf ben 8. April c., Bormittags 10 Uhr anberaumt und vor bem Megierungs-Bathe Arehichmer, im Gestionszimmer ber unterzeichen neten Regierungs-Bitheilung abgehalten werben

Pachtinftige haben fich spatestene bis jum 1. April d. J. schriftich ober personlich bei dem genannten ze. Archischmer ober bei dem Institutions des Collegii, Regierungs: Rathe Sepfert, über ibre Qualiffation jur Liebernachme der Pacht, insbesondere über ihre Bernchgens; ehrhältniffe vollständig auszuweisen, widrigenfalls sie zu der Littation nicht zugefassen werden tönnen. Außerbem dat Jeber, welcher mitbieten will, die zu den letzgebachten Zeitpunste eine Dietungsbeaution von 3500 Sbir. in baaren Gelde ober in mlanbischen vollen Cours habenden Craatspapieren oder Pfandbriefen bei unserer Regierungs: hauptasse vollen Cours habenden lange bei derselben verbleibt, die des herrn Geheinen Staatsministens, Grasen zu Stolberg Bernigerode Excellenz, welcher sich det Erfeitung des Zuschlages die Wahl unter den drei Bestietenden vorbehalten hat, über die Person des künstigen Pachters entschieben baben wird

Die Bebingungen, Register und Rarte fonnen, vom 1. Marz c. ab, taglich in unserer Registratur eingesehen werben, auch ift ein Eremplar ber Ersteren bem Domainem Rentamte zu Birnbaum gur Mittheilung an fich bort melbende Pachtlustige zugefertigt worben.

Bemerft wird noch, bag jur Uebernahme ber Pacht ein bisponibles Vermögen von Pofen, ben 14. Februar 1845,

Ronigliche Regierung, Abtheilung fur Directe Steuern, Domainen und Forften.

Proclama.

Die unbekannten Glaubiger, welche aus ber Umterwaltung bes von bier verfesten gant und Statungerichts Salarienkaffen: Rent banten Braun Unspruche an ben Fiscus reft, die bestelte Caution ju haben glauben, werden berturch vorgelaben, biefelben in bem auf

um 1f ilbr Bormitrags, vor bem herrn Banbr umb Stabtgerichte Affeffor v. Galbern anger febien Lemme, bei Bermeibung ber Praelufton, anjumelben.

Schneidemubl, ben 16. Januar 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Proclama.

Wzywają się niniejszem niewiadomi wierzyciele, którzy z czasu urzędowania translokowanego tu z tąd rendanta kassy salaryinej sądu podznaczonego, Braun, do kaupy przez niego złożonej lub do fiskusa pretensye sobie rożczą, sżeby się najpoźniej w terminie na dzień

20. Czerwca r. b., z rana o gódzinie 11. przed W. Saldern, assessorem sądu podznaczonego zgłosili, inaszej bowiem wykluczeni zostaną.

Piła, dnia 17. Stycznia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# 3 meite Infertion.

341 Nothwendiger Berfauf.

Das hiefelbst sub Mro. 568 gelegene, ben Lichier Mathaeus und Marianna Monicfischen Grben gebries, auf 90 Deeten Land bester bende Grundsilde, abgeschabt auf 656 Thirpusige ber, neht Dwothekenschein und Bester, son in ber Registratur einzusehenden Lare, fog.

am 2f. Mai 1845, Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts. felle fubbaffirt merben

Alle unbefannten Reafpratenbenten mer, ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafinfion, fpateftene in biefem Cermine gu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Mänbiger werben biegu öffentlich vorgeladen.

Inowraciam, ben 15. August 1844. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna

Grunt tutéj pod Nrem 568 położony, do sukcessorów stolarza Macieja i Maryanny Nowickich, z 90 zagonów się składający, otazowany na 656 tal., wedle tazy mogacej byc przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zg<sup>†</sup>osili najpoźniej w terminie oznaezonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywają się niniéjszem publicznie.

Inowracław, dnia 15. Sierpnia 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

342 Auf bem Gute Krusja mobindoma, bei Juowraciam, ficht eine Buchelchaferei bon 400 Child jum Berfauf, jedoch erft nach ber Schur abzunehmen. Die Wolle berfeiben ift mit

#### Erfte Infertion. .

#### 543 Mothwendiger Berfauf.

gand, und Stabtgericht ju Lobfens.

Das ju Lobiens aub Mro. 25 beiegene, ben Sischiermeister Ihomas Bulawstichen Ebeleur een gehörige Grundflich, bestehend aus Edhnshaus, Stall und Baustelle, abgeschätzt auf 176 Eht. 13 Sgr. 7 Pf. mit eunem Unspruch auf 43 Eht. 22 Sgr. 6 Pf. Keuer: Entischötz gunge Vergütigung, jusolge ber, nehft Opporthefenschein in der Registratur einzusehben Dare, foll am

16. Juni 1845, Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichts, felle vor bem Orn. Oberlandesgerichts, Affeffor Knauth fubbafirt werben.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Łobżenicy pod liczbą 25 położona, stolarzowi Tomaszowi Butawskiemu i żonie jego należąca, składająca się z domu, stajni i placu, oszacowana na 176 tal. 13 sg. 7 fen., wedle taxy megącej być przejsznej wraz z wykazem hypotecznym, do której także wynagrodzenie za szkodę przez ogień zrządzona należy, ma być

dnia 16. Czerwca 1845, przed południem o godzinie 10. przed deputowanym W. Knauth, sasessorem Sądu Głównego Ziemskiego, w miejscu posiedzeń sądowych sprzedana.

#### 544 Ebictal . Citation.

Ueber ben Rachlag bes hierfelbft am 21. 320 berforbenen Boftwagenmeifters Carl Gabriel Baternam, ift ber erbichaftliche figuibations Broges erbffnet worben. Der Zermin jur Liquibation und Berification ber Forberungen, ift auf

ben 15. Mai 1845, Bormittags um 9 Uhr, vor bem J

Bormittags um 9 Uhr, vor dem Herrn Lande und Stadigerichts: Nath Guntber, im Partheien; gimmer des hiefigen Gerichts angesetz und es werden dazu fammtliche Gläubiger vorgeladen.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, with aller feiner etwanigen Vorrechte verluftig erflätt und mit feinen Forberungen nur an basienige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Schneibemubl ben 12. Dezember 1844.

Ronigl. Land. und Stabtgericht.

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego dnia 21. Styeznia r. b. Karola Gabryela Vaternam, dozorcę bryk pocztowych, otworzono dziś process spadkowo-likwidącyjny.

Termin do podania i udowodnienia wszelkich pretensył wyznaczony został na dzień

15. Maja 1845 r.

z rana o godzinie 9. przed Ur. Günther, konsyliarzem sądu podznaczonego w izbie naszej instrukcyinej, na który niniejszem zapozywany wazelkie wierzyciele.

Kto się w terminio tym nio zgłosi, zostanie za utracającego prawa pierwszemtwa jakieby miał, uznany i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Pita, dnia 12. Grudnia 1844.

Król. Sąd Zjemsko-miéjski.

\_\_\_\_

546 Rapes und Leinfuchen, nur einmal gepreßt, find vorräthig bei Lemin Bippert in Gonfawa.

District by Golfyle

Sunfte 3 afertion. 546 Mothwendiger Bertauf.

Sprzedaż konieczna.

fand= und Stabtgericht ju Rogafen.

Das ben Erben ber Chriftoph und Doro, thea, geb. Rromren, Sauffefchen Cheleuten geborige, ju Carnomo sub Dro. 1 belegene Freis fouljengut, mit Muefchluß des Inventarii, abs gefchatt auf 9826 Ebir. 17 Ggr. 6 Pf., jufolge ber, nebft Sypothefenichein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzufehenden Eare, foll

am 19. Mai 1845,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes ftelle fubhaftirt werben.

Rogafen, ben 18. Oftober 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sąd Ziemsko-miéjski w Rogoźnie.

Szołectwo do sukcessorów małżonków Krysztofa i Doroty z Kromrejów Hauffów należące, w Tarnowie pod Nrem 1. położone, bez inwentarza, oszacowane na 9826 tal. 17 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 19. Maja 1845 r.

przed południem o godzinie 10. w miejecu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Rogoźno, dnia 18. Października 1844.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

547

# Dublifanbum.

Bum öffentlichen meiftbietenben Berfaufe bon 150 Rlaftern Birfen:Rloben, aus bem Jagen 31 und 150 Riaftern Riefern, Rioben aus bem Jagen 122, bom Ginfchlage pro 1845, welche in großeren Quantitaten ausgeboten werben follen, habe ich einen Termin auf ben 18. Darg c., Bormittags 11 Uhr, beim Gacfermeifter Robr in Gregeino angefest, wogn ich Rauf. luftige mit bem Bemerfen einfabe, daß bie Bebingungen im Termine befannt gemacht werben

Myrabj, ben 22. Februar 1845.

Der Ronigliche Oberforffer.

548

# Betannemadung.

Es foll ber Reubau eines Bier-Familienhaufes auf ber fatholifden Pfarre in Rebiere ion, welcher erel, ber in natura ju leiftenben Danb: und Spannbienfte und bes aus ber Ro, niglichen Cforjenciner Forft unentgelblich ju liefernben Bauboljes auf 531 Ehlr. 14 Ggr. ber,

Diergu wird ein Termin im Canbratheamte auf ben 14. Marg c. anberaumt, ju welchem Baulinftige mit bem Bemerten eingelaben werben, daß bor bem Mitbieten eine Caufion bon 50 Chir. bestellt merben muß, und bag ber Anschlag nebft Beichnung fo wie bie Licitations, Bebingungen bier jebergeit eingefeben merben tonnen. Gnefen, ben 24. Februar 1845.

Ronigl. Landrarb.

549

#### Befanntmadung.

Den 19. Marg c., Bormittags 11 Uhr, follen in loco Labifdiner Borwerf, fieben Stud Maftochfen öffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bejahlung verkauft werben.

Schubin, ben 26. Rebruar 1845.

v. Bittid, Juct : Rommiffar.

550

#### Betanntmadung

Die Bahl bes neuen Drittels ber Stabtverordneten foll am 25. Matz c., nach vorhergegangenem Gotteebienste in beiden Stadtpfarffrieden, welcher des Morgans um 9 uhr beginnen wird, meine werben. Jur Beiwohnung diese Bahltetmins laden wir die stämmtlichen stummfähigen Beiger welchen. Bur Beiwohnung diese Bahltetmins laden wir die stämmtlichen stummfähigen Beiger der Stadt unter der Bervarunung ein, daß gegen alle dieseingen, welche nicht erscheinen, und fich bieferhalb dei ihren Bezirlsvorsiehern nicht mit geschilchen Beinderungsgründen entschuldigt haben, die §6, 83, 202—204 der Städteordnung vom 19. November 1808 jur Anwend dung kommen mußen.

Bon bem Gemeinfinn ber Burger erwatten wir inbeg, bag fie in Anerfennung ber Bichtigeit ihres Bahtrechts, baffelbe jum Beften ber Stabt gern und borurtheilslos ausuben werben.

Bromberg, ben 4. Mar; 1845.

Der Magiftrat.

551

## Pader - Abtretung.

Wegen anhaltender Rranklichkeit bin ich Billeus, einige, Gr. Königlichen hobeit bes Pringen von Preuße jugeborige und von mir in Dacht habende Guter, nach Maggabe beftehenden Pachtlontrates fur eine noch laufende 13idbrige Pachtperiode, mit Genchnigung der Sochfien Gutebecrichatt, unter vortheilhaften Tebingungen vom 1. Juli c. ab, abjutreten, als.

I. bas Borwerf Rrojante, unmittelbar an ber Stadt Rrojante belegen und bat taut Contraft eine Blace incl. Wiefen bon 1773 Morgen 86 []Muthen.

Das But ift mit einem prechtvollen Wohnhaufe verfeben, welches von einem febr großen romantifc belegenen Garten umgeben ift.

Bei biefem Gute befindet fich eine große gang vorzugliche nach den neueffen Principien eingerichtete Braux und Brenneret, bat fur 5800 Ehlr. herrschaftliches Inventarium und erforbert eine Caution von 3800 Ehr.;

il. das Borwert Alufowo, liegt swifchen ben Stabten Arojanke und Flatow, bon jeber etwa & Meile entfernt, bat nach bem Pachefontrakt, mit Ginfchluß ber Wiefen, eine Blache von 2789 Morgen 155 [iRuthen und zeichnet fich wegen feines burchweg gang vorzige lichen Bobens und febr erziebigen Biefen an. Begen beides fo gunftigen Biefenverhaltniffe bei Kinsowo und wegen ber Brennerei in Arojanke ift es zwecknichts, biefe beiden Verben Verwerte



susammen ju bewirthschaften, baber auch - wenn es gewunsche wird - beibe Borwerfe ju: sammen, fonit aber auch einzeln abgeftanden werben follen. Die Caution beträgt 1000 Thir., bas Inventatium gehört bem Bachter;

III. bas Bormerf Alt Dehin, liegt eine halbe Meile von Flatow, eine Meile von Arojante und Jaftrow, bat eine Flaco incl. Wiefen, von 1818 Morgen 89 []Rutben. Es ftens 2800 Ehlr. herrschaftliches Inventarium und erfordert eine Caution von boch.

Die Gebande auf diesen Subentariam befinden fich in febr gutem Baugustande, find mit borjugischem und hinreichenden Inventariam befehr; bie in Schlägen legenden Meder find jum geringer Aufnahme durchweg fleefabia find, entwaffert und fo ergiebig gemacht, daß fie mit

Die Biesen liefern schones Deu und find noch mancher Berbefferungen fabig. lieberbaupt laffen fich bei binlanglichen Betriebs'; Capitalien noch mehrere fichere und eintrags liche Meintrationen vornehmen. Die Guter liegen in ber Probing Bestpreußen im Fiatowichen Reise. Der Absah ber Produkte wird burch bie naben Stabe Krojante, Flatow, Jastow, Coneibemabl, burch 2 in ber Nabe befindliche Chauseen, burch bie nur 21 Meile entfernte

Much foll in einer Entfernung von 2 Meilen bie Berliner , Ronigeberger Eifenbahn

Die auf biefen Bormerfen baftenben Abgaben aller Art find von magigem Belauge; bie an die Sochfte Guteberricaft ju entrichtenbe Bacht ift bem Ertrage ber Guter angemeffen.

Das nicht herrschaftliche Inventarium fo wie ber burch bie bom geitigen Dachter muffen baar ausgezahlt werben.

Rablungefchige folibe Nachtluftige, welche ihre Qualification und genügenbes Bernögen nachgaveifen im Stanbe find, werden erfucht, fich bei dem Unterzeishneten zu jeder Reit umeben, um die weitere Information zu ervalten und die fernern Unterhandlungen einzuleiten, webet bemerft wird, daß biefe Guter, wenn es gewünscht wird, auch schon zu Marien abgetres ten werden konnen.

Rrojante, ben 23. Februar 1845.

Der Gutspächter Dorfchlag.

552

# Deffentlicher Dant.

Der hiefige Urst, herr Chers, hat mich von meiner langwierigen, gefahrvollen Kranfbeit am Schienbeine, in auffallend furger Zeit so gludlich geheilt, bag ich aus teinem anbern ben offentlich meinen herzlichten Dauf abzustaten.

Strjeino, ben 25. Februar 1845.

Enbwig Billum.

#### 558 Befanntmadung.

Die Brenne, Brauerei und Propination, wojn neun jwangpflichtigt Kräge, geboren, were in den Glieren Reu Grabia, Kreis Horn, vom 1. Juli c. pachtlos und ift jur weiteren Berpachtung auf brei Jahre ein Licitationse Eermin auf ben

1. Mai 1.,

Bormittage 10 Uhr, in bem hiefigen Rentamte, Lotale angefest, woju Pachtlufige eingelaben werben.

Die Licitationsbedingungen find ju jeder Beit von beute ab einjufeben.

Dominium Grabia, ben 17. Februar 1845. Beif, qual. Bevollmachtiater.

#### Obwieszczenie.

Dzierżawa gorzalni, browaru i propinacyi w dobrach Nowéj Grabi, powiatu Toruńskiego, do któréj dziewięć przymusowych karczem należy, upływa z dniem 1. Lipca r. b. Końcem dalszego wydzierżawienia na trzy lata, wyznaczony jest termin licytacyjny na dzieu 1. Maja r. b.

o godzinie 10. przed południem w lokalu tutéjszego urzędu rentowego, na który mających chęć dzierżawienia niniéjszém się zaprasza.

Warunki licytacyi przejrzeć można od dnia dzisiejszego każdego czasu.

Dominium Grabia, dnia 17. Lutego 1845. Weiss, jako pełnomocnik.

554

#### Die Banbele-Atademie in Danzig betreffenb.

Der Eursus der hiefigen Sandels-Afademie fur das Jahr 1848, wird am Donner, fage ben 3. April d. J., Morgens 8 Uhr beginnen, wozu Meldungen bei mir, sowohl fur die gange als auch fur theilweife Benugung der Unterrichts-Gegenstande angenommen werden.

Dangig, ben 18. Februar 1845.

Direftor ber Unftalt, Sunbegaffe Rro. 80.

555

#### Betanntmadung.

Ein Aittergutsbester, ber in ben biebleitigen Staaten anfäßig ift, auch Gater im Konigreiche Polen beste, wanicht eine Rolonie bafelbit augulegen. Die Parzellen find von 19 bis 12 Morgen Flächeninhalt au and und Biefen. Eurfauf wird nicht verlangt, nur ein mat siger gins und ein Nachweis über bie Mittel, um fic aufzubauen, die Mrithichaft unterhalten unt öber einen orbentlichen Lebenswandel. Dandwerfer, besonders Zimmerleute, Tischer, Schmiede, Kalibrenner, Ziegler, Maurer, Nademacher ic. worden besonder gemuncht, und finden ein sebe gutes Fortsommen. Das Rabere ift beim orn. Inspettor v. Gromadjinst

556 Auf bem Gute Przebbojewice an ber Montwey, eine Meile bon Inowraciam, wirb fogleich ein tuchtiger Defonom gesucht, berfelbe muß auch polnisch sprechen. hierauf Reftetirenbe muffen fich perfonisch in Przebbojewice beim Besther bieses Guts melben.



In ber Graffich Potulicifichen Forft, bie Gorgner Riebnheibe, fieben an ber Datels Bromberger Lanbftrage Gintaufend Rlaftern Riefern:Rloben und ebenfoviel Riefern:Rnuppelhofs. Bum meiftbietenben Berfauf beffelben, entweber in fleineren Bartbien ober auch im Gangen, mirb ein Termin auf Donnerflag ben 13. Marg t., Bormittage und bie folgenden Saage, im Borffbaufe ju Gorgon, hierdurch anberaumt. Raufluftige tonnen fich jur vorherigen Befichtigung bes holges bei bem herrn Oberforfter Migula bafelbft melden,

\$58

Auf vorherige Bestellung liefert von Johanni c. ab, bas Dominium Reu Grabia, bei Thorn, von ber biegu geborigen Biegelei in beliebigen Quantitaen, a) Mauersteine pro mille mit 8 Thir.,

b) Dachpfannen pro mille mit 8 Ehlr.

Ontes und ichones Sabrifat wird garantirt.

Der Rentmeifter Beiß, qual. Bevollmachtigter.

\$59

In ber Geif und Lichtfabrit bon

B. L. Gamm

iff ju baben gute Bagenichmiere a Centner 14 Ehir, und bas Pfund fur 4 Sgr. Bromberg, ben 26. Februar 1845.

560

36 jeige hiermit an, baß ich bon beute ab

Roggen - und Baigen - Mehl bon bem

Sabrifate ber Bromberger Duble in Berpadungen bon 25 Pfd., 50 Pfd., 100 und barüber verfaufe, und find die Preiscourante bei mir gu erfeben.

Ratel, ben 24. Februar 1845. 3. S. Maller.

Donoszę niniéjszém, że od dnia dzeiéjszego przedaję

żytną i pszenną make wyrobów młyna Bydgoskiego

w ilościach po 25, 50, 100 i więcej funtów, a spis ceny u mnie przejrzany być może.

Nakło, dnia 24. Lutego 1845. J. H. Müller.

Um Donnerflage einer jeben Boche fine bet ber Berfauf von eichenen Cagebidden, Ruge und Chirthofy, burch meinen Duchhalter im Dbubnoer BBaibe Gtatt.

Dafel, ben 11. Februar 1845.

3. S. Daller.

We czwartek każdego tygodnia dzieje się sprzedaż kloców dębowych, tudzież drzewa porządkowego na boru Obudna przez mego buchhaltera.

Nakło, dnia 11. Lutego 1845. J. H. Müller.

Einem bochgeebrten Bublifo mache ich Die ergebenfte Unjeige, bag alle Urten von recht frifchen feimfabigen Gamereien jur Ruchengart. nerei, ju Gradplaten und Blumeubeeten bei mir ju baben finb.

Dfollo:Garten bei Bromberg, auf ber Berfis ner Chauffee, ben 25. Februar 1845.

Bamabifi, Runfigartner aus Rilebne.

Prześwietnej Publiczności uprzejmię donosze, iż u mnie dostać można różnych gatunków świeżych nasion kuchennych, ekonomicznych i rozmaitych kwiatowych za pomierne cenv.

Ogród Okolle przy Bydgoszczy na Berlinskim trakcie dnia 25, Lutego 1845,

Zawadzki, ogrodnik z Wielenia.

Einem geehrten handeltreibenden Publikum bechre ich mich hierdurch ergebenst anzuzeigen, dass, nachdem ich am hiesigen Orte ein Commissions - und Speditions-Geschäft etablirt habe, ich gleichzeitig die Commission für Kahnverladungen von hier nach der Provinz und Polen übernommen und bereit sein werde, zu jeder Zeit die tücktigsten und bekanntesten Schiffer, sowohl beim Mangel als Nichtmangel an Kähnen, aus billigsten zu stellen, und Ihren werthen Aufträgen entgegen sehe.

Danzig im Februar 1845. A. M. Freudenthal. Comtoir Langgarten Nr. 225.

Ein fantiond'afiger, im Mechnunge, und Raffenwefen geubter Arbeiter, ber aber feine moralifche gubrung mit ausreichenden Bengniffen verfeben ift, findet fogleich oder vom 1. Upril b. 3. ab, bei bem Unterzeichneten ein Engagement unter febr angenehmen Bedinguns gen. Anmelbungen ju diefer Stelle werben von geeigneten Individuen brieflich ober perfonlic bier entgegengefeben.

Bromberg, ben 1. Dary 1845.

Th. Liponing.

Bortheilhafte Sonig: Einfaufe fegen mich in ben Ctand, folden billig en gros ju verfaufent Demnachft fann ich auch meine Sabrifate von weißem und braunen Deth, bes gleichen weißem gelagerten Fruchtwein, und einem vollig branntweinfreien Ririchmein einzeln und im Gangen jum billigften Preife bem geehrten Dublicum offeriren. Die Gute und Reinbeit ber Getrante werben fich von felbft empfehlen.

#### 3. B. Rantorowicz in Dofen, an ber Dombrude-

Die Sommerfifcherei auf bem ju Salmieromo, bei Birfit, gehorigen Gromadner und Mrotno : Gee, foll auf brei ober feche bintereinanberfolgende Jahre verpachtet merben. Die Bedingungen find in Salmieromo ju erfragen.

567

Jahrmarfte , Berlegung.

Der nach bem bietfabrigen Ralenber jum 19. Mär; c. angesetzte Termin jur Abhaltung bei Jahrmartes in ber Stadt Janowiec, wird bewegenber Grunde halber auf ben 11. oj. hierburch verlegt.

Bromberg, ben 4. Mary 1845. Abtheilung bes Innern. Przełożenie roczniotargu.

Przypadający wedle tegorocznego kalendarza roczniotarg na dzień 19. Marca r. b, w mieście lanowcu, przekłada się z ważnych przyczyn na dzień 11. ejuscem.

Bydgoszcz, dnia 4. Marca 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

568 Die Aus'ertigung ber Grundfieuer , Individual. Beberollen fur bas Jahr 1845 betreffend.

Die für das Jahr 1845 ausgesertigten, den ber unterzeichneten Roligl. Regierung vollsgenen und mit ihrem Insteger verlebenen Brundfeuer: Individual: Deberoften find den Reiskassen unteres Departements nunmehr zur Aushababigung an die Kommunal: Steuererheber zugefertigt worden.

Lettere find berpflichtet, die Beberollen for fort offen ju legen, damit jeder der Setener; pflichtigen burch einem Einsicht berfelben von dem Betrage der für das Jahr 1845 ju jahr ichnen Grundsteuer, wie dieser nach schon er, folgter Uhfdreibung der regiementsmäßig zu bewilligen gewesenen temporairen Erlasse fich beraus fiellt, selbst lieberzeugung nehmen fam.

Es versteht sich boch von selbst, daß gut bem bereites abgeseten Steuerertaffen nicht solche geboren, weiche von erst funftig eintretenden Berändbrungen abhöngig find, auch nicht Bers guigungen, welche sur Ungildsefalle aus bem Generr Rechisonssonds ober durch Duitt tangswechset gewährt werden.

Etwaige Reclamationen gegen ben Betrag ber fo beranlagten Grundfleuer muffen von ben feber som 12. Juni 1840 (Gefegfammlung pro 1840 Rr. 12 pag. 140) bei Berluft bes Unfpruchs fir bas laufende 3abr, binnen 3 Monaten, vom Lage biefer Bekanutmachung an, bei ben ber treffenden Behörben angebracht werben.

Tyczy się wygotowania individualnych wykazów bierczych podatku gruntowego na rok 1845.

Wygotowane przez niżej wymienioną Kr. Regencyą podpisane z wyciśnieniem jej pieczęci indywidualne wykazy biercze podatku gruntowego na r. 1845 przesłane zostakassom powiatowym naszego departamentu końcem doręczenia ich poborcom kommunalnym.

Obowiązkiem jest ostatnich, wyłożyć otworem narychmiast role biercze, aby każdy z podatkujących przez własne ich przejrzenie przekonac się mógł o ilości opłacać się mającego na rok 1845 podatku gruntowego, to jest: jak wiele takowa po nastąpionem joż potrąceniu remissyów regulaminem przepisanych wynosi.

Rozumie się jednak samo przez się, że do porąconych już remissyów podatków te nienależą, które od zumian na przyszłość zajść mogących zawisły, ani też wynagrodzenia za nie-zczęśliwe przypadki z funduszu remissyi podatków w gotowiźnie lub przez wymianę kwitów udzielane bywają.

Reklamacye 'przeciw ilości nałożonego tym sposobem podatku gruntowego powinni podatkujący welle §. 1. prawa z dnia 18. Czerwca 1840 (Zbiór praw pro 1848 Nr. 12 str. 146) pod utratą pretensyi za rok bieżący zanosić do właściwych władz w przeciągu 3 miesięcy od daty niniéjszego obwieszczenia rachując. Uebrigens haben bie Steuerpflichtigen bie Bahlung ber Grundftener an bie von und ger nehmigten Diffrites und rese. Driekrebber zu jedem Fälligfeitstermine prompt zu leiften, wir brigenfalls gegen fie Erefution vollstreckt werben nut.

Bromberg, ben 2. Mar; 1845.

Abtheilung fur birefte Steuern 1c. 2c.

Obowiązkiem jest wreszcie podatkujących regularnie opłacać podatek gruntowy do potwierdzonych przez nas poberców okręgowych i respective miejscowych w terminach wyznaczonych, w razie bowiem przeciwnym do wykonania exekucyi przystąpionem byź musi.

Bydgoszcz, dnia 2. Marca 1845.

2c. Wydział podatkow stałych etc.

#### 569

### Betanutmadung.

Bum meiftbietenben Bertaufe geringer Sortimente Baus und Rubhölger find fur bie Königl. Oberforsteret Grunfelde folgende Termine anberaumt, wogu Raufinftige jahlreich eingeladen werben:

- 1) im Belaufe Suchau ben 26. Mar; c., bes Morgens 8 Uhr. Die Raufer berfammeln fich im Aruge ju Guchau;
- 2) im Belaufe Rubno ben 27. Mar; c., bes Morgens 8 Uhr. Die Raufer versams mein fich im Schlage hinter Mobjinneck;
- 3) im Belaufe Bulto, ben 27. Marg c., bes Rachmittage 1 Uhr. Die Raufer vers fammeln fich im Forfibaufe ju Bulto;
- 4) im Belaufe Seebruch ben 28. Marg c., bes Morgens 8 Uhr. Die Raufer versammeln fich an ber Lubiewoer Brude;
- 5) im Belaufe Juchswinfel ben 28. Mar; c., Nachmittags 1 Uhr. Die Kaufer bers fammeln fich im Fortbaufe ju Auchewirtel. Weisbetenbe Berkaufe von Klafter Brennhölzeru finden für ben Umfang des Reviere Grunfelde flutt: ben 21. April, 20. Mai, 20. Juni, 21. Juli, 29. Maguft und 20. September im biefigen Geschäftszimmer.

Brunfelbe, ben 24. Februar 1845.

#### Ronigliche Oberforfteret.

370 Bum Reuban einer zweiten Freiarche bei ber Gromaben : Schleuse werben folgende Materialien erforberlich, alls: 125 laufende Fuß erten farfes Kiefern : Bauboli, 42 30ll rein beschlagen fart; 511 Fuß fi 30ll farfes, 739 Kuß fi 30ll farfes, 3385 Kuß fi 30ll nub 580 Kuß foll farfes beichlagenes Baubolj, ferner 1790 laufende Fuß Kumbbolj, 12 30ll im 30pf flart, in Längen von 16 bis 20 Kuß; 62 Stac 3,5lige und 30 Stac Lyblige Bebren; 80 Schock Faschienen und 25 Tonnen Steinkalt, welche zur Lieferung an ben Mindelson bernden ausgeboten werden sollen. Es ist hieu Termin auf Dienstag, ben 48. Maj co



von Bormittags 10 Uhr., im Kanal Inspektionegebaube angefest, ju welchem Unternehmer mit bem Bemerfen eingeladen werden, bag bie Bebingungen bier einzusehen finb.

Bromberg ben 4. Mari 1845.

# Ronigliche Ranals Inspettion:

571

# Befannemadung.

Einen fupfernen Defillir:Apparat, ungefahr 10 Centuer ichmer, werbe ich im Muß-trage bes biefigen Koniglichen Land. und Stadtgerichts am 12. Mar; c., Bormittage 9 Ubr, auf bem biefigen Gerichtshofe meiftbietenb offentlich, gegen gleich baare Bejafinng in preuß.

Inomraciam, ben 21. Februar 1845.

Der Muct. Rommiffarius Condarb.

672

## Betannemachung.

Den 13. Mary c., Bormittage 11 Uhr, follen in loco Groß Suchorency biserfe Mahagony Meubel öffentlich an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Bejahlung, vertauft merben.

Schubin, ben 26. Januar 1845.

v. Bittid, Muct. Rommiffar.

573 Barnung.

Ostrzeżenie.

Jubem ich mit meinem Chemann Dichael. Ratafias, mit bem ich in Gutergemeinschaft lebe, im Chefcheibungeprojeffe flebe, fo warne ich einen Jeben, baß er bemfelben Dichte cres bitire, ba ich and bem gemeinschaftlichen Beri mogen für Richts auffommen merbe.

Jarosjewo, ben 24. Januar 1845.

Josepha Ratafias; geb. Bembenef.

Bedac z moim meżem Michałem Katafiaszem, z którym wspołeczności majątku żyje, w rozwodowym processie, ostrzegami wiec każdego, aby takowemu nie nie kredytował, gdyż za nie spolnym majątkiem nie: edpowiem.

Jaroszewo, dnia 24. Stycznia 1845.

lozefa Katafiasz. prodzona Bembeneks

574 Trafauer Borbange Schloffer empfing in größter Musmabl

3. Linbner,

Thorner Borffabt Rro. 293.

Krakowskie kłódki w jaknajwiekszym: wyborze odebrał J. Lindner.

Toruńskie przedmieście Nro. 293.

#### 675 Befanutmadung.

Bu Anfang bes fommenben Krublings ton, nen gegen 60 Menichen beim Noben eichener Stobben ju Rlafter gefch'agen, im Djiembor wer Balbe Befchaftigung finben.

Dominium Dziembomo, bei Schneibemubl, ben 23. Februar 1845.

#### Obwieszczenia.

Z początkiem wiosny r. b. może około 60 ludzi znaleść zatrudnienie w lesie Dziembowskim przy rudowaniu pieńków dębowych w saźnie rabane.

Dominium Dziembowo pod Piłą, dnia 23. Lutego 1845.

#### 576 Befanntmachung.

Das Maffermublengrunblud Borowiec, em Reile von der Stadt Gnefen und eine Meile von der Stadt Gnefen und eine Meile von der Stadt Tramefno, befteben aus 500 Morgen kand und bedeutenben Biesefn, fo wie den notigien Wohr und Wirthickaftsgebauben, einer Maffermuble mit einem Gange und einem Aruge, ift aus freier Jand ub vertaufen.

Die Raufbebingungen werben burch ben Sigenthumer an Ort und Stelle befannt ger macht.

#### Obwieszczenie.

Młyn wedny Borowiec, 1 milę od miasta Gniezna i 1 milę od miasta Trzemeszna położony, składający się z 500 mórg gruntu i znacznych łąk, jako też budynków mieszkalnych i gospodarczych, tudzież z młyna wodnego o jednym ganku i gościeńca, jest z wolnej ręki do sprzedania.

O warunkach kupna można się od właścielela w miejscu dowiedzieć,

#### 577

#### Publicandum.

Mający z obywateli Departamentu Bydgoskiego dobra szlacheckie na sprzedaż, do 1500 lub 2000 morg rozległości, raczy się zgłosić w liście fr. X. W. poste restante Schroda, upraszając zarazem adressanta, o rozległości ziemi, ilość landszaftowéj taxy, ile roll ornej, żąk, pastwisk, boru, czynszów etc., jako też o nazwisku wsi, powiatu, najbliżastej rzeki i praetium.

#### 578

#### Sonlanjeige.

Der Binterenrsus bes hiefigen Gymnafiums wird Dienstags ben 18. Mary mit einem öffentlichen Rebeactus, ber auf bem Schulfaale von 10 Uhr ab veranftaltet wirb, ger ichiefen werben.

Das Sommersemeffer beginnt Dienstags ben 1. April. Die Reception neuer Schuler wird am 28. und 29. Mar; flatisinden. Un demselben Tage wird die Aumelbung folder Knar ben erbeten, weiche mit bem 1. April in die feit bem Unfang biefes Jahres bestehende Borber reitungs: Anstalt fur bas biefige Gymnasium eintreten folien.

Bromberg, ben 4. Darg 1845. Deinbardt, Direftor bes Ronigl. Comnafinms.

#### 579] Berlinifde Feuer : Berficherungs : Unffalt.

In ber am 10. d. M. abgehaltenen General Bersammlung der Aftionairs der Bers linifden geuer, Berficherungs Unffalt bat wie allidbriich, bie Darlegung bes Gefcaftsbetriebes bes berfieffenen Jahres fo wie bes Bermogens ber Gefellicaft am 1. Januar b. 3. flattgefum

a) aus bem verfaffungemäßigen Grundfapital von

. 850000 Thir.,

b) aus ber ju großerer Sicherheit ber Berficherten bon bem Geminne fruberer Jahre gebilbeten Referve von

232900 ---

c) aus ben fur laufende Berficherungen in Referve ges fellten Pramien, betragend .

· . . 68685 - 15 Ggr. 6 Pf., Summa bes Bermogens ber Gef-Uichaft am 1. Januar b. 3 1151585 Thir. 15 Ggr. 6 Pf. Die Summe ber befichenben Berficherungen erwies fich auf 19331966 Tolt.

Die Berhaltniffe ber Unftalt erfcheinen bemnach, gleich wie bieber, fo georbnet, bag fle eben fowohl bon bem ruhigen fortgange ber Gefcafte jeugen, als bie Sicherheit berjenigen berburgen, welche gegen bie Befahr bes Fenere ben berfelben Schut forbern.

Die Anftalt, melde mabrend eines jest 32idbrigen Beftebens ihre Ruglichfeit biels fältig und entichieben bemahrt bat, fahrt fort, ju feltbeftimmten febr billigen Pramien Berfiches tungen gegen Feueregefahr ju übernehmen auf bewegliches und unbewegliches Eigenthum und berguret alle Schaben, welche burch Beuer, burch Baffer beim telchen, burch Dieberreifen ober beim Retten, burch Abbanbenfommen beim Branbe und durch die ftattgefundenen Untoften ente fanben, prompt und ohne Mbjug.

lleber bie Berficherungebebingungen und uber bie fonftigen naberen Berbaltniffe, wird jebergeit bereitwillig Ausfunft ertheilt, im Regierungsbegirf Bromberg burch bie Agenturen:

in Promberg bei Berrn Landichaftefaffen: Rontroleur Edarbt, in Schneibemubl bei herrn Balther & Comp.

Berlin, ben 15. Februar 1845.

Berlinifche Feuer . Berficherunge . Unftalt.

580 Einem geehrten Publifum empfehle ich mich jur Anfertigung bon Rleibern fur herren zu dem möglicht billigen Preifen. 3ch liefere einen Uberrot von feinem Inde fur 10 bis 13 bem mobernften Tutefum Bei nifleiber für 4 Thir. 15 Sar. bis 6 Thir. unde eine Beste von bienung verschere, bitte ich in Bert. 35 Ggr. bis 3 Thir. Indem ich reelle und prompte Bei bienung versichere, bitte ich um Aufträge und bemerke gleichjeitig, daß ich außerg geschmade. bolle Inche furgich erhalten habe. gar gute Maare leifte ich Garantie-

Dichaelis Mbam, Schneibermeifter, wohnhaft an ber Dangiger Chauffee, unweit bee Gaftwirthe Pamlifoweli.

#### Dritte Infestion.

584 Rothwendiger Bertauf.

Land, und Stabtgericht ju Schneibemufl.

Das ju Samocion aub Mro. 116 belegene, bem Luchmacher August Prodeel gehörige Grunds fluck, abgeschäft auf 1520 Telen, ziefolge der, nebst Opporthetenschein und Bedingungen, in ber Registratur einznsehenben Sace, soll-

am 26. Mai 1845,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes fielle fubhafirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Samoczynie pod Nrem 116 położony, do Augusta Pröchel sukiennika należący, oszacowany na 1520 tal, wedle taxymogącej być przejrzanej wraz z wykazemhyputecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 26. Maja 1845 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### Sedite Snfertion.

582 Mothwendiger Berfauf.

Landr und Stadtgericht ju Bilebne.

Das bei Filebne belegene Freigut Bengt leme, abgeschaft auf 18824 Thr. 1 Ggr. 8 Bf., jusolge ber, nehft hopothetenschem und Bebingungen, in ber Registratur einzusehenden Tace, od im Bietungeiermine

am 5. April 1845,

Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichter felle fubhafirt merben.

Sprzedaż konieczna:

Sad Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Posiadłość wolna Benglewo pod Wieleniem położona, oszacowana na 18824 tal, 1 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej; wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie licytacyi.

na dniu 5. Kwietnia 1845.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

583 Bei & Bevit iff ericbienen, in Lobfens bei Ellifc vorratbig:

Die Trauung des apostolisch statholischen Priefters Joh. Czerski in Schneidemuhl. 24 Sgr.

884 Eine anftanbige Familie manicht gwei Benfionaire ju haben. Dierauf reffeftirende: Ctern erfahren foldes in ber Erpebition biefes Blattes, unter F. gezeichnet.

2

Ebdefchilber in Weffing und Reufiber, Betticafte, Stemp.1 jum Beichnen ber Dem: 385 ben werben aufs Cauberffe und Billigfte ausgeführe von E. Bols. Buchfenmacher und Graveur in Bromberg.

386

# Betanntmadung.

Das betreffenbe Publifum mache ich barauf aufmertfam, bag ber auf meinem Grund, flid, Ranalwerber Dro. 27, mobnenbe Liegele und Rettenschmibt Wilhelm Britfche aus Bangbaufen tontraftlich berpflichtet ift, Die gabricate jener Berfftatt, ohne alle Ausnahme, an mem Magagin ju liefern und Die Befugnif nicht bat, nebenbei Beffellungen bon Rauffenten ober Consumenten anjunehmen und auszuführen. Iche berartige Bestellung wird bad Eifenmagagin

Bromberg, ben 1. Mar; 1845.

E. Rammerer.

587

### Rleefamen,

frifden, rothen und weißen, frang. Lugerne, Esparfette, über die Erbe machfende Turnips Run,

Grasfamereien

in Difchungen, auf feuchtem und trodnen Boben, Thimothearas, Soniggras, Rnanigras, frang. und echt engt, perennirendes Rafen Raigras, italienifdes und deutsches Raigras, Schaffcminget, Balbfamen.

Riefern, Rothtannen, Beiftannen, Berchtannen zc. empfiehlt lant ihrem neueften Breife Berjedniffe pro 1845, welches in Bromberg von bem Buchhanbler herr Levit, in Gollub von herrn E. Lauch unentgelblich verabreicht wird.

Die Samenhanblung. Gebruber Querbach in Dofen.

588

# Befanntmadung.

Das in Momannshoff unter Dro. 100 belegene, ben Martin Rojmafchen Erben jugeborige Roloniegrundfild foll am 17. Mary b. 3., Bormittags 9 Uhr, in Romannshoff offent lich an ben Deiftbietenben auf 3 Jahre, von Marien b. J. ab, verpachtet werben, wojn Bacht:

Die Pachtbebingungen werben im Termine befannt gemacht werden. Schonlante, ben 3. Dar; 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

689 Unf bem Schwebenberge, AF 378, ift eine geraumige Parterre/Bohnung nebft Reller und Ruche ju beemiethen.

590 Wir sehen und veranlafit, unsere geneigten Abnehmer hiermit ergebenft in Kenntnis ju feben, daß vom heutigen Lage jebe Jugade von Badwaaren aufhort. Indem wir nach Wögis ichfeite benühr fein vollen, das Wohlwollen berfeiben auch fernechin ju erbalten verschern wir jugleich, daß und bierzu keinesweges Eigennut, sondern lediglich andere Umstände als: bedeutende Erbobung des Wahlgelbes, die Begünstigung der Landbadter durch das steuerfreie Wehlager, theure Polypreise ze. veranlaßt haben. Habler, Schänker und Gastwirthe erhabten, außer 3 Sgr. pro Thaler, weiter keinen andern Radatt.

Bromberg, ben 3. Mary 1845.

Das Baderaemert.

# Amtsblatt

# DZIENNIA

Dec

# URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyl w Bydgoszczy.

# No 11.

Bromberg, den 14. Mary 1845. Bydgoszcz, dnia 14. Marca 1845.

59£ Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Mit Merbochfter Genebmigung Seiner Majeftat bes Ronigs und in Gemafheit ber Uns ordnungen bes Roniglichen Soben Minifteris ums wird ben 14. April c. bas fatholifche Symnafium in Oftromo, jundchft mit ben unt teren bier Rlaffen, erbffnet werben. Indem wir biefes jur allgemeinen Renntnif bringen, machen wir biejenigen Eltern, welche ihre Cohne biefem neuen Gymnaffum anvertrauen wollen, mit folgenben Beffimmungen befannt:

1. Die Ummelbungen und Prufungen ber Chuler werben in ben Tagen bom 6. bis 12: April c. fattfinden, und gwar bie Anmelbungen in ben erffen brei: bie Prafungen in ben letten vier Tagen, lettere in ber Urt, bag bie Drub fung ber Schuler fur bie

Tertia ben 9:, Duarta ben 10., Quinta ben 11. unb Serta ben 12. norgenommen merben wirb.

Za Najwyższem przyzwoleniem N. Pana i w skutek rozporządzeń Kr. Wysokiego Ministerstwa otworzoném zostanie w Ostrowie dnia 14. Kwietnia r. b. katolickie Gymnazyum tymczasem o czterech niższych klassach. Podając to do powszechnej wiadomeści, obwieszczamy rodzicom swych synów temu nowemu Gymnazyum powierzyć chcącymnastepuiace postanowienia:

1. Zgłaszania się i popisy uczniów odbędą: się w dniach 6. aż do 12. Kwietnia r. b. mianowicie, zgłaszania się w pierwszych trzech, pepisy zaś w ostatnich czterech dniach i to w ten sposob, że popis uczniów do tercyl dnia 9:

kwarty dnia 10. kwinty dnia 11. isexty dnia 12. przedsiewziętym będzie.

2 Diefer Praffung muffen fich alle Schaler 2 Takowenn doswiadczaniu poddać elg

ohne Musnahme unterziehen, alfo auch biejes nigen, welche bereits auf einer beberen Muftalt maren.

3. Reber Schuler muß fcon bei ber Unmel bung einen Taufichein, Impficheln und ein Beuge nig berjenigen Schule ober besjenigen Lebrers, beffen Unterricht er bieber genoffen bat, vorlegen.

4. Das Schulgelb ift etnftweilen auf 10 Thir, iabrlich und bas mur einmal ju jablenbe Infcriptionegelb auf 1 Thir. feftgeftellt morben: es bat baber jeber aufgenommene Schuler im erften Bierteliabr 3 Thtr. 15 Ggr., in jebem folgenben aber nur 2 Thir. 15 Gar. an bie Somnafial:Raffe pranumeranbo tu sablen.

5. Wegen ber erforberlichen Bucher merben ben Eltern bei ber Unmelbung ber Gobne bie notbigen Mittbeilungen gemacht merben.

Dofen, ben 25. Rebruar 1845.

Ronigliches Provingial . Schulfollegium. v. Beurmann.

muszą wszysey ucznie bez wyjątku, a zatem i ci, którzy już wyższy odwiedzali instytut.

3. Każdy uczeń winien już przy zgłoszeniu się podać metrykę, świadectwo zaszczepionéj ospy i attest szkolny, lub tego nauczyciela, od którego dotychczasowa pobierał

nauke.

4. Składka szkolna ustanowioną jest tymczasem na 10 tal, rocznie, a wpisowe raz tylko opłacać się mające na 1 talar; każdy z przyjętych uczni winien zatém zapłacić w pierwszym ćwierćroczu 3 tal. 15 sgr., w kazdem zas następném tylko po 2 tal. 15 agr. praenumerando do kassy gymnazyalnéj.

5. Co do potrzebnych ksiażek, udzielone zostaną rodzicom przy meldowaniu synów stosowne w téj mierze wiadomości,

Poznań, dnia 25. Lutego 1845.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkół. Beurmann,

#### Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

592 Ratbolifde Rirden, und Saus , Rollefte jum Retabliffement ber burch Feuer gerftorten und befcha. Digten Rirchen, Pfarr, und Schulgebaube in Reiners, Regierungebegirte Breslau.

es Ronigs Majeftat haben auf Immebiats anfuchen bes Dagiffrats und ber Stabtverorb: neten ju Reiners, Regierungsbezirfe Breslau, sum Detabliffement ber im Juli b. 3. burch Reuer bafeibft gerftorten und befchabigten Rire dent, Bfarre und Schulgebaube, eine allaes meine fatholifche Rirden, und Sausfollette ju bewilligen, und außerbem ber Gemeinbe eine Unterftugung bon 8000 Thirn. aus Staatsfonds In gemabren gerubet.

Die fatholifden herren Beiffliden unfers Departements veranlaffen mir, die Rirchenfols lefte in ihren Rirchen, bie Berren ganbrathe und Burgermeifter aber bie Sausfollefte in ben Stabten und auf bem ganbe borferifts: magig abhalten und bie eingehenden Gaben

Katolicka kościelna i domowa kollekta na odbudewanie przez ogień zburzonych i uszkodzonych budynków kościelnych i plebańskich w Reiners, okręgu Regencyi Wrocławskiej.

Na bezpośrednią prośbę Magistratu i deputowanych miasta Reinerz, okręgu Regencyi Wrocławskiej, dozwolić raczył N. Pan na restauracya zburzonych i uszkodzonych tamże przez pożar ognia w miesiącu Lipcu r. z. budynków kościelnych i plebańskich powszechnéj katolickiéj kollekty kościelnéj i domowej, udzielając prócz tego gminie 8000 tal. zapomóżki z funduszów skarbowych,

Wzywamy zatém Jmci XX. Plebanów katolickich naszego departamentu, aby kościelną kollektę w swych kościołach odprawili, Panów Radzeów Ziemiańskich i Burmistrzów zaś, aby domową kellektę resp. po wsiach i miastach odbyć i wpłynione da-



ber Milbthatigfeit nebft einem Bergeichniffe ber beigeftenerten Betrage bis jum 15. April c. an bie betreffenben Rreisfaffen gelangen ju laffen. Lettere haben ben Ertrag bis jum 1. Mai

c. an unfere Saupttaffe ju überfenben.

Bromberg, ben 24. Februar 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern. ry dobreczynności wraz z wykazem onychże az do 15. Kwietnia r. b. do właściwych kass powiatowych odesłać kazali.

Ostatnie winny przesłać takowy dechód aż do 1. Maja r. b. do naszej głównej kassy.

Bydgoszcz, dnia 24. Lutego 1845.

Król. Regencya. Wydział Spraw wewnętrznych.

593 Ratholifche Rirchentollefte jur Erbauung einer Satholifden Pfarrfirde in Gilfit, Regierungebegirfs Gumbinnen.

Des Königs Majeffat haben mittelft Allers bochfter Rabinetsorbre bom 18. Dezember v. J. ber tatholifchen Gemeinbe ju Gilfit, Bebufd Erbannng einer fatholifchen Pfarrfirche bafelbft, eine allgemeine fatholifche Rirchentollette auss nahmsweife ju bewilligen geruhet.

Die fatholifden herren Geifflichen unfere Departemente veranlaffen wir, die Rirchenfols lefte in ihren Rirchen vorfchriftemaffig abhale ten und bie eingehenden Gaben der Dilbthae tigfeit nebft einem Bergeichniß ber beigefteuerten Betrage bis jum 15. April c. an die betreffen ben Rreidfaffen gelangen ju laffen. Lettere haben ben Ertrag bis jum 1. Dat c. unferer Saupttaffe ju überfenden.

Bromberg, ben 22. Februar 1845. Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Katolicka kollekta kościelna na wybudowanie katolickiego kościoła parafialnego w Tylży, okregu Regencyi Gumbińskiej.

Na wybudowanie katolickiego kościoła parafialnego w Tylży udzielić raczył N. Pan wyjątkowo Najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 18. Grudnia r. z. tamecznej gminie katolickiéj powszechną katolicką kollekte kościelną,

Wzywamy więc niniejszem Jmci XX. Plebanow departamentu naszego, ażeby takową kollektę po ich kościołach wedle przepisów odbywszy, wpłynione dary dobroczynności wraz z wykazem onychże aż do 15. Kwietnia r. b. do właściwych kass powiatowych przesłali, które je zaś aż do 1. Maja r. b. do naszéj głownej kassy odesłać winny.

Bydgoszcz, dnia 22. Lutego 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

594 Das mitunter noch bortommende Gegen bes Solachtviebes, namentlich ber Schweine, Ral: ber und Sammel mit Sunden, ift - abgefeben baben, bag and in mediginal polizeilicher Dine ficht ber Genng bes Gleifchee folcher, burch

Bedace tu i owdzie jeszcze w zwyczaju szczucie bydła na rzeź przeznaczonego, mianowicie świń, cieląt i skopów psami, jest pomimo że i we względzie lekarsko-policyinym jedzenie mięsa z takowego przez szczubas Degen erhitter und abgeangftigter Thiere anicht gebulbet werben tann - eine Thierquas ferei.

Ben fo ift auch die Urt und Beife des Biebtrausportiens, wo die Abpfe des Biebes von ben Wagen ober Karren berunterfängen und nicht felten an den Adbern oder auf der Erbe fchiefen, eine nuglofe und leicht abzustellende Stierenaufterei.

Mir berorbnen baber:

1) bas Deben bes Schlachtviehes, namentlich ber Schweine, Ralber und Schafe mit Sunden,

2) bas Auffaben bes lebenben Schlachtviehes aller Art auf Wagen ober Rarren ber Art, bag bie Ropfe ber Thiere hinten ober feitwarts berabhangen,

wird als Thierquaterret, bei Bermeibung ber im f. 183, Eit. 20 Sh. II. bes Mgemeinen Landrechte angebroften Strafen hiermit berboi ten. Sammtliche Poligiebehorden unfers Beer waltungsbeziefs werben unter Jinveftung anf unfere Etcular Berfügung vom 3. Juli 1841 Rro. 10171 I. zur Aussphrung bieser Berord, nung angewiesen.

Bromberg, ben 28. Februar 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

cie rozpalonego i przestraszonego bydła dozwolenem być niemoże — prawdziwem zwierząt dręczeniem.

Sposób transportowania bydła, gdzie głowy onegoż z woza zwieszone, nieraz o koła lub o ziemię się obijąłą, jest podobnież bezużyteczném męczeniem zwierząt, któremu łatwo zaradzić można.

Zarządzamy przeto:

 szczucie bydła na rzeź przeznaczonego, m anowicie świń, cielat i owiec psami,

 kładzenie żywego bydła na rzeź przezmaczonego wszelkiego gatunku na wozy lub taczki w ten sposób, iżby głowy zwierząt w tyle lub z boku nadóż wisiaty.

zakazuje się niniejszém jako dręczenie zwierząt pod uniknieniem kar w §. 183 Tyt. 20 Cz. II. Pow. Prawa krajowego zagrożonych-Odnośnie do naszego cyrkularnego rozporządzenia z dnia 3. Lipca 1841 Nro. 10171 I. zaleczny wszystkim władzom policyinym naszego obwodu zarządowego, ażeby to zarządzenie do skutku doprowadziły.

> Bydgoszcz, dnia 28. Lutego 1845. Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

595 Bergiftung ber BBl'e betreffenb.

Dur möglichsten Bertifgung ber bem Landmanne so schäblichen Wölfe, haben wir eine Bergistung biefer Spirer burch Anleigung bergisteter Kabaver in ben Revieren Stronno und Roganno an den Orten, wo biefelben ihren Wechfel haben, in bem Zeitraum vom 1. bis 31. März c. angeordnet, welches hierdurch jur öffentlichen Kenntnig gebracht wich

Bromberg, ben 27. Februar 1845. Ronigl. Regierung, Abtheilung fur bie birecten Steuern 2c. Tyczy się wytrucia wilków.

Końsem wytępienia ile możności wilków gospodarzom wiejskim tak wielką szkodę wyrządzających, rozporządziliśmy erocie tych zwierząt przez wyłożenie zatrutego ścierwa w rewirach Stronna i Rożanna po tych miejscach, gdzie przechodzić zwykły, a to w czasie od 1. aż do 31. Marca r. b., co niniejszem do publicznej podaje się wiadomości.

Bydgeszcz, dnia 27. Lutego 1845.

Krol. Regencya.

Wydział podatków stałych etc.

596 Refultate ber Baccination im Jahre 1843.

Om laufe bes Jahres 1843 find in unferm Bermaltungsbezirfe durch die vereinten Bemach bungen der Impfärzte überhaupt 17,991 Indiv viduen mit gildtlichem Erfolge geimpft worben.

Jur Erlangung bieses günstigen Resultats haben burch Eiser und Shärigkeit vorzugsweise beigetragen: bie Arcisshphister Dr. Wilczewski in Insveraciam, Dr. Bona in Mogilno, Dr. Auberssein in Wesse, Dr. Pupte in Gnesen und ber Arcischururgus Müller brefelbst.

Dit Genehmigung des herrn Ministers ber gestlichen, Unterrichtet und Medizinalanger legenheiten Excellenz, ift jedem von ihnen bafür eine Prämie bewilligt worden, auch bringen vir ihr und bad Verdienst bes gesammten Imperenonals um die Schußblatternimpfung hierdurch belobend zur öffentlichen Kenntuis.

Bromberg, ben 27. Februar 1845.

Abtheilung bes Innern.

597 Befanntmachung.

Durch gewaltsamen Ausbruch ber Rirchenthure find nachfiebende Gegenstande aus ber fatholifchen Rirche in Pomiby gestohlen morben:

1) ein fupferner, inwendig vergoldeter, aus: wendig verfilberter Softienfelch,

2) jwei meffingene Leuchter,

3) eine fleine meffingene Rlingel und

4) für circa 20 Ehlt. Bachefergen, wovon jede mit ben Buchftaben S. A. verfeben.

Andem wir dies jur öffentlichen Renntnis bringen, und vor dem Anfauf der gestohlenen Gegenstände warten, forbeten wir Zeden, dem von biefem Diebstahl und den Thaten etwas näheres bekannt werben sollte, hierdurch auf, davon sofort dem kandrakhlichen Amte in Gnefen Mittheitung zu machen.

Bromberg, ben 26. Februar 1845. Roniglide Regierung, Abeheilung bes Innern. Rezultaty wakcynacyi w roku 1843.

VV ciągu roku 1843 zaszczepiono w naszym obwodzie zarządowym za zjednoczonem usłtowaniem lekarzy wakcynacyjnych ogółem 17991 indiwiduom ospę z pożądanym skutkiem.

Do esiągnienia tego pomyślnego wypadku przyłożyli się szczególnie gorliwością i czynnością: fizycy powiatowi Dr. Wilczewski w Inowraciawiu, Dr. Bona w Mogilnie, Dr. Anderssen w Wyrzysku, Dr Puphe w Gnieznie i tutéjszy chyrurg powiatowy Müller.

Za przyzwoleniem JW. Ministra, spraw duchownych, naukowych i lekarskich została im za to premia udzieloną, co jako też zasługę wszystkich osób wakcynacyjnych około szczepienia ospy ochronnéj niniejszém z pochwałą do publicznéj podajemy wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 27. Lutego 1845.

Wydział Spraw wewnętrznych.

#### Obwieszczenie.

Przez gwałtowne wybicie drzwi kościelnych ukradziono z kościoła katolickiego w Powidzu następujące przedmioty:

 miedziany wewnątrz złocony, zewnątrz zaś posrebrz ny kelich do hostyów,

2) dwa mosiężne świeczniki,

mały mosiężny dzwonek,

 świec woskowych circa za 20 tal. z których każda zgłoskami S. Λ. oznaczona.

Podając to do publicznej wiadomości z przestrogą nienabywania skradzionych przedmiotów, wzywamy każdego, któryby o tej kradzieży lub o jej sprawcach bliższą posiadał wiadomość, ażeby o tem zaraz Urzędowi Radzco-Ziemianskiemu w Gnieznie doniesienie uczynił.

Bydgoszez, dnia 26. Lutego 1845.

Król. Regenoya. Wydział spraw wewnętrznych.

# Nachweisun 0

ber in ben Rreis. und Garnifon . Stabten bes Bromberger Regterungs . Begirfs um Martini 1844 flattgehabten Marftpreife.

# Y Z 0 14

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiej na S. Marcin 1845 r. istnionych. Rauchfutter.

|                                       | 9        | 101   | Bydgoszcz, dila 22, Lungo 1010              | 14.          | 8                              | ZCZ ,              | dgos | Бу                    |         |                                           |                                          | 845.                                                           | 1 1         | Bromberg, ben 22. Februar 1845.                     | 22. 8             | ben ! | 613                                   | OMb         | 300                   |                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|------|-----------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01.                                |          | 484   | I Toll a                                    | 3 =          |                                | 10                 | =    | 21                    | 23      | 171                                       | 6 2                                      | 10111                                                          | - 1         | - 8                                                 | 21                | 101   | 1 1                                   | 5  7        | 110                   | purchschuter   1/15   7/11 1/10   1/21   7   8   1/1/10   6/2/17 8/2/21   - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |          | 1111  | 000000 00 00<br>000000 00                   | اعما العمالم | 70 766600                      | 1 201 28 5 5 5 4 6 |      | 1819891819            | 1110111 | 56 52 5 6 2 6 1 2                         | ω <sub>μ</sub> ω <sub>μ</sub> ιο ω ο ω ω |                                                                | 11000011110 | 13017165                                            | 6     8     6   6 |       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10102011110 | 575554475545          | Sromberg bobjetenuhl schneibenuhl jarnifau heefen nowraciaw Rogilin schubin diefih diefel                       |
| St G. S                               | ocentnar |       | 0 effel. wego kwar-<br>ń s k i. funt ta<br> | 2            | [ 3. e                         | 0                  | 98   | 0 -                   | B K i   | 2 . G. G | 2 H H                                    | Han e                                                          | 9 0 4       | Der Berliner S. z. of el Berliner S. z. of el Berli | S 9 %             | 3 1   | 97. 03.                               | 9           | ;#<br>@               | Nazwisko<br>Miast,                                                                                              |
| Stomy Stomy                           |          |       |                                             |              | Rarts<br>feln<br>Kar-<br>tofie | @rbfen<br>Groch    |      | Grau,<br>pe<br>Krupa. |         | Brufe<br>Kasza<br>tatarcz.                | 12 a 60 1                                | Grige meigen<br>Kasza Grige<br>jęcz- Kasza<br>mienna. tatarcz. |             | Safer<br>Owies                                      | Berfte<br>Jecz-   | 0     | Aoggen.<br>Zyto.                      |             | Meit.<br>Paze<br>nica | Rreis, und<br>Barnison,<br>Stadbte.                                                                             |
| Pasza sucha.                          | Pasza    | Stant | Stinb. 195                                  | -            | Konsumtibilia.                 | umti               | onsi | 1                     | -   =   | bille                                     | umiti                                    | Ronfumtibilien.                                                |             |                                                     |                   |       |                                       | P           | 1                     |                                                                                                                 |

5 B3808566666

Ronigliche Preufifche Regierung.

Krél. Pruska Rejencya.

210

599 Rollfrantheit.

Unter bem Rindvieß auf bem Borwert Byeinn, Chobziefener Rreifes, ift die Bollfrantheit ausgebrochen, bager biefer Ort und feine Reldmart für Rindvieb, Rauchfutter und Danger gesperrt worden find.

Bromberg, ben 27. Februar 1845.

Abtheilung bes Innern.

Choroba szalenizny.

Pomiędzy rogatém bydłem na folwarku Wyszyn, powiatu Chodzieskiego, wybuchła choroba szalenizny, zaczém ta osada i jéj pola dla rogacizny, ostréj paszy i mierzwy zakordonowana została.

Bydgoszcz, dnia 27. Lutego 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

# 600 Perfonal . Chronif.

Der bieberige britte Lehrer ber evangelischen Schule ju Filehne, Friedrich Ricolai, als zweie ter biefer Anfalt und jugleich als Organist ber evangelischen Kirche bafelbft.

601

Der bidherige Lehrer Abolph Gregor in Schonlante jum britten Lehrer an ber ebangel. Schule ju Filehne.

602

Der Schnlamtekanbibat Chriftoph Binter, ein Jögling bes hiefigen Königlichen Seminars, als interinififcher Behrer bei ber evangelischen Soule ju Mierucin, Rreifes Megilno.

### Kronika osobista.

Dotychczasowy 3ci nauczysiel przy ewangelickiej szkole w Wieleniu, Fryderyk Nicolai, drugim nauczycielem przy tym zakładzie i razem organistą przy tamecznym ewangelickim kościele.

Dotychczasowy nauczyciel Adolf Greger w Trzciance, trzecim nauczycielem przy ewangelickim kościele w Wieleniu.

Ubiegający się o urząd szkolny Krysztof Winter, uczeń tutójszego Kr. seminaryum, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Mierucinie, powiatu Mogilnińskiego.

# 603 Befanntmachung.

Der Schiebsmann, Gutebefiger b. Rogbras wollt ju Mnichowo, ift bergogen, woburch feine Umtsthätigteit aufgehort.

Un Stelle beffeiben ift ber Intendantur; amte grivatgebulfe George Rictbufch in Gnes fen jum Schiebsmann fur ben Begirf Djietar nowice, Rreifed Gnefen, gewählt, befätigt und bereibet worben.

Bromberg, ben 13. Februar 1845.

Rinigl. Dberlandes : Gericht.

#### Obwieszczenie.

Oędzia polubowny Ur. Rozdrażewski, dziedzie Mnichowa, przeprowadził się, przez co urzędowanie jego ustało.

W miejsce zaś jego został Grzegorz Kickbusch w Gnieznie, pomocnik intendantury, na sędziego polubownego dla okręgu Dziekanowskiego w powiecie Gnieznińskim obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 13. Lutego 1845.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

Ueberficht von dem evangelisch-lutherischen Prediger-Wittwen-Kassenfonds für das Jahr 1844-

| Gegenstand.                                                                                                                                                        |                            | Gelbbetrag.                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | Thir. fgr. pf.             | Thir. fgr. pf                               |
| A. Einnahme.  3) Un Bestand nach der Uebersicht pro 1843  3) Un Einnahmeresten  4) Un Amfen von Kapitalien  4) Un Unreittegelder  5) Un Beiträgen  5) Un Beiträgen |                            | 354 23 10<br>548 11 3<br>39 — —<br>166 20 — |
| 7) Indgemein                                                                                                                                                       | :   _   _                  | 1 1108 25  1                                |
| B. Ausgabe.                                                                                                                                                        | Dute                       | 1100 20                                     |
| f) Bu Pensionen an Prediger Bittwen und Waisen 2) Auf Schreib-Materialien 3) Auf Untauf von Staatspapieren                                                         | 533 7<br>5 25 9<br>205 6 7 |                                             |
| Bleibt ult. 1844 Beft                                                                                                                                              | and   -  - -               | 364 15                                      |
| a) an Wittwenpenflonen ir. pro II. Gemeffer 1844<br>b) jur Vermehrung bes Kapitali Vermögens                                                                       | 270 21 2<br>93 24 7        | ===                                         |
|                                                                                                                                                                    |                            | 364 15 9                                    |
|                                                                                                                                                                    | bala                       | ncirt.                                      |
| C. Das Rapitalvermogen beträgt:                                                                                                                                    |                            |                                             |

Pofen, ben 20. Febeuar 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung fur bie Rirdenverwaltung und bas Schulmefen-

60.5

Befanntmadjung.

Obwieszczenie.

Den Berfehr swifchen ben Bollvereineftaaten und Belgien betreffend.

Es wird hierdurch jur Renntnig bes betheir ligten Publifume gebracht, bag bie Bolle und Steuerbehorben veranlagt und im Stanbe finb, über die bei bem vertragemäßig erleichterten Berfehr swifchen ben Bollvereineftaaten und Belgien ju beobachtenben gormlichfeiten und Kontrole:Borfchriften bie nothige Ausfunft gu ertheilen.

Pofen, ben 24. Februar 1845.

Der Provingial . Steuer . Direftor. b. Maffenbach.

tyczące się handlu pomiędzy państwami celnozwiązkowemi i Belgią.

wiadamia się Publiczność w tém udział mająca, że władze celne i poborowe odebrały rozkaz i są w stanie udzielenia potrzebnéj wiadomości co do przepisów formalności i kontroli, jakie się w zawartym teraz pomiędzy państwami celno-związkowemi i Belgią łatwiejszym handlu zachować mają.

Poznań, dnia 24. Lutego 1845.

Prowincyalny Dyrektor poborów. Massenbach.

606

# Befanntmachung.

Die bei ber mebiginifch : dirurgifden Lebranftalt ju Greifemalb im Commer : Gemefter 1845 ju haltenben Borlefungen merben mit bem 7. April ihren Anfang nehmen. Junge Leute. bie fich ju Bunbargten I. und II. Rlaffe ausbilden wollen und ihre Aufnahme bei ber Anftalt munichen, baben fich bor biefem Termine bei bem untergeichneten Direftor ju melben und jur Begrundung ihrer Qualification ein Schulzeugnig beijubringen, baf fie bie Reife fur Gecunda ober Lettin eines Gymnaftums befigen, ober fich hier einer Prafiung ju unterwerfen.

Bur Benadrichtigung fur biefelben bient noch, bag ber gange Studien: Eurfus fic auf brei Jabre erftrect, bag bie Bogitnge ber Umftalt in brei Rlaffen getheilt finb, wobon bie erfte gang auf eigene Roften ftubirt; ber greiten freie Borlefungen jugeftanben; ber britten aber außer ben freien Borlefungen noch anderweitige Unterftugungen berabreicht werben, und bag bas Unrecht auf bie beiben legten Rlaffen erft burch Bleif und gute Sahrung erworben, anch burch ein gefehliches Armuthegengniß begrundet werden muß.

Greifsmald, ben 1. Mary 1845.

Der Direktor ber mediginifch dirurgifchen Lehranfialt Dr. Bernbt.

607

as bem G. E. Rubolph Trenbler unterm 31. Dezember 1842, für ben Beitraum von feche Jahren ertheilte Patent

auf einen Racht: Eelegraphen, in ber burch Zeichnung und Beschreibung nachgewier fenen Conftruktion, ift auf 10 Jahre, alfo bis jum 31. Dezember 1852, vertangert worben.

608

Dem Mechanifer Georg Birtenhauer ju Elberfelb ift unterm 19. Februar 1845 ein auf acht bintereinander folgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Ratent

auf eine Repetir:Vorrichtung an Jacquard:Maschinen, in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensehung, ohne dadurch Jemand in Anwendung befannter Lebele zu bebindern,

ertheilt worben.

Diergu ber öffentliche Ungeiger Rro. 11.



# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

£ 14

# Nº 11.

609

# Befannemachung.

Soberer Bestimmung jufolge, follen bie im Birnbaumer Rreife belegenen Domainen. Bormerfe: Großborf, Difceline und Mitteninne nebft Brennerei und Brauerei, Krugverlag, Biegelet, Fifderei und einige Raturalien, auf 24 hintereinanderfolgende Jahre, bon Johannis c. bis bağin 1869, im Bege bes öffentlichen Deiftgebots verpachtet werben.

Die Bormerfe liegen unmittelbar neben ber Stadt Birnbaum und ber Barthe, & Meile bon ber Berlin : Bofener Chauffee, 3 Meilen bon Schwerip, 4 Meilen bon Driefen, 2 Meilen bon Birte, und befteben aus einem Areal von

19 Morgen 42 [ Ruthen Garten, 65 Acter, 234 18 meifdnittiger Wiefen, 82 150 einschnittiger Wiefen, 409 102 raumer Butung, 17 28 Sof: und Bauftellen. 249 106 Unlaub.

in Summa aus 3041 Morgen 1 []Rurhe.

Die mit ju verpachtenben Geen haben einen Gefammt-Glacheninhalt von 259 Morb gen 19 Muthen, und liegen fammtlich innerhalb der Bormertegrengen.

In Inbentarinm wirb außer ben Saaten und ber Bestellung nichts mit verpachtet. Das Minimum ber Pacht betragt 3791 Thir. 18 Sgr. 6 Pf. incl. 1234 Efir. Gold, und Die beim Antritte ber Pacht ju erlegende Caution 1500 Thir.

Der Termin jur Derpachtung wird hiermir auf ben 8. April c., Bormittags 10' neten meraumt und bor bem Regierunge Rathe Rresichner, im Gefflonegimmer ber unterzeich:

Bachtluftige haben fich ipatestene bis jum 1. April 6. J. schriftlich ober perfonlich bei bem genannten 14. Aresichmer ober bei bem Justitarius bes Collegii, Begierungs Bache-Genfere, ifcher ich 21. Aresichmer Coffert, über ihre Qualifitation jur lebernahme der Pacht, indoefondere über ihre Bermogenes. Berhaltniffe bollfandig auszumeifen, wibrigenfalls fie ju ber Ligitation nicht jugelaffen toerbem

konnen. Augerbem hat Jeber, welcher mitbieten will, bis zu bem lestgebachten Zeitpunkte eine Betungs-Gaution von 3590 Tolt. in baarem Gelbe ober in inlandischen vollen Cours hauenber Craatspapieren ober Plandbriefen bei niefere Negierungs Dauptfaffe zu beponten, welche so lange bei berfelben verbleibt, bis bes Deren Gebeimen Staatsministers, Erassen zu Schwingerobe Erzellenz, welcher fich bei Ertheilung bes Jufaplages die Bahl unter ben brei Befibietenben vorbehalten hat, über bie Person bes funftigen Pachetes entschieben haben wird.

Die Bedingungen, Register und Karte können, vom 1. Wärz c. ab, täglich in unserer Registratur eingesehen werden, auch ist ein Exemplar der Ersteren dem Domainen: Nentamte zu Birnbaum zur Wittheliung an sich dort meldende Pachtustige zugefertigt worden.

Bemerft wird noch, daß jur llebernahme ber Pacht ein disponibles Bermögen bon circa 20,000 Thtr. erforberlich fein wird.

Wofen, ben 14. Rebruar 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung fur directe Steuern, Domainen und Forften.

610

### Betanntmadung.

Es foll ber Neubau eines Bier-Familienhaufes auf ber fatholischen Pfarre in Rebgier, mn, welcher erct. ber in natura ju leiftenben Sands und Spannbienfte und bes aus ber Konginchen Storzencuer Forft unentgelblich ju liefernben Banholzes auf 531 Ehlr. 14 Sgr. betr ausichiagt ift, in Enterptife ausgethan werben.

hierzu wird ein Termin im Lanbrathsamte auf ben 14. Marz c. anberaume, ju welchem Bauluftige mit bem Bemerten eingelaben werden, bag vor dem Mitbieren eine Caution von 50 Thir. bestellt werden muß, und baß ber Anschlag nebst Zeichnung so wie die Licitations: Bedingungen bier seberzeit eingesehen werden konnen.

Gnefen, ben 24. Februar 1845.

#### Ronigl. Landrath.

611 Bertauf von Merino Mutterschaafen auf ber Roniglichen Stammschaferei zu Frankenfelbe bei Briegen a. b. Ober.

Der öffentliche meiftbietenbe Berfauf ber in biefem Jahre aus ber hiefigen Stamm, fcaferei entbehrlichen Mutterschaafe wirb am 28. Mary, Mittags 12 uhr, in Kaveln von 10 Studet, allbier fattbaben und gefchieht die Uhholung ber gedanften Spiere glein nach ber Schur, ober auch nach ber Walle, best Raufers, fogleich gegen eine bestimmte Vergutigung für bie Wolle.

Franfenfelbe, ben 12. Februar 1845.

Ronigliche Abministration ber Stammfchaferei.



# Befannemachung

Die Babl bes neuen Drittels ber Stadtverordneten foll am 25. Mar; c., nach vorhergegangenem Gottesbienfte in beiben Stadtpfarrfirchen, welcher bes Morgens um 9 11hr beginnen wird, wie gewöhnlich in bem flabtifchen Clementariculgebanbe hiefelbft vorgenommen werben. Bur Beimobnung biefes Bahltermins laben wir bie fammtlichen fimmfabigen Barger ber Glabt unter ber Bermarnung ein, baß gegen alle biejenigen, welche nicht ericheinen, und fich bieferhalb bei ihren Begirfevorftebern nicht mit gefestichen Bebinberungsgrunden enticule bigt baben, bie §6, 83, 202-204 ber Stabteorbnung bom 19. Rovember 1808 jur Aumen bung fommen muffen.

Bon bem Gemeinfinn ber Burger erwatten mir inbeg, baß fie in Unerfennung ber Bichtigfeit ihres Wahlrechts, baffelbe jum Beffen ber Stadt gern und borurtheilelos ausuben werben.

Bromberg, ben 4. Mari 1845.

Der Magiftrat.

613

# Coulangeige.

Der Bintercurfus bes hiefigen Gymnaftume wirb Dienftage ben 18. Marg mit einem öffentlichen Redeactus, ber auf bem Schutsaale von 10 Uhr ab veranftaltet wird, ge:

Das Commerfemeffer beginnt Dienstags ben 1. April. Die Reception nener Schaler wird am 28, und 29. Mar; fartfinden. Un bemfelben Sage wird die Unmelbung folcher Knar ben erbeten, welche mit bem 1. April in die feit bem Anfang biefes Jahres bestehenbe Borbe: reitungs Unftalt fur bas biefige Somnaftum eintreten follen.

Bromberg, ben 4. Dar; 1845. Deinbardt, Direftor bee Ronigl. Gymnafiums.

614

# Barnung.

Indem ich mit meinem Chemann Dichael Ratafiati, mit bem ich in Gutergemeinschaft lebe, im Chefcheibungsprojeffe fiebe, fo marne ich einen Jeben, baß er bemfelben Richts cres bitire, ba ich aus bem gemeinschaftlichen Bermogen für Richts auffommen werbe.

Jarosjewo, ben 24. Januar 1845.

Josepha Ratafiast, aeb. Bembenef.

#### Ostrzeżenie.

Będąc z moim mężem Michałem Katafiaszem, z którym wspołeczności majątku żyję, w rozwodowym processie, ostrzegam wiec każdego, aby takowemu nic nie kredytował, gdyż za nie spolnym majątkiem nie edpowiem.

Jaroszewo, dnia 24. Stycznia 1845.

Jozefa Katafiasz. urodzona Bembenek. 615 Bortheilhafte honig. Einkaufe fegen mich in ben Stand, folchen bill g on gros ju vertaufen. Demnichft tann ich auch meine Fabrifate bon weißem und braunen Meth, best gleichen weißem gelagerten Fruchtwem, und einem vollig branntweinfreien Aurschwein einzeln und im Gangen jum billigsten Preife bem geoferten Publicum offeriren. Die Gate und Reinseit ber Getrante werben fich von felbst empfehlen.

### 3. B. Rantorowic; in Pofen, an ber Dombrude-

616 Ein kautionstähiger, im Rechnungs, und Raffenwesen gentber Arbeiter, ber uber feine moralische Abrung mit ausreichenden Zeugniffen verseben ift, findet sogleich oder vom 2. April d. J. ab, bei dem Unterzeichneten ein Engagement unter febr angenehmen Bedingungen. Anmeldungen ju biefer Stelle werden von geeigneten Individuen brieflich oder personlich bier entgegengesehen.

Bromberg, ben 1. Mary 1845.

. Sh. Liponius ..

617

# Die Sandeld-Afabemie in Danzig betreffend.

Der Enrsus ber hiefigen Sanbeld-Afabemie fur bas Jahr 1848, wird am Bonners fage ben 3. April d. J., Morgens 8 Uhr beginnen, wozu Weldungen bei mir, sowohl für die gange als auch fur theilweise Benugung ber Unterzichtsi-Gegenstände angenommen werden.

Dangig, ben. 18. Februar 1845.

Richter.

Direttor ber Unftalt, Sunbegaffe Dro. 801.

618: Befanntmadjung.

Die Brenns, Brauerei und Propination, wozu neun woangefichtige Kedge gehören, vers in den Grabia, Kreid Thorn, vom 1. Juli c. pachtlos und ist jur weiteren Berpachtung auf drei Jahre ein Licitations. Termin auf den.

1. Mai c., Bormittage 10 Uhr, in bem hiefigen Rentamter Lotale angefest, wogu Pachtluftige eingelaben: werben.

Die Licitationebebingungen find ju jeber

Dominium Grabia, ben 17. Februar 1845. Beiß, qual. Bevollmachtigter.

#### Obwieszczenie.

Džieržawa gorzalni, browaru i propinaeyi w dobrach Nowéj Grabi, powiatu Toruńskiego, do któréj dziewięć przymusowychkarczem należy, upływa z dniem 1. Lipcar. b. Końcem dalszego wydzierżawienia natrzy lata, wyznaczony jest termin licytacyjnyna dzien 1. Maja r. b.

o godzinie 10; przed południem w lokalututéjszego urzędu rentowego, na który mających chęć dzierżawienia niniéjszem się zaprasza.

Warunki licytacyi przejrzeć można od dnia dzisiejszego każdego czasu,

Dominium Grabia, dnia 17. Lutego 1845... W eiss, jako pernomocnik. 619

Muf vorherige Bestellung liefert von Johanni c. ab, bas Dominium Ren Grabia, bei Thorn, von ber bieju gehörigen Biegelei in beliebigen Quantitaten, a) Mauerfteine pro mille mit 8 Ehlr.,

b) Dachpfannen pro mille mit 8 Thir.

Sutes und fcones Sabrifat wird garantirt.

Der Rentmeifter Beiß, qual. Bevollmachtigter.

620

In ber Seife und Lichtfabrit von

# S. L. Gamm

ift ju haben gute Magenichmiere a Centner 14 Shir. und bas Pfund fur 4 Ggr. Bromberg, ben 26. Februar 1845.

621

# u blicandum.

Mający z obywateli Departamentu Bydgoskiego dobra szlacheckie na sprzedaż, do 1500 lub 2000 morg rozległości, raczy się zgłosić w liście fr. X. W. poste restante Schroda, upraszając zarazem adressanta, o rozległości ziemi, ilość landszastowej taxy, ile roli ornéj, tak, pastwisk, boru, czynszów etc., jako też o nazwisku wsi, powiatu, najbliż-

622 Ich jeige hiermit an, bag ich von beute ab

Donoszę niniéjszém, że od dnia dzsiéjezego przedaję

Roggen - und Beigen - Debl bon bem

żytna i pszenna make

Sabrifate ber Bromberger Dable in Berpadungen von 25 Pfb., 50 Pfb., 100 Pfb. und barüber verfaufe, und find die Preiscourante bei mir ju erfeben.

wyrobów młyna Bydgoskiego w ilościach po 25, 50, 100 i więcej funtów, a spis ceny u mnie przejrzany być może.

Rafel, ben 24. Rebrnar 1845.

3. S. Maller.

Nakto, dnia 24. Lutego 1845. J. H. Müller.

623

## Biberruf.

Die unterm 23. Februar c. befannt gemachte Pachtabtretung von ben Bormerten Rrojante, Rinfomo und Elte Degin, wird hiermit miderrufen, da folde bereits berpachtet finb. Der Gutepachter Derfolag.

#### Betanntmadung.

Den 19. Marg c., Bormittags 10 Uhr. follen in loco Labischiner: Vorwert 180 Stud veredelte Mutterschafe, eine Britsche und drei Pferde öffentlich an den Meistbietenden, gegen glich barer Bezahlung, verfauft werden.

Schubin, ben 5. Mary 1845.

v. Bittich, Auftions Rommiffarius.

625 Berpachtung.
Das jur herrschaft Beble. Cjarnifauer Areises, gehörige Borwerk Lenniß mit einem Flächeninhalte von 1000 Magbeburger Worgen soll, von nächstem Johannis ab, auf eine Reibe von Jahren verpachtet werden, wozu ein Ajitationstermin auf den 18. April d. J., Vornitt tags 11 Uhr, im biefigen Dominialbureau ansteht. Die Verpachtungsbedingungen sind vom 15. d., ab, hier einzusehen und kann demnachst auch die Besichtigung des Vorwerks, nach vorrheriger Weidung biefelbst, ju jeder Zeit stattsüden.

Beble bei Coonlante, am 3. Mary 1845.

Graflich v. Moltte'fches Dominium.

### 626

# Betannemachung.

Die hiefige zweite lehrerstelle ift vacant geworden. Qualifizirte Subjekte wollen fich unter Borzeigung ibrer Zeugniffe, Bebufd Abhaltung einer Probelection, bei bem unterzeichneten Schulvorstande perfonlich melben. Mit dieser Setelle ift ein Jahrgehalt von 160 — 175 Thir. verdunden; es wirt jedoch jur Bebingung gemacht, daß der Bewerber grundliche Renntniffe nach dem jehigen Zeitgeift in der hebrdischen Sprache zum Unterrichte in beiben Alasse bestege wurden bei ber Berberber grand best berbeit gene Raften berfige.

Coonlante, ben 5. Mary 1845.

Der ifraelitifde Schulvorftand. Dr. Robn. 26mp. Abrahamfobn.

Die Bindmuble ju Polanowice, bei Rrufchwis, ift ju George b. J. ju verpachten.

628 Ein geschiedter verheiratheter Stellmacher fann ju George b. J. in Polanowice, bei Rrufchwis, einen guten Dienft erhalten.

629 In Briplubie, bei Soulit, und in Bielamfe, bei Bromberg, fieben gute Dachfleine

630 Proclama.

Mie unbefannten Interessenten, welche an bie vom Depositatendanten und Kalsulator Gattner ju Scholin bestellte Kaution von 600 Ihr. Unsprüche ju haben vermeinen, haben solche späteslend in dem vor dem Herra Affelsche am 9. Juni d. I., 11 Uhr, ansteinen Sermine im hiesigen Gerichtslofale am, jumelben, widrigenfalls sie zu gewärtigen, daß sie präsindert und an des übrige Bermögen bes jum Salarenkassen. Bendanten des Landschilder und State der Bernögen des jum Salarenkassen Bendanten des Landschilder und State der Bendanten des Landschilders verben verwiesen werden verwiesen werden.

Schubin, ben 28. Januar 1845. Ronigliches Land. und Stadtgeriche.

# 631 Stedbrief.

Die wegen Landesverrätherei I. Riaffe in Untersuchung befangenen, unten näber beichrtes benen Gebrüber War und Leon Rymatliewich, Sohne des hießen Oberlandes Gerichtes Negu firators Rymattemich, welche bieher unter politelicher Murfich fanden, find in der heutigen Racht aus dem Sause ihres Baters entstohen.

Schumtiche Civils und Militairbehofben, besgleichen Dominien und Privatpersonen werr ben dienstegebenst erfucht, auf biefe Judividung genau ju vgittern, dieselben im Betretungst elle ju verbaften und unter einer angemessen nen Ekorte au und adjuliefern.

Signalement

bes Mar Aymarfiewicg.
Famitienname Dynnarfiewicg, Borname
Marimitian, Geburtsort Krotoschin, Aufent balisort Possu, Reigion katoslich, Auer Da Jabre, Größe 5 Buß, Saare dunkelbraun, Stirn niedrig, Angenbraunen braun, Augen gefand, Rinn rund, Gesschichtidung langlich, de polnissation berfat, Geschicksibung langlich, de polnissation band, Sefent fowdschild, Spraeten polnisch und bentsch, besondere Kennzeichen, keine bei der Beschieden besondere Kennzeichen,

#### Proclama.

Wszysey niewiadomi interessenci, którzy do kaucyi Rendania depozytalnego i kalkulatora Gärtnera w Szubinie, wynoszącej 600 tal., pretensye mieć mniemają, wzywają się niniejszem, aby takowe najpożniej w terminie na dzień 9. Czerwca r. b. z rana o godzinie 11. przed Ur. Rasper, assessorem, w naszem sądowem lokalu wyznaczonym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z takiemi prekludówanemi i do reszty majątku Gärtnera na rendanta kassy salarynej Sądu Ztemsko-miejskiego w Pile nominowanego, edesłanemi zostaną.

Szubin, dnia 28. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

# List gończy.

Poniżej opisani bracia Maxymilian i Leon Rymarkiewicz, synowie registratora tutejszego Sądu Nadziemiańskiego Rymarkiewicza, o zdradę kraju I. klassy obwinieni, dotąd pod dozorem policyi zostawali, dzisiejszej mocy dom ojca swego opuścili i zemkli.

Wszelkie władze cywilne, wojskowe i sielskie, jako i osoby prywatne niech przeto na individua te baczyć a w razie najścia pojmać i pod należytą eskortą do nas odesłać raczą.

#### Rysopis Maxymiliana Rymarkiewicza.

Imie i nazwisko Maxymilian Rymarkiewicz, miejsce urodzenia Krotoszyn, miejsce pobytu Poznań, religia katolicka, wiek 19 lat, wzrost 6 stop, włosy ciemno-brunatne, czoło niskie, brwi i oczy brunatne, nos i usta proporcyonalne, zeby zdrowe, broda okrągia, twarz pociągia, cera blada, postać cienka, mowa polska i niemiecka, poznaki żadne. Signalement

bes leon Rymarfiewicg. Familienname Rymarfiewicg, Borname Geburteort Rrotofchin, Aufenthalteort

Teon, Geburtsort Arotofcin, Aufenthaltsort Vofanne Dofen, Religion fatbolisch, Aufen 16 Jahre, Grisse unter 5 Auf., Daare brann, Stirse frei, Augenbraumen braun, Augen blangtau, Rase und Mund proportionier, keinen Bart, Jähne gelund, Kinn rund, Gestärkbildung oval, Ger schiebester gestund, Gestalt flein, Sprache beutsch und polnisch, besondere Kennzeichen, keine,

Pofen, ben 6. Mary 1845.

Ronigliches Inquifitoriat.

Rysopis Leona Rymarkiewicza,

Smie i nazwisko Leon Rymarkiewicz, mlejsce urodzenia Krotoszyn, mlejsce pobytu Poznań, religia katolicka, wiek 16 lat, wzrost około 5 stop, włosy i brwi brunatne, czoło wolne, oczy niebiesko-szare, nos i ista proporeyonalne, bez "brody, zęby zdrowe, broda okrągła, twarz pociągła, cera zdrowa, wzrost mały, mowa niemiecka i polska, poznaki żadne.

Poznań, dnia 6. Marca 1845. Król. Inkwizytoryat.

632 Befanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Königlichen Land: und Siedgreichts werbe ich am itten Mar, c. Bormittags 10 Uhr, in doco Czarnikan verschiebenes Hausgerath, als: Sopha, Stables, Komunden, Spude, Tische, Spiegel ze. öffentlich an den Meisteitenden, gegen gleich baare Bezablung, verauftionten.

Schonlanfe, ben 24. Februar 1845. Großheim, Ronigl. Auct. Rommiffaring. Obwieszczenie.

Z polecenia sądu tutéjszego Ziemskoméjskiego sprzedawać będę publiczole dnia 18. Marca r. b. przed południem o godzinio 10. w Czarnkowie sprzety doniowe, jako to: kanapę, krzesełka, komody, szafy, stoły, lustra etc. najwięcej dającemu za gotową zaplatę.

Trzcianka, dnia 24. Lutego 1845. Grossheim, kommissarz auk.

633 Belannemachung.

V. I., foul ber auf ber fatholichen Pfarrei in Welpen auszuführende Reubau eines Zweifantieinhaufes in Enterprife an ben Mindefffordernben abertaffen werden. Es ift bierzu ber Littenbaufes in Enterprife an ben Mindefffordernben abertaffen werden. Es ift bierzu ber Litten wolchem Bauunternehmer mit dem Bemerken eingekaden werden, daß die Bedungungen ber Enterprife, fowie die Kostenanschlage nehft Zeichnung im gedachten Bureau während der Dienst

Bromberg, ben 2. Mar; 1845.

Roniglicher Lanbrath, Bromberger Rreifes.

634 Ebictalvorladung.

Das über bas Batererbe bes Schioffers Friedrich Bilbelm Boom, jest in Trier, in Iche von 10 Thr. 10 ger. 33 Pf., unterm 17. Dezember 1832 gefetrigte Aweigsbofument bed Erbvergleichs vom 14. Dezember 1823, weltige Bertings vom 6. September 1823, welches Erbibeit jufolge Berfügung und Spopother tenscheins vom 3. Juni 1824 im Spopother Zapozwanie.

Następujące dokumenta zaginęły: dokument odosobniony na część spadkową po ojcu słusarza Fryderyka Wilhelma Böhm, teraz w Trzewirze zamieszkałego, 10 tal. 10 dgg. 3 fen. wynoszącą, dnia 17. Grudnia 1832 wsgotowany wraz z ugodą działową z dnia 14. Grudnia 1821 r.; i dodatkiem z dnia 6. Września 1823 r., która ta. część spadkowa

buche bes in Bromberg auf ber Bofener Bors fadt Rro. 407 belegenen Grundftucts Rubr. III. ad 2 eingetragen feht und bie Bittme Bohm, geborne Diet, berfculbete;

Gerner bie im Sppothefenbuche ber Gtabt Ferben, auf bas Grunbflud ber Galomon Briedlanterichen Cheleute Rro. 65, neue Mro. 61, Rubr. Ill. ad 1, unterm 20. April c. a. eingetragene Obligation bes Levin Wolf Cobn vom 12. April 1801, vecogn. am 20. April 1801 auf ben Ober : Accife: und Boll : Rarb Splith lautend, mit beffen Ceffion boin 13ten Mary 1810 auf Meyer Levin Jacoby und beft fen Ceffion bom 14. April 1825 auf Gaul Comuel in Coneidemubl uber 300 Thir. und Binfen, nebft Soporbefenschein, und bie auf bemfelben Grundflude Bubr. III. ad 2 unterm 24. Januar 1803 notitre und unterm 8. Juli 1824 eingetragene Obligation vom 24. Januar 1803 über 800 nebft Binfen auf ben Coupjuben lepfer Joachim ju Fordon lautend;

Gerner bie Dbligarion ber Schulerichen, alias Couleichen Cheleute bom 27. Juni 1789 über 100 Thir. und Binfen, moraber fur bas Depoffrorium bes ehemaligen Roniglichen Dor mainem Jufligumes ju Roronowo bie Interimse Recognition bom 27. Juni 1789 ertheilt, unb fur baffelbe bas Rapital mit Binfen unterm 26. Juli 1827 in bas Sppothefenbuch bee im Domainen Umte Roronomo unter Dro. 13 ju Althof belegenen Erbpachtegrundftucte, jest ben Steidingerichen Cheleuten geborig, aub Rubr. III, ad 1 eingetragen worben, und welche, nach ber unterm 2. August 1830 refp. 3. Januar 1840 erfolgten Abzweigung bon 9 Ehlr. 7 ggr. 9 Df. über 90 Tolr. 16 ggr. 3 Pf. nebft Bins fen bem Jofeph Gefchte jugefallen ift, find pers loren gegangen. Es merben baber alle biejes nigen, welche an bie oben gebachten ju lofchen: ben Forberungen und barüber ausgefiellten Dor fumente ale Eigenthumer, Ceffionare, Pfand' ober fonflige Briefeinhaber und beren Erben, ober bie fouft in beren Rechte getreten find,

na mocy dekretu i wykazu hypotecznego z dnia 3. Czerwca 1824 w księdze hypotecznej gruntu pod Nrem 407 w Bydgoszczy na Poznańskim przedmieściu położonego pod rubryką III. ad 2 zapisaną jest i którą część spadkową wdowa Böhm, z domu Mietz, zadłuża.

Dalej obligacya Lewina Wolfa Cohn z. dnia 12. Kwietnia 1801 w księdze hypotecznej miasta Fordona na gruncie małżouków Salomon Friedländer pod Nrem 55. a teraz 61. pod rubryka III. ad 1. z dnia 20. Kwietnia tego samego roku zapisana dnia 20. Kwietnia 1801 rekognoskowana na naczelnego radzeę akcyzowego i celnego Splith brzmiąca, wraz z jego cessyą z dnia 13. Marca 1801 na Meyera Lewina Jakoby, niemniej z ressya ostatniego z dnia 14. Kwietnia 1825 na Saula Schmuel z Piły na 300 tal. z prowizyami wraz z wykazem hypotecznym, niemniej obligacya z dnia 24. Stycznia 1803 na tym' samym gruncie pod rubryka III. ad 2 z d. 24. Stycznia 1803 r. notowana z dnia 8. Lipca 1824 zapisana na 800 tal. z prowizyanti na żyda przywilejowanego Leyser Joachim z

Fordona brzmiaca.

Narescie obligacya małżonków Schüler alias Schule z dnia 27. Czerwca 1789 r. na-100 ral. z prowizyami, na która obligacyą, dla depozytu Król. ekonomicznego urzędusprawiedliwości w Koronowie rekognicya tymozasowa z dnia 27. Czerwca 1789 udzielona i dla depozytu rzeczonego kapitał wraz zprowizyami dnia 26. Lipca 1827 w księdze hypotecznej gruntu wieczyste-dzierzawnego w Koronowskim urzędzie ekonomicznympod Nrem 13. w Starym dworze położonego, a teraz małżonkom Steidinger należącego: pod robryka III. ad 1 zapisana została i która obligacya, od której bowiem dnia 2. Sierpnia 1830 r. resp. 3. Stycznia 1840 r. 9 tal. 7 dgr. 9 fen. odosobnione zostały, a zatémi jescze 90 tal. 16 dgr. 3 fen. z prowizyami-Józefowi Geschke służy. Zapozywają się wiec wszyscy, którzy do wzwyż wymienionych wymazać się mających pretensyi i dokumentów w téj mierze wygotowanych jskowłaściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub

Anfpruche in haben gebenken, ad term, ben 26. Juni b. J., Bormittags 11 Uhr, an hiefiger Gerichtelle vor bem Deren Affeffor Kranf unter ber Berwarnung vorgeladen, baß bie Ausbieibenden mit ihren etwanigen Realanfpruch den auf bie gebachten Grunbflicke prakflubirt, ihnen beshald ein ewiges Stulfchweigen auferlegt und bie resp. Dofumente amortiftt werden sollen.

Bromberg, ben 31. Januar 1845. Roniel. Land. und Stadtgericht.

insi dzierżycielowie listowni i sukcessorowie onych lub ci, którzy prawa ich nabyli, pretensye mieć zamyślają, na terminie dnia 26. Czerwca r. b. z rana o godżnie 11. w miejscu zwyktych posiedzen przed W. Frank, assessorem pod tém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z swemi pretensyami realnemi na wspomnione grunta wykluczeni; im wieczne milczenie nakazane a dokumenta rzeczone umorzone zostaną.

Bydgoszcz, dnia 31. Stycznia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

635 Befannemachung.

Ein gang nen erbautes maffives Saus, am Martte belegen und ju jedem Sanbelsbetriebe, wegen feiner guten Lage geeignet, nebft Stallgebauben und gerdumigem Dofe, beabfich; tige ich aus freier Sand zu vertaufen.

Raufluftige wollen fich bei bem Untergeich:

neten meiben.

636

Riecto, ben 28. Februar 1845.

Debring.

Obwieszczenie.

Dom nurowany nowo wybudowany, potożony w rynku, dla dobrego jego położenia do bandłu uzdolniony, wraz z stajniami i przestwornem podworzem, zawyślam z wolnej reki sprzedse,

Chęć mający kupienia zechcą się u pod-

pisanego zgłosić.

Kłecko, dnia 28. Lutego 1845. Nehring.

\_\_\_\_

Betannemadung.

Bur meifhietenben Berfleigerung von Brennholgern in hiefiger Oberforfterei mahrenb bes Sommerfemefers b. 3., fieben folgende Termine an: 1. Rur bie Bortbeldufe Rebborft und Langfurth, im Rruge ju Golombfi:

jebesmal Mittwoch, ben 2. April, 7. Mai, 4. Juni, 9. Juli, 6. Auguft und 3.

September. II. Fur bie Forfibelaufe Rydgemo, Dieffronno und Parlinet, im Rruge ju Dieffronno:

jedesmal Donnerstag, ben 24. April, 15. Mai, 19. Juni, 17. Juli, 21. August und

18. September. III. gar bie Forftbeldufe Buin I. und II., beim Raufmann Ierael Birich in Gonfama:

jedesmal Mittwoch, den 23. April, 21. Mai, 18. Juni, 23. Juli, 27. August und 24. September.

VI, Fur bie Forstbelaufe Sjejepankowo und Mierucin, im Arnge ju Glabucjewfo: jebesmal Donnerftag, ben 17. April, 29. Mai, 26. Juni, 27. Juli, 28. August und 25. Geotember.

Die Berfleigerungstermine beginnen jedesmal um 10 Uhr Bormittags, und find babon beguterte Berfonen, Solischnoler und biejenigen handwerfer, Die bas holf jum Betriebe eines Gewerbes brauchen, ausgeschlossen,

Sur großere Solzvertaufe fleben Termine am

7. Mai, 9. Juli und 3. September im Rruge ju Golombfi, 24. April, 19. Juni und 18. September im Rruge ju Rieftronno,

Digitized by Clock

21. Mai, 23. Juli und 24. Geptember in Gonfama,

17. April, 26, Juni und 28. Muguft im Rruge ju Glabuciemto

an, bie jebesmal nach Beendigung ber fleineren holyverfleigerungen beginnen.

Die ber holiverfleigerung jum Grunde ju legenden Bebingungen merben im Termine befannt gemacht werben.

Golombfi, ben 1. Dar; 1845.

# Ronigliche Oberforfterei.

637 Betanutmachung.

Bum öffentlichen meiftbietenben Berfaufe fleiner Quantitaten von Rug: und Brenn, bolgern fur bas Commerfemefter 1845 merben fur Die hiefige Oberforfterei folgende Termine A. Fur bie armere Bolfstlaffe:

1. Forfibelaufe Raltmaffer, Prontfen, Glinfe und Biebacgfomo:

den 21. April, 21. Mai, 25. Juni, 24. Juli, 14. August und 18. September, im Sasthofe ju louisenhoff, Rachmittags 3 Uhr. Il Forfibelaufe Robeiblotte und Brubisborf:

ben 24. April, 19. Mai, 16 Juni, 21. Juli, 18. Auguft und 22. Geptember, im Forfibaufe gu Robeiblotte, Bormittage 10 Ubr.

III, Forfibelaufe Jefuiterfee und Lochowo:

ben 17. April, 26. Mai, 18. Juni, 17. Juli, 20. Auguft und 25. September, im Forfihaufe gu Jefuiterfee, Bormittage 10 Uhr.

B. Gar Die Gutebefiger und bas banbel, und gemerbetreibenbe

1. Forfibeldufe Raitmaffer, Probfen, Glinte und Biedacifomo:

ben 12. Juni und 11. Geptember, im Gafthofe ju Louifenhoff, Dachmittage 3 Uhr. II. Forfibelaufe Robelbiotte und Brubiedorf:

ben 16. Juni und 22. Ceptember, im Forfthause ju Robeiblotte, Bormittage 11 Uhr, III, Forfibelaufe Jefuiterfee und Lochomo:

ben 18. Juni und 25. September, im Forfthaufe ju Jefuiterfee, Bormittage 11 Ubr. Die Beroffentlichung ber Bebingungen erfolgt bor Beginn bes Berfaufs und find Gemer, betreibende somie beguterre Bersonen von ber Theilnahme an ben Solgverfauffterminen ad A. ausgeschloffen, wenn fie bas Doly nicht unmittelbar jur Befriedigung ihrer perfonlichen Ber Glinte, ben 1. Dar: 1845.

Ronigliche Dberforfterei.

638 Betanntmachung.

Bur Bermeibung von Difverftanbniffen, fuble ich mich ju ber Befanutmachung veranlaßt, bag ich Stegel bon getriebenem Gifenblech, Retten, Topfe, Grapen und Dectel, Raffer trommein, Spaten, Duf und Bagenarbeit it. nach wie vor, für meine alleinige Rechnung, ant fertige, mit biefen Gegenstanden jeberjeit in befter Befchaffenheit bienen fann und bie eingehen: Rolonie Bilciaf bei Bromberg.

Gottlieb Fritfc, Liegele, Dufe und Retten ; Comiebemeiffer. 639

#### Dublifanbum.

In Rolge erhaltenen Auftrages bes biefigen Roniglichen Oberlandesgerichts werbe ich bie jum Gutebefiger Repomucen D. Roffowstifden Rachtaffe geborigen Gegenftanbe, befter hend in Pretiofen, mehrerem Gilbergeug, Deffing, Blech, Rupfer und Gifengeug, Rleidungeftuden, Bafche, Betten, einem Paarichoner ferbe, Bagen und Befchirren undern Bachen, in ternuno ben 17. Marg b. J. und in ben barauf folgenben Tagen von Bornitrags 9 Uhr bis Mittage 12 Uhr und bon Nachmittage um 3 bis 6 Uhr im Gaftwirth Gliegegnefischen Gafthofe, auf ber Dangiger Borftabt belegen, offentlich an ben Befibietenben, gegen fofortige baare Bablung, verfaufen, wogu Rauffuftige eingelaben merben.

Bromberg, den 10. Dar; 1845. Bentichel, Oberlandesgerichte Ranglei und Erefutions Infpeftor.

Die Biegelei in Glupp, bei Schubin, ift von George d. J. ab zu berpachten. 640: Das Dominium.

611 Mein, am Schweinemarkt belegener, Dbft: und Gemufegarten ift vom 1. April b. J. ju verrachten. Beleites.

642 Guter jum Rauf und Berfauf fowie jur Berpachtung fann Unterzeichneter nache meifen, auch bie Bebingungen porlegen. Bromberg, ben 12. Mary 1845. Ezerminsti. .

643. Cigarren, Musverfauf.

Um mein Rommiffionslager bon guten abgelagerten Bremer Eigarren fcnell ju raumen, bin ich beauftragt, folde jum Roftenpreife von 9 bis 30 Ehlr. pro mille ju verfaufen und ben herren Bieberverfaufern außerbem noch einen Rabatt ju bewilligen. Die Baare ift als preismurbig ju empfehlen. Bromberg, im Mary 1845.

Rerbinanb Soppe.

Ein 5 Meilen bon Dangig, 2 Meilen von ber Chauffee entlegenes Rittergut, 4125 Morgen (magdeb.) groß, in ber beften Cultur befindlich, nebft Brennerei, foll theilungehalbet

Unterbanbler werben verbeten und auf portofreie Anfragen ertheilt bie Sanblung Carl E. 21. Stolde ju Dangig nabere Austunft.

645 Einem geehrten Publifum empfehle ich mich jur Aufertigung von Rleibern fur Derren: 36 liefere einen Oberrod bom feinem Buch mit Rammlot gefuttert fur 9 - 11, mit Geiben-jeng fur 12 - 16 Shir., einen feinen Leibrod fur 10 - 14 3bir., Beintleiber bon Buckfin far 3 Thir. 20 Ggr. bie 7 Thir., eine Befte bon mobernem Stoffe fur 21 - 5 Thir. Inbem ich reelle Bedienung verfpreche, bitte ich um Auftrage. Auswartige Personen burfen nur bas Daß fcbiden und ben Preis fur bie Rleiber beftimmen. Brombera.

E. 2. Ranta, Coneibermeiffer, wohnhaft in ber Ricchenftraße beim Rupferichmidt Berner.

Das mit bem Ramen Rirfchwein bezeichnete Getrant aus ber Deftilliranftalt bes Raufmanus herrn hartwig Rantorowic; hierores ift von mir gepruft und frei von beis gemifchtem Spiritus befunden worden, fann baher ben Mitgliedern bes Enthaltfamfeitever: eines empfohlen merben.

Dofen, ben 20. Februar 1845.

Dr. arnold, Sanitaterath und Phyfifus.

Muf borftebenbes Atteft Bejug nehmenb, empfehle ich hiermit ben auf meinem Lager fich befindlichen Rirfchwein als ein fraftiges, mobifcomedendes und flarfendes Getrant ju dem billigften Preife, welcher den Genuß bes: felben auch bem Unbemittelteften möglich macht.

Bleichjeitig offerire ich Deth eigener fa= brif in berich ebenen Gorren, Rrafauer meißen, berben und fußen Meth ju ebenfalls billigen Breifen unter ber Berficherung, daß biefe Deths nur aus honig ohne Beimitchung fonfliger Gaffigfeiten befteben, und unterwerfe ich folche jeber demifden Prufung.

hartwig Rantorowicg, Dofen, Bronter Strafe Der. 4, unterm Lads.

647 Ein Renggrunbflud in einem Rirchborfe, ju welchem 145 Morgen urbarer Uder gebo: ren, ift aus freier Sand durch den Raufmann G. Birfchfeld in Gergemo ju verfaufen.

Trunck znany pod godlem Wino wiśniowe z destylacyi tutejszego kupca JPana Hartwiga Kantorowicza rozbierałem i przekonatem się, iż nie zawiera w sobie żadnéj cząstki spirytusu, i dla tego polecam go członkom towarzystwa wstrzemięźliwości.

Poznań, dnia 20. Lutego 1845.

(L. S.) Dr. Arnold, Radzca medyczny i fizyk.

Odnosząc się do powyższego świadectwa polecić się poważam Wino wiśniowe rzeczone za trunek smaczny i wzmacniający, który przedawany w cenach ile można umiarkowanych, służyć może i klassom niższym za napój.

Zarazem zwracam uwagę publiczności na Miód własnéj fabryki w rónych gatunkach; na Miód Krakowski biały, wytrawny i słodki, który w cenach nader pomiernych sprzedaję. Przytém zapewniam, że Miody te są czyste i nie zawierają w sobie słodyczy różnorodnej, podając je najchętniej rozkładowi chemicznemu.

Hartwig Kantorowicz w Poznaniu przy wlicy Wronieckiej Nro. 4. pod Lesosiem.

Posladłość gościeńcza we wsi kościelnéj, do któréj 145 morgów ornéj roli należy, jest do sprzedania z wolnej reki przez kupca G. Hirschfeld w Strzelnie.

648 36 beabsichtige mein im Thorner Rreife belegenes, 2 Meilen von Thorn, 2 Weilen bon Cuim und 5 Meilen bon Grauben; entferntes Erbpachtegut Morcipup, von 300 Scheffeln Binteraussaat, mit bollfindigem lebenben und tobten Inventario, bestellter Binter, und Commercusfnat, bon Johanni b. 3. aus freier Sand ju verfaufen. Dieju ift eine Schaferet bon 400 Sind halbverebelter Schaafe geborig, welche bei bem bebeutenben Umfange ber Diefen noch antehnlich bermehrt merben fann. Much fann bie Balfte bes geeinigten Raufpreifes auf bent Gute, gegen pppillarifche Sicherheit, fichen bleiben. Raufinflige erfuche ich ergebenft, fich in portofreien Briefen ober perfonlich bei mir ju melben und die naberen Bedingungen alebann

Thorn, ben 8. Mary 1845.

Die verwitt. Gutsbefiger D. Bentfder, geb. Ubromsta.

649 Aus Frankreich retournirt und erst seit Aurzem bier etablirt, empfehle ich einem biest gen und auswärtigen hoben Webt und geehrten Publikum meine ergebenen Dienste jur Unfertigung von herrenkleidern jeder Urt und der hreche ich, nächst der besten modernisen Atbeit, prounteste und billigste Bedienung. Augleich erlaube ich mir auf eine Auswahl eigen anger serigter herrenkleidungsfücke, als Westen in Sanmet. Seide und Wolle, Beinkleider in Tuch, Buckfin, Casimir u. f. w. aufmerfam ju, Buckfin, Easter kniehe Aufgabe fein, neine geehtten herren Kunden in jeder Art zusteilen zu ftellen und mich bemühen, deren geehttes Bertraunen ju erwerben und zu erhalten.

Bromberg, ben 12. Mary 1845.

St. Bonowsti, herren:Rleiberverfertiger fur Civil und Militair. Friedr. St. Rr. 21.

Osiedliwszy się, po mym niedawnym powrocie z francyi, w tutéjszém mieście, polecam dostojnéj Szlachcie tu i w okolicy, tudzież szanownej Publiczności me uprzejme usługi w robieniu sukien mezkich wszelkiego rodzaju, obiecując jaknajlepszą i najmodniejszą robotę tudzież nader szybkie i tanie wykonanie onejże. Następnie mam zaszczyt zwrócić uwagę na wybór zrobionych przezemnie sukien mezkich, jako to: westek aksamitnych, jedwabnych i weinianych, spodni sukiennych, bukskenowych, kaźmierkowych i t. d. Usilnem mem zawsze będzie staraniem, zadowolnić w każdym względzie mych Szan, zleceńdawców równie jak ziednać i ustalić sobie ich zanfanie,

Bydgoszcz, dnia 12. Marca 1845. St. Bonowski, krawiec mezki dla cy-

wilności i wojska, ulica Fryderyka Nr. 21-

650 Dem geehrten reifenben Bublifum beehre ich mich hierdurch ergebenft ju benachrichtie gen, bag ich ben bieber im Befig meines Baters gewestenen Gastbof jum fowarzen Abler ju

Berlin, Posistrage Mro. 30, übernommen habe und fur meine Nechnung fortfete. Stets werbe ich es mir angelegen sein lasten, die Wansche der mich beehrenden Fremden möglichst zu erfüllen. Wit dem freundlichen Ersuchen, das meinem Bater geschenkte

Bertrauen auch auf mich ju übertragen, empfehle ich mich hierburch ergebenft. J. E. Eb. Bobm,

bormals Mitglied bes Stadttheaters ju Bromberg und Pofen.

651 Ein am Markte hierfelbft belegenes Wohnhaus nehft 3ubehor, welches fic, wergen feiner vortreffichen Lage, ju jedem Geschaft eignet, ift sogleich ju verfaufen. — Bon eir nem Gutdbessper wird ein militalirfeier, am liebsten unverheiratheter Gartner verlangt. — Ein Wirthschafts:Inspektor mit vorzuglichen Zeugniffen verschen, such ein Kondition. Auskunft bierüber ertheilt in Bromberg bas Kommissons-Bureau A. M. & George, Friedrich: Strafe Dro. 42.

652 Bei Levit ift ericienen, vorrathig bei Ellifch in lobfens: 30 hannes Czersti, gegenüber feinen Biberfachern. Rebft furzer Schilberung eines Gottestienftes ber apoftolifchefathol. Gemeinde in Schneibemuhl. 5 Sgr. Bei Bilh. hermes ift ericienen und bei & Levit in Bromberg und Ellifch in Bortatia:

Schneidemühler Glaubensbekenntniß. Preis 1½ Sgr. Berliner Glaubensbekenntniß. Preis 2½ Sgr. Eraurede bei Czerski's Vermählung. Preis 1½ Sgr.

# Umtsblatt

# DZIBNNIK URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# No 12.

Bromberg, ben 21. Marg 1845. Bydgoszcz, dnia 21. Marca 1845.

# 653 Allgemeine Gefessammlung.

# Powszechny Zbiór Praw.

Das 5. Stud ber biesjährigen Gefet: fammlung enthalt unter:

Rro. 2541 bie allgemeine Gemerbe : Orbnung.

Bom 17. Januar 1845; Iro. 2542 bad Entichabigungegefes jur allger meinen Gewerbe: Ordnung vom 17. 30 nuar 1845.

Das 6. Stad enthalt unter:

Rro. 2543 bas Befes, betreffent bie Bulaffige feit bon Bertragen über unablobliche Gelbi und Getreibeabgaben. Bom 31. Januar

Rro. 2544 bie Berordnung, burch welche im bem MBenfeiner Rreife ber Proving Preus fen bie Berorbnung bom 28. Juli 1838 wegen Befdrankung bes Provofations: rechts auf Gemeinheits ; Theilung außer Rraft gefest wirb. Bom 3. Februar 1845.

Oddział 5. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2541. Powszechny regulamin procederowy. Z dnia 17. Stycznia 1845.

Nrem 2542. Ustawę o wynagrodzaniu (indemnizacyi) do powszechnego regulaminu procederowego. Zd. 17. Stycznia 1845. Oddział 6. zawiera pod:

Nrem 2543. Ustawę, tyczącą się dopuszczalności umów o nieodkupne daniny w groszu i zbożu. Z d. 31. Stycznia 1845.

Nrem 2544. Postanowienie, którém w Allensteinskim powiecie rozporządzenie z d. 28. Lipca 1838 względem ograniczenia prawa powoływania się o podział wspokności znieslonem zostaje. Z dnia 3. Lutego 1845.

en herr General Direftor ber Steuern bar und mit Bejug anf bie Muerhochfte Rabineter Debre vom 24. Robember 1843 (Gefesfamm: lung pro 1843 Pag. 350) eine Dachweifung ber Steigefder fur bie Gemerbeffener Beranlagung ber Brauereien mitgetheilt, bie nachffer bend jur allgemeinen Renntnif gebracht mirb.

Pan Dyrektor Feneralny poborów przesłał nam, z powołaniem się na Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 24. Listopada 1843 (Zbior praw pro 1843 str. 350) wykaz progressyinych pozycyi rozkładu podatku procederowego na browary, który poniżej dopowszechnej podajeniy wiadomości.

Die Beranlagungsbehörden haben fich fur bie Folge jur Erzielung eines gleichmäßigen Berfahrens genau nach berfelben ju achten. Bromberg, ben 5. Mary 1845.

Ronigliche Regierung. heilung für birekte Steuern 2c. 2c. Władze rozkładem się trudniące wimy się, w celu osiągnienia na przyszłość równego postępowania, ściśle do tegoż wykazu stósować. Bydgoszcz, d. 5. Marca 1845. Król. Regencya.

Abtheilung fur Direfte Steuern zc. zc. Wydział podatkow statych etc.

| zorun in e  | einer jahrlich          | ber 1844            | bis 30. Ge   | fpielsme<br>ptember | ife in<br>1845 | derjei             | iigen vo | m 1.     | Ofto  | bad Ralen         |
|-------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------|----------|----------|-------|-------------------|
| an Br       | aumal;<br>wor           | ju Bier ber<br>ben: | arbeitet     | an Bro<br>pro Ent   |                | berjahr<br>1846 an |          |          |       |                   |
| nach Schff  | in. gerechnes           | nach Centr          | n. gerechnet |                     |                | moi                | ben:     |          |       | Gemen beftener    |
| über        | bis ein:                | űber                | bis eins     |                     | über           |                    | bis ei   | nfchlie  | Blich | ju veranta<br>gen |
| Scheffel    | Scheffel                | Centner             | Centner      | Thir.               | far.           | pf.                | Thir     | : fgr.   | pf.   | Thaler.           |
| (um 144     | feigend)                | (um 96 6            | feigenb)     | (um 6-              | 4 Thir         | . 86               | gr. 65 P | f. fteic | enb') |                   |
|             | 216                     |                     | 14474        | -                   | -              | 1 - 1              | 96       | 12       | 10    | 2                 |
| 216         | 360                     | 14474               | 241          | 96                  | 12             | 10                 | 160      | 21       | 5     | 4                 |
| 360         | 504                     | 24175               | 33774        | 160                 | 21             | 5                  | 225      | -        |       | 6                 |
| 504         | 648                     | 33774               | 433+3        | 225                 | _              |                    | 289      | 8        | 7     | 8                 |
| 648         | 792                     | 43311               | 530          | 289                 | 8              | 7                  | 353      | 17       | 2     | 10                |
| 792         | 936                     | 530 74              | 626+4        | 353                 | 17             | 2                  | 417      | 25       | 8     | 12                |
| 936         | 1080                    | 626 1               | 723          | 417                 | 25             | 8                  | 482      | 4        | 3     | 14                |
| 1080        | 1224                    | 72374               | 819          | 482                 | 4              | 3                  | 546      | 12       | 10    | 16                |
| 1224        | 1368                    | 819₹                | 916          | 546                 | 12             | 10                 | 610      | 21       | 5     | 18                |
| 1368        | 1584                    | 916 r               | 106012       | 610                 | 21             | 5                  | 707      | 4        | 3     | 20                |
|             | Reigenb)                | (um 1924            | fleigenb)    | (um 12              | 8 26fr         | . 17 6             | gr. 13   | NE. Ge   | nenh) |                   |
| 1584        | 1872                    | 106012              | 1253         | 707                 | 1 4            | 3                  | 835      | 21       | 5     | 24                |
| 1872        | 2160                    | 125374              | 1446         | 835                 | 21             | 5                  | 964      | 8        | 7     | 28                |
| 2160        | 2448                    | 1446                | 1639         | 964                 | 8              | 7                  | 1092     | 25       | 9     | 32                |
| 2448        | 2808                    | 1639 4              | 1880-        | 1092                | 25             | 9                  | 1253     | 17       | 2     | 36                |
|             | fteigenb)               | (um 289             | s fleigenb)  | (um 192             | 2 Thir         | . 25 €             | gr. 84 9 | TE Ge    | aenh) | 74                |
| 2808        | 3240                    | 1880 / =            | 2109         | 1253                | 17             | 1 2                | 1446     | 12       | 10    | 42                |
| 3240        | 3672                    | 2169                | 2458+1       | 1446                | 12             | 10                 | 1639     | 8        | 7     | 48                |
| 3672        | 4104                    | 245811              | 2748         | 1639                | 8              | 7                  | 1832     | 4        | 3     | 54                |
| 4101        | 4536                    | 2748                | 3037         | 1832                | 4              | 3                  | 2025     | -        |       | 60                |
| 4536        | 4968                    | 3037-7-             | 332644       | 2025                | -              | _                  | 2217     | 25       | 9     | 66                |
| 4968        | 5616                    | 3326±1              | 376012       | 2217                | 25             | 9                  | 2507     | 4        | 3     | 72                |
|             | fleigenb)               | (um 5787            | feigenb)     |                     |                |                    | gr. 54 9 |          | nenh) | 1                 |
| . 5616      | 6480                    | 3760+2              | 4339-4       | 2507                | 4              | 3                  | 2892     | 1.25     | 9     | 84                |
| 6480        | 7344                    | 4339-4              | 491711       | 2892                | 25             | 9                  | 3278     | 17       | 2     | 96                |
| 7344        | 8208                    | 4917                | 5496-€       | 3278                | 17             | 2                  | 3664     | 8        | 7     | 108               |
| 8208        | 9072                    | 5496 <del>f</del>   | 6075         | 3664                | 8              | 7                  | 4050     | -        | 100   | 120               |
| and fo m    | it fernerem n 864 Soff. | und ferne           | t fleigenb   | mit fe              | rnerw          | eitem              | Steiger  | 11111    | 385   | mie fernetem      |
| Steillen no | t on a Othi             | um 578              | Eentner      |                     | Thir.          | 21 €               | gr. 5+   | 91f.     |       | 12 Ebaies.        |

# 655 Perfonal . Chronif.

Der Randibat ber Feldmeffunft, Carl Seeger, weicher feine Qualififation ale Feldmeffer ger borg nachgewiesen bat, ift in Diefer Eigenschaft 656

Die Bürgermeifter, und Rammrerfelle in topienno, Areis Bongrowiec, ift bem penfics mirren Feldwebel Bendt interimiftisch übertragen. 657

Der Schulamtsfanbibat Balentin v. Ejaje fomett, ale intermistischer Lehrer an der far folischen Schule ju Chonna, Rreifes Bom: growere.

Der Schulamtefanbibat Abam Glazewell, als interimiftifcher Lehrer bei ber fatbolifchen Schule ju kajpeta, Rreifes Wongrowiec.

# Kronika osobista.

Kandydat sztuki ziemiomierczej Karol Seeger złożył, po udowodnieniu zdolności ziemiomiercy, w tem znaczeniu przepisaną przysięgę.

Urząd burmistrza i kamelarza w Łopiennie, powiatu Wągrowieckiego, emerytowanemu feldweblowi Wendt tymczasowie poruczony.

Übiegsjący się o urząd szkolny Walenty Czajkowski, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Chojnie, powiatu Wągrowieckiego.

Ubiegający się o urząd szkolny Adam Głażewski, tymezasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Łaziskach, powiatu Wągrowieckiego.

# 659 . Befanntmachung.

In Gemäßheit der Bestimmung des §. 73 der Gemeinheitscheilungsedronung vom 7. Juni 1821 und §. 48 seq. des RegulirungseGesebes dem 8. April 1823 sind zur Berechung und Gestleung der Geldreuten in Regulirungse, Geneinheitscheilungs und Abschung zur Geden der Gestleuten und Abschung zur der Abschung und Abschung auf dem Regulirungse, der Berechten der Gestleuten der Gestleuten der Gestleuten des Gestleuten des

| 2) Frankabt 3) Liffa 4) Melerik 6) Oftrows 6) Hofen 7) Namics 8) Schwerin 9) Unruhlabe 10) Sibone |   | 11111111 | 261r. | 32424566 | €gr. | 97211411121 | \$P.F., |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|------|-------------|---------|--|
| 10) Bisebne                                                                                       | • | 1        | =     | 8        | -    | 18          | _       |  |

# Obwieszczenie.

P odpisana Kommissya podaje niniéjszém do wiadomości etren a zastósowania się kommissarzy specyalnych, iż w celu obliczania i ustanawiania rent pienieżnych przy regulacyach, podziałach wrpolności i abluicyach czyli okupach, średnie ceny targowe S. Marcinskie jednego szefla żyta z ostatnich lat 14 aż do włącznie 1844 r. w miastach targowych tutejszego Xięstwa, stosownie do 6, 73 regulaminu podziału wspolności z dnia 7. Czerwca 1821, oraz 6, 48. i następnych ustawy regulacyinéj z dnia 8. Kwietnia 1823, jak następuje wypośrodkowane zostały:

|    |     |                           | 4160 | , vi 411 |   | COLUIT | у: |      |
|----|-----|---------------------------|------|----------|---|--------|----|------|
| I) | W   | Bydgoszczy na<br>Wachowie | 1    | tel      | 9 |        | _  | C    |
|    |     |                           | î    | Last     | 2 | egr.   | 3  | ien. |
| 3) | W   | Lesznie                   |      |          |   |        |    |      |
| ŀ) | w   | Międzyrzeczu              | - 1  | _        | Z | _      | 2  | _    |
| ń  | -   | Ostrowie                  | 1    |          | 4 | - :    | 11 | _    |
| ń  | *** | Poznaniu                  |      |          |   | _      |    |      |
| '  | W   | Poznaniu                  | 4    | _        | 4 |        | 4  |      |

| 13) Cjarnifau . 1 — 4 — 10 — 10) ermittelt, welches wir jur Beachtung fur un. 11) fere Spezial : Commisarien und jur Rachricht 12) | w Kargowie w Wieleniu w Chodzieżu w Kempnie w Czarnkowie 1 - 6 - 1 - 1 - 8 - 8 - 1 - 7 - 11 - 1 - 4 - 3 - 1 - 4 - 10 - |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Dofen, ben 6. Dar; 1845.

Poznań, dnia 6. Marca 1845.

Ronigl. Preuf. General Rommiffion fur bas Groffbergogthum Dofen.

Król. Pruska Kommissva Jeneralna w W. X. Poznańskiem.

660

# Berzeichniß

Der Borlefungen, welche im Sommerfemefter 1845 an ber Roniglichen Preufischen faats. und landwirthichaftlichen Academie Elbena, bei Breifsmald, gehalten merden

Die Worlefungen an ber Roniglichen Breußischen flaates und landwirthschaftlichen Academie werben fur bas nachfte Sommerfemeffer am 7. April beginnen und fich auf folgenbe Unterrichts: gegenftanbe besieben:

1) Ein: und Unleitung jum acabemifchen Stubium; Rattonalstonomie; Bolfs: und

faatewirthichaftliche Unterhaltung, Profeffor Dr. Baumflarf;

Specieller Pflangen . und Biefenbau; Rindviebincht; Bonitirung bes Bobens und landwirthichaftliche Demonftration, Profeffor Gilbemeifter.

3) Allgemeine landwirthichaftliche Betriebslehre mit Ginfclug ber Lapation, Repetito. rium aber Schafzucht, Dr. Schober.

Dbftbaum: und Geholgucht, academifcher Bartner Jubife

5) Allgemeine und fpecielle Botanit mit befonderer Berudfichtigung ber landwirthicafte lichen Culturgemachfe, Boologie, Brofeffer Dr. Schauer.

6) Erperimental: und Ugriculturchemie I. Theil Analytifche Chemie nebft agronomifchen Untersuchungen; Barmelebre; Rlimatologie und Meteorologie, Profeffor Dr. Schulge. 7) Pferbejucht; Diatetif; Pferbefenntnig und Lebre bom Bufbefcblag, Departemente:

Thierargt Dr. Saubner. 8) Ueber Die Conftruftionen und Einrichtung landlicher Gebaube und Uebungen im

Baugeichnen, Univerfitats Bau Infpeftor Mengel.

9) Relbmeffen und Divelliren, Profeffor Dr. Grunert.

10) Encoclopabifche Ginleitung in bas landwirthfchafterecht, Profeffor Dr. Befeler.

In Betreff ber naberen Angabe, welche bezuglich ber Borbilbung an Die jum Gintritt fich Melbenben ju fellen find, fowie wegen jeber anbern gewunfchten Auskunft, beliebe man Ach an den Unterzeichneten ju menben, welcher folche gern ertheilen wird. Elbena, im Rebruar 1845.

Die Direktion ber Ronigliden flaats. und landwirthichaftlichen Academie. E. Baumftart.



661

#### Befanntmadung.

n Rolae ber Allerbochfien Befimmung vom Sten Dezember 1835 (Gelebfammlung 1835, Dro. 28, 1679) ift bei ber bieffgen Univerfitat fur bas nachfte Commerfemefter ber Ims matrifulationetermin auf bie Tage vom 21. April bis 29. April b. 3. feftgefest, nach welcher Beit bie baju bobern Orts ernannte Immatrifulations-Commiffion ibre Gibungen aufbebt. Es bat baber feber Studirende, ber auf hiefiger Univerfitat bie Immatrifulation nachgufuchen beabfichtigt, biefen Termin unter Beibringung ber im Artifel 2 ber allegirten Beftimmung por: gefdriebenen Zeugniffe genau einzubalten, bamit aus ber Berfaumnig fur ibn fein Rachtheif entftebt.

Ronigeberg, ben 2. Mary 1845.

Roniglicher acabemifcher Genat.

662 Derfonal-Chronit Des Ronial. Oberlandesgerichts zu Bromberg.

#### Ernennungen:

1) Der Oberlandesgerichte Affeffor Beber ju Schubin jum etatsmäßigen Mitgliebe des biefigen ganbe und Stabtgerichte und jum Gerichtstommiffarine in Roronomo.

2) Der Oberlandesgerichte . Ausfultator Friedrich Bilbelm Conrad Otto Santelmann.

jum Referenbarius.

Der land, und Stabtgerichts: Sefretair und Ranglei Direftor Johann Baptior Rio: lect ju Schubin, jum Oberlandesaerichts Sefretgir und Bureauvorfteber bei bent Dberlanbes:Gericht biefeibft. 4) Der ganbr und Stabtgerichte : Dollmeticher Granfomeff ju Schubin jum Gefretgir

und Bureauporfeber bei bem gand. und Grabtgericht bafelbft.

5) Der Civil Superrumerar und Aftuar I. Rlaffe, Julins Beper ju Schonlanfe, und Der Civil Supernumerar und Aftuar I. Rlaffe, frubere Unteroffigier in bee 8, Ur: tillerie: Brigabe, Inlius Abolph Dichaelis ju Wongrowiec,

in Gefretairen und Bureauporftebern bei bem ganbi und Stadtgericht in Schonlanfe.

7) Der Bureaugebulfe, frubere Relbwebel im 19. Infanterie:Regiment, Michael Diolu: nomici ju Inomraciam, jum Dollmeticher bei bem ganb: und Stabtgericht ju Lobiens.

8) Der Bulferefutor, frubere Unteroffiger Johann Gottlieb Gruttmer uub

9) ber Bulfeeretutor, frubere Unteroffigier Johann Reppe,

ju etatemäßigen Erefntoren und Boten bei bem Land: und Stabtgericht ju Guefen.

10) Der Dulfberefutor Johann Linger jum Erefutor bei bem land: und Stadegericht ju Schneibemubl.

11) Der Bulfdezefutor, frubere Unteroffigier im 19. Infanterie: Regiment, Muguft Co: tjemdfi, jum Erefutor bei bem land, und Stabtgericht ju Erjemefino.

12) Der Sulfberefutor, Juvalide Drag, jum Erefutor bei bem gand: und Stabtgericht in Soubin.

13) Der Gulfderefutor Anbread Lemandomefi, fruber Unteroffgier beim Stamme bes

V. Garbe : Landwehr : Regiments, jum Erefutor und Boten bei bem biefigen tanbe und Stadtgericht.

Der Bulfderefutor Carl Brauer, fruber Unteroffigier im 19. Infanterie , Regiment, jum Erefutor bei bem Bande und Stadtgericht ju Rilebne.

15) Der Bulfberefutor, frubere Unteroffigier Friedrich Rrobn, jum Egefutor bei bem Lands und Ctabtgericht ju Bongromiec.

B. Berfebungen:

1) Der Juftiffommiffarius und Rotarius Sulfen ju Thorn ift in Stelle des von Lobifens nach Thorn verfetten Juffigfommiffarius und Rotarius Rroll, an bas Land. und Stadtgericht ju Lobfens verfest.

Der Dollmeticher Drzewiedi ju Lobfens in gleicher Eigenichaft an bas land: und

Stadtgericht ju Coubin.

3) Der land: und Stadtgerichts Sefretair und Bureau:Borfieber Gondfi ju Gnefen, in gleicher Eigenschaft an bad gande und Stadtgericht ju Sonbin. Der Dberlandes Berichte Meferendarine Mittelftabt ift von Pofen bierber verfest.

5) Der Oberlandesgerichts: Ausfultator Broftowsfi von bier nach Pofen. Der gand: und Stadtgerichte Dath von Rolbe ju Erzemefino ift bom 1. Januar b.

4. ab, mit Benfton in ben Rubeffand verfest. D. Der Oberlandesgerichts : Auskultator Riederfletter ju Bongrowiet ift ausgefchieben.

663

Dem Ranbidaten ber Feldmeffunft Guftab Bintler ju Salberfladt ift unterm 24. Februde 1845 ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur den gangen Umfang bee Prenfifchen Staats gultiges Patent

auf ein Spiegel/Inftenment jum Deffen ber Bintel, in der durch Beichnung und Befdreibung nachgewiesenen, als neu und eigenthumlich anerfannten Bufammenfegung, ertheilt morben.

664

as bem Jahuange B. Comuts in Berlin am 6. August 1844 ertheilte Batmit fur ben Beibr raum bon acht Jahren und ben Umfang bes Preußifchen Staats,

auf ein als nen und eigenthumlich anerfanntes Berfahren, eine vegetabilifche Gubfang fo ju prapariren, bag fle ju funftliden Babnen angewendet werben fann, ift auch auf die Unwendung biefes Berfahrens auf animalifche Gubftangen ausgebehnt worben.

Diergu ber öffentliche Unjeiger Pro. 12.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 4

M 12.

#### 665 Befanntmachung.

Die von ber Freischulgerei in Janusifome abgegweigte, und mit berfetben nicht veraußerte, aus Sutung beftebende Bargelle von 95 Mor, gen 102 [R., foll bom 1. Juli c. ab, auf ein Jahr im Bege ber öffentlichen Musbietung berpachtet merben, moju ber Termin auf ben 19. April b. J., Bormittage um 10 Uhr, beim Domainen : Rentamte in Gonfama anberaumt

Die Berpachtungebedingungen werden ben Dadtinftigen im Termine befannt gemacht mer-

Bromberg, ben 10. Mar; 1845.

Rinigliche Regierung, Abtheilung fur birecte Steuern ze.

# Obwieszczenie.

Parcella od wolnege szołectwa w Januszkowie odłączona, z takowém niesprzedana, z pastwiska się składająca i 95 morgów 102 [pret. wyneszącz, ma być od 1. Lipca r. b. na rok jeden w drodze publicznej licytacyi wydzierżawiona, którym to selem wyznaczony jest termin na dzień 19. Kwietnia r. b. o godzinie 10. przed południem w urzędzie ekonomiczno - rentowym w Gazawie.

Warunki dzierżawy obznejmiene zestana mającym chęć dzierżawienia na terminie,

Bydgoszcz, dnia 10. Marca 1845. Król. Regencya.

Wydział podatków stałych etc.

# Befannemachung.

Die notarielle Schuld, und Pfandverfcreb bung ber Proviante und Boffmeifter Johann und Louife, geb. Rrufe, Ritterfchen Chelente ju Ratel, d. d. Bromberg ben 7. Dejember 1820, mit Sopothetenichein d. d. Schneiber mubl ben 10. Januar 1825, über urfprüglich 4800 Ehlr. Rapital und 1020 Ehlr. Bindruct, fanb, welche fur bas General & Depofitorium

# Obwieszozenie.

Notaryana obligacya realna magazyniera i posztmistrza Jana i Ludwiki, z domu Kruse, małżonkow Ritter z Nakis, wystawiona w Bydgoszczy na dniu 7. Grudnia 1820 r. wraz z wykazem hypotecznym d. d. Piła dnia 10. Stycznia 1825 r. na pierwiastkową summe kapitalna tal. 4800 i tal. 1020 procentu zalegiego, które dla depozytu jeneralbes ehemaligen Landgerichts ju Bromberg im Dypotifefenduche ber ju Ratel sab Rro. 6—
9 belegenne Grundflücke, Rubrica III, Nro. 3
und 4 eingetragen, wodon aber spater mittelst besonderer Zweigdofumente 1066 Thir. 7 Sgr. 8 Pf. ber Rapitalspost abgezweigt find, ift aus geblich berloren gegangen.

Es werben baber alle biejenigen, welche an das vorgebachte Dypotheten:Instrument ober an die darauf berborgehende Post von 3633 Sist. 22 Sgr. 4 Pf. und resp. 1020 Sist. felbs, als Eigenthäumer, Eessonarien, Mando ober sonkigs Briefsinhaber, Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, dies Ansprüche phäselbsten in dem und prodespass in dem und

ben 16. Mai 1845, Bormittags 10 Uhr, an hiefiger gewöhnlicher Gerichteffatte bor bem Deputirten, herrn Ober: lanbesgerichts: Uffeffor Schneiber, anftebenben Errmine anzumelben, widrigenfalls fie bamt prefflubirt, das aufgebeiten Inftrument amort eiftet und auf Antrag bes Schulbners bie ges nannte Oppothefenpoft im Oppothefenbuche wirb aelicht werben.

Lobfene, ben 27. Dejember 1844. Ronigl, Land. und Stadtgericht. nego żeszłego Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego w księdze hypotecznej rub. III. Nro. 3 i 4 gruntów w Nakle pod Nrem 6 incl. 9 położonych, zaintabulowane, z której ale poźniej przez dokument eddzielny summa kapltalna 1066 tal. 7 sgr. 8 fen. odłączoną zostala, zginęta podobno.

Wszyscy więc ci, którzy do wyżej wymionego instrumentu hypotecznego, albo też do summ samych z tegoż pochodzących 3633 tal. 22 sgr. 4 fen, i resp. 1920 tal. jakow wisściele, cessyonaryusze i posiedzielele zastawni lub listowni, pretensye jakowe mieć mniemają, zapozywają się niniejszém, aby pretensye swoje najpozniej w terminie

dnia 16. Maja 1845 r. o godzinie 10. a rana tu w miéjseu zwykłych posiedzeń sądowych przed W. Schneiden, assessorem Sądu Głównego Ziemskiego zameldowali, albowiem w przeciwnym razie z takowemi prekludowanemi, instrumen wywołany, amortyzowany i na wniosek dłużnika wspomniona pozycya hypoteczna w księdze hypotecznej wymazana zostanie.

Lobženica, dnia 27. Gradnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3 wette Jufertion.
367. Rothwendiger Berfauf. Spr.
Lands und Stadtgericht ju Kilebur: Sad Ziem

Dus in ber State Fliehne, aub Nr 65 belegene, ben Miller Pierfichen Spelemen ger beringe Grundfuld nehft Garten, abgefchaft auf 1386 Thir. 15 Sgr. 9 Pf., jufolge ber, nehf Dypothekenichein und Bedingungen, ber Regir firatue einzusehen Sape, foll im Bietunget termine

am 28: Mai 1845,

Bormiftage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichter felle fubhaftirt merben.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Grunt w miescie Wieleniu pod Nrem 65potożony, małżeństwu młynarza Pietsch własny, wraz z ogrodami, oszacowany na 1386tal. 15 sgr. 9 fen. wedle tasy mogacej być przejfranej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do lleytacyi na dniu

28. Maja 1845 r.

przed południem o godzinie 10: w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### 668 Mothwendiger Bertauf.

Land: und Stadtgericht in Erzemefino. Das ber Caroline vermittmet gemefenen Johann Rempf, jest verehelichten Lucas Rus bjinefi geborige, im Dorfe Josephomo, Dos gilnoer Rreifes, aub Dro. 19 belegene baner, liche Erbginsgrundftad, abgefcagt auf 70 Ebir., jufolge ber, nebft Soppothefenfchein und Ber bingungen, in ber Registratur eingufebenben Tare, foll

am 12. Juni 1845, Bormittage 9 Ubr, an ordentlicher Gerichtes fielle fubhaftirt werben.

Erjemefino, ben 16. Februar 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

#### 669 Mothwendiger Berfauf.

land: und Stadtgericht ju Erzemefino. Das bem August Sochowicz zugehörige, in ber Rolonie Cegielnia, Mogilnoer Kreifes, unter Dro. 15 belegene Bubnergrundftud, ab: gefcagt auf 310 Thir. 20 Ggr., jufolge ber, nebft Dopothefenichein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Eare, foll

am 3. Juli 1845, Bormittags 10 Ubr, an ordentlicher Gerichtes fielle fubbaftirt werben.

Erzemegno, ben 19. Februar 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### 670 Rothwendiger Berfauf.

land: und Stadtgericht ju Erzemefino.

Das ber Juftine geb. Bolle, verebelichten Gottfried Salfenberg, gehorige, im Dorfe Par lendite dolne, Mogilnoer Rreifes, unter Dro. 17 belegene Erbjinegrunbfind, abgefchatt auf 110 Thir., jufolge ber, nebft Soppothefenichein und Bedingungen in ber Regiftratur einzufer

am 12. Juni 1845,

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie. Gburstwo wieczysto-czynszowe Karolinie owdowiałej byłej po Janie Kempf, teraz zamężnej za Łukaszem Rudzińskim należące, w Józefowie, powiatu Mogilnińskiego, pod Nrem 19, polożone, oszacowane na 70 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być

dnia 12. Czerwca 1845 r. przed południem o godzinie 9. w miejecu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane. Trzemeszno, dnia 16. Lutego 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miéjski w Trzemesznie. Gburstwo na kolonii Cegielnia, powiatu Mogilninskiego, pod Nrem 15. położone, Augusty nowi Sochowicz należące, oszacowane na 310 tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 3. Lipca 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane. Trzemeszno, dnia 19. Lutego 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

# Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko - miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto - czynszowy Justynie z Bölków zamężnej za Gottfriedem Falkenberg w Palendziu dolném, powiatu Mogilnińskiego, pod Nrem 17 położony, oszacowany na 110 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registrarurze, ma być

dnia 12, Czerwca 1845,

Bormittage 10 Ubr, an orbentlicher Gerichts; felle fubhaftirt werben.

Erzemegno, ben 24. Februar 1845. Ronigl. Land . und Stadtgericht. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedsny. Trzemeszno, dnia 24. Lutego 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Stedbriefe.

Der hier wegen Diebftable verhaftete, unsten naber fignalifirte Carl Grigoll, bat am 10. Marg. Webenbe Belegenheit gefunden, aus bem bieften Befangniffe ju entflichen.

671

Mie refp. Einis und Militarbehorden wers ben baher ergebenft erlucht, auf ben ic. Grie goll viguiren, ihn im Betretungefalle arretiren und an une abliefern ju laffen.

Schubin, ben 12. Mary 1845.

Signalement.

Religion ebangelisch, Alter 39 Jahr, Grofie 5' 44", haare und Augenbraunen buns felbiond, Augen grau, Rasse pies, Mund gewohnlich, Bart rafirt (Backen: u. Schnurrbart), Kinn rund, Geschot langlich, Erfachtsfarbe blaß, Statur mittel, Sprache beutsch und pelnisch. Reine besonderen Kennzeichen.

Befleibung.

Ein grauer Moltrod, grautuchne hofen, eine blautuchene Befte, ein weiß leinenes hems be, eine ichwarttuchene Muge mit Pelgichirm, ein blautatunes Salstuch, ein Paar leberne Salbitiefel.

#### Listy gończe.

Niżéj opisany o kradzieże tu uwięziony Karol Grigoli znalazł 10. Marca r. b. wieczor sposobność z tutéjszego więzienia zbiedz.

Wszelkie władze cywilne i wojskowe wzywają się zatem uprzejmie, aby na Grigola czuwały i w razie spotkania przyaresztowawszy do nas odstawić kazały.

Szubin, dnia 12. Marca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Rysopis.

Religia ewangelicka, wiek 39 lat, wysoki 5 stop 4 i pót cali, włosy i brwi ciemco-blond, czoło wolne, oczy szare, nes spiczaty, usta zwyczajne, broda golona, was i faworyty, twarz podłużna, cera blada, postać średnia, mowa niemiecka i polska, szczegolnych znaków niema.

Odzież.

Surdut zielony multonowy, spodnie szaraczkowo - sukienne, kamizelka sukienna ciemno-niebleska, lnisna koszula, czarno-sukienna czapka z rydelkiem, niebieska chustka na szyi i buty.

672 Der nachfebend fignalifirte polnifce Ueberläufer Unton Digoweft hat fic am 12. b. D. von feinem bieberigen Aufenthaltsorte Goldnat, heimlich entfernt, nachdem er einem ber bertigen Burger einen Belj und einen Ueberroct geflohlen.

Sammeliche Militair, und Civilbehorben werben baber ergebenft erfucht, auf ben 1c. Migowelt ein machfames Auge ju haben, ibn im Betretungefalle arretiren und an ben Der giftrat in Gollanc, abfenben ju laffen.

Bongrowiet, ben 12. Dar; 1845.

Der Ronigliche Lanbrath.

District by Google

Signalement.

Geburtsort Mafoino in Polen, Alter 20 Jahre, Grofe 5 guß 1 Boll, Religion fatholifch, Daare braun, Angenbraunen fcmary, Stirn bebeckt, Mugen blau, Rafe lang, Mund gewöbnlich, 34bne vollgablig, gefund, feinen Bart, Rinn fpit, Geficht langlich, Gefichtefarbe Befund, Statur ichlant, Sprache polnifch, befondere Rennzeichen, feine.

Befleibung.

Ein blautuchener Rocf mit ichmargem Sammetfragen, ein Paar leberne Beinfleiber mmenbig mit Bolle, eine blautuchene Muge mit Schirm, ein Paar lange ordinaire Stiefeln,

673 Der umftehend fignalifirte, aus bem Dorfe Marienwerber geburtige Schiffefnecht Bilbelm August Gottlieb Rruger hat fich ber Publifation eines Gtrafurtels und ber Bollftrefe fung einer Buchthausftrafe burd Entfernung aus feinem Bohnorte entjogen.

Dir erfuchen baber alle Beborben auf ben Ringer ju achten, und ihn im Betretungefalle mittelft beschränkter Reiferoute bierber an uns ju birigiren, uns aber ju benachrichs

# Ronigliches Land, und Stadtgericht.

Signalement.

Religion evangelifc, Alter 24 Jahre, Große 5 guß 31 Boll, Saare buntelblond, Stirn frei, Mugenbrannen buntelblond, Augen graublau, Rafe gewohnlich, Mund flein, Bart fcmad, Babne bollidblig, Rinn rund, Gefichtebilbung rund, Gefichtsfarbe gefund, Gefialt uns

674

# Betannemadung.

Die bem Fiefus geborigen fleinen Jagben auf ben Felbmarten Miniczemo und Dor flugomfo follen vom 1. Juni c. ab auf 6 hintereinanberfolgende Jahre meifibietend berpachtet

Dieju fieht ein Bietungstermin am Mittwoch ben 23. April c., Bormittage 11 ubr, in Gonfama beim Raufmann Israel Dirich an, wogu Bietungsluftige mit bem Bemerten ein geladen merben, bag bie ber Berpachtung jum Grunbe ju legenden Bebingungen im Termine Golombei, ben 2. Dar; 1845.

Der Ronigl. Dberforfter.

675

# Befannemachung.

3um Berfaufe bon Brennholg in fleinen Quantitaten an bie weniger bemittelten Bewohner ber Umgegend werden im nachften Commerhalbiabre folgende Lermine abgehalten

får bie Nebiere Cjierpis, Bygotba, Ruback und Antta am 3. und 29. April, 27. Mai, 24. Juni, 8. Juli, 19. August und 16. September im Sause des Herru v. Presmann in Podgures und far die Reviere Seedors, Unterwald und Barenberg, am 16. April, 13. Mai, 10. Juni, 8. Juli, 5. Uugust, 2. und 30. September, im Hause von R. Meumann & Sobne ju Eniewfown, jedeckaal Boomittags 11 Uhr.

Buebbefiger, fowie Berfonen, welche ein holgconfumirendes Gewerbe treiben, werben in biefen Terminen jum Mitbieten nicht jugelaffen.

Ezielpis, ben 10. Mari 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

676 Betanntmachung.

Bahrend bes Commerhalbjahres 1845 und zwar vom 1. April bis ult, September fieben jum öffentlichen meiftbietenben Berfaufe ber bisponiblen Baus, Rugs und Brennhölzer in fleinen Quantitaten aus bem Roniglichen Monfowarster Roviere folgende Termine an:

1) aus ben Belaufen Glinfe, Thiloshobe, Rabzionfa und Lacowo, jeden Mittmoch nach bem 15. eines jeden Monats, in der Oberforfterei Rojanno, Bormittage von

10 bis 12 Ubr;

677

2) and bem Belaufe Dibzinnet, jeben Donnerstag nach bem 15. eines jeden Monats,

un der Forferei Sitowiet, Bormittags von 11 bis 12 Ubr. Dies wird mit dem Bemerten befannt gemacht, daß Gewerbetreibende und bemittelte Raufliebhaber auf biefen Zerminen nicht mitbiren burfen. Rotaune bei Bol. Arone, ben 28. Rebruar 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

\_\_\_\_

Publican bum.

Sar bas Sommerfemester 1845 find jum Berkauf von Brennhol; in fleineren Duam titaten fur bas Bedurfnig ber unbemittelten Einsaffen ber Umgegend folgende Ligitationstermine angefebt:

1) Für bie Forftbelaufe Strzelne und Rwieciszemo, beim Bactermeifter herru Robr ju Greiem, Ebebmal Bormittags bon 11 Uhr ab, ben 1. April, 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 5. Mugft und 2. Geptember:

2) Hir die Forsteilufe Wopcin und Oftromo, im Ctablissement Bartodziegewice, jedes mal Bormitags von 11 Ulyr ab, ben 15. April; 20. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 19. Muauft und 16. Geptember.

Raufluftige febe ich hiervon mit bem Bemerten in Renntnig, bag bon biefen Terminen alle Doljbanbler, großere Gewerbtreibenbe und überhaupt wohlhabenbe Raufer ausgeschloffen bleiben.

Un benfelben Berfauffterminen foll jugleich mit bem Berfauf von Banfols jar freien Concurren; fo lange fortgefabren werben, bis bas Diebsquantum pro 1845 erreicht ift. Forffbaus Mprab, ben 11. Mary 1848:

Der Ronigliche Oberforfter.

678

#### Betanntmadung.

Die öffentlichen holzverkaufstermine, im Bege bes Meifigebotes, ber Koniglichen Oberforfterei Schniante follen, mahrend bes beworstehenden Sommerhalbjahres, als vom 1. Wpril bis 1. Oftober 1845, abgehalten werden, Bormittags 10 Uhr, im Gafihofe jur goldenen Rugel in Schoflante:

A. fur bas armere nicht gewerbetreibenbe Publifum, jeden erfien Freitag nach bem 15.

jeden Monats;

B. filr bas haubelt und gewerbetreibenbe Publifum, wo jedoch nicht Loofe unter 5 Rlaftern verfauft werben, jeden letten Freitag in jedem Monat. Ridlich, ben 3. Mart 1845.

Ronigliche Oberforfterei Schonlante.

679

#### Dublifandum.

Es foll in biefem Jahre ber Neubau bes Pfarrwohnhaufes in Gembie in Entreprise ausgethan werben. Derfelbe ift incl. ber hand: und Spannbienste auf 2737 Thir. 26 Sgr, 11 Pf. veranschlagt. hiesu fieht auf ben 27. d. M. Termin hiestlift an und werben daher Baulustige ausgesorbert, in demselben ju erscheinen und ihre Gebote zu verlautdaren. Wer zum Bieten zugelassen werben will, muß eine Kaution von 100 Thir. in daarem Gelde aber Staatspapieren deponiren. Anschlag und Zeichnung kann hier jederzeit eingesehen werden. Mogisto, den 8. Mar 1845.

Der Ronigl. Lanbrath Illing.

3 meite 3 mfertion.

680 Rothmenbiger Berfauf.

storpiotnoiger Strauf.

Bands und Stadtgericht ju Gnefen.

Das im Dorfe Demblowo, Enefener Rreifet, sub No 1 beiegene, ben Thomas und Rofalia Maguretigen Cheleuten gehörige bauer liche Ermbfluct, abgeschätt auf 1250 Thr. 16 Spr. 8. Bf., jurolge ber, nebst hoppother konfacin und Bedingungen, in ber Registratu einzuschenen Zare, foll

am 21. Mai 1845,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichts: fielle fubhaftirt werben.

Gnefen, ben 29. Januar 1845.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieżnie.

Grunt włościański we wst Dembłowie, powiatu Gnieznińskiego, pod liczbą 1. położony, do Tomasza i Rozalii małżonków Mazurków należący, oszacowany na 1250 tał. 16 sgr. 8 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registratorze, ma być

dnia 21. Maja 1845.,

przed południem e godzinie 11 w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezmo, dnia 20. Stycznia 1845.

681 Ebifral . Citation.

In unferm Sppothetenbuche fiehen eingestragen:

a) bei bem Grundftude ber Stadt Filehne Mro. 105 Andrica III. Mro. 2, aus der Obligation bes Schlossemeisters Johann Deinrich Jacobi vom 20. April 1793, jur folge Verfügung vom 25. Oftober 1827, für ben Eigenthumer Johann Runger ju Eruneffer 50 Ehle.;

b) bei dem Grundstüde ber Stadt Fifefne, Mro. 19 Rubrica III. Mro. 1, auf ber gerichtlichen Obligation bes Salomon Les vin Casper vom 29. Dezember 1829, für ben Brichenstichter Ackermann 500 Thir., fraft Verfügung vom 15. Mär; 1830;

e) bei dem im Dorfe Grünefierub Mro. 2 belegenen Freischulgeigute Rubrica III, Nro 7, sikt dem Michael Schulz, Amas Sulanna Schulz, derchelichte Nieren und Anna Elifabeth Schulz, derehelichte Anthan, 100 Idra, auf Grund des gegen dem Gottlieb Macten erfrittenen rechtsfrassen Erfenntnisses dem II. September 1833, kraft Verfügung vom 12. Oftober 1836.

Die barüber ausgefertigten Dofumenten foli

Es werben baber alle biejenigen, welche an ben sub a, b und c genannten Posten und ben barüber vorbandenen oben beziechneten Dor beimenten als Eigenthümer, Ceffonarien, Pfandboder Insprude zu haben vermeinen, aufgefordert, lehtere binnen 3 Monaten geltend zu machen, spatessend in dem auf ben 6. Mai e.,

bor bem herrn Land: und Stabtgerichte Affeffor Soft anftebenden Termine anzumelben, wibris genfalls fie Braftlufon mit ihren Anfpruchen umb Auferlegung eines ewigen Stillschweigens ju gewärtigen haben.

Silebne, ben 21. Dejember 1844.

- Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny.

W księdze naszéj hypotecznéj

a) gruntu w mieście Wieleniu pod Nrem 105 połeżonego, zaciągnięte są na mocy obligacyi słosarza Jana Henryka Iskobi z dnia 20. Kwietnia 1793, w skutek rozrządzenia z dnia 25. Października 1827 r. pod rubr. III. Nro. 2, 50 talarów dla Jana Rünger właściciela z Zielonowa,

b) gruntu w mieście Wieleniu pod Nrem 19. położonego, na mocy obligacy i sądowej Salamona Lewina Kasper z dnia 29. Grudnia 1829 r. zaciągnięte są pod rubr. III, Nro. 1. na mocy roznądzenia z d. 15. Marca 1830 r. 500 tal. dla sędziego.

pokoju Ackermann,

e) gruntu okupnego szołeckiego pod Nrem 2. w Zielonowie połużonego, zaciągnięte są pod rubr. III. Nro. 7. na mocy wyroku prawomocnego z dnia 13. Września 1833, naprzeciw Bogumiłowi Marten uzyskanego, w skutek rozrządzenia z dnia 12. Października 1836 r. dla Michała Schulz, Anny Zuzanny Schulz zameżnej Nierenz i Anny Elźbiety Schulz zameżnej Anklam 100 tal.

Do..umenta na te summy wygotowane podług podania zaginęły.

Wzywają się zatém wszyscy ci, którzy do wymienionych sub lit.  $a_j$ ,  $b_j$  i c) kapitatów i do dokumentów na też wystawionych powyż oznaczonych jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub innych pism posłedziciele, pretensye mieć mniemają, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy dochodzili, a najpoźniej w terminie

na dniu 6. Maja 1845 r.
przed assessorem Holzt zameldowali, gdyż
w razie przeciwnym wyłączonemi będą i
w razie przeciwnym wytączonemi będą i
żone zostanie milczenie.

Wielen, dnia 21. Grudnia 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

682

683

Berpachtung.

Das jur herrschaft Behle, Cjarnifauer Kreises, gehörige Borwerk Lemnit mit einem Flächeminhalte von 1600 Magbeburger Worgen foll, von nächkem Johannis ab, auf eine Neibe von Jahren verpachet nerben, wogu ein Ligitationstermin auf ben 18. April 6. J., Wormittags 11 Uhr, im biefigen Dominialbureau ansteht. Die Verpachtungsbebingungen find vom 15. d. M. ab, hier einzusehen und kann bemidchst auch bie Bestehung bieb Borwerks, nach vors betrieter Melbung bieflicht, zu ieber Zeit Kattsinden.

Beble bei Coonlante, am 3. Dar; 1845.

Graflich v. Moltte'fdes Dominium.

Betannemachung.

Die hiefige zweite Lehrerftelle ift vacant geworben. Qualifizirte Subjekte wollen fich nuter Borzeigung ihrer Zeugniffe, Behufs Abhaltung einer Probelection, bei dem unterzeichneten Schulversander perfonlich melben. Mit biefer Stelle ift ein Jahrgehalt von 160 — 175 Bbt. verbunden; es wird jedoch zur Bebingung gemacht, daß der Bewerber gründliche Rennunffe nach bem feigigen Zeitgeiss in der hebrässen Leitgeis und betweichte in beiden Klassen beiben

Schönlanfe, ben 5. Mary 1845.

Der ifraelitische Schulvorstand. Dr. Rohn. Lown. Abrahamsohn.

Die Bindmuble ju Polanowice, bei Rrufdwis, ift ju George b. J. ju berpachten.

685 Ein geschickter verheiratheter Stellmacher fann ju George b. J. in Polanowice, bei Rrufchwis, einen guten Dienft erhalten.

686

Eigarren, Ansberfanf.

Um mein Kommiffonslager von guten abgelagerten Bremer Ligarren schnell ju raus men, bin ich beauftragt, folche jum Kostenpreise von 9 bis 30 Ehlt. pro mille ju verlaufen und ben herren Bieberverkaufern außerdem noch einen Rabatt zu bewilligen. Die Waare ift als preiswärbig zu empfehlen.

Bromberg, im Dary 1845.

Serbinand Doppe.

687

#### Publicandum.

Mający z obywateli Departamentu Bydgoskiego dobra szlacheckie na sprzedaź, do 1500 lub 2000 morg rozległości, raczy się zgłosić w liście fr. X. W. poste restante Schroda, upraszając zarazem adressanta, o rozległości ziemi, ilość landzaftowej taxy, ile onej, tak, pastwisk, boru, czynszów etc., jako też o nazwisku wsi, powiatu, najbliżski rzeki i praetium.

688

#### Betanntmaduna.

Das bem Sattlergefellen Johann Anton teinung aus Mabihausen, bei Salle ase, unterm 5. Mai 1843 vom Magistrat in Mublhausen ertheilte, auf 2 Jahre gultige Banders buch furd Inland, ift bem Inhaber mabrend ber Nachtherberge im hiefigen Neuflabrischen Dor minialfruge am 6. Januar c. versoren gegangen. Daffeibe wird baher hiermit fur ungultig erflatt.

Labischin, ben 10, Mar; 1845.

Der Magiftrat.

689

#### Betanntmadung.

Die zweite Lehrerfielle an ber biefigen jubifchen Elementaricule, mit welcher 110 Ehlr. baares Gehalt und freie Bohnung vernulpft, ift vacant und es haben fich qualifigirte Gubiefte mit ibren Praftungszeugniffen balbigft ber zu melben.

Bittowo, ben 14. Dar; 1845.

Der Magiftrat.

690 W Wenecyi pod Źninem jest 60 tryków, które się szczególniej cienkością i nabitością wełny odznaczają, do sprzedania. Chęć kupienia mający, zgłosi się do niżej podpisanego, który go z warunkami sprzedaży obznajmić nie zaniedba i próby wełny okaże. Szrajber, zastępca ktowieckiego.

691 G Strobhate jur Balde, Bleiche und jum Moberniftren werden nach Berlin ber forgt und aufe Schnellfte jurudgeliefert. F. Davidsohn in Bromberg.

692 Mechter, alter, feiner Jamaica: Rinm und fette Arrace, abgelagerte, dote Eigarren ju biverfen Preifen, fowie alten wurmflichigen Barinas und Portorico, billigf bei Berad & Doffmann in Brombera.

693 Bortheilhafte honige Einfaufe fegen mich in ben Stand, folden billig en gros ju bertaufen. Demnacht tann ich auch meine Fabrifate bon weißem und braunen Meth, best gleichen weißem gelagerten Fruchtwein, und einem bollig brauntweinfreien Kirschwein einzeln mit um Gangen jum billigsten Drife bem geehrten Publicum offeriren. Die Gate und Reinbeit ber Getraufe werden fich von felbft empfehlen.

3. B. Rantorowic; in Pofen, an ber Dombrude.

694 3m Glibzegenefischen Safthofe ju Bromberg ift eine Wohnung nebft Stall und Bas genremife, bom 1. April c. ab, ju bermiethen.

095 In bem berrichaftlichen Wohnhanfe auf Gorcipetowo find bom 1. April b. J. ab, 4 3immer nebst Ruche, Boden und Reller, mit auch ohne Stallung fur Pferbe und Wagen, ju bermiethen.



## Ebictallabung eines Berfchoffenen.

Mathias Biswurm, geboren ju Dornhan im Konigreich Burtemberg, am 13. Juli 1772, feit langerer Beit bericollen, bat fic nach eingegangenen Dachrichten bor vielen Jahren in bas Großherjogthum Bofen begeben und bei Bermanbten in Bopciin aufgebalten und iff über ibn, nachdem er fich bon bort nach Powid begeben, nichts mehr in Erfahrung ju bringen gemefen. Demfelben ift bon einer Dalbichmefter, Dorothea Biemurin, gemefenen Chefrau Des Matthans Bogner von Begweiler, in Folge Leftaments vom 4. September 1806, welches auf ben am 4. Rovember 1811 erfolgten Sob ber Erblafferin am 4. Januar 1812 bor bem Ronigl. Deramt Dernborf eröffnet morben ift, eine Erfchaft in bem nunmehrigen Betrage von ungefahr 800 %. angefallen.

Es ergeht nun an ben Matthias Bismurm ober an feine etwaigen Leibeserben bie Aufforderung, binnen Reungig Sagen fich babier ju melben, wibrigenfalls nach Ablauf biefer Brift ber Bericollene ale ohne Leibeserben verftorben angenommen und bie ibm angefallene

Erbichaft feinen befannten nachften Seitenvermandten jugefchieden werben murbe.

Go beschloffen im R. Burtembergifchen Oberamtegericht Gul, ben 10. Januar 1845. Dberamterichter Balbinger.

Der in ben biesjahrigen Umteblattern Rro. 7, 8 und 9 angefundigte Termin, ben 1. April c., jum Berfauf von 30 Dufen Acter zc. in Ralisjan, bei Bongrowiec, wird aufger hoben und hierdurch auf ben 1. Rai b. 3. verlegt.

698 Die Unnonce im bieejahrigen Umteblatte, Geite 177 Rro. 512, iff nicht bon mir, noch mit meinem Biffen und Billen, bielmehr bon unbefugten Berfonen eingeruckt, bie meinen Ramen betrüglicherweife und in bollicher Mbficht gemifbraucht haben. 3ch beife nicht, wie bort angegeben, David Lewin, fonbern Moris Louis. Meine Bornamen find alfo abfichtlich gang falich angegeben, um ber Unmabrheit, baß burch meine Ramensunterichrift irgend eine Bermechfelung meines argflichen Standes, berbeigeführt worben, mehr Bahricheinlichfeit ju geben. Geloft Die Deffentlichfeit ju foicen Berrugereien ju migbrauchen, vermogen nur Ber, fonen, die aus Grundfat jeder Schlechtigfeit Borfcub leiften.

Strielno, ben 10. Dary 1845. Ebere, praft. Bunbargt I. Rl. u. Geburtebelfer.

Mit bem 1. April b. J. ericheint im Berlage ber unterzeichneten Buchhanblung ein Yournal unter bem Eitel

- "Bromberger Wochenblatt",

welches vorzugemeife bem Intereffe ber Stadt und Umgegend gewidmet werden fof.

Das Blatt ericeint mochentlich im imal, ber Pranumerationepreis beträgt viertes idbrlich 15 Ggr. Alle Buchhandlungen und Die Loblichen Poftamter nehmen Beftellungen an. Diefigen Abonnenten wird bas Blatt gratis jugefanbt.

Die Berlagehandlung biftet um jahlreiche und jeitige Beftellungen, um barnach bie

Anflage ju beftimmen.

Bromberg, im Dary 1845.

5. Bifder.

Einem boben Abel und bodbinberebrenben Bublifum mache ich hiermit bie ergebenfe Unjeige, bag ich binnen 14 Tagen in Inomraciam im Gaftofe "jum alten Better" eintreffen werbe und empfehle mich mit Berfauf verschiedener Gorten Dbflodume, Pflangen verschiedener Art, Blumen und Gemufefgamen, beffend.

Bagner, Sanbelegartner aus Stuttgarb.

701 Der Unterzeichnete beabfichtigt in einer freiwilligen Anftion gegen 20, von polnifchen Stuten und Drafehmer: Beidalern gefallene 2 bis 4iabrige Dferde, morunter 3 Dengfle, an ben Befibietenden, gegen gleich baare Bejahlung, ju verfaufen und ladet Raufluftige gu bem auf ben 21. April c., Bormittags, in feiner Bebanfung anflebenben Termine ergebenft ein. Stonef bei Rewiesigin, im Rreife Schwes. Der Mitterguebbefiger 3. v. Lebinsti.

702 Ein jubifder lebrer, ber auch im Deutschen und Frangofischen Unterricht ertheilen fann, finbet ju Offern b. 3. fur ein furrtes Gehalt von 150 Thir. jabriid, bei mir ein Unterfommen.

Janowiec, ben 14. Dar; 1845.

Der Raufmann Lempfobn-

703 Meinen geehrten Runden zeige ich ergebeuft an, bag ich meinen Bohnort Schubin ber laffe und mich in Ri. Gilonowo, bei Schubin, vom 1. April b. J. niederlaffen werde und bitte ich um geneigten Bufpruch.

Schubin, ben 17. Mary 1845.

Deinrich Rornig, Runftmeber.

704 Ein Rittergnt von circa 500 Morgen Beigenboden, 21 Meile von Thorn, im Juos wraclamer Rreife, ift aus freier Sand ju vertaufen. Rabere Austunft giebt ber Unterzeichnete. Sinowraciam, ben 14. Mari 1845. Reffler, Juftigfommiffar und Rotat.

705

#### Barnung.

Dein Schwiegersohn, ber Schulgengutebefiger Buffe in Lasti, ift nicht mehr mein Beneralbevollmachtigter, indem ich ihm ben ertheilten Bollmachtsauftrag gefundigt habe. Detr felbe ift daber auch bon jest ab nicht mehr befugt, ausftebende Rapitalforberungen fur mich ju funbigen, ober folche in Empfang ju nehmen, fowie er überhaupt nicht mehr Saublungen Ramens meiner bornehmen barf, wogu ibn jene Bollmacht berechtigte, weil ich fonft bafur nicht auffommen merbe.

Jubem ich dies im Bege ber Deffentlichfeit ju Jedermanns Renntnis, insbesondere aber ju ber meiner refp. Debitoren bringe, erfuche ich lettere gleichzeitig biermit, an ben zc. Buffe, bom Tage biefer Befanntmachung ab, weber Rapital noch Binfen ju jablen, ba ich anbern falls nicht bafur werbe tonnen, wenn fie boppelte Bablung werben leiften muffen.

Mieftronno bei Mogilno, ben 13. Dar; 1845. Unbreas Rabing,

Rrugbefiger und vormaliger Schulje.

706

## Ogłoszenie.

Pisarz Towarzystwa zawiązanego w Gnieznie, celem rozkrzewienia i ulepszenia skowu koni w W. X. Poznańskim zawiadamia niniéjszém Szam, Członków tegoż Tows-



rzystwa, lż tegoroczne wyścigi i wystawa, (których "wykazy" w dniu dzisiejszym dla Szan. Członków na pocztę oddanemi zostały) odbędą się na torze zwyczajnym w dniu 6. i 7. Maja.

Publiczności chodującej koni donosi się procz tego, iż między innemi odbyć się ma wyścig następujący:

VII. "Nagroda Towarzystwa 900 Zitp. dla zwyciężcy na torze wyścigowym bez zawad; ćwierć mili zwycięztwo pojedyncze, konie wazystkich krajów. O tę nagrode i nieczłonkom towarzystwa ubiegać się wolne, lecz przypnasczone tylko ogiery. Stawka dla członków 100 — dla obcych zas 150 Zitp. pod przepadkiem. Zwyciężca odbiera nagrodę i stawki, a ogier wygrywający, staje się własnością Towarzystwa, drugi koń wolny od stawki, jeśli niedystansowany. — Konie w tym wyścigu biegać mające, powinny być przedstawione Dyrekcyi podozas posiedzenia, dnia 5. Maja w Gnieznie u Rodera o samej godzinie 10. z rana odbyć się mającego, wraz z poświadczeniem examinowanego konowała, że są stanowe i żadnej dziedzicznej nie mają wady; a jesli i pod innemi względami za odpowiednie celowi nznane zostaną, właściciele obowiązani złożyć natychmiast wyżej oznaczoną składkę. — Wyścig nie przyidzie do skuku, jeśli przynajmniej trzy konie za zdatne uznanemi nie zostaną."

Tak więc nagroda za ogiera najmniej 1200 Zitp. wynosić będzie.

107 Mus Franfreich retournirt und erft feit Rurgem bier etablirt, empfehle ich einem biefft gen und auswärtigen hohen Abei und geehrten Bublifum meine ergebenen Dienfte jur Unferen gung von herrentleidern jeder Urt und ver: fpreche ich, nachft ber beften mobernften Urbeit, promptefte und billigfte Bedienung. erlaube ich mir auf eine Auswahl eigen ange: fertigter herrentleibungsftucte, als: Beften in Sammet, Seide und Bolle, Beinfleiber in Sud, Budefin, Cafimir u. f. m. aufmertfam ju machen; es wird flets meine Aufgabe fein, meine geehrten herren Runden in jeder Urt jufrieden ju fellen und mich bemuben, beren geehrtes Bertrauen ju erwerben und ju erhalten.

Bromberg, ben 12. Mar; 1845.

St. Bonomsti, herremRleiberverfertiger für Civil und Dilitair. Friedr. Gt. Dr. 21.

Osiedliwszy się, po mym niedawnym powrocie z francyi, w tutejszem miescie, polecam dostojnej Szlachcie tu i w okolicy, tudzież szanownej Publiczności me uprzejme usługi w robieniu sukien mezkich wszelkiego rodzaju, obiecując jaknajlepszą i najmodniejsza robote tudzież nader szybkie i tanie wykonanie onéjże. Następnie mam zaszczyt zwrócić uwagę na wybór zrobionych przezemnie sukien mezkich, jako to: westek aksamitnych, jedwabnych i wełnianych, spodni sukiennych, bukskenowych, każmierkowych i t. d. Usilném mém zawsze będzie staraniem, zadowolnić w każdym względzie mych Szan. zleceńdawców równie jak zjednać i ustalić sobie ich zaufanie,

Bydgoszcz, dnia 12. Marca 1845. St. Bonowski, krawiec męzki dla cywilności i wojeka, nlica Fryderyka Nr. 21.

4m 31. b. M. und 1. April merbe ich in meinem Saufe, Pfarrftrage Rro. 110/11, berfchiebene Caden, als: Meubel, Bubfachen, Strobbute, Berliner Schube ic. bffentlich an ben Beifibietenben gegen gleich baare Bejablung verlaufen, woju ich Raufluftige biermit einlabe. Bromberg, ben 18. Mary 1845. . S. Goride.

709 Die in unferm Berlage erfcheinenbe

e i

Breslauer Zeitung

bat, obwohl fie in ihrem Saupttbeile ben Charafter einer allgemeinen politischen Zeitung fest batt, in Berbindung mit bet "Schlefischen Chronif" ben lofalen und probingiellen Juter effen ftete eine besonbere Anfmertsameit gewidnet. Dierzu vereinigte fich die Hatigfeit der jahlreichen, unserm Institute getwennenen Mitarbeiter in der Stadt und Probin; von welche bie fortgesehten, in ale Fangen des Gemeinwohls, ber Gesehbenn wie des dirgertichen Leb beit gertgeschen, in der Fogen des Gemeinwohls, ber Gesehbenn, sogenannten leitem ben Auffage Zeugniß geben, mit der Wirtsamfeit unfer vielen auswärtigen Correspondenten, aus beren Reihe wir nur auf biefenigen in Bertlin, Posen, Königsberg, Wien, heth, Paris, Baris, Barfchan, an der polnischen Grenze, Jash ze., so wie darauf hinweisen wollen, daß die Bredtauer Zeitung nicht selten vor allen andern Bidtern die erste Mittheilung wichtiger Errignisge gebracht hat. Mit solchen reichen Rraften und auf deren stete Erriertung bedach, wird die Preslauer Zeitung forschaften, sich die Allen und bern fiete Erweiterung bedach, wird die Preslauer Zeitung rorfahren, sich bie Achtung und Bebeutung eines wichtigen Organs der Oeffenschiebet zu erringen.

Wir haben es fur unnothig gehalten, wiber die von bekannter Seite und an vielen Orten ber Proving gegen die Lendenz unferer Zeitung und Chronif gerichteen Umtriede gericht liche hilfe in Anfpruch zu nehmen, indem wir allein der zuten Sache, die wir vertheidigen, und bem unbefangenen Sinne der Leser vertrauten, welche den firchichen Bewegungen der Gegenwart das lebhasteste Jinteesse, wie es Ereignisse von welchistorischer Bedrutung verdienen, widmeten. Wir wollen nur die Berschierung erneuern, das wir, unterfilder von einer großen Angali zestungen genungen genungen gentungen genungen genutern. Das beigestagte Attest der hießen Obersposkuntszeitungs. Expedition (f. unten) wird die Bischaupt ungen gewisser das die Enthaltsamkeite Bereine gegen unsere Blatter seinen am besten widerlegen, indem es eine selbst unsere kaben erwartungen

übertreffenbe Bunahme an Abonnenten nachweift.

Der vierteljabrliche Abonnementspreit betragt bei ben auswärtigen Roniglichen Boft Aemtern für Die Breflauer Beitung nehn ihrem Beiblatte, ber Schlefischen Chronif, 2 Thaler 12] Sgr.; far bie Beitung allein 2 Thl., fur bie Ehronif allein 20 Sgr., fo daß ben geehrten Intereffenten fur bie Ehronif kein Borto angerechnet wirb.

Inferate fue bie Breslauer Zeitung werben pr. Petitgeile mit 14 Ggr. berechnet. Brag, Barth und Comp. in Breslau.

## Utteft.

Auf Berlangen Einer Bobliobl. Rebaftion ber Breslauer Beitung befeintge ich, auf Grund barubes fprechenber Bucher:

partuber precepenore Bucher: bag im laufenben Quartal bie Zahl ber Abonnenten ber Breslauer Zeitung, ta foweit dieselbe burch die Bost debittirt wird, fich febr austhulich vermehrt hat.

Wird eine Fraftion ber im Jahre 1843 und 1844 hinjugetretenen Abonnenten pro Duartal gejogen, fo überfleigt ber Auwachs im erfen Quartale bes Jahres 1845 jene Durds ichnitrsjahl um bad Gieben fache. An biefem Zuwachse ift Oberschleften, vorzugsweise aber bie Proving Posen, verhaltniffmaßig betheiliget.

Breslau , ben 6. Dary 1845.

Ronigliche Dberpoft . Umte . Zeitunge . Erpedicion. Riedel.

# Amtsblatt

# URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regoncyi w Bydgoszczy.

# *№* 13.

Bromberg, ben 28. Marz 1845. Bydgoszez, dnia 28. Marca 1845.

# 710 Allgemeine Gefetfammlung.

# Powszechny Zbiór Praw.

Das 7te Stud ber biedjahrigen Befeg: fammlung enthalt unter:

Rro. 2545. bas Gefet über bas Berfabren in Lini, Felbr und Jagbfrevelfachen bei Livi i Ginreben im Begirt bes Appellationegerichtehofes ju Roin. Bom 31. Jan nuar 1845;

Rro. 2546. bie Allerhöchste Kabinetsorber vom 7. Februar 1845, betreffend die Aufoerbung ber Unfasigsfeit von Bersonen bauerslichen Standes jur Erwerbung von Lehne Ritterzütern in den ehemals Königlich Sache flichen Landestheilen;

Rro. 2547. Die Allerhochfte Rabinetsorber vom 7. Februar 1845, betreffend bas öffentliche Angebot der aus den Jahren 1766 bis 1810 berrührenden Unsprüche an die Banf;

Bro. 2548. Die Allerhochfte Rabinetsorber vom 14. Februar 1845, wegen Entbindung des Seebandlungsünstituts von der ferneren Mitwirfung bei dem Ankauf des überfeeisichen Sales. Oddział 7. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2545. Ustawę o postępowaniu wsprawach defraudacyjno-leśnych, polowych i łowczych we względzie zarzutów (excepcyj) cywilnych w obwodzie Sądu appellacyjnego w Kolnie. Z dnia 31. Stycznia 1845.

Nrem 2546. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 7. Lutego 1845, tyczący, się zniesienia niezdolności osób stanu włościańskiego do nabywania dobr lennych i szlącheckich w niegdyś Królewsko - Saskich częściach kraju.

Nrem 2547. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 7. Lutego 1845, tyczący się publicznego wywołania pochodzących z lat 1765 do 1810 pretensyi do banku.

Nrem 2548. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 14. Lutego 1845, o uwolnieniu istytutu handlu morskiego od dalszego spółdziałania przy kupowaniu soli zamorskiej.

Obwieszczenie.

Deine Majeftat ber Konig haben ben bieber rigen Geminarlehrer in Ober : Glogau, Frang Ditiche, jum Direftor bes Roniglichen fatholis ichen Sauptidullebrer : Geminars in Parabies in ernennen gerubt. Dies mird mit bem Bes merfen gur öffentlichen Reuntniß gebracht, baß ber Direftor Rufche fein neues Umt noch im Laufe biefes Monats antreten mirb.

Dofen, ben 10. Mary 1845.

Ronigliches Provingial - Schulfollegium. v. Beurmann.

Pan raczył mianówać dotychczasowego nauczyciela seminaryi w Gór. Głogowie Franciszka Nitsche. Dyrektorem Kr. katolickiego głownego seminaryum nauczycieli w Paradyżu. Podając to do publicznej wiadomości namienia sie, że Dyrektor Nitsche swój nowy urząd jeszcze w ciągu miesiąca bieżącego obejmie.

Poznan, dnia 10. Marca 1845.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkół. Beurmann,

#### Berfugungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

Landwebr, Angelegenbeit. 713

Sm Intereffe bee Landwehr : Inflitute wird fammtlichen Wehrmannern und Referve Dann: fcafren aller Baffengattung unfere Bermaltungsbegirts, unter Bermarnung ber gefetlichen Strafe, jur unablaffigen Pflicht gemacht, ber militairifden Orbre ju ben Compagnie: Bers fammiungen und ju ben fonntagigen Schieß: abungen ber ganbmebr aufs punttlichfte nache zufommen.

Gollten einzelne Bebimberungefalle unum: ganglich fein, fo hat bas Individuum, bei mels dem ein folder Sall jutrifft, jebesmal ein gils tiges Bengnif feines Ortevorftanbes bem Dillis tatroorgefesten rechtzeitig in übergeben.

Ebenfo muffen bie ju ber jahrlichen vier: zehntägigen gandwehrubung beorberten Leute, unter frenger Beachtung ber jur Geffellung bestimmten Beit, in ben Garnifon Dertern bes Landwebr: Bataillons: Ctabes punftlich erfchei. nen und haben fammtliche Ortebeforben ber: aleichen Leute jum rechtseitigen Ubgange nach bem Berfammlungeorte angubalten.

Gollten Leute ber großeren jabrlichen Canbmebrubung freimillig beigumobnen munichen, fo muffen fie fich bieferhalb bei ber betreffenben Laudmebrbeborbe in jeiten melben.

Okoliczność Landwery.

interesie zahładu Landwery wkłada się na wszystkich landwerzystów i rezerwistów wszelkiego rodzaju broni naszego obrębu zarządowego, pod zastrzeżeniem kar prawena przepisanych, ten niezbędny obowiązek, aby rozkazy wojskowe co do zbierania się kompaniów i niedzielnych ćwiczeń landwery w strzelaniu jaknajścislej wypełniali.

W razie pojedyńczych usunąć się niedających przeszkod, powinno individuum w takowym przypadku znajdujące się, dostawić wcześnie przełożonemu wojskowemu wiarogodne świadectwo swej władzy miejscowej.

Podobnież powinnością jest ludzi na roczno-czternastodniowe ćwiczenia landwery powołanych, stawienia się z ścisłem zachowaniem ustanowionego nato cza-u, punktualnie w miej cach garnizonowych sztabu batalionu landwery, a wazelkie władze miejscowe przynaglać winny takowych ludzi do wczesnego udawania się na miejsce zgromadzenia.

W. razie, gdyby Indzie sobie życzyli z ochoty być uczestnikami większego rocznego ćwiczenia się landwery, winni się w téj mierze zgłośić wcześnie do właściwej władzy landwery.

Wir nehmen ichlieblich noch befonbers Berantaffung, fammtriche un landwebrpflichtis gen Berhaltnig befindlichen Eingefeffenen unfer res Bermaltungebegirfe auf bie burch bie Ber fesfanming von 1842, Dro. 9, b.fannt ger machten Allerhochflen Beftimmungen rom 16. Januar ej. a., wegen Ctifeung einer Auszeich: nung fur pflichterene Dienfie in ber ganbirebr, aufmertfam ju machen und vertrauen wir, daß jeber Wehrmaun eine Ebre barin finden wirb, fich des gufriedenen Unerfeuntniffes feiner Die litairvorgefesten, burch punftiiche Dienfipflicht: Uebung ju vergewiffern und ben Unfpruch auf bie Allerhochft jugeficherte Dieuftanszeichnung ju ermerben.

Bromberg, ben 14. Dar; 1845. Ronigliche Regierung. Abrheilung Des Innern.

713 Countagige Chiefibungen ber Landwehr pro 1845.

ie jahrlich flattfindenden fonntagigen Schieß: Abungen bes Rouiglichen 2. Bataillons, 14ten Laudwehrregimente merben:

1. im Rreife Bromberg auf ben Punften: a) Groß louef und Defla, ben 20. und 27.

Mpril, 4. und 18. Mai c.;

b) Bromberg, ben 15., 22. und 29. Juni, 6., 13., 20. und 21. Juli und 3. Auguft c.;

2. im Rreife Inomraclam auf ben Punften: a) Gniemfomo, Rrufchmis, Inomraciam und Strjeino, ben 20. und 27. April, 4. und 18. Mai c.;

b) Disgegewice und Modliborgoce, ben 15., 22. und 29. Juni und 6. Juli c.;

3. im Rreife Coubin auf ben Bunften :

a) Dembogora, ben 20. und 27. April, 4. und 18. Pai c.;

b) gabifdin, ben 15., 22. und 29. Juni und 6. Juli c.;

o) Barcin, ben 6., 13., 20. und 27. Juli c; d) Coubin, ben 20. und 27. April, 4. unb

18. Dai c.

abgehalten werben.

Die ju benfelben beftimmten Plage werben bem Publito, namentlich ben in ber naberen

Nadto bierzemy szczególniej jeszcze za powod zwro ic nwage wazystkich w stosuna kach landwery znajdujących się mieszkańców naszego "ebrybu zarządowego na ogłoszone pezez Zbior praw z r. 1842 Nro. 9. Najwyższe postanowienie z doia 16. Stycznia t, r. względem fundacyi odznaki za wierne pełnienie obowiązków służbowych w landwerze, majac razem to zaufanie, że każdy landwerzysta mieć będzie sobie za honor, przez punktualne wypełnianie obowiązków służbowych, zjedrać sobie zadowolnienie swych wojskowych przełożonych i tem samem zarobić sobie na prawo do służbowej odznaki przez N. Pana zapewnio ej.

Bydgoszcz, dnia 14. Marca 1845. Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych '

Niedzielne ewiezenia Landwery w strzelaniu pro 1845.

Ziejące się co rok njedzielne cwiczenia w strzelaniu Kr. 2. batalionu 14. pułku landwery odbeda sie:

1. w powiecie Bydgoskim w punktach:

a) W. Lonsk i Nekla dnia 20., 27. Kwietnia, 4. i 18. Maja r. b.,

b) Bydgoszcz dnia 15., 22., 29. Czerwca, 6., 13., 20., 27. Lipca i 3. Sierpniá r. b. 2. w powiecie Inowraciawskim w punktach:

a) Gniewkowo, Kruświca, Inowracław i Strzelno dnia 20., 27. Kwietnia, 4. i 18. Maja r. b.,

b) Nieszczewice i Modliborzyce dnia 15., 22., 29. Czerwca i 6. Lipca r. b.

3. w powiecie Szubinskim w punktach:

a) Dembogora duia 20., 27. Kwietnia, 4. 1 18. Maja r. b.

b) Łabiezyn dnia 15., 22., 29. Czerwca i 6. Lipca r. b.

c) Barcin dnia 6., 13., 20. i 27. Lipca r. b. d) Szubin dnia 20., 27. Kwietnia, 4. i 18.

Maja r. b.

Przeznaczone na to miejsca wskazane dokładnie zostaną publiczności, mianowicie mieUmgegend wohnenden Eingefestenen, durch die Rreitbeboren genau beziehnet werben, über baupt werben von Lettern, unferer Unweisung gufolge, folde Unordnungen getroffen werben, daß Wiemand burch die Schiefübungen, ohne eigenet Werfeben, in Gefahr gerathen fann.

Bromberg, ben 4. Mar; 1845. Abtheilung bes Innern.

714 Die Alaffenfenerpflichtigfeit berjenigen Berfonen betreffenb, melde neben bem Wohnifs an einer faffenfeuerpflichtigen Orte jugleich einen zweiten Mobnifig an einem mabl und ichlachtfeuerpflichtigen Orte haben.

Dach ber Allerhochften Rabinetsorbre vom 18. Juli 1825 (Gefetfammlung pro 1825, Geite 188) foll, wenn Temanb einen Bobnfis an einent flaffenfteuerpflichtigen und einen tweir ten Mobnit an einem mabl: und ichlachtfleus erpflichtigen Orte bat, junachft nach feinen Bes merber, Umts: und Stanbes Berbaltniffen ber urtheilt merben, ob er, in Bejug auf Die Ents richtung ber Rlaffenftener, fur einen Einwohner bes flaffenftegerpflichtigen ober bes mabl: unb fchlachtfleuerpflichtigen Ortes gu balten fei, ber= jenige aber, aus beffen vorgebachten Berhalt: niffen eine flare Enticheibung bieraber nicht bervorgeht, foll nach ber Dauer feines Aufent: balts beurtheilt und als Emwohner besienigen Dries betrachtet merben, wo er mabrent bes aroften Theile bes Ralenberiabres fich perfon: lich aufgehalten bat.

In vielen Fallen, in welchen biefe Aller böche Bestimung jur Anwendung kommt, geben Gewerber, Amts: und Standesverhälte niffe keiner genägenden Anhalt jur Feffkellung, ob Jemand, welcher einen Wohnst an einem klassenleuerpstichtigen und einem gweiten an einem mabl: und ichlachiskuerpstichtigen Dree dat und sich theils an biefem theils an jenem Orte persönlich aufhält, in Bezug auf seine Steuerpstichtiglich, für einem Einwohner diese der jenes Ortes ju halten sein ein mich michtigkellt werden, ob er sich während des Karlenderighere länger am flasseuskeurspsichtigen oder länger am mahl und schaftsteuerpstichtigen

szkańcom okolicy przez władze powiatowe, które też w ogólności, stósownie do naszego rozkazu, takie wydadzą rozporządzenia, szeby nikt podczas ćwiczeń strzelania bez własacj winy na niebezpieczeństwo wystawionym niezostał.

Bydgoszcz, dnia 4. Marca 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

Względem obowiązku opłaty podatku klassycznego przez takie osoby, które obok pomieszkania w miejscu podatkowi klassycznemu podlegiem, drugie jeszcze pomieszkanie w miejscu opłacie od mlewa i rzezi ulegającem, posiadają.

edle Najwyższego rozkazu gabinetowego z d. 18. Lipca 1825 (Zbior praw pro 1825 str. 188) ma być ten który posiada jedno pomieszkanie w miejscu klassycznemu podatkowi podległem a drugie w miejscu opłacie od mléwa i rzezi podpadającem, przedewszystkiem podług stesunkow procederu, urzedu i stanu onegoż osadzany, czyli go, we względzie opłacania podatku klassycznego, za mieszkańca miejsca klas-ycznemu podatkowi podpadającego lub miejsca opłacie od mléwa i rzezi ulegającego nważać należy, ten zas z którego wyżej wymienionych stosónków jasnéj niemozna osiągnąć decyzyi, winien być w miarę czasu swego pobytu ceniony i za mieszkańca tego miejsca uważany, w którém większą częsć roku kalendarza esobiście zamieszkiwał,

W wielu przypadkach, na które to Najwyższe postanowienie się rozciąga, nienadają stosunki procederu, urzędu i stanu żadnej podstawy do rozstrzygnienia, czy kto, mając jedno pomieszkanie w miejscu podatkowi klassycznemu podlegiem, a drugie w miejscu opłacie od miewa i rzezi podpadającem i częścią w tem częścią w owem osobiście przebywa, we względzie obowiązku podatkowania, za mieszkanca tego lub owego miejscu ważany być winieni, ustanowić zatem mieży, czy w ciągu roku kalendarza dłużej w miejscu klassycznemu podatkowi alegiemi, shu dłużej w miejscu; gdzie opłatigen Orte perfonlich aufgehalten bat. Diefe Refiftellung ift aber, wie bie Erfahrung gelebrt bat, baufig mit großen Schwierigfeiten und Beiterungen verbunden gemefen. Um biefe Schwierigfeiten ju vermeiden, haben bes Ros nigs Majeftat burch bie Allerbochfte Rabinets: Orbre vom 24. Januar b. 3. fur biejenigen Falle, in benen die Rlaffenftenerpflichtigfeit einer Berfon, welche an einem flaffenfteners pflichtigen und jugleich an einem mahl: unb folachtfleuerpflichtigen Orte ihren Bobnfis bat, nach ber Allerhochften Rabinetsorbre vom 18. Juli 1825 von ber Dauer ihres perfonlichen Aufenthalts an jedem ber beiden Bohnorte abs bangt, ju genehmigen gerubt:

baß, wenn der Steuerpflichtige nach bem Ermeffen ber Regierung sich an jedem seiner beiden Mohnorte während bes Kalenderjahz res ungefähr gleich lange aufgehalten hat, von dem bestimmten Nachweis der Dauer biefes Aufenthalts Abstand genommen und absindungsweis bie Sälfte der grundläslich auf einen solchen Janebalt treffenden jährs lichen Klassenlieuer erhoben werde,

Berlin, ben 7. Februar 1845.

Der Finang : Minister

Flottmell.

un bie Königliche Megierung iu Bromberg.

Promberg, ben 28. Sebruar 1846. Ronigl. Regierung, Abcheilung fur bie birecten Steuern 2c. ta od mléwa i rzezi istnieje, zamieszkiwał, Ustanowienie takowe było jednak, jak doświadczenie poucza, częstokroć z wielkiemi trudnościami połączone. Aby takowych uniknąć, raczył N. Pan rozkazem gabinetowym z d. 24. Stycznie r. b. na takie przypadki, w których obowiązek klassycznego podatkowania osoby w miejscu klassycznemu podatkowi ulegającem równie jak i razem w miejscu opłacke od mlówa i rzezi podlegtem secu opłacke od mlówa i rzezi podlegtem secu zamieszkanie mającej, w myśl Najwyższego rozkazu gabineto ego daty 18. Lipca 1825, od długości czasu jej osobistego pobytu w każdem z obydwóch miejsc zawisł, przyzwolić:

że, jeżeli podatkujący podług umiarkowania Regencyi w każdem z obydwóch swych
miéjsc zamieszkania w ciągu roku kalendarza blisko przez równo długi czas przebywał, od pewnego udowodnienia długości czasu tegoż pobytu odstąpioném i sposobem abluicyi połowa przypadającego wedle zasad na takowe domowe gospodarstwo rocznego podatku klassycznego pobieraną być ma.

Berlin, dnia 7. Lutego 1845. Minister finansow

Flottwell.

Flottwell.

Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Powyższy reskrypt JW. Ministra finansów z dnia 7. m. b. podaje się oduśnie do obwieszczonego przez Dziennik urzędowy pro 1825 Nro. 37 str. 969—970 Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 18. Lipsa 1825 do powszechnej wiadomości z tą uwagą, że uzasadnione reklamacye w tym względzie podobnież w ustanowionej w 5. 1 prawa o terminach przedawnienia co do publicznych podatków z dnia 18. Czerwca 1840 (Zbiór praw pro 1840 str. 140) trzechmiesięcznej doble prekluzyinej podawane być winny.

> Bydgoszcz, dnia 28. Lutego 1845. Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

# Rachmeifung

ber in ben Rreis. und Garnifon. Stabten, bes Bromberger Regierungs. Begirts im Monat Februar 1845 flattgehabten Marttpreife.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiej w miesiącu Lutym 1844 r. ismionych.

|                                | ang.                                                                                                                     | Bromber<br>Ehodzlefe<br>Egarifa<br>Garifa<br>Gnefen<br>Sgovrad<br>Wogilno<br>Schneber<br>Sirfib<br>Mafel<br>Wongran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _<br>[;                                          | 254                          | 92                | 1               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                | hichnite !                                                                                                               | Bromberg<br>Ebodiefen<br>Ejarnifau<br>Gaefen<br>Inowraelaw<br>Rogilio<br>Schreibendhi<br>Birfih<br>Nafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Miant.                                           | Kreis, und Barnifon, Stabte. | 92 a m e n        |                 |
| Bromberg,                      | Durchichnitt   1/14/5/14/4/21/12/21/10/14/21/14/21/5/14/21/5/21/21/21/21/5/14/4/5/14/1/21/5/14/21/5/14/21/5/14/21/5/21/5 | 111237411111<br>151512105153219<br>1 - 6 - 3 - 2<br>1 221 21 21 4 2 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x 6. 0 3 C. 0                                    | Psze- Roggen.<br>Psze- Zyto. | 1 2 8             |                 |
| Bromberg, ben 8. Marg 1845.    | 2] [22]10] [1                                                                                                            | 6   6   9   4   6   9   9   9   9   9   9   9   9   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32. O. O. S. | Jecz-                        | 2 6 1 D E         |                 |
| 1845.                          | 81 7111221 512                                                                                                           | 15 7 2 12<br>19 6 2 10<br>20 1 6 8<br>17 9 1 6 8<br>17 9 1 6 8<br>17 9 1 6 8<br>18 1 9 1 9 1<br>18 1 9 1<br>19 1 9 1<br>10 1 | Colmer C                                         | CZ-                          |                   | Konfuntibilien. |
| Byd                            | 1191-121 91 1                                                                                                            | 1 2 2 3 2 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inski<br>inski                                   | Kasza Krupa.                 | Buchens Graus     |                 |
| Bydgoszcz, dnia 8. Marca 1845. | 111 7 5 1 9                                                                                                              | 106556121 H 1084<br>106556121 H 1084<br>111 66   66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A. O. P. N                                       | Groch                        | Orhion Sa         | Konsumtibilia.  |
| 8. Marca 1                     |                                                                                                                          | 6 66 1 2 1 5 1 2 2 5 6 6 6 1 7 8 4 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G. p. G pf. e                                    | Woło woło                    | Kartofe fleisch 2 |                 |
| 1845.                          | 3111 25111 61                                                                                                            | 3<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>5<br>4<br>4<br>27<br>6<br>4<br>4<br>27<br>6<br>4<br>4<br>27<br>6<br>4<br>27<br>6<br>4<br>27<br>6<br>6<br>27<br>6<br>6<br>27<br>6<br>7<br>6<br>7<br>6<br>7<br>7<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En St. N. C St.                                  | Quart Bentner<br>Wod-        | Brant. Den        | Pasz            |
|                                | 61 415                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N G. D                                           | Siomy                        | Strab             | Pasza sucha.    |

Ronigliche Preugifche Regierung.

Król. Pruska Rejencya.

## 716 Perfonal : Chronit.

Der Bermeffunge:Revifor Anaat ju Enefen ift ale Spejialagenet der Kölnifchen Fenere Berr ficherunge Gelichaft Colonia bon und beftat tigt worber.

717

Der Königliche Förster Lautenbach ju Sthistowo ift bon 1. Maic. in gleicher Eigensichaft nach Grunberg, Oberforsterei Zelgniewo, versfest worben.

718

Der Königliche Förster Schul; ju Ronigelug, Oberförfterei Pobanin, ift vom 1. Mai c. ab in gleicher Eigenschaft nach Smillowo, Oberförsterei Zefgniewo, versetzt worden.

719

Dem Idger August Ferbinand Burgburg ift bie Försterfeife in Königslug, Oberförsterei Bobauin, vom 1. Mai c. ab, interimistisch übertragen worben.

720

Der bisberige interimiftifche Lebrer Ellmann in Lagiemnift, Rreifes Gnefen, ift im Unite Der finitiv bestätigt worden.

721

Der Schulamtefanbibat Johann Bleefe als interimflicher Lebrer an ber fatholifchen Soule ju Riegfowo, Rreifes Gnefen.

### Kronika osobista.

Rewizer miernictwa Knask w Gnieznie, specyalnym agentem Kolońskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego Colonia, przez nas potwierdzony.

Królewski leśniczy Lautenbach w Smitowie, od 1. Maja r. b. w tém samém znaczeniu do Grünberg, nadleśniczostwa Zelgniewo, przemieszczony.

Królewski leśniczy Schulz w Königslug, nadleśniczostwa Podanin, od 1. Maja r. h. w podobném znaczeniu do Smitowa, nadleśniczostwa Zelgniewo, przemieszczony.

Strzelcowi Augustowi Ferdynandowi Würzburg, została posada leśniczego w Königslug, nadleśniczostwa Podanin, od 1. Maja r. b. temczasowie poruczoną.

Dotychczasowy intermistyczny nauczyciel Elimann w Łagiewnikach, powiatu Gnieznieńskiego, potwierdzony stanowczo na swym urzędzie.

Ubiegający się o urząd szkolny Jan Bleske, tynczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Kiszkowie, powiatu Gnieznieńskiego.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 13.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

ı u

o b

№ 13.

722 Ebiftal = Borlabung.

Zapozew edyktalny.

Bieber ben Rachlag bes ju Ratel am 7. gebruar 1844 versorbenenen Sanbeismanns Martus Modum, ift am 2. biefes Monate ber erbicaftliche Liquibationsprojeg eröffnet wort ben. Der Termin jur Anmelbung aller Uns fortide fiebt

am 19. Mai 1845,

Bormittags 10 Uhr, bor bem Deputirten, Drn. Rammergerichts : Affeffor Schneiber, im Parstheienzimmer hierfelbft an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erffart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung der fich melbenden Gläubiger von der Maffe noch übrig bieiden follte, verwiefen werden.

Lobfend, ben 29. Dejember 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Nad pozostałością zmarłego w Nakle na dniu 7. Lutego 1844 handlerza Markusa Nochum otworzony został na dniu 2. b. m process spadkowo-likwidacylny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień:

19. Maja 1845,

godzine 10. przed południem przed deputowanym W. Schneider, a-sessorem sądu kamery, w izbie stron tutéjszego sądu.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, żostanie za utracającego prawa pierwszeństwajakieby miał, uznany, i z pretensyami swemi li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszenych wierzycieli pozostało.

Lobzenica, dnia 29. Grudnia 1844.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

723

Betannemadung.

Die zweite Lehrerfielle an der hiefigen jubifchen Clementarfcule, mit welcher 110 Thir. baares Gehalt und freie Bohnung verfnupft, ift bacant und es haben fich qualifigirte Subjette mit ihren Prufungsjeugniffen balbigft bier zu melben. Bittowo, ben 14. Mary 1845.

Der Magiftrat.

724 Das Berfahren in Betreff ber Recuts Befuche segen Bescheide ber unterzeichneten Regierung auf Klaffen : und Geweillesteuer : Reflamationen.

In Folge hoherer Unordnung find funftig bie Mecuregefuche gegen Bescheibe ber unterzeichneten Regierung:

1) wenn fle bie Rlaffenftener betreffen, bem Landrathe, wenn fie fich auf die Gewerbes feuer beziehen, in Orten ber brei erften 21bs theilungen nach Beilage B. jum Gemerbe: fleuer:Gefet bom 30. Dai 1820, ber Roms munalbehorbe, melde bie Gemerbefteuerrolle anfertigt aus Orten ber 4ten Abtheilung aber bem ganbrathe ju überreichen. Sebem Recuregefuche wird ber ablebnende Befcheid, miber welchen baffelbe gerichtet if, beigefügt. 2) 3ft bie im 9. 3 bes Gefebes, über bie Berr jahrungefriften bei offentlichen Ungaben vom 18. Juni 1840 (Gefesf. pro 1840 G. 140 seg.) vorgefdriebene Braclufipfrift jur Uni bringung bes Recursgefuches beim Eingange bes lettern bereits verftrichen, fo weifet bie in beffen Unnahme borftebend ju 1) beftimmte Beborbe bas Gefuch fogleich jurud.

3) Ich bie Recursfriff noch nicht abgelaufen, fo nimmt bie vorewähnte Behörde unger faunt bejenigen Erbereungen vor, ju weichen bas Recursgesuch Berantaffung giebt nub überreicht bemnächft bie vollfanbigen Berbanblungen mit ihrem Gutachten ber um.

terjeichneten Regierung.

4) Seitens der letzern werden die Necursgefest gleich nach deren Eingang geprüft und legleich die stwa noch für nötigig erachteten Ermittelungen veranfast, die vollständigen Alten alsbann aber dem Königt. Jimanj-Ministerio in den don deutschen bestimmten Erminen zur weitern Entscheidung eingereich werden.

Dige Beftimmungen werden hierburch jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Bromberg, ben 15. Dar; 1845.

Abeheilung fur birecte Steuern ic.

Postępowanie w przedmiocie wniosków rekursowych przeciw decyzyom podpisanej Regencyi nareklamacye podatku klassycznego i procederowego-

Stósownie do wyższego rozperządzenia podawać należy wnioski rekursowe:

1) jeżeli się klassycznego podatku tyczą, Radzey ziemiańskiemu, jeżeli się do podatku procederowego ściągają, w miejscach pierwszych trzech oddziałów wedle anexu B. do prawa o podatku procederowym z dnia 30. Maja 1820 władzy kommunalnej role podatku procederowego układanej, z miejsc zas 4go oddziału Radzcy ziemiańskiemu. Do każdej prosby rekursowej dołączyć trzeba odmowny rezolut, naprzeciw któremu rzeczony zakłada się rekurs. 2) W razie gdy przepisany w 5. 3 prawa o przedawnieniu co do publicznych podatków z dnia 18. Czerwca 1840 r. (Zbiór praw pro 1840 str. 140 seq.) termin prekluzyiny do zanoszenia prosb rekursowych przy zatożeniu rekursu już upłynąt, natenczas oddala zaraz władza do przyimowania onegoż powyżej ad 1) przeznaczona takowy wniosek.

3) Gdyby termin rekursowy jeszcze niempłynat, przedsiebierze wsponnaiona władza niebawnie te badania, do których prośba rekursowa daje powód i podaje mastępnie spisane dokładnie w tej mierze protokuły wraz z swą opinią do podpisanej Regencyi.

4) Po nadejściu prośb rekursowych zostaną takowe przez Regencyą zgłębione, która też za potrzebne uznać się mogące śledztwa zaraz zarządzi a potem tak uzupełnione akta Król. Ministerstwu finansów w przeznaczonych przezen terminach do dalazój prześle decyzyi.

Powyższe postanowienia podają się niniéjszém do powszechnéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 15. Marca 1845.

Wydział podatkow stałych etc.

#### 726 Befanntmadjung.

Der burch unfern Steckbrief bom 28. Nor bember b. J. verfolgte Jofeph Emiflewefi ift jur haft gebracht.

Dofen, ben 20. Darg 1845.

Conigliches Inquifitoriat.

#### Obwieszczenie.

Scigany listem gończym z dnia 28. Listopada r. z. Jozef Cwiklewski, został ujętym.

Poznań, dnia 20. Marca 1845.

Krol. Inkwizytoryat. .

#### Dritte Infertion.

#### .726 Mothwendiger Bertauf.

Land: und Stadtgericht in Schnbin.

Das ju Rzemieniewice aub Mro. 10 belo gene, ben Barbaca Biareckichen Erben juge börige Grundflus, abgefchaft auf 502 Soft.

20 Sgr., jufolge ber, nebst hypothefenschein und Bebingungen, in der Argistratur einzuserbenden Tare, soll im fortgefesten Bietungsteri mine

am 23. April 1845, Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichte, felle fubbafirt merben.

Gleichzeitig merben bie bem Anfenthalte nach unbefannten Regipratenbenten und gwar;

- 1) die Gebruder Joseph und Johann Repor mucen von Mycieleti,
- 2) Martin bon Poblemefi,
- 3) Banquier Galomon Dofes Levt Bittme und Cohne,
- 4) Banquier Beimann Ephraim Bertel und
- 5) bie Cipjogorstifchen Erben, bterzu öffentlich porgelaben.

Schubin, ben 22. Devember 1844.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miejski w Szubinie.

Nieruchomość w Rzemieniewiczch pod Nrem 10. położona, do sukcesserów Barbary Wiarek należąca, oszacowana na 502 tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminje licytacyjnym na dniu

23. Kwietnia 1845 r. przed południem o godzinie 11. w mlejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedaną.

Oraz zapozywają się niniej-zem publicznie z pobytu niewindomi pretendenci realni, a mianowicie:

- 1) bracia Józef i Jan Nepomocen Myclel-
- 2) Marcin Podlewski,
- wdowa i synowie bankiera Salamona Mojżesza Lewi,
- 4) bankier Heymann Efraim Veytel i
- 5) sakcessorowie Czyzogorscy.

Szubin, dnia 22. Listopada 4844.

Król Sąd Ziemsko-miejski.

727

## Betanntmadung.

Die Chanflegelberhebung ju Grabowo, wifden Wirfis und Schneibematt, foll vom 1. Juli b. 3. ab, auf 1 ober 3 Jahre, nach ber Bahl bes Koniglichen Provinzial Steuen Directors ju Pofen, anderweit in Pacht ansgeboten werben.

Bur Anebietung biefer Dacht haben wir auf ben 21. April b. 3., Bormittage 9 bis 1 Uhr, einen Lermin im Dienftgelaffe bes Ronigl. comb. Ceeneramte ju Birfis angefest.

Rur bispositionefabige Perfonen, welche bei und ober bem genannten Roniglichen Umte, wo auch die Bedingungen bon jest ab eingefehen werben fonnen, eine Raution bon 100 Thir, niebergelegt haben, merben jum Bieten jugelaffen.

Bromberg, ben 16. Mar; 1845.

Ronigliches Saupt. Steuer. Umt.

728

## Befanntmadung:

Im Auftrage bes Rouiglichen Probingial Ctener. Direftore ju Pofen wird bie unter jeichnete Behorbe im Dienfigelaffe bes Ronigl. comb. Steueramts ju Birfis, am 22 Aprif b. 3., Bormittage 8 bis 12 Uhr, bie Chauffeegelberhebung ju Roftomo, bet Birfit, auf 1 ober 8 Jahre, nach ber Babi ber bobern Beborbe, und gwar bom 1. Juli b. J. ab, an ben Meifte bietenben jur Bacht ausftellen.

Rur Diepositionefabige Derfonen, welche bei une ober bei dem Ronigl. comb. Steus eramte ju Birfis eine Raution von 100 Ehle. niedergelegt haben, werden jum Bieten jugelaffen.

Rachgebote werben nicht angenommen. Die Bebingungen find bei une, fowie bei bem borgenannten Umte in ben Dienfiffunben einzufegen-

Bromberg, ben 16. Dar; 1845.

Ronigliches Saupt . Steuer . Amc.

729

## Befannemadung

In ber Badtammer bes hiefigen Pofamte lagern, ohne bag beren Abfenber ober Empfanger befaunt maren:

1 Rolle in Leinen, H. D. Inowraciam, 24 Loth fcmer, 1 Rolle in Leinen, H. N. Inowraciam, 13 Loth fcmer, 1 Paquet in Leinen, J. S. Offromo, 3 Pfund 13 Loth fcmer,

1 Schachtel, F. O. Inomraclam, 2 Pfund 16 Both ichmer. Die unbefannten Eigenehumer werden jur balbigen Abfplung biefer Pofificate bies mit aufgeforbert.

Inomraciam, ben 19. Mary 1845.

Ronigliches Poftame.

Der nachstebend fignalifirte febr gefährliche und bereits mehrmals wegen Diebsiahls bestrafte Berbrecher Beter Mitolapcjat hat fich nach Berubung eines Strafenraubanfalles von feinem Bohnorte Pugbrowiec, bei Janowiec, heimlich entfernt und hat bis jest nicht ermittelt werbea tonnen.

Sammtliche Militair, und Givilbehorben werben baher bienftergebenft erlucht, auf ben ic. Mifolapgaf ju vigiliren und ibn im Betretungsfalle an ben Diftriftsfommiffarius in Canowicc, unter ficherer Bebeckung, gefalligft abliefern ju laffen.

Wongrowiec, ben 3 Mary 1845.

Ronigl. Landrath.

#### Signalement.

Mame Peter Mifolanciat, Stand Einlieger, Geburtsort Brudinn, Bohnort Pulbror miet, Religion fatholifch, Alter 35 Jahr, Größe 5 Auß 7 30fl, haare blond, Sitn bebertt, Augenbraunen blond, Ungen blaugrau, Nafe idnglich, Mund gerobnich, Zame gefund, Bart rafirt, Kinn und Gesicht langlich, Gesichtsfarbe gefund, Statue groß, besondere Kennzeichen, feine.

731

## Betanntmadung.

## Berlinifche Lebens = Berficherunge . Befelifchaft.

Die auf einen Actiensonds von Giner Million Thaler Preug. Cont. gegraubete, von Gr. Rajefat bet Ronigs von Preugen befätigte und privilegitte Berlinifche Lebens. Berficherungs:Gefellchaft hat gegenwärtig auch in Bongrowiec eine Agente richtet und ben berru Lebrer und Cantor Gtor; bafelbit ju ibren Agenten ernannt, bei welchem die nabern Bebingungen eingefehen und Berficherungsantrage angemelbet werden tonnen.

Berlin, ben 1. Mary 1845.

Direttion ber Berlinifden Lebens . Berficherungs . Gefellichaft.

E. B. Brofe. E. G. Bruflein. g. D. Magnus. B. Lutde, Direttoren.

Der Gateragent Renmann ju Deutsch Erone, fruber in Schloppe.

<sup>732</sup> Diejenigen febr berehrten Rittergutblefiger und Entebefiger, welche mir bie Ber faufsvermittlung ibrer Gate anvertrauen wollen, ersuche ich gang gehorfamft, mir die Auschiches und sonftigen Octail: Nachrichten aber die zu verfaufenden Gater jest zum Eintritt des Frubi jahrt zugeben laffen zu wollen.

733 Aus Frankreich retournirt und erst seit Aurzem bier etablirt, empfesse ich einem hießt gen und auswarfigen hohen Woel und gedetrem Publikum meine ergebenen Dienste jur Ansertigung von herrenfeidern jeder Urt und verspreche ich, nachst ber bestem undernsten Arbeit, prompteste und billigste Bedienung. Jugleich erlande ich mir auf eine Auchwahl eigen anger settigter herrenkleidungsftude, als: Bessen in Sammer, Seide und Wolfen, beinsteiber in Tuch, duckfein, Casimir u. in. aufmertsam zu machen; es wird stets meine Aufgade sein, meine geehtten herren Kunden in jeder Art justrieden zu stellen und mich bemühen, beren geebtte Bertrauen zu erwerden und zu erhalten.

Bromberg, ben 12. Mar; 1845.

St. Bonowsfi, herren:Rleiberverfertiger für Civil und Militair. Friedr.: St. Rr. 21.

Osiedliwszy się, po mym niedawnym powrocie z francyi, w tutéjszém miescie, polecam dostojnéj Szlachcie tu i w okolicy, tudzież szanownej Publiczności me uprzejme usługi w robieniu sukien męzkich wszelkiego rodzaju, obiecując jaknajlepszą i najmodniejsza robote tudzież nader szybkie i tanie wykonanie onejże. Nastepnie mam zaszczyt zwrócić uwagę na wybór zrobionych przezemnie sukien mezkich, jako to: westek aksamitnych, jedwabnych i wełnianych, spodni sukiennych, bukskenowych, kaźmierkowych i t. d. Usilném mém zawsze bedzie staraniem, zadowolnić w każdym względzie mych Szan. zleceńdawców równie jak zjednać i ustalić sobie ich zaufanie,

Bydgoszcz, dnia 12. Marca 1845. St. Bonowski, krawiec męzki dla cywilności i wojska, ulica Fryderyka Nr. 21.

734 Ich beabsichtige mein im Thorner Rreife belegenes, 2 Meilen von Thorn, 2 Meilen von Elm und 5 Reilen von Grauben; entferntes Erbachtegut Worczony, von 309 Schoffeln Binteraussaat, mit vollständigen lebenden und todten Inventario, bestellter Winter; und Sommeraussaat, von Johanni b. J. aus freier hand zu verkaufen. Diezu ift eine Schäferei von 400 Grudt halbverebelter Schafe gehörig, welche bei bem bedeutenben Imfange ber Biefen noch antefnlich bermehrt werben fann. Auch fann bie Jaffte bes geeinigten Kaufpreises an bem Gute, gegen pupillarische Sicherheit, stehen bleiben. Rauflustige ersuche ich ergebenft, sich m portofteien Briefen ober persönlich bei mir zu melben und bie naheren Bedingungen alsbann zu erfahren.

Thorn, ben 8. Mar; 1845.

Die verwitt. Gutebefiger S. Benticher, geb. Abrowsta.

735 Ein Rittergut von elrea 500 Morgen Belgenboben, 2f Meile von Shorn, im Juse vertaufen. Rabere Auskunft giebt ber Unterzeichnete. Inowraciam, ben 14. Marg 1845. Reffler, Juftigfommiffar und Rotar.

796 Es wird ein unverheiratheter Ruifder, mit guten Benguiffen verfeben, fofort in to bofton, bei labifchin, verlangt. 737 Berpachtung.

Das jur herrschaft Beble, Cjarnifauer Reeises, gehörige Borwere Lemnis mit einem Kiddeninhalte von 1000 Magbeburger Worgen foll, von nächfem Johannis ab, auf eine Reihe von Jahren verpachtet werben, von ein Littationstermin auf ben 18. April d. J., Bormittags 11. Uhr, im hiefigen Dominialburean anficht. Die Berpachtungsbebingungen find vom 15. D. M. ab, hier einzusehen und fann bemnachs auch bie Beschtigung bes Vorwerts, nach vor beriger Meibung hiefelbst, ju jeber Zeit statisnben.

Beble bei Coonlante, am 3. Darg 1845.

Graftic v. Moltte'fches Dominium.

738

## Betanntmadung.

Die hiefige zweite lehrerftelle ift vacant geworben. Qualifizite Subjefte wollen fch unter Borgeigung ihrer Zeugniffe, Bebufd albhaltung einer Probelection, bei bem unterzeichneten Schulvorstande perfonich metben. Mit biefer Stelle ift ein Jahrgehalt von 160 –175 Eble. verbunden; es wird jedoch jur Bebingung gemacht, daß der Bewerber grundliche Kennunfe nach dem jehigen Zeitgeift in der hebraischen Sprache jum Unterrichte in beiden Riaffen befige-

Schonlante, ben 5. Mary 1845.

Der ifraelitifche Schulvorstand. Dr. Robn. 26mp. Abrahamsobn.

739 W Wenecyi pod Źninem jest 60 tryków, które się szczególniej cienkością i nabitością welny odznaczają, do sprzedania. Chęć kupienia mający, zgłosi się do niżej podpisanego, który go z warunkami sprzedaży obznajmić nie zaniedba i próby welny oksze.

Szrajber, zastępca Howieskiego.

740

## Publicandum.

Mający z obywateli Departramentu Bydgoskiego dobra szlacheckie na sprzedaž, do 1500 lub 2000 morg rozległości, raczy się zgłość w liście fr. X. W. posto rezunte Schroda, upraszając zarazem adressanta, o rozległości ziemi, llość landszaftowej taxy, ile roli ornej, łak, pastwisk, boru, czynszów etc., jako też o nazwisku wal, powiatu, najbliżski racji zaki i prastum.

741 Es werden 3000 Thaler auf ein Rittergut gesucht. 2Bo ? erfahrt man in ber Umis-

Districtor Google

Ein junger Mans, welcher fich ber Landwirthichaft wo binen will, findet in einer guten Birt fchaft ein Unterfommen gegen eine angemeffene Benfton. Das Rabere baruber if auf portofreie Unfrage beim Diftrifts Rommiffarine Schraber in Rolonie Wilegaf, bei Brome

743 Mein ju Glinte, biebt bei Bromberg, and Dro. 3 belegenes Grundfille, beftebend aus 189 Morgen preuß, mit Einschluß bon 7 Morgen Reswiefen, bin ich Billens ans freier Sand ju verfaufen und ferbere Raufluftige auf, fich in portofreien Briefen ober perfonlich an Tobann Dildebrand nebft grau.

Birfenpffangen, bas Schoof ju 21 Sgr. incl. Ansziehelobn, berfauft in Abeiich Bierichnein ber Rittergutebefiger Reumann.

745 Ein bemagree Blagel aus Bredlan bon Robmann, ift ju einem billigen Preife ju berfanfen. Das Rabere wird Derr poffetretair Runfoweli ju Erin Die Gute haben mitjut theilen, auch ift bafelbft bas Inftrument in Angenfchein ju nehmen.

746 In Sammerfrug, bei Schubin, find 2 Staten Den billig ju vertaufen. 2 abl.

Das bei Lobfens, im Birfiger Rreife, belegene Bormert Marienthal (723 Morgen Sache ift nebft ber bort befindichen Biegelei von Johanni b. J. ab, auf neun hintereinander folgende Jahre ju verpachten. Die Bedingungen find bei bem Untereichneten ju erfragen.

748

## Bu verpachten.

Meine hielelbft gelegene Gaftwirthichaft, berbunden mit einer Batterei, welche be reits feit mehr als 20 Jahren mit bem beffen Erfolge betrieben morben ift, bin ich gesonnen, auf mehrere Jahre und zwar, wenn es gewunfcht werben follte, sogleich ju berpachten.

Dierauf Reflettirende wollen fich bieferhalb gefälligft um bas Rabere ju erfahren, perfonlich an mich verwenden. Robfens, im Diari 1845.

Bermittmete Mante.



#### Erfte Jufertion.

## 749 Dothwendiger Berfauf.

Lanb: und Stadtgericht in Erjemefino.

Das bem Schonfarber Peter Reibt juger borige, in ber Stadt Triemfino, Mogilinoer Recifes, unter Mro. 175 beiegene Schonfarber reis und Euchfecererie Grundface nehr bagu gehörigen Acter und Gartenlande, abgeschäte auf 3255 Bhr. 29 Sgr. 41 Pfr., jusalge ber, nehf Spopothetenschein und Bedingungen in ber Begifteater einzuscheben Tage, foll

am 5. Juli 1845, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichte, felle fubhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefanuten Bidubiger, nemlich bie Carl Friedrich Gumprrechtichen Erben, werben hierzu öffentlich vorgelaben.

Erjemefino, den 1. Mar; 1845.

Konigliches Land. und Stabtgericht.

## Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Tszemesznie.

Farbiernia, połączona z postrzyganiem sukna, w mieście Trzemceżnie, powiatu Mogilninskiego, pod Nrem 175 położona, wraz z rolami i ogrodami, nalcząca do farbierza Piotra Reidta, oszacowana na 3255 tal. 29 sgr. 4½ fen. wedle taxy mogącój być przéjrzanéj wraz z wykazem bypetecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 5. Lipca 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sadowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele szczególnie spadkobiercy Karola Fryderyka Gumprechta, zapozywają się niniéjszém publicznie,

Trzemeszno, dnia 1. Marca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

## 750 Befannemachung.

Der jum Berkauf bes, ben Bubner Joshan und Anna Dorothea Bobifchen Seiem ten gehörigen Erhinsgrundfides Abelich Brympstowo, Mogilnoer Areifes, aub Mro. 5, auf den 17. April a., hier anstehende Termin, wird hiermit aufgehoben

Erzemegno, ben 11. Darg 1845.

- Ronigl. gand. und Stabtgericht.

#### Obwieszczenie.

Wyznaczony do sprzedsży należącego do małżonków Jana i Anny Doroty Pohlow wieczysto - czynszowego gruntu szlacheckie Wymysłowo, powiatu Mogilnińskiego Nr. 5 termin na dzień 17. Kwietnia r. b. tu w miejscu, znosi się niniejszem.

Trzemeszno, dnia 11. Marca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

751 Der Juftrumentenmacher herr Schröber hiefelbft hat fur mich ein Aldgelfortepiano mit englischem Mechanismus geserigt, welches nach ber Benriheilung hiefiger Sachkenner (bes Baucet elegant und eigen, im Zone gesangreich und berrn Buftlotteftor Gebel) in ber Diet moch im Done gesangreich und braftig ausgefallen ift.

Dies macht jur mobilverbienten Empfehlung bes Derrn Schrober bierburch befannt ber Raufmann Diller.

725 1200 Scheffel gute Saatfartoffein werben jum Rauf gefucht. Das Rabere bieruber ift bei bem Roniglichen Landrathsantte ju Bromberg in Erfahrung zu bringen.

## Erfe Infettion.

## 726 Rothwendiger Berlauf.

## Bambs und Gtabtgericht in Erzemefino.

Das den Johann Friedrich und Anna Nofina Schrammschen Ebeleuten gehörige, im Dorr fe Palendie dolne, Mogitiwer Kreifes, auch Aro. 6 belegene Schuerliche Erdzinschrundsück, abgrichtet auf 917 Spir. 25 Spr., zufolge der, mehr Hypothefenschen und Bedingungen, in ber ichgestratur eitzuschenden Spr., auch an am 3. Juli 1845,

Bormittage 9 Uhr, an ordentlicher Gerichte:

Trjemegno, ben 8. Mar; 1845.

Ronigi. Land. und Stadtgericht.

## Sprzedaż konieczna.

## Bąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy we wsi Palendzie dolne, w powiecie Mogilnińskim pod Nrem 6 położony, msłżonkom Janowi Fryderykowi i Annie Rozynie Schramm należący, oszacowany na 917 tal. 25 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dniz 3. Lipca 1845 r. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

## Erfe Infertion.

## 727 Rothwendiger Bertauf.

## Lands und Stadtgericht ju Schneidemabl.

Das ju Bugan sub Nro. 2 belegene, bem Aderwirth Jobann Christoph Müller gehörige Brundfildt, abgeschäft auf 700 Thir., jusoige ver, nebt Dypothefenschein und Bebingungen, n ber Registraur enzuschenen Tape, soll am 1. Juli 1845.

Bormittage um 11 Uhr, an ordentlicher Bes ichteftelle fubhaftirt werben.

# mendiger Verfauf. Sprzeds

## Sprzedaź konieczna. Sąd Ziemsko - miejski w Pile.

Grunt w Bugaju pod Nrem 2 położony do Jana Krysztofa Müller gospodarza należący, oszacowany na 700 tal, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 1. Lipca 1845 r., przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

## 728 . Rothwendiger Berfauf.

## land, und Stadtgericht ju Schonlaufe.

Das in der Kreibstabt Cjarnifau unter tro. 305 früher aub Rro. 321 belegene, den gearbeiter Michael Lemteichen Erben gebo. ige Bobnhaus nebft hofraum und Stall, fo

## Sprzedaż konieczna.

## Sąd Ziemsko-miejski w Trzciance.

Dom w mieście Czarnkowie pod Nrema 305, dawniej 321 położony, do spadkobierców Michała Lemki wyrobnika należący wraz podworzem, stajnią i ogrodem warzywaća wie einem bei ber Blame belegenen Rüchengarten von 8 Rucken, abgeschaft auf 73 Eblr. 12 Sgr. 6 Pf., gufolge ber, necht Opporbetenschein und Bebingungen, in ber Begiftratur einzulehenden Care, foll im fortgesehren Bies einzulekenden

am 30. Juli 1845,

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts, Relle fubbaftirt merben.

nad Bielawami 8 zagonów obéjmującem, oszacowany na 73 tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registratrze, ma być w terminie do dalezej licytacyi

na dniu 30. Lipca 1845 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### 729 Rothmenbiger Berfauf.

Das hier in Jnowraclam eub Bro. 170 uron gehörige Grundftid, abgeschäte auf 242 Thir. 15 Sgr., jufolge ber, nebst Dyporbeten ichein und Bebingungen, in der Registratur einzufehnben Tore, foll

am 2. Juli b. J., an orbentlicher Gerichteftelle fubbafire werben.

Mlle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Pratilufton, foateftens in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannte Blaubigerin Lottche Cheim, event. beren Ersben, mirb hierzu öffentlich borgelaben.

Inowraciam, ben 20. Februar 1845. Ronigl. Land. und Stabtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Grunt tu w Inowracławiu pod Nrem 170 i 171 położony, krawcowi Moses Cheim Aron należący, otaxowany na 242 tal: 13 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w regietraturze, ma być

dnia 2. Lipca 1845 r., w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych

sprzedany.

Wszyscy niewiadomi preter.denci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nsipoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Lottche Cheim zapozywa się niniejszem publicznie.

> Inowraciaw, dnia 20. Lutego 1845. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

## 730 . Rothwenbiger Berfauf.

Lands und Stabtgericht ju Schonlanfe.

Die im Großherzogthum Pofen und beffen Cgarnidauer Areife, in ber Feldmarf ber Getabt Schönlanfe, in ber Dinterreibe und im Seeinsurch belegenen, im Dpportbefenbuche ber malgenben Erundsufe and Aro. 25 verzeichneten und ben George Ziehr

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzciance.

Trzy ogrody na polu miasta Trzcianki poteżone, rodzeństwu Ziebartom należące, w księdze hypotecznej pod Nrem 26 zapisane, ozzacowane na 110 tal. wedle taży mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotebarthichen Befchwiftern gehörigen brei Felbgarte, abgefchäßt auf 110 Ebir., jufolge ber, nebft Dypothetenichein und Bedingungen, in der Res guftatur einziehenden Tare, follen im fortgefest ten Bietungstermine

am 1. Juli 1845,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes fielle fubbaffirt werben.

Schonlante, ben 20. Februar 1845. Ronigl. Land. und Stabtgericht.

cznym i warunkami w registraturze, mają być w terminie do dalazéj licytacyi

na daiu 1. Lipca 1845,

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Trzcianka, dnia 20. Lutego 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 731 Rochmenbiger Berfanf.

Banb, und Stabtgericht in Erzemefine.

Das ben Johann und Unna Elisabeth Alawitterschen Epleuten geldrige, im Dorfe Komratevo, Mogilnoer Kreifes, unter Nro. 4 belegene bduerliche Erhjinsgrundstack, abgeschätz auf 303 Thir. 22 Sgr. 6 Pf., jufolge ber, nehf Pposthefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehnben Lare, soll

Bormittags 9 Uhr, an orbentlicher Gerichts:

felle fubhaftirt merben.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Jutereffeut, namlich ber Eigenthamer Johann Klavitter, wird hierzu öffentlich vorgelaben.

Erjemegno, ben 8. Mary 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

## 732 Mothwendiger Berfauf.

land: und Stadtgericht in Erzemefino.

Das den Rofalie und Stephan Cegielstischen Beleiten gehriges, im Dorfe Perfectiva, Mogiliner Kreifes, aub Mro. 8 belegene, ju erhindichen Rechten befestene Grundskild, abspilohtet auf 88 Ebir., jusoige ber, nebst Dprotefenschein, und Bebingungen, in der Regisstratur einzusehweden Tape, fod

am 30. Juni 1845,

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczyste-czynszowy we wsi Komrstowie, w powiecie Mogilnińskim pod Nrem 4 położony, mażionkom Janowi i Annie Elźbiecie Klawliter należący, osascowany na 303 tal. 22 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypoiecznym i warunkami w Registraturze, ma być, dnia 30. Czerwca 1845 r.

przed południem o godzinie 9. w miejecu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomy z pobytu spadkobierca, sczególnie właściciel Ian Klawitter zapozywa się niniejszem publicznie.

Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Gburstwo we wsi Perspectiwa, w Powiecie Mogilnińskim pod Nrem 8 położone, Rozalii 1 Stefanowi małżonkom Cegielskim należące, oszacowane na 88 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 30. Czerwca 1845 r.

Bormittags 9 Uhr, an orbentlicher Gerichtes

Erjemefino, ben 8. Mary 1845.

Ronigl. Land. und Stadigericht.

przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane. Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

#### 733 Rothwendiger Bertauf.

Lande und Stadtgeticht in Trzemefino. Das ber Bittme Clara Grapfomsta und beten Sohn Mathias Grapfomsti gehörige, im Dorfe Josephono, Mogilnoer Kreifes, aud Bro. 9 beigene Erhinegrundfild, abgeschätz auf 133 Thir., jusoige ber, neht Oppotheten ichein und Bedingungen, in der Registratur einzuselben Taxe, soll

am 26. Juni 1845, Bormittags 9 Uhr, an orbentlicher Gerichts' felle fubbaftert merben.

Erjemefino, ben 8. Dary 1845.

Ronigi. Land und Stadtgericht.

## Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mjéjski w Trzemesznie-Grunt wieczysto-czynszowy we wi Józefowie, w powiecie Mogilniżskim pod Nr. 9 potożony, wdowie Klarze Grajkowskiej i tejże synowi Maciejowi Grajkowskiemu należący, oszacowany na 133 tal. wedle tasy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 26. Czerwca 1845, przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany-Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

## 734 Mothwendiger Bertauf.

Land: und Stadigericht im Erzemeffin.
Das der Wittme Marianna Hamblicka, geborne Burgmeka, gehörige, im Dorfe Jose vobmo, Wogilnoer Kreifes, unter Kro. 17 ber kegne bauertliche Erdzinskaumbfluck, abgeschäte auf 84 Thir, prologe ber, nebft Dyporbekens schein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Tare, foll

am 26. Juni 1845, Bormittage 9 Uhr. an ordentlicher Gerichts, ftelle lubhaftirt werben.

Erjemegno, ben 8. Dary 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

### Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemeko - miejaki w Trzemesznie.
Grunt wieczysto-czynszowy we wai Józefowie, w powiecie Mogilnińskim pod Nr.
17 potożony, wdowie Maryannie Pawlickiej
z Purzyńskich należący, oszacowany na 84
tal. wedle taxy mojącej być przejrzanej wraz
z wykazem hypotecznym i warunkami w registaturze, ma być

dnia 26. Czerwca 1845, przed południem o godzinie 9. w miejscu awykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

735 Ein Garten mit einer Bauflelle, in Bromberg belegen, ift aus freier hand ju bers taufen. 201 fagt bie Expedition biefes Blatteel.

Petożony w Bydgoszczy ogród wraz z placem do budyaku jest z wolnej zeki do sprzedania. Gdzieł Expedycya niniejszego. Dziennika udzieli potszebną w tej mierze wiadomość.

# Umtsblatt

# DZERNNEZ URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszozy.

# No 14.

Bromberg, den 4. April 1845.

Bydgoszcz, dnia 4. Kwietnia 1845.

736

## Befanntmachung.

Die im Berlage bon Robert Friefe in Leipzig ericheinenben "Gachfifchen Baterlandeblatter" find mittelft Allerhochfter Rabinetsordre in den Roniglichen Staaten bis auf Beiteres unber bingt verboten morben.

hiernach barf biefer Beitfdrift in ben Roniglichen Ctaaten weber ber Eingang und Durchgang geflattet, noch barf Diefeibe bei Bermeibung ber im Artifel XVI, anb Dro. 5 und im § 4 ber Allerbochften Rabinetsorbre bom 6. Muguft 1837 angebrobten Strafen ein: geführt, ausgegeben, feilgeboten, berfauft, an offentlichen Orten ausgelegt oder fonft verbrei tes merben.

Dies bringe ich hiermit jur effentlichen Renntnig.

Pofen, ben 19. Mar; 1845. Der Oberprafident bes Grofferzogehums Dofen

b. Beurmann.

## Obwieszczenie.

ychodzące nakładem Roberta Friese w Lipsku pismo perjodyczne "Sachsische Vaterlands-Blätter" zostało za Najwyższym rozkazem gabinetowym, w Królewskich panstwach az do dalszego postanowienia bezwarunkowo zakazane.

Wedle tego nie meże być temu pismu czasowemu w państwach Królewskich ani wchód i przechod dozwoleny, ani meże takowe pod uniknieniem kar w artykule XVI. pod Nr. 5. i w J. 4. Najwyższego rozkazu gabinetewego z dnia 6. Sierpnia 1837 zagrożonych, być wprowadzane, wydawane, na przedaż ofiarowane, przedawane, w miejecach publicznych wykładane lub w inny sposób rozpowszechniane,

Podaję to do wiadomości publicznej.

Poznań, dnia 19. Marca 1845.

Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

7660

## Berfügungen der Ronigl. Regierung.

737 Die Circulation ichabha't gewordener Raffen, Anweisungen betreffend.

Das Königliche Ministerium, Dauptverwastung der Staatsschulden, hat angeordnet, daß beierigen Kassenauweilungen, welche bereits so abgenubt sind, bas sie fie sich jum ferenen lumitanf nicht mehr eignen, an die Kontrole der Staatspapiere jum Untausch gegen neue eins gesand werden sollen sieden.

Die fanmtlichen Spezialkaffen bes hiefigen Bepartements werben bennach bierburd auger wirfen, berglichen bei ihnen eingehenbe ichab bafte und abgenute Apoints, welche fie fur unbranchbar erachten, nicht wieder auszugeben, sondern unter ben Ueberschuffen an unfere Jaurstaffe abzuliefern.

Bromberg, ben 12. Mar; 1845.

Albeheilung fur birefte Steuern zc. zc.

## Urządzenia Król. Regencyi.

Tyczy się obiegu uszkodzonych assygum kassowych.

Król. Ministerstwo, Główny Zarząd dłagów skarbowych, rozporządziło, że assygnaty kassowe przez używanie zniszczone a ztąd do dalazego obiegu, już nieprzydatne do kontroli papierów skarbowych ku zamianie przesyłane być winny.

Wszelkie kassy specyalne tutéjszego departamentu odbierają więc niniéjszém rezkaz, ażeby tym podobne uszkodzone i popaute assygnaty niewydawały więcej, lesz z superatami do naszej głównej kassy odselały.

Bydgoszcz, dnia 12. Marca 1845.

Wydział podatków stałych etc.

|                                                                                       |            | _        |     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|---------------------|
| 733 Rejultate ber Bevolferung girfs Bromberg pro                                      | bes<br>184 | Re<br>1. | gie | rungebe,            |
| A. Es find im verfloffenen                                                            | Ja         | hre      | ge  | boren:              |
| a) beim Ervif:<br>in ben Stabten<br>auf bem platten Lande .<br>b) beim Militair       | :          |          |     | 4689<br>16332<br>51 |
| m Jahre 1843 maren gebore                                                             |            |          |     | 21072<br>20772      |
| alfo im Jahre 1844 mehr .                                                             |            |          |     | 300                 |
| an Mehrgeburten finb 202 ;                                                            | 3wi        | Aing     | góg | eburten             |
| Rach ben Glaubenebeter<br>biefe Geburten in folgenber &<br>I. Rinder evangelifcher Bo | irt :      | nad      |     |                     |

a) beim Civil .

b) beim Militair

Rezultaty ludności obrębu Regencyi Bydgoshiej pro 1844.

A. w upłynionym roku umarło:

| The W upfyniony           | m                                                                                                          | ro                                                                                                                  | Ku                                                                                                         | uı                                                                                                                | na                                                                                                                      | rio                                                                                                                     | :                                                                                                                              |                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| w miastach<br>po wsiach . | :                                                                                                          | •                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                         | :                                                                                                                       | :                                                                                                                              | 4089<br>16332<br>51                                                                                            |
| w roku 1843 urod          | lzi!                                                                                                       | 0                                                                                                                   | siç                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                         | raz                                                                                                                     | em                                                                                                                             | 21072<br>2077 <b>2</b>                                                                                         |
| es es                     |                                                                                                            |                                                                                                                     | -                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                | 300<br>w bli-                                                                                                  |
|                           | a) w cywile<br>w miastach<br>po wsiach<br>b) w wojsk<br>w roku 1843 urod<br>zatena w roku 18<br>Wielorodów | a) w cywilnoś<br>w miastach<br>po wsiach<br>b) w wojsku<br>w roku 1843 urodził<br>zatem w roku 1844<br>Wielorodów b | a) w cywilności: w miastach po wsiach b) w wojsku w roku 1843 urodziło zatem w roku 1844 w Wielorodów było | a) w cywilności: w miastach po wsiach b) w wojsku w roku 1843 urodziło się zatem w roku 1844 więc Wielorodów było | a) w cywilności: w miastach po wsiach b) w wojsku w roku 1843 urodziło się zatém w roku 1844 więcej Wielorodów było 202 | a) w cywilności: w miastach po wsiach b) w wojsku w roku 1843 urodziło się zatem w roku 1844 więcej Wielorodów było 202 | a) w cywilności: w miastach po wsiach b) w wojsku  w roku 1843 urodziło się zatema w roku 1844 więcej  Wielorodów było 202 por | w miastach po wsiach b) w wojaku  w roku 1843 urodziło się zatem w roku 1844 więcej Wielorodów było 202 porodó |

Podług wyznań religiinych wykazują się te porody następnie:

| po. | 00, 114 | and burne | •             |
|-----|---------|-----------|---------------|
| 1.  | dzieci  | ojców     | ewangelickich |
|     |         |           |               |

|    |   | cywilnoś | Gi . |    |   | 7000 |
|----|---|----------|------|----|---|------|
| 6) | W | wojsku   |      | ٠  | • | 41   |
|    | - |          |      | T. |   | 7701 |

| Transport 770  4. Kinder fatholischer Bater: a) beim Ewis                                                                                                                              | II. Dzieci ojców katolickich  a) w cywilności 12275  b) w wojsku 10  III. dzieci ojców żydowskich  tylko w cywilności             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) beim Civil: un ben Städen                                                                                                                                                           | a) w cywilneści<br>w miastach                                                                                                     |
| etrauten mithin im Jahre 1844 mehr                                                                                                                                                     | w roku 1843 wynosiła liczba za-<br>ślubionych 4939<br>w roku 1844 przeto więcej                                                   |
| auf dem platten gande                                                                                                                                                                  | a) w cywilności: w miastach                                                                                                       |
| also im Jahre 1844 weniger . 14354<br>Unter ben Gestorbenem befinden sich, und<br>iwar nur allein beim Ervit:<br>1) 154 Personen welche über 80 Jahre<br>27 74                         | W roku 1843 umarło 14354 w roku 1844 zatém miéj 1479 Między zmarłemi znajdują się mianowicie tylko w cywilności:                  |
| 3) 91 — 85 — 90 — Alt wurden. Das Leben versoren:                                                                                                                                      | 1) 151 osób nad 80 lat wieku<br>2) 44 — 85 —<br>3) 91 — 90 —                                                                      |
| a) burch Selbstmord, beim Eivil 44 beim Militair 2 (barunter 8 Personen weiblichen Geschiechts) b) durch allertei Unglücksfälle. 220 9 bei der Nieberfunft im Kindbette: a. beim Eivil | Utraciło życie:  a) przez samobójstwo w cywiln.  (pomiędzy temi 8 osób płci żeńskiéj)  b) przez różne przypadki  y w połogu:  220 |
| b beim Wilitair b beim Wilitair 3 burch Bafferschen ober Dundewurch 3                                                                                                                  | (a) w cywilności                                                                                                                  |

Es find im Jahre 1844 überhaupt geboren . 21072 gestorben . 12875

mithin im Jahre 1844 mehr geboren als geftorben . . 8197.

Bromberg, ben 12. Dar; 1845.

Abtheilung bes Innern.

#### Sabrmartteverlegung.

Der nach bem diesjährigen Kalender jum 5. Mai c. in Cjerniejewo angesette Zermin Ber bufs Abhaltung bee Jahrmarks wird auf ben 20. Mai b. 3. hierdurch verlegt.

Bromberg, ben 17. Mar; 1845.

Mbtheilung bes Innern.

#### Sabrmartteverlegung.

740

741

Der nach bem biesfabrigen Ralenber auf ben 21. April c. angesette Termin jur Abhaltung bee Jahrmarfte in ber Stadt, Gembic wird auf ben 8. Mai c. bierburch verlegt.

Bromberg, ben 17. Mary 1845.

Abtheilung bes Innern.

#### Befanntmachung.

Der Schulge Johann Dietrich in Roffomo, Birfiger Rreifes, hat ber bortigen Schnie jur Erbauung ber Schulgebaube einen Garten bon 1 Morgen 75 [] Ruthen geschreitweise übereigenet.

Bir bringen biefe uneigemitigige und los benemerthe Danblung anerkennend hierburch gur öffentichen Renntnig.

Bromberg, ben 18. Dar; 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung Des Innern.

W roku 1844 ogółem , urodziło się 21072 nmarie , 12875

w roku 1844 urodziło się więcej jak umarło . . . 8197

Bydgoszcz, dnia 12. Marca 1845.

Wydział Spraw wewnętrznych.

#### Przełożenie roczniotargu,

VV yznaczony wedle tegorocznego kalendarza na dzień 5. Maja r. b. termin do odbycla roczniotargu w Czerniejewie, przekłada się niniéjszém na dzień 20. Maja r. b.

> Bydgoszcz, dnia 17. Marca 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

#### Przełożenie roczniotargu.

VV yznaczony wedle tegorocznego kalendarza na dzień 21. Kwietnia r. b. termin de odbysia roczniotargu w mieśsie Genbicach, przemosi się niniéjszem na dzień 8, Maja r. b.

Bydgoszez, dnia 17. Marca 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Obwieszczenie.

Ozettys Jan Dietrich w Kossowie, powlata Wyrzyskiego, podarował tamecznej szkole na wybudowanie domu szkolnego ogród z 1 morga 75 [pręt. się składający.

W aznania tego bezinteressownego i chwalebnego czynu podajemy go niniejszem do publicznej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 18. Marca 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

## 742 Perfonal . Chronif.

Der bieberige interimistische zweite Lebrer bei ber evangelifchen Schule in Sobgiefen, Earl Reinert, ift un Unte befinitiv bestätigt morben,

743

Der Zögling bes hiesigen Konigl. Souls lehterseminars, Johann Rruger, als intermiffir foer Lehrer bei ber ebangelischen Soule ju Rlein/Sittno, Rreises Bromberg.

744

Der bieberige ebangelifche Lehrer Schumann aus Selchom, als interimiftischer Lehrer bei ber ebangelischen Schule ju Riefosten, Rreifes Cjarnitau.

## Kronika osobista.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel przy owangelickiej szkole w Chodzieży Karol Reinert, stanowczo na swym urzędzie potwierdzony.

Uczeń tutéjszego Król. seminaryum naviczycieli Jan Krüger, tymczasowym nauczyelelem przy ewangelickiej szkole w małem Sitnie, powiatu Bydgoskiego.

Dotychczasowy ewangelicki nauczyciel Schumann z Selchowa, interimistycznym nauczycielem przy szkole w Niekosken, powiatu Czarnkowskiego.

# 745

Befannemadung.

In Stelle bes Bareaugehülfen Rette ift ber Wirth Rawrodi ju Jarice jum Schiebemann für ben Begirf Jarice gewählt, beftätigt und bereibigt worben.

Bromberg, ben 3. Mar; 1845.

Ronigl. Dberlandes : Geriche.

## Obwieszczenie.

VV miejscu pomocnika biórowego Nelte, został Nawrocki, gospodarz w Jaxicach, na sędziego polubownego dla obwodu Jaxickego obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 3. Marca 1845. Król, Główny Sąd Ziemiański.

746 D\_m

ein Gelbgieffer Abolph Martens in Berlin ift unterm 7. Mar; 1845 etn auf acht hinter, auf bie Conftruftion eines Brenners für Thereiffen Ctaars gultiges Patent Leuchtgas, soweit fie fur neu und eigenthumlich erachtet, Behnis Angundung burch ertheilt worben.

hieren ber öffeneftibe Angeiger Rro. 14.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1. 11.

do.

## .№ 14.

#### Sedfte Infertion.

747 Rothmendiger Bertauf.

ganbe und Stadtgericht ju Rogafen.

Das ben Erben ber Christoph und Dorothea, geb. Aromery, hauffichen Scienten geihörige, ju Zarnowo and Nro. 1 belegene Freifchulzengut, mit Ausschluß bes Juventarit, abgeschäfte auf 9826 Thr. 17 Sgr. 6 Pr., jufolge ber, nebst Hypothesenschein und Bedingungen, in der Registatur einzuschenben Care, soll

am 19. Mai 1845,

Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichts: fielle fubhaftirt werben.

Rogafen, ben 18. Oftober 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Szobectwo do sukcessorów małżonków Krysztofa i Doroty z Kromrejśw Hauffów należąc, w Tarnowie pod Nrem 1. potożone, bez inwentarza, oszacowane na 9826 tal. 17 sgr. 6 fen., wedle taky mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 19. Maja 1845 r.

przed południem o godzinie 10. w miejsou zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Rogoźno, dnia 18. Października 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

748 Ebictal . Citation.

lleber ben Rachlaß bes hierfelbst am 21. Januar b. J. berforbenen Bostmagenmeisters Gart Gabriel Baternam, ift ber erbichaftliche Raquibations Brojes eröffnet worben. Der Termin jur Liquibation und Berification ber Forberungen, ift auf

ben 15. Mai 1845,

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego dnia 21. Styoznia r. b. Karola Gabryela Vaternam, dozorcę bryk pocztowych, otworzono dziś process spadkowo-likwidacylny.

Permin do podania i udowodnienia wszalkich pretensyl wyznaczony został na dzień:

15. Maja 1845 n

Bormittags um 9 Uhr, vor bem herrn Lands und Stadigerichte-Rath Guntber, im Partheiens simmer bes biefigen Gerichts angesetz und es vortben bagu fammtliche Glänbiger vorgelaben.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflatt und mit feinen Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Gläubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Chneidemubl ben 12. Dezember 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

z rana o godzinie 9. przed Ur. Günther, konsyllarzem sądu podznaczonego w izbie naszej instrukcyinej, na który niniejszem zapozywamy wszelkie wierzyciele.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawa pierwszeństwa jakieby miał, uznany i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Pila, dala 12. Grudnia 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 3 weite Infertion.

## 749 Mothwendiger Berfauf.

tand, und Stadtgericht ju Lobsens. Das ju tobsens aub Mro. 25 belegene, den Tichtermeister Bounas Bulamstischen Ebeleur ben gebörige Grunoftut, bestehend aus Wohnsbars, Stall und Baustelle, abgeschäht auf 176 Ehr. 13 Sgr. 7 Pf. mit einem Amfpruch auf 43 Shr. 22 Sgr. 6 Pf. Keuer-Emtschabs gungstergutigung, jusolge der, nehft Dyporthefinichein in der Registratur einzusehenden Zere, foll am

16. Juni 1845, Bermittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichts, fiele bor bem ben. Dberlanbesgerichts:Affeffor Knauth fubbafter werben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miéjski w Łobżenicy. Posiadłość w Łobżenie y pod liczbą 25 podożona, stolarzowi Tomaszowi Buławskiemu i żonie jego należąca, składająca się z domu, stajni i placu, oszacowana na 176 tal. 13 sęj 7 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym, do której także wynagradzenie za szkodę przez ogież zrządzoną należy, ma być mia 16. Czerwca 1845.

przed południem o godzinie 10. przed deputowanym W. Knauth, assessorem Sądu Głównego Ziemskiego, w miejscu posiedzeń sądowych sprzedana,

750

## Betanntmadung.

Die zweite Lehrerfielle an ber hiefigen jubifchen Clementarschule, mit welcher 110 Enbjette mit ihren Prafingsjeugniffen balbigft hier zu melden.

Bitfowo, ben 14. Mary 1845.

Der Magiftrat.

#### Dritte Infertion.

#### 751 . Mothwendiger Berfauf.

Das hiefelbst aub Mro. 568 gelegene, ben Siebelter Mathaens und Marianna Nowiditichen Erben gehörige, aus 90 Beeten Land bester bende Grupdflack, aus elgeschätet auf 656 Ebir-nifolge der, nebst Oppothetenschein und Berbingungen, in der Registratur einzusehenden Sare, foll

am 21. Mai 1845,

Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Berichts, fielle fubbaffirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Pras faufion, fpateftend in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Gläubiger merben biegn offentlich vorgeladen.

Juowraclam, den 15. August 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna

Grunt tutéj ped Nrem 568 położony, do sukcessorów stolarza Macieja i Maryanny Nowickich, z 90 zagonów się składający, otaxowany na 656 tal., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypowecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 21. Maja 1845, w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywają się niniejszem publicznie.

Inowracław, dnia 15. Sierpnia 1844.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

## 752 Proclama.

Die unbefannten Glaubiger, welche aus ber fehre unterfesten gembe und Stadtgerichtes Salarienfaffen Benebatten Braun Ansprüche an ben Fidcus refp. die bestellte Eaution ju haben glauben, werben bierburch vorgelaben, biefelben in bem auf

Den 20. Junt 1845, um 11 Ubr Bormitings, bor bem herrn Canb. und Stabtgerichte: Affeffor b. Salbern anger festen Termine, bet Berneibung ber Podsuffon, anjumeben.

Schneibemubl, ben 16. Januar 1845.

Ranigl. Land. und Stadtgericht.

#### Proclama.

Wzywają się ninicjszém niewiadomi wierzyciele, którzy z czasu urzędowania trantlokowanego tu z tąd rendanta kassy salaryinéj sądu podznaczonego, Braun, do kaucyi przez niego złożonéj lub do fiskusa pretensye sobie rozczą, ażeby się najpoźniej w werminie na dzień

20. Czerwca r. b., z rana o godzinie 11. przed W. Saldern, assessorem sądu podznaczonego zgłosili, inaczej bowiem wykluczeni zostaną.

Piła, dnia 17. Stycznia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

753 W Wenecyi pod Zninem jest 60 tryków, które się szczególniej cienkością i nabitością webny odanaczają, do sprzedania. Chęć kupienia mający, zgłosi się do niżej podpisanego, który go z warunkasui sprzedaży obznajmić nie zaniedba i próby webny okaże. Szrajber, zastepca Jłowieckiego.

#### List gończy.

Der bon und wegen großen gemeinen Diebftahls jur Untersuchung gezogene Rnecht Johann Jafineffi aus Splamie, welcher bon bore im December b. 3. nach Jarobfamiec, Rie's Coroba, verjogen fein foll, ift feinem dufenthalte nach nicht zu ermitteln.

Bir erfuchen alle Civit; und Militar, Be: borden, auf ben Jafinefi ju vigiliren und ibn im Betretungefalle an une abjuliefern.

Infulpat ift 18 Jahr alt, fatholifch, in Bernifi bei Brefchen geboren. Gein außeres Signalement fann nicht angegeben werden.

Pofen, ben 5. Mary 1845.

Ronigliches Inquisitoriat.

Parobek Jan Jasiński, na przeciw któremu u nas toczy się indagacya o wielką kradzież pospolitą, oddalić się miał w Grudniu r. z. z miejsca swego Spławie do Jarosławia, powiatu Szredzkiego, terażniejszy zas pobyt jego nie jest wiadomy.

Wzywamy wszelkie władze cywilne i woiskowe, aby na Jasińskiego baczyć a w razie spotkania ująć i do nas odesłać raczyły.

Obwiniony ma lat 18, katolik i jest rodem z Zernik pod Wrześnią. Dalezy jego rysopis nie może być dany.

Poznań, dnia 5. Marca 1845.

Król. Inkwizytoryat.

755

# Befannemachung.

Die Abminifiratoren ber hiefigen, ber Roniglichen Geehanblung geborigen Bublen beabfichtigen folgende bauliche Beranderungen in denfelben vorzunehmen:

1) einen Umban der Andolphe. Dable, wodurch bie jegigen 8 Dabigange berfelben bis

einen Umban ber Bilbelms ; Duble fo, bag barin 4 Graupen, und 2 Gruggange 8) einen Umbau ber jesigen Delnuthte in eine Dabimuble bon 2 Gangen.

Bei biefen Bauten follen bie Brucke über bie Brabe an dem Dublenwaage, Unite und bie Borarche nebft Bructe gur Rubolphes und Bilbelme Duble neu gebant und oberhalb bes Mablenwageramtes ein ju ben in Rebe flebenben Bauten erforderlicher Jangebamm errichtet

Ber burd biefe projektirten Anlagen, über beren nabere Ausführung bie in unferer Registratur befindigen Beichnungen eingefeben werben tonnen, fich in feinen Rechten beeint trachtigt balt, wird anf Grund ber f 229 seq. Tit. XV. Ehl. II. Allgemeinen Landbrecht und ber Amesblatt , Berordnung bom 19. Januar 1828, fowie ber 95 29 und 38 ber Gemerbeorbe nung bem 17. Januar c. hiermit aufgeforbert, feine Einwendungen bagegen innerhalb 4 Bor den praffuftoifder Frift bei une anjabringen und ju befcheinigen.

Bromberg, ben 19. Mari 1845.

Der Magiftrat.

758

# Betannemachung

Dienstag, ben 15. April c., von Bormittage 10 Ubr an, werbe ich in bem Balbe



bei Schocken, rechts und links ber Strage nach Bofen, 450 Stamme Mittelbanholg, und in Schoden felbft verschiebene birtene Menbels an ben Meiftbietenben verkaufen.

Bougrowiec, ben 26. Dar; 1845.

Thiel, Auftions:Romniffar.

757

### Betanntmadung.

Donnerflag ben 17. April c, Bormittags 10 Uhr, werbe ich bor bem hiefigen Ger richtslotate 6 Stud eine und zweischrige Fohlen an ben Deifibietenben berfaufen.

Bongrowiec, ben 20. Dar; 1845.

Thiel, Auftions: Rommiffarius.

758

## Befanntmadung.

Den 11. April c., Bormittags 11 Uhr, foll in loco Labifdin ein Flugel-Fortepiano öffentlic an ben Meifibietenben, gegen gleich baare Bezahlung, vertauft werben.

Schubin, ben 16. Mary 1845.

v. Wittich, Anct.: Rommiffat.

759

## Betannemadung.

Dit boberer Genehmigung ift in ber Stadt Triemefino eine Stempelbistributton errichtet und bie Bermaltung berfelben bem Poleppebiteur Dobropolefi übertragen worben, was bierburch jur öffentlichen Kennning gebracht wird.

Strialfowe, ben 23. Mary 1845.

Ronigliches Sauptroll : Umt.

760

#### Betanntmadung.

3um öffentlichen meiftbietenben Berfaufe bon bein pro 1845 noch vorräthigen Baus, Russ und Dreundolg in ben Mevleren ber Oberförsterei Jagbifcus, find fur bie Sommermonate April bis September 1845 folgenbe Lermine anberaumt:

- 1) ben Sten eines jeben Monate im Rruge ju Erpsicipu, Rachmittage um 2 Uhr, fur bie Reviere Erveicipu, Ggoeffowfe und Biglafee;
- 2) ben 19ten eines jeden Monate im Rruge ju Stronno, Bormittage 11 Uhr, fur bie
- Reviere Stronnobrad, Alexandromo und Bialafee;
- 3) ben 23ten eines jeben Monats, Nachmittags um 2 Uhr, in Bromberg im Gafthofe ju ben brei Rronen, für bie Reviere Oficiot, Jafiniec, Bocianowo, Rintau, Gjosp towe und Bislafee;
- 4) ben 30ten eines jeben Monatt auf bem Dominium Mrocjen, Rachmittags um 2 libr, fur bas Revier Dombromo.

Dem handel- und gemerbetreibenden Bubifum und ben grofferen Grundbefigern iff nur geftatet, an ben in ben Monaten Mat, Jule und Seprember flatefinbenden Terminen und gwar erfi nad Befriedigung ber weniger bemittelten Raufer, ihre Gebote abzugeben.

Die Berfanferebingungen tounen in ben gembbnlichen Dieufffunden bierfelbft und in ben Berfaufelofafen an ben Terminstagen eingefeben werben.

Btelno, ben 14. Dar; 1845.

## Der Ronigl. Oberforfter.

761

# Befannemadung.

Die für bad Commerfemefier b. 3. nach ber Befanntmachung im Amteblatte vom 1. b. D. für ben Forfibelanf 3nin angefesten Doljverfleigerungstermine weiben bierburch auf schoben, weil ber fammeliche biesjährige Ginichlag bereits verfauft if.

Golombfi, ben 16. Dar; 1845.

# Ronigliche Oberforfterei.

762

# Вевани стафия я.

Der öffentlich meiffbietenbe Bertauf bon Baur und Brennholy in fleinen Quantie taten foll im Laufe bes Sommerhalbjahres 1845 in ber Oberforfterei Belgniewo an nachbenanm

In ben Forfibefaufen Belgniewo und Rlein Brobben, am 23. April, 14. Mai, 11. Juni, 16. Juli, 13. Auguff, 10. Geptember. Der Berfammlungeort ift jederzeit im Forfteta

2) 3m Forfbelauf Smilowo, am 3. Mai, 21. Juni, 12. Juli, 16. Auguft, 6. Gepteme ber. Die Berfammlung finder im Forfetabiffement Smilowo frab 9 ubr fate.

3) 3m Forfbelauf Conne, am 8. Mai, 26. Juni, 24. Juli, 7. Muguft, 4. September. Die Berfammlung ift im Forftetabliffement Gonne, frub 9 ubr.

4) 3m Forfibefauf Gruneberg, am 5. Mai, 2. Juni, 14. Juli, 4. Auguft und 22. Gep. tember. Die Berfaumlung ift im Borftetabliffeinent Gruneberg, frub 9 ubr.

Belgniemo, ben 17. Marg 1845.

# Ronigliche Oberforfterei.

763

# Befanntmadung

ber holyvertaufstermine in der Oberforfterei Gforgenein fur Das Commerhalbjahr vom 1. Aprif A. Bum Bertaufe bed Brennholjes in fleinen goofen und ju Baubolj:

3) 3m Belauf Cforgencin, Berfammlungsort im Birthebaufe ju Cforgencin, ben 25. April, 23. Mai, 20. Juni, 18. Juli, 14. Muguft, 12. September und 10. Oftober, 2) Im Belauf Powid; und Sipblowtec, Berfammlungeort beim Raufmann Lewinthal ju Powid; ben 24. April, 21. Mai, 19. Juni, 17. Juli, 13. Auguft, 11. Septem ber und 9. Oftober.

3) 3m Belauf Rripjowta, Berfammlungsort im Rruge ju Rripjowfa, ben 3. und 30. April, 29. Mai, 26. Juni, 24. Juli, 21. Auguft, 18. September und 2. Oftober.

B. Bum Bertaufe Des Brennholzes in großeren Quantitaten: Im Belauf Sforgencin, Berfammlungeort im Birthebaufe ju Sforgencin, ben 18,

1) Im Belauf Storgencin, 2 Juli 1845.

2) Im Belauf Powidg und Sypolowiec, Berfammlungsort beim Raufmann Lewinthal

ju Bowidg, ben 17. Juli 1845.

Das holgbedurftige Publifum wird von ben obigen Terminen mit dem Bemerken in Renne niß gefest, daß von ber Theilnahme an ben jum fleinen Breunholzverkauf anstehenden Ternu nen biejenigen Consumenten ausgescholoffen bleiben, die das holi ju irgend einem Serverbe verbrauchen wollen und die nur an ben jum größeren Berfauf bestimmten Tagen ihren Bebarf erhalten können. Die übrigen Bedingungen werden in den Terminen bekannt gemacht werden.

Cforgencin, ben 20. Mary 1845.

### Ronigliche Oberforfterel.

764

## Befanntmachung.

Bum mefibictenben holyvertaufe in ber hiefigen Roniglichen Oberforfteret fur bie Sommermonate biefes Jahres, find nachstehenbe Termine anberaumt worden, und zwar:

A. Rleine Breun bolg. Pigteationen, bon melden Sochhanbler, Biegeleibefiger, Badrer, Farber, Brauer, Branntweinbrenner, großere Gutbefiger zc. aufgeschloffen werben.

1) Im Monat April: ben 3. und 24. får ben Belauf Ronigstug, sebesmal Bormitt tags 9 Uhr, un Forfhaufe ju Königstug; ben 3. und 24. får ben Belauf Usc; Reuborf, sebes min Mittags 12 Uhr, un Forfhaufe ju Usc; Reuborf; ben 11. und 25. får die Belaufe Podar nin, Pobstolis und Stangenforth, im Gasthofe jum schwarzen Abler in Chodziesen, Bormittags 11 Uhr.

2) Im Monat Mai: den 6. und 20. für den Belanf Königsius, im Forstbaufe ju Königsius, Wormitrags 9 Uhr; den 6. und 20. für den Bekauf Ueig: Neuborf, jedesmal im Horstbaufe zu ulegeneuborf, Mitrags 12 Uhr; den 9. und 23. für die Beläufe Podanin, pod folis und Stangenforth, im Sasthofe jum schwarzen Abler in Chodziefen, Wormittags 11 Uhr.

3) Im Monat Juni: den 10. und 24. für den Belauf Königslug, jededmal nigebestal im Forsthause ju Uchristen 2011. und 24. für den Belauf Königslug, jededmal in jedesmal im Forsthause ju Uchry Reudors, Wittags 12 Uhr; den 6. und 20. für die Besäuse Bonin, Podstolis und Stangeusorsh, jedesmal im Gasthose jum schwarzen Abler in Chodzieses. Bormittags 11 Uhr.

4) Im Monat Juli: ben 1. und 15. far ben Belauf Konigelug, im Forsthanfe m Königelug, Bormittage 9 Uhr; ben 1. und 15. far ben Belauf Uec; Neuborf, jebedmal im Forsthaufe ju Uec; Neuborf, Mittage 12 Uhr; ben 4. und 18. für die Belaufe Podamin, Dobistolig und Stangenforth, im Gasthofe jum schwarzen Abler in Chodziefen, Bormittage 11 Uhr.

5) Im Monat Augnft: ben 5. und 19. für ben Belauf Adnigelug, im Forsthaufe ju Königelug, Bormittags 9 Uhr; ben 6. und 19. für ben Belauf Usce-Reuborf, im Forsthaufe ju Usci-Reuborf, Mittags 12 Uhr; ben 8. und 22. für die Beläufe Podanin, Poblig und Stangenforth, im Gafthofe jum fowarzen Abler in Chobziefen, Bormittags 11 Uhr.

6) Im Monat September: ben 2. und 16. fur ben Belauf Ronigelug, im Forst baufe ju Konigelug, Bormittags 9 Uhr; ben 2. und 16. fur ben Belauf Ukcg: Reuborf; um Forsthause ju Ukcg: Reuborf, Mittags 12 Uhr; ben 5. und 19. fur bie Belaufe Bodaniu, Podpkolit und Stangenforth, im Gasthofe jum fchwarten Abler in Chobziefen, Bormittags 11 Uhr.

B Große Brennholgs gigt tationen. Muf jeber Ligitation werben 100 Riaftern jum Berfauf geftellt.

1) Fur den Belauf Ronigslug: ben 24. April, ben 20. Mai, ben 24. Juni, ben 15. Juli, ben 19. Anguft und ben 16. September, im Forfibaufe ju Ronigslug, Bormtrags 10 Uhr.

2) Fur ben Belauf Uscy Reuborf: ben 24. April, ben 20. Mai, ben 24. Juni, ben 15. Juli, ben 19. August und ben 16. September, im Forsthause ju Uscy Reuborf, Rachmittags 1 Ubr.

3) Fir die Beläufe Podanin und Pobffolit: ben 25. April, ben 23. Dai, ben 20. Juni, ben 18. Juli, ben 22. August und ben 19. September, im Gafibofe jum ichwarzen Ableit in Chobiefen, Mittaga 12 ibr.

Raufluftige werben ja biefen Terminen mit bem Bemerfen eingelaben, baf bie Bers fanfebebingungen in ben Terminen por bem Bertaufe befannt gemacht werben follen.

Pobanin, ben 6. Dars 1845.

## Ronigliche Dberfarfterei.

765

## Betanut madung.

Der Reuban eines Stall: und Scheungebaudes auf dem Forfter-Stabliffement Rareigenta, bon Jachmert und Atchfaten, foll am Dienflag, ben 29. April c., Rachmittags 2 Uhr, ju Podgurej, im Saufe des Kaufmanns Derrn v. Prasmann, an den Mindeftforbernden in Entreprife gegeben werden. Unschieg und Bedingungen werden im Termine vorgelegt, konnen jedoch auch vorher in meinem Geschäftszimmer eingesehen werden.

Cjierpis, ben 12. Mary 1845.

Der Ronigliche Dberforfter.

766

#### Publicanbum.

Bum meifibietenden Solzberfaufe in der biefigen Roniglichen Oferforfterei fur das

A. Sur bie armere Bolfstlaffe.

a) Sat bie Belaufe Bodget, Grunfließ, Getau, Rabott und Geebruch: ben 18. Afril, ben 9. Mai, ben 6. Juni, ben 11. Juli, ben 8. Anguft und ben 5. September, im Rruge ju Br. Bobjet, Bormittags 10 Ubr.

- b) Sur die Belaufe Kirfchgrund, Reuborf und Dombrowo, ben 25. Upril, ben 23. Mai, ben 20. Juni, ben 25. Juli, ben 22. Anguft und ben 19. September, im Rruge ju Gr. Dombrowo, Bormittags 10 Ubr.
  - B. Far Gutebefiger und bas handel, und gewerbetreibende Bublifum ic.
- 9) Für die Beläufe Bodgek, Grünfließ, Getau, Kabott und Seebruch: den 9. Mai, den 11. Juni und 5. September, um Aruge zu Gr. Wodgek, Vormittags 10 Uhr.
  b) Für die Beläufe Kirschgrund, Reudorf und Dombrowo: den 23. Mat und 22. August. im Kruge zu Gr. Dombrowo, Vormittags 10 Uhr.

Bobief, ben 7. Dar: 1845.

Ronigliche Oberforfterei.

767 Feinften Marasquino empfiehlt jum billigen Preife J. Ronnenprediger in Matel-

768 In ben lesten Tagen bes Februar c. ift ein großer langhaariger Sahnerbund, weiß mit gelben Ficken, abhauben gefommen. Der hund batte ein febernes halband, ohne Zeichen, und bort auf ben Namen Milord. Der Wieberbringer erhalt auf ber hiefigen Polizei 10 Thic. Belohung.

769 Es ficht eine hubice verbectte Drofchfe mit eifernen Achjen, welche noch wenig gebraucht ift, in ber Friedrichs-Grage Rro. 29 jum Berfauf. Das Rabere hierüber ift im Laden bes Kaufnianns herrn E. Robler ju erfahren. Drombern, ben 31. Mari 1845.

770 Die hiefige Schächere und Kantorfelle ift vom 1. Mai d. J. vacant; reffetirente Subjette, welche fich über ihre Kahigeit ausguweifen vermögen, wollen fich bieferhald so bab wie möglich perioniet methen, jedoch wird bemerte, daß auf Beisebone i. nichts vergatigt wird wird bemerte, bag auf Beisebone i. nichts vergatigt wird.

Goufama, ben 28. Dar; 1845.

771

Der Corporations. Borfieber D. Ras.

Publicandum.

Mający z obywateli Departamentu Bydgoskiego dobra szlacheckie na sprzedat, do 1500 lub 2000 morg rozległości, raczy się zgłosić w liście fr. X. W. poste resznite Schroda, upraszając zarazem adressanta, o rozległości zlemi, ilość landzastkowi tazy, ile roli ornéj, żąk, pastwisk, boru, czynszów etc., jako też o nazwisku wsi, powiatu, najbliższéj rzeki i praetium.

- Es merben 3000 Thaler auf ein Rittergut gesucht. 200 ? erfahrt man in ber Minte: 772 blatt Erpedition.
- Ein junger Mann, welcher fich ber ganbwirtbicaft wibmen will, finbet in einer guten Birtbichaft ein Unterfommen gegen eine angenteffene Penfion. Das Rabere barifber if auf portoftere Unfrage beim Diftrifte Commiffarins Schrader in Kolonie Bilejat, bei Broms
- 774 Mein ju Glinte, bicht bei Bromberg, sub Dro. 3 belegenes Grundfidet, beftebenb aus 180 Morgen preuß, mit Einschluß bon 7 Morgen Reswiesen, bin ich Billens aus freier Sand ju berfaufen und fordere Raufluflige auf, fich in portofreien Briefen ober perfonlich au mich ju wenben. Johann Dilbebrand nebft Frait.

Ein bemahrter Flugel aus Breslau von Rohmann, ift ju einem billigen Preife ju berfaufen. Das Rabere wird herr Poffetretair Runfomsti ju Erin Die Gate haben mitjur theilen, anch ift bafethft bas Inftrument in Angenichein gu nehmen.

776

# Bu berpachten.

Meine hielelbft gelegene Gaftwirthichaft, verbunden mit einer Bacterei, welche bereits feit mehr als 20 Jahren mit bem beften Erfolge betrieben worden ift, bin ich gesonnen, auf mehrere Jahre und zwar, wenn es gewunscht werben follte, fogleich in berpachten.

Dierauf Reflettirende wollen fich bieferhalb gefälligft, um bas Rabere ju erfahren, perfonlich an mich verwenden. Lobfens, im Mar; 1845.

Bermittmete Danfe.

Der Unterzeichnete beabsichtigt in einer freiwilligen Auftion gegen 20, ben polnifden Stuten und Draftehmer, Befchaftern gefallene 2 bis 4jabrige Pferbe, worunter 3 Dengfie, an ben Denbietenben, gegen gleich baare Bejahing, ju verfaufen und labet Kaufluftige zu bem auf ben 21. Wert . Bormittage, in feiner Behanfung anfiebenben Sermine ergebenft ein.

Der Rittergutebefiger J. v. Lebinefi.

778 Ein Garten mit einer Bauftelle, in Bromberg belegen, ift aus freier Dand ju bers fanfen. Bo? fagt bie Expedition biefee Blate

Położony w Bydgoszczy ogród wraz z placem do budynku jest z wolnej reki de sprzedania. Gdzie? Expedycya niniejszego Dziennika udzieli potrzebną w téj mierze. wiadomość.

"779 Ans Beranlaffung ber falfchen Anuonce im biesjährigen Amtsblatte Seite 177 Rro. 512 ertlaren wir hiermit, bag berr Sters fich weber burch feine Namensunterschrift, noch sonft wie fur doctor promotus ausgegeben hat. Das hiefige Publifum ift auch über feinen ärztlichen Stand nicht im Awifel.

Bebarf es übrigens einer nahern Begrundung nicht, daß der Arzt durch ben Besig jener akademischen Warbe für sich allein, das Vertrauen bes Publikums noch nicht gewinnt und befestigt fo gereicht uns zum Bergnügen bezeugen zu konnen, das Herr Ebers, wahrend feiner nun bald lichahrigen hiesigen Prazis, auch ohne die Doctor Würde diende Bertrauen ert worben, und wir haben, aus biefer Beziehung, das Bedurfing ber Unstedung eines doctor promotus am hiesigen Orte, anzuerkennen noch nicht Veranlassing finden tonnen

Strielno, ben 28. Dari 1845.

Jamrowski, Domainen:Mentmeifter. Jofeph v. Zamabiki, Gutsbefiber. Rollmann, F. Rubne, Burgermeifter. Ronigl. Domainen:Pachter. Rafmir v. Jacgynsti, Gutepachter. Gutepachter.

780 Ein junger Mann mit nothigen Schulfenntniffen und ber beutschen und polnischen Sprache machtig, ber gesonnen ift bas Material: Waaren: und Bein: Beichäft, sowje auch fausmannische Comtoix: Biffenschaft ju erlernen, findet hierfelbft sofort eine gute Lehrfielle. Wolfagt bie Brunaueriche Buchbruderei.

781 Birfenpfiangen, bas Schod ju 24 Ggr. incl. Ausgiehelobn, verfauft in Abelich Bergducin ber Rittergutebefiger Reumann.

782 Dobra ziemskie Kożuszkowa Wola pod Strzelnem, mające 36 włók Chełmińskich rozległości, są z wolnéj ręki do aprzedania a bliższe warunki téjże aprzedaży przejrzeć można każdego czasu w tameczadem dominium.

783 In meiner Sarberei finbet ein Lehrling Aufnahme.

Boblmann in Bromberg.

784 Das hiefelbft Friedrichsstraße Rto. 23 belegene Grundstad nebft Inbebor, ift aus freier Sand zu vertaufen. Bromberg, ben 2. April 1845.

785 Sut und banerhaft gearbeitete Magen, als Andfuhr, und Birthichafts Bagen, and Britfchien, find tomplett fertig ju haben beim Bagenfabritanten Begner in Bartin.

#### 786 Befanntmachung.

Der jum Berfaufe bes Daniel und Karoline Rugerichen Bubnergrundflude abelich Wosmpslowo, Wogiinoer Areifee, sub Bro. 7, auf ben 24. Upril 1845 bier anberaumte Cermin, wird bierdurch aufgehoben.

Erjemefino, ben 11. Mary 1845.

Ronigl, Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Wyznaczony na dzień 24. Kwietnia r. b. termin do sprzedsży posladłości Daniela B Karoliny małżonków Krugerów w szlachechim Wymysłowie Nro. 7, powiatu Mogilnińskiego, znosi się niniejszem.

Trzemeszno, dnia 11. Marca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

#### Erfe, Infertion.

787 Nothwendiger Bertauf.

Land, und Stadtgericht in Erzemegno.

Das ben Chriftian und Anna Chriftina Müblrachtom Ebeleuten gehörige, im Dorfo Palendjie boine, Moglinver Kreifed, and Mro7 belegene, ju Erdjindrechten befeffene bäuert liche Brundfack, abgefchaft auf 659 Schr. 13
Sgr. 4 Pf., jusolge ber, nebft Hoppotheten schein und Bedingungen, in der Registratur einzuschen Tage, soll

am 5. Juli 1845, Bormittags 9 Uhr, an orbeutlicher Gerichts: ftelle fubhaftirt werben.

Erjemegno, ben 8. Dari 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy we wei Pelendziu dolnem, w powiecie Mogilnińskim, pod Nrem 7 położony, Krystyanowi i Annie Krystynie Mühlbradtom małżonkom należący, oszacowany na 659 tal. 13 egr. 4 fecu wedlé taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być

dnia 5, Lipca 1845 r.
przed południem o godzinie 9. w miejsou
zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

## 788 , Dothwendiger Berfauf.

Lands und Stadtgericht in Erzemefino.

Das ben Balthafar und Juffina Rhbakichen Schleger, und Dorfe Peripect ban, Mogilmore Arcifes, sub Dro. 9 betegene bauerliche Erdzinssgrundfucf, abgeschädet auf 96 Edlt., juschge ber, nebst Doporthekuschein und Bedingungen, in ber Registatur einzuschenden Eare, soll am 7. Juli 1845, Bormittags 9 Uhr, an orbentlicher Gerichts, folle indhokstirt werden.

Erzemegno, ben 8. Mary 1845.

Romgliches Land. und Stadtgericht.

## Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko - miejski w Trzemesznie.

Gburstwo we wsi Perspectivs, w powiecie Mogilnińskim, pod Nrem 9 położone, małżonkom Belcerowi i Justynie Rybsk należące, oszacowane na 96 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wyskazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 7. Lipca 1845, przed południem o godzinie 9. w miejscu zwyktych posiedzeń sądowych sprzedane.

Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

#### 789 Rothwenbiger Bertauf.

Lande und Stadigericht in Tejemegno.
Das ben Abam und Magdalena Jafinstifchen Cheleuten gehörige, im Dorfe Jofephowo, Mogilmoer Arcifes, aub Nro. 25 belegene
Bidmergrunpflact, abgeschäft anf 70 Shr.
jufolge ber, nebst Dopothefenschein und Ber bingungen, in ber Negistratur einzusehenden Tare, foll

am 7. Juli 1845, Bormittags 9 Uhr, an ordentlicher Gerichts; fielle fubhaftirt werben.

Alle undefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich, dei Bermeidung der Praffu, sion fpätestend in diesem Termine ju melben. Triemefino, den 8. März 1845. Rougl. Land. und Stadtgericht.

# 790 Mothwendiger Berfauf.

Land, und Stadtgericht ju Schonlanfe.

Das in ber Rreisstadt Cjarnifau, in ber Kilebner hinterstraße unter ber Mre. 327, fruber unter Bre. 327, fruber unter Bre. 347, fruber unter Bre. 341, fruber unter Bre. 341, fruber unter Breiserig Ludwig Radbi und seiner Ebefrau, Dorothea geborne Michael, geborige Grunbstuf, bertefend aus einem Bohnbause, einem Gralle nebft Annbau, einem zweiten Stalle, bem Banplag und einem Stud Acte hinter bem Bofraum, abger schafte unter bem Bofraum, abger schafte unter Breit Alle Berten ber bertungt ber, nebft Inpothefenschein und Bebingungen, in ber Registratur einzuschen Tare, soll im fortagefeben Dietungstermine

am 15. Juli 1845, Bormittage 9 Uhr, an orbentlicher Gerichte, felle fubbaffirt werben,

Schonlaufe, ben 19. Februar 1845. Ronigl. Land. und Gtadtgericht.

791 Rothwendiger Bertauf. Lands und Stadigericht ju Schönlaufe. Das in der Areiskabt Ejarnifau, an der Martiftraße sub Rro. 159 belegene, bem Deps

## Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miéjski w Trzemesznie. Gburstwo we wsi Józefowie w powiecie Mogilnińskim, pod Nrem 25 potożone, Adamowi i Magdalenie matżonkom Jasińskim należące, oszacowane na 70 tal. wedle tay mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, na być dnia 7. Lipca 1845.

przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane. Wszyscy niewiedomi przedane odbi

Wszycy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyj zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzcianos.

Grunt w mieście Czarnkowie na ulicy tylnej Wieleńskiej pod Nrem 327 dawniej 341 położony, do Fryderyka Ludwika Raddi i żony jego Doraty z Miehłow należący, składający się z domu, dwoch stajen, plasu i kawatka zoli za podworzem, oszacowany na 412 tal. 15 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykszem hypoteoznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyj

na dniu 15. Lipca 1845 r. przed południem o godzinie 9. w miejecu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzcianka, dnia 19. Lutego 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-iniéjski w Trzciance. Grunt w Czarnkowie przy wlicy rynkewej pod Nrem 169 położony, do Heymana

mann Marcus und feiner Chefrau, Marie ae: borne Galgburg, gehorige Grunbftuct, beftebenb aus einem Bobnhaufe, einer baran gebauten Remife und Dofraum, abgefchast auf 312 Ebir. 15 Ggr., infolge ber, nebft Sppothefenschein und Bebingungen, in ber Degiffratur eingufeben: ben Tare, foll

am 15. Juli 1845,

Bormittage 9 Uhr, an orbentlicher Gerichts, zwykiych posiedzen sadowych sprzedany. . felle fubbaftirt merben.

Schonlanfe, ben 19. Rebruar 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht. Markus i żony jego Maryi z Salzburgów należący, z domu mieszkalnego, podworza i szopy sie składający, oszacowany na 312 tal. 15 sgr. wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 15. Lipca 1845 r., przed południem o godzinie 9. w miejscu

Trzcianka, dnia 19. Lutego 1845. Król. Sad Ziemsko-miéjski.

792

Betannemachung.

Die jur herrichaft Buber, hiefigen Rreifes, geborigen Bormerte Buber, Dop und Bachholithal, jufammen mit einem Acferareale von 3200 Dagb. Morgen guten, tragbaren, größtentheils fleefabigen Uders, guter Biefen, tomplettem Inventario und einer ichonen Bifcherei, vollftanbigen Bobn: und Birthichaftegebauben und einer auf bem Bormerte Buber befinde lichen Brennerei mit boppelt pifforiusichem Apparate, follen auf 18 Jahre, von Johannis b. J. ab, bernachtet merben.

Im Auftrage bes Befigere habe ich jur Unnahme ber Bebote und event. jum Abe foluffe bes Pachtbertrages einen Termin auf ben 16. Dai b. J., Bormittags 10 Uhr, auf bem Dominio Buger anberaumt, ju welchem ich fautionefabige Bachter mit bem Bemerfen einlabe, baß jur Uebernahme ein bieponibles Rapital von 12 bis 15000 Thir. erforberlich erfcheint, bie Dachtbebingungen aber jebergeit, fowohl bei bem Guteberen felbft, ale auch in meinem Gefchaftes Burean eingufeben find und bag ich auf frantiete Unfragen bie gewunschte Ausfunft ertheile.

Deutsch Erone den 25. Mar; 1845. Der Juftyfommiffarine und Rotarius Did mann.

793 Der in ber biesjährigen Umteblatt : Dro. 12, Pag. 238, aufgenommene Stedbrief hinter Carl Brigol, wird hierburch aufgehoben. Schubin, ben 25. Mary 1845. Ronigliches Land. und Stadtgericht.

794 Bum offentlichen meiftbietenben Berfaufe von 50 im Bege ber Exelution abgepfan beter Sammel febt ber Bietungstermin auf den 12. April b. 3., Bormittage 10 Uhr, bierfelbft ber bem Dawlitomstiften Gafthofe an.

Bromberg, ben 31. Mar: 1845.

Glembodi, Ronigl. Quet. Rommiffar.

Ich erlaube mir ergebenft anjuzeigen, bag ich mich in Bromberg als Stubenmaler und Staffirer niedergelaffen babe. Da ich fowohl auf der Atademie in Berlin ale auch in anderen großeren Stadten gediegene Renntniffe erworben habe, fo erlaube ich mir hiermit bie Berficherung ju geben, bag ich jeben, auch mit ber fcmierigften Aufgabe in meinem Sache, ger wiß jufrieden fellen werbe. Deine Bobnung ift in ber Friedricheffrage, Dro. 11.

Bromberg, ben 2. April 1845.



Durch bie enge Berbindung mit einer hauptfabrit Schleftend, ift es mir gelungen, eine Mieberlage von ber befen Prefhre ju erhalten und mache barauf bie herren Badermeis fer und Gonbitoren, bier und in ber Umgegend, barauf aufmertfam, baß ich immer, soweit ber Borrath ausreicht, nur feste Bestellungen, fpatestens in vier Lagen effetuire. Um geneigten gur bruch bittet gang ergebenft

797 3 u ber miethen. Eine freundliche Bohnung, am Marte gelegen, bestehend aus 2 Bohnzimmer, 1 Schlaffabinet, 1 Entrée und Ruche ic. ift von beute ab zu bermiethen. Rabere Ausfunft bas ruber ertheilt ber Raufmann C. G. Barich borff bierfelbst.

Bromberg, ben &. April 1845.

798 Alle Graffaamen, als: Lucerne, Rlee, Thomothee ic. billigft bei M. E. Tepper.

799 Rothen und weißen Rleefaamen, Lucerne, Schaffcwingel, Engl. Rhengras, und Ehymotheegras. Saamen empfiehlt Earl Arlt.

Bromberg, ben 2. April 1845.

806

- 800 Ein unverheiratheter, mit guten Attesten versehener Oesonom, welcher mehrere Jahre in großen Wirthschaften conditionirt bat, auch im Deutschen und Yolnischen Rechnung ju Absten in Grande ift, sucht soften en Unterfommen. Das Rabere beim Commissionait Ezerwing fit in Bromberg, im Saule bes Condition Baffalo.
- 801 Meine Strohhut: Presmaschine habe ich bem Abalbert Lickel, wohnhaft in ber Friedirichserraße Mro. 40, beim Tohermeister herrn Witecki, welcher feit zwei Jahren bas Strobbbutwaschen und Pressen in welcher von nun an Strobbute jeber Atr jum Waschen übernimmt.

  Bromberg, ben 2. Apil 1845.

  5. Ebride.
  - 802 Muf bem Dominium Rarnowfe bei Rafel liege fcone Gaaterbfen jum Berfauf.
  - 803 Rothen und weißen Raufder: Bein empfehlen Carl Robler et Comp. in Bromberg.
- 804 Ein Sanklehrer, wo möglich ein Kanbibat ber Theologie, fann fogleich ober auch vom Enter. unweit ber Stadt Thorn, gegen ein angemessenes honorar ein Engagement finden. Die zwei Godlier, Anaden von 12 und 14 Jahren, destjen bereits gute Borfenntnisse und follen bieselben auch im Französischen unterrichtet werden. Das Rächere in ber Grun auc erschen Buchruckreit.

805 Ich wobne jest am Marfte im Saufe bes Mieszkam nateraz przy rynku w domu hrm. Apotheter Aupffenber, eine Treppe boch. Dr. Salbach.

Theater in Bromberg.

Freitag ben 4. April. Bum erften Male: "Mutter und Cobu." Schaufpiel in 5 Aften von Ch. Birch Pfeiffer.

Sonntag ben 6.: "Endlich hat er es boch gut gemacht." Lufip. in 3 A. von Albint. Spieltage: Montag, Dienftag, Donnerftag, Freitag und Sonntag. E. Bogt.

# Umtsblatt

# DZIBNNIK

# URZEDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regoncyi w Bydgoszczy.

# No 15.

Bromberg, den 11. April 1845. Bydgoszcz, dnia 11. Kwietnia 1845.

207

Die ftanbifche Befeggebung ber Prougifchen Staaten betreffenb.

In ber Berlags Buchbandlung von Depmann ju Berlin ift ein Bert unter bem Ditel: Die fidnbifde Gefeggebung ber Preufifden Staaten, herausgegeben bon R. &. Dauer" ericienen, welches in feinem erften Theile ben bollftanbigen Sept ber fianbifcen Gefege, in bem imeiten eine fpftematifche Darftellung ber flandifchen Gefeggebung enthalt.

Da baffelbe ein febr branchbares Bulfemittel bei ber Bearbeitung flanbifcher Angelegenheiten gemadre und fur ameliche und flandide Zwecke nuglich ift, fo machen wir auf bef fen Ericheinen aufmertfam und empfehlen deffen Unichaffung.

Bromberg, ben 29. Mar; 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bee Innern.

Betibrte Beugfte pro 1845.

Dehufs Musfuhrung ber Rorordnung vom 1. September 1835, find in ben Rreifen unferes Bermaltunge, Begirfe nachbenannte Dengfie in biefem Jahre gefohre und ale Befcaler juges

Bromberg, ben 8. Dar; 1845. Ronigliche Regierung.

Motheilung bes Junern.

Zlustrowane ogiery pro 1845. Końcem przyprowadzenia do skutku ordynacyi przeglądu z dnia 1. Września 1835, zostały w powiatach naszego obwodu zarządowego następnie wymienione ogiery zlustrowane i do stanowienia za zdatne uznane.

Bydgoszcz, dnia 8. Marca 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

| Nro. | Ramen bes Eigenthünters bet vor:<br>geführten Dengste.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiera. | Dessen Aufenthaltsort.<br>Miejsce zamieszkania. | Ramen bes<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Alter. Lata. | Stopy. | 3oll. Cale. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| 1    | I. Rreis<br>Butebefiger Stoffens                                                                            | Bromberg.                                       | Im                                           |                     |        |             |
| 1    | Obywatel Stoffens                                                                                           | Trogleibu                                       | Macto                                        | 4                   | 3      | 3           |
| 2    | berfelbe<br>tenze sam                                                                                       | dito                                            | Mufti                                        | 5                   | 5      | 2           |
| 3    | Acterwith Daniel Bill<br>gospodarz Daniel Will                                                              | Gogolinfe                                       | Sans.                                        | 7                   | 5      | -           |
| 4    | Acterwirth Johann Quiram                                                                                    | Ciele                                           | Caro                                         | 5                   | 5      | 1           |
| 5    | Sutebefiter Schmedel                                                                                        | Btelno                                          | Sercules                                     | 6                   | 5      | 2           |
| 6    | Aderwirth Dichael Saad<br>gospod. Michat Haack                                                              | Deutsch Rrufdin                                 | Sans                                         | 4                   | 5      | 2           |
| 7    | Sutebesiter Brechan<br>obywatel Brechan                                                                     | Grangu                                          | Bictor                                       | 8                   | 5      | -           |
| 8    | Acerwirth Johann Fraff<br>gospodarz Jan Frass                                                               | Gr. Sittno                                      | Petto                                        | 5                   | 5      | 2           |
| 9    | Freischulge Johann Galf<br>posiadacz szolectwa Jan Sultz                                                    | Diiono                                          | Пропо                                        | 5                   | 5      | 3           |
| 10   | Aderwirth Carl Didmann<br>gospodarz Karol Dickmann                                                          | dito                                            | Peter                                        | 4                   | 5      | 2           |
| 11   | Adetwirth Johann Didmann<br>gospod, Jan Dickmann                                                            | Wiefowno                                        | Braun                                        | 5                   | 5      | 2           |
| 12   | Acerwirth Joseph Janusjewsti<br>gospodarz Jozef Januszewski                                                 | Djiebzinet                                      | Pluto                                        | 4                   | 4      | 9           |
| 13   | Aderwirth Michael Steinfe                                                                                   | dito                                            | Euba                                         | 4                   | 5      | 2           |
| 14   | Freischulzengutebefiger Dich. Soppe<br>posiadacz szoteotwa Michai Hoppe                                     | Godcieraby .                                    | Mercur                                       | 5                   | 5      | 1           |
| 15   | Sntebefiger Amiatfomefi                                                                                     | Stopfa                                          | Murat -                                      | 8                   | 5      | 2           |
| 16   | uderwirth Dichael Berth                                                                                     | Euczmin                                         | Bector                                       | 5                   | 5      | _           |
| 17   | Aderwirth Beinrich Rraufe<br>gospod. Henryk Krause                                                          | 20chomo                                         | Sans                                         | 4                   |        | 2           |
| 18   | Aderwirth Michael Binter<br>gospod. Michai Winter                                                           | Rlein Sittno                                    | Frang.                                       | 4                   | 5      | -           |

Rage. Rasa.

Farbe und Abzeichen Maść i odznaki.

Befdluß bes Schauamts.

Decyzya urzędu lustracyinego.

Balbblut arabifc arabska beutich niemiecka

dita dite

dito polnifc

polska dentich niemiecka dito dito

dito

polnifc polska bennich. niemiecka polnifch polaka dita

dito

beutich niemiecka dita

Powiat Bydgoski. fichwargbraun, ohne Abzeichen półczystej kr Skarogniady Apfelichimmel, rechter weißer hinterfeffel Siwojabłkowity

hellbraun, gemifchter Stern Jasnogniady bellbrann, mit Stern Jasnogniady

bunfelbraun, mit Stern und Schnibbe Gniady Schweißfuche mit Blaffe

Kasztanowaty bunfelbraun, ohne Abzeichen Gniady

braun, beibe Binterfuge weiß gefeffelt, mit Stern lang geftrectt und Conibbe - Gniady firfcbraun, mit fleinem Gtern

Gniady Buche, breite Blaffe und beibe Dinterfuße halbge breite Bruft fliefelt weiß - Kasztanowaty

bunfelbraun, beibe Sinterfuße weiß gefeffelt bunfelbraun, mit Stern Gniady

buntelbraun, obne Abgeichen Gaiady

bunfelbraun, beibe Sinterfuge und rechter Borberfuß fcone Rruppe weiß gefeffelt, mit ichmaler Blaffe - Gniady ichwargbraun, ohne Abzeichen Skarogniady

hellbraun, hinterfaße weiß gefeffelt, mit Schnibbe breite Bruft Jasnogniady

braun, beibe Sinterfuge und rechter Borberfuß weiß fraftiger Rorperbau gefeffelt, mit fcmaler Blaffe - Gnlady Draun, beibe hinterfille und linfer Borberfuß weiß gebrungener traffiger Rerpen

fraftige Sprunggelente, farfee Dintertheil eble Rigur und lebhaftes Seme perginent

fraftiges Sintertbeil

runbe Rruppe fraftiger Rorperbau

gebrungener Rorperban

fartes Sintertbeil

gebrungener Rorperban

ftarf gebaut

ftarte Rnochen

breite Bruft und farten Rnoe

lebbaftes Temperament

| Mro. | Namen des Eigenthümers der vor:<br>geführten hengste.<br>Nazwisko winsciciela iprzedstawio-<br>nogo ogiera. | Dessen Aufenthaltsort.<br>Micjsco zamioszkania. | Namen bes<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | alter. La | 101.7. S | 3off, Cale. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
|      | II. Rreis                                                                                                   | Chobsiefen.                                     | ,                                            |           |          |             |
| 19   | Röstel I                                                                                                    | Brafnis                                         | Mer                                          | 4         | 5        | 1 2         |
| 20   | Cd)merfe                                                                                                    | . Studion                                       | Seliobor                                     | 7         | 5        | 1           |
|      | Schmerse                                                                                                    |                                                 | Stilloon                                     | 1         | ٦        | 1 -         |
| 21   | Wernecke                                                                                                    | Sppnieme                                        | Bellerophon                                  | 6         | 5        | 2           |
| 22   | Albraham                                                                                                    | Offromfe                                        | Rris                                         | 4         | 5        | 3           |
|      | Abraham                                                                                                     |                                                 |                                              |           | ۰        | -           |
| 23   | Brach                                                                                                       | dito                                            | Frit                                         | 5         | 5        | 3           |
| 21   | Edul;                                                                                                       | Strodjewor Sauland                              | Michel                                       | 4         | 5        | 21          |
|      | Schulz -                                                                                                    |                                                 |                                              | 1         | ۳        | -           |
| 25   | Lüning<br>Lüning                                                                                            | Wysipn: Pauland                                 | Johann                                       | 4         | 5        | -           |
| 26   | Stegemann.                                                                                                  | Stomen                                          | Stuart                                       | 4         | 5        | 24          |
|      | Stegemanu                                                                                                   |                                                 |                                              |           | ٠        | - 3         |
| 27   | Gelhar<br>Gelhar                                                                                            | Wysipu Dauland                                  | Flambein                                     | 4         | 5        | 2           |
| 28   | Luning                                                                                                      | dito                                            | Jofephus .                                   | 6         | 5        | 1           |
| -    | Lüning                                                                                                      |                                                 |                                              |           | 3        | •           |
| 29   | Krenz                                                                                                       | Oftrowte                                        | Blondo                                       | 4         | 5        | 17          |
| 30   | Soffmann                                                                                                    | Stangenforth                                    | Geffric                                      | 4         |          | 1           |
| -6   | Hoffmann                                                                                                    |                                                 |                                              | ٦         | "        | •           |
| 31   | Febber<br>Fedder                                                                                            | Wysipu-Pauland                                  | Caftor                                       | 5         | 5        | 2           |
| 32   | Quabe                                                                                                       | dite                                            | Mero                                         | 5         |          | 2           |
|      | Quade                                                                                                       |                                                 | ottis                                        | "         | 9        | •           |
| 33   | Rudloff<br>Rudloff                                                                                          | Dammermühle.                                    | Affaroth                                     | 4         | 5        | 2           |
|      | III. Preis                                                                                                  | Cjarnifan.                                      | )                                            | ı         |          | -           |
| 34   | Bauer Johann Bolsfuß                                                                                        | Reubofen                                        | Dauschen 1                                   | 198       | Al       | 1.          |
| 35   | gospodarz Jan Polsfuss                                                                                      |                                                 |                                              |           | 1        |             |
| -    | Bormerfebefiber Friedrich Mathen<br>posiadacz folwarku Frydoryk Mathej                                      | Mathepsvorwerf                                  | Beter                                        | 14        | .5       | 4           |

Rage. Rasa.

Farbe und Abzeichen.

Maść i odznaki.

Befchluß bes Schauames.

Decyzya urzedu lustracyinego.

11 Powiat Chodzieski.

Pofen. ganba braun mit Chern, beibe binterfuge weiß Pozn.stad.kr Gniady

dito fcmarg und braun mit Stern und Schnibbe Sanbrace

Sharogniady Cemmelfuche, Blaffe und weiße geffel

wiejska Kasztanowaty Pofen. Landg. Dunfelfuche und Stern Pozn.stad.kr Kasztanowaty

dita braun und Ctern

Gniady dito

Bellfuchs, Ctern, linter Sinterfuß weiß Kasztanowaty dito bunfelbraun, Stern und bier weiße Sufe

Gniady Landrace Bellfuche mit Blaffe

wiejska Karztanowaty

Bofen, Landy Rappe mit Stern und Blaffe und vier weiße gage megen ebler Race brauchbar fdmargbraun, smei meife Sinterfeffel

wizjska Skarogniady dito

broun und finfer Dinterfuß meiß Gniady

Pofen Landg. Dappe Pozn.stad.kr Kary

dita Dunfelbraun und Geern, linter Borber, und hinter, fraftiger Rorperban dita

braun Gniady otilla

Buchs mit Stern und linter hinterfeffel weiß Kasztanowaty

III. Powiat Czarnkowski. bentid fowaribraun, mit Blaffe und Dier weiß gefeffelten tuchtig befunden niemiecka

fcmargbraun, mit Stern und meißer Rrone ber Dinterfage - Skarogniady

fbrauchbar

fraftiger Rorperban u. brande har brauchbar

dien

dito

autes Gebaube

fraftiger Bau

fraftiger Rorperban n. branche

branchbar

fcones Rreng and brauchbar

elegante Sigur u. branchbae

dito

diso

fraftig unb elegant

| Nro. | Mamen bes Eigenthumers ber vor:<br>geführten Sengste.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiera. | Dessen Aufenthalteort.<br>Miéjsce zamieszkania. | Namen des<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Alter, Lata. | suß. Stopy. \$ & | Soff. Cale. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 36   | Gasthosbesiter Lehmann<br>obywatel Lehmann                                                                 | Neuteich                                        | Usur                                         | 6                   | 5                | 1-          |
| 37   | berfelbe<br>tenze sam                                                                                      | dito                                            | Sector                                       | 7                   | 5                | 2           |
| 38   | Bormerfebefiger Mathwig<br>posiadacz folwarku Mathwig                                                      | Briefe                                          | Relfon                                       | 8                   | 5                | 14          |
| 39   | Freibauer Friedrich Mathems                                                                                | Fițerie                                         | Friebrich                                    | 5                   | 5                | 11          |
| 40   | Bauer Rren;<br>gospodarz Krenz                                                                             | Lufas                                           | Johann                                       | 6                   | 5                | 1 4         |
| 41   | Baner Martin Pflugradt<br>gospodarz Marcin Pflugradt                                                       | Rendorf                                         | Ehrig                                        | 9                   | 5                | _           |
| 42   | Bauer Anflam                                                                                               | Runau                                           | Peter                                        | 6                   | 5                | 1 }         |
| 43   | Bauer Michael Cordter                                                                                      | dito                                            | Michael                                      | 8                   | 5                | 1           |
| 44   | gospodarz Michał Schröder Bauer Peter Schrober                                                             | dito                                            | Deter                                        | 8                   | 5                | 1           |
| 45   | gospodarz Piotr Schröder<br>Freischulzengutebesitzer Wilh. Maste<br>posiadaez szołectwa Wilhelm Maske      | Stieglit                                        | Sumarow                                      | 7                   | 5                | -           |
| 46   | Bauer Christian Dosdal<br>gospodarz Krystyan Dosdal                                                        | Rlein gubs                                      | Sans                                         | 6                   | 4                | 11          |
| 47   | Bauer Michalefi<br>gospodarz Michaleki                                                                     | Walfowig                                        | Sans                                         | 9                   | 5                | 2           |
| 48   | Mittergutebesiter Bethe<br>dziedzie dobr ziemskich Bethe                                                   | Cjarnifaner Sammer                              | Urtur                                        | 5                   | 5                | 1           |
| 49   | Schulje Binedi<br>szoltys Winecki                                                                          | Briefen                                         | Ewardowski                                   | 6                   | 5                | 1 4         |
| 50   | Bauer Unguft Bofibera                                                                                      | Enfas                                           | Rilian                                       | 4                   | 5                | 1           |
| 51   | gospedarz Augustyn Vossberg Bauer Johann Jmm                                                               | Dorf Schonlante                                 | Sans                                         | 4                   | 4                | 4           |
| 62   | gospodarz Jan Imm<br>Freischulzengutebefiger Bilb. Maete                                                   | Stiegliß                                        | Ulur                                         | 4                   | i                | 1           |
| 53   | posiadacz szołectwa Wilhelm Maske<br>Rittergutebestiger Bethe<br>dziedzie dobr ziemskich Bethe             | Cjarnifauer Sammer                              | Groka                                        | 4                   | 3                | 1           |

Race. Sarbe und Abzeichen. Befdluß bes Schauames. Rasa. Maść i odznaki. Decyzya urzędu lustracyinego. beutich braun, mit Blaffe, weißer Unterlippe und weißen niemiecka hinterfeffeln - Gniady tuchtig befunden braun, mit weiß gefeffeltem linten Sinterfuß braun, mit fleinem Stern Gniady duntelbraun, mit Blaffe und brei weißen Gugen braun, mit Conibbe und Stern, rechter Borber und beibe Dinterfuße weiß - Gniady braun, mit Blaffe und bier weißen Suffen bunfelbraun, mit Stern und vier weißen gagen braun, mit vier weißen Seffeln Gniady braun, mit Schufftern und Schnibbe Gniady Rappe, mit brei weißen Gugen Rappe, mit Stern, Schnibbe und weißen Sinterfef. fcmargbraun, mit Spisffern und vier gefeffelten Rugen - Skarogniady bunfelbraun, mit fleinem Stern und zwel weißen Dinterfeffeln - Gniady Schweißfuds, mit fleinem Stern und Schnibbe Kasitanowaty braun, fleiner Stern und weiße fleden an ber bini terfrone - Gniady Buche, mit Bidffe und swei weiß gefoffelten Sinter fugen - Kasztanowaty braun mit fleinem Stern Gniady rothbraun, ohne Abjeichen Gniady

|      | Ramen bes Eigenthumere ber bore                                       |                                                 | Namen bes                       | Lata          | (St         | ros         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Nre. | geführten Dengste. Nazwisko właściciola przedstawio- nego ogiera.     | Dessen Aufenthaltsort.<br>Miejsco zamieszkania. | Befchålers-<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Alter. | Bug. Stopy. | 30ff. Cale. |
| 64   | Bittme Buffe<br>wdowa Busse                                           | Walfowip                                        | Sans                            | 6             | 5           | -           |
| 55   | Freischulge Ifier                                                     | Fișerie                                         | Sans                            | 4             | 5           | 1           |
| 56   | Bausler Johann Splettftoger<br>gospodarz Jan Splettstosser            | Gembit                                          | Pans                            | 3             | 5           | 1           |
| 57   | Borwerfspachter Dell<br>dzierzawca folwarku Hell                      | Ezarnifau                                       | Andreas                         | 4             | 5           | 1           |
| 68   | Bauer Christoph Gruning<br>gospodarz Krysztof Gruning                 | Stiegliß                                        | hans                            | 4             | 5           | 1           |
| 59   | Bormerfebefiger Frang Steinborn<br>poslad. folw. Franciszek Steinborn | Bormerf Steinborn                               | Caffor                          | 5             | 5           | 1           |
|      | IV. Rrei                                                              | S Bnefen.                                       | •                               | 4             | ı           | •           |
| 60   | Birth Matheus Lewandowski                                             | Oborra                                          | 1                               | 6             | 1 4         | 11:         |
| 61   | Birth Christoph Fris                                                  | Gembati wo                                      |                                 | 4             | 5           | -           |
| 62   | Birth Sottlieb Priebe<br>gospod, Bogumit Priebe                       | dito                                            | Stuart                          | 4             | 5           | -           |
| 63   | Birth Gottfrieb Dedert<br>gospod. Bagumir Heckert                     | Ruchocinet                                      | 200                             | 4             | 4           | 11          |
| 64   | Birth Ludwig Saemann<br>gospod. Ludwik Samann                         | Bydowte                                         | -Dans                           | 4             | 4           | 1:          |
| 65   | berfelbe<br>tonżo sam                                                 | dito                                            | 81                              | 5             | 4           | 11          |
| 66   | Birth Michael Frieske                                                 | Powidimerber                                    | Fulan                           | 4             | 5           | -           |
| 67   | Gutebefiger Edarbt                                                    | Lagiewnit                                       | Eajus .                         | 6             | 4           | 11          |
| 68   | Schulze Undreas Choraszewski szoltys Andrzej Cheraszewski             | Miaty                                           |                                 | 9             | 4           | 10          |
| 69   | Birth Christian Ferger<br>gospod. Krystyan Ferger                     | Dborfa:                                         |                                 | 4             | 6           | -           |
| 79   | Birth Bonciech Rujawsti<br>gospod, Wojciech Knjawski                  | Stieresjewe                                     |                                 | 4             | 3           | -           |

|                                                                                                                       | Garbe und Abzeichen.                                                                                                  | Befdluß des Schauames.                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rasa.                                                                                                                 | Maść i odznaki.                                                                                                       | Decyzya urzędu lu-<br>stracyinego.      |
| Beutsch I                                                                                                             | raun, mit fleinem Stern                                                                                               | I di a di |
| 6                                                                                                                     | ran, ohne Abjeichen                                                                                                   | tuchtig. befunden                       |
| - 18                                                                                                                  | uchs, mic Blaffe                                                                                                      |                                         |
| S                                                                                                                     | hwarzbraun, chie Abzeichen:                                                                                           |                                         |
| S K                                                                                                                   | uche, mit Blaffe                                                                                                      |                                         |
| - 10                                                                                                                  | warzbraun, ohne Abzeichen                                                                                             | TJ.                                     |
|                                                                                                                       | IV. Powiat Gnicznia                                                                                                   |                                         |
| iejska Gr                                                                                                             | liada abre Mbjeichen                                                                                                  | tuchtig befundem                        |
| Ofener (8-0                                                                                                           | fcbraun, linter Sinterfuß bis abers Beffelgelent                                                                      |                                         |
| ozn. stadn. Ka                                                                                                        | ufuchs, ohne Abzeichen                                                                                                |                                         |
| iejska Gn                                                                                                             | chbraun, ohne Abzeichen                                                                                               | Œ                                       |
| WILL Find                                                                                                             | chbraun, mit fleinem Stern-                                                                                           |                                         |
| Gn                                                                                                                    | fuel d t                                                                                                              | · ·                                     |
| dito Gri                                                                                                              | fuche und Schufftern                                                                                                  | •                                       |
| dito Del<br>Kas<br>fen, Geff. Kas<br>anifche bun                                                                      | be, buntel mit fleiner Schußblaffe                                                                                    |                                         |
| dito Seff. Suc<br>zn. stadn. Kas<br>auische bun<br>wska u<br>brace firse                                              | od, buntel mit fleiner Schusblaffe etanomaty felfegan, mit fleinem Stern, linfer hinterfuß beraum unddel weiß - Saary | _                                       |
| dito Del<br>Kas<br>Jen, Geff. Zuc<br>zn. stadn. Kas<br>duifche bun<br>wska u<br>brace firfic<br>jeka Gni.<br>dito Rot | od, buntel mit fleiner Schusblaffe etanomaty felfegan, mit fleinem Stern, linfer hinterfuß beraum unddel weiß - Saary |                                         |

| Nro. | Ramen bes Eigenthümers ber vor:<br>geführten Hengste.<br>Nazwisko własciciela przedstawio-<br>nego ogiera. | Dessen Aufenthaltéort.<br>Miéjsce zamieszkanis. | Ramen bes<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Alter. Lata. |     | 30ff. Cale. rsor |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|------------------|
| 71   | Wirth Bawrynn Jagobjinefi                                                                                  | Pysicinn                                        |                                              | 4                   | 4   | 11               |
| 72   | gospod, Wawrzyn Jagodziński<br>Birth Unton Gawrych<br>gospod. Antoni Gawrich                               | dito                                            |                                              | 4                   | 5   | -                |
| 73   | Birth Johann Majuret<br>gospod. Jan Mazurek                                                                | Bogiechows.                                     |                                              | 6                   | 4   | 11               |
| 74   | Gutepachter von Liffomefti<br>dzierzawca dobr Lissowski                                                    | Signowo                                         | Chlopat .                                    | 7                   | 5   | -                |
|      | V. Rreis                                                                                                   | ino mraclam.                                    |                                              | •                   |     |                  |
| 75   | Birth Michael Rebbein                                                                                      | Jordanowo                                       | Plato                                        | 5                   | 4   | 10               |
| 76   | Birth Cafimir Racymaref<br>gospod. Kazmierz Karczmarek                                                     | Siforowo .                                      | Diabol                                       | .4                  | 5   | -                |
| 77   | Burger August Dasinusti<br>mieszczanin Augustyn Deszyński                                                  | Strjeino                                        | Mopet                                        | 10                  | 5   | -                |
| 78   | Birth Johann Schmoll<br>gospod, Jan Schmoll                                                                | Penchowo                                        | Arthur                                       | 6                   | 5   | -                |
| 79   | Birth Chriftian Gauter<br>gospod. Krystyan Sauter                                                          | Rot. Groß Slamst                                | Freffer                                      | 5                   | 5   | 2                |
|      | VI. Rrei                                                                                                   | s Mogilno.                                      |                                              | •                   | , , |                  |
| 80   | Jacob Morenberg<br>Jakob Nörenberg                                                                         | Dabrowo                                         | Cos                                          | 4                   | 5   | 4                |
| 81   | Martin Arubt<br>Marcin Arndt                                                                               | dito                                            | Nero ,                                       | 4                   | 5   | 4                |
| 62   | Probft Ciesilinsti                                                                                         | Parlin                                          | Ucuff                                        | 4                   | 5   | 2                |
| 83   | , Johann Duhibradt                                                                                         | Rolodzejewło                                    | Rero                                         | 3                   | 5   | 2                |
| 84   | Johann Priebe                                                                                              | Bielin -                                        | Thefeus                                      | 4                   | 5   | 2                |
| _ 85 | Martin Rozyński<br>Marcin Rożyński                                                                         | Ramionef                                        | Gula                                         | A                   | 5   | 1                |
| 86   | Jehann Streich                                                                                             | Grochowisto                                     | Cito                                         | 4                   | 5   | 3                |
| 87   | Franciszek Paulus                                                                                          | Stringjemo foec.                                | Eber                                         | 7                   | 5   | 2                |

| Rage.                   | Farbe und Abzeichen.                                                                                    | Buldeling has C. I                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rasa.                   |                                                                                                         | Befdluß des Schanamts.             |
| Trasa.                  | Maść i odznaki,                                                                                         | Decyzya urzędu lu-<br>stracyinego. |
| Lanbrace<br>wiej ka     | Sellfuche mit fleinem Stern                                                                             | tuchtig befunden                   |
| dito                    | Buche mit Green beibe Ginauere                                                                          | and a selfanoen                    |
| Pofener Gef             | hunfelhuann                                                                                             | yel:                               |
| l'ozn. stad.            | Gniady Dyne Hojeichen                                                                                   |                                    |
| arabijche<br>arabska    | Dunfelfuchs mit mattem Stern                                                                            | 1                                  |
|                         | V. Posrian T                                                                                            | 1                                  |
| lanbraçe<br>Wiéjska     | V. Powiat Inowrach fraum mit Stern und Blaffe, linter hinterfuß m Dunfelfude Commund                    | awski.                             |
| dito                    | Dunfelfuche, Stern                                                                                      | ben gandmann brauchbar             |
| dito                    | Masztanowate                                                                                            | EUGH: Prouchbor                    |
|                         | Apfelfdimmel, mit Schnibbe und weißer Unterlip<br>alle 4 Sage weiß geftiefelt - Siwotabikowity          | ne hen Selves many                 |
| erebrit<br>oprawna      | alle 4 Fige weiß gestiefelt — Siwotablkowity bellbrann, mit Stern und Schnibbe, hinterfro meiß — Gniady | Ctutte ibegen brauchbae            |
| dito                    | meiß - Gniady                                                                                           | ne brauchbar                       |
|                         | firschbraun, ohne Abzeichen<br>Gniady                                                                   | recht fart und tuchtig             |
| anbrace                 | VI. Powiat Mogilni                                                                                      | ń                                  |
| ieiska                  | Mappe, linker hinterfuß meiß                                                                            | bochft fraftig, jur Bucht ge,      |
| inbgeftut<br>adn. kraj. | Rothfuche, mit Stern, hinterfuße weiß                                                                   | - CIUMPI                           |
| Offent Vanhal           | On                                                                                                      | jur Bucht geeignet, Figur eles     |
| ch.pr.st.kr             | Gniady Rrone meiß                                                                                       | herrliche Mustelfraft, elegant     |
| éjska                   | Graufdimmel, linte Rathe weiß, Stern                                                                    |                                    |
| iander                  | hellbraun, mit mattem &                                                                                 | jeigt icones Blut, elegant         |
|                         |                                                                                                         | fraftige Figur, herrliche Dus:     |
|                         | Rothfuche, linker Sinterfeffel weiß                                                                     | perrath ebles Blut, fraftige       |
| dn. krai                | unfelbraun, mit Stern                                                                                   | windlelu.                          |
|                         | chweißfuche, mit Bitte tine                                                                             | elegante Sigur, guter Ruo:         |
| IK IK                   | auztanowaty Blaffe, binten weiße Strumpfe                                                               | fraftiger Ban, fartes Dage         |
|                         |                                                                                                         | Benbleto,                          |
|                         | £ .                                                                                                     | 24                                 |

| Nro. | Ramen bes Eigenthümers ber vor:<br>geführten Sengste.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiora. | Deffen Aufenthalteort.<br>Miéjsce zamieszkania. | Ramen bes<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Alter. Lata. |     | 3off. Cale. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|
| 88   | Friedrich Pieczonski<br>Fryderyk Pieczyński                                                                | Dombrowo fruchowfo                              | Pantaleon                                    | 4                   | 5   | 2           |
| 89   | George Binber<br>Jerzy Binder                                                                              | Parlin                                          | Reptun                                       | 4                   | 5   | 2           |
| 90   | Muhlenbefiger Strohfchein<br>posiadacz miyna Strohschein                                                   | Folus; Muble                                    | જોાં                                         | 4                   | 5   | 1           |
| 91   | Gutebefiger v. Buchlinefi obywatel Zychlineki                                                              | Budgistam                                       | Ujar                                         | 7,                  | 5   | 2           |
| 92   | Undreas Junte<br>Andrzej Junke                                                                             | Jaftrjembowo                                    | Ulpffeus                                     | 4                   | 5   | 4           |
| 93   | Baron v. Euf<br>baron Luk                                                                                  | Rysjewo                                         | Marcian                                      | 3                   | 5   | 1           |
| 94   | Johann Lüf<br>Jan Lük                                                                                      | Orchowle                                        | Caftor                                       | 5                   | 5   | 3           |
| 95   | Bartholomaus Paulus<br>Barthomiej Paulus                                                                   | Popielewo                                       | Poing                                        | 6                   | 5   | -           |
| 96   | Gottlieb Rrause<br>Bogumit Krause                                                                          | Rolodzejewło                                    | Mero                                         | 4                   | 5   | 3           |
| 97   | Undreas Gorny<br>Andraej Gory                                                                              | Galgiemo                                        | Ebro                                         | 4                   | 5   | 3           |
| 98   | Franz Paulus Franciszek Paulus                                                                             | Milawa                                          | Negro                                        | 4                   | 5   | 2           |
|      | VII. Rrei                                                                                                  | s Schubin.                                      | •                                            | '                   |     | ı           |
| 99   | Birth Martin Meper<br>gospod. Marcin Meyer                                                                 | Dombrowfe                                       |                                              | 5                   | 5   | 6           |
| 00   | Birth Friedrich Schmidt . gospod. Frysteryk Schmidt                                                        | Buin                                            |                                              | 4                   | 5   | 3           |
| 01   | Birth Carl Ludwig Emert<br>gospod. Karol Ludwik Ewert                                                      | Ruben                                           |                                              | 4                   | 5   | 4 5         |
| 02   | VIII. Rre                                                                                                  | 16 Bir [ 16.                                    |                                              | •                   | - 1 |             |
| -    | dziedzie dobr ziemskich Ebers                                                                              | Eberspart                                       | Rebba                                        | 4]                  | 5   | 3           |
| 03   | Proble Sąchocki<br>proboszcz Sąchocki                                                                      | Mroczen                                         | Uchilles                                     | 8                   | 5   | t           |
| 04   | Michael Rrause                                                                                             | Woldfo                                          | Petrus                                       | 9                   | 5   | 1           |

| Rasa.                   | Maść i odznaki.                                                                        | December                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Canhana                 | 1                                                                                      | Decyzya urzędu lu-<br>stracyinego. |
| wiejska                 | Rothfuche mit Blaffe<br>Kasztanowaty                                                   | elegant                            |
| dito                    | Rothfuche, Bor- und hinterfrone rechts weiß                                            |                                    |
| Inländer                | Kalbe, ohne Abzeichen                                                                  | gefchloffen, fraftig               |
| krajowiec<br>pointifd   | Dutany                                                                                 | fraftig, farte Sprunggelente       |
| Polska<br>dito          | firschbraun, linter hinterfuß meiß                                                     | leicht gebaut                      |
|                         | dunfeibrann, Stern                                                                     | ausgezeichnete Mustelfraft,        |
| inlånder<br>trajowiec   | Dunfelfuchs, Ctern                                                                     | elegant                            |
| dito                    | I N 48 Z [ 3 II O W 1 f w                                                              | frafrig, elegantes Gebaube         |
|                         | Buche, ohne Ubjeichen<br>Kasztanowaty                                                  | fartes Bagenpferb                  |
| anbgestüt<br>adn. kraj. | bunfelbrann Ginears. C. c.                                                             | - angent leto                      |
| Hlanber 1               | Gniady Stitterfellet hoch weiß Schimmel                                                |                                    |
| rajowiec                | Siwy                                                                                   | fraftig, fcon                      |
| dito                    | Rothfuche, mit Blotte lines Gine                                                       | I would                            |
| dita                    | Rothfuche, mit Blaffe, linker hinterfuß weiß, re<br>ter hinterfuß Krone — Kasztanowaty | ch: fartes Wagenpferd              |
| 1                       | und hinterfeffel meiß - Kare                                                           | ers fraftiges Gebaube, gute Dut:   |
| nbrace 16               | rann, ohne Abzeichen                                                                   | iski                               |
|                         | Sniady The Megeripen                                                                   | Igut unb brauchbar                 |
| wito 8                  | raun, beibe hinterfuße weiß gefeffelt                                                  |                                    |
| dito 6                  | raun unb Stern                                                                         | fehr iconer Bau, vollftanbig       |
| G                       | niady Otern                                                                            | farf und brauchbar                 |
|                         | viii Powiat Wyrzy                                                                      | 1                                  |
| 101                     | niady                                                                                  | s k i.                             |
| bi                      | Infelirous mis &                                                                       | branchbar                          |
| G                       | unfelbraun, mit Stern und Schnibbe                                                     |                                    |
| br                      | alle, mir Grem                                                                         | SZ P                               |
| 40                      | niady Diern und binten weiß gefeffelt                                                  | ₩ ₩                                |
|                         |                                                                                        |                                    |
|                         |                                                                                        |                                    |
|                         |                                                                                        |                                    |

| Nro. | Namen bes Eigenthümers ber vor:<br>geführten Pengste.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiera. | Dessen Aufenthaltsort.<br>Miéjsco zamieszkania. | Ramen bes<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Miter. Lata. | topy. 3 | 30ff. Cale. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 105  | George Mens                                                                                                | Dreydorf                                        | Lintens ?                                    | 12                  | 5       | 1           |
| 103  | Peter Schwanke                                                                                             | Czarnun                                         | Esculap                                      | 11                  | 5       | 2           |
| 107  | Jacob Ruß                                                                                                  | Gr. Pobnrfe                                     | Ubillard                                     | 8                   | 5       | 2           |
| 108  | Bilhelm Bolter<br>Wilhelm Bölter                                                                           | Drzewianswo                                     | Hector -                                     | 8                   | 5       | !-          |
| 109  | Martin Geefe<br>Margin Geslie                                                                              | dito                                            | ИроПо                                        | 8                   | 5       | 1           |
| 10   | David Begner Dawid Wegner                                                                                  | Glieges                                         | Carnift                                      | 7                   | 5       | 2           |
| 11   | Probf Eadedi<br>proboszcz Sachocki                                                                         | Mroczen                                         | Dorand                                       | 11                  | 5       | _           |
| 12   | Gottfried Eichhorst Bogumir Eichhorst                                                                      | Moschüş                                         | Ganimel                                      | 8                   | 5       | 3           |
| 13   | Michel Müller<br>Michar Möller                                                                             | Urnswalde                                       | hunter                                       | 7                   | 5       | 1           |
| 11   | Schul; Dietrich                                                                                            | Rossowo                                         | geo.                                         | 7                   | 5       | 2           |
| 15   | Michael Röpfe                                                                                              | Rarnowo                                         | Mercur                                       | 7                   | 5       | -           |
| 116  | Michat Röpke<br>Christian Rrumrey                                                                          | Bialoslime                                      | Blaubart                                     | -7                  | 5       | 1           |
| 17   | Krystyan Krumréj<br>Jacob Brzeczyński<br>Jakob Brzeczyński                                                 | Kunowo                                          | Greif                                        | 7                   | 5       | 2           |
| 118  | Johann Bottcher                                                                                            | Rossinin *                                      | Sapir                                        | 7                   | 5       | -           |
| 119  | Friedrich forfe                                                                                            | Gliegeg                                         | Philibor                                     | 9                   | 5       | 1           |
| 120  | Fryderyk Lörko<br>Schul; Warnhoff                                                                          | Falmierowo                                      | Saas                                         | 8                   | 5       | 3           |
| 21   | ezoltys Warnhoff<br>Johann Jahr<br>Jan Jahr                                                                | Güntergoft                                      | Orion                                        | 5                   | 5       | 2           |
| 122  | Midnel Rropp<br>  Michael Kropp                                                                            | Debenfe                                         | Peter                                        | 5                   | 5       | 2           |

| Raçe,<br>Rasa.                    | Farbe und Abzeichen,<br>Maść i odznaki.                                             | Beschluß des Schauamte<br>Decyzya urzędu lu-<br>stracyinego. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                   | n, mit Stern                                                                        | brauchbar                                                    |
| brau<br>B<br>Rap<br>Kary          | n und Schnibbe und weißen finfen hinter, und<br>orderfuß — Gniady<br>e mit Schnibbe |                                                              |
| Gniae<br>braur<br>Gniae           | mit weiß gefelten hinterfußen                                                       | •                                                            |
| fchwai<br>Skaro<br>braun<br>Gniad |                                                                                     | •                                                            |
| braun<br>Gniady<br>Kuchel         | mit Skilar                                                                          | 77                                                           |
| braun,<br>Gniade                  | mie Staffe und weißen hinterfußen                                                   | æ                                                            |
| dit<br>dit<br>dit<br>dit          |                                                                                     |                                                              |

| Nro. | Namen bes Eigenthümers ber vor:<br>geführten Pengste.<br>Nazwisko właściciela sprzedstawio-<br>nego ogiera. | Dessen Aufenthaltsort.<br>Miejsce zamieszkania. | Ramen bes<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Alter. Lata. | - | Cale. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---|-------|
| 123  | Michael Frags                                                                                               | Saparen                                         | Frang                                        | 5                   | 5 | 2     |
| 124  | Paul Franse                                                                                                 | Conin.                                          | Aupidor                                      | 5                   | 5 | 2     |
| 125  | Casemir Plotsa<br>Kazmiesz Plotka                                                                           | Mallocsyn                                       | oura                                         | 5                   | 5 | 2     |
| 126  | Erdmann Krienke                                                                                             | Radfit                                          | Pan                                          | 5                   | 5 | 2     |
| 127  | Albert Muffal<br>Wojciech Muslat                                                                            | Bronienowo                                      | Luc                                          | 5                   | 5 | 2     |
| 128  | Etoph Rehbein<br>Krysztof Rehbein                                                                           | Rogmin                                          | Plueo                                        | 5                   | 5 | 2     |
| 129  | Unbreas Ejeczewski<br>Andrzej Gzeczewski                                                                    | Dronzuo                                         | Dorabor                                      | 5                   | 5 | 1     |
| 130  | Johann Maciejemefi.<br>Jan Maciejewski                                                                      | Erzewiewnica-                                   | adia                                         | 5                   | 5 | 2     |
| 131  | Earl Giefe<br>Karol Giese                                                                                   | Gr. Rosciergon                                  | Reptun                                       | 5                   | 5 | £     |
| 132  | Christian Menning<br>Krystyan Menning                                                                       | Rrudife.                                        | Fuch's                                       | 5                   | 5 | í     |
| 133  | Sohann Sechafer                                                                                             | Gr- Tonin                                       | Victor                                       | 7                   | 7 | 2     |
| 134  | Jan Seenster<br>Johann Bark<br>Jan Bartz                                                                    | Gr. Rosciergyn .                                | Michel                                       | 5                   | 5 | 2     |
| 135  | Muguft Reumann                                                                                              | Bawabba                                         | Dorabor                                      | 6                   | 5 | 2     |
| 136  | August Neumann<br>Leopold Beife                                                                             | Rrusife .                                       | Rapp                                         | 4                   | 5 | -     |
| 137  | Leopold Weise berfelbe                                                                                      | dito -                                          | Rrack                                        | 4                   | 5 | _     |
| 138  | tenże sam<br>Peter Manowski<br>Piotr Manowski                                                               | Ranowo                                          | Eis                                          | 4                   | 5 | 1     |
| 139  | Johann Seymann                                                                                              | Ruhben                                          | Baffarb                                      | 4                   | 5 | 2     |
| 140  | Jan Heymann<br>Friedrich Marquards                                                                          | Guntergoft                                      | Baccous                                      | 4                   | 5 | _     |
| 141  | Fryderyk Marquards  Dichael Schauer  Michael Schauer                                                        | Radzis                                          | Marr                                         | 4                   | 5 | 1     |

Mace. Rasa.

Gniady

Rarbe und Abzeichen. Maść i odznaki.

Befchluß des Schauamte. Decyzya urzędu lustracyinego.

braun, mit Stern Gniady braun und linten weißen hinterfuß Gniady braun mit Stern Gniady braun und linten wellen Sinterfuß Gniady braun und rechten weißen Sinterfuß Gniady braun, mit Stern Gniady braun Gniady braun, mit Stern und linten meißen hinterfuß Gniady braun, mit vier weißen gugen Gniady Buche, mit Blaffe und rechtem weißen Dinterfuß Kasztanowaty braun, mit Stern Gniady dwars, mit brei weißgefeffelten Sugen braun, mit Stern, binten weiß gefeffelt Gniady ichmars mit Stern Gniady fdmary mit Stern Gniady Buchs mit Stern und Sonibbe Kasztanowaty Rappe, hinten weiß gefeffelt Kary braan Gniady braun, mit Stern

brauchbar - zdatny

| Nro.        | Namen bes Eigenthümers ber vors<br>geführten Pengste.<br>Nazwisko właściciola przedsta-<br>wionego ogiera. | Deffen Aufenthaltsott.<br>Miejsce zamieszkania. | Namen bes<br>Beschälers<br>Nazwa<br>ogiera, | La A | 30ff. Cale. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------|
| 142         | Johann Erdmann                                                                                             | Roadfentowo                                     | Blafins                                     |      | 5 -         |
| 143         | Bonciech Alexander                                                                                         | *Runowo                                         | Rappel                                      | 5    | 5 -         |
| 144         | Johann Prahl                                                                                               | Ctabren .                                       | Wang                                        | 7    | 5 2         |
| 145         | Beter Butle<br>Peter Butke                                                                                 | Sable                                           | Huno                                        | 4    | 5 -         |
| 146         | Johann Zöllmer                                                                                             | Wolsto                                          | Bommel                                      | 4    | 5 3         |
| 147         | Thomas Lewanski<br>Tomasz Lewanski                                                                         | Cabile                                          | Jupiter                                     | 4    | 5 2         |
|             |                                                                                                            | Bongrowie                                       |                                             |      |             |
| 148         | Martin Krüger<br>Marcin Krüger                                                                             | Dimonomo                                        | 1                                           | 9    | 5 2         |
| 149         | Ludwik Daust                                                                                               | Reuborf                                         |                                             | 5    | 5 2         |
| 150         | Michael Rruger<br>Michael Krüger                                                                           | Rozionfa                                        |                                             | 8    | 4 11.       |
| 151         | Joseph Gallas                                                                                              | Popows Rel.                                     | 1                                           | 6    | 5 -         |
| 152         | Lieutenant v. Rowinski<br>porucznik Rowiński                                                               | Oftrowo                                         |                                             | 4    | 5 1         |
| <b>15</b> 3 | Peter Reunast<br>Piotr Neunast                                                                             | Miloslawice Saul.                               |                                             | 4    | 5 3         |
| 154         | Peter Sarmel<br>Piote Harmel                                                                               | dito                                            | 1                                           | 4    | 5 3         |
| 155         | Michael Bigtet   Michael Zigtet                                                                            | Bligice :                                       |                                             | 4    | 5 2         |
| 156         | Mühlbradt<br>Mühlbradt                                                                                     | Gr. Golle                                       |                                             | 4    | 5 1         |
| 157         | Bonciech Boiniaf Wojciech Wozniak                                                                          | Bobranowo                                       | 1                                           | 4    | 5 2         |
| 158         | Stanislans Slazinski                                                                                       | Popowo Rol.                                     |                                             | 4    | 5 2         |
| 159         | Bilhelm Dilbrabt Wilh. Milbradt                                                                            | Sarbfa                                          | 1 -                                         | 4    | 5 2         |
| 160         | Erdmann Moin Erdmann Aloin                                                                                 | Rowen                                           |                                             | 11   | 5 2         |
| 161         | Johann Fritfch lan Fritech                                                                                 | Popowo Lol.                                     | 1                                           | 4    | 5121        |

Mage. Barbe und Abzeichen. Befdluß bes Schauamte. Raca. Maść i odznaki. Decyzya urzędu lustracyinego. brann Gniady brauchbar - zdatny braun Gniady Ruchs Kasztanowaty braun, mit Stern, Schnibbe und weiß gefeffelt Gniady brann Gniady Buchs, mit großer Blaffe und zwei weißen Sinter feffein - Kasztanowaty IX. Powiat Lanbrace ibraun, obne Abzeichen wiejska Gniady brauchbar - zdainy Buche, mit Stern, beibe hinterfuge meiß Kasztanowaty braun, mit Stern Gniady Rappe, mit ichmaler Blaffe, rechter hinterfeffel weiß Kary Rothfuchs, mit Stern Kasztanowaty Dunfelfuchs, mit Steen, linte Sinterfeffel weiß Kasztanowaty Rappe, ohne Abzeichen Kary braun, mit Stern und Schnibbe, weißes Untermal und vier meiße Suge - Gniady Rappe, mit Stern, linter hinterfeffel meiß braun, ohne Abzeichen - Gniady Dunkelfuche mit Blaffe und beibe Sinterfeffel weiß braun, ohne Abzeichen - Gniady braun, mit Stern und Schnibbe, linter Sinterfeffel

braun, abne Abzeichen - Gniady

Berforen gegangenes Maturalifations Patent.

em fabifden Baubelsmann Abraham Bolf Lemp ju Labifdin, bes Rreifes Goubin mobne baft, ift bas ibm bon und ertheilte Raturalis fatione: Bateut bom 21. Dovember 1840, mabs rend bes Jahrmarfte in Strielno am 18. Dos vember pr. angeblich entwendet worben.

Es mirb baffelbe bierburch mit bem Ber merten ungultig erflart, bag bem sc. Levy ein Duplicat beffelben ertheilt worben ift.

Bromberg, ben 21. Dar; 1845.

Abtheilung bes Junerm.

Utracony patent naturalizacyiny.

Lydowskiemu kupeowi Abrahamowi Wolff Lewy w Łabiszynie, powiatu Szubińskiego, skradzono, podług podania cnegoż, udzielony mu przez nas patent naturalizacyjny z dnia 21. Listopada 1840 w Strzalnie na rocznotargu dnia 18. Listopada r. z.

Ogłaszając takowy za nieważny namienlamy, ze i t. d. Lewy od nas duplikat onegoż uzyskat.

Bydgoszez, dnia 21. Marca 1845. Wydział Spraw wewnetrznych.

810

er in Mro. 52 bes boridbrigen Umteblatte inferirte Stedbrief binter ber Francisca Gip: burdfa ift erlebigt.

Bromberg, ben 26. Dar; 1845. Abtheilung bes Juueru.

mieszczony w Nrze 52 przesztoroczaego Dziennika urzędowego list gończy za Franciszką Szyburską jest załatwiony.

Bydgoszez, dnia 26. Marca 1845. Wydział spraw wewnetrznych.

#### 811 Derfonal . Chronif.

er approbirte praftifche Urit und Bunbe arit, Dr. med. et chir., Samuel Rofenthal, bat fich in Ergemegno niebergelaffen.

819

Der Probigt und Schulamestanbibat Arieb! rich Muguft Derrmann Bielte, als Reftor an ber ebangelifchen. Soule ju Schneibemubl, Rreifes Chobimfen.

813

Der Schulamtefanbidat Jofeph Enbiemeff, ein Zogling bes Ronigl. Geminars in Dofen. als interimiftifcher Lehrer an ber fatbelifchen Coule ju Illanomo, Rreifes Onefen.

814

Der Lehrer Buth and Rlein Gittne, als interimiftifcher lebrer bei ber evangel. Schule ju Rolonie Rrufchin, Rroifes Brombera. 815

Der Suchmacher und Bactermeifter 30

### Kronika osobista.

Aprobowany praktyczny lekara i chyrorg Dr. med. et chir, Samuel Rosenthal, osiade w Trzemesznie.

Kandydas do terzedu kaznodziejskiego i szkolnego Fryderyk August Arminiusz Ziel ke, rektezem przy ewangelickiej szkole w Pile, powiata Chodzieskiego.

Ublegający się o urząd szkolny Jónel Lubiewski, uczen Kr. seminaryum w Pozne niu, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Ułanowie, powiatu Galeeninakiego.

Nauezyciel Huth z mał. Sitna, tymezasowym nauczycielem przy wangelickiejszkole w kolonii Kruszyn, powastu Bydgoskiego.

Suklemnik i piekarz Jan Manchel w Lob-

hann Manthen in Lobfens, ift zum unbefolbeten Mitgliebe bes bortigen Magiftrats auf 6 Jahre gerablt und von und in biefer Eigenschaft ber fidtigt.

żenicy, bezpłatnym członkiem tamecznego magistratu na 6 lat obrany i przez nas w tem znaczeniu potwierdzony.

- 816 Personal-Chronit des Ronigl. Oberlandesgerichts ju Bromberg.
  - 1) Der Land: und Stadtgerichts Direftor, Rreis/Juffigrath v. Schmid ju Renfiadt in Dorichlefien, jum Derfanded Berichterath bei bem biefigen Dorrlandes/Bericht.
  - 2) Der Obertandes: Berichts: Auseultator Ernft August Julius Ragler jum Referendarius.
    3) Der bisberige Sulferichter, Oberlandes: Berichts: Affeffor heinemann jum etatsmäßie
  - 3) Ber bisberige Sulferichter, Oberlandes Berichts Alleffor Deinemann jum etatsmaß gen Affesior bei bem Land, und Stadtgericht ju Gnefen.
  - 4) Der Oberlandes Berichte Uffeffor v. Borcf jum etatemaßigen Affeffor bej bem lands und Stadtgericht zu Schonlante.
  - 5) Der Rammergerichte Affeffor Schlegel jum etatemäßigen Affeffor bei bem land und . Stadtgericht zu Schneibemubl.
  - 6) Der Bureaugehulte, Eivilsupernumerar und Actuar I. Rlaffe, Gotthilf Julius Maller ju Gilebne jum Sefretair und Baream Borffeber bei bem Land, und Stadte aericht in Gnefen.
  - 7) Der Bureaugehulfe, Civils Supernumerar und Aftuar I. Rlaffe, Albin Oswald Beper, jum Gefretair und Burean Borfteber bei bem Lande und Stadtgericht ju Inowraclam.
  - 8) Der Bulferefutor, Juvalide: Unteroffizier Johann Gottlieb Gattig und 9) Der Bulferefutor, fruhere Unteroffizier und Bataillonde Sambour im 14. Jufanteries
  - Regiment, Gottfried Couls ju etatsmäßigen Ereintoren und Boten bei bem Laud, und Stadigericht ju Anomiration
  - B. Der Land und Ctabtgerichte/Affeffor D. Gumpert in Bongrowiec ift in gleicher Eigenschaft an bas Land, und Stadtgericht ju Erzemegno berfett.

em Schoffere und Schmiedenreifer Peter Posberg ju Elberfeld ift unterm 19. Mary 1846 in auf feche hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preufischen Staats alltiges Patens

auf eine fur neu und eigenthamiich erachtete Borrichtung jum Preffen ber Pleifem ichlanch Enben, in ber Durch Beichnung und Befchreibung nachgewiesenen Bufame wenfebung

ertheilt morden.

as bem Indwig Sablweg ju Sjablowiec unterm 28. Februar 1844 entheilte Parent auf eine mechaniche Borrichtung jum Ansbrungen ber Korner aus Gestreibehaftnen in ber burch Beichnung und Beichreibung nochgewiesenen Ansammenfegung, ift, ba bie Ansfahrung biefer Borrichtung nicht nachgewiesen, für erloschen ertlätzt worden.

Dienn ber öffentische Mueiger Borb. 15.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

# .№ 15.

#### 819 Ebictal . Citation.

Ueber ben Rachlag bes hierfelbft am 21. Januar b. 3. verstorbenen Postwagenmeiftere Garl Cabriel Baternan, ift ber erbicaftliche Liquibations Brojeg eröffnet worben. Der Segmin jur Elganibation und Berification ber Sorberungen, ift auf

ben 15. Dai 1845,

Bormittags um 9 Uhr, bor bem herrn Landund Stadtgerichte. Rath Guther, im Partheienjemmer bes hiefigen Gerichts angefest und ewerben batu fammtliche Glaubiaer poraeladen.

Wer fich in biesem Sermine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte betustig erflätet und mit feinen Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenven Glabiger von der Maffe noch abrig bleiben follte, verwiesen werben.

Schneibemabl ben 12. Dezember 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego dnia 21. Styoznia r. b. Karola Gabryela Vatersam, dozorcę bryk pocztowych, otworzono dziś proeese spadkowo-likwidacyjny.

Termin do podania i udowodnienia wszelkich pretensyl wyznaczony został na daleń

15. Maja 1845 r.

z rana o godzinie 9. przed Ur. Gunther, konsyliarzem sądu podznaczonego w izbie naszej instrukcyinej, na który niniejszem zapozywany wszelkie wierzyciele.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawa pierwszcintwa jakieby miał, uznany i z pretensyą swoją li de tego odesłany, coby się po zaspokojeniazgłoszonych wierzycieli pozostało.

> Piła, dnia 12. Grudnia 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 820

# Betanntmadung.

Den 15. April c., Bormittags 11 Uhr, follen an hiefiger Greitoffelle mehrere bivete Mahagont mobel und Jagbgervehre bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Begabilagb vertauft werben.

Schubin , ben 18. Dary 1845.

D. Bitttd. Muftione:Rommiffarius.

821

### Befanutmadung.

Den 15. April c., Bormittage 11 Uhr, foll an hiefiger Gerichteffelle:

1) ein neuer vierfitiger mit Gladfenftern verfebener und mit Reufilber befchlagener Rutfcmagen,

2) ein gweiter vierfitiger Rutichmagen unb

3) funf Stud lafirte mit Reufilber beichlagene Bferbegefcbirre,

Sfentlich an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Bejahlung berfauft merben.

Schubin, ben 30. Mari 1845. b. Bittich, Auftione Rommiffarius.

822 Die hiefige Kantor und Schachterftelle, welche jahrlich 200 bis 250 Thir. eintragt, foll befest werden. Dur verheirarbete ober verheirarbet gewesene, mit guten Moralitates Zeuge mifen verschiene und ber beuttichen Schriftprache fundige Gubiefte, haben fich is fokeftenst jum 1. Mai d. J., Behufs Probe-Abhaltung über ihre Qualification als Borbeter, hier einzur finden. Reise und andere Koften werden nicht vergutigt.

Lobsend, den 2. Wpril 1845.

Der ifraelitifche Rorporations. Borftand.

823 Die hiefige Schachter, und Rantorftelle ift vom 1. Mai b. J. bacant; reffettrenbe Subjette, welche fich über ihre Fabigfeit auszuweisen vermögen, wollen fich bieferhalb so balb wie möglich perfonlich melben, jedoch wird bemerte, bag auf Reiseloften zc. nichts vergftigt wird.

Bonfama, ben 28. Mary 1845.

Der Corporations, Borfteber D. Ras.

824

#### Publicandum.

Mający z obywateli Departamentu Bydgoskiego dobra szlacheckie na sprzedaż, do 1500 lub 2000 morg rozległości, raczy się zgłosić w liście fr. X. W. poste restante Schroda, upraszając zarazem adressanta, o rozległości ziemi, ilość landszaftowéj taxy, ile roli ernej, tąk, pastwisk, boru, czynszów etc., jako też o nazwisku wsi, powiatu, najbliżazej rzeki i practium.

825 €6 merben 3000 Thaler auf ein Rittergut gefucht. Bo ? erfahrt man in ber Umts: blatt: Expedition.

826 Birfenpfiangen, das Schock ju 2½ Sgr. incl. Ausziehelobn, verfauft in Abelich Biergchucin der Rittergutebefiger Reumann.

827 Geinften Maradquine empfichlt jum billigen Preife 3. Ronnenprediger in Ratel.

828 Ich beabsichtige mein im Thorner Rreife belegenes, 2 Meilen von Thorn, 2 Meilen von Culm und 5 Meilen von Grauben; entferntes Erbpachtegut Morgipn, von 300 Schffein Binterausschaat, mit vollfanisjem lebenden und tobten Juventario, bestellter Binter, und Commeraussaat, von Johanni b. J. aus freier hand zu verkaufen. hiezu ift eine Schäferei von 400 Stud halbveredelter Schaafe gehörig, welche bei dem bebeutenden Umfange der Vielen noch anschnlich vermehrt werden fann. Auch fann die Hille geeinigten Kaufpreises auf dem Gute, gegen pupillarische Sicherbeit, siehen bleiben. Kaussusige ersuche ich ergebenft, sich in portospetien Briefen oder persönlich bei mir ju melben und die naberen Bedingungen alsdann zu ersabren

Thorn, ben 8. Dar; 1845:

830

Die verwitt. Sutebefiger S. Benticher, geb. Ubrometa.

64 to 45

6

随随

829 Gägeblode unb Mublenwellen.

Den herren Tifchlern und Banmeistern jur Nachricht, bag in biefiger Forf, im Banter b. J. gefalt, mehrere Dunbert Sageblocke und barunter auch Mablenwellen, alles allfreies Doly, aus ben iconfinen Uebenfanbern gewählt, jum Raufe vorrathig liegen. Binice bei Mogilno.

Das Dominium.

Betannemachung.

Jum 19. b. M. wird die fiefige, mit einem monatlichen Gehalte von 3 Tofen. und ben Gefutionsgefuhren verbundene Suffereitnorfelle, vacant. Es werden baher verforgangse berechtigte Personen, die geneigt find, biefe Gettle ju übernehmen, anfgesorbert, fich, uneer leberreichung ihrer Zeugniffe, bier so follerung wie möglich ju melben. Arononovo, den 6, Appril 1846,

Der Magiftrat.

831 Der 12jährige Anton Tomaßewsfi aus Bocianowo, ift vor mehreren Bochen aus der Atfigen Baifenanstalt beimlich entstohen. Da die bieherigen Bemühungen ju seiner Ermitter lung fruchtios gewesen find, so fordern wir hierdurch Iedermann, namentlich die Wollabl. Driepoligiebehörden auf, und dabon ju benachrichtigen, wenn der Anton Tomaszwessi sich ir gend wo betreffen lassen sieden bei benachrichtigen, wenn der Anton Tomaszwessi sich ir

Bromberg, ben 1. Mar; 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

882 Die Gateragentur in Thorn empfiehlt fich jum Une und Berfanf vieler Guter ieber Größe ju recht billigen Preifen, worund ere ein Grundflick ? Meilen von Barfchau, jur Mablenaniage paffend; est befeht in 20 Wow-gen Land, circa 60 Fubren Den, daju zwei Ziegeleien mit robem Material ju 30,000 Ligglin ift fur 3000 Thir, ju haben. Rabere Ausfunft auf franco Anfragen ertheite M. Denning.

833

Stedbriefe.

Der frubere Rutider Ubam (Ubolph) Ockerle, besten Signalement nachstebend anges geben, ist dringend verbächtig, fur; vor seinem Wagange von dier in die Proving Restpreussen, sienen großen gemeinen Diedstahl verübs zu haben.

Cammtliche Militair, und Eivilbehorben erfuchen wir, auf biefes Individum gefälligft au bigliren und im Betvetungefalle an und ablieferu in laffen.

Gignalement

Nome Abam (Abolph) Oesterle, Stand bisher Kutscher, Erburtsort Klein Ezyste, Religion edangelisch, Alter 20 Jahre, Bedge 4 Kuf 103011, Paare biond, Sturn fer, Augen braunen biond, Augen bian, Rase und Mund gewöhnlich, Ichau et alle die Bester bestehe der Bestehe Bunden.

Bromberg, ben 26. Mar; 1845. Ronigl. Land, und Grabtgericht.

834 Der wegen Tobtichlags hier in Unterfur dung befangene Lucas Eegeelsfi, beffen Signat lement nachstebend folgt, ift aus bem hiefigen Gefangniffe am 28. d. M. entsprungen.

Saumtliche resp. Behörben werben bier, mit ersucht, ben Lucas Eegielsti, wo berfeibe ich betreten lagt, ju berhaften und an und ibjuliefern.

Signalement.

Geburtsort Malachomo bei Bittfow, lufenthaltsort Riein Guttonvy, Religion fathor ifc, Mier ungefahr 30 Jahre, Größe 5 Kuß 30ll, Daare blond, etwas ins rothe fallend, firr, Augenbraunen blond, Mugen blau, lase spie Mund gewöhnlich, Bart röbslich, firt, 3ahne vollständig, Kinn rund, Gesichtstabung breit, Bekichtsfarbe gesund, Gesichtstabung breit, Besichtsfarbe gesund, Gesicht ibung breit, Besichtsfarbe gesund, Gesicht

Listy gończe.

Były kuczer Adam (Adolf) Oesterle mocno podéjrzany o wypełnioną wielką kradzież pospolitą, którego rysopis niżéj opisany jest, oddalił się do zachodnich pruss.

Wszelkie władze wojskowe i cywilne wzywamy przeto, aby na to iadividuum baczyć, a w razie najścia pojmać i do nas odeelać raczyły.

Rysopis

Imie i nawisko Adam (Adolf) Oesterle, stan dotąd kuczer, miejsce urodzenia małe Czyste, religia ewangelicka, wiek 20 lat; warost 4 stopy 10 caki, włosy blond, czoło wolne, brwi blond, oczy niebieskie, nos i usta zwyczajne, zęby spełna, broda i twarz okrągie, cera zdrowa, poznaki: ospowaty i na palcu wskazującym u bewéj ręki zhamie na zgięciu tejże ręki blizny od mianych ran.

Bydgoszez, dnia 26. Marca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Łukasz Cegielski o zabójstwo tutéj w indagscyi będący, którego rysopis poniżéj się znajduje, zbiegł dnia 28. b. m. z tutéjszego wiezienia.

Wszelkie władze właściwe npraszają się niniejszem, aby tegoż Łukasza Ceglelskiego, gdzie się tylko napotkać da ujęły i do nas edprowadzić kazaty.

Rysopis.

Miéjese uredzenia Małachowe pod Witkwem, miéjsce pobytu małe Gutowy, religia katolicka, wiek około 30 lat, wzrost 5 stop 4 cale, włosy błond, cokolwiek w ozerwone wpadające, czoło odsłonione, brwf błond, oczy niebieskie, nos kończaty, usta zwyczajne, broda czerwonawa golona, żęby zupełne, podbrodek okrągły, kształt twarzy terfett, Sprache polnifch, befondere Rennzeichen : ethat podennarbig.

Brefchen, ben 29. Mary 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

szecoki, cera zdrowa, skład ciała zsiadły, język polski, sczególne znaki, cokolwiek ospowaty.

Września, dnia 29. Marca 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

835 Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen Land, und Stadtgerichts hierfelbst werde ich 4500 Stadt Eigarten, von verschiebener Qualität, in termino den 15. April 1845, Bormittags 10 Uhr, an hiefiger Gerichtskelle öffentlich an dem Reifibetenden gegen gleich baare Bezahlung verauftioniren, wovon Kauftustige in Kenntniß gesehr

Lobfend, ben 7. Mar; 1845. Begner, Ronigl. Muct. Rommiffar.

Obwieszczenie

Z polecenia tutéjszego Król. Sąda Zlemsko-miéjskiego sprzedawać będę w terminie dnia 15. Kwietnia r. b., przed południem o godzinie 10. tu w miéjscu sądowém 4500 sztuk cygarrów różnéj dobroci zaraz za gotową zapłatę do najwięcej dającego publicznie, o czem chęć kupienia mających zawiadamiam.

Lobienica, dnia 7. Marca 1845. Wegner, Król, aukcyonator.

836 Befanntmadjung.

837

Im Auftrage bes Königlichen Land' und Stadisgerichts hierfelbft, werde ich bie bei den dieuerlichen Birichen ju Debehafe in Beschlag genoumenen Biehftüde, ale: 20 Foblen, 20 Stade Rinder, 35 Stade Starfen, 514 Stud Dammel, Schaafe und Ichteinge, 98 Schaf Schweine, 15 Stud Kälber, 48 Stad Sane, 107 Stud Juhner und verschiebens haufer, 108 Birthschaftsgeräth in termino den 17ten April c., Bornuttags um 9 libr und figende Zage, in loco Debehufe, bei Boblens, öffentich an den Meistbietenden, gegen gleich daare Rejablung, verauftioniten, wovon Kaufingige in Kenntmig geset werden.

Lobfens, ben 2. April 1845.

Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjszego Król. Sądu Ziemsko-miejskiego sprzedawać będę publicznie, gospodarzom wiejskim w Dembence urzędownie zabrane następujące bydło: 20 źrebaków, 20 wotów, 36 jałowie, 514 skopów, owiec i jarlaków, 98 świń, 15 cielaków, 48 gęsł, 107 kur i rozmaite sprzęty domowe i gospodarcze w terminie dnia 17. Kwietnia r. b. przed południem o godzinie 9tćj i w dniach następnych in loco Dembenke pod Łobżenicą, za gotową zapłatę najwięcej dajcemu, oczem ochotę do kupna mających nwiadomiam.

Lobzenica, dnia 2. Kwietnia 1845.

Wegner, Król. aukcyonator.

Entgegnung auf mehrere an mich ergangene Unfragen!

In ber Stadt felbft tritt moglichft fur biefen Sommer eine neu ju errichterbe Bar beankallt groedmogig fur meine alleinige Rechnung inst leben. Diefelbe wird außer ben Bang nen, Flus und Dampfabern auch bie Einrichtung jur Bafferfur, wie Zimmer jur Aufnahme fix Babrafifte entbalten.

Bromberg, ben 8, April 1845.

, Diller.

# Befanntmachung.

Der Muhlenbefiger Prinbodjemeli ju Ujajd beabfichtigt feine bafelbft belegene Baffers muble, fowie die Freifchleufe an einem und bemfelben Baffer, wo felbige jest liegt, ju bers legen. Indem diefe Beranderung der Bublene lage fomobl als ber Freifchleufe, auf Grund bes § 29 ber Allgemeinen Gemerbeordnung bom 17. Januar 1845 jur öffentlichen Rennte niß gebracht wird, werben benjenigen, welche bagegen ermaige Einmenbungen angubringen haben, aufgeforbert, folche binnen 4 Bochen praflufivifcher Frift bei b.m unterzeichneten Die ftrifte: Rommiffarius anzumelben. Auf fpater eingehende Reflamationen wird feine Rudficht genommen und bie nachgefucte Genehmigung ertbeilt werben.

Rledo, ben 4. April 1845.

Koniglicher Diftrifts. Rommiffarius.

# Obwieszczenie.

Mlynarz Przybyszewski w Ujeżdzie zamyśla młyn swój tamże położony wraz z upussem na inne miéjace przenieść. Gdy odmiana niniéjsza teraźniejszego położenia młyna i upustu na fundamencie (5. 29 powszechnego regulaminu procederowego z d. 17. Stycznia 1846 r. do publicznej podaje się władomości, wzywają się zarazem wszyscy interessenci, którzy przeciw temu mają jakowe roklamacye, aby takowe w terminie prekluzylnym 4ro tygodniowym do podpisanego kommissarza podali. Na poźniejsze reklamacye żaden wzgląd wzięty nie będzie i poszukiwane dozwolenie udzielone zostanie,

Kłecko, dnia 4. Kwietnia 1845.

Król. kommissarz obwodowy.

839 - Einem geehrten Publico empfehle ich mein in allen mobernen Saçons fur jeben Stand gefertigte und aufs Neue burch einige bunbert Baar vermehrte

"Schuh. und Stiefel. Sortiment" in reeller und bamerhafter Baare ju ber Art biffigen Preifeu, wo jede Concurren; nachfter ben mug.

Bromberg im April 1845. D. Labynefi, Pofener Strafe. Szan. Publiczności polecam mój we wszelkich modnych wzorach dla wszystkich stanów przysposobiony i na nowo o kilka set par pomnożony

"sortyment trzewików i butów" jako rzetelny i trwały towar za tak mierne ceny, że takowym wszelkie współubieganie się piarwszeństwo ustąpić musi.

Bydgoszcz w Mcu Kwietniu 1845. P. Ładyński, ulica Poznańska.

Bei meiner Abreife von Labifchin empfehle ich mich allen Freunden und Befannten.
Dr. Ferd. Underffen.

841 In Luboftron, bei Labifchin, fleben 4 gemaffete Schweine und circa 180 Entr. gut

842. Aban Jacobi ift Billens bas ibm jugeborige Saus nebft Stall und 3 Morgen land in Jagbicous, bei Bromberg, am 28. April b. J. aus freier Sand ju verfaufen.

2848 Das Saus in Forbon, in ber breiten Strafe unter Dro. 66, wird eigenhaubig ber: Bromberg, ben 8. April 1845. 30feph 3 big.

Bie herren Abefing & Comp. in Berlin haben und unterm heutigen Tage ein Lager ibrer Beu fil bere fa brifate in Commisson übergeben und empfehlen wir ju Fabifpreis fen: Eg. Beer, Suppen und Bemiferelbige, Lampen, Leuchter, Lichtickeren und biele andere dergleichen Gegenkande, sowie alle Arten Anschnalt und Anschrauber Sporen in großer Auserwahl; besonders machen wir die Aerren Wagenfabikanten und Sattlermeisten den Sortiment vom Bagengrifen, Leifen, Geschirrschanlen, Candaren, Gebuffen, Sreighügeln z. aufmerts fam und können wir alle nur gervanschie Gegenstände, nach bem bei uns einzusschen Musker aub Breis Buche in wenigen Lagen liefenz

Bromberg, ben 1. April 1845.

851

Julius Dufolff & Comp.

845 Ein junger Mann mit nothigen Schulfenntniffen und ber beutschen und polnischen Sprache machtig, ber gesonnen ift bas Materials Baaren: und Wein: Geschäft, sowie auch fraufmannische Comtoir: Biffenschaft zu erlernen, findet hierfelbft sofort eine gute Lebritelle. Wo? fagt bie Granauersche Buchbruderei.

846 Rothen und weißen Ricefaamen, Lucerne, Schaffcmingel, Engl. Rhengrad und Ehymotheegrad Saamen empfichte Bromberg, ben 2. April 1845.

847 Ein verheiratheter Schmidt fann jum 1. Mai, mie ober ohne handwerfjeug, ju Ottorowoer:Mable ein Unterfommen finden.

848 Ein junger ordentlicher Menich findet ale Lehrling fogleich ein Unterfommen beimt Buchbinber Bartom.

849 Die Steindruderei von C. 2B. Bellach in Bromberg befindet fich jest Friedrichsftraße, im Saufe bes beren Badermeifters Bente, neben ber Levitschen Buchbanblung.

850 Ich wohne jest am Markte im hause des Mieszkam teraz na rynku na pierwszym hrn. Apotheker Kupskender, eine Treppe hoch. Dr. Saldach.

Theater in Bromberg.

Sonntag ben 13. April: "Die Kunft Berschwörungen ju leiten." Luffpiel in 5 Aften. Montag ben 14. April: "Der reisenbe Student." Baubeville in 2 Aften von Schneiber-Dierauf jum 1. Male: "Die Millerin von Marty." Kom. Oper in 1 Aft vom Manurer. Dr. Köder vom hoftheater ju petersburg, "Manser und Wilhelm".

Dienstag ben 15. April: Bum 1. Dale: "Der Zerriffene." Poffe mit Gefang von Deftrop-Mittwood ben 16. April: Zum 1. Male: "Carriffe." Lufip, in 5 Aften von Moliere.

# Amtsblatt

# URZĘDOWY

Der

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 16.

Bromberg, den 18. April 1845. Bydgoszcz, dnia 18. Kwietnia 1845.

852

# Befannemadung.

Rachbem bes Ronige Majeftat geruhet haben, ben jum Ergbifchofe bon Gnefen und Pofen ermablten bieberigen Domprobft Berrn Leo b. Priplusti ais Ergbifcof ber gebachten Erge bidcefen mittelft Allerhochfter Urfunde boin 3. Dar; b. 3. ju beftetigen, bat berfelbe am 1. April b. J. Geiner Majeftat bem Ronige ben Gib ber Untershänigfeit und Erene abgeleiftet. Died bringe ich hiermit mit bem Bemerten gur bffentlichen Renntnif, bag bie amtliche Birt's famfeit bes herrn Ergbifchofes von Priplusti mit bem 1. April b. 3. begonnen bat.

Pofen, ben 3. Mpril 1845.

Der Dberprafibent bes Großherzogehums Dofen.

w Beurmann.

853 Befanntmachung.

m ben Unfauf bes Blebfalges noch mebr, als bisher bereits gefcheben ift, ju erleichtern, ift versuchemeife nachgelaffen worden, baß

Obwieszczenie.

Zostawszy dotychczasowy Probosz Metropolitalny JW. JX. Leon Przyłuski na Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego obrany i przez Najwyższy autentyk z dnia 3. Marca r. b. na tymże stopniu potwierdzony, wykenał tenże na dniu 1. Kwietnia r. b. Najjaśniej zemu Królowi przysięgę poddannosci i wierności. Podając to do wiadomości publicznej namieniam, iż JW. JX. Arcybiskup Przyłuski z dniem 1. Kwietnia r. b. swoje rozpoczął urzędowanie.

Poznań, dnia 3. Kwietnia 1845.

Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

Benermann.

Obwieszczenie.

Aby wiecej jeseze jak się dotąd działo, ułatwić zakup soli dla bydła, dozwolonem na probe zostało, iż:

1) bie ichriftlichen Anmelbungen wegen fteber laffung bon Biehfals nicht mehr bei ben Dauptselb und Dauptfeuer: Bemeten eins gereicht zu werben brauchen, sondern an die Salpertaufsftellen felbft absgeben werden fonnen, und es find biefe Stellen

2) ermächtigt worden, sich nicht genau an die Säge bes ungefähren regelmäßigen Bes darfs von jahrlich 8 Pund Sal; für ein Schaf Rindvich und 1 Pfund Sal; für ein Schaf zu diene, vielmehr, foweit feine besondere Bedenken obwolten, die geforderen Mengen an Wiehfal; zu verabfolgen. Diese Mengen muffen jedoch nach den aberhaupt verkanstichen Maßen berechnet fein.

Dit Bezingnahme auf bie Befanntmachung bom 6. August 1842 wird biefes hierdurch jur öffentlichen Renntnif gebracht.

Berlin, ben 2. April 1845.

Der Finang. Minifter

 piśmiennych zgłaczań o ustąpienie soli dla bydła niepotrzeba już więcej podawać do głównych urzędów celnych i poborowych, lecz je do samych magazynów solnych oddawać można, dla czego też...

2) rzeczone magazyny upoważnione zostały, nietrzymania się ściśle regularnych pozyczów potrzeby po 8 funtów soli na jednę sztukę rogatego bydła i 1 funt soli na owcę rocznie, ale wydawania żądanych ilości soli dobytkowej, jeżeli szczególne nie zachodza wątpliwości. Takowe ilości obrachowane być przecież powinny w miarę massów o ogólności sprzedawać się mogacych.

Z powożaniem się do obwieszczenia z d. 6. Sierpnia 1842 podaje się to niniejszem do

publicznej władomości.

Berlin, dnia 2. Kwietnia 1845.

Minister finansow
Flottwell

# Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi

854 Behandlung bee Phosphore und bes Phosphor, Rleiftere ale Gifte.

Sm Departement ber Koniglichen Regierung ju Marienwerber ist ein Sall von Bergiftung durch Phoedporkleister vorgefommen, abniche Källe sind auch in anderen Regierungsbezirken zur Kennknis der Beborde gefangt.

Es ist beshalb von bem herrn Minister ber geistlichen, Unterrichts und Medizinalini geiegenheiten Ercellen, bestimmt worden, daß Hosshov nud Phosshor Reiffer nur gegen Giftscheine veradioss und bei der Ausberad, rung und Werabreichung die nämlichen Vorschiebtsmaßregeln beobachtet werden sollen, welche im Andang zu der Poptbefern Ditung vom 11. Oktober 1801, wegen sorgsättiger Ausbewahrung und vorsichtiger Verabfolgung der directen Gifte vergeschrieben find,

Obchodzenie się z fosforem i klajstrem fosforowym

VV Departamencie Król. Regencyi w Kwidzynie wydarzył się przypadek otrucia przez klejster fosforowy; podobne przypadki doszły tókże w innych okręgach Regencyjnych do wiadomości władz.

Postanowloném wice przez J.W. Ministes Spraw duchownych, naukowych i lekarskich, że fosfor i klej-ter fosforowy tylko za świadectwarni trucizny wydawać i przy zachowywniu i wydawaniu też same środki ostrożności zachować należy, które w dodatku do ordynacyi aptecznej z dnia 11. Pzździenika 1801, względem troskliwego rachowywnia i ostrożnego wydawania samych trucizn, przepisane zostały.

Die Berren Apothefer werben angewiefen, hiernach genau ju berfahren.

Bromberg, ben 5. Mpril 1845.

Abtheilung bes Janern. .

Johrmarfteverlegung.

Der nach bem bieefahrigen Rafenber jum 28. Upril c. angefehte Jahrmarft in Mrocgen wird erft am 6. Mai c. bafelbft abgehalten werben.

Bromberg, ben 1. April 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Junern.

Zaleca sie Panom Aptekarzom, aby scisle podług tego postępowali.

Bydgoszcz, dnia 5. Kwietnia 1845.

Wydział spraw wewnętrznyck.

Przełożenie roczniotargu,

yznaczony wedle tegorocznego kalendarza na dzień 28. Kwietnia r. b. roczniotarg w mieście Mroczy, odbędzie się dopiero na dniu 6. Maja r. b. tamże.

Bydgoszez, dnia 1. Kwietnia 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

### 856 Perfonal . Chronit.

Der bieberige Dberforffer bon Schwarifop: pen ju Obereimer ift jum Forftinfpeftor er: nannt und bemfelben bie Forftinfpeftion Ino: wraclam, beftebend aus ben Oberforftereien Cierpis, Bobget, Strgelno, Cforgencin und Golombfi übertragen worben.

857

255

Der Rreieffeuer : Einnehmer Bernede in Birfis ift mit Penfion in ben Rubeffand ber: fest und feine Stelle an ben Rreis : Gefretair Bitting befinitio verlieben.

858

Der Lehrer Johann Benglaff aus Offat: tome, ale interimiftifcher lebrer an ber evanges lifchen Soule ju Grunau, Rreifes Schubin. 850

Der Schulamte: Ranbibat Carl Dofchte, ein Bogling bes hiefigen Roniglichen Schulleh: rer. Ceminare, ale interimiffifder lebrer an ber ebangelifden Schule ju Smiesjtowo, Rreifes Ejarnifan.

860

Der lebrer Johann Gottlieb Counte and

# Kronika osobista.

otychezasowy Nadleśniczy v. Schwarz-Koppen w Obereimer, mianowany został Inspektorem lasów i poruczoną mu jest inspekcya leśna Inowraciawska, składająca się z nadleśnictw Cierpicz, Osiek, Strzelno, Skorzecin i Gołabki.

Kassyer powiatowy Zernecke w Wyrzysku emerytowany i posada jego sekretarzowi powiatowemu Witting stanowczo nadana.

Nauczyciel Jan Wenzlaff z Ostatkowa, tymczasowym nanczycielem przy ewangelickiej szkole w Grunau, pow. Szubińskiego.

Ubiegający się o urząd szkolny Karol Röschke, uczeń tutejszego Król. seminaryum nauczycieli, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Smieszkowie, powiatu Czarnkowskiego.

Mauczyciel Jan Bogumił Schünke z Mie-

Schule ju Rrufdwis, Rreifes Inowraciam.

Rierumpn, ale febrer bet ber evangeliften rucine, nauczycielem przy ewangelickie szkole w Kruświcy, powiatu Inowracławskiego.

861

## Mufforbierung.

Die Rreis : Thierargifielle fur ben Begirt Olpe : Bittgenfiein : Siegen, mit bem Bobnfibe in Dildenbach ift erledigt. Befabigte Perfonen, welche bisfe Unftellung gegen bas etatsmäßige Behalt pon jabriich 100 Thirn munichen, mollen fich unter Ginreichung ibrer Zeugniffe und Des Lebenstaufes innerhalb 6 Bochen bei uns melben.

Urneberg, ben 27. Dary 1845.

Ronigliche Dreuß. Regierung, Abtheilung bes Innern.

862

# Befannemadung.

Obwieszczenie.

Die mit ber zweiten Perfonenpofi von Gruppe nach Graubent am 3. b. DR. abgereiften beiben Baffagiere, brei Sabriente, bie gefanimte Cor: refponben; bie Pofiguter und bie Papiere ber Boft find beim Trajeft uber ben Beichfelftrom. in Rolge bes burch bie Gewalt bes treibenben Gifes berbeigeführten Umfturges bes Rabrienges, ein Raub bes Baffers geworben.

Das correspondirende Bublifum mirb bler: bon mit bem Bemerfen in Renntnif gefest, baß ju ber verloren gegangenen Correfponden; biejenigen Briefe, Belber und Paquete ju rechi nen find, welche jur Beforberung nach Briefen, Barnfee, Granbent, Leffen und Rheben inner: halb bes Beitraums bom 2. b. DR., 9 Ubr Bor: mittags bis jum 3. ej., 9 Uhr Bormittags, bier mit ben Doften eingegangen ober im Orte felbit aufgeliefert worben maren.

Bromberg, ben 5. April 1845.

Ronigl. Preug. Poftamt.

Dwal podróżni drugą dla osób przeznaezona poczta z Grupy do Grudziąża dnia 3. b. m. wystaną jadący, trzej przewoźnicy, wszelka korrespondencya, efekta i papiery pocztowe stały slę, przy przeprawie przez Wiste za wywrotem pramu przez kry lodu gwaktownie dokonanym, tupem wody.

Ewiadomiajae o tem korrespondująca Publiczność namienia się, że do utraconej korrespondencyi te listy, pieniądze i pakiety liczyć należy, które do Brzeżna, Garnses, Grudziaze, Leseen i Rheden bedac addressowane, w czasie od 2. m. b. o godzinie 9. przed południem aż de 3. t. m. o godzinie 9. przed południem pocztą tu nade zły lub tu stad na poczte oddane zostały.

Bydgoszer, dnia 5. Kwietnia 1845.

Król. Pruski Urząd pocztowy.

863 Dem Raufmann g. B. Schmad in Berlin ift unterm 24, Dar; 1845 ein auf funf hintere einanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Breugifden Staats gultiges Patent

auf einen burch Dobell erlauterten Raffee : Brennapparat, fomeit berfeibe fur nen und eigenthumlich erachtet morben,

ertheilt morben.

em Ubringder Kriedrich Chuard Grebin in Berlin ift unterm 24. Mary 1845 ein auf ocht bintereinanber folgende Stahre und fur ben gangen Umfang bes Prengifden Staats gultiges Datent

auf eine burch Beichnung und Befchreibung erlauterte Uhr gur Rontrollirung ber Drofchten: Ruticher, melde in ihrer gangen Bufammenfegung ale nen und eigenthums lich erfannt iff.

ertheilt morben.

em Tifchlermeifter Rarl Rrauenbera in Berlin ift unterm 26. Mar; 1845 ein auf acht bine tereinanberfolgenbe Sabre und fur ben gangen Umfang bes Breugifchen Staats gultiges Batent auf eine burd Beichnung und Befdreibung erlauterte Methobe, Bilberrahmen belier

big ju vergroßern, fomeit biefelbe fur neu und eigenibumlich an tannt morben iff.

ertbeilt morben.

Dem Mauretmeister Albert Theodor Rarchoto ju Berlin ift unterm 28. Mary 1845 ein auf 866 feche bintereinanberfolgende Sabre und fur ben gangen Umfang bes Preugifchen Staats gultie ges Datent

auf ein burch Befchreibung erlautertes Berfahren, bie Feuchtigfeit aus ben Manern ju entfernen und ibnen bie hvarpefopifche Gigenfchaft ja benehmen, welche im Gangen als nen und eigenthamlich anerfannt ift, obne Jemand in ber Unmenbung befannter Gulfemittet ju gleichem 3wede ju behindern,

ertbeilt worben.

em Gafthofebefiger E. S. Debel ju Berlin ift unterm 26. Mary 1845, ein auf feche fine tereinander folgende Sabre und fue ben gangen Umfang bed Preug. Staats gultiges Ginfub. runge Datent

auf eine burch Reichnung und Beidreibung nachgewielene mechanifche Borrichtu- : an Jaloufie Kenfterladen jum Muf: und Bumachen berfelben ohne Deffnung ber Rene fter, welche in ibrer gangen Bufammenfetting als nen und eigenthumlich quertanut ift. embeilt morben

868

Dem Uhrmacher Lubwig Mengel ju Reu: Buppin ift unterm 26. Marg 1845 ein auf acht, buteremanberfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Prenfifchen Staats guttiges Patent auf eine burch ein Dobell unchgewiesene, fur neu und eigenthumlich erachtete Bor: richtung an Ubten jur 'tichtigen Bewegung bes Datum: Beigers,

ertbeilt worben.

Dem Grafen Rroctom v. Wickerobe ju Schloß Kroctom, bei Renftabt in Weffpreußen, if unterm 31. Mary 1845 ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Prenfifchen Staats gultiges Patent

auf eine burch Beichnung und Befchreibung erlauterte Borrichtung jum Berfprengen

bon Steinen burch Erhigung, ertheilt morben.

Dem Cifenwaaren gabrifanten herrmann Jager ju Ciberfelb if unterm 26. Mar; 1845, ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preuß. Staats guitiges Batent

auf eine Dafchine jum Schneiben bes Gewindes an holzichrauben, in ber burch Beichnung und Beschreibung nachgewiesenen Bufammenfepung,

ertheilt worden.

271
em Gadifabrifanten J. F. Sinfig ju Duffelborf ift unterm 26. Marg 1845, ein auf acht bintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preuß. Staats gultiges Batent auf eine fur neu und eigentoumlich erkannte Komfruftion einer Retorte, Behufe ber Gaderzeugung, sowie auf einen Wasch, und Reinigungs Apparat für Gad.

Diergu ber offentliche Anjeiger Dre. 16,

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

.№ 16.

872 Ebictal . Citation.

Heber ben Rachlag bes bierfelbft am 21. Januar b. 3. verftorbenen Doftwagenmeifters Carl Gabriel Baternam, ift ber erbichaftliche Liquidations : Brojeg eroffnet worben. Der Sermin jur Liquidation und Berification ber Sorberungen, ift auf

ben 15. Dai 1845.

Bormittags um 9 Uhr, por bem herrn lands und Ctadtgerichts-Rath Guntber, im Partheien: fimmer bes biefigen Gerichte angefest und es werben baju famintliche Glaubiger vorgelaben.

Ber fich in Diefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwonigen Borrechte verluftig erfidrt und mit feinen Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich mels benben Glaubiger von ber Daffe noch abrig bleiben follte, verwiefen werben.

Coneibemubl ben 12. Dezember 1844.

Rouigl. Land. und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego dnia 21. Stycznia r. b. Karola Gabryela Vaternam dozorce bryk pocztowych, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny.

Termin do podania i udowodnienia wszelkich pretensyl wyznaczony został na dzień

15. Maja 1845 r.

z rana o godzinie 9. przed Ur. Günther, konsyliarzem sądu podznaczonego w izbie naszéj instrukcyinéj, na który niniéjszém zapozywamy wszelkie wierzyciele.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawa pierwszeństwa jakieby miał, uznany i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Pita, dnia 12. Gruduia 1844.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

873

Sagebidde und Mablenwellen. Den herren Tifcblern und Baumeiftern jur Rachricht, bag in biefiger Forft, im Winter b. 3. gefallt, mehrere hundert Gageblode und barunter auch Dublenwellen, alles affreies Doly, aus ben iconften leberftanbern gemablt, jum Ranfe vorrathig liegen. Winiec bei Mogilno.

s Dominium.

874 Chiftal . Borlabung.

lleber ben Nachlaß bes ju Natel am 7. Kebruar 1844 berflorbenenen Sanbelsmanns Marcus Bodunn, ift am 2. biefes Wonate Fre arbichaftliche Liquibationsprojes eröffnet worden. Ger Termin jur Anneibung aller Andricke ich

am 19. Mai 1845, .

Borniftage 10 Uhr, bor bem Deputirten, orn. Rammergerichts Uffeffor Schneiber, im Parstheienzimmer hierfelbft au.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Vorrechte verluftig ertfart, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung ber fich mebbenden Gläubiger von der Wasse noch abrig bleiben sollte, verwiesen werben.

Lobfend, ben 29. Dezember 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarlego w Nakle na dniu 7. Lutego 1844 handlerza Markus Nochum otworzony został na dniu 2. b. m. process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzieś

19. Maja 1845,

godzine 10. przed południem przed deputowanym W. Schneider, assessorem sądu kamery, w izbio staon tutójszego sądu.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, zostanie za utracającego prawa pierwszeństwajakieby miat, uznany, i z pretensyami swemi li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszowych wierzycieli pozostało.

Łobżenica, dnia 29. Gradnia 1844.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Dritte Infertion.

875 Mothwendiger Bertauf.

Lands und Stadtgericht ju Bilebne.

Das in ber Stabt Filefine, aub M 65 belegene, ben Müller Pietrieben Beleuten geberige Grundfide nebft Garten, abgeschafte auf 1886 Bbir. 15 Ggr. 9 Pf., jufolge ber, nebft opppothekenschein und Bedingungen, der Regustratue einzusehenen Tape, foll im Bietungstere.

am 28. Mai 1845,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes ftelle fubhaftirt werben.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Grunt w mieście Wieleniu pod Nrem 65 potożony, małżeństwu młynarza Pietsch własny, wraz z ogrodami, oszacowany na 1386 tal. 15 sgr. 9 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do licytacy na dniu

28. Meja 1845 r.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

876 Feinften Maradquino empfiehlt jum billigen Preife J. Ronnenprediger in Ratel-

877 Ein verheiratheter Schmidt fann jum 1. Mai, mit ober ohne Sandwertgeng, is Ottorowoer-Muble ein Unterfommen finden.

878

Meber 1000 Ebir.

# Bieberholte Auffundigung ber Großherzoglich Pofenichen 31procentigen Pfanbbriefe.

Unter Bejugnahme auf unfere Runbigungebefanntmachung vom 3. Dezember 1844 fore bern wir die Inhaber ber aufgefundigten bis jest nicht eingelieferten 3fprocentigen Pfanbbriefe

# Pro termino Weibnachten 1844.

M 31 1139 Etermino Rreis Dlefchen

| Nº 1      | aeber 1000 Ebir.                                               | N 31    | 1139 Ejermino Rreis Plefchen                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 1         | 844 Broby Rreis Buf                                            | 16      | 904 Cjachorn - Abeinan                       |
| 1         |                                                                | 47      |                                              |
|           | TOOT WILDOWN - Grandahe                                        |         | 1704 Goniembice - Fraufiabe                  |
| 1         | 1214 Drecifomo - Fraustadt                                     |         | 702 Comembile - granhabl                     |
| 10        | will would thomas - Godenian                                   | 9       | 783 Jaracjemo - Schrimm                      |
| 45        | 1100 Cholona (Reifen) Ond Connact                              | 9       |                                              |
| 1         |                                                                | 00      | Heber 40 Ehir.                               |
|           | 4000 500 561.                                                  | 20      | 712 Brjoftownia - Schrimm                    |
| 56        | OI/ Corion op_off                                              | 31      | 1541 Cjarnnegb - Rrotofchin                  |
| 8         | 1176 Ciechel - Plefchen                                        | 16      | 2159 Debowafeta II.                          |
| . 9       | 1263 Golowica (Glateria) Diejojen                              |         | (Beiersborff II.) Grd. Grauffaht             |
| 13        | 1263 Golanice (Golmit) Rr. Franffabe                           | , 9     | 1434 Resince - Albeinau                      |
| 7         |                                                                | 26      | 1184 Komaleme - Plefchen                     |
|           |                                                                | 18      | 1624 Potajejemo - Coroba .                   |
| 33        |                                                                | 381     | 1798 Rindinna (Reifen) Rrs. Frauftabt        |
| 28        |                                                                | 50      | 74 Grofeines Stanfact                        |
| 9         | 1040 AJEDONEH - Grandata                                       | 107     | 74 Stolegon - Bongrowiec 2008 Turem - Roften |
| 20        | 1453 Koronowo — Frankade<br>742 Lagiemusi                      | 28      | 1492 William                                 |
| 90        |                                                                | ~0      | 1483 Biecipn - Blefchen                      |
|           |                                                                |         | Heber 20 3 hir.                              |
| 6         | Too, Duilli - Spanaramias                                      | 62      | 991 Domastam maly - Bongrowiec               |
| 73        | - 11 William D niemieckie (Deneck                              | 02      | 100 Driecifomo — Frankohr                    |
|           |                                                                | 79      | 1340 Glasiems — Suf                          |
| 7         | 996 Biemiorcipn — Mogilno                                      | 17      | 1103 Yea - Mieschen                          |
|           | Heber 100 361                                                  | 62      | 2 Windliftemfo- Ginelen                      |
| 16        |                                                                | 85      | 509 Deta: 1. 11 - Malnou                     |
| vieberbol | 987 Bolowice - But lentlich auf, diefe Pfandbriefe unverguglic | 454     | 1110 M(normal Merican) Grd Grandake          |
| ,         | auf, biete Planobriefe unverguglic                             | 6 an un | fere Raffe einguliefern.                     |
|           | Gallia his mi di a                                             |         |                                              |

Sollte bie Ginlieferung auch nicht im Laufe bes ju Johanni b. 3. bevorftebenben Binejahlungeremme erfolgen, fo merben bie Jubaber nach Borfchrift ber Merbechiten Rabi netsorbre bom 15. April 1842 (Set. Cammi. Rro. 14 pro 1842) mit ibrem Realrechte auf bie in ben aufgefundigten Pfandriefen ausgebrudte Sprital , Opporhet prafinbirt, mit ihren Unipraden auf den Pfandbriefetbereb nur an die Landichaft bermiefen und der baare Rapitalebritrag wird nach Beffreitung ber Roften bes Aufgebots auf Gefahr und Roften ber Glaubiger junt lanbfchafilichen Depofitorio genommen merben.

Dierbei wird ben Inhabern bie Ginfieferung ber in fruberen Terminen gefofeten, bis jest nicht eingelieferten 3fprocentigen Pfanbbriefe erinnert.

|   |    | -                                           |              |             |               |                                       |
|---|----|---------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
|   |    | 1) Pro 1                                    | ormino Weih  | nachter     | 1842.         |                                       |
|   |    | ueber 100 Ebir.                             |              |             | Heber 40      | 361+                                  |
| N | 58 | 76 Bojanice Rreis Franfi                    | abt No       | 39          | 39 Yarfomic   | Rreis Pofen                           |
|   |    |                                             |              | 56          | 80 Ctoleinn   | Kreis Wongrowiec                      |
|   |    | 2) Pr                                       |              |             |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|   |    | ueber 40 Ebir.                              | termino Jo   |             |               |                                       |
|   | 48 |                                             |              |             | Ueber 20      | Thir.                                 |
|   | 10 | 72 Stolejon Rreis Bong                      |              |             |               | o Rreis Plefchen                      |
|   |    | 3) Pro                                      | termino Beib | nadite      | 1843.         | •                                     |
|   |    | Ueber 500 Ebir.                             |              |             | Heber 40      | 2612                                  |
|   | 21 | 467 Bjomo Rreis Cjar                        | m:#          | 31 14       | 21 Chruftomo  | - Breichen                            |
|   | 31 | 1019 Pogripbomo - Mbel                      | muux         | 27 12       | 72 Mieriemo   | - Gnejen                              |
|   |    |                                             | нан          | 55          | 79 Grofcinn   | - Bongrowiee'                         |
|   |    | Ueber 200 Ehir.                             |              | 28 6        | 96 Gofoinifi  | male (flein) - Camter                 |
|   | 32 | 559 Brenica - Schr                          | oba          |             | lleber 20     | Thir.                                 |
|   |    | lleber 100 Ebir.                            |              | <b>48</b> 6 | 51 Gaci       | - Wongrowiec                          |
|   | 32 | 560 Chwalfomo - Onef                        |              | 28 5        | 93 Empivet (9 | Reuftabt) Rreis But                   |
|   | 45 | 773 Lagiemnifi - Rrot                       | ofchin       | 59 3        | 88 Pijanowici | e - Rroben                            |
|   | 13 | 780 Miedianomo - Mbel                       | nau          | 83 5        | 82 Publiegfi  | - Rroben                              |
| 2 |    |                                             |              |             |               | 0 — Wongrowiec                        |
|   |    | 4) Pro                                      | termino Jos  | anni 1      | 1844.         |                                       |
|   |    | utott 1000 2bit.                            |              | 29          | 3 Moblidgem   | fo- Gnefen                            |
|   | 13 | 211 Goffon II Rrobe                         | tt           |             | 52 Dfiet      | - Roften                              |
|   | 9  | 220 Janfowite - Pofer                       |              |             | 90 Reci       | - Bongrowiec                          |
|   | 4  | 299 Enfomo - Obor                           | nif          |             |               | iemiedie (Deutich                     |
|   | 2  | 453 Bafriemo - Rrobe                        |              |             | Wilfe         | - Frauftabt                           |
|   | 3  | 454 Bafriemo - Rribe                        | n            | 37 1        | 65 Biemnice   | - Roften                              |
|   | 24 | Meber 500 Thie.                             |              |             | Ueber 40      | Thir.                                 |
|   | 7  |                                             |              | 13 9        | 79 Bednary    | - Schroba                             |
|   | 16 | 347 Splamie - Rofter<br>249 Zalefte - Rrobe |              | 22 6        | 22 Dlugte (La | ube) Rreis Framfatt                   |
|   | 7  | 455 Bojejewice - Schul                      | H .          | 9 y         | or Phanomice  | - Rroben                              |
|   | 37 | 151 Chobienice - Bomf                       |              | 46          | 70 Ctoleion   |                                       |
|   | 31 | 872 Driecifoino - Frauf                     |              | 51          | 75 Stolegon   |                                       |
|   | 22 | 280 Symantowo - Obor                        |              | 38 9<br>4 9 | 60 Brotfomo   | - Rrotofdin                           |
|   |    | lleber 100 Thir.                            | ****         | = 9.        | oo auegry II. | 2delnau                               |
|   | 67 | 136 Cjermonamies                            |              | 39 1        | Ueber 20.     | 5914                                  |
|   |    | (Rothborff) - Roffer                        |              |             | 72 PRitters - | - Rroben                              |
|   | 30 | 1438 Ejermino - Plefc                       | en           | 2           | Biffe         | niemiedie (Deutich                    |
|   |    |                                             |              |             | acoust.       | - Franfiate                           |
|   |    | Pofen, ben 3. April 1845.                   |              |             |               |                                       |

General . Landschafte . Dimettion.

# Powtórne wypowiedzenie

# Grprocentowych listów zastawnych W. X. Poznańskiego.

Z odwołaniem się na obwieszczenie nasze z dnia 3. Grndnia r. z. wzywamy powiórnie posiadaczy w ówczas wypowiedzianych, lecz dotąd niezłożonych 31 procentowych listow

# z terminu Bożego narodzenia 1844:

|                           |                                                                   | 2 Maiouzenja 1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33<br>28<br>9<br>38<br>23 | 844 Brody   powiatu Buk                                           | 31   1193 Czermine   powiatu Pleszew   16   904 Czachory   Odalanow   47   1077 Grąblewo   Buk   13   1704 Goniembice   Wachowa   783 Jaraszewa   Szrem   Wagrowiec   Szrem   1107 Paryż   Wagrowiec   1259 D.bowałcka II.   Wochowa   1541 Czarnysad   Krotoszyn   1542 Gzarnysad   Krotoszyn   1543 Kęszyce   Krotoszyn   1543 Kęszyce   Odalanow   18   1624 Połażejewo   Pleszew   1624 Połażejewo   Szroda   1798 Rydzyna   Wschowa   1804 Połażejewo   1805 Wagrowiec   1808 Wieczyn   1670   2008 Turew   Kościan   1682 Wieczyn   1682 Wieczyn   1682 Wieczyn   1682 Wieczyn   Pleszew   1682 Wieczyn   1682 Wieczyn   1682 Wieczyn   Pleszew   1682 Wieczyn   1682 Wieczyn |
| 28<br>9<br>38             | 1528 Drobnin — Szroda<br>1453 Koronowo — Wschowa<br>742 Łasiawa — | 50 74 Stołężyn<br>107 2008 Turew<br>28 1483 Wieczyn  Wschowa Wagrowiec — Kościan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 73                        | 1007 Paryż — Wechowa Wągrowiec Wschowa 996 Wiewiorczym — Wschowa  | 62 700 Dręczkowo Wschowa 79 1348 Grąblewo Buk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16                        | 987 Bolewice — Buk  Gdyby złożenie to w clasu podobod             | 85 509 Ociąż I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Gdyby złożenie to w ciągu nadchodzącego na S. Jan terminu wypłaty prowizył nlemisto nastapić, natenczas posiadacze według ustawy z dnia 15. Kwietnia 1842 (Zbior praw z roku 1842 str. 254 Nro. 14) zostaną z swem prawem realnem do wyrażonej w wypowiedzianym liście zastawnym hypoteki specyalnej, prekladowanymi i z pretensyame swemi do wartości listu zastawnego do Ziemstwa odesłanymi i łość kapitalu w gotowiżnie wziętą bedzie po potrąceniu kosztów wywożania, na koszt i ryzyko wierzyciela, do Depo-

Przytem przypominamy także posladaczom złeżenie do kassy naszej w poprzednich terminach wylosowapych a dotąd niezłożonych 31 procentowych listów zastawnych

|    | na 100 tal.       |        | ninu Bożego         |          |       | na 40 tal.              |       | n         |
|----|-------------------|--------|---------------------|----------|-------|-------------------------|-------|-----------|
| 28 | 76 Bojanice pos   | wiatu  | Wschowa             | 39<br>56 |       | Jankowice p<br>Stołężyn | owiat | Wagrowies |
|    |                   | 2)     | z terminu S         | Jana     | 184   | 3:                      |       |           |
|    | na 40 tal.        |        |                     |          |       | na 20 tal               |       | Disease   |
| 48 | 72 Stołężyn powi  | iatu   | Wagrowiec           | 66       | 93    | Kotowiecko p            | OWING | U FICEAGN |
|    | 3) z              | teri   | minu Bożego         | naro     | dzeni | a 1843:                 |       |           |
|    | na 500 tal        |        | ,                   |          |       | na 40 tai               |       |           |
|    |                   |        |                     | 31       |       | Chrustowo               | _     | Września  |
| 21 |                   |        | Czarnkow            | 27       | 1272  | Mierzewo                | _     | Gniezno   |
| 31 | 1019 Pogrzybowo   | _      | Odalanow,           | 55       |       | Stołężyn                | _     | Wagrowiec |
|    | na 200 tal.       |        |                     | 28       | 696   | Sokolniki mat           |       | Szamotuły |
| 32 | 559 Zrenica       |        | Szroda              |          |       | na 20 tal               |       |           |
| 34 |                   |        |                     | 48       |       | Gącz                    | _     | Wagrowies |
|    | na 100 tal        | 1.     | Gniezno             | 39       |       | Sarbinowo               | _     | dito      |
| 32 | 560 Chwatkowo     |        | Krotoszyn           | 28       |       | Lwówek                  |       |           |
| 45 | 775 Lagiewniki    | _      | Odalanow            | 59       |       | Pijanowice              |       | Krobia    |
| 13 | 780 Miedzianowo   |        | Oualanow            | 83       | 582   | Pudliszki               | _     | dito      |
|    |                   | 4)     | z terminu           | S Jan    | a 184 |                         |       |           |
|    | na 1000 ta        | 1.     |                     | 29       |       | Modliszewko             | _     | Gniezno   |
| 13 | 211 Gostyń II. po | owiati | 1 Krobia            | 31       |       | Osiek                   |       | Kościan   |
| 9  | 220 Jankowice     | _      | Poznań              | 20       |       | Recz                    | -     | Wagrowec  |
| 4  | 299 Łukowo        | _      | Oborniki            | 96       |       | Wilkowe nien            |       | Wschowa   |
| 2  | 453 Zahrzewo      | _      | Krobia              | 37       | 165   | Ziemnice                | -     | Kościan   |
| 3  | 454 dito          | -      | dito                |          | ,     | na 40 ta                | 1.    |           |
|    | na 500 ta         | I.     |                     |          |       |                         |       | Szroda    |
| 24 | 511 Lubasz        | _      | Czarnkow            | - 13     |       | Bednary                 | _     | Wachowa   |
| 7  | 347 Spławie       | _      | Kościan             | 22       |       | Diagie                  | _     |           |
| 16 | 249 Zalesie       | . —    | Krobia              | 56       |       | Pijanowice              |       |           |
|    | na 200 ta         |        |                     | 46       |       | Stolezyn                | _     | dito      |
| 7  |                   |        | Szubin              | 51       | 75    |                         | -     | Krotoszyn |
| 37 | 151 Chobienice    |        | Babimost            | 38       |       | Wrotkowo                | _     | Odalanow  |
| 31 | 872 Dreczkowo     |        | Wschowa<br>Oborniki | 4        | 95    | Wegry II.               |       | Oun.anon  |
| 22 | 280 Szymankowo    | , -    | Oborniki            |          |       | na 20 ta                | 1.    |           |
|    | na 100 ta         |        | Kościan             | 30       | 400   | Pijanowice              | _     | Krobia    |
| 67 |                   | -      | Pleszew             | 155      | 272   | Wilkowa nie             | m _   |           |
| 30 | 1138 Czermino     | _      | LIGGTOM             | 133      | 213   | At HVOMO INC.           | 41.   |           |

Poznan, dnia 3. Kwietnia 1845.

Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa.

# Befannemachung.

In einer RriminaleUnterfuchungefache, in welcher ber Ungeflagte verhaftet ift, fommt es auf ichleunige Bernehmung nachftebenber Bers fonen an, beren letter befannter Aufenthalt Rieganno, Obornifer Rreifes, gewesen ift:

1) des Jofeph Dennowicg.

2) ber Francisca Depnowicj unb

3) beren Tochter Unna. Die genannten Perfonen werben hierburch aufgeforbert, fich Behufe ihrer Bernehmung bei bem land: und Stadtgerichte : Rath Beren Bernde hiefelbft ju melben und tonnen gemars tig fein, bag ihnen bie gefeslichen Reifes und Behrfoften fofort merden ausgegablt merden.

Bugleich merden alle Boligeibehorden, mel: be vielleicht von dem Aufenthalteorte ber ges achten Perfonen Reuntnif haben, erfucht, bie: elben anguweifen, fich Behufe ihrer Bernebnung bier ju meiben.

Bongrowiec, ben 22. Dar; 1845.

Ronigl, Cand. und Stadtgericht.

# Befanntmachung.

Bon der bevorftehenden Theilung des Mache iffes ber Dablenbefiger Friedrich und Bilbele ine Liebegott Gagmerfchen Cheleute aus hmalter, Duble, werden die unbefannten Gians ger, mit Dinweifung auf bie Borfchrife bes 137, Tit. 17, Thi. I. bes Mugem. Canbrechte, erburch in Renntnif gefest.

lobfene, bin 22. Mary 1845.

Roniglides Land. und Ctabtgericht.

# Mothwendiger Bertauf.

fande und Stadtgericht ju Schneibemubl.

Das ju Chodziefen aub Dro. 97 belegene, Bittme Rebecta Elias gehörige Grundflud, Befcodet auf 158 Thir. 27 Ggr. 6 Pf., jus

# Obwieszczenie.

W pewnéj sprawie kryminalnéj, w której obwiniony jest uwięziony, zalezy na spiesznym wysłuchaniu następnie wym enionych osób, których ostatnie wiadome miejsce pobytu było Nieczajno, powiatu Obornickiego,

1) Jozef Heynowicz, 2) Franciszka Heynowicz,

3) córka ich Anna.

Wymienione zwyż osoby wzywają się niniejszem, aby się, celem swego wystuchania u Radzcy Ziemsko - miejskiego Berndt tutéj zgłosili, a mogą być pewni, że im prawnie przypadające koszta podróży wypłacone zostaną.

Zarazem wzywają się wszystkie władze policyine, które może o pobycie wymienionych osób wiedzą, takowe wskazać, aby się, celem ich wysłuchania tutéj zgłosili.

Wagrowiec, dnia 22. Marca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

# Obwieszczenie.

Z edwołaniem się do przepisów §. 137 Tyt. 17 części I. powszechnego prawa krajowego, uwiadomiają się nieznajomi wierzyciele o nastapić się mającym podziale pozostałości, posiedzicieli młyna, małżonków Fryderyka i Wilhelminy Bogumily Gatzmerów z młyna Chwaiki, niniejszym,

Lobienica, dnia 22. Marca 1845.

Król. Sad Ziemsko - miejski.

# Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

- Grunt w Chodzieżu pod Nrem 97 położony, do Rebeki Elias wdowy należący, oszacowany na 158 tal, 27 sgr. 6 fen. wedle ta-

folge ber, nebft Sypothefenichein und Bebin: gungen, in der Regiffratur eingufebenden Sare, foll am 28. Juli 1845,

ftelle fubbaffirt merben.

Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Berichte:

ny megącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 28. Lipca 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### 882 Befann:madjung.

Im Muftrage bes Roniglichen fant, und Stadtgerichts bierfelbit, werbe ich eine Britfchfe, groci braune Ballache, (Sjabrig) gwei Pferbes gefdirre und 28 Grad eichen Baubol; in tormino ben 23. April b. 3., Bormittags um 10 Ubr, in ber Bobnung bed Zimmermeiflere Rube nif gu Dafel, offentlich an ben Deiftbietenben, gegen gleich baare Begablung, verauftioniren, wovon Raufluftige in Reuntnif gefest werben.

Lobfens, ben 8. April 1845.

Begner, Ronigl. Mucte Rommiffar.

## Obwiesz cz.cr ie.

Z polecenia tutéjszego Król. Sądu Ziemsko - miejskiego bede w terminie duia 23. Kwietnia r. b. przed południem o godzinie 10. w pomieszkaniu Rudnika cicśli w Nakle bryczkę, dwa gniade ośmioletnie wałachy, dwie szle i 28 sztuk drzewa debowego do budowli zdatnego, publicznie najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatą sprzedawał, oczem cheć do kupna mający niniejszem wwiadomiają sie.

Lubzenica, dnia 8. Kwietnia 1845. Wegner, kom. aukcyiny,

#### 883 Befanntmachung.

Im Muftrage bes Roniglichen Land: und Stabtgerichts hiefelbft, werbe ich eine Rub, eine Starte, 10 Schafe, 2 Schweine und ber: fcbiebene Saud: und Birthfchaftegerathe in termino ben 30. April b. 3., Bormittags um 10 Uhr, in ber Behaufung bes Rrugers Colich: ting ju Topolla offentlich an ben Deiftbieren: ben, gegen gleich baare Bejahiung, verauftio. niren, wovon Raufinftige in Reuntniß gefest werben.

Lobfens, ben 8. April 1845.

Bequer, Ronigl. Muct. Rommiffar.

## Obwieszczenie.

Z poruczenia tutéjszego Król. Sądu Ziemsko-miejskiego, będę w terminie dnia 30-Kwietnia r. b. przed południem o godzinie 10. w pomieszkaniu karczmarza Schlichting w Topolli: krowe, jałowkę, 10 owiec i dwie świnie, jako też rozmaite sprzeta domowe i gospodarcze, publicznie najwiecej dającemu za gotowa zaraz zapłate sprzedawał, oczem chęć do kupna majacy niniejszém uwiadomiają się.

Łobżenica, dnia 8. Kwietnia 1845.

Wegner, kom. aukcyiny.

884

# Stedbriefe.

Am 13. Mary c. ift aus bem Dienfte bes Rittergutebefigers v. Radfiewicg, hiefigen Rreifes, ber nachftebenb naber fignalifirte Gartner Martin Rurrect entlaufen und hat einen Berreumantel von feinem blauen Tuche nebft mehreren anderen Gachen gefioblen.

Camutliche Poliz ibeborden werben erfucht, auf den Antred ju vigiliren, ibn im Betretungsfalle ju arretiren und bier abjuliefern. Comes, ben 4. April 1845.

# Der Ronigliche Landrach.

Signalement.

Beburteort Rrufcmis, Rreis Inowraciam, Religion fatholifc, Alter 26 Jahr, Große 5 guß 6 3oll, Daare fcmart, ichmarten Bactenbart, Geficht voll, Augen fiein, besondere Renu geichen: an ber rechten Sand hat er nur ben Daumen und ben Beigefinger, Die ubrigen brei Befleibung.

Ein fcwarglich gruner glauerock und ber gefioblene Mantel, eine blaue runde Quch. mage, gestreifte Sommerhofen und eine fcmarggraue Suchwefte.

Muf bent Transporte nach Roronowo, swifden bier und Labifdin, ift ber, wegen Diebflabis perhaftete Joseph Zamabifi entfprungen. 3m Betretungsfalle ift er an die Etraf. anftaft ju Roronomo abznliefern. Gein Signalement erfolgt nachstebenb.

# Der Magiftrat.

Signalement. Samilienname Bamadifi, Borname Joseph, Geburtfort Pripbranowo, Aufenthalteore Sniembforo, Religion fatboliich, Aller 23 Jahr, Große 5 Bug 2 3off, Saare buntelbiond, Stirn niebrig, Mugenbraumen blond, Angen grau, Rafe ftumpf, Mund breit, Bart im Enifie ben, 3abne bollidblig, Rinn rune, Gefichtebilbung rund und voll, Gefichtefarbe gefund, Gefialt unterfest, Sprache polnifch, befonbere Rennzeichen, feine.

Befleibung.

Einen blautuchenen alten Mantel, ein blautuchener Raftan ohne Mermel, ein Paar brann geftreifte Beughofen, eine braun carirte Beugunterjaete, ein rothes Dalbiuch, einen alten

Betannemachung.

Den 22. April c., Bormittage 11 Uhr, follen an hiefiger Gerichteftelle gwei branne Bobien Gentlich an ben Deifibietenben, gegen gleich baare Bejahlung berkuft merben. v. Bittich, Auct. Rommiffar.

867 Die Befigerin ber hereschaft Grondy, velche in Polen an ber fchiffbaren Rarem liegt, O Meilen bon Barfcau, 10 bon der Prent fen Grauje, 3 bon ber Barfchauer, 11 bon

886

Właścicielka państwa Grondy, leżącego w Polsce przy spławnej Narwie, położonego 10 mil od Warszawy, 10 od granicy pruskiej, 2 od warszawskiej, 11 od petersburgskiej

Distance Google

ber Betersburger Chauffee, 2} von Puftust, 2 von einer großen beutichen Rolonie mit evans gelifcher Schule und Kirche, beabfichtigt, 60 fulmiiche hufen Landes in Parcellen von mins beftens & Dufe ju freiem Eigenthume ober in Erboach ausjuthun.

Muf ihren Bunich forbere ich Roloniften

auf, bei mir bas Mabere ju erfragen.

888

Inowraciam, ben 11. April 1845.

Senff, Jufig Rommiffar.

drogi żwirawej, 23 od Putuska, 3 od wielkiej niemieckiej kolonii z szkotą ewangelicką i kościotem, zamierza, 60 chełmińskich bubów lub w parcellach wynoszących przynajmniej 3 buby, na wolną własność lub w wieczystą dzierżawą wydać.

Na jéj życzenie wzywam kolonistów, aby się o dowiedzenie bliższe do mnie głos li-

Inowractaw, dnia 11. Kwietnia 1845.

Senff, kommissarz sprawiedhwoici.

Betanntmadung.

Auf Auordnung des Königlichem Ministerii sollen die Domainen Borwerke Egerkt und font auf 24 nachemandersolgende Jahre, von Johannis d. J. ab, verpachtet werben. Jur Ermittelung der Weistbeitenden habe ich einen Ligitationstermin auf Mittwoch, den 30ten d. M., Bormittags 10 Uhr, dierfelbf in meinem Geschäftsburean angesest. Pachtebingungen und Anschläge können daselbf bis jum Termine eingesehrt werden. Die Ligitation wird nur 1 Uhr geschlossen, vor der Ligitation der ift ein genägendes Bermögen nachzweiseln.

Bur vorldufigen Information mird folgendes bemerte: Das Borwert Cjeref enthate 307 Morgen 157 [Muthen Acter,

202 - 59 - Biefen, 13 - 85 - Garten,

34 - 155 - Separathulungen, 29 - 46 - Sofen. Bauflellen, Braben, Unland :c,

587 Morgen 142 [ Muthen gufainmen.

Damit berbunden find: Brenn und Brauerei, Arngverlag, Sifcherei, Freigemahl und einige Raturalbienfie. Das Minimum bes Pachtgelbes ift auf 830 Ehlr., Die Raution auf 300 Ehlr. feftgeftellt.

Das Bormert Bout enthalt 661 Morgen 11 [ Muthen Acter,

328 — 82 — Wiesen, 33 — 52 — nubbare Felbbrucher, 13 — 148 -- Separathutungen,

26 - 175 - Sofe und Bauftellen u. f. m.

Das Minimum bes Bachtgelbes ift aber auf 730 Thir., Die Raution auf 250 Thir. feft:

gefellt. Es ift die Abifcht, beibe Wortverfe gusammen zu verpachten, sofern fich dazu geeignete Pachter finden. Den Kautionabetrag bat jeber Pachtlustige vor dem Termine bei der hiefigen Meliorations. Dien Kautionsbetrag bat jeder Pachtlustige vor dem Termine bei der hiefigen Meliorations. Dien Kautionabieren. Die Genehuigung des Inschlags und die Auswahl unter den der Bestieben bleibt dem Königl. Ministerio vorbehalten. Eirek. den 9. Meil 1845.

Der Debeime Finang : Rath v. Calhwedel.

889

Befanntmachung.

Mit Being auf die im diesischrigen Amiesflatte Uro. 6 pag. 110 und Uro. 10 pag. 189 einhaltene Befanntmachung bom 15. Auauff pr., über den norhwendigen Werfauf des Maufpas und Mariauna Noriefischen Grundfuds Uro. 538 bierfelbif, wird bierburch nachträglich bei faunt gemacht, daß folgende Actephace:

- 1) 12 Beete, im Befit ber Bittme Gnops fomdfa, abgefchaft auf 72 Ehlr.
- 2) 36 Bette an ber Nombiner Grange, im Befig ber Wirrthe Wielich, Lewandowsti und Blowacfi, abgefcage

alfo 48 Beete jum Carmerthe von 270 Ehir. von ber Subhaftation ausgeschloffen bleiben.

Inomraclam, ben 7. April 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

# Obwieszczenie.

Z odwołaniem się na obwieszczenie w tegorocznem Dzienniku urzędowym Nro. 6 pag. 189 umieszczone, z dnia 15. Sierpnia r. z. względem koniecznej sprzedzy gruntu Mateusza i Maryamy Nówwickich tu w miejscu pod Nrem 568 pełożonego, zawiadamia się niniejszem dodatkowo, iż następujące płosy, a to:

 1) 12 zagonów w posiadaniu wdowy Snopkowskiej, oszacowane na 72 tal.

2) 36 zagonów przy Rombińskiej granicy, w posiadania gospodarzy Wielicha, Lewandowskiegoi Głowackiego, 082acowane na

a więc 48 zagonów w wartości taxy 270 tal. z pod téj subhasty wyłączonemi zostają.

Inowracław, dnia 7. Kwietnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

# 890 Befanntmachung.

Von der bevorstehenden Theisung des Nachlasses der Steueraufscher Machilde und August Kalischen Scheinze and Nacks, werden die um bekannen Gläubiger, mit Dimvessing auf die Vorschrift der H. 137, 138 und 141 Sit. 17 Ihre I. des Augemeinen Landreches, hierdurch in Kenntniß sefetzt.

lobfund, ben 28. Mar; 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

# Obwieszczenie.

Nieznajomi wierzyciele uwiadomiają się o nastąpić się mającym podziale pozostałości dozorcy poborów Maildy i Augusta mażżonków Falk, z wskazaniem na przepisy §6. 137, 138 i 141 Tyt. 17. Części 1. powszechnego prawa krajowego, niniejazem.

Łobienica, dnia 28. Marca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

891

# Betanntmadung.

lotale 10 Stud Jungvieh an ben Deiftbietenben bertaufen.

. Bongrowiec, ben 5. April 1845.

\* Ehiel, Auct. Rommiffarius.

## Dritte Infertion.

892 Mothwendiger Berfauf.

ganbe und Stabtgericht ju Gnefen.

Das im Dorfe Demblowo, Gnefener Rreises, sub Af 1 betegene, ben Thomas und Rosfalia Majurefichen Spelciuten gehörige bauer liche Grundflidt, abgeschäht auf 1250 Thir. 16 Sgr. 8. Pf., jusolge ber, nebft Opporher Tenichein und Bebingungen, in ber Registratu einzulehenden Tare, sal

am 21. Mai 1845,

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtsi fielle fubhaftirt werben.

Gnefen, ben 29. Januar 1845.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Gnieźnie.

Grunt włościański we wsi Demblowie, powiatu Gnieznińskiego, pod liczbą 1. położony, do Tomasza i Rozalii małżonków Mazurków należący, oazacowany na 1250 tal. 16 agr. 8 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i wasunkami w registratorze, ma być

dnia 21. Maja 1845.,

przed południem e godzinie 11 w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 29. Stycznia 1845.

893 Ein bon Einer Ronigi. Preuf. Praffunge Rommiffion examinirter jubifcher Glemens tarlebrer, ber als folder bereits mehrere Jahre fungitt, sucht jum 1. Detober b. 3. eine Ans fiellung an einer öffentlichen Schule in ber Probing Bofen. hierauf reflettrenbe Geneinben belieben fich entweber an ben herrn Oberlebrer Steugel in Guesen ober an ben herrn Lebrer Johenstein in Polisin in wenden, die hierüber achbere Auskfunft zu ertbeilen gerne berief find.

894 Einem hohen Abel und geehrten Publifum mache ich die ergebenfte Unjeige, bag ich von jest ab meine Wohnung nach ber alten Boftfrage Rro. 84, neben bem Conditor Prn. Rlo, verlegt babe. Stodmann, Wermacher.

Wysokićj Szlachele i Szan. Publiczności donoszę uniżonie, że teráz mieszkam w ulicy "Alte Postetraese" Nro. 84, obok cukiernika Pana Rio.

Stockmann, zegarmietrz.

895 24 Morgen von der Karasynskifchen Birthichaft, in Muichowo belegen, werbe ich in temino ben 8. Mai c, Bormittags, in meiner Bohnung in Gnesen verkaufen.

Gnefen, ben 9. Upril 1845.

Stern.

24 mórg gruntu po Karaszyńskim w Mulchowie potożone, sprzedam dnia 8. Maja r. b. przed potudniem w molm pomieszkantu w Gnieznie.

Gniezno, dnia 9. Kwietnia 1845. Stern.

869 Die im Amesblatt Are. 8 pro 1846, bon mir erlaffene Befanntmachung, bag mei ner Fran, weil ich mit ihr in Scheidung ftanbe, auf meinen Ranen nicht geborgt werben falls, wiberrufe ich hierdurch, ba wir uns vollständig geeiniget und die Umftanbe fich vollig webter geandert haben.

Bola bei Gnefen, am 10. April 1845.

Carl Bilbeim Schwanfe.

Unterzeichneter beabsichtigt 100 Morgen guten Roggenboben, bon einem, in unmit telbarer Riche ber abl. Gojdaniner Forft, innerhalb ber Grengen biefiger Relbmart, belegenen Aderplane, in Pargellen von 10 bis 20 Morgen ju veräußern. Erwerbifdbige erfahren bas Effer in Rwiecistemo.

898 Den am 8. b. D., nach achttagigem fcmeren Leiben, erfolgten Tob meiner Frau, Augufte geb. Eisner, jeige, fatt besonderer Delbung, Freunden und Befannten, unter Berbits tung aller Beileibebegengungen, biermit an. Ber bas leben ber Geftorbenen naber gefannt hat, wird mir eine fille Theilnabme gewiß nicht berfagen. Bnin, im Moril 1845.

Mbolob Sabel.

Muf ber jungften Leipziger Deffe habe ich burch perfonliche Gintaufe mein Schnite und Mober Baaren Gefchaft auf Das Reichhaltigfte affortirt und empfehle es, unter Buficherung reellfter Bebiemung. M. Bolff.

900 Drei junge Leute, melde bie Bilbung eines Tertianers befigen und fich ber grand, licen Erlernung ber landwirthichaft widmen wollen, finden mit, wie anch ohne Penfion, fogleich ober ju Johannis c. eine freundliche Aufnahme. — Ginem fautione Shigen Brenner, einem Dirthicafte Infpettor, der bie Schlagwirth daft und Bubrung einer Brennerei berfiebt, einem Cobner und imeien Gartnern fornen Ctellen nachgewiefen merben. — Ferner wirb ein Landaut bon 1000 bis 1500 Morgen, beffen Boben 3ter und 4ter Rlaffe fein muß, ju faufen verlangt. Auch ift ein Erbpachtegur von 700 Morgen ju verfaufen. Rabere Austunft über vorfichendes ertheilt in Bromberg bas Rommiffions Bureau bon U. B. E. George.

Ich beabfichtige bas mir jugeborige, bier belegene Renggrunbftud, welches einen Sladeninbalt bon 135 Morgen Acfer, und Biefenland bat, am 30. b. M. in freiwilliger Gub. Affanion ju berfaufen, woju ich Raufitebhaber ergebenft einlabe. Die Bebingungen fonnen Proudy Rrug, ben 15. April 1845.

Reper.

# 

Saben ich Gutertaufer und Guterpachter nachweifen fann, bitte ich bie herren Gutervertaufer und Guterverpachter fich in frankirten Driefen an mich ju wenden. D. D. Martwald, Guteragent und Commiffionair in Schneibemabl. 

Einem geehrten Publifum jeige ergebenft an, baf ich mein Dugen und Pelimaanen: ichaft, meides bisher Barenftragen, und Marti. Ede war, nach ber Pofener Strafe Mr. 350 Deinrich Schlefinger.

Große und fleine Guter jum Rauf und Berfauf, fowie jur Berpachtung taun ber unterzeichnete Commiffionair nachweifen.

Brontberg, ben 15. April 1845.

Ezerwinstt.

Na folwarku tutéjszego probostwa potrzebuje od S. Jana t. r. owczarza, (einen Mietherhafer) któryby miał "300" gromady. Mający chęć, zechcą się wcześnie do innie Pakość, dnia 12. Kwietnia 1845. X. Chadzyński, proboszcz: zgtosić.

Rothen und weißen Rieefaanien, Lucerne, Chafidwingel, Engl. Rhengrad: und Thomotheegras: Saamen empfiehlt Carl Urlt. Bromberg, ben 2. April 1845.

907 Einem geehrten Dublico empfehle ich mein in allen mobernen gaçone fur jeben Stanb gefertigte und aufs Dene burch einige bunbert Daar vermebrte

"Schub : und Stiefel . Sortiment" in reeller und bauerhafter Baare ju ber Art . bifligen Dreifen, mo jebe Concurren; nachfleben muß.

Bromberg im Moril 1845.

D. Labonsfi, Dofener Strafe.

Szan. Publiczności polecam mój we wszelkich modnych wzorach dla wszystkich stanów przysposobiony i na nowo o kilka set par pomnożony

"sortyment trzewików i butów" jako rzetelny i trwały towar za tak mierne ceny, że takowym wszelkie współubieganie się pierwszeństwo ustąpić musi.

Bydgoszcz w Men Kwietniu 1845.

P. Ładyński, ulica Poznańska.

### 908

# Theater in Bromberg.

Conntag ben 20ten: Bum britten und letten Dale: "Er muß auf's land." Borber: "Der Dachbeder." Luftfpiel in 5 Alten von Ungeln.

Montag ben 21ten: "Sill Eulenspiegel, ober Schabernad fber Schabernad." Doffe mit Ger fang in 4 Mften bon Deftrob. Dienftag ben 22ten: "Das Urbild bes Tartuffe." Luftfpiel in 5 Aften bon Gubfom.

Bittwoch, Donnerftag, Freitag Borffellung. E. Boat.

# Amtsblatt

DZIENNIZ URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszezy.

Nº 17.

Bromberg, ben 25. April 1845. Bydgoszcz, dnia 25. Kwietnia 1845.

909 Den Gewerbebetrieb im Umbergieben betreffend.

Rach bein § 5.bes Saufirregulativs vom 28. April 1824 und der Allerhochften Rabineteordre bom 27. Marg 1828 bedurfen Inlander, mele de ein offenes Gewerbe betreiben, wenn fie Materialien in ihrer Sabrifation felbft oder burch Gewerbegehulfen ober Angehörige im Umbergieben auffaufen wollen, ju biefem Auffauf weber fur fich, noch fur ihre Gebulfen ober Ungeborige eines Gewerbefcheins, fonbern nur einer polizeilichen legitimation. Die Bers anlagungebehörden, bie biefe Legitimationefcheis ne ausjuftellen befugt find, werben barauf auf: mertfam gemacht, baf in Gemaffeit bes § 59 ber Gewerbeordnung bom 17. Januar d. 3. bie borgebachten, binfichtlich bes Auffaufs bon Sabritmaterialien ertheilten Borfcbriften auch auf ben Auffauf bon Werfzeugen gnm Semerbebetriebe Unmendung finden.

Bromberg, ben 10. Upril 1845.

Ronigliche Regierung.

Tyczy się sprawowania procederu sposobem kro-

Wedle f. S. regulaminu krobnistwa z d. 28. Kwietnia 1824 r. i Najwyższego rozkazu gabinetowego daty 27. Marca 1828 r. niepotrzebują krajowcy otwarty proceder sprawujący, gdy materysły do swych wyrobów osobiście lub przez pomocników albo też powinowatych krobniczo skupować chcą, ani dla siebie ani też dla swych pomocnikow lub powinowatych zadnego do tego skupowania patentu procederowego, lecz tylko legitymacyi policylnéj. Trudniących się rozkładem władz do wystawiania takowych świadectw legitymacyjnych umocowanych zwraca się uwaga na to, że stosownie do 5. 69 ordynacyi procederowej z dnia 17. Stycznia r. b. powyższe co do skupowania materyałów do wyrobów wydane przepisy także i na skupowanie narzędzi do sprawowania procederu potrzebnych się rozciągają.

Bydgoszoz, dnia 10 Kwietnia 1845.

Król. Regencya.

910

Dach einer uns jugegangenen Berfügung bes Koniglichen Ministerii ber geistlichen, Unterrichtes und Medizinal's Angelegenheiten ist bei verschiebenen Revissonen neu gebauter Orgesth bie Bemertung gemacht worden, daß die Orgesbauer die Anweisung, dem neuen Werte Kammerchon-Grimmung ju geben, entweder und beachtet gesassen, oder bieselbe nach der Sonibester zeit angenommen, oder auch sich nach der Londober und der in der Seat bestwolften Unstrumental-Musik, welcher die im Werelin um einen habben jon böhrern Weiner Estimmung zum Grunde lag, gereichtet baben.

Um bie in Beziehung auf ben Kirchenger fang wilnichenswerthe und für bie Bereindung ber Orgel mit Influmental : Mufif wothwenty bige Gleichmäßigfeit der Stimmung der Orgeln wind der Influmente innerhalb der gangen Monachie berbeifdpren ju können, ift uns vom genannten Mmifterio eine Stimungabel jugefertigt, welche genau das eingestrichene a (Nanimerton) nach der Sonhöhe der Königlichen Kapelle angeiebt.

Die Orgelsauer unseres Berwaltungeber girts forbern wir bemuach auf, ibre Stummigebeln nach bem und jugefertigten Eremptar gu. rectificiren, wobei biefelben jugleich dabin verpflichter werben, bei allen neu zu bauenben ober wesentlich umgudubernben Orgeln, biese Stimmung zu beachten. Die mit ber Monaho wer bei der Orgelwerfe beauftragten Beamten baben vorzschaftlich bierauf Rucfflich zu nehmen und barauf zu sehen, daß bie Abnahme stere nur bei mittleere Temperatur, weber bei falter, noch bei heißer Witterung erfolge,

Gleichzeitig fiellen wir es ben hiefigen und answärtigen Dufffanfalten ic. anbeim, bie Semmung der Inftrumente ebenfalls nach der und überfaubten Stimmgabet ju rectificiren.

> Bromberg, ben 10. April 1845. Abtheilung bes Innern.

Wedle udzielonej nam przem Królewskie Ministerstwo spraw duchownych, naukowych i lekarskich wiadomości, dostrzeżone przy różnych sewizyach nowo zbudowanych erganów, że organnistrze zalecenia względem strojenia tychże nowych organ na kammerton albo nie pełnili, lub to strojenia podłeg wysokości tonu dawniejszego czasu przyjeli, albo się też stośowali do muzyki instrumentalnej w mieście istnącej, która się w porewnania z Berlińską na strojeniu Wiedeńskim o pół tonu wyższem zasadzała.

Celem zaprowadzenia w całój Monachyj pożądanej we względzie śpiewu kwietelnego a do pojączenia organ z muzyką matrumentalną nader p strzebnej równości, nadesłane nam zostały przez rzeczone Ministerstwo widejki do strojenia, które ściśle wydają kreślone a (kammerton) podług wysokości tom Królewskiej kspeli.

Wzywamy przeto organnistrzów neszego obwodu zarządowego, ażeby swe widelki
do strejenia podług nadesłanego nam excularza zrefiktykowali, przyczem wkłada się na
nich równocześnie obowiązek, żachowywania
tego stepnia tonu przy każdych nowo budować lub z gruntu reparować się mających
organach. Urzędnicy mający sobie poruczeny odbiór takowych organ, powinny mieć
sczegółną na to uwagę i tego dozierać, ażeby odbiór dział się zawsze tylko podczas
średniej temperatury, to jest ani podczas zimaną, ani gorączki.

Pozostawiamy razem do woli tutéjszych i obcych zakładów muzycznych i t. d. uregolować także stroj instrumentów podług

przesłanych nam widełek.

Bydgoszcz, dnia 10. Kwietnia 1845. Wydział spraw wewnętrznych.



# Rachweifung

ber in ben Rreis, und Garnifon, Ctabten bes Bromberger Regierungs. Begirfe im Monat Marg 1845 fattgebabten Mauttpreise.

# Wykaz

om targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejenoyi Bydgoskiej w miesiącu Marcu 1844 r. istnionych.

|                 | :                                            | 339 -                                   | -                                                           |                                            |                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rauchfutter.    | Ofroh<br>ein<br>Coud                         | Stomy<br>kopa                           | 11111                                                       | 21211                                      |                                                                                                                                                |
| Rauchfutter.    | Den ein 3eutiner                             | Siana<br>entnar                         | 16115                                                       | 202321<br>01111                            | - 10                                                                                                                                           |
|                 | Stant.<br>Bein<br>Duarr<br>Wod-              | kvar-centnar<br>ta<br>© Ti. N. C. D     | 11111                                                       | 7                                          | 21 86 11                                                                                                                                       |
|                 | Rind,<br>ferico<br>ein<br>Bfunt<br>niesa     | wego<br>funt<br>©.T. & Tr               | 21 - 21 C1 2                                                | 12222                                      | 1/101                                                                                                                                          |
| ilia.           | Rattof.<br>feln<br>Kar-<br>toflo             | 6)                                      | 51 8 51 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                | 13   G   C   C   C   C   C   C   C   C   C | 9 10                                                                                                                                           |
| Konsumtibilia.  | Erbfen<br>Groch                              | 7 8 6 9 8                               | ი ა ი ე   ე ი ი<br>ი ე       4                              | 11111                                      | 9 4                                                                                                                                            |
| Ko              | Graus<br>Pe<br>Krupa.                        | a 6                                     | 1   8   8                                                   | 11111                                      | 18/11/11                                                                                                                                       |
| Ronfumtibilien. | Buds<br>weigens<br>Grüße<br>Kasza<br>alarez. | - F                                     | 113171                                                      | 8 48 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 33                                                                                                                                           |
| Ronfum          | Grige<br>Grige<br>Kasza<br>jęcz-<br>mienna.  | Berl<br>Berl                            | 1     9                                                     | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1      | 3 5 3                                                                                                                                          |
| 1.              | Safer<br>Owies                               | Sep. R                                  | 1118°                                                       | 2888<br>1 19<br>2 - 5                      | 20 07                                                                                                                                          |
| -               | Gerffe<br>Jecz-<br>mień.                     | S 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 원   [취임문<br>교   [문호]                                        | 22223 S                                    | Park o                                                                                                                                         |
| 1               | Roggen.<br>Zyto.                             | 11 1 2 23                               | 25.51                                                       | 1 6 6 1                                    | y year                                                                                                                                         |
| 9               | Weihen Prze-                                 | 1 9 11 1                                | 2 12 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                  | 1282                                       | Deputers her o arms and 12   3   5   3   -   3   3   15   11   1   9   4   1 9   10   1   10   4   1 9   10   1   10   1   10   1   10   1   1 |
|                 | Treis, und Garnifon, Stable.                 | Bromberg<br>Shobijefen                  | Charidemihi<br>Carnica<br>Garnica<br>Investica<br>Montaclam | Birfig<br>Rafel<br>Wongrowiec              |                                                                                                                                                |
|                 |                                              | 1 26                                    | 069886                                                      | 高名高   点                                    | 1"                                                                                                                                             |

Roniglide Preufifche Regierung. Bromberg, ben 9. 2lpril 1845.

Bydgoszcz, dnia 9. Kwietnia 1846.

912

Dilibranb.

Unter bem Rindvieh in Ripmadowo, Ener fener Kreifee, ift ber Miljbrand ausgebrochen, weshalb biefee Ort und feine Keldmarf für Rindvieh, Rauchfutter und Dunger gesperrt worden find.

Bromberg, ben 9. April 1845.

Abtheilung bes Innern.

## Zgorzeliana eledziony.

Pomiędzy rogatem bydlem w Rzymachowie, powiato Goleznińskiego, wybuchła zgorzeliana śledciony, zaczem wieś tę i jej pola dla rogaciany, ostrej paszy i mierzwy zakordonowano.

Bydgoszcz, dnia 9. Kwietnia 1845.

Wydaiał Spraw wewnętrznych.

# 913 9

# Perfonal . Chronit.

Der Lehrer Schulg in Schneibemubl ift befis nittb in feinem Umte beftatigt worden.

914

Der Schulamtefanbibat Ignag v. Tofar, sti, als interimiflicher Lehrer bei ber fatholischen Schule jn Strielce, Rreifes Mogilno.

# Kronika osobista.

Nauczyciel Schulz w Pile, stanowezo na swym urzędzie potwierdzony.

Ubiegający się o urząd szkolny Ignacy Tokarski, tymczasowym nanczycielom przy katolickiej szkole w Strzelcach, powiatu Mogilninskiego.

## 915

# Stedbrief.

Die nachstebend naber bezeichneten Indibibnen, namentlich ber Siberius Wolindfi und ber Severin Bocgeft, haben fich in Saligien Rerbrechen ju Schulben tomm. laffen und fich bemnächt ber Arreitrung und Einleitung ber Unterliedung burch bie Flude entjogen.

Die Polizeibehorben und bie Gensbarmerie werben angewiefen, auf Diefelben forgfältig zu bigiliren und fie, wenn fie ergriffen werben follen, an bas Ronigliche Polizei, Prafibium in Pofen abzuliefern.

Bromberg, ben 14. April 1845.

Abtheilung bes Innera.

Signalement bes Gilverine Bolinefi.

Alfer 35 Jahr, Statur flein, Buche folant, Saare fcmari, Augenbraunen fcmari, regel

List gończy.

Nižej bližej opisane individus, mianowicie Sylweryusz Wolinski i Seweryn Boczęcki dopuściwszy się zbrodni w Galicyi zbiegili, celem uchrenienia się od przytrzymania i następnie od indagacyi przeciw nim wytoczyś się mający

Zaleca się przeto władzom policyinym i żandarmeryi, ażeby pilnie na nich czuważy i w razie schwytania do Król, Praesidium policyi w Poznaniu odesłaty.

Bydgoszez, daia 14. Kwietnia 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

Rysopis Sylweryusza Wolińskiego.

Wiek 35 lat, postawa mała, wzrost wysmukły, włosy czarne, brwi czarne regular-



magig, Raie lauglich, frista, Gefichtefarbe braunlich, rothlich gefator, Geficht langlich, Mund flein, Rinn jugefpigt, Schuntr und Backenbart (Greque) schwarz, spricht beutsch, polnisch und lateinisch, Sprachorgan schwach, wolltingenb, Haltung und Gang grade, das Betragen im Umgange geschmeibig und artig-

# Signalement bes Geverin Bocgedi.

17 Jahr alt, ram efathol. Religion, fleiner Buch, langliche Geficht, bunktelbionbe Saare, sowate Augen, Mand und Nafe proportiem'it, geweiner Brivatbeamter, geburtig von Oswigim in Galigten; trägt einen Gebrod von dunfel samt Luch, nach Art einer fogenameten Badzfierka, eine Mage von beinselben Ende, viere mabe, viere dig, besigt auch einen dunkeigrauen Mantel.

ne, nos udłużny kończaty, cera twarzy brunatno-ezerwona, twarz pociągła, ueta małe, podbrodek spiczaty, wąsy i faworyty (Greque) czarne, język niemiecki, polski i łacinski, wymowa słaba lecz głośna, prosto się trzyma i chodzi, banie się jego zgrabne i ugrzeeznione.

## Rysopis Seweryna Boczęckiego.

Wiek 17 lat, religia rzynsko-katolicka, wzrost maty, twarz pociągła, włosy ciemnoblond, oczy czarne, nos i usta proporcyonalne, urzędnik prywatny, rodem z Oświęcimia w Galicyi, nosi surdut z ciemno-granatowego sukna na sposób tak nazwanej baszkierki, czapkę z tego samego sukna o czterech rogach, ma także płaszez z ciemno-szaraczkowego sukna.

# 916 Stedbrief Aufhebung.

er im Amteblatte pro 1843, Seite 852, flechbeitfich berfolgte Anecht Stanislaus Roffur sti ift ergriffen, ber Stechbrief wird baber auf sehoben.

Bromberg, ben 10. April 1845. Abtheilung bes Junern. Zniesienie listu gonezege.

Ocigany listem gończym w Dzienniku urzędowym pro 1843 str. 352 umieszczonym, psrobek Stanisław Kościński został schwytany, znośl się zatém tenże list gończy.

Bydgoszcz, dnia 10. Kwietnia 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

Diergn ber Sfentliche Angeiger Pero, 17.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

, u

do

# M 17.

My Ebictal . Citation.

Ueber ben Rachlag bes hierfelbft am 21. Januar b. J. verstorbenen Poftwagenmeifters Carl Gabriel Baternam, ift ber erbichaftliche Liquibations: Broges eröffnet worben. Der Termin zur Liquibation und Berification ber Sorberungen, ift auf

ben 15. Mai 1845,

Bormittags um 9 Uhr, vor bem herrn Land, und Stadtgerichte Rath Suntber, im Partheien; jimmer bes biefigen Gerichts angeset und es werben dagu fammtliche Gläubiger vorgeladen.

Wer fich in biefem Termine nicht nielbet, wird aller feiner etwanigen Botrechte verlustig erflart und mit feinen Forderungen nur an bassenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bieben follte, verwiefen werben.

Schneidemubl den 12. Dejember 1844.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny.

Nad pozestałością zmarłego dnia 21. Stycznia r. b. Karola Gabryela Vaternam, dozorce bryk pocztowych, otworzono dziś precess spadkowo-likwidacyjny.

Termin do podania i udowodnienia wszelkich pretensyi wyznaczony został na dzień

15. Maja 1845 r.

z rana o godzinie 9. przed Ur. Günther, konsyliarzem sądu podznaczonego w izbie naszej instrukcyinej, na który niniejszem zapozywamy wszelkie wierzyciele.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawa pierwszeństwa jakieby miał, uznany i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Piła, dnia 12. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# 3 meite Infertion.

918 Mothwenbiger Berfauf.

Land, und Stadtgericht in Erzemefino.

Das bem Schonfarber Beter Reibt juger berige, in ber Stabt Erjemefino, Mogilnoer

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Tızemssznie.

Farbiernia, połączona z poetrzyganiem sukna, w mieście Trzemesznie, powietu MeReifes, unter Rro. 175 belegene Schönfarber reir und Luchicherereir Grundfud nebft baju gehörigem Acferr und Gartenlande, abgeschäte auf 3255 Boir. 29 Sgr. 4f Bf., jufolge ber, nebft hypothefenschein und Bebingungen in ber Regifratur einzusehenden Zaze, soll

am 5. Juli 1845, Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts: Relle fubbafirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Guibiger, nemlich bie Carl Friedrich Gumps rechtschen Erben, werben hierju offentlich vors gelaben.

Erjemefino, ben 1. Mar; 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

glinińskiego, pod Nrem 175 położona, wraz z rolami i ogrodami, należąca do farbierza Plotra Reidta, oszacowana na 3255 tal. 29 sgr. 4½ fen. wedle taxy mogącej być przéjrzanéj wraz z wykazem hypoteczaym i warunkami w registraturce, ma być

dnia 5. Lipca 1845 r.
przed południem o godzinie 10. w miejscu
zwykłych posiedzeń sądowych sprzedalka.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele szczególnie spadkobiercy Karola Fryderyka Gumprechta, zapozywają się niniejszem publicznie.

Trzemeszno, dnia 1. Marca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# 919 Ediftal . Borlabung.

neber ben Nachlaß bes ju Ratel am 7. gebruar 1844 berforbeneren Danbelsmanns Martus Rochum, ift am 2. biefes Monate ber erbicaftliche Liquibationsprojeß eröffnet worr ben. Der Lermin jur Anmelbung aller Ausgrade ficht.

am 19. Mai 1845, Bormittags 10 Uhr, vor bem Deputirten, Brn. Rammergerichts : Affestor Schneiber, im Pars theienzimmer hierfelbst an.

Wer fich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seine etwanigen Vorrechte verluftig erflart, und mit seinen Forberungen nur au dassenige, was nach Befriedigung der fich melbenden Eldubiger von der Raffe noch übrig bleiben follte, berwiesen werben.

Lobfens, ben 29. Dezember 1844.

Ronigl. Land- und Stadtgericht.

## Zapozew edyktalny.

Mad pozostałością zmarlego w Nakle na dniu 7. Lutego 1844 handlerza Markusa Nachum etworzony został na dniu 2. b.; ma process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaszony, przypada na dzień

19. Maja 1845, godzinę 10. przed południem przed depunewanym W. Schneider, assessorem sądu kamery, w izbie stron tutéjszego sądu.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, acstanie za utracającego prawa pierwszeństwa, jakieby miał, uznany, i z pretensyami swemi li do tego odesłany, soby się po zaspekojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Lobženies, dnia 29. Gradnia 1844.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

920 Unterzeichneter beabsichtigt 100 Morgen guten Roggenboben, bon einem, in ummitleibarer Rabe ber abl. Gojdaniner Forst, innerhalb ber Grenzen biesiger Relbmark belegenen Urferplane, in Parzellen von 10 bis 20 Morgen in beräußern. Erwerbelbige ersabren bas Pabere bei mir.

# 3 meite Infertion.

921 Rothwendiger Berfauf.

Lands und Stabtgericht in Erzemefino.

Das ben Johann Friedrich und Anna Roffina Schraumfichen Seleiuten gebörige, im Dors fe Palendie bolne, Mogiluor Kreifes, sub Kro. 6 belegene bauerliche Erhzinsgrundstud, abgeschäfte auf 917 Ehr. 25 Spr., jusoige ber, nebst Hypothefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehent Lage, foll

am 3. Juli 1845, Bormittage 9 Uhr, an orbentlicher Gerichts: Belle fubbaftirt werben.

Erjemefino, ben 8. Mar; 1845.

Rouigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miéjski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynazowy we wsi Palendzie dolne, w powiecie Mogilnińskim pod Nrem 6 położony, małżonkom Janowi Fryderykowi i Annie Rozynie Schramma należący, oszacowany na 917 tal. 25 sgr. weżle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem byo-tecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 3. Lipca 1845 r.
przed południem o godzinie 9. w miejscu
zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 3meite Infertion.

922 Rothwenbiger Berfauf.

Sanbe und Stabtgericht ju Schneibemubt.

Das ju Bugan and Mro. 2 belegene, bem Aderwirth Johann Chriftoph Miller gehörige Gruubfid, abgeichaft auf 700 Shir, jufolge ber, nebt Dopothefenichein und Bebingungen, in ber Regiftratur engulebenben Sare, foll

am 1. Juli 1845, Bormittage um 11 Uhr, an ordentlicher Bes richesftelle fubhaftirt werben. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miejski w Pile.

Grunt w Bugaju pod Nrem 2 położony do Jana Krysztota Muller gospodarza należący, oszacowany na 700 tał, wodle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 1. Lipca 1845 r., przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

923 Sagetlode unb Mablenwellen.

Den herren Tifchlern und Baumeistern jur Rachricht, bag in biefiger Forft, im Minter b. 3 gefallt, mehrere hundert Gageblode und barunter auch Mublenwellen, alles aftreies hoi, aus ben iconnen lieberftanbern gewählt, jum Raufe vorrathig liegen. Minter bei Mogiluo.

## Das Dominium.

924 Em verheiratheter Schmidt fann jum 1. Mai, mit oder ohne handwerfjens, in Octorowoer-Mable ein Unterfommen finden.

Dharder Google

Bon bem im Mogilnoer Rreife gelegenen Disjaer Forftrevier follen 390 Morgen 53 Duthen in 5 Etabliffements bom 1. June b. 3. ab öffentlich veräußert werden, mogu ber Ligitationetermin beim Domainen: Rentamte De= gilno auf ben 20. Mai c, Bormittags um 10 Uhr, anbergunt ift. Das Ausbieten wird erfol: gen jum reinen Berfauf, ober auch jur Ber außerung mit Borbehalt eines Domainen: Binfes.

Im erften Salle beträgt bas Minimum bes Raufgeibes

für bas Etabliffement Dro. I von 77 Morg. 12

DR. 541 Thir. 28 fgr. 4 pf., - II. bon 77 -11 484 Tbir. - III. von 81 -21 fgr. 8 pf.,

80 496 Thir. 13 fgr. 9 pf., - IV. pon 77 -65 614 Thir.

17 fgr. 6 pf., - V. bon 77 -65 - . 622 Ebir.

17 fgr. 1 pf.

und im lettern Raffe

für bas Etabliffement

Rro. I. neben einem Domainen : Binfe bon 14 Thir. - 226 Thir. 28 fgr. 4 pf, Rro. II. neben einem Domainen : Binfe

bon 13 Thir. - 192 Thir. 6 fgr. 8 pf., Dro. III. neben einem Domainen : Binfe bon 13 Thir. - 203 Thir. 28 fgr. 9 pf.,

Rro. IV. n ben einem Domainen : Binfe bon 16 Thir. - 254 Thir. 17 fgr. 6 pf. u. ffir Rro. V. neben einem Domainen's Binfe

bon 16 Thir. - 262 Shir. 17 fgr. 1 pf.,

Mugerbem baben bie Ermerber bie ges fesliche Grundfleuer ju übernehmen.

Die übrigen Bedingungen fo and Rarte ind Beraugerungeplan nebft Bermeffungeregis ter fonnen por bem Termine mabrend ber Dienfiftunden auf bem Burean bes Rentamts Mogilno eingefeben, und follen auch ben Bier ungeluftigen naber befannt gemacht werben.

Z położonego w powiecie Mogilnińskim rewiru leśnego Olsza mają być 390 morgów 53 []pret. na 5 posiadłości podzielonych od 1. Czerwca r. b. publicznie sprzedane, któ. rym to końcem wyznaczony jest termin licytacyiny na dzień 20. Maja r. b. o godzinie 10. przed południem przed Urzędem ekonomiczno-rentowym Mogilniuskim. Licytacya odbędzie się na czystą sprzedaż lub na sprzedaż z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego.

W pierwszym razie wynosi minimum summy kupna

za posiadłość

Nro. I. o 77 morg 12 []pret. 541 tal. 28 sgr.

4 fen. - II. o 77 484 tal. 21 sgr.

8 fen., - III. o 81 -- 496 tal. 13 sgr. 9 fen , - IV. o 77

614 tal. 17 sgr. 6 fen., 622 tal. 17 sgr.

1 fen.

i w ostatnim zaś razie za posiadłość

Nro. I. obok czynszu ekonomicznego

à 14 tal. - 226 tal. 28 sgr. 4 fen., Nro. II. obok czynszu ekonomicznego à 13 tal. - 192 tal. 6 sgr. 8 fen.,

Nro, III. obok czynszu ekonomicznego

à 13 tal. - 203 tal. 28 sgr. 9 fen., Nro. IV. obok czynszu ekonomicznego

à 16 tal: - 254 tal. 17 sgr. 6 fen. Nro. V. obok czynszu ekonomicznego

à 16 tal. - 262 tal. 17 sgr. 1 fen.

Prócz tego przyjąć będą winni nabywcy na siebie prawny podatek gruntowy.

Inne warunki tudzież mappa i plan sprzedaży wraz z registrem rozmiarowym przejrzeć można przed terminem w godzinach służbowych w biórze urzędu rentowego Mogilnińskiego, i będą takowe mającym chęć licytowania bliżej ogłoszone.

Wer jum Mitbieten zugelaffen fein will, muß auf Berlaugen eine Kaution in baaren Gelte ober in Cours habenden Staarsdpapieten von mindeftens Einhundert Thalern erlegen. Dromberg, ben 10. April 1845.

Ronigliche Regierung.

Kto chce do licytrcyi być przypuszczony, wnien zbrzyć na żądanie przynajmiej sto tal. gotowizną lub w mających kurs papierach skarbowych.

Bydgoszcz, dnia 10. Kwietnia 1845.

Król. Regencya.

## 926 Befanntmachung.

Die Grasnuhung am Kanal soll für bas fatendbe Jahr im Wege ber öffentlichen Litt fation jur Berpachtung ausgeboten werben, wojn ber Termin bei bem biesigen Domainen Rentamte auf ben 7. Mai c., Bormittags 10 libr, anberaumt ift.

Die Berpachtunge Bebingungen werden ben Ligitanten im Termin befannt gemacht. Dromberg, ben 8. April 1845.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur birecte

# 927 . Befanutmachung.

Den Gerichte's Ginfaffen wird hiermit ber fannt gemacht, baf bie Depofitaltage bei bem hiefigen Gerichte Mittmoche jeber Boche abger halten werben und bas Depositorium:

- 1) von bem Affeffor Bagner, ale erftem Rn.
- 2) bon bem Oberlandesgeriches, Affeffor von Bort, als meitem Kurator,
- 3) ben bem Renbanten Lud,

bermaltet wird, gegen beren gemeinfchaftlich ausgestellte Quittungen nur gultige Bablungen geteifter werben tonnen.

Schonlaufe, ben 7. Upril 1845.

Ronigl. Laut. und Stadtgericht.

## Obwieszczenie.

Użytek trawy nad kanakem ma być na robieżący przez publiczną licytercy a wdierżawę wypuszczony, w którym to celu wyznaczony jest termin na dzień 7. Maja z, b. o godzinie 10, z rana w tutejszym urzędzie ekonomiczon-rentowym.

Warunki dzierżawy ogłoszone zostaną licytantom na terminie,

Bydgoszcz, dnia 8. Kwietnia 1845.

Król. Regencya. Wydział podatkow stałych etc.

## Obwieszczenie

Mieszkańców w obrębie sądownietwa nasżego uwiadomia się niniejszém, li dnie depozytalne przy sądzie maszym w każdą średę się odbywają, a depozytem

- 1) assessor Wagner, jako kurator pierway,
- 2) assessor Ur. Bork, jako kurator drugi i
- 3) rendant Lük

władają, i że zapisty tylko za kwitem przez tychże wystawionym ważnie dziać się mogą-

Trzcianka, dnia 7. Kwietnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Erfte Infertion.

28 Mothwendiger Bertauf. Das im Bromberger Rreife belegene freie

Sprzedaż konieczna: Wieś szlachecka Gondesz Nro. 66 poloUnobial , Rittergut Goubect , Dro. 66, fanb: fcaftlich abgefchast auf 75231 Ebir. 8 Sgr. 4 Pf., foa

am 12. Dovember c.,

Bormittags um 10 Ubr, an ordentlicher Ge richtsftelle fubbaftirt merben.

Sare, Sprothefenschein und Raufbedinguns gen fonnen in ber Regiftratur eingefeben merben.

Die ihrem Aufenthalte nach unbefannten RealiIntereffenten als:

- 2) die General : Major Graf Micolaus von Cjapstifchen Erben:
- b) bie bermittmete Dathilbe Barefe, geb.
- c) bie feparirte Sophie Unna Chriftine Baftenberg, geb. Urndt und ihre Rinder Jo: banne Bilbelmine Louife, Auguste Caro: line und Maximilian Engen Rapoleon, Gefdwifter Buftenberg;
- 4) bie Beschwifter Brudner, Johann Beins rich Michael, Carl Endwig Julins und Eduard Emil August:
- o) bie Geschwifter Augustine und Michaline

werben hierdurch öffentlich vorgelaben. Bromberg, ben 26. Mary 1845.

Ronigl. Oberlandes . Bericht. Erfte Abtheilung.

żona w powiecie Bydgoskim, oszacowana przez landszaftę na 75231 tal. 8 sgr. 4 den. ma być sprzedaną drogą subhasty w miejscu posiedzeń zwyczajnych sądu naszego w teaminie na dzień 12. Listopada r. b.

z rana o godzinie 10. wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży mogą być przejrzane w registraturze Daszei.

Z pobytu niewiadomi interessenci realni jako to:

- a) sukcessorowie . s. p. Hrablego Mikołeja Czapskiego Generala,
- b) owdowiała Matylda z Rumpów Bareke,
- e) rezwiedziona Zofia Anna Krystyna z Arndtów Wüstenbergowa i dzieci jej Joanna Wilhelmina Ludwika Augusta Karolina i Maxymilian Eugen Napoleon rodzeństwo Wüstenberg.
- d) Jan Henryk Michał Karol Ludwik Juliusz i Edward Emil August rodzeństwo Brückner.
- e) Angustyna i Michalina rodzeństwo Byszewscy.

zapozywają się niniejszém publicznie. Bydgoszcz, dnia 26. Marca 1845.

Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

929

# Befannemadun

Der Rittergutsbefiger herr bon Lehmann auf Borja, beabfichtiet einen Theil, feiner Biefen am Dublenfließe, und einige babei belegene ibm jugeborige Landereien mit Baffer aus bem Borjaer Dublenteiche und bem Dublenfliefe ju Aberriefein, folches ju bem angegebenen Brocke an einigen Stellen abjuleiten und bas fo benubte Baffer nach ber Beriefelung in bas nefprangliche Bette bes genanten Bliefes wieder ju leiten.

Die beabfichtigte Unlage erftrede fic nur auf ben Birfiger Rreis und gwar nur auf bie Ortfchaft Boria.

In Gemagbeit bes f. 19 des Gefetes vom 23. Februar 1843, nimmt herr bon Lebmann bie Bermittelung ber Polizeibeberbe in Unfpruch, um fich barüber Sicherheit ju bets fcaffen, melde Biberfpruche poer Entichabigunge Anfpruch in Bejiebung auf bie von ibm ber 1) über bas jur Bewäfferung in verwendende Baffer.

2) über bie ju bewaffernben ihm jugeborigen Grundflute,
3) über benjenigen Theil ber Grundflute, welcher ju ben Bafferleitungen bienen foll, flatfinden und bes baju erforbertiv den Bivellements bei bem unter genrichning eines Situationsplans und bes baju erforbertiv den Bivellements bei bem unterzeichneten Landagefucht.

Rach Borfchrift bes f. 21 bes Gelehes vom 28. Februar 1843, merben baher fammt lichen Betheitigten bie oben bezeichneten Berodifreungs indludgen unter himmeliung auf den un meimen Geschäftslofale jur Sindhagen en Gette Ginationsfolan nehle Rivellmenris nut der Aufmeinen Geschäftslofale jur Sindhagen. Beberfprucherechte und Entschäftigungs Mriede binnen 3 Mouaten, vom Tage des Erschienens des erten Autsblotts an gerechnet, dei mir anzu melben, und wird beufelden gleichzeitig die Warnung gestellt, daß diejenigen, welche fich die nerden Berodifrung zu verwenz beinde Waffer sowohl ibres Widerfpruchferecht als des Ausbruche auf Entschaftigung verlustig geben, und in Beziehung auf das jur Bewährengs verlustig geben, und in Beziehung auf das ju bewährende ober zu den Wafferschaftigung verlustig geben, und in Beziehung auf das ju bewährende ober zu den Wafferschungen zu denugende Terran ibr Widerschaftigung erhalten.

Birfis, ben 15. April 1845.

Der Ronigliche Canbrath b. Randow.

930

## Betannemadung.

Der von hier entlaufene Raufmann h. Depner, welcher von und wegen betrüglichen Banterote jur Untersuchung gezogen worden, ift burch bad Kontumazialurtel bed Ronig. Dber Lanbedgerichts ju Bromberg, vom 1. April 1845 wegen betrüglichen Banterots fur ehrlos er flat und mit Unbeftung feines Bilbnifers an ben Galgen gestraft worden.

Dies wird in Rraft ber Eroffnung hiermit befannt gemacht und foll bie Strafe nach verfloffener vierwochentlicher Reftitutionsfrift vollstreckt werben.

Inomraclam, ben 14. Upril 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgeriche.

. 931

# Betanntmadung.

und Anordnung des Königlichen Ministerii sollen die Domainen Borwerke Egerke und 24 nacheinandersolgende Jahre, von Johannis d. J. ab, verpachter werben. Jur Ermittelung der Meistietenden hade ich einen Littationstermin auf Mittwoch, den Iden b. M., Bormittags 10 Ubr, bierfelbft in meinem Geschäftsbureau angeset, machtebingungen und Anschläge können daselbft bis junt Termine eingesehen werden. Die Littation wird am I Ubr geschlossen, vor der Litation aber ift ein genägendes Bermögen nachzuweisen.

Bur vorläufigen Information wird folgendes bemerft: Das Bormert Ejerst enthalt 307 Morgen 157 [Ruthen Uder,

59 202 Biefen. 85 13 Garten.

34 155 Separathutungen. 46

29 Sof: u. Bauftellen, Graben, Unfanb :c.

587 Morgen 142 [ Butben gufainmen. .

Damit verbunden find: Brenn: und Brauerei, Rrugverlag, Sifcherei, Freigemahl und einige Raturalbienfte. Das Minimum bes Pachtgelbes ift auf. 830 Thir., bie Raution auf 300 Thir. feftgeftellt.

Das Bormert Lont enthalt 661 Morgen 11 | Muthen Ader.

328 82 Biefen. 33 52 nutbare Relbbrucher, 13 148 Geparatbutungen,

26 175 Dofe und Baufiellen u. f. m.

1063 Morgen 108 [ Mutben gufammen.

Das Minimum bes Dachtaelbes ift aber auf 730 Thir., bie Raution auf 250 Thir. fefte gefellt. Es ift bie Abficht, beibe Bormerte jufammen gu berpachten, fofern fic baju geeignete Dachter finden. Den Rautionebetrag bat jeder Pachtluftige vor dem Termine bei ber biefigen Meliorations Bermaltungefaffe ju beponiren. Die Genehmigung bes Bufchlage und bie Ausmabl unter ben brei Beffbierenben bleibt bem Ronial. Miniferio vorbebalten.

Eieref, ben 9. Mpril 1845.

Der Gebeime Ringng . Rath v. Salamebel.

932

## Betanntmaduna.

Im Auftrage bes Ronigl. Minifterii follen bie Domainen:Bormerfe Emarosinica und Renvormert, Ames Cierst, von Johannis b. J. ab, auf 24 nacheinanderfolgende Jahre verpachtet werben.

Beibe Bormerfe enthalten gufammen:

651 Morgen 121 []R. Acerland,

203 45 -Miefen. 107 -

Garten, 8 401 170 -

Geparathutungen. 203 168 -

Dofe und Bauffellen, anbrauchbare ganbereien und Ge maffer incl. eines Gees von 71 Morgen.

1469 Morgen 71 [ R. jufammen.

Das Minimum bes jahrlichen Dachtzinfes ift auf 524 Thir., Die Pacftfantion auf 200 Shir. feftgefest.

Bur Ermittelung ber Bestibietenben fieht ein Termin Montag ben 5. Mai c., Bormittage 10 Uhr, im meinem hiefigen Geschäfte: Bureau an. Die Licitation wird um 1 Uhr geschloffen, ber 30 folga bleibt bem Ronial. Miniferio vorbebalten.

Eieret, ben 15, Mpril 1845.

Der Bebeime Ringny. Rath v. Galemebel.

933. Mm 30. April c., Bormittage 11 Uhr, follen brei Gebaube von Fachmert und ver, ichiebene Babeiltenfliten auf bem ebungligen Millerichen Grundfuct, unter ber Bedingung ber pofortigen hinwegnahme, meistbietend vertauft werben.

Bromberg, ben 18. April 1845.

Ronigl. Muhlenabminiftration.

934

#### Befanutmadung.

Mittwoch ben 7. Mai c., von Bormittags 10 Uhr an, werte ich nahe ber Bita Dable, bei Schoffen, 300 Stamme Mittelbauhol; au ben Meiftbietenben verfaufen.

Bongrowiec, ben 14. April 1845.

Ehiel, Auftions : Rommifartus.

935 Befanntmachung.

Den 7. Mai b. J., Bormittage, werbe ich in Parliner Rolonie 20 Sthet Murterfchafe,

2 Rube, 1 gullen und 3 fette Schweine an ben Meifibietenben gegen gleich baare Zahlung verfaufen.

Trjemefino, den 13, April 1845. Martwich, Ronigl. Auftions: Rommiffarius. Obvies czenie.

Dnia 7. Maja r. b. przed potudniem sprzedawać będę w Parlinskiej kolonii 20 sztuk owiec, 2 krowy, 1 źrebaka i 3 tuczne świnie najwiępej dającemu za gotową zaraz zabate.

> Trzemeszno, dnia 15. Kwietnia 1845. Martwich, kom, aukcyiny.

Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Bahrend der biedichtigen Sichenborfzeit im Riabfower Balbe, foll die Borfe nach Afbrd geviattet werben, aud finden beshalb gute und brauchare Arbeiter vom Mai c. ab fortwach rente Beschäftigung.

W tym latosim roku mają być w Rzedkowskim lesie podług akordu kery debowe darte i z tej przyczyny znajdą dobrzy i zdatni rebetnicy od Maja r. b. ciągle roboty.

per 3. C. D. Liegmann and Rummelsburg, bei Berlin. ' b. Przemosti.

937

#### Betanntmaduna.

Die neue Berliner Dagelillsecurant: Gefellich aft beebrt fich beim Beginn ber Berficherungsperiode bas landwirthichaftliche Bublifum barauf aufmertfam gu machen , baf fie gegen fefte Dramie , wobei burchaus feine Dachzahlung fattfinden fann, Die Berficherung ber Kelbfruchte gegen Sagelicaben übernimmt und ben Berinft burd Dagelichlag. ber ben bei ibr Berficherten trifft, gleich nach erfolgter Refiftellung baar vergutet.

Der Gicherungefonds, mit meldem bie Gefellichaft in bie fem Jahre fur thre Berbinblichfeit haftet, beftebt aus bem vollftanbigen Crammfapital von 500,000 Ebir, mom noch bie einzunehmenden Dramien fommen.

Bleichzeitig jeigen wir bierburch ergebenft au, baf in ber am 11. Dezember vorigen Jahres fattgefundenen Generalversammlung der herren Uctionaire unferer Anftalt befchloffen worden ift, fammtliche im Carife vom Jahre 1844 enthaltenen Pramienlate von 11 und 11 pet., fur Betreibe, mit Ausnahme bee Erigebirgifchen Rreifes bee Konigreiche Sachfen, fur bas laufende Jahr um & p.Ct. ju ermäßigen. Ferner wurde beschloffen ben Rachtrag ju 6. 29 ber Statuten babin abzuändern, daß funftig die Bersicherungs : Declarationen zwei Lage, flatt wie bisber breimal 24 Stunden nach ermeiflichem Abaquae mit ber Boft bierber. in Kroft treten follen.

leber bie beichloffene Ermägiaung bes Roftenbeitrages bei Ochaben uber taufenb Thaler, wird ben Betheiligten in unferm Daupt Dureau fo wie bei ben betreffenden Marnten nabere Mustunft ertbeilt.

Im Regierungebegirf Bromberg find bei ben nachgenannten Abenten bie bobe ber Pramienfage ju erfahren und b e erforberlichen Untrageformulare fo wie Berfaffungeurfunden au baben:

in Brombera bei Berrn ganbichafte : Raffenfontroleur Edarbt,

in Mogilno bei Deren Apotheter Steffenbagen,

in Gnefen bei Beren Louis Rober,

in Soubin bei Beren Rreisfefretair Grunmalb,

in Birfit bei Deren Rreisfefretair Witting,

in Rafel bei Berrn Ebuard Comary, in Garben, bei Ejarnifau, bei Deren Gutebefiger Grofote,

in Chobziefen bei herrn D. 2B. Leffer.

Berlin im April 1845.

Direfeion ber neuen Berliner Sagel Affecurang . Befellichafe.

838

## Gater , Birtanf.

Ein abl. Gut mit einem Rlacheuraum bon eiren 800 Morgen, inel. Balb und Bies fen, foll nebft lebendem und tobten Inventarium fogleich fur ben Preis von 7000 Ebir. vertauft werden; jur Uebernahme bes Buis find 2500 Ehlr. erforderlich, bas übrige fann fieben bleiben. - Ein Gur von 1675 Morgen guten, Boben, foll fogleich, fur 400 Ebir. jabrlich, auf 13 Jahre berpachtet werben. Das Gut bat 28 Thir. Abgaben und 84 Thir. taate Gefate. Bur Ueben nahme ber Bacht ift ein Rapitat von eirea 3000 Thir, erforberlich,

Außerdem find noch mehrere febr preismurbige Languter mit Angahinngen von 3

Rabere Auskunft ertheilt die Ugentur ju Rownathten bei Gilgenburg, bei Rrieger.

939 Ich beabfichtige eiren 2000 Preufische Worgen Forftland in einzelnen Pargellen von 20 Morgen an, in Erbacht auszugeben. Ich habe dasst einen Termin auf den 10 Juni e., im rothen Rruge ju Groß: Suchorenez angefeht, in welchem bas Eunftandegeid und der ichte fiche Rauen so wie de übrigen Bedingungen bekannt gemacht, und burch Urbereinsommen ober Littation festgestelte werben sollen. Raufluste werben bagu eingelaben, und komen bas Laub un Augenschen urbmen.

un nugenicem urqueu. Groß Suchoreucg, bei Erin , im Schubiner Areife , Bromberger Regierunges Departement, am 15. April 1845. Der Rittergutebofiger Ignagvon Bollichlager.

940 36 wuniche bas mir jugehorige hier belegene Aruggrundftild, welches einen Flachen inhalt von 135 Morgen Uder, Biefen und Land hat, am 30. b. M. in fremilliger Subbaftution ju verfaufen, woju ich Kauffustige ergebenft einfabe.

Die Bedingungen fonnen jederzeit bei mir eingefeben werden-

Pronby: Rrug, ben 15. April 1845.

Reper.

941

## Berichtigung.

Mit Bejug auf die Bekanntmachung in Aro. 9, 10 und 11 des Umteblatts, ber treffend die Berpachtung der Brennerei, Stauerei und Propination in Neue Gradia, wird der hierin feftgelette Licitations: Termin nicht auf den 1. Mai c., als am himmelfahrtstage, sow bern auf ben 2. Mai c., Bormittags 10 Uhr, Karthaben.

Grabia, ben 11. April 1845.

Beig.

- 342 Ein junger gebilbeter Mann, welcher Willend fein follte, die Landwirthschaft auf eir nem Gute zu erlernen, wo eine Urt Musterwirthschaft angelegt wird, fann von funftigen Borbanni ab, ein solibes Untersommen finden, boch barf folder nicht gan; von pecuniaren Mitteln entblöft fein. Nahere Auskunft ertheilt ber Dr. Raufmann Kalmann auf portofreie Briefe im Rafel.
- 943 Gin Apotheter, Sehulfe findet fogleich ober ju Johanni eine gute Stellung bei bem Apotheter Frepmart in Labifchin.
- 944 Das mir geborige Erbpachtsgut Steigeffin, & Meile von ber Kreisftabt Mogilno, 6 Meilen von Bromberg belegen, beablichtige ich aus freier Dand ju verkaufen. Das Areal ber trägt 671 Morgen 157 Muthen.

Rrudja Bamfowa.

Unna Debring.

945 Nothwendiger Berfauf.

\* Land, und Stadtgericht ju Bromberg.

Das ben Erben des Schiffsbauer Gottfried Rruger gehörige, ju Ranal:Rolonie A. Dro. 12 belegene Erbpachtegrundfluct, abgefchast auf 83 Ehlr. 16 Ggr. 8 Df., jufolge ber, nebft Sppothetenfchein und Bedingungen in ber Re: giftratur einzufebenden Sare, foll

am 15. Geptember 1845, Bormittags um 10 Uhr, an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratendenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fion, fodteftene in biefem Termine ju melben.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Intereffenten, mamentlich :

1) der Johann Gottfried Rruger,

2) die Bittme Priefert, Charlotte Benriette Louife, geb. Lampe ober beren Erben,

3) ber Chriftian Priefert ober beffen Erben,

4) der Schiffer Johann Chriffian Friedrich Burich ober beffen Erben, beren letter befannter Bobnore Dublrofe mar, werden biermie offentlich vorgelaben. Bromberg, ben 31. Dary 1845.

Ronigi. Land . und Grabtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miéjski w Bydgoszczy.

Grunt wieczysto - dzierżawny sukcessorom budownika okrętowego Bogumira Krüger należący, w kolonii kanatskiej A. pod Nrem 12 potożony, oszacowany na 83 tal. 16 sgr. 8 fen, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 15. Września 1845, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci a mianowicie:

1) Jan Bogumir Krüger,

2) wdowa Karolina Henryka Ludwika Priefert z domu Lampe lub jej sukcessorowie.

3) Chrystyan Priefert lub jego sukcessorowie, 4) szyper Jan Chrystyan Frydryk Bursche lub jego sukcessorowie, których ostatnie miejsce pobytu Mühlrose było, zapozywają się niniejszem publicznie.

Bydgoszcz, dnia 31. Marca 1845.

Król. Sad Ziemsko - miejski.

In einem Getreiber, Rommiffioner und Speditione , Gefcaft bierfelbft, wird fogleich ein Lehrling mit guten Soulfenntniffen, ber beutichen und polnifchen Sprache machtig, gemanicht, und find die naberen Bedingungen ju erfahren bei Rafel, ben 22. April 1845.

3. S. Maller.

36 beabfichtige mein im Mogilnoer Rreife belegenes Erbpachtegut Chabsto von 400 Scheffeln Binteransfaat, mit bollfanbigem febenben und tobten Indentario, besiellter Binterund Sommeraussaat bon Johanni b. J. ju vertaufen. Dieju ift eine Schaferei von 800 Stud halbreredelter Schafe geborig, welche bei bem bebeutenben Umfange ber Biefen und Berbeffer rung berfelben, noch aufehnlich vermehrt werben fann. Rauffuffige erfuche ich ergebenft, fich in portofreien Briefen ober perfonlich bei mir ju melben und die naberen Bedingungen alsbanu

Chabeto, ben 15. April 1845.

Der Gutebefiger A. bon Ergebinefi.

## Mothwendiger Bertauf.

Lands und Stadtgericht ju Schonlante. Das in ber Rreisftabt Gjarnifan unter M 176 fruber M 184, auf ber Dangiger

Strafe belegene Schubmacher Johann Rrus gerice Grundflud, beftebend aus bem Baus plat nebit Sofraum, bem Material, welches jum Aufbau bes neuen Saufes vorhanden ift, und aus bem an ben Banplas fiogenden Ruchens und Baumgarten, abgefchate auf 98 Thir. 5 Sgr., jufolge ber, nebft Sopothetenfchein und Bebingungen, in ber Regiftratur einzufebenben Tare, foll

am 16. Juli 1845, Bormittags 9 Uhr, an orbentlicher Gerichtes felle fubhaftirt merben.

Schonlanfe, ben 19. Februar 1845. Ronigl. Land. und Grabtgericht.

## Sprzedaż konieczna

Sad Ziemsko-miejski w Trzcience.

Grunt w mieście Czarnkowie pod Nrem 176, dawniej 184 na ulicy Gdańskiej położony, do szewca Jana Krüger należący, wraz placem, podworzem, ogrodem owocowym i warzywnym i materyałami do pobudowania, oszacowany na 98 tal. 5 sgr. wedle taxy mogacéj być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma dnia 16. Lipca 1845 r. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzcianka, dnia 19. Lutego 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Befanntmadung. 949

Im Auftrage bes Ronigl. Lanb: unb Stabt: gerichte bierfelbft, werbe ich bie bei ben baus erlichen Birthen ju Debehnte in Befchlag ger nommenen Biebftude, als: 20 Roblen, 20 Ctud Rinber, 35 Stud Starfen, 514 Stud Dams mel, Schafe und Jahrlinge, 98 Stud Schweine, 15 Grud Raiber, 48 Grud Ganfe, 107 Grud Dubner und verfchiebenes Saus: und Birth: fcaftegerath, in termino ben 27. Dai b. 3., Bormittags 9 Uhr und folgende Tage in loco Debebnte, bei Lobfens, öffentlich an ben Deifts bietenben gegen gleich baare Bejahlung berauftioniren, movon Raufinflige in Renntnig gefest merben.

Lobfens, ben 16, Mpril 1845. Beaner, Ronigi. Aufwons : Rommiffarius. Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjszego Król, Sadu Ziemsko - miejskiego sprzedawać będę publicznie gospodarzom wiejskim w Dembence nrzędewnie zabrane następujące bydło: 20 źrebaków, 20 wołów, 35 jatowic, 514 skopów, owiec i jarlaków, 98 świń, 15 cielaków, 48 gesi, 107 kur i rezmaite sprzety domowe i gospodarcze w terminie dnia 27. Maja r. b. przed południem o godzinie 9. i w dniach następnych in loco Dembenke pod Łobżenica, za gotową zapłate najwiecej dającemu, oczem ochote do kupna mających uwiadomiam.

Lobzenica, dnia 16. Kwietnia 1845.

Wegner, Król. aukcyonator.

Go eben empfing bon ber Leipziger Deffe bie neuften Tucher und Chamls, Mouffelin de laine, Cachemir : Roben , Barege, Batifte und Jacconets, Satin de laim, Drigance, Barbir nen: und Menbel ; Stoffe, Budbfind und Beften, Teppiche, Creads und Bielefelber ; Beinwand, auch eine Andmabl von Gilbermaaren, folche empfiehlt ju ben billigften Breifen die Modeman Sufav Brabl. ren: und Leinwand. Danblung bon

Das Erbrachtsvorwerf Placifomo und tolonie Placifowto, im Mogilnoer Rreife, nd aus freier band ju berfaufen und fonnen s Johanni b. 9. jum Eigenthum übernommen gerben. Diefelben baben fiber 1000 Morgen Ragb. Rlacheninhalt und freie Beibe in ben tonigl. Baibern, foften 16,000 Thir., bon belchen 6000 Thir, fteben bleiben, ber Reft ber gleich ausgejahlt werben muß. Die nas eren Bedingungen tounen am Orte eingefer. en merben.

Folwark wieczysto-dzierżawny Płaczkowo i kolonia Płaczkowko, w powiecie Mogilnińskim, są z wolnej reki do sprzedania. wéjście w possessya na S. Jan r. b. Maja przeszło 1000 mórg magdeburskich rozległości, wolne pastwisko w borach królewskich; kosztują 16000 tal., z tych 6000 tal. zostaje na gruncie, resztę zaraz wypłacić trzeba. O bliższych warunkach dowiedzieć sie moina na miejscu.

952

#### Preußische Renten = Versicherungs = Unftalt. Betannemadun.

Dit Bejug auf bie allgemeinen Bestimmungen vom 8. April 1840, wird bierburch ur öffentlichen Renutnig geeracht, bag bie Rachmeifung von ben im Laufe bes Jahres 1844 rfolgten und bei uns gebuchten Rachtragtigblungen auf unpollftanbige Einfagen aller . eftebenben Jahresgefellichaften, in unferm Bureau fomobl ale bei fammtlichen Ugenturen, vom

5. b. D. ab auf 4 Mochen (b. i. bis 25. Dai b. 3.) ausliegen wirb. Sebem, ber im Sahre 1844 bier ober bei ben Agenturen Rachtragsjahlungen auf inbollftanbige Einlagen geleiftet bat, bleibt es überlaffen, fich aus jener Rachweifung ju übereugen, ob bie barin bei feinen Rummern aufgeführten Rachtragejablungen mit ben Quittungen uf ben Interimefcheinen übereinstimmen, und find etwaige Abmeichungen fogleich und fpateftens nnerhalb 4 Bochen nach Muslegung ber Life und unmittelbar ju melben, indem die Unftalt, merbleibt eine folche Melbung, nur fur bie in ber Rachweifung aufgeführten Nachtragsjahe ungen einfeben fann.

Die Gingange ermabnte allaemeine Befanntmachung vom 8. April 1840. ift nache

otlich auf ben ausgelegten Nachweifungen mit abgebruct.

Berlin, ben 8. Upril 1845.

Direftion ber Dreufifchen Renten . Berficherunge . Unftalt.

Die oben ermabnte Lifte liegt jebergeit gur Durchficht bei mir aus.

Bromberg, ben 21. April 1845. Kerdinand Doppe, Maent.

Bon Leipzig retournirt, empfehle ich einem geehrten Bublifum eine reichhaltige Muse ibl ber gefcmactvollften Dut: und Mobemaaren ju ben allerbilligften Preifen. Auch Strobe te werden immer jur Bafche angenommen und auf's Schneufte beforgt. F. Davibfobn.

Der im biesiabrigen Amteblatte Dro. 12 Geite 245 angefeste Termin jum Berfanf 1 30 Sufen Acter ic. in Ralisjan, bei Bongrowiec, wird vorlaufig aufgehoben; ber beftimmte min wird noch naber befannt gemacht merben.

In Dilerigino, bei Gembic, find 1000 Scheffel gefunde Saatkartoffeln ju haben.

# 956 "Die Tuchhandlung" bon J. Moris helm in Bromberg, Friedrichsstraße Nro. 51, beefer sich einem bochzuverehrenden diesigen und auswädtigen Aublitum hierdund err gebenst mitzutheilen, daß ihre, auf jüngster Leipziger Messe durch besondere Umstände be sehenst mitzutheilen, daß ihre, auf jüngster Leipziger Messe durch besondere Umstände be sehenst mitzutheilen, daß ihre, auf jüngster Leipziger Messe durch besondere Umstände sehen metrofen, Geiden und Higher, Sandtschroß ju Somm metrofen, Geiden und Rithbite, Sammtr, Seiden und Higuer Wessen, Handschusse in metrofen, Geiden und Rithbite, Sammtr, Seiden und Higuer Wessen, Handschusse in metrofen, Geiden und Rithbite, Sammtr, Seiden und Higuer Bessen auf zeichnen, bereits eingetrossen finn melde sie Lualität und geschmackoste Dessens auf je um geneigten Auspruch ergebenst bittet. Die sertigen Sommerröde werden postäglich von Bersin erwartet.

957 Grofe und fleine Guter jum Rauf, und Berfauf, sowie gur Berpachtung fann ber unterzeichnete Commissionair nachweisen. Seromben, den 15. 1001 18845.

Bromberg, ben 13. april 1843.

Gierminetr

958 Rother und weißer Rleefaamen billigft bei 3. Lindner in Bromberg, Thorner Borfladt Rro. 293.

959 Einem hoben Abel und geehrten Publifum mache ich bie ergebenfte Unzeige, bag ich mich als Alempnermeister niedergelaffen habe, und beinerke, bag ich alle Arbeiten fo wie Baus arbeiten, auf das Panktlichfte und billigfte liefere und bitte, mich mir jahlreichen Aufträgen zu beebren,

Bromberg, ben 23. April 1845. Carl Ctume, Rlempnermeifter, Brudenftrage Rro. 147.

960 Drud'fehler : Berichtig nug. 3n ber Befanntmadung bes M. B. L. George im biebidhingen Amteblatt Rro. 16 Seite 335 Btro. 900, foll bas erfte Wort in ber S. Zeile von oben, nicht Lohner sonbern Lehrer heißen.

# 2heater in Bromberg.

Freitag ben 25. April: Jum Erfteumale: "Dans Jirge, ober Ruccht, Diener, Derr." Drama in 3 Ubtheilungen von E. b. Holtei, Sonntag ben 27. Aprile Auf Berlangen: "Der verwunschene Pring." Luftspiel in brei Mitn von Plob. Dierauf: "Der Dadbecker."

Montag den 28. April: Bum britten Male: "Das Urbild bes Tartuffe. Dienstag den 29. April: Bum Eiftenmale: "Nococo, oder die alten herrn." Intriquen Luftfpiel in funf Aften von Laube.

# Amtsblatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszozy.

# *№* 18.

Bromberg, den 2. Mai 1845.

Bydgoszcz, dnia 2. Maja 1845.

# Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

962 Beftrafung ber Beraugerung von Schafen aus herben, melde entweber mit ben Pocken, ober mit ber bokartigen Rlauenseuche behaftet finb.

In dem fir die Churmarf, die Neumarf und far hommern ergangenen Erlasse des ehemalisen Genetal Directoriums, wegen der Maagiregein gegen Berberting der Schafpockenfrants beit vom 27. August 1806 (Neue Edictenfammit ung de 1806 S. 735) ift unter Nro. VI, ber fimmt:

"Sobald die Pocken in einer Schafheerbe ausgebrechen find, muß aller Berkauf ober Zausch aus berfelben so lange unterbleiben, bis die Kranfbeit völlig ausgehört bat, und selbst der Berkauf der auscheinend gefunden Saupter kann in biefer Zeit nicht statsfinden, bei Grafe von 5 Thirn, far jedes verkaufte Stad."

Berner bestimmt ber G. 6 unferer Berfugung vom 11. Mai 1825, Amisblate Jahrgang 1825, pag 549, bie besartige Rlagenseuche ber Schafe betreffenb:

Kara na przedawanie owiec z trzodów ospicą lub szkodliwą chorobą kopytkową dotkniętych.

VV wyszłóm dla Marchyi Elektoralnéj, Nowej Marchyi i Pomeranii rozrządzenia byłego Dyrektorium Jeneralnego, względem środków przeciw szerzeniu się ospicy owczej z dnia 27. Sierpnia 1806 (Nowy Zbiór Edyktów de a. 1806 str. 735) postanowioném jest pod Nro. VI.:

9)Skoro wybuchnie ospica w trzodzie owiec, ustać powinna wezelka z niej sprzedaž lub zamiana tak długo, aż ta choroba zupełnie uśmierzoną zostanie, niewolno nawet sprzedawać wtenczas zdrowych na pozer sztuk pod karą 5 tal. za każdą sprzedaną sztukę."

S. 6 rozporządzenia naszege z dnia 11. Maja 1825 (Dziennik urzędowy za rok 1825 str. 549) tyczącego się szkodliwéj choroby kopytkowéj owiec, stanowi następnie: Sobalb biefe Alauenseuche in einer Schaffeerbe ausgebrochen ift, muß aller Bert fauf und Zaufch aus berfelben so lange unterbieiben, bis bie Krantfpeit völlig aufgebort hat und selbe Der Bertauf ber aus scheinend sesunden haupter fann in biefer geit nicht flatisinden, dei Etrafe von 5 Ehlen. für gieber verfauste Sitaf."

Beide Strafbestummungen haben fich in ber Anwendung in fofern unangemeffen gezeigt, als die banach in Fallen bes Berfaufs einer Mebrjabl von Schafen zu verhängende Gelbbuffe bas Maag einer polizeilichen Abndung

nicht felten überfcbritt.

Auf Grund ber Allerhochen Rabinets oebre vom 11. Oftober b. J., haben baher bie hoben Koniglichen Ministerien ber geistlichen, Unterrichts und Mediginal-Angelegenheiten und bes Junern unter bem 14. Januar b. J. und

unter bem 31. v. DR. beffimmt:

daß jede Beräuserung von Schafen aus einer Jerde, in welcher die Pockentranksbeit ober die Bodentranksbeit oder die bödartige Alauenkeuche aus gebrochen ist, anstatt wie bieber mit Schru. Seibunge skripects veräuserte Stück, nur überhaupe nach Berbätmis der berkauften Stückzahl mit 5 bis 50 Ehte. Geldbugke, ober in Fällen des Unvernüssens mit verhältnismäßigem Geschunglig ju bestrafen ist.

Indem wir diese Bestimmung hiermit jur öffentlichen Kenntnis beringen, weisen wir jur gleich darauf bin, das für den Fall der Beit erverbreitung der gedachten Krankheiten auch die Worschriften bes g. 1506 et seg. Et. 20 Zbeil II, des allgemeinen Landrechts jur Au-

menbung fommen.

963

Bromberg, ben 20. April 1845.

"Jak tylko cheroba kopytkowa w trżodzie owiec powstanie, trzeba się od wszelkiej sprzedaży i zamiany z tejże tak długo wstrzymać, dopóki choroba zupełnie nie ustanie, a nawet sprzedaż zdawających się być zdrowemi sztuk w czasie tym miejsca mieć niemoże pod karą tal. 5 za każdą sprzedaną sztukę."

Obydwa postanowienia kary okazały się w doświadczeniu tak dalece jako niestosowne, ile że wymierzyć się mająca w razie sprzedzy większej llości owiec kara pieniężna często stopień kary policyinej przewyższa.

Na mocy Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 11. Października r. z. postanowiży przeto Wysokie Królewskie Ministerstwa Spraw duchownych, naukowych i lekarskich, tudzież Spraw wewnętrznych pod d. 14. Stycznia r. b. i 31. z. m.:

że każda sprzedaż owiec a strzody, w której ospica lub szkodliwa choroba kopythowa wybuchla, żamiast dotychczsowej ksry 5 tal. za każdą sprzedaną sztukę, ogóżem tylko w proporcyi liczby sprzedanych sztuk, 6 do 50 tal, lub w razla miemożaości proporzonanám więzieniem karaną być winna.

Podsjąc to postanowienie do publisznej władomości, czyniemy razem te awage, że na przypadek dalszego rozeszczenia szeczonych chorób, przywiedzione zostaną do skutku przepisy S. 1506 et seu. Tyt. 20 Cz. II. Powszechnego Prawa krajowego.

> Bydgoszcz, dnia 20. Kwietnia 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

## Derfonal . Chronif.

Der Lehrer herrmann Rorth in Erzecewiec, ift befinitiv im Schulamt bestätigt worben.

## Kronika osobista.

Nauczyciel Arminiusz Könh w Trzecieweu, potwierdzony stanowczo na swym urzędzie.

964

## Lift e

ber aufgerufenen und ber Roniglichen Kontrole ber Staatspapiere im Rechnungejahre 1844 als gerichtlich mortifigirt nachgemieseuen Staatspapiere.

|                        | ofuments    |                    |                                          |
|------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nro.                   | Litt.       | Betrag.<br>Thaler. | Datum bes rechtefraftigen Erlenntuiffes. |
| 56375<br>57799         | E.          | 100                | 11                                       |
| <b>5</b> 5078          | P.<br>D.    | 100                | bom 9 Mai 1844                           |
| 84762                  | A.          | 100<br>100         | bom 15. April 1844.                      |
| 92031                  | I.          | 100                | 1011                                     |
| 9442 <b>3</b><br>55718 | K.          | 100                | thomas of the                            |
| 56708                  | F. F.<br>K. | 25<br>25           | bom 25. Januar 1844.                     |
| 2810                   | N.          | 25                 | bom 3. Juni 1844.                        |
| 2501                   | F.          | 100                | ) Juni 1844.                             |
|                        | G.<br>H.    | 50                 | vom 30. Mai 1844.                        |
| 5265                   | F.          | 25<br>25           |                                          |
| 6419<br>5652           | G.          | 25                 | vom 27. Februar 1843.                    |
| 7497                   | D.<br>D.    | 25                 | bom 8. Juli 1844.                        |
| 9072                   | K.          | 100                | bom 20. Juni 1844.                       |
| 1394                   | C.          | 100                | bom 26. September 1844.                  |

IL Rurmaresche vierprocentige Obligationen.

4852 | F. | 75 | bom 26 August 1844.

Ronigliche Rontrole ber Staatspapiere.

965

Dem Fabrifinhaber Christian David Borffen ju Gilpe; ift unterm 8. April 1845 ein auf 8 ntereinanberfolgende Jahre und fur bem gangen Umfang bes Preußischen Staats gultiges

auf ein von demfelben angegebenes, fur neu und eigenthumlich erachtetes Berfahren, beilt worben.

966

Dem Mablen Baumeifter S. Bilbe in Berlin, ift unterm 4. April 1845 ein auf feche bim tereinanberfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preußischen Staats galtiges Batent

auf eine burch Beichnung und Beschreibung nachgewiesene Abanberung in ber Comftruktion ber Kreiselraber, so weit bieselbe als neu und eigenthanlich erkannt ift, ohne Jemand in ber Anwendung bekannter Theile ju behindern, ertbeilt werben.

Diergu ber bffentliche Anzeiger Dro. 18.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

d o

Nº 18.

967

## Befanntmachung. ..

Die Grasnusung am Kanal foll für bas laufenbe Jahr im Wege ber öffentlichen Ligit ation jur Berpachtung ausgeboren werben, wogu ber Termin bei bem hiefigen Domainem Rentamte auf ben 7. Mai c., Bormittags 10 ubr, anderaumt ift.

Die Berpachtungs, Bebingungen werben ben Ligitanten im Termin befannt gemacht. Bromberg, ben 8. April 1845.

Tonigl. Regierung, Abtheilung fur birecte

#### Obwieszczenie.

Użytek trawy nad kanałem ma być na robieżący przez publiczną licytacyą w dzierżawę wypuszczony, w którym to celu wyznaczony jest termin na dzień 7. Maja r. b. o godzinie 10. z rana w tutejszym urzędzie ekonomiczno-rentowym.

Warunki dzierżawy ogłoszone zostaną licytantom na terminie.

Bydgoszcz, dnia 8. Kwietnia 1845.

Król, Regencya. Wydział podatków stałych etc.

968

#### Befanntmadung.

Der Mittergutsbesiger herr von Lehmann auf Byrja, beabsichtigt einen Theil seiner die Musikenfließe, und einige babei belegene ihm jugehörige Landereien mit Wasser aus m Byrjaer Richenteide und dem Musikenfließe ju dberreifeln, foldes ju dem angegebenen vede an einigen Stellen abguleiten und das so benufte Wasser nach der Beriefelung in das sprüngliche Bette des genanten Fließes wieder ju leiten.

Die beabfichtigte Anlage erftredt fic nur auf ben Wirfiger Rreis und zwar nur bie Orticaft Borga.

In Gemagheit bes g. 19 bes Gefeges vom 28. Februar 1843, nimmt herr von bie Bermitelung ber Polizeibehotede in Anspruch, um fich barüber Sicherheit ju versaffen, welche Wibersprüche ober Entschäbigungen un bei be fon ihm bei folgten Berfigungen:

1) über bas jur Bemafferung ju bermenbenbe Baffer,

2) über bie ju bewdffernben ihm jugehorigen Grunbftude,

3) über benjenigen Theil ber Grunbftude, welcher ju ben Bafferleitungen bienen foll, fatfinden und bat beshalb unter Einrichung eines Situationsplans und bes dazu erforderlichen Ribellements bei dem unterzeichneten Landrathe die vorzeschriebene öffentliche Betanntmachung undchaeluch.

Rach Borschrift bes g. 21 bes Gesehes bom 28. Februar 1843, werden baher sammte lichen Betheiligten die oben bezeichneten Bemässeungs untagen unter himmersung auf bei in meinem Geschäftslosse zur Sinicht ausgelegten Situationsplan wehlt Abvelluments mit der Auf forderung hierdurch bekannt gemacht, etwaige Widerspruchsrechte und Entschädigungsenlusprücke binnen 3 Monaten, bom Tage des Erscheinens des ersten Autsblatts an gerechnet, dei mir anzumelben, und wird benselben gleichzeitig die Wannung gestellt, das biesenigen, welche sich eine Baffer sowohl ihre Wesenleden, in Beziehung auf das zur Bewässerung zu verwerzeinde Besten ihr auf entschädigung berfussig geben, und in Beziehung auf das zu bewässernde oder zu den Kasserlädigung verlusig geben, und in Beziehung auf das zu bewässernde oder zu den Wasserleitungen zu benutzende Terrain ihr Widerlpruchstrecht gegen die Anlagen verlieren und nur einen Auspruch auf Eutsschädigung behalten.

Birfig, ben 15. April 1845.

Der Ronigliche Landrath v. Randow.

#### 969 Ebiftal . Borlabung.

Bieber ben Nachlag bes ju Rafel am 7. gebruar 1844 versorbenenen Sanbelsmanns Martus Bodum, ift am 2. biefes Monats ber erbicaftliche Liquidationsprozes erbffnet worden. Der Let Letmin jur Anmelbung aller Angleiche februich gebe

am 19. Mai 1845, Bormittags 10 libr, vor dem Deputirten, hrn. Kammergerichts : Affestor Schneiber, im Par-Heienzimmer hierfelbff an.

Wer fich in biefem Termine nicht melber, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflätt, und mit feinen Forbernngen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Gläubiger von ber Raffe noch abrig bleiben sollte, verwiesen werben.

Lobfene, ben 29. Dejember 1844.

Ronigi. Land. und Stadtgericht.

#### Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Nakle na dniu 7. Lutego 1844 handlerza Markusa Nochum otworzony został na dniu 2. b. m process spadkowo-likwidacyjny. Termiu do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień

19. Maja 1845, godzinę 10. przed południem przed deputewanym W. Schneider, assessorem sądu kamery, w izbie stron tutéjszego sądu.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, żestanie za utracającego prawa pierwszeństwa, jakieby miał, uznany, i z pretensyami swemi li do tego odesłany, coby się po zaspekojeniu zgłoszonych wierzyciali pozostało.

Lobienica, dnia 29. Grudnia 1844. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

# Dritte Infertion.

# Mothwendiger Bertauf.

Land: und Stadtgericht ju Lobfens. Das ju Lobfens aub Dro. 25 belegene, ben Sifchlermeifter Thomas Bulamstifchen Cheleus ten geborige Grundfluct, beftehend and Bobnbaus, Stall und Bauftelle, abgefchapt auf 176 Ebir. 13 Ggr. 7 Df. mit einem Unfpruch auf 43 Thir. 22 Ggr. 6 Pf. Feuer: Entichabir gunge: Bergutigung, jufolge ber, nebft Soppor thefenfchein in der Regiftratur einzufehenden

16. Juni 1845, Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes fielle por bem Drn. Dberlandesgerichteilffeffor Rnauth fubhaffirt merben.

970

# Stedbriefs . Erledigung.

Der unterm 29. Mary c. gegen ben Eucas legieleti erlaffene Stectbrief wird hiermit ju defgenommen.

Wrefchen, ben 12. April 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

# Rothmendiger Bertauf.

gande und Stadtgericht in Erzemefino. Das ber Marianne und bem Joseph Bu: omefi gehörige, im Dorfe gubin, Mogilnoer teifes, unter Dro. 25 belegene bauerliche runbftud, abgeichate auf 1019 Thir. 1 Ggr. Pf., jufolge ber, nebft Oppothetenichein und bingungen, in der Regiftratur einzufebenden

am 8. August 1845, rmittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts le fubhaffirt werden.

Erjemegno, ben 28. Mar; 1845.

Ronigl, Land, und Stadtgericht.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Łobżenicy.

Posiadłość w Łobżenicy pod liczbe 25 położona, stolarzowi Tomaszowi Buławskiema i żonie jego należąca, składająca się z domo. stejni i placu, oszacowana na 176 tal. 13 sg. 7 fen., wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym, do któréj także wynagrodzenie za szkode przez ogien zrządzoną należy, ma być

dnia 16. Czerwca 1845, przed południem o godzinie 10. przed deputowanym W. Knauth, assessorem Sadu Głównego Ziemskiego, w miejscu posiedzeń

sadowych sprzedana,

# Odwołanie listu gończego.

List gończy na dniu 29. Marca r. b. za Łukaszem Cegielskim wydany, cofa się ni-

Września, dnia 12. Kwietnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie. Gburstwo we wsi Lubiniu, w powiecie Mogilnińskim pod Nrem 25 położone, Maryannie i Józefowi Guzikowskim należące, oszacowane na 1019 tal. 1 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wyka. zem hypetecznym i warunkami w registraturze, ma być

duia 8. Sierpnia 1845, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Trzemeszne, dnia 28. Marca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Rmeite Infertion.

- Nothwendiger Berfauf.

Panb, und Stabtgericht in Erzemefino.

Das ben Christian und Auna Christian Musichrabtichen Selenten gehörige, im Dorfe Balendie bolne, Mogilnoer Kreife, aub Rro. 7 betegene, ju Erdjunkrechten befestene bauer iiche Grunbild, abgeschät auf 639 Sht. 13 Sgr. 4 Pf., jusolge ber, nebk hopotheten schein und Bebingungen, in der Registatur einzusehen Tape, soll

am 5. Juli 1845, Bormittage 9 Uhr, an orbentlicher Gerichte: ftelle fubbafirt werben.

Triemegno, ben 8. Mari 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemske-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy we wsi Palendziu dolnem, w powiecie Mogilninskimi, pod Nrem 7 potożony, Krystyanowi i Annie Krystynie Mühlbradtom małżonkom należący, oszacowany na 659 tal. 13 sgr. 4 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być

dnia 5. Lipca 1845 r.
przed południem o godzinie 9. w miejsou
zwykłych posiedzeń sadowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

973

974

## Befannemadung.

Im Auftrage bee Ronigl. Ministerii follen bie Domainen: Borwerfe Emarosinica und Reuvorwerf, Amte Cjeref, von Johannis b. 3. ab, auf 24 nacheinanberfolgende Jahre vervachtet werben.

Beibe Bormerfe enthalten jufammen:

651 Morgen 121 []R. Acterland, 203 - 45 - Biefen.

8 - 107 - Garten, 401 - 170 - Geparatbutungen,

203 - 168 - Dof: und Bauftellen, unbrauchbare ganbereien und Be maffer incl. eines Gees bon 71 Morgen.

1469 Morgen 71 []R. jufammen.

Das Minimum bes jabrlichen Pachtzinfes ift auf 524 Ehlr., Die Pachtfaution auf 200 Thir. feftaefest.

Bur Ermittelung ber Beftbietenben fleht ein Termin

Montag ben 5. Mai c., Bormittage 10 uhr, in meinem hiefigen Geichaftes Burcan an. Die Lititation wird um 1 uhr geschloffen, ber 3u fchlag bleibt bem Ronigl. Miniferio vorbebalten

Ejeret , ben 15. April 1845.

Der Bebeime Finang-Rath v. Salgmebel.

#### 975 Befanntmachung.

Der jum nothwendigen Berfaufe bes Grund, fude Demblemo Rro. I am 21. Mai c. ans febende Termin, wird hiermit aufgehoben. Gnefen, ben 22. April 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

## Obwieszczenie.

Termin do sprzedania gruntu w Dembłowie pod Nro. i położonego, na dzień 2f. Maja r. b. wyznaczony, zniesionym jest. Gniezno, dnia 22. Kwietnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

## Erfte Infertion.

#### 976 Mothwendiger Berfauf.

Band, und Stadtgericht in Erzemefino. Das ben Unbreas und Chriftine Langefchen

Erben gehörige, in bem Dorfe Erlong, Mogile noer Rreifes, unter Dro. 2 belegene Binsgrund: flud, abgefcatt auf 4362 Ebir. 23 Ggr. 4 Df., jufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzufehenden Tare, foll

am 30. Juli 1845, Bormittage 9 Uhr, an orbentlicher Berichtes

felle fubbaffirt merben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Grundbefiger Gottfried Riegmann, aif Bater ber minorennen Realglaubigeeinnen, Umalie Rathalia und Emilie Eberefia Riegmann, wird biergu offentlich vorgeladen.

Ergemegno, ben 15. April 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie. Gruns wieczysto-czynszowy we wei Trlongu, w powiecie Mogilnińskim, pod Nrem 2 położony, spadkobiercom Andrzeja i Krystyny Langom należący, oszacowany na 4362 tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 30. Lipca 1845 r. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedany.

Niewiadomy z pobym posiedziciel gospodarstwa Bogumił Kietzmann jako ojcies nieletnich realnych wierzycieli Amalii Nathalii i Emilii Teressy Kietzmann, zapozywa ele niniejszem publicznie.

Trzemeszno, dnia 15. Kwietnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

# Befanntmachung.

Babrend bes Jahrmarfts, welcher am 4. Bac; c. ju Drocjen fattgefunden, find einem unbefannten Sandler brei orbinaire Tabades bofen entwender worden und befinden fich bet and in asservatione.

Den Eigenthumer berfelben forbern wir biermit auf, fic binnen 14 Lagen munblich ober fdriftlich ber uns ju melben, mibrigen: falls aber bie Dofen anberweit verfügt wer: ben mirb.

Lobfens, ben 19. April 1845. Ronigi. Land. und Gtabtgericht.

## Obwieszczenie.

Podezas farmarku, który się dnia 4. t. r. w Mroczy odbywał, zostały nieznajomemu handlerzowi trzy ordynarne tabakierki skradzione, które się w naszym asservatorium znajduja.

Waywamy niniéjszym właściciela tychże. aby się w przeciągu 14 dni ustnie lub piśmiennie do nas zgłosił, w przeciwnym bowiem razie względem tabakierek tych daléj zadecydowano będzie.

Lobženica, dnia 19. Kwietnia 1845. Król. Sad Ziemsko - miejski.

Dublifanbum.

Obwieszczenie

Mon ber Ronigl. Regierung habe ich bie nacht ber Abbecferei im biefigen Rreife in ben Immebiatflabten und Ronigl. Dorfern abers nommen, wobon ich bie Einfaffen in Rennts nif febe mit bem Bemerten, baf mir bie bas bin geborigen gunftionen und Berechtigungen aebabren.

Buefen, ben 18. April 1845.

Der Duller Rauft.

Zadzierżawiwszy od Król. Regencyi w powiecie tutéiszym urząd oprawstwa po wsiach i miastach immediatycznych Królowskich, oczem niniejszem zawiadamiam wszelkich mieszkańców tutéjszych z nadmienieniem, ażeby takowi, jako do mnie należące funkcve, mnie tylko o tém wiadomości czynili, Gniezno, dnia 18. Kwietnia 1845,

Faust, mlynarz,

979

978

## Betanntmadung.

Das bieffae Gefangenbaus foll eine neue Bebachung bon Ponton . Blech erhalten; wir haben wegen Uebernahme ber Fertigung berfelben, einen Ligitatione Termin auf ben 5. Dai 1845, Bormittags 10 Uhr, in unferm Gifchaftelofale angefest, und laben Unte nehmungs luftige biergu ein.

Die Bebingungen tonnen in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Bromberg, ben 24. April 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

980

#### Betannımaduna.

In ber Dacht vom 11. jum 12. April c. find bem biefigen Leberbanbler lebenheim und bem Badermeifter und Schnittmaarenbanbler Bollmann, mittelft gewaltsamen Diebftahls nachftebenbe Begenftanbe entwenbet worben: 1) ein Paar falbieberne Dalbfliefeln gang neu und immenbig mit gelben Leber gefuttert, 2) ein Paar neue fahlleberne Baibftiefeln, 3) grei Daar falbieberne niebrige Soube, 4) eine Rabelbuchfe von Berlmutter, auf beiben Enben mit Gold quegelegt und 5) ein fiberner inmenbig vergolbeter Singerbut.

Es wird biermit vor bem Untauf obiger Begenftande gewarnt und werben alle bier ienigen, welche entweder in beren Befige fich bereits befinden oder Ausfunft baruber ju geben permogen, jur fofortigen Ungeige aufgeforbert.

Bromberg, ben 22. Upril 1845.

## Ronigliches Land. und Gradtgericht.

981

#### Dublifandum.

Die fur bie biefige Strafanftalt pro 1845 erforberlichen 4000 Ellen & breite flacht fne gebleichte Leinwand ju Demben und Bettincher fur Die Strafgefangenen, follen im Bege ber Gubmiffion befchafft merben.

Die beeffalligen Bedingungen, fo wie die Borfdrift aber bie Beichaffenheit ber Leinwand, find in ben gewoglichen Dienfiffunden, taglich Bor, und Rachnuttage in unferm

Bureau einzufeben.

Es wird hierzu ein Submiffionstermin auf Mittwoch ben 28. Mai 1845, Bormite tage 10 Ubr, in unferm Bureau angefest.

Geeignete und fautionefabige Unternehmer werden hiermit jur Uebernahme biefes Lieferungegeichafte eingelaben und erfucht, ihre Offerten und Proben bie jum gedachten Lage foriftiich und berfiegelt, und auf ber Abreffe mit bem Bermert:

"Gubmiffion auf Die Lieferung von Leinmanb" verfeben, an die untergeichnete Direftion eingureichen.

Ein nachfolgendes manblices Abbieten findet beim Termin nicht flatt, und bleibt baber febem Submittenten überlaffen, ob er bei Eroffnung ber Gubmiffion jugegen fein wolle

Roronomo, ben 24. April 1845.

Ronigliche Direktion ber Straf = Unftalt.

982

# Befannemadung.

Der Dublenbefiger Friedrich Reglaff ju Carlemuble, bei Schonlante, beabsichtigt neben feiner burch Baffertraft betriebenen Mablmuble, ohne Beranberung bee Sachbaums, eine Schneibemuble mit einer Sage anzulegen, weehalb biejenigen, welche fich hier beeintrachtigt glauben, auf Grund des f. 29 et seq. ber allgemeinen Gewerbeordnung bom 17. Januar c. hiermit aufgeforbert merben, ihre Einwendungen gegen biefe Anlage binnen 4 Bochen, bei Ber, meibung ber Prafinfion, bei bem untergeichneten ganbratheamte anzumeiben. Cjarnifan, ben 22. April 1845.

Ronigliches Landraths . Umt.

983

# Befanntmadung.

Der Schulgereibefiger Bilbelm Gefell ju Chabetorbauland, hat jur Erbauung einer Bodwindmuble auf bem, in der hiefigen flabtifchen Feldmart gelegenen ehemaligen Ellermannfcen Grunpfluct, Die landesherrliche Benehmigung nachgefucht.

Rach ff. 29 und 38 ber Gemerbeorbnung bom 17. Januar c., wird bies mit ber Mufforderung offentlich befannt gemacht, etwaige Cinwendungen gegen bas beabsichtigte Unter nehmen binnen 4 Bochen pratiufivicher Frift bier anjubringen', weil andere bem Gefell bie Ueber bie nabere Ausfuhrung Diefer Anlage, fann bie bier befinbliche Beichnung eingefeben werben.

Mogilno, ben 22. April 1845.

Der Magiftrat.

684

Betennemadung. infern feines Etabliffements, eine Boctwindmufle ju erbauen, ju welcher er bie lanbesherrliche Ber burch biefe projettirte Aufage, beren Ort und Stelle und berem Unsführung burch eine bier befindliche Sandzeichnung naher nachgewiesen werden fann, fich in feinen Rech: een beeintrachtigt glaubt, moge nach Analogie mit ben IS. 29 und 38 ber Gewerbeordnung vom 17. Januar c., feine Einwendungen bagegen innerhalb 4 Bochen prafluftvifcher Frift hier am beringen.

Mogilno, ben 22. April 1845.

### Der Magiftrat.

985 Der burch Steckbrief vom 15. April c. (Amteblatt Seite 331) verfolgte Joseph Bawabell ift wieder ergriffen. Inowraciam, ben 25. April 1845.

Der Magiftrat.

986

#### Befanntmadung.

für bie hiefige Stadt foll eine neue Feuersprife, die mit 517 Thir. 5 Sgr. berand folagt ift, erbaut werben. hierzu haben wir einen Termin jur Minneligitation auf ben 14, Mai b. I., Bormittags in unferm Bureau anberaumt, ju welchem fachverständige Baumeister borgelaben werben. Die Bebingungen werben am Terminstage vorgelegt werben. Apronomo, ben 24, April 1845.

## Der Magiftrat.

987 Ein an ber Pofener Strafe, neben bem hiefigen Landwehr: Zeughaufe belegener 78 [Muthen großer Bauplat, foll am 17. Juni d. J., Bormittags 10 Uhr, auf bem hiefigen Polizei Bureau an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werben. Zahlungsfäbige Kaufluftige werben hierzu mit bem Bemerken eingelaben, baf bie Rerkanksbebingungen täglich bei und zu erfahren find.

Schneibemubl, ben 28. April 1845.

## Der Magiftrat.

938 In ber heutigen Rreisversammlung ift bie Errichtung eines landwirthschaftlichen Bereins für unfern Rreis und jur Berathung über bieselbe eine Bersammlung im Bofale bes herrn Raufmanns Robber bierselbst (in ber langen Straße) Sonnabend ben 17. Mai b. J., Kormittags 10 Ubc, beichloffen worben.

Alle Manner, welche, an bem lebenbigen, landwirthicaftlichen und gewerblichen grifchritte und an bem Gemeinfinne unferer Zeit ein Intereffe nehnend, biefem Bereine fich anichtiegen wollen, werben ju biefen Berefaumlung freundlich und ergebenft eingelaben,

Bromberg, ben 28. Februar 1845. Peterfon, im Auftrage ber Stande hiefigen Rreifes

990 Die im biebidhigen Amtsblatt Seite 284 Mro. 779, in der Unnonge vom 28. Marg. aufgetretenen Personen bes verständigen Publifums dußern fich über bas Erforberniß eines promonitern Urztes hier einseitig ober nur im eigenen Jnteresse; jedenfalls aber ungerecht und rudsichtlos gegen bas Publifum. Strzelno, Kruschwig und bie Umgegend bis langs der polnischen Grenze jablen gewiß 15,000 Einwohner, und fann baber die arztliche Huften in der Berlon des Mundarzts I. Klasse, herrn Ebers, durchaus nicht ausreichen, was wohl jeder, felbft auch der Glichtesse Mann, jugeben wird.

Dir muffen alfo die Rieberlaffung bes promobirten Argtes, Orn. Dr. Gorgisa in Striefinen, als ein befinen gangen Publifum beilbringenbes, bochft nothwendiges und langft etwunfiche Greignift, banfbarlichft anertenuen.

Strielno, ben 13. April 1845.

Findeifen, Ralinowsfi, Bortider, Pfarrer. Diftrifte Rommiffarius. Burgermeifter und Gutebefiger. v. Emarbowsfi, Naffe, Eh. Mittelftabt, v. Gyowsfi, 3. Glesmer, Gutsbefiger.

v. Tucholfa, v. Slupski, A. v. Ofoniewski, Carl Zinnalt, v. Jafinski, Schmidt, v. Sulerzycki, F. v. Mirostawski, Gutspächter.

Samm, Jakel, Laskowski, Milisiewicz, Poradzinski, 3. Begner, E. Mantell, Grieger, ber Borfieber und die Stadtvererbneten.

Robr, Rirchenvorfteber.

991

## Wichtig für Landwirthe.

Bon ber feit Aurzem in Europa eingeschieten Boon ir sette, bie nach bereits gewonnener Uebergeugung auch in unferm Mima imnethalb 3 Monaten nach der Ausfaat reift, itnin 36fachen Ertrag liefert, nur bie Belfte bes Saamens gegen jede andre Gerfte erfordert, gleich nach der Ernbte Bedufs bes Grünfutterns jum 2cen und 3ten Mal auf demfelben Alder einellt werden kaun, und beren breite Didtere und farfe martige Grengel ein sehr nabrbaftes and gesundes Futter geben, auch das aus biese Frudsgattung gewonnene Mehl ein Bod lies ert, das von einem Roggenbrod schwer zu unterscheichen ist, verkaufen wir zum Andan ab 10 Bzt. das Pfund 3ngleich empfehlen praparirten Kart of felfaam en zur Abwehr der bei en Kartosseln bei bei geschied geschieden bei bei field unbsaat) 10 Szr. und amerikanischen Bollen aumen ber schneweißen Zwiedeln von ganz ungewöhnlicher Größe und Dauer a Pfund 2 Thir. Austräge sühren wir anfs als Schleungste aus.

Das landwirehichaftliche Industrie-Comtoir in Berlin, Grenadierstraße Rro. 19.

#### U wiadomienie.

# Elementarz polski dla szkół katolickich wiejskich i miejskich. Dwie części. Wypracowany przez

X. F. A. E. Łukaszewskiego, nauczyciela elementarnego, opuścił tłocznie w Lesznie u Ernesta Gunthera 1845 roku; o nim Pan J. M., nauczyciel elementarny, tak się wyraża:

"Elementarz polski, dla katolickich szkół wiejskich i miejskich w Wielkiem księstwie poznańskiem, przez nauczyciela elementarnego X. F. A. E. Łukaszewskiego w dwoch częściach wypracowany i za pozwoleniem Duchownej Zwierzchności niedawno wydany, jest dziełkiem dla szkół elementarnych od dawna bardzo upragnioném; gdyż dotąd znana pierwsza część Nauki czytania, będąc zbiorem nauki niezastosowanej do terazniciszego sposobu uczenia, i nowci, nader tatwci, a predko do celu prowadzącej metody, zawcześnie początkowego ucznia, rożnemi, zbyt długiemi i trudnemi obciąża zdaniami.

"Szanowny wydawca wyżej wzmiankowanego Elementarza katolickiego, czując w tém sam z doświadczenia nie jednę niedogodność i potrzebę, postępował sobie w stopniach i ćwiczeniach swego dziełka, w dwóch cześciach wydanego, droga pedagogiki, idac w podanych ćwiczeniach zwolna stopniowo od łatwego do trudniejszego, nader rozwijającym sposobem umystowość dzieciecia.

"Lubo pierwsza część Elementarza wymienionego zawiera w sobie takie ćwiczenia, które bez pomocy książek z uczniami powinne być poczęści w pierwszym roku uzupełnione, jednak przy powtarzaniu nauki, wielką przynosi ulgę nauczycielowi, mającemu znaczną liczbe dzieci; a procz tej korzyści, zawiera w sobie mnostwo wyrazów i zdań niepospolitych, które do ukształcenia mowy dziecięcia wiele się przyczyniają.

"Co się tyczy drugiej części tegoż Elementarza, to tylko bez podchlebstwa nadmieniam, iż w sobie zawiera to wszystko, co ucznia nieutrudzającym sposobem prowadzi z jednego przedmiotu do drugiego, z łatwością obudza w nim ducha i myśl, wznieca chęć do czytania, i uszlachetnia w najfatwiejszy sposob jego serce i uczucie. J. M." Podzielając zdanie Pana J. M., polecamy Dozorom szkolnym zaprowadzenie do

szkółek powyższego Elementarza jak najchętniej.

Redakcya szkołki niedzielnej.

Zwracając uwagę Szan. Dozorów szkolnych na ten Elementarz, nadmieniam zarazem, że i nader niskie ceny utatwiają zaprowadzenie onego, gdyż eksemplarz nieoprawny pierwszej części, z 96 stronic, 21 sgr., a części drugiej, z 120 stronic, tylko 4 sgr. kosztuje.

Leszno i Gniezno, w Kwietniu 1845.

Ernest Günther.

993 Mile Saatgattungen, als: Rlee, Lugerne, Thymothee ic. flets billigft bei M. E. Tepper.

994. U Levita wyszła i jest do nabycia u Elkieza w Łobżenicy: Odezwa wdowy Anny Czerskiej w Wielkim Komorsku, do Syna swego, suspendowanego Kapłana Jana Czerskiego w Pile. 3 sgr.

Z pewnych przyczyn, wystawioną plenipotencyą w roku zeszłym na W. Franciszka Szuwalskiego w dniu 20. Gruenia r. z. sądownie odwołałem, od czasu więc wyżej wspomnionego i na przyszłość wszelkie czynności tyczące się mych interessów majątkowych z pełnomocnikiem mem ustały, i li tylko wprost zemną działane czynności za ważne uważane być mogą, oczem Szan. Publiczność zawiadamiam.

Chlewiska przy Inowraciawiu d. 20. Kwietnia 1845.

996

Aloizy v. Krzycki.

Mein Erbpachtegut Bytrembowicj im Rulmer Rreife, mit 68 Magb. Dufen Blachen. inhalt, größten Ebeile Beigenboben, reichlichen Biefen, 600 Scheffeln Binteraussaat, vollftan: bigen Inbentarium, außer Schafen, bin ich Billens aus freier Danb ju bertaufen. Much fann Thorn, ben 23. April 1845.

R. M. Coulbad.

In einem Getreiber, Rommiffioner und Speditione ! Befcafft hierfelbft, wird fogleich ein Lebrling mit guten Schuffenntniffen, ber beutschen und polnischen Sprache machtig, ger manicht, und find bie naberen Bebingungen ju erfahren bei Rafel, ben 22. April 1845.

3. S. Daller.

Große und fleine Guter jum Rauf und Berfauf, fowie jur Berpachtung fann ber unterzeichnete Commiffionair nachweifen. Broinberg, den 15. April 1845. Czerminsti.

Ein Pifforifder Dampf , Brennapparat, welcher bis jum 15. April im Betriebe ger mefen, fleht nebft einer Drathbarre mit Blecheplindern und fannntlichen bolgernen Gelagen und Beratbichaften, alles im compfetten Buffande, ju einem billigen und annehmbaren Preife jum

Dominium Bergberg bei Erin.

1000 Die Galanteriebanblung

bon 3. Comibt in Bromberg, neben ber Conditorei bes herrn Baffali, empfiehlt von ber jungften Leipziger Deffe ibre Baaren und macht besonders aufmerksam auf eine Musmahl ber feinften Berliner Damenidube, Frangofifde Danbidube, fo wie Parfums, Sonnenfdieme, Marquifen und Rnicer, bie neuften Mufter in Garbinengallerien und Stangen fo wie alle in biefes Sach einschlagenbe Artifet aufe forgfaltigfte affortirt find und berfpriche

1001 In ber Bofner Strafe am Mofimarte, ift ju Dichaeli eine Schmiebe nehft Bohnung, Af 347, ju vermiechen. Das Nabere ift bei ber feparirten Leug in Bromberg, ju erfabren.

1002 In Delergquo, bei Rwiecifigewo, find 1000 Scheffel gesunde Saatfartoffeln, à 10 Egr., ju haben.

1003 Rother und weißer Riee fo wie auch Thymothee-Saamen, billigft bei J. Lindner in Bromberg, Thorner Borfladt M 293.

1004 Meinen in Bromberg, Danziger Borfabt belegenen Gafthof (ichwarzen Abler) bin ich Billens aus freier hand ju verfaufen ober ju verpachten. hierauf Riefleftirenbe wollen fich gefalleft an nich venben.

Bromberg, ben 24. April 1845.

Gliscinnstt.

1005 Ein angehender Schreibgehalfe mit fittlicher nvoralischer Albrung findet gegen freie Bohung und freie Station ein Unterfommen. Die nabere Ausfunft giebt die Granaueriche Buchbruckreit ju Bromberg.

4006 Einem fehr geehrten Dublito erlande mir bie ergebene Anzeige, daß ich feit furjer Zeit ein bebeutende Rommiffond Tager auständicher im neufen Gefchmade garbeiteten Taper en beihe. Det einer großen Ausmahl durfte es mir nicht ichver werden, den Muchaph ber geehrten Abuehmer hiereiched zu entsprechen. Gleichzeitig erdiete ich mich auch die Desten zu den Aumern, in gang ichnich paffender Jarde geschwackvoll und deuerhaft zu malen; aberdangt übernaben ich noch für bas feste Anstein der geschwackvoll und deuerhaft in anein ich erdangt übernaben bernehmer ich noch für bas feste Anstein der geschren berrechten der Geschreite Burten berrechten ber Garantie. Ich boffe, daß die geschrte Jungen berrecht gerrechten ber gesehrte Jungen der bei der von der bei bei geschrieb Jungen bei bei der geschreite Jungen bei der geschreite Jungen der in der geschreite Jungen der geschreite der geschreite Jungen der geschreite der geschreite Jungen der geschreite der geschreite der geschreite geschreite geschreite der geschreite der geschreite der geschreite der geschreite der geschreite der geschreite geschreite der geschreite der geschreite der geschreite der geschreite geschreite der geschreite der geschreite der geschreite der geschreite geschreite der geschreite geschreite der geschreite geschreite der geschreite g

Bromberg, ben 29. April 1845. & Mrubt, Maler, Wilhelmeftrage Dro. 456.

# Amtsblatt

# DZIBNNIK

ber

# URZĘDOWY

Kenigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 19.

Bromberg, ben 9. Mai 1845.

Bydgoszcz, dnia 9. Maja 1845.

1007 Den Remonteanfauf pro 1845 betreffend.

Bum Anfaufe von Remonten, im Affer von brei bis einschließlich feche Sahren, find in biefem Jahre im Großherzogthum Pofen und ben angrengenben Bereichen nachstebenbe frub Morgend beginnende Martte wieder angefest morden, und gwar:

ben 19. Juni in Schweb, " 28. Juli in Rreugburg, " 30. Juli in Dels, 1. August in Trachenberg, . 9. September in Bromberg, 11. in Birfis, 13. in Chobgiefen, ,, 15. in Wongrowiec, ,, ., 17. ,, in 3nin. 19. in Gnefen, " 22. in Schrimm. " 24. in Gras, " in Birfe. 29. in Rilebne. 30. in Driefen. 1. Oftober in Friedeberg, in landsberg a. 23: Względem zakupu remonty na rok 1845.

Do zakupu koni remontowych w wieku od trzech do sześciu lat włącznie, wyznaczone zostały w roku bieżącym w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem i graniczących z niem obwodach następujące, z rana poczynające się targi, jako to:

dnia 19. Czerwca w Świeciu, 28. Lipca w Kluczborku, 30. w Oleśnicy, Sierpnia w Smogorzu, 1. Września w Bydgoszczy, 11. w Wierzycy, 13. w Chodzieżu, 99 15. w Wagrowcu, ,, 17. w Zninie. ,, 19. w Gnieznie, ,, 22. w Śremie, •• 24. w Grodzisku. . 26. w Sierakowie. ,, 29. w Wieleniu. 30. w Drezenku. 1. Października w Frydbergu. w Landsbergu n/W. Die erkauften Pferbe werben jur Stelle won ber Militair: Rommiffion abgenommen und fofort baar bezahlt.

Die erforderlichen Eigenschaften eines Atentorausgefet, und jur Warnung der Befant vorausgefet, und jur Warnung der Berfahre nur wiederbolt demerte, das außer folden Pferden, dern hinterder fich eine ergebende Febler, den Kauf schon gefehlich rutgänigt nachen, auch noch diesenigen einer gleichen Manfregel auf Kolen der Berfäufer unter worfen sind, welche sich Arupenseger ergeben find, welche sich Arupenseger ergeben follen.

Mit jebem Pferbe muffen eine neue ftarte leberne Trenfe, eine Guttbalfter und zwei bans fene Stricke unentgeltlich übergeben werben.

Berlin, ben 17. Mary 1845.

Rriegs - Minifterium.

Komie zakupione odeb ane zostaną przez Kominische wojskową na miejscu i natychnuast gotó aką zapłacone.

Własności potrzebne koniewi reamontomunu uważają się za dist. tecznie znanc, a dla przestrogi sprzeda ców powrarzamy tylko jeszcze, że oprócz koał, względem których wykazujące się poźniej wady kupnewedle prawa unieważn ają, podlęgają tenusamemu prawidlu na koszt sprze a cy i tejeszcze konlę, u których się jakwość okaże.

Ż każdym koniem oddać potrzeba bezpłatnie newą mocną rzemienną tręzlę, uzdę parcianą i dwa postconki konopne.

Berlin, doia 17. Marca 1845.

Ministerstwo Wojny. Wydział remonty.

# Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

1008 Elbidifffahrte , Angelegenheit.

Die burch die Gesehlammlung von 1844 Reo. 37, publicine Abdutional: Alte vom 13. April v. E. jur Elbschifffabrts Acte vom 23. Juni 1821, verordner Betress der Ueberein kunft wegen des Erlasses strome und polizielle der Bestimmungen:

#### 3um Urtifel IV .:

- 6. In ber Stelle biefes Artitele 'treten bie in ben 18. 7—17 enthaltenen Befimmungen, welche jeboch nur für bie Befahrung ber Geromftrede wilden Melmt und hanburg ober harburg vertragelufgige Gultiafeit baben.
- S. 7. Die Befugniß, Schiffe jur Befahrung ber Eibe nach Maßgabe biefer Afte zu ber nußen, sowie die Befugniß, Solifidigerei auf ber Eibe zu treiben, fteht allen benjenigen zu, welche von ber Regierung, beren Unterthan fie

Okoliezność względem żeglugi na Elbie.

l'ublikowany przez Zbiór praw z r. 1844 Nro. 37 akt dodatkowy z dnia 13. Kwienia r. z. do aktu żeglogi na rzece Ebio day 23. Czerwca 1821 stanowi co do unowy wzg'ędem wydania przepisów rzeczno-policyjnych co następuje:

#### Do Art. IV.

- § 6. W miéjsco tego artykułu wstępują żawarto w §§. 7—17 postanowienia, które jednak tylko dla żeglugi na rzecznéj przestrzeni pomiędzy Melnikiem a Hamburgiem lub Harburgiem swą mają ważność.
- 6. 7. Prawo używania statków do żegowania na Elbie stosownie do tego aktu, jako też wykonywania tratwiatstwa na Elbie służą tym wazystkim, którzy przez swój rząk, którego są poddanemi, do udzielnego pra-

find, jur felbfiftanbigen Betreibung biefer Ges werbe jugelaffen merben.

Alle Sibuferfacten werben, soweit beren innere Gefeggebung es gestartet, bafur Sorge tragen, bag jum felbissindigen Betriebe der Rheberei Bebuf berjenigen Elbichifffabrt, wels de fich auf bad Gebort anderer Eracten er fleeden soll, nur solche Personen zugelassen werben, beren bionomische und sonlige Berbitniffe, und nur folche Gesellschaften, beren Einrichtung und Seatuten für die Ertüflung ber ben Schiffeignern obliegenden Berepstichtungung englagende Sicherbert gewähren.

- S. Siebed Flußichiff und jobes Floß, wels ches die Elbe befaber, obne fich auf bas Gerbet bet lifersaates, dem es angehört, ju ber schänken, muß dent Befehle und der speziellen Leitung eines Fahrered untergeben fein. Dieser ift für die genaue Befolgung der in den IS. 9—13 enthaltenen Vorschriften verautwortlich,
- 5. 9. Jebes ber im S. 8 ermabnten Sabre jeuge muß mahrend ber Sahrt von ben, in ben 55. 10-13 bezeichneten, jur Legitimation bes Schiffs und bes Rubrers erforberlichen Baten: ten begleitet fein. Dieje find jeder Boll: und Polizeibeborbe an ber Elbe auf beren Berlan: gen borgujeigen und follen auch ju Samburg und Darburg, fowie unterhalb biefer Orte, jur Legitimation ber bon ber obern Elbe gefommes nen Giromfahrzeuge und ihrer gubrer genugen. In Ermangelung biefer Patente, ober wenn mabrend ber Reife Beranderungen eintreten, burch welche die bei beren Untretung eingehols ten legitimationspapiere nicht mehr vollfianbig paffen, barf bie Reife nur fortgefest merben, nachdem ber nachften Elbichifffahrte Delizeibes borbe jene Umftanbe angezeigt, und von biefer, nach nuterfucter. Cache', eine Befcheinigung barüber ertheilt ift, baß gegen bie Fortfepung ber Reife feine Bebenten gefunden find. bergleichen Sallen ift bie fompetente Behorbe besjenigen Uferftaates, welchem bas Sabrieng angehort, fofort biervon in Renntniß ju fegen.

Diejemigen fleinen Sahrzeuge, mit welchen

wowania tych procederów przypuszczeni zostali.

Wszelkie rządy Nadelbskie starać się, o tyle e ile ich wewnętrzne prawodwatwo tego dozwala, o to będą, ażeby, do udzielnego aprawowania spławnictwa, co do żeglinegi na Elbie za granice innych państw się rozciągającej, takie tylka osoby, których ekonomiczne i inne stósanki, tudzież takie tylko towarzystwa przypuszczane były, których urządzonia I statuty dostateczną nadają rękojnią za dopełnienie obowiązków do właściciela statku należnych.

- §. 8. Każdy statek rzeczny i każda tratwa na Elbie żeglujące, bez ograniczenia się na granicą nadbzzeżnego rządu do którego należy, musi stać pod rozkazem i sterem przewodnika. Ten odpowiedzialnym jest za ścisła dopełnienie zawartych w §§. 9—13 przepisów.
- S. 9. Każdy z wymienionych w S. 8 statków musi być dla legitymacyi statka i przewodnika opatrzeny jw potrzebne patenta SS. 10-13 oznaczone. Te okazywane być winny każdej władzy celnej i policyjnej nad Elba na jej żadanie i mają być takowe dostatecznemi także w Hamburgu i Harburgu jako też poniżej tych miejec do wylegitymowania się nadesztych z górnéj Elby statków rzecznych i ich przewodników. W razle braku takowych patentów, lub jeżeli podczas podróży jakie zajdą odmiany, dla których zyskane z początka papiery legitymacyjne nie zupełnie się zgadzają, wolno tylko wtenczas podróż kontynuować, gdy najbliższa władza policyina żeglugi na Elbie o powyższych okolicznościach zawiadomioną i przez nia po wyśledzeniu sprawy świadectwo na to wydane zostanie, iż co do kontynuacyi podróży żadna nie zachodzi wątpliweść. W takowych przypadkach zawiadomić natychmiast wypada dotyezaca władze tego rządu nadbrzeżnego, do którego statek należy.

Małe statki, któremi tylko płody gospe-

Cebiglich fanbwirthichaftliche Erzeugniffe im ger wöhnlichen Marttverfebr nach nabe gelegenen. Deten gefihrt ober von baber gebolt werben, bebarfen biefer Schiffspapiere nicht.

5. 11. Das Schiffspatent verliert feine Gils tigfeit, wenn bas Sahrzeng, fur welches baffelbe ertheilt murbe, an bie Rheberei eines anbern

Staates übergegangen ift.

Daffelbe ift von ber juffanbigen Behörbe bes Staats, in welchem es ausgestellt wurde, fowohl in biefem falle, als auch bann, ban das Fabrieug jum Gebrauche nicht ferner volltfommen tüchtig befunden wird, juruchannehmen.

Unbrauchbar geworbene Sabrieuge burfen ju bem 3wecke, um an einem anbern Dret gerichlagen ju werben, nur bann auf ber Elbe fortgeschafte werben, wenn biese Sabrt als bie leite bee Sabrgauge und jener 3weck berfelben von ber schifffabrtepolizeilichen Behofte bee Abgangsortes unter bem Schiffspatente bemerkt, and bas Jahrzeug nicht nitt anbern Gegensständen als mit Holy belaben ift.

5. 12. Das Schifferpatent ift bon einer ber in jedem Sbuferstaare hierzu ermächtigten Beborde nach ben unter B. und C nachfolgenden Muften ausguftellen, nachdem ber Eunpfänger sich dei die fere Behorde fomohl über feine Unbeisholtenheit und sonsigen perfonlichen Berbaltniffe, als auch darüber ausgewiesen bas das er in einer, durch amtlich bestellte Sach verständige nach den in bemselben Staate gelernden Worfdriften vorgenemmenen Mufunn

darstwa wiejskiego na zwyczajny targ do pobliskich miejsc lub z tamtąd spławiana bywają, niepotrzebują tych papierów legitymażyinych.

6. 10. Patent statku powinien być wystawiony przez właściwą władzę tego rządu, do którego spławu statek należy, podług sub A. załączonego wzoru, po przekonaniu się tójże władzy przez techniczne badanie o dobroci i złolności niesienia. Właściciel statku winien się dla statka o patent wystarać, nim pierwszą rozpocznie podróż i takowy za każdą istotną odmianą lub naprawą ponowić.

§. 11. Patent utraca swą wagę, skoro statek, dla którego takowy udzielony został, przeszedł do spławnictwa innego rządu.

Tak w tym przypadku, jako też w tenczas, gdy statek za niezdatny do użycia uznany zostanie, obowiązaną jest właściwa władza kraju, w którym rzeczony patent był wystawiony, odebrać go napowrot.

Statki do użycia już więcej niezdatne wolno w tenczas tylko, w zamiarze rozbica ich na inném micijscu, spławiać na Elbic, gdy ten spław jako ostatni statku i rzeczony cel onegoż przez właściwą policyjną władz żeglużną pod patentem statka poświadczone zostaną i gdy takowy statek niczeń inném jak tylko drzewem tadowanym będzie.

§. 12. Patent szyperski powinien być przez jednę z umocowanych do tego władz w każdym nadelbskim kraju podług poniżej sub B. i C, wzorów udzielany, skoro się odbieracz przed tą władzą ze swej nieskazitelności i z innych stosunków osobistych wylegitymuje tudzież dowiedzie, iż w przedsiewziętém przez urzędownie ustanowienych znawców podług istnących w tymże kraju przepisów bałania swą zdolność do wykonywafeine Abigleit zu bem fraglichem Geschäfte ber wahrt habe. Das Schifferpatent für Segeli und Dampsichiffe ermächtigt ben Inhaber zur Kürung jede Elisabrzeuge, welches ber im Battente bezeichneten Gattung und der Rheber eit dei Schates, in welchem bas Patent aus gesertigt wurde, angehört, sowie das Natent aus fertigt und gelengtigt gebes Dolzsbese, welches ben einem Ulerplage biese Haates abgeht.

Ein Datent jur Suhrung bon Dampfichififen ermachtigt jugleich jur Fuhrung bon Ges gelichiffen, nicht aber umgekehrt.

§. 13. Das Schifferpatent verliert, wenn ber Inhaber bei Ausstellung beffelben Unterthan its patentirenben Staats war, mit dem Aufberen biefes Unterthanenberhaltniffes feine Galftafeit.

Die Biebereinziehung eines Schifferpatents ficht nur bem Staate ju, welcher baffelbe aussgestellt hatte.

Die juffandige Polizeibeborbe hat bas Schifferpatent gurucizunehmen, wenn biefelbe fich bar bon überzugt bat, daß ber Inhaber untauge lich, ober baß beffen Beibehaltung mit der Orbnung und Sicherbeit bes Schifffahrtsberztebrd nicht vereindar ift. A Letteres fann nar mentlich dann angenommen werden, weim ein Schifffisher wegen Trunflucht, wiederholter Sthollbefrauden, Betrugs, Halfdung ober any dere Berbrechen gegen das Eigenthum bestraft worden ist.

g. 14. Ber es unternimme, Schifffahrt ober Solgisberei auf ber Cloe ju treiben, ohne bie nach ben If. 9—12 erforderlichen Patente err langt zu baben, verfallt in eine, nach Ermeffen ber entschieden Beborde, auf

20-25 Thir. fur ein Dampfichiff, 10-20 Thir. fur ein Segelfchiff,

5-10 Thir. fur ein Bloß ju bestimmenbe Orbnungeftrafe.

S. 15. Ber fich bes, fur einen anbern Suhrer ober ein anberes Sabrjeng ausgestellten nia rzeczonego zawodu okazał. Patent szyperski na statki żagłowe i parowe upoważnia posiadacza do prowadzenia każdego statka na Elbie, który do wymienionego w patencie gatunku i spławnictwa rządu tego należy, w którym patent wygotowany został, jako toż patent tratwiarski do prowadzenia każdéj tratwy drzewa z nadbrzeża tegoż kraju wychodzącej.

Patent na prowadzenie statków parowych upoważnia razem do prowadzenia statków żagelnych, lecz nie przeciwnie.

§. 13. Patent szyperski utraca swój walor gdy posiadacz ońegoż, bedąc przy jego wygotowaniu poddanym patentującego rządn, wyjdzie z tych stosunków poddanności.

Do odjęcia patentu szyperskiego ma prawo ten tylko rząd, który takowy udzielił.

Właściwa władza policyina odebrać pomina patent szyperski, jeżeli się przekona, że posiadacz onegoż jest niezdatnym, lub że utrzymanie jego nie zgadza się z porządkiem i bezpieczeństwem żegiugł. Ostatni przypadek przyjąć mianowicie można, gdy prowadziciel statku był karany za pijanstwo, powtarzaną defraudacyą cła na Elbie, oszukaństwo, fałszowanie lub inne na cudzej własności dokonane zbrodnie.

6. 14. Kto żegługę statkami lub tratwiarstwa na Elbie przedsieweźmie, nieuzyskawszy potrzebnych do tego wedle 65. 9—12 patentów, podpadnie karze porządkowej stosownie do decyzyi rozstrzygającej władzy

na 20-25 tal, od statku parowego,

na 10-20 tal. od statku žaglowego, na 5-10 tal. od tratwy ustanowić się mającéj.

§. 15. Kto użyje patentu na imie innego prowadziciela wystawionego lub już niewaober eines bereits ungultig gewordenen ober widerrufenen Patentes falfchlich bedient, unterliegt derfelben Strafe, jedoch mit einer Bergichaftyng bon 10 Ehlen.

9. 16. Führt ein patentirter Schiffes ober Stofführer fein Schiffer ober Schiffepatent auf einer Reise nicht bei fich, so hat er eine Orbnungsfrase von 5 Shaiern berwirtt.

g. 17. Die in ben Gh. 14, 15, 16 anger brotten Ertagen find, für jede Beife, Dur und Mackfahrt julammengenonumen, nur einwal zu erlegen und bie Nachweifung eines auf vieler Reite bereits anhängig gewordenen Berfahrens schilieft die Weberholung des letzern wegen berfelben lebetretung an einem andern Orte auf. Werben jedoch die in jenen hie rentlebertretungen dei folgenden Reiten wieder holt, so word die Ertafe im erften Miederholungsfalle auf das Anderthalbsche, im zweiten und jeden ferneren Wederholf die, im die en die Berbendingsfalle aber auf das Doppelte bes susagen Betrages er die besteht der Berbendingsfalle aber auf das Doppelte bes susagen Betrages er die besteht der Betrages er die einfachen Betrages er die einfachen Betrages er die einfachen Betrages er die ein geden Betrages er die ein feder der die d

In Bejug bierauf ift wegen ber Praffung ber Fabriquise und Ertheilung ber Gibiduffes und Schiffer Patente, bon bem herrn Jinang Miniffer bas nachftebende Regulativ vom 6. Dezember b. J. ertaffen.

#### Reaulativ

jur Ansführung ber Bestimmungen ber Abbitional, Alte vom 13. April b. 3. jur Elbichiffabrts, Ate vom 23. Juni 1821, Die Elbichiffs und Schiffer, Pateute betreffend.

Die burch die Ministerial Befanntmachung vom 14. Oftober d. J. in Bro. 37 ber Ger fessamutung zur öffentlichen Kenntmis gebrachte Boditionalufte vom 13. April d. J. jur Elbs schiffabrief - Alte vom 23. Juni 1821, euthält in den H. 6. 6-17 für den Schiffabrtefebrteie, auf der Elbe zwischen Melle und Hamburg oder Harburg an Etelle bes Urt. IV. der tefter getachten Alte über den Rachweis der Duglie

żnego lub odwołanego, ściągnie na się taż./
samę karę z obostrzeniem jej jednak na 10
talarów.

§. 16. W razie, jeżeliby patentoweny prowadziejel statku lub tratwy, będąc w rodróży, niemiał przy sobie patentu szyperskiego albo statkowego, ulega karze porządkowej 5 tal.

§. 17. Zagrożone w §§ 14, 15 i 16 kary powinny za każdą podróż, tam i na powrot raschując, raz tylko opłacane a udowodnienie zaprowadzonego już w tej podróży postępowania, znosi powtórzenie o tatniego za tea sam występek na inném miejscu spełnienie. Jeżeliby zaś wymienione w rzeczonych §§ wykroczenia w mastępnych podróżach dzjęć się miały, natenczas podwyższoną zostanie kara przy pierwazytu powtórzeniu o póttya razy, w drugim lub w więcej przypadkych powtórzenia o dwa razy pojedyńczej ilośt.

Odnośnie do tego wydany został przez JW. Ministra Finansów, względem doświadczenia statków i udzielania patentów szyperskich i statkowych na żeglugę na Elbie, pod d. G. Grudnia r. z. następny regulamia:

#### REGULAMIN

ku wykonaniu postanowich aktu dodatkowege z dnia 13. Kwietnia r. b. do aktu żeglugi na Elbie (Łabie) z dnia 23. Czerwca 1821 r. względem patentów.

Podany do władomości publicznej Mindzieryalnem obwieszczeniem z dnia 17. Października r. b. w Nree 37. Zbioru praw akt dodatkowy z dnia 13. Kwienia r. b. do sktu z dnia 23. Czerwca 1821, żawiera w 55. 6-17 dła procederu żegłarskiego na: Else mlędzy Mehitikiem i Hamburgiem czyli Hirburgiem w miejsce stykutu IV. ostanie rzeszonego aktu względem udowodniania

ifation jur Fuhrung bon Schiffen und Kloben und über bie Legitimation ber Fabrzeuge Belimmungen, ju beren Ausschiprung meire Aufjebung der, unter dem 5. November 1836 und 3. November 1837 erlaffenen Versügungen Rachsebendes angegebnet wird.

6. 1

Jedes Flufichiff, welches bie Elbe befahrt, bne fich auf das Gebiet des Uferfiaates, bem 6 angehort, ju beschränfen (S. 8 ber Abbition 101/Afte), muß vom 1. Januar. 1845 ab

- 1h bem Befehle und ber Leitung eines Subrers untergeben fein, welcher fur die Ber folgung ber in ben Sh. 9-13 ber Abbitional Afte enthaltenen Borfchriften verantwortlich.
- 2) in Beziehung auf fein Sahrzeug mit einem nach bem Mufter A. (g. 10 ber Abditios nal:Afte) ausgestellten Schiffe Patente und
- 3) Behufs bes Nachweifes feiner Befabigung und ber ihm juftehenben Befugung, ein Schiff auf ber Elbe ju fubren, mit ernem Schiffer Patent nach bem Mufter B. (§. 12 ber Abbit. Afte) verfeben ift.

Musgenommen von biefer Bestimmung find eine Sabrzenge, mit welchen lebiglich land irtbschaftliche Erzeugniffe im gewöhnlichen farttvertehr nach nahe gelegenen Orten ger ibrt ober baber geholt werden, beren Jubrecher für fich, noch fur die Jahrzeuge ber Par nte bebufren.

9. 2

Die, nach Anleitung ber Berfügungen bom Rovember 1835 und 13. November 1837 beilten Elbschiffere Natente find bom 1. Jar 1845 ab ungaltig, und, nachdem fle, nach afgade ber Vorschriften biefes Regulativs gegogen sein werben, von benjenigen Kreisshörben, in beren Register fie verzeichnet find, ungultig zu bezeichnen und ankzubewahren.

Jebes Blof, welches bie Elbe befahrt, ohne

kwalifikacyi do prowadzenia statków i tratew i względen legitymacyi statków przewozowych postanowienia, kwoli których wykonaniu, przy uchyleniu wydanych pod dniem 5. Listopada 1836 i 13. Listopada 1836 rozporządzeń, stanowi się, o mastępuje:

6 1

Każdy statek rzeczny (szkula) żeglujący po Elbie, nieograniczając się na territorium państwa nadbrzeżnego, do którego należy, (S. 8 aktu dodatkowego) musi od 1. d. Stycznia 1845 począwszy

- ulegać rozkazowi i przewodni prowadnika, odpowiedzialnego za dopełnienie zawartych w §§ 9-13 aktu dodatkowego przepisów,
- we względzie swojego statku wystawionym wedle wzoru A. (§ 10, aktu dodatkowego) patentem łodziowym i
- w celu udowodnienia swéj kwalifikacyi i stużącego mu prawa prowadzenia statku na Elbie, patentem szyperskim podług wzoru B. (§. 12. aktu dodatkowego) opatrzonego.

Wyjęte są z pod tego postanowienia małe łodzie, jedynie do przewożenia gospodarskich płodów w zwyczajnym targu do pobliższych miéjsc lub stamtąd używane, których prowadniey niepotrzebują patentów ani dla siebie ani dla statków.

J. 2.

Udzielone wedle rozporządzeń z dnia 5. Listopada 1836 i z d. 13. Listopada 1837 r. patenta szyperskie przestają być ważnemi z d. 1. Stycznia 1845, i zostawszy, wedle przepisów tego regulamini ściągnionemi, mają przez władze powiatowe, w których registrach są zapisane, za nieuważne być uznane i zachowane.

g. 3.

Salin

Każda trawa, żeglugująca po Elbie, me-

fic auf bas Gebiet bes Uferstaats, bem es ans gehört, ju beschranten (g. 8 ber Abbitionals Afte) muß vom 1. Januar 1845 ab

1) unter ber Leitung' eines verantwortlichen Rubrers (f. 1 Rro. 1) fieben, welcher

2) mit einem Schiffer : natente nach bem Mufter C. (Beilage ju f. 12 ber Abbit., Afte) verfeben ift.

6. 4.

Sowohl die Schiffes als die Schiffer.Par tente duffen une auf den Grund vorangegans geiert Prufung des daulichen Jufands des Jahrzeugs, beziehungsweise der Befähigung des Bewerders jum Betriebe der Schiffahrt ober ber Klößerei ausgestellt werben.

In der Regel fieht bie Prufung bem BafferbausBeanten bes Beitete, welchem ber Bewerber angehort, die Antfielung ber Parente ber Behorbe bed Kreifes ju, in welchem ber Lettere feinen Bobnith bat.

5. 5.

Wer fich um die Ausstellung eines Schiffel verfeinde Kabryeng unter Wortegung der im 6, 1 Mro. 2) bewirt, bat das betteffinde Kabryeng unter Wortegung der im 6, 2 ber Anweilung jur Ethebung der Abgaben bon der Schiffiabri und der Polifickerei bom 23, Oftoder 1837, Anlage D. und E. bezeich neten Alteste, unbeladen, dem Baubeamten bor juführen, welcher die Joentickt präft, das Fahre juführen, welcher die Joentickt präft, das Fahre jugu bestächtigt, und wenn sich in Beziehung auf die Brauchbarfeit besselbing auf die Brauchbarfeit besselbing auf welchen besteht welchte Fachen ergiebt, stempels und kostenstellen der Bescheinigung barriber ju ertheilen bat ertibet zu der fellen der der

bag bas bem D: jugeborige Schiff, bes jeichnet - brauchbar jum Baarentranss port befunden fei.

Der Bewerber hat biefe Bescheinigung mit ben vorbezeichneten Dofumenten und bem Banattefte ber betreffenben Kreisbehörbe vorjulegen, welche ibm, wenn er bereits auf ben

ograniczając się na territorium państwa przybrzeżnego, do którego należy (6.8. aktu dodatkowego) musi od 1. dnia Stycznia 1945 począwszy

 zostawać pod przywodnią odpowiedzialnego prowadnika (5. 1 Nr. 1), który

 patentem szyp rskim wedle wzoru Cannex do §. 12 aktu dodatkowego jest opatrzon.

6. 4.

Tak patenta dla statków jako też dla sryprów mogą tylko w moc poprzedniego rozpatrzenia budowniczego stanu szkuty (todzi, statku), resp. kwalifikacyi biorącego się do procederu żeglarstwa lub tratwiarstwa być wystatwineć.

Za żwyczej rozpatrzenie to służy urzędnikowi budownictwa wodnego w obwodzędo którego interesent należy, a wystawianie patentów do władzy w powiecie, w którym tenie zanieżskiwa.

S. 5.

Starający się o wystawienie patentu dla staku (Ś. 1. Nro, 2.), winien dotyczący statek skławając wymienione w Ś. 2. instukcyj pobierania opłat od żeglugi statków i spławu tratew z d. 23. Października 1837 r. annexa D. i E. świadoctwa, przedstawić nieładowany urzędnikowi budowniczemu, który dopatruje tożsamości, ogląda statek, a mieznalaższy pod względem zdolności jego do przewozu towarów żadnej ważnej wątpliwości, winien wydać bez kosztu i stępla ipoświadczenie na to:

iż należący do N. statek, oznaczony zdolnym jest do przewozu towarów.

Konkurent winien poświadczenie to z przerzeczonemi dokumentami i poświadczeniem budowniczem przełożyć właściwej władzy powiatowej, która mu, jeżeli zna pateni z zFrund der Berfügungen bom 5. November 1836 ind 13. November 1837 mit einem Schiffere patente verfeben iff, unter Müdfnahme des Leisteren, flempel: und gebahrenfrei, andernfalls zehöferefrei auf einem Erempel von 15. Sgr. das b. 1 Nro. 2 bezeichnete Schiffspatent ges nau nach dem vorgeschriebenen Mufter, auf: Rellt. Beim Mangel des Bau-Atteked genügen dergebrachte anderweitige unverdächtige Zeug-auff über das Alter bes Fahrzungs.

Erdgt ber Bemerber, flatt bas Fabrgeng bem Baubeanten vorzuführen, barouf an, bag biefer es außerhalb feines Wohnvers besichtigt, ib hat er bemielben reglementsmößige Diatem und bie etweislich beraufgabten Roften far ein Methefuhrwerf zu jabien resp. zu erstatten.

6. 6

Liegt bas Fabrzeug jur Beit, wenn bie Erstbeit was bes Schriffentents nachgefucht wird, augerhalb des Bezirfs bes betreffenben Baub beamten (J. 4) fo trut auf ben Antrag bes Bewerbers ber Wafferbaubeantte bes Bezirfs, im welchem es fich befindet, an die Stelle bes Etfleren.

9. 7.

Ber fic um bie Ausstellung eines Schiff en Patents bewirft (g. 1 Rr. 3, g. 3 Rr. 2,) act fich jur Prafung feiner gewerblichen Beabigung bei bem Bafferbaubeamten bes Begirts, reichem er angehort, ju melben.

Die Prufung ift

1) jum 3wed ber Bewerbung um ein Schiffer: Batent nach bem Mufter C. (S. 3, Rro. 2)

irauf ju beschränken, daß durch Besprechung, it dem Bewerber ermittelt wird, ab berseibe it den Bemerber ermittelt wird, ab derseibe it der Alfammensehme der Fidse, der Stenzung und den Mitteln jur Foredewegung berrben, endlich mit den Bestimmungen ber, ser dem 13. April d. J. abgeschlossenen bereintunft, die Geschung schifffahrtes und diespeligelicher Borschriften für die Eibe bes fend, bekamt ist;

pereki na mocy rozporządzenia z dnia 5. Listopada 1836 i 13. Listopada 1837 r. wystawieny, odbierając tenże wydaje wolny od stępla i należytości, w przeciwnym razle wolny od należytości ale na stęplu ceny 15 sgr., oznaczony 5. 1. Nr. 2. patent łodziowy ściśle wedle wzoru przepisanego. W brawa attestu budowniczego dostatecznemi są złożone inne niepodéjrzane świadectwa o latach statku.

Jeżell konkurent zamiast przedstawienia statku urzędnikowi budowniczemu, wnosł o obejrzenie go po za miejscem swego zamieszkania, winien mu p-dług regulaminu dyety i dowodzie wydane koczta za furmankę zapłacić resp. wynagrodzie,

J. 6.

Jeżeli statek w czasie poszukiwania patentu łodziowego znajduje się za obwodem właściwego urzędnika budowniczego (S. 4.) wówcza: na wniosek konkureata wstępuje budowniczy wodny obwodu, w którym się statek znajduje, w miejsce pierwazego.

S.

Starsjący się o uzyskanie patentu szyperskiego (ś. 1. Nro. 3. 5. 3. Nro. 2.), powinien zgłosić się do exambnu zwycje procederowej kwalifikacyi u urzędnika budownictwa wodnego w obwodzie, do którego należy.

Examen majac

1) cel ubiegania się o patent szyperski wedle wzoru C. (§. 3. Nro. 2.)

należy ograniczyć na tém, ażeby rozmową z konkureniem wysłedzić, czyli tenże obeznany jest ze składem tratew, styrowaniem i posuwaniem tychże, nakoniec z postanowieniami zawartéj pod dniem 13. Kwietnia r. b, umowy, tyczącej się wydania przepisów żeglużnych i rzeczno-policyinych dla Elby, 2) jum 2med ber Bemerbung um ein Schiff fer: Patent nach bem Mufter B. (S. 1 Rro. 3,)

barauf ju richten, ob ber Bemerber

- a) bon bem g.horigen Buffande eines Blug. Segelfahrzeugs, um folches mit Sicher; beit fur die Guter belaben ju tonnen;
- b) bon ben 'erforberlichen Inventarienftuden und beren Gebrauche;
- c) bon bem richtigen Gebrauche ber Segel
- d) von ben vorgedachten ichifffahrtes und ftrompoliteilichen Borichriften

jureichende Kenntniffe hat. Ob der Beweiber biefe durch eine Probefahrt ju erweifen habe, bleibt bem Ermeffen des Prüfenden anheimges fleult; es burfen aber jenem keine Koften dar raus entfleden.

Mer fich um ein Schifferpatent gur Fuhr rung eines Dampfichiffes bewirdt, hat überdies ben Befit jureichenber Kenurnis von ber Bufammenfehung und dem Gebrauche der Dampfi maichinen nachzuweifen.

#### 5. 8

Wenn ber Bewerber bie Prufung beffeht, hat ber Banbeamte flemp:l: und toftenfrei eine Bescheinigung barüber auszuftellen:

bag ber Beprufte fich über feine Renntnig und Sabigfeit jum Betriebe ber Flufichiffe fabrt mit Segelichiffen (Dampffchiffen) auss eewiefen babe,

Auf Grund biefer Bescheinigung ninmt bie Areisbehörbe bie, in dem Terte des Musters zum neuen Schisterpatente dorzeschriedene Ber schereng protofolarisch auf, jeht das alte Par tent ein, und fertigt das neue Datent stennetz und gebührenfrei, wenn sich der Schiffer aber noch nicht in dem Besthe eines Elischiffflahrts. Bateurt besinder, gebührenfrei auf einem Stennebedogen von 15 Sgr. genau nach dem vorges schieden Muster B. oder C. and, je nachem der Bewerber sich jur Judyung eines Schiffs oder eines Tolges befabgen voll.

2) cel ubiegania się o patent szyperski wedle wzoru B. (§. 1, Nrc. 3.)

zastósować do tego, czyli konkurent posiada do tateczne wiadomości

- a) a przy należytym stanie łudzi rzecznej, aby go potrafił z bezpieczenstwem dla towarów ładować,
- b) o potrzebnych szczegółach inwentarskich i ich użyciu.
- c) o należytém użyciu żagli i wiosła,
- d) o rzecznych przeplsach żeglużnych i rzeczno-policyinych.

Examinator osądzi, czyli examinowany ma udowodnić swoje wiadomości próba żeglugi, a w tym razie żadnych kosztów niepłaci.

Starający się o patent szyperski na prowadzenie statku parowego ma nadto okazać dostateczną znajomość składu i użycia machin parowych,

#### 6. 8.

Po złożeniu korzystnie examinu winien examinowanemu urzędnik dać wolne od stępla i kosztów poświadczenie na to:

iż tenie udowodnił znajomość i zdolność do sprawowania żeglarstwa statkami żeglużnemi (parostatkami).

Na mocy tego poświadczenia władza powiatowa przyimuje do protokołu przepisane w texcie wzoru do patentu szyperskiego zapewnienie, odbiera dawny patent i wystawia bez stępla i gratis nowy patent, a jeżdi szyper niema jeszcze patentu na żegling po Łabile, gratis na stęplowanym arkuszu ceny 15 sgr. po.łbug przepisanego wzoru -B, lub C, w miarę wykazanej zdatności do prowadzenia łodzi lub tratwy. Innerhals des Zeitraums bis jum 1. Jutt 1. In 18. Reht es den Schriften, welche sich außers bald des Außersabel des Außersabel von intil ist, befinden, und welche die Wriftung der feben wollen, frei, dieielbe det dem Bassers des Außersamen des einigen Bezith nechtuchen, melchem fie fich aufhalten, in welchem Falle sich iener der Prüfung zu unterziehen, event. die Bescheinigung (G. 8) auszusellen bat.

Mach ber bezeichneten Frift hat eine ber Baffer-Baubennte begienigen Begirte, welchen ber Bemeine Begirte, welchen ber Bemeine bei Berpflichtung, bie Rrifting borgunehmen. Die Are Gebofbeten wert ben aber, wenn ihnen von anderen Bigtifsbaur beauten Belchemigungen vorgelegt werben, bie Echifferyatente auf den Grund berfelben ausfiellen.

J. 10.

Innerhalb des, im G. 9 bezeichneten Beite raums foll es beujenigen Chiffern, welche fich bereits in bem Befige von Gib : Schifffahrets: Patenten befinden, Die vom 1. Januar 1845 ab außer Gultigfeit treten, geffattet fein, bie dueffellung ber neuen Schiffer und Schiffers Patente bei bem Baupt : Bollamte gu Bittens berge nachgninchen. Gie haben biefer Boborbe ju bem 3mede bie Drufungebefchemigungen bes Baubeaniten (SG.-5, 8) und bie Tragfabigfeit und bas Alter bes Sahrzeugs fefiftellenden Nachweife vorzulegen, und fertigt biefelbe bie Patente bemnachft in ihrem Ramen borfchrifts. magig aus. Gie fuhrt über bie, von ihr aus: gefortigten Patente ein Regiffer, welches fie mit ben Berpflichtungs: Protofollen und ben eingezogenen aiten Patenten (SG. 5. 8) ant Schluffe bed vorgebachten Zeitraums ber Ros niglichen Regierung gu Porebam einreicht. Die Rettere benachrichtigt die betreffenden Roniglis ben Regierungen, aus deren Berwaltunge: Bes irfen Schiffer Patente erhalten haben, bavon inter Mittheilung von Ertraften aus bem Res lifter ber betreffenden Berpflichtungs:Berhand. ungen und alten Batente und find bemnachft ie Rreis Regifter hiernach ju berichtigen.

W przeciągu czasu aż do 1. dnia Lipca r. przyszł. wolno szyprom, znajdującym się zewniętrz obwodu budowniczego wodnego, w którym mieszkają, i chcącym examen złożyć, wnieść o tenże u urzędnika budownictwa wodnego tego obwodu, w którym przebywają, w którym to razie examinator winien się podjąć examinowania, event. wystawić poswiadczenie (S. 8.).

Po oznaczonym czasie ma tylko urzędnik budownictwa wodnego obwodu, do ktorego konkurent należy, obowiązek do uskutecznienia examinu. Władze powiat we zasy mając sobie przełożone poświadczenia innych obwodowych urzędników budowniczych, wydawać będą patenta szyperskie na mocy tychże.

S. 10.

W przeciągu oznaczonego w J. 9. czasu wolno będzie szyprom, posiadzjącym już patenta na zeglugo po Labie, które od 1. dnia Stycznia 1845 ważność utraczją, poszukiwać wystawienia nowego patentu łodziowego i szyperskiego u Głównej komory celnej w Wittenberdze. Powinni oni téj władzy tym koncem poświadczenia examinacyjne urzędnika (§§. 5. 8.) i sprawdzające ilość ładunkową i dawność statku wykazy składać, a ona wystawia następnie patenta na ich nazwisko w przepisanym sposobie. Prowadzi ona wystawianych przez siebie patentów regestr, który z protokółami obowięzującemi i z odebranemi dawnemi patentami (§§. 5. 8.) na końce przerzeczonego czasu Krol, Regencyi w Poczdamie podaje. Ta zawiadamia o tém dotyczące Król. Regencye, z których obwodów zarządowych szyprowie patenta otrzymali, udzielając im wyciągi z regestru dotyczących protokółów obowięzujących i starych patentów i następnie powinny regestra powiatowe wedle tego być sprostowane.

Bergeben fich gegen bie Ansftestung ber Scheinigungen (H. 5. 8.) ober der nachges suchen Erbenten und ber Bemerber, mit biefen bekannt gemacht, beharrt bet feinem Antrage, so ift er bamit foglech ju Procedoll zu bernehmen. Es ift in diesem zu bemerken, mas dem Antrage entgegenslicht, der Bewerber ist darüber zu bernehmen und die Berhandlung ist ohne Berzug an die betreffende Königliche Regierung zu befehren, welche in Atzeste Trist im Wege des Necurses zu entschein hat.

6. 12.

Macfichtlich ber Einziehung und Erneuerung ber, auf Grund biefe Regulatio ausgeferigten Patente bebat es bei ben Bestims mungen ber Abbitional-Afte vom 13. April b. 3, 65, 10, 11. 13 fein Bewenden.

9. 13.

Wird auf ben Grund ber in ben 95, 14
—nthattenen Bestimmungen gegen einen Schister
ober Albeiten Erfatwerfahren eingeleiter, so
hat die bertessene Bestammungen gegen einen Schister
ober Klößer ein Skaaberfahren eingeleiter, so
hat die bertessene Bronn-Bejerfähligtische
hörbe barüber, daß bas polizielliche Untersuchungs-Berfahren schweht, einen Bermerf auf
bem Manifeste bes Angeschulbigten zu machen,
damit bieser ben im §. 17 ber Abbitionals Alte
beziechneten Rachweis schwen.

Berlin, ben 6. December 1844.

Der Finang . Minifter

Jeżeli się okażą wątpilwości przeciw wyskiwanych poświadczeń (§6. 5. 8.) lub peszukiwanych patentów, a konkurent, awiadomiony o nich, obstaje przy swoim wnioskuma być zaraz z tymiże do protokółu przyjętym. W pretokóle tym wyrazić należy, co się sprzeciwia wnioskomi, konkurent ma być względem tego słuchanym, a protokół ma być niezwłocznie przesłanym Król, Regencyj, która w najkrotszym czasie drogą rekureu recez rozstrzyga.

G. 12.

We względzie odbierania i odnawiania wystawionych na zasadzie tego regulaminu patentów utrzymują się w mocy postanowienia aktu dodatkowego z dnia 13. Kwietnia r. b. 55. 10. 11, 13.

5. 13.

W razle rozpoczęcia procedury karnéj przeciw azyprewi lub tratwiarzowi na zasadzie zawartych w §5. 14—16 aktu dodatkowego z dnia 13. Kwietnia r. b., winna dotycząca władza policylna obwodu żeglużnego o toczącem się policylnem postępowaniu indygacylnem zrobić remarkę w manifecie obżatowanego, aby tenże prowadzić mógł oznaczony w §, 17. aktu dodatkowego wykaz-

Berlin, dnia 6. Grudnia 1844.

Minister finansów

Slottmell. . . . . . . Flottwell

A

## Shiffs . patent

nd Bubeborungen forgfaltig gepruft und jur Schifffahrt auf ber Cibe vollfommen gut und uchtig befunden morben.

Auf Grund biefes tednischen Zeugniffes ift baber bem Sigenthumer gebachten Sahre eigest gefattet worben, bas lettere jum Elifchiffabriebetriebe fo lange benuben ju burfen, ale 6 fich in ermachntem guten Zuftanbe befindet und barin erhalten wirb.

Urfundlich ift hieraber gegenwartiges Schiffs, Patent unter amtlicher Boffgiehung ind Beffegelung ausgefestigt worben.

\_\_\_\_

В.

Shiffer . Patent.

Borgeiger biefes .

ins bat fich fiber feine Renntniffe und fichigfeiten m Betriebe ber Elbichifffahrt mit Segelichiffen (Dampfichiffen) bergeftalt vollfommen ausger verlen, bag ihm bie Erlundnig jur gubenn jebes auf ber Elbe fahrenden Segel (Dampfichifes) unter heutigem Sage unbebentlich ertheilt worben ift.

Rach vorgängiger Angelobung bon feiner Seite, bas feiner Leitung anzubertrauenbe jabrien mit aller Gorgfalt und Umficht zu fahren, von bemfelben Schaben und Unglud ober befahr, in welche es nehft ben darauf befindlichen Waaren und Personen geratben tonnte, nach liem Rraften und beften Fleiges, soweit möglich, abzuvenden, auch bei seinen Kahrten die Bei immungen der Elichifischreis und der Additional-Alte, sowie die in den einzelnen Staaten eitenden schiffigabreis und frompolizeilichen Borschriften genau zu befolgen, ift ihm hierüber gemwärtiges Schiffervatent, geborig volliogen und bestegelt, ausgestellt worben,

ben

C.

# Shiffer . Patent.

Borgeiger biefes .

in hat fich über feine Renntniffe und Jabigfeiten Betriebe ber Dolgflöging auf ber Eibe bergefialt vollfommen ausgewiefen, daß ibm bie aubniß jur Sahrung jebes auf genanntem Strome gehenden Dolgfloges unter heutigem Tage-bentlich ertheilt worben ift.

Rach vorgängiger Angelobung von feiner Seite, bas feiner Leitung auvertraute flog mit aller Sorgfalt und Umsicht zu fahren, von demfelben Schaden, Ingluck ober Be-, in welche es neht ben barauf bestolichen Personen und Gegenständen gerathen tonnte, nach allen Rraften und beffen Fleißes, so weit möglich, abzuwenden, auch bei feinen Kabrten die Beffinnungen der Elbschiffichrie nut der Abditional Afte, sowie die in den eitzelnen Staaten getenben schiffischtes und ftempolizeilichen Borichriften genau zu befolgen, ift ihm hierüber gegenwaftiges Schifferpatent, gehörig vollzogen und befoggelt, aufgefertigt worben.

han

Beibe Bestimmungen werben, in Folge boberer Unordnung, jur allgemeinen Rennte mignahme und genauesten Beachtung hierdurch befannt gemacht.

> Bromberg, ben 2. Januar 1845. Königliche Regierung, Abtheilung Des Innern.

Mit hinveilung hierauf bringen wir gur fentlichen Kenntnis, bag nach einer Aeftummung bes herrn Finang-Minifers vom 21. Marg. c. bie bas Patentwesen betreffenden Bestimmungen der Ebischiffahrtes Woltvional-Atte vom 13. April v. J., soweit sie sich auf den Besty besonderer Schiffts und Schiffer-Patente nach bem neuen Muster beziehen, in Bet treff der Preußischen Ebischie, erft mit bemit. November b. J. in Wirftameit treten sollen, weshalb sich auch die in ben 1§. 1 bis 3 bes Regulativs vom 6. December v. J. ger fellen Eremie abern.

Auf die Bestimmungen ber Sh. 9 und 10 bes Regulativs hat biefe Berlangerung ber Gultigfeit ber alten Patente feinen Ginfuß und bebalt es babei fein Bewenden.

Indem wir das schifffahrttreibende Aublit fum bierbon in Kenntnis feben, machen wir dasselbe jugleich derauf aufmerkem, daß fich jeder Schiffer lebiglich felbft die Folgen beigumeffen bat, welcher nicht bis jum 1. Nobems ber c. fich mit bem erforderlichen Patente bert sehen haben wird.

Bromberg, ben 24. April 1845.
Roniglide Regierung.
Abtheilung bes Junern.

Obydwa postanowienia podają się, w skutek wyższego rozporządzenia, do wiadomości końcem jaknajsciślejszego do nich stosowania się.

> Bydgoszcz, dnia 2. Stycznia 1845. Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

Odnośnie do tego, podajemy do publicznej wiadomości, że wedle postanowienia JW. Ministra Finansów z dnia 21. Merca r. b., przepisy aktu dodatkowego względem żegługi na Elbie tyczące się patentowania z d. J3. Kwietnia r. b. o tyle o ile się do posisdania szczególnych patentów statkowych i szyperskich podług nowego wzoru ści,gają, we względzie pruskich sta ków, z daiem dupiero 1. Listopada r. b. stają się obewiązującemi, z którego to też powodu usunowione w §§. 1 do 3 regulanimu z dnia 6. Grudnia r. z. termina odmianie podpadają.

Na postanowienia §§, 9, i 10. regulaninu niema to przedłużenie waloru starych patentów żadnego wpływu i pozostaje się

przy tém.

Zawiadomiając o tem trudniącą się żegieg publiczność, zwracamy równoczenie
jeg na to uwagc, że każdy szyper sam sobie
będzie winien przypisać skutki, jeżell się sż
do 1. Listopada r. b. w potrzebne nie zaopatrzy patenta.

Bydgoszcz, dnia 24. Kwietnia 1845.

Krol. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych. 1009

Befanntmachung.

Die Beicheinigungen über Domainen, und Forft, veraußerungs. Gelder betreffend.

Die mit ben porfcbriftemaßigen Berificationes Atteffen ber Sauptvermaltung ber Ctaates fculden verfebenen Befdeinigungen über bie bei unferer Dauptfaffe im IV. Quartal v. J. jur definitiven Bereinvahmung gefommenen Raufgeiber und Binfen fur veraußerte Domais nen und Forfigrundftucte, fo wie uber bie gur Ablofung von Domainen : Praftationen einger jablten Rapitalien find beut ben betreffenden Domainen: Rentaintern und Forfitaffen guges enbet morben, mas wir mit bem Bemerfen ur Renntniß ber Betheiligten bringen, bag bie jedachten Befcheinigungen, gegen Empfanges dein und Ructgabe ber Interime Quittungen, on jenen Behorden in Empfang genommen verden fonnen-

Bromberg, den 18. April 1845. Ronigliche Regierung, Abtheilung fur Directe Steuern 2c.

1910 Belobung.

ie verchelichte Schifferfrau Dorothea Borich and liec; bat am 8. Marz c. ben Ziegerlehrlug Franz Bubach in lisez, welcher auf t Rege in bem murben Eife eingebrochen ir, mit großer Amfrengung auf dem tiefen affer berausgezogen und ihn so vom Lobe

Bir bringen biefe ruhmiliche Sanblung t bem Bemerten jur öffentlichen Renntnig, ibr aus Staatsfonds eine Pramie gewährt rben.

Bromberg, ben 23. April 1845. Abtheilung des Innern. Obwieszczenie.

Tyczy się poświadczeń na pieniądze za sprzedaż dobr i lasów skarbowych. aopatrzone w przepisane atesta weryfikacylne Głównego Zarządu długów skarbowych poświadczenia na zaperceptowane ostatecznie w naszéj Głównéj kassie w IV. kwartale r. b. summy kupna i prowizye za sprzedene grunta ekono niczne i leśne, jako też na opłacone celem abluicyi prestacyów ekonomicznych kapitały, zostały w dniu dzisiejszym przesłane właściwym urzędom ekonomicznorentowym i kassom leśnym, co niniejszem do wiadomości interessentów podając, namieniamy, że rzeczone poświadczenia za kwitem i zwrotem interimistycznych kwitów od pomienionych władz odebrać można.

· Bydgoszcz, dnia 18. Kwietnia 1845.

Król. Regencya.

Wydział podatków stałych etc.

Pochwała.

Zamężna szyperka Dorota Vorbach z Uścia wyciągnęła na dniu 8. Marca r. b. ucznia ceglarstwa Franciszka Budach w Uściu, który się na słabyn już lodzie na Noteci załamał, z wielkim natężeniem z głębokić wody i uratowała go tym sposobem od utraty życia:

Czyn ten chwalebny podajemy do publicznej władomości z namienieniem, żo jej za to premia z funduszów skarbowych udzieloną została.

Bydgoszcz, dnia 23. Kwietnia 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

Date of Goo

1011 Setilgte Collfrantheit.

Die Tollfrantheit unter bem Rindbich in Forbonet, Bromberger Kreises, ift getilgt, bar ber bie bieffällig verfügte Sperre biefes Orts für Mindbieh, Rauchsutter und Oduger hier: mit ausgehoben wirb.

Beomberg, ben 19. April 1845. Abtheilung bes Innern.

Usmierzona ohoroba staleniany,

Choroba szalenizny pomiędzy rogatém bydłem w Fordonku, powiatu Bydguskiego, została uśmierzoną, żaczém znosi się zarządzone zakordonowanie tego miejsca dla rogacizny, ostrej paszy i mierzwy.

Bydgoszcz, dnia 19. Kwietnia 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

1012 Stedbriefs . Erledigung.

Der in Rro. 12 bes biesichbrigen Umtebfatts inferirte Steckbrief hinter ben Schiffstnecht Kruger ift erlebigt.

Bromberg, ben 24. April 1845. Abtheilung bes Innern. Załatwienie listu gończego

Umieszczeny w Nrze 12. tegorocznego Dziennika urzędowego list gończy za fisem Krüger, został załatwiony.

Bydgoszcz, dnia 24. Kwietnia 1845. Wydział spraw wewnętrznych

# 1023 Perfonal . Chronit.

Der bieherige Seminare Direktor Repilly ift jum Regierunges und katholischen Schulrathe hierselbst beforbert und am 23. April in sein neues Umt eingestihrt worden.

Der Kaufmaun J. D. Rothenwald hierr felbst ift als Spezialiagenet ber Feuen Berficher runge-Luffalt Borussia in Ronigeberg in Preur feu von und bestätigt worben,
1015

Dem bieberigen Wiefenmeifter. Eleven Os. far Sturmbofel in Bromberg ift, nachdem er ben borfdriftsmäßigen Eurste in bem Wiefern meister/Inftitut ju Gramen, bei Reur-Stettin, jur Jufriebenbeit abfobirt bat, bas Dundiffications, Itteft als Wiefenbauer ertheilt worben.

# Kronika osobista.

Datychczasowy Dyrektor seminarium Nepilly został posunięty na stopień tutejszego Radzcę Regencyi i katolickich szkół i na dniu 23. Kwietnia roku b. na swój nowy urząd wprowadzony.

Kupice J. D. Rothenwald w Bydgoszczy został przez nas potwierdzony specyalnym agentem zakładu zabezpieczenia ogniowego "Borussia" w Królewcu w Prussach,

Dotychczasowemu irrygatorowi Panu Oskarowi Sturmhöfel w Bydgoszczy, udzielony został, po odbycin z zadowolnieniem przspisanego kursu w zakładzie zawodnienia żąk w Gramenz pod Nowym Szczecinem s atest kwalifikacji na budowaiczego żąc 1016

Der praftifche Urgt und Bundargt Dr. Briedrich Inlius Theobor Maper, ift bon Ber, lin nach Cjarnifan verjogen.

1017

Der Schulamtefanbibat Ferbinand Dgurs towefi, ale interimiffifcher Lebrer an ber Grabt, Soule ju Inomraciam.

Praktyczny lekarz i chyrnrg Dr. Fryderyk Juliusz Teodor Mayer, przesiedlił się z Berlina do Carnkowa,

Ubiegającym się o urząd s: kolny Ferdynand Ogurkowski, tymczasowym nauczycielem przy miejskiej szkole w Inowraciawiu.

1018 Proclama.

The biejenigen, welche aus bem Gefchafte: verfehr ber Ronigl. Saupt Banf und beren Pros vingial: Comtoirs von ihrer Grundung im Jahre 1765 bis jum Ablaufe bes Jahres 1810, inds befondere aus ben in biefem Beitraume ausges ftellten Bant : Obligationen, Interimefcheinen, Pfanbicheinen, Banfnoten, Bant : Raffenicheis nen und abnlichen Papieren, Unfpruche ju bar ben vermeinen, merben hiermit aufgeforbert, fich innerhalb feche Monaten, fpateftens aber in bem nuf

ben 9. December c., Bormittage 11 Uhr, bor bem Rammergerichts, Referendarius Ludwalb im Rammergerichte ans jefesten Termine ju melben.

Wenn bis jum Ablaufe biefes Termins ife fdriftliche Unmelbung weber bei bem Rams rergerichte noch bei bein Ronigl. Saupt Bant. Direftorium biefelbft, noch bei bem Ronigl. Sant. Direfterium gu Breelau, noch bei einem er Ronigl. Bant, Comtoire ju Ronigeberg in ir., ju Dangig, gu Grettin, ju Magbeburg, munfter ober ju Roin erfolgt, fo follen alle icht angemelbete Unfprache aus bem oben bes ichneten Gefcafteverfehr mit ber Roniglichen ant ganglich erlofchen fein, und githr ohne nterfchieb, ob bie Unmelbung fcon fruber gend mo erfolgt mar ober nicht.

Berlin, ben 7. April 1845.

Ronigl. Preufifches Rammergericht.

### Proclama.

szyscy ci, którzyby z styczności z Królewskim Głównym Bankiem i z jego prowincyalnemi kantorami od założenia onegoż w r. 1765 aż do końca reku 1810, w szczególności z wystawionych w téj epoce obligacyów bankowych, intermistycznych kwitów, kwitów fantowych, bankonotów, bankowych assygnatów kassowych i tym podobnych papierów, rościć sobie jakie kolwick mogli pretensye, wzywają się niniejszem, sieby się zgłosili w przeciągu sześciu miesięcy najpoźniej zas na terminie

na dzień 9. Grudnia r. b. o godzinie 11. przed południem przed referendarynszem Kammergerichtu Luckwald w

Kammergerichcie wyznaczonym.

Jeżeli w przeciągu téj doby nienastąpi żadne zgłoszenie się na piśmie ani do Kammergerichta, ani do Król. Dyrektoryum Głównego Banku w tutéjszém mieście, ani do Król. Dyrektorium Banku w Wrocławiu, ani też do którego z Król, kantorów bankowych w Królewcu w Prussach, w Gdańsku, w Szczecinie, w Magdeburgu, w Münster lub w Kolonii, natenczas zgasną zupełnie wszystkie niezameldowane pretensye z wymienionéj powyżej styczności z Krolewskim Bankiem, i to bez rożnicy, czy zameldowanie już dawniej gdziekolwiek nastąpiło lub nie. Berlin, dnia 7. Kwietnia 1845.

Królewsko-Pruski Kammergericht.

### 1919 Befametmadung.

ie Bermaltung bes Devofitorii bei bem unterzeichneten Banbe und Stadtgerichte ift nache ftebenben Beamten:

1) bem gande und Stabtgerichtsrathe Bebell,

als erftem Rurator,

2) bem Oberlanbesgerichts/Affeffor Mobenbed, als gweitem Rurator,

3) bem DepofitaliRendanten Rnabel hbertragen worben.

Mur an biefe brei Beamte ingleich und gegen beren gemeinschaftliche Quittung, fonnen Belber und gelbmerthe Cachen mit Cicherbeit jum Depofitorium gegeben merben.

Borfommenbe Bertretungen eines ober bes andern bicfer Beamten, werben jebesmal burch Unfolag an ber Thur bes Depofitorii befaunt gemacht werden.

Bongrowiec, ben 1. Moril 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

### Obwieszczenie.

Larzad nad depozytem przy podpisanym Sadzie Ziemsko-miejskim następującym urzędnikom

1) Sedziemu Zlemsko - miej-kiemu Pedell, ako pierwszemu kuratorowi,

2) Assessorowi Głównego Sądu Rödenbeck, jako drugiemu huratorowi i

3) Rendantowi depozytalnemu Knäbel, oddanym został.

Tylko tym trzema urzednikom razem, i za tychże wspólnym kwitem, mogą pieniądze i wartość pienieżna mające rzeczy z bespieczeństwem być oddane.

Przypaść mogące zastępstwa jednego albo drugiego tychże urzędników, będą za kazdą razą przez uwiadomienie piśmiennie na drzwisch izby depozytowej ogłeszone.

Wagrowiec, dnia 1. Kwietnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

1020

auf ber

### Konigl. Albertus : Universität ju Ronigsberg in Dr.

im Commerhalbiabr bom 25. April 1845 an ju haltenben

ber öffentlichen acabemifchen Unftalten.

A. Borlefungen.

Theologie.

Difforifchefritifche Einleitung tu bie fanonifchen Bucher bes Miten Seftaments wird Drof. Dr. Davernid Sftunbig modentlich pris. portragen.

Befdichte ber apofrophifden und pleubepu graphifchen Literatur bed Alten Teftaments tragt Prof. Dr. Savernic 1mal mochenti. offentlich bor.

Eine biftorifch : fritifche Ginleitung

Schriften bes Denen Teffamente giebt Prof. Dr. Gieffert in 4 mochentl. Stunden prib. Die Pfalmen erflart Prof. Dr. Davernict 5, flindig modentl. priv.

Das Evangelium Johannis erflart Prof. Dr. Lebnertt ffunbig prib.

Dasfelbe Enangelium erlantert Dr. Gimfon 4ftunbig priv.

Den Brief bes Upoftels Paulus an bie Rei mer erfiart Dr. Brabowsti 3mal modentl.

unentgeltlich.

Die Briefe tes Upoftels Panlus an bie Ros rinther erflart Prof. Dr. Gebfer in 4 moch. Stunben prib.

Den zweiten Theil ber allgemeinen Rirchenger fchichte tragt Prof. Dr. Lehnerbt 4ftanbig

prip. por.

Die Rirchengeschichte feit ber Reformation tragt De. Grabomefi 3ftunbig unentgeltlich

Den erffen ober grunblegenden Theil ber chrifts lichen Dogmatif tragt Prof. Dr. Gieffert 4mal mochenel. priv. bor.

Einige Abfchnitte ber Dogmatif wird Prof. Dr. Dorner off. in ju beftimmenben Geuns ben bortragen.

Die driffliche Ethit wird Prof. Dr. Dorner in 6 mochentl. Stunden priv. vortragen. Ratechetif tragt Brof. Dr. Gebfer vor und veranfaltet farechetifche Uebungen in 2 St.

Ein Repetitorium aber hebraifche Grammatif wird Dr. Gimfon II. fortfeten und es mit ber Lecture ber Bucher Samuelis verbinden in 2 wochentl. Stunden unentgeltlich.

Ein Repetitorium ber Dogmatit wird Prof. Dr. Gieffert 2mal wochentl. offentl. halten. Unterhaltungen über Schleiermachers Ethif wird Dr. Brabowefi 1mal mochentl. anents geltl. beranftalten.

Die Uebungen ber altteftamentlichen Abtheilung bes theologifchen Geminare leitet Prof. Dr.

Davernick 2mal mochentl. offentl.

Die neuteftamentliche Abtheilung besfelben Ge minars leitet Prof. Dr. Gebfer in 2 woch. Stunden offentl.

Die hiftorifche Abtheilung bedfelben Seminare leitet Drof. Dr. Dorner 2ftundig mochenti. . Offentl.

Das homifetifche und fatechetifche Semmar leitet Prof. Dr. Lehnerdt in 4 mochentl. Stunden öffentlich.

Die homitetischen liebungen feitet Prof. Dr.

Gebfer in 2 mochentt. G:unben offentl.

# Jurisprudeng.

Encyflopabie ber Rechtemiffenfchafe lehrt Prof. Dr. Bacte 4mal mochentl. priv.

Sefchichte und Alterthumer bes romifchen Rechts trägt Prof. Dr. v. Buchbols Sftung big priv. bor.

Untiquitaten bes romifchen Perfonenrechte nach Gajus Inflitutionen Buch I. lebrt Brof.

Dr. Bacie 2 mal mochenti. bffenti. Institutionen bes romischen Rechts nach Marezoll trägt Prof. Dr. Bacte por 6mal mochentl. prib.

Ein Conversatorium über bie Inflitutionen bes romifden Rechts wird Prof. Dr. Bade privatiffime veranstalten.

Panbeften mit Unsichluß bes Samiliens und Erbrechts nach Dunblenbruchs Lebrbuch lebrt Prof. Dr. Canio in 10 med. Crund. priv. Daffelbe lebrt nach Buchta's Lebrbuch Prof.

Dr. Simfon I. in 10 wochentl. St. priv. Erbrecht und Familienrecht ober ben zweiten Theil ber Panbeften tragt Prof. v. Buch: bols Sffundig priv. bor.

Deutsche Deiches und Richtsgefchichte entwis telt Prof. Dr. Jacobson 4mal wochentlich

Gefchichte ber preufifchen Gefeggebung bon 1740-1840 tragt Brof. Dr. Cimfon I por

in ju beftimmenben Gt. öffentl. Deutsches und preugifches Ctaaterecht lebre

Drof. Dr. D. Buchbols 4ftanbig prib. Deutsches Privatrecht, mit Berudfichtigung bes preugifchen Dechte, nach Rraut's Grundrig,

lebre Prof. Dr. Jacobson in Berbinbung mit einem Repetitorium 6 mal mochentlich prib.

Die Brundinae bes beutichen und preugifchen Erbrechte entwidelt Drof. Dr. Schweifart

in 2 St. öffentl.

Den gemeinrechtlichen und preußischen Rrimit nafprojeg lebrt Prof. Dr. Comeifart nach feiner Ueberficht (Marburg 1817.) 3fiundia

Cipil: Projef, nach bem Berfahren bes gemet nen Rechte und ber allgemeinen Gerichtes orbning febrt Profeffor Dr. Jacobfon 6mal

modentl. prib.

lleber ben Concurs ber Glaubiger foricht Drof. Dr. p. Buchbols 2ftunbig offentl.

Das Cameralrecht lebrt Brof. Dr. Schweitart in 3 mochentl. Gt. prib. Das fatbolifche und protestantifche Rirdens

recht tragt Prof. Dr. Comeidart 6 mal mochentl. vor priv.

Heber bas evangeliche Rirchenregiment, ineber fonbere über bie Conobal: und Breebyterials Berfaffung wird Prof. Dr. Jafobson in noch au bestimmenben St. öffentl. fprechen.

Die Uebungen bes juriftifchen Geminars wird Drof. Dr. Sanio fortfegen in ben gewohn:

lichen Stunben offentl.

### 3. . Mebicin.

Gefdichte ber Mebicin tragt Prof. Dr. Bur. bach 1. 4ftunbig offentl. bor.

Methobologie bes medicinifchen Studiums lehrt int ben erften Bochen bes Gemefters Drof.

Dr. Gachs taglich offentl.

Die Lehre vom plaftifchen Leben behandelt Brof. Dr. Burbach I. in 4 wochentl. St. prib. Dopfiologie bes Dervenfpftems lehrt Drof. Dr.

Burbach II. 2ftunbig offentl. Rnochen:, Banber: und Gefäßlehre bes menfch: lichen Rorpers tragt Prof. Dr. Burbach II.

por 4mal modentl. priv.

Milgemeine Therapie lieft Drof. Dr. Erufe 4

mal modentl, prip.

Den zweiten Theil ber Rofologie und Theras pie tragt Drof. Dr. Gads 6 mal modentl. privatim ber.

Pathologifche Anatomie lebre Drof. Dr. Bur: bach II. 4ftanbig prib.

Den erften Theil ber Chirurgie tragt Drof. Dr. Burom 5mal mochenti. priv. bor.

Technif ber Geburtebilfe in Berbindung mit Phantomubungen lebrt Prof. Dr. Dann 5: ffundia priv.

Operationslehre in Berbinbung mit lebungen an Leichnamen tragt Prof. Dr. Geerig por

Affunbia prib.

Repetitorien und Conversatorien über popfior logifche und pathologifche Gegenftanbe vere anftaltet Prof. Dr. Erufe 4mal modentlich offent.

Ein Repetitorium aber Unatomie und Phofior logie balt Drof. Dr. Burbach 2mal modentl.

offentl.

Ein Eraminatorium über Anatomie bals in lateinifder Sprache Brof. Dr. Burom 2mal mochentl. öffentl.

Ein Eraminatorium über Chirurgie beranftale tet Prof. Dr. Geerig in ju beffimmenben

Stunden offentlich. Ein Disputatorium über geburtebilfliche Ger genftanbe halt Brof. Dr. Sann in 4 mochentl. noch ju beffimmeaben Stauben öffentl.

Phyfiologifche Erperimente verauftaltet Prof. Dr. Burbach II, privatiffime.

Die medicinifche Rlinit leitet Prof. Dr. Cachs

taglich privatiffime. Die medicinifche Boliffinif leitet Profeffor Dr. Dirich taglich um 12 Ubr offentlich.

Die dirurgifche Rlinif und Poliflinif feitet Prof. Dr. Geerig taglich 2 Gt. privatiffime.

Die Rlinit und Boliflinif fur Geburtebilfe leitet Prof. Dr. Sann und bebaubelt bie Rrantheiten ber Frauengimmer und Denge bornen Sffunbig prib.

## Philosophie.

Befchichte ber neuern Philosophie lieft Prof. Dr. Rofenfrang 4ftunbig öffentlich.

Logif und Einleitung in Die Philosophie lieft Prof. Dr. Zaute Aftunbig offentl.

Metaphofit tragt Grof. Dr. Rofenfrang 4mal mochentl. priv. por.

Praftifche Philosophie, Rechtes und Staates Philosophie lehrt Brof. Dr. Saute 4ffundig priv.

Raut'iche, Bichte'iche, Schelling'iche und Segel fche Philosophie fellt in ihrem miffenschafts lichen Bufammenhange bar Prof. Dr. Saute in 2 mochentl. Ctunben offentl.

5. Mathematif, Aftronomie und Phyfit.

Integralrechnung lehrt Dr. heffe 4ftunbig prio. Differentialrechnung und bie Theorie ber uns enblichen Reihen tragt Prof. De. Richelot 4ftunbig priv. por.

Theorie ber alaebraifden Gleichungen tragt Dr. heffe 2ftunbig bor unentgeltlich.

Seine im Binterfemefter burch Rrantheit uns terbrochenen Borlefungen hofft nach erfolge ter Genefung im Commer : Cemefter ju be: endigen Prof. Dr. Beffel.

Andermablte Rapitel ber mathematifchen Phys fit behandelt Brof. Dr. Reumann 2ffundig öffentlich.

Die Theorie bes Lichts entwidelt Prof. Dr. Reumann 4mal modentl. prib.

Analytifche Dioptrif lebrt Brof. Dr. Mofer

4 mal mochenti. öffentl. Ueber Galbanismus und Electromagnetismus lieft Brof. Dr. Mofer 4 mal wochenel. priv. Unalytifche und geometrifche lebungen verans faltet Drof. Dr. Richelot 2ftundig offentl. . Die Uebungen bes marbematifchephyfifalifchen Ceminare leitet Drof. Dr. Reumann pris.

Maturmiffenschaften.

Allgemeine Maturgeschichte lebrt Dr. Ebel 5 Stunben priv.

Diefelbe lehrt Dr. Babbach 4 Stunben priv. Raturgefdichte ber Thiere tragt Profeffor Dr. Rathfe in 6 mochenti. Stunden priv. bor. Ueber ben Rorperban ber Birbelthiere fpricht Prof. Dr. Rathte 4ftunbig offentl.

Specielle Botanit lieft Drof. Dr. Meper Smal wodentl. priv.

Defonomifche Botanit lieft Dr. Ebel 4 Stung ben priv.

Roochemie lehrt Prof. Dr. Dulf 2 St. offenti. Pharmacie tragt Prof. Dr. Dult por in 60 modentlichen Grunden prib.

Ein Repetitorium der Botanif balt Dr. Ebel

2 Gt. unentgeltlich.

Ein Depetitorinm und Eraminatorium über Chemie veranftaltet Prof. Dr. Dulf 2ffunbig öffentlich.

Uebungen im Pflangenbefdreiben veranftaltet Dr. Chel 2 Gt. unentgeltl.

Bootontifche Hebungen veranftaltet Dr. Babbach 2 Ct. unentgeltlich.

Im naturwiffenschaftlichen Geminar leitet bie botanifche Abtheilung Prof. Dr. Meper 2ftuns big privatiffime und unentgeltlich; bie phys ffalifden Hebungen Prof. Dr. Mofer öffent.

# 7. Staats- und Cameral-Biffenfchaften.

Die Elemente ber Staatswiffenschaften lebrt Dr. Thomas 4flundig.

Staaterecht und Graatefunde Großbritaniens, Granfreiche, Ruflande und ber vereinigten Staaten Rorbamerifas tragt Drof. Dr. Schubert Sfindig priv. bor.

Die lehre von ben Abgaben ober ben zweiten Theil ber Finangwiffenschaft tragt nach feis nem Buche "Bon ber Staatelebre" Prof. Dr. Dagen I. 4ftanbig offentl. por.

Landwirthichaftsfunde lieft Prof. Dr. Dagen I. 4ftunbig offentl.

Ueber bie Gewinnung ber roben Stoffe lieft Dr. Thomas 4ftundig privi

Ueber Die Dampfmafdinen fpricht Dr. Thomas in 2 mochenti. Stunden unentgeltlich. Ein Staatsmiffenschaftliches Conversatorium

balt Brof. Dr. Sagen I. öffentl. Rameraliftifche Uebungen leitet Brof. Dr. Schubert einmal möchentl. öffenti.

8. Befdichte, Beographie und biftorifche Bilfemiffenichaften.

Die macebonifd : griedifde Gefdichte tragt Brof. Dr. Drumaun in 2 mochentl. Stund: diffentl. por.

Gefdicte bes Mittelaltere lieft Drof. Dr.

Boigt Aftundig prib.

Reuere Gefchichte bom Enbe bes 15. Sabre bunberte bis auf ben - Tob Friebriche b. Gr. lieft Drof. Dr. Drumann 4ftunbig off. Reuere Gefchichte bom Aufange bes 16, Sabre

bunberts an tragt Prof. Dr. Boiat 4ffundia

öffentl. por.

Die porguglichften bifter. Bilfemiffenfchaften lebrt Brof. Dr. Drumann 2ftunbia bffentl. Siftorifc = comparative Geographie von Dalar fina lieft Dr. Merleter in ju beftimmenben Stunden unentaelt.

Befchichte ber phyfifchen und technifden Ent tur und bes Danbels tragt Prof. Dr. Cous bert in 4 mochentl. Stunden priv. por.

Die philofopbifden und culturhifforifden Ber ffrebungen bes 18. Jahrhundert lehrt Dr. Michaelis 2 mal mochentl unentgefti.

Die lebungen bes hiftorifchen Geminars leitet Prof. Dr. Schubert in 2 Stunden offentl.

Philologie und Sprachfunde.

a) Rlaffifde Philologie, griechifde und lateis nifche Gprachfunbe.

Heber Inhalt, Umfang und Bufammenhang ber philologifchen Biffenfchaften und uber bie Gefdichte ihrer Behandlung fpricht Dr. Lobect II. 3mal mochenti. unentgeiti.

Gefchichte ber Philologie lieft Dr. Lebre off. Einleitung in Die griechifche Grammatit lieft Prof. Dr. Lobect I. 4mal mochentl. öffenti.

Den erften Theil ber lateinifchen Grammatif tragt Dr. Lobect II. 4ftunbig priv. bor.

Den Mias und bie Untigone bes Cophofles erffart Dr. Lobect II. 2ffunbig prip.

Theofrite Ibpllen erfiart Prof. Dr. Bobed 1; flunbig offentl.

Den Erotofritos bes Bincent: Porneros nach ben neueften Aufagben (Menebia 1803 und 1840) erftart Dr. Pobed II. 1fit nhi ; unentaelt'. Cicero's Rebe fur Cluentius erflare Dr. Lobect II. 2ftanbig priv.

Die Gatiren bed Derfind erlantert Brof. Dr. Lobect I. im philologifchen Geminar 2ffas

big offentl.

Die Elegien bes Propertius erflart Dr. 3ane

ber 2mal mocbentl, unentgelti. Die Hebnugen bes philologifchen Geminars

leitet Drof. Dr. Lobecf I. 2ftanbia offents Die Mitalieber feiner phifologifchen Gefellicheft

ubt im Interpretiren ber Elegien bes Droi pertius Dr. Lobecf U. 2ftundig unentgeltl.

b) Morgenlanbifche Gprachfunde. Die Unfangegrunde bes Urabifchen, Enrifden, Chalbaifden, Perfifchen und Sandfritiprade lebrt in je 2 modentl. Gt. Drof. Dr. Refe felmann offentl.

Die im Commerfemeffer begonnenen Canefrit lectionen fest fort Drof. Dr. Reffelmann of:

fentlich.

Locman's Tabeln nach Mobigers Ausgabe er flart Brof. Dr. v. Lengerfe 2ftunbig offentl. Die Sprifde Sprache lebrt Drof. Dr. v. len:

gerfe 2ftundig offentl. Den Jefains erflart Drof. Dr. v. Lengerte 4ftunbig priv.

Das Buch Efra erflart Prof. Dr. Reffelmann 3ftundig öffentl.

c) Ubendlandifche Eprachen.

Die Lehre von der beutschen Wortbilbung tragt Brof. Dr. Lucas 2ffunbig offentl. vor. Die Gebichte Balther's von ber Bogelmeibe

erflart Dr. Banber 4ftunbig unentgelti-Gothe's Fauft erflart Dr. Dupp 2mal mochentl. unentaelti.

Denfelben wird auch Dr. Michaelis in 2 St. unentgeltl. erflaren.

Italianifche Brammatit lebrt Dr. Berbft unb erfiart jugleich Golbonis "il Buglardo". 2 ffunbig unentgettl.

Calberons Comobie "la vida es sueno" et flart Dr. Berbft 2ftunbig unentgeltl.

Thomas Moore's "Lalla Rookha erffart Dr. Derbft 2ftundig unentgeltl.

Uebungen im Sprechen und Schreiben bes Frangoffichen verauftaltet Dr. Derbft 2mal medentl. prib.

In ber frangofifchen, englischen und fpanifchen Sprache ertheilt Unterricht ber Lector Reinfe. Die Uebungen bes polnifchen Seminars leitet Dr. Gregor 2mal mochentl. unentgeltl.

Die Lebungen bes litthauifden Ceminars leitet Brediger Rutichat unentgeltt.

Schone und gymnastifde Runfte. Die Grundfage ber alten Baufunft lehrt Prof. Dr. Sagen II. 2ftundig öffenti. Die Gefchichte ber Supferflecherfunft tragt Prof. Dr. Sagen II. 2ftundig offentl. vor.

1) Seminarien. s) Theologifches: bie ereger tifch:fritifche Abtheilung bes 21. E's. leitet Prof. Dr. Savernick; die bes D. Es. Brof. Dr. Gebfer; die hiftorifche Abtheilung Prof. Dr. Dorner. b) Littbauifches: unter leu tung bes Predigers Rurfchat. @ Bolmi fches: unter Leitung bes Prof. Dr. Gregor. d) homiletifches: unter Direftion bed Pf. Dr. Lehvert. o) Juriftifches: unter Lei tung bes Prof. Dr. Canio. f) Philolog gifches: unter leitung bes. Drof. Dr. go. bed. g) Diftorifches: unter leitung bes Prof. Dr. Schubert. b) Mathematifche phyfifalifches; unter Leitung des Prof. Dr. Reumann. i) Raturwiffenschaftliches: Die reftor iff Prof. Dr. Rathfe, welcher bie joologifche Abtheilung leitet, die botani iche leitet Prof. Dr. Deper, Die demifche Prof. Dr. Dulf und bie phyfifalifche Prof. Dr. Dofer.

Rlinifche Auffalten. a) Mediginifches Rliv nifum: Direftor Prof. Dr. Cache. Des biginifches Poliflinifum: Prof. Dr. Dirfc. b) Chirurgifdes Rlimifum: Director Prof. Dr. Geerig. c) Das geburtehilfliche Rlie

Runfigeschichte biefes Jahrhunderte lieft Prof. Dr. Sagen II. 2ffundig offentl.

Die praftifchen Gingübungen ber Theologie n. Schulmiffenfchaften Stubirenben leitet in noch ju bestimmenden Stunden wochentlich

greimal unentgeltl. Dufitbireftor Gamann. Derfelbe ertheilt unentgeltlichen Unterricht im Generalbaß und Orgelfpiel in 2 noch ju ber flimmenben Stunden mochentl. fur Ctudu rende ber Theologie.

Ueber rhothmifche und mobulatorifche gorm ber Touffucte handelt Cantor Gobolemefi. Den Generalbaß lehrt Mufifbireftor Gladan. Die Rupferfiecherfunft lebrt Rupferfecher Leb: mann.

Die Beichnen: und Malerfunft Beichnenlehrer Wient.

Die Reitfunft lebrt Stallmeifter Schmibt.

# Deffentliche academische Unstalten.

nifum und Poliflinifum: Director Prof. Dr. Sann.

3) Das anatomifche Juftitut leitet Prof. Dr. Datbfe.

4) Die Ronigl. und Universitäts : Bibliothet wird wochentlich viermal in ben Rachmits tageffunden von 2 - 4 uhr geoffnet; bie Diathes und Ballenrodtiche zweimal in bens felben Grunden, bie academifche Sanbbis bliothet viermal von 12 - 1.

5) Die Stermwarte ficht unter Aufficht bes

Brof. Dr. Beffel.

6) Das joologische Mufeum unter Aufficht bes Prof. Dr. Diathte.

- 7) Der botanifche Garten unter Aufficht bes Brof. Dr. Meger.

8) Das Mineralien Cabinet ift bem Prof. Dr. Reumann übergeben.

9) Mafdinen und Inftrumente, welche bie Entbindungetunft betreffen, find bem Prof. Dr. Bann übergeben.

10) Die Munifammfung ber Univerfitat beaufe

fichtigt Prof. Dr. Sagen II.

11) Die Sammlung von Sppsabguffen nach Antifen Derfelbe.

1021

Den Drahtfifte Babrifanten Gaft und Graff ju Ballerfangen , ift nuterm 17. April 1845 ein auf acht bintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Prenfischen Graats alltiace Batent

auf ein als neu und eigenthumlich anerkanntes Berfahren gur Darftellung von Drahtnageln, Behufe ber Dachbedung mit Schindeln, Schiefertafeln ic.,

ertheilt morben.

2022 1022 em ehemaligen Zöglinge bes Gewerbe Infitute, G. Reich in Berlin, ift unterm 17. April 1845 ein auf acht bintereinanberfolgende Jahre und fur ben ganjen Umfang bes Preufifchen Staats alltiaes Ginfabrunge Patent

auf ein Berfahren, Aupfer auf naffem Wege aus ben Erzen barzustellen, soweit es als neu und eigenthamitich erkannt worden iff, ohne Jemand in der Anwendung bekannter Berfahrungsweisen zu behindern

ertheilt worben.

Diergu ber öffentliche Angeiger Wro. 19.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

# .№ 19.

1023

# Befannemadung.

Es foll bie biedjahrige Graenugung auf ben ju Biefen umgemandelten, unweit ber jum Den'amte Birfis geborigen Colonie Friedriches borft und Birfenbruch und ber Dete gelegenen ehemaligen Forfibruchern Bycionass und Birs feneruch bon circa 1000 Morgen Glacheninhalt un Bege offentlicher Licitation meiftbietend verpachtet merben und haben wir ju biefem 3mede einen Bietunge : Termin auf ben 18. und 19. Juni b. J., Bormittags um 10 Ubr, im Rruge ju Colonie Birfenbruch vor dem Domainens Rentmeifter Bordert anberaumt,

Indem bics jur allgemeinen Renntniß ges bracht wird, werden Bachenngeluftige mit dem Bemerfen eingeladen, baß bie Berpachtung in ung men Pargellen von 4-6 Morgen erfole

Der Biefenmeifier Baffelewefi ift anger viefen worden, Die gur Berpachtung geffellten slachen ben Pachtungeluftigen an ben beiden ebren Tagen por bem Termine an Ort und Stelle angujeigen.

Das abgegebene Meiftgebot muß fogleich n Bermine baar erlegt werden, und wird noch blufflich bemerft, bag bie übrigen ber Ber: ichrung jum Grunde gelegten Bedingungen

Eermine befannt gemacht werden follen. Bromberg, ben 1. Mai 1845.

onigl. Regierung, Abtheilung fur birecte

Steuern tc.

# Obwieszczenie.

Tegoroczny użytek z trawy na położonych niedaleko koloniów Friedrichshorst i Birkenbruch urzędu rentowego Wyrzyskiego a w łaki przeistoczonych dawnych błotach lesnych Wyciag - i Birkenbruch około 1000 morgów przestrzeni, ma być w drodze publicznej licytacył najwięcej podającemu wydzierzawiony, w którym to celu wyznaczylismy termin licytacyiny na dniu 18, i 19. Czerwca r. b. o godzinie 10. z rana w karczmie na kolonii Birkenbruch przed ekonomiczno-rentowym poborcą Borchert.

Podając to do powszechnej wiadomości, wzywamy razem mających chęć dzierżawienia z namienieniem, iż wydzierżawienie w pojedyńczych oddziałach o 4 do 6 morgow nastapi

Irrygator Wasielewski odebrał polecenie okazania w ostatnich dwoch dniach Przed terminem na miejscu przeznaczone na wydzierżawienie przestrzenie mającym chęć

Podana ilość najwyższa wyliczoną być musi zaraz na terminie w gotowiźnie, przyczem się oraz nadmienia, że inne warunki dzierżawy na terminie ogłoszone zostaną.

Bydgoszcz, dnia 1. Maja 1845.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc. 1024

In Holge boberen Auftrages foll ber Druck bei Aunsblates und bes dang ehörigen öffent bieden Anzigers, so wie die Liefering bes hat piete vom 1. Januar 1846 ab anderweit auf 12 Jahre in Entreprise gegeben werben. Jur Krinttelma eine fintequedmert baben wir einen sieftentwisse Terania auf Sonnabend den 21. Juni, Bormittagd fol fibr, im Konferenzimmer unferes Regierungs Gebändes ander raumt, ju welchem Dietzingsluffige nit bem Semerfen eingeladen werben, daß die kreitationis Bedingungen in unferer Registratur während ber gewöhnlichen Diensststunden zur Einssteht ausgeletzt find.

Der Buichlag wird im Termine nicht ers folgen, vielmehr blitt bie Ausmahl unter ben Mindeftfordernden ber hoheren Enticheibung

porbebalten.

Bromberg, ben 25. April 1845.

Morbeilung bes Innern.

1025 Mothmendiger Bertauf.

Canbe und Ctabtgericht ju Bromberg.

Das in ber Stade Vromberg auf ber Porfent Borflodt and Mro. 443 belegene Urters erbpachtsgrundflidt, welches aus einem Morgen Land und eintem Morgen Land und eintem Mohnbaufe besteht, jest bie Mro. 322 ber Berliner Straße füber, und ben Eptiflian Kriedtich Staduofchen Erben gei hort, adseschäbt auf 443 Thir. 8 fpr. 3 pf., jusolge ber, nebst Dopportheenichen und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenden Zare, foll

am 27. Anguft 1845.

Bormittags um 11 Uhr, an ordentlicher Ger richtsfelle fubhafirt werben.

Mule unbefannten Realpratendenten mer: ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Pras finfion, fpatefiens in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Gefchwifter Emine Inlianne, Philippine Louife,

Stosownie do wyższego rozporządzenia wydane być ma drukowanie Dziemnika urzędowego i należącego doń publicznego donociciela, jako też dostawa papieru od dnia 1. Stycznia 1846 r. na nowo w antrepryre na 12 lat. W celu wynależenia przedsiebercy wyznaczyliemy termin licytacyiny na sobolę dnia 21. Czerwca r. b. o godzinie 10. przed południem w sali konferencyjnej naszego gmachu Regencyjnego, na który mijących chęć licytowania wzywamy z oświadczeniem, że warunki licytacyjnej przejrzeć można w naszej registraturze w zwyczajnych godzinach alużbowych.

Przyderzenie nie nastąpi na terminie, zastrzega się owszem wybor pomiędzy najmniej

żądającemi wyższej decyzyi.

Bydgoszcz, dnia 25. Kwietnia 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko - miejski w Bydgoszczy.

Nieruch mość wieczysto - dzierżawna w Bydg jeżczy na poznańskim przedmieściu pod Nrem 443 położona, z jednego morga roli i z pomieszkania się aktadająca, teraz na berlińskiej ulicy Nio. 392 sukcessorom Chrystyana Fryderyka Stadio należące, oszacowana na 443 tal 8 egr. 3 fen. wedle taky megącij być przejrzanij wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 27. Sierpnia 1845 r. przed p-łudniom o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedans.

W 23 4 cy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem pre kluzył zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadome z pobytu rodzeństwo Emilia Julianna, Filippina Ludwika, Ernst JuliErnft Julius und Benjamin Gottlob Stephan, werben hierzu offentlich vorgeladen.

Bromberg, ben 22. April 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

uez i Benjamin Boguch aut Szczepan zapozywaja sie niniejszem publicznie.

Bydgoszcz, dnia 22. Kwietnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

### 1026 Befanntmachung.

Bon bem im Mogilnoer Rreife gelegenen Olegaer Forfrevier follen 390 Morgen 53 Ruthen in 5 Etabliffements bont 1. Munt D. J. ab offentlich veraußert werben, woju ber Ligitationstermin beim Domainen Rentamte Dos gilno auf den 20. Mai c., Bormittags um 10 Uhr, anberaumt ift. Das Ausbieten wird erfole gen jum reinen Bertauf, ober auch jur Ber: außerung mit Borbebalt eines Domainens Binfes.

Im erften Salle beträgt bas Minimum bes Raufgelbes

für das Erabliffement Mro. I. von 77 Morg. 12 | M. 541 Thir. 28 far. 4 pf., - II. von 77 484 Tbir. 21 far. 8 pf., - III. bon 81 80 496 Thir. 13 fgr. 9 pf., - IV, pon 77 65 614 Tbir. 17 far. 6 pf. - V. bon 77 -65 622 Thir. 17 far. 1 pf.

ind im lettern Ralle

für bas Etabliffement

Bro. I. neben einem Domainen : Binfe ben 14 Thir. - 226 Thir. 28 fgr. 4 pf.

tro. II. neben einem Domainen : Binfe bon 13 Thir. - 192 Thir. 6 fgr. 8 pf., to. III. neben einem Domainen : Binfe

bon 13 Thir. - 203 Thir. 28 fgr. 9 pf., tro. IV. neben einem Domainen : Binfe bon 16 Thir. - 254 Thir. 17 fgr. 6 pf. u. fue to. V. neben einem Domainen : Binfe

von 16 Thir. - 262 Thir. 17 fgr. 1 pf.,

### Obwieszczenie.

Z położonego w powiecie Moglinińskim rewiru lesnego Olsza mają być 390 morgów 53 [pret. na 5 posiadłości podzielonych od 1. Czerwca r. b. publicznie sprzedane, któ. rym to końcem wyznaczony jest termin licytacyiny na dzień 20. Maja r. b. o godzinie 10. przed południem przed Urzedem ekonomiczno-rentowym Mogilninskim. Licytacya odbędzie slę na czystą sprzedsż lub na sprzedaż z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego.

W pierwszym razie wynosi minimum summy kupna

za posiadłość Nro. I. o 77 morg 12 pret. 541 tal. 28 sgr. 4 fen., II. o 77 -484 tal. 21 sgr. 8 fen., - III. o 81 -496 tal. 13 sgr. 9 fen. - IV. o 77 614 tal. 17 sgr. 6 fen. V. o 77 -622 tal. 17 sgr. 1 fen.

w ostatnim zaś razie

za posiadłość Nro. I. obok czynszu ekonomicznego

à 14 tal. - 226 tal. 28 sgr. 4 fen., Nro. II. obok czynszu ekonomicznego

à 13 tal. - 192 tal. 6 sgr. 8 fen., Nro. III. obok czynszu ekonomicznego

à 13 tal. - 203 tal. 28 sgr. 9 fen., Nro. IV. obok czynszu ekonomicznego

à 16 tal. - 254 tal. 17 sgr. 6 fen-

Nro. V. obok czynszu ekonomicznego à 16 tal. - 262 tal. 17 egr. 1 fen. Außerbem haben bie Erwerber bie gefest liche Grundfteuer ju übernehmen.

Die abrigen Bebingungen fo auch Rarte und Beraufgrungsplan nebft Bernuffungsregifter fonnen vor ben Ternitue während ber Dieuftkunden auf dem Bureau des Mentamts Woglino eingefeben, und follen auch den Dier tungslusien naber bekannt anmacht werden.

Ber jun Mitbieten jugelaffen fein will, muß auf Berlangen eine Kaution in baarem Gelbe ober in Cours habenben Staatspapieren ben minbeftens Einbundert Ebalern erlegen.

Bromberg, ben 10. April 1845.

Ronigliche Regierung.

Prócz tego przyjąć bodą winni nabywcy na siebie prawny podatek gruntowy.

Inne warunki tudzież mappa i pian sprzedaży, wraz z registrem rozmiarowym przejrzeć można przed terminem w godzinach stużbowych w biórze urzędu rentowego Mogilnińskiego, i będą takowo mającym chęć

licytowania bliżéj ogłoszone. Kto chce do licytacyi być przypuszczony, winien złożyć na żądanie przynajmiej sto tal. gotowizną lub w mających kurs pa-

pierach skarbowych.

Bydgoszcz, dnia 10. Kwietnia 1845. Król. Regencya.

1027 Ebiftal - Borlabung.

lleber ben Nachlaß bes ju Natel am 7. Februar 1844 berflorbenenen Sanbelsmanns Marcus Bodum, ift am 2. biefes Monats ber erbichaftliche Liquibationsprozes eröffner wors ben. Err Termin jur Anmelbung aller Ansfordche fich

am 19. Mai 1845,

Bormittage 10 Uhr, vor bem Deputirten, brn. Rammergerichts : Affeffor Schneiber, im Parsthetentummer bierfelbft an.

Wer fich in biefem Termine nicht melber, wird aller feiner etwanigen Worrechte betuftig erffart, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Gläubiger bon ber Naffe noch übrig bietbe follete, pertviefen werben.

Lobfend, ben 29. Dejember 1844.

Ronigi. Land. und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Nakle na dniu 7. Lutego 1844 handlerra Markusa Nochum otworzony został na dniu 2. b. m. process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wezystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień

19. Maja 1845,

godzine 10. przed południem przed deputowanym W. Schneider, assessorem sądu kamery, w irbie stron tutejszego sądu.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, zostanie za utracającego prawa pierwszenistwa, jakieby miał, uznany, i z pretensyami swemi li do tego odesłany, coby się po za-pokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Lobženica, dnia 29. Gradnia 1844. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

1028

# Befanntmadung.

Das ber Lanbichaft geborige, sub Rro. 321 auf ber Posener Borfiadt belegene fleine Kachwertschaus, welches bisher vom Landichaftei hnburud bewohnt gemesen, soll Behnfe bes sofortigen Abbruchs bis auf die Minte meifbietend, gegen sofortige Erlegung bes offertinn Plusticiti, verkauft werben. 3u biesem 3wecke haben wir einen Termit auf den 23. d. D., Bormittags um 10 Uhr,

n unferm Geschäftslofale anberaumt, welchen wir mit bem Bemerken jur Kenntniß bes Puslifums bringen, daß vor ber Zulassung jum Gebote eine Caution von 50 Thirn. entweden war ober in geldzleichen Pavieren bei une beponirt werben und ber Abruch bee Gebaubes, o wie be Wegramung bes Schuttes innerhalb 14 Tagen nach bem Zuschlage erfolgt fein muß. Bromberg, ben 2. Mai 1845.

Ronigl. Beftpreußifche Provinzial-Landfchafte-Direktion.

1029

## Betannemedung.

Får ben Arbeitebetrieb bei ber hiefigen Strafanstalt follen 160 Rlaftern Ricfern: flobenicoli burd Licitation beschafft werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 21. Mai b. J. bierorte in unferm Gechäftelotale angelest. Die Lieferungsvohingungen tonnen michnenb ber Dienstftunden, mit Aufnahme ber Sonne und Kefttage, in unferer Registratur eingesehn verben,

Roronomo, ben 30. April 1845.

Ronigliche Direktion ber Straf . Unftalt,

£030

# Befanntmadung.

Da ber am 21. April b. J. in Birfis jur Verpachtung ber Chauflegelbi-Echebung u Grabowo abgehaltene Lictutions. Termin fein annehmbares Aleiliat geliefert bat, fo ftebt, inter ben nemlichen Bedingungen, wie folche burch bas Dromberger Amtsblut Pro. 13 ver finitigt worben find, am 23. b. M., Rachmittags 2 Uhr, ein neuer Termin an, wecher in em Geschättslofale bes Konigl. fombinnten Steneramts zu Wirst abgehalten werden wird. Bromberg, D. 2. Mai 1845.

Ronigliches Saupt . Stetter . Umt.

031 Befannemachung.

Ju bem Dorfe Tarnowo, eine Mille von ogalen belegen, follen in termino ben 20. at c. nachfebenbe Gegenstände durch das fige Schulgenamt: proi Pferbe nebst Foblen, be Jugochfen, proi Adbe, neumehn Stiff wmet, ein und neunig Erus Mutterschaafe t funsig Lämmern, sechzig Srud Jührlinge, mittich mit Wolle, Wagen, Pfüge, Eggen anderen Serchiebenes Wirthficksgerath, natio meistierend gegen gleich baare Zahp verben, wozu Kauflustige einger werden.

Diogafen, ben 29. April 1845.

Konigl. Land. und Stadigericht.

Obwieszczenie.

We wsi Tarnowie pod Rogoźnem w terminie dnia 20. Maja rzb. następujące przedmioty przez urząd szołecki: para koni z źrzebięciem, 6. wolów roboczych, 2 krowy, 19 skopów, 91' owiec z 50 jagniętami, 60 reczniaków wszystkie z wełną, wozy, pługi, brony i inne sprzety gospodarcze, publicznie najwięcej dającemu za gotową zapłatę aprzedane być mają, na który to termin kupienia chęć mających niniejszem zapozywamy

Rogozno, dnia 29. Kwietnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Tigitalday Googl

1032

### Betaninemadune.

Der Sauptwollmarft, biefelbft findet in ben Tagen vom 11. bie 13. Juni b. 3. unter ben bleberigen Einrichtungen flatt. Bir laben ju bemif-iben mit bem Bemerten ein, bag wir billigen Bunfchen bes refp. Bublifums in Bejug auf Bequemlichfeit und Erleichter rung bes Bertebes, moglichft entgegengufommen gern bereit fein werben.

Panbeberg g. 2B., ben 27. Mpril 1845.

Der Magiffrat.

1033\*

Barnuna.

Um 2ten Pfinafffeiertage fo wie ben beiben barauf folgenben Lagen finbet bas Ro: niadichieffen auf bem, linte ber nach Berlin fubrenden Chauffee belegenen, Schiefplate fatt. Mafel, ben 2. Dai 1845.

Der Magiftrat.

1034

### Stedbrief.

Mus ber Rreifffabt Schubin ift ber nachflebend bezeichnete polnifche Civil Meberlaufer Mofeph Bielinefi, nach Berubung eines Saustiebffahle, am 22. b. DR. entfprungen.

Sammtliche Militaire und Ewilbeborben werben erfucht, auf benfelben Ucht ju baben, ibn im Betretungefalle ju verhaften und an mich abliefern ju laffen.

Schubin, ben 2, Dai 1845.

Der Ronigliche Landrath.

Signalement.

Baterland Bolen, letter Aufenthalteort Coubin, Religion fatholifch, Stand Rut icher, Große 5 Ruß 5 Boll, Saare buntelbraun, Geirn bebectt, Mugenbraunen braun, Mugen grau, Dafe fpis, Mund gewohnlich, Babne gut, Bart blond, Rinn rund. Gefichtsfarbe gefund, Befichtebildung rund, Statur folant, Oprache nur polnifc, Alter 28 Nabr, feine befonbere Rennzeichen.

Befleibung.

Ein Ruticher:Rod, bellblan bon Euch, mit rothen Datten und blanten Rnopfen, ein blautuchner Mantet, ein Paar grauleinene und ein Daar graue Tuchhofen, nene leberne Stiefeln, ein Dut von Gilt mit rothem Banbe.

1035 Mein in Bromberg, bicht an ber Brabe, ber Dangiger Brude und neben ber Dompte mache belegenes Grundfind, beftebend aus einem maffiven Saufe und Sarten, bin ich Willens aus freier Daub gu verfaufen. Dies Grundfluct eignet fich megen feiner fo vortheilhaften Lage faft ju jebem offentlichen Gefcafte. Rabere Auffunft bei mir bier munblich ober auf franfirte Briefe. - Listomo, bei Inomraclam. Der Jufpeftor Brinfmann.

1036 Ein moralifch guter Jager, ber Renntniffe bon ber Borfifultur hat und eine gute Sand fcreibt, finder fofort beim unterjeichneten Rittergutebefiger ein Unterfommen.

Domininm Lopienno.

1037 Meine in ber Kolonie Bieleto, eine Meile von Strzelno, belegenen Wirthicaften, welche burch bie Separation jufammenhangend abgegrenzt find, einen Fidcheninhalt von 188 Morgen zusammen incl. Wiefen z. und complette Bobn, und Wirthichaftsgebaube, auch die freie Beibe in ber Koniglichen Forft haben, will ich aus freier hand, entweber einzeln auch jufammen, unter fotben Bedingungen fofort verfaufen.

G. Sartfiel, Erbpachtebefiger.

1038 Ich wohne fest in Erin. Erin, ben 1. Mai 1845.

28. Medlenburg, approb. Thierargt I. Rl.

1039 Bretter und Bohlen in berichiebener Starte fin: flets vorrathig und ju billigen Preufen ju haben bei U. J. Golbftein in Labifchin.

1040 Beifer und brauner Meth

iff jett in bester Beschaffenheit vorrathig und mirb in jeder beliebigen Quantitat billigft ver, fauft bei

1041 Aechte Jamaica:Rums und Arac de Batavia empfiehlt Kriedrich Giefe in Bromberg, Markt Nro. 77.

1042 Dem Publifum machen wir hiermit befannt, bag bas Ronigsichiegen hierfelbit am

1042 Dem publitum machen wir hiermit berannt, das oab Konigsiciegen hierfeldft am 13., 14. und 15. Mai c. auf bem gewöhnlichen Schiefplage, rechts bem Aubener Wege, am Lobionta ginse, fattfinden wird.

Die Schütengilbe.

1043 Aus Sorten Garge von verschiedener Große, mit ober ohne Befchlage, find flets vorratbig und ju haben bei g. B. Brud in Rafel.

1014 5,000 Thir, find gegen pupillarische Sicherheit zu verleiben ober zu cediren; auch wird ein Candbaat der Theologie ober Philosogie als Inalischere gemunische. Rachricht giebt der Mittergutebester Scharften. Erzemefino, auf franktite Abreffen.

1045 Barnung

Meine geehrten Beschäftenfreunde erluche ich, auf feine schriftliche Bestellung, fie mige in meinem ober meiner Frau Ramen geschoben, Gelb ober Waaren ju verabsolgen. Dombroma, bie Moglino, im Mai; 1845.

1040 Ein angehender Schreibgehalfe mit fitlicher moralider gabrung findet gegen freie Bohnung und freie Ecaron ein linterfommen. Die nabere Ausfuntt giebt Die Brunnaneriche Buchtruderei im Bromberg.

1047 Das Erbrachtsvorwerk Placzsowo und Kolonie Placzfowfe, im Mogilnoer Kreise, imd auf freier Dand ju verfausen und können ju Johanni d. J. jum Eigenthum übernommen werben. Dieselben haben über 1000 Worgen Kand, Kiddeninhalt und freie Webe in den Köngl. Midven, fosten 16,000 Tht., von welchen 6000 Tht., stehen bleiben, der Rest aber gleich ausgegabt werden muß. Die näs beren Bedingungen können am Orte eingeses

Folwark wieczysto-dzierżawny Płaczkowo i kolonia Płaczkowko, w powiecie Magilnińskim, są z wolnéj ręki do sprzednią, wijście w possessyą na S. Jan r. b. Mają przeszło 1000 mórg mygdoburskich rozległości, wolne pa-twiek: w borach królewskich; kosztują 16000 tal., z tych 6000 tal. zostaje na gruncie, resztę zaraz wypłacie trzeba. O bliższych warunkach dowieżzieć się można na niejscu.

1048 Beste Messinaer Citronen pro 100 Stuft 2 Thir. 15 Egr., boch eine fuße Abrelt finen pro 100 Stuft 4 Thir, grune Dommeranen, allerbeste spanische Weintrauben, Tuffelen, trocken und in Klaschen, Unanas in Duchen, Strasburger Tuffelpasteten, Limburger Sahnt Kafe pro Stuft 6 Spr. und 4 Spr. 6 Pf., achte Braunschweiger Warft pro Pfund 10 Egr. alle Gattungen Kase, italienische Nacaroni, achten Narastino, Schweizer übshurth so wie alle in bieses Fach einschlagenden Artisel, sind zu ben biligken Preisen zu hoben in Posen bei Voraum. Wasserkrase Kro. 2.

1049 Eine fo eben eingegangene neue Senbung ber befannten Bremer Lafama: Cigarten jum gewöhnlichen Preife, — entspricht allen Anforderungen. A. E. Tepper.

1050 Eine Parthie kiefernes Brennholj, fehr bequem auf bem hiefigen Buckerfiebereiboft fiebend, verkaufe ich klafterweise, sowie etwa auch im Gaugen, möglichft billig. U. E. Tepper.

1061 Alle Graffdmereien, wie Ries, Lugerne, Thomothee und bergleichen billigft bet 21. E. Seppat.

1052

## Det Werein ber Bafferfreunde.

Mit Beungnahme auf bie Angeige im Bromberger Wochenblatte Red. 9 werbeit fammtliche herren Theilnehmer an beim digen Berein ju einer erften General Berjammlung auf ben 14. Mai c. im hiefigen Magiftrats Conferenz Saale hierburd eingelaben;

1053 Ein Pifforifder Dampf Brennapparat, welcher bis jum 15. April im Betriebe ger wefen, fleht nebft einer Drathdarre mit Blecheplindern und fammelichen botgernen Gefägen und Gerathicaten, alles im completten Buftaube, ju einem billigen und annehmbaren Preife jum Bertauf.

# Dominium Bergberg bei Erin. .

1034 Das mir geborige Erbpachtsgut Siegeglin. I Meile von ber Rreisstadt Mogino, 6. Meilen von Bromberg beiegen, beabsichtige ich aus freier Dand ju vertaufen. Das Areal bei tragt 571 Morgen 157 [Dintifen.

Arusia Bamfoipa.

. Muna Debring.

# Amtsblatt

# DZIENNIK URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 20.

Bromberg, ben 16. Mai 1845. Bydgoszcz, dnia 16. Maja 1845.

# 1055 Allgemeine Befetfammlung.

# Powszechny Zbiór Praw.

Das 8. Stud ber biebjahrigen Gefets fammlung enthalt unter:

Rro. 2549 bie Allerhochfte Kobinetsorbre bom 4. Januar 1845, betreffend bas Aufgebotes und Immortintionsverfahren folder Schle fichen Pfandbriefe, welche mafrend ber gei fehichen Berjabrungsfrife nicht jum Borr fcein gefommen find;

Rto. 2550 bie Berordnung, betreffend die Eine richtung des Berghppothekenwelens in dem Derzogtum Weiphalen, dem Fürkfenthum Eitzem mit den Ueuntern Durboch und Reuenfirchen Ferien: And Dückenfein Wirtgemeind und ben Graffchaften Wittgene ftein Wiltgenfein und Wittgenflein: Derles durg. Bom 28, Februar 1845;

Rro. 2551 bie Sifderei Ordnung fur bie Pros bing Pofen. Bom 7. Mar; 1845;

Rro. 2552 bie Fischerei Ordnung fur bie Bing nengemaffer ber Proving Preugen. Bom 7. Mary 1845; Oddział 8. tegorocznego Zbiora praw zawiera pod:

Nrem 2549. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 4. Stycznia 1846, tyczący się procedury wywodania takich listów zastawnych Szląskich, które nie wyszły na widok w ciągo oznaczonego prawem czasu przedawnienia.

Nrem 2550. Ustawę tyczącą się urządzenia hipoteki w Kięstwie Westfalskiem, Kięstwie Siegen z amtami Burbach i Neuenkirchen (Freien i Hükkenschen Grund) i Hrabstwach Wittgenstein-Wittgenstein i Wittgenstein - Berleburg, Z dnia 28, Lutego 1845.

Nrem 2551. Regulamin rybacki dla prowinwincyi Poznańskiej. Z d. 7. Marca 1846.

Nrem 2552. Regulamin rybacki dla wód wewnętrznych prowincyi Praskiej. Z dnia 7. Marca 1845. Mro. 2553 bie Fifcherel Ordnung für bas frifche Saff. Bem 7. Mar; 1846;

Rro. 2554 bie Fifcherei: Orbnung fur bad fus rifche Saff. Bom 7. Dar; 1845;

Rro. 2555 bas Gefet aber bie Verpflichtung bes Siefus jur Zahlung bon Zogerunges ginfen. Vom 7. Mar; 1845. Nrem 2553, Regulamin rybacki dla odnogi morza baltyckiego Fryszhaff. Z dnia 7. Marca 1845.

Nrem 2554, Regulamin rybacki dla zatoki Kurisches Haff, Z d. 7, Marca 1845.

Nrem 2555. U-tawę o obowiązku Fiskusa płacenia prowizyi z przewłoki. Z dnia 7. Marca 1845.

# 1056 Befanntmachung.

Der biesichtige Prufungs, Termin, Behufs ber Aufnahme ber Aspiranten in das fathel. Haupolechullebrer Seminar hierselehft, wied an 4. ind 5. Juli c. Ctatt finden. Wer in das Seminar enjutreten wünfcht und bie erforber iche Qualification burd bie in ber Befannte unahung vom 4. Juli 1834 (M 29 Seite 520 des Amteblates) aufgeführten Zeugniffe nahr weifen fann, hat fich ju dieser Prufung schon am 3. Juli c. bit der Direktion im Seminarz gehäurd hierselfish personlich ju melden.

Wir bemerfen hierbei ausbrudlich, bag ju allen für bie Geminar Abpiranten, Behufs ihr rer Aufnahme ind Geminar erforberlichen genge ufffen ein Stempel nicht verwender zu werden braucht.

Dofen, ben 22. April 1845.

Ronigl. Provingial - Schul - Collegium.

### Obwieszczenie

egoroczny termin badania do przyjęcia apirantów do tutéjszego katolickiego głównego seminarjum nauczycieli odbędzie się w dniu 4.1 5. "Lipca r. b. Kto sobie życzy być przyjętym do seminarjum i może wykazać potrzebne do tego uzdolnienie przez wymienione w obwieszczeniu z dnia 4. Lipca 11.34 (Nro. 29 str. 520 Dz. Urz.) świadectwa, powinien zgłosić się osobiście już na dniu 3. Lipca r. b. do Dytekcył w tutéjszym domu seminarytnym.

Namieniamy tu wyraźnie, że do wsząkkieh dla aspirantów seminaryinych, końcem przyjęcia ich do seminarjum, wystawić się mających świadect nie potrzeba używać papieru stemplowanego,

Poznań, dnia 22. Kwietnia 1845.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkól.

# 1057 Befanntmachung.

Der biedjährige Prufunges Termin jur Anfmahme der Aspiranten in das fatholische Haupti Schullebrer Seminar zu Baradies, bei Meserig, werd am 8. und 9. Juli . Statt finden. Ber in das Seminar einzutreten wulnscht und die erforberliche Qualification burch die in der Besanntmachung vom 17. Mai 1839 (Broms berger Umteblate 1839 M 26 Geite 607) auf berger Umteblate 1839 M 26 Geite 6070 auf

..... ..

### Obwieszczenie.

Tegoroczny termin examinu w celu przyjęcia aspirantów do katolickiego głównego seminarjum nauczycielskiego w Paradyżu pod Międzyrzeczem odbędzie się w dniu 8. i 9. Lipca r. b. Życzący sobie przyjęcia do seminarjum a mogący wykazać potrzebna usposobienie wymienionemi w obwieszeseniu z dnia 17. Maja 1839 (Dzien Urzęd. r. 1839.

2415 F.S

geführten Zeugniffe nachweisen fann, bat fich ja biefer icon ben 7. Juli c. bei bem Beren Direfter Beliche im Seminargebaube ju Paras bied ju melben.

Es wird hierbei bemerft, bag ju allen, für bie Geminar, Mepiranten Behnft ihrer Aufnahme ins Seminar erforberlichen Zeugmiffen, ein Etempel nicht bermendet ju werben braucht.

Pofen, ben 22. April 1845.

Renigliches Provinzial. Schulfollegium.

Nio. 26 str. 507) świadectwy, nioch się na ten examen dula 7. Lipca r. b. u Pana Dyrektora Nitsche w gmachu seminatyjaym w Paradyżu zgłosi.

Namienia się tu, iż do świadcetw dla aspirantów colem przyjęcia ich do seminarjam użycie papieru stemplowanego nie jest potrzebnóm.

" Poznań, dnia 22. Kwietnia 1845.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkół.

# Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urzadzenia Krol. Regencyt.

1053 in Bejug auf ble von Militairpflicftigen angubringenben Reclamationsgesuche gegen ihre Ginficung jum Militairbienfte.

Lie durch das Amitblatt von 1825, Anhang ju No 27 befannt gemachte Militair erftege Suftruftion vom 13. April 1825 bestimmt gase, "febr Militarpflichtige, welcher feine Zu-

rudfiellung bom Militairbienst in Anspruch nehmen will, ist verpflichter, fich mit ben jur Begafnbung feiner Dieclamation erfort berlichen Beweisdnitteln vor die Areis. Erlagie Commission ju gestellen, indem auf die Berheitjung eines nachträglich zu führenben, Beweites feine Midricht genommen werben-barg.

Die jum Grunde ju legenden Atteffe muffen von wirftich in Amt und Pflicot flebenden obrigfeitlichen Berfonen andger Rellt fein, und find bie Aussieller ber Atte ette fur bie Slichtigkeit berfelben perfonlich berantwortlich.

Dieser Borschrift, welche tvir alljährlich burch unfer Antiblatt befannt gemach baben, ift von den Militairpflichtigen vielstätig entges gen gehandelt worden, indem don ihnen Jurischtlangegeluche bei den Königl. Kreis Erfahr Kommissonen nicht nur ohne die erforbertichen dem beweismittel angebracht, koden auch häusig hälle vorgekommen find, wo die Reclamationen

Względem podawać się mających przez popisowych reklamacyi przeciw stawieniu się ich do służby wojskowej.

Obwieszczona przez Dziennik urzędowy na rok 1825, Dodatek do Nru 27, instrukcya naboru zaciężnych z dnia 13. Kwietnia 1825, stanowi §. 36:

"każdy zaciężny, chcący należeć do odstawki, obowiązanym jest stawić się przed Kommissyą powiatową z potrzebnemi na uzaszdnienio reklamacyi dowodami, ile żo na przyrzeczenie złożenia następnie dowodu, wzgląd mianym być nie może."

Świadectwa do udowodnienia przytoczone, muszą być przez osuby zwierzchnicze, w rzeczywistym urzędzie zostające, wystawione i odpowiedzialnemi są wystawiciele świadectw za rzetelność ich osobiście.

W brew przepisowi temu, które corocznie przez Dziennik nasz urzędowy obwieściliśmy, postępowali wielokronie zaciężni, gdyż nietylko prosby o przepiesienie do odstawki do Król. Kommissyi powiatowych popieowych bez potrzebnych dowodów podali, ale że częstokroć wydarzyły się przypadki, że reklamacye nie do Król. Kommissyi powiato-

bei ben Königl. Kreis: Erfaß: Kommisstonen gar nicht, sondern erst der der Kringl. Departements Erfaß: Kommisston, auch bei dieser noch mangeli hast vorgetragen, und auch wohl die gekachten beiden Kommisstonen gang übergangen und um mittelbar dei ums angedracht worden sind.

Bromberg, ben 7. Mai 1845. Abrheilung bes Innern.

1059 Betannemadung.

Der Oberamtmann Steuber ju Ragelfiabe nnb ber Unimaun Schmafuff ju Erfurt, bar ben jut Arbalife undbreitig berborgetretenen Beschriffes eine Dagelfichaben Berfcherungst. Gefellschaft errichtet, beren Iwed es fein foll, ben Schaben, weicher Sib und Gartenfrichten burch Dagelschlag jugestigt wird, gemein ichaftlich ju tragen und ju verguten und beren Burflanter fich nicht allein auf die Königl. Brengischen Staaten, sondern auch auf die übrigen nörblichen Staaten bes bentschen Dundes erflecten foll.

In Solge ber Allerhochfen Beftätigung ber Statuten ber Gefellichafe, ift bie Befellichaft nummehr in's Leben getreten und wird wych popisowych, ale raszój do Królewskiój Kommissyi powiatowój departamentowej i to jeszce bez dostatecznych dowodów uczynkone, a częstokroć obydwie wspomnione Kommissye ominione i bezpośrednio do nas padane były.

W celu zapobieżenia na przyszłość zbemu temu, wzywamy ninicjszem wszystkich zaciężnych Departamentu, ażeby się z wnieskami sweini. reklamacyjnemi wcześnie do władzy okregowej" i powiatowej zgłosili, i namieniamy, że na przyszłość każdy sam sożbie przypisać będzie musiał szkody, jakie dla niego z tąd wyniknąć muszą iż na reklamacye, które do namienionych władzokregowych i powiatowych, jako też do właściwych Królewskich Kommissyj popisowych w nieprzyzwoitym czasie i nie z przepisanemi dow dami podane będą, wzgląd miany nie będzie.

Bydgoszcz, dnia 7. Maja 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

### Obwieszczenie.

Towarzystwo zabezpieczenia klęsk gradobiole w Erfurcie.

N. damtmann Steuber w Nagel-tádt i Amtmann Schmafuss w Erfurcie utworzyli, ku zaradzeniu wyniklej z różnych względów potrzebie, towarzystwo zabezpieczenia klęsk gradobicia, którego celem być ma wspólnie ponosić i wynagradzać poczynione w polnych i ogrodowych owocach szkody przez gradbicie, a działalność jego rozciągać się będa-e nietylko na Królewsko-Pruskie kraje, ale szi i na połnocne państwa związkow.

W skutek Najwyższego potwierdzenie statutów towarzystwa, rozpoczęło towarzyatwo to swe teraz czynneści i Dyraktorium bas Directorium berfelben in Erfurt feinen Gis haben.

Bromberg, ben 26. April 1845.

Ronigliche Regierung Abtheilung bes Janern. onegoż będzie miałe swe posiedzenia w Er-

Bydgoszcz, dnia 26. Kwietnia 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

1060

Don bem in Dresben bestehenden Bereine gegen Thierqualerei, wirb ein , Bochenblatt "Der Menfchenfreund" berausgegeben, bas ben 3meden bes Bereins bient und lebhaften Mus flang gefunben bat.

Bir machen auf baffelbe hiermit um fo mehr aufmertfam, als es fich ju bem bochft billigen Breife von 15 Ggr. fur ben Jahrgang bon 52 Bogen febr empfiehlt.

Bromberg, den 30. April 1845.

Abtheflung bes Innern.

1061 Berloren gegangener Bemerbefchein.

Dem Burger Stephan Mietfiewicz in Fore bon, ife ber ihm fur bas laufende Jahr ertheilte Gewerbefchein jum umbergiehenben Sandel mit Bieh und B ctualien verloren gegangen.

Gelbiger wird baber fur ungultig erflart. Bromberg, ben 2. Dai 1845.

Abiheilung bes Innern.

1062 Derional . Chronit.

er invalide Feldwebel Einenfet ift als Rreite Cefretair in Birfis angestellt worden.

Der jum unbefolbeten Mitgliebe bes Das siftrate in Schonlante, auf 6 Jahre gemablte Suchicherer Damifch, ift won und in Diefer Ev

Istnący w Dreznie związek przeciw dręczeniu zwierząt wydawać będzie pisme tygodniowe: "Przyjaciel ludzkości", które do oslągnienia zamiarów związku służąc, powszechnie żywa pozyskało wziętość.

Zwracamy n'niéjszém nan tém bardziéj uwagę, ile że się swe nader mierne ceny po 15 sgr. na rok a 52 arkuszy szczególnie od-ZDacza.

Bydgoszcz, dnia 30. Kwietnia 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

Zgubiony patent procederowy.

Mieszczaninowi Szczepanowi Miętbiewiczowi w Fordonie zginał udzielony mu na rok bieżący patent procederowy na prowadzenie krobniczego bandlu bydła i wiktuałów.

Takowy ogłasza się niniéjszém za nienieważny.

Bydgoszcz, dnia 2. Maja 1845.

Wydział spraw wewnętrznych,

Sierzant starszy inwalida Einenkel, sekretarzem powiatowym w Wyrzysku mianowany.

Obrany na bezpłatnego członka magistratu w Trzciance na 6 lat, postrzygacz Damisch, został przez mas w tem znaczeniu potwierdzony.

1064

Der bisherige interimistifche Lehrer bei ber fatholischen Schule in Turja, Kreifes Mongrowiec, Matthäus Bopcypusti, ift im Amte ber fintib bestätigt worben.

1065

Der ehemalige Militair: Eurschmibt Jos bann Daniel August Barfuß hat fich jur Aussibung ber Thierheilfanbe in Schneibemuhl niebergelaffen.

1066

Der Buchhändler E. P. Elfisch ju Lobfens ift ale Duifeagent ber Feuer:Werkcherunge-Amfalt Borulfia in Königeberg in Prengen, fur bie Stadt Lobfens und Umgegend von und befidtigt worben. Dotychczasowy intermistyczny nauczyciel przy katolickiej szkole w Turzy, powiatu Wagrowieckiego, Mateusz Wojczyński, potwierdzony stanowczo na urzędzie,

Były konował wojskowy Jan Daniel August Barfuss, osiadł w Pile ku sprawowania weterynarst a.

Księgarz Ł. P. Elkisch w Łobżenicy, został przez nas. potwierdzony pomoculczym agentem zakładu zabezpieczenia ogniowego "Morussia" w Królewcu w Pruszch, dla miasta-Lobżenicy I okolicy.

1067 Bekanntmachung.

Dur Befeitigung erhobener Zweifel wird hierburch bekannt gemacht, daß die Bestungung bes Herrn Chefs ber Königt. Bank, Gebeimen Eraarsmitissen Vollege Greckenz, wonach so wohl bei der Daupt: Bank bierfelbst, als bei ber Bank zu Bressau und ben Bank Councis und Rommandten in den Probingen, die Kriede richts or bei allen Courantzahlungen die auf Weiteres zu 5 3 2hir. angenonumen werbensollen, auch sie der Deposital: Berkehr unders andert fortbessehe.

Berlin, ben 26. April 1845.

Ronigl. Saupt. Bant. Direftorium. (geg.) Bitt. Reichenbach. Menen.

Ohwiest czenie.

Celem uptratnienia wynikłych watpliwości podeje się niniejszem do powszechnej wiadomości, że postanowienie Pana Szefa Król. Jego Excellencyi Tejnego Ministra Stamu Rother, wedła którego tak w lutejszym Głownym Banku jako też w Banku w Wrothawiu tudzicż w kantorach i kommandytach bankowych na prowincyach, Frydrychsdory we wszelkich wypłatach kurantu po 57 tak sż do dalszego zarządzenia przyjmowane być winny, takie i co do depozytalnej styczności w śwej pszostaje mocy.

Berlin, duia 26. Kuletnia 1845.

Król. Dyrektorium Głównego Banku. (podp.) Witt. Reichenbach. Meyen.

1068

Betannemadung.

Rach bet Allerhöchsten Rabinete:Orbre vom 11. Mai 1838, foll ber hiefige Bollmarkt in ben Tagen vom 21. bis 25. Juni jeden Jahres abgehalten werden. Diese Anordnung ist von dem wie iben hiesigen Bollmarkte betheiligten Publikum, namentlich aber von den Boll-Producuten und Wolld-Jahleten nicht strenge befolgt worden, beliemehr sanden sich von den Boll-Producuten und Wolld-Jahleten nicht strenge befolgt worden, beliemehr sanden sich Wolld-Bertaufer gewöhnsch fast acht Lage vor dem bestimmten Wollmarkte Junfange mit ihren Wollen bie: ein und der

Marft war am 21. Juni größtentheils beenbet. Die baburch berbeigeführten mannichfachen llebelftaube baben ju bleifachen nur ju begrundeten Befchwerben ber Bollmartes Intereffenten Berantofflung gegeben. Die herren Minifer bes Innern und der Finangen Eroffensen baben baber mittelft boben Erlaffes vom 26. November b. J. angeordnet, bag bas Bermiegen ber Bolle und die Ausstellung der Bagescheine nicht fruber, als in den drei legten der Eröffnung bie Marteid vorangebenden Sagen erfolgen, und die Bolle an den fur den Bollmarte bestimme ten offentlichen Orten ebenfalls nicht fruber, alfo nicht bor bem 18. Juni jum Berfauf ausger

Die hiefigen Bollverwiegunge Anftalten und ebenfo bie Marktpolizei : Beamten find mit besfälliger Unweisung verfeben. Die Wollverfaufer werden baber gur Erfparung unnotibe ger Roften gut baran thun, ihre Wollen erft an ben oben gedachten brei Lagen, fruhoftens aber

Berlin, ben 20. April, 1845.

Ronigl Polizei . Prafidium,

(gez.) v. Puttfammer.

1069 Befauntmachung.

ie Lifte ber am 1. und 2. April b. 3. ju Barfchan burchs loos gejogenen Bablen ber Roniglichen Polnifchen Pfandbriefe, welche in ber erften Salfte bes Jahres 1845 nach ihrem Rominalwerthe eingeloft werden, ift und juger

Diefenigen, die ein Intereffe babet baben, fonnen folche im erften Geschafts. Bureau bes Dberlandesgerichts in ben gewöhnlichen Ger fcafteffunben einfeben.

Pofen am 28. April 1845.

Ronigliches Oberlandesgeriche.

Obwieszczenie.

adesłany nam teraz wykaz Numerów listów zastawnych Królestwa Polskiego w dniu 1, i 2. Kwietnia r. b. w Warszawie wylosowanych, w pierwszym półroczu 1845 umorzonemi i wedle wartości nominalnej wypłaconemi być mających, okazany będzie każdemu, mającemu w tem interess v biorze Dyrektora Kancellaryi Sądu Nadziemiańskiego w godzinach zwyczajnych służbowych.

Poznań, dnia 28. Kwietnia 1845.

Król Sad Nadziemiański.

Der Kontroleur Schroter bes Proviants, Amts ju Bromberg, ift jum Probiantamte nach Minden und in beffen Stelle ber Proviantamte , Rontrolent Gubfeinper bon Minden nach

Pofen, ben 2. Mai 1845.

Ronigliche Intenbantur 5. Armee - Corps.

1074 Drudfebler, Berichtigung.

Sprostowanie omyłki druku.

bem in AF, 16 bes biedjahrigen Amtes

micsżezeny w Nrze 16 tegorocznego Dzien-

blatts inserirten Subbafations : Patente bes Land und Stabtgerichts ju Filehne, ift Seite 324 flatt Pietschen Eheleuten " Pietschichen Seleinten" in lefen.

nika urzędowego patoncie subhastacyinym Sądu Ziemsko - miejakiego w Wieleniu str. 324 czytać należy zamiast: małżonkom Pietschen "małżonkom Pietsch."

1072

Den Mechanifern Biftor und Martins zu Berlin, ift unterm 20. April 1845 ein auf acht binstereinandersolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preugischen Staats gultiges Patent auf eine als neu und eigentstunlich erfannte Konftruftion von Beberbarometer ertheilt worden.

1073

Dem C. E. D. Menbelssohn in Berlin, ift unterm 23. April 1845 ein auf feche hintereinansberfolgenbe Jahre und fur ben gangen Umfang des Preußischen Staats gultiges Einfuhrungs-Batent

auf eine burch Zeichnung und Befchreibung nachgewiesene mechanische Borrichtung jur Anfertigung von Roriftopfeln, ertheilt worben,

1074

Das bem Raufmann E. M. Lohmeyer ju Erfurt unterm 7. April 1843 erheilte Patent auf ein mechanisches Fuhrwerf jur Befahrung ber Chausen, welches nach ben eins gereichten Zeichnungen und Beschreibung als neu und eigenshumlich anerfantt vorben, ft erloschen.

Diergu ber öffentliche Mujeiger Stra. 20.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

L M

do

№ 20.

1075

Proclama.

Auf dem, bormals in der Wopwodeschaft Ginefen und deren Guesenschen Diffritt, jest im Guesenschen Areise belegenen ablichen Gute Pos powe: Tomfowo P: 20, fand Rubrica III. Rr. 3 folgenber Bermerf eingetragen:

211 Hhr. 2 gGr. 8 Pf. ober 1266 Gusten 20 Groschen, polnisch, welche der Eigenthämer Johann dem Gogimirsti an Protocolum vom 25. Just 1796 als eine für die Johan den Steiner Grein just 5 pCt. Instende Den Welfchen Erben zu 5 pCt. Instende baftende Realschuld selbst angegeben dat, daher solchen Verscheher 1897 zu gleichen Wort 18, Woorenber 1797 zu gleichen Wort 1946 eine den von 18, Woorenber 1797 zu gleichen Wort 1946 eine den von 18, Woorenber 1897 des Britisch und der Steine Verschland und der Versc

Ein Oppothekendofument ift hierüber nach tage ber Ulten nicht ausgesertigt worden. Da sich nach der exfolgten Subbassation des verpfandeten Gutes legitimitre Judader der Post micht gemeldet haben, so ist mit dem darauf gefallenn Antheile der Ausgesdoer, im Betrage von 316 Thir. 20 Sgr., eine Special: Masse angelegt worden. Es werden. des die die jenigen undefannten Personen, welche als Eigenthümer, Erben, Lessenachen, im ffandinhaber aber sonft Derechtigte, Ansprücke an die Spo-

# Obwieszczenie.

Na dobrach szlacheckich Pôpowo Tomkowo P. 20, dawniej w Wojewodztwie i Dystrykcie Gaieznińskim, teraz w Powiecie Gnieznińskim leżących, były w rubryce III. pod liczbą 3 zapisanem:

211 tal. 2 dgr. 8 fen. azyli 1266 złotych 20 groszy pol., które sam dziedzie Jan Gozimirski podał do protokółn z dnia 25. Lipca 1796 jako dług realny z procentem po 5 od sta zapisany dla sukcessorów Józefa Ubysza, więc takowe w skutek rozrządzenia z dnia 18. Listopada 1797 z równym prawem pierwszenstwa z sumnami pod liczbą 4, 5 i 6 zapisanemi wciągnięte zostały.

Według położenia akt na summe tę dokument hypoteczny nie jest wygotowany. Gdy się po nastąpionej subhastacyi wsi zastawionej wylegitymowani posiadacze rzeczonej summy nie zgłosili, więc została z perceptą z ceny kupna w ilości 316 tal. 20 sgr. nam przypadłą założona massa specyalna. Wzywają się więc wszyscy ci niewiadomi, którzy jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu kab inne prawa mające, mniemsją mieć pretensye do mas-

4

cialmaffe gu haben bermeinen, gu beren Anmels bung, unter Unbrobung ber Praffuffon, in bem

auf ben 17. Geptember b. 3.,

Bormittags 11 Uhr, vor bem herru Oberlans begerichteiftat Ulrici, im Gefchaftelotate bes unterzeichneten Oberlandesgerichts anberaumten Termine hiermit vorgelaben.

Bromberg, ben 18. April 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

Erfte Abtheilung.

sy téj specyalnéj, szeby się pod kara wykluczenia w terminie

na dzien 17. Wsześnia r. b.

o godzinie 11. z rana przed delegowanym W. Ulrici, Radzcą Sądu Głównego, w lokalu służbowym podpisanego Sądu wyżnaczonym, do zameldowania tychże rgłosili.

Bydgoszcz, dnia 18. Kwietnia 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Wydział I.

1076 - Befanntmachung.

Folgenbe im Samterichen Rreife belegenen Guter:

1) Cebjing nebft Cebjinfo und Balefie mit Ausschluß von Sarbia,

2) Zajacifowo mit Ausschluß bes Bormerfs Mobboromo.

follen von Johannis 1845 auf brei aufeinans berfolgenbe Jahre, bis Johannis 1848, und swar: Sgbzinp in termino:

Beigestowo bagegen

ben 14. Juni b. 3., jebes Dal Nachmittags 4 libr, im Lanbichafter baufe an ben Deiftbietenben verpachtet merben.

Jeber Licitant ift berpflichtet, jur Sicher rung bes Gebots eine Caution bon 500 Thir, fat jebes Giu befondere sofort ju erlegen und erforberlichen Falls nachzuwerfen, bag er ben Bachtebingungen überall nachzufommen im Stande ist. Die Pachtebingungen tonnen in merere Registratur eingesehen werben,

Pofen, ben 15. April 1845.

Provinzial Landichafts . Direttion.

Obwieszczenia.

Mastepujące dobra w powiecie Szamotulskim położone:

1) Sędziny z Sędzinkiem i Zalesiem prócz Sarbi,

2) Zejączkowo prócz folwarku Podbotowe,

będą przez publiczną licytacyą wydzierżawione najwięcej dającemu na trzy po sobie idące lata od S. Jana 1845 do tegoż w roku 1848, a to:

Sędziny w terminie dnia 13. Czerwca r. b. po południu o godzinie 4., Zajączkowo zaś w terminie dnia 14. Czerwca

r, b. pe poludniu o godzinie 4. w domu Towarzystwa Kredytowego.

Każdy l'cytant na zaberpieczenie podanie jaummy dzierżawnej złożyć włolen 500 tal. kaucyi na każdo dobra i w razie potrzeby udowodnić, iż warankom dzierziwnym zadosyć uczynić może, które na żądanie registratura masza do przejrzenia przedłoży.

Poznań, dnia 15. Kwietnia 1845.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

### 1077 Nothwendiger Berfauf.

gand: und Grabtgericht in Erzemefino. Das ben Abalbert Drugichen Erben juger borige, in ber Stadt Erzemegno, Mogilnoer Rreifet, unter Dro. 226 belegene Bohnband uebft baran floffendent Garten, abgefchagt auf 418 Thir. 13 Ggr. 6 Pf., gufolge ber, nebft Spoothefenschein und Bedingungen, in ber Res giftratur einjufehenden Zare, foff

am 11. August 1845,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichter fielle fubbaffirt merden.

Erjemefino, ben 11. April 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

### 1078 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht in Trjemegno.

Das ber Francista Rornda gehörige, in er Gradt Erzemegno, Mogilnoer Rreifes, uns er Dro. 181 belegene Bohnhaus nebe anftor enbem Garten und einem Felbgarten bei Dies solno, abgefchapt auf 260 Thir. 29 Ger. 71 if., jufolge ber, nebft Sopothefenichein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzufebenden

am 31. Juli 1845, formittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichte: ille fubbaffirt werben.

### 079 Morhwendiger Bertquf.

Land, und Stadtgericht in Erzemefino. Das ben Jacob und Marianna Stablembi ben Cheleuten jugehörige, im Dorfe Rome omo, Mogilnoer Rreifes, sub Dro. 3 beler ie bauerliche Erbzinegrunbftuct, abgefcatt 252 Thir. 25 Ggr., jufolge ber, nebft Sins befenfchein und Bedingungen, in der Regi tur einzufebenben Tare, foll

am 14. August 1845,

# Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemeszna. Grunt w mieście Trzemesznie, powiatu Mogilnińskiego, spadkobiercom Wojcieche Prussa należicy, pod Nrem 220 polożony, z domn nileszkalnego wraz z ogrodu przy nim leżącego, ilę składający, oszacowany na 418 tal. 15 sgr. 6 fen. wodle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotocznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 11. Sierpnia 1845, przed połudujem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 11. Kwietnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Franciszce Koryckiej należący w mieście Trzemesznie, powiecie Mogilnińskim, pod Nrem 181 położony, dom mieszkalny wraz z ogrodem i ogrodem w polu przy Niewolnie, oszacowany na 260 tal. 29 sgr. 74 f. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 31. Lipea 1845, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie. Grunt wieczysto-czynszowy we wsi Komratowie, w powiecie Mogilnińskim, pod Nr. 3 położony, Jakóbowi i Maryannie małżonkom Stablewskim należący, oszacowany na 252 tal. 25 sgr. wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotesznym i warunkami w registraturze, ma być dala 14. Sierpnia 1845 r.

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes Relle fubhaftert werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Brafius fion, fpateffens in biefem Termine ju melben.

Trjemefine, ben 10. April 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

przed południem e godzinie 11. w miejsca zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci resini wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Traemeszno, dnia 10. Kwietnia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

# 1080 Befanntmachung.

Laub: und Stabtgericht in Erzemefino.

Der jum Berfauf bes ben Johann Fried, im Minn Rofina Schrammichen Beite uten gehörigen, im Dorfe Palendie bolne, Moginoer Kreifes, sub Rro. 6 belegenen bauerlichen Erhjinsgrundftucks, auf ben 3. Juli c., Bormittags 9 Uhr, an hiefiger Gerichtsstelle anstebende Bietungstermin, wird hiermit auf gehoben.

### Obwieszczenie.

Sad Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Termin licytacyiny na dzłeń 3. Lipca z brzed potudniem o godzinie 9. w utejszym Sądzie do sprzedania głurstwa wieczysto-czynszowego, do Jana Frydaryka i Anny Rozyny mażzonków Szramów mależacego we wsi Palendziu dolnem, powiecie Mogilnińskim pod Nrem 6 położonego, wyznaczony, znosi się niniejszem.

### 1081 '

1082

15

Betannemachung.

Mittwoch ben 28. Mai c., von Bormttags 10 Uhr an, werbe ich in ber Rabe ber Pila-Mable, bei Schoffen, 300 Schaine Mittelbaubolg an ben Meifbietenben verfaufen. Bonarowiec, ben 8. Mai 1845. he i. Juftrond's Kommigarius-

# Betanntmadung.

Der Aderburger Mathias Smiepfowsti hierfelbft, beabfichtigt auf feiner Felbmat, nuweit bes evangelifden Beerbigungsplages, eine Bochundnufhle ju erbauen.

Ehe ihm ber nachgesinchte Konfens hieju ertheilt werben fann, werben in Gematheit ber St. 29 und 38 ber Gewerbeordnung vom 17. Januar c. alle biejenigen, welche fich burch das beabstotigte Unternehmen in ihren Rechten beeintrachtigt glauben, aufgeforbert, ihre Emwendungen dasgegen binnen 4 Bochen, bei Bermeibung ber Prüfinfton, bei bem unterzeichneten Ragiftrate augumelben.

Mogilno, ben 6. Dai 1845.

Der Magiftrat.

### 1083 Befanntmachung.

Von der bevorstebenden Theilung des Nach, lasses der Steuerausschen Mathibe und Angust Kallichen Gebeute aus Nakel, werden die und erfannten Gläubiger, mit hinweisung auf die Vorfrift der H. 137, 138 und 141 Sit. 17 Theil I. des Augemeinen Landrechte, hierdurch in Kenntnig geseht.

Lobfens, ben 28. Dar; 1845.

Rinigl. Land. und Stadtgericht.

# Obwieszczenie.

Nieznsjomi wierzyciele uwiadomiają się o nastąpić się miającym podziało pozastański dozorcy poborów Maildy i Augusta małżonków Falk, z wskazaniem na przepisy §§ 137, 138 i 141 Tyt. 17. Ozęści I. powszechnego prawa krajowego, niniejszem.

Lobienica, dnia 28. Marca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# 1084 Befauntmachung.

Bon ber bevorfiebenden Theilung bes Nachlaffes ber Midblembefiber Briedrich und Bilhele mine Liebeggt, Sagmerfchen Sebelute aus Chwalfer:Midble, werden die unbefannten Glaubiger, mit hinweisung auf die Borschrift bes 5 137, Sit. 17, Thl. 1. des Allgem-Landrechts, hierdung in Kenntnig gefest.

Lobfens, ben 22. Darg 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

### Obwieszczenie.

Z odwołaniem się do przepisów §. 137 Tyt. 17 części I. powszechnego prawa krajowego, uwiadomisją się nieznajomi wierzyciele o nastąpić się mającym podziałe pozostatości, posiedzicieli miyna, małżonków Fryderyka i Wilhelminy Bogumiły Gatzmerów z młyna Chwałki, nintéjszym.

Lobienica, dnia 22. Marca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

### 1085

## Befanntmedung.

Der Rittergutsbefiger Derr von Lehmann auf Wyrga, beabsichtigt einen Theil seiner Biefen am Miblenftiege, und einige babei beienen ibm jugehörige Linbereien mit Buffer and bem Borgaer Miblenriche und bem Mublenftiefe ju überriefeln, foldes zu bem angegebenen Bwefe au einigen Stellen abuleiten und bas so benuste Wasser nach ber Beriefelung in bas nefpengiglich Bette best genanten Fitikes wirber zu letten.

Die beabfichtigte Unlage erftredt fich nur auf ben Birfiger Rreis und zwar nur auf bie Ortichaft Borga.

In Gemäßheit bes f. 19 bes Gefebes bom 28. Februar 1843, nimmt herr bon bet Bermittelung ber Boligeibeberbe in Anfpruch, um fich barüber Sicherheit ju bere foaffen, welche Wiberfprache ober Eutschadigungs. Anfprache in Beziehung auf Die bon ihm ber absichtigten Berfcaungen:

1) über bas jur Bemafferung ju vermenbenbe Baffer,

2) aber bie ju bemaffernben ibm jugeborigen Grundflide,

3) über benjenigen Theil ber Grunbftude, welcher ju ben Bafferleitungen bienen foll.

Ratifinden und hat beshalb unter Einrichung eines Situationsplans und bes bagu erforberlie den Mivellements bei bem unterzeichneten Landracheb bie borgeschriebene offentliche Befanntmachung nachgeschot,

Rach Borichrift bes h. 21 bes Gesehes vom 28. Februar 1843, werden baher sammte lichen Betheiligten bie oben bezeichneten Dewässerung i Anlagen unter hinweisung auf den in meinem Geschänkslofale zur Emisch am seine Ginationsbesan uehf Riviellements mit der Auf forderung hierdurch bekannt gemacht, etwaige Woderpruchseecke und Entschädigungskilnsprücke binnen 3 Monaten, vom Zage des Erscheinens bes ersten Amstblatis an gerecht, bei mit anzu melden, und wird berleiben gleichzeitig die Warmung gestellt, daß biezenigen, welche sich dinnen der bestimmten Frit nicht gemelder, in Beziedung auf daß zur Brendferung zu verwaschen Beiten sowiell beiter Gwohl ihrer Wohrstrachsrecht als des Anstrucks aus Lenschäuferung zu verwaschen Bestiedung auf das zur den Wasser welche Bertaling gesen, und in Beziedung auf das zu bewässend als der Anstrucks auf Entschäugen zu benügende Zerrain ibr Widerfruchsgescht gegen die Anlagen verlieren und nur einen Anspruch auf Eurschäusgung behalten.

Wirfit, ben 15. April 1845.

Der Ronigliche Canbrath v. Random.

1086

## Befanntmachung.

Das der Landschaft gehörige, sub Nro. 321 auf der Pofener Borfladt belegene fleine Kachwertschaus, welches bieber vom Landschafts Syndicus bewohnt gewesen, soll Behufd bes sofortigen Abbruchs bie auf die Plinte meistbierend, gegen sofortige Erlegung des offeritten Muslikiti, verkauft werden. Bu diesem Zwecke haben wir einen Termin auf den 23. b. M., Bormittaas um 10 lifer.

in unferm Geschäftslofale anderaumt, melden wir mit bem Bemerten jur Kenntnis bei Aubilfand bringen, daß vor ber Zulassung jum Gebote eine Caution von 50 Ehrn. entweber baar ober in gelbzlichen Avoicene bei uns beponitt werben und ber Ubbruch des Gebadbek, so wie bie Wegraumung bed Schuttes innethalb 14 Tagen nach bem Zuschlage erfolgt feis muß.

Bromberg, ben 2. Mai 1845.

Ronigl. Weftpreußifde Probingial-Landichafte Direttion.

1087

# Befanntmachung.

Donnerfing ben 29. 5. D., Bormittags 10 Uhr, werbe ich vor bem hiefigen Ger richtslofale einen ichwarziafirten Staatswagen und zwei braune Wageupferbe an ben Deuftbier tenben verfaufen.

Bongrowiec, ben 8. Dai 1845.

Shiel, Auftions , Rommiffarins

1086

### Dublifanbum.

Bur Giabrigen Bervachtung ber fleinen Jagb, vom 1. Juni c. bis babin 1851, auf ben nachflebend benaunten Felbmarten, als:

- 1) ber banerlichen Birthe ju Tripfomo, fo wie ber Dorfer Dodget und Dielama,
- 2) ber Feldmarf Popielewo nebft Forstpargellen, fo wie ber Feldmarf Bielin und ber bauerlichen Wirthe und bes Dublengrundflicks ju Wymielowo,
- 3) ber Felbmart ber Dable Rontno,
- 4) ber Feldmarten von Dorf und Borwerk Rrupzomnica, ber Probset Sypblomo, ber Landereit ber 6 Birthe zu Sypblomo, ber Feldmarf bes Dorfes Lofosnifi, so wie auf ber Forsparzelle Sypblomo,
- 5) ber bauerlichen Birthe bes Dorfes Erzemgal,
- 6) jur Berpachtung, refp. Uebertragung bes Contrafts von ber Felbmart und ben Forfte
- 7) ber Kelbmart bes ehemaligen Frangietaner Bormerts bei Gnefen,

fieht ein Termin auf Montag ben 26. Mai c., Bormittage 8 Uhr, in ber Behaufung bes Kaufmannt hern Schwanke ju Triemefino an, wozu Bachtuftige hiernit eingelaben werben, mit bem Bemerken, bag die festigenden allgemeinen Bebingungen in bem Termine zur Kenntnis ber Luctauten kommen follen.

. Cforgencin, ben 27, April 1845.

Ronigliche Oberforfteret.

1069

## Befannemedung.

Aus ber hiefigen Forstvarjelle Diffento, bart an bie Brahe flogend, weeben 600 Alastern Riefern. Alobenholz am 26. d. M., Bormitrags 10 Uhr, gegen gleich baare Bezahlung sier meistletend vertauft, wozu Aunstuftige eingeladen werben.

Roronowo, den 10. Dai 1845.

Der Magiffrat.

1090

## Befanntmadung.

Der Barger und Schloffermeister Johann Lipka, so wie der Schneibermeister Julius dwerin bon bier, haben fich dem Lofchen der am 16. und 22. d. M. hieroris flattgefunder in Brande berart thatig und ausbauernd gezeigt, daß wir gerne Beranlassung nehmen, fie flur öffentlich ju beloben, mit dem hinzusigen, daß der Leftgenannte auch für die flete Bertwilligfeit bei erforderlichen polizeilichen Affigen, daß der Leftgenannte auch für die flete Bertwilligfeit bei erforderlichen polizeilichen Affigen, unfere Anerkennung verdient.

. Strgelno, ben 28. April 1845.

Der Magiftrat.

## 1091 Boruffia.

Die Fenerversicherunge : Unftalt Boruffia gu Ronigeberg in Pr., mit einem Grund : Ras witale pon

3mei Millionen Thaler Preuß. Courant, verfichert gegen billige und fefte Pramien, fo baf ber Berficherte nie einer Rach, jahlung ausgefeht ift,

# Begenftande aller Urt, als:

- a) Meubel und Sausgeräche, Waeren und Materialien auf lager und in Fabritation, Maschien, Kabritaund und utbeitigerathe, Actre und Wirtlickgeräche, Metre und Wirtlickgeräche, Gereibe, Strob, Deu, Samereien und andere Ernbterbrobutte, Wied, Schiffe, Käpne, Dampfwagen, Holz, Torfi und Kohlenlager, so wie weitere bewegliche Gegenflände;
- b. Ricchen, Wohnhaufer forwoll als über haupt alle anderen Gebäude, Jadrifen, Muhren, Bradien, Bradien web der an ben berficherten Gegenständen im Folge eines Brandes, Bliges oder einer Erpioson, selbst ohne zu gluden, entstanden, sie ist durch Berbrennen, durch Berfichtung am köfchen und Riederreißen, durch erwiesen notwendiges Auskandung, durch der genacht notwendiges Auskandung der Brandes nötigig gewordene akfichliche Beschädigung oder Berindfung.

Alls Agent obiger Anftalt empfehle ich mich jur Annahme von Berficherungen aller Art und wirb jebe gewünsche Mnietung jur Aufmahme ber Antrage, so wie die unentgeltliche Berabi reichung der dazu erforderlichen Schemas ber reitmilligit von mir beforgt.

Bromberg, ben 17. Marg 1845.

3. D. Rothenwaldt, Raufmann, Pofener Borfladt M 325.

## Borussia.

Zakład zabespieczenia ogniowego "Borussia" w Królewcu w Pr. z summą zasobowa

dwóch milionów talarów w pr. kurancie, zabespiecza za miernemi i stałemi premiani, tak, że zabespieczony nigdy na dopłatę zie jest wystawiony,

przedmioty wszelkiego rodzaju, jako to:

- a) mebla i sprzety domowe, towary i materyaly na składzie i fabrykacyi, masayn, sprzety śabryczne i rekodzielne, sprzety reinicze i gospodarcze, zboże, słome, siano, nasiona i inne płody żniwne, bydło, okręty, statki, wozy parowe, składy drzews, torfu i wegli jako też inne mobilia;
- b) kościoły, mieszkalne jako też wrzelkie inne budynki, fabryki, młyny, mosty, bory i inne immobilia i wynagradza szkodę i stratę w zabespieczonych przedmiotach przez ogień, piorum lub explozya nawet bez zapalenia się wynikką, tak przez spalenie, uszkodzenie przy gaszeniu i rozebranie, jako też przez udowodnione potrzebne wypróżnienie, tadzież przez zginienia lub przez uszkodzenie albo zniweczenie dla uśmierzania ognia potrzebnemi stać się mogące.

Jake agent powyższego zakładu rekommeducje się do przyimowania wszelkiego rodzaju zabespieczeń oświadczając mą gotoweść podawania sposobu do czynienia wszelkich, wniosków, niemniej udzielania bezpłatnie potrzebnych do tego szematów.

Bydgeszez, dnia 17. Marca 1845.

J. D. Rothenwaldt, kupiec. Poznańskie przedmieście Nro. 325

á.

即士

Listy goneze.

Die wegen vorsählicher forperlicher Ber schäung eines Menschen, unten Agnaisftet muvercheiliche Unna Namie, bat fich vor Berendigung ber Untersuchung aus ihrem Wohn vie Winiary beimitch entfernt nub hat bis jest nicht ermittelt werben fonnen.

Alle refp. Militar: und Einis Behorben werben erfucht, auf, biefelbe ju bigiftren, fie im Betretungefalleign verhaften und an und abliefern ju laffen.

Gnefen, den 29. April 1845.

Ronigl. Land. und Gradtgericht.

#### Signalement.

Ramen Anna Nawiez, Aufenthalteort Wisniary bei Gnefen, Religion fatholisch, Alter 23 Jahr, Daare bunkelbraun, Augen grau, Ange und Naud gewöhnlich, Figur schant, Space be volusich und beutich, Geburtsort Siernst Bie Rogasen, Stand Dienstudden und später Wirthschafterin.

Tu niżej opisana niezamężna Anna Nawicz, która o rozmyslne celeiene uszkodzenie człowieka tutej w indagacyi zesteje, oddaliła się przed ukończeniem sprawy potajemnie z swego mieszkania w Winiarach i niemogła był dotąd wysledzoną.

Wszelkie władze wojskowe i cywilne upraszają się zatém, aby na zbiegłą baczne miały oko i onęż w razie spostrzeżenia przyaresztowały i do nas odstawić kazały.

Gniezno, dnia 29. Kwietnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Rysopis.

Imie i nazwisko Anna Nawicz, miejsce pobytu Winiary pod Gnieznem, religia katolicka, włek 23 lat, włosy ciemmo - brunatne, oczy szare, nos i usta zwyczajne, postać sczupla, mowa polska i niemiecka, miejsce urodzenia Sierniki pod Rogoźnem, stan slużąca i zarządczyna gospodarstwa.

1093. In ber Racht vom 22. jum 23. April c., find bie beiben nachstebend naber fignalifirten Berbrechet, 1. Jacob Romalemofi, 2. Ignad Magdarigte auf bem Eransporte von hier nach Kerronowo aus bem Gefangniffe ju Gollang, mittelft genaltsamen Einbruchs durch ein mit eifers nen Gittern verfeben gewesenes Tenfter entsprangen.

Die fammtlichen Einis und Militair: Acherben werben bienftergebenft erfucht, auf bie Entsprungenen ein wachfanied luge zu haben, fie im Berretungsfalle verhaften und bingfeft per Transport an ben Magiftat in Golanc; abliefern zu laffen,

Bongrowiec, ben 26. April 1845.

#### Der Konigliche Landrath.

#### Signalement des rc. Rowaleweli.

Geburesort Baffan, bei Mogilno, Anfenthalteort Riedzwiadp, Meligion katholifch, Alter 21 Jahr, Größe 5 guß 4 3oll, Saare bunktelbond, Stern fchmal, Angenbraumen bunkeleblond, Angen blaugrau, Rafe iknglich und ichmal, Bart im Eutstehen, Mnnd groß, Jabue sefund, Kun und Gesicht langlich, Gestortsche gesund, Statur ichnichtig, Sprache polnisch, besonbere Kennzeichen: am Kinn eine dunkle Warze und stat ausgeworfene Leppen.

#### Beffeibung.

Eine neue Luchjade, ein Baar neue Drillich hofen, ein weißbuntes Salstuch, eine blauchtuchne Schirmnube, zwei neue hemben und ein Paar neue Salbftiefel-

#### Signalement bes zc. Maglarcanf.

Beburtsort Beina, Kreis Obornit, Aufenthalteort Wiatrowo, Religion fatholifch, Mugen blau, Rafe gewöhnlich, Bart blond, Mund gembinlich, Bart miederig, Augenbraumen biond, Augen blau, Rafe gewöhnlich, Bart blond, Mund gembinlich, Jahne gefund, Kinn und Geficht rund, Gefichtsfarbe gefund, Linn und Geficht rund, Gefichtsfarbe gefund, Eratur fraftig, Sprace polnisch und etwas beutsch, besondere Kenn zeichen: auf ber äußern Fläche ber rechten hand, unten am Zeigefinger, eine knorpliche Erbbung, im Effiche kupftige Ausschlichtige.

#### - Befleibung.

Eine Luchjade, ein Paar Drillich's hofen, ein rothbuntes Salbtuch, eine fomerst nichne Mage, ein Paar neue Schuhe und zwei neue hemben.

4094 Der nachstebend naber bezeichnete Martin Antref, welcher bes Berbrechens bes Dieb flabis angeflagt worben, if au 6. Mai b. I., mitteift gewaltsamen Ausbruchs aus unfem Reminalelefangnig entwichen und foll auf bas Schleunigfte jur haft gebracht werben.

Beber, wer von bem gegenwartigen Aufenthaltsorte bes Entwichenen Rennmiß bat, wird aufgeforbert, folden bem Gerichte ober ber Polizei feines Bohnorts augenblichlich anzu zeigen und biefe Behörben und Genebarmen werben erfunft, auf ben Entwichenen genau Abt ju haben und benfelben im Betretungsfalle unter ficherm Geleite gefeffelt nach Schweg transportiere und ihn an bad unterzeichnete Gericht, gegen Erstattung ber Geleitst und Berpflegungs, Roften, abitefern ju lassen.

Schwes, ben 7. Dai 1845.

#### Ronigliches Land. und Stadtgericht.

#### Signalement.

Alter 31 Jahr, Religion fatholifch, Gemerbe Gartner, Sprace polnisch und etwel beutsch, Beburtort Kruschwis, frührere Aufenthaltsort Briefen, Größe. 6 Rig 6 Boll, haar ichwar, Stinn bedet, Augentrauen ichwar, Augen freien und bunkelegrau, Rafe und Mubd gewöhnlich, schwarzen Backenbart, Jahne gut, Linn rund, Gesichtsbildung voll, Gesichtesbildung boll, Gesichtesbildung voll, Gesichtesbild

#### Befleibung.

Einen braunen Ueberrod, eine bunfelbunte Befte, ein Paar braune hofen von Commercieng, ein Paar Solfdube, ein weißbuntes Salbtuch und ein weißleinenes hembe.

1095 Der nachfolgeud naber bezeichnete Anton Betlowell, welcher bes Berbrechens bes Diebflahls augeflagt worben, ift am b. Mai b. J. mittelft gewaltsauen Alusbruche and bem bieffigen Artinuralgefinnang entwichen und foll auf bas Gelleunigfte gur baft gebracht werben.

Jeber, wer von bem gegenwartigen Aufenthalteorte bes Entwichenen Renntnif bat, wird aufgefordert, folden bem Gerichte ober ber Poligei feines Wohnorts augenolieflich angut jeigen und biefe Beborden und Genb'armen werben erfucht, auf den Entwichen genau Ucht ju haben und benfelben im Betretungsfalle unter ficherm Geleite gefeffelt nach Schweg transporttern und ihn an bas unterzeichnete Gericht, gegen Erstattung ber Geleite! und Verpflegungs. Roften abliefern zu laffen.

Schweb, ben 7. Dai 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

#### Signalement.

Miter 30 Jahr, Religion katholisch, Gewerbe Arbeitemann, Sprache polnisch und beutsch, Geburtsort Waldau, früherer Aufenthalteort Orpegmin, Giege 5 Juf 1 3001, Saare bunkelblond, Stirn frei, Augenbraunen bunkelblond, Augen grau, Rase leinen, Mund gewöhnt ich, fleinen Schnurr: und Backenbart, Jahne vollzählig, Kinn und Gesichtebildung rund, Ges fichtsfarbe gefund, Statur untersett, Jufe gefund, keine besondere Kennzeichen.

#### Befleibung.

Ein Rock von brannem und Wefte und Sofen von blauem Zeuge, ein Paat Solzpaus toffeln, ein weißbuntes Salttuch und ein weißleinenes Bembe.

1096 Der nachfolgend naher bezeichnete Stanislaus Lobuseweff, welcher bes Berbrechens bes Aufauerns auf öffentlicher Strafe angellagt und ju 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt worrben, ift am 6. Mai b. J. mittelft gewaltsamen Ausbruchs aus bem hiefigen Ariminalgefängnist entwichen und soll auf bas Schleunigste jur Daft gebracht werben.

Deber, wer von bem gegenwartigen Aufenthalteorte bes Entwichenen Renntnif bat, wird aufgeforbert, folden bem Gerichte ober ber Poligi feines Wohnorts augenbirdind anzugen und beife Behören und Genden unter terben erfindt, auf ben Entwichenen genan Act ju haben und beufelben im Betretungefalle unter ficherm Geleite gefeffelt nach Schweg transportiere und an bas unterzeichnete Konigl. Laud nub Stadtgericht, gegen Erstattung ber Geeleits und Gerpfequadfoffen, gliefern ut laffen.

Schweg, ben 7. Mai 1845.

Ronigl. Land . und Gradt Bericht.

#### Signalement.

Miter 19 Jahr, Religion fatholifch, Gemerbe Schmiedegefelle, Sprache beutich und Beburteber Ronftantomo, früherer Aufenthaltsort Topolno, Große 5 guß 3 30f,

Datarday Google

Saare bunfelblond, Stirn niedrig, Augenbraunen dunfelblond, Augen blau, Rafe foils, Conntr: batt im Enifteben, ein Bactjabu an der linfen Seite fehlt, Kinn rund, Gesichteoildung lange tich, Gefichtefarbe gefund, Statur ichlank, Supe gefund, besondere Kennzeichen: feine.

#### Befleibung.

Gine leinene blau und gelbgebruckte Jacke, einel weisbunte nangnene Weste mit roi ten Siumen, ein Paar weißleinene hofen, ein Paar Richforken, ein weißbuntes fattnuenes Balbiuch und ein weißleimene hembe.

#### 1097 Mothwendiger Berfauf.

Pand: und Stadtgericht in Erzemefine.

Das ber Mittwe Rofalia Aunowska und beren Sohn Friedrich Joseph Aunowski gebörtigt, in der Stadt Gendbir, Moglinder Arciel, inner Rec. 42 beitgene, aus einem Bobnhause, einem Bichftalle und einem Garten bestebende Frundflidt, abgeschäht auf 88 Shtr. 20 Sgr. Livige der, nehl hopothekenschen, in der Rieglichen und Bedingungen, in der Riegliftatur einzusehenden Care,

am 22. August 1845, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts: Relle fubhaftirt weiben. Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Dom mieszkalny wraz z oborą i ogrodom w mieście Gembicach, powiecie Moglnińskim pod Nrem 42 położony, wdowie Rozalii Kunowskiej i tejże synowi Fryderykowi Józefowi Kunowskiemu należący, oszacowany na 88 tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej byc przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i wsrunkami w registraturze,

ma być dnia 22. Sierpnia 1845 r, przed południem o godzinie 10, w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

1098

#### Ebifral - Citation.

Gegen bie beiben nachfolgend genannten Sohne bes hiefigen Regifiratore Balthafar Rymarfiewicz und beffen Chefrau Conftantia geb. Bogbanowefa,

- 1) ben Marimitian alias Mar Rymarklewicz, ehemaligen Primaner bes biefigen Marien: Gomnafiums,
- 2) ben leon Rymbrfiewicg ehemaligen Sandlungelehrling hierfelbft,

es aeldeben fann, fofort an beren Perfon aber, fobald man ihrer habhaft murbe, vollstrecte Dofen, den 24. April 1845.

Ronigl. Inquifitoriat.

1099

## Betannemadung.

Mm 11. 6. D. ift am Ufer ber Beichfel, bei Diebrig, im hiefigen Rreife, ein unbefannter weiblicher Leichnam gefunben worben.

Derfelbe mar etma 41 Juf groß, swiften 20 und 30 Jahren alt, ohne irgend eine Rleibung und ohne Ropfogare, bereite bon Saufnig fart aufgetrieben und um ben Dafe beer

felben maren 4 Schnure rother Rorallen unifchlungen.

Dies wird hiermit mit ber Aufforderung gur allgemeinen Renninif gebracht, bag, ber ein Raberes bon ber Berftorbenen anjugeben bermag, Dies fofort bem unterzeichneten Ger Schweg, ben 15. April 1845.

Ronigliches Land. und Gtabtgericht.

1100

## Betannemadung.

In ber fur bie Muebilbung geographifder Rupferftecher bestimmten geographifden In Der jur Die Samonioung geograpoliter auffreinist, Genannten geograpoliten bangen bie babin entgegen genommen werben. Maf portofreie Anfragen entheilt ber Unterzeich, ete nabere Andfunft, im Besonden auch über die Aussichten auf fünftige Beschäftigung, welche die Unftalt ihren Boglingen nach vollendetem Rurfus, ber auf brei Jahre ernichfigt wer Dotsbam, ben 28. Dary 1845.

# (geg.) Dr. Beinrich Berghaus, Profeffor und Direttor.

Der Unterzeichnete labet bie geehrten Mitglieder Des landwirthicaftlicen Bereins im Birfiger Rreife, gu ber am 5. Juni, Bormitags 10 Hor, in Rafel, im Cofale bes Deren Coffwirthe Soffmann, ju haltenden General - Berfammifung gang ergebenft ein. Bugleich wird bemertt, bag auf biefer Berfammiting ber Antrag geffett werben wird, es mogen fernerbin bie General Berfammlungen nicht, wie bas Statut es bibber beffunnte, abwechseind in ben Orten Birfis, Rafel und Lobfens, fondern flets in Rafel flattfinden. Grabowo, ben 13. Dai 1845.

v. Ganger ale Direftor bes Bereine.

1102 Engl. Steinfohlen und Steinfohlentheer, Solgtbeer eigenen Sabrifate, alle Gorten Cifen und nene Großberger Beringe, find durch frifde Bufuhren wiederum billigft vorrathig-

#### Betannemadung.

Un bie Stelle bes ausgeschiebenen Geheimen Poft: und Kammergerichts: Rathes Perrn Grein, ift ber herr Kammergerichts Nath von Ronne von uns jum Iren Mitgliede und Jufittiarius ber Direktion der Preußischen Renten: Berficherungs: Anhalt gewählt und von dem Konigl. Doben Miviskerio bes Junern als solcher bestätigt worden.

In Gemägheit bes S. 51 ber Statuten wird bies hierburch mit ber Bemerkung jur öffentlichen Rennung gebracht, bag bie Otreftion jest aus bem Major a. D. geren Bleffon, bem Rechnungerath Derern Dzimste und bem Annmergerichtstath Deren von Rouse bestebt.

Berlin, ben 1. Dai 1845.

Das Curatorium ber Preußischen Renten Berficherungs - Unftalt.

(geg.) v. Lamprecht.

1104 Der herr Probst Powalowski aus Roscieef, bat der hiefigen fatholischen Glemen tarfoule eine Laubfarte bes herzogthums Polen nicht einer geographichen Beichreibung, als ein Geschaeh offerirt; wir nehnen baber gerne Beraulaffung, bafur unfern Dauf bffentlich anuerkennen.

Strielno, ben 5. Mai 1845.

Der fatholifde Schulvorftand.

1105 Die Aantor: und Schachterftelle ift bei ber hiefigen jubifchen Korporation bon jest ab vokant. Qualificirte Subjefte, welche ber deutschen Sprache fundig und im Staude find, bie Andacht an den Sadaten und Festiagen durch inoralische, wenn auch nur aus ben Schriften neologischer Rabbiner entschnte Borträge, zu heben, wollen fich in frankirten Briefen ober perfonlich, ohne eine Bergutigung bafur zu verlangen, an Unterzeichneten balbigst melben.

Rrufdwis, ben 12. Dai 1845.

Die Bermaltunge Beborbe. Cobn.

1106 Mein in Bromberg, bicht an der Brahe, der Danziger Brüde und neben der Daupt wache belegenes Grundftück, bestehnd and einem massiven hause und Gatten, bin ich Billens aus freier hand zu verkaufen. Dies Grundstück eignet sich wegen seiner so vortheilhaften Lagt fast zu jedem öffentlichen Geschäfte. Rähere Auskunft bei mir bier mundlich oder auf franktte Briefe. — Liszfowo, bei Inowraclaw. Der Inspettor Brinkmann.

1107

Ich mohne jest in Erin. Erin, ben 1. Mai 1845.

2B. Dedfenburg, approb. Thierarit I. Al.

#### Befannemadung.

In Folge Auftrags bes Provinzial Stenere Direftors herrn b. Maffenbach ju Pofen, werde ich ben Renbau eines Sammagains in gitchen Dienstag ben 27. Mai b. J., Bormittags 10 Utr, im Magistratie bofen bajelbft öffentlich an ben Mimbesfrorbernben ausbieten.

Gleichzeitig werbe ich ben Abbruch bes bort vorhandenen alten Magagins gur Die musligitation fiellen, und die bei bem Reubau nicht wieder anwendbaren Materialien meiftbier tend vertaufen.

Den auf 1971 Thir. 3 Sgr. 4 Pf. abschließenden Anschlag bes 70 Fuß lang 30 Kuß breit 9 Kuß boch, in Mauersachmert zu erbauenden Gebaudes und die Ligitations: Beding gungen, werde ich im Termine vorlegen und erlautern; bin auch sehr gern bereit Abschriften ger gen Zahlung der üblichen Kopialien mitzutzeilen.

Schueibemubl, ben 12. Dai 1845.

Eruger, Bau: Jufpeftor.

1100 Ein erfter und zweiter Lehrer finden bom 1. Juli c. ab, bei ber jubifchen Rorporartion bier, mit einem aufehnlichen Gehalt, eine Anftellung. Qualificirte haben fich inzwischen an bie Unterzichneten gu berwenden.

Wongrowiec, ben 11. Mai 1845.

Die Bermaltunge-Beamten der hiefigen judifden Corporation.

1110 Bei Levit in Bromberg — Elfisch in Lobsens — ift vorrathig: Rechtfertigung nieines Abfalls von ber romifchen hoffirche, nebft Schreiben an bas General-Consistorium zu Posen. Bon Joh. Czereti, 5 Sgr.
Ioh. Czereti, gegenüber feinen Wibersachern, nebst Aufruf an Theiner. 5 Sgr.

#### 1111

## Befannemadung.

Da ich ju Johanni d. J. meine bisherige Pacht von Moschit berlasse, so bin ich Billens mein sammtliches lebendes und todtes Juventarium öffentlich meisdietend gegen gleich baare Bezahlung zu verfausen. Dasselbe besteht aus circa 1500 Stude hoch veredelten Schaefen, 12—15 Pferden, 30 Jugochsen, 10 Kuben, Jungvied, Wagen, Pftigen und verschiebenem Ackergeratath. Sammtliches Inventarium ist in gang gutem Stande. Ich habe zum Berkauf eines Termin auf den 20. und 21. Juni d. J. in loco Moschit anberaumt, wozu ich Kauflussige ergebenst einsade.

Dofchit bei Grabero im Rreife Birfis, ben 13. Dai 1845. Der Gutepacher Rubnfe.

Muleige.

Mein Erbpachtsgut Bytrembowic; im Rulmer Rreife, mit 68 Magb. Sufen glachen inhalt, größten Theile Beigenboden, reichlichen Biefen, 600 Scheffeln-Binteransfaat, vollfians Digem Inventarium, außer Schafen, bin ich Billens aus freier Sand ju verlaufen. Much faun ein Theil ber Raufgelber barauf fleben bleiben.

Thorn, ben 23. Moril 1845.

R. 21. Coulbad.

In einem Getreiber, Rommiffions: und Speditions : Befchaft hierfelbft, wird fogleich ein lehrling mit guten Schuffenntniffen, ber beutiden und polnifchen Sprache machtig, ger municht, und find bie naberen Bedingungen ju erfahren bei

Dafel, ben 22. April 1845.

9. D. Dailler.

1114 Publikacya Aloizego Krzyckiego z dnia 20. z. m. obięta na stronnicy 371 Dziennika urzędowego, jest zdolną Publiczność w zamięszanie przyprowadzić i powoduje mnie, celem zapobieżenia skutku tego, do następującego przeciwnego oświadczenia. Nie tylko Aloizy Krzycki ale i siostra Jego Florentyna upoważnili mnie wspólnie do zarządu im wspólnie należącej się dzierżawy Walentynowa. Chociaż też pierwszy to upoważnienie odwołał, to jednakowoż odwołanie to bez przystępstwa drugiej pełnomocdawczyni, było nieważnem, (6. 215. I. B. powszechnego prawa krajowego) i z tad dla mnie prawna zasada, w zarządzie wzmiankowanej dzierżawy, odwołanie plenipotencyi ignorując, pozostać. Dopiero dziś Aloizy Krzycki z współwłasności dzierżawy Walentynowa wystąpił. Od dnia dzisiciszego jestem tylko plenipotentem siostry Jego. Aloizy Krzycki byłby bardao dobrze uczynił, gdyby Publiczność obwieszczeniem swem z dnia 20, z. m. nie był obdarzył.

Walentynowe, dnia 9. Maja 1845.

Franciszek Szuwalski.

.1115 Ein fenntnigreicher unberbeiratheter Defonom wird jur Bewirthichaftung eines großen Rittergutes unter fehr angenehmen Bedingungen ju Johanni b. 3. verlangt. Portofreie Abreffen werden unter Abreffe H. L. poste restante in Bromberg erbeten.

1116 . Beifer und brauner Deth ift jest in befter Beschaffenheit vorrathig und wird in jeder beliebigen Quantitat billigft ver taufr bei Briebrich Giefe in Bromberg, Martt Rro. 77.

1117 Mechte Jamaica: Rums und Arac be Batavia empfiehlt Briebrich Giefe in Bromberg, Martt Rro. 77.

1118 In ber Thorner Borffadt biefelbft ift ein fleines Saus nebft bagu gehorigem Gatten ju bertaufen. Das Mabere bei ber Umteblates: Erredition.

1119 Renen rothen und weißen Rleefaamen, Lucerne, Thymothee; und Rhengraffaamen empfichtt Carl Urle.

# Amtsblatt

ber

# DZIENNIIA URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 21.

Bromberg, ben 23. Mai 1845. Bydgoszcz, dnia 23. Maja 1845.

# 1120 Allgemeine Gefetfammlung.

# Dos 9. Stud ber biesiahrigen Gefetfamm; fung enthalt unter:

- Rro. 2556 bie Allerhochfte Kabinetsorbre vom 21. gebruar 1845, burch welche ber Stadt Koronowo, im Großbergogthun Posen, bie reibirte Schäereordnung vom 17. März 1831 verlieben wirb;
- Rro. 2557 die Ergänzung der Verordnung vom 25. März 1841 über die Befugnisse der Kreicstlinde in der Aux, und Neumark Brandenburg und dem Martgrafchum Riedersausse, Masgaden D. d. den 7: März 1845;
- fro. 2558 bas Gefes jur Erleichterung bes Berfahrens bei Berichtigung bes Befistiv tels. Bom 7. Marg 1845;
- ro. 2559 die Befanntmachung über die Allers bochfte Beftätigung der Statuten bes Mer tien : Bereines für die Trebnig : Bounper Chaustee. Bom 7. Mär; 1845;

# Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 9. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

- Nrem 2556. Najwyższy rozkaz gabinetowy ż dnia 21. Lutego 1845, którym N. Pan miastu Koronowu w W. Kięstwie Poznańskiścin przejrzaną Ordynacyę miejską z dnia 17. Marca 1831 nadaje.
- Nrem 2557. Uzupełnienie ustawy z dnia 25. Marca 1841 tyczącej się prawa Stanów powiatowych Elektoralnej i Nowej Mart chii Brandeburskiej, tudzież Margrabstwa Dolnej Luzacyi, względem uchwalania wydatków. Z d. 7. Marca 1845.
- Nrem 2558. Ustawę ku ułatwieniu postępowania przy regulowaniu tytułu posiadania. Z d. 7. Marca 1845.
- Nrema 2559. Obwieszczenie tyczące się Najwyższego potwierdzenia statutów towarzystwa jakcjowego zatożenia gościńca żwirowego między Trzebnicą i Zdunamai. Z d. 7. Marca 1845.

Rro. 2560 bie Allerhöchfte Kabineteorbre vom 14. März 1840, betreffend die Deflaration der H. 8 und 11 Aro. 2 der Verordnung vom 23. Kebruar 1843.

#### Das 10. Stud enthalt unter:

Rro. 2561 bas Gefes, betreffend bie Verpflich, rung jur Aufbrugung ber Roften für bie firchlichen Bedurfinffe ber Pfarrgemeinden in ben Landestheilen bes linten Rheinufece. Bom 14. Marg 1845;

Dro. 2562 bie Allerhachfte Rabinetborbre vom 11. April 1845, bag Belegungen bet ber Banf nur in Courant und nicht in Friedr richeb'er julaffig finb. Nrem 2560. Najwyższy rozhaz gabinetowy z dnia 14. Marca 1845, tyczący się deklaracyi §§. 8. i 11. Nro. 2, ustawy z dnia 23. Lutego 1843.

#### Oddział 10. zawiera: pod

Nrem 2561. Ustawę, tyczącą się obowiązku akładania kosztów na potrzeby kościelne gmin parafialnych w częściach kraju pe lewym brzegu Renu, Z d. 14. Marca 1845.

Nrem 2562. Najwyższy rozkaz gabinetowy z-dnia 11. Kwietnia 1845, dopuszczający lokowania w banku summ tylko w grubej monecie a nie w Frydryksdorach.

#### 1121 Befanntmachung.

Die hiefige Königliche Bilbungeanstalt für gehrenmen nud Erziehertinnen beginnt ihren weuen Cursus in ben leiten Lagen bes Mosnars Juli d. J. und es ist ein Termin gur Mufmahme Prafung auf den 28. Juli c. fest-aefels worden.

Junge Mabchen, welche in bie Unffalt anfgenommen ju werben wunfchen, haben fich unter Ginreichung

- 1) eines Beugniffes über fittliche Unbeschols tenbeit von ihrem Beichtvater,
- 2) eines Coulabgangs Beugniffes,
- 3) eines Cauf: und Confirmationefcheines, 4) eines Gefunbheite: Atteftes, bas jeboth bom
- betreffenden Kreisphyfiftis nach unferem Erlaffe bom 7. Juli 1840 Rro. 1015/40 ansgestellt fein nut und 5) eines in ber Mutterfprache abgefagien Le
- benolaufes,

perfoulich oder fchriftlich bei bem Direftor ber Anftalt, herrn Dr. Barth, ju melben.

Bur Mufnahme werden nicht fomohl viel poffetoe Reuntniffe, als ein burch gute Schuls

#### Obwieszczenie.

L utejszy Król. Instytut kształcenia nauczycielek i guwernantek rozpocznie nowy bieg nauk w ostatnich dniach miesiąca Lipcar. b, i został termin do examinu przyjęcia na dzień 28. Lipca r. b. wyznaczony.

Panienki, życzące sobie być przyjętemi, niech podając

- świadectwo obyczajowego sprawowania od swoich spowiedników,
- 2) świadoctwo z nkończonej nauki szkolnej,
- 3) metrykę chrztu i świadectwo konfirmacyine,
- świadectwo zdrowia od fizyka powistowego, stosownie do naszego obwieszczenia z dnia 7. Lipca 1840 r. Nr. 1015/40 wydane, i
- 6) opis biegu życia w języku njezystym

zgłoszą się osobiście lub na piśmie u pana, Dr. Barth, dyrektora instytutu.

Przyjęcie zależy nie tak od wiela wyraźnych wiadomości, jako raczej od debrem bitbung gebilbeter Berftand und in ber polnifchen und frangolichen Sprace wenigftens einige grammatifche Renntnife und Uebung im lieberfeben geforbert.

Für Wohnung und Beköftigung haben bie Ballinge während ihres Aufort felig ju forgen, doch fann ihnen, wenn fie ein Durftigfeits elltest einerichen, das Honnar für den Unterricht, welches für die Beit des zweichkeigen Eursus 96 Tolte, beträgt, unseter der Bedingung erlassen werben, daß fie führ verpflichten, in den beiden erfen Ichren, nach ihrer Entlassung aus der Ausfalt jede ihnen dom uns äberwiesenn Etelle, wenn wir biefelbe sint annehmber erachten, angunehmen.

Den durftigften Schulerinnen, welche fich burch gahigfeit, Fleiß und Suhrung auszeichs ren, tonnen aus bem Fonds der Anfalt Gelbe

unterflühungen ju Theil merben.

Pofen, den 23. April 1845. Ronigl. Provingial - Schul - Collegium.

asposobieniem szkolném uksztakowego razumu, a co do jczyków polskiego i frannuzkiego, przynajunicj od niejakiej grammatycznej znajomości i wprawy w tłomaczeniu. O mieszkanie i stół same uczenniec w

O mieszkanie, i stół same uczenniec w szasie swojego w instytucie pobytu starcć slę winny, podawazy jednak świadectwo ubóstwa, mogą od honorarinm za uczenie, wymoszącego 96 tal. za kurs dwuletni, być uwomione pod warunkiem zobowiązania slę do przyjęcia w dwóch pierwszych po wyiściu z instytutu latach każdej przez nas wskazanej im posady, skoro ta podług naszego uznania będzie mogła być przyjętą.

Najuboższo uczennice, celując zdolnościani, piłnością i dobremi postępkami, mogą odbierać zasikek pieniężny z funduszów instytutu.

Poznań, dnia 23. Kwietnia 1845. Król. Prowincyalne Kollegium Szkół.

## 1122 Befanntmadjung.

Dei ber am 24. bis 28. b. D. gehaltenen Prufung

pro ministerio, unb pro licentia concionandi jaben die Randidaten des Predigtamts

1) herr Carl Julius Rillifc aus Bromberg, 2) herr Reftor Friedrich August herrmann Belle and Schneidemutt

Bielfe aus Schneidemubl, 8) herr Theodor Beinrich Ebuard Reiche alis

Samocinn

as Zeugnig ber Bahlbarteit jum Predigt." mit erhalten, und bie Theologie: Befissenen 1) herr Immanuel herrmann Reismann aus Kempen,

Derr Albert Friedrich Ludwig Brand, aus Dernmotidelnig bei Boblau,

e Erlaubniß ju predigen mit bem Ranbibam Pradifat erworben.

Pofen, ben 29. April 1845.

Konigliches Confiftorium.

#### Obwieszczenie,

Na odbytym od d. 24. do 28. t. m. exa-

pro ministerio i pro licentia concionandi otrzymali kandydaci pastoratu

1) pan Karol Juliusz Killisch z Bydgoszczy, 2) pan rektor Fryderyk August Herrmann

Zielke z Piły,

3) pan Teodor Henryk Eduard Reiche z

Samoczyna, świadectwo obieralności na urząd pastorski, a uczniowie teologii

1) pan Emanuel Herrman Reissmann z Kem-

pna, 2) pan Albert Fryderyk Ludwik Brand z • Hermmoczelnic pod Woławą, pozwelenie miewania kazań z przymiotem

kandydata. Poznań, dnia 29. Kwietnia 1845.

Poznań, dnia 29. Kwietnia 1845. Król, Konsystorz.

ber in ben Rreis- und Garnifon. Stabten bes Bromberger Argierungs. Begirts im Monat April 1845 flattgehabten Marktpreife.

# Wyhaz

sen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejoneyi Bydgoskiej w miesięcu Kwietniu 1844 r. istnionych Mandfutter.

Ronfumtibilien. Konsumtibilia.

Pasza sucha

| Durchichnitt                                                                                                                         | Sromberg<br>Schneidemubi<br>Schneidemubi<br>Larnifan<br>Buefen<br>Bogitus<br>Schubin<br>Diefin<br>Rafel | Reide und<br>Garnifons<br>Stabte.<br>Narwisko<br>Miast,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/16/2/1/3/11/25/4                                                                                                                   |                                                                                                         | Speisen Roogen Gerfft  Pers Zyro. mich.  De r R  R. S. S. N. S. R. S. S. R. S. S. R. |
| Durchichnitt   1/16   2/11   3/11   125   41   121   7/2   3  2/3   -  3/3   3/11/4   41   1/1   9/1   1/10   3/11   1/26   8/ 6/ 7/ | 1   1   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                   | e. Gerificat Bucht.  Grüber Misser Größen Größen Gerößen Gerößen Größen  |
| 4   111 9 1 10 3 111 126 8                                                                                                           |                                                                                                         | Serrot feide sein Ocq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 61 7                                                                                                                                 | 8112121211                                                                                              | Stony hope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Bromberg, ben 9. Mai 1845. Rouigliche Preußische Regierung.

Bydgosttz, dnia 9. Maja 1848. Król. Pruska. Rejencya.

## Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

1124

Dem faufmanfchen Buchhalter Biffingerbanfen gu Rafel, ift in Anerkennung ber ber betbatten Eurschloffenheit bei ber Lebenkrettung eines am 24. August v. I., auf bem Kierstich wer See mittelst Umschlagens bes Kahns versmaglücken Arbeitsmanns, bie Frinnerungsmer balle boberen Orts berlieben worben.

Bromberg, ben 10. Dai 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. W uznaniu dowledzionéj odwagi przy ratowaniu od utraty życia pewnego robotnika, który dnia 24. Sierpnia r. z. na jeziorze Kierszkowskim z czotna wypadł, udzielony został kupieckiemu buchbalterowi Wistingshausen w Nakle z wyższego ramienia medał upominku,

Bydgoszcz, dnia 10. Maja 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

1125

Dem Schiebsmann Schneiber in Aleco, ift bas aus 385 Folien, von welchen 369 Seiten beidrichen waren, bestehnbe Protofollbuch, verziehem mit der Aufschrie, "Protofoll Buch, verziehem mit der Aufschrie, "Protofoll' Buch des Schiebsmann Schneiber in Aleco," und gebund in halbiran; im Monat Februar b. 3. abs banben gefommen.

Um etwaigen Digbrauchen ju begegnen, bringen wir bies hiermit fur öffentlichen Rennte nig.

Bromberg, ben 8. Dai 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Sędziemu polubownemu Schneider w Kłecku zginęła w miesiącu Lutym r. b. księga protokółowa na pół w skórko oprawną, z 385 stronnic, z których 369 były zapisane, się składająca z napisem: "Protofoli Dudó beś Schiebsmann Schneiber in Kieco."

Dla zapobieżenia jakim stąd wyniknąć mogącym nadużyciom, podajemy to niniejszem do publicznej wjadomości.

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1845.

Król. Regencya. Wydział Spraw wewnętrznych.

1126

Jahrmarfte, Berlegung.

De nach dem diebidhrigen Ralender den 12. Juni c. anfichende Jahrmarft in ber Stadt Pafoec, wird auf ben 19. of hierdurch verlege.

Bromberg, ben 3. Mai 1845.

Abtheilung bes Innern.

Przełożenie roczniotargu.

Ustanowiony wedle tegorocznego kalendarza na dzień 12. Czerwca roczniotary w mieście Pakości, przenosi się ninfejszém na dzień 19. t. m.

Bydgoszez, dnia 3. Maja 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

Do and by Google

Milibrand.

1 nter bein Rindbieh in Alte Miedinchob, Bom growiecer Rreifes, ift ber Miljbrand ausgebrochen, baber biefer Ort und feine Feldmart fur Rindbieh, Rauchfutter und Dunger gesperrt worden find.

Bromberg, ben 7. Mai 1845.

Abtheilung bes Innern.

#### 1128 Derfongl . Ebronif.

Der Jager Michael Ziegler ift vom 1. Mai c. ab als Forfter in Reudorff, Oberforsterei Wobjet, befinitiv angestellt.

Der Jager Jacob labzineft ift bom 1. Mai e. ab ale Forfer in Bocianowo, Oberforfterei Jagbichub, befinitiv angefielt.

Der Jäger Friedrich Bernow ift vom 1. Mai c. ab ale Forfter in Lochonvo, Oberförster rei Glinke, befinite angestellt.

Der Königl. Forfter Schumann in Alein Belig, Oberförfterei Glinft, ift vom 1. Juli c. ab nach Geeborff, Oberforfterei Cierpig, in gleicher Eigenschaft verfest worden. 1132

Dem Jager Friedrich Salchfe ift bie For, flerstelle in Alein Belth, Oberforsterei Glinke, bom 1. Juli c. ab interimiftisch übertragen worben.

1133
Emilie Strobichein ift als Debamme für ben Begirt Groß Camoflenef und Caroline Mickel, geb. von Bognekla, als Debamme für den Begirt Cuchoren, Schubmer Kreifes, ap probirt und vereibigt worben.

1134

Caroline Grunert, geb. hilbebranbt, ift, als Begirtebebamme in Bieleto, Inowraclawer Kreifes, approbirt und vereibigt morben.

Zgorzelizna fledziony.

Pomiędzy rogatém bydłem w Starém Międzychodzie, powiatu Wągrowieckiego, wybuchła zgorzelizna siedziony, żaczem to miejsee i jego pola dla rogacizny, ostrej paszy i rajerzwy zakordonowano,

Bydgeszcz, dnia 7. Maja 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Kronika osobista.

Strzelec Michał Ziegler leśniczym w Nowejws, Nadleśniczostwa Wodzek, od i. Maja r, b. ostatecznie ustanowiony.

Strzelec Jakob Ładzieski leśniczym w Bocianowie, Nadleśniczostwa Jachcice, od 1. Maja r. b. ostatecznie ustanowiony.

Strzelec Fryderyk Pernow, leśniczym w Łochowie, Nadleśniczostwa Glinke, od 1. Maja r. b. ostatecznie ustanowiony.

Królawski leśniczy Schumann w Małyeb Bielicach, Nadleśniczostwa Glinke, od 1. Lipca r. b. do Seedorf, Nadleśniczostwa Cierpicz, w podobném znaczeniu przemieszcory.

Posada leśniczego w Mał. Bielicach, Nadleśniczostwa Glinke, strzelcowi Fryderykowi Haschke ed 1. Lipca r. b. tymczisowo poruezons.

Emilla Strohschein akuszerką dla obwodu Wielki Samnklęsk i Karolina Nickel z domu Rożyńka akuszerką dla obwodu Stehorcz, powiatu Szubińskiego, aprobowane l przystęgą zobowiązane.

Karolina Grünert z domu Hildebrandt akuszerba okregowa w Bielsku, powiatu Indwrachawskiego, aprobowana i przysiągą zobowiązana.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

## № 21.

#### Befanntmachung,

Bon bem im Mogi'noer Rreife gelegenen Disgaer Forfirevier follen 390 Morgen 53 Buthen in 5 Ctabliffements vom 1. June b. 9. ab offentlich verauBert merben, mogn ber Ligitationstermin beim Domainen Blentamte Mos gilno auf ben 20. Mai c., Bormittags um 10 Uhr, anteraimet ift. Das Ausbieren wird erfole gen jum reinen Bertauf, ober auch jur Ber: außerung mit Borbebalt eines Domainens Rinies.

Im erften Kalle betragt bas Minimum es Raufgeibes

fur bad Etabliffement dro. I. von 77 Morg. 12 Dr. 541 Thir. 28 far. 4 pf. - II. pon 77 484 Thir. 21 far. 8 of. - III. pon 81 80 496 Thir. 13 fgr. 9 pf. - IV. pon 77 -65 614 Ebit. 17 far. 6 pf. V. bon 77 622 Ebir. 17 far. 1 pf.

ib im lettern Saffe für bas Etabliffement

ro. I. neben einent Domainen : Binfe

bon 14 Thir. - 226 Thir. 28 fgr. 4 pf,

#### Obwieszczenie.

Z położonego w powiecie Mogilnińskim rewiru leśnego Olsza mają być 390 morgów 53 | pret. 'na 5 posiadřości podzielonych od 1. Czerwca r. b. publicznie sprzedane, którym to koncern wyznaczony jest termin licytacyiny na dzien 20. Maja r. b. o godzinie 10. przed południem przed Urzędeni ekonomiczno-rentowym Mogilninskim. Licytacya odbędzie się na czystą sprzedaż lub na sprzedaż z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego.

W pierwszym razie wynosi minimum summy kupna

za posiadlość -Nre. I. o 77 morg 12 | pret. 541 tal, 28 sgr. 4 fen. 484 tal. 21 sgr. 8 fen., 'IIT. o 81 -- · 496 tel. 13 sgr. 614 tal. 17 ser. 6 fen., 622 tal. 17 sgr. 1 fen.

i w ostatnim zas razle

za posiadłość

Nro. I. obok czynszu ekonomicznego à 14 tal. - 226 tal. 28 sgr. 4 fen., Dro. II. neben einem Domainen : Binfe von 13 Thir. - 192 Thir. 6 fgr. 8 pf.,

Dro. III, neben einem Domainen : Binfe von 13 Thir. - 203 Thir. 28 fgr. 9 pf., Bro. IV. neben einem Domainen : Binfe

von 16 Thir. - 254 Thir. 17 fgr. 6 pf. u. fur

Dro. V. neben einem Domainen : Binfe pon 16 Thir. - 262 Thir. 17 fgr. 1 pf.,

Mugerbem baben bie Ermerber Die gefets

liche Grundfteuer ju übernehmen.

Die übrigen Bebingungen fo auch Rarte und Berauferungeplan nebft Bermeffungeregie fter fonnen bor bem Termine mabrend ber Dienfiftunden auf bem Bureau bes Dentamts Mogilno eingefeben, und follen auch ben Bie: tungeluffigen naber befaunt gemacht merben.

Ber jum Mitbieten jugelaffen fein mill. muß auf Berlangen eine Raution in baarem Belbe ober in Cours habenden Staatepapieren bon minbeftens Einhundert Thalern erlegen.

Bromberg, ben 10. Upril 1845.

Ronigliche Regierung.

Nro. II. obok czynszu ekonomicznego à 13 tal. - 192 tal. 6 sgr. 8 fen.,

Nro. III. obok czynszu ekonomicznego à 13 tal. - 203 tal. 28 sgr. 9 fen.,

Nro. IV. obok czynszu ekonomicznego à 16 tal. - 254 tal. 17 sgr. 6 fen.

Nro. V. obok czynszu ekonomicznego

à 16 tal. - 262 tal. 17 sgr. 1 fen. Procz tego przyjąc będą winni nabywey na siebie prawny podatek gruntowy.

Inne warunki tudzież mappa i plan sprzedaży wraz z registrem rozmiarowym przejrzeć można przed terminem w godzinach służbowych w biórze urzedu rentowego Mogilnińskiego, i będą takowe mającym chęć licytowania bliżej ogłoszone.

Kto chce do licytacyi być przypuszczony, winien złożyć na żądanie przynajmiej sto tal. gotowizną lub w mających kurs papierach skarbowych.

Bydgoszcz, dnia 10. Kwietnia 1845.

Król. Regencya.

Dritte Infertion.

1136 Mothmenbiger Berfauf.

Panb: und Ctabtgericht in Ertemefno. Das bem Ochonfarber Deter Reibt guges borige, in ber Ctabt Trjemegno, Mogilnoer Rreifes, unter Dro. 175 belegene Schonfarber reis und Tuchicheererei . Grundfied nebft baju gehörigem Uder: und Gartenlande, abgefcatt auf 3255 Thir. 29 Car. 41 Df., jufolge ber, nebft Sppothefenfchein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll

am 5. Juli 1845, Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Berichtes

felle fubbaffirt merben.

Die bem Mufenthalte nach unbefannten Glaubiger , nemlich bie Carl Friedrich Gumps rechtiden Erben, werben biergu offentlich vors gelaben.

Erjemegno, ben 1. Dary 1845. Ronigliches Land. und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.

Sad Zlemsko-miejski w Trzemesznie Farbiernia, połączona z postrzyganiem sukna, w miescie Trzemesznie, powiatu Magilnińskiego, pod Nrem 175 położona, was z rolami i ogrodami, nalezaca do farbieras Piotra Reidta, oszacowana na 3255 tri. 29 sgr. 41 fen. wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 5. Lipca 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele szczególnie spadkobiercy Karola Fryderyka Gumprechta, zapozywają się niniejszem publicznie.

Trzemeszno, dnia 1. Marca 1845. . Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 3 meite Infertion.

1137 Mothwendiger Bertauf.

Das im Bromberger Rreife belegene freie Allobial, Rittergut Gonbect, Dro. 66, land: icaftlich abgefchatt auf 75231 Thir. 8 Ggr. 4 Pf., fou

am 12. Robember c.,

Bormittags um 10 Ubr, an orbentlicher Ger richteffelle fubbaffirt merben.

Sare, Sypothetenfchein und Raufbedingun. gen tonnen in der Registratur eingefehen werben.

Die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Real:Intereffenten als:

- a) bie General : Major Graf Nicolans von Cjapstifden Eiben:
- b) bie vermittwete Dathilbe Barefe, geb.
- c) bie feparirte Cophie Unna Chriftine Bus ftenberg, geb. Arnbt und ihre Rinber Jo: hanne Bilbelmine Louife, Mugufte Carge line und Maximilian Eugen Rapoleon, Gefdwiffer Buftenberg;

d) bie Befdwifter Brudner, Johann Beine rich Michael, Carl Ludwig Julius und

Eduard Emil August; e) die Geschwifter Augustine und Dichaline

Bogemdfa; wetben hierburch offentlich vorgelaben.

Fromberg, ben 26. Mar; 1845.

Ronigl. Dberlandes : Bericht. Erfte Abtheilung.

Sprzedaż konieczna.

Wies szlachecka Gondecz Nro. 66 położona w powiecie Bydgoskim, oszacowana przez landszaftę na 75231 tal. 8 sgr. 4 den., mą być sprzedaną drogą subhasty w miejstu posiedzeń zwyczajnych sądu naszego w terminie na dzień

12. Listopada r. b. z rana o godzinie 10. wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży mogą być przejrzane w registraturze naszéi.

Z pobytu niewiadomi interessenci realni iako to:

- a) sukcessorowie ś. p. Hrabiego Mikołaja Czapskiego Generała,
- b) ewdowiała Matylda z Rumpów Bäreke,
- c) rozwiedzlona Zofia Anna Krystyna z Arndtów Wüstenbergowa i dzieci jej Joanne Wilhelmina Ludwika Augusta Karolina i Maxymilian Eugen Napoleon rodzeństwo Wüstenberg,
- d) Jan Henryk Michał Karol Ludwik Juliusz i Edward Emil August rodzeństwo Brückner, e) Augustyna i Michalina rodzeństwo By-

szewscy, zapozywają się niniejszem publicznie.

Bydgoszcz, dnia 26. Marca 1845.

Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

1138 Ein hunbert und funfsig hammel follen im Termine Freitag ben 31. Mai c., Bore mittags 9 Uhr, hierfelbft gegen gleich baare Bejahlung meiftbietenb verfauft werben.

Schoden, ben 17. Mai 1845.

Ronigl. Polizei : Diffrifts : Rommiffarius.

#### Dritte Infertion.

#### 1139 Mothwendiger Bertauf.

Land: und Stabtgericht ju Coueibemuff.

Das ju Bugan sub Mro. 2 belegene, bem Arterwirth Johann Chriftoph Müller gehörige Grundfildt, abgeschäfte auf 700 Thr., justolge ber, nebit hypothefenichem und Bedingungen, in ber Registratur emigsehenben Sore, foll am 1. 4 ult 1846,

Bormittage um 11 Uhr, an orbentlicher Ger richteftelle fubhaftirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miejski w Pile.

Grunt w Bugaju pod Nrem 2 położony do Jana Krysztofa Müller gospodarza należący, oszacowany na 700 tal, wodle tasy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 1. Lipca 1845 r., przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### Dritte Jufertion.

#### 1140 Mothwendiger Bertauf.

Pand : und Gtabtgericht in Erzemegno.

Das ben Johann Kriedrich und Anna Rofina Schramufchen Ebeleuten gehörige, im Dors fe Allendie boine, Wogilnoer Kreifer, aub Bro. 6 beiegene banerliche Erhimegennbfläck, abgeschähr und 1917 Sibr. 26 Sept., pilosge der, nebil Oppothefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Lare, soll am 3. Juli 1846,

Bormittags 9 Uhr, au ordentlicher Gerichte:

Erzemefino, ben 8. Mar; 1845.

1141

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy we wsi Palendzbe dolne, w powiecie Moglininskim pod Nreni 6 podożony, mażonkom Janowi Fryderykowi i Annie Rozynie Schramm należęcy, oszacowany na 917 tal. 25 sgr. wedie taxy mogącej być przejrzenej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w regiowaturze, ma być

dnia 3. Lipca 1845 r. przed południem o godzinie 9. w miejsca zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### "Betannemadung.

Nachbem bei ber Berliner allgemeinen Wittweit', Lenfionet und Unterflügungsfaffe von ben im Jahre 1838 durch Stimmenmehrheit ber Interescenten erwöhlten Mitgliedern und Geselvertretern bes Euratoriums in Standspote ber Bestimmung bed Bergelments big zweite Ausgeschung bahin erfolgt ift, das von den Mitgliedern bie herren Kammerdireftor und geheiner Zustigrad bon Nade, Kregsfrath Depnich und Aaufmann Beganer, von den Seilbertern aber die herren Kriegsfrath Acht, Der Westphal und Rechnungrath Behel I. ausgeschieden, ift es erforbertich, das nach h. 23 lit. 4—g jur Wahl von de'e neuen Mitgliedern und eben fo vier lein Stellvettretern geschritten werde.

Den Intereffenten der Auffalt werden baber zu biefem Behuf entweder unmittelbar bon und, oder durch unfere Agenten die betreffenden Wahlzettel jugestellt werden, weiche auf find, widrigenfalls von deutschen verfeben, in der regiementsmäßigen Frif zu remittiren find, widrigenfalls von deutschen Jutereffenten, welche biefelben zurückbehalten, nach §. 23 lie. d. 3. augenommen werden muß, daß sie der Stimmenmehrbeit beitreten.

Berlin, ten 26. April 1845.

Direktion ber Berliner allgemeinen Bittwen. Penfions. und Unterfiugungstaffe. Graf von ber Gontenburg.

1142 Befanntmadung.

r Pile.

n 2 poloteny darza naleia

dle taxy mi-

wykazem byi-traturze.

345 r., |. w wiefer sprzedzy:

emermie.

ne miß

nieskin m

Japoni En

ramm nie

15t. 1182

21 2 mb

n reper

W MINE

retur

145.

:Kh

actors.

100

1/18

1143

Bolgenbe im Camterichen Rreife belegenen

- 1) Cedging nebft Cedginfo und Balefle mit
- 2) Zajacifono mit Ansichluß bes Bormerfs Pobboromo, follen von Johannis 1845 auf brei aufeinang

follen von Johannis 1845 auf brei aufeinans berfolgende Jahre, bis Johannis 1848, und swar: Egbziny in termino

Bajgegfomo bagegen Juni b. 3.,

ben 14. Juni b. 3., jebes Dal Radmittags 4 Uhr, im Laubichafte, baufe an ben Meifibietenden verpachtet werben.

Jeder Licitant ift Derpflicheet, jur Sichrung bes Gebors eine Caution von 500 Thir. filr jedes Gent befonders fofort zu erfezen und erforderlichen Falls nachzwerfen, baß er den Anderbeingungen überall nachzufommen im Etande ift. Die Pachtebingungen tonnen in unferer Registratur eingefeben werden.

Wofen, ben 15. Mpril 1845.

Provinzial Landschafts . Direftion.

#### Obwieszczenie.

Nastopujące dobra w powiecie Szamotulskim polożone:

- Sędziny z Sędzinkiem i Zalesiem prócz Sarbi.
- 2) Zajączkowo prócz folwarku Podborowa,

będą przez publiczną licytacyą wydzierżawione najwięcej dającemu na trzy po sobie idące lata od S. Jana 1845 do tegoż w roku 1848, a to:

Sędziny w terminie dnia 13, Czerwca r.b. po południu o godzinia 4, Zajączkowo zaś w terminie dnia 14, Czerwca

w doma Towarzystwa Kredytowego.

Każdy lisytant na zabespieczenie podanej sunmy dzierżawnej złożyć winien 500 tal. kaucyi na każde dobra i w razie potrzeby udowodnić, iż warunkom dzierżawnym zadosyć uczynić może, które na żądanie segistratura nasza do przejrzenia przedłoży.

Pognań, dnia 15. Kwietnia 1845.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Maf bem Gute Balachome bei Labifchin, fieben 16 Bugochfen jum Bertauf.

Dan Google

#### Dritte Infertion.

#### 1139 Rochmenbiger Bertauf.

Lands und Stadtgericht ju Coneidemabl.

Das ju Bugan sub Mro. 2 belegene, bem Acfermirth Johann Chriftopt Muller gehörige Grundfud, abgeschäfte auf 700 Ebir, jusoige ber, nebt Oppothefenichen und Redungungen, in ber Registratur enzuschenben Sore, foll

an 1. Inti 1845, Bormittage um 11 Uhr, an ordentlicher Ger richtsftelle fubhaftirt werben. Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko - mlejski w Pile.

Grunt w Bugaju pod Nrem 2 potożony do Jana Krysztofa Müller gospodarza należący, oszacowany na 700 tal, wedle tay mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 1. Lipca 1845 r., przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyktych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### Dritte Infertion.

1140 Mothwendiger Berfauf.

Pand: und Ctabtgericht in Erzemegno.

Das ben Johann Friedrich und Unua Rofina Schrammischen Geleuten gedörige, im Dorfe Pulendie boine, Wogulnoer Kreifes, sub Rro, 6 belegene bauerliche Erhinisgeundfüde, abgeschätz auf 917 Sibr. 26 Spr., giolge der, nebft Opporthefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Lope, soll am 3. Juli 1846,

Bormittags 9 Uhr, an orbentlicher Berichts: fielle fubhafirt merben.

Erzemefino, ben 8. Mar; 1845.

1141

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy wo wsi Palew w powiecie Mogilnińskim pod Nrem 6 potożony, mażonkom I anowi Fryderykowi i Annie Rozynie Schramm należący, oszacowany na 917 tal. 25 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w regionaturze, ma być

dnia 3. Lipca 1845 r.
przed południem o godzinie 9. w miejscu
zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Betannemadung.

Den Intereffenten der Anftalt werden baher ju biefem Behuf entweder unmittelfar ban und, ober burch unfere Agenten bie betreffenden Mablzettel zugeftellt werden, welche auf find, wibrigenfalls von denfeiten Bahlvermerk verfeben, in der reglementsmäßigen Frift zu remittiren find, wibrigenfalls von denjeuigen Aufereffenten, welche diefelben zurachehalten, nach §. 23 lie. 4. 3. augenommen werden muß, daß sie der Stimmenmescheit beitereten.

Berlin, ben 26. April 1845.

Direktion der Berliner allgemeinen Wittwen. Penftons. und Unterftugungskaffe. Graf von der Goulenburg.

1142 Befanntmachung.

Folgende im Samterfchen Rreife belegenen

1) Cedzing nebft Cedzinfo und Zaleffe mit

2) Bajacifomo mit Ausschluß bes Bormerfs Pobboromo,

follen von Johannis 1845 auf brei aufelnan, berfolgende Jahre, bis Johannis 1848, und iwar: Schim in termino

Bajgegfowo bagegen Juni b. 3.,

iebes Wal Wadmit. Juni b. 3.,

febes Dal Nachmittage 4 Uhr, im Canbichafte, baufe an ben Meifibietenben verpachtet werben.

Igeer Licitant ift berpflichtet, jur Siderung bes Gebord eine Caution von 500 Thirfilr jede Gut befonders sofort zu erlegen und erforbertichen Falls nachzuweisen, bag er ben Bachtebingungen überall nachzusommen im Ctanbe ift. Die Pachtebingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 15. April 1845.

1143

Provinzial Landschafts . Direttion.

Obwieszczenie.

Nastopujące dobra w powiecie Szamotulskim położone:

- Sędziny z Sędzinkiem i Zalesiem prócz Sarbi,
- 2) Zajączkowo prócz folwarku Podborowa,

będą przez publiczną licytacyą wydzierżawione najwięcej dającemu na trzy po sobie idące lata od S. Jana 1845 do tegoż w roku 1848, a to:

Sedziny w terminie dnia 13. Czerwca r. b. po południu o godzinio 4., Zajączkowo zaś w terminie dnia 14. Czerwca

w domn Towarzystwa Kredytowego.

Każdy licytant na zabespieczenie podanej summy dzierżawnej ztożyć winica 500 tal. kaucyi na każde dobra i w razie potrzeby udowodnić, iż warunkom dzierżawnym zadosyć uczynić może, które na żądanie registratura nasza do przejrzenia przedłoży.

Posnań, dnia 15. Kwiamia 1845.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Maf bem Gute Balachomo, bei Labifdin, fieben 16 Bugochfen jum Berfauf.

Der Gntebefiger Riebn' beabfichtigt auf feinem Gute Blodganomo bie Unlage einer Brenberei mit Dampfapparat und Dampfcplinber. Gemag f. 3 bes Gefeges bom 1. Januar 1831 wird foldes mit bem Bemerken befannt gemacht, bag etwanige privatrechtliche Einfpruche gegen bie intenbirte Unlage binnen 4 Bochen prafluffvifcher Stift bier geltend ju machen find.

Bongromiec, ben 26. April 1845.

Der Ronigliche Lanbrath.

1145

#### Befanntmaduna.

Den 26. Juni'c. und folgenden Tag von 9 Ubr fruh ab, foll im Bege ber freimil' ligen Auftion bas fammtliche Mobiliar bes Gutsbefigers b. Bergberg, in loco Erin, beffebenb in Bagen, Mahagoni Meubel, Porjellan, Glas und Ruchengerathichaften offentlich an ben Meifibietenden gegen gleich baare Bejablung verfauft werden.

Soubin, ben 10. Mai 1845.

b. Bittich, Muftiones Rommiffarius.

1146

#### Befanntmaduna.

Den 30. Mai c., Bormittage 11 Ubr, foll in loco Slupp ein Fortepiano und ein braunes Roblen öffentlich an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft merben.

Schubin, ben 22, April 1845.

b. Bittich, Muftions, Rommiffarius.

1147

#### Die

## Berlinifde Renten : und Rapitals : Berficherungs : Bank

beren Ronds

#### Gine Million Thaler Preuf. Courant

betraat und beren Statut unterm 22. Mar; 1844 von Gr. Roniglichen Majeffat Allerhochffelbff befidigt ift, erbietet fich ju Leibrenten-Berfaufen unter manniafaltigen Mobificationen, befgleit den jur Berficherung eines mit einer angemeffenen Erbohung jurudjugablenden Rapitale gegen ein an erlegendes Raufgeld und gemabrt bie umfaffenbfte Belegenheit:

eine (an fich ober beziehungeweife) im Boraus beftimmte, von allen Bufallen unabbangige lebenslangliche ober zeitweise Leibrente mit voller Gicherheit

sa ermerben.

Für biejenigen Mobificationen bon Renten, Erwerbungen, von benen eine ober die andere ined besonderen Interesse eines Bentenkaifers entsprechen durfte, find in dem Geschäftsplan is genügt baher die Bemerkung, daß dergleichen, einem Rausgebe von 100 Thir. bis 50,000 bet. Courant entsprechende Renten, für jede Person des Jur und Anslandes, ohne Unterschied von 100 Abir. Die Geschieches und Altere bis 4mm 72sten Eebendjahre einschließlich, sowohl von ihr selbst als von Anderen für sie erworben werden konnen.

Die unterzeichnete Direftion labet bas Bublifum bierburch ein, bon ben Anerbietung gen ber Banf in ben geeigneten gallen Gebranch ju machen.

Gefchafts , Programme, Antrageformulare und fonftige Erlanterungen werben bie Derren Agenten ber Bant, fo wie ber unterzeichnete General , Mente (im Geschafte , Bureau, Gpanbauerstraße Rro. 29) auf Berlangen unentgelblich verabsolgen.

Berlin, ben 15. Dai 1845.

Direktion der Berlinischen Renten- und Rapitale-Berficherunge-Bank.

C. B. Brofe, C. G. Bruftlein, S. M. Magnus, F. Lutde, Direftoren.

Borftebenbe Ungeige bringe ich hierburch jur öffentlichen Renntnif.

Bromberg, ben 19. Mai 1845. . D. W. Werfmeiffer, . Ugent ber Berlinifchen Renten, und Rapitals Berficherungs Bant.

1148

## Achter Rechenschafts = Bericht

ber

## Berlinischen Lebens = Berficherungs . Gefellichaft.

Rach dem, in der General: Bersammlung der Actionairs der Berlinischen Lebens. Bersicherungs: Gesellschaft vom 30. April d. J. erstatteten Geschäfts: Berichte über das Jahr 1844 baben fich folgende, durch stattenundsige Revision der Jahres: Rechnung gerechtsertigten Resultate befinitiv herausgestellt.

Bon ben am Schlusse bee Jahres 1843 verbliebenen 4920 Berficherten find im sonre 1844 burch ben Tob und in Folge abgelaufener Berficherungen ausgeschieben 185 Personn; ju ben verbliebenen 4735 find im Laufe bes lettern 694 Personen hinjugetreten, mithu in das Jahr 1845 übergegangen.

Die laufende Gefahr von 5,790,800 Thir., welche fich burch ben Abgang ber 185 Berficherten um 215,800 Thir folglich bis auf 5,575,000 Thir vermindert hatte, ift burch den

Butritt neuer Berficherungen mit 749,900 Thir. auf Sechs Millionen und 324,900 Ehaler gestiegen.

Durch die eingetretenen 91 Sterbefalle ifteine Berficherunge : Summe von 88,600 Chaler jablbar geworden.

Das Gefammtvermogen ber Gefellichaft bat fich auf die Summe von 1,754,830

Mach diesen Erzebnissen fonnen wir auch für das Jahr 1844 eine gunstige Diothende in Ausstate und von Arateunachig jehr zur Bertheltung kommenden Gewinn der Jahres 1840 den im gedachten Jahre bei der Gesellschaft versichert geweisen Gerone eine Dividende von 143 pro Cent des Betrages der im neutlichen Jahre von ihnen bezahlten Bramien unwerklieft ausgablen und resp. flatutenmäßig durch Vorechnung auf die von ihnen kerner einzulcheisenden Wachtle

Bir ichließen mit ber erfreulichen Benachrichtigung, bag auch bie bereits abgelaut fenen erfleu bier Monnte bes jegigen Ichree, nach Maafgabe ber eingegangenen Untrage und ber burch Jobesfälle jabibar geworbenen, nuch bebeutende Betrage, fur einen ferneren glucilis den Fortgang ber Geichafte eine gunftige Ausficht gewähren.

Berlin, ben 10. Mai 1845.

Direktion der Berlinifden Lebens-Berficherungs-Gefellichaft.

C. D. Brofe, C. G. Bruftlein, F. M. Magnus, F. Lutde, Direttoren.

Borfichenden Rechenschafte Bericht bringe ich hierdurch jur offentlichen Renntnis mit bem ergebenen Bemerten, bag Geschafts Programme bei mir und bem

Berrn Raufmann & B. Dartich in Gnefen,
— Apothefer Doper in Juowraciam,
— Michael Onbbet ence, in Thorp,

- Friedrich Bid in Schweg,

- Bauptamte:Contrefeur, Dauptmann Bolff in Cjarnifan, - Lebrer Ctor; in Bongrowiec,

- Rreistaffen: Denbant Efchellas in Flatom,

unentgelblich ausgegeben merben.

my ausgegeven merven.

Bromberg, ben 19. Mai 1845. . D. B. Berfmeifter, Daupt Mgent ber Berlinfichen Lebens Berficherunge, Gefebicoft.

1149 Ein im Rechnunge: und Rallenwefen geubter junger Mann findet fofort ein gutes Unterfommen. 230? fagt die Granaueriche Buchbruckeret.

#### 1150 Befanntmadung.

Obwieszczenie.

Jum öffentlichen Verkaufe bes Mohitiat: Rafglaffes des verstorbenen Michael Muller, baben wir einen Zermin auf ben 4. Inni-Vormittags um 8 Uhr, in loco Gogulfowo angesehr, wezu Kauslustige hierburch eingelasben werben,

Do publicznéj sprzedaży pozestalości ruchonej po zmarłym Michale Müllerze, wyznaczylismy termin na dzień 4. Cześwca z rana o godzinio 8. w Gogulkowie, na któren chęć kupna mający niniéjszem się wzywają.

Schubin, ben 14. April 1845.

Szubin, dala 14. Kwietnia 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgeriche.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

1151 Bei & Levit in Bromberg - Effifch in Lobfens - ift vorrathig:

## Raffee ift wirklich Gift!

Reine Fronie; leiber nur ju fehr Ernft. Gin ernftes Bort an alle Raffeetrinter. 21 Ggr.

1152

## Mile Gorten Dagel,

als: farte und ichwache Bobenfpicker, Latte, Brette, Rober, Band: Coblem, 1, 1, 1 Schloge masel auch Ubfapfifte auf gutem ichlesischen Lifen geschnieder, empfing in Commission und offeriet foliche bei Abnahme größerer Quantitat ju Fabrispreifen.

D. Der I, Friedricheftrage Dro. 38.

1163 In ber Forft Dobiegewo, bei Gollang und Erin, werden alle Cage, anger Conntag und Montag, eichene Boblen von 81-9 guß lang, 10-12 Boll breit, 11-2-3 Boll bid, gegen gleich baare Bezahlung verfauft.

Much theilt Unterzeichneter bei Abuahme bon großeren Onantitaten Die duferften Preife mit. A. Galinger in Erin.

1154 Das ben Elifabeth Binflerichen Erben gehörige, aub Rro. 8 in Siebenbergen beier gene Grunbflick, foll am 16. August aus freier Sand gegen baare Zahlung vertauft werben. Raufluftige belieben fich bei bem Stammgefreiten Lehmann in Gorgoffowo Rro. 14 ju melben.

Beripsifomo, ben 14. Dai 1845.

#### 1155 Boruffia.

Die Fenerverficherungs Unftalt Boruffia gu Königeberg in Pr., mit einem Grund : Ras witale von

3mei Millionen Thaler Preuß. Courant, verfichert gegen billige und fefte Pramien, fo bag ber Berficherte nie einer Racht jablung ausgefest ift.

#### Begenftanbe aller Urt, als:

- a) Menbel und hausgerathe, Waaren und Materialien auf lager und in Fabrifation, Mafchinen, Fabrife und Arbeitsgerathe, Acker, und Wirthschaftsgerathe, Getreide, Strob, Deu, Schuereien und andere Erndte: Produkte, Died, Schofffe, Kähne, Dampswagen, holz, Lorf; und Kohlenlager, so wie weitere bewegliche Geantsfahde;
- b. Kirchen, Wohnbäufer sowohl als überhanpt alle anderen Gebäude, Jabrifen, Mühien, Brüden, Waldungen und weitere under wegliche Gegenstände, und vergütet den Schaden und Berluft, welcher an den verscherten Gegenständen in Holge eines Brandes, Blibes ver einer Explosion, seibst ohne zu janden, entstanden, sei es durch Verdremen, durch Beschödigung am Löschen und Riederreißen, durch erwiesen nothwendiges Auskräumen, durch Ibhandensommen oder durch die zur Demmung des Brandes nöchig gewordene absichtliche Beschödigung oder Vernichtung.

Mis Agent obiger Unftalt empfeble ich mich jur Unnahme von Berficherungen aller Art und wird jede gemunchte Unteitung jur Aufrahme ber Unträge, so wie die unentgeltliche Berabteichung der dazu erforberlichen Schemas ber reitwisiglich von mir beforat.

Bromberg, ben 17. Darg 1845.

3. D. Rothenwaldt, Raufmann, Pofener Borftabt Af 325.

#### Borussia.

Zakład zabespieczenia ogniowego "Borussia" w Królewcu w Pr. z summą zasobowa

dwóch milionów talarów w pr. kurancie, zabespiecza za miernemi i stałemi premiami, tak, że zabespieczony nigdy na dopłatę nie jest wystawiony,

przedmioty wszelkiego rodzaju, jako to:

- a) meble i sprzęty domowe, towary i materyały na składzie i fabrykacyi, maszyny, sprzęty fabryczne i rękodzielne, sprzęty rolnicze i gospodarcze, zboże, ełomę, siano, nasiona i inne płody żniwne, bydło, okręty, statki, wozy parowe, składy drzews, torfu i wegli jako też inne mobilia;
- b) kościoły, mieszkalne jako też wszelkie inne budynki, fabryki, młyny, mosty, bory i inne inmobilia i wynagradza szkodę i stratę w zabespieczonych przedmiotach przez ogień, piorun lub explozyą nawet bez zapalenia się wynikłą, tak przez spalenie, uszkodzenie przy gaszeniu i rozebranie, jake też przez udowodnione potrzebne wypróżnienie, tudzież przez zginienie lub przez uszkodzenie albo zniweczenie dla uśmierzenia ognia potrzebnemi stać się mogące.

Isko agent powyższego zakładu rekemmenduje się do przyimowania wszelkiego rodzaju zabespieczeń oświadczając mą gotowsić podawania sposobu do czynienia wszelkieh wniosków, niemniej udzielania bezpłatoże potrzebnych do tego szematów.

Bydgoszcz, dnia 17. Marca 1845.

J. D. Rothenwaldt, kupiec. Poznańskie przedmieście Nro. 325.

Darensty Google

#### 1156 Mothwendiger Bertauf.

Lands und Stadtgericht zu Schubin. Das ben Kolonist Johann Stiedeschen Eher leuten gehörige, zu Pietrowo bei Erin belegene Grundfläck, bestebend in 3½ Morgen klumisch Polottacker nehft Bauskelle, abgeschäft und Belle, ziehen und Ber Registratur einziehenden Lete, soll im fortgesetzen Bietungstermine

am 25. Ceptember 1845, Bormittage, an orbentlicher Berichtsftelle fub: haftirt werben.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich, bei Bermeidung ber Praflu- flon, fpateftens in Diefem Termine ju melben.

Schubin, ben 11. April 1845.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie. Posiadłość do matżonków Jana Stiebe

Posiadłość do małżonków Jana Stieba należąca, w Piotrowie przy Kcyni połżona, składająca się z 3½ morgów Chelmińskich roli na błotach i placu budowiego, osracowana na 92 tal. wedłe taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecanym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu

25. Września 1845 r. przed południem w miejscu zwykłych posie-

dzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Szubin, dnia 11. Kwietnia 1845.

#### 1157

#### Befanntmachuag.

Die Beungung ber tieinen Jagb auf ben Kelbmatken von Autker:Muble, Karnowo und Diszewto, bei Natel, foll in Gemagheit hoberer Anordnung vom 1. Juni c. ab bis dahin 1851, mitfin auf 6 Jahre, meifibictend berpachtet werden.

Biezu habe ich einen Termin auf ben 9. Juni c., Mittage 12 libr, im Bureaus bes Koniglichen Domainen Rentames Nakel anberaumt, zu welchem ich Jagbliebbaber mit bem Bemierten einabe, bag bei Bebingungen im Termine bekannt gemacht werben follen.

Glinte, ben 10. Dai 1845.

Der Ronigliche Dberforfter.

#### 1158

## Befanntmadung

Bum öffentlichen meistbietenben Berkaufe von 100 Klaftern Riefern, Rlobenhol, aus bem Sinschlage pro 1845 bes Reviers Vaterke, babe ich einen Termin auf ben 9. Juni c., Bormitrags 10 Ubr, im Bureau bes Koniglichen Domainen. Mentante Rakel angesetz, zu web, dem ich Aunflusige mit bem Bemerken einlade, bag bie Beröffentlichung ber Bedingungen im Termine erfolgen wird. Das offertre Meistgebot muß übrigens im Termine gleich baar ber jabt werben.

Glinfe, ben 10. Dai 1845.

Der Ronigl. Dberforfter.

#### Betanntmadung.

Der Dominials Schlagbaum imifden ber Alts und Renftabt tabifdin, ift bon Jobanni b. J. ab ju berpachten.

Das Dominium ju Schloß Luboftron, bem 13. Dai 1845.

1160 Der am 17. b. M. gegrundete fandwirthichaftliche Berein ju Bromberg versammelt fam Sonnabend, ben 7. Juni c., Bormittage 10 Uhr, im Lofale bes herrn Raufmanns Roller.

Bur Berathung und refp. Enticheibung fommen:

- 1) Die Frage: Goll ber Berein ein Zweig: Berein bes Central Bereins far bie Pro-
  - Die Statuten fur unfern Berein.

3) Die Mabl bes Morftanbes.

Die refp. Mitglieber bes Bereins und alle, welche bemfelben noch beitreten wollen, weiben erfucht, biefer wichtigen Berathung ihre Theilnahme nicht ju verfagen.

1161 Eine Ziegelei mit borguglichem Lehm und nabe ber Stadt Erin gelegen, fieht auf 3 ober mehrere Jahre auf 8 Billigfie jur Berpachtung.

Dominium Bertberg, ben 19. Mai 1845.

1162 Das Erbpachtevorwer Pfaczsowo und Rolonie Pfaczsowte, im Mogilnoer Kreife, find auf freier hand; werfaufen und können in Johanni d. J. jum Eigenthum übernommen werben. Diefelben haben über 1000 Morgen Magd, Ridchenindalt und freie Weibe in dem Königl. Währen, fosten 16,000 Spir., von welchen 6000 Spir., kefem beienn, der Reff aber gleich ausgezahlt werden muß. Die när beren Bedingungen können am Orte eingefer dem werden.

Folwark wieczysto-dzierżawny Płaczkowo i kolonia Płaczkowko, w powiecie Mogilninskim, są z wolnej ręki do sprzedania, wejście w possessyą na S. Jan r. b. Mają przeszło 1000 mórg magdeburskich rozległości, wolne pastwisko w borach królewskich; kosztują 16000 tal., z tych 6000 tal zostaje na gruncie, resztę zaraz wypłacie trzeba. O bliższych warunkach dowiedzieć się można na miejscu.

1163 Am 1. Juni c., nachmittage um 2 Uhr, follen in bem Bohnhaufe bes Unterzeichr neten, an ber britten Schleufe, zwei Pferde, fo wie ein Bagen mit eifenbeichlagenen Rabern und Korb, und Geschirr zu ben Pferden, gegen gleich baare Bezahlung vertauft werden.

Bromberg, ben 21. Mai 1845. Dicael Benbland, Schlenfenmeifter.

1164 Mein sub Rro. 119 am Marte belegenes Dans, bas bie herren Reinert & Thiel feir 16 Jahren bewohnen und barin eine blubende Nahrung baben, bin ich Billens mit ben baju geborigen Wiefen aus freier hand ju berfaufen, und bitte Raufluftige fich bei mir ju melben.

Bromberg, ben 21. Mai 1845.

Wittme Grunmalb.

1165 Meine Bohnung ift unweit der Dangiger Chaussee im Saufe bed Gaftwirthe herrn Gliefeipnefi.

Bromberg, ben 21. Mai 1845.

la Notty, Roniglicher Regierungs : Departements , Thierarit.

1166 Das mir geborige Erbpachtsgut Sjegeglin, & Meile von ber Rreibftabt Mogilno, 6 Meilen von Bromberg belegen, beabsichtige ich aus freier hand zu verkaufen. Das Areal ber tragt 571 Morgen 157 [Ruthen.

Rrusja Bamfoma.

Unna Debring.

1167 In ber Thorner Borftabt hiefelbft ift ein fleines Saus nebft baju gehörigem Garten ju berfaufen. Das Rabere bei ber Amteblatts: Erproition.

1168 Reuen rothen und weißen Rleefaamen, Lucerne, Thymothee: und Rhengrasfaamen empfiehlt Carl Arit.

1109 Guten Meth, aus reinem honig gebraut, vertauft ju 6 Sgr. bas Berliner Quart, und guter Ririchwein ift ebenfalls ju billigen Preifen vorrathig bei J. 2. Jacobi in Bromberg.

1170 Bur biefidbrigen Bollichur empfeble ich wieder eine Auswahl ber vorzuglichften Schaafsicheeren; auch werden alte Scheeren bei mir geschiffen und in brauchbaren Stand geseht. B. B. Bille, Mefferschmidt in Bromberg.

1171 Mue Samereien, wie: Rice, Lucerne, Thymothee und bergleichen billigft bei M. C. Tepper.

1172 Meine lanbliche Bestigung Sosnowsa genannt, welche im Areise Chobziesen, nabe ber Sauvigalter Dziembowo, & Meile von ber State lugge, 1 Meile von der Garnisonstate Schneit, 1 Meile von der Areisstate Chobziesen und bart an bem Regftuffe belegen ift, mit gang neuen Wirthschaftsgebauden versehen und aus folgenden Aufturarten bestehend, als:

116 Morgen Acker, 45 Morgen einschnittiger Wiesen, 70 Morgen jungen Balbanwunchs, 30 Morgen Torfbruch, in welchem mehrere Millionen Torfziegeln gewon, nen und jum Berfauf gestellt und mit 1 Thir. 10 Segt. pro mille abgesetzt werben können, und welche baburch, baß sie gebrannt eine weiße Usche geben, fich besonderd gut jur heizung eignen, sowie einem Obsigerten von 1 Morgen;

bin ich Billens aus freier Sant ju vertaufen und bin beehalb am 12. Juni b. J. einheimisch angutreffen.

Rrzepisgyn bei Erin, ben 12. Mai 1845.

Sonrobert, Gutspachter.

1173 Einem hoben Abel und geehrten Publifo erlaube ich mir bie gang ergebene Ungeige ju machen, bag ich mich bierorte ale Stubenmaler und Lafirer niebergelaffen habe, und indem jablreiche Beftellungen bitte, verfpreche ich folde prompt, billig und jur Zufriedenheit auszufubren.

Bromberg, ben 19. Mai 1845.

Muguft Rendelbacher, Thorner Ctrage Dro. 226.

- 1174 Eine fehr gute Drehbant, bie fur Drechbler auch jum Metallbreben paffend ift, ficht jum Berkauf beim Mefferichmied Bille in Bromberg.
  - 1175 Schaaficheeren befter Qualité empfehlen billigft Julius Dufolff et Comp.
- 1176 Auf bem Nittergute Erzebon, bei Lobfens, wird ein Mablen : Banwerfmeifter gesucht, ber ben Aufbau eines hollandere oder einer Boefwindmuble mit amerikanischem Eriebwert, gegen Kantion nicht unter 500 Ehle, aberninunt, oder solchen fur eigene Rechnung auf Erbe pacht aussubrt, vobei möglichte hilfe jugesagt wirb.

# Amtsblatt

# DZIENNIK URZĘDOWY

Der

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

# *№* 22.

Bromberg, den 30. Mai 1845. Bydgoszcz, dnia 30. Maja 1845.

## 1177 Allgemeine Gefetfammlung.

# Das 11. Stud ber biedjahrigen Gefets

Rro. 2563 bie Concessiones und Bestätigungs. Urtunbe fur bie Berlin: hamburger Eis fenbahn: Gefellichaft. Bom 28. Februar 1845;

Rro. 2564 ben Bertrag jwischen Preußen, Danemark, Meckienburg, Schwerin und den freien und Sansestädten Lübest und Damburg, die Derfellung einer Eisenbahn: verbindung jwischen Bertim und Samburg betreffend. Bom 8. November 1841;

Rro. 2565 ben Bertrag zwischen Prengen, Odnemart, Mecklenburg: Schwerin und ben Senaten ber freien und hanfelfabte füber und hamburg, die Jeststellung der Berbaltnisse ber hamburg vorgedorfer Eisendahn zur Berlin-Bergedorfer Eisendahn zur Berlin-Bergedorfer Eisendahn betreffend. Wom 8. November 1841;

## Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 11. tegorosznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2563. Dokument koncessyi i potwierdzenia dla Berlińsko-Hamburskiego towarzystwa kolei żetaznej. Z dnia 28. Lutego 1845.

Nrem 2564. Umowę między Prussami, Danią, Meklenburg-Skwierzynem I wolnemi miastami hanzestyckiemi Lubeką i Hamburgiem, tycząca się zaprowadzenia związku kolci żelaznéj między Berlinem i Hamburgiem. Z dnia S. Listopada 1841.

Nrem 2565. Umowę między Prussami, Danią, Meklenburg-Skwierzynem i Senatami wolnych i hanzeatyckich miast Lubeki i Hamburga, względem ustanowienia stosunków Hamburgsko-Bergedorfskiej kolei żelaznej do Berlińsko-Bergedorfskiej kolei żelaznej. Z dnia 8, Listopada 1841. Rro. 2566 bas Privilegium jur Ausgabe bon brei und ein halb prozutigen, auf jeden Jubaber lautenden Obligationen im Ger samuntbetrage von 28,100 Thir. fur die Stadt Memel. Bont 14, Mär; 1845;

Bro. 2567 bie Befanntmachung über bie Ber flatigung ber Prenglau: Molishagen chen Chaustebau; Attiengefellschaft. Bom 16. April 1846.

Nrem 2566. Przywiléj na wydanie półczwarta procentowych, na każdego dzierżyciela opiewających obiężów w ogółowej aummie 28,100 tal. dla miasta Klajpedy. Z dnia 14. Marca 1845.

Nrem 2567. Obwieszczenie tyczące się potwierdzenia Prencławsko - Wolfshageńskiego towarzystwa akcyowego w celu założenia gościńca żwirowego. Z dnia 16. Kwietnia 1845,

## Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyl.

I178

N Bolce einer unterm 11. vorigen Monack boberen Ders ertaffenen beclaratoriemen Ber fimmung find ber im bieslabrigen Amerblat Bero. 12 unterm 5. März c jur Kenntnig ger brachten Zodelle ber Gemerbeftenere: Berröge für bie Prancreien flatt ber bie Staucreien flatt b

Stosownie do wydanego z wyższego ramienia pod dniem 11. z. m. objaśniającego postanowienia, umieścić należy w podanej przez Dziennik urzędowy Roc. 12. pod dniem 6. Marca r. b. do wiadomości tabelli ileści podatku procederowego, zamiast trzech wierszy pozycye prognosyjne obejmujących, następujące cztery wiersze:

| Scheffel.                | Centner.<br>Centnar.                                                                                                                                            | Braumalisteuer.<br>Podatek od slodu<br>na piwo |                    |                   |                           |                     | Gewerber<br>feuer.<br>Podat, pro-<br>cederowy. |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                          |                                                                                                                                                                 | Thir.                                          | Gar.               | 91.               | Thir.                     | Sar.                | gur.                                           |                      |
| 1872-2048<br>2088 - 2232 | $10601^{\circ}_{1}-1253^{\circ}_{14}$<br>$1253^{\circ}_{14}-1398^{\circ}_{1}$<br>$1398^{\circ}_{14}-1494^{\circ}_{14}$<br>$1494^{\circ}_{14}-1639^{\circ}_{14}$ | 835<br>932                                     | 4<br>21<br>4<br>12 | 3<br>5<br>3<br>10 | 835<br>932<br>996<br>1092 | 21<br>4<br>12<br>25 | 5<br>3<br>10<br>2                              | 24<br>28<br>30<br>32 |

mas bie Beranlagungs: Behorben fur bie Folge ju beachten baben.

Bromberg, ben 17. Mai 1845.

Ronigt. Regierung, Abeheilung fur birecte Greuern ic.

co władze rozkładowe na przyczłość zachowywać powinny.

Bydgoszcz, dnia 17. Maja 1845.

Dyuguszcz, dnia 17. Maja 1845.

Król, Regencya. Wydział podatków stałych etc.

1173 Den Berfauf bes Milbpretts mabrend ber Schone

Tyczy się sprzedawania zwierzyny w czasie ochrony.

Die in unferm Umteblatt pro 1827, Grud

Umieszczone w naszem Dzienniku urzęde-

14 Seite 246 Dro. 1019 enthaltene Befannts machung, welche mortlich lautet:

"Rach G. 6 Titel III. ber Forft Drbnung bom 8. Oftober 1805 ift ber Berfauf, mithin auch ber Rauf alles Bilbpretts auf ben Marts ten mabrend der bestimmten Schongeit, vom 1. Mary bis jum 24. Auguft, ohne Ausnahme verboten. Da ce jedoch an einer Strafbeffims mung, binfichte bes Unfaufe bes Biloprette, wahrend ber Schonzeit mangelt, fo finden wir und jur Berminde: ung ber rudfichtelofen Bild: Contraventionen veranlage, Rraft ber Ermache tigung nach f. 11 ber Regierunge, Inftruction bom 23. Ofrober 1817, bierauf eme Strafe und gwar : auf ben Unfauf

eines Ctuck Rehwilbes eine Strafe bon 10 Thir., eines Dafen eine Strafe von 3 Ehir., eines Mebhuhns eine Strafe von 2 Thir.,

hiermit feffgulegen, wovon bem Dennncianten Die Baifte jugefichert mirb.

Bur Bermeibung etwaniger Rachtheile wird bas Dublifum noch barauf aufmertfam gemacht, baf ber Einwand, foldes Bilbprett aus bem benachbarten Ronigreich Bolen bejor gen ju haben, nur bann als begrundet anger nommen werden wird, wenn barüber ber firengfte Bemeis jur Stelle geführt werben fann."

wird hierdurch in Erinnerung gebracht. Bromberg, ben 9. Mai 1845. Ronigliche Regierung, Abtheilung fur Directe Steuern, Domainen und Forften.

1180 Betilgte Collfrantbeit.

ie Toufrantheit unter bem Rindvieh in Bifchin, Chodziesener Rreifes, ift getilgt, west balb Diefer Ort fur Mindvieh, Rauchfutter und Dunger wieber geoffnet worben ift. Bromberg, ben 10. Mai 1845.

. Abtheilung Des Innern.

wym pro 1827 oddział 14 str. 246 Nro. 1019 obwieszczenie następnie brzmiące:

"Wedle S. 6. Tyt. III, ordynacyi leśnej z d. 8 Października 1805 r. zakazaném jest bez roinicy wazelkie przedawanie a tem samém i kupowanie wszelkiej zwierzyny na targach w przeciągu ustanowionego czasu. ochrony od 1. Marca az do 24. Sierpnia. Ponieważ zas na ustawie karalnej we względzie sprzedawania zwierzyny w czasie ochrony shyea, widziemy się powodowani, celem puskromienia bezwzględnych I intrawencyów zwierzyny, w moc stuzącej nam wedle S. 11. instrukcyi dla Regencyow z dnia 23. Pażdziernika, nastopną postanowić kare, to jest: za sprzedawanie

jednej sztuki sarny . . . 10 tal. zająca . . . - 'kuropat :y .

któréj polowa denuncyantowi się przyrzeka.

Celeni usmięcia jakowych uszkodzeń, zwraca się uwaga publiczności na to, że wybieg, jakoby takową zwierzyne z rasiedzkiego Krolestwa Polskiego dostano, w tenczas tylko za uzasadniony uważanym będzie, gdy na to jaknajścislejszy dowód na miejscu złużony zostanie."

ponawia się niniejszem. Brdgoszez , dnia 9. Maja 1845. Król. Regencya. Wydział podatków stałych, ekonomiów i lasów.

Uśmierzona chorobe szeleniany.

o uśmierzeniu choreby szalenizny pomiędzy rogatem bydłem w Wyszynie, powiatu Chodzieskiego, otworzono napowrot to miejece dla rogacizny, ostréj paszy i mierzwy. Bydgoszcz, dnia 10. Maja 1845.

Wydział spraw wewnętranych.

1181 3ahrmarfte : Berlegung.

Der nach bem biesichrigen Kalenber ben 9. Juli c. angeseste Jahrmarkt in ber Stabt Chobziefen, wird auf ben 9. Juni c. hierburch verleat.

Bromberg, ben 15. Mai 1845.

Abtheilung bes Innern.

#### Przełożenie roczniotargu.

Ustanowiony wedle tegorocznego kalendarza na dzień 9. Lipca r. b. roczniotarg w mieście Chodzieży, przekłada się niniejszem na dzień 9. Czerwca r. b.

Bydgoszcz, dnia 15. Maja 1845.

Wydział Spraw wewnętrznych.

## 1182 Perfonal . Chronif.

Ce. Majefidt ber König haben Mergnabigft geruht, ben Domainen Bachter, Ober Ammunn Derrmann ju Birfis, jum Umterath und ben Domainen Rentmeifter Tonn ju Mogilno, jum Demainen Rath ju ernennen.

1183

Der Raufmann herr Bilbelm Bothe ju Bromberg, ift als General: Anent ber hagele fchaden . Wersicherungs Gesellichaft zu Erfurt, für ben Regierungsbezirf Bromberg ernannt und bon uns bestätigt worben.

1184

Der bieberige Rreiethierargt in Lauenburg, la Notte, ift jum hiefigen Departemente Shierargt ernannt worben und hat biefen Poften bereits angetreten.

1185

Der Schulamtefandidat Carl Surgnnefi, ale interimiftifcher Lehrer bei ber fatholifchen Schule ju Padniemfo, Kreifes Mogilno.

#### Kronika osobista.

Najjaśniejszy Pan mianować Najlaskawiej raczył dzierżawog ekonomii oberaminana Herrmann w Wyrzysku, radzcą amtowym, rentmistrza ekonomicznego Tonn zaś w Mogilnie, radrcą ekonomicznym.

Kupiec pan Wilhelm Bothe w Bydgoszczy, 20-stał mianowany i przez nas potwierdozy jeneralnym agentem towarzystwa zabozpieczenia klęsił gradobieja w Erfurcie dla obwodu Regencyi Bydgoskiej.

Dotychczasowy weterynarż powiatowy w Lauenburgu la Notte, został mianowany tutejszym weterynarzem departamentowym i rozpoczął już swe urzędowanie.

Ubiegający się do urzędu szkolnego Karol Surzyński tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Padniewku, powiatu Mogilnińskiego.

## 1186 Befanntmachung.

In Stelle bes feines Umtes als Schiebemann entlaffenen bormaligen Gupernungenar Lubwig Dorf in Annal Rolonie A., ift ber Gerichts, ichulz heinrich Schmibt ju Bielonke, fur ben

#### Obwieszczenie.

VV miejsce Ludwika Dörk, byłego sapernumeraryusza z urzędu jako sędzia polubowny oddalonego i w osadzie kanałowój A. zamieszkałego, został sołtys Henryk Schmidt Begirf Bocianomo als Schiebsmann gemable, beftätigt und vereibigt worden.

Bromberg, ben 5. Mai 1845.

Ronigliches Dberlandesgericht.

z Zielonki, dla obwodu Bocianowskiego, na sedziego polubownego obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 5. Maja 1845.

Król Główny Sąd Ziemiański.

#### 1187 Befanntmachung.

In Stelle bes berftorbenen Schiebsmanns Schmibt ift ber Oberforfter Carl Molbenhauer ju Barcin, fur ben Begirf Barcin, im Cou: biner Rreife, jum Schiedemann gemablt, be: flatigt und vereibigt worden.

Bromberg, ben 6. Mai 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

#### Obwieszczenie.

miéjsce amarłego sędziego polubownego Schmidt, został Karol Moldenhauer, nadleśniczy w Barcinie, dla obwodu Barcińskiego w powiecie Szubińskim, na sędziego polubownego obrany, potwierdzony i przysiega zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 6. Maja 1845. Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

#### 1188 Befanntmachung.

In Rledo, landrathlichen Rreifes Gnefen, ift eine fontraftliche Gali Gellerei errichtet und beren Bermaltung bem Raufmann Checinsti bafelbft unter ber Bedingung übertragen, bas Cali fomobt in ungetheilten Gebinden und Cacten, als auch in geringern Mengen nach bem Musgewicht und nur ju bem gefehlichen Magagin: Preife ju berfaufen. Gie bat ihren Debit fcon eroffnet.

Ein an ber Berfaufoftelle und im Galg: Dieberlage: Lofal offentlich ausgehangter Carif bestimmt bie Gewichtsmengen, nach welchen ber Berfauf bes Galjes ju gelchehen hat, und ben bafur in Gelbe ju entrichtenben Preis.

. Befdwerden über nicht bereite Abfertigung bes Gellers, wie fonflige Beeintrachtigungen find bei ber Steuer , Receptur in Rlecto, oder bei ber Polizei: Begorbe bafelbft angubringen.

Pofen, ben 9. Mai 1845.

Der Provingial . Steuer . Direfter.

b. Maffenbach.

#### Obwieszczenie.

Kłecku, powiatu Gnieznińskiego, jest kontraktowy skład soli sprzedażnej urządzony i do zawiadywania tamecznemu kupcowi Chęcińskiemu pod tym warunkiem przekazany, aby sól nietylko w nienaruszonych beczkach i miechach, ale też i w pomiejszych ilościach wedłag wywagi i tylko za ustanowioną cenę magazynowa sprzedawał.

Publicznie wywieszona w miejscu sprzedaży i składzie soli taryfa ustanawia ilości, w których się sól sprzedawać ma i cene w pieniądzach zań opłacić się mającą.

Zażalenia względem zwłoku w odprawie, z strony sprzedsjącego i jakiego bąć kolwiek uszczerbku, mają się do receptury poborowej w Kłecku, lub też do tamecznej władzy policyinéj podawać.

Poznań, dnia 9. Maja 1845. Prowincyalny Dyrektor poborów. Massenbach.

1189 Befauntmachung.

Al Le bei ber Ronigl. Bant in Friedrich & b'or belegten Rapitalien werben bierburch ben Glaus bigern jur Bidd'jablung mir fechemonatlicher Kriff gefinbigg.

Gollte etwa ber Umsah bes Goldes in Courant gewinscht werden, so find wie bereck, seiden, ben Kriedrichsdoor zu 53 Thr. gerecht net, zu bewirken, und fordern die Glaubiger, welche ben Umsah keadschiegen, auf, thren brekläusgen Unterug, entwede bei der Jaupt Bank: Depoliten Kasse bier felde, oder bei derrienigen Produziale Bank, wo die betressende ust, dinnen sech Wochen, von beute ab, schrifte tingeneichen Die Kapitalten uch fürftlich einzeichen Die Kapitalten ubst Jauren, auf deren Umsah giet, so ben und bank der Kindbigungsfrist unterden Die Kapitalten ubst Aufrag eine geit, vorden dem Ab auf der Kindbigungsfrist un Grechtiches der

Jeber Glaubiger, welcher fein Kapital bie jum Berfalltage, fpateffens bis jum 10. Der gember b. J. nicht erbebt, bat fich bie nach: theiligen Folgen ber Berfaumung felbft beizur weffen.

Sur biejenigen Glaubiger, welche besondere fchriftliche Rundigungen erhalten haben, behalt es babei fem Bewenben.

Berlin, ben 15. Dai 1845.

Ronigliches Saupt : Bant . Directorium. (geg.) Bitt. Reichenbach. Meyen.

Obwieszczenie.

VV szelkie w Królowskim banku w Frydryksdorach umieżczone na prowizyą kapitały wypowiadają się ninicjszem wierzycielom ku zapłaceniu w praeciągu szesciomaiesięcznej doby.

W razie życzenia zamiany złota na kuront gotowi jesteśmy takową Frydrykedor po 5½ tal nakutecznić, wzywany wierz cieli tę zamianę zamierzających, ażely swe w tej mierze wnioski albo do kasy depozytalnej tutój rzego głównego barbu, lub do tego bankowa, podług jej treści, wyptaconą być winna w przectągu sześciu tygodni, od dnia dzisiej szego rachując, na piśmie uczynili. Kapitaty wraz z prowtzyą, o zamianę krórych żadnego wniosku nieuczyniono, wypłacone costaną, po upłynieniu doby wypowiedzenia, we Frydrykadorach.

Każdy wierzyciel, który swego kapitalu sz do ostatniego terminu wypłaty, najpożniej sz d. 10. Grudnia r. b. nieodbierzes, przypie cobie sam b dzie winien szkodliwe skutki zyopóżnienia wynikuje megace.

Co do wierzycieli, którzy csobne wypowiedzenia na piśmie odebrali, pozostaje się przy takowych.

Berlin, dnia 15. Maja 1845.

Król. Dyrektoryum Głównego Banke. (podp.) Witt. Reichenbach. Meyen.

1190

em Mechanifer J. hoffe in Stettin, ift unterm 7. Mai c. ein auf Ucht hintereinanderfole ant einen fitte ben gangen Umfang bes Breuflichen Staats gilliges Patent

auf einen felbsthatigen Sicherheiteshahn jur Berhinderung ber Gasausfiormung in bie erleuchteten Raume, welchee nach Zeichnung und Beschreibung und Mobellen ertheilt worden,

1191

Dem Kaufmann Carl Ferdinand Bilbegans, Chef ber Sandlung J. C. Tieding und Comp. ju Magbeburg, ift unterm 2. Mai 1845 ein auf Ucht hinteremanderfolgende Jahre und fur ben ganzen Umfang bes Preuflichen Staats gultiges Patent

auf eine mechanische Borrichtung jum Dippen und Brechen (Braden) von glachs

in ber burch ein Mobell nachgewiefenen Bufammenfegung

ertheilt worden.

1192

Dem Indersiederei-Direktor C. Sanewald und bem F. Groß jn Lossen bei Brieg, ist unterm 5. Mai c. ein auf Ucht hintereinandersolgende Jahre und für den ganzen Umsang bes Preußti schen Staats gutriges Patent

auf ein Berfahren beim Rroffallifiren bes Buctere und auf eine baju angewendete

Borrichtung, foweit biefelbe als nen und eigenthamlich erfannt worben,

ertheilt morten.

1193

Den Luchfabrifanten Forstmann und Duffmann in Werben, ift nuterm 5. Mai c. ein auf Acht hintereinauberfolgende Jahre und fur den gangen Umfang des Preußischen Staats gutte geb Batent

auf eine burch Zeichnung nub Befchreibung nachgewiesene niechanische Borrichtung au Rrahmaschinen jum felbstrhatigen Durchbrechen und Abnehmen bes Wollpelges, ertheilt worben.

1194

em Schulamte Ranbibaten August Rruger in Wittenberg, ift unterm 5, Mai c. ein auf Ucht hinteremanderfolgende Jahre und fur den gangen Umfang des Prengifchen Craacs galte ges Patent

auf eine hemmung fur Venbelilhren in ber burch Beichnung und Befdreibung nache gewicfenen Bufammenfenung,

ertheilt morben.

1195

em Ingenieur Friedrich Reften gu Guter Doffnungehatte, im Rreise Onieberg, find unterm 6. Mai c. imei auf 8 hintereinanderfolgende Jahre und fur ben ganzen Umfang bes Preufischen Seaats gultige Patente und jwar:

1) auf eine Borrichtung jum Erodnen bes Rauchtabacte mit falter Luft, in ber burd

Beidnung und Befdreibung nachgewiefenen Bufammenfegung und

2) auf eine Worrichtung an Grabrigen Lofomotiben und Wagen, Behufe herborbinu gung einer gleichmäßigen Belaftung ber Raber, imgleichen auf eine Borrichtung an Lofomotiben, Behufe Juridefibrung bes mechanisch mit fortgeriffenen Waffere is ben Keffel', wie beibe Vorrichtungen in ben eingereichten Zeichnungen und Beschreibunagn nadaewiesen find.

ertheilt worben.

1196

Das dem Riethmacher Johann Rarl Rras ju Elberfelb unterm 20. Juni 1844 ertheilte Batent

auf eine neue Urt Riethblatter nehlt Gebranche Dorrichtung nach ber vorgelegten Beichnung und Beichreibung, um fowohl glatte als faconnirte Gewebe burch Gim foliagfaben bargufiellen, welche von ber graben jur bogenförmigen Linie und umger kebrt übergeben,

ift erlofchen.

Dietzu ber affentliche Ameiger Dre, 22.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

# № 22.

1197 Befanntmadung.

Folgenbe im Samterfchen Rreife belegenen Guter:

1) Sebjing nebft Sebjinto und Baleffe mit Musichluß bon Garbia,

2) Zajacgfomo mit Ausschluß bes Borwerfs Dobboromo.

follen von Johannis 1845 auf brei aufeinan: berfolgenbe Jahre, bis Johannis 1848, und mar: Gebring in termino - --

ben 13. Juni b. 3., Bajacifomo bagegen

ben 14. Juni b. 3.,

jebes Dal Rachmittags 4 Uhr, im Canbichafter hanfe an ben Deiftbietenben verpachtet werben.

Jeber Licitant ift verpflichtet, jur Siches rung bes Gebots eine Caution von 500 Thir. får jedes Gut befonders fofort ju erlegen und erforberlichen Salls nachjumeifen, bag er ben Dachtbebingungen überall nachzufommen im Stande ift. Die Pachtbebingungen tonnen in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Pofen, ben 15. April 1845.

Provinzial Landschafts . Direttion.

Obwieszczenie.

Nastepujace dobra w powiecie Szamotulskim położone:

- 1) Sędziny z Sędzinkiem i Zalesiem prócz Sarbi,
- 2) Zajączkowo prócz folwarku Podborowa,

będą przez publiczną licytacyą wydzierżawione najwięcej dającemu na trzy po sobie idące lata od S. Jana 1845 do tegoż w roku 1848, a to:

Sędziny w terminie dnia 13. Czerwca r. b. po południu o godzinie 4.,

Zajączkowo zaś w terminie dnia 14. Czerwca r. b. po południu o godzinie 4. w domu Towarzystwa Kredytowego.

Każdy licytant na zabespieczenie podaněj summy dzierżawnéj złożyć winien 500 tal. kaucyi na kaide dobra i w razie potrzeby udowodnić, iż warunkom dzierzawnym zadosyć uczynić może, które na żądanie registratura nasza do przejrzenia przedłoży.

Poznań, dnia 15. Kwietnia 1845.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

1198

Betannemadung.

Die Inhaber ber Großherzoglich Bofenfchen Pfanbbriefe werden hiemit in Rennt-

nis gefest, bag bie Berloging ber in termino Beibnachten 1845 jum Tilgungefond erforberr lichen 4 und 35 per. Pfandbriefe, am 4. und 5. Juni d. I flatt finden und bag bie kinder gezogenen Annumern den 6. befieben Monard in unferm Sefchäftelsfale und beititen Bug nach ber Ziehung an ben Korfen von Berlin und Breslau ausgehangen werden und bies fer Ausbang big ju beren Befantunachung durch bie öffentlichen Blatter dauern wird. Mofen, ben 21. Mai 1845.

General . Lanbichafte . Direction.

1199

#### Befannemadung.

Der Eigenthumer und Schulze Gottlieb Sichflabt ju Ragmierzewo, beabiichtigt auf eignen Grund und Boben eine gewohnliche Boctwindmuble mit zwei Gangen ju erbauen.

Indem ich bies Borhaben in Gemafibeit bes § 29 ber Gewerbes Ordnung bom 17. Januar c. hiemit jur allgemeinen Kennuif bringe, fordere ich die erwaigen Widersprucheber rechtigten auf, ihre Einwendungen gegen die neue Anlage binnen 4 Wochen bei mir anzumelden, Schubu, den 22. Dai 1845.

Der Ronigliche Canbrath Bernich.

1200

# Solzverfauf.

Bun bffentlichen Berfaufe ber in sammtlichen Belaufen ber Oberforfterei Zippnot vorhandenen eingeschiagenen Baus, Russ und Brennhölger, fiebt ein Ligitationsteimin am Conu abend ben 21. Juni, Bormittage 10 libr, im hiefigen Forsthause an.
31ppgon, ben 24. Mai 1845.

Der Ronigl. Dberforfter Eramnig.

1201

## Solzvertauf.

Bum öffentlichen Berfaufe ber aus ben Pletteichen bes Belaufs Lebehnke erfolgten Rubholger fiebt ein Ligitationstetmin am 24. Juni, Bormittags 11 Uhr, im Forsthause ju Lebehnke an.

Der Ronigliche Oberforfter Tramnig.

1202

## Betannemadung.

Die Augung ber kleinen Jagb 1) auf ben Felbmarken Wirfig, Karolewo, Pracie und Klafffe; 2) auf ber Felbmark Gabte und Gabter-Kolonie; 3) auf ben Felbmarken Birken bruch, Bickwerber, Frietrichhofeft und auf bem. Berichgebruch; foll auf ben Beitraum bom 1. Juni 1845 bis bahin 1851 öffentlich meistlietend verpachet verben. hierzu steht am 16. Juni

c., Nachmittags um 2 Uhr, im Forsthause Gruneberg, bei Wirsis, Bietungstermin an, ber mit bem Bemerfen hierburch bekannt genacht wird, bag die Jagdpachtbedingungen in den gewöhns lichen Dienststunden, albier und am Termintage in Gruneberg eingesehen werden können. Zelgniewo, ben 7. Wai 4845.

#### Ronigliche Oberforfterei.

1203 Der aus bem Dienfte bes Gutebesitiers v. Mabfiewic; entlaufene Gartner Martin Goweb, ben 26. Mpril 1845.

Ronigl. Lanbrath.

1204

# Befanntmadung.

Der biefige Handelsmann Moses Abraham bot am 24. v. M. den ibm von und unterm 28. März c., sud Mro. 17. auf 3 Monate ertbeiten Beispaß, so wie fein Gewerber Errififat jum Jandel mit furgen Waaren und roben Produften pro 1845, zwischen Lobsens und Wirfly verloren. Weder der Pas noch das Certifitat ift bis jest gefunden worden und es wird daber sowohl der Pas als das Errefifat als ungultig ertlart.

Der Magiftrat.

1205

## Befanntmadung.

weshalb ber binre ibr am 29. April b. 3. erlaffene Stechnief biermit jurudgenommen wirb. Bneien, ben 19. Mpril 1845,

Ronigl Land . und Ctabt . Gericht.

1206

# Betanntmachung.

Bur anderweitigen Berpachtung ber jur hiefigen evangelischen Kirche gehörenben acht Megwielen auf brei Jahre, haben wir, zusolge hoher Regierunges Berfügung vom 11. Sepstember pr., einen Licitationstermin auf den 5. Juni c., Nachmittage 3 Uhr, im Schullofale zu Belonke anberaumt, wozu wir Pachtliebhaber mit dem Bemerken einfahr, daß die Hälfte ber zu bietenben einjährigen Pacht im Termine als Kaution eingezahlt werden muß

Bromberg, ben 16. Dai 1845.

Das evangelifche Rirden - Rollegium.

1207

#### Befanutmadung.

Die hiefige Rammerei Bufchmarterftelle, mit ber ein Einfommen von jagrlich 24 Thir. verbunden ift, wird nachftene vacant.

veronner if, wir nachten bafer verforgungeberechtigte Judividuen, welche darauf reflectiren, auf: geforbert, fich bei und ju melben und uns die erforberlichen Zeugniffe vorzulegen.

Schulis am 25. Mai 1845.

Der Magiftrat.

1208

## Befanntmachung.

Der Bindmulee Anton Pankovefi beabschigtigt auf feinem dom Burger Earl Dudowsti albier ertauften, am Wege von Patoko nach Jansovo, linker hand belegenen Stude
kandes, 30 Aunthen von diefem Wege entlegen, eine Bodwindmuße mit 2 Mahladingen ju erkauen.
She ihm jedoch der nachgesuchte Confens bierzu ertheilt werde, werden in Gemäßbeit der H.
29 und 38 der Gemeetbordung vom 17. Januar c. alle diefengen, welche sich durch das bei abschiegte Unternehmen in ihren Nechten beeinträchtigt glauben, aufgesorbert, ibre Einwendung gen dagegen binnen 4 Wochen, bei Vermeidung der Präftusson, dei dem unterzeichneten Magis
strat anzumelben.

Pafosc, ben 24. Mai 1845.

#### Der Magiftrat.

1209 Den hiefigen Stabtmachtmeister: Poffen, mit dem ein jabrliches Sinkommen bon 36 Bir. und freie Wohnung verfnipft ift, wird mit dem I. Juli c. bacant. Es haben fich barauf reflektiernde Berforgungsberechtigte schleunigft bei uns ju melden und ihre Qualifikations, und Rubrungs. Alter vorzulegen.

Schulis am 24. Mai 1845.

#### Der Magtftrat.

1210 Die bei der Stadt Conit in Westpreußen belegenen abelichen Gater: 1) Gruneberg 3 Meile von Conit an der Berlin Danijger Soulie, mir 990 Magd. Morgen Actr und 35 Morgen Aleiten von Conit und zu Reiele von Der Sauffer, Mir 1098 Morgen Ucker, 35 Morgen Wiesen und 220 Morgen Baldweide; sollen auf 18 Jahre und mit bem barauf bestudichen vollständigen Inventarium am 20. Juni d. J., Wormittags 10 Uhr, in Kreinatten, die Conit, messbeten bet Dach; melibetend verpachtet werden. Als Minimum des Aachzinds wird 1. sic Gruneberg 1195 Thr. - 2. fur Powalfen. 1135 Thr.; als Pachtaution ber zwiesdes inatten für das Juventarium 1000 Thr. sur serber Gut sessessen Krojanten bei Conit.

1211

6 Eh aler Belobn ung. Ein Dahnerhund, braun, fart gebaut, mehr lang, als glattharig, an ber bintern



Seite bes Behanges, am linfen Ohr, in Folge fruherer Berlehung, einen facten Einstchnitt, if mir geftoblen worben. Derjenige, weicher mir biefen hund jurudibringt, oder fo nachweift, bag ich benfelben jurudierhalte, erhalt vom Unterzeichneten obige Belohnung, und wird jugleich biermit vor Ankauf biefes hundes gewarnt.

Pofen, ben 20. Dai 1845.

Carl Scholt, Marft Dro. 92.

#### 3 meite Infertion.

1212 Mothwendiger Berfauf.

Land. und Stadtgericht in Ergemefino.

Das ben Undreas und Christine Langeschen Erben gehörige, in bem Dorfe Telong, Mogile nore Kreifes, unter Bro. 2 belegene Zindgrund: flud, abgeschäht auf 4362 Blr. 23 Sgr. 4 Bf., jusige ber, nebst Oppothefenschein und Bare, foll

am 30. Juli 1845,

Bormittags 9 Uhr, an Torbentlicher Gerichter felle fubhaffirt merben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Grunbbefiber Gottfried Riegmann, als Bater ber minorennen Bealglaubigerinnen, Umalie Nathatia und Emilie Theresia Riegmann, wird biergu öffentlich vorgelaben.

Erjemefino, ben 15. April 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy we wsi Trlongu, w powiecie Moglinińskim, pod Nrem 2 położony, spadkobiercom Andrzeja i Krystyny Langom należący, oszacowany na 4362 tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykszem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 30. Lipca 1845 r.

przed południem o godzinie 9. w miejscu
zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomy z pobytu posiedziciel gospodarstwa Bogumił Kietzmann jako ojciec nieletnich realnych wierzycieli Amaili Nathalii i Emilii Teressy Kietzmann, zapozywa się niniéjszém publicznie.

Trzemeszno, dnia 15. Kwietnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

1213

Muteia e.

Eransportable Rausomeefiche, mit Speisewalzen verfehene und von mir vervollfommunete Dreichmaschinen find in meiner Fabrit jur beliebigen Unficht aufgestellt.

Struer auch nach ben besten mechanischen Principien gesertigte sogenante Warsischennachten, wie Trommelhechselmaschienen, Rerbestübechäufungs, Pflüge, Acter Pflüge, hermetische zu verschießende Ofentübren, Kochplatten und Bratosfen 2e.

Bromberg, ben 28. Dai 1845.

1845. D. Riemanns . Eifens und Mafdinen Bauanfalt.

1214 Bur biesishrigen Bollichur empfehle ich wieder eine Auswahl ber vorzuglichften Schaafsicheren; auch werben alte Scheren bei mir geschiffen und in brauchvaren Stant geset. R. B. Bille, Mefferschuidt in Bromberg.

Daniel by Google

Dritte Infertion.

1215 Mothmenbiger Berfauf.

Sprzedaż konieczna.

Land, und Stabtgericht in Trjemegno.

Mas den Christian und Anna Christian Müblbradtschen Seleuten gehörige, im Dorfe Balendje doine, Mogiloner Arcieles, aud Arc. 7 belegene, ju Erdzinstrechten beseiste Sauer liche Grundfläck, abseschätz auf 659 Thir. 13 Sar. 4 Pf., justoge der, neck Opportekenn

fchein und Bebingungen, in der Registratur einzusehenden Tope, foll am 5. Juli 1845,

Bormittage 9 Uhr, an ordentlicher Gerichte: felle fubhafirt merben.

Erzemegno, ben 8. Marg 1845.

Ronigliches Land. und Grabtgericht.

Sad Ziemske-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy we wsi Palendziu dolnem, w powiecie Mogilninskim, pod Nrem 7 położony, Krystysnowi i Annie Krystynie Mühlbradtom małżonkom należący, oszacowany na 659 tal. 13 sgr. 4 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być

dnia 5. Lipca 1845 r. przed południem o godzinie 9. w mlejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

kłych posiedzeń sądowych sprzedany. Trzemeszno, dnia 8. Marca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

1216 Den gangen Rachlag meines bier' verftorbenen Bruders, bes Stadtraths Paul Batoweft, beabfichtige ich jur Schulbentignng aus freier Sant zu veräußern, und lade Raufliebhaber zu bem Bebuf in ber Beit vom 24. Jum biefes Jahres bie bahm 1846 zu mir hier ein. Schubur, ben 17. Mai 1845.

1217 Meine Pacht von Berfome, Bongrowiecer Rreifes, expirirt ben 8. Juli c., west balb ich vom 3. Juli c. ab mein famutliches Inventorium in Pferben, Bieb, Schaafen, hauts inab lickergerathe bestehend, meistbietend aus freier hand gegen baare Zahlung verfausen will. Bu biesen 3weck bitte ich Kaufliebhaber in Berforvo um jahlreichen Bestich.

Chubin, ben 17. Mai 1845. Johann Batowell, Gutspachter von Bertowo.

1218

#### Betanntmadung.

Der Perr Bester nachsehend benannter Guter beabschitzt beren Berlauf. Diesel ben liegen im Bromberger Regierungs Bezief und Kreife gleichen Namens, sind von ben Jan beissäddern Bromberg J Meile und Nastel an der Nege 1 Meile, von der Bromberger Chausse is Weile und vom Bromberg J Meile und Nastel an der Nege 1 Meile, von der Bromberger Chausse is Weile und vom Bromberger Kanal f und Fwieren entsernt. Sie haben einen ertragreichen burchweg kleefsdigen Poden, bessen lage die Schauszucht ausgevordentlich begünftigt. Die Gebäude sind jum Theil neu, jum Weil in einem gang daulichen Zussander, nur auf einem geringen Borwerfe biben sie eine Aussachmen. Eine größartige Brennerei und eine sech gengenehm und beaueme Wohnung für den Guteberrn find erst jecht etrig geworden. Die Schreie sich in einem empfehenden Grade der Feinbeit. Das Acker, und Juggespann ist ansteichend dorbanden. Der Forst auf dem ersten Vorgenehichssicht der Kontentier der hetzte ber Keinbeit. Das Ausser und Brennbot in bedeuten dem Werth. Außer der jetzt leigisch zur Vorgenehichssicht der Derren Käusse veranlassen

Pfanbbriefeaufeihe find feine Schulben auf ben Gutern. Diefelben haben nach ben neuften

Bermeffungeregiftern folgenben Riacheninhalt:

1) Samflicino 933 Morgen 38 [Muthen Ader, 147 Morgen 163 [Muthen Biefen, 34 Morgen 156 [Muthen Datung, 1022 Morgen 60 [Muthen Forit, 87 Dorgen 117 Muthen Gemaffer, 30 Morgen 81 Dutben Soflage nud Garten, 25 Morg. 112 [ Muthen Graben, Bege ic., im Gangen 2282 Morgen 7 [ Muthen.

Therein 839 Morg. 22 [] D. Uder, 176 Morg. 86 [] D. Biefen, 4 Morg. 137 IR. Butungen, 3 Morg. 133 [ ] R. Gemaffer, 4 Morg. Bof- und Bauftellen, 15

Mora. 9 FR. Bege, Graben, im Gangen 1043 Morg. 27 []R.

3) Michalin 1030 Morg. 134 []R. Ucfer, 146 Morg. 171 []R Wicfen, 4 Merg. 98 DR. Sof: und Bauftellen, 8 Morg. 171 [ ]R. Bege und Graben, im Gangen 1191 Morg. 34 []N.

4) Bogacin 418 Merg. 69 []R. Uder, 52 Morg. 133 []R. Biefen, 8 Morg. 26 []R. Butungen, 6 Morg. 75 []R. Bemaffer, 12 Morg. 44 []R. Garten, Sof: und Baufiellen, 7 Morg. 107 [ St. Graven, Wege, im Bangen 505 Morg. 94 [ ] Dt.

5) Goncjorgewo 1012 Morgen Uder, 144 Morg. 157 [D. Biefen, 674 Morg. mit Dolg bestandene Butung, 18 Morg. 4 []R. Satungebruche, 74 Morg. 49 []R. Gewässer, 54 Morg. 3 []R. hof: und Bauftellen, 32 Morg. 196 []R. Bege und Graben, im Gangen 2011) Morg. 22 [] Dt.

6) Radpromo 752 Morg 20 [ ]R. Miter, 4 Morgen Sof: und Banftellen, 63 Morg. 122 []R. Biefen, 2 Morgen 25 []Dt. Gemaffer, 18 Morg. 24 []R. Bege, Graben.

im Gangen 840 Morgen.

7) Raipn 915 Morg. 58 Di Mder, 22 Morg. 107 Di. Garten, Sof. und Bang fiellen, 34 Morg. 76 [D. Biefen, 436 Dorg. 150 [D. mit Soly bestandene Dus tung, 21 Morg. Bruche, 2 Morgin 22 [Bemaffer, 12 Morg. 86 [Di. Bege und Graben, im Gangen 1444 Morgen 136 [Dinthen.

Der Rauf fann im Gangen, wie nicht minder auf einzelne Borwerte abgefchloffen merben. Auf franfirte briefliche, fomie perionliche Aufragen ertheilt Die Mommifration in Goncjorgemo per Rafel a. b. Dete, Die erforberuche Mucfunft.

#### Erfte Infertion.

1219 Rothwendiger Berfant. Sprzedaż konieczna.

Land. und Ctabtgericht in Ginefen. Das im Dorfe Chigdowo, Gurfener Rreit

fee, aub Dero. 3 belegen , ben Dartin und Ca: tharina Smiat mofiben Ebeleuten geborige bauerliche Grundflad, abgeschaft auf 424 Ebir. 3 Ggr. 3 Df., jufoige ber, neoft Oppothefens fdein und Bedingungen in ber Regiftratur ein: jufebenben Sare, foll am

21. August 1845, Bormittage 11 Uhr, an ordentliches Gerichter ftelle fubbaftite merben.

Suefen, ben 24. April 1845.

Sad Ziemsko-miejski w Gnieznie.

Grunt we wei Chiadowie, powiatu Gnieznin-kiego, pod Nrem 3 położony, Marcinowi i Katarzynie małżonkom Swiatowym nalezacy, oszacowany na 424 tal. 3 sgr. 3 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 21. Sierpnia 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejsch zwykłych posiedzen sądowych sprzedany,

Gniezno, dnia 24 Kwietnia 1845.

1220 Ich beabsichtige eiren 2000 Preußische Morgen Forsiland in einzelnen Parzillen von 20 Morgen an, in Erbpacht aufzugeben. Ich babe dazu einen Termin aben 10. Junic., im rothen Kruge zu Große Suchoren; angelest, in welchem bas Einstandsgeld und ber jabre liche Kanon so wie die übrigen Bedingungen befannt gemacht, und burch Uebereinsommen ober nigitation sessen felles fleit werben sollen. Rauflustige werden baju eingeladen, und fonnen bas Land ist Ausenschen nebmen.

Groß Enchorency, bei Erin , im Schubiner Rreife , Bromberger Regierungs; Derartement, am 15. Moril 1845. Der Ritterautsbefiger Manaboon Bollichlager.

1221 Meine laubliche Befitung Cosnowfa genannt, welche im Kreise Chobziefen, nahe ber Sauptguter Diembomo, i Meile von ber State Ligig, 1 Meile von ber Garnionfiabt Schnei bemußi, 1 Meile von der Kreisstad Ebodziefen und bart an bem Negfunfe belegen ift, mit aan nem Wirthicaftsachuben verseben und aus folgenden Kulturarten bestebend, als:

116 Morgen Ader, 45 Morgen einschnittiger Biefen, 70 Morgen jungen Balbe anwuchs, 30 Morgen Torfbruch, in welchem mehrere Millionen Sorfgiegeln gewons nen und jum Verfauf gestellt und mit 1 Thir. 10 Ser. pro mille abgesest werden tönnen, und welche baburch, daß sie gebrant eine weiße Alche geben, fich besonbere gut jur heizung eignen, sowie einem Obstanten von 1 Morgen;

bin ich Billens aus freier Dand in vertaufen und bin beshalb am 12. Juni b. 3. einheimifd angutreffen.

Rrgepisgon bei Epin, ben 12. Dai 1845.

Conrobert, Gutspächter.

#### 1223 Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Muf ben Grund bes in ber Schneiber Mms na Catharina Schulg, geb. Med alias Malfes iden Radlaffache von Mrocen gefdloffenen Erbregeffes d. d. Schneibemubl ben 23. Gue nif Couis ben 21. Oftober 1830 et dec onfirm. ben 25. Rovember 1830 ift ex decreto pom 3. Muguft 1841 fur ben Muguft Couls (i bt Bebienter in Berlin) ein Muttererbe bon 70 Ebirn. auf bem Sppothefenfolio bes bamais ber Bittme Diofine Couls, geb. Couls, gebo. rigen Grunbftud's Dro. 81 ber Altfabt ju Mrocjen in Rubr. III, sub Dro. 1 mit bem Bemerfen eingetragen, bag biefe Doft gleiche Rechte mit bem ebenbafelbft sub Dro. 2 gleiche geitig fur bie Chriftine Louife Schuly eingetrag genen Muttererbe von 70 Ebirn. babe, und bag fur beibe Boften anch bie bom Grunbftucke ab: und bem Grundflude in Mrocien Witfladt Dr. 126 jugefdriebenen Uderfinde perhaftet feien. Der jegige Befiger bes Grunbflude Dro. 81

Na fundamencie zawartego recessu działowego d. d. Piła dnia 23. Czerwca/Chojnica dnia 21. Pazdziernika 1830 r. et de confir. dnia 25. Listopada 1830 r. w sprawie pozostałości po krawcowej Annie Katarzynie Schulz z domu Mesk alias Malke z Mroczy, została w skutek dekretu z dnia 3. Sierpnia 1841 r. dla Augusta Schulz (teraz służącego w Berlinie) tegoż scheda macierzysta w ilości 70 tal. w księdze hypotecznej, wtenczas wdowie Rozyny Schulz a domu Schulz przynalezacego gruntu Nro. 81 na starym mieście w Mroczy rubr. III, sub Nro. 1, z tym zastrzeżeniem zaintabulowana, iż summa ta równe ma mieć prawo z cheda macierzystą 70 tal, dla Krystyny Luizy Schulz jedneczeanie tam pod Nro. 2 zaprowadzona i że dla obydwoch tych summ także i odpisane i do gruntu starego miasta w Mroczy Nro. 126 dofaczone czesei gruntu tego są odpowieber Altstadt Mroczen, Mühlenbesiger Earl Brunk, behauptet nun, daß die Forderung des August Schull; per 70 Tehr. getigt und daß dem Gläubiger erheilte Instrument vom 23. Juni 1830 nehft Hypotofkenschiebin vom 3. Aus guß 1841 verloren gegangen sei.

Es werden baber alle biejenigen, welche an die gedachte Boft, beren köfchung beantragt ift und resp. an das barüber ausgeftellte Justimment als Eigentbaner, Cessionatien, Pfando ober sonftige Briefsinhaber Anspruch zu mar den haben, bierdurch aufgeforbert, sich in dem

auf ben 13. Oftober c., Bormittags 10 Uhr, vor dem Deputirten, Orn. tands und Stadtgerichteinato Girmenfee, in dem hiefigen Gerichtegebaude anstehenden Ters mine ju meiden und ihre Ansprüche agtend ju machen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Ansprüche auf die gedachte Vost und das dars über eribeilte Instrument resp. des verhalteten Grundklichs vräftudirt und ihnen deshalb ein eruges Sulfchewigen aufertegt, das Instrument amortisitet, auch auf ferneres Anursen werte werben würde.

Lobfens, ben 22. April 1845. Ronigi. Land. und Gabigeriche.

1223 Befannemachung.

Das Borwerf Studzinfi, Schubiner Areis fet, bei Ein belegen, und 450 Morgen Ader und meistentbeits Biefen bestehend, ift dismembritt und baraus 30 Stabliffements bebilbet worden.

Bum Berfaufe berfeiben im Einzelnen, fieht ein Licitationstermin auf ben 24. Juli b. 3. um 9 Uhr in Studzinft an.

Das Ausbieten geschieht gegen Borbehalt in Dommialinies und ber gesehlichen Grunds feuer; bie abrigen Bebingungen sollen im Terinine befaunt gemacht werben.

Ber jum Bieten jugelaffen werben will,

dzialne. Właściciel teraźniejszy gruntu Nro. 81 na starym mieście w Mroczy, młynarz Karol Brunk utrzymuje teraz, że należność Augusta Schulz w summie 70 tal. jest zaspokojona i że wierzycielowi udzielony dobument z dnia 23. Czerwca 1830 wraz z wykazem hypotecznym z dnia 3. Sierpnia 1841 zaginiony został.

Wazyacy więc ci, którzy do rzeczonej śummy, której wymazanie jest wnioskowane i resp. do wystawionego instrumentu hypotecznego jako właściejele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub listowni pretensye mieć mniemają wzywają się nintejszem, aby w terminie

dnia 13. Października t. r. przed deputowanym Ur. Straensos sździą tu w miejscu posiedzeń sądowych pretenye swe zameldowali, albowiem w przeciwnym razle z takowemi na rzedzeną summę i na wystawiony instrument hypoteszny summy téj resp. na zastawny grunt prekludowanemi i im stąd wieczne milczenie natożone, instrument amertyzowany, a na dalezy wniosek Brunka summa ta wymszana bedzie.

Lobzenica, dnia 22. Kwietnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Folwark Studzinki w Szub'uskim powiecie pod Kcynią położony, z 450 morgów roli a najwięcć z tąk się składający, został na 30 posad podzielony.

Do sprzedaży tychże pojedynczo, został termin licytacyjny na dzień 24. Lipca t. r. o godzinie 9. w Studzinkach wyznaczony.

Sprzedaż nastąpi za zastrzeżeniem czynszu dominialnego i prawnego podatku gruntowego, a inne warunki mają w terminie być ogłoszone.

Kto do licytacyi przypuszczónym być

• 3

muß eine Raution von 40 Thlen in baarem Gelbe erlegen.

Dominium Szczepice bei Erin, ben 23. Mai 1845. b. 3ablocfi.

chce, musi kaucyą 40 tal. w gotówce złożyć.

Dominium Szczepice pod Kcynią, dnia 23. Maja 1845. Zabłocki.

#### 1224 - Rreiwilliger Berfauf.

Das mir gehörige, hier auf ber Brombert gerrafe sub Mro. 547 belegene Kruggrund; fild neht Aubober und 4 Morgen Garteuland, bin ich Willens im Wege einer freiwilligen Lietation am 23 Juni b. J., Mittage 12 litz, ju verkanfen, wobei ich bemerke, daß das gernante Grundfluf jum Betriebe der Gaffe wirthsichaft mit Realrecht versehen und mit keinem 3ins beklafter ift. Die Kanfebedungungen können bei der unterzeichneten Wittwe, in bem obengedachten Grundflufer wohnhaft, einzeholt werden!

Gnefen, ben 21. Mai 1845. Julianna Pranbolsta, Wittme.

Sprzedaż dobrowolna.

Gościniec do mnie należący, tu na ulicy Bydgoskiej pod Nrem 547 położony wraz z przynależytością i 4 morgi roli werzymej, życzeniem moini jest drogą d. browolnej licytacyi w terminie dnia 23. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 12. sprzedacy przyczym nadmieniam, że grunt ten do użytkowania dla gościnnego prawem realnym opatrzony i czynstem nie jest obciążony.

O warunkach kupna u podpisanéj wdowy na miéjscu powyż oznaczonym mieszkajacej dowiedzieć się można.

Gniezno, dnia 21. Maja 1845. Julianna Przybylska, wdowa.

## 1225 Stedbrief.

Mm 18. b. DR., um Connenaufgang, ift ber Rnecht Datthias Bochenet aus Lubost, Birnbaumer Rreifes, im Graben an ber Chauffee bei Dichalomo, hiefigen Rreifes, ermorbet ger funden. Er mar Tages vorber auf bem bis Dofen gebungenen, einfpannigen Bubrmerte feir ned Brobberrn mit einem unbefannten Deifens ben von gubodi. abgefahren. Daffelbe murbe unbeauffichtigt in einiger Entfernung bon ber Leiche, in ber Richtung auf Dofen, angetroffen. Der Berbacht bes Morbes laftet auf bem ermabns ten Reifenben, melder nicht ermittelt worben. Gein Gignalement, fowie baffelbe von einem Zeue gen bat angegeben werben fonnen, folgt nachfter bend. Die große Ungahl von Bunben, welche bie Leiche batte, ftellten fich fammtlich als Stich; und Schnittmunden bar. 3mei bavon haben bie Korm und Große ber Ccarfe einer Schar ferfiabichaufel. Der Berlette burfte frafrigen Widerftand geleiftet haben und ber Thater felbft nicht unberlett, wenigftens nicht obne Spuren von Blut an feiner Rleibung bavon: gefemmen fein.

List gończy.

Na dniu 18. b. m. około wschodu słońca, znaleziono zamordowanego parobka Macieja Bochenka z Lubosza, powiatu Międzychodzkiego, w rowie przy szosie wsi Michałowa, powiatu tutéjszego. Odjechał był dniem wprzódy z podróżnym nieznajomym na najetej furze jednokonnéj chlebodawcy swego. Zastano furę te w bliskiej odległości trupa w kierunku miasta Poznania. Porozumienie morderstwa popełnionego pada na owego podróżnego, którego jednak dotad nie wyśledziono. Rysopis jego, jak dalece opisany został przez świadka, niżej tu jest podany. Znaczna liczba ran na trupie znalezionych, zadane przez rznięcie i pchnięcie noże. Dwie z tych ran są w postaci i wielkości ostrza szada owczarskiego, szyli raczej sztaba owczarskiego żelazem oprawnego. Okaleczony, jak się zdaje, dat odpor sitny, a sprawca zbrodni popełnionej, zapewne sam nieuszedł nadwerczenia i nie jest bez śladu znaków krwi na odzieży.

Sammtliche refp. Biborben belieben auf ben Thater ju vigiliren, im Betretungsfalle ihn festigunehmen und an und abgulieften, überhaupt wird Jebrunan ersucht, ju feiner Ermittelung mitgumirten.

Pofen, ben 21. Mai 1845. Ronigliches Inquisitoriat.

#### Signalement.

Gewerbe angeblich Maler, Alter ungefahr Jabr, Größe 5 Auß 3 Joll, haare braun und lodig, nach oben gefammt, Stirn feei, Augenbraunen braun, Rafe länglich, Bart feit mehreren Sagen nicht rastrt, Gestäch voll, Gerichtsbare braunlich, Seatur untersetzt, Sprache beutsch, wenig polnisch.

#### Befleibung.

Ein langes Staubhembe von buntelblauer Leinmand, auf ben Uchfeln mit rother Schnur, ein Paar Salbfliefel und eine Muge.

Sachen: Ein Nachtlad von teppigartigem Benge über die Schultern getragen, ein Paar geblunte Zeugichuhe waren an ben Nachtlad gebunden und einen ichwarzilafirten Stod mit rundem Anopf in ber Dand.

#### 1226 Befanntmachung.

Die Jagd in ben Orchower Balbern, Kreis Mogilno, wird burch öffentliche Ligitar tion berpachter, und einige Birfenflaftern Ruch bolg werben bort verkauft.

Aus bem Grunde habe ich einen Termin auf ben 14. Juni b. J. anberaumt, um 11 Uhr Bormittage ju Orchomo felbft.

Es werden alfo die Liebhaber beffen und Kausstiffige eingeladen, mit bem Bemerken, bag fie an dem oben benannten Tage erscheunen möchten. Die Bedingungen werden am Tage der Ligitation bekannt gemacht.

Promno, ben 27. Mai 1845. Landschaftsrath L. v. Zawadgfi. Szanowne władze zechcą śledzić sprawcę zbrodni, a njętego nam odstawić; nadewszystko wzywa się każdego, aby wspolnie działać zechciał ku śledztwu zbrodniarza.

Poznań, dnia 21. Maja 1845.

Król. Inkwizytoryat.

#### Rysopis.

Proceder mniemany malarz, wiek okoto 30 lat, wzrost 5 stop 3 cale, włosy brunatne w loki do góry szesane, ezoło nieokryte, brwi brunatne, nospodługowaty, broda od kilka dni nie ogolona, twarz pełna,
cera brunatniawa, postać zwięzła, język niemiecki i nieco polski.

#### Odzież,

Koszula długa modra płocienna od kurzu z sznurkiem czerwonym na ramionach, półbuciki, czapkr.

Rzeczy: Zak (worek) nocny ź materyi do kobierca podobny, na ramionach noszony. Trzewiki przywiązane do zaku nocnego z materyi w kwiaty. Laska czarno lakierowana z guzikiema okrągłym.

#### Obwieszczenie.

Polowanie na borach w Orehowie, w powiecie Mogilniaskim, zostanie drogą publicznej licytacyi wydzierzawionem i kilka sążni drzewa brzozowego porządkowego przedaném.

W tym celu wyznaczyłem termin na dzień 14. Czerwca r. b. o godzinie 11. przed południem w miejscu w Orchowie.

Wzywam zatóm chęć dzieczawienia i kupienia drzewa mających, aby na dzień ten przybyć zechcieli. Warunki lisytacylne w dniu licytacyj przed rozpoczęciem takowej ogłoszonemi zostana.

Promno, dnia 27. Maja 1845.

Radzca Ziemstwa L. Zawadzki. .

1227 Sunf Stud Resmiefen find zu verpachten. Raberes beim Tabagift Bille an ber Buderfieberei.

1228 Die Nieberlage von Poliner Schuben und Stiefeln von M Dobl, bis jest an ber biefigen Daniger Brude, ift jest unter ber Firma, Breting & Pobl, hier an ben Marft Nro. 121 verlegt worben, und wird um gutigen Zusruch gebeten.

Bromberg, ben 18. Mai 1845.

Skład Poznańskich trzewików i butów ow Pobla do tego czasu przy tutejszém Gdańskim moście położony, terze pod firmą "Bretzing et Pohli" w rynek tutejszy pod Nrem 121 przeniesiony został i uprasza się o łaska-y wstęp.

Bydgoszcz, dnia 18. Ma'a 1845. F. Bretzing & Pohl.

1229 Betanntmachung.

Eingetretener Berbaltniffe wegen wird ber auf ben 20. und 21. Juni d. J. anber raumte Termin jum Berfauf meines Imventarii, biermit aufgehoben.
Mofchip, bei Grabowo, ben 24. Mai 1845. Der Guterachter Rubnte.

1230 Erfurter Sagelichaden : Berficherungs : Gefellichaft.

Mit Bejug auf Die Befanntmachung ber hiefigen Dochloblichen Regierung, Amtes blatt Rro. 20, bie bereits in Birffanfeit getretene Dagelicabene Berficherungs Gefellicaft ju Erfurt betreffend, erlaube ich mir ben Bertren Butdbefigern Die Augiege ju machen, bag ich ben Regierungs Bejief Bromberg eine General: Agentur übernommen habe und bevollmächtigt bin, die Policen sogleich nach Empfang ber Antrage auszusertigen.

Bur Erleichterung bes Gefcafts bin ich befcaftigt in jeber Rreisftadt einen Agenten

anjuftellen, beren Ramen binnen Rurjem befannt gemacht merben.

Bebe Ausfunft ertheile ich fofort, und find bie Statuten jederzeit bei mir ju haben. Bromberg, ben 20. Dai 1845.

Die Generalagentur. Bilbelm Bothe, in Firma Carl Schirach Bo. et Comp.

| 1231 Ein Grundstaf in gutem baulichen Justande, bieselbst im Pappenpful belegen, | 1201 Danie Grundstaf in gutem baulichen Justande Bequemlichkeiten, auch ger wölbte Kelker enthaltend, nehft einer wobleingerichteten Babeanstalt mit zinneren und juntaen Bannen, fupferum Rhöpten und Kesselfen, auch 2 Wassserbreiten bei ichen Dosst und Blumengarten, soll aus kreier Dand verkauft werben. Darauf Restlickneis belieben ibre Anerbetungen in portofreien Briefen an den Unterzeichneten einzusnehen. de sogleich sehe nabere erforberiiche Ausburft zu erreieine beeites bei Danzig im Wai 1845.

3. E. W. König, Mätier.

1232 Bu ber in bem Amteblate Rro. 21 vom Mai c. erschienenen Annonce wegen bes Berkaufs ber Guter Samsteino, Goncjorjewo ic. ic. wird noch hinjugefügt, daß, falle ber Bere kauf sich bie jam 14. Juni c. nicht eraliften laffen sollte, der Derr Bestiger gesonnen ift, die setben ju verzeitpachen. Die Beren Pachtlustigen werden daher eingeladen, sich vom 15. bie Juni c. bei dem Bevollmächrigten in Goncjorzewo zu melden.

# 1233 Allgemeine Preußische Alter-Versorgungs. Gesellschaft zu Breslau.

Unter Diefer Firma hat Geine Majeflat ber Konig bie von ben betreffenben Miniflerien vielfach gevruften Statuten unferer Gefellschaft burch nachfiebenbe Allerbochfte Genebe

migunge Urfunde:

"Bir Friedrich Bilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen ic, thun fund und figen hiermit ju wiffen, daß wir den beier beigehesteten Etatuten der un Breila u errichteten Allgemeinen Preußischen ulter-Berforgungs Erfelle ich aft Unsere landesherrliche Genehmigung und der Anstalt selbst die Rechte einer Corporation zu ertbeilen Und allergnaddigt dewogen gesunden haben; bestimmen jedoch dabei gugleich, das das Unsern Landesbehörden zuständig beisende Recht der Beaufsichtaung der neubegründeten Anstald vurch einen von Unserer Regierung zu Breeklau zu bestäunden, mit der unmittelbaren Theilnadme an allen wesentlichen Beschüssen und Geschäften der Direction des Instituts zu beauftragenden Commissaries auszeint merben soll. Berlin am 28. Februar 1845.

(L. S.) (geg.) Kriedrich Bilhelm (geg.) v. Arnim. (geg.) v. Uhben."

bie landesherrliche Benehmigung ju ertheilen gerubt.

Indem wir bies hiermit jur öffentlichen Renntnis bringen, machen wir zugleich ber tannt, bag wir ben herrn Polizeis Secretair L. Tumm in Bromberg zu unserm Dauptr Agenten fur Bromberg und Gebiet ernannt haben, und bei bemfelben Statuten und Aumeibunge Formulare jederzeit unentgelblich zu baben find.

Unfere Gefellichaft zeichnet fich burch bie Principien vor allen bieber in Dentichland befiebenben Renten: Berficherungs, Capital: Berficherungs Unftalten, Leibrenten: Berträgen und

Bittmentaffen baburch aus, baß fie:

1) Die von gewiffen Lebensaltern an ju beziehenden Penfionen im Boraus garantirt, 2) Die daju erforberlichen Etulagen durch ein Spaarfaffen Spfem, felbit burch die fleinften Terminal/Jahlungen, gang nach Rraften und Belieben des Mitgliedes bile ben lagt, und

3) wenn ein Miglied gar nicht ober nur jum Theil jum Genug ber Benfion gelangt, bie baar gemachten Ginlagen refp. Caul ober nach Abing ber erhaltenen Benfionen

ben Erben jurudgemabrt.

Die hohen Ministerien haben es zur Aufgabe genacht, die mögliche Durchführung unferer Principien seine bem Falle zu beweisen, wenn die Theilnehmer dieser Gesellschaft durch ein sorgenfreies Leben ein verhältnismäßig viel böheres Alter als gewöhnlich erreiten, und durch eigende dafft angestellte Berechnungen anerkannt, daß selbst bei außerorbente lichen Erzignissen, wind bei der längsten Lebensbauer der Menschen (so daß 3. B. von je 10,000 jugleich Lebenden, 1479 das 75te Lebensfabre rereichen) die Ersüllung der gegen die Mitglieder übernommenen Berpflichtungen möglich gemache wird.

Bur bie Solibitat ber Bermaltung ift burch bie Ernennung eines Roniglichen Come

miffarius und ein Euratorium binreichend Corge getragen.

Da nun die Principien unferer Anffalt fic um fo fegendreicher bewahren unffen, je umfangreicher Die Theilnahme an berfelben fein wird, fo hat Geine Majefiat ber Konig eine

allgemeine Berbreitung berfelben uber ben Breugischen Staat ju genehmigen geruht, und wir feben jeht einer großen Theinnahme aller Derer entgegen, welche wegen ber Intereffen fur bie Gegenwart, bie Gorge fur bie Jufunft nicht gang vergeffen wollen. Breslau, ben 6. Mai 1845.

Das Directorium Der Allgemeinen Preußischen Alter : Berforgungs :- Gefellicaft.

Dr. Labethal: Rlode. Barnte.

In Bejug auf obige Unjeige bemerfe ich, bag im Aurjen fur bie bon bier entle genen Rreife bes Orpartements Specialbugenturen werben errichtet werben, und Anmeibungen entweber bei biefen, ober biret bie erfolaen toff finnen.

Bromberg, ben 18. Dai 1845. Eimm.

1234 Ein junger gebilbeter Mann, welcher Billene ift bie Landwirthichaft zu erlernen, tann von Jobanni biefes Jahres ab auf bem Rittergute Polichno, bei Makel, eine vortheilhafte Auftellung finden.

Mabere Auskunft ertheilt ber bafige Birthichafte, Infpettor Bappe auf portofreie

Anfragen.

1235 Ein junger Mann wird jur Erlernung ber Landwirthichaft auf einem großen Rittere gute, nabe bei Bromberg, fogleich gesucht. Das Dabete auf portofreie Abbreffen aub K. H. poete restante Bromberg.

1236 Diermit warne ich einen Beden, meinem Lehrling Obfar nichts unentgelblich verabi folgen gu laffen, da ich fur nichts auffomne. Bugleich bitte ich meine refp. Runben, bei benen ich noch Sorberungen auszuftleben babe, an benfelben nichts mehr zu zahlen ohne barüber eine von mir unterzeichnete Quittung zu erbalten.

Bromberg, den 27. Mai 1845. C. B. Such, Buchbinder und Galanteriemaarenarbeiter.

1237

Ungeige.

Einem hochgeehrten Abel und Bublifum erlaube ich mir gang ergebenft anzuzeigen, bag ich mich bier als Stuben, und Decorations Mafer erablirt habe.

Meine Bohnung ift beim Mauermeifter herrn Sieg. Bromberg, ben 27. Mai 1845.

G. Seibelberg.

1238

U w i a d o m i e n i e.

Trzy wsie praw szlacheckich, każda z osobnem rubrem hypoteczném, mające rozległości 1000 morg, 1500 morg i 2000 morg są szukane bez wdania się trzeciej osoby do nabycia. Szanowni interessenci raczą łaskawie anszlagi swoje wraz z żądaną praetią pod adressem poste restante Szroda pod Poznaniem franco przestać.

Koczorowski.

1239 W Zurawie pod Kiezkowem, powiatu Gnieznieńskiego, będą przez publiczną licytaryą za gotową zapłatę na dniu 8. Lipca r. b. z wolnej ręki sprzedawane 900 dobrze poprawnych owiec, 24 wołów, 12 krów i 8 koni, jako też wszelkie porządki gospodarskie, na co chęć kupna mających zapraszam. Owce do końca Maja będą w weżnie:

Ant. Rembowski.

1240 So eben ericien und ift bei E. S. Mittler in Bromberg ju haben: Bur Burdigung zweier Pampblete,

gegen den apost. fath. Pfarrer Czersfi und gegen die Diafonen der apost. fath. Gemeinde zu Danzig: Rudolph und Dowiat, von Friedrich Gerhard. 8vo. Preis: 2½ Egr.

Diefe Schrift enthullt romifche Umtriebe; in Dangig murden von derfelben

in funf Tagen an 4000 Eremplare vergriffen.

1241 Bei R. hartman in Lempig ift ericbienen und in allen Buchhandlungen ju haben, in Bromberg bei E. S. Mitter:

Die gedrudte Rirde in Dreußen.

Offner Brief an alle beutichen Mitchriften von R. Rechtlieb. 8 geb. 5 Rgr. Eine bochft intereffante Schrift, Die viele Thatlachen enthalt! -

1242 Bei G. B. Niemeger in hamburg ift in ber 5ten Auflage erschienen und in allen Buchhandlungen ju haben, in Bromberg bei E. G. Mittler:

Der bewährte Urgt für Unterleibefrante.

Suter Nath und sichere Sutfe fur Alle, welche an Magenschwäche, schlechter Berbanung, und ben barans entspringenden Uebeln, als Magenbruden, Magentrampt, Berichteinung, Magens faure, Uebelfaten, Ebrechen, Aufstofen, Oschobennen, Appettioläteit, barem und aufgettieber nem Leibe, Bidhungen, herzflopfen, furzem Albem, Seitenstehen, Rudenschmerzen, Beflemmung, Schlasigfeit, Kopfweb, Hutelbrang nach dem Ropfe, Schwindel, viele Arten von Augenstantleiten, periodischen Radmpfen, Oppochondrie, hamorthoiden u. f. w. leiden. Rach bei währten Anstichten und praktischen und praktischen Erschrungen von Dr. E. Frankel. — 8. geb. 5. Ausft. 6 Gr.

1243 Do bióra dominialnego i prowentu folwarku tutéjszego są miéjsca wakujące na pisarzy bezżennych od S. Jana r. b., obydwaj w języku polskim powinni być biegli, jako też pierwszy w języku niemieckim, a przy zgłoszeniu się na piśmie, zeolicą zaświadczenia swoje wiarogodne franko tu nadestać do dalszego rozpoznania.

Zamek Lubostron, dnia 26. Maja 1845.

1244 3um Bertauf bes Grafes auf den großen Labischiner Retwiefen, werden die Termine, als den 18., 19. und 20. Juni in loco Olympino hierdurch festgestellt.
Das Dominium in Schloß Lubostron, den 26. Mai 1845.

1245 Go eben ericbien und ift bei & Levit in Bromberg - Effifch in gobfens - gu haben:

Bur Burdigung zweier Pamphlete, gegen ben apoft. fath. Pfarrer Czersti und gegen bie Diafonen ber apoft. fath. Gemeinde zu Danzig: Rudolph und Dowiat, von Friedrich Gerhard. Svo. Preis: 24 Sar.

Diefe Schrift enthallt romifche Umtriebe; in Dangig murben von berfelben in funf

Tagen an 4000 Eremplare vergriffen !

1246 Brijd gebrannter Raberesvorfer Steinfalf in Sonnen auch in einzelnen Scheffeln ift fere bei mir gu baben. Auch habe ich, jur Brauentidfeit bes refp. Publitums, eine Ralf: Rieberlage beim Gafwirth herrn Stellbaum, Thorner Borflabt bierfelbft, errichte.

21. F. Rnebel, Ralfbrennerei, Befiger in Schrottersborf, bei Bromberg.

1247 Go eben ift ericbienen und in Bromberg bei E. G. Mittler borrathig:

# Die polnische Sprachfrage in Preußen.

Die fur Preußisch : Polen so wichtigen Fragen, ob die Bewohner dieser Preding germanistet werden durfen, wie weit fle germanistet, was die Regierung zu diesen Zwede gese than, welche Ungrisse gegen ihre Prache und Nationaliste die Polen zu erleben gehabt zud wie ste dieselben beantwortet — alle diese Fragen werden bier theils durch wörtlichen Abruch der Versignungen der Regierungen, theils durch Ansichtung der wichtigssen Stimmen der bertichen und polnischen Publicissis dantwortet.

1248

Berfaufsanzeige von lebendem Buts . Inbentarium.

Auf bem Erbrachtsgute Rarolewo, bei Niewiescyn, fieht wegen Erperio ber Pacht, fammtliches Nindvieh, Schaafe und Pferde gegen Baarjahlung jum Berfauf.

1249

# Theater in Bromberg, von der Gefellichaft bes Dangiger Stadttheaters.

Sonntag ben 1. Juni: Zum Erftenmale: "Jugend muß austoben." Luftfpiel in 1 Alt. Bierauf: "Das Seft ber haubworter." Romisches Gemalbe aus bem Bolts: leben als Bandeville in 1 Alt. Zum Beschluß jum Erstenmale: "Die Muller, ober: Das Stellbichein." Rom. pantomimiches Batte in 1 Aft.

Montag ben 2. Juni: "Riesco." Republifanisches Trauerspiel in 5 Uften von Schiller. Dienftag ben 3. Juli: "Rorma." Große Oper in 2 Uften von Rellini.

Mittwoch ben 4. Juni: (Abonnement suspendu.) Jum Benefit für Frau Ditt: Zum Ersten wale: "Marie von Mebicie." Original Lussissie in 4 Aften von Berger. Hieranf: Zum Erstennale: "Ein neapolitanischer Abenb." Genre: Bild mit Sang und Gesang. Muff von Nichard Genet.

Donnerftag ben 5. Juni: Bum Erftenmale: "Die verhangnifvolle Bette." Schanfpiel in 5 Aften nach Dumas von holbein.

Freitag ben 6. Juni: "Der Barbier von Gevilla." Rom. Oper in 2 Aften von Roffini.
Conntag ben 8. Juni: "Die Zauberflote." Große Oper in 3 Aften von Mojatt.
A. Gen 6.

# Amtsblatt

ber

# DZIENNIH URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

**M** 23.

Bromberg, den 6. Juni 1845. Bydgoszcz, dnia 6. Czerwca 1845.

# 1250 Allgemeine Gefetfammlung.

Das 12. Stud ber biedjahrigen Gefets

Mto. 2568 die Allerhöchste Kabinetsorber vom 14. Kebruar 1845, betreffend die vor Eine instrung ber reibirten Erdbteordnung bom 17. Mär; 1831 und der Landgemeindes Ordnung vom 31. Oftober 1841 in den früher im Kranfreich und dem Großherz josthum Berg gehötig gewesenen Landes theilen der Froding Westphalen erhodenen Einzugs, und Bürgergelber.

Rto. 2569 bie Merhöchste Kabinetsorber bom 7. Mai; 1845, wodurch bes Königs Mac jestät das Ceaut der Berliner Land: und Bastertrausvort: Berscherungs: Gesellschaft nehft der dazu gehörigen Uffekranzordnung zu genehmigen geruht haben.

Dro. 2570 bie Anerhochfte Rabinetsorber bom 28. Mar; 1845, wegen ber ju ben Pomsmerison Pfandbriefen für ben Zeitraum bon funf Jahren auszugebenben Zinstom pone nub Lalone.

# Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 12. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2568. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 14. Lutego 1845, tyczący się opłat nazwanych Einzugs- i Bürgergelder przed zaprowadzeniem przejirzanej Ordynacyj miejskiej z d. 17. Marca 1831 i regolaminu dla gmin wiejskich z dnia 31. Pażdziernika 1841 w dawniej do Francyi i w Wielkiem Xięstwie Bergskiem należatych częścinach Prowincyi Westfalskiej pobieranyth.

Nrem 2569. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 7. Marca 1845, którym N. Król raczył zatwierdzić Statut Berlińskiego towarzystwa assekuracyi lądowych i wcdaych przewozów wraz z należnym do niego regulaminem assekuracyjnym.

Nrem 2570. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dula 28. Marca 1845, tyczący się wydawania kuponów procentowych i tałonów ma przeciąg lat pięciu do pomorskich listów zastawnych. Das 13. Ctud enthalt unter:

Dro. 2571 bas Allerhochfie Privileginm bom 4. April 1845, megen anbermeiter Musfers tigung auf ben Inhaber lautenber Berlir ner Gtabt: Obligationen jum Betrage von 1,500,000 Thirn.;

Den. 2572 bie Befanntmachung aber bie MI: lerbochfte Beffdtigung ber Statuten bes Affrien: Bereins fur Die Deichenbach: Dimpts fder Chauffee. Bom 29. Upril 1845,

Oddział 13. zawiera: pod

Nrem 2571. Najwyższy przywilej z dnia 4. Kwietnia 1845, tyczący się dalszego wygotowania brzmiących na posiadecza obligacyi miejskich Berlinskich do summy 1,500,000 talarów,

Nrem 2572. Obwieszczenie tyczące się Najwyższego zatwierdzenia Statutów towarzystwa akcyinego na gościniec bity (Chaussée) z Reichenbachu do Nimptsch. Z dnia 29. Kwietnia 1845. .

#### Befanntmachung. 1251

Rad einer von bem großbritanifden General. Doff: Umte getroffenen Unordnung werben ge: genwartig alle Briefe aus England nach Dreugen ober anderen Theilen Deutschlands, mofern bie Route auf ber Mbreffe nicht ausbrudlich bom Ubfenber beftimmt morben ift, auf bem Bege uber Samburg beforbert.

Bei biefer Spebition leibet febed bie Ber forberung aller Briefe nach Orten wefflich ber Elbe, im Bergleich mit ber Spedition auf bem Bege burch Belgien, eine Bergogerung, welche in manchen Rallen bis auf 5 Lage fleigt, weil swifden England und Samburg nur zweimal wochentlich Dafetbote courfiren, mabrend imis fcen England und Oftenbe, mit Auenahme bes Conntags, tagliche Briefbeforberung fatts finbet. Außerdem beträgt bas englifche Porto auf der Route über Samburg 1 Cb. 10 Bce. fur ben einfachen 1 loth fdweren Brief unb auf ber Route über Belgien nur 8 Dce.

Die Briefbeforberung aus England nach Breugen und nach fremben Orten, bie ibre englifchen Briefe burch bie preußifchen Boften empfangen, gefchieht jur Beit

1) auf bem Bege uber Belgien (Offenbe) am fcnellften und mobifeilften:

a. taglich (ausgenommen Conntags) nach

#### Obwieszczenie.

Wedle rozporządzenia Jeneralnego Urzędu Poczt Wielkiej Brytanii przesłane beda teraz wszelkie listy z Anglii do Pruss lub do innych części Niemiec przez Hamburg, jeżeli odsełacz nieoznaczy wyrażnie traktu na adressie.

Przy téj expedycyi ulega przecież przesetanie wszelkich listów do miejse zachodnio-nadelbiańskich, w porównaniu z expedycyą przez Belgią, opóżnieniu w niektós rych przypadkach aż do 5 dai się wznoszącemu, ponieważ między Anglią i Hamburgiem dwa razy tylko w tydzień pakietowe kursują todzie, gdy między Anglia a Ostende, wyjąwszy dnie niedzielne, codziennie przesełanie listów się dzieje. Nadto wynosi angielskie porto traktem na Hamburg 1 sz. 10 pce, za pojedynczy 1 łót ważący list, traktem zas na Belgia tylko 8 pce.

Przesełanie listów z Anglii do Pruss i do innych swe angelskie listy przez pruskie poczty odbierających miejsc dzieje się obecnie

1) traktem na Belgią (Ostende) najprędzej i najtaniej:

a. codzień (niedzielę wyjąwszy) we wszy-

allen Orten Preugene weftlich ber Elbe und nach allen fabbeutichen ganbern;

- b. viermal wochentlich, und jwar bes Montage, Mittwoche, Donnerstage und Sonnabene, auch nach allen Orten Preugene öftlich ber Eibe und nach Rugland und Volen;
- 2) auf bem Wege burch bie Rieberlanbe (Motterbam), auf welchem bas englische Porto auch nur 8 Pec. für ben einsachen 1 goth schweren Brief beträgt, am schnell; ften und wohlfeilfen:

am Dienstag, Freitag und Sonnabenb nur nach ben Beguten ber Poft-Aemter Emmerich, Rlebe, Roebfeld, Dorften und Befel:

3) über Samburg, jest gwar noch etwas fchneller, aber theurer:

Dienitags und Freitags (an biefen Tas gen Abends ober ben barauf folgenden früh, geben Pafetbide von London nach hamburg ab) nach allen Preußischen Orten öflich der Eibe, fo wie nach Rusland und Polen.

Die Korrespondenten werden hiervom in Kenntnis geseht, damit sie, um bei der Briefbefeberung aus England die Bortheile der größeren Schneligkeit und Wohlfeilheit der Spedtion über Beigien (resp.) die Riederlande) ju erlangen, ihre Korrespondenten in England beranlassen fonnen, die über diese Monten ju leitenden Briefe mit der Bemerfung; "via Belgium" (resp. via holland) ju berefeben.

Die Briefe nach England werben preugir icherfeits flets auf bem furgeften und ichnellften Ben beforbert, es fei benn, bag ber Abfenber ben Speditioneneg auf ber Abreffe felbft vorsteffertiben bat.

Berlin, ben 19. Dai 1845.

. General . Poft . Amt.

sthis strony Pruss nad Elbą ku zachodowi i do wszystkich południowoniemieckich krajów;

b. cztery razy w tydzień, mianowicie w poniedziałek, we środę, we czwartek i sobotę także i do wszystkich kraim Pruss wschodnio-nadelbiańskich tudzież do Rossyi i Polski;

 traktem na Niederlandy (Rotterdam) na którym angielskie porto także tylko 8 pee. za pojedynczy 1 łót ważący list wynosi, najspieszniej i najtaniej:

we wtorek, piątek i sobotę tylko w obwody urzędów pocztowych Emmerich, Klewe, Koesseld, Dorsten i Wesel:

 na Hamburg, teraz wprawdzie cokolwiek spieszniej, lecz drożej:

we wtorek i piątek (w tych dniach wieczorem lub w następujących rano odchodzą łodzie pakunkowe z Londynu do Hamburga) do wszystkich miejse Pruskich wschodnio-nadelbiańskich jako też do Rossyi i Polski,

Uwładomia się o tém korrespondentów, ażeby, w celu pozyskania przy przesełaniu listów z Anglii korzyści większego pośpiechu i tanności expedycyi przez Belgią (resp. Niederlandy) swych w Anglii zawezwać megi korrespondentów, opatrywania listów temi traktami dyrygować się mających w remarkę: "via Belgium" (resp. via Helland.)

Listy do Anglił przesełane zostają z strony Pruskiej zawsze najkrótszą i najprędszą drogą, chybaby odsełacz sam przepisał na adressie trakt oxpedycyi.

Berlin, dnia 19. Maja 1845.

Jeneralny Urząd Poczt.

1252

Entichabigungegefet jur allgemeinen Gemerbe Ordnung vom 17. Januar c. beftimint in ben 60. 4 bis 6, bag bie Unfpruche auf Entichabigung fur ben Berluft ber burch bie Bemerbe : Orbnung aufgehobenen Berechtiguns aungen bei Bermeibung ber Praclufion bis junt Schinffe bes Jahres 1845 fcbriftlich bei ber betreffenben Regierung angemeibet merben fols Dur rudfichtlich berjenigen Abgaben, welche nach 5. 3 ber Gewerbe: Ordnung vorerft noch ferner ju leiften find, ift bie Unmelbung entweber bis jum Ablauf eines Jahres nach bem Begfall berfelben, ober bis jum Schluffe bes Jahres 1849 gulaffia. Obereigenthumer, Bebusherren, Lebne: und Sibeifommiffolger, Bieberfaufeberechtigte, Dopothefen : Glaubiger und anbere Dealberechtigte tonnen gwar ben Entichabiaunas = Unfpruch noch mabrent einer anderweiten praclufivifchen Brift bon brei Dos naten burch febrifeliche Mumelbung bei ber Res eierung geltenb machen; auf einen nach Bes friedigung biefer Intereffenten etwa verbleibens ben leberichuß fann aber ber Berechtigte, mel: der bie Ummelbung verfanmt bat, feinen Un: foruch machen.

Ohnohl bie Allgemeine Gewerbe:Orbnung und bas Entschädigungsgeses vom 17. Januar t. burch bie Gefehanntung publigter find, so finde ich mich boch veranlaft, bas betheiligte Publitum unch besonders auf die vorsehehenden Bestimmungen aufmerfam zu machen, damit Riemand durch ilnenntniß bes Gesehes einen Beruft erleiben möge.

Dofen, ben 8. Dai 1845.

Der Oberprafident des Grofferjogthums Pofen.

b. Beurmann.

stawa o wynagrodzeniu do powsżechnego regulaminu procederowego z dnia 17. Stycznia r. b. stanowi w 66. 4. do 6., iż roszczesia o wynagrodzenie za utratę zniesionych regulaminem procederowym uprawnień pod uniknieniem prekluzyi do końca roku 1845 na piśmie właściwej Regencyi oznajmione być winny. Tylko we względzie tych danin, ktore wedle 6. 3. regulaminu procederowego mają jeszcze nadal być opłacane, dozwolonem jest zgłaszanie się albo do końca jednego roku po ustaniu tychże, lub do końca roku 1849 Zwierzchni właściciele, lennicy, nistepcy w lennach i fideikommissach, uprawnieni do odkupu, wierzyciele hypoteczni i inne prawa realne mający, mogą wprawdzie zgłaszać się z swoiemi o wynagrodzenie rosiczeniami jeszcze w ciągu dalszego prekluzvinego terminu trzechmiesiecznego w podaniach do Regencyi na pismie czynionych, jednakowoż do remanentu, jakiby po zaspokojeniu tych interessentów mógł pozost-c, uprawniony, który zgłosić się zaniedbał, pretensyl roscić nie może.

Lubo powszechny regulamin procederowy i ustawa o wynagrodzeniu z dnia 17. Stycznia r. b. Zbiorem praw są ogłoszone, to wszelako widzę się powodowanym, zwrócić uwagę Publiczneści jeszcze oddzielnie sa powyżaże postanowienie, ażeby nikt przez niewiadomość przepisów straty jakiej nieponiosł.

Poznań, dnia 8. Maja 1845.

Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

Beuermann.

#### 1253 Befanntmachung.

Ane bei ber Rönigl. Bant in Friedrich 6 b'or belegten Rapitalien werden hierdurch den Glaus bigern jur Radtjahlung mit fechemonatlicher Brift gefundigt.

Sollte eina der Unfah bes Golbes in Sourant gemunicht werben, so find wir bereit, soliden, den Friedrichebor zu 5% Thir. gerecht, et, zu berviefen, und fordern die Gläubiger, welche den Umsah beabsichtigen, auf, ihren bresätligen Antrag, entweder bei der Haupt Bank-Depositen. Kasse bierfelbt, oder der derrigen Provinital: Jank, wo die betressend Bank-Obligation, nach ihrem Indalte, zahlbar ist, dinnen sechs Wochen, von beure ab, schriftstich einzweichen. Die Kapitalten noch Anfahrag einz gebt, werden beum Molanf der Nündigungsfruft in Friedriches die Kapitalten und beren Umsah der Nündigungsfruft in Friedriches die Kapitalten und Wolanf der Nündigungsfruft in Friedriches die Kapitalten und Wolanf der Nündigungsfruft in Friedriches der ausgezahlt werden.

Icher Glandiger, welcher fein Aapital bis jum Berfaltage, spaceliens bis jum 10. Der jember b. I nicht erbebt, hat sich bie nach; theiligen Folgen ber Versäumung selbst beisumessen.

Far biejenigen Glaubiger, welche besonbere ichriftliche Rundigungen erhalten haben, behalt es babei fein Bewenden.

Berlin, ben 15. Dai 1845.

Ronigliches Saupt Bant Directorium. 393.) Bitt. Reichenbach. Megen.

#### Obwieszczenie.

W szelkie w Królewskim banku w Frydryks. orach umieszczone na prowizyą kapitały wypowiadają się niaidizem wierzycielom ku zapłaceniu w przeciągu sześciomiesięcznej doby.

W razie życzenia zamiany złota na kurant gotowi jesteśmy takową Frydrykador po 53 tał uskutecznić, wzywamy wierzycieli te zamianę zamierzających, ażeby swe w tój mierze wnioski albo do kassy depozytalnej tutéjzego głównego banku, lub do sego banku prowincyalnego, w którym obligacya bankowa, podług jej treści, wypłaconą być winna w przeciągu sześciu tygodni, od dnia dzieljszego rachując, na piśmie uczynik. Kapitaly wraz z prowityyą, o zamianę krótych żadnego wniosku nieuczyniono, wypłacone zostaną, po upłynieniu doby wypowiedzenia, we Frydryksdorach.

Każdy wierzyciel, który swego kapitała aż do ostatniego terminu wypłaty, najpoźniej aż do 10. Grudnia r. b. nieodbierze, przypisać sobie sam będzie winien szkodliwe skutki z opóźnienia wyniknąć mogące,

Co do wierzycieli, którzy osobne wypowiedzenia na piśmie odebrali, pozostaje się przy takowych.

Berlin, dnia 15. Maja 1845.

Król. Dyrektoryum Głównego Banku. (podp.) Witt. Reichenbach. Meyen.

# Berfügungen der Ronigl. Regierung.

1234 Die Berpflichtung jum Gebrauche richtiger nd gestempelter Maage und Gewichte im Gewerbs. Berfehr betreffend.

In Folge höherer Beranlassung wird unsere Untsblatts: Berfügung bom 25. Juli 1840, egen ber Berpsichtung jum Gebrauche rich: ger und gestempelter Maaße und Gewichte

# Urządzenia Król. Regencyi.

Względem obowiązku używania rzetelnych i stemplowanych miar i wag przy sprawianiu procederów.

VV skutek wyższego postenewienia przypomina się Publiczneści nasae rozrządzenie przez Dziennik urzędowy ogłoszone z dnia 25. Lipca 1840, względem uzywania w spraim gewerblichen Verkehr, jugleich unter hin weisung auf bas Geset bom 13. Mai 1840 5. 1 (Gesethammiung von 1840 Staft 11) bem Publiso im Erinnerung gebracht unb es werben die Polisier Sehaben unseres Verwalt tungsbeziefs biedurch angewiesen, die genauese Verolgung der Allerböchken Bestimmung, ins besondere auf den Gebrauch des preußischen Schefiss dem Estreiber Pandel und beim Martversehre sogsam zu überwachen.

> Bromberg, ben 17. Mai 1845. Abtheilung bes Innern.

1255 Die Beichaftigung und ben Aufenthalt ber Relbmeffer und Bau Conducteure betreffend.

Die in unferm Amteblatt Rro. 20 S. 432 pro 1822 und Dro. 50 S. 978 pro 1829 und term 11. April 1822 und 27. November 1829 ertheilten Borfchriften, wonach Feldmesse und Bau:Conducteure, ju welchen fest Bau 3 gg linge treten, berpflichtet finde und ein Verzicht nig ihrer Arbeiten im Departement am Jahr resschlusse einzureichen, find sehr in Verzessen

Bir bringen bie Befolgung biefer Borr ichriften baher in Erinnerung mit bem Bemers fen, daß es gleichallitig ift, ob die Beschaftig gung im Staatsbieuft Gratt gefunden hat ober nicht, auch find die berfaunten Anmeldungen nachträglich einzureichen.

Wer biefe Anzeigen unterläßt, wird es fich felbst beigumefen haben, wenn bas Königl. Minifertium feine Kenntuig von ihm erbalt und folglich auf feine Verforgung nicht Ber bacht nebmen fann.

> Bromberg, ben 24. Mai 1845. Konigliche Regierung, 'Abtheilung bes Innern.

wowania procederów rzetelnych i stemplowanych miar i wag z rownoczesném powełaniem się na prawo z d. 13. Maja 1840 r. (Zbiór praw pro 1840 sr. 11), przyczeńa zaleca się władzom policyjnym naszego obwodu zarządowego, ażeby ścisłe wypełnianie Najwyższego postanowienia, a w szczególności używania pruskiego szefa w handlu zbożowym i na targach starannie dopilnowały.

18

. 2

Bydgoezez, dnia 17. Maja 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

Tyczy się zatrudnień i pobytu ziemiomierców i konduktorów budowniczych,

VV ydane w naszém Dzienniku urzędowym Nro. 20 atr. 432 pro 1822 i Nro. 50 str. 978 pro 1829 pod. d. 11. Kwietnia 1822 i 27. Listopada 1829 przepisy, wedle których zieniomiercy i konduktorzy budowniczy, do których terza ucznie budowniczwa sej liczą podawać nam do końca roku wykaz ich robot w departamencie są obowiązani, poszły bardzo w niepamięć.

Przypominejąc więc ninidjszém zachowanie onychze nadmieniamy, że jest obojęném, czy zatrudnienie w służbie rządowej się działo lub nie, i że zaniechane doniesienia dodatkowo uskutecznić należy.

Kto takowych zaniedba uczynić raportów, sam sobie przypisać będzie winien, gdy Kr. Ministerstwo żadnej o nim niepoweżmie wiadomośel i swej na jego uposadnienie nie zwróci uwagi.

Bydgoszcz, dnia 24. Maja 1845-Król. Regencya.

Wydział Spraw wewnętrznych.

1256

Oer von der Kreisbehörde Bongrowiec ers lasiene, durch unser Aurisdatt Kro. 12 befannt graachte Seckbrief vom 12. März, c. hinter den polnischen Urberläufer Anton Wigowöff, wird dierdurch ausgehoben, weil derselbe zu sein nem Brodberru freiwillig zurüfgefehrt ist.

Bromberg, ben 22. Mai 1845.

Abtheilung bes Innern. ,

VV ydany przez powiatową władze Wągrowiecką a przez nasz Dziennik urzędowy Nro. 12 ogłoszony list gończy z d. 12. Marca r. b. za polskim zbiegiem Antonim Migowskim znosi się niniejszem, ponioważ Migowski dobrowolnie do swego powrócił pana,

Bydgoszcz, dnia 22. Maja 1845. Wydział spraw wewnetrznych.

1257

Das bem Raufinann und Fabritanten Konrad Joseph Stroof ju Koln unterm 30. Juni 1884 ertheilte Patent

auf eine burch Befdreibung und Zeichnung als neu und eigenthumlich nachgewies fene Borrichtung jum Aufschneiben von Bleis und Binnropren,

ift erlofden.

1258

Das dem R. herrenfohl ju Aachen unterm 12. Mai 1844 ertheilte Patent auf eine Vorrichtung jum felbstiftatigen Stellen der Ausweichungen auf Eisenbahnen, in der durch Zeichnnug und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensehung, ift erloscher.

Dierju ber effentliche Anzeiger Pro. 23.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

2 H

do

№ 23.

## 1259 Befanntmachung.

Die Jagb in ben Orchower Malbern, Rreis Mogitto, wird burch öffentliche Ligitag tion berpachtet, und einige Dirfenflaftern Nuts boft werben bort verfauft.

Aus bem Grnnbe habe ich einen Termin auf ben 14. Juni b. J. anberaumt, um 11 Uhr Bormittags ju Orchowo felbft.

Es werben alfo bie Liebhaber beffen und Raufluftige eingefaben, mit bem Bemerten, baf fie an bem oben ben benannten Tage erfcheunen mochten. Die Bebingungen werben am Tage ber Littation befannt gemacht.

Promno, ben 27. Mai 1845. Landschaftsrath &. v. Zamadgli.

#### Obwieszczenie.

Polowanie na borach w Orchowie, w powiecie Mogilniuskim, zostanie droga publicznéj licytacyi wydzierżawionem i kilka sąźni drzewa brzozowego porządkowego przedaném.

W tym celu wyznaczyłem termin na dzień 14. Czerwca r. b. o godzinie 11. przed południem w miejscu w Orchowie.

Wzywam zatém cheć dzierżawienia i kupienia drzewa mających, aby na dzień ten przybyć zechcieli. Warunki licytacyjne w dniu licytacyj przed rozpoczęciem takowej ogłoszonemi zostaną.

Promno, dnia 27. Maja 1845.

Radzca Ziemstwa L. Zawadzki.

1260 Die bei der Stadt Conis in Westpreußen belegenen abelichen Gater: 2) Erunsberg 1 Meile von Conis an der Berlin Danziger Chausse, mit 990 Magd. Morgen Acter und 35 Morgen Melen; 2) Howalten 1 Meilen von Conis und 1 Meile von er Chausse, mit 1098 Worgen Acter, 33 Morgen Wiesen und 220 Morgen Waldwide; sollen auf 18 Jahre und wie dem darauf bestüdigten bei bei dassche bestüdigten und 220 Morgen Baldwide; sollen auf 18 Jahre und mit dem darauf bestüdigten vollstein der Aufrich 20 Mir, in Arsianten, dei Couis, meistbietend berpachtet verben. Als Minimum des Pachtinstes wird is Ernstellen 135 Ther. als Pachtlanton der zwiesels jährlich, Nachtlanton der zwiesels jährlich, Nachtlant und als Kantion sie von In von der Fpsesels.

Rrojanten bei Conig.

Clauffen.

1261 Betreffend bie biesiahrige Berpachtung ber Grasnugung im Bycionge, und Birfenbruch unweit Birfis.

Eingetretener Umftände wegen ist der saut Bekanntmachung vom 1. Mai c. auf eben 18. und 19. d. W. augescher Lijtatschertenin jur Verpachtung der dies dirigen Grasnugung des Antheils des Wyciongs, und Britenbruch, bei Wurste,

ben 27. und 28. Juni d. J. verlegt worden, an welchen Tagen berfelbe Bormitage um 10 Uhr, im Aruge ju Kolonie Birfenbruch, burch ben Domainen Bentmeifter Borchert abgehalten werben wird.

Die Ausbietung ber Biefen erfofgt in Pars gellen von 4 bis 6 Morgen.

Der übrige Inhalt der im Umteblatt ents haltenen Befanntmachung vom 1. Mai c., bleibt unverandert.

Bromberg, ben 2. Juni 1845.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur birecte Steuern zc.

1262 Befanntmachung.

Die Burgericaft ber Stadt Bnin, Areit fe Schrimm, wirb fir ihre Malbberechtigungen nach ben Bestimmungen ber Beneimheitstebeit lunngst ibriband wom 7. Juni 1821 abgefunden und wird bief Austinanberfegung in uns ferm Refiort bearbeitet.

Indem bies gur öffentlichen Renntniß ges bracht wird, werben alle unbefannten Intereffenten biefer Gache hierburch aufgeforbert, fich in bem auf

ben 19. Juli c., Bormittags 11 Uhr, hierfelbft in unferem Pars theienzummer anberammten Termine bei bem Dern Defonomie: Kommiffarius Berneder jur Babrnehmung ihrer Berechfame ju melben, wibrigenfalls fie biefe Auseinanberfehung, felbft im Fall ber Verletjung, wiber fich gelten laffen

Względem tegorocznego wydzierżawienia użytku trawy na błotach Wyciong i Birkenbruch pod Wyrzyskiem.

Dla zaszłych okoliczności przekłada się wyznaczony stosownie do obwieszczenia z d. 1. Maja r. b. na 18. i 19. m. b. termin licytacyiny ku wydzierżawienia tegorocznego użytku trawy na Król, części błot Wyciong i Birkenbruch pod Wyrzyskiem.

na 27. i 28. Czerwca r. b., w których to dniach o godzinio 10. przed

w których to dniach e godzinie 10. przed południem odbędzie się takowy w karczmie w kolonii Birkenbrush przed ekonomicznym rentmistrzem Borchert,

Licytacya łąk nastąpi w parcellach od 4 do 6 morgow.

Reszta treści zawartego w Dzienniku urzędowym obwieszczenia daty 1. Maja r. b. niepodlega żadnej odmianie.

Bydgoszcz, dnia 2. Czerwca 1845.

Król. Regencya.
Wydział podatków stałych etc.

#### Obwieszczenie.

Obywatele miasta Bnina, w powiecie Szremskim potożonego, wynagrodzeni być mają za prawa swe leśne, według regulatninu podziału wspolnośti z dnia 7. Czerwca 1821, która to czynność w wydziale podpisanéj Kommiseyi się odbywa.

Podając to do wiadomości powszechnej, Kommissya Jeneralna wzywa niniejszem wszystkich alewiadonych interessentow tejże rzeczy, ażeby się dla dopilnowania praw swoish, w terminie

na dzień 19. Lipca r. b. przed południem o godzinie 11. wyznaczonym, w izbie jej instrukcyjnej, przed Ur. Bernecker kommissarzem ekonomicznym, tu w miejscu zgłosili, w przeciwnym bowiem razie na separacyi tej, nawot chociażby pomuffen und mit feinen Ginmenbungen bagegen weiter gebort werden tonnen.

gofen, ben 8. Dai 1845.

Ronigl. Preußische General . Rommiffion fur bas Großherzogehum Pofen.

krzywdzonemi byli, zaprzestać muszą i z żadnemi wybiegami naprzeciw téjże słuchani niebeda.

Poznań, dnia 8. Maja 1845.

Krol. Pruska Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskiem.

## 1263 Befanntmachung.

Die biesichrigen Pferberennen merben hiers felbft in Pofen am 26. und 27. Juni c. und bie Thierichau wird am 28. Juni c. abgehalt ten werben.

Die fesigeschten Mobalitaten und Bebingungen find aus bem bereits beraufgrgebenen, ben geehrten Mitgliedern bes Bereins mitger theilten und bei den herren Kreislanbrathen einzuschenden Programme erfichtlich.

Der, herr Minister bes Junern hat sur ie Baueru. Rennen einen Zuschuß von Solftund die Stadt plofen für benselben Zwest ebenfalls 50 Ihr. bewilligt, weshalb in biesem Jahre einschießlich der vom Breine jugeschoffen nen 100 Ihr. in 2 werchiebenen Baueru. Rennen 4 Pramien 1. ju 80 Ehtr., 50 Thr. und 20 Thr., sowie 2, ju 50 Ihr. unter die Sieger wertbeilt werben.

Die ftatutenmäßige General: Berfammlung ber Actionaire bes Bereins findet ben 28. Juni unmittelbar nach beenbeter Thierschau im bie-

figen Schloffe fatt.

Pofen, ben 26. Dai 1845.

Das Directorium bes Bereins fur Berbefferung ber Pferdezucht zc. im Großherzogehum Pofen.

1264 Befanntmadjung.

Das ju bem Nachlaffe bes berftorbenen Ehriftoph Dauffe ju Carnowo, bei Rogafen, geborige tobte und ibende Impentarium, bei ftebend aus: 1) zwei Pferben nebft Fohlen,

#### Ob wieszczenie.

Wyścigi konne odbędą się tu w Poznaniu dnia 26. i 27. Czerwca r. b., wystawa zaś zwierząt dnia 28. Czerwca t. r.

W jaki sposób i pod jakiemi waruakami, dowiedzieć się można z programu który już wyszedł i Szanownym Czlonkom towarzystwa przesłany został, a który rownież u Panów Radzców zlemskich w powiatach przejrzany być może.

Pan Minister spraw wewnętrznych przeżnaczył na gonitwy chłopskie przydatku 50 tal. i miasto Poznań przeznaczyło na tenzie cel 50 tal., tak iż w tym roku włącznie ze 100 talarami, ktore daje Towarzystwo, na dwie gonitwy chłopskie 4 nagrody, a to raz 80 tal., 50 tal. i 20 tal., drugi raz 50 tal. między zwyciężów rozdane zostaną.

Przepisane prawami walne zebranie członków towarzystwa odbędzie się dnia 28. Cerwca, zaraz po skończonej wystawie zwierząt w zamku rządowym.

Poznań, dnia 26. Maja 1845.

Dyrekcya Towarzystwa ku ulepszeniu chowu koni etc. w W. Xięstwie

Poznańskim.

#### Obwieszczenie.

Inwentarz, tak żywy jako i martwy, do pozostałości Krysztofa Hauffe w Tarnowcu pod Rogoźnem należący, składający się z 1) dwóch koni z źrebiętami, 2) 6 wołów cu-



2) fechs Augochfen, 3) wei Aufen, 4) wei Minder, 5) meungehn Stidt Dammeln, 6) eine unbneunig Stidt Mitterschaafen mit funfig Aumern, 7) sechig Stidt Mitterschaafen mit funfig Aumern, 7) sechig Stidt Ichelingen, sammelich mit Wolle, 8) Wagen, Phügen, Eggen und anderem verschiedenen Wirthichastigerathe, so wie diversen Serteide-Beständen, fell in termino ben 11, Juni 2.

Bormittage 9 Uhr, in Tarnowo von bem Ins fpettor Pobl, öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Begablung verfagt, werben, wogu Raufluftige eingelaben werben.

Mogafen, ben 27. Mai 1845. Konigl. Land- und Stadtgericht. 50 jagniętami, 7) 60 roszniaków wszystkie z weżną, 8) wozów, pługów, bronów i innych różnych sprzętów gospodarskich i zboża, w terminie dnia 11. Czerwsa r. b. z rana o godzinie 9. na miejącu w Tarno-

ana 11. Czewcz r. b.
z rana o godzinie 9. na miejscu w Tarnowcu przez inspektora Pohl publicznie najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę sprzedany być ma, na co kupienia chęć mających zapozywamy.

gowych, 3) dwóch krów, 4) młodego bydia

2 sztuk, 5) 19 skopów, 6) 91 maciorków z

Rogozno, dnia 27. Maja 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Erfte Infertion

1265 Mothwendiger Bertauf.

land, und Ctabtgericht ju Wongrowiet.

Das ju Schoden sub Mro. 113 beleger ne, ben Gottlieb Graberichen Eheleuten jur geborige Grunnftud, abgeichagt auf 1380 Ihr., jufoige ber, neht Dpvothefenichein und Ber bingungen, in ber Registratur einzurehemben Zare,

foll am 18. September 1845, Bormittage 11 Ubr, an ordentlicher Gerichts, fielle fubbafirt merben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fion, spätestene in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, Geschwifter Bante, als:

Ratalie Charlotte, Chriftoph Eduard, Rebecta Amalie, Abam Milibalb unb

Buffav, werben biergu offentlich vorgelaben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miejski w Wągrowen.

Nieruchomość pod liczbą 115 w Skokach położona, matżonkom Gráber należąca, oszasowana na 1380 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 18. Września 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wżywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

Natalia Scharlotta, Krysztof Edward, Rebekka Amalia, Adam Wilibald i

rodzeństwo Wanke, zapozywają się niniejszem publicznie.

1266

Betannemadung.

Der Juftifommiffarius v. Bacifo in Lobfens wird in feinem Amte als Juftifoms miffarius, bom 14. d. D. ab, durch ben Oberlandes Gerichtes Referendarius Meyer vertreten.

2~

Dierbon wird bas betheiligte Publifum mit bem Bemerken in Kenntnig gescht, das mahrend ber Bertretung bes ic. b. Bacifo die bon ihm ober bem ic. Meger fur ibn bereits verdienten ober noch zu verdienenden Gebühren, sowie Gebuhren, Borschuffe, Affervate und Deponenda nur ag ben Legteren gultig gegablt werden konnen.

Bromberg, ben 21. Dai 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

#### Erfte Infertion.

#### 1267 Mothmenbiger Berfauf.

Das in Friedrichomo sub Mro. 9 belegene, ber Birth Michael Wiechelsticken Eheleuten gehörige Erundflüt, abgeschäfte auf 751 Sitr. 18 Sgr. 4 Pf., jusolge der nebst Oppothetenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Tare, soll

am 27. Ceptember 1845, an orbentlicher Gerichteffelle fubbaffirt merben,

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich, bei Bermeibung der Praflus fion, spätestens in diesem Termine ju melben.

Inomraclam, ben 18. Dai 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Grunt w Frydrychowie pod Nrem 9. pohožony, do gospodarza Michała Wiechelskiego 1 jego żony należący, otaxowany na 751 tal. 18 sgr. 4 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registrature. ma być

dnia 27. Września 1845, w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych

"eprzedany, Wszyscy niewiadomi pretendenci reslni wzywają się, sżeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

> Inowracław, dnia 18 Maja 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 1268 Publifanbum.

1269

Die Gerichtstage in Cjarnifau werben bon nun an nicht mehr in bem am Marfte and Mro. 103 betegenen Hotel de Dembe, sonbern in bem Fednerschen Gasthofe abgehalten werben, was hierdurch jur öffentlichen Kenntnis gebracht wirb.

Schonlanfe, ben 22. Mai 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Dnie sądowe odbywać się będą dotąd już nie w hotelu de Dembe w rynku pod Nrem 103 położonym, tylko w oberży Fechnera, co się do wiadomości publicznej niniejszem podaje.

Trzcienka, dnia 22. Maja 1845. Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

## Befanntmadung.

Den 13. Juni, Bormitrags 11 Uhr, fell an hiefiger Gerichtsfielle ein Flügelforter piano öffentlich an den Meistbietenden, gegen gleich baare Bezahlung, verfauft werden. Schubin, den 10. Mai 1845. v. Wittich, Aunt, Kommiffar.

Digitized by Google

#### 1270 Befanntmachung.

In ber letten Salfte bes Monats Juli c. follen 43 Pferbe, welche vom Inotraclamer Kreife jur voeiglorigen großen lebung ju ger ftellen find, auf einem bagu in ber Stabt Inotraclam ausjufdreibenben Martt angefauft werben. Der Termin mirt noch nicher im Mmtsblatt und Kreisblatt befannt gemacht werben. wornach verfaufslufige Pferbebefiber fich gefälligt einrichten wollen.

Inemraciam, ben 13. Dai 1845.

Roniglicher Canbrath.

#### Obwieszczenie.

W ostatniej połowie miesiąca Lipca r. b. zostaną 43 konie, które z powiatu Ino-wraciawskiego do tegorocznego ćwiczenia stawione być mają, na zergu w miescie Inowraciawiu zakupione. Terraisis będzie do tego ornaczony w Dzienniku urzędowym i powiatowym, podług czego właściciele miągcy chęć sprzedania koni urządzić się zechęz, chęć sprzedania koni urządzić się zechęz

Inowracław, daia 13. Maja 1845.

Król, Radzca Ziemiański.

#### 1271 Befanntmachung.

Bahrend bes am 26. Mar; ju Nakel flatte gehabten Jahrmartkes ift einer verbächtigen Betfon ein Stad Sohienleber abgenommen worden und befindet fich in unferm Affervatorio.

Der unbefannte Eigenthumer beffelben wird hiermit aufgeforbert, fich binnen 14 Lagen als folder zu legitimiren, widrigenfalls uber baffelbe anberweit verfügt wirb.

Lobfens ben 5. Mai 1845.

Ronigl. Land . und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Podczes jarmarku, który się dnia 26. Marca t. r. w Nakle odbył, odebran podejrzanemu człowickowi kawał skory podeszwianej i znajduje się tenże w naszej asserwacyi.

Niewiadomy właściciel tegoż wzywa się niniejszem, aby się w przeciągu 14 dni jako taki wylegitymował, w przeciwnym bowiem razie dalsze rozporządzenie nastąpi.

Łobżenica, dnia 5. Maja 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

#### 1272

#### Stedbriefe.

Mus hiefiger Stabt ift ber nachstehend bezeichnete Schornfteinfegergefelle, Bagabonbe Martin Rottfe nach Tezewo: Sauland berjogen, bafelbf aber nicht eingetroffen, sondern hat julest in Ratel, wo er in Urbeit treten wollte, einen Diebfahl begangen.

Sammtliche Militair und Civilbehörden werben erfucht, auf benfelben Acht zu haben, im Bettetungsfalle gu berhaften und an und ober nach Ratel abliefern zu laffen. Ein, ben 21. Mai 1845.

#### Der Magiftrat.

#### Signalement.

Geburtsort Benbittomer: Merber, Baterland Preugen, gewöhnlicher Aufenthalt ju-



braun, Stirn frei, Augenbraunen braun, Augen blau, Rafe und Mund gewöhnlich, 3abne gut, Bart rafirt, Rinn oval, Gefichtefarbe gefund, Gefichtebildung oval, Statur mittel, Sprache beutich und polnifc, Alter 25 Jahr, besondere Kennzeichen fehlen.

1273 Die unverehelichte Caroline alias Capper aus Rotode, Rreis Culm, geburtig, beren Signalement nicht naber angegeben werben fann, bat fich verschiebener Betrifgereien und eines Dieblabis bringenb verbährig getnacht, ihre verantwortliche Bernehmung hat aber bis jest nicht erfolgen tönnen, ba ber Ausentlatisort berfelben nicht zu ermitteln gewesen ift.

Mue refp. Militair: und Civilbeborben werden erfucht, auf biefelbe ju vigiliren, im Betretunaffalle fie ju verhaften und an und abliefern ju laffen.

Bromberg, ben 20. Mai 1845.

#### Ronigl. Land . und Stadt . Bericht.

1274 Freitag ben 13. Juni b. J., Bormittags, werbe ich hiefelbft 100 hammel und 50 Mutterschafe öffentlich meifibirtend, gegen gleich baare Bezahlung, verkaufen. Schoffen, ben 24, Mai 1845.

Ronial. Boligeir Diftrifter Rommiffarine.

1275

Die Feuer . Berficherungs . Befellschaft

(Grundfapital 3 Mill. Thaler.)

fahrt fort, fur maßige, im Boraus festbestimmte Pramien, sowohl Saufer und sonftige Immor bilien, als Sausgerath, Baaren, Bieb und sonftige Wobilien gegen Brande und Blisschoen, unmittelbaren wie mittelbaren, ju versichern. Sie übernimmt auch fur eine besonder pramie bie Berektungen und Berluste, welche burch Dampftesset und Gas-Explosium entsteben.

Das Berficherungs-Kapital ber Gefellschaft ift im verwichenen Jahre, saut bes von 33 Millionen Thaler, nimmtid auf 172 Millionen Khaler, be Profimeireinundume um 52000 Thaler nämtich auf 470,000 Thaler pessiegen. Die Garantie, welche bie Gesellschaft barbiere, besteht außer berm Grundkapital in einer baaren Pramiem: Referve von 140,922 Thaler staff 1845 und von 86,493 Thaler sir spakere Jahre, sobann in einer Kapitalikeierve von 22600 Thater.

Rabere Ausfunft ift beim Unterzeichneten ju erhalten und werben bafelbft Berficher rungeantrage ju jeber Beit entgegengenommen.

Bromberg, ben 31. Mai 1845.

Der hauptagent Bilbelm Bothe, in Firma Carl Schirach B" & Comp.

ŭ

1276 Bom 1. Juni c. ab wohne ich auf bem Bollmarkte, im Gastiause bed hern Rade nann Goventhal. Bu sprechen bin ich täglich bis Ilbir Worgens und Nachmitags von Ibr.
Dr. Ruffmann, praft. Art., Bundart und Geburtebeifer. 1277 Auf bem Dominium Blotowo, bei Barcin, fiehen 50 Stud große mittelfeine Same mel und 50 Stud Muttericafe, 4jahrig, vom 5. bis 15. Juni c. jum Berfauf.

1278 Alle biejenigen, welche mit meinem verforbenen Manne in Gefchafteverbindungen ftanden und die Mannalaften noch nicht abgeholt haben, fordere ich hiermit auf, die Mannalien abuhblen ober fich in portofreien Briefen beihalb an mich, ober ben herrn Landgerichterath Roquette ju wenden. Diejenigen Aften, die binnen 6 Monaten nicht abgefordert find, werde ich vernichten.

Bromberg, ben 2. Dai 1845.

Die Bittme bes Juftig: Rommiffarius Goly.

1279

Berfaufeanzeige bon lebenbem Guts : Inbentarium.

Auf bem Erbpachtsgute Karolowo, bei Niewiestzyn, fieht wegen Experio ber Pacht, fammtlichts Nindvieh, Schaafe und Pferde gegen Baarjablung jum Vertauf.

# 2180 Ein Grundstad in gutem daulichen Justande, hiefelbst im Pappenpful belegen, il von 4 Kenstern Fronte, 10 heizdren Jummern und andern Bequemischeiten, auch ger wöhter Keller enthaltende, nehft einer wohleicugertichtenen Sadeanstat mit zimennen in il infinen Wannen, funsernen Röhten und Leifen Sadeanstat mit zimennen freunde isiem Obsi: und Biumengarten, soll aus freier Dand verfauft werben. Darauf Verfauft werben. Darauf Verfüssenden ist einem freunde flictiende belieben ihre Anerbreitungen un portofreten Briefen an den Unterzeichneten flictienden, der sollsche ihre Anerbreitungen un portofreten Briefen an den Unterzeichneten beineben ihre im Mai 1843. S. U.S. K den ig, Maftier.

1281 Die Niederlage von Posener Schuhen und Stiefeln von B. Pool, bis jetz an ber biefigen Danijger Brade, ift jest unter ber Arma, Bresing & Pohl, hier an den Rant Rro. 121 verlegt worben, und wird um gatigen Juspruch gebeten.

Bromberg, ben 18. Dai 1845.

g. Breging & Dobl.

Skład Poznańskich trzewików i butów od W. Pohla do tego czasu przy tutejszem Gdańskim moście położony, teraz pod firma "Bretzing et Pohl" w rynek tutejszy pod Nrem 121 przeniesiony został i uprasza się o łaskawy wstęp.

Bydgoszcz, dnia 18. Maja 1845. F. Bretzing & Pohl,

1282

Uwiadomienie.

Trzy weie praw szlacheckieh, każda z osobnem rubrem hypoteczném, mające rezległości 1000 morg, 1500 morg i 2000 morg są szukane bez wdania się trzeciej osoby do nabycia. Szanowni interessenci raczą łaskawie anszlagi ewoje wraz z żądaną praetią pod adressem poste restante Szroda pod Pognaniem franco przestać.

Koczorowski

1283 Rreimilliger Berfauf.

Das mir gehörige, hier auf ber Bromberserrafe mb Brc. 547 beirgene Kruggrund, fille neht Judishor und 4 Morgen Gartenland, bin ich Willens im Wege einer freiwilligen Lectation am 23. Juni b. In, Mittags 12 Uhr, ju verfaufen, wobei ich bemerte, daß das gernannte Grunbfluß jum Betriebe der Gaft wirthsichaft mit Realrecht versehen und mit keinem Jins bedaftet ift. Die Kaufsbedingung en können bei der unterzeichneten Wittwe, in dem obengedachten Grundflude wohnhaft, einseholt werden.

Gnefen, ten 21. Mai 1845.

Sprzedaż dobrowolna:

Gościniec do mnie należący, tu na uligy Bydgoskiej pod Nrem 547 położony wraz z przynależytością i 4 morgi roli warzywiej, życzeniem moim jest drogą dobrowolnej licytacyl w terminie dnia 23. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 12. sprzedacy przyczym nadmieniam, że grunt ten do użytkowania dla gościnnego prawem realnym opatrzony i czynszem nie jest obciążony.

O warunkach kupna u podpisanéj wdowy na miejscu powyż oznaczonym mieszka-

jacej dowiedzieć się można.

Gniezno, dnia 21. Maja 1845. Julianna Przybylska, wdowa.

1284 Jum Bertauf bes Grafes auf ben großen Labischiner Nehwiesen, werben bie Termine als ben 18., 19. und 20. Juni in loco Olympino hierburch sessengenkut.
Das Dominium ju Schofe Aubofren, ben 26. Mai 1845.

1285 Eine Ziegelei mit borguglichem lebm und nabe ber Stadt Erin gelegen, fieht auf 3 ober mehrere Jahre auf's Billigfie jur Berpachtung.

Dominium Dersberg, ben 19. Dai 1845.

1286 Reuen rothen und weißen Rleefaamen, Lucetne, Thymothee: und Rheygrassauen empfiehlt Carl Arit.

1287 In ber Forft Dobiegewo, bei Gollanc; und Erin, werben alle Tage, aufer Conntag und Montag, eichene Boblen von 81-9 gug lang, 10-12 30ll breit, 13-2-3 3.0 bief, 9egen gleich baare Bejablung verfauft.

Auch theilt Unterzeichneter bei Abnahme von größeren Quantitaten bie außerften Preife mit. A. Galinger in Erin.

1288 3ur biefichrigen Bollichur empfehle ich wieber eine Auswahl ber vorfiglichften Schaafi icheeren; auch werben alte Scheeren bei mir geschiffen und in brauchbaren Grand gesehr. F. B. Bille, Mefferichmibt in Bromberg.

1289 Eine fehr gute Drebbant, Die far Drechbler auch jum Metallbreben paffend ift, fieht jum Bertauf beim Defferschmied Bille in Bromberg.

## Mothmenbiger Berfauf.

lande und Stadtgericht ju Schneidemubl.

Die ju Schneidemubl aub Dro. 197 beles gene, bem Beiggerber Dirich Woiff gehorige mufte Bauftelle nebft Garren, Rorbhauschen und Schuppen, abgefchatt auf 160 Ebir. 15 Sgr., jufolge ber, nebft Onporhetenichein und Bedingungen, in der Regiftratur eingufebenden Sare, foll

am 11. September 1845, Bormittage 10 Ubr, an ordentlicher Gerichtes felle fubbaftirt merben.

#### Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Pile pod Nrem 197 położony, do Hirscha Wolff garbarza nalezasy, aktadający się z miejsca pustego budownego wraz z ogrodem, budyneczka tymczasowo mieszkalnego i szopy, oszacowany na 160 tal. 15 egr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 11. Września 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miej cu zwykłych posiedzeń są towych sprzedany.

1291

# Betannemadung.

Der Mablenbefiger Carl Gobe ju Chobieliner Mable beabsichtigt die am 22. Mary c. abgebranute Mahlmuble bafelbft gan; in berfelben Urt, wie biefelbe fruber gewefen, und obne die geringfte Beränderung in den Wafferwerken, wieder aufjubauen.

Mit Rudficht auf f 29 ber Gewerbeordnung vom 17. Januar c. bringe ich bies Borbaben mit bem Bemerfen jur bffentlichen Renntnig, bag etwaige Einwendungen gegen biefe Unlage binnen 4 Bochen bei mir anzumelben find.

Schubin, ben 29. Dai 1845.

Der Ronigliche Landrath Bernich.

1292

# Stedbrief.

Der nachfiebend fignalifirte Rnecht Thomas Ratapcial alias Jacob Lemanbometi, ift am 22. biefe Monats mit dem Bubrmerfe bes Abbedereipachtere Commit Urnbeim, beftebenb aus einem holiwagen, ber mit brei Pferben, einer fleinen ichwarsbraunen Stute von 16 Jabren ren, einer bellbraunen Geute bon 12 Jahren und einem fcmargen Ballache bon 14 Jahren beibanne man berne bon 12 Jahren und einem fcmargen Ballache bon 14 Jahren bestannt men, berichwunden. Die resp. Behorden merden bienstergebenft erlucht, auf biefen berindtigten Die femmenden. beruchtigten Dieb ju vigiliren und benfelben im Betretungsfalle an unfern Gefangeninfpeftor

Bromberg, ben 29. Mai 1845.

# Ronigliches Land. und Gtabtgericht.

Signalement.

Rame Thomas Ratanegat, Stand Arbeitsmann, Alter 43 Jahre, Geburtsort Bred; lau, Mobnort Inomraciam, Meligion fatholifch, Große 5 guß 4 goll, Dare fcwart, furt, Girm frei ert Inomraciam, Meligion fatholifch, Große 5 guß 4 goll, Dare ichmart, furt, Stirn feet, Augenbraunen fomars, Mugen fowars, Rafe langlich, Mund gewöhnlich, Bate

rafirt, 3ahne gut, Rinn oval, Gefichtebilbung langlich, Gefichtefarbe blaß, Geftalt mittel, Spracte beutich und polnifch, besondere Rennzeichen, feine.

Beffeibung.

Ein blauer alter Mautel, eine blaue Tuchwefte, eine Beugjade, ein Baar Drillicht bofen, ein Paar Dalbflicfein, eine schwarze Tuchmube mit Schirm, zwei hemben.

1293 W dniu 2 Lipca sprzedawać się będzie w drodze dobrowolnéj licytacyi w Imiotkach pod Kłeckiem 500 owiec, 18 wotów, 8 krów, 4 konie jako 1 wszelakie sprzęty gospodarskie, na ce chęć kupna mających zaprasza się.

1204 ( R. Derl in Bromberg empfieht Schnupftabad, achten Reffing bon Raliefi in Riafchen, sowie alle Sorten Nagel, bester Schmiedung, ju Fabrifpreisen laut jungfter Ungeige.

1295 Auf bem Dominio Lubafch, bei Nafel, fteben 100 Stud hammel und 70 Gudd Mutterfchafe, von benen bie biebjahrige Bolle fur 65 Thie. pro Entr. vertauft worben, jum Berfauf.

1296 Frisch gebrannter Mabereborfer Steinfalt in Tonnen auch in einzelnen Scheffeln ist flere bei mir ju baben. Auch babe ich, jur Dequemlichteit bet resp. Aubikums, eine Kalfnieberlöge beim Gastwirth Drn. Stellbaum, Thor: ner Worstabt hiefelisch, errichtet.

M. Rnebel.

Ralfbrennerei:Befiger in Schröttereborf,

Swieżo palonego kamiennego wapna Riidorofskiego w beczkach jako i w pojedynczych szeflach dostać można u mnie każdego czasu. Ku wygodzie publiczności zatożytem także skład wapna u oberżysty Pana Stellbaum w Bydgoszczy na Toruńskim przedmieściu.

A. F. Knebel, posiadacz wapiarni w Schröttersdorf pod Bydgoszczą.

1297 Einem hoben Abel und gechrten Publifo erlaube ich mir bie gang ergebene Angeigt ju machen, bag ich mich bierorts als Stubenmaler und Lafirer niebergelaffen habe, und indem ich um gablreiche Beftellungen bitte, verspreche ich folche prompt, billig und jur Zufriedenheit ausgufabren.

Bromberg, ben 19. Mai 1845.

Mugnft Renbelbacher, Thorner Strafe Dro. 226.

1298 Ein abgerichteter ichmarger Pubelhund (achter Race) ift Umftanbe halber billig ju verfaufen. 200? erfahrt man an ber 2ten Schleuse M 1.

#### <sup>竤</sup>誔۔浵腤贕贕竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤竤

1299 . Transportable Ranfomesiche, mit Speifemalien verfebene und von mir vervoll fommnete Drefchmaschinen find in meiner Sabrit gur beliebigen Unficht aufgeftellt.

Kerner auch nach ben beften mechanischen Brincipien gefertigte Dogwerte mit eifernen Rammen jum Betriebe von Brennereimas fdinen, Edrothmublen, Bechfelmafdinen 1c. 2c., fogenaunte Barfchauer Dechfelmas fdinen und Erommelbechfelmafdinen, wie auch Rice: Camafchinen, Rartoffelbehanfunge: Pfluge, Uderpfluge, bermetifch in berfchlies Benbe Dfentburen, Rochplatten und Brat: ofen ic. ic. D. Diemanns

Eifen: und Detallaiefferei, Dublen: und Dafdinen Bauanftalt.

Przenoszalne maszyny do młócenia Ransomesa z walcami przezemnie wydoskonalone są w mej fabryce wystawione St do polubownego obejrzenia,

Znajduja sie tam także zbudowane wedle nailepszych mechanicznych zasad m dzieła z żelaznemi palcami do nadania siła końską ruchu maszynom gorzalniczym, miynom do śrutu, meszynom do sieczki 1 t. d. tak nazwane Warszawskie maszyny do sieczki, maszyny do sieczki z bębnem, A tudzież maszyny do siania koniczyny, pługi de obsypania kartofli, pługi rolnieze, hermetycznie zamknąć się mogące drzwiczki do pieców, platy kuchenne i piece do M pieczenia i t. d. D. Niemanus

zakład lania metalów tudzież budowy młynów i maszyn. 

1300 Schaaficheeren befter Qualite empfehlen billigft Julius Dufolff et Comp.

1301 Muf bem Mitteraute Eriebon, bei Lobfene, mird ein Mublen : Baumerfmeifter gefucht, ber ben Aufban eines Sollanbers ober einer Bodwindmuble mit amerifanifchem Eriebmert, gegen Raution nicht unter 500 Ebir., übernimmt, ober folden fur eigene Rechnung auf Erb: pacht ausführt, mobei möglichfte Gilfe jugefagt mirb.

1302 In meinem neu erbauten Bobnhaufe, belegen am Schweinemarkte, ift eine großar: ige Schanfwirthichaft nebft 6 Bimmern, welche fich fur Reifenbe eignen, Stallung fur 40 Dferbe nebft Schuttungeboben, Reller, Dbfts und Gemufegarten und hofraum, um fich weiter inebehnen ju fonnen, vom 1. Oftober b. 3. ab ju verpachten; die Schanfwirthichaft und ber Schuttungsboben nebft Stallung fann icon vom 1. Juli bejogen werben; alle die herren, welche latauf refleftiren, baben fich in portofreien Briefen bei mir, Friedricheftrage Dro. 26 in Bront erg, ju melben. E. R. Beleites.

1303 Die herren Beinbanbler und Deftillateure mache ich barauf aufmerffam, baf bei nir icone Reller ju haben find, wo Beine ober Spiritus gelagert werben tonnen. Bromberg, ben 4. Juni 1845. C. R. Beleites.

. Ein junger Landwirth, ber jugleich bie Brennerei erlernt hat, fucht fofort ober ju fohanni c. ein Unterfommen. Die Erpedition Diefes Blattes ertheilt die nothige Ausfunft.

1305

### Repertoir.

Sonntag ben 8. Juni : Unf vieles Begehren wieberholt; "Robert ber Leufel." Gr. Over in 5 Uften, mit Ballet.

Montag ben Sten: Bum Erftenmale: "Martin guther, ober bie Beibe ber Rraft." Gr. biftorifches Schaufpiel in 5 Aften von Werner. Die jur Sandlung geborenbe Dufif ift von Richard Genee.

Dienstag ben 10ten: Jum Erftemale: "Bigigungen, ober: wie feffelt man bie Gefan-genen?" Luftpiel in 3 Aften von Bogel. hierauf jum Erstenmale: "Die beiben Erbblich." Poffe in 1 Uft.

Mittwoch ben 11ten: (Abennement suspendu.) Bum Benefig fur herrn Janfon: Bum Erften: male: "Der Templer und Die Jubin." Große romantifche Oper in 3 Mften, nach 2B. Scotts "Ibonchor" von Bobibrud. Dufif von Marfchner.

Donnerflag ben 12ten: "Er muß auf's ganb." Luffpiel in 3 Uften. Sierauf jum Erfenmale: "Muder und Bajaberen." Rom. Sang Divertiffement mit ber Muder Polfa. Freitag ben 13ten: "Johann bon Paris." Rom. Oper mit Lang in 2 Uften, bon Boilbieu. Conntag ben 15ten: "Die Bauberflote." Gr. Oper in 3 Aften von Mojart.

R. Genée.

# Amtsblatt

Der

# DZEDNNEA URZĘDOWY

Konigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

# *№* 24.

Bromberg, ben 13. Juni 1845.

Bydgoszcz, dnia 13. Czerwca 1845.

1306

"3 mften ftion,

"I N S T R U K C Y A

bie Grundfage in Anfebung ber Conceffionirung von tycząca się zasad względem koncessyonowania to-Actien : Befellicaften betreffend. warzystw akcyowych.

Da es fich als angemeffen ergeben bat, bie Beborben und bas Publifum mit ben Aller: bocht fefigeftellten Grunbfagen in Unfebung ber Concessionirung bon Uctien : Gefellschaften nach Maagaabe bes Gefeges vom 9. Rovems ber 1843 Rro. 2391 befannt ju machen, fo bringen wir in Rachfiehendent biefe Grundfate, welche fur jest und bis auf weitere Befannts machung in Unwendung gebracht merden follen, jur öffentlichen Renntniß:

- I. Der Antrag auf Genehmigung ber Errich; tung einer Ucrien:Gefellichaft ift überhaupt nur bann jur Berudfichtigung geeignet, wenn ber Bweck bes Unternehmens
- 1) an fich aus allgemeinen Gefichtepunften nuglich und ber Beforderung werth ers fcheint, und jugleich
- 2) wegen ber Dobe bes erforberlichen Rap's tale, ober nach ber Ratur bes Unternehe mens felbft bas Bufammenwirfen einer gro: Beren Unjahl von Theilnehmern bedingt,

onieważ stósowną okazało się rzeczą, poznajomić władze i publiczność z przepisanemi Najwyżej zasadami względem koncessyonowania towarzystw akcyowych w ślad ustawy z daia 9. Listopada 1843 Nro. 2391, podajemy do wiadomości publicznej następujące zasady, które na teraz i az do delszego obwieszczenia mają być wykonywane.

- I. Wniosek o zatwierdzenie towarzystwa akcyowego wtenczas tylko będzie uwzględniony, gdy cel przedsięwziecia
- 1) sam siebie z ególnych względów jest użytecznym i zasługuje na poparcie, a
- 2) co do wysokości potrzebnego kapitału lub wedle natury przedsięwzięcia warunkoje spółdziałanie większej liczby uczestników, lub też na tej drodze prç-

ober boch auf biefen Bege eber und ficher rer ale burch Unternehmungen Gingelner ju erreichen ift.

In ber letteren Sinficht wird es inebefon: bere bei Gemerber und Sandele Unternehmun: gen junachft barauf antommen, ob bas beats fichtigte Unternehmen an und fur fich ein fo betrachtliches Rapital erforbert, bag es bon Einzelnen nicht wohl in angemeffenem Umfange begrundet und betrieben merten fann, fobann wird aber, fofern es fich barum handelt, einen Inbuffries ober Gefcaftegweig, beffen Uneige nung und Berbreitung im allgemeinen Intereffe munichenswerth ift, bervorgurufen, ober ba, wo er noch unausgebildet geblieben ift, jur meiteren Entwickelnng ju forbern, auch barauf ju feben fein, ob bas Unternehmen mit Ruct; ficht auf Die Unficherheit bes Erfolges von ber Art ift, baß es fur bas Buffanbefommen bef; felben ber Bertheilung bee barin angulegenben Rapitals auf eine großere Unjahl von Theils nehmern bedarf, welche bei gemeinfamer Ueber, tragung ber etma eintretenben Berlufte bavon meniger empfindlich betroffen werden. In Ers mangelung biefer Boransfegungen, namentlich bann, wenn bon neuen Etabliffements in einem fcon einheimifchen Induft. ie: ober Gefchafie gweige Die Diebe ift, ber juglich bon Gingelnen perfoiat und anegebilbet werden fann, wird auf Antrage wegen Benehmigung ber Errich: tung von Actienilefellichaiten nicht einzugeben fein.

II. Die Genehmigung jur Errichtung folcher Gefellichaften, beren Actien auf jeden Inhaber (au porteur) gestellt werden jollen, word nur aufnahmisweise auf besonderen Granden errtheilt werden. Es wird babei hauptfächlich ber Gesichtepunkt leitenb sein, od das Unternehmen

1) über ben Rreis ortlicher Wirksamfeit und Mußlichfeit binausgehr, und im boberen Intereffe bes Gemeinwohls besondere Ber gunftigung verbient, und ob baffeibe

dzéj i pewniej a niżeli przez przedsięwzięcie indywiduów osiągniętym być może.

W tym ostatním względzie na tém szezególniej co do przedsięwzięć procederowych i handlowych nasampraod rzecz polegać bedzie, czyli zamierzone przedsiewziecie samo z siebie tak znacznego wymaga kapitału, iż go pojedyneze osoby nie mogą w neleżytej rozciągłości podjąć i sprawować, a petem skoro idzie o wywożanie gałezi przemystowej lub procederowej, ktorej przyswojenie i rozpowszechnienie w ogólnym interessie staje się pozadanem, lub tam, gdzie nie je t jeszcze rozwinicta, o ulatwienie jej dal zego wykształcenia, - na to uważać trzeba będzie, czyli przedsięwzięcie oględnie na niepewność wypadku tego jest rodzaju, iż we względzie przywiedzenia go do skutku wymaga rozdzielenia użytym być mejącego kapitaru na większą liczbę uczestnikow, ktorychby, w razie wspolnego poniesienia strat przypadkowych, takowe mniej dokuczliwie dotknety. W boku tych przypuszczen, mianowicie gdy jest mowa o nowych przedsięwzięciach w przyswojonej już gałęzi przemysłowej lub procederowej, ktoraby mogły z łatwoscią podjąć i wykształcić pojedyusze esoby, nie będzie meżna uwzględnić wnioskow o zatwierdzenie utworzenia towarzystw akcyowych.

II. Zatwierdzanie zaprowadzania taktak tawarzystw akcyowych, któ ych akcye na każdego dzierzyciela (au porteur) wydawzae być mają, będzie tylko wyjątkowo z szosegómych powodów udzielane. Uwarzać się głównie na, to będzie, czyli przedsięwzięcie,

 rozciąga się po za zakres miejseowej działalności i użyteczności i w wyżazym interessie pospolitego d bra zasługuje na azczególne uwzględnienie, i czyliby takowe w ogólności. 2) ohne Geffattung ber Ausgabe berartiger Uctien überhaupt nicht muche jur Ausfuhr rung fommen tonnen

Bu Unternehmungen ber letteren Art werben borjugsweise ausgebebnte Unternehmungen bon Communications, Unffatten, bie auf Erleichterung bes allgemeinen großen Berfehrs berechner sind, gegablt werben burfen, fofern baffur bie erforberlichen Kapitalien aus weitem Kreife herbeigezogen werden muffen.

III. In allen Sallen fommt es ferner bars anf an, daß die Selestlicaft burch die Art ihr er Begründung eine genügende Burgschaft gegen Caufchungen und Beeintradrigungen des Publikums gemägert. Demgemäß ift die Prüfings sowoh auf die Juverlässest und Solie bind Derzenigen, welche an die Spife des Unternehmens Ireten, als auch auf die Julianglicheit der jusammengubringenden Konds sur die gegen die bei Julianglicheit der jusammengubringenden Konds sur die Berzeich des Unternehmens in dem den Betrieb des Unternehmens in dem beabschichtigten Umsange mit ju richten.

Berlin, ben 22. April 1845.

Der Minister b. Der Minister Der Finangenistiden,Unter-fier bes In-mein. Minister."

 boz dozwolenia wydania akcyi tego rodzajn niemegło być przywiedzione do skutku.

Do przedsięwzięć tego ostatniego rodzaju szczegolniej liczyć się będą megty rozciągło przedsięwzięcia zakładów kommunikacyjnych, mających na celu utatwienie powszechnego wielkiego ruchu, jak dalece na nie potrzebne kapitały od rozlegiejszej publiczności zbierane być muszą.

III. We wszystkich przypadkach zależy dalej na tem, ażeby towarzystwo jeposobem swojego zawiązania się dało dostateczną rękojmię przeciw ułudom i pokrzywdzeniom publierzości. Pod tym względem należy zwrócić troskliwą uwagę tak na niezawodność i prawość stawających na czele przedsięwzięcia, jako też na dostateczność zebranemi być mających funduszów na założenie i sprawowanie przedsięwzięcia w zamierzonej rozciągości.

Berlin, dnia 22. Kwietnia 1845.

Minister spraw duchownych, naukowych i lekarskieh. Minister spraw Minister spraw finan-trznych. sów."

# 2307 Befanntmachung.

I ach einer bon dem großbritanischen Generals Bostumte getroffenen Anordnung werden gesumdrig alle Briefe aus England nach Prensen ober anberen Beilen Deutschlands, wo fern bie aut e auf der Vressenicht auch zu fauf den den der Worestellen ich vom Absende auch bei des bestimmt beforder ift, auf dem Wege aber Samburg befordert.

Bei biefer Spebition leibet jedoch die Ber Grberung aller Briefe nach Orten wefflich ber Elbe, im Bergleich mit ber Spedition auf bem

## Obwieszczenie.

VV edle rozporządzenia Jeneralnego Urzędu Poczt Wielkiej Brytanii przestane będą teraz wszelkie listy z Anglii do Pruss lub do innych części Niemiec przez Hamburg, jeżeli odschacz nieoznaczy wyrażnie traktu na adressie.

Przy téj expedycyi niega przecież przesefanie wszelkich listów do miejsc zachodnio-nadelbiańskich, w porówaniu z expeBege burch Belgien, eine Bergögerung, welche in manchen Fallen bis auf 5 Jage fteigt, weil prifchen England und hamburg nur zweimal wöchnellich Bafetbote courften, mabrend zwischen England und Offende, mit Aufnehme bes Sonatogs, tögliche Briebeförberung fatte findet. Außerbem berfacht das en gli ich e Borto auf ber Moute über hamburg 1 Sh. 10 Pce. für den einsachen 1 Loth ichweren Brief und auf ber Moute über Belgien nur 8 Pce.

Die Briefbeforberung aus England nach Premien und nach fremben Orten, Die ihre englischen Briefe burch bie preußischen Woften empfangen, geschiebt jur Zeit

- 1) auf bem Bege aber Belgien (Offende) am fcuellften und mobifeilften:
  - a. täglich (ausgenommen Conntage) nach allen Orten Preugens westlich ber Elbe und nach allen fubbeutschen ganbern;
  - b. viermal wochentiich, und zwar bes Monetags, Mittwochs, Donnerstags und Sonnabends, auch nach allen Orten Breugens öflich ber Elbe und nach Rugland und Polen;
- 2) auf bem Bege burch bie Rieberlanbe (Rotterban), auf welchem bas englische Porto auch nur 8 Dec. far ben einsachen 1 Loth schweren Brief beträgt, am ichnellften und wohlfeilften:

am Dienstag, Freitag und Sonnabend nur nach ben Begirten ber Boft-Memter Emmerich, Rieve, Roebfeld, Dorften und Wefel;

3) aber hamburg, jest gwar noch etwas ichneller, aber theurer:

Dienflags und Freitags (an biefen Tagen Abends ober ben barauf folgenben frith, geben Paletbote bon London nach hamburg ab) nach allen Preuglichen Orten öfflich der Elbe, so wie nach Rugiland und Polen.

dycyą przez Belgią, opóźnieniu w niektórych przypadkach sz do 5 dni się wznoszącemu, poniewsz między Anglią i Hamburgiem dwa razy tylko w tydziej-pakietowe kursują łodzie, gdy między Anglią a Ostende, wyjąwszy dnie niedzielne, codziennie przeseżnie listów się dzieje. Nadło wynosi angielskie porto traktem na Hamburg 1 sz 10 pcc. za pojedynczy 1 fot ważący list, traktem zaś na Belgią tylko 8 pce.

Przesełanie listów z Anglli do Prass i do innych swe angelskie listy przez pruskie poczty odbierających miéjsc dzieje się obscnie

- traktem na Belgia (Ostende) najprędzej i najtaniej:
  - codzień (niedzielę wyjąwszy) we wszystkie strony Pruse nad Elbą ku zschodowi i do wszystkich południowoniemieckich krajów;
  - b. cztery razy w tydzień, mianowicie w poniedziałek, we środę, we czwartek i sobotę także i do wszystkich krain Pruss wschodnio - nadelbiańskich tudzież do Rossyi i Polski;
- traktem na Niederlandy (Rotterdam) na którym angielskie porto także tylko 8 pce. za pojedynczy 1 łót ważący list wynosi, najspieszniej 1 najtaniej;

we wtorek, piątek i sobotę tylko w obwody urzędów pocztowych Emmerich, Klewe, Koesfeld, Dorsten i Wesel;

 na Hamburg, teraz wprawdzie cokolwiek spieszniéj, lecz drożéj:

> we wtorek i piątek (w tych dnisch wieczorem lub w następujących rano odchodzą łodzie pakunkowe z Londynu do Hamburga) do wszystkich niejse Pruskich wschodnio-nadelbiańskich lajko też do Rossyi i Polski.

Die Rorrespondenten werben biervon in Renntniß gefest, bamit fie, um bei ber Briefs beforberung aus England bie Bortheile ber großeren Schnelligfeit und Bohlfeilheit ber Spedition über Belgien (refp. bie Riebers lande) ju erlangen, ihre Korrefpondenten in England verantaffen fonnen, bie uber biefe Mouten gu leitenden Briefe mit ber Bemerfung: "via Belgium" (refp. via Solland) ju vers feben.

Die Briefe nach England merben preugir Scherfeits flets auf bem furgeften und ichnellften Bege befordert, es fei benn, daß der Abfender ben Speditionsmeg auf der Abreffe felbft bor. gefdrieben bat.

Berlin, ben 19. Dai 1845.

niekto

ZDOSZĄ-

lambur

kietost

Osten-

ziemis

wroid

111

y lie,

Print !

TURE

medel

WATE-

n Ib

ionide o

ante

kna

pt [

[p

c 600 1

Ginerat . Poft - Umt.

Uwładomia się o tem korrespondentów, ażeby, w celu pozyskania przy przesełaniu listów z Anglii korzyści większego pośpiechu i tanności expedycyi przez Belgią (resp. Niederlandy) swych w Anglii zawszwać mogli korrespondentów, opatrywania listów temi traktami dyrygować się mających w remarke: "via Belgium" (resp. via Holland.)

Listy do Anglii przesefane zostają z strony Praskiej zawsze najkrótszą i najprędszą droga, chybaby odsefacz sam przepisał ne adressie trakt expedycyi.

Berlin, dnia 19. Maja 1845.

Jeneralny Urzad Poczt.

#### Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi. 1308

Elbichiffiabris . Ungelegenheit.

Die burch bie Gefessammlung bon 1844 Rco. 37, publicirte Abditional : Afte vom 13. April v. 3. jur Elbichifffahrte : Atte vom 23. Juni 1821, verordnet Betreffe der Uebereins funft megen bes Erlaffes ftrom, und polizeilis der Bestimmungen:

## Bum Artifel IV .:

- S. 6. Un ber Stelle biefes Artifels treten bie in ben ff. 7-17 enthaltenen Beftimmung gen, welche jeboch nur fur bie Befahrung ber Stromftrede swiften Melnit und Samburg ober Sarburg vertragemäßige Gultigfeit haben.
- 5. 7. Die Befugnif, Schiffe jur Befahrung ber Elbe nach Daggabe biefer Afte ju ber nuben, fowie bie Befugniß, Dolffibgerei auf der Gibe ju treiben, fieht allen benjenigen ju, welche bon ber Megierung, beren Unterthan fie

Okoliczność względem żeglugi na Elbio.

Publikowany przez Zbiór praw z r. 1844 Nro. 37 akt dodatkowy z dnia 13. Kwietnia T. z. do aktu żeglugi na rzece Elbie daty 23. Czerwca 1821 stanowi co do umowy względem wydania przepisów rzeczno-polieyinych co nastepuje:

### Do Art. IV.

- 5. 6. W miejsce tego artykulu wstępują zawarte w SS. 7-17 postanowienia, które jednak tylko dla żeglugi na rzecznej przestrzeni pomiędzy Melnikiem a Hamburgiem lub Harburgiem swą mają ważność.
- 6. 7. Prawo używania statków do żeglowania na Elbie stosownie do tego aktu, jako też wykonywania tratwiarstwa na Elbie służą tym wszystkim, którzy przez swój rząd, którego sa poddanemi, do udzielnego spra-

find, jur felbfiffanbigen Betreibung biefer Ber werbe jugelaffen werben.

Alle Sibuferstaaten werben, soweit beren inter Geschigebung es gestattet, bafür Gorge tragen, bas junn selbssifianbigen Bettriebe ber Litheberei Beduss berienigen Elbssifiabrien Bettriebe ber fich auf bas Georet anderer Staaten er streden soll, nur solche Personen jugelassen werden, deren den hehr bestantigen werden, deren den bestättige, und uur solche Gesellschaften, deren Einrichtung und Eratuten für die Erzätlung der den Schiffeignern deltgenden Werpslichtungen gradgende Schoerbeit gerächten.

- S. Arbes Klufichiff und jebes Floß, melcheb bie Gibe befahrt, ohne fich auf bas Gebier best Uferflaates, bem est angehört, ju ber fchranken, muß bem Befchie und ber speiellen Leitung eines Abrers untergeben fein. Diefer ift für bie grante Befolgung ber in ben 98. 9-13 enthaltenen Worfdriften verantwortlich.
- 6. 9. Rebes ber im S. 8 ermabnten Rabre genge muß mahrend ber Sahrt von ben, in ben SS. 10-13 bezeichneten, jur legitimation bes Chiffs und bes Subrers erforderlichen Daten: ten begleitet fein. Diefe find jeber Boll: und Polizeibeborbe an ber Elbe auf beren Berlane gen borguteigen und follen auch ju Samburg und Sarburg, fowie unterhalb biefer Orte, jur Legitimation ber bon ber obern Eibe gefomme nen Stromfahrzenge und ihrer Subrer genugen. In Ermangelung Diefer Patente, ober wenn mabrend ber Reife Beranderungen eintreten. burch welche bie bei beren Untretung eingehols ten legitimationspapiere nicht mehr vollfianbia paffen, barf die Deife nur fortgefest werden. nachdem ber nachften Elbichifffahrte Polizeiber borbe jene Umftanbe angegeigt, und bon biefer, nach untersuchter Gache, eine Befcheinigung barüber ertheilt ift, bag gegen bie Fortfegung ber Reife feine Bedenfen gefunden find. In bergleichen Sallen ift bie fompetente Behorbe bedjenigen Uferftaated, welchem bad Sabrieug angehort, fofort hiervon in Renntniß ju fegen.

Diejenigen fleinen Sahrzenge, mit welchen

wowania tych procederów przypuszczeni zęstali.

Werelkie rządy Nadelbskie starać się, o tyle o sile ich wewnętrzne prawodawstwo tego dozwala, o to będą, sżeby do udzielnego sprawowania spławnictwa, co do żegbiej na Elbio za granicę innych państw się rozciągającej, takie tylko osoby, których ekonomiczne i inne stosunki, tudzież takie tylko towarzystwa przypusaczane były, których urządzenia i statuty dostateczną nadają rekojmią za dopelnienie obowiążków do właściciela statutu należnych.

- §. 8. Każdy statek rzeczny i każda tratwa na Elbie żeglująca, bez ograniczenia się na granicą nadbrzeżnego rządu do którego należy, mud stac pod rozbazezni i sterem przewodnika. Ten odpowiedzialnym jest za ści-te dopeżnienie zawartych w §§. 9—13 przepiśów.
- 9. 9. Każdy z wymienionych w 9. 8 statków musi być dla legitymacyi statka i przewodnika opatrzony w potrzebne patenta IJ. 10-13 oznaczone. Te okazywane być winny każdej władzy celnej i policyinej nad Elba na jej zadanie i maja być takowe dostatecznemi także w Hamburgu i Harburgu jako też ponizej tych mieje do wylegitymowania się nadesztych z górnej Elby statków rzecznych i ich przewodników. W razie breku takowych patentów, lub jeżeli podczsa podróży jakie zajdą odmiany, dla ktorych zyskane z początku papiery legitymacyjne nie zupełnie się zgadzają, wolno tylko wtenczas podróż kontyrnować, gdy nejbliższa władza policyina żeglogi na Elbie o powyższych okolicznościach zawiadomiona i przez nia po wysledzeniu sprawy świadectwo na to wydane zostanie, iż co do kontynuecyi podroży zadna nie zachodzi watpliwość. kowych przypadkach zawiadomić natychmiast wypada dotyczącą władze tego readu nadbrzeinego, do którego statek należy.

Male statki, któremi tylko płody gospe-

Siglich fandwirthichaftliche Erzengniffe im gerobnichen Marftverfehr nach nahr gelegenen Dren geführt ober von baber geholt werben, ebuten biefer Schiffspapiere nicht.

S. 11. Das Schiffspatent verliert feine Gils Igfeit, wenn bas Sahrzeug, für welches baffelbe ercheilt murbe, an bie Rheberei eines anbern

Staates übergegangen ift.

Daffelbe ift von ber juffanbigen Behorbe bes Staate, in welchem es ausgestellt wurde, jowohl in biefem galle, als auch bann wenn bas Jahrzeng jum Gebrauche nicht ferner volls tommen tuchtig befinden wird, juridfjunchunen.

lindrauchar gewordene Fabrjeuge burfen in dem Imede, um an einem andern Dret gerechlagen ju werben, nur bann auf ber Eibe ortzeichaft werben, wenn biefe Sahrt als bie ette bed Fabrjeuge und jeuer Emock berfeiben on ber ichffigherispolizeilichen Behörde bek lbgangsortes unter bem Schifffspatente bemertt, uch bad Jahrzeug nicht mit andern Gegem anben als mit holz beiaben ift.

S. 12. Das Schifferpatent ist von einer ber i sebem Elbuserstaate hierzu ermächtigten Beefber nach ben unter B. und C. nachfolgenden Rufern auszusellen, nachdem der Empfanger d bei diese Bebarde sowohl aber seine lunischolender und sonstigen personitien Berglinger, als auch darüber ansgewiesen dat, ist er neiner, durch antlich bestellte Sachtständigen and ben in bemselben. Staate geladen Borschriften borgenommenen Prafung

darstwa wiejskiego na zwyczajny targ do pobliakich miejsc lub z temtąd spławiane bywają, niepotrzebują tych papierów legitymacyjnych.

6. 10. Patent stalku powinien być wystawiony przez właściwą władzę tego rządn, do którego spławu statek należy, podług sub A. zafączonego wzoru, po przekonaniu się téjżo władzy przez techniezne badanie o dobroci i zdolności niesienia. Właściciel statku winien się dla stalka o patent wystarać, nien pierwszą rozpocznie podróż i takowy za każdą istotną odmianą lub naprawą ponowić.

§. 11. Patent utraca swą wagę, skoro statek, dla ktorego takowy udzielony został, przeszedł do spławnictwa innego rządu.

Tak w tym przypadku, jako też w tenczas, gdy statek za nierdatny do użycia uznany zostanie, obowiązaną jest właściwa władza kraju, w którym rzeczony patent był wystawieny, odebrać go napowrot,

S'atki do użycia już więcej tiozdatne wodno w tenczas tylko, w zamiarze rozbicia ich na innem miejscu, spławiać na Elbie, gdy ten spław jako ostani statku i rzeczony cel onegoż przez własiwa policyjną władzażeglużną pod patentem statka poświadczone zbataną i gdy takowy statek niczeni innem jak tylko drzewem ładowanym bydzie.

6. 12. Patent szyperski powinien być przez jednę z umocowanych do tego władz w każdym nadelbskim kraju podług poniżćj suh B. i C. wzorów udzielany, skoro się odbieracz przed ta władzą ze swej nieskaritelności i z innych stósunków osobistych wylegitymuje tudzież dowiedzie, iż w przedsiewziętém przez urzędownie utanowienych znawców podług istnących w tymże kraju przepisów badania swą zdolność do wykonywafeine Sahigfeit zu bem fraglichen Gefchafte ber waber habe. Dad Schifferpatent für Segele und Dampfichiffe ernachtigt ben Infaber zur Fübrung jedes Elbfabrzeuge, welches ber im Patente bezeichneten Gattung und der Richer ert ibe Staates, in welchem bas Patent auf gefertigt wurde, angehört, sewie das Natent affir Flößer zur Fahrung jedes Dolzsses, wele des von einem Uferplage biefes Graates abgeht.

Ein Patent gur Suhrung von Dampfichif: fen ermachtigt jugleich jur Fuhrung von Ges gelichiffen, nicht aber umgekehrt.

g. 13. Das Schifferpatent verliert, wenn ber Inhaber bei Ausstellung besselben Untertban bet patentirenben Staats war, mit bem Aufborn bieses linterthanenverhaltniges seine Gultigfeit.

Die Biedereinziehung eines Schifferpatents fiebt nur bem Staate ju, welcher baffelbe aussgestellt hatte.

Die gufandige Bolizeibehörbe hat bas Schifferpatent gurückunehmen, wenn diefelbe fich bar bon überzingt hat, daß der Inhaber untauge lich, ober daß besten Beibehaltung mit der Ordnung und Siderbeit des Schifffahrtebert kehrs nicht vereindar ift. Lechteres kann nar mentlich dann angenommen werden, wenn ein Schifffahrter wegen Trunssuch, wiederholter Elbzollbefrauden, Betrugk, Falschung ober am derer Berbrechen gegen das Eigenthum bestraft worden ist.

9. 14. Ber es unternimmt, Schifffahrt ober Polifiberei auf ber Gibe ju treiben, obne bie nach ben 96. 9—12 erforberlichen Patente ers langt ju baben, verfällt in eine, nach Erneffen ber entscheiben Behörbe, auf

20—25 Thir. für ein Dampficiff, 10—20 Chir. für ein Segeliciff, 5—10 Thir. fur ein Floß

1. 15. Ber fich bes, fur einen anbern Sub-

nia rzeczonego zawodu okszáł. Patent szperski na statki żaglowe i parowe upoważnia posiadacza do prowadzenia każdego statka na Elbie, który do wymienionego w patencie gatunku i spławnictwa rządu tego należy, w którym patent wygotowany został, jako toż patent tratwiarski do prowadzenia każdej tratwy drzewa z nadbrzeża tegoż kraju wychodzącej.

Patent na prowadzenie statków parowych opoważnia razem do prowadzenia statków żagelnych, lecz nie przeciwnie.

5. 13. Patent szyperski utraca awój walor gdy posiadacz onegoż, będąc przy jego wygotowaniu poddanym patentującego rządu, wyjdzie z tych stósunków poddanności-

Do odjęcia patentu szyperskiego ma prawo ten tylko rząd, który takowy udzielił.

Właściwa władza policylną odebrać pewina patent szyperski, jeżeli się przekona, że posiadacz onegoż jest niezdatnym, lub że utrzynianie jego nie zgadza się z porządkiam i bezpieczeństemi zeglugi. Ostani przypadek przyjąć mianowicie można, gdy prowadziciel staktu był karany za pijanstwo, powtarzaną defraudczyą cła na Elbie, oszakaistwo, fatszowanie lub inne na cudacji własmości dokonane zbrodnie.

9. 14. Kto żeglugę statkami lub tratnierstwo na Elbie przedsieweźmie, nieutyskawszy potrzebrych do tego wedle 65. 9-12 patentów, podpadnie karze porządkowej stesownie do decyryi rozstrzygającej władzy.

na 20-25 tal, od statku parowego, na 10-20 tal. od statku zaglowego, na 5-10 tal. od tratwy

ustanowić się mającej.

 S. 15. Kto użyje patentu na imie imiego prowadziciela wystawionego lub już niewaober eines bereits ungaltig geworbenen ober wiberunfenen Patentes falifchlich bebient, unter: liegt berfelben Strafe, jedoch mit einer Berfcharfung von 10 Thirn.

- 9. 16. Führt ein patentirter Schiffes ober flogführer fein Schiffers ober Schuffepatent auf einer Reise nicht bei fic, fo bat er eine Ordungsstrafe von 5 Thalern verwirft.
- §. 17. Die in ben §§. 14, 15, 16 ange brobten Strafen find fur jede Reife, him und Rudfahrt judammengenommen, nur einmal ju erlegen und die Rachweisung eines auf dieser Biele breits anhängig gewordenen Bersahrens schießer bie Biederchiung des leifern worgen berselben llebertretung an einem andern Orte ans. Werden jedoch die in jenen §§ erwähnt ten llebertretungen bei folgenden Reisen wiedert bolt, so wird die Strafe im enften Wiedertbolt nungssalle auf das Underrhalbfache, im zweiten und jeden ferneren Biederholungesalle aber auf das Doppelte bes einsachen Betrages er bobt.
- In Bejug bierauf ift wegen ber Prufung ber Fabrienge und Ertheilung ber Gibichiffse und Schiffer: Patente, von bem herrn Finange Mimifter bas nachstebende Regulativ vom G. Dejember, b. J. erlaffen.

## Regulativ

jur Ausführung ber Beftimmungen ber Abditional, Atte vom 13. April b. 3. jur Gloidiffahrte Afte vom 23. Juni 1821, bie CibiSchiffs, und Schiffer Patente betreffenb.

Die durch die Ministerial-Befanntmachung bom 17. Oktober b. J. in Aro. 37 der Get seinemmung gur öffenlichen Kenntnus gedrachte Abbitional-Afte vom 13. April d. J. gur Eldistiffahrte Afte vom 23. Juni 1821, entsätt vom 65. 6—17 sit den Schaftstederich auf der Sie. 6—17 sit den Schaftstederich auf der Elde jwischen Melnif und hamburg der Harburg an Stelle des Art. IV. der letzt gedachten Afte über den Rachweis der Analy

żnego lub odwołanego, ściągnie na się tąż samę karę z obostrzeniem jej jednak na 10 takrów.

- §. 16. W razle, jeżeliby patentowany prowadziciel atatku lub tratwy, będąc w podróży, niemiał przy sobie patentu szyperskiego albo statkowego, ulega karze porządkowej 5 tal.
- §, 17. Zagrożone w §§. 14, 15 i 16 kary powinny za każdą podroż, tam i na powrot raschując; raz tylko opłacane a udowodnienie zaprowadzonego już w tej podróży postępowania, znosi powtórzenie o-tatrilego za ten sam występek na inném miejscu spełniony. Jeżeliby zaś wymienione w rzeczonych §§. wykroczenia w następnych podróżach dziać się miały, natenczas podwyższoną zostanie kara przy pierwszym powiórzeniu o półtora razy, w drugim lub w więcej przypadkach powtórzenia o dwa razy pojedyńczej ilości.

Odnośnie do tego wydany został przez JW. Ministra Finansów, względem doświadczenia statków i udzielania patentów szyperskich i statkowych na żeglugę na Elble, pod d. 6. Grudnia r. z. następny regulamin:

#### REGULAMIN

hn wykonaniu postanowień aktu dodatkowego z dnia 13. Kwietnia r. b. do aktu żeglugi na Elbie (Łabie) z dnia 23. Czerwca 1821 r. względem patentów.

Podany do wiadomości publicznej Minietryalnem obwieszczeniem z dnia 17. Października r. b. w Nrze 37. Zbioru praw akt dodatkowy z dnia 13. Kwietnia r. b. do aktu z dnia 23. Czerwca 1821, zawiera w §§, 6—17 dla procederu żeglarskiego na Elbie między Melnikiem i Hamburgiem czyli Harburgiem w miejsee artykutu IV. ostatuberzezonego aktu względem adowodniania

fication jur Jahrung bon Schiffen und Fichen und über bie Legitimation ber Jahrgeuge Befimmungen, ju berm Mucfubrung unter Auftbebung ber, unter bem 5. November 1836 und 13. November 1837 erfaffenen Verfügungen Nachschebende angeorbiet wirb.

6. 1

Bebes Flußichiff, welches bie Elbe befahrt, ohne fich auf bas Gebiet bes Uferstaates, bem es angehört, zu beschräften (S. 8 ber Abbition nalutte), muß vom 1. Januar 1845 ab

- 1) bem Befehle und ber Leitung eines Subrers untergeben fein, welcher fur bie Ber folgung ber in ben §6. 9—13 ber Abbitional , Atte enthaltenen Borfchriften vers antwortlich,
- 2) in Beziehung auf fein Kahrzeug mit einem nach bem Mufter A. (g. 10 ber Abbition nal/Afte) ausgestellten Schiffe Patente unb
- 3) Behufs bes Nachweifes feiner Besähigung und ber ihm guftehenden Besugnis, ein Schiff auf der Elbe zu führen, mit ernem Schiffer: Patent nach bem Mufter B. (§. 12 ber Addit. Afte) versehen ift.

Ausgenommen von biefer Bestimmung find feine Fabrieuge, mit welchen lediglich land wirtbichaftliche Erzeugniffe im gewöhnlichen Marttverfebr and nabe gelegenen Orten gerährt ober baber gebolt werben, beren Jährer weber für fich, noch für bie Fahrzeuge ber Parente bedürfen.

ď. 2

Die, nach Alleitung ber Wersigungen vom 5. November 1836 und 13. November 1837 ertheitten Eisschiffer-Patente sind vom 1. Januar 1845 ab ungaltig, und, nachdem sie, nach Nafgade ber Borschriften biefes Regularied eingezogen sein werben, von benjenigen Areis. Berboten, in deren Regist is verzeichnet sing it in gilltig ju bezeichnen und aufgeberacht.

Jebes Blog, welches bie Elbe befahrt, obne

kwalifikacyi do prowa lzenia statków i tratew i względem legitymacyi statków przewozowych postanowienia, kwoli których wykonaniu, przy uchyleniu wydanych pod dniem 5. L'stopada 1836 i 13. Listopada 1837 rozparządzeń, stanowi się, co mastępuje:

6. 1.

Każdy statek rzoczny (szkuta) żeglujący po Elbie, nieograniczając się na territorium państwa nadbrzeżnego, do którego nieży, (6, 8 aktu dodatkowego) musi od 1, d. Styeznia 1845 poczawszy

- ulegać rozkazowi i przewodni prowadnika, odpowiedzialnego za dopełnienie zawartych w §§. 9-13 aktu dolatkowego przepisów,
- we względzie swojego statku wystawionym wedle wzoru A. (§. 10. aktu dodatkowego) patentem łodziowym i
- w celu udowodnienia swéj kwalifikacyi i służącego mu prawa prowadzenia statku na Elbie, patentem szyperskim podług wzoru B. (§. 12. aktu dodatkowego) oparzonego.

Wyjęte są z pod tego postanowienia male łode, jedynie do przewożenia gospodarskich płodó w w zwyczajnym targu do pobliższych miejsc lub stamtąd używane, których prowadnicy niepotrzebują patentów ani dla siebie ani dla statków.

S 2.

Udzielone wedle rozperządzeń z dnia 5. Listopada 1836 i z d, 13. Listopada 1837 r patenta szperskie przestają być ważnemi z d. 1. Stycznia 1845, i zostawszy, wedle przepiaów tego regulaminu ściągnionemi, mają przez władze powiatowe, w których registrach są zapisane, za nieuważne być uznane i zachowane.

5. 3.

Kazda tratwa, żeglugująca po Elbie, nie-

fich auf bas Gebiet bes Uferstaats, bein es an gehort, ju beschränfen (J. 8 ber Abbitionals Afte) muß vom 1. Januar 1845 ab

1) unter ber Leitung eines verantwortlichen Subrers (g. 1 Dro. 1) fleben, welcher

2) mit einem Schiffer Patente nach bem Mufter C. (Beilage ju S. 12 ber Abbit,s Ufte) verfeben ift.

#### 5. 4

Sowohl die Schiffer als die Schifferspartente dufren nur auf den Grund vorangegans gener Prafung des daulichen Juffands des kabreugs, beziedungsweise der Besähigung des Bewerbers jum Bertiebe der Chifffahrt ober der Flöferet aufgestellt werben.

In der Regel fiebt die Prufung dem Bafferdau: Beamten bes Begirte, welchem der Bewerber angebort, die Ausstellung ber Partente der Behofed ber Kreifes ju, in welchem ber Lehtere feinen Wohnfis hat.

#### J. 5.

Wer sich um die Ausstellung eines Schiffs Parents (h. 1 Nro. 2) bewirdt, hat das besterfendt Schörzeig unter Borfegning der im h. 2 ber Auweisung jur Erhebung der Abgaben von der Geffigdert vom 23. Oktober 1837, Anlage D. und E. bezeich weicher 1837, Anlage D. und E. bezeich wieder in Beneität prefft, das Habrigung bestädigt, und wenn sich in Beziedung auf die Brauchbarfeit bestiebt jum Baaren Frankport kein erhebliches Bedonken ergiebt, Tankport kein erhebliches Bedonken ergiebt, tüber ju ertheilen bat,

bag bas bem R. ingeborige Schiff, bes jeichnet — brauchbar jum Baarenfrans: port befunden fei.

Der Bewerber hat biefe Bescheinigung mit ben borbegeichneten Dofinmenten und bem Bauattefte ber betreffenben Areisbehörbe borjulegen, welche ihm, wenn er bereits auf ben ograniszając się na territorium państwa przybrzeżnego, do którego należy (6. 8. aktu dodatkowego) musi od 1. dnia Stycznia 1845 począwszy

1) zostawać pod przywodnią odpowiedzialnego prowadnika (§. 1 Nr. 1), który

 patentem szyperskim wedle wzoru C. annex do S. 12 aktu dodatkowego jest opatrzon.

#### 6. 4.

Tak patenta dla statków jako też dla szyprów mogą tylko w moc poprzedajego rozpatrzenia budowniezego stanu srkuty (dożą, statku), resp. kwalifikacyi biorącego się do procederu żeglarstwa lub tratwiarstwa być wystawiane.

Za żwyczaj rozpatrzenie to służy urzędnikowi budownictwa wodnego w obwodzie, do którego interesent należy, a wystawianie patentów do władzy w powiecie, w którym tenże zamieszkiwa.

#### 6. 5.

Starający się o wystawienie patentu dla statku (5. 1. Nro, 2.), winien dotyczący statke składając wymienione w 5. 2. Instrukcyj pobierania opłat od żegługi statków i spławu tratew z d. 23. Października 1837 r. annexa D. i E. świadectwa, przedstawić nieładowany urzędnikowi budowniczemu, który dopatruje tożsamości, ogląda statek, a nieznalaziszy pod względem zdolności jego do przewczu towarów żadnéj ważnéj wątpliwości, winien wydać bez kosztu i stępla poświadczenie na to:

iż należący do N. statek, oznaczony — zdolnym jest do przewozu towarów.

Konkurent winien poświadczenie to z przerzeczonemi dokumentami i poświadczeniem budowniczem przełożyć właściwej władzy powiatowej, która mu, jeżeli ma patent szyStund der Berfügungen bom 5. Nobember 1836. und 13. Robember 1837 mit einem Schiffer, Patente verfehm ift, unter Diüdnahme des Leit teren, stempel: und gebührenfrei, andernfalls gehöhrenfrei auf einem Erempel von 15. Sgrbas g. 1 Rto. 2 bezeichnete Schiffebatent genau nach dem vorgeschrebenen Mufter, aufkellt. Beim Mangel des Bau-Uttested genügen beigebrachte anderweitige unverbächtige Zeugnisse abs Altere bes Jahrzeugs.

Trägt ber Bewerber, flatt das Kabrjeng bem Baubeamten vorzusühren, darauf an, daß biefer es außerbalb feines Wohnorts besichtige, so hat er bemielben reglementswäßige Diaten und die erweislich verausgabten Koften für ein Micthöfuhrwerf ju jahlen resp. ju erstatten.

a. 6.

Liegt bas Sabrzeug jur Zeit, wenn bie Ersteitung bes Schiffspatents nachgefucht wirb, außerhalb bes Bezurfs bes betreffenben Baub beamten (g. 4) fo tritt auf ben Untrag des Bewerbers ber Wafferbaubeantte bes Bezirts, in welchem es fich befindet, an die Stelle bes Erketen.

g. 7.

Wer fich um bie Ausstellung eines Schiff fer:Patents bemitbt (§ 1 Dr. 3, § 3 Br. 2,) bat fich jur Prufung feiner gewerblichen Befchigung bei bem Bafferbaubeamen bes Begirts, welchem er angehort, ju meiben.

Die Drufung ift

1) jum 3med ber Bewerbung um em Echiffer Patent nach dem Mufter C. (§. 3, Rro. 2)

barauf ju beschränken, daß burch Besprechung mit bem Bewerber ernitielt wird, ob berfelbe mit ber Algiammenschung ber Fisse, der Seine erung und den Mitteln jur Fortbewegung der selben, endlich mit den Offlummungen der, unter dem 13. April d. J. abgescholsseinen Uedvereintunst, die Etlassung schiffsahris, und frompolizeitider Borschriften für die Eibe betreffend, befannt ift;

perski na mecy rozporządzenia z dnia 5. Liatopada 1836 i 13. Listopada 1837 r. wystawiony, odbierając tenże wydaje wolny od stępla i należytości, w przeciwnym razie wolny od należytości ale na stęplu ceny 15 egr., oznaczony §. 1. Nr. 2. patent łodziowy ściśle wedle wzoru przepisanego. W braku attestu budowniczego dostatecznemi są złożone inne niepodejrzane świadectwa o latach statku.

Jeżeli konkurent zamiast przedstawienia staku urzędnikowi budowniczemu, wnosi o obejrzenie go po za miejscem swego zamieszkania, winien mu podług regulamiou dysty i dowodnie wydane koszta za formanke zapłacić resp. wynagrodzić.

6 6

Jeżell statek w czasie poszukiwania patentu łodziowego znajduje się za obwadem właściwego urzędnika budowniczego (5. 4.) wówczas na wniosek konkurenta wstępuje budowniczy wodny obwodu, w którym się statek znajduje, w miejsce pierwszego.

6. 7.

Starający się o uzyskanie patenta azyperskiego (§ 1. Nro. 3. §. 3. Nro. 2.), powinien zgłosić się do examinu z sweje procederowej kwalifikacyi u urzędnika budownictwa wodnego w obwodzie, do którego należy.

- Examen majac

1) cel ubiegania się o patent szyperski wedle wzoru C. (6. 3. Nro. 2.)

należy ograniczyć na tém, ażeby rozmową z konkurentem wyśledzić, czyli tenże obeznany jest ze akładem tratew, styrowaniem i posuwaniem tychże, nakoniec z postanowieniami zawartej pod dniem 13. Kwietnia r. b. umowy, tyczącej się wydania przepisów żeglużnych i rzeczno-policyinych dla Elby, 2) jum 3weck ber Bewerbung um ein Schiff fet: Patent nach bem Muffer B. (S. 1 Rro, 3,)

barauf ju richten, ob ber Bemerber

- a) bon bem gehorigen Buffande eines Blug. Segelfahrzeugs, um folches mit Sicher, beit fur die Guter belaben gu fonnen;
- b) bon ben erforberlichen Inventarienftuden und beren Bebrauche;
- e) bon bem richtigen Gebrauche ber Gegel und bes Steuerruders;
- o bon ben vorgedachten fchifffahrte, und ftrompolizeilichen Borfcbriften

jureichende Kenntniffe hat. Ob der Bewerber biefe durch eine Urobefahrt ju erweisen habe, bleibt bem Ermeffen des Prüfenden anheinger feltt; es durfen aber jenem keine Roften dar raus entstehen.

Ber fich um ein Schifferpatent jur Fuh, rung eines Dampfichiffes bewirdt, hat überdies ben Befig jureichenber Kenntnig bon ber 3u2 fammenfebung und bem Gebrauche der Dampf maschinen nachjuweisen.

#### 6. 1

Benn ber Bewerber die Prufung befieht, hat ber Baubeamte flempel: und fostenfrei eine Befcheinigung barüber audjuftellen:

bag ber Geprufte fich über feine Renntniß und Sahigfeit jum Betriebe ber Flußichiffe fahrt mit Gegelichiffen (Dampffchiffen) aus, gewiefen babe.

Auf Grund dieser Bescheinigung nimmt die Areisbehoteb ie, in dem Tepte bes Mufters jum neuen Schisferpatente vorgeschieden Berricherung protofollarisch auf, jiehr das alte Partent ein, und fertigt das neue Parent stempel; und zeidhernfrei, benn sich der Schiffer aber noch niche in dem Bestige eines Ethschiffiahrte, Patents befinder, gebührenfrei auf zwem Stempelbagen von 15 Ser. znaun nach dem vorgeichtebenen Muster B. oder C. aus, je nachdem der Bewerber sich jur Jahrung eines Schiffes der eines Floßes defchigen will.

2) cel ubiegania się o patent szyperski wedle wzoru B. (§. 1, Nro. 3.)

zastósować do tego, czyli konkurent posiada dostateczne wiadomości

- a) a przy należytym stanie łodzi rzecznej, aby go potrafit z bezpieczeństwem dla towarów ładować,
  - b) o potrzebnych szczegółach inwentarskich i ich użyciu,
  - c) o należytém użyciu żagli i wiosła,
  - d) o rzecznych przepisach żeglużnych i rzeczno-policyjnych.

Examinator osądzi, czyli examinowany ma udowodnić swoje wiadomości próbą żeglugi, a w tym razie żadnych kosztów niepłaci.

Starający się o patent szyperski na prowadzenie statku parowego ma nadto okazać dogatacezną znajomość składu i użycia machin parowych.

#### 6. 8.

Po złożeniu korzystnie examinu winien examinowanemu urzędnik dać wolne od stępla i kosztów poświadczenie na to:

iż tenże udowodnił znajomość i zdolność do sprawowania żeglarstwa statkami żeglużnemi (parostatkami).

Na mocy tego poświadczenia władza powiatowa przyimuje do protokółu przepisane w texcie wzoru do patentu szyperskiego zapownienie, odbiera dawny patent i wystawia bez stępla i gratis nowy patent, a jeżeli szyper niema jeszere patentu na żeglugę po Łabie, gratis na stępłowanym arkurzu ceny 15 sgr. podług przepisanego wzoru B. lub C., w miarę wykazanéj zdamości do prowadzenia łodzi lub tratwy.

'n

Innerhalb bes Zeitraums bis jum 1. Jufi f. 3. steht es ben Schiffern, welche sich außer. halb bes Masserbaubezirfe, in welchem ibr Dor nicil ift, befinden, und welche die Prüfung bes siehen wollen, stei, dieselbe bei dem Valfern bandeamten besseinigen Bezirfe nachfuchen, in welchem sie sich aufgalten, in welchem Falle sich jener der Affung zu unterzieben, erventbe Bescheinigung (S. 8) aufgustellen bat.

Nach ber bezeichneten Frift hat nur ber Baffer-Baubeamte besjenigen Begirts, welchen ber Brmerber angehört, bir Verpflichtung, bie Prufing borgunebmen. Die Areisbehörben werben aber, wenn ihnen von anderen Bejiefbaut beamten Bescheinigungen vorgelegt werber, die Schifferpatente auf ben Grund berselben ansoftellen.

6. 10.

Innerhalb bes, im J. 9 bezeichneten Beit: raums foll es benjenigen Couffern, melde fich bereits in bem Befite von Elb : Schifffabrte: Datenten befinden, die bom 1. Januar 1845 ab außer Gaitigfeit treten, geftattet fein, bie Qlueftellung ber neuen Chiffs: und Chiffer: Patente bei bem Saupt : Bollamte gu Witten: berge nachtufuchen. Gie baben biefer Beborbe ju bem 3mede bie Prufungebeicheinigungen bes Baubeamten (SS. 5, 8) und Die Tragfabigfeit und bas Alter bes Rabrieugs feftitellenben Machweise borgulegen, und fertigt bicfelbe bie Patente bennachft in threm Ramen borichrifte. magig aus. Gie führt über bie, von ihr aus: gefertigten Patente ein Regiffer, melches fie mit ben Berpflichtunge ; Protofollen und ben eingezogenen alten Patenten (66. 5, 8.) am Coluffe bes vorgebachten Beitraums ber Ros n glichen Regierung ju Potsbam einricht. Die Lettere benachrichtigt bie betreffenden Roniglis den Regierungen, aus beren Bermaltungei Ber girfen Coffer Batente erhalten haben, baben unter Mittheilung von Ertraften aus bem Des sifer ber betreffenten Berpflichtungs: Berhaub: lungen und alten Patente und find bemnachft bie Rreis: Regifter hiernach ju terichtigen.

W przeciągu szasu sż do 1. dnla Lipca r. przyszł. wolno szyprom, znajdującym się zewnątrz obwodu budowniczego wodnego, w ktorym mieszkają, i chcącym examen rłużyć, wnieść o tenże u urzydnika bud wnictwa wodnego tego obwodu, w ktorym przebywają, w którym to razie examinator winien się podjąć examinowania, event. wystawić poświadczenie (6, 8).

Po oznaczonym czasie ma tylko urzędn'k bud ownictwa wodnego obwodu, do którego konkurent należy, obowiązek do uskutecznienia examinu. Władze powiatowe zaś, mając sobie przedożone poświadczenia innych obwodowych nrzędników budowniczych, wydawać będą patenta szyperskie na mocy tychże.

S. 10. -

W przeciągu oznaczonego w J. 9 czasu wolno będzie szyprom, posiadającym już patenta na zegluge po Labie, które od 1. dnia Stycznia 1845 ważność utracają, poszukiwać wystawienia nowego patentu łodziowego i szyperskiego u Glownej komory celnej w Wittenberdze. Powinni oni téi władzy tym końcem poświadczenia examinacyjne nrzędnika (55. 5. 8.) i sprawdzające ili ść ładunko. wą i dawność statku wykazy składać, a ona wystawia następnie patenta na ich nazwisko w przepisanym sposobie. Prowadzi ona wystawianych przez siebie patentów regestr, który z protokółami obowięzującemi i z odebranemi dawnemi patentami (65. 5. 8.) na koncu przeznaczonego czasu Król. Regencyi w P. czdamie Podaje. Ta zawiadamia o tem dotyczące Król, Regencye, z których obwodow zarządowych szyprowie patenta otrzymali, udzielając im wyciągi z regestru dotyczących protokółów obowiczniących i starych patentów i następnie powinny regestra powiatowe wedle tego być sprostowane, -



dnia Lipa

pitem #

wadness.

ramen zi-

bud at-

ant mark

onator ve

ut with

the sus

roda, d

rigrek d

puwiatest

viadezeti -

budows

erside II

9 000

n jui p

1. 4

stukies

onegg !

ellicj \*

der gu

urzedte.

dank

2 003

azni:h

DES OF

zott

8)1

gehil.

01:3

one;

2 16"

Ergeben sich gegen bie Ausfiellung ber Bestehringungen (Sh. 5. 8.) ober der nachger sichten Patente Bedenfen und ber Bewerber, mit diesen befannt gemacht, beharrt bet seinen Antage, so ist er damit segleich ju Protofell ju Vernehmen. Es ist in diesen zu bemerten, was ber; Antrage entgegensehrt, der Beweiber ist darüber zu vernehmen und bie Berhandlung ist ohne Berzug an die betreffende Königliche Regierung zu berfobern, wolche in fürzesser grund in Meger des Recurses zu entspeiden hat.

S. 12.

Rudfichtlich ber Einziehung und Erneur erung ber, auf Grund dieses Regulativ ausstertigten Patente behalt es bei ben Befime mungen ber Abottional-Afte vom 13. April b. 3. §h. 10. 11. 13 fein Bewenden.

J. 13.

Dird auf ben Grund ber in ben 95, 14
-16 ber Abbittonal-Atte vom 13. April b. 3.
enthaltenn Sestimmungen gegen einem Schiffer
ober Ribger ein Strafversahren eingeletet, so
hat die betresende Strom Begirtscholique Behorde darüber, das das polizeitiche Untersur
chunger Bessahren schwebt, einen Bermerf auf
bem Manische des Angeschulbigten zu machen,
damit dieser ben im 6. 17 der Abditional-Atte
bezeichneten Nachweis führen fann.

Berlin, ben 6. December 1844.

Der Finang . Minifter

Flottwell

Jeżeli się okażą wątpliwości przeciw wystawieniu poświadczeń (§5. 5. 8.) lub poszukiwanych patentów, a konkurent, uwiadomiony o nich, obstaje przy swoim wniosku, ma być zaraz z tymże do protokóh przyjętym. W protokóle tym wyrazić należy, co się sprzeciwia wnioskowi, konkurent ma być względem tego słuchanym, a protokół ma byc niezwłocznie przesłanym Król: Regencyi, która w najkrotszym czasie drogą rekursurzecz rozstrzyga.

J. 12.

We względzie odbierania i odnewiania wystawionych na zasadzie tego regulaminu patentów utrzymują się w mocy postanowiznia aktu dodatkowego z dnia 13. Kwietn a r. b. §§. 10. 11. 13.

S. 13.

W razie rozpoczącia procedury karnej przeciw szyprowi lub tratwistzowi na zasadzie zawartych w §5. 14-16 aktu dodatkowego z dnia 13. Kwietna r. b., winna do tycząca władza policyina obwodu żeglużnego o toczącem się policyinem postępowanii nadgacyinem zrobić remarkę w man.fescie obżatowanego, aby tenże prowadzić mógł oznaczony w §. 17. aktu dodatkowego wykaz.

Berlin, dnia 6. Grudnia 1814.

Minister finansów

Flottwell.

A.

Shiffs . Patent.

und Bubehorungen forgfaltig gepruft und jur Schifffahrt auf ber Elbe vollfommen gut udb

Pe

Auf Grund biefes technischen Zeugniffes ift baber bem Eigenthumer gebachten gabrienen gefacttet worben, bad legtere jum Elbichiffabrebetriebe fo lange benuben ju barfen, ale es fich in ermachntem guten Buflande befindet und barin erhalten wirb.

Urfunblich ift hieraber gegenwartiges Schiffs , Patent unter amtlicher Bollgiebung und Beffegelung ausgesetigt worben.

hen

#### B.

## Shiffer . Datent.

#### Borgeiger biefes . . .

aus ... in bat fich über feine Renutniffe und Fabigfeiten im Betriebe ber Elbichiffahrt mir Segelschiffeifen (Daupfichiffen) bergeftalt volltommen aufger wiefen, bag ibm bie Erlanbnig jur Juhrung jedes auf ber Elbe fahrenden Seget Dampfichif fest unter beutigen Tage unbedenklich ertheilt worden ift.

Mach vorgängiger Angelobung von seiner Seite, das seiner Leitung anzwertrauende Fabrieng mit aller Sorgsalt und Umsicht ju fabren, von bemselben Schaben und Unglich oder Gesabr, in welche es nebit ben darauf besindlichen Waaren und Personen geraten erfaute, nach allen Arcften und besten Fleißes, soweit möglich, abzuwenden, auch dei seinen Fahrten die Bestimmungen der Elbschifflahrtes und der Bobitionalsufter, sowie die in den einzelnen Staaten geltenden schifflahrtes und ftrompolizeilichen Borschiffler genau zu befolgen, ist ihm bierüber gegenwärtiger Schifferpatent, gehörig vollzogen und bestegelt, ausgestellt worden.

ben

#### C.

### Shiffer . Patent.

Dach borgangiger Angelobung bon feiner Seite, bas feiner Leitung anvertraufe Soliflog mit aller Gorgfall und Umficht ju fubren, von bemfelben Schoben, Unglude ober Ger fabr, in volche es nebft ben barauf befindlichen Personnen und Gegenschaben geraten tonnte,

nach allen Araften und besten Fleißes, so weit möglich, abzuwenden, auch bei feinen Fahrten die Bestimungen der Sibschiffahrtes und der Abditional Afte, sowie die in den einzelnen Staaten geltenden schiffahrtes und her Abditional Afte, sowie des in den einzelnen Staaten gegetenden schiffahrtes und bestogen, ift ihm hierüber gegenwaftiges Schifferpatent, gehörig vollzogen und bestegelt, ausgesertigt worden.

. hen

Beibe Bestimmungen merben, in Folge boberer Unordnung, jur allgemeinen Kennte nignahme nud genauesten Beachtung hierburch befannt gemacht.

Bromberg, ben 2. Januar 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Junern.

Mit hinveisung bierauf bringen wir jur Schentlichen Kenntuig, daß nach einer Baftummung bes herrn Finang: Minifers vom 21. Mary c. die das Patentwesen betreffenben Ber filmmungen der ElichifffichrestellicionalBitte vom 13. Upril v. J., ioweit sie fich auf ben Besty besonbeter Schiffe und Schiffernatente nach bem neuen Muster bezieben, in Betrif ber Preußichen Elichiffie, erst mit bem 1. Robember b. J. in Birfamfeit treten sollen, weshalb fich auch bie in ben II. 1 bis Rgulativs, vom 6. December v. J. gerstellen Termin anbern.

Muf die Bestimmungen der IS. 9 und 10 bes Diegulativs hat biefe Berlangerung ber Galitigfeit der alten Datente feinen Einfluß und behalt es babei fein Bewenden.

Indem wir das ichifffahretreibende Publig tum bierbon in Rennniß fegen, machen wir dasseich barauf aufmertsam, daß fich jeder Schiffer lediglich felbst die Holgen beigu messen bat, welcher nicht bis zum 1. November c. fich mit bem ersorberlichen Patente versteben haben wird.

Bromberg, ben 24. April 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Obydwa postanowienia podają się, w skutek wyższego rozporządzenia, do wiadomości końcem jaknajściślejszego do nieb stósowania się.

Bydgoszcz, dnia 2. Stycznia 1845.

Król. Regencya. Wydział Spraw wewnętrznych.

Odnośnie do tego, podajemy do publicznéj władomości, iż wedle pestanowienia JW. Ministra Finansów z dnia 21. Marca r. b., przepisy aktu dodatkowego względem żeglugi na Elbie tyczące się patentowania z d. 13. Kwietnia r. b. o tyle o ile się do posiadania szczególnych patentów statkowych i szyperskich podług nowego wzoru ścłągają, we względzie pruskich statków, z dniem dopiero 1. Listopada r. b. stają się obowiązującemi, z którego to też powedu ustanowione w §6. 1 do 3 regulaminu z dnia 6. Grudnia r. z. termina odmianie podpadają.

Na postanowienia §§. 9. i 10. regulaminu niema to przedłożenie waleru starych patentów żadnego wpływu i pozostaje sią przy tem.

Zawiadamiając o tém trudniąca się żeglega publiczneść, zwracamy równocześnie jéj na to uwagę, żć każdy szyper sam soble będzie winien przypisać skutki, jeżeli się sż do 1. Listopada r. b. w pętrzebne nie zacpatrzy patenta.

Bydgoszcz, dnia 24. Kwietnia 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych, 1309 Befanntmachung.

Die Beicheinigungen über Domainen, und Forft, Beraußerunge Belber betreffenb.

ie mit ben borfdriftemafigen Berificatione: Atteffen ber Saupt : Bermaltung ber Staats: Soulben verfebenen Befcheinigungen uber bie bei unferer Sauptfaffe im I. Quartal b. %. gur befinitiven Bereinnahmung gefommenen Raufgelber und Binfen fur beraußerte Domaie nen und Forfigrundflude, fo wie uber bie jur Ablofung von Domainen , Draftationen einger jablten Rapitalien find beut ben betreffenben Domainen : Rentamtern und Korfifaffen quaes fenbet worben, mas wir mit bem Bemerfen jur Renntnig ber Berbeiligten bringen, bag bie gebachten Befdeinigungen gegen Empfangs: ichein und Dincfaabe ber Interime Quittungen. von jenen Beborben in Empfang genommen merben fonnen.

Bromberg, ben 27. Mai 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung fur birecte Steuern, Domainen und Forften. Obwieszczenie.

Względem poświadczeń na pieniądze sprzedsży dobr i lasów skarbowych.

Opatrzone w przepianie attesta weryfikacyjne Głównej Administracyj długów skarbowych poświadczenia na zaperceptowane ostatecznie w naszej Głównej kassie w I. kwartale r. b. summy kupna i prowiżyc za sprzedane gruntu ekonomiczne i leśne, tudzież na zapłacone celem abłuicyj prestacyów ekonomicznych kapitały, zostały dziś przesłane właściwym urzędom ekonomiczno-rentowym i kassum leśnym, co niniejszem do wiadomości interessentów podając zamleniatny, że rzeczone poświadczenia za kwitem i zwróceniem interimistycznych pokwitowań od wapounionych władz odebrane być mogą-

Bydgoszcz, dnia 27. Maja 1845.

Król. Regencya.

Wydział poborów stałych, ekonomiów i lasów.

1310 Zappreis ber Blutegel.

er Tappreis der Blutegel, fur welchen solche in ben Aporthefen und von den Detalle handbern untered Bervoltungsbegiefs verfauft werben sollen, wird hierdurch für das Sommers Gemester bitles Jahres auf 2 Sgr. fur das Staft feffagleis.

Bromberg, ben 31. Mai 1845. Abtheilung bes Innern.

Cena taxy pijawek.

Cena szacunkowa pijawek, za która takowe w aptekach i u handlerzy cząstkowych naszego obwodu zarządowego sprzedawa-ie być winny, ustanawia się miniójszem za letni semoster r. b. na 2 sgr. za sztukę.

Bydgoszez, dnia 31. Maja 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

1311 Jahrmarkteverlegung.

Przeleżenie reczniotergu,

er nach bem biedjabrigen Ralenber ben 11.

rzypadający wedle tegorocznego kalenda-

f. M. anftehende Jahrmarft in ber Stadt Ja: nowiec, wird auf den 17. oj. hierdurch verlegt.

Bromberg, ben 27. Mai 1855.

Abtheilung bes Innern.

rza dnia 11. n. m. w mieście Janowcu reezniotarg przenesi się niniéjszém na dzień 17. tegoż miesiąca.

Bydgoszez, dnia 27. Maja 1845.

Wydział spraw wewnętrznych

## 1312 · Befanntmachung.

A Zebei ber Konigl. Bant in Friedricheb'or belegten Rapitalien werben hierburch ben Glausbigern jur Ruckjahlung mit fechemonatlicher Erift gefündigt.

Sollte etwa der Umfad des Goldes in Sourant gemunicht werden, fo find wir bereit, soliden, den Friedrichtbor ju ba Thir, gerecht, et, ju bewirfen, und fordern die Glaubiger, welche den Umfah beabsichtigen, auf, ihren dieskälligen Antrag, entweder dei der Hungah beabsichtigen, auf, ihren dieskälligen Antrag, entweder dei der Hungah beitställigen Antrag, entweder dei der het heite genigen Provingial: Danf, wo die betreffende Bank-Obligation, nach ihren Indalte, jahlbar ist, binnen sechs Wochen, von bente ab, schriftlich einzureichen. Die Kapitalten nehft Zinfen, auf beren llufah in Courant fein Antrag eins zeht, werden dem Ablanf der Kündigungsfruß Wätiedrichs der ausgezahlt werden.

Jeber Gläubiger, welcher fein Rapital bis fent Berfaltage, fpateftens bis jum 10. Der jenter b. J. nicht erhebt, bat fich bie nach: theiligen Folgen ber Verfaumung felbft beijus meffen.

Fur biefenigen Glaubiger, welche befondere foriftliche Rundigungen erhalten haben, behalt es babei fein Bewenden.

Berlin, ben 15. Dai 1845.

Ronigliches Saupt. Bant. Directorium. (ges.) Bitt. Reichenbach. Mepen.

#### Obwieszczenie.

W szelkie w Królewskim banku w Frydrykadorach umieszczone na prowizyą kapitały wypowiadają się niaiejszem wierzycielom ku zapłaceniu w przesiągu sześsiomiesięcznej doby.

W razie życzenia zamiany złota na kurant gotowi jesteśmy takową. Frydryksdor
po 54 tal uskutecznie, wzywaczy wierzysieli
tę zamianę zamiarzających, ażeby swe w tej
mierze wnioski albo do kassy depozytalnej
tutejszego głównego banku, lub do tego banku prowincyalnego, w którym obligacya bankowa, podług jej treśch, wypłaconą być winna w przeciągu sześciu trgodni, od dnia dzisiejszego rachując, na piśmie uczyniii. Kupitały wraz z prowirya, o zamianę krórych
żadnego wniesku nieuczynione, wypłacone
zostaną, po upłynieniu doby wypowiadzenia,
we Frydrykadorach.

Każdy wierzysiel, który swego kapitału aż do ostatniego terminu wypłaty, najpażniej aż do 10. Grudaia r. b. nieodbierze, przypisać sobie sam będzie winien szkodliwe skutki z opóźnienia wyniknąć mogące.

Co de wiarzycieli, którzy esobne wypewiedzenia na piśmie odebrali, pozostaje się przy takowych.

Berlin, dnia 15. Maja 1845.

Król. Dyrektoryum Głównego Banku. (podp.) Witt. Reichenbach. Meyen.

## Derfonal . Chronit.

Der Lehrer Ignab Rruger, als interimiftifcher Lehrer bei ber fatholifden Schule ju Groß Bilgat, Kreifes Bromberg.

1314

1313

Der Lehrer Frang Mobrow aus Roglowo, als interimiftifcher Lehrer bei ber fatholifchen Soule ju Rebgiergon, Rreifes Gnefen.

## 1316 Befanntmachung.

Es wird hierburd, jur öffentlichen Kenntnist gebracht, daß die Erndteferien bei sammtlichen Gerichten bes Brounderger Departements mit dem 3. Angust d. I. beginnen und mit dem 14. September aufören.

Bromberg, ben 22. Mai 1845.

Ronigliches Dberlandesgericht.

### Kronika osobista.

Nauczyciel Ignacy Krūger tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w W. Wilczaku, powiatu Bydgoskiego.

Nauczyciel Franciszek Modrow z Kezłowa, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Kędzierzynie, powiatu Gnisznińskiego.

#### Obwieszczenie.

Podaje się do publicznej wiadomości, że ferye żniwne przy wazelkich sądach departamentu Bydgoskiego z dniem 3. Sierpnia r. b. rozpoczynają a z dniem 14. Września się kończa.

Bydgoszez, dnia 22. Maja 1845. Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

316 Om Gefcafisbereiche ber Probingiali Cteuers Dermaltung ju Pofen finb:

1) Dem tant: und Grabtgerichterath v. Butte fammer in Frankenftein bie Stelle eines Provingialisement; fijefals bei bem biefi gen Königlichen Provingialisetmen Direktorate betlieben, und berfelbe jum Regier rangeratbe ernannt;

2) ber Steuerrath Arenmann in Chobitefen ber Funftion als Oberfteuer: Inspettor ents boben und beffen Stelle

3) bem Regierungs:Affeffor Rruger aus Thorn jur tommiffarifchen Berwaltung übertras

4) ber Obergreng:Kontroleur Goler von Farflenwerber, Regierungsbegirfe Poredam, als Oberfleuer: Kontroleur nach Schubin, Daupfamits:Begirfs Bromberg, und W obwodzie Poznańskiej administracyj prowincyalnej podatków:

 Radzca sądu ziemsko-midjakiego Putkammer w Frankenstein ma sobie poruczony urząd prowincyslnego fiskata stemplowego przy tutejszym Kr. dyrektoracie puborów i został mianowany Radzcą Regencyinym,

 Radzca poborowy Freymann w Chodzieży od urzędu Nadiaspektora poborowego uwolaiony a

 zarząd tej posady Assessorowi Regencyl Krüger z Torunia kommissarycznie poruczony,

 Nadkontroler pograniczny Evler z Fărstenwerder, obwodu Regencyi Potsdamskiéj, jako Nadkontroler poborowy do Szubina, obwodu głównej komory Bydgoskići, z 5) ber Dbergreng:Rontroleur, SteueriInfpet. tor Jlian, von Bowib; ale Dberfeuerfontroleur nach Mogilno

berfett;

6) ber berittene Grengauffeber Gehlberg in Mogilno jum Obergreng : Rontroleur in Dapros und

7) ber Steuer:Muffeber Bolter ju Dfromo, Sauptjoll: Umts. Begirfs Cfalmiergoce, jum Obergreng Rontroleur in Domibe beforbert:

8) bem Rreid-Gefretair Bitting in Birfit die Rreis: und Steuereinnehmerftelle bafelbft berlieben und

9) ber Rreid: unb Steuereinnehmer Bernede in Birfis penfionirt.

Dofen, ben 25. Mai 1845.

5) Nadkontroler pograniczny Inspektor poborowy Ilian z Powidza, jako Nadkontroler poborowy do Mogilna przemieszczeni;

6) konny dozorca pograniczny Fehlberg w Mogilnie na Nadkontrolera pograniczne-

go w Paprosi, a

7) dozorca poborowy Bölter w Ostrowie, obwodu Głównej komory celnej w Skalmierzycach, na Nadkentrolera pogranicznego w Powidzu posunieci:

8) Sekretarzowi powiatowemu Witting w Wyrzysku, posada rendanta powiatowego i poborowego tamie nadana, a

9) Rendant powiatowy i poborowy Zernecke w Wyrzysku emerytowany.

Peznań, dnia 25. Maja 1845.

1317

## Betanntmadung.

Der Mudterier Johann Cieslewicz bes 14. Infanterie-Regiments aus Cobiesternie, Inowrace lamer Rreifes, Bromberger Regierungebegirte, geburtig, befertirt aus Golbin ben 2. Dezember 1844, ift durch ein am 24. Mai 1845 ergangenes und am 31. ej. beffatigtes Rriegegericht foulbig erfannt, bag er fur einen meineibigen Deferteur ju erachten, fein gegenwartiges und gutunf. tiges Bermogen jum Beffen der Regierunge-Daupteaffe in Bromberg ju confideren, Diefe Strafe beftimmung burch bie Umteblatter befannt ju machen.

Stargard, ben 3. Juni 1845.

Das Ronigliche Gericht ber 4. Divifion.

1318

Den Anopffabrifanten Rillmier und Gerling ju Buffrath ift unterni 25. Mai 1845 ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang Des Preußischen Staats gultiges

auf neue Borrichtungen am Bebeffuhl jur haarmeberei nach ber borgelegten Beich. nung und Befchreibung und ohne andere in bem Gebrauch einzelner befannter Theile au bebinbern, ertbeilt morben.

1319

E. S. R. Mendelfohn ift unterm 27. Mai 1845 ein auf feche hintereinanberfolgende

Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Einfuhrungspatent auf eine mechanische Borrichtung jum Reinigen ber Streichenbeckel fur Baumwollen-Greichmaschinen in ber burch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Ausfibruns.

ertheilt morben.

1320

Dem Militair: Intentantur: Referendarins Moll ju Breslau ift unterm 20. Mai 1845 ein auf sechs hintereinanderfolgende Jahre und fur ben ganzen Umfang des Preufischen Staats gultiges Batent

auf einen burch Zeichnung und Befchreibung erlauterten laftreinigenden Stubenofen, foweit feine Confiruttion als nen und eigenthunlich anerfannt worden ift, obne Je

mand in ber Unmendung befannter Theile ju befchranfen,

ertheilt morben.

1321

Dem Uhrmacher Johann Gottfried Sterl ju Ling a. b. R., im Regierungebegirt Roblen, ift nuterm 20. Mai 1845 ein auf feche binterenianderfolgenbe Jahre und fur ben gangen Umfang bes Arenilichen Staats aufliede Natent

auf eine veranberte Einrichtung an Motations Dampfmafchinen, Behufe Einfuhrung bes Dampfe in ben Eglinder, iufoweit folde nach bem vorgelegten Mobelle und ber

Befchreibung fur neu und eigenthumlich erachtet worben ift,

ertheilt worben.

1322

Dem Anton Diebrich Apenbrint ju Brafe, bei Bielefelb, ift unterm 17. Mai 1845 ein auf acht hinteremanberfolgenbe Jahre und fur ben ganzen Umfang bes Preufischen Staats gultiges Rateut

auf eine mechanische Borrichtung jur Bewegung bes Schlittens an Kammsch : Mar fchinen (Blattubren), in ber burch Zeichnung und Beschreibung nachgewielenen Zusammenfekung.

ertheilt morben.

Diergs bes bffentliche Museiger Ris. 24.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

11 1

do

Nº 24.

1323 Betreffend bie biesichrige Berpachtung ber Brasungang im Bprionge, und Birfenbrud unweit Birfis.

Eingetretener Umftände wegen ift ber laut B-fauntmachung vom 1. Mai c. anf ben 18und 19. d. M. angeleste Lyttationstermin jur Beroachtung der diesjährigen Grasnugung des Köngl. Antheils des Wyciongs; und Birtens bruchs, det Wirfis, auf

ben 27. und 28. Juni b. J. berlegt worben, an welchen Tagen beifelbe Bormittags um 10 Uhr, im Kruge zu Kolonie Birfenbruch, burch ben Domainen Rentmeister Borchert abgebalten werben wird.

Die Audbietung. der Biefen erfolgt in Pars jellen von 4 bis 6 Morgen.

Der übrige Inhalt der im Unteblatt ents haltenen Befanntmachung vom 1. Mai c., bleibt unverandert.

Stomberg, ben 2. Juni 1845.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur birecte Steuern zc.

Względem tegorocznego wydzierżawienia użytku trawy na błotach Wyciong i Birkenbruch pod Wyrzyskien,

Dla zaszłych okoliczności przekłada się wyznaczony stosownie do obwieszczenia z d. 1. Maja r. b. na 18. i 19. m. b. termin licytacyjny ku wydzierżawfenia tegorocznego nżytku trawy na Król, części błot Wyciong i Birkenbruch pod Wyrzyskiem,

na 27. i 28. Czerwca r. b., w których to dniach o godzinie 10. przed południem odbydzie się takowy w karczmie w kolonii Birkenbruch przed ekonomicznym rentmistrzem Borchest.

Licytacya łąk nastąpi w parcellach od 4 do 6 morgów.

Reszta treści zawartego w Dzienniku urzędowym obwieszczenia daty 1. Maja r b. niepodlega żadnej odmianie.

Bydgoszcz, dnia 2. Czerwca 1845.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

1324 Befanntmachung.

In ber letten Salfte bes Monate Juli c. follen 43 Pferbe, welche bom Inomraclamer Rreife jur biesjährigen großen lebung ju ge:

### Obwieszczenie.

W ostatniej połowie miesiącs Lipca r. b. zostaną 43 konie, które z powiatu luowraczawskiego do tegorocznego cwiczenia stafiellen find, auf einem dagu in ber Stadt Inowraciam aufgufdreibenden Martt angefauft werben. Der Termin mird noch naber im Umtsblatt und Rreisblatt befannt gemacht werben. wornach verfaufstuffige Pferbebefiber fich gefälligft einrichten wollen. wione być mają, na targu w mieście Inowracławiu zakupione. Termin będzie do tego oznaczony w Dzienniku urzędowym i powiatowym, podług czego właściciele mający chęć sprzedania koni urządzić się zechcą.

Inomraciam, ben 13. Dai 1845.

Roniglicher Landrath.

Inowracław, dnia 13. Maja 1845. Król. Radzca Ziemiański.

1325

## Betanntmachung.

Donnerstag ben 26. Juni c., von Bormittags 10 Uhr an, werbe ich bor ber Webt nung bes Rausmannt Ziemer bier, biverse Meubles, Finten, Pelze und Jungvieh an ben Meist bietenben verfausen. Den 26. Mai 1845. Thiel, Auct. Commissarie.

.

### Befanntmachung.

Donnerstag ben 26. Juni c., von Bormittags 10 Uhr an, werbe ich bor ber Wobnung bes Kaufmannt Ziemer bier, biverse Meubles, einen Staatsbragenlund sechs braune Rutich pferbe an ben Meisbietenben vertaufen.

Mongrowiec, ben 4. Juni 1845.

Ehiel, Muet. Rommiffarius.

1327

1326

### Betanntmadung.

Den 20. Juni, Bormittags 10 Uhr, follen in loso 3nin mehrere biberfe Menbel, Gilbergeng und ein Beinlager bfientlich an ben Meifibistenben, gegen gleich baare Bejablung, berfauft werben.

Soubin, ben 1. Juni 1845.

v. Bittid, Muct. Rommiffarius.

1328

## Betanntmadung.

Den 24. Junt c., Bormittage 11 Uhr, foll an hiefiger Gerichteffede ein 300 Rlat tern langes Winterfichernet öffentlich an ben Meistbietenben verfauft werben.

Schubin, ben 4. Juni 1845.

. v. Bittich, Auct. Kommiffarins.

1329 Auf bem abliden Gute Policono, bei Rafel, fieben jest wieber Manere und Dadifteine, Fliefen und Borftpfannen, fowie besondere Formfeine ju Ziegelofen, fammtlich von aus grzeichnet guter Qualitat, bei bebeutend herabgesetten Preifen, jum Bertauf.

#### Dublifanbum.

Im Auftrage bis hiefigen Roniglichen Lande und Stadtgerichts werde ich am 27ten Juni c., Bornittags 10 Uhr, vor bem Gafthofe jum Deutschen Saufe hier, 3 Folien, 2 Rube, 2 Scheine u. f. w. an ben Meistietenben, gegen gleich baare Bezahlung, veraußern, wozm Kauffustige einzelaben werden,

Schneibemubl, am 6. Juni 1845.

Rubolff, Muct.: Rommiffarius.

1331

#### Einladung

Die Generalversammlung bes landwirthichaftlichen Bereins fur ben Rebbiffrift finbet Sonntag, ben 22. b. M., im Gebaube ber Befipreußischen Provinzialeanbichaft in Schneibemahl fact. Die Sigung beginnt um 9 Uhr und bleiben die schon früher mitgetheilten Fragen jur Diskuffon gestellt.

un 2 Uhr wird das Pferderennen und die Pferdeschau fur ben Chodzielener Rreis absehalten; jur Pramirung fur biefen Iwect ift ein Kond von 150 Ibalern vorbanden. Andere weitige 50 Ghaler hat der herr Deberpatibent, von Posen dem Bereine als Pramie jur freien Concurren; in ben Rreisen Cjarnifau, Dt. Erone, Wirfis und Chodziesen, (benjenigen, aus welchen der Verein Mitglieder jabit) fur die beste Matterstute im Bestie eines bauerlichen Birthes überweisen.

Bur bie beffe Milchfuh und bas ftarffe Schwein find ebenfalls Pramien von 10 und reip. 5 Shalern aufgefigt, erftere muffen icon am 21. b. M., Rachmittags 3 Uhr, in Schneibenubl eintreffen und bem herry Bauinfpeftor Erager jur Beranlaffung bes erften Proc bemelten übergeben werben.

Bon ber bis ju ber Thieridan ju erwartenben Entscheidung Gines Koniglichen Jodifblichen Lande-Defonomien Bullegiums wird es abbangen, ob noch eine fernere Pramie von 100 Thalern jur Bertheilung fommen wird. Die Bedingungen jur Concurren; um biese Pramien bleiben weiteren Bestimmungen vorbesolten.

Diejenigen geehrten Mitglieber bes Bereins, welche im Befige von Thieren find, bie in irgend einer Urt bas Intereffe bee Laudwirthes erregen und jur Belehrung beitragen tonnen, sowie biejenigen, welche zwedmäßige und bier noch nicht allgemein gebrauchliche lande wirthichaftliche Inftrumente und Aferwertzeuge haben, werben ergebenft erfucht, die Rachmittags am 22. b. M. flattsindende Schaustellung durch ihre Beitrage gefälligst zu vervollständigen.

Chobziefen, am 5. Juni 1845.

Der Borftand bes landwirthichaftlichen Bereins fur ben Regbiftrift.

## 1332 Befanntmadung.

Bon ber bevorftebenden Theilung bes Rachtaffes ber Midbenbefiger Friedrich und Bilbelnine Liebegott Gagmerichen Epilente aus Stwalfer: Midble, werben die unbekannten Glaubiger, mit himweilung auf die Bosscherft bes § 137, Lit. 17, Lbl. 1. des Allgem. Landrechts, bieteburch in Kenntnis gefest.

Lobfene, ben 22. Mar; 1845.

Ronigliches Land. und Ctabtgericht.

#### Obwieszczenie.

Z odwołaniem się do przepisów §. 137 Tyt. 17 części I. powszechnego prawa krajowego, uwiadomiają się nieznajomi wieryciele o na-tapić się mającym podziale pozoatałości, posiedzicieli młyna, małżonków Fryderyka i Wilhelminy Bogumiły Gatzmerów z młyna Chwałki, niniejszym.

Łobienica, dnia 22. Marca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

## 1333 Befanntmachung.

Bon ber beborftebenden Theilung bes Nachlaffes ber Stuerauffcher Mathibe und August Kalfichen Seletute aus Rafel, werben bie um befannten Gidnbiger, mit hinveisung auf die Borfchrift ber § 137, 138 und 141 Sit. 17 Theil 1, bes Allgemeinen Landrechts, hierdurch im Kenntniß gefest.

Lobfens, ben 28. Mar; 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie

Nieznajomi wierzyciele uwiadomiają się o nastąpić się miającym podziale pozostałości dozorcy poborów Maildy i Augusta małżonków Falk, z wskazaniem na przepiay §§ 137, 138 i 141 Tyt. 17. Części I. powazechnego prawa krajowego, niniejszem.

Lobienica, dnia 28. Marca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 1334

#### Ebifral . Citation.

Gegen die beiben nachfolgend genannten Sohne bes biefigen Regiftrators Baltbafar Ramarfiemic, und beffen Chefrau Conftantia geb. Bogbanowsta,

- 1) ben Maximilian alias Max Rymarfiewicz, ebemaligen Primaner bes biefigen Mariens Sumnaftums,
  - 2) ben Leon Rymarfiewicg, ehemaligen Sandlungelehrling hierfelbft,

ift die Kriminal-Untersuchung wegen Landesverratiberei erster Alaffe eröffnet worden. Da beibe fildetig geworden find, so werden biefelben zu Ihrer Berantwortung hierdurch auf ben 23. Aus guf d. I. Normitrags um 9 Ubr, in das Berdörzumuer Mro. 4 bes unterziechneten Jequistier reitet ber Berwarnung vorgesaben, daß bei ihrem Ausbleiben mit der Untersuchung und Beweitsaufrahme in contumaciam berfahren werden, sie ihrer etwanigen Einwendungen gegen Beugen und Doftmente wie auch aller fich nicht eine om felbt ergeenden Archteidigungsgrunde verlussig gehen, bemuachs fand Ausmittelung bes angeschuldigten Berbrechens auf die

gefehliche Strafe ertaunt und bas Urtel in beren jurudigelaffenes Bermogen und fonft fo viel es gescheben tann, fofort, an beren Person aber, fobalb man ihrer habhaft murbe, voulftredt werben folle.

Pofen, ben 24. April 1845.

Ronigl. Inquifitoriat.

1335

## Stedbriefe.

Die nachfolgend naher bezeichneten: 1) August Mptram, 2) Jacob Zaktewich, 3) Janach Bietrowsti, welche des Berbrechens des gewaltsamen Drebstabls und anderer Diebstable
angellagt worden, find in der Racht vom 5. jum 6. b. M. mittelst gewaltsamen Ausbruchs aus
dem hielgen Rriminalgefängnis entwichen und follen auf das Schleunigste jur haft gebracht
werben. Jeber, der von dem gegenwärtigen Aufenthaltsorte der Entwichenen genntuß dat,
wird aufgesordert, solchen dem Gerichte oder der Bolizei seines Wohnorts augendlicklich ausus
zeigen und diese Behörden und Gensbarmen werden ersucht, auf die Entwichenen genau Ach
ju baden und dieselben im Betretungsfalle unter köckern Geleite gefesstelt nach Schweck transportiren und an das unterzeichnete Bericht, gegen Erstatung der Beleits; und Berpstegungstoken, abliesen zu lassen.

Schwes, ben 6. Juni 1845.

Ronigl. Land . und Stadt . Bericht.

### 1) Signalement bes Auguft Mptraw.

Brofe 5 Auf 6 Boll, Daare blond, Stirn frei, Augenbrannen blond, Augen blau, Rafe breit, Mund groß, Bart rafirt, 3done volljablig, Kinn breit, Gefichtbiibung fart, Geifichtbirbe gefund, Giatur etvad unterfest, Juge gefund, Alter 26 Jahr, Religion evangelich, Gewerbe Korbmader, Sprace beutsch und polnisch, Geburrbort Pilau, Aufenthaltert Mun fterwalbe, besondere Rennzeichen, feine.

#### Befleibung.

Ein blautuchener Rod, eine ichwarzsammetne Beffe, ein Paar blautuchene hofen, eine tuchene Duge mit Schirm, ein weißleinenes hembe.

### 2) Signalement bes Jacob Bafiewics.

Größe 5 Auf 4 Boll, Daare bunkelblond, Stirm frei, Augenbraunen bunkelblond, Augen heugran, Male etwas fpig, Mund flein, Bart raftt, Zabne vollichig, Kinn rund, Gerfichtbling oval, Gestüdtsfarbe blaß, Statur mittel, Fuße gefund, Airer 27 Jahr, Meligion tatholitich, Gewerbe Arbeitsmann, Sprache polnisch und gebrochen beutsch, Geburtsort Schwes, Aufenthaltsort Culin, besondere Kennzeichen, feine.

#### Befleibung.

Ein fcmargtuchener Rod, ein Paar grangengene Sofen, ein weißleinenes Bembe.

Digited by Google

## 3) Signalement bes Ignas Biotromefi.

Größe 5 Buß 4 Boll, Saare bunkelblond, Stirn fret, Angenbraunen bunkelroth, Augen blau, Rafe und Mund groß, rotber Schutrbart, fonft raftet, Ichne nicht bollichige Rinn breit, Gefichiebilbung bager, Gesichtsfarbe gefund, Statur mittel, Fuße gefund, Alter 50 Jahr, Religion katholisch, Gewerbe Arbeitsmann, Sprache polnisch, Geburts und Ausenthalise art Zolandowo, besondere Kennzeichen keine

#### Befleibung.

Ein blauwarpener Rod, ein Paar grauleinene hofen, ein weißleinenes Salftud, ein weißleinenes Dembe.

1336 Der Sattlergeselle Alexander Ludwig herrmann Dieber aus Nothenburg, bei Görlig, geboren, hat fich in hiefiger Gegend einige Jahre ansgebalten und durch Reur und Riedarbeiten auf dem Lande ernahrt. Im Jahre 1843 wegen Diehfalds beftraft, hat er fich dis jum 17ten d. M. gleichfalls in hiefiger Gegend under getrieden und ift dringend verdägtig, in der Nacht bes genannten Tages das herrichaftliche Gehöft in Ald. Goblau in Brand gestellt paben, und bet diefer Getegenbeit zu stehlen. Nach verährer Sat, die er in Semeinschaft mit dem Emilieger Starf aus Etegers ausgeführt, und wodurch dem Bester bei Gnis durch den Bent luft sämmtlicher Bierschaftsgaftsgabe, des toben und bedweiten Indenatriums, ein Gchade von unwölftend 8: die 10,000 Thater zugriftst worden, hat er nach vorherigem gewaltsanten Sieden in Richenwalde die Flucht ergriffen und wird seinen Weg wahrscheilich nach seiner heis math genommen haben.

Mus Bohnoblichen Polizetbeborben und die Gensbarmen werben baber bienftergebenft erlucht, auf ben ic. Bieber, ber sonft feine Legitimation bat, und bermutblich in bitherigte Beefe auf bem Laube burch feine Profession fich ju ernöhren fuchen unden wird, gefällig begilten, ibn im Betretungsfalle arretiren und bavon schlenunge Mitthellung hierber zu machen.

Balbenburg, ben 30. Mai 1845.

## Ronigliches Domainen . Rentamt.

#### Gignalement.

Größe 5 Juß 31 Boll, Saare bunkelbraun, mehr ins schwarze fallend, Stirn fert und etwas niedig, Angenbraunen schwarz, Angen blaugrau, unsteren Bliefs, Base spis, Mund gewöhnlich, Bart im Entsteben, Isine vollschabe, Anne nund, Geschichtbung odel, Geschichts farbe gelund, blag, mehr ins bruuette fallend, Statur schlant, Alter etwa 23 Jahr, Religion evangelisch, bestudte früher auf der Banderschaft gewöhnlich die Ultiutheraner, Gewerde Satt ler, Sprache beutsch, im Laufiger Dalett, Geburtscher Rothenburg, Allentholistort unbestimnt, besondere Kennzeichen: ein Glied des Mittelfingers linker Dand ist verkrüppelt. Im Ganzei fieder und beidender Figur, jedoch im Benehmen ziemlich gewandt und einscheidend, war den Verregungen rasch.

## Befleibung

bei der Entweichung, bie er jeboch mittlerweile burch neue erfest haben wirb.

Ein furger, fcmarger, tucherer Rock, fcon etwas abgetragen, eine hellgelbe, ger freifte und eine schwarze Beste, ein Paar bellgraue hofen, ein Paar Schmierfiefeln, eine fcmarge tuchene Muge, mit Schirm, ein halbes Salktuch nit langlichen Streifen, (Farbe unbefannt) ein leinenes hembe.

## 1337 Befanntmachung.

Bum öffentlichen Berkanf einer golbenen Eplinder: Uhr ift ein Termin auf ben 20. Juni c.,

Bormittags 10 Uft, an biefiger Gerichteffelle, bor bem heren Infoettor Diofunowici anger fest worben, ju welchem Kanfluftige eingelaben werben.

Gnefen, ben 23. Mai 1845.

Ronigl. Land- und Stadtgericht.

## Obwieszczenie.

De publicznego sprzedania zegara złotego cylindrowego wyznaczony jest termin na dzien 20. Czerwca r. b.

przed południem w sądzie tutéjszym przed Ur. Płożunowiczem inspektorem aukcyjnym, na który chęć kupna mających zapozywamy.

G-dezno, daia 23. Maja 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 1238 Befanntmachung.

Die Kischerei: Ruhung auf bem großen gopielewer See, soweit bieselbe dem Kischer Großentig in Erhandt verlichen ist, soll im Wiche der administrativen Execution am 26. Jun d. J., 2 Uhr Rachmittags, bier im Renkamte auf 1 bis 3 Jahre verpachtet werden.

Mogilno, ben 15. Mai 1845.

Ronigl. Domeinen - Rent . Umt.

## Obwieszczenie.

Rybitwa na jeziorze wielkim Popielewekim, tak dalece, jak rybakowi Grylewiezowi prawem dziedzicznem służy, w drodze exekucyl administracyincji, dnia 26. Czrwca r. b. o godzinie 2. po południu, ta w biórze dominialno-poborowym na 1 do 3 lat ma być wydzierżawioną.

Mogilno, dnia 15. Maja 1845.

Król. Urząd dominialno-poborowy.

# 1339 Befanntmachung.

Den 25. Juni b. J., Bormittags, werbe ich in Telong 30 Stud Schaafe und 2 Ferfen an ben Meiffierenben gegen gleich baare Bahr lung vertaufen.

Erjemefino, den 3. Juni 1845. Martwich, Ronigl. Auftions, Rommiffarins.

## Obwieszczenie.

Dnia 25. Czerwca r. b. przed południem sprzedawać będę w Trlongu 30 sztuk owiec i 2 jatowice najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę.

Trzemeszno, dnia 3. Czerwca 1845.

Martwich, Kom. aukcyiny.

Die Banftheilnehner werben jur Empfangnahme ber Abichlugrechnungen bes voru gen Jahres, fowie auch jur eheften Abbebung ber Dividenden: Qubren à 53 g, hierburch aufgefaubert.

Bromberg, im Juni 1845.

Die Agentur ber Fener. Berficherungebant f. D. in Gotha.

1341 Einen in bester Rabrung ftebenden Gasthof, Bierbrauerei, eine Bockwindmuble mit jwei Gangen und erwas Land nehft Gemifegatren, beabsichige aus freier hand zu berkaufen und bitte bie biefaligen Abreffen franco an mich gelangen zu laffen.

Mrocien, im Juni 1845.

Dirfd Dichaelis.

#### 

1343

### U wiadomienie.

Trzy wsie praw szlacheckich, każda z osobnem rubrem hypoteczném, mające rozległości 1000 morg, 1500 morg i 2000 morg są szukane bez wdania się trzeciej osoby do nabycla. Szanowni interessenci raczą łaskawie anszlagi swoje wraz z żądaną praetlą pod adressem poste restante Szroda pod Poznaniem franco przestać.

Koczorowski.

1344 Die hiefige Cantor: und Schachterfielle ift vacant und fofort ju befeben. Refieltir renbe fabige Subjette tonnen fich, ohne Roftenvergatigung, melben.

Labifchin, ben 4. Juni 1845.

Der ifraelilifde Corporations: Borfand.

1345 Freiwilliger Berfauf.

Das mir gehörige, bier auf ber Brombers er Straße sub Nro. 547 belegene Aruggrund, flud neht Jubehof und Worgen Gartenland, bin ich Willens im Wege einer freiwilligen Lie titation am 23. Juni d. J., Mittags 12 Uhr, ju verfaufen, nobei ich bemerfe, baß das ger nannte Grundfull jum Betriebe ber Gaft wirthschaft Realrech berfeben und mit feinem Zins belaste ift. Die Kaufsbedingung gen können bei der unterzeichneten Battwe, in dem obengebachten Grundsfulle wohnhaft, einz geholt werben.

Snefen, ben 21. Mai 1845. Julianna Praphplefa, Bittme. Sprzedaż dobrowolna.

Gościniec do mnie należący, tu na ulicy Bydgoskiej pod Nrem 547 położony wraz z przynależytością i 4 morgi roli warzywnej, życzeniem moini jest drogą dobrowolnej licytacyl w terminie dnia 23. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 12. sprzedać, przyczym nadmieniam, że grunt ten dabżytkowania dla gościnnego prawem realnymi opatrzony i czynszem nie jest obciążony.

O warunkach kupna u podpisanéj wdowy na miéjscu powyż oznaczonym mieszka-

jącej dowiedzieć się można.

Gniezno, dnia 21. Maja 1845. Julianna Przybylska, wdowa.

1346 Bum Berfauf bes Grafes auf ben großen Labischiner Regwiesen, werben bie Termine als ben 18., 19. und 20. Juni in loco Olympino hierdurch feftgestellt.

Das Dominium ju Schloß Luboftron, ben 26. Mai 1845. .

1347 E.ne fehr gute Drehbant, die fur Drecheler auch jum Metallbreben paffenb ift, fieht jum Berfauf beim Mefferichmied Bille in Bromberg.

1348 Auf dem Rittergute Erzebon, bei Lobfens, wird ein Mablen , Bauwerkmeifter gesucht, ber ben Aufbau eines hollanders oder einer Bockwindmuble mit amerikanischem Eriebwerk, gegen Raution nicht unter 500 Thir., abernimmt, ober solden für eigene Rechnung auf Erb, pacht aussubirt, wobei möglichste hilfe jugesagt wird.

1349 Krifd gebrannter Rubersborfer Stein; talf in Connen auch in einzelnen Scheffeln ift flets bei mir ju baben. Auch habe ich, jur Ber qumlichfeit bet erfp. Aubiftums, eine Kalfnieberlage beim Gaftwirth Drn. Stellbaum, Thor; ner Borftabt biefelbft, errichtet.

M. F. Rnebel,

Ralfbrennereis Befiger in Echrottersborf, bei Bromberg.

Swieżo palonego kamiennego wapna Rüderadorfakiego w beczkach jako i w pojedynczych szeńach dostać można u mnie każd-go czasu. Ku wygodzie publiczności założytem także skład wapna u oberżysty Pana Stellbaum w Bydgoszczy na Torunskum przedmieściu.

A. F. Knebel, posiadacz wapiarni w Schröttersdorf pod Bydgoszczą.

#### Erfte Infertion.

1350 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stabtgericht in Erzemegno.

Das ben Melchior und Ugnes Siforeftischen Schleuten jugebeige, in bem Dorfe Refeduung, Moeilnort Kreifes, and Me 1 gelegene baurtide Erdzussunubstäd, abgeschätz auf 3074 Sbit., jusoige ber, nebst Dopoticken fichein und Bedingungen, in der Registratur einzussenden Sare, foll

am 15. Ceptember 1845,

Bormittage 9 Uhr, an ordentlicher Gerichtes Relle fubbaffirt werben.

Sprzedaż konieczna

Sad Ziemsko-mićjski w Trzemesznie.

Gburstwo we wsi czynszowej Rękawczyn, w pewiecie Mogilnińskim, pod Nrem 1 podożene, Maichrowi i Agnieszce małżonkom Sikorskim należące, oszacowane na 3074 tak. wedłe taky mogącej być przejrzanej wraz z wykazem lypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia

15. Września 1845 r.

przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

#### Erfe Infertton.

1351 Mothwendiger Berfauf.

Band, und Ctabtgericht ju Rilebire.

Die 4 Meile von Filebne belegeze, bem Miller Martin Ronig für 1225 Tbir. abzight, jirt gewesene, ouf 703 Tbir. 16 Sgr. 8 Pf. abgeichäpte sogenanne Nege ober Neumühle, foll juschge der, wehlt Doporbekenschein und Bedingungen, in der Diegistratur einzuschenden Sape, wegen mangelnder Belegung der Kaufe arbert, im Termine

ben 22. Ceptember 1845,

Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Berichtes Belle anderweitig fubhaffitt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-mićiski w Wielenlu-

Młyn tak zwany Notecki lub Nowy młyn, pół mili od Wielenia odłogły, oszacowany sądownie na 703 tal. 16 sgr. 8 fen, a młynarzowi Marcinowi Künig za summę 1225 tal. przybity, wedło taky moggacji być przejrzanej wraz z wykszem hypotecanym i warunkami w registraturze, z przyczyn niezapłacenia summy kupnej, ma być w terminis dalszej licztacy i na dniu

22. Września r. b.
przed południem o godzinio 10. w miejscu
zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany-

1352 Der Burgermeister Buffe bat am 9. Mar; 1825 von ben Sofolinefischen Erben bas Grundftaf Rro. 45 funfich au fich gebracht und hierauf ein Angeld gegabte. In bemfelben Jahre ift ic. Buffe verzogen und hat bis jest die liebergabe bes Grundftaf nicht verlangt, ich fordere daber benfelten ober beffen Erben hiermit auf, fich jur Ausgleichung dieser Angele genheit mit mir schleunigst in Corresponden; ju feben.

Janowiec, ben 4. Juni 1845.

Sofolinefti, Burger u. Coubmadermeifter.

1353

## Betannemadung.

Im Auftrage bes biefigen Koniglichen Land, und Stadtgerichts werbe ich im Len mine ben 27. b. M., Bormitraas 11 Ubr, vor bem Goffhofe ., jum Deutichen Saufe" hiefelbft, berichiedene Meubels, eine Brifchfe, ein Pfeet und eine Auf an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Bezahlung, vertaufen, was hierdurch befannte gemacht vird.

Schneibemubl, ben 7. Juni 1845.

Rubolff, Muct. Rommiffarius.

1354

## Befannemadung.

Der auf ben 26. Juni a. und folgende Tage, jum freiwilligen Berkauf bes lammte gehoben und auf den 3. Juli c. verlegt.

Schubin, ben 8. Juni 1845.

b. Bittich, Muct. Rommiffarius.

1355

## Befannemachung.

Den 3 Juli b. J., Bormittage, werbe ich in Argefatowo 1 bebedten Salbwagen, 4 Gefdirre und 60 Stud Mutterschaafe an ben Meifbietenben gegen gleich baare Zahlung verfaufen.

Erzemefino, ben 4. Juni 1845. Martwich, Ronigl. Auctions, Rommiffarius. Obwieszczenie.

Dnia 3. Lipca r. b. przed południem sprzedawać będę powóz, 4 szory i 60 sztuk owiec najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę.

Trzemeszno, dnia 4. Czerwca 1845.

Martwich, kom. ankcyiny.

1356

## Befannemachung.

3um Berfaufe mehrerer Gegenstanbe bes Gutspächers v. herrmann, im Bege ber Erfution, ale: Bieb, Meubles, Sausgerath, Wajche und Rieibungsflucke, ift ein Termin auf

ben 27. Juni c.,

Bormittags 9 Uhr, an hiefiger Gerichteffelle angefest worden, ju welchem Raufliebhaber eins gelaben werben.

Gnefen, ben 3. Juni 1845.

Rouigl. Land . und Stadtgericht. -.

## Obwieszczenie.

Do sprzedania różnych w drodze exekucyl zafantowanych rzeczy, jako to: bydłą, mebli, sprzetów domowych, bielizny i odzieży, termin jest wyznaczony

na dzień 27. Czerwca r. b.

przed południem o godzinie 9. w sądzie tutéjszym, na który chęć kupna mających zapozywamy.

Gniezno, dnia 3. Czerwca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

5

## 1357 Befannemadung.

Das bem minorennen Joseph Boroch ger borige, ju Bniemp beiegene bauerliche Alergrundfact, foll auf feche bintereinaberfolgenbe Jabre an ben Miffbietenben öffentlich berpachtet werben, von wir einen Termin auf ben 27. Juni C., Juni C.,

frah um 11 Uhr, vor bem Deren Affeffor 3boromoti, in unferm Infrutitionszimmer aus gefest haben; Pachtluftige werben hieju einz aelaben.

Soubin, ben 6. Juni 1845.

1359

Ronigl, Land. und Stadtgericht.

#### Ohwieszczenie.

Grunt chłopski w Pniewach położeny, do małoletniego Jozefa Boroch neleżący, ma być na 6 lat najwięcej dającemu w dzierżawę wypuszczony, na co termina

pa dzień 27. Czerwca r. b.

przed południem o godzinie 11. przed assessorem IP. Zborowskim w naszem lokalu sądowym wyznaczylismy i na który ochotę unających dzieriawić zapozywarny.

Szubin, dnia 6 Czerwca 1845.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

## Befanntmadung.

1358
Am Donnerstag, ben 26. b. M., follen in bem ehrmals Giefelchen, jest Livonius ficen Borwerte, au ber Berliner Chauste, verschiebene Meubet, Sansgeratibe, Betten und Portellangeschirt im Wege einer öffentlichen Auftion an ben Meistbirtenben, gegen gleich baare Betalfung, verfauft werben, welches bierdurch bekannt gemacht wird.

## Beachtungemerthe Angeige.

Dem geehrten Publico zeige ich hiermit ergebenft an, baß ich eine reichhaltige Anewahl aller im herrengarberobegeschäfte geborende Attitlet auf eiegantefte und mobernfte babe auf fertigen lassen, als! Twine, Ueberröde, Leibrode, Commeraberröde aus Soulte, Beutlieder, Besten und Schaffode; ber Areis bestr if b billig als möglich gesellt. Bur Bequemlichfeit keiter Raufer halte ich auch einen Borrath von Unterbeinkleitern, Bunden, Schliefen, Chemifts und hosenträgern zu den ausgelegten Preisen.

Rriedrichselbertagern zu ben ausgelegten Preisen.

Rriedrichselbertagern Zu. 28.

1360 Um 3. b. M. mar ich in Bromberg und hatte meine fleine Stubenhundin, gelblich ohne Abzeichen, die den Ramen garong führte, in der Gegend der 2ten Schleuse bermist. Wer biefes Sunden findet und selbes mir abliefert, befommt auflandiges Fundgeld.

Labifchin, ben 4. Juni 1845.

Maria Engelmann.

1361

### Bobm's.

Bafthof jum fcmargen Abler, in Berlin, Dofffrage Dro. 30.

Diefer, im Mittelounfte ber Statt gelegene, mit allen Bequemlichfeiten verfebene Bafthof wird bem geehrten reifenden Bublifum biermit beftene empfohlen. Bei mogl oft foliben Preifen, wird prompte und reelle Bedienung hiermit jugefichert.

Einem geehrten Publifum mache ich hiermit bie ergebenfte Ungeige, baf ich mich hierorts als Sattlermeifter niebergelaffen habe und mich jur Unfertigung aller in mein Kach einschlagenben Arbeiten von flets vorrathigen moderuften Gefchirren aller Gorten, Arbeitegefchire ren, Sattel und Reitzeugen, Reifetoffern, Zapiffitarbeiten, wie auch bie bei mir gemachten Ber fellungen aller Sorten fompletter Bagen jur Unfertigung übernehme. Bei prompter und reeller Beblenung verfpreche ich bie billigften Preife und bitte um geneigten Bufpruch.

Brombeng, ben 11. Juni 1845. B. Rogomefi, Gattlerm ifter und Bagenare beiter, wohnhaft vis à vie bes Gaftwirthe Drn. Dawlifomeft.

36 beabsichtige fofort 200 Mutter: Schaafe, 100 Sammel, 50 Jahrlinge und 50 Lammer in verfaufen.

Zamiarem mym jest sprzedać natychmisst: 200 sztuk mac'orek, 100 sztuk skopów, 50 sztuk jarlaków i 50 sztuk jagniąt.

Dominium Lopienno. Wirth.

Dominium Copicino. Birth.

1364 Allerbefte neue Marjed Deringe empfing per Doft und offerire bas Stuct mir 3 Ggr., bodrothe fuße Meffinaer Apfelfinen bas Duge jend von 12 bis 25 Ggr., Citronen Dugend 9 Sgr., hundertweis billiger, feinfes Provens cer : Del por Berliner Quart 20 Ggr., aller: beffen fetten geraucherten Befer : Lachs und achte Braunichmeiger Burft bas Pfund ju 10 Sgr., und alle Arten von Stalienifchen Fruchten find bei mir billigft ju haben.

Pofen, ben 6. Juni 1845.

Joseph Ephraim, Bafferfrage Dro. 2.

Odebrawszy pocztą najlepsze nowe śledzie Matjesa, ofiaruję sztukę po 3 sgr. Po miernej cenie destać także u mnie można: nader czerwenych stodkich pomerańczów Messeńskich tuzin po 12 do 25 sgr., cytryn tuzin po 9 sgr., sto zas taniej, najwyborniejszéj oliwy Prowanskiéj kwarte po 20 sgr., najlep zego wędzonego łososia z Wezery, prawdziwego Brunswickiego salcersonn funt po 10 sgr. tudzież wszelkiego rodzaju Włoskich fruktów.

Poznań, dnia 6. Czerwca 1845. . Jozef Ephraim, wodna ulica Nro. 2.

1365 Walne zebranie towarzystwa relniczego okolie miasta Koronowa odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń na doiu 30. Czerwca r. b. o godzinie 10. z rana, na które Szanownych Członków towarzystwa wzywamy. Koronowo, dnia 27. Maja 1845.

Dyrekcya.

1366 Die beliebten Eransperent: 3abne bat wieber erhaiten, meldes autureigen fich beehre ber Babnargt Jacobfon in Bromberg.

Ulubione zeby transperentowe odebrał na nowo i ma zaszczyt donieść o tem dentysta Jacobsen w Bydgoszczy.

1367 Da id burch Anfaufe von Commer; ugen, Beffen, Bellington, in jeder beliebigen und modernsten Auswahl verfeben bin, mache ich Giem geehrten Publifum biermir bie erge! Benfle Angeige, bag ich Commerbeinfleiber fur 2 bis 4 Thir. 15 Car., Commerwellingtone fur 4 bis 6 Ebir. 15 Egr. und gange Unjuge, beflebend in Roct, Beffe und Beinfleiber, von feinen modernen Buchen, fur 14 bis 18 Thir. anfertigen jaff . Bei prompter und reeller Bebienung bitte ich um geneigte duftrage.

Bromberg, ben 11. Juni 1845.

Dichaelis Ibam, wohnhaft vis à vis bes Gafimirthe Drn. Damlifomefi.

Ein junger Mann mit ben nothigen Schulfenntniffen verfeben, ber Luft bat, bie 1368 Materials und Gifen , Baaren Sanblung in einer fleinen Stadt ju erternen, findet fogleich Alufnabme in ein lebhaftes Gefcaft. Das Rabere baruber ertbeilt 3. Lindner in Bromberg.

### 1369

### Repertoir.

Conntga ben 15. Juni: "Die Bauberflote." Gr. Oper in 2 Aften von Mojart. Montag ben 16ten: Muf Begebr: "Minna von Barnbelm, ober: bas Golbatenglud." Lufifpiel in 5 Ufren bon Leffing.

Dienftag ben 17ten: "Der Bilbichus, ober: Die Stimme ber Ratur." Rom. Oper in

. 3 Miten bon Lorbing.

Mittwoch ben 18ten: (Abonnement suspendu ) Bum Benefig fur herrn &'arronge: Bum Er ftenmale: "Delva, ober: bie BBaife aus Rufland." Drama in 2 Aften von Caftelli, die Dufit von Reiffiger. Dierauf jum Erftenmale: "Das Ronigreid ber Beiber, ober: Die berfehrte Belt." Buriedte mit Gefang, Ballet und Evolutionen, von &. Benee. Mufit von Rugler.

Donnerflag ben 19ten: Bum Erftenmale: "Ebriftoph und Renate, ober: Die Bermab ften." Schauspiel in 2 Aften von Blum. Sierauf zum Erstenmale: "Die beiben

Groblich." Doffe in 1. Uft.

Brettag ben 20ten: Bum Erftenmale: "Die Giferfucht in ber Rache." Rom. pantom. Bal let in 1 Mft. Borber jum Erftenmale: "Der verhangnifvolle Gierfuchen." Baubeville in 1 Uft von Ubele Bedimann. Den Aufang macht, auf Begehren: "Der alte gelbhert." Beroifches Lieberfpiel in 1 Aft von Solten.

Conuntag ben 22ten: Bum Erftenmale: "Jeffonba." Gr. Over mit Sang und Rampffpielen R. Genee. in 3 Uften von Spohr.

# Umtsblatt

# URZĘDOWY

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgosnony.

# No 25.

Bromberg, ben 20. Juni 1845.

Eydgoszcz, dnia 20. Czerwca 1845.

1370 Den Remonteanfauf, pro 1845 betreffenb.

Bum Anfaufe von Remonten, im Alter bon brei bis einschließlich feche Jahren, find in biefem Jahre im Großherjogthum Pofen und ben angrengenben Bereichen nachftebenbe fruh Morgens beginnende Darfte wieder angefest morben, und gwar:

ben 19. Juni in Schmet. 28. Juli in Rreugburg, 30. Juli in Dels, 1. Auguft in Trachenberg, 9. September in Bromberg, 11. in Birfis, 13. in Chobgiefen, in Bongrowiec in 3nin, \* 19. in Gnefen, " 22. in Schrimm. 24. in Gras, " 26. in Birfe, 29. in Filebne, in Driefen, 1. Oftober in Griebeberg, in landeberg a. 23. Względem zakupu remonty na rok 1845.

Do zakupu koni remontowych w wielen od trzech do szesciu lat włącznie, wyznaczone zostały w roku bieżącym w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem i graniczących z niem obwodach następujące, z rana poczynające się targi, jako to:

dnia 19. Czerwca w Świeciu. 28. Lipca w Kluczborku, w Oleśnicy, Sierpnia w Smogorzu, 9. Września w Bydgoszczy, 11. w Wierzycy, 13. w Chodzieżu, 15. w Wagrowcu. 17. w Zninie. 19. w Gnieznie. 22. w Sremie, ,, 24. w Grodzisku, 26. w Sierakowie, 29. w Wieleniu. 30. w Drezenku, 1. Pazdziernika w Frydbergu, w Landsbergu n/W.

Die erfauften Pferbe merben gur Stelle won ber Militair: Rommiffion abgenommen unb fofort baar bejahlt.

Die erforberlichen Eigenschaften eines Demonte: Pferdes werden als binlanglich befannt porausgefest, und jur Barnung ber Berfaufer nur wiederholt bemerft, bag anger folden Diferben, beren binterber fich etwa ergebenbe Rebler, ben Rauf fcon gefehlich radgangia machen, auch noch biejenigen einer gleichen Magfregel auf Roften ber Bertaufer unters worfen finb, welche fich ale Rrippenfeber er, geben follten.

Dit jebem Pferbe muffen eine neue farte leberne Erenfe, eine Burthalfter und Imei bans fene Stride unentgeltlich übergeben merben.

Berlin, ben 17. Mar; 1845.

Rriege . Minifterium. Abtheilung fur bas Remonte . 2Befen.

Konie zakupione odebrane zostana przez Kommissyę wojskową na miejscu i narychmiast gotówką zapłacone.

Własności potrzebne koniewi remontowemu uważają się za dostatecznie znane, a dla przestrogi sprzedawców powtarzamy tylko jeszcze, że oprocz koni, względem których wykazujące się poźniej wady kupno wedle prawa unieważniają, podlegają tamu samemu prawidłu na koszt sprzedawcy i te jeszcze konie, u których się tykawość okaże.

Z każdym koniem oddać potrzeba bezpřatnie nowa mocna rzemienna trezle, nada parciana i dwa postronki konopne.

Berlin, dnia 17. Marca 1845.

Ministerstwo Wojny. Wydział remonty.

### Berfügungen der Königl. Regierung. Urzadzenia Król, Regencyi.

betreffenb.

a ift bei Berfenbung bon Schiefpulper wies berholt ber Rall vorgefommen, bag gegen bie Bestimmung bes 6 41 bes Dieglemente vom 23. Detember 1833 über bas, bei Berfenbung bon Schiefipulver ju beobachtenbe Berfahren (außers orbentliche Beilage ju Dro. 30 bes Umieblatte bon 1834) auf Rahnen, welche bem Baiver transport begegnen, ungegebtet bon Geiten bes Transport Kom nanbos bie angeordneten Bors fichtemagregeln beobachtet und bie Schiffer noch befonbers baju aufgeforbert maren, bas Seuer nicht ausgeloicht morben ift.

In Rolge boberer Beffimmung feben mir bethalb hiermit feft, bag bie Richtbefolgung ber, im § 41 bes gedachten Regiemente ent= baltenen Borfdriften mit einer Polizeiftrafe

1371 Magregeln bel Berfenbung von Schiegpulver Wagledem frodkow ostrożności przy przesołania prochu

> Przy przesełaniu prochu zdarzył się na nowo ten przypadek, że przeciw postanowieniu 6. 41. regulaminu z dnia 23. Grudnia 1833, tyczącego się postępowania przy przesetaniu prochu zachowywać się mającego (Dodatek nadzwyczajny do Nru 30. Dziennika urzędowego na rok 1834) na statkach transport prochu spotykających nieugaszono ognia, pomimo że ze strony kommendy transportu środki ostrożności zachowane i stypry osobno jeszcze do tego wezwani byli.

> W skutek wyższego rozporządzenia stanowiemy wies niniejszem, iz niezschowanie obiętych w S. 41 rzeczonego regulaminu przepisow pociągnie za sobą karę policyiną od

bon 5 bis 20 Thalern, ober verhaltnifmäßigen 5 do 20 tal. lub proporcyonalne uwiezienie. Gefängniß geabnbet merben mirb.

Bromberg, ben 3. Juni 1845.

Ronigliche Regierung,

Abtheilung bes Innerm

Bydgoszcz, dnia 3. Czerwca 1845.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

### 1372 Perfonal . Chronif.

Der Raufmann S. B. Werfmeiffer ju Broms berg ift als haupt : Algent ber Dagbeburger Bener : Berficherungs: Gefellichaft von uns ber flatigt worben.

1373

Der Stadt: Chirurgus Lubwig ift von Janowies nach Cierniejewo berjogen.

1374

Der Lehrer Ferdinand Dies aus Bielompel, Deferiber Rreifes, als interimiftifcher Lebrer an ber evangelifchen Schule ju Jablonomo, Rreifes Chodziefen.

1375

Abraham Tuchler in Erin, tft jur Ertheis lung bes Privatunterrichts in ber jubifchen Religion bafelbft conceffionirt worben.

# Kronika osobista.

Kupiec H. W. Werkmeister w Bydgoezezy głównym sgentem Magdeburskiego towazzystwa zabezpieczenia ogniowego przez nas potwierdzony.

Chyrurg miejski Ludwik przeniost się z Janowca do Czerniejewa.

Nauczyciel Ferdynand Rietz z Zielomyéla, powiatu Międzyrzyckiego, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Jabłonowie, powiatu Chodzieskiego.

Abraham Tuchler w Keyni, do udzielania tamże prywatnej nauki w religii żydowskiej koncessyonowany.

1376 Befanntmachung

wegen Anmeldung ber Cabats, Pflanjungen.

2Ber eine Grundfläche von feche ober mehr Quabratruthen mit Sabat bepftangen laft, ift gefehlich verpflichtet, bor Ablauf bes Monate Juli bem Greneramte, in beffen Begirf bie mit Sabat bepflangten Grundflucte liegen, folche einzeln, nach Lage und Große in Morgen und Quabratruthen Breußifch, genau und mahrhaft anjumelben.

Alle biejenigen, welche Cabafsbau treiben,

### Obwieszczenie .

względem meldowania zasadzeń tabaki.

K to przestrzeń ziemi o sześć lub więcej Oprętów tabaką zasadzić każe, obowiązany jest stésownie do prawa zameldować ściśle i prawdziwie takowe przed upłynieniem miesiaca Lipca pojedynczo podług położenia i rozległości co do morgów i []pretow pruskiej miary, téj głównéj komorze, w której okręgu zasadzone tabaka gruntu są położone.

Przypomina się wszystkim sadzeniem

werben erinnert, biefer Berpflichtung auch für bas faufende Jahr nachgufommen, weil beren Unterlaftung nach Maasgabe ber Allerhochsten Kabinets Orbre vom 30. Juli 1842, bestraft werben muß.

Dofen, ben 28. Dai 1845.

Der Provingial . Steuer . Direfter. v. Maffenbach.

tabaki alę trudniącym, sżeby some obowiązkowi i za rok bieżący zadosyć uczynili, niewypeźnienie bowiem onegoż pociąga za sobę karę Najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 30. Lipca 1842 postanowiona.

Poznań, dnia 28. Maja 1845.

Prowincyalny Dyrektor poborów. Massenbash.

1377
Dem Fabrifanten C. F. Schilbfnecht in Berlin ift unterm 4. Inni 1845 ein auf acht him tereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Presifigen Staats gulitiges Pateit auf eine burch Modell und Beschreibung nadgewieseme Vorrichtung jur Kontrollurung ber Oroschentusschen, welche in ihrer gangen Zusammenschung fur neu und eigentbulmich ertaunt ift.

etheilt morben.

Diergu ber &ffentliche Angeiger Dro, 25.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

A H

do

№ 25.

1378

Proclama.

Ueber ben Nachlaß bes am 18. Juli 1843 ju Schocken versiorbenen Gutsbesigers Earl Samuel Aurella, ift burch die Wersigung vom 19. b. M. ber erhschaftliche Liquibationsprozes eröffnet worben. Der Termin zur Amueldung aller Ansprüche an die Wasse sheht auf

den 9. Oftober c.,
Bormittags um 10 Uhr, vor bem Deputirten,
Derrn Deerlandesgerichts : Affeffor Daack, in
dem Parthetenjimmer des unterzeichneten Oberlandesgerichts an, und werden dazu die hieren
Ramen und Bohnorte nach unbefannten Gläubiger unter der Barnung borgeladen, daß die
Ausbleichende aller ihrer etwanigen Vorrechte
verluftig erflart und mit ihren Forderungen
nur an dassenige, was nach Befriedigung der
fich gemelbeten Gläubiger von der Raffe etwa
noch äbrig bleiben möchte, werden bertviesen

Bromberg, ben 23. Mai 1845.

Ronigl. Oberlandes . Bericht. Erfte Abibeilung. Proclama.

Nad pozostałością zmarłego w Skokach nadnu 18. Lipca 1843 Karola Samuela Kurelli dziedzies, został otwartym przez rożrządzenie z dnia 19. m. b. process spadkowo-likwidacyiny. Termin do zameldowania wszelkich pretensyi do massy, wyznaczocym jest na dzień

9. Października r. b.

z rana o godzinie 10. przed delegowanyra Ur. Haack, assesorem Sądu Głownego w izbie instrukcyjnej podpisanego Sądu Głownego, na który z nazwiska i pobytu niewiadomych wierzycieli pod tém zagrożeniem zaporywamy, że niestawający utracą wszelkie mogące mieć prawa pierwszeństwa, i z pretensyami swemi li tylko do tego przekazani będą, co się zostanie z massy po zaspokojeniu wierzycieli, którzy się zgłoszą-

Bydgoszcz, dnia 23. Maja 1845.

Król. Główny Sad Ziemiański. Wydział I.

Dritte Infertion.

1879 Rothmendiger Berfauf. Das im Bromberger Kreife belegene freie

Sprzedaż konieczna. Wieś szlachecka Gondecz Nro. 66 poleMobial, Rittergut Gonbecg, Dro. 66, lanb: fcaftlich abgefchatt auf 75231 Thir. 8 Ger. 4 Mf., foll

am 12. Dovember c.,

Bornittags um 10 Ubr, an orbentlicher Ga richtsftelle fubbaftirt merben.

Tare, Sprothefenschein und Raufbebinguns gen fonnen in ber Registratur eingefeben merben.

Die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Real:Intereffenten als:

a) bie General : Major Graf Micolaus von Ejapstifden Erben:

b) bie verwittwete Mathilbe Barefe, beb.

d bie feparirte Cophie Anna Chriffine Bus ftenberg, geb. Urubt und ihre Rinder Jos banne Bilbelmine Louife, Auguste Caros line und Maximilian Engen Rapoleon, Gefchwifter Buftenberg;

d) bie Befdmiffer Brudner, Johann Beine rich Michael, Carl Lubwig Julius unb Ebuard Emil Auguft;

o) bie Gefchwifter Muguffine und Dichaline Bugemefa;

merben bierburch offentlich borgelaben. Bromberg, ben 26. Dary 1845.

> Zonial. Oberlandes . Bericht. Erfte Abtheilung.

żona w powiecie Bydgoskim, oszacowana przez landszaftę na 75231 tal. 8 sgr. 4 den., ma być sprzedaną drogą subhasty w miejscu posiedzeń zwyczajnych sądu naszego w terminie na dzień

12. Listopada r. b. z rana o godzinie 10. wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży mogą być przejrzane w registraturze naszéi.

Z pobytu niewiadomi interessenci realni

jako to:

a) sukcessorowie s. p. Hrabiego Mikołaja Czapskiego Generała,

b) ewdowiała Matylda z Rumpów Bareks,

e) rozwiedziona Zofia Anna Krystyna z Amdtów Wüstenbergowa i dzieci jej Joanna Wilhelmina Ludwika Augusta Karolina i Maxymilian Eugen Napoleon rodzeństwo Wüstenberg,

d) Jan Henryk Michał Karol Ludwik Juffusz i Edward Emil August rodzeństwo Brückner,

e) Augustyna i Michalina rodzeństwo Byszewscy.

zapozywają się niniejszem publicznia. Bydgoszcz, dnia 26. Marca 1845.

Krol. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

### Erfte Infertion.

Mothmendiger Bertauf. Land, und Stadtgericht ju Bromberg.

Das in ber Stadt Bromberg in ber Rriebe ricbeftrage anb Dro. 34 belegene Grundfiuck bes Raufmanns Marfus Benebit Darfwaib. wogu eine Biefe an ber Dete gebort, abger fcatt auf 2063 Thir. 20 Egr. 3 Uf., gufolge ber, nebft Sopothefenfchein und Bedingungen. in ber Regiftratur eingufehenben Tare, foll

am 30. September 1845.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Grunt w mieście tutéjszym pod Nrem 34 w ulicy Fryderykowskiej położony, do kupca Markusa Benedykta Markwalda należący, z przyłączoną taka nad Notecia z 5 morg 3 []pret. shładająca się, oszacowany na 2063 tal. 20 agr. 3 fen., wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być.

dnia 30. Września 1845 E.

Bormittags um 11 Uhr, an orbentlicher Ger richteftelle fubbaffirt merben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, namentlich Beinrich Bilbelm Liter find und Deinrich Rubolph Litefins, so wie ber Bester, Rausman Benebift Markwald, werben biergu öffentlich vorgesaben.

Bromberg, ben 29. Dai 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie Henryk Wilhelm Tilesius i Henryk Rudolf Tilesius jako też posiedziciel Banedykt Markwald kupiec, zapozywają się niniejszem publicznie.

Bydgoszcz, dnia 29. Maja 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

### Erfte Infertion.

### 1381 . Dothwenbiger Berfauf.

Das in Siforowo aub Rro. 3 belegene, ben Meyerichen Cheleuten, jest bem Entebefiger Maneti gehörige Grundfildt, abgeichaft auf 2620 Stir., jufolge ber, nebft Dypothetenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzuse, binden Tare, foll

am 1. Oftober b. 3,

an orbentlicher Berichteftelle fubhaffirt merben.

Alle unbefannten Realprarendenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafiw fion, fpateftens in biefem Termine ju melben-

Inomraciam, ben 18. Dai 1845.

Rouigl. Land. und Stadtgericht.

# 1382 Befanntmadung.

Die Fischereis Auhung anf bem großen Popielewer: See, soweit bielebe bem Fischer Erplewick in Erbyacht verlieben ist, foll im Wege bet administrativen Execution am 26, Juni d. I., 2 Uhr Nachmittags, dier im Rents amte auf 1 bis 3 Jahre verpachtet werben.

Mogilno, ben 15. Mai 1845.

Ronigl. Domainen . Rent . Amt.

### Sprzedaż konieczna.

Grunt w Sikorowie pod Nrem 3 położony, dawniej do matżonków Moyer a teraz do dziedzica Mańshiego należący, otakowany na 2620 tal. wedle taky mogącej być przejrzanej wraz z wykazem, hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 1. Października 1845 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci resini wzywsją się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 18. Maja 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

### Obwieszczenie.

Rybitwa na jeziorze wielkim Popielewakim, tak dalece, jak rybakowi Grylewiezowi prawem dziedzicznem stuży, w drodze exekucyi administracyjnej, dnia 26. Czerwca r. b. o godzinie 2. po potudniu, tu w biórze dominialno-poborowym na 1 do 3 lat ma być wydzierzawioną,

Mogilno, dnia 15. Maja 1845.

Król. Urzad dominialno-poborowy.

1383

### Dublifanbum.

Es soll ber Neuban einer Scheune auf ber katholischen Probstei in Awieciszewo an bem Minbeftsorbernben ausgerichn werben. Er ift excl. des Grobes und ber Sand, und Spanne beinfte auf 882 Thir. 20 Sgr. 79 ib eranischagt und febt ber Ligitationstermin auf ben 30ten b. M., Bormittags 10 Uhr, bierschift au. Baulustige werben eingesaben, sich an dem gedachten Tage bier einzusuben und ihre Gebote zu verlautdaren. Der Anschlag, die Zeichnung und die Bedingungen können bier zieherzeit eingessen werben.

Mogifno, ben 5. Juni 1845.

Ronigl. Lantrath.

1384

### Befannt madung.

Den 27. Juni c., Bormittags 11 Uhr, follen an biefiger Gerichteffelle vier branne Ruticopferbe und eine halb verbedte Autiche öffentlich an ben Meifdietenben, gegen gleich baare Bejablung verlauft werben.

Schubin, ben 22. Mai 1845.

v. Bittich, Muct.:Rommiffarins.

1385

### Betannemadung.

Den 26. Juni c., Bormittage 11 Ubr, follen in loco Suchorenc; mehrere Mahar gonpe Menbel öffentlich an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Bejahlung, verfauft werben.

Coubin, ben 26. April 1845.

b. Bittich, Auct, Rommiffarius.

1386

### Befanntmadung.

Jur Bererbpachtung eines auf bem hiefigem flabtifchen Territorio belegenen Actrib bon circa 28 Morgen, abgeschaft auf 307 Thaler, baben wir einen Bietungstermin auf ben 19. Juli e., Nachmittags 3 Uhr, im hiefigen Magistratsbureau anberaumt, woju Dietungsischige mit bem Bermerkn eingelaben werben, daß die Berkaufsbebingungen hier jederzeit eingeleben werben können. Daupsbebingungen find:

- 1) ein jabrlicher Ranon von 10 Thirn. verbleibt auf bem Grunbftude,
- 2) bas Einfaufegelb wird am Tage ber Uebergabe baar gejabit.

Strjeino, ben 30. Mai 1845.

Der Magiftrat.

# Auffündigung

# ber Pofener 31procentigen Pfanbbriefe.

Mit hinweisung auf bie Allerbochfie Rabinets : Orbre bom 15. April 1842 (Gefet im Renntnis, og bei ber heutigen vorschrießen wir die Inhaber ber Posenter Ihrocentigen Pfanbbrieße ten 1845 jum Tigungesond erforberlichen 31procentigen Pfanbbrieße nachsiehende

| Mansbriefs, Autt. , Rreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pfandbriefs,<br>Nummer<br>lau, Amer,<br>fewd tifat, | Rreis.                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Heber 1000 There  2237 Bisteri Skoracze- 2257 Bisteri Bisteri Brefden 2358 Brefden 2358 Bisteri Pofen 2353 Bisteri Pofen 2353 Barnigievo But 2353 Barnigievo Bose 2374 Mosfowice 2375 Barnowo 245 Bonneecvel Boo: 245 Brefden 245 Bonneecvel Boo: 247 Brefden 248 Bonneecvel Boo: 248 Brefden 249 Bonneecvel Boo: 241 Bartowo 241 Bonneecvel Boo: 242 Berfowo 243 Baffin 245 Bootonii A. 246 Bootonii A. 247 Bootonii A. 248 Baffin 248 Baffin 250 Bootonii Bonneowiec | 1086   Antono et Gwia;                              | Rröben<br>Rrotolchin<br>Fraustade  Schrimin Pleschen  Veschen  Ostrzeszow (Chibberg)  Schroba  Schroba |

| Pfandi          |                                                                                                                                                                                                                                      | Gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nur      | briefs:                                                                                                                | Gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tans 2          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | umor,<br>tifat;                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tend 1          | 2237<br>2195<br>1968<br>2076<br>574<br>1718<br>1919<br>860<br>717<br>214<br>1811<br>760<br>753<br>1678<br>1790<br>1454<br>1764<br>2020<br>1369<br>1947<br>1261<br>830<br>747<br>1261<br>1369<br>1947<br>1261<br>1369<br>1475<br>1743 | Chrisan Chorno II. Chorno II. Chorno II. Chorno II. Chorno II. Chrolitogetto Gai Grabostetto fost cicline Godun Gaiper weifie (groß) Jaraczetto Rempa Rrosua Chorno Cubonia Lubrie Lesguo Cissa Rrosua Rrosua Compa R | pleichen<br>Dofen<br>Dofen<br>Pleichen<br>The Constitute<br>Westelchen<br>Kröben<br>Gielen<br>Welchen<br>Sauter<br>Sauter<br>Schribten<br>Schribten<br>Schribten<br>Schribten<br>Schribten<br>Krauftabt<br>dito<br>Schroba<br>Krauftabt<br>Wegilne<br>Pleichen<br>Gnefen<br>Vosten<br>Frauftabt |          | 1277 865 1675 762 1217 553 994 1111 1830 12217 1255 2282 128 2059 11448 2059 1145 1525 11666 1676 1676 17979 1041 1996 | Solacy  Bolacy  Bolac czetujews  fa I, et II,  Bisjolow  Bolac czetujews  fa I, et II,  Bisjolow  Bozejewice  Czetujewo  Chopno II.  Domasław maly  (flein)  Doruchow  Dlugie(Alt Laube)  Boluu  Bodurowo  Jaroelawice  Kurowo let Ewia  zbowo  Karuiśjewo  Karuiśjewo  Kawiiśjewo  Komiec  Dioracice  (Ulbersborff)  Dporowo  Piotrowo  Piotrow | Aroto(chin Schored Pofen Obornif Aroto(chin Wogilno Wogilno Weffen Etal.)  The Chaptin Wogilno Wogilno Aroben Chaptin Wogilno Aroben Chaptin Wogilno Aroben Wogilno Aroben Wogilno Aroben Wogilno Wogilno Aroben Wogilno Wogil |
| 41<br>10<br>187 | 1758                                                                                                                                                                                                                                 | Bublisgfi<br>Biotromo<br>Rydgyna (Reifen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arbben<br>Bofen<br>Fraustabt                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39<br>44 | 2316                                                                                                                   | Turew (Turmia)<br>Ewardowo<br>Wisniewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rosten<br>Pleschen<br>Bongrowies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Pfandbriefs,<br>Nummer<br>Lau, Amor,<br>fend tifat, | Rreis.                                                                                                                                                                                                                                         | Pfandbriefs-<br>Nummer<br>lan, Amor,<br>fend tijat, | Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142   2080   3erfowo   1068   3egocin               | Edrium Duf Edroda Kosten dito Kröben dito Fraustabt Breschen dito Graustabt Graustabt Graustabt Breschen dito Costen Costen Graustabt Graustabt Breschen Regisson Braustabt Grauster Rogisson Braustabt Besnau Gnefen Bongrowiec Kröben Kroben | 384                                                 | Koften Sauter Bongrowiec dito Ato dito Aroften Schroba dito Pleschen dito Arotochin Pleschen Spart Bongton Bongrowiec Westen Bongrowiec Wogsino Westen Bongrowiec Mogsino Besten Bongrowiec Mogsino Bongrowiec Mogsino Bongrowiec Mogsino Bongrowiec Mogsino Bongrowiec Aroten Bongrowiec Aroten Bongrowiec Brefen Bongrowiec Foren Bongrowiec Franschet Brefeben Brankot Bongrowiec Franschet Brefeben Bongrowiec Franschet Brefeben Brefeben Brefeben Bongrowiec Bongrowiec Franschet Brefeben |

berfelben anf, solden wir die vorstehenden Pfandbriefe hiermit kundigen, fordern wir die Judaber bem pro Johanni d. J. ab, schon in Rosten pro Johanni c. beborstelbenden Zinfenauszahlungstermine dei Bermeidung eines auf ihre Kosten zu ertaffenden öffentlichen Aufgebots, an unfere Kasse, gegen Empfangname einer darus ein mercheitenden Musgebots, an unfere Kasse, gegen Empfangname einer barus er ju ertheilenden Recognition, einzuliefern und bemnachft ben Rennwerth ber eingelieferten bfanbbriefe in bagrem Gelbe am 2. Januar 1846 ju erheben.

Dierbei werben gleichzeitig bie Juhaber ber in fruberen Terminen gejogenen, bs jeht aber noch nicht eingelieferten 3procentigen Pfanbbriefe, an beren Einreichung an unfere Raffe und Erhebung ber Rapitalien bafur erinnere, und zwar:

| Bigodbrists<br>Rummert<br>fend) tifat                            | Pfandbrie's, Numitr<br>aus Amotrend tifat, Gut. Rreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Pro termino Weihnadjen 1842.    Ueber 40 Ehlr.   Pofen     39 | 9 220 Janfowice Joseph 299 Eufowo Jbornif 3 453 Jafrzewo Króben dito B. Ueber 500 The. 24 511 Endas Grantau Koften 249 Jaiefe Króben C. Ueber 200 The. 7 455 Hoefewice Króben C. Ueber 200 The. 7 455 Hoefewice House 31 872 Origezione Fraustabt 22 280 Sipmansfowo Jbornif D. Ueber 100 The. 67 136 Spermona wice Koften 29 3 Modificiento 31 352 Oser 31 352 Oser 31 135 Jeffer Wonder 32 37 165 Jermina Wosten 33 37 165 Jermina Wosten 34 353 Oser 350 Oser 36 Med Wood Wood Wood Wood Wood Wood 37 165 Jermina Wosten 38 360 Oser 38 165 Jermina Wosten 38 165 Jermina Wosten 38 165 Jermina Wosten 39 165 Jermina Wosten 30 165 Jermina Wosten 30 165 Jermina Wosten 30 165 Jermina Wosten 36 165 Jermina Wosten |
| 1421 Chrustowo   Weefchen                                        | * E. Neber 40 Thr.  13 979 Bebnarp 22 622 Obingte (Caube) 56 951 Phigarowice 46 70 Scoffyn 51 75 dto 38 950 Worlfow 4 955 Wegry II. F. Neber 20 Thr.  180 Phigarowice 273 Bilfowo niemicic: Franfludt fie (Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Pienbbriefs:<br>Rummer Bu t. | Rrcis.      | lau, | brie's,<br>mmer<br>Umor,<br>tilat, | Gut.                                 | Rrcis.                  |
|------------------------------|-------------|------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| E. Pro termino Weif          | •           | 16   |                                    | D. leber 100<br>Bolewice<br>Ejermino | Thir. But               |
| A. Meber 1000                | Thir.       | 16   |                                    | Cjachory                             | Abelnau -               |
| 1 844 Bro'n                  | Buf .       | 47   | 1077                               | Grablewo                             | Buf .                   |
| 1 1615 Chwalfowo             | Rroben :    | 13   |                                    | Soniembice .                         | Frauffabt               |
| 1 1934 Droonin               | Franftab!   | 72   |                                    | Jaracemo                             | Schrimm                 |
| 1 1214 Driecifowo            | dito        | 9    | 1107                               | Paip;                                | Bougromiee              |
| 10 2051 Walachoro            | @drimm      | 001  | ~.0                                |                                      | Ehir.                   |
| 45 1705 Rybinna (Reifen)     |             | 31   |                                    |                                      | Schrimm                 |
|                              | Buf         | 16   |                                    | Cjarnpfad Debomafeta II.             | Krotoichin<br>Krauffact |
| B. Ueber 500                 | Thir.       | 10   | 2100                               | (Beiersborff)                        | 2. anhact               |
| 56 617 Chrian                | Brefden     | 9    | 1434                               | Resince                              | Abelnau                 |
| 8 1176 Ciechel               | Blefchen    | 261  |                                    | Romalemo                             | Diefchen                |
| 9 1263 Gofanice              | Fraufabt    | 18   | 1624                               | Dolazejemo .                         | Coroba                  |
| 13 1061 Macmifi              | Schroba     | 50   | 74                                 | Ctoleinn                             | Wongrowter              |
|                              | Obornif.    | 107  | 2008                               | Turew (Turmia)                       |                         |
| C. ueber 200                 | C-6.1=      | 28   | 1483                               |                                      | Plefchen                |
|                              |             |      |                                    | F. Heber 20                          |                         |
| 38 1198 Brobomo              | Schrota     | 41   |                                    |                                      | Bongrowiec              |
| 28 1528 Drobnin              | Grauftabt   | 62   |                                    | Driegiomo                            | Fraustade               |
| 9 1453 Koronomo              | dito        | 79   |                                    | Grablemo                             | But                     |
| 23 1053 Morfowo              | dito        | 17   | 1103                               |                                      | Pieichen                |
| 6 1007 Parns                 | Wongrotviee | 62   |                                    | Modliegewto                          | Gnefen                  |
| 7] 936 Biemioreinn           | Mogilno     | 85   | 509                                | Deigs I. II.                         | Ubrinan                 |

Pofen, ben 4. Juni 1845.

General : Lanbichafis . Direftion.

### Wypowiedzenie

### 31 procentowych listów zastawnych.

Z odwołaniem się na Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 15. Kwietnia 1842 (Zbiór praw Nro. 14 za rok 1842) zawiadomiany posiedzicieli 3½ procentowych listów zastawnych, iż przy odbytem dziś według przepisów losowaniu 3½ procentowych listów zastawnych w terminie Bożego narodzenia 1845 do funduszu umorzenia potrzebnych, paetęs pujące numera wyciągnięte tosiały:

| Nr. listu<br>zastawnego<br>bie- amor-<br>żąc. tyzac. | Dobra .                                                               | Powiat,                                        | zasta<br>bic-             | listu<br>wnego<br>amor-<br>tyzac. | Dobra,                                           | Powiat.                                                |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 141 16031                                            | A. Na 1000<br>Brodowo                                                 | Tal,<br>Sroda                                  | 20<br>9<br>6              |                                   | Lubczyna<br>Lubrze<br>Łas                        | Ostrzeszów<br>Szroda<br>Szrem                          |       |
|                                                      | Białcz i Skora-                                                       | Kościan                                        | 7 9                       | 1627                              | Mtynow<br>Mierzewo                               | Odalanów<br>Gniezno                                    |       |
| 3 1268                                               | Chrzan<br>Chwalibogowo<br>Gutowy                                      | Września<br>dito<br>Pleszew                    | 6 9                       | 1914<br>2134<br>1249              | Osiek<br>Podlesie kościelne<br>Pacholewo         | Odalanów                                               |       |
| 1 1363<br>9 1040<br>1 2355                           | Grablewo<br>Jaraczewo<br>Kierz                                        | Buk<br>Szrem<br>Poznań                         | 113<br>7                  | 1491<br>2208                      | Rudk <b>i</b><br>Rydzyna<br>Rokitnica            | Szamotuły<br>Wschowa<br>Poznań                         |       |
| 3 2323<br>7 1777                                     | Kłonowiec<br>Karniszewo<br>Leszno                                     | Wschowa<br>Gniezno<br>Wschowa<br>Wagrowiec     | 10<br>6<br>10             | 1932<br>1044                      | Sarbinowo<br>Sławoszewo<br>Szelejewo             | Wagrowles<br>Pleszew<br>Krotoszyn                      |       |
| 1 686<br>44 1704                                     | Miastowice<br>Ociąż I. i II.<br>Rydzyna<br>Twardowo                   | Odalanow<br>Wechowa<br>Pleszew                 | 24<br>17<br>7<br>9        | 1393<br>1871                      | Turew Turwia<br>Wroblewo<br>Winnagóra<br>Wszołów | Kościan<br>Szamotuły<br>Szroda<br>Pleszew              |       |
| 1 1628                                               | Targowa górka<br>Wonieść vel Woj-<br>niec                             | Sroda                                          | 6 7                       | 2195                              | Wierzenica<br>Wyszki                             | Poznań<br>Plaszew                                      | - 190 |
| 6 2212                                               | Zerkowo                                                               | Września                                       |                           |                                   | C. Na 200                                        |                                                        | 161   |
|                                                      | B. Na 500                                                             | Tal.                                           | 102                       | 2076                              | Bablin<br>Chrzan                                 | Oborniki<br>Września                                   |       |
| 9 1189<br>11 2213<br>6 1483                          | Arcugowo<br>Bobrowniki A.<br>Bąblin<br>Budziejewo<br>Chełkowo et Kar- | Gniezno<br>Ostrzeszów<br>Oborniki<br>Wągrowiec | 20<br>6<br>10<br>71<br>43 | 1919<br>860                       | Choyno II,<br>Czechy<br>Czachory<br>Chwalibogowo | Krobia<br>Gniezno<br>Odalanów<br>Września<br>Szamotoży |       |
| 7 1880<br>10 1242                                    | min<br>Choyno I.<br>Czarnysad                                         | Krobia<br>Krotoszyn                            | 17<br>8<br>5              | 214<br>1811                       | Graboszewo kośc.<br>Gołuń                        |                                                        |       |
| 32 882                                               | Dębowałęka I.<br>Jaraczewo<br>Kuczkowo i<br>Chrzanowo                 | Wschowa<br>Szrem<br>Pleszew                    | 63<br>10<br>32            | 1678<br>1790                      | Jaraczewo<br>Kempa<br>Krosna                     | Szrem<br>Szamotuły<br>Szrem                            | Ŀ     |
|                                                      | Kowalewo<br>Kurowo i Gwia-<br>zdowa                                   | dito<br>Odalanów                               | 10<br>6<br>18<br>107      | 1764<br>2020                      | Koronowo<br>Lubonia<br>Lubrze<br>Leszno          | Wschowa<br>dito<br>Szroda<br>Wschowa                   |       |

| Nr. listu<br>sastawnego<br>bie- amo<br>ige. tyzac.                                                                                                                                                                                         | obra. Powia                                                                                                                                                         | · b                                                                        | Nr. listu<br>astawneg<br>ie- amor<br>ie- tyzac                                                         | Dobra.                                                             | Powiat.                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 1947 Lawki 6 1261 Leg 9 830 Mielesz 32 655 Nowaw 1 1801 Ordzinc 9 1475 Oborzy 7 1743 Oborzy 13 1944 dio 14 693 Pudliszk 14 1693 Pudliszk 14 1693 Pudliszk 15 175 Szelejew 15 1675 Szelejew 19 553 Wygano 12 994 Wola cz 994 Wola cz 994 | inowo ieś Wschowa Diezew Kościan cice Wagrowies di Krobia Dezew dite Wagrowies dito Krobia Dezem dito Krobia Dezem dito Krotosym Grounic Oborniki Krotoszym Let III | 228<br>288<br>577<br>3 4<br>144<br>2<br>44<br>551<br>145                   | 14                                                                                                     | 6 Losinice<br>Olbrache ce<br>Oporowa<br>Piotrowo<br>Rydzyna        | Pleszew Wągrowiec Września Pleszew Tal, Szrem Buk                                                     |
| 19 2111 Wszołów<br>94 1830 Żerkowo                                                                                                                                                                                                         | Plastow                                                                                                                                                             | 147<br>41<br>42                                                            | 1153<br>2239                                                                                           | dito<br>Choyno II.<br>dito                                         | dito<br>Krobia<br>dito                                                                                |
| 466 2193 Bożejewici<br>309 830 Czewujew<br>309 830 Czewujew<br>310 250 Domasław<br>222 2282 Doruchow<br>41 128 Długie<br>42 2059 Godunow<br>42 2059 Godunow<br>43 1888 Jarosławie<br>99 951 Kurowo i<br>240wo<br>99 2217 Karniszewi        | wo Mogilno III. Wagrowiec Vagrowiec Vatrzeszów Wschowa Szroda Krobia C Szroda Gwia- Odalanów                                                                        | 34<br>31<br>50<br>51<br>61<br>25<br>46<br>71<br>23<br>33<br>26<br>49<br>75 | 2585 (1576 I<br>1577 2319 I<br>2481 I<br>1586 M<br>2058 2559 M<br>1467 C<br>2471 O<br>1922 C<br>1124 O | awki Aorkowo dito liaskowo porowo strowite Dizeszkowo ciąż I. i II | Wschowa Września Krobia dito Szrem Mogilne Wschowa dito Kościan Szamctuły Mogilno Międzychód Odalanów |
| 8 755 Lwówek<br>3 1525 Leerno                                                                                                                                                                                                              | Buk<br>Wschowa                                                                                                                                                      | 20<br>40<br>27                                                             | 2000                                                                                                   | opowoJgnacewo<br>odlesie kościel.                                  | Gniezno<br>Wągrowi <b>es</b><br>Krobia                                                                |

| Nr. listu<br>zastawnego<br>bie-janur-<br>żęc. tyzac.                                                                                                                     | Powiat.                                                   | Nr. liste<br>zastawnego<br>bie- amor-<br>żąc, 10 zac.                                                                                      | Dobra.                                                                                                                                            | Powiat.                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 384 1801 dito 65 1988 Rabin 36 1504 Rudki 31 1300 Recz 43 67 Stołężyn 106 2007 Turew (Turwis) 96 1765 Targowa górka 70 1766 29 2335 Wyszkl 30 2336 dito 25 1233 Wolen'es | Szroda<br>dito<br>Pleszew<br>dito<br>Krotoszyn<br>Pleszew | 16 977<br>17 978<br>21 1644<br>91<br>28 1190<br>29 643<br>28 1772<br>36 1282<br>38 710<br>30 626<br>56 1488<br>65 172<br>47 1795<br>33 185 | Gulczewo Grab dito Goduń Kotowiesko Leszno Łopienno Ławki Młynów Mączniki Mierrewo Niastowico Picchanin Podlesie kościel. Rydzyna Staw Wierrenica | Gniezno Pleszew dito Szróda Pleszew Waghowie Wagnowios Migjino Oda'anów Szroda Gniezne Wagrowiec Kościan Wagrowiec Waschowa Wzrośnia Poznań |

Wypowiadając zwyż wyrażone listy zastawne niniejszém, wzywamy posiadzicień tychże, aby takowe z należącemi do nich kuponami od S. Jana r. b. pod uniknieniem wydać się mającego na ich koszt wywołanie publicznego, już w madchodrącym terminie wypłaty prowizył S. Jana r. b. do kassy naszej za odebraniem udzielić się mającej na terkognicyj, złożyli i następnie imienną wartość złożonych listów zastawnych w gotawianie dnia 2. Stycznia 1846 odebrali.

Przyczem się posiadaczom wylosowanych w terminach dawniejszych a dona nierłożonych 3½ procentowych listów zastawnych ich złożenie do kassy naszej i odebranie za takowa przypadającego kapitału przypomina, a mianowicie:

| Nr. listu<br>castawanego<br>pie- antor-<br>lac. 1978c. | Powiat. | Nr. hstn<br>zastawnego<br>bie- amor-<br>żąc, tyzac. | Dobra.                                                         | Powiat. |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| Na 40 1<br>39 739 Jankowice<br>56 80 Stolgiya          |         | 48 72 5                                             | L terminu S.<br>Na 40 ta<br>Stołężyn<br>Na 20 ta<br>Kotowiecko | I.      |

| Nr. listu sitawnego pic- amor- ac. tyzao. Dobra. | Powiat.             | Nr.<br>zastaw<br>bie- ar<br>żąc. ty | nego  | Dobra.       | Powiat.                    |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|
| Z terminu Bożeg                                  | o narodzenia 1843   | . 29                                | -     | M.dliszewko  | 10:                        |
| A. Na 5                                          |                     |                                     | 3521  | Osiek        | Gniezn <b>e</b><br>Kościan |
| 21 467 Brown                                     |                     | 20                                  | 590 1 |              |                            |
| 31 1019 Pogrzybowo                               | Czarnków            | 37                                  |       | Ziemnica     | Wagrowies<br>Kościan       |
| B. Na 1                                          | Odalanów            |                                     |       | E. Na 40     |                            |
| 32 560 Chwałkowo                                 |                     | 13                                  | 979IF | Bednary      | ISzr. da                   |
| 3 780 Miedzianowo                                | Gniezno             |                                     | 622 [ | Otugie       | Wschowa                    |
|                                                  | Odalanów            | 56                                  | 951 F | ijanowice    | Krobia                     |
| C. Na 4                                          |                     | 46                                  | 70 S  | tołężyn      | Wagrowies                  |
| 7 1272 Mierzewo                                  | Września            | 51                                  | 75    | dito         | dite                       |
| 5 79 Stołężyn                                    | Gniezno             | 38                                  | 950 V | Vrotkowo     | Krotozyn                   |
| 8 696 Sokolniki mal                              | Wagrowice           | 4 9                                 | 955 V | Vegry II.    | Odalanow                   |
|                                                  |                     |                                     |       | F. Na 20     | tal.                       |
| 8 651 Gacz D. Na 2                               |                     | 39 1                                | 80 P  | ijanowice    | Krobia                     |
| 8 593 Lwowek                                     | Wagrowiec           |                                     |       | ilkowo niem. | Wachowa                    |
| 9 388 Pijanowice                                 | Buk                 | E. 7.                               | tam   | inn D.J.     | I MACHOWA                  |
| 3 582 Pudli zki                                  | Krobia              | 2                                   | CLIII | Ann Dozego   | narodzenia 1844.           |
| -                                                | dito                | 11 8                                | 44 B  | A. Na 1000   |                            |
| D. Z terminu S                                   | Jana 1844           | 1 16                                | 15 C  | wałkowo      | Buk                        |
|                                                  |                     | 1 19                                | 3410  | obnin        | Krobia                     |
| A. Na 100                                        |                     |                                     | 14 D  | zęczkowo     | Wschowa                    |
| 220 Jankowice                                    | Krobia              | 10 20                               | 51 M  | itachowo     | dito<br>Szrem              |
| 2991Enkowa                                       | Poznań              | 45 170                              | )5 Rv | dzyna        | Wschowa                    |
| 453 Zakrzene                                     | Oborniki<br>Krobia  | 1 80                                | 06 Ur | banowo       | Buk                        |
| 454 dito                                         | dito                |                                     |       | B. Na 500    |                            |
| B. Na 500                                        |                     | 561 61                              | 7[Ch  | 17an         | IWrześnia                  |
| 511 Lubasz                                       |                     | 8 117                               | 6 Cie | chel         | Pleszew                    |
| 347[Sntonia                                      | Czarnków<br>Kościan | 9 126                               | 3 Go  | tanice       | Wachowa                    |
| 249 Zalesie                                      | Krobia              | 13 106                              |       | czniki       | Szroda                     |
| C. Na 200                                        | INTODIA             | 7 143                               | 2 Wa  |              | Oborniki                   |
| TUDI DOZPIANICA                                  | Szubin              |                                     |       | C. Na 200    | a l                        |
| 151 Chohienice                                   | Babimost            | 33  119                             | BIBro |              | Szroda                     |
| 8/2 Drzeczkowo                                   | Wschowa             |                                     | Dro   | 1 1          | Wschows                    |
| 280 Szymankowo                                   | Ohamitt             | 9 1453                              | Kor   | onowo        | dito                       |
| D. No 400                                        |                     | 23 1053                             | Mer   | kowo         | dito                       |
| 136 Czerwonawies                                 | Tal.                | 6 1007                              | Pary  | rż I         | Wagrowiec                  |
| Notiewies                                        | Troscian            | 7 996                               | Wie   |              | Mogilno                    |

| Nr. listu<br>zastawnego<br>bie- amor-                                                                                          | Powiat.                                    | Nr. listu<br>zastawnego<br>bie- amor-<br>żąc. tyzac.                                        | Dobra.                                                                                                                                | Powiat.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 987 Bolewice<br>31 1139 Czermino<br>16 904 Czachory<br>1077 Grablewo<br>13 1704 Goniembice<br>72 783 Jaraczewo<br>9 1107 Paryż | Szrem Wagrowiec  40 tal. [Szrem [Krotoszyn | 26 1184<br>18 1624<br>50 74<br>107 2008<br>28 1483<br>41 991<br>62 70<br>79 1346<br>17 1103 | Kęszyco Kowsłewo Połażejewo Stołężym Turew (Turwia) Wieczyn F. Na 20 Domasław mały Drzęczkowo Grąblewo Łeg Modliszewko Ociąż I. i II. | Pleszew<br>al. |

Poznań, dnia 4. Czerwca 1845.

Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa.

### 1338 Rothwendiger Bertauf.

gand und Stabtgericht ju Bromberg.

Das in ber Stadt Fordon, im Bromberger Kreife, sub No 29 früher No 17 beigene, aus einem Wohnbaufe, Dofraum und einem babinter belegenen Garten, in welchem fich ein Töpferofen befinder, beftebende, ber Buttwe Carreline Beffel, geb. Gedröber, gebötige Grundiftet, abgelodigt auf 136 Thr., jusige ber, nebft Dppothetenichein und Bebingungen, in der Regiltrauur einzuschen Lare, soll

am 1. Oftober 1845, Bormittage um 11 Uhr, an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Bromberg, ben 26. Mai 1845.

Roniglides Land. und Stadtgericht.

### Sprzedaż konieczna: .\*

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Grunt w mieście Fordonie, w powiecie Bydgoskim, pod Nrem 29, dawniej 17 położony, z domu mieszkalnego, podworza i wtyle położonego ogrodu, w którym garacarski piec się znajduje, składający się, dowodowy Karaliny Wessel z Schröderów należący, oszacowany na 136 tal. wedle taxy mogacji być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 1. Października 1948,

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Bydgoszcz, dnia 26. Maja 1845.

Krol. Sad Ziemsko - miejski

Dig zeed by Googl

### Erfte Sufertion.

### 1839. Dothmenbiger Berfauf.

Das ju Gniewfewice aub M 4 belegene, ben Birth Johann und Agnes Ubamstijden Cheleuten geborige Grundfildt, abgeschätz auf 1627 Bite., jufolge ber, nebst Dypotheteur flein und Bedingungen, in der Registratur einzuselenden Tare, foll

am 8. Oftober b. 3., an orbentlicher Berichtoffelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praflufion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Inowraclam, ben 18. Mai 1845.

Ronigi. Land. und Stadtgericht.

### Sprzedaż konieczna.

Grunt w Gniewkowicach pod Nrem 4 położeny, gospodarzowi Jamowi i Agnieszce małżonkom Adamskim należący, otaxowany na 1627 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykarem hypotecznym i warunkani w registraturac, ma być

dnia 8. Października 1845 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, szeby się pod unikaleniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie ozneezonym.

Inowracław, dnia 18. Maja 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

### Erfte Infertion.

### 1340 : Mothwenbiger Bertauf.

Das ju Strzeino aub Mro. 113 belegene, bem Schrese Johann Konficencig gehörige Ernnbe flut, abgeschäpt auf 1400 Eblr., jusolge ber, nebft Dppothekenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenben Lare, foll am 22. Oftober b. Kr.

an orbentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffinfion, spätestens in biesem Termine ju melben.

Inowraclaw, ben 18. Mai 1845. Königl. Lands und Stadtgericht.

### Sprzedaż konieczna.

Grunt w Strzelnie pod Nrem 113 położony i obywatelewi Janowi Konkiewiczowi należący, otakowany na 1400 tal. wedle taky mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 22. Października 1845.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wezyscy niewiadomi pretendenei realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 18. Maja 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

1341. Die Effig fabrit von Louis Commerin in Streelno empfichle farten und wohlschmeckenden Sprit wie auch Sprife:Effig in billigen Preifen.

### Erfe Infertion.

### 1342 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stabtgericht ju Schubin.

Das ben Burger Friedrich und Marianna Gerunbflide Rro. 9, abgeschafte auf 630 Ebtr., jusolge ber, nehf Dypotbelenschein und Beebingungen, in der Registratur einzusehben Zore, soll im fortgefesten Bietungstermine

### am 20. Geptember 1845,

Bormittage, an ordentlicher Gerichteffelle fubs baftirt werben.

Die bem Anfenthalte nach unbekannten Glanbiger, Thomas Golubeti, fo wie Johann Golubeti, Raunens feiner minberjabrigen Toch; ten Golubeta, werben hierzu bffente lich vorgelaben.

Schubin, ben 6. Dai 1845.

Ronigl. Land. und Gtabtgericht.

### 1343 Befannemachung.

Das jum Nachlaffe bes Johann v. Marerbeifi gebörige, aus feche Erabiffements bes ehemaligen Domainen Worwerfs Bobrownik bestehende Erbachtsqut Bobrownik, welches nach ben Erwerbungsurkunden einen Fidden inhalt von 1088 Morg. 150 [M. und jwar:

| 671 | Morgen | 74  | []Ruthen | Uderland, |
|-----|--------|-----|----------|-----------|
| 168 | _      | 109 | -        | Biefen,   |

| 23  | - | 168 | - | Gartenland,        |
|-----|---|-----|---|--------------------|
| 6   | - | 176 | - | Sof: u. Bauftelle, |
| 162 |   | 164 | - | Dutung.            |

<sup>25 — 174 —</sup> Sandscheffen, 30 — 25 — Unland,

bat, foll jeboch ohne Bertretung biefes Stachens inhalts von Johanni c. ab auf brei Jahre an ben Meiftbietenben in bem

am 10, Juli c.,

### Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Saubinie,

Posladłość obywatela Fryderyka Siewatt i małżonki jego Maryanny, w Barcinie pod liczbą 9 położona, oszacowana na 630 tal, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalazej licytacyi na dniu

### 20. Września 1845 r.

przed południem w miejscu zwykłych posisdzeń sądowych sprzedana.

Niewładomi z pobytu wierzyciele Tomasz Golubski i Jan Golubski imieniem małoletniej córki swej Florentyny Golubskiej, zapozywają się niniejszem publicznie.

Szubin, dnia 6. Maja 1845,

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

### Obwieszczenie.

Dobra wieczysto-dzierżawne Bobrownik, o pozostałości. Ur. Jana Markowskiego należące, z sześciu osad byłego dominalnego folwarku Bobrownik aktadające się, które pud dokumentów nabycia z 1088 mórg 150 []prętów powierzchnéj ziemi, to jest:

671 morg 74 [pret. roli ornej,

168 — 109 — łąk, 23 — 168 — ogrodów,

6 — 176 — podwórzał miejse gdzie budynki stoją,

162 — 164 — pastwiska, 25 — 174 — plasków,

25 — 174 — plasków, 30 — 25 — nieużytecznego grantu zawierają, mają być, lecz bez zaręczenia za

też obiętość ziemi, od S. Jana r. b. na trzy lata więcej dającemu w terminie

dnia 10. Lipca r. b.



Bornittags 11 Uhr, an hiefiger Gerichtsftelle, bor bem herrn fands und Stadtgerichts Dir reftor Schmiedide anflebenben Termine berrachtet werbern, welches hiermit jur öffentlichen Reuntnig gebracht wirb.

Die naheren Bebingungen werben im Ber pachtungetermine befannt gemacht werben, font nen auch icon borber in der Nachlaß Regis fratur bes biefigen Gerichts eingesehen werben.

Bongrowiec, ben 10. Juni 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

w tutéjszym cądzie, przed dyrektorem sąda ziemsko-miejskiego W. Schmiedecke wyznaezonym wydzierżawiene, co się niniejszem do publicznej pedaje wiadomości.

Bliższe wsrunki ogłoszone będą w terminie dzierżawnym i mogą też już wprzód w registraturze pozostałości tutéjszego sądu być przejrzanemi,

Wagrowiec, dnia 10. Czerwca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Ohwieszczenie.

szego młyn Straszewski o dwóch genkach

wraz z częścią należących doń ogrodów, łak

i ról, drogą exekucyi na trzy po sobie na-

stepujace lata, to jest od 1. Lipca 1845 do

tegoż dnia 1848 więcej dającemu ma być w

Položony o ćwierć mili od miasta tntěj-

### 1344 Befanntmachung.

Die I Meile von ber hiefigen Stadt enttegene Strafzewoer Baffernuble unt zwei Mabigangen, foll nebft einem Theil ber ju berfelben gehörigen Garten, Biefen und ban bereien, im Bege ber Ercution, auf brei him tereinanberfolgende Jahre, namich vom 1. Jui 1845 bis bahu 1848, meistbieteub verpachtet werben,

Siergu ift ein Ligitationstermin auf ben 10. Juli biefes Jahres,

Radmittage 3 Uhr, im Geschäftslotale bes unterzeichneten Ames anberaumt, ju welchem Pachtlustige mit bem Bemerken eingeladen werben, bag ber Berpachtungsbedingungen im Eermine bekannt gemacht werben, auch während ber Dienstlunden bier flets eingesehen werden konnen.

Bongrowiec, ben 4. Juni 1845. Ronigl. Domainen - Rent - Amt. Termin licytacyiny ma dzień

dzierżawę wypuszczony.

10. Lipca r. b.

o godzinie 3. po południu w lokalu podpisanego Urzędu jest wyznaczony, na który chęć dzierżawienia mających z tym wzywają sięnamienieniem, że warunki dzierżawy w terminie ogłoszone będą, oraz w godzinach służbowych tu każdego czasu przejrzane być mogą.

Wagrowiec, dnia 4. Czerwca 1845. Król. Urząd ekonomiczno-rentowy.

### 1345 Befanntmachung.

Um 26. Juli c., Bormittags 9 Uhr, fob len auf bem biefigen Rafernenhofe 43 Pferde,

### Obwieszczenie.

Dnia 26. Lipca r. b. o godzinie 9. z rana na dziedzieńcu tutejszych koszarów 43 welche vom Inowraclawer Rreife jur biesjähris gen großen liebung ju gestellen find, gegen gleich baate Bejablung angefauft werben.

Inbem ich bies befannt mache, erfuche ich um Geftellung recht vieler ju biefem 3wed brauchbarer Pferbe.

Inomraciam, ben 9. Juni 1845.

Riniglicher Lanbrath.

konie od Inowraciawskiego pewiatu de tegorocznego wielkiego ćwiczenia stawić się azsiąco, za gotową zapiatę zakupione być maja.

Podając to do wiadomości publicznej, proszę o liczne dostawienie zdatnych na ten

cel koni. Inowraciaw, daia 9. Czerwca 1845.

Król. Radzca Ziemiański.

1346

### Befannt madung

Bon ben burch unfern Steckbrief vom 6. b. M. verfolgten brei Berbeechern Auguft Motram, Jacob Zafiewies und Ignas Piotrowski, ift ber lettere wieder ergriffen und jur haft gebracht. Schweb, ben 10. Juni 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

1347

### Betanntmadung.

Freitag ben 27. Juni c., von Bormittags 9 Uhr an, werbe ich im Balbe bei Scholl fen, nabe ber Pilamuhle, 530 Stamme Mittelbauhol; an ben Meiftbietenben verfaufen.

Bongrowiec, ben 10. Juni 1845.

Shiel, Quet. Rommiffarins.

1348

### Befennemadung.

Donnerftag den 26. b. M., werde ich vor bem hiefigen Gerichtslofale einen Flüget und biverfe Meubet au ben Meiftbietemben verfaufen.

Wongrowiec, ben 12. Juni 1845.

Ehiel, Muct. Rommifaring.

1349 3u Reujahr f. 3. foll an ber hiefigen jubifchen Clementaricule ein erfter kehrer mit einem fierten jabrlichen Gehalte von 250 Thirn., incl. Wohnung und holgelb, angefielt werben. Gepruften Lehreru ertheilt auf portofreie Anmelbungen nabere Auskunft

Lobfens, im Juni 1845.

Der Schniboeftanb. Dr. Littaner. C. J. Brafch. M. Bolffobn.

### 1350 Befanntmachung.

Das Vorwert Studginfi, Schubiner Areifes, bei Erin beiegen, nus 450 Worgen Acte und meistentheits Wiefen beftebend, ift bismeus britt und baraus 30 Etabliffements bebilbet worben.

Bum Berfaufe berfelben im Einzelnen, fieht ein Licitationstermin auf ben 24. Juli b. J. um 9 Uhr in Studginfi an.

Das Ausbieten geschieht gegen Borbehalt bes Dominialimfes und ber gesehlichen Grunds feuer; bie übrigen Bedingungen sollen im Ters mine befannt gemacht werden.

Ber jum Bieten jugelaffen werden will, muß eine Raution von 40 Thirn in baarem Gelbe erlegen.

Dominium Szczepice bei Erin, ben 23. Mai 1845. v. 3abfocfi.

### Obwieszczenie.

Folwark Studzinki w Szubinskim powiecie pod Kcynią potożony, z 450 morgów reli a najwięcej z łąk się składający, został na 30 posad podziejony.

Do sprzedaży tychże pojedynczo, został termin licytacyjny na dzień 24. Lipca t. r. o godzinie 9. w Studzinkach wyznaczony.

Sprzedaż nastąpi za zastrzeżeniem czynszu dominialnego i prawnego podatku gruntewego, a inne warunki mają w terminie być ogłoszone.

Kto do licytacyi puzypuszczonym być chce, musi kaucyą 40 tal. w gotówce złożyc.

Dominium Szczepice pod Kcynią, dnia 23. Maja 1845. Zabłocki.

### 1851 Befanntmachung.

In Auftrage bes Königlichen Land: nnd Stadigerichts hierfelbff, werde ich verschiebene Daus und Burtofchaftsgerathe, Aupfer, Mee fall, Wessen, Weschun, Wessen, werschungsflude, einen Wagen, verschiebene Schnittwaaren, als: Leinwand und Katum ic, Ladenutenstien, verschiebene Golde und Siebersachen und eine Konspafe, du termino bertachen und eine Konspafe, du termino

ben 3. Juli b. 9.,

Bormittags 9 Uhr und folgende Tage, in der Bohnung ber Bittee bes Kaufmanns Marcus Rochen ju Natel, öffentlich an ben Meifbie tenden gegen gleich baare Bejahlung berankt itoniten, wovon Kauffuslige in Kenntniß geseth werben.

Lobfens, ben 15, Juni 1845.

Begner, Ronigl. Auftions , Rommiffarins.

### Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjazego Król. Sądu Zierzekonuléjskiego aprzedawać będę rozmaite aprzety domowe i gospodarzcz, koprowine, metal, mosiądz i żelazo, rzeczy płocienne i pościel, odzieże, wóz, towary łokciowe, jako to: płotno i kartun i t. d., aprzety kramowe, rozmaite rzeczy srebrne i złote i harfę do czyszczenia żyta w terminie

dnia 3. Lipca r. b.

przed południem o godzinie 9. 1 w dniach następnych w pomieszkaniu wdowy kupca Marcus Nochem w Nakle publicznie i najwięcej dającema za zaraz gotową zapłatę, oczem octotę do kupienia mających niniejszem się uwistomia.

Lobzenies, dnia 15. Czerwca 1845.

Wegner, kom. sukeyiny.

### Betanntmachung.

1338 Bum meiftbietenben Berfaufe ber Grasnubung auf ben jum Grafi. Potulidi'ichen Dominio Reu-Potulice, bei Rafel, geborigen Repwiefen, ift Termin auf ben 24. Juni c. in Portulic angefest, wogu hierburch eingelaben wirb.

Concjorgemo, ben 10. Juni 1845.

Runbe.

11

ĺ'n

Br

in in

1353 Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Der bon uns unterm 30. December b. J. Bro. 1045 (offentlicher Ungeiger zum Autöblart Dro 5 pro 1845 pag 93) flechriefich verfolgte, bes Betruges verbachtige Benedict Ofupmaf ift am 31. Mai b. J. von bem hiefigen Polizei Prafibio an bas unterzeichnete Juquistoriat abaeliefert worden.

Dofen, ben 10. Juni 1845.

Ronigliches Inquifitoriat.

Listem naszym gończym z dnia 30. Grudnia r. z. Nro. 1045 (publiczny donostiel do Dziennika urzęd. Nro. 5 za rok 1845 str. 93) ścigany, o oszustwo podéjrzany Benedykt Okupniak, został dnia 31. Maja r. b. podpiesnemu inkwizytorystowi przez tutéjsze Presidlum policyjne dostawiony.

Poznań, dnia 10. Kwietnia 1845.

Król. Inkwizytoryat.

1354 Die hiefige Cantor, und Schachterfielle ift vacant und fofort ju befesen. Reflette renbe fabige Subjette tonnen fich, ohne Roftenvergutigung, melben.

Labifdin, ben 4. Juni 1845.

Der ifraelilifde Corporations: Borfand.

1355 In ber Forft Dobiegewo, bei Gollanc; und Erin, werben alle Tage, aufer Sonntag und Montag, eichene Boblen von 81-9 Jug lang, 10-12 goll breit, 11-2-3 30ll bif, gegen gleich bagte Begablung verfauft.

Auch theilt Unterzeichneter bei Abnahme bon großeren Quantitäten bie auferfter Preife mit. 21. Galinger in Eria.

1356 Einen in beffer Rahrung fiehenden Gafthof, Bierbrauerei, eine Bodwindmuble mit groei Gangen und etwas Land nebft Genulegarten, beabsichtige and freier Sand zu verfaufen und bitte die diedfollfigen Abressen franco an mich gelangen ju lassen.

Mrocjen, im Juni 1845.

Dirfd Didaelis,

### 4357 Stedbriefe.

In ber Nacht vom 8. jum 9. b. M. find bie wegen Todefchiags und rese Erragenrands bier in Unterfluchung befangenen Wociech Jahr fowiaf und Martin Viotroweft, mitteift Ausbruchs aus bem fiefgen Gefängniffe mit ben Ketten an ben Alben, entwichen.

Sammtliche resp. Behörden werden hiermit ersucht, ben Woggiech Jabiowiaf und Marten Piotroweft, wo dieselben sich betreten laffen, zu verhaften und an und abzuliefern.

Brefchen, ben 10. Juni 1845.

Ranigl. Land. und Stadtgericht.

# Des Bonciach Jastowiat.

Religion kathoisith, Alter 25 Jahr, Große 5 Juß 6 Joll, haare braun, Stren frei, Ausgenbraunen braun, Augen blau, Rafe und Mund gewöhnlich, Bart raftet, Kun rund, Geficht voll, Gefichtsfarbe gefund, Statur nntetfeth, Sprache polnifch und etwad deutsch, besonder Kennzeichen: feine.

### Signa!ement

### bes Martin Diotromsfi.

Meligion fatholisch, Alter 21 Jahr, Große merem Maag, Saare blond, Setten frei, Ausgebraumen blond, Rafe und Mento geröchnich, ohne Bart, Kinn fur; und breit, Gesicht voal, Gesichtebe gefund, Geauer unterfeht, Sprache polnisch, besondern Kennzeichen: feine.

### Listy goneza

W nocy z dnia 8. na 9. b. na. uszli z kajdanami na nogach, wyłamawszy się z więzienia tutejszego, Wojciech Jasko siak i Marcin Piotrowski, z których pietwszy o zakójetwo, drugi o rozkój na publicznej drodze do odpowiedzialności jest pociągniety.

Wszelkie władze uprzszają się niniéjszóm, sżeby Wojciecha Jaśkowiska i Marcina Piotrowskiego gdziekolwiek się napotkać dadzą przytrzymały i namich odstawić kazały.

Września, dnia 10. Czerwca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-mičjski.

### Rysopis Wojciecha Jaskowiaka.

Religia katolicka, wiek 25 lat, wzrost 5 stop 6 cali, włosy i brwi brunatne, czoło odsłonione, oczy nlebieskie, nos i usta zwyczajne, broda golona, podbrodek okrągły, twarz okrągłowa, cera zdrowa, skład clata zsiadły, język polski i nieco niemiecki, sczególne znaki żadue.

### Rysopis Marcina Piotrowski.

Religia katolicka, wiek 21 lat, pod mesra wzrost, własy i brwi blond, czeńe odsłonione, oczy szare, nosi lusta zwyczjne, podbrodek krótki i szeroki, twarz okrągła, cera zdrowa, skład ciała zsiadły, mowa polska, sczególne znaki żałne.

1358 Ans Stempuchowo hat fich ber nachftehend bezeichnete polnische Ueberlaufer Johann Mieczfowell bes Berbachts eines Diebstahls fculbig gemacht und ift am 24. jum 25. April c. ent ferungen.

Sammtliche Militair, und Civilbehörben werben ersucht, auf benfelben Acht ju haben, ton im Betretungsfalle ju berhaften und an ben Diftriftesommiffarins in Janowiec abliefern ju laffen.

Bongrowiec, ben 12. Juni 1844.

Der Ronigliche Canbrary. .

### Signalement.

Geburtsort Benice, Kreis Krotofchin, gewöhnlicher Aufenthalt Stempucowo, Relte gion fatholifch, Stand Roch, Grobe 5 Suß 6 Boll, Haare blond, Stirn bebeckt, Augenbraunen blond, Augen hellgran, Rafe gewöhnlich, Mund breit, Isone vollfindig, Bart rafter, einen Ieinen Schnurrbart, Kinn rund, Gefichtsfarbe bleich, Effchesbildung oval, Statur groß und fammig, Sprace beutich und polntich, Alter 26 Jahre, besondere Kennzeichen feine.

### Befleibung.

Einen naturelltuchenen Rod, eine rothgestreifte Unterziehjade, eine schwarztuchene Beste, ein Baar belle Budetin: hofen, ein Paar leberne Stiefeln, ein leinenes Dembe, eine aichgrane Luchmuge, einen blauen Chaml.

1359 Am 30. b. M. und ben folgenden Tar gen, werbe ich 1800 Stidt bodverebette Schafe, 46 Zugochfen, 30 Aube, 50 Stidt Jungvieh, 22 Fornals Pferbe, 10 Fohlen, samutliche Ackergerathschaften, Meubles und Hausgerathe, meistbetend gegen gleich baare Zahlung verr koufen.

In ben erften Tagen werben Schafe, in ben nachfolgenden Sagen fammtliches hornvieb, Acfergerathicaften, Meubles und hausgerathe jum Bertauf geftellt.
Dembnica, bei Enefen, im Juni 1845.

Dnia 30. m. b. i następnych dni sprzedawać będę drogą publicznej licytacyi za zaraz gotową zapłatę 1800 sztuk owiec dobrze poprawnych, 46 sztuk wołów roboczych, 30 krów, 50 sztuk młodocianego bydła, 22 koni fornal-kich, 10 źrebców, wszelkie porządki gospodarcze, meble i sprzęty domowe.

W pierwszym dniu owce a w następnych inwentarze rogate, porządki gospodarcze, meble i sprzęty domowe wystawione będą.

Dembnica pod Gnieznem w Czerwcu 1845.

1360 Einem geehrten Publifum mache ich biermit die ergebenfte Anzeige, bag ich nich bierorts als Sattletmeifter niebergelaffen habe und mich jur Anfertigung aller in mein gade einschlagender Arbeiten von ftets borrachigien mobernfte Geiferen alle Gorten, Abeitesgeschirr ben, Sattel und Reitzengen, Reifeogern, Tapisitarbeiten, wie auch die bei mir gemachten Ber kellungen aller Gorten kompletter Wagen jur Anfertigung übernehme Bei promptet und reele Er Beitenung verspreche ich bie billigften Preise und bitte um senegat Aufruch.

Cunom.

Brombeng, ben 11, Juni 1845. 23. Mo ao me fi, Gattlerm ifter und Bagens grbeiter, wohnhaft vis a vis bed Galbeitthe Orn. Pamifometi.

1361 Ein erfahrener Defonom, ber beurichen und polniden Sprache machtig und nit guten Zenquiffen voerfeben, fuch von Johanni b. 3. ein Engagement. Die Grunaueriche Buch bruderei. erbbeite Ausfanft bieriber.

13ft 2 Auf bem Dom'nium Sialoblott, bei Barein, fieben 250 Stud bothveredelte, 2, 3 und 4 Jahr atte Schane, worunter 125 hammel, 123 Mutterschafe, aus treter hand imm Berfauf.

Die Magdeburger Feuerversicherungs Besculfdaft, concessionier durch bie Allerhochste Bestätigungs Urfunde vom 17. Mai 1844, mit einem Grund Rapitale von Einer Million Thalern.

loeenimmt zu billigen festen Pranten Bersicherungen gegen Teuersgefahr, sowohl in Stabten als auf dem Lande, auf Gedäuben aller Urt, Abbilien, Baarenlager, Fabrifenlager, Maschinen, Gerathe, Bieb, Getreide Kelbfruchte sowohl in Schemen als in Diemen, Baldungen, Lager von Brenn: und Nutholz im Freien wie in Gebauden, Aberhaupt auf alle bewoglichen und undereglichen Gegenstände, mit alleiniger Ausnahme von Pulver, Pulvermühlen, Documenten und Geld.

Die Gefellichaft fiebt in ber Billigkeit ibrer Pramienfage gegen keine anbere folide Anfalt nach, gewahrt bei Berficherungen auf langere Dauer bedeut tende Vortheile, und verguret bei Brandichaben allen Verluft, ber durch Leuer ober Big, fei es burch Berbrennen, Beschädigung beim Pfichen ober Metten, Riederreißen, Birnichtung ober Ablahven ift.

Der unterzeichnete Dauptagent ertheilt uber bie naberen Bebingungen ftete bereite

millige Mustunft und nimmt Berficherungsantrage gern entgegen.

Bromberg, ben 18. Juni 1845.

Der Saupt-Agent ber Magbeburger Feuer- Derficherungs. Gefellichaft D. B. Bertmeifter.

1354 Eine ber schönften ländlichen Befigungen hiefiger Eiegend, bestehend aus einem Allob. Mitter nehst einem Arbeinaute, mit einem Areal von 5000 Worgen, vobeit fein Worgen Unslaud, und incl. 800 Worgen Wiefen, 800 Worgen Wiefenwald den Fullen wie 200 Kuber Wiefens und 300 Kuber Wiefens und 300 Kuber Beiten. 750 Scheffel Winterung incl. 250 Scheffel Weißen, 450 Schfil. Gerste, 300 Schfil. Mundgetreide, 500 Schfil. hafter und 240 Worgen mit Kartosseilusselaat; Schlagwird schaft bei burchgeschierten Aufmusselligen und 3000 feine Schanu Perde, 31 Gespann Ochsen, 25 Schweizer Alde, 50 Schfil Jungvied und 3000 feine Schaafte; sehr schlagwird und Lufgarten; Inventarium und Arbeiliar ist mit 55000 Thir. berscheft; die Gebände massitud wird in Kastosseilusselligen von 40000 Thir. für den Preit von 130,000 Thirn, sollichen Wobliar bei einer Angebung von 40000 Thirn, für den Preit von 130,000 Thirn, sollichen bes herren Kauferts stehen bleiben.

Sen fo ein Allob-Mittergut mit einem Areal von 2144 Morgen incl. 500 Morgen guten Balb, 110 Juber heuertrag, 250 Schffl. Binterung, Sommerung nach Berhaltnig, guten Bebauben und Inventarium, forwie fichiener Fischerei, 100 Thr. barrer Beidle, foll für 24000 Thr., bei 10000 Thr. Anjahlung, fozleich vertauft werben. Diefes Gut liegt febr romantifch: Alles Achere bei A. Krieger im Kownatten pr. Gilgenburg.

1368 Ein junger Monn mit ben nothigen Schulfenntniffen berfeben, ber Luft bat, bie Materials und eifen Maaren handlung in einer fleinen Gtabt ju erlernen, findet fogleich, Unfundhme in ein lebhaftes Gefchaft. Das Afgere bariber ertball

3. Lindner in Bromberg.

### Betanntmadung.

Da burch bie im Amtsblatt 22, Aro. 1232 angekanbigte Zeitverrochtung ber Buter Samfleczno, Goncarzewo ic., bie jest bestehende Abaninistration in diesen Gutern zu Reu Bot tulic bon Johanni d. J. aufgedoben werben foll, so veranlaßt das oben genannte Dominium Ben Botulic bierdurch alle bizienigen, welche irgend eine Forberung an die Abministration bar bet fannten, sich mit benselben an den bekannten Beneat-devollmächtigten bes Besters biefer Guter, Justigrath Enderian zu Bromberg, binnen 4 Wochen, spätestend bie zum 14ten Juli d. J. zu melben, wibrigenstalls bieselben nicht mehr mit ihren Ansprüchen auf biesem Wege welter aebstr werden fonnen.

Den Po:ulic, bei Dafel, ben 14. Juni 1845.

1367

Beachtungswerthe Unzeige fur Deutfch . Ratholiten.

So eben ericien und ift vorrathig in Bronberg bet & Levit, in Lobfens bet Elfifch: Eine neue Ueberfebung

Der heiligen Schrift gunachft für Deutsch-Ratholifen. n Uttert überfett von Unton Mauritius Mall

Mus bem Urtert überfest von Unton Dauritius Daller-Deues Teftament, erfte Lieferung.

Das Leipziger Concil bat nach Alnsicht ber Probebogen bes ersten heftes ber Ueber febung an die deri geistlichen Mitglieder, die herren Nonge, Czerski und Kerbler den Amtrag gestellt, sich mit der Durchsicht ber Uebersehung zu befassen. Die genannten herren Grifflichen baben die Prafung übernommen und der Uebersehre, herr unten Maurktius Milter, dat sich berselben nnterworfen. Diemit hat das Concil das Bedürfnis einer nruen, nach den vom herrn Uebersehre angegebenen Grundlägen anziereigenden Bibeilbersehung anerkannt.

Das Bene Teftament erscheint in 5 à 6 Lieferungen ju 3 bis 5 Bogen à 4 Sgr. m febr eleganter Ausstatung: GroßeDtauformat und auf weißem Massinien-Belippapier. Die Schriften wurden eigende bierge gegiffen und ift die Stereotypie den besten Haben ibergeben. Da der Stich der Aupferplatten langere Zeit ersorbert, so wird die Ausstab mit Aupfern später erscheinen. Für die Fachscheinen der jetigen Ausgade werden die Aupfer auf Verlangen zu verhältnismäßigem Preise nachgeliefert.

1368 Ein angehender Schreibgehulfe mit fittlicher moralischer Aufreung, den nothigen Schule tenutniffen, und einer guten Sanbichrift, finder gegen gang freie Station ein Unterfommen. Die Bendanerfiche Budbrurderei ju Bromberg giebt naber Bude funft.

1369 3ch beabfichtige, mein Saus in Natel nebst Schmiebe und Bubehor, Land, William bet mit und jebenbes und tobete Inventarium aus freier Dand ju verfaufen; Das Nabere E bei mie und in frantieten Briefen ju erfahren.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

Dec

# URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Král. Regencyi w Bydgoszezy.

# Nº 26.

Bromberg, ben 27. Juni 1845.

Byagoszcz, dnia 27. Czerwca 1845.

# 1370 Mugemeine Gefenfammlung.

Powszechny Zbiór Praw.

Das 14te Stud ber biesjahrigen Gefete

Rro. 2573, die Deflaration, betreffend bie Ber rechnung ber taubemien von Grundfut, fen, bei welchen Reallaften abgelofet wors ben find. Bom 25. April 1845;

Rro. 2574, die Allerhächfte Bestätigungsorder dem 7. Mai 1845, die Statuten des Afficenterins des Joologischen Gartens bei Bertin und der damit verbundenen joolss sischen Gefellschaft betreffend, vom 27. Februar d. E.

Oddział 14. tegorocznego Zbioru praw rawiera pod:

Nrem 2573. Deklaracyę tyczącą się obrachowywania laudemiów od gruntów, oczyszczonych z ciężarów realnych. Z daia 25. Kwietnia 1845.

Nrem 2574. Najwyższy rozksz potwierdzenia z dnia 7. Maja 1845, tyczący się Statutów skcjowego ogrodu zoologicznego pod Berlinem i potączonego z nim towszyszkwo zoologicznego, z dnia 27. Lectego r. b.

# Rachweisung

ber in ben Rreis. und Garnifon . Stabten bes Bromberger Regierungs . Begirfe im Monat Dai 1845 ftattgehabten Marftpreift.

# Vykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiej w miesiącu Maju 1845 r. istnionych. Rauchfutter.

| Presidente 1 (20) 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Bromberg 1 111 Edgeber 1 125 Edgeber 1 125 Egentleau 1 23 Egentleau 1 23 Nowreclaw 1 110 Nogling 1 11 Edgeber 1 12 Edgeber | ×2                                       | Rreis, und Beigen<br>Barnifon, Poze-<br>Grabte, nica. | Ramen 6        |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 7 0 1                                                  | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . p.   n. e. p.   n. e. p                | Roggen. Berfte<br>Zyto. mich.                         | Z b o z t      |                 |
| 25 1                                                   | 6 6 6 9 6   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6 9 1   6  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | Safer<br>Owies                                        |                | ×2              |
| 1119 1214                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berlinsk                                 | -                                                     | Berftene Buche | Ronfumtibilien. |
| 8 2 9 111 11                                           | 2 3 44245<br>15 6       25   2<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x 6. p. x. e                             | Krupa. Groch                                          | Grau, Crbfen   | Konsumtibilia   |
| 6 4 111111                                             | 20   20   20   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 3. 6. 9. 6                             | tofle                                                 | Sartofr        | tibilia.        |
| 11101 4   21                                           | 0.000.000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 2                                      | wego hwar cor                                         | Beijch wein    | Į.              |
| 241 11 6 34 4                                          | 255   5   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 30 9                                   | Siana Słomy                                           |                | Pasza sucha.    |

55**8** 

Bromberg, ben 9. Juni 1845. Sonigliche Preufiliche Regierung.

Krol. Pruska Rejencya.

## Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Krol. Regencyl.

1372 Die Rinberpeft in Polen betreffenb.

21 mtlichen Rachrichten jufolge, minbert fich bie Rinberpeft in Bolen je langer je mehr, best halb und weil jest ber Woncipners Gee volle Gelegenheit barbietet, bas Cchmarg und Bol lenvieh, welches aus Bolen eingetrieben werben foll, vorschriftemaßig ju fcmemmen und ju reinigen, haben wir unfere Berfügungen bom 21. und 27. Januar b. J., (Umteblatt : Sabr: gang 1845, außerorbentliche Beilage ju Dr. 4 und Pag. 78) foweit folche unfere Berfugung bom 17. Dezember v. 3. (Beilage ju Dro. 51 bes Jahrgangs 1844 unfers Uinteblatte) ber foranten, biermit auf und ftellen biefe in ihrem gangen Umfange mieber ber. Demnach mirb namentlich funftig bem Giulaß bes Comarge und Bollenviches, ihrer Treiber ic. bei bem Greng:Boll: Ainte Boncinn, im Inomraclamer Rreife, foweit folder nach bem § 2 ber gebache ten Berfügung bom 17. Dejember b. J. erlaubt ift, nichts im Wege fieben.

Bromberg, ben 15. Juni 1845. Abtheilung bes Junern.

Względem pomoru rogatego bydła w Polsce.

edle urzędowych wiadomości ustaje coraz bardziéj pomor rogatego bydła w Polsce, z którego to powodu, jako też dla tego, iż jezioro Wojcińskie nader dobrą nadaje sposobność pławienia i czyszczenia wchodzących w Polski świń i bydła wełną odzianego, znosímy niniéjszém rozrządzenia nasze z d. 21. i 27. Stycznia r. b. (Dziennik urzędowy na r. 1845. nadzwyczajny dodatek ido Nru 4. str. 78) o tyle, o ile one rozporządzenie nasze z d. 17. Grudnia r. z. (Dodatek do Nru 51 naszego Dziennika urzędowego na r. 1844) ograniczają, i przywracamy toż rozporządzenie do całej onegoż mocy. Mianowicie nie będzie przeto na przyszłość żadnej przeszkody w puszczaniu świń i bydła wełna porostego, ich zaganiaczy i t. d. do kraju przez graniczno-celną komorę w Wojcinie, powiatu Inowracławskiego, tak dalece jak to jest wedle S. 2. rzeczonego rozporządzenia daty 17. Grudnia r. z. dozwoloném.

Bydgoszcz, dnia 15. Czerwca 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

1373

Das lacffiegel bes Magistrats ju Mroczen ift abhanden gefommen. Dies wird jur Bers butung eines Migbrauchs besselben jur öffents lichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 10. Juni 1845. Abtheilung bes Innern.

Pieczęć do laku magistratu w Mroczy zaginęła. Końcem zapobieżenia jakiemu z tąd nadużyciu podaje się to niniéjszem do publicznéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 10. Czerwca 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

1274 Personal - Chronif.

Der Ranbibat Friedrich Benefe jum Pfarrer ber evangelifchen Gemeine in Gollancs.

### Kronika osobista,

Kandydat Fryderyk Beneke, X. Plebanem ewangelichiej gminy w Gołańczy.

1375

Der Ranbibat Chriftian Momit in Reufchwit jum Pfarrer ber evangelischen Gemeine

1376

Der bisberige Graffiche Oberforfter Erber in gum Uffidenten bes Oberforfters Rerften in Btelno bestellt worben.

1377

Der Privatactnarius Ferdinand Durfeld ju Gongama ift bei eintretenben Krantheites aber anderen Behuberungefallen bes Domainen Rentmeifters heinrici baselbst als Seellverr treter bes letztern fur die Dauer bes iwischen beiben bestehenben Kontcattsverhattniffes beftatigt worben.

1378

Der Lehrer Johann Rruger aus Bprja ats Lehrer bei ber evangelifden Schule ju Rolonie Chelmce, Inowraclamer Rreifes.

1379

Der Schulamts , Randibat August Math, wich, ein Bogling bes hiefigen Konigl. Schule lebrer: Seminars, als interimiftifcer bierter Eebere an Der evangelichen Schule ju Schons lante, Rreifes Cjarutau.

1380

Der Schulamte Ranbibat Repomuf Rams rodi als, interinifischer Lehrer bei ber fathol. Schule ju Rlein Swiftnifi, Rreis Gnefen.

1381

Der SchulamteiRanbibat Anton Orlowefi, als interimiftifcher Lehrer an ber fatholifchen Schule ju Wolmart, Rreifes Schubin. Kandydat Krystyan Mowitz w Kruswicy, X. Plebanem ewangelickiej gminy tamże.

Dotychczasowy hrabaki nadieżniczy Erber, assystentem nadieżniczego Kersten w Wtelnie ustanowiony.

Prywatny aktuaryusz Ferdynand Dünfeld w Gązawie, w razie choroby lub innych zatrudnień ekonomicznego rentmistrza Heinrici, zastępcą onegoż na cras istnącego pomiędzy niemi układu, potwierdzony.

Nauczyciel Jan Krüger z Wyrży, nauczycielem przy ewangelickiej szkole w kolonii Chełmce, powiatu Inowracławskiego.

Ublegający się o urząd azkolny August Mathwich, uczeń tutejszego Kr. seminariam nauczycieli, tymczasowym czwartym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Trzciance, powiatu Czarnkowskiego.

Ubiegający się o urząd szkolny Napemocen Nawrocki, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w M. Świątułkach, powiatu Gnieznińskiego.

Ubiegający się o urząd szkolny Antoni Orłowski, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Wolwarku, powiatu Szwbińskiego.

1382 Befannemachung.

Wegen Abführung ber Stempel, Rontraventions, Strafen und Einreichang ber Auszuge aus ben Stempel-Strafiften.

Da ben Sauptaintern nach erfolgter Dri

Obwieszczenie.

Względem odsełania kar stemplowo Rontrawencylnych i podawania wyciągow z wykazów lar atemplowych.

Ponieważ głównym urzędom po zbadaniu

fang ber mir viertelichrlich jugehenden Audzuge aus ben Sreupeiliraftiften eine Sinnahmer Ibter juw Bereinnahmung und Belegung der Urzetchusgelber ertheilt wird, so wird bie Bestautunahmung vom 10. Februar 1826 (im Austhalt Nico. 8. Seite 151, für 1826) dabin algedibert, daß fünftig den Hauptdmeren nur die Etrasüberschüfte, mir dagegen der Ausfurgaub der Gempelfrasiffen in einmaliger Ausfertigung vierteijährich jugusenben ift.

Im Uebrigen berbleibt es bei ben Befannte machungen vom 18. August 1826 (im Umte blatt Rro. 36, Seite 774, für 1826) und vom 27. März 1838 (im Umteblatt Nro. 15, Seite 267, für 1838.)

Dofen, ben 28. Dai 1845.

Der Provingial . Steuer . Direftor.

v. Maffenbad.

przesełanych mi świerźrocznie wyciągów z wykarów kar stemplowych udzielanym bywa mawdat do perceptowania i udowodniania sneprat, zmiźnia się przeto obwieszczenie z d. 10. Lutego 1826 (Dz. Urzęd. Nro. 8 str. 151 za r. 1826) w ten sposób: iż odtąd głównym urzędom tylko supersty z kar, mnie zaż wysiąg z wykazów kar stemplowych w jedaćj expedycył świerźrocznie odselac należy.

Zresztą utrzymują się w mosy obwieszczenia z d. 18. Sierpnia 1826 (Dz. Urzęd. Nro. 36 str. 774 pro 1826) i z d. 27. Marca 1838 (Dz. Urzęd. Nro. 15 str. 267 na rok 1838.)

Peznań, dnia 28. Maja 1845.

Prowincyalny Dyrektor poborów. Massenbach.

1384 Dem Maler Johann Anipscheer ju Siberfeld, ift unterm 4. Juni 1845 ein auf 6 hinteretur anberfolgente Jahre und fur ben gangen Umsang bes Breußischen Staats gultiges Patent

auf eine Mafchine jum Grunbstreichen bee Sapeten Papiers, in ber burch Beichnung und Befdreibung nachgewiesenen Conftruction,

ertheilt morben.

1385

Das bem Saftor ber Berliner Patent Papier Sabrif Georg Peter Leinhaas, unterm 30. Inni 1844 ertheilte Einfubrungs Batent

auf eine burch Beichnung und Befchreibung nachgewiesene Satinir Borrichtung fie Bapter in ihrer gangen Jufammenfehung und ohne bie Benubung befannter Theile berfeiben ju befchaften,

ift erlofden.

1386

Dem Beinbanbler Unton Chriftian Lubwig Reinhardt aus Mannheim, ift unterm 7. Junt 1845 ein auf 6 bintereinanderfolgende Jahre und fur den gangen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Einführungs: Parent

auf eine burch Beichnung nachgewiesene und erlauterte Ginrichtung ber Binfieltungse

und Condenfations:Diohren bei ben Bint: Deftillations, Defen,

1387

Dem Inftrumentenmacher g. 2B. Brieger ju Reufalj a. b. D. ift unterm 7. Juni 1845 ein auf acht hintereinanberfolgenbe Jahre unb fur ben gangen Umfang bes Preuglichen Steats gultiges Patent

auf eine Stimmborrichtung an Pianofortes, in ber burch Mobell und Befchreibung nachgewiesenen Bufammenfebung,

ertheilt morben.

hiergu ber offentliche Ungeiger Dro. 26.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1.11

do

M 26.

1388

Befanntmachung.

Die Inftanbfenung ber Brude über bie Freischleuse bei ber Muble ju Groß Roscierzon bei Wirfin, bes, gleichen bie Aufraumung des Fluffes betreffend.

Die Inflanblefung der durch das Maffer beischädigen Brüde über die Freischlense bei ber Mible ju Groß Koetierzon, ohnweit Wirfs, besgleichen die Aufraumung des dabei gerlegenen, theilweise versandeten Seitenarmes des Lobiontaftuffes, soll im Wege der öffentlichen Littation an ben Mindessfrobernden ausgegeben werden.

es ift dazu ein Termin anf ben 14. Juli e., bor bem Domainen Mentmeister Borchert ju Mafel angeset, ju welchem Lijtanten mit bem Bemerken eingelaben werben, daß ber Minbeffiorbernde eine Kaution von 50 Ehrn. bepof miren muß, ber Juschlag auch ber unterzeich neten Rezierung vorbehalten bleibt.

Die Anschläge mit Zeichnung, besgleichen bie ber Ligitation jum Grunde ju legenden Ber bingungen werden im Termine vorgelegt, ton nen auch beim Rentamte in Natel eingesehen werben,

Bromberg, ben 17. Juni 1845.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur birecte Steuern zc.

#### Obwieszczenie.

Tyczy się naprawy mostu przez szlużę przy młynie w W. Kościerzynie pod Wyrzyskiem, tudzież wyczyszczenia rzeki.

Naprawa uszkodzonego przez wodę mostrzez szluzę przy młynie w W. Kościerzynie niedaleko Wyrzysku, jako też wyczyszczenie tam płynącej poczęści zapiasczonej odnogi rzeki Łobzonki, mają być w drodze publicznej licytacyi najmniej ządającemu poruczone.

Tym końcem wyznaczony jest termin na dzień 14, Lipca r. b, przed ekonomicznym rentmistrzem Borchert w Nakle, na który licytanci się wzywają z namienieniem, że najmiej żądający winien złożyć 50 tal, kaucyi, przyderzenie żaś zastrzega się dla podpisanej Regencyi.

Anszlagi z rysunkiem, tudzleż warunki do licytacyi za podstawę służyć mające przedożone zostaną na terminie, mogą być także w urzędzie rentowym w Nakle przejrzane.

Bydgoszcz, dnia 17. Czerwca 1845.

Krol. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

#### 1389 Rothwendiger Berfauf.

Lande und Stadtgericht ju Schonlante.

Die im Großbergogthum Vofen, in ber Stadt Coditlante, auf ber Renfadt aub Af 217 frühr aub Res. 216 belegene, bem Schorn Reinfeger Meifiner zehörige wufte Bauftelle nebft Gelöchgarten hinter berfelben und ein Felbgarten im Seinfartch, jufammen abgeschögt auf 75 Ebir., jufolge ber, nebft Doporbeten schein und Bebingungen in der Registratur einzuschenden Tare, foll

am 3. Oftober 1845, Bormittags 9 Uhr, an ordentlicher Gerichte, fielle fubhaftirt werden.

Schonlanfe, ben 15. Dei 1845.

# 1390 Befanntmachung.

Die Burgerschaft ber Stadt Bnin, Areifes Schrimm, wird für ihre Malbberechtigungen nach ben Bestimmungen ber Geneinheitstebei linnsge Ordnung vom 7. Juni 1821 abgefunden und wird die Aufleitundersehung in uns ferm Resort bestehetet.

Indem bies jur öffentlichen Kenntniß ger bracht wird, werben alle unbefannten Ins tereffenten biefer Sache hierdurch aufgefordert, fich in bem auf

den 19. Juli c., !
Bormittags il ubr, bierfelbf in unferem Part terengumner anberannten Termine bei dem Joren Octobomier. Kommisfarius Dermecker gur Babrnehmung ihrer Gerechtome ju melben, ober i.e. falls sie diese Auseinandersegung, sehhe misfall der Terlesing, wider sich getten loffen nitffen und nut keinen Einwendungen dagegen weiter gefotzt werden fonnen.

Pofen, ben 8. Dai 1845.

Ronigl. Preußische General - Rommiffion fur bas Grofberzogthum Pofen.

#### Sprzedaż konieczna.

Sad Zlemsko-miejski w Trzciance,

Plac pusty wraz ogrodem werzymnyn i polnym w mieście Trzeinnee pod Nrem 217 dawniej 216 położony, do kuniniarza Meissner należący, oszacowany na 95 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wyżazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

#### dnia 3. Października r. b.

przed południem o godzinie 9. w miejou zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Trzcianka, dnia 15. M.ja 1845.

# Obwieszczenie.

Obywatele miasta finna, w powiecie Szremskim podożouego, wynagrodzeni być mają za prawa swe leżne, według regulanimu podziału wspolnoś i z duśa 7. Czerwca 1821, która to czynność w wydziale podpisanej Kommiseyi się odbywa.

Podsjąc to do władomości powszechnej, Kommissya jeneralna wzywaminiej zem wszystkich niewiadomych intere-sentow tejże rzeczy, ażeby się dla dopilnowania praw swolch, w terminie

na dzień 19. Lipca r. b. przed poludniem o godzinie 11. wyznaczenym, w izbie jej instrukcyjnej, przed Ur. Bernecker kommi-sarzem ekonomicznym, tu w miejscu zgłosili, w przeciwnym bowiem razie na separacyi tej, nawet chociażby pokrzywdzonemi byli, zaprzestać muszą i z żadnemi wybiegami naprzeciw tejże słuchani lebędą.

Poznań, dnia 8. Maja 1845. Król. Pruska Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskiem.

#### 1891

Mfanbhriefe.

7 1138 3mno 1 6732 Karefi

6 3331 Rarna

3 4728 Resipce

12

36

3576 Rabiemo

2477 Ragmiers

3136 Rornif

# Betannemadung

#### ber General. Lanbicafts: Direftion in Dofen.

Bei ber beute erfolgten Berloofung ber in torming Beihnachten 1845 jum Tilgungefonbe erforberlichen bierprojentigen Pfandbriefe, find, mit Beobachtung ber gefeglich borgefdriebenen Kornlichfeiten, nachliebenbe Pfandbriefe-Mummern getogen worden.

mianbbriefe,

3094 Ctarogrob

1341 Emussemo

6793 Grriegomo

996 Swidnica II.

4614 Ericiel (Eirfch.

tieael

5267 dito

11

| Du fau. | Mmer Gut.            | Rreis.       | Ni<br>lan, | Amors<br>tifat.s | .Gut.       | Rreis.         |
|---------|----------------------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|
|         | 4                    | A. Ueber     | 100        | 0 26             | fr.         |                |
| 17      | 3457 Borgecicifi     | .Rrotofchin  | 11 1       | 7405             | Rarmin      | Mlefchen       |
| 5       | 3375 Brobp           | Buf          | 3          |                  | Rofieciono  | Deferit        |
| 1       | 58(11) Biechowo      | Brefchen     | 11         |                  | (Rufchten)  |                |
| 5       | 3486 Belencin        | Sound        | 4          | 4261             | dito        | dito           |
| 7       | 1536 Brudgerop       | Brefchen     | 3          | 4911             | gubod;      | Birnbaum       |
| 7       | 3612 Bolewice        | But          | 3          |                  | Linomiec    | Mogilne        |
| 4       | 2262 Boctom I. et II | Ubelnau      | 1          | 4093             | 889         | Blefchen .     |
| 3       | 5532 Chtaplemo       | But          | 3          | 7545             | L'opienno   | Bongrowies     |
| 9       | 526 Chobienice       | Bomft .      | 5          | 5103             | Enforce     | Wongrowies.    |
| 11      | 528 dito             | dito         | 12         | 1662             | Mitostam    | Wrefchen       |
| 12      |                      | Guefen       | 3          | 7181             | Mobrie      | Dofen          |
| 13      | 4321 dito            | dito         | 2          | 2869             | Rieprudgemo | Buf            |
| 4       | 7155 Chiapowo        | Schroda      |            | 2870             |             | dito           |
| 25      | 7445 Dlon'.          | Rroben       | 8          |                  | Refla       | <b>Ediroba</b> |
| 3       | 5059 Diewierjemo     | Bongrowies . | 10         |                  | dito        | dito           |
| 6       | 5688 Dabrowfa        | Pofen        | 12         |                  | Dawfowice   | Fraustadt      |
| 3       | 5886 Dabrowfa        | Obornif      | 7          |                  | Popomfo     | Obornif        |
| -       | indomsta             |              | 1          |                  | Perulice    | Mongrowiec     |
| 5       | 1080 Golgbin         | Roften       | 2          | 2221             | Pomiany.    | Dftrjegjoto    |
| 6       | 1626 Gronomo         | dito         | 1          | 1000             |             | (Ghilbberg)    |
| 5       | 1932 Grodjiefo       | Pleschen     | 2          |                  | Przedborowo | dito           |
| 6       | 1396 Grobia vel Bucj |              | 6          |                  | Rofossowo   | Rroben         |
| . 17    | 2303 Jarocin         | Pleschen     | 9          | 5265             | Czelejemo   | Rroto chim     |
|         |                      |              |            |                  |             |                |

Corpba

Mbelnan

Schrimn

Samter

Fomft

Ubelnan

Chrimma.

dito

dito

Frauftabt

Olbeinan

Monaromiec

|          | dbriefs:<br>mmer | Gut.                  | greis.        |      | dbriefs,         | But.                  | Rreis.            |  |
|----------|------------------|-----------------------|---------------|------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| an.      | Mmore<br>tifater | 0                     | 3             | lau: | Umort:<br>tifat. | 0                     |                   |  |
| 2        | 7046             | Toungs.               | Buf .         | 5    |                  | Wijewo                | Fraufladt         |  |
| 4        | 7048             |                       | d:to          | 2    | 3522             | Wegry II (Wegier:     | Udelnau           |  |
| 6        |                  | dito                  | dito          |      | -                | sicinina)             | m                 |  |
| 61       |                  | Turostowo             | Gnefen .      | 3    |                  | Wysoka                | Bongrowies        |  |
| 2        |                  | Warno                 | Wongrowiec    | 7 7  | 18               | Æig;no                | Weichen           |  |
| 1        |                  | Wolenice              | Aroto (chin   | i    | 4040             | Zunnawoda<br>Zabifowo |                   |  |
| 1        | 2542             | Wierschaczewo         | Comter        | 2    | 4824             | Rapitomo              | Schroda           |  |
| 3        | 3915             | Billiono              | dito          | [ [  | 200              |                       |                   |  |
|          |                  | •                     | B. Ueber      |      |                  |                       |                   |  |
| 27       |                  | Bolimice              | Buf           | 88   |                  | Rroci                 | Cjarnifan         |  |
| 66       |                  | Basifowo              | Arotojdin 1   | 5    |                  | Rorstwo               | Vieschen .        |  |
| 72       |                  | Biejeromo             | Camter        | 7    |                  | Ranmo                 | Pofen             |  |
| 21       |                  | Broth                 | Buf           | 5    |                  | Ronarefie             | Schrimm           |  |
| 10       |                  | Chocicza              | Vieschen      | 109  |                  | Rornif                | dito              |  |
| 12       |                  | dito                  | dito          | 60   |                  | Emowet (Meuftatt)     |                   |  |
| 53       |                  | Czerniejewo           | Snefen .      | 35   |                  | Mierzewo              | Gnefen dito       |  |
| 31       | 5953             |                       | Rosen<br>dito | 12   | 414              | Malcjemo              | 41.10             |  |
| 34       |                  | dito                  | Vielden       | 21   | 0000             | Megyegyn<br>Dryfift   | Edrimin<br>Edrova |  |
| 11       |                  | Cerefwica             | Meserit       | 13   |                  | Danchy (Muchen        |                   |  |
| 5        |                  | Eblastamp             | Rroben        | 1 8  |                  | Riegapha              | Obornif           |  |
| 14       |                  | Ezeluscin<br>Dabrowfa | Bosen         | 22   |                  | Retia                 | Editoba           |  |
| 21       |                  |                       | Guelen        | 7    |                  | Drietta               | dito              |  |
| 35<br>24 |                  | Dialpú '              | Offriegiom    | 28   |                  | Ditorowo              | Samter            |  |
| 24       | 1130             | Deruchow              | (Schilbberg)  | 8    |                  | Offowallen gerna      |                   |  |
| 9        | 1017             | Dabrow'a (lu:         | Obernit       | 0    | 3437             | (Dber: Möhredorff     | Quantum           |  |
| 31       | 2317             | Domsfa)               | Cootan        | 17   | 9100             | Orienerze             | Obo nit           |  |
| 641      | 6473             |                       | Rroben        | 8    |                  | Ericopotomo           | Officiegioin      |  |
| 16       |                  | (Bogoletro            | Schrimm       | °    | 41.40            | Ligitoblowo           | (Contibberg)      |  |
| 5        |                  | Gorguchomo            | Gnesen -      | 46   | 6937             | Bicegew (Pleichen)    |                   |  |
| 8        | 3934             | Gnuggon               | Samter .      | 47   | 6248             |                       | dito              |  |
| 06       |                  | Cafowo                | dito          | 51   | 6252             |                       | dito              |  |
| 431      |                  | Yarocin               | Vleichen      | 14   |                  | Domiaro               | Offriedioto !     |  |
| 28       |                  | Rempno (Rempen)       | Oftriesjow .  | 1,1  | .510             | ********              | (Echiloberg).     |  |
|          |                  |                       | (Childherg)   | 45   | 288              | Pringodiice           | Mbeluan           |  |
| 22       |                  | Antimomo              | Rrotofdin     | 13   |                  | Pierusince            | Mefchen           |  |
| 7        |                  | Moforina              | Noften        | 40   |                  | Nairlowice !          | Frauflobt .       |  |
| 65       |                  |                       | Sépilen       | 22   |                  |                       | Wongrowice 1      |  |

| Pfandbriefs,<br>Nummer<br>lau, Amore<br>fend tifat,                                                                                                          | Rreis.                                                                       | Pfandbriefs, Nummer & u f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Streis.                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 3109 Stetec Squamotuly (Samuer) 8 2725 Squamotuly (Samuer) 8 2725 Squamotuly (Samuer) 9 1183 Squamotuly 33 6658 Splamie 31 1625 Sruptowo 24 4436 Smolice R | Coffen  Bongrowiec camter  ofen belnan ofen dito röben ftreesjow (Childberg) | 6   1051   Trzcielino   12   4719   Boliston (M. 1901)   22   1653   Brazon   22   1571   Brezonfa   10   370   Brozierzenica   1596   Belia   1596   Belia   1596   Browneefo   16   3018   3embomo                                                                                                                                                                                                                | Nofen<br>dito                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                              | C. Heber                                                                     | 250 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                       |
| 148   Bacfons   Rr                                                                                                                                           | mter<br>ite<br>mft<br>ichen<br>gesjow<br>Schilbberg)                         | 207   1569   Sornif   42   307   Mrcdiqwice   64   915   Bitfoefam   31   2769   Drépono   45   381   pafoefam   48   384   dito   124   171   Prypsobjice   40   469   Shefolomo   11   2582   Shefafom   47   801   Shefolomo   53   2181   Grempundowo   801   Shefolomo   30   1004   Crueforomo   47   594   Bitfomo   26   1232   Bitro   26   1232   Bitro   332   Bronife   3434   Bitlowo   3434   Bitlowo | Schrimm Snefen Wrefchen Wrogilno Kröben dito Morlvan Kröben Plefchen Echnbin Worlnau Wongrowice Kröben Pofen Ginefen Pofen dito Eannter |
| 2743 Bocgfow I. et II. Moel                                                                                                                                  | ofchin ·                                                                     | 00 Thir.<br>18 960 Bobrownifi C.<br>24 2362 Bielewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Offrjesjow<br>(Schilbberg)<br>Roften                                                                                                    |

| None I   | bricfs,<br>mmer | Gut.               | Rreis.             | Rut      | briefs:<br>nmer<br>Umor:<br>tifas.: | Gut.:                | Rreis              |
|----------|-----------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| -        | tifat.          |                    |                    | A        |                                     | 2                    | 0.0                |
|          | 10546           |                    | Roffen<br>Biefchen | 84<br>52 |                                     | Rarciews<br>Rrectows | Roften<br>Wreichen |
| 49       |                 | Chocicza           | Gnelen             | 31       |                                     | Rornatowice          | Birnbaum           |
| 105      |                 | Ejerniejemo        | Schrimm            | 19       |                                     | Roranin              | Bengrowies         |
| 19       |                 | Chr;aftowo         | Bounft             |          |                                     | Kresto (Krang)       | Dieferiß           |
| 29       |                 | Chobienter         | Bongrowiec         | 43       |                                     | Rarna                | Bonft              |
| 33       |                 | Diemierzewo        | Morgrowiec         | 20       |                                     | Rornta               | Rrotofchiu         |
| 41       | 8322            |                    | Inefen             | 21       | 686                                 | dito                 | dito               |
| 71       | 1037            |                    | Officestow         | 30       | 3560                                | Ropanica             | Bomft              |
| 47       | 24/0            | Doruchowo          | (Edilbberg)        | 32       | 3562                                | dito                 | dito               |
| - 0      | 2040            | 2 6                | Schroba            | 41       |                                     | Renino               | Buf                |
| 23       |                 | Dembics            | Offriediom         | 42       | 4915                                | dito                 | dite               |
| 12       | 11478           | Донавогото         | (Schildberg)       | 12       |                                     | Ruromo               | Mbelnen            |
|          | 0001            | (2)                | Dunbanm            | 228      |                                     | Rornif               | Schrimm            |
| 48       | 3331            | Soraj<br>Grembanin | Offriediom         | 230      |                                     |                      | dito               |
| 57       | 4554            | Geembanin          | (Schilbberg)       | 238      | 4113                                | dito                 | dito               |
|          | 0206            | Gurowo             | Gnesen             | 40       |                                     | Ronartemo            | Dofen              |
| 14       |                 | Grobig vel Buct    |                    |          |                                     | Rionn                | Gebroba            |
| 35<br>67 | 6208            | Bolenia vol Go     |                    | 16       |                                     | Roufing              | Dieschen           |
| 01       | 9326            | lina               | Prefigen           | 62       |                                     | Rwilel               | Birnbaum           |
| 19       | 9281            | Bembice            | Rroben             | 63       | 9533                                |                      | dito               |
|          |                 | Gofaeinn (Babre:   |                    | 17       |                                     | Rotomiedo            | Blefchen           |
| 53       | 3000            | born)              | Stanlinge          | 15       |                                     | Rotarby              | dito               |
| 22       | 7111            | Gorfi babefie      | Schubin            | 102      | 7547                                | Emowet (Reuftabt     | But                |
| 22       |                 | orgofowo           | Rroben             | 1104     |                                     | dito                 | dito               |
| 26       |                 | Bogolemo           | edrimm,            | 107      |                                     | dito                 | dito               |
| 127      |                 | Salowo             | Camter             |          |                                     | Enbast               | Cigrnifan          |
| 16       |                 | Dereitop (Derms:   |                    | 20       |                                     | Eutonia              | Rrotofdin          |
| 10       | 200.            | borff)             |                    | 25       |                                     | Lubifomo (Libuch)    | Birnbaum           |
| 17       | 3601            | Manustemo          | Schrimm            | 11 30    | 5269                                | Labidinnef.          | Gnefen             |
| 29       | 3514            | Jarogniewice       | Roften             | 64       | 406                                 | Diffolajemice        | dito               |
| 67       | 8203            | 3.1000             | @drimms            | 56       |                                     | Mieigein             | Oftrgesjow         |
| 93       | 2779            | Jarocin            | Diefchen           | 1        |                                     |                      | (Schildberg        |
| 102      | 2788            | dito               | dito               | 28       | 1539                                | Moblidgemfo          | Gnefen             |
| 29       |                 | 1 rforo            | Roften             | 1 30     | 1541                                | dito                 | dito               |
| 16       | 11293           | Jariablomo         | Gnefen             | 77       | 1914                                | Milostato            | Wreichen           |
| 79       |                 | Rarcjewo           | Roften             | 32       | 583                                 | Destomice            | Rroben             |
| 82       |                 |                    | dito               | 35       | 586                                 | dito                 | dite               |
| 83       | 4459            | dito               | dito               |          |                                     |                      | 1                  |

un zerzy Google

| t fai | ndbriefe<br>ummer | Gut.              | Rreis       |      | fandbrie<br>Mumme | r                  |              |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|------|-------------------|--------------------|--------------|
| leu,  | Amor.             |                   | Rreis       | 110  | us Umo            | Gut.               | Rreis        |
| 81    | 8948              | Dpatom            | Offrzesjow  | 1    | 5 11              | 22 Swidnica II.    | Frauffabt    |
| 37    | 320/              | Dbiegierge        | (Odilbberg) |      | 1                 | (Reblin III)       | Oranisans    |
| 34    | 751               | Düet              | Obornit     | 1 2  | 25 160            | 3 Ewidnica I.      | Frauftabt    |
|       | 1146              | Driesifomo        | Rroben      |      |                   | (Bedrif I.)        | Q. majimos   |
| 38    | 3844              | Priptocina        | Schroba     | 1    | 51 590            | 5 Slupia           | Offricetow   |
| 44    | 3850              | dito              | Birnbaum    |      |                   |                    | (Echildherg) |
| 54    |                   | Pudlisgfi         | dito        | 1 6  | 9 597             | 7 Stempuchowo      | Bongrowiec   |
| 55    | 1194              | dito              | Rroben      | 1 2  | 4 558             | 2 Gofolnifi mielf  | ir Sauter    |
| 56    | 1195              |                   | dito        |      |                   | (Groß Sofolm       | E) Cunitt    |
| 24    |                   | Przecław          | dito        | 1    | 5 687             | 4 Sicjodrowo       | Roften       |
| 14    | 9090              | prieceam          | Obornit     | 2    | 8 1182            | 5 Strgelce wielfie | Rroben       |
| 26    | 0602              | Domarjanfi        | Bongrowies  |      |                   | (Groß Gergele      | N. LOVEII    |
| 20    | 2093              | Pomiany           | Ditriesjow  | 1 5  | 8 265             | 5 Erjannica        |              |
| 22    | 0004              | ,,                | (Eduloberg) |      | -                 | - 10.1             | Offriedion   |
| 17    | 8031              | Potrzonowo        | Doornif     | 1 2  | 5 1188            | 5 Eurowa           | (Eduldberg)  |
| 44    | 299.3             | Placyforo         | Ridben      |      | 1188              |                    | Camter dite  |
|       | 4934              | Dopomto           | Obornif     |      |                   | Emorfomo           |              |
| 25    | 3417              | Pripfieta         | 2Bongrowies | 73   |                   | Erzeiel (Tirfch.   | Obornie      |
| 34    | 5508              | Posadomo          | Buf         | 11 " | 0.1               | tiegel)            | Dieferig     |
| 35    | 5509              |                   | dito        | 81   | 10725             | Zomp61             |              |
| 29    | 3147              | Pfarefie          | Samter      |      | 10738             | dito               | Buf          |
| 38    | 3375              | Potulice .        | 2Bongrowies | 29   |                   |                    | dito         |
| 33    | 5617              | Rosnomo           | Dofen       | 1 2: | 1910              | Eorgenice .        | Offrzeejow   |
| 5     | 7747              | Robafom           | Diefchen    | 31   | 7912              | 10.                | (Edilbberg)  |
| 14    | 5805              | Rojom             | Offriesjom  |      |                   |                    | dito         |
| .1    |                   |                   | (Ghilbberg) | 44   | 0040              | Euchorge           | Bount        |
| 5     | 2703              | Rubfi             | Gamter      | 30   | 3340              | Biergono           | Birubaum     |
| 8     | 9762              | Rogacjewo male    | Roften      | 14   | 338               | Bierjenica         | Pofen        |
| - 1   |                   | (RleinDlogaczewo) | ocolien.    | 49   |                   |                    | Fraustabe    |
| 0     | 1658              | Gigurn            | Ubelnan     |      | 10916             |                    | dito         |
| 3     | 2753              | Gulencin          | Schroba     | 23   | 2450              |                    | Dofen        |
| 4     | 2754              | dito              | dito        | 83   | 154               | Bigebnia           | Wrefchen     |
| 7     | 9776              | Cobotfa           | Vleschen    | 11   |                   | (Wrefchen)         |              |
| 3     | 5202              | Ciernifi          |             | 59   | 997               | Bittomo            | Gnefen .     |
|       | 2264              | Strnfowo          | Wongrowies  | 29   | 343               | Bnogiergewice      | ediota       |
| 9 1   | 1747              | Ciedunorogomo     | Pofen       | 56   | 2214              | Welna              | Obornif      |
|       | 3740              | Stangsfamomo      | Rrotofchin  | 266  | 10353             | Bronfe             | Saniter      |
|       | 8238              | Szamoruly         | Wreschen    | 18   | 1382              | Eigzenice .        | Offriedjoty  |
|       |                   | (Same)            | Samter      |      |                   |                    | (Edubera)    |
|       |                   | (Gamter)          |             | 49   | 4200              | dito               | diso         |

| nu lau           | dbriefe,<br>mmer<br>Amor,<br>tifat., | Gut.                                                          | Rreis.                                  | Nu Nu                | obriefe,<br>mmer    | Gut.                                                  | Rreid                                |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | 1256<br>11778                        | Zurawia<br>Zptowiecto<br>Zfotnifi<br>Zbacijon (Bent:<br>(den) | Schubin<br>Kröden<br>Schroda<br>Meserih | 78<br>79<br>46<br>10 | 9017<br>1446<br>563 | Zalesie<br>Zajączkowo                                 | Meserih<br>dito<br>Kroben<br>Samter  |
|                  |                                      |                                                               | E. Uebe                                 | r 50                 | Ebl                 | r.                                                    | •                                    |
| 27<br>40<br>128  | 2482<br>5290                         | Bronowo<br>Bieganowo<br>Cjaci                                 | Pleschen<br>Breichen<br>Roften          | 112<br>23            | 2602                | Miekstowo<br>Offowasień krednia<br>Mitteledichredorff |                                      |
| 164<br>165<br>28 | 2755<br>3850                         | Chrigstowo                                                    | Gnesen<br>dito<br>Schrimm               | 25<br>61<br>36       | 2305<br>5078        | Pigłowice<br>Popowto<br>Nubnicza                      | Schreda<br>Obornik<br>Bongrowiec     |
| 77<br>164<br>65  | 5716                                 | Chraplemo<br>Dobrojemo<br>Dalceinno                           | Buf<br>Samter<br>Sdrimm                 | 34<br>27             |                     | Audniczysto<br>Rogowo                                 | Oftezeszow<br>(Schildberg)<br>Kröben |
| 141<br>21        | 6874                                 | Dion<br>Donaborow                                             | Krőben<br>Oftrzeszow<br>(Schilbberg)    | 30<br>28<br>29       | 286                 | Nybno<br>Scoleinn                                     | Ginefen<br>Bongrowiec<br>dito        |
| 88<br>102<br>53  | 4402                                 | Grembanin<br>Gola<br>Gluchowo                                 | dito<br>Kroben<br>Rosen                 | 100<br>64            |                     | Sjamotuly<br>(Camter)<br>Swiercyyn                    | Caurter<br>Frauftadt                 |
| 36<br>83<br>44   | 3539<br>4043                         | Grab<br>Kuflinowo<br>Konarzewo                                | Pleschen<br>Krotoschin<br>Kroben        | 102<br>115<br>24     | 4762<br>3500        | Sobotfa<br>Szelejewo<br>Stubzieniec                   | Piefchen<br>Krotofchin<br>Obornik    |
| 372<br>373<br>26 | 1917<br>1918                         | Rornif<br>dito<br>Krzeslice                                   | Schrimm<br>dito<br>Schroda              | 163<br>108           | 5419<br>5528        | Tomys!<br>Bij wo                                      | Buf<br>Kranstadt                     |
| 60<br>39         | 2303<br>3986                         | Ronino<br>Linowiec                                            | But<br>Mogilno                          | 21<br>458<br>94      | 5090<br>1279        | Blosjantwo<br>Brente<br>Bilna                         | Bongrowiec Samter Doornif            |
| 46<br>45<br>74   | 2434<br>5925                         | Lubonia<br>Labiszynek<br>Mnichy (München                      | Frauftadt<br>Enefen<br>Birnbaum         | 105                  |                     | 3basinn (Begte fchen)                                 | Meferiß<br>Bonarowice                |
| 75<br>108        | 5926                                 | dito<br>Miloslaw                                              | dito<br>Breschen                        | 58                   |                     | Żydowo                                                | Snefen                               |
|                  |                                      |                                                               | F. Ueber                                | 25                   | Ehli                | r.                                                    | - 1                                  |
| 252<br>253       | 4930<br>4931                         | Borgectegfi<br>dito                                           | Arotoschin<br>dito                      | 25<br>112            | 5325<br>7713        |                                                       | Bongrowiec<br>Samtet                 |

omo Samter

nussen of Poolis

2.3

| Pfanbbriefe,<br>Dummer                                                                                                   | Gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pfanbbriefs,<br>Nummer Gur Emore,<br>fend tifat.                                   | reië.                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 85 719k 80 1300 63 2699 94 10460 66 3821 26 3072 21 5420 75 3988 81 233 33 350 89 466 99 57 86 1052 46 122 48 123 88 828 | Olézona Olézon | Offriesjom (Schibberg) Camter Vofen Samter Santer Schrum Bongrowies dito Schroba Pofen Rroben Ghobiefen Offriesjom (Schibberg) dito Bongrowies Strotofdin Offresjom (Schibberg) Some Strotofdin | 87   10104                                                                         | n been cer growies n en e |
| 117 780<br>22 501<br>25 501                                                                                              | 9 Smolice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Areoen<br>Echroba<br>dito<br>Samter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 11022 Wezemborg di<br>77 7312 Broniamy Bon<br>41 1253 Xiqzenice Offr            | jesjow<br>Schildberg)                                      |
| 90 548<br>84 1010                                                                                                        | Efopanowo 34 Swig fowo 501 Swiercyn dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dito<br>Wongrowiee<br>Franstadt<br>dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126 8767 36gegni (Bent: Mel<br>fcen)<br>51 3585 3formfi Pofe<br>60 8960 Zetice Boi |                                                            |

Indem wir die Pfandbriefe:Inhaber hiervon in Kenntnis feben, fordern wir biefichen gleichzeitig auf, folde neht famintlichen Coupons von Wethnachten 1845 ab, in ternalno ben 2. Januar 1846 an unfere Kaffe einzuliefern und baagen ben Wecte, berfelben in bauern Gelbe neht ber etwangen Berautigung des Aufgeldes nach dem Gelbrourfe der Berliner Borfe, jevoch unter den, in den 98. 37 und 312 der Architorbung, rücksicht ber Dobe biefes Aufgeldes auch beim Gelbrourfe der Berliner Borfe, jevoch unter den, in den 98. 37 und 312 der Architorbung, rücksicht ber Dobe biefes Aufgeldes der Bobe bi

Dig 200 by Googl

Sollten bie Inhaber ber oben berzeichneten Pfanbbriefe ber gegenwartigen Aunbir gung ungeachter, biefelben in bem ermähnten Termine nicht einliefern, so haben biefelben nach 9. 40 und 315 ber Arebitorbnung ju gemörtigen, bag berein Gelbbertrag bei unterbertrafig nie weiter Raffe nies bergelegt, von ba ab nicht ferner verzinft, und bag bet einer spätent Prafentation berseiben, ber Betrag ber unterbeg fällig gewordenen und realigirten Zunscoupons von bem Kapisale in Abjus gebracht werben mirb.

Dofen, ben 5.' Mini 1845.

General . Banbfchafis . Direftion.

## OBWIESZCZENIE

Dyrekcyi Jeneralnéj Ziemstwa w Poznaniu.

Przy odbytem w dniu dzisiejszem łosowanin ezteroprocentowych listów zastawnych w terminio Bożego narodzenia 1845 do funduszu umorzenia potrzebnych, zostały przy zachowaniu formalności prawem przepisanych, następujące numera wyciągnięte:

| bic- | istu<br>wnego<br>amor-<br>tyzao, | Dobra.          | Powiat.               | zasia: | listu<br>wnego<br>mor-<br>tyzac. | Dobra.          | Powiat      |
|------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------------------|-----------------|-------------|
|      | 1                                | State of        | A. Na                 | 1000   |                                  | £ .             |             |
| 17   |                                  | Borzęciczki     | Krotoszyn             | 11 6   |                                  | Gronowo         | Kościan     |
| 5    |                                  | Brody '         | Buk                   | 5      |                                  | Grødzisko       | Pleszew     |
| 1    |                                  | Biechowo        | Września              | 6      |                                  | Grobia vel Bucz | Kościan     |
| 6    |                                  | Belencin        | Babimost              | 17     | 2303                             | Jarocin         | Pleszew     |
| 71   |                                  | Brudzewo.       | Września              | 7      | 1138                             | Iwno            | Szroda      |
| 71   |                                  | Bolewice        | Buk                   | 1 1    | 6732                             | Kareki          | Odolanó₩    |
| 4    |                                  | Boczków I. i H. | Odolanów              | 23     | 3576                             | Kadzewo         | Szrem       |
| 3    | 5532                             | Chrap!ewo       | Buk                   | 12     | 2477                             | Kazmiera        | Szamotuly   |
|      | 526                              | Chobienice      | Babimost              | 36     | 3136                             | Kórnik          | Szrem       |
| 11   | 528                              | dito            | dito.                 | 6      | 3331                             | Karna           | Babimost    |
| 12   | 4320                             | Ceernlejowo     | Gniezno               | 3      | 4728                             | Keszyce         | Odolanow    |
| 13   | 4321                             | dito            | dito.                 | 1      |                                  | Karmin          | Pleszew     |
| 4    | 7155                             | Ch!apowo-       | Szroda                | 3      |                                  | Kosieczyne'     | Miedzyrzecz |
| 35   | 7445                             | Dion            | Krobia                | 4      | 4264                             |                 | dito        |
| 3    | 5059                             | Dziewierzewo    | Wagrowice             | 8      |                                  | Laborz          | Międzychód  |
| 6    | 5688                             | Dabrówka        | Poznań                | 3      |                                  | Linowice        | Mogilno     |
| 3    | 5886                             | Dybrówka luy    | Oborniki <sup>*</sup> |        | 4093                             |                 | Pleszow     |
| . 1  |                                  | domska          |                       | 3      | 7545                             | Lopienno        | Wagrowies   |
|      | 4080                             | 0 1 1 1         | Kościan               |        |                                  | Lukowo          | dito        |

Nr. listu zastawnego Nr. listu zastawnego

| bic-    | listn<br>wnego<br>am or<br>tyzac, | Dobra.                   | Powiat.                    | zasta<br>bic-1 | wnego<br>amor-<br>tyzac. | Dobra,              | Powiat.     |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 12      | 1662                              | Milosław                 | Września                   | 1 3            | 6793                     | Strzegowo           | Odolanów    |
| 3       |                                   | Modrze                   | Poznań                     | 7              |                          | Trzciel             | Międzyrzecz |
| 2       | 2869                              | Niepruszewo              | Buk                        | 2              |                          | Tomyśl              | Buk         |
| 3       | 2870                              |                          | dito                       | 4              | 7048                     |                     | dito        |
| 8       | 1573                              | Nekła                    | Szroda                     | 6              | 7050                     |                     | dito        |
| 10      | 1575                              |                          | dito                       | 2              |                          | Turostowo           | Gniezno     |
| 12      |                                   | l'a włowice              | Wachowa                    | 2              |                          | Wapno               | Wagrowiec   |
| 7       |                                   | Popówko                  | Oborniki                   | 1              |                          | Wolenica            | Krotoszyn   |
| 1       |                                   | Potulice                 | Wagrowiec                  | 1              |                          | Wierzchaczewo       | Szamotuły   |
| 2 2     |                                   | Pomiany,                 | Ostrzeszów                 | 3              |                          | Wilkowo             | dite        |
| 2       |                                   | Przedbarawo              | dito                       | 5              |                          | Wijewo              | Wechowa     |
| 6       |                                   | Rokossowo                | Krobia                     | 2              | 3522                     | Wegry II. (We-      | Odolanów    |
| 91      |                                   | Szelejewo                | Krotoszyn                  | Ī1             |                          | gierszczyzna)       |             |
| 11      | 5267                              | dito                     | dito                       | 3              |                          | Wysoka              | Wagrowiec   |
| 2       | 3094                              | Starogród                | dito                       | 7              |                          | Xiazno              | Września    |
| 1       |                                   | Świdnica II,             | Wachowa                    | 7              |                          | Zimnawoda           | Pleszew     |
| 4       | 1341                              | Smuszewo                 | Wagrowiec                  | 2              | 4824                     | Zabikewo            | Szroda      |
|         |                                   |                          | B. Na                      | 500            | Tal.                     |                     |             |
| 27      | 3034                              | Bolewice                 | Buk                        | 8              | 3934                     | Gnuszyn             | Szamotuły   |
| 106     |                                   | Baszkowo                 | Krotoszyn                  | 106            | 2833                     | Gałowo              | dito        |
| 72      |                                   | Biezdrowo                | Szamotniy                  | 43             |                          | Jarocin             | Pleszew     |
| 21      | 2789                              | Brody                    | Buk                        | 28             | 6490                     | Kempno              | Ostrzeszów  |
| 10      |                                   | Chocicza                 | Pleszew                    | 22             | 4842                     | Kuklinowe           | Krotoszyn   |
| 12      | 116                               |                          | dito                       | 7              | 6462                     | Kokorzyn            | Kościan     |
| 53      |                                   | Czerniejewo              | Gniezno                    | 65             |                          | Karczewo            | dito        |
| 31      |                                   | Czacz                    | Kościan                    | 88             |                          | Kreez               | Cearnkow    |
| 34      | 5956                              | dito                     | dito                       | 5              |                          | Korzkwy             | Plesiew     |
| 11      |                                   | Cerekwina                | Pleszew                    | 7              |                          | Kanino              | Poznań      |
| 5       | 3027                              | Chłastawy                | Międzyrzecz                | 5              |                          | Konarskie           | Szrem       |
| 14      |                                   | Czeluścia                | Krobia                     | 109            |                          | Kórnik              | dito        |
| 21      | 4/39                              | Dąbrówka<br>Dziatyń      | Poznań                     | 60             | 4313                     | Lwówek              | Buk         |
| 35      |                                   | Doruchow                 | Gniezno                    | 35             |                          | Mierzewo            | Gniezno     |
|         | 1/30                              | Doruchow<br>Dabrówka lu- | Ostrzeszów                 | 12             |                          | Malczewo            | dito        |
| 24      |                                   |                          | Oborniki                   | 21             |                          | Mazyczyn            | Szrem       |
| 9       |                                   |                          |                            |                |                          |                     |             |
| 9       | 4917                              | domska                   | V                          | 8              |                          | M, stki             | Szroda      |
| 9<br>64 | 4917<br>6473                      | domska<br>Dłoń           | Krobia                     | 13             | 6508                     | Mnichy              | Migdzychod  |
| 9       | 4917<br>6473<br>2144              | domska                   | Krobia<br>Szrem<br>Gniezno |                | 6508<br>2121             | Mnichy<br>Nieczajna |             |

Pland by Google

| Nr. fistn<br>lastatymego<br>lie- amor-<br>ac. tyxac.  Dobra.                                                                                                                                                                         | Powiat.                                                                              | Nr. listu<br>zastawnego<br>bie- amor-<br>żąc, tyzac.                                                     | Dobra. | Powiat                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 1026 (Ottorowo 8 3497 Ossowasień górna 17 2109 (Obiezierze 8 466) Przedborowo 6 6247 Pleszew 17 6248 dito 1 6252 dito 4 1870 Pomiany 5 248 Przygodzie 3 4417 Pieruszyco 0 2660 Pawłowice 2 4809 Redgoszcz 9 5665 Rogaczewo małe P | Oborniki Ostrzeszow Ploszew dito dito Ostrzeszow Odolanów Pleszew W schowa Nagrowiec | 9 1183 3 5658 3 13 1625 5 24 4436 8 13 1817 7 1 2 4719 V 22 1653 V 10 370 V 34 1596 V 18 6106 V 14 951 Z | Vijewo | lve-naú Odolarów Poznań dito Krobia Ostrzeszow Poznań Babimost Poznań dito Szroda Oborniki Wschowa Krobia Buk |

| 15 753 Arkuszewo<br>142 418 Baszkowo<br>146 422 dito<br>148 424 dito<br>19 1070 Bielewo<br>10 2409 Buszewo<br>85 1708 Borzęciczki | Gniezno<br>Krotoszyn<br>dito<br>dito<br>Kościan<br>Szamotuły | a 250<br>207<br>42<br>64<br>31<br>45<br>48 | 1569 Kórnik<br>307 Mikołajewice<br>915 Miłosław<br>2769 Orchowo<br>381 Pakosław<br>384 dito                          | Szrem<br>Gniezno<br>Września<br>Mogilno<br>Krobia                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 14 COOLO COLECTE                                                                                                                  | Szamotuły<br>dito<br>Bahimaat                                | 124<br>40<br>11<br>17<br>47<br>53<br>29    | 171 Przygodzice<br>469 Rokosowo<br>2582 Robaków<br>3027 Redkowo<br>801 Raszkowo<br>2181 Stempuchowo<br>823 Sarbinewo | Odolanów<br>Krobia<br>Pieszew<br>Szubin<br>Odolanow<br>Wągrowiec<br>Krobia |
| 144 1683 Grembanin<br>144 1426 Grodziszczko<br>1486 Gronowo                                                                       | Ostrzeszow<br>Szamotuły<br>Kościan<br>Ostrzeszow             |                                            | 1004 Trzuskotowo<br>594 Witkowo<br>1232 Wiry<br>1233 dito<br>3327 Wronki<br>3434 Wilkowo                             | Poznań<br>Gniezno<br>Poznań<br>dito<br>Szamotuły<br>Kościan                |

| ie- | listu<br>wnego<br>amor-<br>tyzac. | Dobra.             | Powiat.    | bie-  | listu<br>wnego<br>mor-<br>tyzac. | Dobra.        | Powiat.     |
|-----|-----------------------------------|--------------------|------------|-------|----------------------------------|---------------|-------------|
|     |                                   |                    | D. Na      | 100   | Tal                              |               |             |
| 171 | 2743                              | Boczków I. i II.   | Odolanów   | 11 83 | 4459                             | Karczewe      | Kościan     |
| 88  | 489                               | Baszkowo           | Krotoszyn  | 81    |                                  |               | dito        |
| 18  | 960                               | Bobrowniki C.      | Ustrzeszow | 52    |                                  | Kretkowo      | Września    |
| 24  | 2362                              | Bielewo            | Kościan    | 31    | 9548                             | Kurnatowice   | Micdeychód  |
| 601 | 10546                             | Czacz              | dito       | 19    | 4000                             | Kopanin       | Wagrowiec   |
| 491 | 106                               | Chocicza           | Pleszew    |       |                                  | Kręsko        | Migdzyrzecz |
| 05  | 6015                              | Czerniejewo        | Gniezno    | 43    |                                  | Karna         | Babimost    |
| 19  | 8228                              | Chrzastowo         | Szrem      | 20    | 685                              | Koryta        | Krotoszyn   |
| 29  | 547                               | Chobienice         | Babimost   | 21    | 686                              |               | dito        |
| 33  | 7339                              | Dziewierzowo       | Wagrowies  | 30    |                                  | Kopanica      | Babimost    |
| 41  | 8322                              | Dąbrówka           | Po.nan     | . 32  | 3562                             |               | dito        |
| 71  | 1037                              | Oziałyń            | Gniezno    | 41    | 4914                             | Konino        | Buk         |
| 47  | 2470                              | Doruchowo          | Ostrzeszow | 42    | 4915                             | dito          | dito        |
| 0.3 | 3819                              | Dembicz            | Stroda     | 1 12  | 5287                             | Kurowo        | Odolanów    |
| 12  | 11478                             | Donaboró #         | Ostrzeszow | 228   | 4103                             | Kornik        | Szrein      |
| 48  | 3331                              | Goraj              | Międzychód | 230   |                                  |               | dito        |
| 57  | 4554                              | Grembanin          | Ostrzeszow | 238   | 4113                             | dito          | dito        |
| 14  | 9296                              | Gurowo             | Gniezno    | 40    | 3718                             | Колаглежо     | Poznań      |
| 35  | 1614                              | Grobia vel Bucz    | Kościan    | 25    | 11118                            | Klony         | Szroda      |
| 7   | 5328                              | Golenia vel Golina | Pleszew    | 16    | 4775                             | Korzkwy       | Pleszew     |
| 19  | 2304                              | Gembice 4          | Krobia     | 62    |                                  | Kwilcz        | Miedzychod  |
| 53  | 5688                              | Golaszyn -         | Wschowa    | 63    | 9533                             | dito          | dito        |
| 22  | 7444                              | Gorki dabskie      | Szubin     | 17    | 1590                             | Kotowiecko    | Pleszew     |
| 33  | 10687                             | Grabkowo           | Krobia     | 15    | 9731                             | Kotarby       | dito        |
| 26  | 3259                              | Gogolewo           | Szrem      | 102   | 7547                             | Luowek        | Buk         |
| 27  | 4588                              | Gatowo             | Szamotuły  | 104   | 7549                             |               | dito        |
| 16  | 2567                              | Hersztop           | Miedzychod | 107   | 7552                             | dito          | dito        |
| 17  | 3601                              | Januszewo          | Szrem      | 50    |                                  | Lubasz        | Czarnków    |
| 29  | 3514                              | Jarogniewice       | Kościan    | 20    |                                  | Lutynia       | Krotoszyn   |
| 67  | 8203                              | Jeżewo             | Serem      | 25    |                                  | Lubikowo      | Miedzychod  |
| 93  |                                   | Jarocin            | Pleszew    | 30    |                                  | Labiszynek    | Gniezna     |
| 02  | 2788                              | dito               | dito       | 64    |                                  | Mikolajewice. | dito        |
| 29  | 2979                              | Jurkowo            | Kościan    | 56    |                                  | Mielecin      | Ostrzeszow  |
|     |                                   | Jarząbkowo         | Gniezno    | 28    |                                  | Modliszewko   | Gniezmo     |
| 79  |                                   | Karczewo           | Kościan    | 30    | 1511                             |               | dito        |
| 82  |                                   | dito               | dito       | 77    |                                  | Milostaw      | Wilcomia    |

Dig and by Google

| . listn<br>iwnego<br>j. mor-<br>ty zac. Dobra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Powiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. lista zastawnego bie- amor- ène. 1122ac.  Dobra. | Powiat. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 583 Oczkowice 584 Odrawice 584 Odrawice 584 Odrawice 3204 Obiezierze 751 Osiek 1467 Orzeszkowo 3844 Przytoczna dłto 1193 Pudliszki 1194 dito 1193 Pudliszki 1194 dito 1195 Przecław 2603 Pomarzanki 8031 Potrzonowo 2993 Płaczkowo 4034 Pojówko 3417 Przysieka 5508 Posadowo 5509) dito 3147 Psziskie 3375 Potulice 6617 Rosnowo 7747 Robaków 805 Rojów 7747 Robaków 805 Rojów 7753 Rudki 764 Rogaczewo małe 685 Szczury 753 Sielemicia 3465 Sieśniki 264 Strykowo 477 Siedmiorogowo 477 Siedmiorogowo 478 Stanisławowo 384 Szanotuły | Krobia dito Ostrzeszow Oborniki Krobia Szroda Międzychod .dito Krobia dito Obraiki Ostrzeszow Wągrowiec Oborniki Krobia Oborniki Wągrowiec Bulk dito Szamotniły Wągrowiec Poznań Pleszew Ostrzeszow Szamotniły Kocian Odolanów Szroda .dito Pleszew Wagrowiec Poznań Pleszew Kocian Odolanów Szroda .dito Pleszew Wągrowiec Poznań Kotoszyn Krotoszyn Krotoszyn | 25                                                   | Kościen |

| bie-     | bie- amor- |                | Powiat.            |      | awnego       | Dobra,               |      | Powiat.            |  |
|----------|------------|----------------|--------------------|------|--------------|----------------------|------|--------------------|--|
| 27       | 1 31081    | Bronowo        | E. Na              | 50   |              | 1541 7               |      |                    |  |
| 40       | 2182       | Bieganowo      | Września           | 108  | 1087         | Miłosław             |      | Września           |  |
| 128      |            | Czacz          | Kościan            | 23   |              | Mieszkowo            | ,    | Pleszew            |  |
| 164      |            | Crerniejewo    | Guiezno            | 23   | 2002         | Ossowasień<br>dnia   | sre- | Wschowa            |  |
| 165      | 2755       | dito           | dito               | 25   | 1110         |                      |      | C                  |  |
| 28       | 3850       | Chrząstowo     | Szrem              | 61   | 9205         | Pigłowice<br>Popówko |      | Szroda<br>Oborniki |  |
| 28<br>77 | 3786       | Chraplewo      | Buk                | 36   | 5078         | Rudnicza             |      |                    |  |
| 164      | 5716       | Dobrojewo      | Szamotuły          | 34   | 1630         | Rudniczysko          |      | Wagrowiec          |  |
| 65       | 5578       | Daleszyno      | Szrem              | 27   | 3694         | Rogowo               |      | Krobia             |  |
| 141      | 5874       |                | Krobia             | 30   | 286          | Rybno                |      | Gniezno            |  |
| 21       | 5827       | Donaborów      | Ostrzeszow         | 1 28 |              | Stołożyn             |      | Wagrowies          |  |
| 88       |            | Grembanin      | dito               | 29   | 3307         | dito                 |      | dito               |  |
| 102      | 4402       |                | Krobia             | 100  |              | Szamotuły            |      | Szamotuły          |  |
| 53       |            | Głuchowo       | Kościan            | 64   | 5345         | Świerczyn            |      | Wschows            |  |
| 36       | 3539       |                | Pleszew            | 102  | 4762         | Sobotka              |      | Pleszew            |  |
| 83       |            | Kuklinowo      | Krotoszyn          | 115  | 3500         | Szelejewo            |      | Kretoszyn          |  |
| 44       |            | Konarzewo      | Krobia             | 24   | 2456         | Studzieniec          | 1    | Oborniki           |  |
| 372      |            | Kórnik         | Szrem              | 163  | 5419         | Tomysl               |      | Buk                |  |
| 373      | 1918       | dito           | dito               | 108  | 5528         | Wijewo               |      | Wachowa            |  |
| 26       |            | Krześlice      | Szroda             | 21   | 4674         | Włoszanowo           |      | Wagrowiec          |  |
| 60       | 2303       | Konino         | Buk                | 458  | <b>50</b> 90 | Wronki               |      | Szamotuły          |  |
| 39       |            | Linowiec       | Mogilno            | 94   | 1279         | Wełna                | 1    | Oborniki           |  |
| 46       |            | Lubonia        | Wschowa            | 105  | 4331         | Zbąszyń              |      | Miedzyrzecz        |  |
| 45       | 2434       | Labiszynek     | Gniezno            | 45   | 4484         | Zelice               |      | Wagrowies          |  |
| 74<br>75 | 5925].     | Mnichy<br>dito | Międzychod<br>dito | 58   | 3402         | Zydowo               |      | Gniezno            |  |

# Na 25 Tal.

| 252 | 4930 | Borzęciczki  |
|-----|------|--------------|
| 253 | 4931 | dito         |
| 25  | 5325 | Bielawy      |
| 112 | 7713 | Biezdrowo    |
| 65  | 4844 | Brody        |
| 47  | 9216 | Bartoszewice |
| 81  | 2071 | Brudzewo     |
| 36  | 519  | Bognazwo     |

Nr. lista

Krotoszyn dito Wagrowiec Szamotuły Buk Krobia Września Pleazew

| 53 | 7218 Brodnica | 100 | 5243 Bolewice | 21 | 7502 Ciclimowo | 21 | 6380 Chiatawy | 31 | 4298 Chudzice | 68 | 2739 Chudowo | 32 | 6213 Charcice | 184 | 6441 Czerniejewo

Szrem Buk Gniezno Międzyrzocz Szroda ( Poznań Międzychod Gniezno

| Nr. listu zastawnego Dobra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Powiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. listn<br>zastawnego<br>bic- amor-<br>żąc. tyzac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Powiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 2161 Chełamo 99 8031 Chraplewo 161 10905 Dłoń 145 669 Działyń 92 3176 Doruchowo 53 3401 Dzierzążnik 66 7382 Dziewierzewo 225 10655 Bobrojewo 84 310 Dobrzyca 35 3657 Grabianowo 35 3657 Grabianowo 36 364ki 64 1714 Grobia vel Bu 70 1720 dito 71 720 dito 65 6494 Golimowo 48 2882 Grodzieko 51 2885 dito 8 7215 Gorzno 177 2578 Gilmo 67 1066 Galowo 174 4899 Gowarzewo 177 1066 Uwo 174 038 Jarosławice 175 10932 Jarosławice 175 10932 Jarosławice 175 10932 Jarosławice 187 4338 Jarosławice 187 4338 Jarosławice 187 4578 Kotowiecko 198 297 Konary 198 2556 dito 107 Krześlice 187 4593 dito 117 Krześlice 187 4593 dito 117 Krześlice 187 4593 dito 1187 4597 Krześlice 14 4597 Krześlice 14 4597 Krześlice 14 4597 Krześlice 14 4597 Krześlice | Szamotuły Buk Krobia Gniezno Ostrzeszow dito Wagrowiec Szamotuły Krotoszyn Szrem dito Cz Kościan dito Gniezno Pleszew dito Wschowa Szamotuły Wagrowiec Szroda dito Mogilno Szrem Szrem Szroda Poznań Ostrzeszow Gniezno dito Chodzież dito Ostrzeszow Krobia Ostrzeszow Buk dito Szroda Szrem Szroda Szew Krobia Ostrzeszow Buk dito Szroda Szrem Szroda Szrem Szroda Szew Krobia Ostrzeszow Buk dito Szroda Szrem dito Szrem dito Szrem | 466   324   Kuryta   36   3113   Krzyżanowo   38   4487   Kopanin   39   4488   dito   233   7611   Lwówek   dito   7618   dito   45   8282   Linowiec   113   811   Ludomy   40   5135   Lechlin   600   Minchy   11   6001   Morownica   168   2385   Milosław   177   2394   dito   69   10756   Milosławice   7181   Marszewo   32189   Nekła   94   2190   dito   68   6676   Niegolewo   857   613829   Pasrskie   3829   Pasrskie   3639   Pasrskie   26   3072   dito   63   2099   Owinsk   94   10455   Pniewy   230   Pakosław   231   dito   231   232   dito   33504   Pigłowice   89   4660   Parsiatkowo   1880   Pudliacki   91   7394   Pruchnowo   4340   Pomiany   69   5277   Popówko   61   1228   Raków   61   1228   Raków | Krotoszyn Szrem Vagrowiec dito Buk dito Mogilno Oborniki Ostrzeszow Wagrowiec Szrem Międzychod Kościan Września dito Wagrowiec Ploszew Szroda dito Buk Ostrzeszow Ostrzeszow Oborniki Krotoszyn Ostrzeszow Oborniki Krotoszyn Ostrzeszow Odstrzeszow Odstrzeszow Odstrzeszow Odstrzeszow Odstrzeszow Odstrzeszow Odstrzeszow Odstrzeszow Odstrzeszow |

| Nr. 1<br>Eastawn<br>bie-  au<br>z. G.   19              | nego<br>nor-                                                         | Dobra.                                                                                  | Powiat.                                                                     | Nr. listu<br>zastawnego<br>bie- amort-<br>żąc, tyzze.                                                     | Dobra.                                                                                                              | Powiat.                                                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 88 8 28 3 117 22 5 3 5 119 8 36 5 90 5 84 10 85 10      | 8297<br>8451<br>7809<br>5011<br>5014<br>5027<br>5484<br>0101<br>0102 | Szamotuły<br>Słopanowo<br>Świątkowo<br>Świerczyn<br>dito                                | Wagrowiec Szamotuły Krobia Szoda dito Szamotuły dito Wagrowiec Wechowa dito | 53 7319<br>35 5865<br>12 4305<br>19 1940<br>130 6784<br>135 6789<br>76 3359<br>27 4836<br>54 99<br>55 100 | Srebrne górki<br>Sędziwojewo<br>Syrapki I,<br>Farnowo<br>Trzciel<br>dito<br>Trzcinnica<br>U-arzewo<br>Wydzierzewice | Wagrowies Września Szroda Poznań Międzyrzecs dt) Ostrzeszow Szroda dito dito  |
| 16 4<br>125 9<br>50 7<br>120 0<br>48 2<br>61 11<br>66 0 | 9316<br>7139<br>5393<br>1973<br>1060<br>5898                         | dito Spławie Sobotka Szczepankowo Stempuchowo Strykowo Strzelee wielkie Szymankowo dito | dito Kościan Pleszew Szamotuły Wągrowiec Poznań Krobia Oborniki dito        | 663 9820<br>93 8879<br>51 11022<br>77 7312<br>41 1253<br>126 8767<br>51 3585                              | Wronki dito Węgierki W czembórz Wroniawy Xiążenice Zbąszyń Złotniki Zekce                                           | Szamotuły dito Września d.to Babimost Ostrzeszow Międzyrzecz Poznań Wągrowies |

Zawladomisjąc o tém posiadaczów powyższych listów zestawnych, waywany lch sby rakowe z wszystkiemi do nich należącemi kuponamai od Bożego nrodzenia 1845 w terminie dnia 2. Stycznia 1846 r. do kas-y naszej złużyli i natomiast wartość tychże w gotowinie, podług kursu pieniężnego gieldy berlińskiej z naddatkiem co do wysokości \$6-27 i 312 ordynacyi kredytowej, oznaczonym, odebrali.

Gdyby posiadacze powyższych listów zistawnych, niniejszemu wypowiedzenie w terminie oznaczonym zadwyć uczynić nieroieli, natenczas w moc §§. 40. i 315. ordynacyj kredytowej spolaiewać się mogą, iż gotowizna za to listy zastawne w kassie niezej zaloz nia, nadal prowiżyj przynosić nie będzie, oraz że przy poźniejszem prezentowaniu kosaw. zastawnych, platne i już zrealizowane kupony od kapitatu potrącone zostawa.

Poznań, dnia 5. Czerwca 1845.

Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa

1392

# Dublifanbum.

Bum meifibietenben Berfaufe bon 100 Rlaftern Riefernfloben in großeren Quanti taten, aus bem Jagen Dro. 122 bes Rwieciszewoer Forfibelaufe, habe ich einen Cermin auf ben 8. Juli c., Bormittage 11 Uhr, beim Badermeiffer Robr in Gregelno angefeht, wobon Ranfluflige mit bem Bemerten in Rennenif gefest werben, baf ber Forfter Rrenber angewiefen ift, bas Dol; auf Berlangen noch bor bem Termine vorzuzeigen. Mirabi, ben 18. Juni 1845.

Der Ronigl. Dberforfter.

1393

# Befannemachung.

Der Buchbinbergefelle Robert Gulit bat ben ibm am 16. Oftober 1843 von bem Magifrate ju Patichfau ertbeilten, bis jum 16. Oftober b. J. gultigen, julest von uns gur Reife nach Berlin pifirten Wanderpag bei Landeberg a. b. 28. verloren und ift ibm beute von und ein neuer Bauberpaß ertheilt worben. Der verlorene Banberpaß wird hierburch fur un

Cjarnifau, am 23. Mai 1845.

Der Magiftrat.

# Betanutmadung.

Der Aderbarger Samuel Bietich biefelbft beabfichtigt auf feinem, circa if Deile bon biefiger Ctabt entfernt liegenden Etabliffement eine Boctwindnuble ju erbauen.

Indem dies in Gemagheit der ff 29 und 38 ber Gewerbeordnung vom 17. Januar b. 3. jur öffenenchen Rennenif gebracht wird, forberte wir alle Diejenigen, Die burch jenes Unr terneburen fich in ihren Rechten beeintrachtigt glauben, auf, ibre Emwendungen bagegen binnen 4 Doden prafinfoifcher Frift bier geborig anzumelben, weil anders, ber von bem Erteabenten erb.tene lanbesherrliche Konfens hobern Orts nachgefucht werden wird. Mogilno, ben 18. Juni 1845.

Der Magiftrat.

1395

# Befannemachung.

Rach § 2 lit. d. bes Gefebes bom 18. Oftober 1844, betreffenb bie Grundfleuer, follen fammtliche Eigenthumer, welche innerhalb bes hiefigen Stabtbegirts Grundflude befigen, aber außerhalb beffelben wohnen, in bad hiefige Ratafter eingetragen und eingeschatt werben.

Des 3med's haben foir bier folgenbe Lage, ben 3., 4., 5., 7, 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17. und 18. Juli c. bestimmt und beranlaffen die betreffenden Grundeigenthumer, ibre Befigrechte nachjumeifen, auch fur jebe Gemeine einen ober zwei Deputirte jur Schabunger Commiffion ju mublen und ju geftellen, ba beim Ausbleiben ber Grundeigenthilmer auf eiwaige fidere Einwendungen feine Ruckficht genommen werben wirb.
116c., ben 19. Junt 1845.

Der Magiftras

1396

# Betannemadung.

Der Rittergutebefiger Ubam von Wolfgieger ju Imno beabsichtigt bie ju Inno an

Die Bejug auf § 29 ber Gewerbeordnung vom 17. Januar c. bringe ich biefes Borbaben mit bem Bemerten jur allgemeinen Kenntnis, bag etwaige Biberfprucheberechtigte fich binnen 4 Wochen praftufivitcher Frift bei mir melben wollen.

Soubin, ben 14. Juni 1845.

# Rouigl. Lanbrath.

1397 An ber jubifden Clementaridule ju Erin ift bie erfte Lehrerstelle mit 170 Ehlen, ju Michaeli b. J., Die zweite mit 120 Ehlen, incl. Wobnungs: ic. Entschabigung, sogleich ba caut; qualificirte Gubjette tonnen fich ohne Anspruch auf Bergatigung meiben.

Der Schulvorstanb.

1498

## Betanntmadung.

Bom 29. Juni c. ab courfit swischen Filebne und Juger ein Personenwagen; ber seibe wird in Kilehne früh 74 Uhr adgeserigt, um fich in Züger der nach Königsberg in Pr. und Bromberg, sowie ben nach Kerlin gebenden Poften auguschließen. Aus Züher geht berfelbe nach Antunit ber aus Bestim, Königsberg und Bromberg kommenden Posten, Nachnittags 2 libr und schließt sich in Filebne an die nach Ezarufaur Vosen, Wronke, Samter Abends abge bende Posten, wobon das reisende Publikum hierunt in Kenntuis gesetzt wirb.

1499 Die unterzeichneten Ugenten ber

Levensversicherungebank f. D. in Gotha machen befannt, daß ber Rechenichaftsbericht biefer Unflat für 1844, welcher neben sonfiges febr befriedigenden Berhaltuiffen eine Erhöhung bes Beificherungsbifanbes auf 12866 Berfichte, 20,634,200 Thi. Berficherungsfumme und einen effettiven Bermidgenebestanb von 3,955,730 Thie erichten und bei ben Unterzeichneten nehlt Formulaten ju Bersichterungsam erdarn nientsgettlich ju baben ift.

M. E. Tepper in Bromberg.

# 1400 Befanntmachung.

Das jum Nachlaffe bes Johann b. Marfowsti gehörige, aus sechs Erablissements bes ehemaligen Domainen Wormerts Dobrownit, bestehenbe Erdpachtsgut Bobrownit, welches nach den Erwerbungsurkunden einen Richen mach von 1088 Worg. 150 [Di. und war:

| 671 | Morgen | 74  | DRuthen | Ucterland,      |
|-----|--------|-----|---------|-----------------|
| 168 | _      | 109 | -       | Wiefen,         |
| 23  | -      | 168 | _       | Gartenland,     |
| 6   | -      | 176 | _       | Dofen. Bauftell |
| 162 | -      | 164 | ٠ ٠     | Dutung,         |
| 25  | -      | 174 | -       | Sanofcheden,    |
| 10  | -      | 25  |         | Unland.         |

hat, foll jedoch ohne Bertretung diefes Flächen, inhalts von Johanni c. ab auf drei Jahre an dan Meistbietenden in dem

am 10. Juli c., Bormittags 11 Ubr, an hiefiger Gerichtiftelle, vor bem herrn Laute und Stabtgerichts Die retor Comicolice ansiehenden Termine ber: pachtet werden, meldes hiernit jur öffentlichen Kenntnig gebracht wirb.

Die naberen Bedingungen werden im Ber, pachtungstermine befannt gemacht werben, four nen auch icon vorber in der Nachlaß, Megir fratur des biefigen Gerichts eingesehen werben-

Wongrowiec, ben 10. Juni 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgeriche.

#### Obwieszczenie.

Dobra wieczysto-dzierżawne Bobsowalie, do pozostałości Ur. Jana Markowskiego neleżąco, z sześciu osad byłego dominalnego folwarku Bobrownik składające się, które podług dokumantów nabycia z 1088 mórg 100 [Pretów powierzchnie] ziemi, to jest:

671 morg 74 []pret. roli ornej,

168 — 109 — łąk, 23 — 168 — ogrodów

23 — 168 — ogrodów, 6 — 176 — podwórza i miejse gdzie budynki stoją.

162 - 164 - pastwiska,

25 - 174 - piasków,

30 — 25 — nieużytecznego gruntu zawierają, mają być, lecz bez zaręczenia za seż obiętość ziemi, od S. Jana r. b. na trzy lata więcej dającemu w terminie

dnia 10. Lipca r. b. w tutéjszym sądzie, przed dyroktorem sądu ziemsko-miejskiego W. Schmiedceke wyznaszonym wydzierżawione, co się niniejszów do publicznej podaje wiadomości.

Bliższe warunki ogłoszone będą w terminie dzierżawnym i mogą też już wprzód w registraturze pozostałości tutéjszego sądu być przejrzanemi,

Wagrowiec, dnia 10, Czerwca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

# 1401 Befanntmachung.

Die I Meile von ber biefigen Stabt entlegene Strasjeworer Baffermuble mit zwei Mabigangen, foll nebft einem Pheil ber zu berfelben geborigen Gaten, Wiefen und bau bereien, im Bege ber Epecution, auf brei bim tereinanderfolgende Jahre, namlich vom 1. Inii 1845 bis bahm 1848, meiftbietend verpachtet werben,

Diergu iff ein Ligitationstermin auf ben 10. Juli Diefes Jahres,

#### Obwieszczenie.

Położony o ćwierć mili od miasta tetéjsego młyn Straszewski o dwóch gankach wraz z częścią należących donogrodow, łąk i ról, dregą exekucyi na trzy po sobie mastępujące lata, to jest od 1. Lipca 1845 detegoż dnia 1848 więcej dającemu ma być w dwierżawę wypuszczony.

Termin licytacyiny na dzień 10. Lipca r. b. Rachmittags 3 Uhr, im Geschäftslofale bes unterzeichneten Amts anberaunt, ju welchem Pachtlussige mit bem Bemerken einzelaben werben, bag bie Berpachtungsbedingungen im Lernine befannt gemacht werben, auch mabrend ber Dienststunden bier flete eingesehen werden konen.

Wongrowiec, ben 4. Juni 1845.

Ronigl. Domainen . Rent . Umt.

e godzinie 3. po poładniu w lokalu podpisanego Urzędu jest wyznaczony, na który chęć dzierżawienia mających z tym wzywają się namienieniem, że warunki dzierżawy uterminie egłoszone będą, oraz w godzinach służbowych tu każdego czasu przejrzane być moga.

Wagrowiec, dnia 4. Czerwca 1845.

Król. Urząd ekonomiczno-rentowy.

#### 1402 Befanntmachung.

Um 26. Juli c., Bormittage 9 uhr, foll fen auf bem hiefigen Rafernenbofe 43 Pferbe, welche bom Inowaclawer Kreife zur bieffährigen großen Uebung zu gestellen stud, gegen gieich baare Bezahlung angefauft werben.

Inbent ich bies befannt mache, erfuche ich um Geftellung recht bieler ju biefem 3med brauchbarer Pferbe.

Inowraclam, ben 9. Juni 1845.

Roniglicher Landrath.

#### Obwieszczenie.

Dnia 26. Lipca r. b. o godzinie 9. z rana na dziedziości utwijszych koszarów 43 konie od Inowractawskiego powiatu do tegorocznego wielkiego ćwiczenia stawić się mające, za gotową zapłatę aakupione być maja.

Podając to do władomości publicznej, proszę o liczne dostawienie zdatnych na sen cel koni.

Inowracław, dnia 9. Czerwca 1845.

Król. Radzca Ziemiański.

#### 1403

#### Betannemadune.

Bur Bererhpachtung eines auf bem biefigen flabtischen Territorio belegenen Actes bon elrea 38 Morgen, abgeschägt auf 307 Thaler, baben wir einen Bietungeremin auf ben 19. Juli e., Rachmittags 3 Uhr, im hiefigen Magistratebureau anderannt, woju Dietungsich hige mit bem Bemerken eingelaben werden, daß die Bertaufsbedingungen fier jederzeit eingese ben werben fonnen. Pauptbedingungen find:

1) ein jahrlicher Ranon von 10 Ehlen. verbleibt auf bem Grunbftucte,

2) bas Ginfaufegelb mirb am Tage ber lebergabe baar gejablt.

Strjeino, ben 30. Mai 1845.

## Der Magiftrat.

1404 Der Sattlergefelle Alexander Ludwig herrmann Bieber ift ergriffen, baber ber bin ter benfelben erlaffene Steckbrief vom 30. Mat c., Amteblate Rro. 24, Pag. 520, hierband auf gefoben wirb. 1405

# Stedbriefe.

Der nachstebend fignalifirte Privatschreis ber Mabistaus Bildei aus Wongrowiec, bat fich eines Betriges schuldig gemacht und ift fluchtig geworben.

Sammtliche Civil, und Polizei, Behorben berben hiermit erincht, auf benfelben ju vigir liren und ibn im Betretungsfalle mittelft fichen Eransportes an uns zu birigiren.

Lobfens, ben 3. Juni 1845.

Roaigl. Laud. und Stadtgericht.

Gignalement.

Name Mabistaus Vilefi, Meligion fatholifch, Miter 20 Jahr, Daare blond, Stirn frei, Aut genbraumen blond, Mugen blau, Rafe foith, Mund flein, Kinn rund, Bart im Entsteben, Sefkotifstebe gestund, Gestaft rund, Gefalt mittel, Betleidung jur Zeit unbekannt.

1496 Die nachstehend fignalistre, wegen Diebstahls rechtetraftig jur Juchthausstrafe ver urteitte Kriedericke Denviette, geborne Müller, verehelichte bernfe, hat ihren bickerigen Bohn ort Briefenis, bei Jastow, beintich verlagen und bagasonbir jodift wahrscheinlich in ber bortigen Umgegend.

Sammtliche Civili und Militair:Behörden werden erfucht, auf biefelbe ju bigiltren, und fie im Bertetungsfalle mittelft fichern Erans, peris an uns ju birgiren.

Lobfend, ben 3. Juni 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Signalement.

Mamen Friedericke Dernke geb. Müller, Stand Tageishnerin, Gedurtebert Indown bei Tempeldurg, Meigion evangelisch, Alter angebi ich 24 Jahr, Größe 4 Jug 10 Joll, Paare bunkelblond, Strien frei, Angenbraunen blond, Augen gran, Nase und Rund gerößnisch, Gerkapt länglich, Ger

Listy gończe.

Niżej opisany pisarek prywatny Władysław Bilski z Wągrowca, dopuścił się oszukaństwa i zbiegł.

Wszelkie cywilne i wojskowe władze wzywamy niniejszem, aby na tegoż czuwali a w razie schwytania pod bezpieczną strażą nam go odstawity.

Lobienica, dnia 3. Czerwca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Rysopis

Władysław Bilski, religia katolicka, wiek 20 lat, włosy i brwi blond, czoło wolne, oczy modre, nos spiczasty, usta małe, podbrodek okrągły, broda w porastaniu, cera zdrowa, twarz okrągła, postać średnia, odzież nieznana.

Nižej opisana, prawomocnie za złodziejstwo do domu poprawy osądzona, Fryderyka Henryetta Müller zamężna Hernke, opuscita potajemnie dotychczasowe swe siedlisko Briesenitz pod Jastrowem i wielkim jest podobieństwem, iż się w tamecznej okolicy watęsa.

Wszystkie władze wojskowe i cywilne wzywamy zatém niniéjszém, aby na tçż czuwaty, a w razie schwytania onęż tu za bespieczną strażą odstawity.

Lobzenica, dnia 3. Ozerwca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Rysopis
Imie i nazwisko Fryderyka Hernke z donau Müller, stan wyrobnica, miejsce urodzenia Lubow pod Tempelburgiem, religia
ewangelicka, wiek podtug udania 24 lat,
wzrost 4 stop 10 cali, włosy ciemno-blond,
czoto wolne, brwi blond, oazy czarne, nos
i usta zwyczajne, zeby zdrowe, podbro-lek

fichtefarbe gefund. Statur unterfest, besondere Rennzeichen, am linten Unterarm ein fleines rothes Mahl, bes Schreibens unfundia.

Die hernte hat noch einen vierjahrigen

Rnaben bei fich.

Befleibung ift jur Beit unbefannt.

#### 1407 Befanntmachung.

Das von bem Befiger bes hiefigen Muhr lengrundfides ju Johanni c. ju liefernde Binde getreibe, bestehend in

14 Scheffeln 977 Meten Beigen,

foll, mit Borbehalt bes Buschlages, im Bege bes öffentlichen Meifigebote verlauft werben.

Der Berfauf wird alternative in Quantitäten à 5 bis 10 Scheffeln und im Gangen errolgen und muß das Meisigebot jur Saite im Littationstermin und jur anbern Salife bei Ertheilung bes Buschlags gezahlt werden.

Dierzu ift ein Ligitationstermin auf ben 12. Juli c., Nachmittags 3 Ubr, im Gefchaftel lofale bes unterzeichneten Muts anberaumt, zu welchem Raufluftige eingelaben werben.

Wongrowiec, ben 20. Juni 1845.

Ronigl. Domainen . Rentamt.

owalny, twarz podługowata, kolor twarzy zdrowy, postawa zwięzła. Znaki szczególas: pod lewą podpachą małe czerwone znanię. Pisać nie umie. Hernke jeszcze 4letniego syna ma przy sobie. Odzież terażniéjsza nie jest wiadoma.

#### Obwieszczenie.

Z tutejszego młyna oddawać się mające czynszowe zboże na S. Jan przypadające składające się

z 14 szefli 97 maców pszenicy,

 $86 - 10^{\frac{2}{3}} - 2yta,$ 

z zastrzeżeniem przybicia w drodze publicznej licytacyi więcej dającemu ma być sprzedane.

Sprzedaż na przemian w ilościach po 5 do 10 szeli i na ogóż nastąpi i potowa plus licitum w terminie, a druga pełowa przy udzieleniu przybicia zapłaconą być ma.

Do tego termin licytacyiny na dzień 12. Lipca r. b. po południu o godzinie 3. w lokalu podpisanego urzędu jest wyzmaczony, na który się ochotę kupna mający wzywają-Wagrowiec, dnia 20. Czerwca 1845.

- /3 -- 3 3 -- 1 3 -- 1

Król, Urząd dominialno-poborowy.

# 3 meite Infertion.

# 1408 Nothwendiger Berfauf.

Ande und Stadtgericht in Gnefen. Das im Dorfe Chladowo, Gnefener Areis fic, aub Mro. 3 belegart, ben Martin und Carbarina Swiatowoschen Spelenten selbarge bauerliche Grundfluft, dagsfechäft auf 424 Bit. 3 Sgr. 3 Pf., jufolge ber, nebst Hopethefens fenn und Bedingungen in ber Registratur einz juschen Tage, foll am

21. August 1845,

Bormittags 11 Ubr, an ordentlicher Gerichtes felle fubbaffirt werben.

Gnefen, ben 24. April 1845.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemako-miéjaki w Gnieznies. Grunt we wsi Chiądowie, powiatu Gnieznińskiego, pod Nrem 3 potożony, Marcinowi i Katarzynie małżonkom Swiatuwym na-leżący, oszacowany na 424 tal. 3 egr. 3 femwedle tazy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkani w registraturze, ma być dnia 21. Sierpnia 1845 r.

przed południem o godzinie 11. w miejsca zwykłych posiedzen sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 24. Kwietnia 1845-

#### 1409 Befanntmachung.

Um 7. Juli b. J. wird in Maforenica, bei Butfowo, ber Rachfas bes Sutebeiters Bonaventura v. Arariseit, bestehend aus Men-bel, Bertofchaftsgerächen und Juventarien, namentich Pferden, hornvich und Schafen, ffentlich verfauft. Kaufluftige werben hieju singelaben.

Gnefen, ben 20. Juni 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie

Na dniu 7. Lipca r. b. sprzedawana będzie w Mąkownicy pod Witkowem pozostałość W. Bonawentury Karońskiego, składająca się z mebli, porządków gospodarskich, iawentarzy, jako to: koni, bydła regatego i owiec. Chęć kupna mających uwiadomia się o tem.

Gniezne, dnia 20. Czerwca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

1410 Einen in bester nahrung fiehenden Gafthof, Bierbrauerei, eine Bodwindmuble mit gwei Gangen und ermae Laub nocht Gemüsgatren, beabsichtige aus freier Jand ju vertaufen und bitte bie diessalfigen Abressen mich gelangen gu laffen.

Mrogen, im Juni 1845.

Dirfd Dichaelis.

1411 Die biefige Cantor: und Schachterfielle ift vacant und fofort ju befeben. Refielts ernbe fabige Subjette tonnen fich, ohne Roftenvergutigung, melbes.

Labifchin, ben 4. Juni 1845.

#### Der ifraelilifde Corporations: Borfank

1412 Das ben Elifabeth Winflerichen Erben gehörige, sob Mro. 8 im Siebenbergen beim gene Grunbfildt, foll am 16. August aus freier hand gegen baare Zahlung verkauft werben. Kanflufige belieben fich bei bem Grammgefreiten Lebmann in Gorzophiowo Uro. 14 ju melben,

Gorineifomo, ben 14. Dai 1845.

1413 Auf bem Dominium Bialoblott, bei Barcin, fleben 250 Stud bochverebelte, 2, 3 und 4 Jahr alte Schaafe, worunter 125 hammel, 125 Mutterichaft, aus freier hand jum Berfauf.

1414 Einem geehrten Anblifum mache ich biermit bie ergebenfte Anzeige, daß ich mich bierorit als Sattlermeister niedergelaffen habe und mich jur Anfertigung aller in mein Kach einschalden Arbeitenden Arbeiten von fiets vorrabigen mobernften Gefchirten aller Sorten, Arbeitsgeschirter, Cattel und Reitzeugen, Reifetoffern, Tapisfirarbeiten, wie auch die bei mir gemachten Ber fellungen aller Sorten fompletter Wagen jur Anfertigung übernehmte. Bei prompter und reel ber Bedienung verspreche ich bie billigsten Preife und bitte um geneigten Jufpruch ich bie

Brombeng, ben 11. Juni 1845. B. Rogows fi, Gattlermeifter und Dagens arbeiter, wohnhaft vie a vie bes Saftwirths brn. Pawlifowsia

- 1415 Ein angehender Schreibgebulfe mit fittlicher moralischer Subrung, ben nothigen Schult tentniffen und einer guten Sanbichrift, sinder gegen gang freie Station ein Untersommen. Die Granaeriche Buchruckerei ju Bromberg giebe nabere Augktunft.
- 1416 3ch deabsichtige, mein Sants in Ratel nehlt Schmiebe und Zubefide, tand, Wiefen, Gedenne, auch lebenbes und tobtes Inventarium aus freier Sand ju verkaufen; das Rabert. bei mir und in franktren Briefen ju erfahren.

1417 Schaafi Berfauf & Ungeige.

Auf bem Birthichaftehofe ju Glefin, bei Ratel, feben 100 feine Mutterfchaafe und 100 feine hammel jum Bertauf.

#### 1418 Offene lebrerftetle.

Die erfte Lehrerstelle an ber iftaelitischen Clementarschule in Meferis, (Großbergogth. Posen) mit welcher ein Gehalt von 200 Birn. verbunden ift, ist erlebigt und ihr Wiederberfesung fann nofort erfolgen. Der anzustellende Echrer maß in einem Lehrerseinnar gebilder, mit dem Unterrichte in der hebräsischen Eprache vertraut und mit guten Sittenzeugniffen verse ben sein. Qualificite Browerber mögen fich, unter Vorlage ihrer Atteste, binnen 4 Wochen per schnich oder ichtriftlich bei dem Chulvorstande mieben.

1419 Der Unterzeichnete, welcher bereits in einer vornehmen und angesehenen Familie Bespreußens über fun Jahre als Sanklehrer fungert und zwei Anaben fur die deute Raffe eines Gymnasiums vorbereitet bat, sucht jest ein anderweitiges Engagement. Den Musstunter richt vermag berfelbe nicht zu ertbeilen.

Stangenberg bei Riefenburg, ben 15. Juni 1845. E. Selb, PredigtamterRandidat.

1420 Die Aruge und Caftwirthichaft, einichließlich ber baju bestimmten Barten und font figen Rugungen in Rospentet, auf ber Pofistrage zwischen Gollang und Erin belegen, foll vom 1. Juli c. ab, verpachtet werben. Die Pachtebingungen find bei dem Dominio Noepentek juerfabren.

1421

#### Barnung.

Mein Sohn Cbuard Johr ift erft 20 Jahre alt und bis jest ber vaterlichen Gewalt nicht entlassen. Schulben, welche berfelbe auf seinen ober meinen Namen contrabirt, find bemuach gesehlich ungultig und ich verebe mich fortan burch teine Dideffichten zur Zahlung ber felben bestimmen lassen; mein Sohn aber ift, selbst nach aufgehobener vaterlicher Gewalt, der gleichen von Aufang an unglitigen Schulben nach § 132 Lb. II. Lit. 2 bes Aug. Kandrecht zu bezahlen, nicht verpflichtet.

Inomraclam, ben 21. Juni 1845.

Rarl Johr. ...

# 1422 Stedbriefe.

Der wegen mehrerer Diebsichle bier ver haftete Jude Joseph Chaim, alias Dramino, bat Gelegenheit gefunden, mittelst gewalfamen Ausbruchs aus dem biefigen Gefängnisse ju entferingen. Will erführen baher alle Militair und Ewili-Bebörden, auf den nachsehend Ignar eister Juden Joseph Edmin, alias Dramino, ju vigiliren, ihn im Betretungskale sofort arteiten und an uns per Transport abliefen ju lassen.

Bongrowice, ben 17. Juni 1845. Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Signalement.

Familienname Chaim allas Dramino, Borr mer Jofeh, Gewerbe handelsmann, Geburtes ort Grudusf, legter Aufenthaltsort Jaramin, Resigion mosaisch, Alter 58 Jadre, Größe 5 Rus 7 Boll, Daare braun, Stirn niedrig, Ausgeudraunen buntel, Augen grau, Rase prig, Gonutr und Hackendart braun, Mund ger wöhnlich, Jahne gut, Kinn ichnsich Geficht voal, Geschöftstebe gefund, Gratur schlack voal, Geschöftschaft braun, Gratur schlack beutsch und polnisch, besondere Kennziechen keine

Ein Sommerzeigerord, ein Paar afte fowarze baumwollene Sommerhofen, ein Paar afte lange Stiefeln, eine alte schwarze Sammermige.

1423 Der wegen Diebffahls bier verhaftere Mittelf grombt bat Gelegenheit gefunden, mittelf gemalfamen Ausbruche aus bem hiefis gen Gefdnanifie in entformaen.

Mue Mittatr und Civilbeborben werben biermit erlucht, auf ber nachstebend fignaliftrien Entwichenen ju vigiliren, ibn im Betres tungefalle arreitren und an uns abliefern ju laffen.

# Listy goneze.

Względem kilku kradzieży tu ewięziony żyd Józef Chaim, alias Dramino, znalazi spesobność przez gwałtowne wyłamanie się z tutéjszego więzienia zbiedz.

Upraszamy więe wszelkie włedze tak wojskowe jako i cywilne, aby ne niść popiasnego żyda Józefe Chaim elies Drawino ezuwali i w razie zdybania zaraz sresztować i nam go przez transport przesłać rasnyty.

Wagrowiec, dnia 17. Czerwca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# Rysopis.

Imie i nazwisko Józef Chaim alias Dramino, proceder handlerz, miejsse urodzenia Gradusk, miejsse zamieszkania Zaramini, religii żydowskiej, wiek 55 lat, wzrost 5 stop 7 sali, włosy i brwi ciemne, czoło niekie, oczy szare, nos kończaty, wąsy i broda ciemane, usła zwyczajne, zchy dobre, skład brody i twarzy ściągtej, cery zdrowej, postaci wysmuktej, mówi po polsku i po niemiecku, szczególnych znaków niema.

Odzież.

Surdut letni, stare czarne spodnie bawełnicowe, stare długie bóty, starą czarną czapkę axamitną.

O kradzież tutéj uwięziony Michał Żeromski znalazł sposobność przez gwałtowne wyłamanie się z tutéjszego więzienia zbiedz.

Wszelkie władze tak wojskowe jako i cywine upraszamy niniejszem, aby na ugoż niżej opisanego zbiega czuwali, w razie zdybania go aresztować i nam odesiać kazały.

Wagrowiec, dnia 17. Czerwca 1845.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

Sianalement.

Samillennaue Beromsti, Worname Michael, betretort Schrimm, Aufenthaltsort bagabour birend, Relation fatholich, Alter 27 Jahre, Größe 5 Kuß 2 30ll 3 Strich, Hare von biene, Striefe 5 Kuß 2 30ll 3 Strich, Hare bunkelbinen, Stirt cham), Augenbrannen bunkelbinen, lugen blaugran, Rasse und Mund proportionirt, Bart binne, Jähne fehlerbast, Kunn sein, Serkotsbildung oval, Geschiebast, Kunn sein, Geschiebast, Australie untet, Grache beutschund, und polunisch, ber sonder Kenngeichen, feine.

Befleibung.

Einen braunen Ludrod, einen Sommers rod, ein Paar grane Korthofen, eine bunte Zeugwefe, eine femarje halbuinde, ein Demde, ein Maar halbfliefeln, eine braune Luchmuge mit einem Baranelbefah.

Rysopis.

Imle 4 nazwisko Michał Zeromski, micisce urodzenia Schrim, pobyt tułający, religia katolicka, wiek 27 lat, wzrost 5 stop 2 cile 3 sztryshy, włosy i brwi ciemno-blond, szoio niskie, oczy szaro-niebieskie, nos i usta preporcyonalne, wąsy blond, zeby napsute, broda kończata, twarz ściągła, cera zdrowa, postać średnia, mowa polska i niemiecka, znaków szczególnych niema.

#### Odzież.

Brązowy surdut sukienny, surdut letui, szare spodnie kortowe, kolorową westkę czarną bindę, koszulę, ciżmy, brązową czapkę z barankiem

1424 Meine Wirthicaft, beffehend aus ben' Bohn: und Birthicaftegebauben und 167 Morgen magbeburgich, febr gutem Boben, ber absichtige ich fofort ju verfaufen. Ramionka ber Mittowo, ben 13. Juni 1845.

Namioura bei Wittomo, ben 13. Juni 104.

Moje gospodarstwo składające się z budynków i 167 morgów magdeburskich grantu dobrego, mam wolą sprzedać.

Kamionka pod Witkowem, dnia 13. Caerwca 1845.

Jakob Jabłoński.

1425

# Betanntmadung.

Der Buchbinbergefelle Friedrich Bilbelm Sary, aus Ereugburg geburtg, bat am 15. b. M. feinen unterm 21. april c. vom Magiltrat zu Boggefen auf 1 Jahr, fure Julaub gultigen Bag Rro. 38, wolcher am 14. b. M. von bieraub über Marienwerder nach Koniger berg in Pr. wiftr ift, unfern bem biefigen Orte verloren. Bur Berhutung von Diebrauchen wird ber qu Pap fur ungultig erflatt.

Koronowo, ben 20. Juni 1845.

# Der Magiftrat.

1426 Sarbereis Utenfilien . Berfanf.

Meine fammtlichen vollstandigen Farberei Gerathichaften bin ich Willens ans freier Sand ju vertaufen. Kauftufige tonnen folche jederzeit bei nieunem hierzu beauftragten Somat ger, bem Dutfabrifanten Soulhe in Bromberg, gegen gleich baare Bejahlung, einzeln ober in Gangen antaufen.

Schulis, ben 20. Juni 1845.

Ruber, Sarber.

# Dritte Infertion.

# 1427 Rothwendiger Berfauf.

dir.

27

lin.

tande und Stadtgericht in Trzemefine. Das ben Andreas und Spriffitte Langeschen Erben gehörige, in bem Dorfe Telong, Mogule nder Kreifes, unter Mro. 2 belegene Amsgarund fille, abgelchafte auf 4362 Spir. 23 Sgr. 4 He., jusoige der, nebft hppothefenichein und Predingungen, in der Registratur einzusehenden Lare, foll

am 30. Juli 1845, Bormittage 9 Uhr, an orbentlicher Gerichtet felle fubhaftirt werben.

Der dem Anfenthalte nach unbefannte Grundbefiger Gettfried Riehmann, als Bater der minoremen Realglaubgerinnen, Amalie Ratfalia und Emilie Therefia Riehmann, wird hierzu öffentlich vorgelaben.

Erjemefino, ben 15. April 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzomesznie. Grunt wieczysto-czynszowy we wsi Trlongn, w powiecie Moglininskim, pod Nyem 2 potożony, spadkobiercom Andrzeja i Krystyny Langom należący, oszacowany na 4352 tal. 23 agr. 4 fen. wedle nay mogręcje być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 30. Lipca 1845 r. przed południem o godzinie 9, w miejscu

zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Niewiadomy z pobytu posiedziciel go-spodarstwa Bogumił Kietrmann jako ojciec nieletnich resinych wierzycieli Amajlii Mathalii i Emilii Teresy Kietzmann, zapozywasię niniejszem publicznie.

Trzemeszno, dnia 15. Kwietnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# Maintennammen und meine Denfung und melde gu Nafel 428 Die Niederlage Berliner Menbel zu Nafel empfing so eben ihre zweite diessährige Sendung, durch welche sie wieder vollkändig affore stirt ift. Atein h.-C. Bauer.

1429 An der Dangiger Chanfice, in dem gweiten Saufe linfer Sand, find gwei freundliche Bimmer, mit - auch ohne - Meubel, fogleich ju vermiethen.

1430 Im offentlichen meistbietenden Berkauf des lebenden und todten Indentarinus, Der fiebend in Pferden, Ochfen, Ruben, Jungbieb und bochfeinen Schafen, sowie Wagen und Pfick gen und fonftigen Birthichaftsgerathen, wird ein Termin auf bem Borwerkshofe ju Samfierzuo, auf ben 14. Juli c. angesetz, ju welchem Kauffustige ergebenft eingeladen werden. Das Dominium.

1431 Bei C. S. Mittler in Berlin, Bofen und Bromberg ift erichienen: Romberg, Die neueften Bewegungen in Der fatfolifden Rirche. Gin Most fur und wider ihre Anerkennung im Staate. Jum leichten Berftandniffe fur Jebermann.

1432 Generalsuperintenbent Dr. Bretichneiber in Gotha, Predigt "Aber Die fich bib ben ben ben beutfcher Er atholiten", Die beherzigende Worte far alle Baubensgenoffen enthatt, (Preis 3 Sgr.) ift zu haben in Bromberg, bei Mittler.

1433 Bei fr. Bilb. Grunow in Leipzig ift fo eben erfcbienen und liegt in allen Buch banblungen jur Auficht bereit, in Bromberg bei E. S. Mittler:

# Evangelische Beugniffe gegen Rom und bas Papftthum.

Eine Sammlung ber beffen alteren Streitichriften ans ber evangelifcen Rirche. Mit Beglebung auf bie neueren firchlichen Bewegungen berausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von Dr. Auflus Lovolb Baffg.

"Bach auf, bu Beift ber alten Beugen, Ihr Streiter Ebrifti, werbet mach!"

A heft: Luthere 95 Cape nebft feiner Erflarung und Beweis berfelben. 10 Bogen gr. 8. gebeftet 12 ger.

II. Beft: Luther an ben driftlichen Abel beutider Ration. Ale Anhang: Luthere Glaubenebeteuntnig. 51 Bogen gr. 8. geheftet 9 ger.

1434 Das mir jugehörige Erbpachtsgrundsftuf in Bielawe, bei Bromberg, nahe ber nach Danig führenden Chausse. Din ich Willens sofort aus freier hand ju verfaufen. In die Gebart burch Morgen Ackerland, ein Obift und Gemussgarten und 6 Morgen Remorden. Die Gedabe besteben in einem Wohnhaufe, Scheine und Stallung und find sammenlich gang maffin und im Jahre 1843 neu erbaut. Außer biesem hat das Grundsich fünkeit an 88 Morgen mit Brennbolz, versehner Walbung. Darauf Reflektirende wollen sich perionlich au mich vereiden.

Biclame, ben 24. Juni 1845.

Der Eigenthumer Solihen

1435

Repertoir.

Sonntag ben 29, Junt: Zum Benefi; file herrn Pogelow: Zum ersten Male: "Der Schmettete ling ober Die Brautichau." Anispiel in 5 Aften von Martano. Dierauf jum erften Male: "Der Seburtetag." Pant, milit. Ballet in 1 Att.

Montag ben 30ten: Auf Berlangen: "Er muß auf's Laub." Luftfpiel in 5 Aften bon Frederich. Dierauf jum erften Male wiederholt: "Die Eifersucht in ber Ruche" Rom Rafte in 1 Afte.

Dienftag ben 1. Juli: Bum zweiten Male: "Die Sugenotten." Er, Oper mit Tang in 5 Mten. Mitt woch ben 2. Juli: Bum Benefig für heren Wolff: Bum erften Male: "Ein Sommethnachtstrauin." Phantaftiche Dichtung in 3 Utten von Shatespeare. Mufit von Mentelefone Bartolby.

Donnerfina ben 3ren: Bam erften Male: "Egmont." Erauerfpiel in 5 Aften von Gothe. Der fif von Beethoven.

Freitag ben 4ren: "Bigaros Dochgeit." Rom. Oper in 3 Miten von Mojart.

. Genee.

Ŷ

# Umteblatt

# URZEDOWY

ber

Renigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

No 27.

Brombera, den 4. Juli 1845.

Hydgoszcz, dnia 4. Lipca 1845.

#### 1436 Allgemeine Befegfammlung.

# Powszechny Zbiór Praw.

Das 15te Stud ber biesjahrigen Gefet: fammlung enthalt unter:

Dro. 2575. bie Muerhochfte Rongeffions: und Beftatigungsurfunde fur bie Dring Will beim GifenbabniBefellichaft. Dom 2, Mai 1845

The said was to

Allerhochfte Rabineteorber vom 21. Juni 1844, bie Genehmigung ber Eifenbahnans lage bon ber Mubr, ber Stadt Steele ge' genüber, nach Duffelborff;

Dro. 2576. Die Allerhochfte Rabinetsorder bom 2. Mai 1845, betreffend bie Remunerirung ber Burgermeifter in ber Rheinproving fur bie Beforgung ber Gefchafte ber Probins gtal: Feuer: Gocietat:

Rro. 2577. bie Allerhochfte Rabineteorber bom 16. Mai' 1845, betreffend bie Ernennung bon Gubftituten fur Richtfommiffarien im Begirt bes Dibeinifchen Appellationshofes ju Roln.

Oddział 15. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2575. Najwyższy dokument koncessyi i potwierdzenia dla towarzystwa kolei żelaznéj pod nazwą Xiążęcia Wilhelma. Z dnia 2. Maja 1845

Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 21. Czerwca 1844, tyczący sie potwierdzenia zakładu kolei żelaznej od rzeki (Rubr. naprzeciw miasta Steele, do Dysseldorf.)

Nrem 2576. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 2. Maja 1845, tyczacy się remuneracyi dla Burmistrzów Prowincyi Nadreńskiej za trudnienie się sprawami prowincyalnego towarzystwa ogniowego.

Nrem 2577. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 16. Maja 1845, tyczący się mianowania substytutów dla Kommissarzy sądowych w obwodzie Sądu appellacyinego Reńskiego w Kolnie.

# Berfonal . Ehronif.

Der Apothefer Ferbinand Doper in Inof wraclam ift als Agent ber Magbeburger Feuer: Berficherungs: Befeldichaft ernannt und bon uns befeldiet worben.

1438

Der Kansmann J. D. Nothenwalb hierr felbst ift als Spezialagent ber Rurbefflichen alls gemeinen Sagel : Bersicherungs: gerlichaft zu Eaffel von uns befätigt worben.

1439

Der fatholifche Lehrer Michael Jordan aus Krotofchin, als erfter Lehrer nach bem Reftor bei ber fatholifchen Schule ju Gnefen.

1440

Der bieberige funfte lehrer an ber fatho, liften Coule ju Guefen, Cafemir Magiereti, ale vierter Lebter biefer Schulanftalt.

1111

Der Lehrer Maximilian Ziemfiewic; aus Roymin als funfter Lehrer an ber fatholifchen Schule ju Gnefen.

1442

Der Thierargt I. Rlaffe, Friedrich Wils beim Medienburg, ift bon Ratel nach Erin berjogen.

1443

Emilie Michalleg ift ale Debamme in Erger

#### Kronika osobista.

Aptekazz Ferdynand Hoyer w Inswrzetawiu, agentem Magdeburgshiego towarzystwa zabezpieczenia przeciw alę-kom ognic misnowany i przez nas potwierdzony.

Kupiec J. D. Rothenwald w Bydgoszczy, apecyalnym agantem Elekturalno-heskiego powszechnego zabezpieczenia przeciw klęskom gradociała w Kassel zatwierdzony.

Katolicki nanczyciel Michał Jordan z Krotoszyna, pierwszym po rektorze nauczycielem przy katolickiej szkole w Gnieznie.

Dotychczasowy piąty naucryciel przy katólickiej ezkole w Gnieznie Każmierz Mugierski, czwartym nauczycielem przy tymie azkolnym zakładzie.

Nauczyciel Maxymilian Ziemklewicz piątym nauczycielem przy katolickiej szkels w Gnieznie.

Weterynarz pierwszej klassy Fryderyk Wilhelm Mecklenburg wyprowadził się z Nakła do Kcyni.

Emilia Michalleg akuszerką w Trzemesznie ustanowiona i przysięgą zobowiązam.

# 1444 Befannemadning.

In Jarocin, hauptants Bezirfs Pogorzelice, ift Ende bes Monats Sevtember v. J. ein Bruffchild für Gren; Auffchiebeamte, welches mit der Königlichen Krone, bem Ramensjuge F.W.R. und ber M 1996 versehen war, abs banden gefommen, ohne bag es bis jeht hat wieder aufgestunden werden fonnen.

#### Obwieszczenie.

VV Jarocinie, obwodu Głownego Uraędu Pogorzelice, zginęła na końcu miesiąca Wrześwia r. z. tarcza napierśnia dla pogranicznych strażników opatrzona w Królewską korone, cyfre F. W. R. i Nr. 1996, któráj dosąd zde było można wynaleści. Dies Bruftfchilb wird hiermit far außer Gebrauch gefest ertlart.

Pofen, ben 14. Juni 1845.

Der Provinzial . Steuer . Direftor. In Bertretung

Brodmener.

Wyjście z użycia tój tarczy ogłasza się zatém ninicjazóm.

Poznań, dnia 14. Czerwca 1845.

Prowincyalny Dyrektor poborów. W zastępstwie Brocknieyer.

# 1445 Befanntmachung.

Die Bermaltung ber Gefchafte beim biefigen Depofitorio ift

1) dem Oberlandes: Berichte, Affeffor v. Gis 3pdi, ale erftem Rurator,

2) bem Dberlandes Gerichts Affeffor Schwebe, als zweitem Rurator und

3) bem Renbanten Rallmann abertragen worben.

Rur an biefe brei Beamten jugleich und egen ibre gemeinschaftliche Quittung resp. an ibre, in Falen ber Behinderung ernannten Gubflituten, tonnen die jur Deposition bestimmt ten Beiber, geldgleiche Papiere und Pratissen glitig veradsfolgt werben.

Der Depofitaltag wird an jedem Mourtage, Bormittags 10 Ubr, und, falle ber Mourtag auf einen Feltag falle, am nachflolgenben Berftage abaebalten.

Gnefen, ben 14. Juni 1845.

Rinigl. Land. und Stadtgeriche

## Obwieszczenie.

Zarząd depozytu tutejszego poruczonym

 A-sessorowi Sądu Nadziemiańskiego Uz. Giżyckiemu, jako pierwszemu kuratorowi,

2) Assessorowi Sadu Nadziemiańskiego

Schwede, jake drugiemu kuratorowi i 3) Kassyerowi depozytalnemu Kallmann.

Wszelkie więc do depozytu wpływające pieniądze, precyoza i papiery, tegalnie tylko wspomnionyma trzem urzędnikom za ich wspolnemi kwitami, lub wyznaczonym w razie przeszkód zastępcom tychże płacone resp. oddane być mogą.

Dzień depozytalny odbywać się będzie każdego poniedziałku o godzinie 10. z rana, a w razie, że w poniedziałek święte przypada, w najblizszy dzień powszedni.

Gniezno, dnia 14. Czerwca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

1446

Dem Major a. D., Berfmann ju Duisburg, ift unterm 16. Inni 1845 ein anf acht hinterennantersigende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preufifchen Staats guttiges Patent auf einen verticalen und flationairen Dampflessel in ber burch Zeichnung und Ber foreibung nachaewiestenen Busammensebung.

ertheilt morben.

1447

Den Papiersabrifanten Gebrubern Cbart ju Spechtshaufen ift unterm 12. Juni 1845 ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang des Preugischen Staats gultiges Patent

auf ein fur nen und eigenthumlich erachtetes Berfahren, Papier mittelft Thierleims

ertheilt morben.

1448

Das bem Uhrmacher E. A. Lactic ju Trier unterm 29. Mai 1845 ertheilte Patent auf eine rubende hemmung in Safchenuhren, foweit folde nach ber vorgelegten Zeichnung und Beschreibung fur nen und eigenthunlich erachter worden ift, ift erlosten

Diergu ber öffentliche Ungeiger Dro. 27,

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

d o

№ 27.

#### 3 meite Infertion.

1448

Rothmendiger Berfauf.

Land, und Stadtgericht ju Bongrowiec.

Das ju Schoden sub Dro. 115 belege: ne, ben Gottlieb Graberichen Cheleuten jus geborige Grunbftud, abgefchast auf 1380 Thir., jufolge ber, nebft Sopoothefenschein und Be: bingungen, in ber Regiffratur eingufehenben Zare, foll am 18. Geptember 1845,

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubbaffirt merben.

Mlle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafius fion, fpateftens in biefem Termine gu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, Gefcwifter Wante, als:

Ratalie Charlotte. Chriftoph Eduard. Rebecta Amalie. Abam Wilibald und Guftan.

werben biergu offentlich vorgelaben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko - miejski w Wagrowcu.

Nieruchomość pod liczbą 115 w Skokach położona, małżonkom Gräber należąca, oszacowana na 1380 tal. wedle taxy mogacéj być przejrzanéj wraz z wykazeni hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 18. Września 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sadowych sprzedana.

Wazyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpożniej w terminie oznaczonvin.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

Natalia Scharlotta. Krysztof Edward. Rebekka Amalia, Adam Wilibald i Gustaw

rodzeństwo Wanke, zapozywają się niniejszém publicznie.

## 3 meite Infertion.

# 1449 Mothwendiger Bertauf.

Das in Kriedrichomo aud Mro. 9 belegene, ben Wirth Michael Wiedelefischen Eheleuten seborige Grundfluft, abgeschäft auf 751 Sbir. 18 Sgr. 4 Pf., jusolge ber nebst Oppothetens schein und Bedingungen, in ber Diegistratur einzuschenden Lare, foll

am 27. Ceptember 1845, an ordentlicher Gerichtoftelle fubhafirt merben.

Alle unbefannten Realprätendenten werden aufgeboten, fich, bei Bermeibung der Pratlus fion, spatestens in diesem Termine ju melben.

Inomraclam, ben 18. Mai 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Grunt w Frydrychowie pod Nrem 9. položony, do gospodarza Michała Wiechelkiego i jego żony należący, otaxowany na 751 tal. 18 sgr. 4 fen. wedle taxy megacej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 27. Września 1845, w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci resini wzywają się, ażeby się pod uniknieniem preklucyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

> Înewraciaw, dnia 18. Maja 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# 1450 . Befanntmadjung.

Das von dem Befiger bes biefigen Duffs lengrundftucks ju Johanni c. ju liefernde Binds getreibe, bestehend in

14 Coiffeln 9.7. Megen Beigen, 86 - 10g - Roggen, foll, mit Vorbehalt bes Bufchlages, im Bege bes öffentlichen Meifigebors verfauft werben.

Der Berkauf wird alternative in Quans titäten a 5 bis 10 Schoffein und im Gangen erfolgen und muß bas Meifigebot jur Saltte im Littationstermin und jur andern Saltte bet Ertheitung bes Zuschlags gezahlt werden.

Dierzu ift ein Ligitationstermin auf ben 12. Juli c., Nachmittags 2 Uhr, im Geschäfts, lokale des unterzeichneten Umts anderaumt, ju welchem Raufluftige eingeladen werben.

Mongrowiec, ben 20. Juni 1845.

Ronigl. Domainen - Rentamt.

# Obwieszczenie.

Z tutéjszego młyna oddawać się mające czynezowe zboże na S. Jan przypadające składające się

z 14 szefii 9.77 maców pszenicy, 86 – 103 – żyta, z zastrzeżeniem przybicia w drodze publicznej licytacyi więcej dającemu ma być sprzedane.

Sprzedaż na przemian w ilościach po 5 do 10 sześl i na ogół nastąpi i połowa plus licitum w terminie, a druga połowa przy udzieleniu przybicia zapłaconą być ma.

Do sego termin licytacyiny na dzień 12. Lipca r. b. po południu o godzinie 3. w lekalu podpisanego urzędu jest wyznaczony, na który się ochotę kupna mający wzywają.

Wagrowiec, dnia 20. Czerwca 1846.

Król. Urząd dominialno-poborowy.

#### 1451 Befanntmadung.

Um 26. Juli c., Bormittage 9 Ubr, fok len auf bem biefigen Rafernenhofe 43 Dferbe, welche bom Juomraclamer Rreife jur bicefahrie gen großen Uebung ju geftellen find, gegen glach bagre Berablung angefauft merben.

Jubem ich biet befannt mache, erfache ich um Geffellung recht vieler ju biefem 3mect brauchbarer Pferbe.

Inomraciam, ben 9. Juni 1845.

Roniglicher Landrath.

#### Obwieszczenie.

Data 26. Lipea r. b. o godzinie 9. z rana na dziedzieńcu tutejszych koszarów 43 konie od Inowraciawskiego powiatu do tegorocznego wielkiego ćwiczenia stawić się majace, za gotową zapłatę zakupione byc mają.

Podajse to do wiadomości publicznej. prosze o liczne dostawienie zdatnych na ten cel koni.

Inowracław, dnia 9. Czerwca 1845.

Król, Radzca Ziemiański.

1452

#### Barnuna.

Mein Cohn Chuard Johr ift erft 20 Jahre alt und bis jeht ber vaterlichen Ber malt nicht entlaffen. Schulden, weiche berfelbe auf feinen oder meinen Namen contrabirt, find bemnach gefestich ungultig und ich werbe mich fortan burch feine Rudfichten jur Bablung bere felben beftimmen laffen; mein Gobn aber ift, felbft nach aufgehobener baterlicher Bewalt, bere gleichen von Unfang an ungultigen Schulben nach § 132 Th. U. Dit. 2 bes Allg. Lanbrechis ju bejahlen, nicht verpflichtet.

Inomraclam, ben 21. Juni 1845.

Rarl Jobr.

Ich beabfichtige, mein Dans in Ratel nebft Schmiebe und Bubebor, Land, Biefen, Scheune, auch lebendes und tobtes Anventarium aus freier Daub ju verfaufen; bae Dabere ift bei mir und in fraufirten Briefen ju erfahren. . Mündan.

1154

## Shaaf: Berfaufs: Unieige.

Muf bem Birtbichaftehofe ju Clefin, bei Rafel, fieben 100 feine Dutterfchaafe und 100 feine Dammel jum Berfauf.

**建筑其足面直沿远是西西西西部地域的高度的复数形式的复数形式的现在分词形式的复数形式的现在分词形式** 1455 Die Diederlage Berliner Deubel zu Rafel

empfing fo eben ibre zweite biediabrige Gendung, burch welche fie wieber vollftandig affore & tirt ift. Reinb. 2. Bauer.

鄵鄵膌膌膌膌膌膌膌腤腤腤腤腤 鄵鄵膌腤膌膌膌膌腤腤腤腤腤腤腤腤腤腤腤腤腤∏∏∏ ĸ

#### Befanntmachung

Bur öffentlichen meistbietenden Verpachtung der biebichtigen Graenuhung auf ben im Jagen 420, 421, 346 und 425 bes Forstbelaufs Jesuiterfee belegenen Brichern, babe ich ich Jachtuffigen mit bem Demerken befannt mache, baß bie Bedingungen im Termine befannt mache, baß die Bedingungen im Termine befannt

Glinfe, ben 21. Juni 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

#### 1457 Befanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Königl. Land, und Eindt. erichis werde ich verschiedene, im Wege ber Expetition algepradunte Gegenflände, als: eine Kutsche, zwei Britschen, zwei Kontomoben, Sopha und einen Spiegel, im Termine ben 18. Juli c., Wormittags 10 Uhr, vor dem beingen Gerichte kseulich an den Meistetenden, gegen gleich baare Bezahlung, perfagfen.

Gnefen, ben 25. Juni 1845.

Piolunowicg, Auct. Rommiffariut.

## Obwieszczenie;

l'gd

Z polecenia Sądu tutejszego będę różne w drodze exekucyi zafantowane rzeczy, jako to: powóz, dwie bryczki, dwie komody, zolę i lustro w terminie dnia 18. Lipca r. b. z rana o godzinie 10. przed tutejszym Sądem publicznie najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę sprzedawał.

Gniezno, dnia 25. Czerwca 1845. Piołunowicz, kom. aukcyjny.

### 1458 Befanntmachung.

Am 24. Mai d. J. ist anf einer zu Riece politige gebrigen Kempe, bei Fordon, ein under kannter Leichnan manulichen Gelchiechts gefunden worden. Derselbe war mit einem grauen Luchberroete, grauen zeugenen Beinfeibern und langen besohlten Eticfeln bekteide. Constige Merkmale waren an ihm nicht wahrzunehr men.

Ber im Stande ift über die perfonlichen Berbaltniffe und Tobesursache des Leichnams Auskunft zu geben, wird aufgefordert, fich ohne Bergug bei und zu melden.

Bromberg, ben 20. Juni 1845. Ronigt. Laud. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Dnia 24. Maja r. b. znaleziono na kepie należącej do dóbr Nicponia pod Fordonem nieznane ciało płci męskiej. Odziane było szarem sukiennym surdutem, szaremi spodniami z materyi i bótami długiemi podzylowanemi. Znamion jakowych na nim nie spostrzeżono.

Kto wstanie jest o stosunkach osobistych i powodu śmierci tegoż człowieka udzielić jakową wiadomość, wzywa się, aby u nas niezwiecznie zgłosił się.

> Bydgoszcz, dnia 20. Czerwca 1845. Krol. Sąd Ziemsko-miéjski.

d

M

ZĮ.

#### Betannemadung.

Der ben 9. b. M. anflebende Jahrmarft in ber Stadt Marienwerder foll in mehr teren Ralenbern jum 29. ej. angefest worben fein.

Bur Borbengung von Digverftandniffen wird beehalb jur Affentlichen Kenntnis ger bracht, bag ber gebachte Jahrmarft am 9. b. D. abgehalten werben wird.

Bromberg, ben 28. Juni 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung des Innern.

1460

## Betanntmachung.

Den 11. Juli c., Vormittage 11 Uhr, follen in loco Szczepice 300 Grad hammel offentlich an den Meiftbietenden, gegen gleich baare Bezahlung, vertauft werden.

Schubin, ben 9. Juni 1845.

b. Bittid, Muct. Rommiffarius.

1461

#### Befanntmadung.

Um 2. Dai b. 3. murbe am Ufer ber Barthe, in der Felbmart des Guts Rogieglown, ein unbefannter manulicher Leichnam, ohne Ropf und Sale, gefunden. Die Rorpertheile um bas Schluffelbein waren bergeftalt abger fault, bag man in bas Junere bes Rorpers hineinschauen fonnte. Bier Schritte babon lag ein unverletter Schabel und zwei Schritte bon biefem, eine Tuchmuse obne Coirm. Der Dedel berfelben beffand aus 8 Theilen, 4 von grunem Enche in Form' eines Rreuges und 4 bon fcmargem Tuche in eben folder Form. Un der Leiche lagen fcmarge Saare. Defleis bet war bie Leiche mit einem Rocf von weißer Leinmand, monon bie Rnopfe theils von Def: fing, theils von fcmargem horn; bie Tafchen an ben Borberichogen bes Rocks maren mit fdwargen Conuren befest; mit einer Jacke bon grauer Leinwand, ohne Rnopfe und nur mit Banbern; auf ben Mermeln befanben fich grune Luchfliden; mit einer Befte von grunem Euch, woran bie Rnopfe theile von Deffing, theils von Perlmutter maren; mit einem Dembe

#### Obwieszczenie.

Dnia 2. Maia r. b. znaleziono nad brzegiern Warty, w obrębie pol Koziegłowskich, nieznajomego trupa pici mezkiej, bez głowy i szyi. Części ciała i obojczyk tak dalece były wygnite, iż było można wglądać w środek korpusa. Cztery kroki od trnpa leżała głowa wcale nie uszkodzona, a w odległości dwoch kroków od ostatniej, czapka czarnosukienna bez rydelka. Wieko takowej składato się z ośmiu części i w prawdzie z czterech zielono- i z czterech czarno-sukionnych w kształcie krzyża wyrabianych. Obok zaś trupa znajdowały się czarne włosy. Nieboszezyk był odziany w surdut biało-płocienny, opatrzony po części mosiężnemi, a po części czarno-rogowemi guzikami. Kieszenie w połciach przednich surduta były czarnemi sznurkami obszyte; dalej był ubrany w kurtkę szaro-płocienną bez guzików, ale raczej z tasiemkami, na któréj rekawach się znajdowały ziolono-sukienne łaty, w zielono sukienną westkę, którój guziki były po części mosicine a po części z perłowej macicy, tuvon weißer Leinwand ohne Zeichen, Unterbeimt tielber von weißer Leinwah, Overbeinflieber von grau und ichwarzfarertem Sommerzeuge; Shawl von Wolle, regenbogensarbig gestreist; Worbende von schwarzem Merino, hosenträger von Habseibeitungun, in welches Christus am Krenje und eine männliche und verbliche Kigur ju jeber Seite bed Kreuge, über bensselben zu Woberte: "nun triumphirt ber helb" und unter bemselben "es ist vollbracht" einger worft waren.

Es ergeht hiernach bas Ersuchen an Jeben, ber über bie perfanlichen und heimatblichen Berhaltnusse bes Berkorbenen Wuskunft ju geben vermag, und barüber Anzeige ju machen.

Dofen, ben 9. Juni 1845.

Ronigliches Inquifitoriat.

dzież w koszule z białego płotna bez oznaki, w gatki biało-płoteienne, spodnie z szaroi czarno-kratkowanej materyi latowej, szal wetniany w kolorach tęczy paskowany, półkoszulek czarno-merynusowy, szelki z materyi półjedwabnej, w których Pan Jezus na krzyżu, i z jednej strony takowego figura kobieca, a z drugiej figura męska, nad krzyżem zas słowa: "num triumpitr ber "Delb", a pod nim: "eś ij wollowach" wrabiane były-

Wzywamy niničjszém tych, którzyby o stosunkach osobistych i familiinych nieboszczyka zdać mogli objasnienie, aby nam o tém donieśli.

Poznań, dnia 9. Czerwca 1845. Krol. Inkwizytoryat

#### 1462 Befanntmadjung.

Um 29. Mai b. J. ift in ber Warthe, unweit bes Dammes, ein mannlicher Leichnam gefunden worden. Detfelbe gehört anschenem Manne von 24 bis 30 Jahren an, war aber bereits flart in Berwelung übergegangen und nur noch die Farbe ber haare als braun zu ertennen.

Befleibet mar berfelbe mit einem hembe, einem Paar Stiefeln, einer Befte und einem blauen Suchrode.

Ider, ber über bie Berfon ober bie Kar milienderbatnisse bes Werunglückten Auskunft ju geben vermag, wird aufgesorbert, fich best halb bei und vernehmen ju laffen. Rosten entr eten nicht.

Pofen, den 2. Juni 1845.

Ronigliches Inquisitoriat.

#### Obwieszczenie.

Dnia 29. Maja r. b. znaleziono w rzece Warcie przy tamie trupa płci męzkiej, okazującego wiek od 24 do 30 lat, u którego tylko dla zgoilizny brunatny kolor włosow rozpoznać było można,

Odzież jego była koszula, para butów, westka i surdut granatowy sukienny.

Wszyscy, którzyby o stosunkach familinych trupa jakowe objasnienie dać byli w stanie, raczą, celem ich wysłuchania do nas się zgłosić. Koszta z tego żadne nie wynikną.

Poznań, daia 2. Czerwca 1845. Król. Inkwizytoryat.

#### 1463 Befanntmadung.

M.

m

70k

gi-

31

NI.

T.

B.

de.

11

10

Im Auftrage des Königlichen Land: und Etadtgerichts dierfelbft werde ich 1) zwei braune Koblen, weightig, 2) ein braunes Hoften, ein: jahrig, 3) eine Stute nehft Joblen, in termino den 16. Juli d. J., Pormittags um 11 Uhr, in loo Oftrowfo, dei Mroczen, diffentlich an den Weifdbietenden, gegen gleich baare Bezablung, verauftioniren, wovon Kauffustige in Kenntniß gesetzt werden.

Lobfens, ben 28. Juni 1845.

Wegner, Ronigl. Muct.: Rommiffar.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjszego Król. Sąda Ziemsko-miéjskiego sprzedawać bydę: dwa gniade zrzebaki dwuletnie, jednoroczne gniede zrzebię, klacz z zrzebięciem w terminie dnia 16. Lipca r. b. przed potudniem o godzinie 11. w Ostrowku pod Mroczą publicznie i najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę, oczem mających ochotę do kupienia uwiadamiam.

Lobienica, dnia 28. Czerwca 1845.

Wegner, kom. aukcyiny.

#### Erfte Infertion.

## 1464 Nothwendiger Berfauf.

Land, und Stadtgericht gu Lobfene.

Das ju Alissadt Mrocjen, unter der MP 77 gelegene, aus einem Bohnhause, einem Bohnhause, einem Bolnhause, einem Bolnhause, einem Bolnhause, bei Datus bei Da

am 10. Oftober c.,

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes

Boju insbesondere ber fruhere Gutspachter Repomucen v. Urbanowsft und alle under fannten Realpratendenten geladen werden, fich, bei Berniedung der Befulpfon fpateftens in biefem Termine ju melden.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Łobienicy.

Nieruchomość w Mroczy pod liczbą 97 w starym mieście położona, składająca się z domu, z stajni, 21 mórg roli, 51 mórg 78 [p. łąki i 2 mórg 54 [pr. pastwiska, byłemu burmistrzowi Janowi Zcłądkiewiczowi należąca, oszacowana na 2033 tal. 2 sgr. 8 fenwedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być excl. parcelli Urbanowskiego i Fojuczyka

dnia 10. Października 1845 r.

przed południem o godzinie 11. -w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

 Wszyscy niewiadomi pretendenci realni a mianowicie były dzierżawca Nepomoceu Urbanowski wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

1465

Ebictal . Citation.

In ber Subhastationsfache des ju Rijemier wiewice aub Rro. 10, hiefigen Rreifes, belege.

Zapozew edyktalny.

W sprawie subhastacylnéj gospodarstwa pod liczbą 10 w Rzemieniewiczch, wsi w ponen, ben Barbara Waresschie Erben gehörigen Grundsüdes, haben sich ie unbefannten Realiprätenbenten jur Ammelbung und Selcheinigung ibrer erwaigen binglichen Ansprüche an bas gebache Grundssäd munerbalt 3 Moonaten, und paärestend in bem biezu auf ben 8. Oftober c., an hiesger Gerichtsselle anberaumten Tennine, ju welchem bieselben bierunt borgelaben werben, jur Bermeibung der Präklinson mit ihren Ansprüchen einzustinden.

Chubin, ben 27. Mai 1845.

Ronigl, Land. und Stadtgericht.

wiecie tutéjszym położonego, do sukcesaczow po Barbarze Wiarek należącego, mają się niewiadomi pretendenci realni, końcem zameldowania i poświadczenia swych pretensyl rzeczonego mieć mnieniają, w przeciągu trzech miesięcy a najpożniej w terminie do tego na dzień 8. Października 1845 r. tu w miejscu zwyklych posiedzeń sądowych wyznaczonym, pod tem zagrożeniem stawić, iż niestawający z pretensysmi swemi prekludowanemi zostaną.

Szubin, dnia 27. Maja 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

1466 Morbmendiger Berfauf.

Land, und Stabtgericht ju Coneibemubl.

Die ju Schneibemuhl aub Aro. 116 beler gene, ber berwittwet gewesenen Eraus, jest werteleicheren Doffmann ju Goldanz, gebörige wufte Baufelle, abgeschabt auf 94 Shir. 12 Sgr., jusige ber, nehft Dypotbefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenden Sare, soll

am 7. Oftober 1845,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichts, fielle fubhaftirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Pile.

Miéjce priste budowne tu w Pile pod Nrein 116 potożone, do owdowiałej byłej Grame, terez zamężnej Hoffmann w Gołańczy należące, oszacowane na 94 tal. 12 sgr. wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazeni hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 7. Października 1845,

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

#### 1467 Stedbriefe.

Die wegen Bettelns unter erschwerenben Umfanben und Misbrauche fremben Namenstur födelichen Unterluchung gezogene unverefeilichte Louise Winfler von hier, hat fich vor bem Whichlus ber Unterluchung beimlich von bier entfernt und ift ihr gegenwartiger Aufentbaltsort nicht zu ermitteln.

Alle refp. Militairs und Civilbehorben werben erfucht, auf Diefelbe vigiliren ju laffen

Listy gończe.

Niezamężna Luiza Winkler z Bydgoszczy, pociągniona do indagacyi fiskalnéj za żebranie pod ciążliwemi okolicznościami i nadużywanie cudzego nazwiska, kryjomo stąd przed ukończeniem indagacyi oddaliła się i jej teraźniejszy pobyt niemoże być wyśledzony.

Wszystkie władze wojskowe i cywilne wzywają się, aby na nią miały baczne oko, und im Betretungsfalle fie ju berbaften und a w razie spotkania ja aresztowawszy nam an und abiulicfern.

odstawiły.

Ein Signalement fann nicht beigefügt merben.

Rysopis niemoże być dołączony.

Bromberg, ben 17. Juni 1845.

Bydgoszcz, dnia 17. Czerwca 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Mus Janowiec hat fich ber nachftebend bezeichnete jubifche Privatlebrer Julius Davibe fobn, noch Ausfuhrung einiger Betrugereien an baarem Gelbe, in ber Racht jum 20. Mai c. beimlich entfernt.

Gammtliche Militair, und Civilbeborben werben erfucht, auf benfelben Ucht gu haben, ibn im Betretungsfalle ju verhaften und bierber abliefern ju laffen.

Manomiec, ben 14. Muni 1845.

Der Magiftrat.

## Signalement.

Beburtsort UScg, Rreis Chobgiefen, Baterland Preugen, gewöhnlicher Aufenthalt Jano: wite, Religion mofaifch, Stand Privatlebrer, Grofe 5 guß 7 Boll, Saare fcwart, Stirn bod, Rafe und Mund gewohnlich, Babne vollftanbig, Bart rafirt, Kinn breit, Gefichtefarbe brunett, Gefichtebilbung langlich und troden, Statur folant, Sprache bentich und jubifch, Alter 28 Jahr, befondere Rennzeichen, feine.

#### Befleibung

Ein afchgrauer tachener Rod, ein Paar bunfle Commerhofen, ein Baar furge Stiefeln, eine fcmargtuchene Dute.

#### 1469

badden .

#### Befanntmachuna.

Die nachftebend benannten Rriminal Berbrecher: Unton Betlowefi, Martin Ruret, Staniflaus Labugeweff, welche burd unfern Stedbrief pom 7. Mai c. verfolgt murben, find wieber ergriffen und jur Saft gebracht.

Comes, ben 23. Juni 1845.

Ronial Land . und Stadt . Bericht.

#### 1470

#### Betanntmadung.

Der Mublenbefiger Bolenefi ju Gelcom, beabiichtigt auf bem rechten Ufer feines Bublenfließes, gegenüber ber Mahlanufe, eine Schneibemufte mit einem Gatter, ohne Berand berung bei Fachbaumt, angulegen.

Es wird died in Gemäßheit des g. 29 der Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar c. biedurch jur Renntnig bes Publitums gefracht, mit der Aufforderung, etwanige Einwendungen gegau bie neue Anlagen binnen 4 Bochen anzumeiben.

Cjarnifau, ben 28, Juni 1845.

Ronigliches Lanbrathe . Amt.

1471 Meine Erbpachemirthschaft ju Jackbowo & 3. Kreis Wogine, 1 Meile von Erzemesno und Gnesen gelegen, 85 Morgen II. Riasse, woben 10 Morgen Michards Lande, eulm. Wass, urdares Land und Gaar enthaltend, woben 10 Morgen Michardschaben und bem jöhrlichen Domainenjuste von 15 Bir. 11 Sgr., will id aus freier Dand sofort verransen. Kaussussige baben fich Nro. 97' ju Tremesno ober in loco Jastabowo zu melden.

Jafubowo, ben 30. Juni 1845.

Moje gospodarstwo gbursko-czynazowe, w Jakubowie pod Nrem 3 w ekonomii Mogilniuskićj potożone, mile od Trzemeszna i Gniezna odlegte, zawiera w sobie ogolnie 85 morg chefminskićj miary, w omej roli II. klasay w których około 10 mórg łak zawiera, zastewem, budynkami mieszkalnemi i gospodarczemi, czynaz roczny wynosi 15 tal. 11 sgr., jest z wolnej ręki do sprzedania. Kupujący moga się każdego czasu zgłask pod Nrem 97 w Trzemesznie lub w miejsca Jakubowie do Józefa Szalkowskiego.

1472 Der Unterzeichnete beabsichtigt ben ihm gehörigen Bald in Ablich, Imiewfo bei Strasburg, im Ganzen unter billigen Bedingungen zu verkaufen. Der Bald ift eines 660 Morgen groß, gut bestanden und entbalt schone mittel und schwache Baubolzer, gute eichne und weißbuchene Nuhhölzer, auch kaun bas holz im Balde seibst eingeflögt werden.

Strafburg, ben 27. Juni 1845.

R. BB. Dinge.

1473 Die biefichrige Berpachtung bes Grafes auf ben Smogulecer Regbruchwiesem mir in ber bier üblichen Beife, plus licitando, am 17, Auli flatifinben.

Dominio Smogulec bei Gollanes.

Soreiber.

- 1474 Das unterzeichnete Dominium behabfichtigt fofort ju berpachten:
  - 1) Die Propination fur die Stadt Gollang, ber Dorfer Chamfodno und Pobjegiore mit einer vollstandigen Gastwirthichaft in Gollang und einer Schanfe in Chamfodno;
  - 2) ben Arng in Smogulee und ber Schanfe in Moftli mit bem Getranfeverlag fur beibe Ortschaften;
  - 3) bie Brauerei in Gollang ju einem großen Betriebe pollftanbig eingerichtet, melche bei guter Jubrung, ibrer gunfigen Lage wegen, einen febr bedeutenden Abfag bee Biered baben fann.

Es foll biese Bervachtung am 18. Just c. in loco Smogulec plus licitando mit Borber halt bes Buschlages, welcher jedoch, wenn juidffig, im Termine fogleich erfolgen wird, flattfinden,

Dominium Smogulec. Schreiber,

1475 Eine ju Stembower-Dufe Mro. 7, bei Inin, belegene Bauermutrhicaft, bestehend aus 34 Morgen 39 [Muchen vorzüglich gutem Adertlande nehft Bebauben, ift bei mir ju verfaufen.

1476 Guten Meth und vorzuglichen Rirfcmein, ohne alle fpiritusse Beimischung, empfiehlt billigft J. & Jacobi.

1477 Bei 2. Lebit in Bromberg ift borrathig:

Befdichte des Papftthums,

ber Papfte und ber berühmteffen Bifchofe und Kardinale von Dr. R. A. Rubolph.

Erfte Lieferung. 5 Bogen in 8vo. Preis 4 gGr.

Was fann in der Zeit des religiosen Freiheitstampfes von größerem Intereffe fein, als die Geschichte Intel Macht, die benfelben angeregt und unterhalte. Das vorliegende Berf bat jur Ausgade nachzuweisen, wie durch beharrliche Berfolgung fing derechneter Plane ein besondres bevorrechtetes Priesterthum mit allen Abstusungen der hierarchie aus dem ursprungslichen, allgemeinen Priesterthume aller Ebriffen bervorgerufen wurde. Das Buch wird sich betralbe eines Jeben erfrenen, der Theil an der großen Bewegung der Zeit nimmt, denn die Bergangenheit dietet den Schliffel jur Gegenwart und den Spiegel der Zufunft.

1478 Ein Infrument fieht ju bermiethen ober ju taufen, Bofener Borfiabt Dro. 337.

1479 Die mir eigenthamtiche Waffermuhle mit 2 Mahlgangen, 1 hirfegang, 1 hufe 7 Morgen Land und Wiefen Magb., in ber Niederung, mit fortwahrendem Waffer, bin ich Billens ans freier Dand fur einen festen Prets von 4000 Thaler mit 3000 Thaler Angeld, sogleich in berkaufen.

Belinec: Duble bei Thorn.

Bebnfe.

1480 Auf ber Dang, Borfabt, Bocianowo Ar 24, Parterre fints, ift bei mir eine ber queme gestunde Mohnung, bestebend aus 2 Stuben, 2 Kabinetten, engl. Race, einer Sprifer und Barberobentammer, Reller und Bobenraum, von Michaelis c. ju vermieshen. Pant ow eft.

1481

## Repertoir.

Sonntag ben 6. Juli: "Preciofa." Rom. Schaufpiel mit Gefang und Cang. Mufit von E. D. v. Beber.

Montag ben 7ten: Bum erften Male: "Mein Berr Onfel!" Luftfpiel in 3 Uften von D. Smibt. Dierauf jum erften Male wiederholt: "Der Geburtstag." Gr. pant. Ballet in 1 Uft.

Dienftag ben Bten: "Johann bon Paris." Rom. Oper mit Tang in 2 Uften von Boilbien. Donnerftag ben 10ten: Jum erften Male: "Bilhelm Tell." Gr. heroifche Oper mit Ballet in 4 Uften von Roffmi.

Freitag ben 11ten: Jum erften Male: "Das Enrujer ju Rronflein, ober: bie brei Babrgeichen." Ritterluftspiel in 5 Alten von Solbein.

(Mußer ben obigen finden nur noch brei Borftellungen fatt.) . 3. Gende.

## Amtsblatt

her

## DZIENNIK URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 28.

Bromberg, ben 11. Juli 1845.

Bydgoszcz, dnia 11. Lipca 1845.

## Berfügungen der Ronigl. Regierung.

1482 Den unbefugten Debit von Arzenei , Baaren betreffend.

Sift mehrfach vahrgenommen worden, daß bas in dem Regle...ent vom 16. Settember 1836, wegen des Debtis der Urzeneis Waaren enthaltene Bereot, das Nicher Wordebeter mit den im Berzeichnisse B. und C. aufgesührten Urzeneikoffen im gepulverten Zuflande nicht bandeln sollen, nicht überall streng besolgt wird. Reuerdings ist die Anfahreflamkeit auf diesen Vegenskand dadurch beindert auf viesen Vegenskand dadurch beindert auf viesen, das einzelnen, in Droguerier und Materialt-Janblungen feil gedotenen, gepulverten Urzeneissellich, fremdarige, auf die menschliche Extendische in eine nachtheitige Wirfung äußernde Gusstanden beigenische aeswind aeswind vorben sind.

Beranlagt burch die Berfügung der Hoen Königlichen Ministerien der geistlichen, Unterrichtes und Mediginal-Angelegenbeiten und des Innern vom 9. d. M., deingen wir daber den § 2 des Keatements dom 16. September 1836, Nro. 1788 der Gefessamulung, den Debit der Arteneimaaren betreffind, hiermit in

## Urządzenia Król. Regencyi.

Tyczy się bezprawnej sprzedaży towarów lekarskich.

Ostrzeżono wielokrotnie, że obięty w regulaminie z d. 16. Września 1836, tyczący się sprzedaży towarów lekarskich zakaz, wedle którego wymienionemi w wykazie B. I C. przedmiotami lekarskiemi na proszek utartemi nieaptekarzom handlować niewolno, nie wszędzie zachowanym bywa. Swieżo zwrócono uwagę na tę okniczność szczególniej z tego względu odkryto, że do pojedyńczych w handlach drogurjych i materyalnych sprzedających się proszków lekarskich obce ma zdrowie ludzkie szkodliwie działające substancy przymięczywane bywają.

Powodowani rozządzeniem Wysokich Królewskich Ministerstw Spraw duchownych, naukowych i lekarskich, jako też Spraw wewnętrznych z dnia 9. m. b. przypominamy zatem §. 2. regulaminu z d. 16. Września 1836, Nro. 1788 Zbioru praw, tyczący się towarów lekarskich, wedie którego niespte-

Erinnerung, wonach es ben Dichtapothefern perboten ift, bie in ben Unlagen B. und C. Des Meglemente genaunten Urtifel im gepulverten Buffande gu verfaufen. Bir peruflichten bie Dolgribeborben und Debiginalbeamten auf bie Befoljung biefes Berbots mit Etrenge ju bals ten und bemerten, bag Contraventionen gegen baffelbe nach Dafgabe bes § 7 des gedachten Reglemente gerügt werben follen.

Bromberg, ben 25. Juni 1845.

Abtheilung bes Innern.

karzom zakazanem jest sprzedawać w stanie proszku wymienione w annexach regulaminu B. i C. artykuly. Kładziemy na władze policyine i urzędników lekarskich obowiązek cznwania ściśle nad zachowaniem tego zabazu, nadmieniając, że kontrawencye przeciw onemuż w miarę 6. 7. rzeczonego regulaminu karani beda.

Bydgoszcz, dnia 25. Czerwca 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

1483

ad Rreiephnfifat Chobgiefen ift erledigt und foll innerhalb 6 2Bochen anberweit befest merben. Qualificirte Bewerber haben fich beebalb febleunigft bei und ju melben, auch ihren Gins gaben bie nothigen legitimationepapiere beigut fügen.

Bromberg, ben 27. Juni 1845. Abtheilung bes Innern.

Fizykat powiatowy Chodzieżski zawakował i ma być w przeciągu 6 tygodni na nowo obsadzony. Uzdelnieni kandydaci winni się więc bezzwłocznie do nas w téj mierze zgłosić z dotaczeniem do swych przetożeń potrzebnych papierów legitymacyjnych.

Bydgoszcz, dnia 27. Czerwca 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

1484

Die Umtebienerftelle bei bem Roniglichen Do: mainen Rentamte in Wongrowiec, mit welcher ein jahrliches Gehalt von 84 Thirn. verbunden. ift vacant und foll wieber befest merben.

Militair Invaliden, welche mit einem Cipilperforaungefcheine berfeben, ber beutichen und polnifden Gprache machtig finb, auch eine Raution von 30 bie 50 Thir. beftellen fonnen, baben fich beshalb mit ihren Bengniffen bei bem gebachten Rentamte ju melben.

Bromberg, ben 20. Juni 1845. Abrheilung fur Directe Steuern ic. Posada woźnego przy Król. Urzędzie ekonomiczno-rentowym w Wagrowen, do któréj roczna pensya 84 tal. jest przywiązana, opróżniała i ma być na nowo obsadzoną.

Inwalidzi wojskowi, mający certyfikaty cywilnego zaopatrzenia, posiadający język niemiecki i polski i mogący stawić kaucyą 30 do 50 tal. winni się zatém zgłosić w tej mierze z swemi świadectwy do rzeczonego urzędu rentowego.

By dgoszez, dnia 20. Czerwca 1845. Wydział podatkow stałych etc. ..

Marnung.

Przestroga.

egen mieberholten nubefugten Curirene ift Z powodu powtornego leczenia bezprawne-

ein Einwohner unferes Departements rechts, fraffig ju vielmöchentlicher Gefangnisstrafe und jur Tragung der Unrersuchungskoften verur, theile worben.

Bromberg, ben 27. Juni 1845.

Abtheilung bes Innern.

go w-kazany został pewien mieszkaniec naszego Departamentu prawomocnie na karty czterotygodniowego więzienia i na ponoszenie kosztów ślodztwa.

Bydgoszcz, dnia 27. Czerwca 1845.

Wydział spraw wewnętrznych:

1486 Ectilgter 9

Setilgter Dilibrand.

er Milgbrand unter bem Rindvieh in Right machowo, Guesener Areises, ift getilgt, weshalb bieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsuter und Dunger wieder geöffner worben find.

Bromberg, ben 26. Inni 1845. Abtheilung bes Innern.

Usmierzona zgorzelizna śledziony.

Po uśmierzeniu zgorzelizny śledziony pomlędzy rogatém bydlem w Rzymachowie, powiatu Gnieznińskiego, zniesiono zakordonowanie tego miéjsca i pól onegoż dla rogacizny, ostréj paszy i mierzwy.

Bydgoszcz, dnia 26. Czerwca 1845. Wydział spraw wewnętrznych

1487 Proclama.

Alle biejenigen, welche aus bem Geschäftst verkehr ber Königl. Daupti Bant und beren Proponinjal: Comtoirs von ihrer Grundung im Jahre 1765 bis jum Milaufe bed Jahres 1810, inebesondere aus ben in biefem Beitranme ausgestellten Bant Dbligationen, Jnterimbscheinen, Pfanbscheinen, Bantnoten, Dant, Kassenscheinen und dhitchen Bonteren, Unsprücke ju haben bermeinen, werben hiermit aufgefordert, fin innerhalb sechs Monaten, spätestens aber in bem auf

ben 9. December c., Bormittags 11'Uhr, vor bem Kammergerichts, Referendarius Luctwald im Kammergerichte ans gefehten Termine ju melben.

Benn bis jum Ablaufe biefes Termind bie forifliche Ammelbung weber bei bem Rammentegerichte noch bei bem Robigl. Jaupt Sanfe Direftorium hiefelbst, noch bei bem Königl. Banf-Direftorium ju Breslau, noch bei einem ber Königl. Banf-Comtoire ju Rönigsberg in Br., fü Dangig, ju Stertin, ju Magbeburg,

### Proclama.

VV szyscy ci, którzyby z styczności z Królewskim Głównym Bankiem i z jego prowincyalnemi kantorami od założenia onegoż w r. 1765 aż de końca roku 1810, w szczególaości z wystawionych w tej epoce obligacyów bankowych, intermistycznych kwitów, kwitów fantowych, bankonotów, bankowych assygnatów kaseowych i tym podobnych papierow, rościć sobie jakle kolwiek mogli pretensyce, wsywają się niniejszem, szeby się zgłosili w przeciągu sześciu mieslęcy najpożniej zaś na terminie

na dzień 9. Grudnia r. b. to o godzinie 11. przed pełudniem przed referendarynszem Kammergerichti Luchwald w Kammergerichtie wyznaczonym.

Jeżeli w przeciągu téj doby nienastąpi żadne zgłoszenie się na piśmie ani do Kammergerichtu, ani do Król. Dyrektoryum Głownego Banku w tutejszem mieście, ani do Król. Dyrektorium Banku w Wrocławin, ani też do którego z Król, kantorów bankowych w Królewcu w Prussach, w Gdańsku, w ju Munifer ober ju Köln erfolgt, fo follen alle nicht angemelbeten Uniprüche aus bem oben ber geichneten Geichäftsverfebe mit ber Königlichen Dant gänzlich erlochen fein, und zwar ohne Unterlichieb, ob die Aumeldung schon früher irgend wo erfolgt war ober nicht.

Berlin, ben 7. April 1845.

Ronigl. Preußifdes Rammergericht. ,

Szczecinie, w Magdeburgu, w Mūnster lub w Kolonii, natenczas zgasną zupeżnie wszystkie niezmeldowane pretensye z wymienionej powyżej styczności z Królewskim Bankiem, i to bez rożnicy, czy zameldowanie już dawniej gdziekolwiek nastąpiło lub nie,

Berlin, dnia 7. Kwietnia 1845.

Królewsko-Pruski Kammergericht.

## 1488 Perfonal . Chronit.

Der bisberige Oberlandes: Berichte: Meferens barine Ragter ift jur Bermaltung übergetreten und jum Regierungs: Referendarius ernannt worben.

1489

Der Grundbefiger Johann Konfiemic; und bet Geifenfieber Carl Emun find ju unbefole beten Mitgliebern bet Magistrate ju Strzeino erwählt und bestätigt worben.

1490

Der bisherige interimiftifche Lehrer Christian Behnfe in Bolofo, Rreifes Birfig, ift im Amte befinitiv beftatigt worben.

1491

Der Lehrer Badmann, als interimiftifcher Lehrer an ber fatholifchen Schule ju Selchow, Rreifes Cjarnifan.

1492

Johanna Walter, geborne Ruhnaft, und Denriette Erzebiatowafa, geborne Gabriel, find als Debammen vereinigt und ift ihnen nachger geben worben, hier wohnen bleiben ju burfen.

## Kronika osobista.

Dotychezasowy Referendaryusz Sądu Nadziemiańskiego Kägler przeszodł do administracyi i mianowany Referendaryuszem Regencyi.

Posiadacz gruntu Jan Konkiewicz i mydlarz Karól Tanm, bezpłatnemi członkaml magistratu w Strzelnie obrani i zatwierdzeni.

Dotychczasowy interymistyczny nauczyciel Krystyan Behnke w Wolsku, powistu Wyrzyskiego, potwierdzony ostatecznie na swym urzedzie,

Nauczyciel Wachmann, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej sykole w Selchowie, powiatu Czarnkowskiego.

Jehanna. Walter z domu Kühnast i Henryetta Trzebiatowska z domu Gabriel, złożyły jako akuszerki przysięgę i dozwolone im w tutejszem pozostać mieście.

#### 1493 Befanntmachung.

Dur ben Begirt Lubady, im Cjarnifauer Rreife, ift ber Mittergutebefiger Gunt v. Swinareft ju

## Obwieszczenie.

Dia obwodu Lubaskiego w powiecie Czarnkowskim został Ur. Emil Swinarski, dziedale Dembe ale Chiebemann gewählt, beffatigt unb vereibigt morben.

Bromberg, ben 24. Juni 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

w Dembe, na sedziego polubownego obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 24. Czerwca 1845. Krol. Głowny Sad Ziemiański.

#### 1494 Befanntmaduna.

Bur ben Begirt Bommelino, im Birfiger Rreife, ift an Stelle bes Gutebefigers Rruger in Oftromet, ber Gutebefiter herrmann Guftab Linden in Tudifomo jum Echiebemann gemabit, beftatigt und vereibigt morben.

Bromberg, ben 23. Juni 1845. Ronigliches Oberlandesgericht.

#### Obwieszczenia

V miejsce Krügera, dziedzica z Ostrowku, został dla obwodu Womwelskiego w powiecie Wyrzyskim, Herrmann Gustaw Linden, dziedzie z Tuszkowa, na sedziego polubownego obrany, potwierdzony i przysiega zobowiazany.

Bydgoszcz, dnia 23. Czerwca 1845. Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

#### 1495 Perfonal-Chronit des Ronigl. Oberlandesgerichts ju Bromberg.

#### A. Ernennungen:

57

- 1) Der Oberlandes: Gerichte: Rath Rraufe jum Geheimen Jufite Rath.
- 2) Der Jufig Rommiffarius Bogel jum Juftig Rath.

3) Der Referendaring Emil Guffav Abolph Bantau jum Oberlandes Berichte Affeffor bei bem biefigen Dberlandes: Bericht.

4) Der Referendarine Carl Maximilian Schmibt jum Oberlandes Berichte: Affeffor bei bem hiefigen Oberlandes:Bericht. Demnachft ift berfeibe als etatsmagiger Affeffor an bas land: und Crabtgeridt ju Camter verfest.

5) Der Land: und Ctabtgerichts: Uff.for Bergewell in Rilehne gum Oberlanbes Gerichts, Mffeffor.

6) Der Oberlandes:Gerichte Affeffor Cambrecht ju Raumburg jum etatemagigen Uffeffor bei bem land: und Ctabtgericht ju Bongrom ec.

7) Der Oberlandes: Berichte: Ausfuitator Reinhold Rubolph Drofte jum Referendarine. 8) Der Land. und Stadtgerichte: Gefretair und Bureauvorfteber Mittelftabt ju Ino.

wraclam imm Rangler Direftor bei bem bortigen land, und Stadtgericht.

9) Der greite Dollmetider bei bein land: und Ctabtgericht ju Inowraciam, Cheite hauer, jum erften Dollmerfder und Gibuifen bes Rangleibireftors.

10) Der Bureaugebuife und Dilfebollmetider Jofeph Epranficwicg ju Erzemefine jum gweiten Dollmetider bei bem Lands und Ctabtgericht ju Inomraciam.

11) Der Oberlandes Berichte Meferentarine Detner ju Bongrowiec ift, nach feinem freis willigen Undicheiben aus bem Juftigbienft, auf feinen Untrag in biefen wieber auf genommen.

B. Der Oberlandes: Berichte: Referendarins Rafaleti ift auf feinen Antrag an bas Oberlandes Bericht zu Martinmerber bericht.

C. In ben Rubeffand find bom t. Juli a. ab, mit Denfion berfest:

1) Der erfte Dollmeticher bei bem Lande und Stadtgericht ju Inowraciam, Affeffor Miffemici.

2) Der Erefutor und Bote Beibenreich, bei dem land: und Ctabtgericht ju Bongrowie.

1496

Dem Defonomen Mar Frid ju Berlin ift unterm 19. Juni 1845 ein auf fechs hintereman berfolgende Jahre und fur den gangen Umfang des Pieuflichen Staats gultiges Einführungs gatent

auf ein Berfahren jur Darftellung ber Schwefeffaure aus bem Schwifel und auf ben dagu erforberlichen Apparat, insoweit berfeibe fur neu und eigenthumich erfannt worben.

ertheilt worben.

1497

ein auf acht bintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preufifden Staats gutigat batent

auf einen burch Zeichnung und Befchreibung nachgewiesenen verbefferten Julofen in feiner gangen Zusammenfegung, ohne Jemand in der Benugung befannter Conftrustionen und Theile zu beschränken, ertheilt worden.

hierju ber öffentilde Anjeiger Dro. 28.

# Dessentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

8 11

10

№ 28.

## 3 meite Infertion.

1498

98 Nothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Filehne.

Die i Meile von Filehne, belegene, bem Miller Martin König für 1225 Ebir abjubitit gewesene, auf 703 Ebir. 16 Sgr. 8 H. abgeichäfte sogenannte Wegs oder Neumühle, foll jussige ber, nehft Dyvothefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Eare, wegen mangeinder Belegung der Kaufgeleber, im Termine

ben 22. Ceptember 1845,

Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte: felle anderweitig fubhaftirt werden.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Mlyn tak zwany Notecki lub Nowy mlyn, pół mili od Wielenia odległy, oszacowany sądownie na 703 tal. 16 sgr. 8 fen, a młynarzowi Marcinowi König za summę 1225 tal. przybity, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, z przyczyny niezarunkami semmy kupnéj, ma być w terminie dalezej lietytacy na dniu

22. Września r. b. przed południem o godzinie 10. w miejscu

zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

1499

Ebifral - Citation.

Gegen bie beiden nachfolgend genannten Sohne bes hiefigen Registrators Balthasar Anmarkiewicz und beffen Chefrau Constantia geb. Bogbanoweka,

- 1) ben Marimisian alias Mar Agmartiewicz, ehemaligen Primaner bes biefigen Marien: Somnaftume,
- 2) ben Leon Rymarfiewicg, ehemaligen Sandlungelehrling hierfelbff,

ift die Arimmal-Untersindung wegen Landesverrätherei erffer Klasse eröffuet worden. Da beibe flächtig geworden find, so werden dieselben zu Ihrer Berantwortung hierdurch auf den 23. Au-



guft d. J., Bormittags um 9 Ubr, in das Berbörzimmer Mro. 4 bes unterzeichneten Juquistioriats unter der Berwarnung vorgeladen, daß dei ihrem Ausbieiden mit der Unterfachung beweisaufspachte in contumaciam versahren verben, sie iber etwanigen Emwendungen gegen Zeugen und Dofumente wie auch aller sich nicht etwa von selbst ergebenden Aertbeitbangsparfande verfusig geben, demnächst nach Ausmittelung des angeschulbsiaten Webröchens auf die selegische Strate erkannt und bas Urrel in deren zurückgelassen. Bermögen und sous sollsted web geschehn auch jeden fort, an deren Persen aber, sobald man ihrer habhaft wurde, vollstredt werben solls.

Pofen, ben 24. Mpril-1845.

Sonial. Inquifitoriat.

#### 3 meite Infertion.

## 1500 Dothwendiger Berfauf.

ganb: und Stadtgericht in Erzemegno.

Das ben Melchier und Ugnes Siforeflischen Cheleuten jugebörige, in bem Doffe Refamegon, Wogitnoer Kreifet, sub M 1 gelegne baueriche Ertzuckgrundstud, abgeschäte auf 3074 Ebir. jusoige ber, nebst Dypothefent schumber und Bedingungen, in ber Registatur einzuschenben Tage, soll

am 15. Geptember 1845,

Bormittage 9 Uhr, an ordentlicher Gerichte: felle fubbaftirt werden.

Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Gburstwo wa wsi czynszowej Rękawczyn, wo żecie Mogininskim, pod Niem i pożoce, Maichrowi i Agnieszce małżonkow Sikor-kim należące, oszacowane na 3074 tal wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia

15. Września 1845 r.

przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedane.

1501

Warnung.

Mein Sohn Ebuard Johr ift erst 20 Jahre alt und bis jeht ber vaterlichen Ge walt nicht entlassen. Schulden, weiche berfelde auf jenen oder meinen Manen contrabut, sind bennach gefehild ungaltig und ich werbe nicht fortan durch feine Muschighen jur Sahinus der selben bestimmen laffen; mein Sohn aber ift, seibst nach aufgehober er vaterlicher Gewalt, der gleichen von Ansang an ungulitzgen Schulden nach f 132 Th. U. 2 des Allig. Landerchif un bezahlen, nicht verssichtet.

Inomraclam, ben 21. Juni 1845.

Rarl Johr.

1502 Eine ju Glembower-Dufe Dro. 7, bei Inin, belegene Bauernwirtsichaft, beftebend aus 34 Morgen 39 Obuthen vorzuglich gutem Actetiande nebft Gebauden, ift bei mir ju ver faufen. Siller Lewin, Raufmann in Inin-

1503

## Betanntmachung.

Um 6. August biefes Jahres follen 37 Pferbe, welche vom Bromberger Rreise jur biesjährigen großen Landwehribung ju gestellen sind, vor dem hiefigen Landwehr Benghaufe, gegen gleich baare Bezahlung, angefauft werden. Dies wird mit dem Beifügen bierdurch zur öffentlichen Kenntnig gebracht, daß die anzukaufenden Pferbe bei ihrer Ablicferung mit gutem Dufbeschlag, mit Strock. Zaum und halfter versehen sein muffen.

Bromberg, ben 30. Juni 1845.

Ronigl. Landrath Bromberger Rreifes.

1504

## Betanntmadung.

Diefenigen 33 Pferde, welche ber Schubiner Rreis jur bletjahrigen größeren Landwebri-Raballeriellebung fur bie, den Bromberger und Gnefener Landwehr-Bataillonen attachitten Estabronen ju geftellen hat, follen, nach freisffandifchem Beschiuse, wie in fruberen Jahren, miethewelfe beschafft werben.

Bur Auswahl ber hiezu tauglichen Pferbe, habe ich im Einverftanbniffe mit der Militatirbehörbe einen Cermin auf Donnerstag ben 81. Juli c., Bormittags 7 Uhr, hier bor bem Königl. Landrathsamte anberaumt, und lade bie Besiger geeigneter Pferbe ergebeuft ein biesen Termin wahrzunehnen.

Schubin, ben 4. Juli 1845.

Der Ronigliche Landrath Bernich.

1505 Rothmenbiger Berfauf.

Land, und Stadtgericht ju Bromberg. Das in der Kolonie Neui-Dombrowie, im Kreise Promberg, sud Aro. 12 belegene, ben Michael und Susanna Bidferschen Sebeineten sebörige Grundfuld, abgeschäft auf 363 Thir. 13 Sgr. 4 Pf., jussage ber, nest Phypothefinichein und Bedingungen, in der Registratur eins zusehnen.

am 22. Oftober 1845, Bormittags um 10 Uhr, an orbentlicher Ges richtsfteffe fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Reafpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffuffon, fpateffens in biefem Termine gu melben.

Bromberg, ben 9. Juni 1845.

Ronigi. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-midjski w Bydgoszczy.
Grunt na kolonii Nowéj De mbrowki pod
Nrem 12. w powiecie Bydgoskim położony,
do Michała i Zuzanny małżonków Bláser należący, oszacowany na 363 tal. 13 sgr. 4 fen.
wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z
wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 22. Października 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzył zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 9. Czerwca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

2

## 1506 Nothwendiger Berfauf.

Lend, und Stadtgericht zu Bromberg. Die bem Anton Updraueft gehörige Naffe bei zu Buckfowo sub Nro 3, friher Nro. 1s, belegtein Erhyachtsarubstates, zu dyscent vert anichlant auf 337 Solt. 16 Sol., zu 4 Phent bagegeit auf 450 Thirt, foll, zufolge ber, nehft Dippotherufchen und Bedingungen, in ber Neuffraur einzuscheben Tape,

am 10. Oftober 1845, Bormittage um 11 Uhr, vor ber Gerichtstom: miffton ju Koronomo fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratendenten merden aufzehoten, fich, bei Bermeidung der Praffufion, frateftens in Diefem Termine ju melben.

Die bem Anfenthalte nach unbefannten Glaubiger, namlich:

a) bie Johann und Rofalie Rowaldfifchen Ebeleute,

b) bie Anna Schmibt,

c) die Geschwister Frang, Semerina, Casimir und Joseph Chmargueft,

d) ber Anbreas Chmargonefi, werden biergu offentlich vorgelaben. Bromberg, ben 7. Juni 1845.

Ronigliches Land- und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

S4d Ziemsku-miéjski w Bydgoszczy. Połowa gruntu w Buszkowie pod Nrem 3, diwniéj pod Nrem 1a położonego, wieczysto-dzierżawnego, Antoniemu Wybrańskiemu należąca, po 5 od sta na 337 tal. 15 sgr., a po 4 od sta na 450 tal. oszacowana, wedle tak mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 10. Października 1845 r. przed południem o godzinie 11. sprzedana, a to w sądomej kommissyi w Koronowie.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem preklyzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele a mianowicie:

a) Jan i Rozalia małżonkowie Kowalscy,

b) Anna Schmidt,

c) Franciszek, Seweryna, Każmierz i Jan rodzeństwo Chmarzyńscy,

d) Jędrzej Chmarzyński,
 zapozywają się niniejszem publicznie.
 Bydgoszcz, dnia 7. Czerwca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 1507 Befanntmachung.

Es wirb in biefem Jahre noch ein Gerichts; tag, und gwar mahrend ber Tage vom 18ten 6 3 23ren Auguft c. in Strjeino abgehalten werben.

Inomraclam, am 30. Juni 1845.

Rouigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

W roku bleżącym jeszcze w Strzelnie dnie sądowe od 18, do 23. Siorpnia r. b. odbywane będą.

Inowraciaw, dnia 30. Czerwca 1845, Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 1508 Mothwendiger Berfauf.

Lande und Stadtgericht ju Gnefen. Das ben Anton und Caroline Bolowelis fichen Scheleuten geborige, in Wittowo unter ber Sppothefen : Rro. 61, jest 92, belegene

#### Sprzedaż konieczna.

Grunt w Witkowie pod Nrem 61 tera: 92 potożony, do matżonków Antoniego ikaroliny Wożowskich należący, oszacowany m 90 tal. wedle tazy mogącej być przejranej Grundftud, abgefdatt auf 90 Thir., jufolge ber, nebft Suporbefenichein und Bebirannaen. in ber Regiffratur einenfebenden Eare, foll

am 16. Oftober 1845, Bormittags 10 Ubr, on ordentlicher Gerichte: ftelle fubbaffirt merben.

Gnefen, ben 30. Dai 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

wraz z wykszem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 16. Października 1845 r. przed południem o godzinie 10. w m'ej ow zwylitych posiedzeń sadowych sprzedany.

Gniezno, dnia 30. Maja 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

1509 .

#### Belanntmadung.

Um 9. b. D. if auf ber biefigen Strauchfampe ein unbefannter mannlicher Leiche nam gefunden worben. Derfelbe gehorte einem Manne von fraftigem Rorperbau an, mar etwa 5 Auf 6 bis 7 Boll groß und bas fparliche Saupthaar hellblond. Der Leichnam war auch ftart in Bermefung übergegangen.

Befleibet mar berfelbe mit einer blauen Tuchjacte mit blanten Rnopfen; einer Unter: jade von blauer garbe, weiß punftirt, von Reffelfattun, mit weißem Bon gefattert, mit Banbern jugebunden; darunter befand fich ein Dembe bon weißer Leinwand; die Sofen maren brauu mit gelblichen Streifen und mit bleiernen Rnopfen; einem balben gelbbraunen baummollenen Tragbande, auf welchem fich ein Bildniß, anscheinend bas bes Ronigs Friedrich II., eingewirft befand; einer Beffe, beren Farbe nicht mehr ju erfennen war, an ber fich aber fleine blante Rnopfe mit Biumchen befanden; ferner mit einem ichmarg fattunenen Saletuche mit grauen Streifen. In ber linfen Dofentafche befand fich eine Berlborfe mit einem broncenen Colog, bie Grundfliderei war weiß mit verschiedenfarbigen Blumen. Huch war in berfelben Safche ein rothes Conupftuch.

Dies wird hierburch jur allgemeinen Renntniß gebracht, mit ber Aufforberung, bag leber, ber etwas Raberes über ben Berftorbenen anzugeben weiß, bies fofort bem unterzeichnes ten Berichte angeige.

Comis, ben 8. Juni 1845.

#### Ronigl. Land- und Ctabtgericht.

Der in Jo 26 pag 585 bes bieefeitigen Umteblatte enthaltene Stedbrief binter Bles bielaus Bilefi, wird hiermit fur erledigt erfiart.

. Lobfens, ben 4. Juli 1845.

### Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Muf bein Dominio Robelnifi, bei Diegewice, fteben 500 Grad feine Chafe jung Berfauf. Es find Mutterfchafe, Sammel und Jungvieb. Wer bie Mutterfchafe bor ber Ernbee fauft, tauft bie Lammer mit. Much ift bier eine Deimable ju verfaufen.

1512

Den 15. Inli c., Bormittags 11 Uhr, follen an hiefiger Gerichtsfielle vier braune Autschoferbe und ein halbwagen öffentlich an ben Meifibietenben gegen gleich baare Brablung perfauft merben.

Schubin, ben 11. Juni 1845.

v. Wittich, Auctione: Rommiffarius.

1513

## Betannemadung.

Der Neubau eines Babehaufes (Tauchi) hier foll am 18. b. M., 10 Uhr Bormits tags, im Magifrats: Burcau in Entreprife gegeben werben. Es werben auch einige Materialien schon jur Stelle liegen, die bem Entrepreneur in bem bis jur Stelle gefofteten Preise übergeben und in Antechaung gestellt werben. Auschlag und Bedingungen werben im Termine vorgelegt. Erin. ben 3. Juli 1845.

### Der Rorporations . Borftanb.

1514 Bom Dominio Canfowice ift am 19. Juni c. Abends ein Onnfels Grauschimmel (Ballach) 4½ Jahr att, 4 Huß 7 Zoll groß, von der Weide entlaufen. Wo er fich auffinden follte, wird ergebenft erfucht, ibn gegen Erstattung der Koften hierorts abzuliefern. Dominium Canfowice, ben 3, Juli 1845.

1515 In ber hiefigen jabifchen Armenfchule wird ein Lehrer, ber auch hebraifch ju unter richten verfteht, mit einem Jahrzehalt von 132 Phirn. gesucht. Sich hierzu qualificitende Gubjefte wollen fich in portofreien Briefen ober in Perfon, jedoch ohne Entschabigung ber Meiferoffen, an ben unterzeichneten Vorftand beshalb verwenden.

Inowraclam, ben 6. Juli 1845.

### Der Corporations - Borftand.

1516 Unterzeichneter municht von Dichaeli biefes Jahres in der Neumart, obnweit einer Kreisftadt bei ber Chauffee ober großen Landftraße, eine Saftwirthschaft unter vortheilhaften Bebingungen ju pachten.

Berpachtungsluftige erfuche ich ergebenft, mir die Pachtbebingungen zeitig portefeti einzufenben. Juowraciam, ben 6. Juli 1845. Carl Lubwig Zamm, Raufmann.

Junioration of or July 2010. Carl cannot serious serious serious

1517 Ein junger Menich, ber bie Schreiberei und gandwirthicaft erfernt hat, fucht fofert ein Unterfommen in ber Birthicaft und tonnen fprechenbe Zeugniffe aufgewiesen werden. Dat Rabere erfahrt man in ber Grunauerichen Buchdruckerei.

| 1518 Ackers und Wiesens Verkauf.  Jim reizendsten fruchtbarsten Netithale, I Meile von Wirfis, wosethft allichtraften dich tausend Worgen Staatswiesen verpachtet werden, soll ein Ackerplan des besten Wodens von circa 48 Worgen so wie 16 Worgen der schönsten Westen, in einzelnen Worgen zu Bauftellen und Garten, oder auch im Ganzen, öffentlich meistenen, jedoch mit Borbehalt des Zaschlagers, verkaust werden, wozu Termin auf den 25. August c., früh 10 Uhr, dasser ausgebt. | 34 |                                                                                                                                                                     | 燈 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Dobens von eirca 48 Morgen fo wie 16 Morgen ber schönsten Mefen, in einzelnen Du Morgen zu Bauffellen und Garten, ober auch im Ganzen, öffentlich meistietend, jedoch mit Borbehalt bes Zuschlages, verfauft werden, wozu Termin auf ben 25. August c., fru fru 10 Uhr, babier aussehr.                                                                                                                                                                                                   | 밁  | 1518 Ader - und Biefen - Berfauf.                                                                                                                                   |   |
| Worgen von circa 48 Morgen fo wie 16 Morgen ber schönsten Weifen, in einzelnen in Worgen zu Bauffellen und Garten, ober auch im Ganzen, öffentlich meistbietend, jedoch mit Borbehalt bes Zaschlages, verkauft werden, wozu Termin auf ben 25. August c., fru fru 10 Uhr, babier ausseln.                                                                                                                                                                                                 | 固  | Im reigenoften fruchtbarften Nehthale, & Meile von Wirfib, wofelbft allicht, lich taufend Morgen Staatswiesen verpachtet werden, foll ein Ackerplan des besten      | ď |
| mit Borbehalt des Zaschlages, verkauft werden, wogu Cermin auf den 25. August c., [22] fruh 10 uhr, dahier austeht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 띰  | Bobens von eirea 48 Morgen fo wie 16 Morgen ber fconften Biefen, in einzelnen Morgen zu Bauftellen und Garten, ober auch im Ganzen, öffentlich meiftbietent, jedoch | 끠 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 崮  | mit Borbehalt des Zaschlages, verkauft werden, wozu Termin auf den 25. August c., früh 10 uhr, dahier ausseht.                                                      | 뷥 |
| (i) Diet, bet Wirlis, ben 5. Juli 1845. Der Weterwirth Erampenau.   同<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 世  | Diet, bet Bitigs, ben 5. Juit 1040. Det Auttibitig Etumpenun.                                                                                                       | Ш |

1519 Auf bem Dominio Czellawic, bei Gollancz, find gu 5 Zimmern Capeten, 1 Krons leuchter, einige Meubel und 1 Papagei billig gu verfaufen.

1520 1700 Ehlr. Pupillengelber find gegen hoporbefarische Sicherstellung auf einem Ritter, gute zu verleihen. Rabere Auskunft giebt Keffler, Justig: Rommissar und Rotar.
Inowraciam, den 1. Juli 1845.

1521 Wer Grabenarbeit, circa & Meile lang, übernehmen und noch vor ber Ernbte bes endigen will, fann fich sofort bei mir melben.
Jastie, bei Inworaclamp, ben 4. Juli 1845.

5. Vorce,

1522

## Betanntmachung.

Um 1. Juli c. ift meine schwarze Dachshundin mit brauner Nase, Fußspigen und weißer Bruft verschwunden. Dem ehrlichen Finder oder Demjenigen, der mir nachweißt, wo die Hundin ift, wird eine Belohnung von 5 Thtm.

Smierjyn, bei Labifchin, ben 2. Juli 1845.

Genfichen, Gutepachter.

1523 Die mir eigenthamliche Waffermuhle mit 2 Mahlgangen, 1 hirfegang, 1 hufe 7 Morgen Land und Wiefen Magd., in ber Mieberung, mit fortmahrendem Waffer, bin ich Billens aus freier hand für einen festen Preis von 4000 Thalern mit 3000 Thalern Angeld, and freier hand sogleich zu verfaufen.

Belinec: Duble bei Thorn.

Bebnfe.

1524

## Schaaf . Bertaufs . Unzeige.

Muf bem Birthicaftshofe ju Glefin, bei Ratel, fteben 100 feine Mutterschaafe und

District by Google

#### 1525 Befanntinachung.

Das Borwert Studginti, Schubiner Rreifes, bei Erin belegen, aus 450 Morgen Acter und meiffentheits Wiefen befiehend, ift bisment britt und baraus 30 Etabliffenients bebilbet morben.

Bun Berfaufe berfelben im Einzelnen, fieht ein Licitationetermin auf ben 24. Jufi b. 3. um 9 Uhr in Srudzinfi au.

Das Ausbieten geschieht gegen Borbehalt bes Dommialinfes und ber gesehlichen Grunds fiener; bie übrigen Bedingungen sollen im Tere mine bekannt gemacht werden.

Wer gum Bieten zugelaffen werben will, muß eine Raution von 40 Thirn in baarem Geibe erlegen.

Dominium Szezeplee bei Epin, ben 23.

Dai 1845.

Obwieszczenie.

Folwark Studzinki w Szubinskim powiecie pod Koynia położony, z 450 morgów rola najwięcej z tąk się składający, zustał na 30 posad podzielony.

Do sprzedaży tychże pojodynczo, został term n licytacyjny na dzień 24. Lipca t. r. o godzinie 9. w Studzinkach wyznaczony.

Sprzedaż nastąpi za zastrzeżeniem czynszu dominialnego i prawnego podatku gruntowego, a inne warunki mają w terminia być ogżoszone.

Kto do licytacyi przypuszczonym być chee, musi kaucyą 40 tal. w gotowce złożyc.

Dominium Szczepice pod Kcynią, dnia 23. Maja 1845. Zabłocki.

1526 Der Unterzeichnete beabsichtigt ben ihm gehörigen Wald ju Ablich Zmierelo, bei Greafburg, im Gangen unter billigen Bedingungen zu verkaufen. Der Balb ift eirea 6:10 Worgen groß, gnt bestanden und enthält schöne mittel und ichwache Bauhölger, gute eichene und verfibuchene Rubbsiger, auch fann das Jolz im Walde seibst eingestögt werden.

Strafburg, ben 27. Juni 1845. .

3. 2B. Dinge.

#### 1527 Das unterzeichnete Dominium bebabfichtige fofort ju berpachten:

v. Zablocfi.

- 1) Die Propination fur bie Stadt Gollancy, ber Dorfer Chamfobno und Pobjegiorft mit einer vollftandigen Gaffwirtifchaft in Gollancy und einer Schänfe in Chamfobno;
- 2) ben Rrug in Smogulec und ber Schante in Moftfi mit bem Getranfeverlag fur beibt Ortichaften;
- 3) bie Brauerei in Gollang, ju einem großen Betriebe vollständig eingerichtet, welche bei guter Schrung, ihrer gunftigen Lage wegen, einen fehr bedeutenben Absach fann,

Es foll biefe Berpachtung am 18. Juli c. in loco Smogulee plus licitando, mit Borber halt bed Buichlages, welcher jedoch, wenn julaffig, im Termine fogleich erfolgen wird, flattfinden.

Dominium Smogulec. Schreiber.

#### Erfe Infertion.

1528 Mothwendiger Berfauf.

Land : und Ctabtger'cht in Erjemefine.

Das ben Farber Lagust und Wishelmine Schaftlige, in ber Setate Pafock, Moginior Rreifes, sub Are. 24 belegene, aus einem von holz erbauten Wohnbaufe nehft Garten bestehende Grundbide, abgefablich und 1991 Sitz 21 Sgr. 6 Bf., jusolge der, nehft hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenen.

am 30. Oftober 1845, Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtst fielle fubhafirt merben. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt w mieście Pakości, powiatu Mogilnińskiego, pod Nrem 24 położony, Augustowi i Wilelminie małżonkom Schualstichom farbierzom nalężący, składający się z domu mieszkalnego z drzowa wybudowanego wraz z ogrodem, oszacowany na 891 tal. 21 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 30. Października 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### Erfte Infertion.

1529 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht in Ergemefino.

Das ben August Bilhelm und Anna Christine Busseichen Ebeleuten gehörige, im Dorfe Sendomfo, Mogilioner Kreifes, aub Mro. 1 belegene Erdzinisgrundstüd nehl Jubehörungen, abgeschätz auf 1152 Ehir. 10 Sgr., jufolge ber, nehl Dypothefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusebenden Taxe, soll

am 6. November 1845, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts

ftelle fubbaffirt merben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy wraz z przynależytościami we wsł Sendowku, w powiecie Moglinieskim, pod Nrem 1 potożony, Augustowi Wilhelmowi i Annie Krystynie matżonkom Bussom należący, oszacowany na 1152 tal. 10 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkani w regietraturze, ma być

dnia 6. Listopada 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

1530 Die biesichrige Berpachtung bes Grafes auf ben Smogulecer Regbruchwiesen wird in ber hier ablichen Beife, plus licitando, am 17. Juli flattfinden.

Dominium Emognilec bei Gollanes.

Schreiber.

1531 3abif de Leichenfteine fteben jum Bertauf in Rafel bei Reinb. E. Baner.

#### 1632 Mothmenbiger Berfauf.

Banb: und Stabtgericht ju Onefen.

Das jum Nachlaffe bes Schuhmachers Unten Phocinsti und feiner Shefrau Dorothea gebbrige, auf ber Borfladt Eierpegi bierfelbst belegene Sud Gartenland, abgefchaft auf 60 Thir., jufolge ber, nebst Dypothefenschein und Mindingungen, in der Registratur einzusehenden Tate, foll

am 25. September 1845, Bormittage 10 Ubr, an ordentlicher Gerichte: felle fubbaftirt werben.

Gnefen, ben 3. Juni 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieznie,

Mały ogród do pozostałości szewca Antoniego Tykocińskiego 1 jego żony Doroty należący, na przedmieśćiu Cierpiegi położony, oszacowany na 60 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 25. Września 1845 r., przed południem o godzinie 10, w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 3. Czerwca 1845.

Król, Sad Ziemsko-miejski.

## Betanutmadune.

Bufolg: Berügung bes herrn Provinzialstener:Direstors ju Vosen, soll bie Aussührung eines neuen Brunnens auf bem Geböste bes Salzmagazinst zu Erin, wohlt dis Kollem nit 235 Fbt. 12 Sar. 9 K. verauschafags sind, in Enterprise an ben Mindesstorbernden ausgeboten werden. Der Sermin hierzu ist auf den 25. Juli c., Nachmittags 2 uhr, in unserm Seichästslosse in Bromberg angesept, wozu Unternehmungssinzig mit dem Demerken eingsladen werden, daß jeber Listant eine Kaution von 160 Tdir. entweder daar ober in Staatsparpieren beponiten muß. Der Anschlag und die Listations:Podingungen können bei dem Etener Amte Erin und in unserem Geschäftslosse insacken werden, das in Staatspar

Bromberg, ben 8. Juli 1845.

Ronigliches Saupt . Steuer . Umt.

1534

1533

## 10 Thaler Belohnung

erhalt berjenige, welcher bier anzeigt und beweiset, burch wen in der Zeit vom 30. Dai jum 1. Juni c. aus einem Refte ber hiefigen jahmen Schwäne funf Gier gestohlen find;

## 15 Thaler Belobnung

betommt berjenige, welcher angiebt und beweifet, burch wen im herbfte v. J. eine vor hiefiger Schmiebe gelegene Rette gestobien ift.

Der Rame bes Angebers wird verschwiegen werben-Steinbufch, ben 3. Juli 1845.

Das Dominium.

1535

noit.

020-E)-

## Stedbriefe.

Aus ber Garnifon Luremburg ift ber nachfolgend bezeichnete Mustetier Emil Przeedziecki bom Ronigl. 38. Infanterie : Regiment am 16. v. M. befertire,

Sammeliche Militair, und Civil , Beborden merben erfucht, auf benfelben Acht zu haben, ibn im Betretungsfalle ju verhaften und an bas Landrathe , Unit ju Birfit abliefern ju laffen.

Bromberg, ben 3. Juli 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

## Signalement.

Geburtsort Rojia: Gora, Kreis Wirfis, gewöhnlicher Aufenthalt unbestimmt, Relision fatholisch, Gewerbe Brauer, Größe 5 Juß 3 3001, haare blond, Siten boch, Augenbraus nen blond, Augen blau, Rafe fpit, Mund gewöhnlich, Jahne gesund, Bart rafirt, Aum fpit, Geschieferbeblaß, Geschichtsbildung länglich, Ertaur schlant, Sprache beutsch und polinisch, Auter 22 Jahr 9 Monat, besondere Rennzeichen keine.

## Befleibung.

Eine Dienffiade, ein Paar feinene Schlishofen (neu), ein Paar Rommiffliefeln, eine Salsbinde und ein Dembe.

1536 Ein Mallergefelle Friedrich (fein Juname fann nicht angegeben werben), welcher Bochen beim Mublenbefiger Körnig in Brelno fich aufgehalten, ift am 7. b. M. bei Tage entwichen, hat feine sammtichen beim 1c. Körnig befindlichen Papiere mit fich genommen und bemfelben 35 Thir. 20 Sgr. gestohlen und zwar: 2 Thir. in 2, 8 Thir. in 2 Thater. Studen und bas übrige i Studet.

Sein Signalement fann nur folgendermaßen angegeben werben: 40 Jahr alt, auf bem rechten Auge blind, macht es jedoch auf, fann aber wenig oder nichts damit feben, schwatz- gelbliche Gefichtsfarbe, fleiner und frummer Statur und aus Königsberg, daher er fich auch Körnigsberger nennt.

Es wird erfucht, ibn, wo er fich findet, jeboch ohne Roffen, hiether abliefern ju laffen. Rolonie Biliciaf, ben 9. Juli 1845.

Der Diftrifte : Rommiffarius.

1537 Auf bem Bormert Murcipn, bei Bnin, fleben circa 100 Stud Mutterichaafe und circa 100 Stud farte große Sammel jum fofortigen Bertauf.

#### 1538 Befanntmachung.

Bum öffentlichen meithietenben Berfaufe bei ber Riniglichen Oberforferei Jagbichuft aus ben Jahren 1842 bis 25. Juni 1845 vort handenen unausgelöfeten Pfanbflucke, als Aerte, Beile, Retten, haden, handigen, handvagen, Erricke, halfoppeln ie. ficht ein Termin auf ben 19. Juli c., um 10 Uhr Bormittags, vor bem Auftions Zonmiffarius Glembocht in umferm Gefchaftelofale an.

Bromberg, ben 1. Juli 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Do przedania w drodze publicznéj licytacyi przy urzędzie leśnym Jaxice z roku 1842 do 25. Czerwca 1845 znajdojących się a niewykupionych zafantowanych przedubiotów, jako to: siekier, toporów, łańcucków, motyków, pików ręcznych, wozów ręcznych, pówrożów, nasielników i t. d. wyznaczony jest termin na dzień 19. Lipca r. b. o godzinie 10. przed południem przed Ur. Głembockim komulissarzem aukcyinym w mléjscu sadowém.

> Bydgoszcz, dnia 1. Lipca 1845. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

#### 1539

#### Befanntmadung.

Behufs anderweiter Regulirung der Grundsteuer hiesiger Stadt nach der Betorking vom 14. October 1844. Ik von der dazu ermählten Kommission der Keinertrag sammliche beiegenen Grundstäde vollfändig ermittelt worden. Das darüber aufgenommene Kataster wird in Folge des J. 7 der Ministerialt Anweisung vom 18. October v. J., vom 12. Juli ibis 9. August 2. im Kanzleizimmer des Nathhaufes jur Einsicht ausliegem und stellen wir dem stadten Grundsten genemben genenmiß nehmen und ihre etwanigen Mclamationen dagegen in der vorgedachten Zeit vom 12. Juli c. bis 9. August andringen zu wollen, undem auf spätere Einwendungen nicht geräcksichtigt werden samt.

Bromberg, ben 8. Juli 1845.

## Der Magiftrat.

1540 Das im Regierungebegirf Marienwerber und im Schweger Reife belegene Ritter gut Splawte, 13 Meile von Schwetz, eiren 1000 Morgen Aren, nut vollständigem Inventatio, unsstied wir gegen des des freier hand verkauft ober auf 18 bis 20 Jahre verpacktet werben. Jum Kaufe werben eiren 10 bis 12000 Thir., jur Vacht 5 bis 6000 Thir. himreichend fein. Die näheren Beitingungen find bei bem unterzeichneten Besiger felbst ober auch in Bromberg in der Expedition bes Regierungs Ametblatts zu erfahren.

Splawie, bei Schwet, im Juli 1845.

.Dube, Mittergutsbefiger.

1541 3wei Rittergüter, gang in ber Rabe von Erin und in ber fruchtbarften Gegend, fie fofort u verpachten. Das Rabere ift bei bem Unterzeichneten ju erfabten. Bromberg, ben b. Juli 1845.

#### 3 meite Infertion.

1542 Mothwendiger Berfauf.

land: und Stadtgericht ju Schubin.

Das ben Bürger Friedrich und Marianna Geievertschen Cheleuten ju Barcin belegene Grundfluck Rro. 9, abgeschäft auf 683 Chir, jusolge ber, nebst Dypothelenschein und Berbingungen, in 'ber Registratur einzusehenden Sare, soll im fortgeseigten Dietungstermine

am 20. September 1845,

Bormittags, an orbentlicher Gerichteffelle fubs baffirt merben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, Thomas Golubefi, fo wie Johann Solubefi, Namens feiner minberjährigen Soch ter Florentine Golubska, werben hierzu öffents lich vorgelaben.

Schubin, ben 6. Mai 1845. .

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mićjski w Szubinie.

Posladłość obywatela Fryderyka Siewert i małżonki jego Maryanny, w Barcinie pod liczbą 9 położona, oszacowana na 630 tal, wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu

20. Września 1845 r.

przed południem w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana,

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Tomasz Golubski i Jan Golubski imieniem małoletniej córki swej Florentyny Golubskiej, zapozywają się niniejszem publicznie.

Szubin, dnia 6. Maja 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 1543 Befanntmachung.

Der jum Bertaufe bes ju Schoden aub Rro. 115 belegenen, ben Graberichen Sheleuten jugehörigen Grunbftude, am 18. September 1845 auflebenbe Termin wird hierburch aufgehoben.

Bongrowiec, ben 25. Juni 1845.

Rouigl. Land. und Stabtgericha

Obwieszczenie.

Termin, celem sprzedania nieruchomości pod liczbą 116 w Skokach położonych, małżonkom Gräber należących, na dzień 18. Września 1845 r. wyznaczony, znosi się niniejszem.

Wagrowiec, dnia 25. Czerwca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

## 1644 ? Веванив тафина.

Donnerstag ben 24. Juli c., Bormittags 10 Uhr, werbe ich vor dem hiefigen Ger richtsiofale 8 Stac ein: und zweighrige Fohlen, an ben Deiftbietenben vertaufen.
Wongrowiec, ben 3. Juli 1845. Ehiel, Anctions: Rommiffarins.

#### Betanntma.dung.

Bu einer abermaligen Ausbietung ber Berwaltung einer Gellerei ju Schubin, haben wir jum 23. Juli b. J., Bormittags 10 Uhr, in unserm Gefchaftslotale hieselbst einen Termu anberaumt. Unternehnungsluftige werben zu bemsselben mit dem Bemerten eingelaben, daß die Listations: Bedingungen bei uns und dem Königlichen fombinirten Steuer: Amte in Schubin, wahrend ber Amtsflunden von jehr ab eingesehen verden können, und daß von den Ligitanten im Termine eine Kaution von 100 Ihrn. zu beponiten ift.

Bromberg, ben 2. Juli 1845.

Ronigliches Saupt . Steuer . Umt.

1547

## Betanntmadung.

Der jur Berpachtung ber fleinen Jagb auf mehreren Relbmarten ber biefigen Dber forfteret, in ber Bebaufung bes Raufmanns herrn Schwante ju Trzemefino auf ben 18. b. M. anberaumte Eremin wirt biermit aufgeboen.

Sforgencin, ben 7. Juli 1845.

Ronigliche Oberforfterei.

1548

#### Aufforberung.

Die Dame, welche uns am 14. Januar d. J. eine Britschefe mit Berded jur Reparatur übergeben hat, benachrichtigen wir hiermit, da wir weber ibren Namen noch Wohnort kennen, das ber Wagen bereits feit bem 15. Februar fertig zu ibrer Diesoffition febt. Mir fordern diese Dame auf, nunmehr den Wagen innerhalb 4 Wochen, gegen Erlegung ber Reparatur: und Standgelbsoffen, von uns abzuholen, widrigenfalls wir seinen gerichtlichen Berfauf beantragen werben.

Bromberg, ben 8. Juli 1845.

Wartmann, Stellmacher : Meifter. Schubering, Schmiebe : Meifter.

## Amtsblatt

# DZIENNIK URZĘDOWY

er

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgosuczy.

*№* 29.

Bromberg, ben 18. Juli 1845.

Bydgoszcz, dnia 18. Lipca 1845.

## 1549 Allgemeine Gefetfammlung.

## Powszechny Zbiór Praw.

Das 16te Stuck ber biebfahrigen Gefege fammlung enthalt unter:

Rro. 2678, bie Allerhöchste Konzessions, und Besflätigungdurfunde für die Kottbud: Schwierlechse Esenbahngesellschaft. Vom 2. Mai 1845,

bie Mlerhöchste Rabinetsorder bom 18ten August 1844, betreffend die burch Pferde: traft in Betrieb ju sehende Gisenbahn polichen bem Schwieloch: See und Kottbus. Oddział 16. tegorecznego Zbioru praw zawiera pod:

Mrem 2578. Najwyższy dokument koncessyi i potwierdzenia dla towarzystwa kolei żelaznej Kottbus - Schwiloch - See Eisenbahrgesellschaft. Z dnia 2. Maja 1845, i

Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 28. Sierpnia 1844, tyczący się zającej być sitą koni poruczoną kolei żelaznej między Schwiloch-See i Kottbusem.

# Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

Dir bringen hierdurch jur allgemeinen Rennt: niß, daß die diesjährige Aushebung des Militairerfages innerhalb unferes Departements,

Podajemy niniéjszém do powszechnéj wiadomości, że tegoroczny nabór wojska w obrębie naszego departamentu, w reżnych in ben berichiebenen Rreifen und in beren Rreids fidbten, wie folgt, jur Musführung fommen wirb:

ben 6. Muguft c. in Bromberg, in Birfis, in Schubin, in Inowraclam, in Mogilno, 13. in Gnefen, 14. in Wongrowiec, 18. in Chobitefen und 20. \_\_ 22. in Ciarnifau.

Qualeich forbern wir alle biejenigen, well de fich jur Refiftellung ihrer Militairpflicht in jenen Terminen ju geffellen haben, bierburch auf, fich punttlich einzufinden, wenn fie nicht ben gefehlichen Rachtheilen und Strafen ber: fallen mollen.

Bromberg, ben 28. Juni 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Collfrantbeit.

1551 Inter bem Rindvieh in Riechanowoer Buben, Gnefener Rreifes, ift bie Tollfrantheit ausges brochen, weehalb diefer Ort und feine Feld; mart fur Rindvieh, Rauchfutter und Dunger gefverrt morben find.

Bromberg, ben 3. Juli 1845.

Abtheilung bes Innern.

Derfonal . Chronit.

Jer bieberige Pfarrer Priphpegemefi in Cer refivice, ale Pfarrer ber fatholifden Rirche in Giamno, Rreifes Guefen.

1552

Der Ronigl. Forfter Groger gu Rabgionfa, Oberforfterei Montowaret, ift vom 1. Muguft c. ab, in gleicher Eigenschaft nach Balcjemo, Dberforfterei Golombfi, verfest morben.

powiatach i miastach powiatowych jak następuje do skutku doprowadzony zostanie: dnia 6. Sierpnia r. b. w Bydgoszczy,

w Wyrzsku. w Szubinie. w Inowracławiu, - 11. w Mogilnie, - 13. w Gnieznie. - 14. - 18w Wagrowcu, w Chodzieży. - 20. - w Czarnkowie. \_\_ 22.

Wzywamy razem tych wszystkich, którzy się, końcem ustalenia ich obewiazku wojskowego na rzeczonych terminach stawić powinni, aby nań punktualnie przybyli, jeżeli niechcą podpaść wynikającym z tąd prawnie złym skutkom i karom,

Bydgoszcz, dnia 28. Czerwca 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

Choroba szalenizny.

Pomiedzy rogatem bydłem na Niechanowskich hubach, powiatu Gnieznińskiego, wybuchła choroba szalenizny, zaczém ta osada i jej pola dla rogecizny, ostrej paszy i mierzwy zakordonowano.

Bydgoszcz, dnia 3. Lipca 1845.

Wydział Spraw wewnętrznych.

### Kronika osobista.

Dotychczasowy X. Pleban Przybyszewski w Cerekwicy, Plebanem przy katolickim kościele w Sławnie, powiatu Gnieznińskiego.

Królewski leśniczy Gröger w Kadzionec, nadleśniczostwa Monkowarsk, od d. 1. Sierpnia r. b. w tem samem znaczeniu do Balczewa, nadleśniczostwa Gołombki, przemieszczony.

1554

Dem Jager Theodor Fifcher ift bie Forfterftelle in Rabionta, Oberforfterei Montor wardf, bom 1. August c. ab, übertragen wor: ben.

Strzelcowi Teodorowi Fischer, posada leśniczego w Kadzionce, nadleśniczostwa Monkowarsk, od 1. Sierpnia r. b. poruczona.

1555

Der frubere Lehrer Peter Grapbowefi aus Padniemto, ale interimiftifcher Lebrer bei ber fatholifden Schule in Lainsta, Rreifes Bons growiec. 1556

Dawniejszy nauczyciel Piotr Grzybowski z Padniewka, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Łaziskach, powiatu Wągrowieckiego.

Der jubifche Schulamtefanbibat Salomon Schubiner, ale Lehrer an ber judifchen Schule in Ejerniejemo, Rreis Gnefen.

Ubiegający się o urząd szkolny żydowski Salomon Schubiner, nauczycielem przy żydowskiej szkole w Czerniejewie, powiatu Gnieznińskiego.

#### 1557 Befannemachung.

Bur ben Stadtbegirt Forbon ift in Stelle bes Apothefere Bogenfcneiber, ber Burger und Geilermeiffer Muguft Brettichneiber ju Forbon als Schiebsmann gemablt, bestätigt und vereis bigt morben.

Bromberg, ben 26. Juni 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

## Obwieszczenie.

Dla obwodu miasta Fordona został w miejsce aptekarza Bogenschneider, obywatel i powrożnik August Brettschneider w Fordonie, na sędziego pulubownego obrany, poswierdzony i przyslegą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 26. Czerwca 1845. Krol. Główny Sad Ziemiański.

#### 1558 Befannemachung.

In ben nachftehend benannten Orten und Tagen, bes Bormittags um 9 Uhr, wird bas Brennen ber in biefem Jahre geborenen, von Ronigl. Befchalern biebfeitigen gandgeftute ab: fammenden Sohlen, mit bem Geffütszeichen, jeboch nur gegen Borgeigung ber Sprunggettel, flattfinden:

- 1) ben 4. Oftober c. in Jantenborff, Cho. bziefener Rreifes,
- in Ropanin, Wongros wiecer Rreifes. in Groß : Gola, Won:

growiecer Rreifes.

#### Obwieszczenie.

poniżej wymienionych miejscach i dniach o godzinie 9. przed południem wypalaném będzie urodzonym w tym reku zrzebakom po Królewskich ogierach tutéjszéj stadniny krajowéj piętno stadninne, lecz tylko za okazaniem ceduł stanowie-

- 1) dnia 4. Października r. b. w Jankendorf. pow. Chodzieskiego,
- w Kopaninie, powiatu Wagrowieckiego.
- w W. Golu, powiatu Wagrowieckiego,

| 4)  | ben | 8.    | Oftober 6 | in Gnefen, fur die Ctas<br>tion Dobliegewo, Gnes                  | 4)  | dnia | 8.   | Paździe  | r. w Gnieznie, dla stacyi<br>Modliszewa, powiatu                                     |
|-----|-----|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5)  | _   | 9.    | -         | fener Rreifes,<br>in Mogilno, fur bie<br>Station Swierfowiec,     | 5)  |      | 9.   | _        | Gnieznińskiego,<br>w Mogilnie, dla stacyi<br>Swierkowiec, powiatu<br>Mogilnińskiego, |
| 6)  |     | 10.   | _         | Mogilnoer Rreifes,<br>in Schubin, fur bie<br>Station Clupp, Schus | 6)  | -    | 10.  | -        | w Szubinie, dia stacyl<br>Słupy, powiatu Szu-<br>bińskiego,                          |
| カ   |     | 11.   |           | biner Kreifes,<br>in Palczyn, Inowracias                          | 7)  | _    | 11.  | -        | w Palczynie, powiata<br>Inowraciawskiego,                                            |
| 8)  | _   | 13.   | _         | in Bielowies, Inos<br>wraciamer Kreifes,                          | 8)  | _    | 13.  | -        | w Wielowsi, powiatu<br>Inowracławskiego,                                             |
| 9)  |     | 14.   | -         | Langenau, Bromberger                                              | 9)  | -    | 14.  |          | w Langnowie, powiata<br>Inowracławskiego,                                            |
| 10) | _   | 16.   | _         | in Mrocgen, Wirfiger                                              | 10) | _    | 16.  | -        | w Mroczy, pow. Wy-                                                                   |
| 11) | _   | 17.   | _         | in Bialoelime, Birfigs                                            | 11) |      | 17.  |          | w Białosliwiu, powiate<br>Wyrzyskiego,                                               |
| 12) | _   | 20.   |           | in Uecg: Solland, Chos<br>bgiefener Rreifes,                      | 12) | -    | 20.  | -        | w Ujskich holedrach,<br>pow. Chodzieskiego,                                          |
| 13) | _   | 21.   |           | in Chobgiefen, Chobgies<br>fener Rreifes,                         | 13) |      | 21.  | -        | w Chodzieży, powiatu<br>Chodzieskiego,                                               |
| 14) | -   | 22.   |           | in Dembe, Cjarnifauer                                             | 14) | _    | 22.  | _        | w Dembem, pewista<br>Czarnkowskiego,                                                 |
| 15) | _   | 23.   | -         | in Filebne, Cjarnifauer                                           | 15) | -    | 23.  | _        | w Wieleniu, powista<br>Czarnkowskiego.                                               |
|     | 2ir | fe. b | en 21. Ir | ıni 1845.                                                         |     | Sier | akov | ro, dnia | 21. Czerwca 1845.                                                                    |
| R   |     |       |           | ofenfches Landgeftut.                                             | Kr  | ólew | sko- |          | Poznańska stadnina                                                                   |

Befanntmachung. 1559

Jur Erreichung eines beffern Unfchluffes ber Rariolpoft gwifchen Etrzelno und Juemraclam an Die Bromberg : Inowraclamer Perfonenpoft, wird in Folge boberer Genehmigung vom 15. b. 297. ab

bie erfigenannte Rariolpoft:

an ben bisberigen Tagen aus Etrzelno um 31 Ubr frub,

Obwieszozenie.

Krajowa.

Koncem nadania lepszego popędu poeztaje karyolkowej pomiędzy Strzelnem i Inowreeławiem a Bydgosko - Inowraciawska poestą dla osob, expedyowaną będzie za wyższem przyzwoleniem, od dnia 15. m. b.

wymieniona wyżej poczta karyolkowa: w dotychezasowych dniach z Strzelna o 3 1

pół godzinie rane,

an ben bieberigen Tagen aus Inomraciam w dotychezasowych dniach z Inowractawia um 7 Hht Abenbe:

bie tägliche Perfonenpoft swifchen Inomraciam und Bromberg:

aus Inowraciam um 7 Ubr frab, aus Bromberg um 11 Uhr Rachmittags, abgefertigt werben.

Das correspondirende und reifende Bubli fum wird hiervon in Renntnig gefest.

Bromberg, ben 9. Juli 1845.

Ronigl. Preuf. Poftamt.

o 7 godz, wieczor;

codzienna poezta dla osób pomiedzy Inowracławiem a Bydgoszczą:

z Inowracławia o 7 godzinie rane, z Bydgoszczy o 11 godz. po południu, o czem korrespondująca i podrużująca Publiczność niniejszem zawiadamiamy.

Bydgeszcz, dnia 9. Lipca 1845.

Krol. Pruski Urząd pocztowy.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 29.

## Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

2 11

4 ..

№ 29.

3 meite Infertion.

1560 Mothmenbiger Berfauf.

Das ju Eniewfowice sub M 4 befegene, ben Wirth Johann und Agnes Adamskifchen Ebeleuten gehörige Grundfild, abgeschätz auf 1627 Thir., jusolge ber, nebst Hoppothefen ein und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenden Tace, foll

am 8. Dftober b. 3., an orbentlicher Gerichtoftelle fubhaffirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fion, fpateftens in biefem Termine ju melben,

Inomraclam, ben 18. Mai 1845.

Romigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Grunt w Gniewkowicach pod Nrem 4 położony, gospodarzowi Janowi i Agnieszce małżonkom Adamskim należący, otaxowany na 1627 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i wakunkami w registraturze, ma być

dnia 8. Października 1845 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, szeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaozonym.

Inowracław, dnia 18. Maja 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Dy Joseph Googli

1561

## Befanntmadung.

Behufs anderweiter Regulirung der Grundstener hiefiger Stadt nach der Berord nung vom 14. October 1844, ift von der dazu erwählten Kommeffon der Reinertig sammtsicher hiefelbst belegenen Grundstäder vollständig ermittelt worden. Das darüber aufommene Angeler wird in Folge des h. 7 der Ministerials Anweisung vom 18. October v. J., dom 12-yalis 1669, Auguste. im Kanzleizimmer des Nathhaufes zur Einsich ausliegen und fellen wieden flabtischen Grundeigenthamern hiermit anheim, von dem Ergebnig der Schäung Remains

nehmen und ihre etwanigen Reclamationen bagegen in ber vorgebachten Zeit vom 12. Inli c. bie 9. August anbringen ju wollen, indem auf fpatere Einwendungen nicht gerücksichtigt werben fann.

Bromberg, ben 8. Juli 1845.

Der Magiftrat.

3 meite Infertion.

1562 Rothwendiger Berfauf.

Sprzedaż konieczna.

Das in Siforowo aub Rro. 3 belgene, ben Meyerichen Cheleuten, jest bem Gutsbefiger Manefi gebrige Grundftlat, abgeschäte auf 2620 Shir., jufoige ber, nebft Dypothekenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusebnehm Tare, foll

am 1. Oftober b. 3.,

an orbentlicher Gerichteffelle fubbaffirt merben.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich, bei Bermeibung der Praflufion, fpateftens in biefem Termine ju melden-

Inomraclam, ben 18. Mai 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Grunt w Sikerowie pod Nrem 3 położony, dawniej do małżonków Meyer a teraz do dziedzica Mańskiego należący, otaxowany na 2620 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz ż wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 1. Października 1845 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, sżeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpożniej w terminie oznaczonym.

knowracław, dnia 18. Maja 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

1563

### Betanntmadung.

Bufolge Verfügung bes hern Arobinzialsteuer:Direktors zu Pofen, soll die Ausfüh, rung eines neuen Brunnens auf bem Gehöke bei Salzmagazins zu Erin, woster die Kosten mit 235 Hir. 12 Sgr. 9 K, veranschiagt find, in Entreprise an ben Mindeffordernaben auss geboten werden. Der Termin hierzu ist auf den 25. Juli c., Nachmittags 2 Uhr, in unsern Beschäftstofale im Bromberg angesept, wogi Unternehmungslussige mit dem Bemefen eingelas den werden, daß jeder Ligitant eine Kaution von 190 Shir. entweder baar oder in Staatsbar bieren beponiten muß. Der Anschlag mid die Ricktations: Bedingungen können bei dem Steuers Amte Erin und in unserem Gefchästsfofale eingesehen werden.

Bromberg, ben 8. Juli 1845.

Ronigliches Saupt. Steuer . Umt.

1564

Proclama.

Proclama.

Ueber ben Machlafi bes am 18. Juli 1843 ju Schoden verftorbenen Gutebefiters Carl Camuel Rurella, ift burch bie Berfugung bom 19. b. D. ber erbichaftliche Liquidationeprotes ereffnet worden. Der Termin jur Unmelbung aller Unfpruche an bie Daffe febt auf

ben 9. Oftober c..

Bormittage um 10 Uhr, por bem Deputirten, Deren Oberlandesaerichte : Alleffor Saad, is bem Bartheienzimmer bes unterzeichneten Obers landesgerichte an, und werben baju bie ihrem Ramen und Bobnorte nach unbefannten Glau: biger unter ber Warnung vorgelaben, bag bie Ausbleibenden aller ibrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Rorberungen nur an badienige, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von ber Daffe etwa moch ubrig bleiben mochte, merben bermiefen merben.

Bromberg, ben 23. Mai 1845.

Ronigl. Oberlandes . Gericht. Erfte Abtheilung.

Nad pozostałością zmarłego w Skokach na dniu 18. Lipsa 1843 Karola Samuela Kurelli dziedzica, został otwartym przez rozrządzenie z dnia 19. m. b. process spadkowo-likwidacyiny. Tormin do zameldowania wezelkich pretensyl do massy, wyznaczonym jest na dzien

9. Października r. b.

z rana o godzinie 10. przed delegowanym Ur. Haack, assessorem Sadu Głownego w izbie instrukcyjnej podpisanego Sądu Głownego, na który z nazwiska i pobytu niewiadomych wierzycieli pod tem zagrożeniem zapozywaniy, że niestawający utracą wszelkie mogące mieć prawa pierwszenstwa, i z pretensyami swemi li tylko do tege przekazani beda, co sie zostanie z massy po zaspokojeniu wierzycieli, którzy się zgłoszą.

Bydgoszez, dnia 23. Meja 1845.

Król. Główny Sad Ziemiański. Wydział I.

3 meite Jufertion.

1565 Mothwendiger Bertauf.

Das in Strielno sub Mro. 113 belegene, bem Burger Johann Roufiewicz gehörige Grunds fluct, abgefchatt auf 1400 Ebir., jufolge ber, nebft Oppothefenschein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll

am 22. Oftober b. %.. an orbentlicher Gerichteftelle fubbaffirt merben.

Alle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Draffus fon, fpateftens in biefem Termine in melben.

Inomraciam, ben 18. Mai 1845. Ronigl Land. und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.

Grunt w Strzelnie pod Nrem 113 poleżony i obywatelowi Janowi Konkiewiczowi naleiacy, etaxowany na 1400 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 22. Października 1845.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych aprzedany.

Wazyscy niewiadomi pretendenci reshi wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaezonym.

Inowracław, dnia 18. Maja 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Digital of by Googl

### Bierte Infestion

1566 Mothwenbiger Bertauf.

Das im Bromberger Areife belegene freie Mobial Bitrenut Gonberg, Rro. 66, lands fcaftlich abgefcagt auf 75231 Ehir. 8 Sgr. 4 Pf., foll

am 12. Dobember c.,

Bornittags um 10 Uhr, an orbentlicher Ser nichtsfielle fubhaftirt werben.

Tare, Sprothefenschein und Raufbedinguns gen tonnen in der Regestratur eingefehen werden-

Die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Realigntereffenten ale:

- a) die General : Major Graf Ricolaus von Ejapstifchen Erben;
- b) bie verwittwete Mathilde Barefe, geb.
- o) die feparirte Cophie Anna Chriffine Bus flenberg, geb. Urndt und ihre Kinder Jos hanne Bilbelmine Louife, Auguste Caros

line und Marimilian Eugen Rapoleon, Gefdwifier Buftenberg;

- d) bie Geschwifter Brudfner, Johann Beins eich Michael, Carl Ludwig Julius und Ebuard Emil August:
- e) die Geschwister Augustine und Michaline Bygewola;

Bromberg, ben 26. Dary 1845.

Rouigl. Oberlandes : Bericht. Erfte Abtheilung.

Sprzedaż konieczna.

Wieś szlachocka Gondesz Nrc. 06 położona w powiecie Bydgosim, oszacowana przez landszaftę na 75231 tal. 8 sgr. 4 den., ma być sprzedaną drogą subhasty w miejscu posiedze a zwyczajnych sądu naszego w terminio na dzień

12. Listopada r. b.

z rana o godzinie 10. wyznaczonym.

Taxa, wykąz bypoteczny i warunki sprzedzży mogą być przejrzane w registraturze naszej.

Z pobytu niewiadomi interessenci realni

- a) sukcessorowie ś. p. Hrabiego Mikołaja Czapskiego Generała,
- b) owdowiała Matylda z Rumpów Bareke,
- rozwiedziona Zofia Anna Krystyna z Arndtów Wüstenbergowa i dzieci jćj Joanna Wilhelmina Ludwika Augusta Karolina i Maxymilian Eugen Napoleon rodzeństwo Wüstenberg,
- Jan Henryk Michał Karol Ludwik Juliusz i Edward Emil August rodzeństwo Brückner,
- a) Augustyna i Michalina rodzeństwo Byszewacy,

zepozywają się niniejszem publicznie. Bydgoszcz, dnia 26. Marca 1845.

> Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

### 3 meite Infertion.

1667 Rothwendiger Berfauf. ganb. und Stadtgericht ju Bromberg.

Das in der Stadt Bromberg in der Friede richsftrage sub Aro. 34 belegene Grunoftlät des Kaufmanns Warfus Benedict Martwald, wojn eine Wiese an der Netze gehört, abger Sprzedaż konieczna. 84d Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Grunt w mieście tutéjszym pod Nrem 34 w ulicy Fryderykowskiej położony, do kupca Markusa Benedykta Markwalda należęz przyłączoną łąką nad Notecią z 5 mórg fcagt auf 2063 Thir. 20 Ggr. 3 Af., gufolge ber, nebft Sppothefenschein und Bebingungen, in ber Registratur einzusehenben Core, foll

am 30. Ceptember 1845,

Bormittage um 11 Uhr, an orbentlicher Ger richteftelle fubbaffirt merben.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Staubiger, namentlich heinrich Wilhelm Tiles fins und heinrich Rubolph Tileflus, so wie der Besiger, Kaufmann Benebitt Markmalb, werben biergu öffentlich vorgelaben.

Bromberg, ben 29. Mai 1845.

Ronigl. Canb. und Stadtgericht.

3 []pręt. składającą się, oszacowany na 2063 tal. 20 sgr. 3 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 30. Września 1845 r przed południem o godzinie 11. w miejsca

zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.
Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a młanowicie Henryk Wilhelm Tilesius i Henryk Rudolf Tilesius jako też posiedziciel Esnedykt Markwald kupiec, zapozwaja sie ni-

Bydgoszcz, dnia 29. Maja 1845.

nieiszem publicznie.

Król, Sad Ziemsko-miejski,

1568

### Befanntmadung.

Diesenigen 33 Pferbe, welche ber Schubiner Rreis jur biedjahrigen größeren land wehr. Raballerie-lebung für bie, ben Bromberger und Gnesener Landwehr: Bataillonen attachitten Estabronen ju geftellen hat, sollen, nach freisständischem Beschinge, wie in früheren Jahru, miet be weise beschaft werben.

Bur Auswahl ber hiejn tanglichen Pferbe, habe ich im Einverftanbniffe mit ber Militairbehörde einen Zermin auf Donnerftag ben 31. Juli c., Bormittags 7 Uhr, biet vor bem Konigl. Landrathsamte anberaumt, und lade bie Befiger geeigneter Pferbe erzebenf ein biefen Termin wahrunchmen.

Coubin, ben 4. Guli 1845.

Der Roniglide Lanbrath Bernich.

1569

### Betannemadung.

Die Grenfrade mifchen Grocholin und Nodpftef, auf ber Pofiftrage nach Bofen muß neu erbaut werben, weehalb ber Deg bort auf 4 Wochen gespertt ift, und von Erin über Grocholin, Panigrob; nad Olegno nach Goldancy mit bem Unwoge einer habben Meile fubren wied.

Soubin, ben 10. Juli 1845.

Der Ronigl Lanbrath Bernich.

1570

.

ż

### Betannemadung.

Die Gutsherrschaft von Dragig, biebseitigen Rreises, beabsichtigt im Dorfe Miala in Stelle ber bort früher vorhanden gewesenen und abgebrannten Walfemühre eine burch Gaffer in Bewegung zu sehrede Schneibenühle mit einer Selge anzulegen, was in Gemäßbeit des L. 29 et son der allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar d. 3. mit der Aufforderung, etwaige Einwendungen gegen diese Anlage binnen vier Wochen praktufwischer Frist dei den unterzeichneten Landrachbeilnte anzubringen, biermit zur öffentlichen Kenntnig gefracht wird.

Cjarnifau, ben 5. Juli 1845.

Ronigliches Canbraths . Umt.

1571

### Betanntmachung.

Får bas hiefige Gerichtshaus und bas Gefängnis werben für den zufanftigen Winter ungefähr 80 Klastern hattes Birken: ober Büchen: Brennholf, so wie eirea 450 Pfund gegoffene Lichte und 200 Pfund Brennöl gebraucht; die Lieferung soll dem Mindestfordernden überlaffen werden.

Bietungeluflige werben jur Abgabe ber biebfalligen Gebote jum Termin auf ben 11. Auguft 6., ber unferm Rangleis Direftor eingelaben. Die Bedingungen tonnen in unferer I. Abthellung eingeschen werben.

Inowraciam am 4. Juli 1845.

Ronigl. Land . und Stabt . Bericht.

1572

### Betannemadung.

Den 29. Juli b. J., Bormittags 11 Uhr, follen an hiefiger Gerichtestelle 500 Ctud Schafe offentlich an ben Meithetenben gegen gleich baare Bezalbung vertauft werben. 6. Guli 1845. b. Wittich, Auctions Kommissaries.

1573

### Betannemadung.

Den 29. Juli c., Bormittags 11 Uhr, soll an biesiger Gerichtefielle ein zweischriges Gobien öffentlich an ben Meistbierenden gegen gleich baare Bejahlung verkauft werden.
Schubin, ben 5. Juli 1845.
6. Wittich, Auctions. Rommissarius.

### 1574 Befanntmachung.

Die Lieferung bes Brennhofy: Bedarfs ber unterzeichneten Beborbe, welcher in 60 bis 70 Raftern harten und 4 Klaftern Riefernbolges befleht, foll für bas Binterhalbjahr 1842 mit ber Unfuhr bem Minbestforbernben überlaffen

Aur Aufnahme ber Gebote ift ein Termin' auf ben 4. Muguft c., Nachmittags 3 Uhr, vor bem Rangleie Direftor, hofrath von Grotfowsti, im Juffruftionsjummer bes Gerichte Gibaubes auberaumt worden und werben Beieungsluffige mit bem Bemerfen dazu eingeladen, daß die Bedingungen in unferer 1. Regiftatur 2 Abtheb fung eingefehen werden tonnen.

Onefen, ben 5. Juli 1845.

1575

Ronigl. Land. und Stabtgericht.

### Obwieszczenie.

Dostawa drzewa opałowego dla podpiskiej władzy na połrocze zimowe 1832 roku, akładające się z 60 — 70 sążni twardego i z 4 sążni sosnowego drzewa, ma być wraz wożką przez publiczną submissyą najmniej żądającena pozostawyona.

Wzywamy więc chcących podjąć się tej dostawy, aby oświadczenie swe w terminie daia 4. Sierpnia r. b. o godzkaie 3. po południu dyrektorowi kancellaryi, Radzey dwora, Grotkowskiemu do protokółu podsli, Warunki licytacyi w I. Wydziałe naszych biór przejrzane być megą.

Gniezno, dnia 5. Lipca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

### Betanntmadung.

Bur Berbingung ber Ansubren bes jur Befeigung bes Ronigl. Regierunges Gedantes mabrend bes Binters 184g erforberlichen Brennbolige bon eiren "100 Klaftern Kiefern - Kloben,"

aus bem Forftbelauf Ernszein, ber Oberforfterei ju Btelno, nach bem Regierungehofe, ift ein Ermin auf Montag ben 28. Juli c., Rachmittags um 4 Uhr, in bem Geschäftslofale bes um terziechneten Untbanten annessellt.

In bemfelben Termine foll auch bie Anfuhre bes jur Bebeitung bes Konigl. Gomu naffal Gebaubes mabrent bes Wintern 184f erforberlichen Brennholzes von 50 Rlaftern Riefern Rivera und bem Forfibelaufe Robelblotte, ber Oberforftrei Glinfe, mach bem Spmnaftalhofe berbungen werben.

Bromberg, ben 7. Juli 1845.

Der Forft. und Gymnafial. Rendant Fegerabendt.

Der im Steckbrief pro 1845, Rro. 23, berfolgte Martin Rottfe if ergriffen. Erin, ben 10. Juli 1845.

Der Magiftrat.

1577 Co eben erichien und ift vorrathig bei E. S. Mittler in Bromberg:

Meine neueften Erfahrungen im Gebiete ber

# Unterleibsfranfheiten.

Bon Dr. M. Craff, Roniedte, Rathe, praftifdem Mrife und Meconcheur in Berlin.

Much unter bem Titel:

Enthullung Des rathfelhaften , Befens ber

# Unterleib B'frantheiten.

Siebente, burch jablreiche Rrantheitebilber vermehrte und verbefferte Auflage. Berlin, 1843.

Berlag von E. S. Schroeber. Preis geh. 1 Thir. 10 Sgr.

Wie in der Norrede dieser Schrift nachgewiesen wird, haben jungst dem Konigl. Ministerio ber Medicinal; Angelegenheiten funfh underr vollftandig gelungene heilungen vorgelegen, etzielt hat. Das eigenthumliche Berfahren des Berfafers in Wege der brieflichen Behandlung geseht und die Beantwortung des dem Werke beigegebenen Fragenschema's reicht hin, um die Bedandlung einzuleiten.

1578 In Bromberg und Pofen bei E. S. Mittler - Thorn bei Cambed - Grandeng bei Rothe - Marienwerber bei Banmann - und in'ben Buchhandlungen gu Marienburg - Elbing - Danzig ift ju haben:

Mis beftes Bilbungs, Gefellschafter und Unterhaltungebuch fonnen wir jungen . Leuten in Mahrbeit empfehlen:

6

Galanthomme,



oder: der Gesellschafter wie er sein joul

Eine Unweisung, fich in Gesellschaft beliebt ju machen, und fich Die Gunft ber Damen zu erwerben.

herner: 1) Neußere und innere Bildung — 2) vom feinen Betragen in Damen-Geschichaften — 3) Kunst zu gefallen — 4) 16 heirarhsantrage — 5) 10 Liebesbriese — 6) 25 Geburtstagmunsche — 7) 30 Gesellschaftsspiele — 8) 28 schung Gesellschaftslieder — 9) eine Blumen, und Zeichenfprache — 10) 40 beklamatorifche Stude - 11) 18 beluftigende Runftstude - 12) 30 fcberghafte Anekboten - 13) 21 Stammbuchsverse - 14) 45 Loafte - 15) Trintspruche - und Rartenoratel.

Ein handbuch bes guten Cons und ber feinen Lebensart. (4te Auflage.) Bom Profeffor S-t.

Cauber brochire mit 9 Tabellen. Dreis 25 Ggr,

Diefes Bud enthalt Alles bas, mas jur Ausbildung eines guten Gefellschafters nothig ift, weshalb wir es jur Anichaffung beffens enwfehlen, und im Boraus verfichern, bag Jeber mann noch über feine Erwartung bamit befreibigt werben wirb.

1579 Reines, trockenes, fomobl fein: als auch grobforniges Galg in Connen ober Gali fen, offerirt im en gros et en detall ju tarifmagigen Breifen

Die Ronialiche Galifellerei ju Bittomo.

1580 Der Unterzeichnete beabsichtigt ben ihm gehörigen Wald zu Ablich Zwiewfo, bei Strafburg, im Gangen unter billigen Bebingungen zu verkaufen. Der Wald ift eirea 600 Worgen groß, gut bestanden und enthält schöne mittel und schwache Baubölger, gune eichene und veishüchen Rugbolger, auch kaun bas Dolg im Walde seibst eingeflöst werden.

Strafburg, ben 27. Juni 1845.

3. B. Singe.

1581 Das im Regierungsbezirf Marienwerder und im Schweger Kreise belegene Mitter gut Splawie, 13 Meile von Schwes, eires 1000 Morgen Areal, mit vollsstädigem Inventatio, massibten Ebeduben, faun sogleich aus freier Dand verkauft oder auf 18 bis 20 Jahre veryade tet werden. Jum Kause werden eines 10 bis 12000 Thir, jur Pacht 5 bis 6000 Thir, binreit chend fein. Die nährern Bedingungen find bei dem untergeichneten Bestiger seibst oder auch m Bromberg in der Expedition bes Neaierungs Muntsblatts in erfahren.

Splawie, bei Comes, im Juli 1845.

Sube, Rittergutebefiger.

1582 Die mir eigenthamliche Waffermuhle mit 2 Mahlgangen, 1 Dirfegang, 1 Dufe 7 Morgen Sand und Wiefen Magd., in der Riederung, mit fortwahrendem Baffer, bin ich Billens aus freier Dand für einen festen Preis von 4000 Thalern mit 3000 Thalern Angeld, aus freier Dand fogleich ju verfaufen.

Belinec: Duble bei Thorn.

Bebuft.

1583 Eine ju Slembower-Sufe Dro. 7, bei Inin, belegene Bauernwirthicaft, beftebend aus 34 Morgen 39 Muthen vorzuglich gutem Acterlande nebft Gebauben, ift bei mir ju vere Biller Lewin, Raufmann in Bnin.

1584 Muf bem Bormerf Murcion, bei Inin, fieben circa 100 Stud Muttericage unb circa 100 Sturt farte große Dammel jum fofortigen Berfauf.

1585

### Befanntmadung.

Um 1. Juli c. ift meine fowarze Dachsbundin mit brauner Rafe, Fufifpifen und weißer Bruft verfcwunden. Dem ehrlichen Finder ober Demjenigen, der mir nachweift, wo bie Bundin ift, wird eine Belohnung von 5 Thirn. Smiergyn, bet Labifcbin, ben 2. Juli 1845. Genfiden, Gutepachter.

1586 1700 Thir. Pupillengelber find gegen hopothefarifche Sicherftellung auf einem Ritter: gute ju berleiben. Rabere Austunft giebt Reffler, Juftig: Rommiffar und Rotar. Inomraciam, ben 1. Juli 1845.

1587 Unterzeichneter municht von Michaeli biefes Jahres in ber Reumark, ohnweit einer Reeieftabt bei ber Chauffee ober großen Landftrage, eine Gastwirthichaft unter vortheilhaften Bedingungen ju pachterf.

Berpachtungeluftige erfuche ich ergebenft, mir die Pachtbedingungen geitig portofrei einzufenben.

Inowraciam, ben 6. Juli 1845. Carl Ludwig Camm, Raufmann.

Un ber hiefigen jubifchen Urmenfchule wird ein Lehrer, ber auch hebraifch ju unter: richten berfieht, mit einem Jahrgehalt von 132 Ehlen, gefucht. Gich biergu qualificirente Subjefte wollen fich in portofreien Briefen ober in Berfon, jedoch obne Entichabiquag ber Reifetoften, an ben unterzeichneten Borftand beshalb verwenben,

. Inomraciam, ben 6. Juli 1845.

Der Corporations . Borftand.

1589

### Mechtes Rolnifches Baffer.

Um meine Ubnehmer in ben Stand gu fegen, mein Fabrifat flets mit Gewisheit acht gu erhalten, fo babe ich bie einzige hauptnieberlage beffelben fur Bromberg bei herrn M. E. Lepver errichtet.

Roin, ben 1. Juli 1845.

S. Maria Farina, alteffer Deftillateur bet achten Enu de Cologne, Glodengaffe No 4711.

1590 Die hiefige Bindmufife mit bent baju geborigen Gartenlande fieht bon St. George 1846 ab, auf 3 ober 6 Jahre ju berpachten. hierauf Refletirende wollen fich bei Untergicies netem nieben.

Marfowo bei Gniemfomo, ben 24. Juni 1845.

Debring.

1591 Sinter ben Unterzeichneten ift in Rro. 27 bes dietidhrigen Umteblates ein Stedbrief erlaffen. In Folge beffen febe ich mich veranlagt, ben beefallitgen Thatbeftand hierburch angwaeben.

Ich hatte meine Privatlehrerftelle in Janowiec erft furje Zeir inne, ais ich ale 2ter Lehrer an bie biefige ifibitiche Schule berufen wurde; inzwischen hatte ich mir von meinen Priw tipklen am ginem Orte, ben herren J. Lewyschn, G. Wolft, Pheibusch, Bernftein, Menaste, als Abichlag auf mein Gehalt eines 4 Shtr. jablen laffen.

Dies find die "Betrugereien an baarem Gelbe." Much bin ich nicht ohne Bormiffen ber herren Lempfohn ot Conf. hierher gegangen, habe mich bemnach nicht "beinlich entfernt."

Dies mit bem Bemerken, daß die in bem qu. Stedbrief verlangte Ablieferung nicht erfolgt ift, vielmehr gegen die obengenannten herren, die benfeiben aus Rache veranlaßt haben, geeiguete Schritte gethan werben.

Witfomo, im Juli 1846.

3. Davidsohn.

1592

### Dantfagung.

Bor einem Jahre murbe ich burch bie Raber eines Mogmertes erfaßt und mein rechter Urm fo gerquericht und mehrfach gebrochen, bag berfelbe, und gwar im Schultergelent, abgenommen werben mußte.

Diese, wie ich erfahren habe, hodli ichwierige und lebensgefabrliche Operation (exactionlatio numeri) vourde durch den herrn Areischyfiftine Dr. Acher ans Schwibin, unter Missigher herr Detreren Bit ich arter wie zu no Gerson aus Erin, so geschickt und gludlich wirft, bag ich jest vollfommen herzestelle bin und mich gedrungen falle, den benannten herren, riebelondere bem herrn Areischyfiftins Dr. Reber, meinen herzlichen, auftichtigen Dank hiermit biffentlich an ben Tag ju legen.

Grocholin, ben 7. Juli 1845.

Der Comiebemeifter Martin Buthet

1593

### Stedbriefe.

Den nachstebend naber fignalifieten mei Korrigenben, Undreas Arbanotoffi allas Bindpfennig und Johann Auffost if es am 7. b. D. gelungen, bei ben Arbeiten im Freien, fich burch bie Riuch ihrer Dafe bierfelbig ju entzieben.

Sanuntliche Polizeibehorden werden auf biefe gemeinschälichen Individuen aufwerte fam gemacht und dienstergebenft gebeten, auf biefilben ftreng vigiliren und fie im Betretunges falle gefesselt, im Wege bes polizeilichen Transports, gefälligst hierher abliefern ju laffen.

Signalement des Andreas Urbanomefi alias Bindpfennig.

Geburteort Grab, Anfenthalteorr unbestimmt, Religion fatholisch, Alter 19 Jahr, Größe 5 Fuß 3 goll, Saare bellbiond, Stien boch, fach, Augenbraumen bloud, Augen blan, Rafe und Mund feinen Bart, Ihne fehlerhaft, Kinn lang, Gesichtsbildung obal, Gefichts fatbe gesund, Geflatt schinkt, Sprache bentich und polnisch.

Befleibung.

Eine grau leinene Jade, ein Paar feinene furge hofen, ein hembe Mro. 87, litt. M. C., eine graue Suchwelle, eine fchvarze halbenbe, ein Paar fahllederne Schube, ein Paar leinene Strumpfe mit Mro. 87, eine Tuchmuge mit Schren.

Signalement bes Johann Rutfosti.

Geburts, und Aufenthaltsort Gnefen, Religion tatholisch, Alter 24 Jahr, Grege 5 guß 3 3oll, Saare braun, Stirn breit, Augenbraunen braun, Augen grau, Rafe breit, Mund flein, Bart rafter, Jahne gut, Rinn lang, Gesichtsbildung langlich, Gesichtsfarbe blaß, Gestalt mittel, Sprache polnisch,

Befleibung.

Eine grauleinene Jacke, ein Paar leinene furze hofen, ein hembe mit Mro. 145, littr. M. C., eine graue Ludweffe, eine schwarze halbbinde, ein Paar falgliederne Schube, ein Paar leinene Strumpfe, Mro. 145 von rotjem Garn gezichnet, eine Ludmilge mit Schirm,

Roften, ben 9, Juli 1845.

Die Direftion ber Rorreftions : Anftalt.

1594 Dem nachfiebend fignalifirten berüchtigten Diebe Johann Bleper alias Gruneberg, ift es in ber vergangenen Racht gelungen, aus bem hiefigen Untersuchungs Befangniffe ausgebrechen und ju entflieben.

Sammtliche landes Behorben werden daher biermit fo dringend als ergebenft ersucht, auf biefen gefabrlichen Berbrecher forgfältig vigiliren, ibn im Betretungefalle festnehmen und nater ficherm Gelette an uns abliefern ju laffen,

Standens, ben 8. Juli 1845.

Ronigliche Inquifitoriats Deputation.

Signalement bes Johann Bleger alias Gruneberg.

Alter 26 Nahr, Religion ebangelifd, Gemerbe Schloffergefelle, Strache beutich unb polnifd, Geburdort Mehben, Aufenthaltsort Caroele, Große 5 guß 8 30ll, Saare blond, Stirn bebecft, Augenbraunen blond, Augen gran, Rafe und Mund proportionert, Bart bunfelblond, Babne polliablig, Rinn fpit, Gefichtebilbung oval, Gefichtefarbe gefund, Statur folant, gufe gefund. Befonbere Renngeichen: Muf bem rechten Arm eine fleine Rarbe, ebenfo eine folde auf ber linten Rniefcheibe, bribe von ber Grofe eines 4 Gar : Studes und enblich eine Darbe auf bem finten Oberfchentel von ber Große eines 5 Sar. Studes. Sammtliche Rarben fcbeinen von Gifdmuren herguruhren.

Befleibung

Eine blautuchene Sade, eine braune Beugmeffe, ein Magr Drillichhofen, ein Baar Rommifficfeln, ein fcmarg: und rothgeftreiftes Saletuch und ein weißleinenes Dembe.

1595

### Betanntmadung.

Der Privatidreiber Gottlieb Soult, 24 Jahr alt, evangelifder Religion, in taus tenburg geboren, ift megen Anmagung eines Dobeiterechte jur Rriminal : Unterfuchung gejogen und bat fich im Laufe ber Unterfuchung von Janowiec feinen letten befannten Wohnorte heime lich entfernt. Gein jeBiger Aufenthalteort bat nicht ermittelt merben fonnen. Es merben beshalb alle Civil: und Militair: Beborben um gefällige Rachricht erfucht, mo Gottlieb Schulb fich aufbalt und es mird gleichzeitig bie betreffende Beborbe gebeten, benfelben unter polizeiliche Mufficht ju fiellen, bie von bier aus uber ibn weiter berfugt fein mirb.

Wongrowiec, ben 3. Juli 1845.

### Ronigliches Land. und Stadtgeriche

2mei Salbmagen mit Borberverbed, ein Salbmagen ohne Borberverbed, eine 1596 Britfchfe, ein holzwagen, ein holge und ein Jagofchlitten, ein Daar Gefdirre mit Renfilberbe feblag, ein Baar ruffifche Rompten, find aus freier Band gegen gleich baare Bejablung fofort tu perfaufen.

Bromberg, ben 17. Juli 1845.

Muller, Rreischirurgus, Pfarrftrage Dro. 94.

1597 Meine in Sucharn, Birfiger Rreifes, belegene Uckermirthichaft, mit einem Stachen: inhalte von 46 Morgen nebft ben baju gebor rigen Birtbichaftsgebanben, bin ich Billens aus freier Dand ju berfaufen. Raufliebhaber wellen fich bieferbalb perfonlich an mich menben.

Sucharn, ben 15. Juli 1845.

Johann Gymfoweft, Aderwirth.

Gburatwo moje w Sucharach, powiecie Wyrzyskim położone, obejmujące rozległości gruntu 46 morg. wraz z potrzebnemi budynkami gospodarskiemi, mam zamiar z wolnej ręki sprzedać. Życzący sobie nabycia raczy sie osobiscie do mnie zgłosić.

Suchary, dnia 15. Lipea 1845.

Jan Szymkowski, gospodarz.



1598 Die bent Chiebemann Beren Lubmia Riejeweff von hier unterm 7. Dai 1842 er: Kiszewskiemn pod dniem 7. Maja 1842 r. theilte Bollmacht heben wir hiermit auf. Pomies, ben 2. Juli 1845. Die Burgerfchaft.

Sedziemu polubownemu JP. Ludwikowi ndzieloną plenipotencyą, znosi się ninicj-szem. Powidz, dnia 2. Lipca 1845. Obywatele.

1590

### Betannemadung.

Der Burger Jacob Safowefi von bier, ift Billeuf in feinem bier aub Rro. 125 belegenen Bobnhause eine Brauerei angulegen, welches in Gemaffeit bes f. 29 ber allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar b. J. mit dem Bemerfen jur offentlichen Rennfniß gebracht wied, daß diesenigen Intereffenten, welche gegen biese Anlage begründere Einwendungen anzu-bringen berechtigt zu sein glauben, solche innerhalb 4 Wochen praklusivischer Frist bier anzumelben baben, weil fonft ber lanbeeberrliche Confens ju biefer Anlage nachgefucht werben wirb. Domidi, ben 14. Juli 1845.

### Der Magiftrat

Ein Sohn gebilbeter Eltern, ber jeboch unerlaglich mit guten Schulfenntniffen ber; feben fein muß, findet jur Erlernung ber Sandlung fogleich Aufnahme bei A. C. Cepper in Brombera.

1601 Donnerftag ben 24. und Freitag ben 25. Juli b. J. wird ber Machlag bes berftorbenen Stadtratus Lemmer, im fruberen Landichaftegebaube, Thorner Botfabt, befiebenb in Pferbegeschirren, Bachern, Meubeln und Sansgerathichaften, gegen gleich baare Bejablung verfauft merben.

1602 Ein junger Mann, welcher bie Landwirthichaft ju erlernen manicht, findet biergu Gelegenheit auf bem hiefigen Rittergute, wobei bemerft wird, baß ein honorar nicht verlangt wird. Den Dombromfe, bei Bromberg, ben 14. Juli 1845. Somibt.

entroperation of the contraction 1603 Ein noch im guten Buftanbe, icon gebrauchter Brauteffel, von 4 Conneu | febt billig ju vertaufen beim Rupferichmiebe, Deifter E. Ruber. Inhalt, fieht billig in vertaufen beim Rupferfchmiebe: Deifter &. Ruber. Manney Ma

1604 Auf ber biefigen Butdziegelei fieben von jebt ab. fortmabrent ausgezeichnete gute Mauerfteine billig jum Berfauf.

Men Dombrowfe, bei Bromberg, im Juli 1845.

Comibt.



1605 Bur Bequemlichteit meiner herrn Ubnehmer habe ich ein beftändiges gut affortirtes Lager von Sanf, heringe, Drillich und Kenchel bei bem Kaufmann berrn Julius Rofenberd in Bromberg und herren Jehrenden in Janoveralaw in Rommiffion übergeben, empfehle ich gegenwärtig febr fconer polnischen und galicianischen Kenchel zu einen anffallend billigen Preis und bitte bie geehrten Auftrage an die herren Rochel zu einen anffallend billigen Preis und bitte bie geehrten Auftrage an die herren Rochel zu einen anffallend billigen Preis und bitte bie geehrten Auftrage an die herren Rochel zu einen auffallend

Fordon im Juli 1845.

Albraham Golbmann.

1606 Meine Wohnung ift Bocianower Strafe Rro. 28. Bromberg im Juli 1845.

Julius Rofenthal.

1607

### Berichtigung.

In unferer, in Nro. 26 bes sfrenklichen Anzeigers aufgenommenen Befanntmachung vom 5. v. M., die Bertoofung der 43 Manddriefe betreffend, ist Pag. 570 bie Amortifatios Nr. des Planddriefs 65 Maletzipno über 50 Thir. 5578 statt 5778, — 570 ierfommlich abgedruckt, welche Kebler biemit retrificier werden.

Pofen, ben 9. Juli 1845. Beneral - Landichafts - Direftion.

Sprostowanie.

W donosicielu publicznym Nro. 26 umieszczene w ogłoszeniu naszém z dnia 5. z. m. tyczącem się wykosowania 4 procentowych listów zastawnych pae. 758. Mamort, listu zastawnego 65 Daleszyno na 50 tal. 6578 zamiast 5778:

który to blad ninieiszém sie prostuie.

Poznań, dnia 9. Lipca 1845.

Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa.

## Amtsblatt

# DZIENNIA URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

~ J∕2 30.

Bromberg, ben 25. Juli 1845. Bydgoszcz, dnia 25. Lipca 1845.

### Berfügungen der Königl. Regierung. Urzedzenia Król. Regencyi

1608 Auflebung ber wegen ber Rinderpeft bieber besbachteten Grenziperre gegen Polen.

Sichern amtlichen Rachrichten gufolge, ift bie Rinberpeft in Bolen jest vollig erlofchen. Wir beben baber bie am 17. Dezember v. 3. (Beis lage ju Dro. 51 bes Jahrgangs 1844 unfere Amteblatte) bon und verfügte, burch unfere fpateren Berfügungen bom 21. und 27. Janus ar b. 3. und bom 15. v. D. (Jahrgang 1845 unfere Ulmteblatte refp. außerorbentliche Beis lage ju Dro. 4 und Dag. 78 und 559) mehr oder meniger modifigirte Grengfperre gegen Dos len auf und verorbnen, bag bon jest ab wieder Rind ., Schmarg:, und Wollen Bieh und bie fogenannten Gifttrager unter ben Bedingungen, welche ber Unbang ju Dro. 45 unfere Umter blatte bom Jahre 1837 vorfchreibt, über bie Grengen unfers Departemenis gegen Polen eingelaffen werden burfen. Es verbleibt jeboch, nach wie bor, bei ber Beftimmung, bag Rind;

Zniesienie zachowywanego zwielezas zamknięcia granicy polskiej we względzie pomoru bydła.

edle pewnych urzędowych wiadomości ustał zupełnie w Polsce pomor rogatego bydła. Znosiemy przeto zarządzone przez nas pod dniem 17. Grudnia r. z. (Dodatek do Nru 51. naszem Dziennika urzędowego za rok 1844) a poźniejszemi rozporządzeniami daty 21. i 27. Stycznia r. b. jako też z dnia 15. z. m. (Dziennik urzędowy za rok 1845 resp, nadzwyczajny dodatek do Nru 4 str. 78 i 1559) mniej lub więcej zmodyfikowane zakordowanie (zamknięcie) granicy ku Królestwie Polskiem stanowiac: że odtad rogate szczeciną i wełną poroste bydło, tudzież tak nazwane "truciznonośćce" pod warunkami dodatkiem do Nru 45 naszego Dziennika urzędowego za rok 1867 przepisanemi, przez granice naszego Departamentu wpuszczać jest wolno. Trwa jednak tak jak przedtem to

Distriction by Google

wieh Dobolifder Race, über biefe Grenze nicht etugelaffen merben barf, fonbern bag baffelbe, menn es an ber ganbesgrenge anlangt und juni Eintriebe beclarirt wirb, an bie Quarantaines Binftalten bei Boguslamice, Diefchener, ober Pobjameje, Schildberger Rreifes, im Regierungs: Departement Dofen, jur Abbairung einer 21tas gigen Quarantaine verwiefen merben muß.

Bromberg, ben 16. Juli 1845.

Bydgoszez, dnia 16. Lipca 1845. Abtheilung bes Sanern.

Die Reflamationen gegen bie Schanna ber Grunbflude in ben Ctabt und Landgemeinden, Bebufs Der Grundfteuer, Regulirung, betreffend.

a es nach Dagabe bes 6 5 ad c ber Die nifferial : Unweifungen bom 18. Ofrober pr. (Gefetfammlung pro 1844 Dag. 636 unb 647) bei ber Ginichagung ber Grunbflude in ben Stadt und Landgemeinden, Bebuts ber Grunde fleuer:Regulirung, weniger auf ben wirflichen Ertrag berfeiben, ale auf bas richtige Berbalt: nig swifden ben Ergebniffen ber Schabung mifchen allen jur Gemeine geborigen Befigun. gen aufommt, fo werben Reftamationen gegen bie Unnahmen bes Ertrages, Geitens ter Ger meine : Schabungsfommiffionen nur in fofern begrundet merben fonnen, winn ber Dadmeis geführt wirb, bag und in miefern bie Befigung bes Deflamanten im Berbaltnis gegen anbere in berfeiben Gemeine belegene Befigungen ju bod aefchatt ift.

Es ift Cache eines jeben Grunbbefigere, bon ben Ergebniffen ber Chabung burch Ein: ficht bes in ber Gemeine offen gelegten Rata: fere Renntnig ju nehmen nub wenn er gegen bie Schabung anderer Befigungen in ber Ge meinde pragravirt ju fein glaubt, ift ihm nach 5 7 ber gebachten Dinifterial Univeifungen Pag. 637 und 648 die Aubringung feiner Reflamas tion bagegen binnen einer praffinfivifden Rrift bon 4 Bochen, bom Tage ber Offenlegung bes Rataftere an gerechnet, frei geftellt.

Wydział spraw wewnętrznych.

postanowienie, że rogatego bydła Podolskiej

rasy przez granice przepuszczać niemożna i

že takowe, skoro dojdzie granicy krajowej i

do wnijicia zadeklarowaném zostanie, do za-

kładów kwarantanowych pod Bogusławicana

powiatu Pleszyńskiego, lub Podzamczem po-

wiatu Ostrzeszowskiego w Departamencie Re-

gencyi Poznańskiej, końcem odbycia 21dniowej kwaranteny odesłane być winno.

Tycay sie reklamacyów przeciw szacowania posiadłości w gminach miejskich i wiejskich, kof cem regulacyi podatku gruntowego.

Jdy wedle J. 5 ad c. rozporządzeń ministerjalnych z dnia 18. Października r. z. (Zbiór praw pro 1844 str. 636 i 647) przy szacowaniu posiadłości w gminach miejskich i wiejskich, celem regulacyi podatku gruntowego mniej idzie o rzeczywisty dochód z onychże, jak raczej o rzetelna proporcyą rezultatami oszacowania we względzie wasystkich do grainy należących posiadłości, reklamacye przeto, przeciw przyjęciu dochodu z strony gminnych kommissyów detaxacynych, w tenczas tylko za uzasadnione uwazać będzie można, jeżeli udowodnionem zestanie, że i jak dalece posiadłość reklamującego w proporcyi innych w téjže saměj gminie położonych posiadłości za wysoko oszacowano.

Rzeczą jest każdego posiadacza gruntu przekonać się o rezultacie szacowania przez przejrzenie wyłożonego w grainie katastrum, a jeżeli się cznie w stosnuku oszacowania innych postadłości być przeciążonym, wolno mu jest, w mysl 6. 7 rzeczonych rozporządzen ministerjalnych str. 637 i 648, zeniese w prekluzyinej doble 4 tygodni, od dnia wyłożenia katastrum rachując, swą reklamacva naprzeciw tei pregrawacyt.

Diese Betlamation ift in den Städten beim Magifrat und auf bem gande bei bem kande bei bem kande bei bem kande beide bes Kreifes ichriftlich angnbringen, welche darüber nach Unbörung ber Schähungsfommussionen zu entscheben haben.

Es bleibt babei auszuführen, gegen welche anbere Grunbftucfe in ber Gemeinde und aus welchen Grunden Reliamant fur überburdet fich eachtet.

Bermeint ber Resslamant bagegen bei ber Entscheidung des Magistrats aber des Londrastskande in nicht beruhigen zu tonnen, so ist ihm über lassen, dem Weturs gegen diese Entscheidung bei der unterzeichneten Resierung anzubriegen und pwar dinnen einer präftinstricken Frist von 14 Tagen, vom Tage der Bedändigung der Entsscheidung L. Justanz an gerechnet.

Die Refureschrift ift bei ber Behörbe, wels de in 1. Inflang entschieden bar, einzureiden, unter Beifigung ber erfen Entschiedung, und es find babei bie Grunde vollftanbig zu entwifkeln, aus welchen fich ber Restamant gegen biese Entscheidung nicht beruhigen zu können gbaubt.

Werben bie obigen Reflamations, und Res furefriften verabsamt, fo wird die Schäung ohne Weiteres als befinitiv feststehen erachtet und darauf die Vertheilung des Gemeindestwaer, Contingents gegründes werden, ohne daß segen biese Vertheilung noch ein weiteres Nes flamactions Verfahren statischet.

Angleich weisen wir die herren Landrathe und Magistrate an, und die bei ihnen etwa eingehenden Recursschriften unter vollständiger Stotterung ber thatsichtlichen Berhaltnisse, mit ihrem Gutachten begleitet, ungefännt vorzuter sen, so daß ohne weitere Matefrage von und bestittt entschieden werben fann.

Bromberg, ben 11. Juli 1845. Rouigl. Regierung, Abtheilung fur birecte Takowe reklamacye zanosić należy na piśmie w miastach do magistratu, na wsiach zaś do radzcy ziemiańskiego powiatu, które przez te władze, po wystuchaniu kominisyów detawejynych, rozstrzygane być winny.

W takim razie wyjaśnić wypada, w storunku których innych posiadłości w gminie i z jakich powodów reklamujący przeciążenym się być uważa.

Jeżeliby reklamujący miemał, tż na decyzyi magistratu lub radzcy ziemiańskiego poprzestać niemoże, wolno mu jest zanieść do nas rekurs przesiw takowemu rozstrzygnienia, a to w dobie prekluzyinej 14 dni, od dnia wręczenia decyzyi pierwszej instancyi rachując.

Pismo rekursowe z załączeniem doń pierwszą decyzyą podać należy do tej władzy, która w pierwszej instancyi rozstrzygałą, wystawiając w nim dokładnie powody, z jakich reklanujący miema, iż na tém rozstrzygniemiu poprzestać niemoże.

W razie uchybienia powyższych dobów reklamacyjnych i rekursowych, uważane będzie oszacowanie za ostatecznie ustalone i na niem opartą zostanie repartycya przypadającego na gminę kontyngentu podatkowego, a przeciw takiej repartycyl niebędzie meżna już żadnej czynić reklamacyl.

Równocześnie zalecamy niniéjszém Panem Radzeom ziemiańskim i Magistratom, ażeby nadehodzące do nich pisma rekorsowe z dokładném wyjaśnieniem składu rzeczy wraz z ich opinią bezzwłocznie nam podawali, tak, abyśmy bez dalszych zapytań ostatecznie decydować mogli,

Bydgoszcz, dnia 11. Lipea 1845.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

# Rachweifung

ber in ben Rreis. und Garnifon Ciabten bes Bromberger Regierunge . Degirfs im Monat Juni 1845 fattgehabten Markepreife.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiej w miesiącu Czerwcu 1845 r. istnionych.

| Durchichnitt !                                                                                                          | Gromberg<br>Chodziefen<br>Chodziefenühi<br>Cyarnikau<br>Gromraciaw<br>Rogino<br>Mogino<br>Wagith<br>Wafel                                                             | Nazwisko<br>Miast,                             | Rreie, und Barnifon, Gtabre.  | 82 a m e n  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| Durch Contit 1 1/26   — 11/15   4/11/3   8/11/11/5/12   5/12/5   2/2/23   6/1/20/10/11/5   1/11/1/4   — 1/2/7/7/7/7/6/9 | 1 21 9 9 15 10 10 11 12 1 9 9 1 15 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                             | જ. ૭. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧.   | Beiten Roggen.<br>Pare- Zyro. | 1 2 B       |                              |
| 11 3 8 11 1                                                                                                             | 7 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                             | × 08                                           | Gerfte Safer<br>Jecz- Owies   | 0 H 0 E.    | Ÿ                            |
| 5 2  5  8 3                                                                                                             | 6   6   4 6   8<br>2 - 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                            | erijner S<br>fel Berli<br>fel Berli            |                               | Gerften/ B  | Ronfumtibilien.              |
| 2 2 2 3 23                                                                                                              | 20<br>20<br>20<br>20<br>4<br>20<br>6<br>4<br>20<br>3<br>4<br>4<br>20<br>3<br>4<br>4<br>20<br>20<br>3<br>4<br>4<br>20<br>20<br>3<br>4<br>4<br>20<br>20<br>4<br>20<br>4 | S. de (   e L<br>1 n e k i<br>1 n e p   n e. p | Kasza Krupa.                  | Buch, Gran, |                              |
| 1 101 101 118                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | - n. e. v   n.                                 | -                             | & Helgard   | Konsumtibilia                |
| 121 11 1/11                                                                                                             | 11111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                | e l. wego kwar- ce funt ta                     | Kar- Pfund<br>toffe miesa     | ofe fieifc  |                              |
| 1  -   27                                                                                                               | - 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                | 0 5                                            | Quart Bentner<br>Wed-         | Brante Den  | Na.<br>Pas                   |
| 71 71 619                                                                                                               | 57-1-5% \$ 7-1-6% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                                                                              | nar kopa                                       |                               | Grob        | Rauchfutter.<br>Pasza sucha. |

652

Bromberg, ben 7. Juli 1845.

Bydgoszcz, dnia 7. Lipca 1845.

Ronigliche Preußische Regierung.

Król. Pruska Rejencya.

1611 Evangelifde Rirchentollette jum Diederaufban ber abgebrannten evangelifden Rirche in Schollene, Regierungsbezirts Magbeburg.

as Brandunglick, von welchem das an der Savel belegene Dorf Schollene, im Regierungse begirk Magdeburg, zweiten Jerichowschen landrathlichen Areises, im Juni v. J. betroffen worten, bat die Königliche Megierung zu Magdeburg veransche, die Bewilligung einer allgemeinen Kirchenfolleste in der gesamnten Monarchie zu befürworden, beren ertrag zum Miederausbau der damals mit abgedrannten evangelischen Kirche verwendet werden soll. Bei der großen Bediangus der nur armen Gemeinde und dem bedeutenden Imsange des Aufwandes, der zum Retablissement der eingeäscherten Privatgedaude erforderlich ist, baben des herrn Geheimen Staatsminnsters Sichhorn Ercellenz, dem Antrage der Königlichen Regierung in Magdeburg gerwillsohr.

Die ebangelischen herren Geistlichen veranlaffen wir baher, die Rirchenfollette vor schriftsmäßig abzubalten und die eingehenden Gaben ber Milbthatigfeit nehft einem Berzeichnis der beigesteuerten Betrage bis jum 1. September an die betreffenden Rreistaffen gelangen zu laffen. Lettere baben den Ertrag bis jum 15. September c. an unsere hauptfaffe zu übersenden. Bromberg, ben 30. Juni 1846.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

### 1612 Perfonal . Chronif.

Der Regierungs: Referendarins Derr Dale fomefi ift von ber Roniglichen Regierung ju Erfurt jur hiefigen Regierung abergetreten.

Der bieherige Rommenbarind Joseph Turs tometi, als Pfarrer an ber fatholifchen Rirche in Bromberg.

### 1614 Befanntmachung.

Der Stationsort der Spezialfommiffion, wels de von dem Defonomier. Commissionsfrath Weys landt berwaltet wird, ist vom 1. Juli d. J. ab, von Birnbaum nach Gzarnikau verlegt, wos von wir die betheiligten Behörden und Auseins anderlestungs Interessenten hierdurch in Kennts nis seken.

Pofen, ben 25. Juni 1845. Ronigl. Preugifche General : Rommiffion fur das Großherzogehum Pofen.

### Kronika osobista.

Referendarz Regencyi Pan Dalkowski, przeazedł z Królewskiej Regencyi w Erfurcie do tutejszej Regencyi.

Dotychczasowy X. kommendarz Józef Turkowski, plebanem przy katolickim kościele w Bydgoszczy.

### Obwieszczenie.

Podpisana Kommissya uwiadamia niniéjszém interessowane w tém Władze i Strony, iż siedlisko Kommissyi Specyalnéj, którą dotąd Radzea Kommissyi Ekonomicznéj Weylandt sprawował, od dnia 1. Lipca r. b. z Międzychoda do Czarnkowa przeniesiene zostato.

Poznań, dnia 25. Czerwca 1845.

Król. Pruska Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskiem.

Diergu ber offentliche Angeiger Dre. 30.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

3 11

do

№ 30.

### 1615 Befanntmachung.

Muf ben Grund bes in ber Coneiber Une na Catharina Coult, gob. Med alias Maffe: fchen Rachlagfache von Mrocgen gefchloffenen Erbregeffes d. d. Coneibemubl ben 23. Jus nif Conit ben 21. Oftober 1830 et dec onfirm. ben 25. Robember 1830 iff ex docreto pom 3. Muguft 1841 fur ben Muguft Goul; (jest Bebienter in Berlin) ein Muttererbe von 70 Thirn. auf bem Spoothefenfolio bes bamais ber Bittive Rofine Gouly, geb. Couly, gehos rigen Grunbftude Dro. 81 ber Mitfabt ju Mirocjen in Rubr. III, sub Rro. 1 mit bem Bemerten eingetragen, bag biefe Doft gleiche Rechte mit bem ebenbafelbft aub Dro. 2 gleiche geitig für bie Chriffine Louise Goule eingetras genen Muttererbe bon 70 Ehirn. babe, und baß fur beibe Doften auch bie vom Grunbfiude ab: und bent Grunbflucke in Mrocten Mitfiabt Dr. 126 zugefdriebenen Aderftude verhaftet feien. Der jebige Befiber bes Grunbftude Dro. 81 ber Mirkabt Mrocgen, Dublenbefiger Carl Brunt, behauptet nun, bag bie Korberung bes Anguft Schul; per 70 Ebir. getilgt und bas bem Glaubiger ertheilte Inftrument bom 23. Juni 1830 nebft Spootbefenfchein vom 3. Mu auft 1841 verloren gegangen fei.

### Obwieszczenie.

Na fundamencie zawartego recessu dzisłowego d. d. Piła dnia 23. Czerwca/Chojnica dnia 21. Października 1830 r. et de cenfir. dnia 25. Listopada 1830 r. w sprawie pozostałości po krawcowej Annie Katarzynie Schulz z domn Meck alias Malke z Mroczy, została w skutek dekretu z dnia 3. Sierpnia 1841 r. dla Augusta Schulz (teraz służącego w Berlinie) tegoż scheda macierzysta w ilości 70 tal. w księdze hypotecznej, wtenczas wdowie Rozyny Schulz z domu Schulz przynalezacego gruntu Nro. 81 na starym miescie w Mroczy rubr. III. sub Nro. 1. z tym zastrzeżoniem zaintabulowaną, iż summa ta równe ma mieć prawe z chedą macierzystą 70 tal, dla Krystyny Luizy Schulz jednocześnie tam pod Nro. 2 zaprowadzona i że dle obydwoch tych summ także i odpisane i de gruntu starego miasta w Mroczy Nre. 126 defaczone części grantu tego są edpowiedzialne. Włościciel teraźniejszy grunta Nro. 81 na starym mieście w Mroczy, młynstz Karol Brunk utrzymuje teraz, że należność Augusta Schulz w summie 70 tal. jest zaspokojona i że wierzycielowi udzielony dokument z dnia 23. Czerwca 1830 wraz z wyhazem hypotecznym z dnia 3. Sierpnia 1841 enginiony został,

Es werden baber alle diejenigen, welche an bie gebachte Boft, deren bojchung beantragt in und resp. an das barüber ausgeftellte Inftrument als Eigenthamer, Cestionarien, Plande ober sonftige Briefsinhaber Unspruch ju machen hierdurch ausgeforbert, fich in dem auf ben 13. Oktober auf

Bormittags 10 Uhr, vor bem Deputirten, ben. Lands und Stadtgerichteinath Struenfee, in dem hiefigen Gerichtzgehaube anflehenden Term mine ju melben und ihre Anfprüche geltend ju machen, widrgenfalls sie mit ihren etwanigen Amprüche auf die gedachte Bost und den zuber ertheilte Instrument resp. des verhafteten Grundfluch präftlichweigen auferlegt, das Instrument amortifiet, auch auf ferneres Antusen eines der interest, auch auf ferneres Untusen bes ich Drunf bie kösselbe in erner amortifiet, auch auf ferneres Untusen

Lobfens, ben 22. April 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Wszyscy więc ci, którzy do rzeczonej summy, której wymazanie jest wnioskowane i resp. de wystawionego instrumentu hypotecznego jako właściejelo, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub listowni pretensye najeć mniemają wzywają się niniejszem, aby w terminie.

dnia 13. Października t. r. przed deputowanym Ur. Struensoe sądzią tu w miejscu po-iedzeń sądowych pretensye swe zameldowali, albowiem w przeciwnym razie z takowemi na rzeczoną summę i na wystawiony instrument hypoteczny summy tej resp. na zastawny grunt prekludowanemi i im stąd wieczne milczenie nałożone, instrument amertyzowany, a na dalszy wniosek Brunka suusma ta wymazaną będzie.

Lobženica, dnia 22. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

### Dritte Infertion.

### 1616 Mothwendiger Berfauf.

Lande und Stadtgeritht in Gnefen.

Das im Dorfe Chiadowo, Enesener Areis sed, sub Mro. 3 belegene, ben Martin und Cartharina Swiatowosschen Sbeleuten gehörige bauerstwe Grundsück, abgeschäft auf 424 Tote. 3 Egt. 3 Bt., jusoige der, nebst Hypothesenschen über die Begistratur einz zuschen aus Bedingungen in der Registratur einz zuschen Bare, foll am 21. Muauff 1845.

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes felle fubhaftirt merben."

Guefen, ben 24. April 1845.

### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieznie.

Grunt we wsi Chłądowie, powiatu Gnieznińskiego, pod Nrem 3 położony, Marcinowi i Katarzynie matżonkom Swiatowym na-leżący, oszacowany na 424 tal. 3 sgr. 3 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warankami w registraturz, ma być

dnia 21. Sierpnia 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 24. Kwietnia 1845.

1617 Das den Elisabeth Winflerschen Erben gehörige, sub Mro. 8 in Siebenbergen beter gene Grundstud, soll am 16. August aus freier Dand gegen baare Zahlung verkauft werden. Kaustussige belieben fich bei beim Stammgefreiten Lehmann in Goryvstowo Mro. 14 ju melden.

Borgpegfowo, ben 14. Dai 1845.

### Befanntmachung. 1618

In nuferm Depofitorio befinden fich fol: genbe Maffen :

- a) 70 Thir. 10 Gar. 9 Df., ale berrenlofes But, aus bem Civil:Depofitorium bes eber maligen biefigen Daggiftrats berftammenb.
- b) 30 Thir. 16 Ggr. 6 Pf. fir ben, feinem Aufenthalte nach unbefannten David Jo: feph v. Rrafucti.
- c) 7 Thir. 2 Ggr. 3 Pf. fur bie Gebraber Carl und Dichael Rodjeweffi in Dolen.
- d) 7 Thir. 26 Ggr. 9 Df. fur ben, bem Ras men und Alufenthalte nach, unbefannten Bruber bes im Jahre 1835 ju Darchanie verftorbenen Michael Studi.
- e) 1 Ehlr. fur eine gewiffe Gpochalsta aus Anowraciam.
- f) 3 Thir. 19 Ggr. 11 Df. fur George Borfs fce Erben in Brubleborff.
- g) 20 Gar. fur bie Erben bes Siller Meper aus Strielno. -
- h) 7 Eblr. 5 Ggr. 8 Df. fur bie Erben ber Elifabeth Rempociemsta aus Strafburg.
  i) 5 Thir. 1 Ggr. 7 Pf. fur bie Erben ber
- Elifabeth Catharina Schindell.
- k) 4 Thir. 10 Cgr. fur bie Leocabia b. Thurs. 1) 4 Thir. 10 Ggr. fur Abalbert Beorg von
- Miecifowsfi. m) 4 Thir. 10 Ggr. fur Gophia Beleng Con:
- fantia v. Diecifowsfa. n) 21 Thir. 27 Ggr. 8 Pf. fur bie Eva Mar:
- cintomsta aus Torbanomo. Die Eigenthamer biefer Gelber baben fic

fpateftens binnen 4 Bochen jur Empfangnah: me ju melben, mibrigenfalls bie Abgabe an bie Jufig:Dffigianten Bittmen:Raffe erfolgen wirb.

Inomraclam, ben 25. Juli 1845.

1619

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

### Obwieszczenie.

W depozycie naszym następujące znajdują się massy:

- a) 70 tal, 10 sgr. 9 fen. jako summa właściciela niemająca, z depozytu cywilnego dawniejszego magistratu tutéjszego pochodzaca.
- b) 30 tal. 16 sgr. 6 fen. dla niewiadomego z pobytu Dawida Józefa Krasuckiego,
- c) 7 tal. 2 sgr. 3 fen. dla Karola i Michafa rodzenstwa Byszewskich w polsce.
- d) 7 tal. 26 sgr. 9 fen. dla niewiadomego z imienia i pobytu, brata tegoż w roku 1835 r. w Parchaniu zmarłego Michała Stuckiego,
- c) 1 tal. dla niejskiej Spychalskiej z Inowracławia.
- f) 3 tal. 19 sgr. 11 fen. dla shkces orow po Wojciechu Bork z Bruhlsdorf,
- g) 20 sgr. dla sukcessorów Hillera Mejera z Strzelna.
- h) 7 tal. 5 sgr. 8 fen. dla sukcessorów po Elźbiecie Rempuszewskiej z Brodnicy,
- i) 5 tal. 1 sgr. 7 fen. dla sukcessorow Elzbiety Katarzyny Schindell,
- k) 4 tal. 10 sgr. dia Leokadyi Thur, 1) 4 tal. 10 sgr. dla Wojciecha Grzegorza
- Mięczkowskiego, m) 4 tal. 10 sgr. dla Zofii Heleny Kenstan-
- cyl Mięczkowskiej, n) 21 tal. 27 sgr. 8 fen. dla Ewy Marcinkowskiej z Jordanowa. "

Właściciele tychże summ najpoźniej w przeciągu 4 tygodni do ich odebrania zgłosić się powinni, w razie bowiem przeciwnym do kassy wdów urzędników sądowych prze-

stane beda. Inowracław, dnia 10. Lipsa 1845. Krol. Sad Zienisko-miejski.

Meine Bohnung ift Bocianowoer Strafe Rro. 28. Bromberg im Juli 1845.

Aufins Rofenthal.

### Befanntmabung.

1620

Bei dem unterzeichneten Gerichte ift ein Berbrecher verbaftet, welcher feinen Aumen, herfunft und alle Lebensverdaltniffe feit & Jahr en in ein Dunfel zu hillen gewußt, welcher dis jeht nicht aufzuklaren gewesen. Er führte die Namen Carl Westpbal und Gottlied Roppische und verharret jett bei dem legtern, Es find wichtige Gründe zu der Wamen richtig sei und daß er einen Theil seiner Bedom richtig sei und daß er einen Theil seiner Lebens in Gefangens anfalten jugebracht babe.

Bestimmt ift, daß er die Umgegend von Beuftetin und einzebne Namen dort wohnhaft gewesener Versonen fennt, sonst find alle seine Ungaden über seine Personichsteit und Lebensberdaltnisse sheils unerwiesen geblieben, theils völlig widerlegt worden, deshalb ersuchen wir sämmtliche Einstlebörden und insbesondere die Strasanstate und Schalzenduter, das nach folgende Signalement zu beachten und, falls dasselbe mit einer jest abwesenden Person übereinstimmen sollte, und gefälligst schleunigs davon in Kenntnis zu sehn.

Der bermeintliche Ropifchfe ift 5. Buß groß, bestimmt über 70 Jahre alt, bot grauet, febr fparliches Saupthaar und oben auf bem Scheis tel eine breite Platte, feine Stirn ift auffallend niebrig, bie Mitgen blaugran, rund bermit ger rothet, bestandig triefend und bas rechte Muge gleichfam mit grauem Ctaar überjogen. Er hat nur zwei Borbertabne in ber oberen Ries fer, alle übrigen fehlen, die Befichtebilbung ift lang und mager, bie Geftalt ift fcmachtig und bem Sfußigen Buchfe angem ffen, die unteren Enden ber zweiten Anochel an ben Daumen fteben merflich bervor, mas man an ben gro; Ben Beben Ballen nennt. Die großen Bebe find mit Ballen berfeben. Auf bem Ducken. etwa 6 Boll unterhalb bes Salfes, an ber line fen Geite bes Diuckarabes, tragt er ein graues Daal von ber Große einer Linfe; auf feiner Bruft, etwa 6 Boll unter bem Salfe, befindet fich eine Rarbe, aufcheinend von einer bort

### Obwieszczenie.

W podpisanym sądzie uwięzieny jest zbrodnistz, który swe imie, swój ród i wszelkie okoliczności pożycia swego przez 3 roku w émie ukryć potrafił i które dotychczas wyśledzone być niemogły. Nosił cu imiona Karol Westphal i Gottlieb Kopischke i obstaje teraz przy ostatnim. Ważne przyczyny zachodzą na domysł, żeż żadne z tych imion nie jest właściwe i że tenże część włeku swego w więzieniu prowadził.

Pewnością jest, że okolice nowego Szczecina i niektóre imiona tam zamieszkałych osob zna, z resztą wszystkie podania jego nad swą osobistością i pożyciem swem po części niedowiedzione, po części zupełnie zniweczone zostały; wzywamy zatém wszyskie władze cywiine a mianowicie instytutarne i szotłysostwa, aby na następniący rysopis zwrócili uwagę, a w razie gdyby takowy z osobą terzz nieprzytoniną zgadaże się miaż, nas o tem spiesznie uwiadom.ży.

60 40

Porozumiany Kopischke jest 5 stop wysoki, z pewnością przeszło 70 lat stary, ma siwe i bardzo drobne włosy na głowie a na wierzebołku szeroką łysinę, czoło jego jest nadzwyczajnie niskie, oczy ma niebieskoszare dokoła zaczerwieniałe ustawicznie ciekace, a prawe oko jakoby szarem biełmem jest powleczone. W górnéj szczęce ma tylko 2 przednie zęby, wszystkie inne brakują;. skład twarzy jest podługowaty i chudy; postawa jest wysmnkła i 5cio stopowej wysokości przyzwoita; dolne końce kłykcia u wielkiego palca znacznie wystawają, co u wielkiego palca nogi guzem zwane. Palce wielkie u nog guzamy są opatrzone. Na pl-cach, może około 6 cali pod szyją na lewei stronie grzbietu ma szare znamie wielkości szocewicej; na piersiach może 6 cali pod szyją znajduje się blizna, jakoby od bytéj tam rany pochodząca; podobna blizna wielvorhanden gewesenen Bunde; eine ähnliche Narbe, von der Große eines Silbergroschens, befinder sich bidt über dem rechten Ellendogen, 3 30ll über dieser Narde ein braunes Maal mit langen Saaren, am rechten Urm ein Beir den, das an gewöhnlicher Stelle die Uber gesöffnet gewesen. Unscheinend spricht er nur beutsch und feine Sprache ist voll, deutlich und mit vollem Munde.

Lobfend, ben 9. Muli 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

kości srebrnego grosza znajduje się też nad prawem łokciem; 3 cale nad tą blizną znajduje się szare znamie długiemi okryte włosamy; na prawym ramieniu ma znak, iż w miejscu przyzwotiem krew puszczoną została. Na pozor mówi tylko po niemiecku, mewa jego jest głośna, wyraźna i doblina.

Lobienica, dnia 9. Lipca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

### 1621 Befanntmachung.

Der jum Berfaufe bes aub Rto. 4 gu Eniemfowice belegenen Abamefischen jest Nawrottischen Grundlicks auf ben 8. Oftober c. austheinde Dietungstermin, ift aufgehoben worben.

Inomraciam, ben 5. Juli 1845. . Ronigl. Land. und Stadtgericht.

### Obwieszczenie.

Termin do sprzedaży gruntu pod Nrem 4 w Gniewkowie położonego, do Adamskich teraz Nawrockich należącego, na dzień 8. Października r. b. wyznaczony, zniesionym został.

Inowracław, dnia 5. Lipca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

### 1622

### Betannemachung.

Far bas hiefige Gerichtshaus und bas Gefängnis werben fur ben juffinftigen Winter ungefahr 80 Klaftern hartes Birten: ober Biddem Brennholf, fo wie circa 450 Afund gegoffent Lichte und 200 Pfund Brennol gebraucht; die Lieferung foll bem Mindeftforbernben überlaffen werben.

Bietungeluffige werben gur Abgabe ber biesfälligen Gebote jum Termin auf ben 11. August c., ver unferm Rangleis Direktor eingelaben. Die Bedingungen fonnen in unferer I. Abtheilung eingeschen werben.

. Inowraciam am 4. Juli 1845.

### Ronigl. Land . und Stabt . Bericht.

### 1623

### Betannemadung.

Sand ju Damaslam, Rreis Bongrowiec, ber Bindmuller Jofeph Dobedi.

1624 400 feine Schafe, ale: Mutter, Dammel, Jahrlinge, Lammer, follen am 7. Muguft. auf bem Gute Szeptnif, bei Gnefen, aus freier Sand verlicitirt werben, woju Rauffufiese eingelaben werben.

### Erfe Infertion.

1625 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Goneibemuff.

Das ju Lastome, bei Camecinn, sub Af 27 gelegene, ben Ronduftenr Johann und Eas roline Ewertichen Chelcuten geborige, aus 1 Morgen Ruchenland, 2 Morgen 156 [Ruthen Gartenland, 10 Morgen Regwiefe, culmifches Dag, 1 Morgen Blottland und ben Gebauben beffehende Grundflud, abgefchatt auf 1380 Thir., jufolge ber, in ber Degiffratur eingufebenben Tare, foll

am 3. Dezember 1845, Bormittage 11 Ubr, an ordentlicher Gerichtes ftelle fubbaffirt werben.

Der eine Morgen Blottland wird ju Erb. lindrechten befeffen.

Mlle unbefannte Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Pratin fion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Laskowie pod Samoczynem pod Nrem 27 położony, do konduktora Jana i Karoliny Ewert małżonków należący, składający się z jednéj morgi roli kuchennéj, 2 morg 156 [pret, roli ogrodowej i 10 morg łąk Notećnych, to wszystko miary chełmińskiej, jako toż jednej morgi miary magdeburshiej błota, wraz z budynkami, oszacowany na 1380 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanéj w registraturze, ma być

dnia 3. Grudnia 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Morg roli błota posiada się prawem dzie-

dziczno-czynszowym.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, sżeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

1626 Mothwendiger Bertauf.

Lands und Ctabtgericht in Erzemefino.

Das ben Johann Rrogerichen Cheleuten jugehorige, in ber Ortichaft Ganina, Mogils noer Rreifee, aub Mro. 3 B. belegene Erbginds grunbfiuct, abgefchatt auf 250 Thir., jufolge der, nebft Supothefenfchein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzusehenben Tare, foll

am 13. Dovember 1845.

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie. Grunt wieczysto-czynszowy we wsi Ganinie w powiecie Mogilnińskim pod numerem 3 B. położony, Janowi Krögerom małżonkom należący, oszacowany na 250 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 13. Listopada 1845 r., przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

1627

### Befanntmadung.

Um 1. Juli c. ift meine fcmarge Dachebundin mit brauner Rafe, Suffpigen und meißer Bruft verschwunden. Dem ehrlichen Finder ober Demjenigen, ber mir nachweift, mo bie Bunbin ift, wird eine Belohnung von 5 Thirn.

Smiergyn, bet Labifchin, ben 2. Juli 1845.

Genfichen, Gutepachter.

Diefenigen 33 Pferbe, melde ber Schubiner Rreis jur biesjabrigen großeren fantmehr. Ravallerie liebung fur bie, ben Brouberger und Gnefener Landwebre Batallonen attachten Etabronen zu geftellen hat, follen, nach freieffanbifdem Befchtuffe, wie in früheren Jahren, miethe weife befchafft werben.

Bur Auswahl ber biegu tauglichen Pferbe, habe ich im Einversichnbniffe mit ber Militairbehorde einen Termin auf Donnerstag ben 31. Juli c., Bormittags 7 Uhr, bier bor bem Ronigl. Landracheante anbergaunt, und labe die Besiger geeigneter Pferbe ergebenst ein biefen Termin wabrgunehmen.

Schubin, ben 4. Juli 1845.

Der Ronigliche Landrath Bernich.

1629

### Befannemadung.

Die Grenzbrude zwifchen Grocholin und Nodretet, auf der Boffftrage nach Pofen, nug neu erbaut werben, wesbalb der Weg dort auf 4 Wochen gesperrt ift, und von Erin über Grocholin, Panigrod; und Diechno nach Gollanc; mit dem Umwege einer halben Meile fuhren wird.

Coubin, ben 10. Juli 1845.

Der Ronigl. Landrath Bernich.

1630 Stedbrief.

List gonczy.

Die nachstehend naber beldriebene, wegen mehrerer Verantreuungen ju 14edgiger Gefange migftrafe verurtheite unvercheitigte Pautite Durlach, wiche früher hierfeldst in Diensten aber auch dort aus ihrer leiten Wohung heim der auch dort aus ihrer leiten Wohung heim ich entferne hat, fann nicht ermittelt werden. Sämntliche Behörden werden baher gegemend ersucht, auf die Pauline Durlach gefälligst ju bigiliren, bieselbe im Betretungsfalle ju vers haften und au mis abjuliefern.

Cianalement.

Were und Zuname Pauline Durlach, Alter 26 Jahr, Aufenthaltes und Geburrebert Pofen, Resigion evangelisch, Stand Diensmädden, Größe 4 Fuß 6 Joll, Haare dunkelblond, Seirn gewölth, Augenbraunen blond, Augen blau, Rafe fiein, Mund gewöhnlich, Jähne vollstäu, Nižéj opisana za przeniewierzenie na 14 więzienia skazana niezamężna Paulina Durlach, która przedtém tu w sobbie zostewała, potém do Berlina się udała i tam z ostatniego swego pomieszkania się potajemnie oddaliła, nie może być wysiedroną. Wzywany więc wszystkie władze, aby na Paulinę Durlach bazne miały oko i w razle zdybania ująć i do nas oddać raczyły.

Rysopis.

Imie i nazwisko Paulina Durlach, wiek 26 lat, miejsce urodzenia i pobytu Poznas, roligia ewangelicka, stan stużąca, wzrost stop 6 cali, włosy ciemno-blond, czoło wypukłe, brwi blond, oczy niebieskie, nos zaty, usta zwyczajne, zęby zupełne, brods ebig, Rinn rund, Gefichtefarbe gefunt, Gefichter bildung oval, Ctatur flein und unterfest, Epra: the deutsch und polnisch, befondere Rennzeichen: im Befichte mehrere Leberflecen.

Dofen, ben 31, Dai 1845.

Ronigliches Inquifitoriat.

kragia, cera zdrowa, kształt twarzy podługowate-okragiy, postać mała zsiadła, mowa polska i niemiecka, szczególne znaki: na twarzy ma plamy watrobne.

Poznań, dnia 31. Maja 1845.

Król. Inkwizytoryat.

### 1631 . Befanntmachung.

Den 14. Muguft b. J., Bermittage, merbe ich in Biniec 2 Pferde mit Gefchirr, Bagen, 2 Rube, Bafche, Rupfer und verfchiedence Birthichaftegerath an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Bablung verfaufen.

Erzemefino, ben 16. Juli 1845.

Martwid, Ronigl. Muct. Rommiffar.

### Obwieszczenie.

Dnie 14. Sierpnia r. b. przed południem sprzedawać bede w Wincu 2 konie z szorami, wóz, 2 krowy, bielizne, koprowine i róžne sprzeta gospodarskie najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatą.

Trzemeszno, dnia 16. Lipca 1845.

Martwich, kom. aukcyiny.

1632 Un ber hiefigen jubifchen Armenschule wird ein Lehrer, ber auch bebraifch ju untere richten berfieht, mit einem Jahrgehalt von 132 Thirn. gefucht. Gich biergu qualificirende Subjefte wollen fich in portofreien Briefen oder in Berfon, jedoch ohne Entschabigung ber Reifetoften, an ben unterzeichneten Borftand bedhalb verwenden.

Inowraciam, ben 6. Juli 1845.

Der Corporations . Borftanb.

1633 Unterzeichneter municht bon Dichaeli biefes Jahres in ber Reumart, ohnweit einer Rreieftabt bei ber Chauffee ober großen Canoftrage, eine Saftwirthichaft unter vortheilhaften Bedingungen ju rachten.

Berpachtungeluftige erfuche ich ergebenft, mir bie Pachtbedingungen geitig portofrei einzufenben.

Inomraclam, ben 6. Juli 1845.

Carl Lubwig Tamm, Raufmann.

1634 Das im Regierungsbezirf Marienwerber und im Schweber Rreife belegene Rittere gnt Splamie, 13 Meile von Schwet, circa 1000 Morgen Areal, mit vollftanbigem Inventario, maffiben Gebauben, fann fogleich aus freier Sand verfauft ober auf 18 bie 20 Jahre verpache tet werben. Bum Raufe merben circa 10 bis 12000 Thir., jur Bacht 5 bis 6000 Thir. hinreis dend fein. Die naberen Bedingungen find bei dem unterzeichneten Befiger felbft oder auch in Bromberg in der Ervedition bes Regierungs : Amteblatte ju erfahren.

Splawle, bei Somes, im Juli 1845.

Dube, Rittergutebefiger.

1635

### Befanntmadung.

Der ehemalige Gutspächter Alexander v. Arnbt aus Erzemegno, ift burch bas rechtst eraftige Urtel bes Oberlanbesgerichts ju Bromberg, bom 4. April 1845, bes Abels für verluftig erflatt worben.

Erjemefino, ben 7. Juli 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

1636

### Betanntmachung.

Der Barbiergehiffe herrmann kandon aus Thiergart, hat angeblich am 3. b. M. auf ber Chauffee wolchen Bromberg und Offeles feinen Wandberpaß, welcher ju Riefen im Infante und auf die Daner bon 4 Jahren unterem 14. April c. von dem Röniglichen kandrakhichen Unte ju Mariendurg ausgestellt und zuleht von uns am 3. d. M. nach Mariendurg visitet worden war, verloene. Bur Wermeidung eines Nigbrauchs dieses Wanderpasses wird berfelbe hiernit fur ungüten.

Bromberg, ben 14. Juli 1845.

Der Magiftrat.

1637

### Pferbe- Muftion.

Am 27. August 6. 3., Wormittags 9 Uhr, follen in Pofen mehrere ausrangirte heng fie und einige 2, und 3fabrige Pferbe hiefiger Auch, gegen gleich baare Bezahlung in Prens-Courant, meistieben vertauft werben und find bie naberen Bedingungen, sowie die Pferbe fibst, Tages zuvor am Standorte berfelben in Pofen zu seben. Alte, ben 18. Auf 1845.

Ronigl. Preuf. Pofenfches Landgeffut.

1638 3ch beabsichtige veranderungshalber mein & Meile von der Stadt Rogafen und gunftig gelegenes Grunoftief von 380 Morgen Acter, 65 Morgen Wiefe, 136 Morgen Duttung mit guten und vollschabeigen, theilweife gan; neu mossiver Gedauden, einer Zgangigen neu erdauten Buidmufle, einem Forstliefe von circa 90 Morgen bie Wiefen liefern 60 bis 80 vierspännige Fubren Deu und baftet auf dem gangen Grunde nur ein Inche Debingungen gin verfausen. — aus freier hand gang ober auch in Pargellen unter gunfligen.

Raufluftige labe ich ein, fich vor ober im Termine ben 24. August c. bei mir ju melben. Auf portofreie Unfrage erbiete ich mich, bie gewünschte Ausknufe zu ertefeilen. Schaaftopf, bei Braafen, bent 19, Vill 1845. A. Krieste.

1639 Muf bem Borwert Murcgon, bei Bnin, fieben circa 100 Stud Mutterfcaafe und circa 100 Ctud ftarte große hammel jum fofortigen Berfauf.

1640 Sone und Bochter anftanbiger Eltern, welche die hiefigen Schulen befuchen wollen, finden bei mit eine billige Penfton. Reben ber Aufficht über ihr fittliches und arbeitsames Berhalten außer ben Schulftunden, unterweise ich die jungen Rabochen in feinen Danbarbeiten, so wie auch im Schneibern.

Die verm. Defonomie: Kommiffarius Knopmuß ju Bromberg, Friedricheffrage Rr. 25.

1641

Befanntmachung.

Der Mublenbefiber Reil ju Rlogmuble, beabsichtigt eine Bockwindmuble mit einem Berge, angulegen. Links auf bem

Diefes Borbaben wird unter Bezugnahme auf ben G. 29 ber Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845, mit ber Aufforderung befannt gemacht, etwaige Einwendung gen gegen bie neue Anlage binnen vier Bochen bier anjumelden. Chobziefen, am 14. Juli 1845.

Der Ronigliche Landrath.

1642 In Bezug unferer Anzeige vom 15. Januar c., beebren wir und biermit bekannt ju machen, daß die bisherige Firma Bergs et hoffmann mit dem heutigen Tage er: lofchen, weil unfer Affocie, berr J. F. Bergs, in Folge guttichen Uebereinfommens, and dem Geschäfte geschieden ift; baffelbe wird jedoch in bersetben Art unter der Firma:

Hoffmann et Comp.

fortgefest werben und hat die neue Firma die Activa und Paffica Abernommen. Bromberg, den 19. Juli 1845. Bergs & Doffmann.

1643 Den geschäftlich sich bafur Interessitenben fomme ich mit ber Anzeige entgegen, bag ich auch in biefem Jahre bireft aus Italien mehrere Sendungen Corsicaner Paradiesäpfel, Qualität, erbaite. Die Preife werbe ich wie geiner und trocher Palmen, sammtliches von bekannnter schöner Juautät, erbaite. Die Preife werbe ich wie geicher auf das allerbilligste fiellen, und bitte bemr nächt die gefälligen Aufträge so fruh als möglich an nich ergeben zu laffen.

Liffa, im Großherzogthum Pofen, im Juli 1845. 2. 8. Do 11.

1644 In die Stelle des Juflistommiffarius Kroll jum Juftikommiffarius bei dem Lande und Schadgerichte zu Lobsend ernannt, beinge ich bierdurch zur öffentlichen Kenntnis, daß ich meine amtliche Thatigkeit mit dem 1. August c., im Saufe des Kausmanns Machol hirschberg am Markt M 1 zu Lobsend, beginnen werde.

Inowraciam, ben 16. Juli 1845. 2B. Bounes, Juftigfommiffarins und Rotarius.

1645 Die hiefige Windmuhle mit dem baju gehörigen Gartenlande fieht von St. George 1846 ab, auf 3 ober 6 Jahre ju berpachten. hierauf Refleftirende wollen fich bei Unterzeich, netem melben.

Marfomo bei Gniemfomo, ben. 24. Juni 1845.

Debring.

1646 Ein Koffer, worin fich nachstehend verzeichnete Frauenelachen befanden, wurde am 16. biefes Monars aus meiner Bebanfung gestoblen und der leere Roffer einige Tage fpater ants ferfalb ber Grate gefunden. Ber biefen Diebfabl ermittelt, foll von mit eine Belonung von

10 Ebirn, erbatten.

1 schwarzseidened Tassetsleid mit einer breiten Krause und frauser Taille; — 1 gemusterer brauner Camloi. Oberrock mit seidenen Frangen besetzt; — 1 braum; und blaugemußerer, fatumener Oberrock; — 1 weißgemußerere kinnnrkleid mit Spisseideld; — 1 geöße, weißes, mit einer Borte von gewirften Blumen und eingewirftem Spiegel verschenes Umschlagetuch; — 4 Viqué: Unterröcke von Glauzambrai und Sastart; O henden von Schlefischer Leinvand und 12 henden von Riederunger Leinvand, gezichnet mit M. l. und H. l.; — 12 Haar gestrafte Srampse mit M. l.; — 1 weißes Batistassichenung mit M. l.; — 6 neue seinwande Tassendenscherer, — 6 gebrauchte Tassenücker mit M. l.; — 1 auf weißeibenem Carneval gestücker Sichenscheren, — 6 gebrauchte Tassenücker mit M. l.; — 1 auf weißeibenem Carneval gestücker Schemicher; — 6 Schlasbaben mit gestücken Wose tapessitt und nit Setenden von Stadberelen verziert; — 6 Schlasbaben mit gestücken Schiegen; — 2 weiße und röngestrasse Schürzen; — 6 Auslegestragen.

1647 Einem hoben Abel und geshten Aublifum, so wie auch meinen werthen Auden, under ich bie Augeige, daß ich von meiner Reise jurulcfgefebrt bin; ich empfehte mich mit allen Arten Daudichuben, Tragebandern, Ober: und Unterbeinfleidern, Sitz und Schlafisse und Bandagen aller Art, ju den billigfen Preisen, welche stets vorfatig bet nur ju baben sind part bag wir is bi getz geschonte Autrauen meinem unigsten Dank fagend, bitte ich.

mich auch ferner mit Auftragen ju beehren und verfpreche reclle und prompte Bedienung.

Bromberg im Juli 1845. D. Durr, Danbichuhmacher und geprufter Bandagift.

1648

Pochwała.

Organmistrz IPan Bekker z Chodzieży poprawił źle wykonaną robotę IPana Elbiek z Poznania przy organie tutéjszego kościoła tak doskonale, iż mam sobie za obowiązek pochwalić go i publicznie lnném kościołom jako umiejętnego rekomendować

Popowo kościelne, dnia 14. Lipca 1845. X. Karol Heyden, proboszcz-

1649 Ein Cohn gebildeter Ettern, mit ben ubthigen Schulfenntniffen verfeben, wenigfens von Dberquarta, findet als Upotheterlehrling fogleich ein Unterfommen. Wo? fagt bie Erd nauer foe Buchriderti.

1650

Betannemadung.

Rachbem ich nich bier als Manrermeister niedergelaffen babe, empfehle ich nich 34 geneigten Auftragen mit ber Berficherung, solche jur volltommensten Aufriedengbert auszusähren. Bromberg, ben 23. Jul 1845. Derermann Donner.

1651 Unf bem Dominium Turgyn, bei Erin, fichen 92 fette ftarte Sammel und 75 Mutterfchafe jum Bertauf.

# Amtsblatt

# DZIENNIIA URZĘDOWY

Der

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# *№* 31.

Bromberg, ben 1. Anguft 1845.

Bydgoszcz, dnia 1. Sierpnia 1845.

1652 Betreffend bie Berbefferung ber bauerlichen Wirthichaften.

Die Resultate ber Preisbewerbungen, welche in Kolge ber Befanntmachung vom 25. Juli

(Wosener Ameis. pro 1838 No 33 S. 363) (Bromberger Amtis. pro 1838 No 34 S. 649) betreffend bie Bermehrung bed Fatterbaues, Einführung ber Stallstitterung ze. auf ben bau erlichen Ackernahrungen hier eingegangen find, baben ben gehegten Erwartungen nicht ent sprochen.

Mach den in biefer Befanntmachung naher entwickeiten Bestimmungen fann eigentlich feine einige Pramie veradreicht werben, indem wes der bie vorgeschiebene Zahl von Areist resp. von Beitelis. Vonkurrenten fich gemelder, noch aberhaupt einer der Konsturenten die materiellen Bestimmungen ganz vollständig erfült dat. Um indessen dererbeten, welche der Erfällung der vorgeschriebenen Bedingungen an undchen gekommen sind, mindeslend eine Ausfunnerenng ju gewähren, so ift

Tyczy się poprawy gospodarstw włościańskich,

Doniesienia o wypadkach współzawodnictwa o nagrody, nadeszłe tu w następstwie ebwieszczenia z dnia 28. Lipca 1838.

Pozn, Dz. Urz. r. 1838. Nr. 33. str. 363. Bydg. , , , , , , , 34. , , 649.) tyczącego się większego rozpowszecilniania uprawy roślin pastewnych, zaprowadzania paszy na stajni i t. d. po gospodarstwach wtościańskich, nieodpowiedziały mianym oczekwaniom.

Podług rozszczególnionych w tém obwieszczeniu postanowień niemoże właściwie żadna nagroda być udzieloną, kiedy ani się niezgłosta przepisana liczba powiatowych, resp. obwodowych współzawodzców, ani zgoża żadenz współzawodzców niedopełnił ze wszystkiem materjalnych domagalności. Chcąc jednakże przynsjmniej zachęcić tych współzawodnikow, którzy się najbardziej zbliżyli dopełnienia przepisanych warunków, została

1) bem Sollander Bilhelm Berner ju Pinne, Rreis Gamter,

2) bem Birth Johann Pohl ju Rofitten,

3) bem Muller und Acferwirth Johann Frieds rich Trenner ju Luschwis, Kreis Fraus ftabt,

4) bem Aderwirth Carl Fuhrmann ju Lews fower: Sauland, Rreis Abelnau,

einem Jeben eine Pramie von 50 Athlen. ber willigt.

Dies bringe ich hiermit jur allgemeinen Renntniß.

Dofen, ben 14. Juli 1845.

Der Dberprafident bes Großherzogthums Pofen.

p. Beurmann.

1) hollendrowi Wilhelmowi Werner w Pniewach ptu Szamotulskiego,

2) gospodarzowi Janowi Pohl w Rokitnie, ptu Międzychodzkiego,

3) młynarzowi i rolnikowi Janowi Fryderykowi Trenner w Włoszakowicach, pta Wschowskiego,

 rolnikowi Karolowi Fuhrmann na holędrach Lewkowskich, ptu Odelanowskiego,

każdemu nagroda 50 tal. wyznaczona.

To do publicznéj niniéjszém podaję wiadomości.

Poznań, dnia 14. Lipca 1845.

Naczelny Prezes Wielkiego Xigetwa Poznańskiego.

Beuermann.

# Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyl.

1663 Die Berausgabe bes Berts: "Die Landes-Rultur-Gefengebung Preugens betreffend."

Das die heft enthalt bie Darfiellung, Entwickelung und erganiende Begutachtung ber frühreren und jeht noch bestehenden verschiedenen Gefesgebungen über die den Grundbesth betreffenden Rechteverhaltenise, über Realberechtigungen und deren Ablösung, inebesodere über Grunenheits: Theilung und Gerbituten: Ablosung in der Abeinprobing und zwar:

im erften Abichnitt fur biejenigen Landestheile biefer Probing linfs und rechts bei Mheins, welche vor beren Aufall an Preugen ju bem frangofichen Reiche linfer Band bes Rheins, ju bem frangofischen Lipper Departement, bem Frosbergogium Berg und zu ben Raffau Beglarichen Gebieren, fammtlich rechter hand bei Rhieferboten;

im 2cen Abiconitte für biejenigen Landeetheile, welche jum bormaligen Ronigreiche Beftphalen, ju ben frangofico banfeatifchen Departements, ju ben jebigen Propin

jen Sachfen und Befiphalen und ju ben jur jehigen Probing Befiphalen gelegten Theilen bes ehemaligen Großberjogthums Berg und jum Großberjogthum Deffee geborten.

Bromberg, ben 18. Juli 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

1654

Die Stabte, fowie bie lanblichen Befiger im Rreife Mogilno, find unferm Berbete mes gen Ginfangens ber Dachtigallen und Sproffer, bom 4. April b. 3. (Amteblatt Rro. 16) beis getreten, mas bierburch nachträglich befannt gemacht mirb.

Bromberg, ben 17. Juli 1845.

Ronigliche Regierung,

Abtheilung bes Innern.

Miasta i posledelciele dóbr wiejskich w powiecie Mogilnińskim przystapili do naszego zakazu łapania miejszych i większych słowików z d. 4. Kwietnia r. z. (Dziennik urzedowy Nro. 16), co się niniéjszém dodatkowo obwieszcza.

Bydgoszcz, dnia 17. Lipca 1845.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

1655

Durch den Reftor herrn Rowieli und ben Rreischirurgen herrn Mertens, welche ben ers forderlichen Unterricht unentgeltlich übernoms men, ift in Wongrowiec eine Turnanftalt fur bie bortige Schuljugenb ins Leben gerufen worden. Bir bringen Diefe verdienfilichen Ber muhungen ber genannten Manner hiermit aus erfennend gur offentlichen Renntnig.

Bromberg, ben 18. Juli 1845.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern.

1066 . Perfonal . Chronif.

er Stadtfammerer Jafubowsfi ju Silebne, ale Mgene ber Magbeburger Gener , Berfiche:

Bire .

rzez rektora Pana Nowiekiego i chyrurga powiatowego Pana Mertens, którzy potrzebną naukę bezpłatnie udzielać będą, utworzony został w Wagrowcu zakład ćwiczeń gymnastycznych dla tamecznej młodzieży szkolnéj. Te zastuge jednające staranności wspomionych meżów podajemy z uznaniem do publicznej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 18. Lipca 1845.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

### Kronika osobista.

Kamelarz miejski Jakubowski w Wieleniu, agentem Magdeburgskiego towarzystwa zarunge: Gefellichaft fur bie Stabt Filehne und Umgegenb von und beflatigt.

1657

Der Raufmann Abraham Sammerfiein, als hiffsagent ber Feuer:Berficherungs, Auflate Boruffa gu Königsberg in Br., fur bie Stadt Filehne und Umgegend von und beftatigt.

1658

Der Lehrer Abam Glagemefi aus Lagoela, als interimistischer Lehrer an ber fatholischen Schule ju Pawlowo, Rreifes Wongrowiec.

1659

Dorothea Frobe geb. Gog, ift als Debam, nie bes Bejirfe Mosiyn, im Chobjiefener Kreife, angeftellt worben und hat vorläufig ihren Bohnfig ju Grabowfe aufgeschlagen.

1660

Morit Engel in Margonin, ift jur Er, theilung bes Privatunterrichts in ber jubifden Religion bafelbft foncessionirt worben. bezpieczenia ogniowege dla miasta Wielenia i okolicy onegoż przez nas potwierdzony.

Kupiec Abraham Hammerstein, pomocuiczym agentem towarzystwa zabezpieczenia ogniowego Borussia w Króleweu w Prusach dla miasta Wielenia i okolicy przez nsspetwierdzony.

Nauczyciel Adam Głażewski z Łazish, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Pawłowie, powiatu Wągrowieckiego.

Dorota Fröde, z domu Götz, akuszerką okręgu Wyszyn, w powiecie Chodzieskim, ustanowiona i mieszkać tymezasowie będzie w Grabowku.

Moritz Engel w Margoninie do udzielania prywatnej nauki w religii żydowskiej koncessyonowany.

### 1661 Befanntmachung.

An ben nachstehend benanuten Orten und Tagen, des Bormittags um 9 libr, wird das Brennen der in biesen Jahre geborenen, bon Knigl. Beschätern diesesteitigen Langeftlift abf flammenden Fohlen, mit dem Gestürtzeichen, jedoch nur gegen Borzeigung ber Gyrungzetel, flatisiden:

1) ben 4. Oftober c. in Janlendorff, Chobziesener Kreifes, 2) — 6. — in Roranin, Wonaros

wiecer Kreifes, 3) - 7. - in Große Giola, Mon

3) - 7. - in Groß: Gola, Bow growiecer Rreifes,

4) ben 8. Oftober c. in Gnefen, fur bie Star tion Mobliegewo, Gner fener Rreifes,

5) - 9. - in Mogilno, für bie Station Swierkowiec, Mogilnoer Kreifes,

### Obwieszczenie.

Wyponiżej wymienionych miejscach i dniach o godzinie 9. przed południem wypalanem będzie urodzonym w tym roku żrzebakom po Królewskich egierach tutejszej stadniny krajowej piętno stadninne, lecz tylko za okazaniem ceduż stanowienia:

1) dnia 4. Października r. b. w Jankendori, pow. Chodzieskiego,

2) — 6. — w Kopaninie, powiam Wagrowieckiego,

3) — 7. — w W. Golu, powhen
Wagrowischiege

4) dnia 8. Paździer. w Gnieznie, dla stacyi Modliszewa, powiatu. Gnieznińskiego,

) — 9. — w Mogilnie, dla sterji Swierkowiec, powiatu Mogilnińskiego,

|     | 6) ben       | 10.    | Oftober | c. in Schubin, fur bie  | 6)  | dnia 10.     | Paźdz | ier. w Szubinie, dla stacyi |
|-----|--------------|--------|---------|-------------------------|-----|--------------|-------|-----------------------------|
|     |              |        |         | Station Clupy, Sour     |     |              |       | Słupy, powiatu Szu-         |
| 0   | 7) —         | 44     |         | biner Rreifed,          |     |              |       | bińskiego,                  |
|     | .,           | 11.    | _       | in Palcinn, Inomraclas  | 7)  | <b>— 11.</b> | _     | w Palczynie, powiatu        |
| -   | 8) —         | 40     |         | wer Rreifes,            |     |              |       | Inowracławskiego,           |
|     | -            | 10.    | _       | in Bielowies, Inos      | 8)  | - 13.        | -     | w Wielowsi, powiatu         |
|     | 9) —         | 11     |         | mraclamer Rreifes,      |     |              |       | Inowracławskiego,           |
| •   | ,, —         | 176    | _       | Langenau, Bromberger    | 9)  | <b>— 14.</b> | _     | w Langnowie, powiatu        |
| 10  | ) —          | 16     |         | Rreifes,                |     |              |       | Inowracławskiego,           |
| -   | ,, —         | 10.    | _       | in Mrocjen, Birfiger    | 10) | <b>— 16.</b> | _     | w Mroczy, pow. Wy-          |
| 11  | ) —          | 4 14   |         | Rreifes,                |     |              |       | rzyskiego,                  |
|     | , —          | 17.    | _       | in Bialoelime, Birfige  | 11) | <b>— 17.</b> | _     | w Białosliwiu, powiatu      |
| 4.9 | ) —          | 00     |         | ger Kreifes,            | -   |              |       | Wyrzyskiego.                |
| 1.  | ., —         | 20.    | _       | in Uscz: Dolland, Chos  | 12) | <b>—</b> 20. | _     | w Ujskich holedrach,        |
| 13  | ) —          | 04     |         | bijefener Rreifes,      |     |              |       | pow. Chodzieskiego,         |
|     | , —          | ZI.    | _       | in Chodziefen, Chodzies | 13) | - 21.        | -     | w Chodzieży, powiatu        |
| 14  | ) —          | 00     | -       | fener Rreifes,          |     |              |       | Chodzieskiego,              |
|     | <i>,</i> — . | 22.    | _       | in Dembe, Cjarnifauer   | 14) | - 22.        | _     | w Dembem, powiatu           |
| 15  | ) —          | 00     |         | Kreises,                |     |              |       | Czarnkowskiego,             |
| 10  | , —          | 23.    |         | in Filebne, Cjarnifauer | 15) | - 23.        | _     | w Wieleniu, powiatu         |
|     |              |        |         | Rreifes.                | •   |              |       | Czarnkowskiego.             |
|     | Birt         | e, bei | 21. Cu  | ni 1815                 |     | C1 - 1-      |       | out o                       |
|     |              |        |         |                         |     |              |       |                             |

Birfe, ben 21. Juni 1845.

Ronigl. Preuf. Pofeniches Landgeftue.

Sierakowo, dnia 21. Czerwca 1845.

Królewsko-Prusko-Poznańska stadnina Krajowa,

1662

### Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Dur ben Stadtbegirf Schoden iff in Stelle bes Diftritts. Kommiffarius Schreiber, ber Bare germeifter Johann Steinte in Schorten, als worden, als werden, als worden, als worden, beftdigt und bereibigt worben.

Bromberg, ben 14. Juli 1846. Ronigliches Oberlandesgericht. Dla obwodu miejskiego Skoków żostał w miejsce Schreibera kommissarza obwodowego, Jan Steinke, burmistrz w Skokach, na sędziego polubownego obrany, potwierdzony-i przysięgą zobowiązany.

Bydgoszez, dnia 14. Lipca 1845. Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

1663

Das bem Kanfmann Albert Schoppe in Berlin unterm 21. Oftober 1844 ertheilte Patent auf ein Berfahren, aus Braunfohle eine braune und ichwarze Farbe barzustellen, ift, ba die Ausführung nicht nachgewiesen, wieder aufgehoben worden.

1664

Dem Sabrite Eifchlermeifter Rheinfelb ju Elberfelb, ift unterm 10. Juli 1845 ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur den gangen Umfang des Preufifchen Staats gultiges Patent

auf verschiebene, an ben Scheer: Nahmen angebrachte Berbefferung, wie folde burd Bescheibung und Zeichnung nachgewiesen worben, in ihrer gangen Busammenfehnng, ertheilt worben,

Dierin ber offentliche Mittelass Wirb. 31.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

3.X

do

№ 31.

1665

## Betanntmadung.

In ben Belaufen Dolfnebruch und Cichfier, Königl. Forfreviers Schloppe, fiehen noch mehrere hundert Klaftern trockene Riefern: Brennhölger, welche in größern und klemern Quantitaten taufich erstanden werden tonnen.

Diergu find bie Licitations: Termine:

1) fur ben Belauf Dolfusbruch:

am 18. Auguft b. J., Bormittage 9 Uhr, im Forfibaufe bafelbft (auch Prielang genanne):

2) fur ben Belauf Gidfier:

am namlichen Lage, Radmittags 2 Uhr, in bem an ber Strafe von Cichfier nach Schonlanke swifchen ber Biegelei und bem Niewerber-Rruge neu erbauten Forftbaufe au.

woju Kaussussige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die fast sammtlich jur Flößerei fich eignenden Alasterhöszer Cages judor in Augenschein genommen werden können, der Juschlag fogleich ersolgen soll, sobald der Carwerth erreicht oder überschriefen wird und die Einzablung des Kauspreises sogleich im Cermine an den anwesenden Forstgelberheber in gangdaren Milnzen oder Kassenauweisungen geschehen muß.

Schloppe, ben 21. Juli 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

1666 Rothwendiger Berfauf. Sprz gand, und Stadtaericht zu Lobsend. Sad Ziemel

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Łobienicy.

Das ju Altstadt Mroczen, nuter der A Nieruchomość w Mroczy pod liczbą 97 w 97 gelegene, aus einem Wohnbause, einem starym miescie potożona, składająca się z do-

The zed by Google

Stalle und 21 Morgen Ackerland, 51 Morg. 87 Muthen Wife und 2 Morgen 54 Mur ben hüft 3 bestehnde, bem ehemaligen Bür germeister Ibdann Zolabkiewig gehörige Grunde stille, abgeschätzt auf 2033 Thr. 2 Sgr. 8 Pf., jusolge ber, nehl Hypothetenschin, in der Nieglistaur einzusehnden Sace, foll ercl. der Urbanworkschie und Konguistschen Anziellen

am 10. Oftober c..

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes felle fubbaffirt merben.

Bogu insbesondere ber fruhere Gutepade, ter Reponuncen v. Urbanowski und alle unbestannten Realpratenbenten geladen werben, fic, bei Bermeibung ber Praflufion, fpateftens in biefem Termine ju mebben.

mu, z stajni, 21 mórg roli, 51 mórg 78 ∏r. łąki i 2 mórg 54 ∏pr. pastwiska, byłemu burmistrzowi Janowi Zołądkiewiczowi należąca, oszacowana na 2033 tal, 2 sgr. 8 fenwedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być excl. parcelli Urbanowakiego i Fojuczyka

dnia 10. Października 1845 r.

przed południem o godzinie 11. w miéjscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni a mianowicie były dzierzawca Nepomocen Urbanowski wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

#### 1067 Ebictal - Citation.

In der Subhastationsfache bes ju Rjemier miene sub Aren. 10. hiefigen Kreise, beleger nen, ben Sarbara Wierestichen Erben gehörigen Grunbssächer jur dimeblung nur Bescheinigung brer etwaigen binglichen Unsprücke an bad gebachte Grunbssäch innerhalb 3 Monaten, und spätestens in dem hietu auf den 8. Oktober c., au hiefiger Gerichtsstelle anderaumten Termine, jur Wermeldung der Präftlussen meten, jur Wermeldung der Präftlussen mit ihren Unsprücken in ben beite den beimit dorgelaben werden, jur Wermeldung der Präftlussen mit ihren Unsprücken einunfuhren.

Schubin, ben 27. Mai 1845.

1668

Ronigl, Land. und Stadtgericht.

#### Zapozew edyktalny.

W sprawie subhastacyjnéj gospodarstwa pod liczbą 10 w Rzemieniewiech, wsi w powiecie tutejszym położonego, do sukceso-row po Barbarze Wiarek należącego, mają się niewiadoma pretendanci realni, końcem zameldowania i poświadczenia swych pretensyl rzeczowych, jakle do gruntu rzeczonego mieć mienniają, w przeciągu trzech miesięcy a najpoźniej w terminie do tego na dzień 8. Października 1845 r. tu w miejscu zwykych posiedzeń sądowych wyznaczonym, pod tém zagrożeniem stawić, iż niestawający z pretensysmi swemi prekludowanemi zostanią.

Szubin, dnia 27. Maja 1845. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Pferbe. Auftion.

Mm 27. August d. J., Wormittags 9 Uhr, follen in Pofen mehrere austangirte Ornsfe und einige 2. und Jährige Pferbe hiefiger Zuch, gegen gleich daare Bradtung in Prens-Bourant, meiftbietend vertauft werben und find bie naberen Bedingungen, sowie die Pferbe felbft, Lages juvor am Standborte berfelben in Pofen ju seben. Zufet, ben 18. Juli 1845.

Ronigl. Preug. Pofenfches Landgeftut.

1

de

25

## Befannemadung.

Die unterzeichnete Bermaltung foll jufolge bobern Befehle jum funftigen Grubjabe nachflebenbe Dutholler burch Unfauf beichaffen:

| 1)  | 10   | Sti     | cf fleine   | Uch fen . |          | . 7      | lang   | , 8"   | breit. | . 6"   | farf,  |    |
|-----|------|---------|-------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 2)  | 50   | _       | Achsfut     | ter       |          | 4        | _      | 81"    |        | 6"     | 1      |    |
| 3)  | 100  | -       |             |           |          | . 04     |        |        | _      |        |        |    |
| 4)  |      |         |             |           |          | . 8'     | _      | 6"     | _      | 5"     |        |    |
| 4)  |      | -       |             | Dene B    | oblen,   | . 12'    | _      | 18"    | _      | _      |        |    |
|     | 12   | -       | 7"ge -      |           |          | . 9'     | -      | 14"    | -      |        |        |    |
|     | 5    | _       | 131"ge -    |           |          | . 8'     | -      | 19"    |        |        |        |    |
| 5)  | 150  | _       | 3"ge ri     | ferne     | Bohler   | 1. 12'   | _      | 15"    |        |        |        |    |
|     | 50   |         | 31"ge -     |           | ~ 4,111  |          |        |        | _      |        |        |    |
| 6)  |      |         | 2 3 4 40    |           |          | . 12'    | _      | 17"    | _      |        |        |    |
| 6)  | 75   |         | Deichfelfte | angen     |          | . 13     | -      | 411    | -      | 5"     |        |    |
| 7)  | 500  | _       | fleine Fel  | gen, .    |          | . 27     |        | 41"    | _      | 31"    |        |    |
|     | 500  | _       | mittlere &  | elam      |          |          |        |        |        |        |        |    |
| 8)  |      |         |             | ergen,    |          | $2_{12}$ |        | 51"    | -      | 33"    | _      |    |
|     | 30   | _       | große Ra    | ben, :    |          | . 17     | _      | 18"    | _      | 20"    | _      |    |
| 9)  | 50   | Bernany | Erageb au   | me.       |          | . 10     |        | 6"     |        | 4"     |        |    |
| 10) | 1000 | C G     | washing de  | 61.       | e `      |          |        |        | _      | *      |        |    |
|     |      | Oup     | rothbuch    | the 2010  | oen, a   | 2° 018 4 | ' lang | . 6" ( | tarf   | und 6' | " Rert | 11 |
|     |      |         | 11mh ()// 5 | Bartlais  | a 6 maid |          |        |        |        |        | Acces. |    |

11) 4 Rlaftern elfene Rloben,

12) 2 - weißbuchene Rloben.

Es wird hierzu ein Gubmiffions: Termin auf Montag ben 20. Oftober 1845, Bor: mittage 10 Uhr, in bem Bureau der hiefigen Saupt: Artillerie: Bertflatt angefest. Die besfallfigen Bebingungen, fo wie die Borfcbrift uber bie Befchaffenheit ber Solger, find in ben ger wöhnlichen Dienfiffunden taglich Bormittags in bem oben erwahnten Bureau einzusehen.

Beeignete und fautionefabige Unternehmer werben hiermit jur Uebernahme biefes Lieferungegeschaftes eingelaben und ersucht, ihre Offerten bis jum gedachten Sage febriftlich

und berflegelt und auf ber Abreffe mit bem Bermerf:

"Submiffion auf bie Lieferung von Rubhol;" berfeben, an unterzeichneter Bermaltung einzureichen. Ein nachfolgenbes munbliches Abbieten findet nicht ftatt, und bleibt baber jedem Gubmittenten überlaffen, ob er bei Eröffnung ber Submiffionen jugegen fein will oder nicht.

Dangig, den 24, Juli 1845.

Ronigliche Bermaltung ber Saupt - Artillerie - Berfftatt.

1670

## Befanntmadung.

Die Abfuhr bes Galges von den am Regufer auf bem Territorio bed Gnte Bremaben befindlichen Ablade: Diagen nach bem Salzmagagin ju Erin, foll vom 1. Januar 1846 ab, anderweit auf drei Jahre bem Mindeffordernden in Entreprife aberlaffen merben.

Bur Musbietung biefer Abfuhr wird am 21. Anguft b. J., Rachmittags von 1 bis 6 Uhr, im Steneramte ju Erin, ein Licitationstermin abgehalten werben. Unternehmunger luftige werben mit bem Bemerten ju bemfelben eingelaben, baf einzelne Licitanten jur Siches rung ber Rontrafte: Erfüllung eine Raution von 300 Ehlen baar oder in preußifchen Staates papieren im Termine ju beponiren haben, gange Gemeinden bagegen fich bafur in solldum

Die Bebingungen, unter welchen bie Galg: Abfuhr in Entreprife gegeben wirb, ton non bei ber untergeichneten Behorbe und bei bem Ronigl. Steuer-Aute Erin eingefeben merben. Bromberg, ben 26. Juli 1845.

Ronigl. Saupt . Steuer . Amt.

1671

#### Befanutmadune.

Die zur biebiabrigen großen ganbwehrubung bom Birfiger Rreife in gefiellenben 33 Merbe, follen nach bem Beichluffe ber Rreie Berfammlung angefauft werben. 3ch babe baber eiten Termin jum Unfanf ber Pferbe auf ben 14. August c., Bormittage 9 Uhr, in ber Ctabt Lobfens auf bem Pferdemartiplate bafelbft, anberaumt.

Indem ich bies gur offentlichen Renntnig bringe, labe ich bie Befiber geeigneter

Pferbe ein, Diefelben an jenem Sage jum Berfauf gu ftellen.

Die Abnahme und Bezahlung ber gefauften Pferbe erfolgt gleich beim Raufe. Birfis, ben 28. Juli 1845.

Der Ronigliche Lanbrath v. Random.

1672

#### Proclama.

Mille unbefannten Intereffenten, welche an bie bom Depofical: Mendanten und Ralfulator Gartner ju Schubin beftellte Raution bon 600 Thirn, Unfpruche ju haben vermeinen, baben folde fpateftens in bem, bor bem Drn Uffeffor Radper am 6. November 1845, Bormittaas 9 Ubr, auftebenden Termine im bieffaen Gerichtes lotale angumelben, mibrigenfalls fie gu gewar: tigen baben, baß fie praffubirt und an bas übrige Bermogen, bes jum Galarien: Raffen: Rendantin bes Laude und Grabtgerichts in Schneibemubl ernannten Gartner, werben bermiefen merben.

Coubin, ben 4. Juli 1845. Ronial. Land. und Gradtgericht. Proclama.

Wszyscy niewiadomi interessenci, którzy do kaucyi rendanta depozytalnego i kalkulatora Gärtnera w Szubinie, wynoszącej 600 tal., pretensye mieć mniemają, wzywają się niniejszem, aby takowe najpoźniej w terminie na dzień 6. Listopada r. b. przed Ur. Rasper assessorem, przed południem o godzinie 9. w naszym sądowymi lokalu wyznaczonym zameldowali, w przeciwnym bowiem . razie z takiemi prekludowanemi i do reszty majatku Gärtnera na rendanta kassy salaryinéj Sądu Ziemsko-miéjskiego w Pile nominowanego, odesłanemi zostana.

Szubin, dnia 4. Lipca 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

1673

#### Betennemadung.

Der Raufmann 3. 2. Jacobi beabfichtigt auf feinem biefigen Grundflucte Rro. 148 ber alten Dublenftrage, eine Geifenfiederei ju errichten, obne bag in biefem Gebaube Salg ger fcmolgen werden foll. Ber gegen bie Unlage Diefer Seifenfiederet Ginwendungen ju machen haben follte, bat folde nach f. 29 ber Gewerbeordnung vom 17. Januar c., binnen 4 Bochen pra flufivifder Krift bei und anzumelben und zu begrunden.

Bromberg, ben 29. Juli 1845.

Der Magiftrat.

#### Betanntmadung.

Dem Kaufinann Wiese biefelbst find auf Kanalmerder gegen 80 Allee Baume burch gum Deil eingeben, und bei Dahme jum Deil eingeben, jum Ebil aber früppelhaft wachen werben. Es hat sich nun zwar em mittelt, daß einige Kinder in die Ninde einiger Baume aus Muthwillen Einschnitte gemacht bachen, jedoch sind die dessallfigen Beschädigten nur unbedeutend und es bleidt dader der Betdacht siehen, daß die Beschädigungen so vieler Baume ledigstig aus Kache und Bodbeit berüht worden find. Wir sichern deshalb demjenigen, welcher und den Baumfredier so nacht weisen kann, daß gegen ihn die Einsettung der gerichtlichen ultretsuchung zu begründen ift, biermit öffentlich eine Belohnung von Awanisa Shalten zu.

Bromberg, ben 29. Juli 1845.

Der Magistrat.

1675

## Betannemadung.

Der Probleipaditer G. E. Aunge von hier, ift Willens in feinem Grundflide Ner. 174, in ber Salnica am Fluge belegen, eine oberschlädige Wasssermühle mit 2 Gangen und einem Wassermabe um Graup: und Grüßmablen aus felbst produciten Getreibe, zu erdauen, welches in Gemäsheit bes h. 29 ber allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar c. mit dem Bemeiten zur öffentlichen Kenntnis gebracht wirb, daß beigenigen Interessenten, welche gegen biefe Aulage begründete Einwendungen anzubringen berechtigt zu sein glauben, solche innerbalb 4 Wochen preftuschichen Erst, bei bei enzumelden haben, weil soust der landesherrliche Consens ju biefer Anlage nachgesucht werden mird.

Roronomo, ben 23. Juli 1845.

Der Magiftrat.

1676 Der Befiger bes hiefigen Grundstude, Alissabt Rro. 2, beabsichtigt in bein hinter gebaube Rro. 2c. die Anlage eines Topferbreunofens. Indem wir dies jur öffentlichen Kenntniß bringen, forbern wir alle biejenigen, welche gegen die neue Anlage eiwanige Einwendungen
ju machen haben, hierburch auf, solche binnen 4 Wochen praflustvischer Frist bei uns anzumelben.
Labischin, ben 21. Juli 1845.

Der Magiftrat.

1077

#### Dferbe = Muttion.

Sonnabend ben 30. Muguft c., Bormittags 10 Uhr, follen auf bem Reitplate bes biefigen Landgeflits 5 bie 6 Konigliche Landbefchaler offentlich gegen gleich baare Bezahlung an ben Defcfpietenben verfauft werben.

Marienmerber, ben 28. Juli 1845.

Der Landstallmeifter Meiffner.

Befanntmaduna.

Den 5. Muguft e., Bormittags 11 Ubr. foll an bieffger Gerichteffelle ein gwei Sabr alter Schimmel , Dengft offentlich an ben Reiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft merben.

Coubin, ben 11. Juli 1845.

w. Mittid. Auftions: Rommiffarius.

Befanntmaduna. 1679

Den 5. Muguft c., Bormittags 11 Ubr, follen an biefiger Gerichteftelle 200 Stud Sammel offentlich an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben. v. Wittich, Muftions Rommiffarius. Schubin, ben 11. Juli 1845.

Betennemaduna. 1680

Den 8. Muguft c., Bormittags 11 Uhr, follen in loco Erin mehrere biverfe Menbel offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bejablung verfauft werben. p. Bittich, Auftionei Rommiffarius. Soubin, ben 18. Juli 1845.

Befanntmaduna. 1681

Den 5. Auguft c., Bormittage 11 Ubr, foffen an biefiger Gerichtoffelle brei braune Stut Boblen offennich an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Bejablung verfauft werben. p. Bittid, Auftions Rommiffarius. Coubin, ben 11. Juli 1845.

Befanntmadune. 1682

Dienftag ben 12. Muguft c., bon Bormittags 10 Uhr an, werbe ich in bem Balbe bei Schoden, nabe ber Pila: Muble, 300 Stamme Mittelbauhol; an ben Meifibierenben perfaufen. Mongrowiec, ben 20. Juli 1845. Thiel .. Muftions . Rommifarius.

Betannemadung. 1683

Mittmoch ben 13. Muguft c., von Bormittage 8 Uhr an, werbe ich im Balbe bei Dila: Duble, nabe Schoden, 500 Stamme Mittelbaubol; an ben Meiftbietenben berfaufen. Thiel, Auftione , Rommiffarine. . Wongrowiec, ben 20. Juli 1845.

1684.. Betanntmadung.

Dienftag ben 19. Muguft c., von Bormittags 10 Ubr ab, werbe ich in bem Batte bei ber Dila Mable, nabe Schoden, 150 Stamme Mittelbauhol; an ben Meifibietenben verfaufen. Thiel, Auftions: Rommiffarind. Wongromiec, ben 25. Juli 1845.

Eine nene fupferne Braupfanne, 1200 Berliner Quart Rullung, fieht billig in ben 1685 faufen. Muefunft ertheilt in portofreien Briefen D. Stabl, Rupfer: Baaren Sabrifant. Ebobgiefen, ben 26, Juli 1845.

1686 120 Stud gefunde Bucht: Mutterfchafe find fogleich ju berfaufen in Stembowo bei 3nin.

1687 Die Jagden auf Bergberg und Lanfowig habe ich vom herrn Grafen b. Ihenplis pachtweife übernommen und marne Jeben por Rugung berfelben bei gerichtlicher Untersuchung und Confiefation bes Gemebres ic. Erin, ben 25. Juli 1845.

Runfomsti.

Muf dem Ronigl. Chatullen: Gute Pottlig, bei D. Friedland, find 230 Ctad über: jablige Mutterfchafe verfauflich.

1689 Funfzig Thaler

Belohnung bemjenigen, ber mir ben Schurfen, ber feit furger Zeit im biefigen Rreife, fomobl als beffen Umgegend, über meine Verfon uble Geruchte in Umlauf gebracht hat, Die fomobi auf meinen Charafter als mein Gefcaft nachtheilig einwirfen tonnen, fo nambaft machen fann, bag ich fofort gegen folchen mit Erfolg bie gerichtliche Unterfuchung einleiten fann.

Samoczin, im Rreife Chodziefen, ben 22. Juli 1845. J. M. Caspari, Apotheter.

1690 Ein tuchtiger Brenner, ber minbeftens eine Caution bon 100 Ehlen beftellen tann, findet hier fofort ein Unterfommen.

Dominium Lopienno. Birth.

. Auf bem Dominio Robelnif af D., fieben 300 Stud Mutterfchafe - gang junges Bieb - jum Berfauf.

1692 Ein Salbmagen, ein Cabriolett, auf Febern rubend und 4 ruffiche Rompte Gefcbirre, fammtliches faft neu, habe ich jum Berfauf. Julius Rofenthal, Bocianower: Strafe M 28.

Ein unverheiratheter Brenner mit einer Raution bon 100 Thirn findet bom 1. Gen: tember b. 3. ab eine gute Stelle in ber Brennerei in Cjerlin, bei Gollang. Die naberen Des bingungen find gegen portofreie Briefe bafelbft in erfragen.

Ein Schulamtstanbibat, Bogling bes Graubenjer Seminare, fucht unter beicheibenen 1694 Anfpruchen eine Dauslehrerfielle. Ausfunft giebt auf portofreie Aufragen Derr lebrer Eriebe in Bandeburg.

Die hiefige Bindmuble mit bem daju geborigen Gartenlande fiebt von St. George 1695 1846 ab, auf 3 ober 6 Jahre ju verpachten. hierauf Reflettirenbe wollen fich bei Unterzeiche

Marfomo bei Gniemfomo, ben 24. Juni 1845.

A STATE OF

Rebrina.

Boblfeile Zafchen . Musgabe.

# Die Freiheitskriege der Deutschen

1813, 1814, 1815.

Bon Johann Sporfdil. - Geoffe Muffgge.

Es wird biefe fechfte Muflage ber Freiheitsfriege von 3. Gporfdil in neun Bam ben, jeber ju etwa 16 bis 20 Bogen, ericheinen, und gwar in greg Schiller: Safchen: Fore mat, wie bie bekannte, überall beifallig aufgenommene zweite Ansgabe bes breißigjabrigen Rrit

ges pon bemfelben Berfaffer. -

Subscriptiones Bedingungen: Das complete Bert in 9 Banben wird in etwa 24 mochentlichen Lieferungen ericheinen, jebe ju circa 7 Bogen jum Gubfcriptionpreife bon 6 Rgr. - Die Gubscribenten erhalten 12 fcone, nach neuen Originalen ausgeführte Stablitiche, Portraits ber berumteften Beiben jener Beit, und 22 colorirte Schlachtenplane, in Die einzelnen Lieferungen vertheilt, gratis. - Dit vollftanbigem Erfcheinen bes Berfes tritt fur alle 9 Banbe mit Dlanen und Ctablflichen unwiberruffich ein erhobeter Labenpreis ein.

Alle foliden Buchhandlungen Deutschlands, Deftereichs und ber Schweiz, in Bromberg E. G. Mittler und E. Levit nehmen Subfcription an, und fonnen Die erfie Lieferung jur Unficht vorlegen.

Braufdweig, 1845.

1697 In Bromberg und Dofen bei E. S. Mittler. Thorn bei Lambet, Grauben; bei Mathe, Marienmerber bei Baumann, und in ben Buchbanblungen ju Marienburg, Elbing. Dangig ift ju baben ein febr nubliches Buch fur ermachfene Tochter:

Die Bestimmung der Jungfrau

und ihr Berhaltnif als

Geliebte und Braut.

Dit Unflands Regeln fur bad gefellichaftliche leben. Berausgegeben von Dr. Geibler. Preis | Thir. Die zweite Auflage Diefes merthvollen Buches (wovon in furger Beit 1500 Eremplare abgefest wurden) enthalt bie Unweifung, wie bie Jungfrau fein foll in ihrem Berbaltniß gegen ben Jungling - in ihren Betragen gegen Manner - in ihrem funftb gen Ctanbe als Battin - Ergieberin und gute Sausmutter. - Maes jur murbigen Bilbung erwachfener Tochter, nebft trefflichen Regeln fur bad gefellichaftliche Leben.

1698 Die neu erfundenen Transperents Babne jum Ginfeben, welche allgemeinen Beis fall gefunden, bat wieber in fconer Quemabl on Daris erhalten

Nowo wynalezione zeby Transperentowe do weadzania, które powszechne otrzymały zadowolnienie, otrzymał powtórnie w pięknym wyborze z Paryża

dentysta W. Jacobson z Bydgoszczy.

George Weftermann.

ber Babnarit B. Jacobfon in Bromberg.

1699 Ein Sobn gebilbeter Eltern, mit ben nothigen Schulfenntniffen verfeben, menigftens bon Oberquarta, findet als Apotheferlehrling fogleich ein Unterfommen. 200 ? fagt bie Gra naner'iche Buchbruderei.

Stedbriefe.

Der megen Diebftahl jur Unterfuchung gejogene und icon fruber megen beffelben Berbrechens miberholentlich beftrafte Arbeits: mann Friebrich Bedife, bat fich aus feinem Wohnorte Dembinte, Rreis Bromberg, entfernt.

Die refp. Behorden werben ergebenft er: fucht, auf benfelben bigiliren und im Betres tungefalle per Transport an unfere Befangen: Infpeteion abliefern ju laffen. Die Trands

portgebuhren werden fofort baar erftattet. Bromberg, ben 23. Juli 1845.

Ronigl. Land. und Grabigericht.

Listy gończe.

Fryderyk Hedka wyrobnik, o kradzież obwiniony i dawniej za podobny występek ukarany, oddalił się z pobytu swojego w Dembince, powiatu Bydgoskiego.

Wzywają się wszystkie resp. władze, aby na niego baczne miały oko, a w przypadku spotkania go naszéj inspekcyi wieziemia transportem odstawiły. Koszta transportu natychmiast mają być wypłaconet

Bydgoszcz, dnia 23. Lipca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

1701 Die nachfolgend fignalefirten gefahrlichen Uferbebiebe: Baruch Jodel, Abraham Orged, Marcus Caro, find auf bem Transporte von bier nach Koronomo, in ber Racht bom 22. jum 23. b. D. aus dem Boligei: Gefangniffe ju Gollancy, mittelft gewaltfamen Ausbruche, entfprungen.

Cammtliche Militair: und Civil Behorden werben baber ergebenft erfucht, auf die Entfprungenen ein machfames Auge gu haben, fie im Betretungefalle in artetiren und unter ficherer Bebedung bingfeft an ben Dagittrat in Gollanc; abliefern ju laffen-

Wongromiec, ben 26. Juli 1845.

Roniglicher Canbrath.

Signalement des Jodfel Baruch.

Familienname Baruch, Borname Todel, Gewerbe Ruhrmann, Geburteort Rorbon, Aufenthaltsort Lopienno, Religion mofaifch, Alter 40 Jahr, Grife 5 guß 3 Boll, Saare fcmarg, Stirn fcmal, Mugenbraunen fcmary, Mugen braungean, Rafe flugig, Schnurr: und Baden; bart fcmarggrau, Dund groß, Bibne gefund, Geficht langlich, Gefichtefarbe gefund, Ctatur fomachtig, Sprache bentich und polnifc, befondere Rennzeichen: fein podennarbig.

Befleibung.

Eine neue Ludjade, ein alter grautuchner Mantel, ein Daar gelbe Commerbofen, eine gelbe Befte, ein Daar lange Stiefel, eine fchmargtuchne Muge, ein neucs und ein gutes gebrauchtes Demde und ein gelbfattunes Salstuch.

Signalement bes Abraham Birfch Orgech.

Familienname Orged, Bornamen Abraham Birich, Gewerbe Sandelemann, Geburtert Raciberg, Aufenthaltsort Ronigreich Bolen, Religion mofaifc, Alter 30 Sabr, Grofe 4 Jug 4 Boll, Saare fcmarg, Stirn gefurcht, Augenbeaunen fcmarg, Augen braun, Rafe fart, Schnurrs und Bactenbart rothbraun, Mund gewohnlich, Babne gefund, Stirn und Beficht langlich, Gefichtefarbe blag, Ctatur fcmachtig und unterm Daag, Gprache bentich und polnifch, befondere Rennzeichen: feine.

Befleibuna

Einen granen Commerrod, ein Paar braungeftreifte Commerboleu, eine grane Enchwefte, eine graue Suchmube, ein Paar lange Stiefel, eine grautudene Schirmmube, ein neues und ein gebrauchtes Dembe.

Signalement bes Marcus Caro.

Kantilienname Caro, Borname Marcus, Gewerbe Coneiber, Geburtsort Mogilno, Aufenthaltsort Lopienno, Deligion mofaifc, Alter 45 Jabe, Grobe 5 Jug 4 3oll, haare braun, Stirn fchmal, Augenbraunen fcwart, Augen blau, Rafe fpip, Schutr: und Bacten bart rothbraun, Mund gewohnlich, Bahne gefund, Stirn und Geficht langlich, Gefichtefarbe blag, Statur fomachtig, Sprace beutid und polnifd, befondere Rennzeichen, auf ber linten Seite ber Rafe eine fleine Barge.

Befleidung.

Eine grautuchene Bollufchfe, eine graue Ranting: Untergiebjacte, eine branne Tuchmefte, ein Paar graue Biter: Corthofen, ein Baar meifleinene Unterhofen, eine blautuchne Dabe, ein Baar lange Stiefel, ein neues und ein gebrauchtes gutes Dembe.

In ber, ju beiben Geiten ber Bromberg: Inomraclamer Chanffee liegenden Dom; browfer Forft, ift raglich Riefern, Brennhol;, die Rlafter Rioben ju 1 Thir. 15 Egr.; Runprel ju 1 Thir.; Birfenbreunholy, Die Rlafter Rloben ju 2 Thir., fo mie Riefern: Ding: und Bauholy und Birfen Ruphol; ju haben und wird burch bie Rorfter Schanbel und Pernow ju Jor bannesthal angewicfen. 2m 18. Geptember c., Bormittags Bubr, wird eine Parthie Riefern, Rus: und Baubol; bafelbit an ber Chauffee meifibietent verfauft merben.

Den geschäftlich fich bafur Intereffirenden fomme ich mit ber Anzeige entgegen, baß ich auch in Diefem Jahre bireft aus Italien mehrere Genbungen Corficaner : Darabiesaufel, in Riften à 25 Stud, fo wie gruner und trociner Palmen, fammtliches von befannnter fconer Qualitat, erhalte. Die Preife werbe ich wie geither auf bas allerbilligfte ftellen, und bitte bem nachft bie gefälligen Unftrage fo frub als moglich an mich ergeben ju laffen.

Liffa, im Großbergogthum Dofen, im Juli 1845.

21. 2. Doll.

Meine Bohnung ift Bocianowoer Strafe Dro. 28. 1704 Brombera im Juli 1845.

1705

Der Berein der Bafferfreunde.

Den Mitgliedern bes Bereins jur Errichtung ber Ralt. Baffer Beilanftalt bei Brom berg, wird hiermit befannt gemacht, bag in ber General: Berfammlung vom 15. Juni b. 3. ju Borftebern ber Unftalt ernannt finb:

1) ber Dr. med. Bordert,

2) - Brofeffor Dr. Dempel, 3) - Burgermeifter Depne,

4) - Regierunge Sauptfaffen Dberbuchbalter b. Loga, 5) - Gutebefiger Deterfon,

6) - ganbaerichte: Math Moquette. 7) - Diftrifie Rommiffarius Schraber.

Bleichzeitig wird ergebenft ersucht, ein Biertel ber gezeichneten Actien an ben Renbanten bei Bereins, herrn Regierunge Dauptfaffen Dberbuchbalter v. Loga, eingablen ju mollen, ba mit ber Unlage ber Douche vorgeschritten merben foll.

Der Borftand Des Bereins fur Die Raltwaffer . Seilanftalt bei Bromberg.

# Amtsblatt

# DZIENNIK URZĘDOWY

Der

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 32.

Bromberg, ben 8. Auguft 1845.

Bydgoszcz, dnia 8. Sierpnia 1845.

"1706 Allgemeine Befetfammlung.

Powszechny Zbiór Praw.

Das 17te Stud ber biesjahrigen Gefets fammlung enthalt: unter

Rro. 2579 bie Allerhochfte Rabinetsorbre vom 3. April 1845, betreffend bie Publitation und Einfahrung bes neuen Strafgefets buche fur bas beer. Oddział 17. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2579. Najwyżezy rozkaz gabinetowy z dnia 3. Kwietnia 1845, tyczący się publikacyi i zaprowadzenia nowéj księgi prawa karzącego dla wojeka.

## Berfügungen der Konigl. Regierung.

Betrifft bie Mobiliar , Brandversicherungs, Tyczy sie banka zu Bant für Deuticland ju Leipzig. Aleskom ogni

Unter ben Sinvohnern ber Stadt Mittsowo, welche bas Brandunglid am 16. September b. 3. getroffen, waren bei ber Letpiger Brandsberficherunge: Bant fur Dentschland, 4 Personen mit zeige, 1175 Ebir., 2500 Ebir., 2600 Ebir., 2600 abir., 2600 abir., 2600 abir. Berneger ber ber mittliche Schaben

1707

R. Urządzenia Król. Regencyi.

Tyczy się banku zabezpieczenia mobiliów przeciw klęskom ognia dla Niemiec w Lipsku.

Z pomiędzy mieszkańców miasta Witkowa kięską ognia na dniu 16. Września r. z. dotknietych, były w Lipskim banku zabezpieczenia ogniowego 4 osoby resp. z 1175 tal., 2500 tal., 500 tal. i zabezpieczone. Krótko po ogniu została rzeczywista szkoda rzeczonych osób przez agenta towarzystwa

jener Personen burch einen Agenten ber Ger fellichaft eruntrelt und resp. auf 1060, 2000, 603 Shr. 18 Sar. 3 Pf. und 603 Shr. 12 Sgr. 3 Pf., iwar anerkannt, die Entschäbis gungs. Summen selbst aber im Wege bes Berr gleichs auf resp. 800 Shir., 1500 Shir., 200 Shir. und 200 sessignet.

Dach ben übereinftimmenben Musfagen bet 4 Berficherten, murben jeboch auch biefe Gums men nicht ausgezahlt; es ericbien vielmebr nach ungefahr Smonatlicher Correspondeng Dieferhalb ein anberer Mgent biefer Gefellichaft, welcher unter berichiebenen Bortragen, befondere mit Dinweis barauf, bag bie Beftanbe br Bant burch bie bedeutenbe und fcnelle Befriedigung ber Abgebrannten in Planen faft gang ericopft und jur vollffanbigen Musjahlung ber fefiges fellten Entichabigung feine Sonds borhanden maren, und mit bem Bedeuten, bag im Bege Rechtens bie Enticabigung ber Berficherten nach Abjug ber Roften noch geringer ausfallen murbe, Die Uffecuranten jur Unnahme bon nur refp. 165 Thir., 300 Thir., 35 Thir. und 35 Ebir. ju bewegen mußte, moburch biefelben nas tarlich in große Berlegenheit gerathen find.

Diefer Borfall veranlagt und, bas Dus blifum auf bie B ft mmungen bes Statute ber in Rebe flebenben Gefeilfchaft vom 7. Decems ber 1842, inebefondere auf ben X. Abichnitt beffelben auf nertfam ju machen. Darnach bils ben biejenigen Uffecuranten, beren Berfiches rungs Dbjeft nach bem Befinden ber Direftion fich jur Aufnahme in Die ftatutenmaßigen 6 Berficherungeflaffen (f. 21 bes Status) nicht eignen, unter bem Ramen bes "Milgemeinen Berbanbes eine fur fich allein beffebenbe Berficherungs : Gefellichaft, beren Dirglieber ibr gefonbertes Befellichafte Bermogen bas ben, welches nur auf gleiche Beife, wie bei ben Mitgliedern bes Riaffen: Berbandes gebildet und von ber Direftion verwaltet werben foll? bei bem nur bie Bermaltungs Roften mit benen bes Rlaffen Berbanbes in ber Urt ges meinschaftlich getragen werben, bag biefelben

wysiedzoną i resp. na 1060, 2000, 603 tal. 18 sgr. 3 fen. i 603 tal. 12 sgr. 3 fen. unnaną, summa zaś wynagrodzenia w drodze nukładu na resp. 800 tal., 1500 tal., 200 tal. i 200 tal. ustanowioną.

Wedle jednozgodnego zeznania zahezpieczonych, niewypiacono jednak i tych summ, przybył owszem po blisko sześciomiesiecznej korrespondencyi inny agent pomienionego towarzystwa, który rozmaicie rzecz wystawiając z odwołaniem się szczególnie na to, że zasoby banku przez znaczne i nagłe wypłaty pogorzelcom w Kauen niemal zupełnie wyczerpane zostały i do zaspokojenia całej ustanowionej bonifikacyl na funduszu zbywa, czyniąc dalej uwagę, iż w drodze processu summa wynagrodzenia, po odtrąceniu kosztów, dla zabezpieczonych bardziejby się jescze zmiejszyła, assekurantów do przyjęcia tylko resp. 165 tal., 300 tal., 35 tal. i 35 tal. naktonić potrafit, przez co naturalnie ich położenie nader przykrem się stało.

Wypadek ten powodnje nas zwrócić uwagę publiczności na postanowienia statutu rzeczonego towarzystwa z d. 7. Grudnia 1842, w szczególności na oddział X. onegoż. Stosownie do tego tworzą ci assekuranci, których przedmioty zabezpieczenia, podług uchwały dyrekcyi, do przyjęcia ich do 6 statutem zawarowanych klass zabezpieczenia (§ 21 statutu) sie nie kwalifikują, pod nazwą ogólnego związku osobne towa zystwo zabezpieczenia, i członki onegoż mają odosobnione fundusze towarzystwa, które tylko na równy sposób z członkami klasycznego związku tworzone i przez dyrekcyą administrowane być mają i przez ktorych tylko koszta administracyi wraz z kosztami zarządu klassycznego związku w ten sposób wspólnie się ponoszą, i w końca kazdego potrocza w stosunku summ zabesam Schluffe eines jeben Salbjahrs nach bem Quotel-Berhaltnig ber Berficherunge, Summe auf beibe Berbanbe repartirt merben.

Das Gefellichafte: Bermogen ber Mitglies ber bes allgemeinen Berbanbes, meldes theils aus einmaligen, theils aus fortlaufenben halbiab. rigen Beitragen ber Uffecuranten von minbeffens 10, bochftens 20 Meugrofchen fur jedes Sundert ber Berficherunge: Summe gebilbet mirb, gerfallt in einen eigentlichen, mefentlich aus ben laufenben Beitragen beftebenben Berficherungs, und einen Referve: Sonbs. Ueberffeigen Die Branbichaben und die Bermaltungefoffen bas Darimum ber halbiabrigen Beitrage, fo wird ber porbandene Referve Bonde, jedoch ebenfalle nicht aber bie Balfte feines Bestandes in Unfpruch ger nommen, tund wenn auch burch biefen ber Bebarf nicht bollftanbig gebectt merben fann, ber nach Abjug ber Bermaltungefoffen berbleis benbe Raffenbeftand unter bie Ralamitofen nach Procenten bergeftalt repartirt, baf, wenn j. B. bie regulirte Gefammticaben: Forberung 60000 Thir., ber Raffenbeftand aber nur 10000 Thir. betrage, ber Ralamitofe auf 100 Ebir. feftger fellter Schaben Bergutung nur 163 Thir. ers hált.

Da über biefen jedesmaligen halbi jabrlichen Raffenbeftand hinaus, ein Scharbenanfpruch an de Berficherungs Banf flatur tenmäßig niemals flattfinden darf, fo moge bas in biefen Agmeinen Berband eingetretene Publiftunt burch biefe Darffelung vor der errethuntichen Anflote gewarnt werben, daß die anerkannte mid festgestellte Entichabigunsfumme unter allen Umfländen den Berungilacten werbe ausgezahlt werben,

Bromberg, ben 21. Juli 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. pieczenia na obydwa związki rozkładane zostają.

Majątek czyli fundusze towarzystwa członków powszechnego związku, częścią z jednorazowych, częścią z bieżących półrocznych składek assckurantów najmiej po 10 a najwyżej po 20 sgr. od sta summy zabezpieczenia utworzone dziela się na właściwe i istotnie z bieżących składek składająse się fundusze zabezpieczenia i na fundusze rezerwowe. Jeżeli klęski ogniowe i koszta administracyi przewyższają maximum półrocznych składek, natenczas używa się fundusz rezerwowy, lecz także też nie nad połowę remanentu onegoż, a skoro i ten do zupełnego opędzenia potrzeby niewystarczy, repartuje się pozostały po odtrąceniu kosztów administracyi remanent kassowy pomiedzy kleska dotknietych podług procentów w ten sposób, że, jeżeliby naprzykład regulowana całkowita pretensya szkody 60000 tal., a remanent kassy tylko 10000 tal. wynosił, dotknięty klęską z ustanowionej na 100 tal, bonifikacyi 163 tal, tylko odbiera.

Gdy pretensyi o klęskę każdorazowy późroczny remanent kassowy przenoszącej wedle statutu do banku zabezpieczenia rośśći
nie wolno, przestrzega się więc: tém wyjasnieniem publiczność, która do tego powszchnego związku przystąpiła, iż się myli miemając, że u-tanowiona aumma bonitikacyina
dotkniętym klęską w każdym razie wypłaconą będzie.

Bydgoszcz, dnia 21. Lipca 1845.

Król. Regencya. Wydział Spraw wewnętrznych.

1708 & Befanntmachung.

Obwieszczenie.

er Plan ju bem Inquisitoriates und Ges Plan domn inkwizycyów i więzienia w Bree-

fangenhause in Brieg, welcher nach Allerhöch, fier Bestimmung als Normplan für bie Ausstährung ähnlicher Bauten bienen soll, ift nebst ben dag gebrigen gwölf Aupfertafeln gegeur wattig in Drud erschienen und ber Werfauf bem biefigen Buchhanbler, C. H. Jonas, über tragen worden. Der Berfaufspreis, ift auf 4 Thaler für jedes Eremplar festgeftet.

Berlin, ben 4. Juni 1845.

Das Juftig = Minifterium.

(aes.) Bornemann.

I. 2221. Die porflehende Befanntmachung wird hiers mit gur offentlichen Renntnig gebracht.

Bromberg, ben 22. Juli 1845.

1709

Abrheilung bes Innern.

gu, który wedle Najwyższego rozkaru gabinetowego jako normalny plan do tympodebnych budowiów służyć ma, wyszedł teraz wysz z należącemi doń dwunastu rycinami z druku, którego sprzedaż tutejszemu kięgarzowi C. H. Jonas poruczono. Cenaprzedaży ustanowioną jest na cztery talary za każdy exemplarz.

> Berlin, dnia 4. Czerwca 1845. Ministerstwo sprawiedliwości

(podp.) Bornemann.

1. 2221.
 Powyższe obwieszczenie podaje się niniejszem do publicznej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 22. Lipca 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

Arzenei Tage fur bas Jahr 1845;

Die eingetretenen Beranderungen in den Drougen Preisen baben eine gleichmäßige Betände rung in den jur Zeit bestehen Tappreisen mehrerer Arzeneien nothwendig gemach. Die bin and abgedwerten Tap-Bestimmungen freten mie dem 1. August b. 3. in Birtfamfeit. Da die Excmplare der filt bas Jahr 1841 erlassenen Atzeneitage vergriffen find, so ift, unter Beruftstigung der bei den pertodifchen Rewilfonen einzwischen bewirften und jur öffentlichen Kenttung gebrachten Abstanderungen in den Tappreisen, ein neuer Abbruct ber für das Jahr 1841 erlassenen Augustenen Arzentenen Arzentenen Arzentenen Betrachten Abgenen und bei Tappreisen ein neuer Abbruct der für das Jahr selfgesehren Ababenengen in den Tappreisen einstiger Arzenteien aufgenommen sind.

Berlin, ben 14. Juli 1845.

Der Minifter ber geiftlichen, Unterrichts. und Mediginal. Angelegenheiten. (geg.) Gich born.

Ein Erempfar ber Care toftet gehn Gilbergrofchen, und find Eremplare von unferm Mebiginal Dicher Depot ju beziehen.

Bromberg, ben 29. Juli 1845.

Abtheilung des Innern.

1110 Empfiblung ber Gebichte bes Frauleins Elfriede v. Mublenfels. In ber meufchenfreundlichen Abficht, frembe Roth ju lindern, hat fich bas Fraulein Elfriede



v. Dablenfeld enticoloffen, einen mand ihrer Gebichte, mit einem Bormorte von bem Confifto. rial-Prafibenten Gofchel begleitet, aus Gubfeription ju bem Breife von 1 Thir. in Drud erfcheis nen ju laffen, beren ganger Reinertrag jan Milberung ber in ber Proving Preugen noch immer berrichenden großen Roth, verwendet werben foll.

Im hoheren Auftrage machen wir auf jue Gebichte aufmertfam und empfehlen jur Beforberung bes mobitbatigen 3mede beren Unfchaffing.

Beftellungen barauf tonnen bei bem Sofrak Broftoweti hiefelbft gemacht werben, welcher bon und mit bes Gubfcribentenfammlung beauftragt worben ift.

Bromberg, ben 24. Juli 1845.

Abtheilung bes Innern

1711 Sahrmarfte , Beitverlegung.

Der nach bem biesiahrigen Ralenber ben 12. funftigen Monats auftebende Jahrmarft in ber Stadt Udcg, wirb ben 14. ej. abgehalten were ben.

Bromberg, ben 30. Juli 1845.

Abeheilung bes Junein.

Przełożenie roczniotargu.

rzypadający wedle tegorocznego kalendarza na dzień 12. n. m. w mieście Uściu roczniotarg, przenosi się na 14. t. m.

Bydgoszcz, dnia 30. Lipca 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

1712 Berloren gegangenes Dienftfiegel.

Das Giegel ber biefigen Amteblatts Raffe, ein Stempel mit erhabenen Lettern bon Deffing, iff berioren gegangen.

Bar Bermeibung eines etwanigen Diffe brauche wird foldes hierdurch befannt gemacht und ber gegenwartige Inhaber beffelben ju beffen Rudgabe aufgeforbert.

Bromberg, ben 28. Juli 1845.

Abtheilung bes Innern.

Zagubiona pieczęć służbowa.

Pieczęć tutéjszéj kassy Dziennika arzędowego, stempel z wypukłemi literami z mosiadza zginęta.

Końcem zapobieżenia jakowemu nadużyciu, podaje się to niniejszem do wiadomości z wezwaniem teraźniejszego posiadacza téjze pieczęci, aby takową zwrocił.

Bydgoszcz, dnia 28. Lipca 1845.

Wydział Spraw wewnętrznych.

Dilibranb.

1713

6.0%

Unter bem Rindvieh in Orlomo, bei Juomrace

Zgorzeliana śledziony.

Pomiedzy rogatém bydłem w Orłowie pod lam, ift ber Miljbrand ausgebrochen, weshalb Inowractawiem wybuchta zgorzelizna fledziobiefer Ort und feine Relbmart fur Rinbpieh. Rauchfutter und Dunger gefperrt worden finb.

Bromberg, ben 26. Juli 1845.

Abtheilung bes Innern.

ny, zaczem ...eś ta i jej pola dla rogacizny. ostrej przy i mierzwy zakordonowano.

Bydgoszcz, dnia 26. Lipca 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### 1714 Perfonal . Chronit.

## Kronika osobista.

Die Bebamme Charlotte Johnsen, ift bon Gnefen nach Bromberg verjogen und wird bier ibre Runft ausüben.

Akuszerka Szarlota Johnsen przesiedliła się z Gniezna do Bydgoszczy, gdzie swą sztukę wykonywać bedzie.

#### 1715

## Berzeichniß

ber Borlefungen, welche im Binterfemefter 1845 an ber Roniglichen flaats. und landwirthichaftlichen Academie Elbena gehalten merben.

ie Borlefungen an ber Koniglichen ftaate: und landwirthichaftlichen Academie werben für bas nachfte Binterfemefter am 15. Oftober beginnen und fich auf folgende Unterrichtsgegenftanbe begieben :

1) Ein: und Unleitung jum academifchen Studium, Birthichafte, (Gewerbei) Polize Darftellung ber preugifchen Berfaffung und Beborbenorganifation, Profeffor Dr. Raumftart:

2) Allgemeine Aders und Pflangenbau, allgemeine Biebe und Schaftgucht, Aderbaufp fteme, landwirthichaftliche Buchfuhrung und Demonftrationen, Brof. Gilbemeifter;

3) Repetitorium uber fpeciellen Pflangenbau, Darftellung und Erffarung ber landwirthi Schaftlichen Berathe und Acterwerfjeuge, Dr. Ochober;

Ruchengartenbau, acabemifcher Gartner Jublfe;

5) Landwirthichaftliche Technologie, Erperimental und Maricultur, Chemie, Bobenfunde, Profeffor Dr. Schulte: 6) Anatomie, Phyfiologie und Geographie ber Pflangen, Raturgefchichte ber Forfipflan

gen, Balbbau, Mineralogie und Geognofie, Profesor Dr. Coaner; Anatomie und Physiologie ber Sausthiere, Innere Rrantheitsiehre, Profesor Dr.

Daubner:

8) Bauconftructionslehre, Beranichlagung landlicher Gebaube, Bege: und Bafferbau, Univerfitats: Baninfrector Mengel;

9) Practifche Stereometrie, ebene Erigonometrie und Gingelnes aus ber Arubmetif, Mechanit und Dafcbinenlehre, Profeffor Dr. Grunert;

10) Landwirthichafterecht, Profeffor Dr. Befeler;

In Betreff ber naberen Ungaben, welche bezüglich ber Borbilbung an bie jum

Sintrift fich Melbenben ju flellen find, fo wie wegen jeder anderen gewünschten Auskunft, bes fiebe man fich an den Unterzeichneten ju wenden, welcher folche gern ertheilen wird.

Elbena im Juli 1845.

Die Direktion ber Roniglichen ftaats. und landwirthichaftlichen Academie. E. Baumftart.

1716

#### Befanntmadung.

Die Birtfamteit ber Pofener Bibelgefellichaft betreffenb.

Lauf fpecieller Nachweisung Des von uns herausgegebenen 27fen Berichts fur bas Gesellschafts, johr 1822, find bom Lager 1231 Bibeln, 914 Teflamente, in Summa 2145 beil. Schriften bertheilt worben, 146 Erempfare weniger wie voriges Jahr.

Dagegen haben unfere resp. herren Mitarbeiter in ber Probing jum Selbstfoffenpreis verfauft: 869 Eremp.; ju ermägigten Preifen abgegeben: 1066 Eremp. und verschenft: 408 Eremp., in Summa 2343 Eremp. verausgabt; 378 Eremp. mehr wie bas Jahr juvor.

Die Totale Gelte Einnahme betrug 1485 Thir. 15 Sgr. 4 Pf., incl. eines Beffanbes bon 224 Thir. 5 Sgr. 4 Pf. herbei fellte fich die erfreuliche Bemerkung heraus, baß die Beiträge in ber Proving um 45 Thir. und die Bibel- Pfennig Caffen Cammlungen in den ber treffenden Schulen der Broving um 41 Thir. gegen früher gestiegen find. Die Totale Ausgabe betrug 1121 Thir. 9 Pf., jo daß ein Bestand von 364 Thir. 14 Sgr. 7 Pf. verblieb.

Diefer gunfigere Caffen: Abschlus veranlagt und, was wir schon langst gewansch, an 10 berschiedenen Orten in der Proving Bibeliefte ju vermitteln, wog, wir im Sangen 187 Bibein als Freieremplare jum Geichenf an arme murbig Schulinder jum Berwendung stellten,

Unfer Inflitut befindet fich bemnach im gesegneten Fortgange, was wir bornemlich ber fortbuernden trenen Mitwirfung unferer resp. herren Mitarbeiter in der Probing zu vers banten haben.

Auch bas laufende Jahr gewährt jur Beit die beffen Aussichten. Da wir Unfangs September c. unfere Bucher fur bas Gefellicaftsjahr pro 1847 abichließen; fo bitten wir bringend, und fpateftens im Laufe bes Monats August c. mit Schlufnachrichten gutigft zu verfeben,

Pofen, ben 21. Juli 1845.

Direction ber Bibel - Gefellichaft.

1717

## Stedbriefs . Erlebigung.

Die burch bas biedjährige Amteblatt Aro. 29 Geite 645 flectbrieflich verfolgten Korrigenden,

٠.,

Bla zed by Google

Andreas Urbanoweft alias Bindpfennig und Johann Rutfosti, find wieder ergriffen, daber ber Steckbrief aufgehoben wirb.

Bromberg, ben 22. Juli 1845.

Abtheilung bes Innern.

1718

Das ben Malchinenbauern Robert Ebuard Laudner ju Que bei Schneeberg, unterm 4. Mai

auf eine felbstthatige Auszug: und Spinn: Mafchine fur Bolle, Baumwolle und Rammolle, in ber burch Beidnungen und Befdreibung nachgewiefenen Busammenfegung.

Diergu ber öffentliche Ungeiger Dro. 32,

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

2 11

da

№ 32.

1719

## Betanntmadung.

Die Absub bes Saljes von den am Reguser auf dem Territorio des Encis Gromaden besindlichen Ablades Plägen nach dem Salzmagazin zu Erin, soll vom 1. Januar 1846 ad, anderweit auf drei Jahre dem Mindessschenden in Entreprise überlassen werden.

Bur Ausbietung biefer Abfuhr wird am 21. August b. 3., Nachmittags von 1 bis 6 Uhr, im Steueramte ju Erin, ein Licitationsternin abgebalten werben. Unternehmungs luftige werben mit bem Demerfen ju bemfelben eingeladen, baß einzelne Licitationen jur Sicher ung ber Kontrafts Erfüllung eine Raution von 300 Ehlen baar ober in prensischen Staats, papierei im Termine ju beponiren haben, ganze Gemeinden bagegen fic bafur in solidum verpflichten tonnen.

Die Bebingungen, unter welchen bie Saly: Abfuhr in Entreprife gegeben wirb, fin: nen bei ber nnterzeichneten Behorbe und bei bem Ronigl. Steuer: Amte Erin eingeschen werben. Bromberg, ben 26. Auli 1845.

Ronigl. Saupt = Steuer = Umt.

3 meite Infertion.

1720 Mothwendiger Berfauf.

gand . und Stadtgericht in Erzemefino.

Das ben Farber August und Withelmine Schmidftchichen Sebelenten gehörige, in der Ctabt Bafoke, Mogilnoer Rreifes, sub Rrc. 24 belegene, aus einem von Dolg erbauten Bobmbaufe nehl Garten beftebende Grunde fich abseichaft auf 891 bir. 21 Ggr. 6 Pf., jusolge ber, nebe Opporbefenschem und

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt w mieście Pakości, powiatu Moginlińskiego, pod Nrem 24 potożony, Augustowi i Wilhelminie matżonkom Schmalstichom farbierzom należący, składający się z domu mieszkalnego z drzewa wybudowanego wraz z ogrodem, oszacowany na 891 tal. 21 sgz. 6 ten., wedle taxy mogącej być Tare, foll

am 30. Oftober 1845, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhaffirt merben.

Bebingungen, in ber Regiffratur einzusehenben przejezanej wraz z wykazom hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 30. Października 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

## 3 meite Infertion.

#### Rothwendiger Berfauf. 1721

Land: und Stabtgericht in Erzemefino.

Das ben Muguft Bilbelm und Anna Chris fine Buffefchen Cheleuten gehorige, im Dorfe Gendowfo, Mogilnoer Rreifes, sub Dro. 1 belegene Erbginsgrundftucf nebft Bubeborungen, abgefchubt auf 1152 Thir. 10 Ggr., gufolge ber, nebit Sprothefenschein und Bedingungen, in ber Degiffratur eingufebenben Zare, foll am 6. Rovember 1845,

Mormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes ftelle fubhaftirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy wraz z przynależytościami we wsi Sendowku, w powiecie Mogilninskim, pod Nrem 1 położony, Augustowi Wilhelmowi i Annie Krystynie matzonkom Bussom należący, oszacowany na 1152 tal. 10 sgr. wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 6. Listopada 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### itte anfertion.

#### Mothwendiger Berfauf. 1722

Band: und Ctabtgericht in Erzeniefino.

Das ben Meldior und Manes Giforefis fchen Cheleuten jugeborige, in bem Dorfe Re: fameinn, Mogilnoer Rreifes, sub Ne 1 gelegene bauerliche Erbzinegrundfluct, abgefchatt auf 3074 Ebir., jufolge ber, nebft Soppothefens ichein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzufehenben Tare, foll

am 15. Ceptember 1845,

Bormittags 9 116r, an orbentlicher Gerichte: ftelle fubbaftirt merben.

Sprzedaż konieczna.

. Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Gburstwo we wsi czynszowej Rękawczyn, w powiecie Mogilnińskim, pod Nrem 1 położene, Maichrowi i Agnieszce małżonkom Sikorskim należące, oszacowane na 3074 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia

15. Września 1845 r.

przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

#### Dritte Infertion.

#### 1723 Mothwenbiger Berfauf.

Das in Friedrichomo aub Mro. 9 belegene, ben Wirth Michael Wiechelftichen Seleuten sehörige Grundfild, abgeschäft am 751 Bir. 18 Sgr. 4 Pf., jufolge der nebst Hoppothetens schein und Bedingungen, in der Registratur einzuschen Tare, foll

am 27. September 1845, an orbentlicher Berichteffelle fubhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeidung der Praflus fion, spateftens in diesem Termine zu melben.

Inomraclam, ben 18. Mai 1845.

Ronigliches Land. und Stabtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Grunt w Frydrychowie pod Nrem 9. popozony, do gospodarza Michała Wiechelskiego i jego żony należący, otaxowany na 75 tal. 18 sgr. 4 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 27. Września 1845, w mlejecu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, sżeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inewracław, dnia 18. Maja 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Dritte Infertion.

1724 Mothwenbiger Berfauf.

Bands und Ctabtgericht ju Bongrowiec.

Das ju Schoefen aub Mro. 115 beleget ne, ben Gottlieb Graberichen Scheleuten jur geborige Grundfildt, abgeschäft auf 1380 Thr., jufolge ber, nebft Oppothetenfchein und Ber bingungen, in ber Rigiftratur einzuschenben Care,

foll am 18. Ceptember 1845, Bormittags 11 Uhr, an-orbentlicher Gerichtse fielle fubbafirt merben.

Alle unbefannten Bealpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafius foir, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Blaubiger, Gefchwifter Bante, als:

Ratalie Charlotte, Christoph Eduard, Nebecka Amalie, Adam Wilibald und Gustav,

werben biergu offentlich vorgelaben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miejski w Wągrowcu.

Nieruchomość pod liczbą 115 w Skokach położona, małżonkom Gräber należąca, oszacowana na 1380 tal. wedle taxy mogącji być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 18. Września 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu . zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:
Natalia Scharlotta,
Krysztof Edward,
Rebekka Amalia,
Adam Wilibald i
Gustaw

rodzeństwo Wanke, zapozywają się niniejszem publicznie. 1725 Proclama.

Alle unbekannten Jnteressenten, welche an bewarten zu Schuben bestellte Kaution von 600 Thirn, Ansprücke zu haben bestellte Kaution von 600 Thirn, Ansprücke zu haben bermeinen, haben siche spätelnes in bem, vor dem den Arn Alfesson Berichts sofale anzumethen, widrigen Gerichts sofale anzumethen, widrigensfalls sig ugendritigen haben, daß sie präftlichtet und an das ährige Bermögen, des jum Salarien. Kassen Bewarten best kand; und Stadtgerichts in Schockbemühl ernannten Gärtner, werden verwiesen werden.

Schubin, ben 4. Juli 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Proclama.

Wszyscy niewiadomi interessenci, którsy do kaucyi rendanta depozytalnego i kalkulatora Gätnera w Szubinie, wynoszącie 600 tal., pretensye mieć mniemają, wzywają się niniejszem, aby takowe najpożniej w terminie na dzień 6. Listopada r. b. przed Ur. Rasper assessorem, przed południem o godzinie 9. w naszym sądowym lokalu wyznaczonym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z takiemi prekludowanemi i do resty majątku Gärtnera na rendanta kassy salstyjnej Sądu Ziemsko-miejskiego w Pile nominowanego, odesłanemi zostraną.

Szubin, dnia 4. Lipca 1845. Król. Sad Ziemsko-miéjski.

1726

#### Pferbe. Auftion.

Sonnabend ben 30. August c., Bormittage 10 Uftr, follen auf bem Reitplate bes hiefigen Laubgefites 6 bis 6 Rougliche Canbbefchaler öffentlich gegen gleich baare Bezahlung an ben Meifbietenben vertauft werben.

Marientverber, ben 28. Juli 1845.

Der Lanbftallmeifter Meiffner.

Dritte Infertion.

1727 Rothmendiger Berfauf.

Land, und Stabtgericht ju Rilebne.

Die I Meile von Filenne belegene, bem Muter Martin König für 1225 Thr. abjubt, jut geweinen, auf 703 Thr. 16 Sgr. 8 Pf. abgeschäfte sogenannte Rep, ober Reumüble, soll jusoige ber, nebt Dporotfeenschein und Bebingungen, in ber Registratur einzuschenden und Setnigungen, wegen mangeluber Belegung ber Kaufgelber, merem mer Bermine

ben 22. Geptember 1845,

Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes fielle anberweitig fubhaftirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-mićiski w Wieleniu.

Młyn tak zwany Notecki lub Nowy mlyn, postacowany sądownie na 703 tal. 16 sgr. 8 fen., a młynarzowi Marcinowi König za summe 1225 tal. przybity, wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w ragistraturze, z przyczyny mezaplacenia summy kupnej, ma być w terminie dalszefi licytacy i na dniu

22. Września r. b. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.



#### Ebiftal . Citation.

Rachbem bie Militairftraflinge: 1) Frang Schauer aus Alt Schweberomo, 2) Undereat Ditomefi aus Wobrondoo, Areifes und Regierungsbegirfs Bromberg, magrend ber Jabre 1841-45 aus hiefiger Festung, mofelbf fie betinirt waren, entwichen und bis jest nicht wieder jurudgefehrt find, so werben bieselben bierburch aufgeforbert, fich sofort und spatestens in bem

auf den 3. November diefes Jahres, auf der hiesigen hauptwache, anberammen peremtorischen Termine vor dem unterzeichneten Gerichre ju gestellen und über ihre Entweichung Rede und Antwort ju geben, unter der Bers warnung, daß im Richterscheinungsfalle gegen sie in contumaciam verfahren und durch ein Ariegsgericht nach Borschrift des f. 108 Theil 1 des Errasgeschuches sur durch für das Preußische heer, sie für Deserteure ertlärt, auf Consistation ihres gesammen gegenwärtigen und jukunstigen Vermögens zu den betressenden Regierungs-Haupkassen erkannt und das rechtskräftige Erkenntnis durch die Ameblikter verössenischen wird.

Bugleich werben alle biejenigen, welche von bem Bermogen ber Entwichenen etwas in Saben baben follten, bierburch aufgeforbert, foldes ber Bebotbe aufgeigen, ibnen aber bei Strafe bet boppellem Erfabes nicht bas Minbefte bavon verabfolgen ju laffen.

Julich , ben 17. Juli 1845.

Ronigliches Rommanbantur . Gericht.

1729

#### Betanntmadung.

Im Termine Donnerftag am 14. Auguft c., Morgens 8 Uhr, werbe ich biefeibft 147 hammel und 20 Mutterschafe, welche jur Dedung von Steuerreften im Bege ber Eretution abgepfande find, meifibietend gegen gleich baare Bezahlung vertaufen.

Schoden, ben 30. Juli 1845.

Roniglicher Polizei - Diftriftefommiffarius.

1730

#### Befanntmadung.

In unferm Depositorio befinden fich folgende, theils berrenlofe, theils folche Maffen, beren Eigenthumer ihrem Leben und Anfentbalte nach unbefannt find:

1) eine herrenfofe Masse von 112 Thien, welche burch Realistrung einer am 4. Januar 1796 sie das Pupillen Depositorium des vormaligen v. Lipinkfischen Patrimonial-gerichts von Malbowske über 50 Dhie. Rapital ausgestellten Bancos Dilgation Litt,

E. Mro. 81886 gewonnen worben ift;

2) eine herrenlofe Maffe von 62 Ehlen 11 Pf., welche daburch entstanden ist, daß das vormalige Areisgericht zu Zempeldurg, während feiner interimistichen Berwaltung des hiesigen Gerichts dem Apothefer Klamroth zu Zempeldurg, auf Grund seiner Obligation vom 15. April 1828 eine Anleiche von 300 Ehler., theils aus dem Zempeldurger, theils aus dem Bandeburger Depositorio gegeben und davon irrehamlich

ber Vachter Bibellichen Rachlafmaffe, 97 Ehir. 17 Sgr. 74 Pf., jugeschrieben bat, während biefe Maffe dantals nur ein Vermögen von 61 Ehir. 2 Sgr. 22 Pf. hatte, und baber ber Mehrbetrag von 36 Ehir. 15. Sgr. 5 Pf. nothwendig einer ander ren, jeboch nicht zu ermittelieden Moffe gehören mußte;

3) fur ben Maltenpachter Laß, welcher am 16. Juni 1824 in Schwenter: Malte bet Schwes ober bei Grauben; gewohnt hat, 32 Tolt. 19 Sp. 6 M. als ber Anf feines Percipiendums aus ben Kaufgelben der Waffermuble zu Maches, bei Zempelburg, für feine Forberung an ben frühern Bester Friedrich Matchias von 80 Ihr;

4) für bie Mittwe Eige ober Sief, welche vor ungefahr 22 bis 25 Jahren ju Plitnis bei Jaftrow, ober bei Ratgebuhr gewohnt bat, 31 Thr. 26 Sgr. 10 Pf. als das Percipiendum ihrer Forberung von 40 Bhr. 20 Sgr. an den Friedrich Mathiaf, aus den Kaufgeldern der Richorzer: Mible;

5) eine Schuhmacher Mathias Masjiaffche Dupillen: Maffe aus Suchoronczeck, bon 8 Ehr. 14 Sgr. 9 Uf., ber Marianne Masziaf, verechel. Johann Daniel Sturf geborg, welche im Jahre 1826 in Dabrowfe bei Murowanna: Godlin wohnte.

Es werben hiermit alle bicjenigen, welche aus irgend einem Rechtegrunde an biefe Depositalmaffen Unsprüche zu haben vermeinen, aufgesordert, ihre Anfprüche binnen viet Wochen, vom Sage der Einrückung dieser Befanntnuchung ab, bei und anzumelben, widrigen falls gedachte Maffen zur Juftige Discianten: Wittwentasse abgeliefert werben sollen. Bandoburg, ben 10. Juli 1845.

### - Ronigliches Land. und Stabtgericht.

1731 Der im Diefjahrigen Amteblatt Rro. 26 enthaltene Steedbrief binter Friedetike Benriette Bernfe, wird bierburch ansgehoben, ba Inculpatin wieder ergriffen ift. 20bfens, ben 31. Juli 1846.

Ronigliches Land - und Stadtgericht.

1732

## Betanntmadung.

Der Muller Joseph Smorowski hierfelbft, beabsichtigt auf einem Stiefvaldt, bem hiefigen Burger Andreas Thimann, gehörigen Grundfluck, circa 400 Schritt von hiefiger Stadt entfernt, eine Bodwindmulible von gewöhnlicher Conftruction, mit einem Mahgangt gu erbaun.

Mit Bejug auf die 9h 29 und 33 der Gewerbeordnung bom 17. Januar c., wird bies Borhaben mit bem Bemeiten jur allgemeinen Kenntniß gedracht, daß etwaige Mour prudsberechtigte binnen 4 Wochen präftlusbischer Frist fich bier zu melben haben, wiedrigmfalle ber bom Bauunternehmer erbetene landesberertiche Konfens hoheren Orts nachgesucht werden wied.

3min, ben 2. August 1845.

Der Magiftrat.

#### Befannimadung.

Der Schonfarber Solzheimer hiefelbft, beabsichtiget in feiner ihm eigentunlich gehorigen, in bem flabtifchen Territorio belegenen Waltmuble einen Rornmabigang augulegen.

- Auf Grund ber Bestimmung bes & 29 ber Allgemeinen Gewerbeordnung bom 17. Januar b. I., wird Jeber, ber fich bagu berechtigt glaubt, hiemit aufgeforbert, seine Einsprüche gegen biese Mnfage binnen 4 Wochen bei uns angubringen. Rach Ablauf biese Frife beit beit Griffpruch angenommen, sondern nach Besinden ber Consens ju ber gebachten Anlage ers theilt werben.

Schneibemubl, ben 1. Muguft 1845.

Der Magiftrat.

1734

## Publifanbum.

Bur Berpachtung ber Jahrmarkt, und Standgelber hierfelbft, auf die brei Jahre vom 1. Januar 1846 bis incl. ben 31. December 1848, fieht Termin am 25. August c. an, ju welchem Pachtluftige bierburch eingelaben werben.

Die Bedingungen founen ju jeder Beit bier eingefehen merben.

Bitfomo, ben 31. Juli 1845.

Der Magistrat.

1735

#### Publicandum.

Funf Nachtwächterfiellen hiefelbit, jebe mit 48 Thir. jagriich botirt, follen mit vers forgungsberechtigten Individuen befeht werden.

Melbungen baju find unter Boelegung ber Civil: Berforgungeficeine und etwaiger anberer Zeugniffe an ben unterzeichneten Magiftrat ju richten.

Juomraclam, ben 29. Juli.1845.

#### Der Magiftrat.

1736 Ein nuberheiracheter Brenner mit einer Raution von 100 Thirn findet vom 1. Geptember b. J. ab eine gute Stelle in der Brennerei in Egerlin, bei Gollancz. Die naheren Bes bingungen find gegen portofreie Briefe bafelbif zu erfragen.

1737 Auf bem Dominio Robelnif afM., fieben 300 Stude Mutterschafe — gang junges Bieb — jum Verfauf.

#### Dferbe-Auftion.

Am 27. August b. J., Bormittags 9 Uhr, follen in Pofen mehrere ausrangirte hings fle und einige 2. und 3fabrige Pferbe biefiger Bucht, gegen gleich baare Bezahlung in Preuk-Courant, meistbietend verfauft werben und find bie naberen Bedingungen, sowie die Pferbe felbf. Laged juvor am Stanborte berfelben in Pofen ju feben.

Birte, ben 18. Juli 1845.

Ronigl. Preuß. Pofenfches Landgeftut.

1739

#### Befanntmadung.

Der Gutspachter herr Liebert in Margoninsborff, will in ber bortigen Brennere einen Dampfeplinter aufftellen.

Diefes Borbaben wird nach § 3 bes Gefehes bom 1. Januar 1831, mit ber Auf forberung befannt gemacht, etwaige privatrechtliche Einwendungen dagegen binnen 4 Boden bier angubringen, wibrigenfalls die Genehmigung jur Aussuhrung besselben ertheilt werden wird.

Chobgiefen, ben 31. Juli 1845.

Roniglicher Lanbrath.

1740

#### Betanntmadung.

An hiefiger Gerichtsftelle follen am 29. Anguft b. I., Bormittags um 10 uhr, im Bege ber Erefution abgepfandete Sachen, als: Rleiber, Betten, Meginfirumente und verschie bene Bucher mathematifchen, belletriftifchen u. f. w. Inhalts, offentlich verfleigert werben.

Guefen, ben 1. Muguft 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

1741

## Sunfzig Thaler

Betohnung bemfenigen, ber mir ben Schurfen, ber feit furger Zeit im hiefigen Rreife, fowobl als beffen Umgegend, über meine Berson üble Berachte in Umlauf gebracht bat, die sowohl auf meinen Charafter als mein Befchäft nachtheilig einvirfen konnen, so nambaft machen gann, baß ich sofort gegen folchen mit Erfolg bie gerichtliche Untersuchung einleiten kann.

Samocgin, im Rreife Chobgiefen, ben 22. Juli 1845. 3. 21. Caspari, Apothefer.

Proclama.

In dem Ippothelenbuch des in notiverer biger Subafairon verfausten, im Gnefenschen Kreise belegenen ablichen Gutes Streise delegenen ablichen Gutes Streiseng, fanden, jusolge Wersigung vom 2. December 1797, 222 Thir. 5 ger. 4 Pf. in wichigen Kandducaten, auf Grund des am 24. Juni 1797 ausgestellten und am 30. September 1797 gerichtlich recognoscirten Schulde Instruments des Peter von Wosssowicht als eine Eviction aus (umme für die verehelichte don Rozmysfower al., gedorne von Johnsteinska, nebst 5 p.C. Zinsfen eingetragen.

Bei ber Raufgelber, Bertheilung ift biefe Boft nebft Binfen, überhaupt mit 338 Chtr. 13 Ggr. 6 Pf. jur Berception gefommen und weil fich fein legitimitrer Indaber biefer Boft gemelbet hat, ju einer Special/Maffe genommen.

Es werben baber alle biejenigen, welche als Eigenthümer, Erben, Cessonarien, Pfandrinhaber oder sonst berechtigte Aufpriche an biese Specials Masse zu baben vermeinen, biere duch aufgeforbert, diese ibre Aufpruche fan burch aufgeforbert die ibes in brouw dermine ben 10. Rovember c., Bormittags um 11 Ubr., vor bem Deputitten Derrn Oberlandesgerichts: Nath v. Kurnatowski austungeben, widtigensalls sie mit denselben werben prafilubier werben.

Bromberg, ben 14. Juli 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

Erfte Abtheilung.

1743 Ebictal - Citation.

n Reber ben Nachlag bes am 10. Jahuar ju Rruchwig verftorbenen Diftrifes Rommiffar rius Untern 4. Marg. b. I ber etbichaftliche Liquibationsprozes er-

Obwieszczenie.

W księdze hypotecznéj sprzedanych w droze koniecznej subhastacyi dóbr szlacheckich Skiereszewa, położonych w powiecie Gnieznińskim, były zapisane w skutek rozzadzenia z dnia 2. Grudnia 1797 r. na mocy wystawionej na dniu 24. Czerwica 1797 r. a sądownie przejrzanej na dniu 30. Września 1797 r. obligacyi Piotra Rokossowskiego 222 tal. 5 dgr. 4 fen. w ważnych dukatach obrączkowych z prowizyami po pięć od stajako summa ewikcyonalna dla zamężnej z Zbyszewskich Rozmysłowskiej.

Przy podziałe summy szacunkowéj przyszła summa ta wraz z prowizyami do percepcyi z summą 338 tal, 13 sgr. 6 fem., a gdy się nie zgłosił żaden wylegitymowany właściciel téj summy, wziętą więc została do massy specyalnej.

Wzywają się więc wszyscy ci, którzy jako właściciele, sukcessorowie, cessyonsryusze, posiadacze zastawu lub podobne prawa mające, miemają mieć pretencye do massy rzeczonej specyalnej, ażeby najpoźniej pratensye swe w terminie na dzień 10. Listopada r, b. z rana o godzinie 11. przed delegowanym W. Kurnatowskim, Radzeg Sądu Głównego wyznaczonym, zameldowali, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 14. Lipca 1845.

Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

Wydział I.

Zapozew edyktalny.

Nsd pozostałością dnia 16. Stycznia 1844 w Kruświcy zmarłego kommissarza obwodowego Antoniego Jabłońskiego, otworzono dnia 4. Marca r. b. procese spadkowo-likwiöffnet worben. Der Termin jur Anmelbung aller Anfpruche fieht am 18. Oftober c., Borr mittage um 10 ubr, vor bem herrn Obers landeegerichte-Affesto Bild, im Partheinzimmer bee hiefigen Gerichte an.

Wer fich in biesem Termine nicht melbet, werden aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erflärt, und mit feinen Forberungen nur an babjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Glaubiger von der Masse noch drig bleiden sollte, verwiesen werden.

Inowraciam, ben 21. Juni 1845. Ronigi. Land . und Stadtgericht. dacyiny. Termin do pedania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 13. Października r. b. na godzinę 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Wild, Assessorem Sądu Główno-Ziemiańakiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zoatanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wiarzycieli pozostało.

Inowracław, dnia 21. Czerwca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

1744 Morhmendiger Berfauf.

ganb : und Stabtgericht ju Schubin.

Die jum Grundflude Alissabt Labischin Rro. 108, den Joseph und Magdalena Rrupse kischen Sebeluten, jeth deren Erben jugeborigen Pertinencien, bestehend in einem Bohnhause, einem Andau, einer Stall und einer Bauftelle und hatungsbarzelle, abgeschäft auf 285 Shr., jusoige ber, nehf Dypothefenschein und Bebingungen, in der Registratur einzusehnden Zare, soll im fortgeschten Bietungstermine

am 29. Rovember 1845,

Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichts, felle fubhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger werben biergu öffentlich vorgelaben.

Schubin, ben 2. Juli 1845.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Do posladłości gruntu w Łabiszynie na starym mieście pod liczbą 10e, Józefowi i Migdalenie Krupskim małzonkom, terz ich sukcessorom należące, składające się z demu mieszkalnego, przybudowania, stajni placu i parcelli pastwiska, oszacowane na 285 tal. wedle taxy mogącej być przejrzaneje wyraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, mają być w terminie do dalazej licytacyj

na dniu 29. Listopada 1845, przed pełudniem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele realni zapozywają się niniejszem publicznie.

Szubin, dnia 2. Lipca 1845.

1745 Ein gut breffirter Sunerhund ift fogleich fauflich ju haben. Daberes in ber Grunanericen Bnobruderei.

#### 1746 Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Der Graf herrmann b. Bredow aus Rhimow, im Regierungsbezirt Potedom, 26 Jahr alt, ift mittelst rechtsfrestigen, burch bie Allerbichse kabinetsorber vom 26. Mai d. J. beflätigten Erkentniffes, wegen Verbrechen, seines Wolfs verluftig erfläre.

Hrabia Herrmann Bredow z Rhinow, w obwodzie Regencyinym Potsdama, lat 26 mający, został prawomecnym przez Najwyższy rozkaz gabiaetowy z dnia 26. Maja r. b. potwierdzenym wyrokiem za zbrodnią od szlachectwa odagdzony.

Pofen, ben 31. Juli 1845.

Poznań, dnie 31. Lipca 1845.

Ronigliches Inquisitoriat.

Król. Inkwizytoryat.

1747

## Betanntmadung.

In Gemäßheit ber Allerbochften Berordnung vom 16 Juni 1819 § 6 (Gefehlamm, lung Rro. 549) wirb hiermit befannt gemacht, daß ber, der wangelischen Rirche ju Dombrowo im Mogilnoer Areife, gehörige Staate, Schulbschein, de 1842 Nro. 36,727nLittr. G. über 80 Ebir., maeblich verbrannt iff.

Es werben baber biejenigen, welche fich im Befit bes oben bezeichneten Documents befinden, bermit aufgeforbert, folches ber unterzeichneten Controle ber Staatspapiere ober bem Röniglichen Landrach herrn Müng zu Moglino, Regierungsbeziefe Bromberg, anzuzeigen, wir brigenfalls bie gerichtliche Amortisation befieben eingeleitet werben wirb.

Berlin, ben 28. Infi 1845.

Ronigliche Controle ber Staatspapiere.

1748

## Stedbrief.

Der nachsehenb fignalifirte polnische Ueberlaufer Felix Ralidjewelli, welcher megen unterlaffener Melbung feines Umjuges von Benetia nach Siembowo ju Rtagiger Arrefffrafe verurtheilt worben, bat fich vor Abbufpung berfelben beimlich and bem lestgedachten Orte entifernt und fest mabricheinlich fein gewohntes vagireubes Leben fort.

Es wird erfucht, auf benfelben ju vigiliren und im Betretungefalle feinen jebigen Aufenthaltsort bier mitjutheilen.

Bongrowiec, ben 23. Juli 1845.

Roniglicher Landrath.

#### Signalement.

Mame Felix Kalistemett, Baterland Polen, Aufenthalt Clembowo, Religion fatholisch, Stand Brennerfnecht, Eroge 5 Fuß 1 Boll, Pagne, Augenbraunen und Augen schwarz, Rafe und Mund gewöhnlich, feinen Bart, Kinn voal, Geschäftsfarbe roth und gefund, Geschäftsbildung breit, Statur untersetz, Sprache polnisch, besondere Kennzeichen: sehr zuvorfommend, und wenn er etwaß getrunfen bat, so tangt er gewöhnlich auf einem Kuß.

1749

#### Befanntmadung.

Jur Sicherftellung ber hiefigen Barnifons und Lagareih: Bedürfniffe fur bas Jahr 1846, bestebend in circa 80 Rlaftern Eichens ober verhältnigmäßig 120 Rlaftern Rieferniebis scheicholt, 6 Err. auf. Rubbi, 11 Err. Lichten, 400 Sich Reisbefen, 6 Schof Ropen Richtstellung mehreren Rlaftern Dorf, ist ein Termin auf ben 22, Angust c., Bormittags 10 Uhr, in unserm Geschäftslofale anberaumt worben, wovon cautionsfähige Lieferunge ilnernebmer mit bem Bemerken in Kanntnig geseht werben, daß die besfallfigen Bedingungen taglich bafelbf eingefeben werben können.

Inomraciam, ben 4. August 1845.

Ronigliche Rafernen : Bermaltung.

1750

#### Betanntmadung.

Im Termine ben 5. September 5. 3., Wormittags 11 Uhr, in Chobieles, bor bem Safthofe jum ichmarjen Abler, wird eine elegante, fcwarz latirte Autiche, im Wege ber Auftion, veräußert werben.

Schneibemubl, ben 1. Anguft 1845.

Rinbolff, Erefutione: Infpettot-

1751 Der Bundarst erster Riaffe, Derr Cbers aus Strzelno, welcher foon fraher meine Rinder in Rrantbeitefdlien behandelte, bat in letterer Beit meinen kleinen Frib, erft etwas iber 1 Jahr alt, von einem bitigen Reigifeber mit beginnender hienentsindung, gildlich wieder bergestellt. Er bat hierbei nach bem Gutachten eines andern notorisch setz gefchiefen Arten ben ich consultiere, so viel Sachtenntuß, und nach meiner leberzeugung, so außerordentliche Phätigkeit und Unverdroffenheit an ben Lag gelegt, baß ich es mir nicht versagen fann, wie schon mundlich geschehen, noch öffentlich meinen Dant ju sagen und meine besondere Annersunnng zu bejetzigen.

Der Rreifbepntirte bon Benne auf Rrufdmig.

1752 Bur Annonce Mro. 1598 bes öffentlichen Anzeigers Rro. 29, Seite 647, wird hiermit redressifter, daß die, dem Heren Riezewsfi ertheilte Bollmacht nicht bom 7. Mai 1842, sonbern bom 7. Oktober 1842 ausgestellt fei.

Powibs, ben 26. Juli 1845.

Die Burgerfchafe

Do Nru 1598 Dziennika publicznego ad Nro. 29 str. 647 podanie redressuje się, iż plenipotencya JP. Kiszewskiemu wystawiona na dnia 7. Października 1842, a nie dnia 7. Maja 1842.

Powidz, dnia 26. Lipca 1845.

Obywatele.

1758 Muf bem Dom. Sieblecto, bei Bom growiec, fieben reichwollige, feine Sprungbode, nach richtig abgenommenen Wollmuftern, ju mäßigen aber festen Preisen zum Bertaufe. Dominium Siedleczko pod Wągrowcem ma na sprzedaż barany delikstno-oblitej wetny podług należycie zdjętych wzorów onejże i po miernej lecz stałej cenie.

1754 In ber, ju beiben Seiten ber Bromberg, Inowtaclawer Chauffee liegenben Donu browber Forft, ift täglich Rieferu, Drennholf, die Rlafter Rloben ju 1 Thr. 15 Sgr.; Andppel ju 1 Thr.; Birtenbrennholf, die Rlafter Rloben ju 2 Thr., fo wie Rieferundus und Daubolf und Birten: Rughoff ju haben und wird durch die Förfter Schanbel und Pernow ju Jobannesthal angewiesen. Um 18. September c., Vormittags 8 Uhr, wird eine Parthie Rieferun, Ruge und Daubolf dafelbftan ber Chauffee meiftbiezendbertauft werden.

1755 Da ich bie mir, nach meinem, swifchen bem herrn Grafen von Potulicti und mie bestehenden Vertrage vom 7. Mai 1843, juftebenden Naturalien und Gebloruffe aus ben jest berpachteten Edtern ber herrschaft potulic nicht erhaltene fann, so beabsichtige ich 5 Ribe und meine Schweine in einer öffentlichen Ligitation hieselbst am 13. August, Vormittage, ju vertaufen.

Bugleich jeige ich ergebenft an, bag ich wegen Maugel an Raum, einen febr baner baften und gut confervirten, gang bebedten Reifewagen, zwei neue englische Schwingpfluge und \$2 Seufen aus freite Danb ju vertaufen wulniche.

Soncjorjewo bei Matel, ben 30. Juli 1845. Runge, Berjogl. Matiborer Dier-Ammmann und Graft. Potutidificher Deconomie , Direttor,

1756 Suter Deth und Rirfdwein ift ju haben bei J. &. Jacobi in Bromberg.

## 1757 Meu eingerichtetes Gafthaus in Bromberg.

Einem hoben Abel und geehrtem Publifum made ich hiermit die ergebenfte Anzeige, bag ich von jest ab im Erholungsgebande, an der Danziger Brude, unweit des Martis und ebem fo nahe der Poft belegen, eine Gaftvirthichaft eingerichtet habe. Da biefes Gafthaus ein fo febr geeignete Lage bat, fo erlaube ich mir, ein hochgeehrtes Jublifum darauf aufmertfam ju machen und bitte um geneigten Zuspruch.

3. U. Secht, Gaftwirth und Reftaurateur.

# 1758 Das allgemeine Adreß - Comtoir von Guftav Lange in Anowraciaw

empfiehlt fich einem hoben Abel und geehrtem Aublifum jur Beffellung von Guterfaufen und Berfaufen, Dadungen und Berpachungen, Sauferfauf und Berfauf, Geldgefcaften verschie bener Urt, Unterbriquum von Sausoffigianten in

1759 Bei bem allgemeinen Abreg Comtoir von Guffab gange in Inowraciam find folgende Geschäfte gegenwärtig auszusübsten: 1) vier hiefige Grunbstuce ju vertaufen; 2) ein Gut ju vertaufen far 20,000 Ebir.; 3) wer jusammenliegende Bauerwirthschaften far 5000 Ebir. ju vertaufen; 4) werben 1000 Ebir. und 500 Ebir. auf fiddige Grundfluce gesucht ind ein Gut ju taufen gesucht und eins ju pachten. Anmelbungen werden pertofrei erbeten.

1760 Der Unterzeichnete, welcher bereits in einer vornehmen und angesehenen Familie Wefpreugens über fan Jape als Dauslehrer fungirt und zwei Anaben fur Die britte Rlafe eines Gymnastume borbereitet bat, sucht jest ein anderweitiges Engagement. Den Mnfifunter richt vermag berfelbe nicht zu ertheilen.

Stangenberg bei Riefenburg, ben 4. August 1845.

E. Selb, Prebigtamte Ranbibat.

1761 Die Beletage meines hier in der Wallfraße Rro. 184 belegenen Wohnhaufes, nebl Boben, Keller, Scallung fur 4 Pferbe, Wagenremise, Holgraum te., ift vom 1. Oktober ober 1. Januar ab, ju vermiethen.

1762 Muf bem Dominium Diesino, bei Gollanes, fleben 120 verebelte, jur Buch braude bare gefunde Mutterfchafe jum Bertauf.

1763 Alle fur 1846 ericheinenbe Bolte, Comtoir, und Termin:Ralenber erhalte ich gleich nach beren Ericheinen jugefandt, woburch bas fruhjeitige Gubseribiren auf ben einen ober anbern Ralenber unnöbig wirb.

Bromberg, im Juli 1845.

E. G. Mittler.

1764 400 feine Schafe, ale: Mutter, Sammel, Idbrlinge, Lammer, sollen am 7. August c. auf bem Gute. Siepstnit, bei Gnefen, aus freier Sand verlicitirt weeben, weju Raufluflige ingeladen werben.

1765 Cinem geehrten Publifum die ergebene Angeige, daß, durch die ganflige Aufnahme, welche meine Arbeiten gefunden haben, bevogen, ich meinen Aufenthalt hierfelbft fur immer zu nehmen mich entschoffen habe. Ramentlich werben : "Hufler; und Sartenverzierungen, Basen, Figuren, Buften, Ppramiben, Saulen, Postamente, Allare, Grad, und Dentmalter, Derotraies nach bem Eeben modellier, Meubelverzierungen, Ammerbevorationen sewohl im grechischen und gotbischen Styl als auch in Baroque, Roccoco und Renaissance, in meinem Attelier, in Stein, gedranntem Thon, Sypd und holg auf das forgstätigste angefabet. Defelaungen werden in meiner Wohnung, Friedrichsftragte Vro. 2, zu jeder Zeit entgegengenommen.

Bromberg.

Sonig, Bilbhaner und Mobelleur.

1766 Ein berheiratheter, mit guten Zengniffen berfehener Brennerei Berwalter fuchs fofort als folder ein Engagement. Maberes hierüber ertheilt, auf portofreie Briefe, ber Burgermeis fer Salamo in Soulis.

1767 Mein auf ber Thorner Borftabt hiefelbst sub Rro. 229 belegenes, aus einem Bohns hause nebst ben nothigen hofgebäuben und einem Gatten bestehntes Grundftat, bin ich Bile lens aus freier hand zu verlaufen. Raufussigen wollen fich bei dem jesigen Einwohner biefes Grunbftats, herrn Lientenant v. Bester, melben.

Bromberg, ben 30. Juli 1845.

Doroth. Reimer.

1768 In meinem Saufe, Friedrichsftrage Rro. 15, ift Die Oberetage, bestehend aus funf Bimmern, Ruche, Boben, Reder nebft Bubehor und Wagenremife, von Michaeli ab, ju vermiethen.

Bromberg, ben 5. Auguft 1845.

3. Davibfobn.

# Jöchst wichtige Ersindung für Brauereibes siger, Gastwirthe, Bierschänker u. s. w.

Das gludiich erfundene Mittel, das Gauerwerden der Biere ju berhuten, trus und fichaal, sowie sauer gewordene wieder herzinkellen. Jasichendier schnell eteinbar und Biere and bie einschifte und billigste ute voi in flar und mousstend ju machen, ift gegen portoffeie Einsendung von 2 Ehten- preuß. Courant (vordehaltlich der Geheimhaltung) bei dem unterzeich neten Erstwart zu von dem eine nuch durch iede Buchdandlung nur von dem feiben zu deieben zu deieben zu des

Diefes bemahrte foffenlofe Berfahren ift einzig und unübertreffich in feinen Bir fungen, es verbeffert bem Gefcmaat eines jeben Bieres bebeutenb und lagt fic baffolbe Jahre lang, ohne fauer zu werberben, aufbemahren.

Bugleich find bemfelben die Borichriften des, wegen feines lieblichen, aromatischen Befchmarts der Geiner vortreffichen, magenflätenden Mirtungen jest fo beilebten englichen Kräuters der Geinubeitsölers, ber Dereitung eines Biers done Mai so wie des neu ersundenen Kartoffelbiers, Weinbiers und Champagnerbiers beigefigt, welche ohne fossfeilige Gerafie fichaften in jedem Weld und in jeder Quantität erstaunt leicht und billig hergestellt werden fownen. Social wie Bertin, Randerstraße Rro. 34, Königt. Preuß, approbitte

Apothefer, Chemifer und praftifder Bierbrauer.

# Amtsblatt

# DZIENNIK URZĘDOWY

der

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 33.

Bromberg, ben 15. August 1845. Bydgoszez, dnia 15. Sierpnia 1845.

## 1770 Allgemeine Gefetfammlung.

## Powszechny Zbiór Praw.

Das 18te Stud ber biebjahrigen Gefets fammlung enthalt unter:

Rro. 2580, bie Gefindeordnung far Neu:Bor, pommern und bas Fürstenthum Rugen. Bom 11. April 1845.

Rro. 2581. bie Allerhöchste Rabinetsorber bom 18. April 1845, betteffend bie Bestätigung bes Reglements sit die Licquingsfasse jur Erleichterung ber Ablösung ber Reallasten in ben Kreisen Mahlbaufen, Deltigenstat und Worbis. Bom 9. April 1845.

Mro. 2582, die Allerhöchste Kabinetsorber vom 16. Mai 1845, wegen Defloration des Tarifs jur Erbebung des Brüdengeldes für die Benugung der Oderbrüde bei Kroffen. Bom 31. August 1835. Oddział 18. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2589. Regulamin czeladny dla Nowego Przedpomorza i Xięstwa Rugii, Z dnia 11. Kwietnia 1845.

Nrem 2581. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 18. Kwietnia 1845, tyczący się potwiedzenia regulamimu kassy umorzenia ku ułatwieniu odkupu ciężarów realnych w państwach Mühlbausen, Heiligenstadt i Worbis. Z dnia 9. Kwietnia 1845.

Nrem 2582. Najwyższy rezkaz gabinetowy z dnia 16. Maja 1845, wyjaśniający taryfę pobierania mostowego za używanie mostu na Odrze u Krosna, z dnia 31. Sierpnia 1835.

## Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urzedzenia Krol. Regenevi.

1771 Die Machluchung ber Saufirgemerbescheine fur bas 3abr 1846 und Die Gemerbeanmelbung betreffend.

Dit himveilung auf ben 5. 10 bes haufteregulative vom 28. April 1824 (Gesehlamms lung Jabrgang 1824, Geite 125); werben biejer nigen Bersonen, welche ein Gewerbe im Umderzieben fortbauernd betreiben, hierburch aufgefordert, die Erneuerung ihrer Gewerbescheineste abachfolgende Jahr, wenugkend brei Wonate vor Wolauf best Jahres, also spatesche bie jum Monat Ceptember c. bei ber Octstoder Distrittsbedörbe nachusluchen. Im Unterlassungstalle haben die Berheitigten es fich selbsteummisch, wenn sie ben Gewerbeichein nicht gleich beim Einstritt bes neuen Jahres ausger bandiet erbalten.

Jugleich bringen wir hierbei auch noch in Erinnerung, daß der Beginn eines geben neuen Gewerbes, es mag dasseite gewerbessteuerfreis oder pflichtig sein, ber Kommunalbehörde bes Orts ober dem Polizeidsfrifts', Kommissaus gemelbet werben muß. Wer diese Reidung nntertäßt, hat, nach Bewanduss der Unstände, die in dem § 39 des Geses, wogen Entrichung der Erwerbesteuer vom 30. Mat 1820, (Gesessammlung Jahrgang 1820, Seite 147) oder in dem § 176 und 177 der algemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 (Gesessammlung 1845, Seite 41), verordnete Strasspermitst.

Bromberg, ben 31. Juli 1845. Romigi. Regierung, Abrheilung fur birecte

1772 Sahrmarfteverlegung.

Der nach bem biefjahrigen Ralenber ben 30, b. Dr. anftehenbe Jahrmarft in ber Stabt Brargonin, wirb auf ben 20. ej. hierdurch verilegt.

Bromberg, ben 8. August 1845. Abtheilung bes Innern.

Tyczy się zgłaszania się o patenta procederowe krobnictwa na r. 1846 i oznajmiania procederu.

Odnośnie do § 10 regulaminu krobnictwa z dnia 28, Kwitmia 1824 (Zbłór praw na rok 1824 str. 125, wzywamy osoby ciągle proceder jaki krobniczo (krążąc) sprawujące, aby przynajmiej trzy miesiące przed upłynieniem roku, a zatém najpózniej aż do miesiąca Września r. b. o odnowienie swych patentów procederowych na rok następujący do Władz miejscowych lub okręgowych się zgłaszały. W razie zaniechania, przypiaść bód musieli interessenci sami sobie winę, jeżci zaraz na wstępie roku patent procederowy dorcezonym im nie zostanie.

Przypominamy tu razem, że o rozpoceju każdego nowego procederu wolnego
od opłaty podatku procederowego, lub tei
onéjże podległego gminnéj władzy miejscawéj lub okregowemu kommissarzowi policytnemu donosić należy. Kto takowe oznajmienie uczynić zaniedba, ściąpnie na słobie
w miarę okoliczności karę wedle §. 39 prawa o spłacie podatku procederowego z dnia
30. Maja 1820 (Zbiór praw pro 1820 sr.
147) lub wedle §§. 176 i 177 powszechnéj
ordynacyi procederowej, day 17. Stycnia
1845 (Zbiór praw 1845 str. 41) ustanowioną.

Bydgoszcz, dnia 31. Lipca 1845-Król. Regencya. Wydział podatkow stalych etc.

Przełożenie roczniotargu.

Przypadający wedle tegorocznego kalendarza w mieście Margoninie dnia 30. m. b. roczniotarg, przenosi się niniejszem na dzien 20. ejustem.

Bydgoszcz, dnia 8. Sierpnia 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

#### Derfenal . Chronit. 1773

Der Raufmann Bruck ju Cjarnifan, ift als Mgent ber Magbeburger Feuer : Berficherunges Gefellichaft, fur bie Stabt Gjarnifan und Um: gegenb ernannt und von und beffatigt worben. 1774

Der Raufmann Lippmann Beilbronn gu Onefen, ift als Bilfsagent ber Feuer: Berfiches rungs: Unftalt Borussia ju Ronigeberg in Dr., ernannt und von und beffatigt worben.

1775

Catharina Jefote, geb. Bucinsta, ift als Debamme bes Begiefs Schneibemubichen, im Cjarnifauer Rreife, angeftellt und vereibigt worden.

1776

Der interimiftifche zweite Lehrer Lewin Beder, bei ber jubifchen Schule in Schneider mubl, ift im Umte befinitiv beffatigt worden.

#### Kronika osobista.

Kupies Wruk w Czarnkowie, agentem Magdeburskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego dla miasta Czarnkowa i okolicy mianowany i przez nas potwierdzony.

Kupiec Lippmann Heilbronn w Gnieznie, pomocniczym agentem zakładu zabezpieczenia ogniowego Borussia w Królewcu w Pr. mianowany i przez nas potwierdzony.

Katarzyna Joeschke z domu Wucińska, akuszerka okregu Piłki, powiatu Czarnkowskiego, ustanowiona i przysięgą zobowiązana.

Tymczasowy drugi nauczyciel Lewin Becker, przy żydowskiej szkole w Pile, stanowczo na urzędzie potwierdzony.

#### 1777 Personal-Chronit bes Ronigl. Oberlandesgerichte ju Bromberg.

## A. Ernennungen:

1) Der Oberlandes : Gerichte : Affeffor Carl Meranber Friedrich Bilbelm Bonneff ju Juomraclam, jum Jufig : Rommiffarius bei bem Lands und Stabtgericht ju Lobfens und jum Rotar im Departement bes biefigen Dberlandes Gerichts.

2) Der Rechtstanbibat Wilhelm Muguft Briedrich Meffenberger, jum Oberlandes : Be richts: Ausfultator.

3) Der bisberige Sulfserefutor Carl Lint, fruber Gemeiner in ber 2ten Infanteries Regiments : Barnifon : Rompagnie, jum etatemäßigen Erefntor bei bem Lands und Stadtgericht ju Schonlante.

4) Der bieberige Bulferefutor Carl Reichelt, fruber Unteroffijier im 14ten Canbwebre Regiment, jum etatsmäßigen Erefutor und Boten bei bem Lands und Stadtgericht

au Lobfens.

54.1

5) Der bisherige Sulfferefutor, Invalide Cambone Jacob Joft, jum etatsmäßigen Erm futor und Boten bei bem gands und Stadtgericht ju Bongrowiec.

B. Berfesungen:

Der Land: und Stadtgerichte:Direftor Gras ju Lobfens, in gleicher Eigenschaft an bad land, und Stabtgericht ju Briegen.

C. Der Oberlandes Berichte Referendarius Ragler, ift Behufe Uebergange jur Abnimi ftration aus bem Juftigbienfte entlaffen.

D. Der Gefangenwärter Ralfowell, bei bem Land, und Grabtgericht ju Erjemefino, ift mit Tobe abgegangen,

1778 Befanntmachung.

Obwieszczenie.

on bie Stelle bes Mirths Joseph Romaler wolft, ift der Wirth Michael Domte ju Afeine Stonarvp, für den Signadotwoer Begirk, mu Schubiner Kreife, jum Schiebkmann gemösse, auch als solcher von uns bestätigt und vereibt set worden.

V Miéjace Jozefa Kewalewskiego gospodarza, został Michał Domke, gospodarz w małych Stonawach, na Sędziego polubownego dla obwodu Szaradowskiego, w powiecie Szubinskim, obrany, przez nas potwierdzony i przysiegą zobowiązany.

Bromberg, ben 18. Juli 1845.

Bydgoszcz, dnia 18. Lipca 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

Krol. Główny Sąd Ziemiański.

1779

Betanntmachung, betreffend ben neuen Curfus im Geminar ju Bromberg.

I m 18. September beginnt ber neue Eursus im Seminar ju Bromberg und am 15, finder bie Aufnahmeprufung ftatt. Diejenigen Aspiranten, welchen die notigie Kenntnif der Aufnahmebedingungen fehlt, wollen beshalb fich balbigft an mich wenden.

Bromberg, ben 1. Auguft 1845.

Der Direftor bes Roniglichen Schullehrer . Seminars. F. Grugmacher.

fiergn ber öffentliche Ungeiger Wro. 33.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 H

da

№ 33.

1780

Proclama.

Mile unbefannten Interessenten, welche an bie vom Depositals Renbanten und Ralfulator Gärner ju Schubin bestellte Raution von 600 Ehlen, Ansprücke ju haben vermeinen, haben soche spätesiens in ben, vor dem Pen Alfesso Rasper am 6. November 1845, Bormittags 9 Ubr, anstehenden Termine in biesigen Gerichtes lofale anzumelben, widerigensalles fie zu geroderigen haben, daß sie präflubirt und an dad übrige Wermsgen, des jum Salarien: Rassen best jum Salarien: Rassen best danb und Stadigerichte in wieneibemühl ernannten Gärtner, werden ber wiesen werden.

Schubin, ben 4. Juli 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Proclama.

Wszyscy niewiadomi interessenci, którzy do kaucyi rendania depozytalnego i kalkulatora Gärtnera w Szubinie, wynoszącej 600 tal., pretensye mieć mniemają, wzywają się mniejszem, aby takowe najpożniej w terminie na dzień 6. Listopada r. b. przed Ur. Rasper assessorem, przed południem o godzinie 9. w naszym sądowym lokalu wyznaczonym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z takiemi prekludowanemi i do reszty majątku Gärtnera na rendanta kassy salaryinej Sądu Ziemsko-miejskiego w Pile nominowanego, odesłanema zostaną.

Szubin, dnia 4. Lipea 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

1781

#### Betanntmadung.

Die Mbfuhr bes Salzes von ben am Nehufer auf bem Territorio bes Gnes Erse maden befindlichen Ablade: Alden nach bem Salzmagazin zu Erin, foll vom 1. Januar 1846 ab, anderweit auf brei Jahre bem Mindeffpeternben in Entreprise überlassen verben.

Bur Andbietung biefer Abfuhr wird am 21. Auguff b. J., Nachmittags von 1 bis 6 Uhr, im Steuerante ju Erin, ein Licitationstermin abgehalten werden. Unternehmunges luftige werben mit bem Demerfen zu bemeleben eingefaben, daß einzelne kickenten jur Sicher rung ber Kontrafes Erfüllung eine Kaution von 300 Ehrn baar ober in preußischen Staates papieren im Termine ju beponiren haben, ganze Gemeinden dagegen fich bafür in solldum verpflichten tonnen.

Die Bedingungen, unter welchen bie Salg:Abfuhr in Entreprife gegeben wird, ton bei ber unterzeichneten Beforbe und bei bem Rouigl, Steuer.Amte Erin eingefeben werben, Bromberg, ben 26, Juli 1845,

Ronigl. Saupt . Steuer . Umt.

#### Dritte Infertion.

1782 Dothwendiger Berfauf.

Das in Siforowo aub Aro. 3 belegene, bem Reperichen Spleieuten, jest bein Guedefiger Manefi gehörige Grundftad, abgeschaft auf 2620 Tolt., jufolge ber, nebft Oppothetenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzuserbenben Tack, foll

am 1. Oftober b. 3.,

an orbentlicher Gerichteffelle fubhaftirt merben.

Alle unbefannten Realprarendenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Inomraclam, ben 18. Dai 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Grunt w Sikorowie pod Nrem 3 położony, dawniej do małżonków Meyer a teraz do dziedzica Mańskiego należący, otaxowany na 2620 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registratore, ma być

dnia 1. Października 1845 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych

sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci reshti wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 18. Maja 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Dritte Infertion.

1783 Morhwendiger Berfauf.

Das ju Strzelno aub Mro. 113 belegene, bem Burger Johann Konfirmig gehörige Grund, fidd, abgefchaft auf 1400 Stler. "ufolge ber, nebft Dypothetenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenden Lage, foll au 22. Oftober b. J.

an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben anfgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafilus fon, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Inomraclam, ben 18. Mai 1845.

Ronigl. Land und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Grunt w Strzelnie pod Nrem 113 poteżony i obywatelowi Janowi Konkiewiczwi należący, otaxowany na 1400 tal. wedle tay mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dale 29 Paddierajk 1845

ma być dnia 22. Października 1845. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych

sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzył zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 18. Maja 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

1784

Proclama.

Ueber ben Nachlaß bes am 18. Juli 1843 ju Godocken verstochenen Gutebefigers Carl Cannuel Kurella, ift burch bie Werfügung vom 19. b. M. ber erbichaftliche Liquidationsprozes eröffnet worben. Der Lermin jur Unnutlbung aller Unfprüche an die Mafte fiehe auf

ben 9. Oktober c., Bormittags um 10 Uhr, vor bem Deputirten, herrn Oberlandesgerichts Affessor haad, us bem Partheienimmer bes unterzeichnten Oberlandesgerichts an, und werden dagu bie ihrem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Gläubiger unter der Warmung vorgelaben, daß die Ausbleiebenden aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflärt und mit ihren Forderungen mur an dassenige, was nach Befriedigung der fich geneibeten Gläubiger von der Masse etwand ubrig bleiben möchte, werden berwiesen werden.

Bromberg, ben 23. Mai 1845. Ronigl. Oberlandes Bericht. Erste Abtheilung. Proclama.

Nad pozostałością zmarłego w Skokasa na dniu 18. Lipca 1843 Karola Samuela Kurelli dziedzica, został otwartym przez rozrządzenie z dnia 10, m. b. process spadkowo-likwidacyjny. Termin do zameldowania wszelkich pretensyi do massy, wyznaczonym jest na dzień

9. Października r. b. z rana o godzinie 10. przed delegowanym Ur. Haack, assessorem Sądu Głównego w izbie instrukcynej podpisanego Sądu Głównego, na który z nazwiska i pobytu niewiadomych wierzycieli pod tém zagrożeniem zapozywamy, że niestawający utracą wszelkie mogące mieć prawa pierwszenistwa, i z pretensyami swemi li tylko do tego przekazani będą, co się zostanie z massy po zaspokojeniu wierzycieli, którzy się zgłoszą.

Bydgoszcz, dnia 23. Maja 1845.

Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

#### Dritte Infertion.

1786 Mothwendiger Bertauf.

Das in ber Stadt Bromberg in der Friede eichsftrage wud Rro. 34 beiegene Grundftat beis Kaufmanns Marfus Benedict Marfnald, wogu eine Wiefe an der Lete gehött, abgei facht auf 2063 tht. 20 Sgr. 3 Pf., jufolge der, nehft Oppothelenschein und Bedingungen, in der Registatur einzuseschen Taxe, foll

am 30. September 1845,

Bormittags um 11 Uhr, an ordentlicher Ger

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, namentlich Beinrich Bilbelm Tiles fius und Beinrich Rudolph Tilefius, fo wie

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Grunt w mieście tutéjszym pod Nrem 34w ulicy Fryderykowskiéj położony, do kupca Markusa Benedykta Markwalda należący, z przyłączoną łąką nad Notecią z 5 mórg 3 []pręt. ekładającą się, oszacowany na 2063 tal. 20 sgr. 3 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 30. Września 1845 r przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mienowicie Henryk Wilhelm Tilesius i Henryk Rudolf Tilesius jake też posiedziciel Beneber Befiger, Raufmann Benebilt Martwalb, werben biergu öffentlich vorgelaben.

Bromberg, ben 29. Dai 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

dykt Markwald kupiec, zapozywają się niniejszem publicznie.

Bydgoszcz, dnia 29. Maja 1845. Król. Sad Ziemsko-miéiski.

#### Dritte Infertion.

1786 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht zu Schubin.

Das ben Burger Friedrich und Marianna Siemeertichen Ebeleuten ju Barcin belegene Grundfild Mro. 9, abgeschäfte auf 630 Sbir., jusolge ber, nebst Hopothetenschein und Berdingungen, in ber Registratur einzuschenden Eage, foll im fortgeselben Bretungskermine

am 20, Geptember 1845.

Bormittage, an ordentlicher Gerichteffelle fubr baffirt merben.

Die bem Aufenthalte nach unbefaunten Blanbiger, Thomas Golubeft, fo wie Johann Golubeft, Mamens feiner minberjährigen Toch, ter Florentine Golubefa, werben hierzu öffente lich vorgelaben.

Schubin, ben 6. Mai 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Posladłość obywatela Fryderyka Siewert i matżonki jego Maryanny, w Barcinie pod liczbą 9 położona, oszacowana na 630 tal, wedle taxy mogacej byż przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacy in a dniu

20. Września 1845 r.

przed południem w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Tomasz Golubski i Jan Golubski Imieniem matoletniej córki swéj Florentyny Golubskiej, zapozywają się niniejszem publicznie.

Szubin, dnia 6. Maja 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

1787

#### Befanntmadung.

Bur Sicherfellung ber biefigen Garnifone und Lagaceth Beblennife für bad Jahr 1846, bestebend in circa 80 Alastern Eichen: ober verhaltnismäßig 120 Alastern Riesenszehlscheithale, 6 Etr. raff. Ridbol, 11 Etr. Lichen, 400 Stafe Riebbejen, 6 Schoof Noggen Richt strob und mehreren Riaftern Lorf, ift ein Termin auf den 2.2. Ung uft c., Wormittags 10 Ultum untern Geschäftschale anderammt worden, wobon cautionsfäule Eiserungst ilnternehmer mit dem Bemerken in Reynting geseht werden, daß die dehfallfigen Bedingungen taglich bafellst einzesehne werden fonnen.

Inomraciam, ben 4. Muguft 1845.

Ronigliche Rafernen . Bermaltung.

# Stedbriefe.

Der, megen Mangel einer Legitimation bier verhaftet gewesene, nachstehende fignalifirte Schiffstnecht ulbrecht Sefrocit, ist beute fruh aus unserm Gefangniffe entsprungen.

Me reft. Einil, und Militair, Behörden werben erfucht, auf benfelben zu vigiliren, ibn im Betretungsfalle ju verhaften und an uns, gegen Erstattung ber Roften, abguliefern.

Bromberg, den 5. August 1845.

Ronigi. Land. und Stadtgericht.

#### Gignalement.

Rame Albrecht Safrock, Geburtsort Simed in Polen, Aufentbaltert Polen, Religion far tholich, Aufert 29 Jahr, Größe 5 Juß 7 Zolf, Hagen braum, Augen bunteigrau, Rase gewölft, Mund fomal, Bart schwarzbraum, unbedutend, Rinn breit, Gesichtsbildung langlich, schmal, Gesichtsbildung langlich, schmal, Gesichtsbildung, Genat fchant, Sprache beutsch, befondere Rennzeichen: feine.

#### Befleidung.

Ein grauer warpner Mod, eine ichwargs tuchne lange Wefte, ein Paar graue Tuchbofen, ein Paar ichwargleberne Stiefeln, eine ichwarge Tuchmuge, ein roth; und weißwollenes Paletuch.

# 1789 Die, wegen Diebstabls jur haft einger jogene Antonina Danforreta ift aus bem bier sigen Kranfenbaufe, wohin sie Behufs heilung einer Kranfbeit überliefert worden, in der Nacht bom 25. jum 26. Juli d. I. entsieben.

Alle refp. Militair und Civil Beborben erfuchen wir, die gedachte Diebin im Betres tungsfalle ju arreitren und an und abjuliefern.

Gnefen, ben 2. August 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

# Listy gończe.

Szyper Wojciech Sakrocki, dla braku legitymacyi tu uwięziony a niżéj opisany z naszego więzienia dziś rano uciekł.

Wszelkie resp. władze cywilne i wojskowe wzywają sir, aby na niego miały baczne oko, a w razie napojkania go pojmawszy nam go za zwrotem kosztów odstawiły.

Bydgoszcz, dnia 5. Sierpnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Rysopis.

Imie i nazwisko Wojciech Sakorski, miejscu urodzenia Szwek w Polsce, religia katolicka, wiek 29 lat, wzroet 5 stop 7 cali, włosy i brwi brunatne, czoto okryte, oczy szarobrunatne, nos okrągły, usta wazkie, zarost brody czarno-brunatny lecz słaby, skład twarzy udłużny, cera zdrowa, postać wysmukła, mowa niemiecka, bez szczególnych znaków.

#### Odzież.

Sardut szaro-samodziałkowy, kamizelka czarno- sukienna, spodnie szaro-sukienne, buty skórzanne, czarno-sukienna czapka, białoczerwona chustka na szyi.

Antonina Dankowska, za złodziejstwo uwięziona, zbiegła z szpitala tutejszego, do którego z powodu choroby oddaną była, w nocy z dnia 25. do 26. Lipca r. b.

Upraszamy więc wszystkie władze wojskowe i cywilne, aby rzeczoną złodziejkę w razie zdybania aresztowały i nam odstawiły.

Gniezno, dnia 2. Sierpnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Signalement.

Mame Antonina Danfomska, Geburckort Gembie, Religion katholisch, Alleigen katholisch, Alleische Zahr, Gräße 4 Agis 11 301, haare helblond, Seirn niedig, Augenbraunen helblond, Augen blausich, Nafe frie "Rund no ausgeworfene Lippen, Ichn voll, Sichotskloung voll, Sinn oval, Gefichtekulbung voll, Gefichtskloung katholische Alleische Rengeichen; tenne.

#### Befleibung.

Ein roth: und grunfarirtes wollenes Ums folggeruch, eine gestreifte wollene Decke, einen alten farirten Merino, leberrock und eine blaus gestreifte Schurze.

#### Rycopis

Imie i nazwisko Antonina Dankowska, midjace urodzenia Gembic, religia katolicka, wiek 24 lat, wysoka 4 stopy 11 call, włosy jasne, czoło niakle, brwi jasne, oczy niebieakswe, nos kończaty, usta wyłożone, zcbypełne, podbrodek owalny, twarz pełna, kolor twarzy blady, postać sładła, język polski, poznaki żadne.

#### Odzież.

Chustka welniana w czerwone i zielone kraty, pstrucha welniana w kraty, tołubek merynusowy w kraty, fartuch w modra kwiaty.

#### Erfe Infertion.

1790 Mothwendiger Bertauf.

Land: und Stadtgericht in Lobfens.

Das ju Mitfladt Mroczen unter ber M 66 (Bolizeie Aummer 62) beiegene, aus einem Bobnhause, Hofraum, einem Stalle, einer Playwiele bon 2 Morgen 145 [ Ruchen, ben Woses Samuel und Biume Danielichen Erben gehörige Grunpfluck, adgeschaft auf 303 Ehlt. 2 Sgt. 2½ Pf., jufolge ber, nebst Dyvothetenschen, in ber Registratur einzusehenden Tage, foll

am 18. Dovember c.,

Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhaftirt werben.

Boju insbesonbere ber handelsmann Juda Abraham und alle unbekannten Realpratenbent ein gelaben werben, fich, bei Bermeibung ber Braclufion, fpateftens in diesem Termine ju melben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Łobżenicy.

Nieruchomość pod liezbą 66 (liczba policyjana 62) w starym mieście Mroczy położona, sukcesorom Mojźesza Samuels i Blume matżonkom Daniel należąca, składająca się z domu, podworza, stajni i jednej łąki z z mórg 145 [pręt., oszacowana na 303 tal. 2 sgr. 2‡ fen. wedle taxy mogącej być przéjrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 18. Listopada r. b.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni a mianowicie handlerz Juda Abraham wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekuzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaszonym. 1791

Befanntmachung.

Als unbebenklich gestohlen und gwar vor bem 27. Februar c., find einige Betten in Ber schlag genommen worden und befinden sich in unserm Afferbatorio.

Der unbefannte Sigenthamer wird hier, mit aufgeforbert, fich binnen 14 Sagen als foft cher bei und ju legitimiren, wibrigenfalls über biese Betten anberweit verfägt werden wirb.

Lobfens, ben 22. Juli 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Niektora pościel, która przed 27. Lutym r. b. niewatpliwie skradziona została, jest aresztem obłożona i znajduje się w naszym asserwatoryum.

Niewiadomy właściciel onéjże zapozywa się niniéjszém, aby się w 14tu dni u nas wylegitymował, w przeciwnym razie nad pościelą tą dalej zadysponowano zostanie,

Lobzenica, dnia 22. Lipca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

## 1792 Befannemachung.

### Es merben

- a) die Abfindung ber in dem Königlichen Paterfer Forstreviere bei Natel, Rreises Wirsig, bestehenden holj, und Weiber Gervitute.
- b) bie Dienstablofung und Beideabfinbung ber Budner ju Ofief, Amts und Rreifes Birfic und

c) die Regulirung und Separation bon Cfars bodgewo, Kreifes Breichen, in unferm Reffort bearbeitet.

Alle etwanigen unbefannten Intereffenten biefer Ungelegenheiten werden hierburch aufger forbert, fich in bem auf

#### ben 15. Dovember b. 9.,

Bormittags 11 Uhr, hierfelbst in unserm Partbeienzimmer anberaumten Termine, bei dem Dertn Deconomier. Sommissarius Berneder, gur Babrnehmung ibrer Gerechtsame zu melben, widrigenfalls für sie biese Auseimanderspungen, selbst im Ralle der Berlegung, wider sich getten lassen millen und mit keinen Einverndungen dagegen weiter gehört werden können. Posen, den 27. Auft 1845.

Ronigl. Preuß. General - Rommiffton für bas Groffbergogthum Dofen.

#### Obwieszczenie.

W wydziałe podpisanej Kommissyi agitują się czynności:

- a) wynagrodzenia uczestników za służebność wolnego drzewa i wolnego pastwiska, na Królewskim boru Patereckim pod Nakżem, powiatu Wyrzyskiego.
- b) okupienia poeług budziarzy w Osieku, w ekonomii i powiecie Wyrzyskim i wynagrodzenia ich za prawo pastwiska i
- c) uregulowania włościan i rozseparowania gruntów w Skarboszewie, powiatu Wrzesińskiego.

Kommissya Jeneralna wzywając niniéjszém wszystkich niewiadomych uczestników tychże interessentów, ażeby się, dla dopilnowania praw swoich, w terninie na dzień

15. Listopada r. b. wyznaczonym, przed południem o godzinie 11. w izbie jej instrukcyjnej, przed Ur. Bernecker, kommissarzem ekonomicznym stawili, czyni to ostrzeżenie, iż w razie niestwienia się, uczestnicy rzeczoni, nawet chociażby pokrzywdzonemi byli, na czynnościach tych zaprzesiać muszą i z żadnemi zarzuta.

mi naprzeciw tymże schłuchani już niebędą. Poznań, dnia 27. Lipca 1845. Król. Pruska Kommissya Jeneralna

w W. X. Poznańskiem.

#### 1793 Befanntmachung.

Ein blautuchener Mantel mit gleichfarbigem wollenn Unterfutter anscheinlich, das jes dech entfernt ist, wurder vorigen Jahres einem verdächtigen Manne in Murcyon abgenommen. Eigenthümer- wird dase aufgefordert, in 4 Wochen sich hier zu melden, seine Linsprücke anchzweisen und den Mantel zurückzunehmen, weit er sonst vertauft werden foll.

Schubin, ben 4. August 1845.

Ronigliches Land. und Stadigericht.

#### Obwieszczenie.

Płaszcz sukienny granatowy z pedobnąż według podobieństwa podszewką wehianą, która przecież już odjęta, został odebrany w roku zeszłym podéjrzanemu człowickowi w Murczynie. Właściciela więc wzywamy, aby się tu w 4rech tygodni zgłosił, prawa swe udowodnił i płaszcz odebrał, inaczej takowy sprzedany zostanie.

Szubin, dnia 4. Sierpnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

1794 Auf bem Dom. Siebleczto, bei Bou, growiec, fieben reichwollige, feine Sprungbode nach richtig abgenommenen Wolmuftern, ju näßigen aber festen Preifen, jum Verfauf.

Dominium Siedleczko pod Wągrowcem ma na sprzedaż barany delikatno-oblitej welny podług należycie zdjętych wzorów onejże i po miernej lecz statej cenie.

#### 1795

## Befanntmaduug.

Die biefige Kommunal/Gefeutorftelle, mit welcher ein jabrliches Gehalt von 24 Thirn. und die Erefutionegebubren, welche bei einigem Fleife 50 Thir. wohl berragen fonnen, verbunben, ift vacant, ju welcher fich qualificirte Personen bei uns melben fonnen.

Schneibemubl, ben 7. Muguft 1845.

Der Magiftrat.

1796

#### Publifanbum.

Bur Berpachtung ber Jahrmarft, und Standgelber hierfelbft, auf die drei Jahre vom 1. Januar 1846 bis incl. ben 31. December 1848, fteht Termin am 25. Auguft au, ju welchem Pachtluftige hierburch eingeladen werben.

Die Bebingungen fonnen ju jeder Beit hier eingefeben werben.

Witfowo, ben 31. Jult 1845.

Der Magiftrat.

1797

#### Betanntmaduna.

Der Burger August Schulz hiefelbst, beabsichtigt eine maffibe, hollanbifche Winde muble auf bem, am Ende feines bicht hinter bem Wohnhause belegenen Grundflude befindlichen Suge 176 Fuß von dem Wege nach Samoczyner Dauland und 336 Fuß von jeglichen Gebäuden entfernt, anzulegen.

Diefes Borhaben wird unter Bezugnahme auf ben g. 29 ber Allgemeinen Gewerbe: Ordnung vom 17. Januar c., mit ber Aufforderung bekannt gemacht, etwanige Einwendungen gegen bie neue Aulage binnen 4 Wochen, bier angumelben

Samocinn, ben 11. Auguft 1845.

Der Magiftrat.

1798

#### Betanntmadung.

Um 4. September c., Nachmittags 4 Uhr, werbe ich in loco Smudgewo 120 Stud Schopfe an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verfaufen.

Gollanct, ben 9. Auguft 1845.

Roniglicher Diftrifte Rommiffarins. Rrupinsfi.

1799

#### Betannemadung.

Um 26 August c., Bormittags 11 Uhr, werbe ich im Smogulecer Forfitebier 260 Rlaftern Riefern Robenholg an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung öffentlich perfaufen.

Gollancy, ben 8. August 1845.

Roniglicher Diffrifte . Rommiffarius. Rrupinsfi.

1800

## Betanntmachung.

Eine Adernahrung, bestehend and einem Forftetablissement und einer Bauerwirth, schaft, welche bei der Separation jusammen gelegt find, jusammen 180 Morgen guter Soben, incl. Wiefen und eines tieinen Seces, mit den notitigen Mitchfchastsgebauben, in gang guten Anstante, wovon circa 20 Thir. Bind gegahlt wird, steht aus freier Dand jum Bertauf. Das Rabere tonnen Kaufuslige bei bem Unterzeichneten in portofreien Briefen erfragen.

Bemerkt wird noch, bag biefe Birthicaft ringenm von ber Roniglichen Forft um geben ift, von melder, nach ber Weibeabfindung, welche nachftens erfolgt, noch einige hundert Morgen übrightiben, die jug-fauft werben fonnen.

Forftetabliffement Parlinet, Rreis Mogilno.

Marts.

1801 Mein in Abl. Wierzchwein, bei Koronowo, unter Rro. 14 belegenes Grunbflid, bestehend aus 100 Morgen Acter, Garten und Wiesen, mit completten Bohn, und Wirthschafts gebauben, bin ich Billens, sofort aus freier Janb zu verfaufen ober zu verpachten, und bemetke ich, bas bie lebernahme zu Michaelis c. flatifinden kann. Kaufluftige konnen personlich ober in portofreien Briefen bas Rabere bei mit erfabren.

Janusifomo bei Bnin, ben 8. Auguft 1845.

Dalsti, Gutepachter.

1802

#### Anzeige für Gutsbefiger.

Dit Bejug auf meine Annonce in ber Pofener Zeitung bom 4. Muguft 1844 offer rire ich ben herren Gutebefigern meinen aberfeeifden Bunberr Stauben Riefen Roggen, bon bem ich vor brei Jahren mit 4 mehen angefangen und burch beffen reichlichen Ertrag ich in biefem Jahre gegen 2000 Scheffel ju Saamen ju vertaufen habe.

Sleichzeitig liegt in ber Rebaktion bes Umteblatte eine Probe; Staube mit einigen Nebren gur Anficht.

Das Mehl ift fehr weiß und giebt ein größeres Quantum Kraftmehl als ber beffe biefige Roggen, volchos ich burch ein Utteft bes Backerneisters herrn Pabe aus Pofen, auf St. Martin, beffatigen tann.

Ricin bei Pofen, ben 30. Juli 1845.

Adolph Br. Lugow, Sauptmann und Gutsbefiger.



1803 Mein auf ber Thorner Borftabt hiefelbst sub Mro. 229 belegenes, aus einem Bohm hause nebst ben notitigen Dofgebäuben und einem Garten bestohnibes Grunbfildt, bin ich Bils lens aus freier hand ju verfausen. Kauflustige wollen fich bei bem jehigen Ginwohner biefes Grunbfildts, berrn Lieutenant v. Bester, melben,

Bromberg, ben 30. Suli 1845.

Doroth. Reimer.

# 1804 Den eingerichtetes Gafthaus in Bromberg.

Einem hoben Abel and geehrtem Publifum mache ich biermit die ergebenste Anzeige, bag ich von jest ab im Erholungsgebabet, an ber Danjiger Brude, unweit des Martes und eben so nabe der Post belegen, eine Gastwirthschaft eingerichtet habe. Da bieses Gastbauß eine so ser geriguete Lage hat, so erlaube ich mir, ein hochgeehrtes Publisum darauf aufmerkfam zu machen und bitte um geneigten Juspruch.

3. M. Secht, Gaftwirth und Reffaurateur.

# 1805 Das allgemeine Adres = Comtoir von Guftav Lange in Inowraclaw

empfiehlt fich einem hoben Abel und geehrtem Bublifum jur Bestellung von Gaterfaufen und Bertaufen, Dadvungen und Berpachtungen, Saufejerauf und Bertauf, Gelbgeschaften verschies bener Art, Unterbringung von Sausoffigianten zc.

1806 Muf bem Bege gwifchen Bon und Coniegewo ift geftern ein Tuchmantel gefunden worben. Der fich legitimirende Eigenthumer beffelben fann folchen bei mir gegen Erstattung ber Jufertionstoffen in Empfang nehmen.

Samocgin, ben 11. August 1845.

3. S. Tesfe.

1807 Einem geehrten Publifum empfehle ich mit biefem meine Rieberlage frangofischer Doppeffinten, Bildfen, Pifolen und Erzerole, Die burch eine, soeben bireft aus Luttich erhalt tene Senbung auf vollfanbigfte affortitt ift.

Doppelfinten mit Patentichrauben verlaufe ich von 10 Ehlen an, fur beren Gute id auffomme. Gleichzeitig empfehle ich eine birect aus Roblen; erhaltene Senbung laftitrer Prafentirteller, in allen Großen, ju ben billigften Preifen.

Bromberg, ben 12. Muguft 1845.

S. S. Frieblanber, Friebr. Str. M 19.

1808

#### Funfzig Thaler

Belohnung bemjenigen, ber mir ben Schurfen, ber feit furger Zeit im hiefigen Rreife, sowohl als beffen Ungegend, über meine Berson üble Gerachte in Unitauf gebracht bat, die sowohl auf meinen Charafter als mein Geschäft nachtheilig einwirfen fonnen, so nanhaft machen fann, bag ich sofort gegen folden mit Erfolg bie gerichtliche Untersuchung einleiten fann.

Camorgin, im Rreife Chobziefen, ben 22. Juli 1845. 3. A. Cadpari, Apotheter.

1809 In ber, ju beiden Seiten der Bromberg: Inowraclawer Chausse liegenden Dombrowter Forst, ift täglich Rieferu. Brennholz, die Rlofter Roben ju 1 Chtr. 15 Ger.; Rudber ju 1 Chtr.; Die kiefern. Mus und Banbelj und hier Ribben ju 2 Chr., fo wie Kiefern. Mus und Banbelj und Birten: Rubholz ju haben und wird durch die Forfter Schanbel und Pernow ju die hannethal angewiesen. Am 18. September c., Wormtitags Aufr, wird eine Parthie Riefern, Rus; und Baubolz der felb fan der Chausselfen entstellen der der beten bertauft werden.

1810 Go eben empfing:

Rozpoznanie dwóch pamfletów przeciw

apostolsko-katolickiemu Xiędzu

## Janowi Czerskiemu

w Pile,

Dyakonom apostolsko-katolickiego zboru

w Gdańsku

# J. Rudolf i Rud. Dowiatowi,

Fryderyka Gerharda keięgarza w Gdańsku.

Podług piątego wydania niemieckiego.

mit bem Bemerken, bag bon ber beutichen Musgabe binnen Rurgem bereits 12000 Eremplate verfauft finb.

Bromberg im Muguft 1845.

E. G. Mittler.

1811 In Bromberg und Pofen bei E. G. Mittler, Thorn bei Lambef, Graubeng bei nib Dangig ift gu haben:

(Gefundheitefunde.) Dr. Albrecht, Hülfsbuch für Ermachsene, welche an

# Sowache der Gefdlechtetheile

leiben, nebft Entwickelung ber Urfachen, ihre Erkenntnig und ber ficherfien und leichteften Beile methobe. Dritte Auflage. Preis 10 Sgr.

Bur Ethaltung ber Gefunbheit ift als febr bulfreich jedem Familienvater jur Un-

Funfte verb. Auflage von (500) ber beften

# Sausarzneimittel

als: Buften, Schnupfen, Kopfmeß, Magenschwäde, Magenschure, Magentrampf, Diarthoe, Så morrhoiben, Sporchonbrie, träger Stubigans, Gidt und Abeumatismus, Engbruftigfeit, Schwinds such Betweine Berichfligteit, Schwinds flucht, Verschleitung, Kolif, Wechfester, Baffersucht, Scrovbeifrantheiten, uchft allgemeinen Selundeitsberten, Laubheit, herzstopfen, Schlastofigfeit, Hautausschläge, nebft allgemeinen Gelundheitsbericht,

Die Bunderfrafte des falten Baffere, und Sufeland's Saus- und Reife-Avothefe.

## 8. br. 189 Geiten. Preis 15 Ggr.

Ein Rathgeber dieser Art sollte billiger Weife in keinem Sause, in keiner Familie beiten, man findet darin die einfachsten und wirksamften Sausmittel gegen die obigen Arantietien, womit doch der Eine oder der Andere ju kampfen dart, oder mindestenst durch biefes Buch guten Rath seinen leidendem Mitmenschen geben kann.

# SCHUBERTH & Co. Stahlfedern 1812

SCHUBERTH'S
Riesenfeder Project
SCHUBERTH'S
Riesenfeder Proj
SCHUBERTH'S
Fries Stinifed
Unnihused

1812 Um unfere Febren, welche burch innere Gute und Dauerbaftigfeit längil als bie beften und brauchbariten auerfannt find, bem allge meinsten Gebrauch juganglich ju machen, haben wie beselben febr bebenteub im Preise er, mäßigt und mit neuen gan; vorzüglichen und billigen Sorten für jebe hand und Schriftate Omntbuckfeber, mittelgefogist, bas Oukend 4.

verniehrt. Wir empfeblen als unibertreffich: Omnibusfeber, mittelgespist, das Dubend 4 Sgr.; feine Schulfeber 4 Sgr.; Riesenfeber zu Ueberschriften zt. 8 Sgr.; Damen feber 5 Sgr.; Lorrespondenzseber 7! Sgr.; Eorrespondenzseber 7! Sgr.; Doppelconcurrenz; (Raifer.) Feber 7! Sgr.; Rotenfeber 7! Sgr.; Wusterfarre ber 13 besten Sorten 8 Sgr. Sammtlich sorgfältig geschliffen,

#### Me atteft!

Rach Prafing ber Schuberthichen Febern, namentlich ber Schul, und Corcespone benzieber (gur Schonichrie) und ber Omnibus, und Lorbfeber (gur Schnellichrift) erfliden wir hiermit, bag wir noch feine Febern gefunden haben, welche ben obigen an Elaficität und Dau erhaftigfeit gleich foumen, und empfehlen baber bie Schnetrhichen Febern als bie beffen und brauch barfen aus boller tlebergeugung.

D. Peterfen, Schreiblebrer. Sande, Schulreftor in Breslau.

Mind Jebern in Adfiden, bas Gros von 12 Sgr. au, sowie Omnibus, und Schulfebern in Adfiden ju 72 Stude à 12 Sgr. find vorratig bei E. S. Mittler in Prombers.
Preis-Courant und Bibrauchsamveifung werben gratis ausgegeben,

1813 Der landwirthschaftliche Berein versammelt fich Sonnabend ben 6. Ceptember, Rachmittage 24 Uhr, im Locale bes herrn Raufmanns Robler bierfelbft.

Der Borftanb bes Bereins.

1814 Ein Mahlengrundstad aus 2 Mahlen bestebend, ift fofort ju verfaufen; vin Gast fof II. Klaffe vom 1. September b. J. ab, auf mehrere Jahre ju verpachten, auch wird eine Pacht von 3: bis 400 Worgen Ackerland gesucht. Das Nabere ift im allgemeinen Abrese Comtoir ju Juowraciam ju erfahren. Anneldungen werden portofrei erbeten.

#### 1815 Publifandum.

Das Vorwert Studzienti, Schubiner Kreisfes, bei Erin belegen, aus 450 Morgen Acht und meiftenscheils Wiesen bestehend, ift die membrirt und baraus 30 Stabliffements gebild bet worben.

Bum Berfaufe berfelben im einzelnen, fiehr ein neuer Ligitationstermin auf ben 15. Geptember b. J., um 9 Uhr in Studzienfi au.

Das Ausbieten geschiebt gegen Borbehalt bes Dominialzinfes und ber geschlichen Grund; fleuer, die abrigen Bedingungen follen im Zermine bekannt gemacht werben. Wer jum Bie ten jugelassen verthen will, muß eine Caution bon 40 Thirn im baaren Gelbe erlegen.

Dominium Sjegepice, bei Erin, ben 9.

#### Obwieszczenie.

Folwark Studzienki, w Szubińskim powiecie potożony, z 450 morgów roli, najwięcej z łąk się składający, został na 30 posad podzielony.

Do sprzedaży tychże z pojedyńcza, 20stał termin licytacyjny na dzień 15. Września r, b. o godzinie 9. w Studzienkach wyznaczony.

Sprzedaż nastąpi za zastrzeżeniem czynszu dominialnego i prawnego podatku grantowego. Inne warunki mają w terminie być ogłoszone. Kto do licytacyi przypuszczony być chee, musi kaucyą 40 tal. w gotówce złożyć.

Dominium Szczepice pod Kcynią, dnis\*
9. Sierpnia 1845.

#### 1816 Rothwendiger Berfauf.

Land, und Stabtgericht ju Schneibemubl.

Die ju Schneibemuhl sub Meo. 195 beler gene, bem Tageldoner Balamon Marcus gebö. rige wiffe Bauftelle nehl Gartenland und Wie- leufleck, abgeschäht auf 81 Ebir. 10 Sgr., jur folge ber, nehl Poppothekenschein und Bebinz guugen, in der Negistratur einzufehenden Tare, soll am 19. November 1845, Bormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtstelle subbaffier werden.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Miéjsce puste budowne wraz z rolą ogrodową 1 kawatkiem łąki tu w Pile pod Nrem 195 potożone, do wyrobnika Salamona Markus należące, oszacowane na 81 tal. 10 sgr. wedle taky mogącej być przejstanej wraz z wykazem hypotecznym 1 warunkami w registraturze, ma być dnia

19. Listopada 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

#### 1817

#### Befanntmachung.

Die mittelft Steckbriefs vom 21. Mai b. J. verfolgte Pauline Durlach ift jur haft ger bracht.

Pofen, ben 1. August 1845.

Ronigliches Inquifitoriat.

#### Obwieszczenie.

Listem gończym z dnia 21. Maja r. b. ścigana Panlina Durlach jest do więzienia oddana.

Poznań, dnia 1. Sierpnia 1845.

Krol. Inkwizytoryat.

#### 1818

#### Betannemadung.

Es follen bie Grunbftide sub Mro. 187 und 150 in ber Kreisstadt Soubin, wovon bad erftere am alten Martte, bas weite in ber nenen Bromberger Errage belegen, beide mit Holgerecktigetie verlehen, besgleichen bie baju geborigen Wiefen und Getre, aus freier Sand vertauft werben. Kauflustige belieben ihre Abressian ohn Meftaurateur Dereginset frankirt einzusenben, ber bie nörhigen Mittheilungen über ben vortheilhaften Verkauf biefer Grunbstide nachweisen wirb.

Schubin, im August 1845.

1819 Auf bem Ronigl. Chatullen: Gute Pottlis, bei B. Friedland, find 230 Stud ubers jablige Mutterschafe verfanflich.

1820 Die Beletage meines bier in ber Ballitrage Rro. 184 belegenen Bobuhaufes, nebft Boben, Reller, Stallung far 4 Pferbe, Wagenremife, Holgraum ic., ift vom 1. Oftober ober J. Januar ab, ju bermiethen. Job. Traugott Knopff.

Augleich erlande ich mir mein Lager fertiger landwirthschaftlicher Maldinen, fo wie Eisenguswaaren aller Art, 3. B. Eradsitter, Grabfreuge, heite, Koch; und Brathsen, Leuerhereth, Grapen, Magenduchsen te. 34 enspfessen und hi vom ben fo gesuchterthe, Grapen, Magenduchsen in meinem Erablissemen einige jur Ansicht außer fiellt find.

9. G. Dlagemann, Dechanifus und Sabrifbefiger.

1822 Range und Quartierlifte fur 1846, à 1 Thir. 24 Ggr., bat fo eben erhalten E. G. Mittler in Bromberg.

# Amtsblatt

URZĘDOWY

Der

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# *№* 34.

Bromberg, den 22. August 1845. Bydgoszcz, dnia 22. Sierpnia 1845.

# 1823 Allgemeine Gefetsfammlung. Powszechny Zbior Praw.

Das 19te Stud ber biedjahrigen Gefeh: fammlung enthalt unter:

Rro. 2583. die Allerhöchste Kabinetsorber vom 11ten Oftober 1844, die Emission von 500,000 Thr. Mitten der Berlindseteiner Eisenbahn: Gesellschaft jur Tilgung der nach dem Privilegium vom 13. Kebruar 1843 emitteten Obligationen betreffenb;

Nro. 2584, die Allerhöchste Kabinetsorber vom 3. Mai 1845, betreffend die Bestätigung bes untern 23. Oktober v. J. notariell volliogenen Statuts der Stettiner Stroms versicherungs Gefellschaft.

Das 20fte Stud enthalt unter:

Rro. 2585, bie Allerbochfte Kabinetsorber vom 16. Mai 1845, betreffend die Befugnis der Erafen zu Stolberg Stolberg, Stolberg Rosla und Stolberg-Wernigerode, fich dei den Berhandlungen über Theilung gemeins Oddział 19. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nr. 2583. Najwyżsty rozkaz gapinetowy z dnia 11. Października 1844 tyczący się wypuszczenia na 500,000 Talarów akcyj Berlinsko - Szczecinskiego towarzystwa kolei żelaznej celem umorzenia wypuszczonych wedle przywileju z dnia 13. Lutego 1843 obligów.

Nrem 2584. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 3. Maja 1845, tyczący się potwierdzenia podpisanego pod dniem 23. Października r. z. notaryalnie Statutu Szczecińskiego towarzystwa zabezpieczeń strumieniowych (rzecznych).

Oddział 20. zawiera pod:

Nrem 2585. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 16. Maja 1845, tyczący się prawa Hrabiów Stolberg-Stolberg, Stolberg-Stolberg-Wernigerode zastępowania się przez swe izby dochodów (rentfcaftlicher Jagbbiftrifte in ber Rur: und Reumart Branbenburg, im Markgrafthum Rieberlanfig und in ber Proving Sachen burch ihre Bentfammern vertreten zu laffen.

Rro. 2586, bie Allerhochfte Rabineteorber bom 27. Juni 1845, bie Geothren ber Revis foren taufmannischer Bucher zu Berlin fur ihre Zuziebung bei gerichtlichen Geichten betreffenb.

Dro. 2587. Die Berordnung, betreffend bie Reb fortverhaltniffe ber Proungcalbeberben far bas evangeliche Rirchenwefen. Bom 27. Juni 1845.

Dro. 2588, Die Berordnung, betreffend die Reffortverhaltniff: Der Provingialbehörben in fatholich:frichlichen Angelegenheiten. Bom 27. Juni 1845.

Rro. 2589. Die Berordnung wegen exefutibis fcher Beitreibung der bireften und indie reften Steuern und anderer iffentlicher Abgaben und Gefälle in der Vorong Befts phalen. Bom 30. Juni 1845. kamery) przy czyonościach dotyczących dzielenia wspolnych obrębów łowieck ch w Elektoralući i Nowo-Mar. był Brandenburskiej w Margrabstwie Dolno-Łużyckiem i Prowincyi Saskiej.

Nrem 2586. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 27. Czerwca 1845 r., tyczący się należytości rowizorów ksiąg kupieckich w Berlinie za przyzywanie do rozpraw sądowych.

Nrem 2587. Ustawa tycząca się stosunków jurysdykcyinych władz prowincyalnych dla spraw kościoła ewangelickiego. Z dnia 27. Czerwca 1845.

Nrem 2588. Ustawa, tycząca się stosunków jurysdykcylnych władz prowincyslnych w sprawach kóścioła katolickiego. Z d. 27. Czerwca 1845.

Nrem 2589. Ustawa o ściąganiu przez exekucye atałych i niestałych poborów, tudzież innych publicznych podatków i danin w prowincy! Westfalskiej. Z dnia 30. Czerwca 1845.

1824 Den Remonteaufauf pro 1845 betreffend.

Dum Anfaufe von Remonten, im Alter von brei bis einschieffigig feche Jahren, find. in beifem Jahre im Großberzogthum Pofen und ben angrengenben Bereichen nachflebenbe fruh Worgens beginnenbe Marte wieder augefeht worben, und wart.

ben 19. Juni in Schmet, " 28. Juli in Rreutbura. 30. Juli in Dele, 1. Muguft in Tracbenbera, 9. Geptember in Brombera 11. in Birfis. 13. in Chodziefen, .. 15. in Wongrowiec ,, 17. in 3nin, ,, 19. in Gnefen, ,, 22, in Schrimm,

Względem zakupu remonty na rok 1845.

Do zakupu koni remontowych w wiedu od trzech do sześciu lat włącznie, wyznacione zostały w roku bieżącym w Wielkiem Kięstwie Poznańskiem i graniczących z niem obwodach następujące, z rana poczynające się targi, jako to:

28. Lipca w Kluczborku. . 30. w Olesnicy, 1. Sierpnia w Smogorzu, 9. Września w Bydgoszczy, w Wierzycy, 11. w Chodzieżu, 13. . w Wagrowcu, 15. .. w Zninie. 17. \*\* 19. w Gnieznie, .. w Sremie. 22.

dnia 19. Czerwca w Świecin,

ben 24. September in Graff, ,, 26. ,, in Birte, ,, 29. ,, in Filebne,

. 30. in Driefen, . 1. Oftober in Friedeberg,

Die erkauften Pferbe werden jur Stelle von der Militain: Kommission abgenommen und fofort baar bezahlt.

Die erforberlichen Sigenschaften eines Remonter Pferbes werden als hinlanglich bekannt vorausgesehr, und jur Warnung der Verkäufer nur wiederbolt bemerke, daß außer folchen Pferben, deren hinterber sich eines ergebend Keller, den Kauf schon gesehlich rückgänzig machen, auch noch diejenigen einer gleichen Wassircael auf Kosen der Verkäufer unterworfen sind, welche sich als Arippenseher ergeben sollten.

Mit jedem Pferde muffen eine neue ftarte leberne Trenfe, eine Gurthalfter und zwei bant fene Stricke unentgeltlich übergeben werben.

Berlin, ben 17. Mar; 1845.

Rriegs . Minifterium. Abtheilung fur bas Remonte - Befen.

dnia 24. Września w Grodzisku, w Sierakowie.

29. ,, w Wieleniu, ,, 30. ,, w Drezenku, 1. Października w Frydbergu,

" 2. " w Landsbergu n/W. Konie zakupione odebrane zostaną przez Kommissyę wojskową na miejscu i natychmiast gotówką zapłacone.

Własności potrzebne koniowi remontewemu uważają się za dostatecznie znane, a dla przestrogi sprzedawców powiarzamy tylko jeszcze, że oprócz koni, względom ktorych wykazujące się poźniej wady kupno

wedle prawa unieważniają, podlegają temu

samemu prawidłu na koszt sprzedawcy i te jeszcze konie, u których się łykawość okaże. Z kardym koniem oddać potrzeba bezpłatnie nową mocną rzemienną tręzlę, uzdę

parciana i dwa postronki konopne, Berlin, dnia 17. Marca 1845.

Ministerstwo Wojny. Wydział remonty.

1825

Der Orgelbauer Anton Stypezynieft ju Roronomo bat feine Qualififation ber Art nachgewiefen, bag wir ihn mit Becht ben resp. Rite dengemeinden bei Reubauten und Reparaturen son Orgeln empfehlen fonnen.

Bromberg, ben 6: Auguft 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Organmistrz Antoni Stypczyński w Korenowie udowodniż tak dalece swe uzd-inienie, że go stusznie dotyczącym gminom kościelnym tak co. do nowej budowy jako też ce do narządzania organ polecić możemy.

Bydgoszcz, dnia 6. Sierpnia 1845.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

1826 Perfonal - Chronit.

Der Lehrer Jacob Rofente aus Lagun, Rreis

Kronika osobista.

Nauczyciel Jakób Rosenke z Lazina, po-

Bromberg, ale Lehrer bei ber evangelifchen Coule ju Grabowo, Rreifes Mogilno.

1827

Der Schulamtsbewerber Jofeph Neumann, als interimifiicher Lehrer bei ber fatholischen Schule ju Stowen, Rreifes Chobziefen.

1828

Die Bebamme Wegner ift von Mpczywol nach Jankenbort, Chobgiefener Kreifes, vergogen, wo fie zugleich als Bezirfs: hebamme ans gestellt worben ift.

wiatu Bydgoskiego, nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Grabowie, powiatu Mogilnińskiego.

Ubiegający się o urząd szkolny Józef Neumann, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Stöwen, powiatu Chodzieskiego.

Akuszerka Wegner wyprowadziła się z Ryczywoża do Jankendorf, powiatu Chodzieskiego, gdzie razena akuszerką okręgową ustanowioną zostata.

1829

# Betanntmachung, betreffend ben neuen Curfus im Seminar ju Bromberg.

Am 18. September beginnt ber neue Eursus im Seminar ju Bromberg und am 15. findet bie Aufnahmeprupung Statt. Diejenigen Alepiranten, welchen die nathige Kenntnif ber Aufnahmebebinaungen fehlt, wollen beshalb fich balbigst an mich wenden.

Bromberg, ben 1. Muguft 1845.

Der Direftor Des Roniglichen Schullehrer-Geminare. F. Grugmader.

Dem Fabritbesiger Aboleh Belbig ju Schwedt ift unterm 3. August 1845 ein auf acht bin: tereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußlichen Staats gultiges Patent auf eine Maschine jum Reinigen der Kartoffeln von den Steinen, in der durch Lichnung und Beldreibung nachewiestenn Augumenschung.

ertheilt morben.

Dem Uhrmacher Ferdinand Leonhardt in Berlin ift unterm 24. Juli 1845 ein auf feche bint tereinandersolgende Jahre und fur den gangen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent auf ein durch Zeichnung und Beschreibung erlantertes, in seiner ganzen Zusammen fetzung fur neu und tigenthaltlich erkanntes Platin-Feuerzeug, ohne Jemand in der Anwendung bekannter Beile zu beimbern.

ertheilt morben.

D 1832 ein praktichen Arzte Dr. Behlar ju Nachen ift unterm 27. Juli 1845 ein auf acht hinters einanderfolgende Jahre und fur ben ganzen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Einführ runge Batent

auf ein Mittel, die Incruftation ber Dampffeffel ju verhuten und aufzuldfen, foweit es als neu und eigentbumlich anerfannt worben ift.

ertheilt worben.

1833

1833 em Carl Friedrich Raabe in Berlin ift unterm 27. Juli 1845 ein auf feche bintereinauber folgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Breußifchen Ctaats gultiges Datent

auf einen burch Modell und Befchreibung erlauterten Rotenwender, ber in feiner gangen Bufammenfebung als neu und eigenthumlich anerfaunt ift, obne baburch Ter mand in ber Unwendung befannter Theile ju befchranfen,

ertheilt morben.

1834

em Eduard Cemper ju Berden ift unterm 24. Juli 1845 ein auf acht hintereinanberfol: genbe Jahre und fur ben gangen Umfang bes Dreufischen Staats gultiges Datent

auf eine mechanische Borrichtung an Wolfen jum Auflodern und Reinigen ber Bolle, in ber burch eine Zeichnung und Befdreibung nachgewiesenen Bufammenfegung. ertheilt morben.

1835

em Defonom Bergener ju Rlevija, bei Diement, ift unterm 31. Juli 1845 ein auf feche bintereinanberfolgenbe Sabre und fur ben gangen Umfang bes Preugifchen Stagts gultiges Vatent

auf ein fur neu und eigenthumlich erachtetes Berfahren ber Inbereitung einer Soubmichfe, ohne Temand in ber Unmenbung befannter Ingrediengen gu bebinbern, ertheilt worben.

1836

em Lehrer Chuard Choly ju Breelau ift unterm 31. Juli 1845 ein auf acht hintereinans berfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preufischen Staats gultiges Patent auf ein burch Mobell und Befchreibung erlautertes Inftrument jur Beilung bes

Stotterns, fomeit es in feiner Ronftruftion fur nen und eigenthumlich erachtet worben, ertheilt morben.

Dieren ber affentliche Mngeiger Dro. 34.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

ı u

do

№ 34.

1837

#### Befanntmadung.

Die unterzeichnete Berwaltung foll, jufolge bobern Befehls, jum funftigen Frubindt nachstebenbe Rugholier burch Unfauf beichaffen:

| JLUI | 300146 | t va   | ાપણ સામ | Luuf veli | Julie      | и.    |    |        |       |      |        |      |        |    |
|------|--------|--------|---------|-----------|------------|-------|----|--------|-------|------|--------|------|--------|----|
| 1)   | 10     | Gtüc   | f flein | e Achfen  |            |       |    | 7'     | lang, | 8"   | breit, |      | ftert, |    |
| 2)   | 50     | _      | 210/18  | utter,    |            |       |    | 4'     | -     | 81"  | _      | 6"   | _      |    |
| 3)   | 100    | -      | Urme    |           |            |       |    | 8'     | _     | 6"   |        | 5"   | -      |    |
| .4)  | 70     |        |         | eichene S |            |       |    | 12'    | _     | 18"  | _      |      |        |    |
|      | 12     | _      | 7"ge    |           | . <u>-</u> |       |    | 9'     |       | 14"  | -      |      |        |    |
|      | 5      | _      | 131"a   | e — —     | -          |       |    | 8'     |       | 19"  | -      |      |        |    |
| 5)   | 150    |        |         | exafterne |            |       |    | 12'    | -     | 15"  | -      |      |        |    |
|      | 50     | _      | 31"0    | e — —     | _          |       |    | 12'    | _     | 17"  | _      |      |        |    |
| 6)   | 75     | _      | Deichi  | elftangen |            |       |    | 13'    | _     | 411  | _      | 5"   | -      |    |
| 7)   | 500    |        |         | Seigen,   |            |       |    | 271    | -     | 44"  | _      | 31"  |        |    |
|      | 500    |        |         | e Reigen  |            |       |    | 277'   | -     | 51"  | _      | 33"  |        |    |
| 8)   | 30     | -      | aroße   | Raben,    |            |       |    | 14'    |       | 18"  | _      | 20"  | -      |    |
| 9)   | 50     |        |         | aume,     |            |       |    | 10'    | -     | 6"   | -      | 4"   | -      |    |
| 10)  | 1000   | Rug    | rothb   | uchene R  | oben       | , à : | 2' | bis 4' | lang. | , 6" | fart   | unbe | " Ret  | R: |
|      |        | 0 ,    | und 9   | " Borffe  | ite b      | reit, |    |        |       |      | •      |      |        |    |
| 11)  | 4 81   | afteri |         | Rloben    |            |       |    |        |       |      |        |      |        |    |
|      |        |        |         |           |            |       |    |        |       |      |        |      |        |    |

11) 4 Rlaftern elfene Rloben, 12) 2 — weißbuchene Rloben.

Es wird hierzu ein Submiffions' Termin auf Montag ben 20. Oftober 1845, Bort mittags 10 Uhr, in bem Burean ber hiefigen haupte Artillerie: Merffact angesest. Die bestalligen Bedungungen, sowie die Worschrift über die Beschaffenheit der Solze, sind in den gewöhnlichen Dienstlinden taglich Bor- und Rachmittags in bem oben erwähnten Burean eunsschen.

Geeignete und fautionsfabige Unternehmer werden hiermit jur liebernahme biefel lieferungsgefochfete eingelaben und erfunct, ihre Offerten bis jum gedachten Cage fcriftlich und verftegelt und auf der Abreffe mit bem Bermert:

"Gubmiffion auf die Lieferung von Ruthols" berfeben, an unterzeichnete Bermaltung einzureichen. Gin nachfolgendes munbliches Ablieten

findet nicht flatt, und bleibt baber jedem Gubmittenten überlagen, ob er bei Eroffnung ber Cubmiffionen jingegen fein will ober nicht.

Dangig, ben 24. Juli 1845.

Ronigliche Bermaltung ber Saupt - Artillerie - Berfftatt.

#### Rünfte Infertion.

1838 Mothmenbiger Berfauf.

Das im Bromberger Rreife belegene freie Allobial : Nittergut Gonberg, Rro. 66, land: ichaftlich abgefchatt auf 75231 Thir. 8 Sgr. 4 Pf., foll

am 12. November c.,

Bormittage um 10 Ubr, an orbentlicher Ger richtsftelle fubhafirt werben.

Care, Spporhefenschein und Raufbebinguns gen tonnen in der Registratur eingefehen werden.

Die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Real: Intereffenten als:

- a) bie General : Major Graf Ricolaus von Czapsfifchen Erben :
- b) die verwittwete Mathilbe Barete, geb.
- e) die feparirte Sophie Anna Chriftine Bur ftenberg, geb. Arnbt und ihre Kinder Johanne Wilbelmine Louife, Anguste Caroline und Maximilian Eugen Napoleon, Geschwister Buftenberg:

d) bie Geschwister Brudner, Johann Beine rich Michael, Carl Lubwig Julius und Ebuard Emil August:

e) bie Geschwister Augustine und Dichaline Bpfiemeta;

werden hierdurch öffentlich vorgeladen. Bromberg, den 26. Dari 1845.

Ronigl. Oberlandes - Gericht. Erfte Abtheilung. Sprzedaż konieczna.

Wies szlachecka Gondecz Nro. 66 położona w powiecie Bydgoskim, oszacowana przez landszaftę na 75231 tal. 8 sgr. 4 den., ma być sprzedaną drogą subhasty w miejscu posiedzeń zwyczajnych sądu naszego w terminie na dzień

12. Listopada r. b. z rana o godzinie 10. wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży mogą być przejrzane w registraturze naszej.

Z pobytu niewiadomi interessenci realni jako to:

and to

a) sukcessorowie ś. p. Hrabiego Mikołaja Czapskiego Generała,

- b) owdowiała Matylda z Rumpów Bäreke,
- e) rozwiedziona Zofia Anna Krystyna z Arndtów Wüstenbergowa i dzieci jéj Joanna Wilhelmina Ludwika Augusta Karolina i Maxymilian Eugen Napoleon rodzeństwo Wüstenberg,

 d) Jan Henryk Michał Karol Ludwik Juliusz i Edward Emil August rodzeństwo Brückner,

e) Augustyna i Michalina rodzeństwo Byszewscy,
zapozywają się niniejszem publicznie.

Bydgoszcz, dnia 26. Marca 1845.

Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I. 1839 Ebictal . Citation.

Zapozew edyktalny.

Ueber ben Rachlag bes am 16. Januar 1844 in Krufchich versiorbenen Diftriffes Rommuffartins Anton Jabloichi, ift unterm 4. Matz b. 3. ber erbschaftliche Liquidationeprozes er öffnet worden. Der Termin zur Anmeibung aller Anspräche felt am 13. Oftober c., Bort mittags um 10 Uhr, vor bem herrn Ober landesgreichie-Messen für Partheinzimmer bet biesten Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verlustig erfart, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Mafie noch Abrig bleiben follte, verwiefen werben.

Inowraclam, ben 21. Juni 1845.

Ronigl. Land . und Stadtgericht.

Nad pozostałością dnia 16. Stycznia 1844 w Kruświcy zmarłego kommissarza obwodowego Antoniego Jabłońskiego, otworzono dnia 4. Marca r. b. process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretonsyi wyznaczony, przypada na dzień 13. Października r. b. na godzinę 10. przed południem w izbie strom tutéjszego Sądu przed Ur. Wild, Assessorem Sądu Głowno-Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwazenistwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojenia zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Inowractaw, dnia 21. Czerwca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3 meite Infertion.

1840 Nothwendiger Berfauf.

Land: und Stabtgericht ju Schneibemuhl.

Das ju Lastowo, bei Samoczon, sub Me 20 elegene, ben Kondukteur Jodann und Carroline Ewertschen Scheinten gebriege, aus 1 Morgen Küchenland, 2 Morgen 156 Muthen Gartenland, 10 Morgen Metwiefe, culmifches Mach, 1 Morgen Blottland und ben Gebäuben bestehende Grundsstät, adgeschäft auf 1380 Thr., jusige ber, in der Registratur einzusehenden Tare, foll

am 3. Dezember 1845, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtse ftelle fubhaftirt werben.

Der eine Morgen Blottland wird ju Erbe ginerechten befeffen.

Alle unbefannte Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praflufion, fpateftens in biefem Termine ju melben. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Laskowie pod Samoczynem pod Nrem 27 położony, do konduktora Jana i Karoliny Ewert małżonków należący, akładający się z jednéj morgi roli kuchemie, 2 mórg 156 []pręt. roli ogrodoweji 10 morg łąk Notećnych, to wszystko miary chełmińskiej, jako też jednéj morgi miary magdeburskiej błota, wraz z budynkami, oszacowany na 1380 tal. wedle tazy mogacje byż przejrzanej w registraturze, ma być

dnia 3. Grudnia 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Morg roli błota posiada się prawem dziedziczno-czynszowym-

Wszyscy niewiadomi pretendenci reslni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.



#### 1841 Befanntmachung.

Im Depositorio bes unterzeichneten Gerichts befinden fich folgende Maffen:

- a) 12 Thir. 20 Sgr. für Jacob Bisniewsti; b) 15 Thir. 14 Sgr. 5 Pf. für die Erben bes berstorbenen Geistlichen Leonhard Uls manowsti:
- c) 16 Thir. 17 Sgr. 6 Pf. fur bie Bittme Barbara Lucia Konopfa, geb. Bojemela;
- d) 7 Thir. 5 Ggr. fur ben Augustin Glinefi;
- e) 12 Shir. 10 Egr. 9 Pf. für die Erben ber Marianna Berbft, gebornen Beyer.

Die Sigenthumer diefer Maffen, beren Aufenthalt unbefannt ift, werden hierdurch anf: gefordert, fich binnen 4 Wochen jur Empfangs nahme bes Gelves zu melben, wierigenfalls baffelbe an die Juftij:Offizianten:Bittwem-Raffe in Berlin abgeliefert werden wird.

Erzemefino, ben 28. Juli 1845.

Ronigl. Land. und Gradtgericht.

#### Obwieszczenie.

W depozycie pospisanego sądu znajdują się następujące massy:

- a) 12 tal. 20 sgr. dla Jakóba Wiśniewskiego,
   b) 15 tal. 14 sgr. 5 fen. dla sukcessorów zmarłego księdza Leonarda Ulmanowskiego.
- c) 16 sal. 17 sgr. 6 fen. ella wdowy Barbary Lucyi Konopka z domu Bojemskiej,
- d) 7 tal. 5 sgr. dla Augustyna Glińskiego,
   c) 12 tal. 10 sgr. 9 fen, dla sukcessorów Maryanny Zerbst z domu Beyer.

Właściciele tychże mass, których pobyt mie jest wiadomy wzywają się niniejszena, ażeby się w 4rech tygodniach do odebrania tych pieniędzy zgłosili, gdyż w razie przeciwnym takowe do hassy wdów urzędników sprawiedliwości do Berlina odesłana będą.

Trzemeszno, dnia 28. Lipca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# 1842 Befanntmachung.

Die bei ber Ctabt Obornif über bie Warthe erbante Brude ift am 1. August c. eröffnet und bem Bertebr übergeben worben, was ich hiermit jur allgemeinen Kenntnig bringe.

Obornif, ben 11. Auguft 1845.

Roniglicher Landrath.

#### Obwieszczenie.

Wybudowany most przez rzekę Wartę pod miastem Obornikami został pod dniem 1. Slerpnia r. b. otworzonym i kumunikującym oddany, co niniejszem do powszechnej wiadomości podaję.

Obornik, dnia 11. Sierpnia 1845. Król. Radzca Ziemiański.

1843

# Betannemadung.

Der Burger Thomas Lochywodzinkli von hier, ift Willens, in seinem hier sub Nto.

34 belegenen Wohnhause eine Brauerei anzulegen, welches in Gemäßheit des h 29 der allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar d. J. mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird, daß diesenigen Interessenten, welche gegen diest Anlage begründete Einwentungen zu nachen berechtigt zu sein glauben, solche innerhalb 4 Wochen prätlusbischer Krist dier anzumeiben haben, well sonst der landesberrliche Konsens zu dieser Anlage nachgesucht werden wird. Powisz, den 11. Anaust 1845.

Der Magiftrat.

#### Erfte Infertion.

#### 1844 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Lobfens.

Jur Resubbaftation bes im Domainem Unite Mrocjen, Birfiber Areifes, bes Großbers jogibunis Polen, belegenen, ben Friedrich Sabmerichen Erben zugehörigen Mubleugutes Chwals fe. beffebend:

1) aus einem Bohnhaufe, ; wei Scheunen, ; wei Stallen, einem Gafftalle, einem Far milienhaufe und bem Mublengebaube;

2) aus den Ländereien von 6 hufen 14 Mors gen 2 [] Authen Aufmich, oder 14 Hufen 5 Morgen 139 [] Mirden Magdeburgisch, Ucker, Wiesen und Hafung, überhaupt abs geschähr auf 8952 Ehler.

ift ein Termin auf

ben 24. Februar 1846, Bormittage 11 Ubr, an hiefiger gewöhnlicher Gerichteflatte angefeht.

Sare, Sypothefeuidein und Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Łobienicy.

Do resubhastacyi młyna Chwalka, w ekanomii Mroczeńskiej, powiecie Wyrzyskiu, Wielkim Xięstwie Poznańskim położowego, sukcessorom po Fryderyku Gatzmer należącego, składający sie:

 z domu, stodół, stajen, owczarni, domu mieszkalnego (czworogi) i z budynku

młyńskiego,

z gruntów około 6 włók 14 mórg 2
 pręt. miary Chełmińskiej, czyli 14 włók, 5 mórg 139 [pręt. Magdeburgskiej mury roli, 14k i pastwiska, ogółem na 8952 tal. oszacowanego,

wyznaczony jest termin dnia 24 Lutego 1846, tu w miejscu zwykłem sądowem.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki mogą być w naszéj registraturze przejrzane.

#### 1815

#### Befanntmadung.

In dem jur Ausbietung bes ausgnführenben Renbaues eines Zweisamilienbaufes auf ber fatholischen Plarrei in Wielno, am 27. Marg e. angestaubenen Littationstermme bat fich fein Bietungstunktger eingetunden und es soll baber nach ber Regierungsverstügung vom 2 Mai c., Rro. 1392 V. I, die Entreprife jenes Renbaues nechmals jur Littation gestellt werben.

Es ift biergu ber Termin auf ben 10. September b. J., Wormittage 10 Uhr, im Bauv bes hiefigen Landrathell mit amberaumt, ju welchem Bauunternehmer mit bem Bemetr fen eingeladen iverben, bag bie Bebingungen ber Entreprife, sowie ber Roftenanschlag nebft Zeichnung im gebachten Buteau mahrend bet Diensstunden fitte einzusehen find.

Bromberg, ben 15. Auguft 1845.

Ronigl. Landrach Bromberger Rreifes.

#### 1846

#### Betanntmadung.

Die Dubleubefiger Reinertichen Cheleute ju Gorgemo: Duble beabsichtigen ben biaber

rigen Graupgang in ber bortigen Baffermuble burch Borgelage in einen Geutgang, mit einem besonberen bagu eingerichteten Bafferrabe, umgumanbein-

Diejenigen, welche burch biefe Anlage in ihren Betechtigungen beeintrachtigt ju merr ben glanben, werden hiermit aufgeforbert, ihre Einfprude bageen binnen einer Amboentlichen praftuffolichen Frift bei bem unterschriebenen Ante anzunelben und ju begrunben.

Wongrowiec, ben 8. August 1845.

Ronigliches Landraths . Umt.

1847

Der Muller Johann Schinoll in Benchomo beabsichtigt ben in feiner Bockwindmuble befindlichen Grug: Mahlgang in feine nahgelegene Delmuble zu verlegen.

Alle biejenigen, welche gegen bie beabsichtigte Beranberung Ginfpruch machen gu tonnen bermeinen, werben in Gemäßheit bes § 29 ber Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar c. aufgesotbert, ihre Einwendungen binnen 4 Wochen prafluftvifcher Frift bei mir ans jubringen.

Inowraciam, ben 9. August 1845.

Roniglicher Lanbrath.

1848 :

#### · Betannemadung.

Das in Ruffee, im Reife Wongtowice, aub Rro. 5 belegene bauerliche, aus eires 50 Morgen 90 [] Muthen bestehende, mit Wohn und Wirthschaftsgebäuden versehende Grundflich, werde ich in bem am 27. August b. J., Bormittags 11 Uhr, im Bureau des Unterzeichneten anstehenden Termine auf 3 hintereinanderfolgende Jahre öffentlich meistbietend verpachten. Die Pacht mit fogletech angetreten werden.

Die Ligitationebedingungen fonnen in ben gewöhnlichen Dienftffunben im Baceau bes Unterzeichneten eingeschen werben.

Bollanci, ben 11. Mugnft 1845.

Roniglicher Diftrifie . Rommiffarine.

1849

Im Termine ben 12. September b. J., Bormittage 11 Uhr, in Chodziefen, vor bem Baftvorber jum ichwargen Abler, wird ein haleverbeetter lafitter Wagen, im Bege ber Auftion, veräußert werben.

Schneibemubl, ben 5. Auguft 1845.

Rubolff, Exefutions: Infpeftor.

1850

#### Befanntmadung.

Der auf ben 5. September b. J. in Chodziefen, Bebufs bed Bertaufs einer Rutiche, anbergumte Termin ift aufgehoben.

Schneibemubl, ben 14. Anguft 1845.

Rubolff, Muft. Rommiffarine.

1851

#### Dublifanbum.

Bur Berpachtung ber Sabrmarft, und Stanbaelber bierfelbft, auf bie brei Sabre bom 1. Januar 1846 bis incl. ben 31. December 1848, feht Termin am 25. Auguft c. an, ju welchem Pachtluflige hierdurch eingelaben merben.

Die Bedingungen founen ju jeber Beit bier eingefehen merben.

Bitfomo, ben 31. Juli 1845.

Der Magiftrat.

1852 Proclama.

Charles and the same of the last

Proclama.

Mule unbefannten Intereffenten, melche an bie bom Depofital: Rendanten und Ralfulator Bartner au Schubin beffellte Raution von 600 Thirn. Unfpruche ju baben bermeinen, baben folde fpateftens in bem, por bem Orn Uffeffor Rasper am 6. Rovember 1845, Bormittaas 9 Uhr, anftebenben Termine im biefigen Gerichte: lofale angumelben, mibrigenfalls fie ju gemar: tigen baben, baf fle praffubirt und an bas übrige Bermogen, bes jum Galarien: Raffens Mendanten bes land; und Grabtgerichts in Schneibemubl ernannten Gartner, merben permiefen werben.

Schubin, ben 4. Inli 1845. Ronigt. Land. und Gtabtgericht.

Wszyscy niewiadomi interessenci, którzy do kaucyi rendanta depozytalnego i kalkulatora Gartnera w Szubinie, wynoszącej 600 tal., pretensye mieć mniemaja, wzywają się niniejszem, aby takowe najpoźniej w terminie na dzień 6. Listopada r. b. przed Ur. Rasper assessorem, przed południem o godzinie 9. w naszym sądowym lokalu wyznaczonym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z takiemi prekludowanemi i do reszty majatku Gärtnera na rendanta kassy salaryinéj Sądu Ziemsko-miejskiego w Pile nominowanego, odesłanemi zostana.

Szubin, dnia 4. Lipca 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Dein in Mbl. Biergogein, bei Roronomo, unter Rro. 14 belegenes Grundfild, 1853 beftebend aus 100 Morgen Ucter, Garten und Biefen, mit completten Bobu, und Birtbichafte gebauben, bin ich Billens, fofort aus freier Sand ju verfaufen ober ju verpachten, und bemerte ich, daß die Uebernahme ju Dichoelis c. fatifinden fann. Raufluftige fonnen perfonlich ober in portofreien Briefen bas Rabere bei mir erfahren.

Januegfowo bei Bnin, ben 8. August 1845.

Malsti, Butspachter.

#### Befannemadung.

Bur Sicherstellung der hiefigen Garnison, und Lagareth Beburfnisse fur das Jahr 1846, bestebend in circa 80 Alastern Eichens oder verhältnismäßig 120 Alastern Riefern Leiden, oder verhältnismäßig 120 Alastern Riefern Leiden, foder Riebstellung frob und mehreren Alastern Dorf, ift ein Termin auf ben 22. Ung nift c., Wormittage 10 Uhr, in unserm Gelchaftelofale anberaume worden, wobon cantionsfäbige Lieferungs illnternehmer ir Kenntnis geseht werden, daß die bestausigen Bebingungen taglich daselbft eingesehen werden können.

Inowraciam, ben 4. Muguft 1845.

Ronigliche Rafernen - Bermaltung.

1855

#### Stedbriefe.

Der wegen Tobtichlags hier verhaftete Birth Jacob Gunther aus Studargewo ift in ber Nacht vom 10. jum 11. b. M., aus bem hiefigen Gefängniffe entsprungen.

Sammtliche refp. Civile und Militairbes borben werben ergebenft ersucht, auf ben Ents fprungenen vigiten, ibn im Betretungefalle sofort arretiren und an bas unterzeichnete Ges richt abliefern ju laffen.

Trjemefino, ben 11. Auguft 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Gignalement.

Geburtsort Anie, Kreis Schubin, Aufent, baltsort Studarczewo, Neifigion evangelisch, Alter 30 Jahr, Größe 5 Fuß 14 Jal, Daare und Augendraunen biond, Augen blau, Wafe getöhnlich, Mund proportioniert, Bart erflet, ein Zahu fehlt ihm, Kinn rund, Seftorkaferd gefund. Geschiebung oval, Statur unterfett, Sprache beutsch und polnisch, besondere Kennzeichen, feine.

#### Befleibung.

Ein blautuchener Rocf mit altem grauen Futter, eine bergleichen Befte, ein Daar Bau-

#### Listy gończe.

Gospodarz Jakób Günther z Skubarczewa, o zabójstwo uwięziony w nocy z dnia 10. na 11. t. m. z tutéjszego więzienia zbiegł.

Wszystkie władze cywilne i wojskowe wzywają się uprzejmie, aby na zbiegłego czuwały i jego w razie spotkania natych-miast przysresztowały i podpisanemu sądowi odstawić kazały.

Trzemeszno, dnia 11. Sierpnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski,

#### Rysopis.

Miéjsce urodzenia Knie, powlatu Szubińskiego, miéjsce pobytu Skubarczewo, religia ewangelicka, wiek 30 lat, wzrost 5 stop, włosy i brwi blond, oczy niebieskie, nos zwyczajny, usta mierne, broda golons, podbrodek okrągły, cera zdrowa, postawa siadża, zab jeden mu brakuje, mowa polska i niemiecka, bez szczególnych znaków.

#### Ubior.

Surdut sukienny niebieski z starym szarym podszyciem, podobnąż kamizelkę, buty erfliefeln, ein Daar meife leinene Beinfleiber, eine gruntuchene Duge ohne Chirm, mei zielong sukienna bez rydelke, dwie koszule. Demben.

chłopskie, spodnie białe płoc'enne, czapka

1856 Der megen gewaltfamen Diebffahls bier verhaftete Gottlieb guct aus Jaftrgembomo ift in ber Racht vom 10. jum 11. b. DR. aus bem biefigen Gefangniffe burch gewaltfamen

Mudbruch entfprungen.

alle refp. Civil: und Militairbehorben werben ergebenft erfucht, auf ben Entfprunger nen, beffen Gianalement bier folat, ju bigiliren und benfelben im Betretungefalle ju arretiren und an bas unterzeichnete Gericht grauliefern.

> Erzemegno, ben 11. August 1845. Ronigl. Land. und Gtabtgericht.

# Signalement.

Geburtsort Barcin, Rreis Schubin, Mufe enthaltsort Maffriembomo, Meligion evangelifch. Miter 23 Jahr, Große mittel, Sagre blond, Mugenbraunen fdwary, Mugen fcmary, Rafe und Mund gewohnlich, Bart rofirt, 3abne bolliablig, Rinn rund, Gefichtsfarbe gefund, Befichtebilbung oval, Statur unterfett, Cpras de beutich und polnifd, befonbere Rennieichen, feine.

#### Befleibung.

Ein tuchener blauer Rod, ein Daar meiß leinmandne Sofen, ein Paar Stiefeln, eine fcwarge Beugmefte, eine fcwarge Salsbinde, eine Duge mit Schirm, swei Demben.

Dla gwałtownej kradzieży tu uwięziony Bogumit Lück z Jastrzembowa, zbiegł w nocy z dnia 10. na 11. t. m. przez gwałtowne wyłamanie się z tutejszego więzienia.

Wazyatkie władze resp. cywilne i wojskowe upraszamy uprzejmie, aby na zbieglego, którego rysopis poniżej umieszczony, czuwały i w razie spotkania przygresztowały i do podpisanego sadu odstawiły.

Trzemeszno, dnia 11. Sierpnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Rysopis.

Miejsce urodzenia Barcin, powiatu Szubińskiego, miejsco pobytu Jastrzebowo, religia ewangelicka, wiek 23 lat, wzrost średni, włosy blond, brwi i oczy czarne, nos i usta zwyczajne, broda golona, zeby zupełne, podbrodek i twarz okragie, cera zdrowa, postswa siadła, mowa niemiecka i polska, znakow szczególnych niema.

#### Thior.

Surdut sakienny niebleski, spodnie płocienne biate, buty, kamizelka z czarnej m:teryi, binda ezarna, czapka z rydelkier, dwie koszule.

Der nachfiehend naber befcbriebene Ruecht Conftantin Profopy, welcher bertachtig 1857 ift, mehrere Diebftable in Ratel verübt ju haben, ift dort bei der Arretirung entfprungen und bat bis jest nicht ermittelt merben fonnen.

Sammtliche Beborben werben baber erfucht, auf ben ic. Proforp gefalligft ju vigit liren, benfelben im Betretungefalle ju verhaften und an den Magiftrat in Ratel abjulitfern-

Wirfis, ben 8. Munuft 1845.

Roniglicher Canbrath.

#### Signalement.

Wor, und Juname Confantin Profopp, Aufenthalts, und Geburteort Natel, Neligion tatholisch, Stand Auscht, Größe 5 Juß 6 Joll, haare ichwarzbraum, Erirn niederg, Augent braunen schwarzbraum, Augen blan, Vasse und Mund gewöhntch, Abne vollftächie, Kun rund, Grifictefarbe gelund, Gesichtsbildung vonl, Statur ichlank, Sprache deutsch und volnisch, ber sondere Kennzechen, keine. Dei der Entweichung war er mit einem Ausscherfund fand Ausscherfund betleibet,

#### 1858 Befanntmachung.

Babrend bes in Mrocien am 21. b. DR. (Montage) flattgehabten Jahrmarftes bat eine, auf einem Wagen fitenbe grau gefeben, als ein Jube im fcmargen Block, einem Manne aus ber Beffentaiche einen Beutel entwendet und bat bem Befiobienen ben Dieb gezeigt. Diefe Frau ift nubefannt geblieben. Bir fors bern biefelbe biermit auf, fich bei und munds lich ober fcbriftlich ju melben; bie Schulgens amter aber veranlaffen mir, fofern ihnen Diefer Borfall und bie gebachte gran befannt gewor: ben, und biefelbe in gleicher Beife ju bejeich: uen, mobei mir bemerten, bag bierburch Die: manbem Roften entfichen, auch jedem Beugen Die gefetlichen Reifefoften fogleich nach gefche: bener Bernehmung vergutigt werben.

Lobfend, ben 8. Auguft 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Podczas jarmarku który się w Poniedziałak dnia 21, z. m. w Mroczy odbywał, spostrzegła na wozie siedząca niewiasta, iż zyd
w czarnym surducie człowiekowi jednemu
worok z kamizelki skradł i okazała uszkodzonemu złodzieja. Niewiasta ta została nieznaną. Wzywamy tęż niniejszem, aby się
do nas ustnie lub piśmiennie zgłosiła; urzędom szołeckim zalecamy przytem, iż gdyby
im przypadek ten wiadomy lub niewiasta ta
znaną była, onęż nam w spos-bie powyżsrym wskazały, przyczem nadmieniamy, iż
przez to nikomu niewynikną koszta, iża
koszta podróży świadkowi każdemu natychmiast po wysłuchaniu wynagrodzone zostaną,

Lobzenica, dnia 8. Sierpnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

## 1859 Mothwendiger Berfauf.

Lands und Ctadtgericht ju Schneibemubl.

Die ju Comeidemubl aub Rro. 20 beler gene, bem Fieliger Jacob Kreugberg gehörige wufte Saufelle, abgeschäft auf 126 Ebit, jutolge ber, nebst Dwortbekenschem und Kedungungen, in ber Reguftratur emjuschenden Lore, foll

am 2. Dezember 1845, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts, fielle fubffaftert werden. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Mifijsce puste budowne tu w Pile pod Nrem 20. potożone, do Jakóba Kreutzberg rzeźnika należące, oszacowane na 125 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 2. Grudnia 1845.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

# 1860 Das allgemeine Abreg - Comtoir von Guftav Lange in Snowraclaw

empfiehlt fich einem boben Abel und geehrten Publifum gur Beftellung von Gaterfaufen und Bertaufen, Pachtungen und Berpachtungen, Sauferfauf und Bertauf, Gelbgeschaften verichte bener Urt, Unterbringung von Sausoffitianten te.

# 1861 Deu eingerichtetes Gafthaus in Bromberg.

Einem hohen Abel und geehrten Publifum mache ich hiermit die ergebenfte Anzige, bag ich von jest ab im Erholungsgebaube, an der Danziger Brucke, unweit des Martes und eben fo nabe der Boft belegen, eine Gaftvirtbicoft eingerichtet babe. Da diefes Gaftbaus eine fo febr geeignete Lage bat, fo erlaube ich mir, ein hochgeehrtes Publifum barauf ausmerkfam ju machen und bitte um geneigten Zuspruch.

F. U. Secht, Gaftwirth und Reftaurateur.

1862 Mein auf ber Thorner Borftabt hiefelbst sub Rro. 229 belegenes, aus einem Bohn hause nebst ben nothigen Possebäuben und einem Garten bestehndes Grundstack, bin ich Bullens aus freier Pand zu verfaufen. Raufusstige wollen fich bei dem jestigen Einwohner biefes Grundstack, deren Lieutenant D. Beffer, melben.

Bromberg, ben 30. Juli 1845.

Doroth. Reimer.

1863 Die Beletage meines hier in ber Wallftrage Rro. 184 belegenen Wohnhaufes, neblt Boben, Reller, Stallung fur 4 Pferbe, Wagenremife, holgraum ze., ift vom 1. Oktober ober 1. Januar ab, ju bermiethen.

1864 Der landwirthicaftliche Berein versammelt fich Connabend ben 6. Geptember, Rachmittage 22 ubr. im Locale bes herrn Raufmanns Robler berfelbfi.

#### Der Borftand bes Bereins.

1865 Latindgel ju 4½ – 5 – 5½ Sgr. pro Schock; Breitnägel ju 3½ – 4 – 4½ Sgr. pro Schock, gegen baare Zahlung, wie auch alle anbere Sorten Rägel find billigft ju haben in ber Ragelfabrit bei 3. A. Dieberichs. Friedrichst. M 27.

Bromberg, im Muguft 1845.

# Außerordentliche Beilage

su Nº 34.

#### Minberveft in Polen.

In ber Umgegend von Warfchau, namente lich in dem bei diefer Stadt belegenen Dorfe Mofotom ift die Rinberpeft von Reuem ausges brochen.

Auf Grund bes § 2 ber Allerhochften Betr on 27. Mar; 1836 (Anhang ju Rr. 45 uufers Anteblatts für 1837) werd bethalb und jur Berhütung ber Enschleppung ber Stuche in bas biebseitige Departement Folgens bet verfüg.

roft les

mutti E

afacts o

animal's

erafett.

245

30

min ti

Cital

- 1. Annboieh jeder Ert und Sattung aus Bolen, darf fortan und dis auf weitere Ber flummung über feinen Aunfe unferer landes genge gegen diefen Rachdart in unfer Der partement gebracht, sondern es nuch, wenn es auf der Grenze ansommt und jum Eintriede in das beiseltigte Gebeiet bestariet wird. Ber bief Abhaltung einer 21tägigen Quarantaine an die Quarantaine Anfalten der Bogustawice, Weichberger Kreifed, im Posener Regierungs Departement ger weisen werben.
- 2. Schwarz und Bollenbieh, die Treiber beffeiben und alle leblofen Giftträger, sowiet beren Einlassung aus Bolen unter den obwaltenden und nach dem § 2 bis mcl. 4 der Aller, böchsen Berordnung bom 27. März 1836 übert daupt nachgegeden werden fann, dürfen mut unter den m biesen §§ gestellten Bedingungen dei Boptin, Inowraciawer Kreises, der Lans best grange unsere Oppattements passiten.

Der Ginlaß bes Schwarz und Bollens viebes ift beingeinag in Bopcin nur mit einem furgen Aufenthalte jur Reinigung bes Biebes Pomor rogatego bydła w Polsce,

VV okolicy Warszawy mianowicie w położonej pod tem miastem wsi Mokotowie wybuchła znów zaraza pomiędzy rogatem bydłem.

Na mocy S. 2 Najwyższej ustawy z d. 2. Marca 1836 (Dodsiek do Nru 45 naszego Dziennika urzędowego pro 1837) wydaje się zatein, końcem zapobieżenia wciśnięciu się tej zarazy w tutejszy Departament, następujące rozporządzenie:

- 1. Rogacizny wszelkiego rodzaju i gatunku niewolno odtąd sż. do dalszego postanowienia wpuszcaże z Polski przez żaden punkt naszéj granicy krajowéj te sąsiedzkie państwo oddzielającej w nasz Departament, lecz odselaną być winna, skoro do granicy nadejdzie i do wnijścia do tutejszego kraju zadeklarowaną zostanie, końcem odbycia 21dniowej kwaranteny do zakłudów kwarantenowych pod Bogusławicami, Pleszeńskiego i pod Podzamczen, Ostrzeszewskiego powiatu, okregu Regencyi Poznańskiej.
- 2. Swinie i wetną odziane bydło, zaganiacze onegoż i wszelkie nieżywe truczaonośce, jeżeli w ogólności wpuszczaniu ich z
  Polski wedle istnących okoliczności, jako też
  Ś. 2. aż do włącznie 4. Najwyśszej ustawy
  z dnia 27. Marca 1836 dozwolonem być może, przechodzić mogą tylko pod warunkami
  w tych §Ś. wytkniętemi przy Wojcinie, powiatu Inowractawskiego, granicę krajową naszego Departamentu.

Wpuszczanie świń i bydła welną odzianego pod Wojcinem, połączone jest zatóm z krótką tylko przewłoką, jakiej czyszczeund seiner Treiber verbunden, und ber Einlaß der Gisträger, namentich: der Ninderbaute, ber hofene, ber rochen, ber och Molle, bet haare, Borffen und des geschmolzenen Tales, erfolgt ohne allen Aufenthalt, vorausgesetzt, daß erfolgt ohne allen Aufenthalt, vorausgesetzt, daß ein hofene von dem Entrigapfen und allem bäurtigen Anhange befreiet, unbearbeitet Wolle und thiersische haare aber (erel. Dorffen) in Sakre ober Balen verpakt find, da fie sonft an der Grene junktägetviesen werden mußlen, welche Zurächveitung fets die gange kadung treffen warer, seldst wenn fie nur jum Beid ver gebachten Worausselbung nicht entspräche.

Gefchmolzenes Salg tann nur in Saffern in baffern in bas fogenannte Wann pentalg (gefchmolzenes Salg in bairgen, bom Rindvieb feibft entnammenen Emballagen) paffert nur, wenn bie bautigen Emballagen au ber Grenze bom Salge getrennt und bernichtes worben find.

Ungefchmotjenes Talg und frifches Fleifch burfen nicht eingetaffen werben.

3. Papros und Reu-Krimfnie, im Inowcas fawer Kreife, werden als Einlagorte für alle im vorstehenden S. 2 genannten. Gegenftande bis auf Weiteres gefoloffen.

ntebrigens bermeifen wir auf unfere Beriftgung bom 14. Oftober 1837, Anbang ju Bro. 45 bes Jahrgange 1837 unfere Umter blatte.

Bromberg, ben 18. Muguff 1845.

Abebeilung bes Innern.

nie bydła i zaganiaczy onegoż wymaga, wpuszczanie zaś truciznonoścow, mianowicie:
skór rogatego bydła, rogów, surowój welny,
włosów, azczecin i toplonego toju dzieje się
bez wszelkiej straty czasu, skoro skory zupełnie suche i bwarde, rogi z naczelnych
wynostków i części skóry oczyszczone, surowa welna i włosy zwierzeca zaż (excl-szczeeln) w wantucky lub bele zapakowane sąw przeciwnym bowiem razio od granicy oddalone być muszą, które to oddalexie na caży ładunek rozciągniętem by byto, chocby
też w pewnej czysoł tylko- powyższenu nie
odpowiadał zastreżeniu.

Popiony toj wpuszczonym być tylkomoże w. fassech, a tłuszcz w skórkę a rogatego byltła obwiniejty przechodzi w tenezatylko granicę, jeżeli takowa do obwinięcie służąca skórka na granicy z tłuszczu zdjętąi zniweczoną zostanie.

Nistopionego foju, tudzież świerego mięsa wpuszczać niswolno.

3. Paproć i Ncu-Krumknie, powiate lecwraciawskiego, jako miejsca wchodowe dla wszystkiek w powyżazym 6. 2; wymienionych przedmiotów zanuknięte zostają aż de dalszego rozporządzenia.

W reszeie odsełamy do naszego rozporządzenia daty 18 Października 1837 (Dodatek do Nou 45 naszego Dziennika urzędewego na rok 1837.-

Bydgoszcz, dnia 18. Sterpnia 1845:

Wydział spraw wewngtrznych.

1866 Einem geefrten Publifum bie ergebene Anzeige, bag, burch bie gunftige Aufnahme, welche meine Arbeiten gefunden baben, bewogen, ich meinen Aufenthalt hierfelbft fur immer gu nehmen mich entschlosen babe. Ramentich werben: Saufer: und Gartenverzierungen, Base, Siguren, Buffen, Poramiben, Caulen, Poftamente, Mitare, Grab. und Dentugen, Portraits nach bem leben mobellier, Meubelverzierungen, Zumnerbecorationen sewohl im grechischen und goth fchen Styl ale auch in Baroque, Roccoco und Renaiffance, in meinem Attelier, in Stein, gebranntent Thom, Good und Soll auf bas forgistligfte ausgeführt. Beftellungen werben in meiner Bohnung, Friedrichsstraße Dro. 2, ju jeder Beit entgegengenommen

Bromberg.

Sonig, Bilbbauer und Mobelleur.

1867 Demoifelles, welche im Puharbeiten geubt find ober baffelbe erlernen wollen, melben fich in ber Dubbandlung & Davibfobn.

1868. Ein erfahrener Runffgartner, ber auch in ber Botanif bewandert ift und in tonige lichen und mehreren graffichen Gartnereien fonditionirt bat, fucht von Martini c. ab ein Um bertommen in einer anflandigen Gartnerei. Franfirte Briefe unter W. F. bitter man an bie herren Rauffeute Rhoben et Comp. in Thorn gelangen ju laffen.

1869 Meberlage bon gutem weißen Cafelylas in verichiedenen Dimenfionen, bei Moris Gruning in Inomraclam, vis a vie ber Ronigi. Rafernt.

1870 Go eben iff ericbienen und bei E. G. Mittler in Bromberg ju haben :

Die Spaltung Des drift farholifden Bereins in Bromberg in gwei Bereine, nemlich bes Apoftolifchen und bes Leipziger Befenntniffes.

Ju ihrem gefchichtlichen Bufammenhange ergable und gewürdigt von Romberg. Preis 21 Sgr.

In Bromberg und Dofen bei E. G. Mirrier, Thorn bei Lambet, Grauben; bei Rothe, Marienwerber bei Baumann und in ben Buchanblungen ju Marienburg, Gibing und Dangig iff ju baben: gur 10 Ggr. jur Unterhultung, wir auch jur Biedererjablung, Die beliebte Schrift

in Gter Muffage ::

Fr. Rabener

Analler bfene ober: Du folift und mußt lachen.

Euthaltenb (256) intereffante Anefboten. Bur Aufbeiterung in Gefellichaften, auf Reifen, Epagiergangen und bei Cafel.

Dit mahrem Bergnugen wird man in Diefem wiBreichen Buche lefen und aber Die naiben Einfalle baucherfdueternb lachen muffen.

| SCHUBERTII & Co. Stahlsedern  18.72 Durch Anschaftung neu ei schunen und Engagement der borif dinnen und Engagement der borif beiter Englands ift es uns getungen in bediere Bollfemmenbeit ju li alle Bortbeile des elastiscen und fiels mit der Dauer des Erabsis en und alles bisher Befannte bei                               | Stahlfedern<br>efern, welche<br>arten Ganfer<br>n fich pereini |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| treffen, Es tollet bas Dugend auf Aarte mit halter: Copierfeber, breit gespigt, ju Abfabriften Omnibusfeber, jum allgemeinen Gebrauch Reine Schulfeber, jur Schollochrift Damen feber, jur Riein und Schollorift Lorbfeber, mittelfen gefoßt jur Schnellstrift Corresponden zieder, feingefrigt jum Diefschreiben                  | Mgr. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                     |
| Senben teufeber, bie unvermufilice, breitgespitt Borenfeber, flumpf gespitt, für Muffer und ichwere Sanbe Mufferfarte ber 13 beffen Gorten fur jebe Sanb Camutlich forgfältig gefchliffen. Bohlfeilere, jedoch febr brauchbate Febern biefes foliben gabrifats in Grud von 5 Mgr. an, find nibft beftem Stahlfebern . Dintenpulver | 71 —<br>8 —<br>Groß à 14                                       |

à 5 Ggr. bas Bactden, ebenfalls in reicher Auswahl porrathig in ber Saupt, Rieberlage bit E. G. Mittler in Bromberg.

144

1873 Ein Sauslehrer, fatholifder Religion, mufifalifc, fucht bald ein anderes Engagement. Raberes in bes Erpedition biefes Blattes.

In bem biefigen Grunauer ichen Saufe, neben dem Regierungegebaube belegte, if bie 2te Etage noff Stallungen, Bagen , Remife, bebeutenben Rellerraumen und Garten, enb weder im Gangen ober in 2 Bohnungen getbeilt, bom 1. Oftober b. 3. ab, ju bermiethen wordber gur Rontraftefchließung befugt ift ber Megierungs, Gefretair Gouls.

## Umteblatt

DZIENNIK URZĘDOWY

Det

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

### *№* 35.

Bromberg, den 29. August 1845. Bydgoszcz, dnia 29. Sierpnia 1845.

## 1875 Allgemeine Gefetfammlung. Powszechny Zbior Praw.

Das 21fte Stuck ber biesjahrigen Gefege fammlung enthalt unter:

Rro. 2590. bie Allerhochfie Genehmigunge und Beflätigungsurfunde, die Bereinigung ber Berlingkrankfurter mit der Rieberichtessische Marfichen Eifenbachn Gesellschaft betreffend. Bom 27. Juni 1845;

Rro. 2591. bie Allerhöchste Rabinetsorber bom 27. Juni 1845, wegen eines festguießenden Praklinstoterning jur Leiqubirung verschierbener, aus der Staatsanleibe ber vormatigen Derzoglich Warlfauischen Regterung vom Jahre 1808 berrührerben, auf den provingiesen Staatsschieden Etaats der Regierungen ju Wormberg und Posen fleatenben Forberungen ju Wormberg und Posen fleatenben Forberungen.

Das 22fte Grud enthalt unter:

Dro. 2592, bas Gefet wegen Mufhebung ber im Berjogthum Schleften und ber Grafe

Oddział 21. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nr. 2590. Najwyższy dokument potwierdzenia, tyczący się połączenia Berlińsko-Frankfurtskiego z Dolnoszląsko-Marchylskiem towarzystwem kolel żelaznej.

Nr. 2591. Najwyższy rozkaz gabinetowy z d. 27. Czerwca 1845, tyczący się ustanowienia terminu prekluzyjnego do likwidowania rozmaitych z pożyczki skarbowej niegdyś Rządu Xięstwa Warszawakiego z roku 1808 pochedzących, w prowincyalnych długu skarbowego etatach Regencyi Bydgoskiej i Poznańskiej zamieszczonych pretensyi.

Oddział 22. zawiera pod:

Nr. 2592. Ustawa względem zniesienia mających ważność w Xięstwie Szląskiem i Schaft Glas geltenben befonberen Rechte über bie ehelichen Guterverbaltniffe und Die gefestiche Erbfolge. Bom 11. Juli 1845:

Dro. 2593. bas Gefet uber bie Lehne, unb Sufgeffioneregifter in Altvorpommern und hinterpommern. Bom 11. Juli 1845;

Mrp. 2594. Die Deflaration, betreffend bie Er: richtung von Familienschluffen fur Altvors pommerice und hinterpommeriche Lebne. -Bom 11. Juli 1845.

1876

Hrabstwie Kłockiem szczególnych praw tyczących się majątkowych stosunków małżeństw i prawnego spadku. Z dnia 11. Lipca 1845.

Nr. 2593. Ustawa o regestrach lennych i sukcessyinych w Starém Przedpomorzu I Tylnem Pomorzu. Z d. 11. Lipca 1845.

Nr. 2594. Deklaracya, tycząca się stanowienia uchwał familiinych dla lenien Staréj Pomeranii i Tylnéj Pomeranii. Z d. 11. Lipca 1845.

#### Befanntmadung.

In Gemäßheit ber im § 7 ber Berorbnung pom 22. Roveniber pr. (Befesfammlung de 1845 pag 19) enthaltenen Gdlugbeftimmung mird hiermit befannt gemacht, bag die bisher ju Berlin, Breelau, Ronigeberg, Magbeburg, Marienmerber, Munfter, Pofen und Stettin bes fandenen Dievifiones Rollegten jum 1. Oftober b. 3. aufgelofet und beren Geschafte bon bier fem Beitpunft ab auf bas nen errichtete Debis fiond:Rollegium fur Landesculturfachen ju Bers Im ubergeben merben.

Berlin, ben 31. Juli 1845.

Far ben Minifter Der Juftig-Minifter. Des Innern: Im Auftrage: (geg.) Ubben. (ges.) Manteuffel.

Obwieszczenie.

myśl zawartego w S. 7. ustawy z dnia 22. Listopada r. z. (Zbiór praw za rok 1845 str. 31) postanowienia końcowego uwiadomia się niniejszem, iż dotychczasowe kollegia rewizyine w Berlinie, Wrocławiu, Królewcu, Magdeburgu, Kwidzynie, Monasterze, Poznaniu i Szczecinie zostaną z dnia 1. Października r. b. rozwiązane, a ich czynności od téj pory przejdą do nowo utworzonego kollegium rewizyinego dla spraw kultury krajowéj w Berlinie.

Berlin, dnia 31. Lipca 1845.

Minister spra-Za Ministra spraw wiedliwości wewnetrznych: z polecenia

podp. Uhden. podp.Manteuffel.

#### Urządzenia Król. Regencyi. Berfügungen der Konigl. Regierung.

1877 Die Brunnenmacher betreffenb.

as Ronialiche Rinang Minifferium bat bei bem Dangel an Brunnenmachern in ber biefis gen Probint, genehmigt, bag an benjenigen Orten, mo fein geprufter Brunnenmacher fic befindet, vorlaufig, bis auf weitere Bestimmung; ben gepruften Binimermeiftern bie Ausführung Tyczy się studniarzy.

L powodu braku studniarzy w turejezej prowincyl przyzwoliło Król, Ministerstwo finansów, że tam, gdzie examinowanego stadniarza niemasz, tymczasem aż do dalszego postanowienia, reparacye około rur exeminewanemu majstrowi ciesielstwa, wymurowa

von Reparaturen an bem Rohrwerf und ben Maurermeistern bie Ausmauerung von Bruns nen gestattet ift.

Diese Bestimmung wird gur Bermeibung fünftiger Berufungen und die einstiveilen nach gegebene Ubweichung von den bestehenden allt gemeinen Borschriften, den betreffenden Gewerbetreibenden mit dem Bemerten jur Kenntnif gebracht, daß die einer etwa eintretenden Bermehrung der geprüften Brunnenmacher die Burufnadme der vorstehenden Dewilligung vorbehalten bleibt.

Bromberg, ben 13. Anguft 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung des Innern. nie zaś studni majstrowi mularstwa poruczać wolno.

To postanowienie undzież tymczasowie dozwolone zboczenie od ismących powszechnych przepisów podają się, celem uniknienia przyszłych odwolywań się, dotyczącym procedernikom do wiadomości z nadmienieniem, że w razie pomnożenia się na przyszłość examinowanych studniarzy, cońięcie powyższego dozwolenia zastrzeżoném zostaje.

Bydgoszcz, dnia 13. Sierpnia 1845.

Król. Regencya, Wydział Spraw wewnętrznych.

1878

Collfrantheit.

Unter bem Rindviel in Chobielin, Schubiner Rreifes, ift bie Tollfrantheit ausgebrochen, baber biefer Ort und feine Feldmarf für Rindwiel, Rauchfutter und Dunger gespertt worden find.

Dromberg, den 14. August 1845.

Abtheilung bes Janern.

1879 Betilgter Milibranb.

Der Milibrand unter bem Rindvied in Migbindod, Wongrowiecer Kreifes, ift getigt und die Remigung des Orts erfolgt, weehalb die Sperre besiehen und feiner Feldmarf fur Mindvied, Nauchfutter und Dauger hiernit aufgeboben wird.

Bromberg, ben 13. August 1845. Abrheilung Des Innern.

Choroba szalenizny.

L'omiędzy rogatém bydłem w Chobielinie, powiatu Szubińskiego, wybnichła choroba szalenizny, zaczem wieś te jako i pola onejże dla rogacizny, ostrej paszy i mierzwy zakordonowano.

Bydgoszcz, dnia 14. Sierpnia 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

Usmierzona zgorzelizna sledziony.

Yo usmierzeniu zgorzelizny sledziony pomiędzy rogatém bydłem w Międzychodzie, powiatu Wągrowieckiego, i wyczyszczeniu tej wsi, znosi się zakordonowanie onejże i jej pol dla rogacizny, o trej paszy i mierzwy.

Bydgoszcz, dn a 13. Sierpnia 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

1880 Personal - Chronit.

Der Gutebefiger Ignag von Chotomiffi gu

Kronika osobista.

Dziedzie dobr ziemskich Ignacy Chotom-

Grotfowo, Gnefener Areifes, ift als Gpezial-Direftor ber hagelichaben und Mobiliar-Brands Berficherungs Gefellichaft ju Schwebt afd., für ben Kreis Gnefen, von uns beftätigt worben.

1881

Der Kaufmann Theodor Wiedowell ju Tremegno, ift, in Folge ber von ber Direftion ber Magdeburger Feuer: Berfcherungs Gefellicaft erfolgten Ernennung jum Agenten berfelben, bon uns als folder befletigt worben,

1882

Der Maurermeifter Donner, welcher jum felbfifdindigen Betriebe feines Gewerbes berech, tigt ift, hat feinen Wohnfig in Bromberg genommen.

1883

Der bieber interimiftifche Burgermeifter Benichel in Samocyon, ift in biefem Umte, auf feche Jahre, von und beflätigt worben.

1884

Der interimiftische Lebrer Daniel Reb in Dembowo, Rreifes Mogilno, ift befinitiv im Umte beftatigt worden.

1885

Der interimiftifche Lebrer Bente in Rola: czfowo, Rreifes Schubin, ift im Umte befinitib beflätigt worben.

1886

Der Lebrer Johann Beitscher aus Rania, als interimiftischer Lebrer an ber ebangelischen Schule ju Brurke, Rreifes Schubin.

ski w Grotkowie, powiatu Gnieznińskiego, specyalnym dyrektorem towarzystwa zabespieczenia przeciw klęskom gradobicia i spalenia ruchomości w Schwedt n. Q. dla powiatu Gnieznińskiego, przez nas potwierdzony.

Kuplec Teedor Więckowski w Trzemesznie, w skutek zamianowania z strony Migdeburgskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego, agentem tegoż towarzystwa przez nas potwierdzony.

Mający prawo do udzielnego sprawowania procederu majster mularstwa Donner, osiedlił się w mieście Bydgoszczy.

Dotychczasowy interimistyczny burmistrz Henschel w Szamocinie, na 6 lat na tym urzędzie przez nas potwierdzony.

Tymczasowy nauczyciel Daniel Reh w Dembowie, powiatu Mogilnińskiego, stanowczo za urzędzie potwierdzony,

Tymczasowy nauczyciel Henke w Kołaczkowie, powiatu Szubińskiego, stanowczo na urzędzie potwierdzony.

Nauczyciel Jan Peitscher z Kani, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Pturku, powiatu Szubińskiego.

1887

Befannemachung.

In Jerpre, landrathslichen Kreises Jnowcact law, Regierungs Bestiff Bromberg, ift ein neues, jum Daupt-Gollante Stradfows geher riges Redemsollamt II. Rlasse errichtet worden. Dei demselben fann nach den Bestimmungen des Zolltariss sur 1821, fünfte Abbeheilung IX, h. Obwieszczenie.

W Jerzycach, powiatu Inowraciawskiego, w departamencia Bydgoskim, został Przykomorek Itgiej klasy do Głównego Urzedn celnego w Strzałkowie należący, założony. Przy takowym może podług natanowień taryfy celnej za rok 1813 w piątym rozdziałe

Getreibe in unbeschränfter Menge eingeben. Waaren, welche mit geringern Schen als sechs fechs Baaren, welche mit geringern Schen als sech Ebaler vom Centner belegt find, auch Bieh dürfen ebenfalls, jedoch nur in so weit einge fichrt werden, als die Eingangsgeschle für die ganze Waareniadung ober den gangen Nieht transport den Betrag von zehn Thalern nicht übersteigen. Der Eingang böher beleater Begenstände ist aber nur in Mengen von höch seine fich Plund im Einzelnen und mit der Maßgade ulafigs, daß die Geschle von den in einem Transport eingehenden Waaren solcher Urt den Betrag von 10 Thirn, nicht über, steigen dursen.

Den Ausfuhrzoll fann bas Reben:Bollamt Jerzyce bis jum Betrage von 10 Ehlen. erheben.

Brennhols beim Landtransporte, auch Reifig und Befen daraus, ferner Baus und Russ bolg (einschießtich Flechmeben), welche ju Lande verfabren werben und nicht nach einer Bolgablage, zum Berschiffen bestimmt find, ges ben jollstei in unbeschäften Unge ein.

Pofen, ben 8. August 1845.

Der Provingial . Steuer . Direftor.

In Bertretung

Brodmeyer.

IX. b. zboże w nieograniczonej ilości wchodzić. Towary, które mniejszemu cłowi, jak sześciu talarom od centnara podpadają, nierównie jak i bydło, wolno także wprowadzać, jednakowoż tylko tak dalece, jeżli cło wchodowe za caty talunek towarów, lub też za cały transport bydła dziesięciu talarow nieprzewyższa. Wprowadzanie zaś wyżezemu cłowi podpadających przedmiotów jest tylko w ilościach najwięcej dziesięciu funtów i tylko w tym stosunku dozwolone, aby cho od podobnych towarów w jednym transporcie wchodzących 10 tal, nie przewyższało.

Cło wchodowe wolno przykomorkowi w Jerzycach aż do 10 tal. pobierać.

Drzewo opałowe przy transportach lądowych, chrust i miotły chrustowe, nierównież drzewo budowlicze i porządkowe (włącznie z witwinami) które się lądem przeprowadzają a nie do akładu drzewa mającego się spławić należą, wchodzą bezpłatnie w nieograniczonej ilości.

Poznań, dnia 8. Sierpnia 1845.

Prowincyalny Dyrektor poborów. W zastępstwie

Brockmeyer.

1888 Befanntmachung.

In Volge ber Berordnung vom 30fen Juni 1834, wegen bes Geschäftsbetriebes in ben Aus gelegenheiten ber Ermeindeitstheilungen, Ablöfungen und Regultrungen ber gutöherrlichen und bauerlichen Berhältniffe ift für den Garv nifauer Areis, im Stelle des verstorbenen Rite tergutsbesigers von Natter auf Stapfowo, jum Kreiderordneten der Rittergutsbefiger und Lands Obwieszczenie.

Podpisana Kommissya podaje niničjazém do wiadomości interessowanych w tém władz i stron, iż stosowanie do ustawy z d. 30. Czerwca 1834, tyczącej się postępowania w czynnościach podziału wspolności, abluicyli urządzeń stosunków dominialnych a włościanskich, w miejsce zmarłego Ruttera dziedzlea Stajkowa, radzea zierastwa Szułdrzyński, dzień

fchafterath Szulbripneft ju Lubas,, bon ben Cranten ermabit und von und ale folder beplatigt worden.

Diefes bringen wir fur bie betheiligten Behorben und Auseinanberfegunge, Intereffens ten gur offentlichen Renntnig.

Dofen, ben 5. Muguft 1845.

Ronigl. Preuß. General Rommiffion fur bas Grofherzogthum Dofeu.

dzic Lubasza, na deputowsnego powiatu Czarnkowskiego przez stany obranym a przez nię jako taki potwierdzony został.

Poznań, dnia 5. Sierpnia 1845.

Król. Pruska Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskiem.

Dieren ber öffentliche Ungeiger Mro. 35.

## Dessentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

2 10

da

№ 35.

1889

#### Befannemachung.

Muf ben Grund bes in ber Schneiber Une na Catharina Schulg, geb. Dect alias Malfes fchen Rachlagfache von Mrocien gefchloffenen Erbrejeffes d. d. Coneidemubl ben 23. Jus ni/Come ben 21. Oltober 1830 et dec onfirm. ben 25. Movember 1830 ift ex decreto bom 3. August 1841 fur ben August Schulg (jest Bebienter in Berlin) ein Muttererbe bon 70 Thirn. auf bem Spoothefenfolio des bamais ber Wittwe Rofine Goulg, geb. Goulg, gebos rigen Grunbftucte Dro. 81 ber Altftabt gu Mrocien in Rubr. Ill. sub Dro. 1 mit bem Bemerten eingetragen, bag biefe Doft gleiche Richte mit bem ebenbafeibft aub Dro. 2 gleiche teitig für bie Chriftine Louife Schul; eingetras genen Muttererbe von 70 Thirn. babe, und bag fur beibe Doften auch die vom Grundftude abs und bem Grunbflucte in Mrocgen Mitftabt De. 126 jugefdriebenen Uderftude verhaftet feien. Der jebige Befiber bes Grundflucte Rro. 81 ber Mitfadt Mrocien, Dabienbefiger Carl Brant, behauptet nun, daß die Forderung bes fluguft Coul; per 70 Thir. getilgt und bas bem Glaubiger ertheilte Inftrument vom 23. Juni 1830 nebft Sopothetenfchein vom 3. Aus guft 1841 verloren gegangen fei.

#### Obwieszczenie.

Na fundamencie zawartego recessu działowego d. d. Piła dnia 23. Czerwca/Chojnica dnia 21. Października 1830 r. et de confir. dnia 25. Listopada 1830 r. w sprawie pozostałości po krawcowej Annie Katarzynie Schulz z domu Meck alias Malke z Mroczy, została w skutek dekretu z dnia 3. Sierpnia 1841 r. dla Augusta Schulz (teraz służącego w Berlinie) tegoż scheda macierzysta w ilości 70 tal. w księdze hypotecznej, wtenczas wdowie Rozyny Schulz z domu Schulz przynależącego gruntu Nro. 81 na starym mieście w Mroczy rubr. III, sub Nro. 1, z tym zastrzeżeniem zaintabulowana, iż summa ta rowne ma mieć prawo z chedą macierzysta 70 tal. dla Krystyny Luizy Schulz jednocześnie tam pod Nro. 2 zaprowadzona i że dla obydwoch tych summ także i odpisane i do gruntu starego miasta w Mroczy Nro. 126 dołączone części gruntu tego są odpowiedzialne. Własciciel terażniejszy gruntu Nro. 81 na starym mieście w Mroczy, młynarz Karol Brunk ntrzymuje teraz, ze należność Augusta Schulz w summie 70 tal. jest zaspokojona i ze wierzycielowi udzielony dokument z dnia 23. Czerwca 1830 wraz z wykazem hypotecznym z dnia 3. Sierpnia 1841 zaginiony został.

Es werden baber alle biejenigen, welche an bie gebachte Boff, beren tofchung beantragt ift und resp. an bas barüber ausgestellte Institument als Eigenthumer, Ceffionatien, Phands ober sonftige Briefeinhaber Unspruch ju machen haben, hierdurch aufgeforbett, sich in dem auf ben 13. Oftober c.,

Bormittage 10 Uhr, vor dem Deputirten, Drn. Lands und Stadtgerichts: Rath Ertruenfee, in dem hiefigen Gerichtegebaube anstehenden Berr mine ju meiben und ihre Anfprüche geltend ju machen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Amfprüchen auf die gedachte Bost und das dar; äber ertheilte Instrument resp. des verhafteten Erundflüchs prästludirt und ihnen beshalb ein erviges Ertischichwiegen auferlegt, das Instrument amortisitt, auch auf serneres Unrusen des Verlanden werten wirde.

Lobfens, ben 22. April 1845. Ronigl. Land. und Geabtgericht.

Wszyscy więc ci, którzy do rzeczonéj summy, której wymazanie jest wnioskowane i resp. do wystawionego instrumentu hypotecenego jako właściciele, cessyonaryusze, posledzickele zastawni lnb listowni preteasye mieć mniemają wzywają się niniejszem, aby w terminie.

dnia 13. Października t. r., przed południem o godzinie 10. przed deputewanym Ur. Struensee sędzią tu w miejscu posiedzeń sądowych pretensye swe zameldowali, albowiem w przeciwnym razie z takowemi na rzeczoną summę i na wystawiony instrument hypoteczny summy tej rsep. na zastawny; grunt prekladowanemi im stąd wieczne milczenie natożone, instrument amortyzowany, a na dalazy wniosk Brunka summa ta wymazaną będzie.

Łobżenica, dnia 22. Kwietnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Dritte In fertion. Sprz Berfauf. Sprz

Lands und Stadtgericht ju Lobsens.

Das ju Alffladt Mroczen, unter der M 7 gelegene, aus einem Bohnhaufe, einem Stalle und 21 Worgen Aldertand, 51 Morg. 87 Muthen Wiese und 2 Worgen 54 Mur hen Hitung bestehene, dem etwantigen Bür germeister Johann Zoladtiewicz gehörige Erundflick, adsesschäft auf 2033 Ohr. 2 Sgr. 8 Ph., jusolge der, nedft Oppothefenschein, in der Negistratur einzusehenden Zape, soll erel. der Urrbanomösssichen und Hongersschaft abereiben

am 10. Oftober c.,

Bormittags 11 Ubr, an ordentlicher Gerichts, felle fubhaftirt werden.

Bogu insbesondere ber frubere Gutepachter Repomucen v. Urbanowsti und alle unbefaunten Realpracendenten gelaben werden, fich, bei Bermeidung ber Praftufion, fpaceftens in biefem Zermine ju melben. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Łobżenieg.

Nieruchomość w Mroczy pod liczbą 97 w starym mieście położona, składająca się zdomu, z stajni, 21 mórg roli, 51 mórg 78 []płąki i 2 mórg 54 []pr. pastwiska, byłemowieżuczowi nanowi Cołądkiewiczowi nileżąca, oszacowana na 2033 tal. 2 sgr. 8 fenwedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i waruniami w registraturze, ma być excl. parcelli Urbanowskiego i Fojnczyka

dnia 10. Października 1845 r.

przed poładniem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni a mianowicie były dzierzawca Nepomocen Unanowski wzywają się, ażeby się pod uni knieniem prekluzy! zgłosili najpoźniej w terminie oznaczenym.

#### 1891 Chictal . Citation.

In ber Subhastationssache bes ju Riemter meiwice sub Nro. 10, hiefigen Kreises, beleger nen, ben Barbara Wiarekschen Kreise gebörigen Grundflücks, haben fich die undekannten Nealsprätenbenten jur Anmelbung und Descheinigung ihrer etwaigen dingsichen Ampfrüche an das gedache Grundfläd innerbalt 3 Monaten, und spätestens in dem hiezu auf den 8. Oktober c., am biefiger Gerichtskelle anderaumten Termine, ju weichem dieselben biernut vorgeladen werden, jur Wermetdung der Präklinston mit ihren Ans sprächer einzusinden

Schubin, ben 27. Mai 1845.

Ronigl, Land. und Studtgericht.

#### Zapozew edyktalny.

W sprawie subhastacyjnéj gospodarstwa pod liczbą 10 w Rzemieniewicach, wsi w powiecie tutéjszym podożonego, do sukcessorow po Barbarze Wiarek należącego, mają się niewiadomi pretendenci realni, końcem zameldowania i poświadczenia swych pretensyl rzeczowych, jakie do gruntu rzeczonego mieć mniemają, w przeciągu trzech miesięcy a najpoźniej w terminie do tego na dzień 8. Października 1845 r. tu w miejscu zwykych posiedzeń sądowych wyznaczonym, pod tém zagrożeniem stawie, iż niestawający z pretensymiewemi prekludowanemi zostaną.

Szubin, dnia 27. Maja 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Dritte Infertion.

#### 1892 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stabtgericht ju Coneibemubl.

Das in Lastowo, bei Samocion, sub M? 27 getegene, ben Kondufteur Johann und Carroline Ewertschen Gebeinten gebörige, aus I Morgen Rüchentanb, 2 Morgen 156 [Muthen Gartenland, 10 Morgen Picturial und ben Geduben bestehende Grundside, abgeschäft auf 1380 Thir, justige ber, in ber Registratur einzusehenden Zape, foll

am 3. Dezember 1845, Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichts, felle fubbaffirt merben.

Der eine Morgen Blottlanb wird ju Erb.

Alle unbefannte Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Pratiufion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Laskowie pod Samoczynem pod Nrem 27 położony, do konduktora Jana i Karoliny Ewert matżonków należący, składający się z jednéj morgi roli kuchennej, 2 mórg 156 []pręt, roli ogrodowej i 10 morg łak Notećnych, to wszystko miary chelmińskiej, jako toż jednéj morgi miary magdeburskiej błota, wraz z budynkami, oszacowany na 1380 tal. wedle texy mogącej być przejrzanej w registraturze, ma byc

dnia 3. Grudnia 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Morg roli błota posiada się prawem dziędziczno-czynszowyni.

Wezyscy niewiadomi pretendenei realni wzywają się, ażeby się pod unikuleniem prekluzyi zgłośli najpoźn. sj w terminie oznaczonym.

Befanntmadjung. 1893

Betreffend Die Entrepriefe von Bfarr, und Rirchen, bauten in Digabfmin.

Der Reubau bee Pfarr: Bohnhaufes, ber Deubau einer Cheune auf ber Probffei, bie Reparatur bes Rindviehr und Schaffialles auf ber Probfici, Die Reparatur ber Rirche gu Rjadfwin, follen an ben Mindefifordernden in Entrepriefe ausgethan merben.

Sande und Spannbienfte, merben ju bier fen Bauten nicht geleiftet. Das veranfchlagte Banbol; mird aus der Roniglichen Mirabier Korft in natura verabfolgt, fo weit es barin porbanden ift. Das farte Baubol;, Cager blode und Comammbaume, welche in ber Forft nicht vorhanden, muß ber Entrepreneur felbit befchaffen.

Die Unichlagefumme beträgt nach Abjug bes unentgeltlich ju verabfolgenden in ber forft porbandenen Solges 3221 Thir. 2 Ggr.

Beichnungen, Unfchlage und Ligitatione: Bebingungen tonnen in meinem Bureau ein: gefeben merben.

Bau . Unternehmer werben eingelaben in termino ben 14. Dfrober c, ihre Gebote in meinem Bureau abjugeben.

Inomraciam, ben 2. Auguft 1845.

Roniglicher Canbrath.

#### Obwieszczenie.

Tyczy się antrepryzy budynków farnych i kościelnych w Rzadkwinie.

Nowa budowa plebanii, nowa budowla stodoły na probostwie, reparacya obory i owczarni na probostwie, reparacya kościoła w Rzadkwinie, najmniej żądającemu w antrepryze wypuszczone być mają.

Usługi ręczne i sprzężne czynione nie beda. Drzewo budulcowe daje się z Król. boru Miradzkiego, o ile w nim się znajduje. Gruby budulec, potbudulec i drzewo obłapowe, które się w Król. born nie znajduje, antreprener sam zakupić musi.

Summa anszlagowa wynosi z wytączeniem wartości drzewa z Król. boru mającego być daném bezpłatnie 3221 tal. 2 agr.

Rysunki, plany budownicze i warunki licytacyine mogą w biórze mojem być przejrzane.

Ochotnicy zapozywają się na termin dnia 14. Pazdziernika r. b. w celu oświadczenia się do bióra mego.

Inowracław, dnia 2. Sierpnia 1845.

Król. Radzca Ziemiański.

#### Befannemadung.

Im Termine Connabend ben 6. Geptember c., Bormittage, werbe ich biefelbft 130 1894 Stamme Mittelbaubol; aus ber Schorfener. Forft meiftbietenb, gegen gleich baare Dejahins, perfaufen.

Cooden, ben 21. Muguft 1845.

Roniglicher Diftrifts : Rommiffarius.

Eine Lebrerin, in der Mufit und fraugofifchen Sprache, ift ju erfragen beim bern . 1895 w. Sofolnidi in Erin.

#### Erfte Infertion.

#### 1896 Rothwendiger Bertauf.

Die der Wittwe Unna Rofina Günther und deren Ander gehörigen, ju Strzeino aub Rro. 1512 jeft Rro. 138 und Rro. 136 beler genen Mühlengrundpüdte, abgelichgt auf 2032 Ebtr., gufolge der, nebst Oppothefenschein und Brage, sollen

am 5. November b. 3.,

an ordentlicher Berichtsftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeidung der Prafflufton, fpateftens in biefem Cermine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, Muller Reumann ober beffen Er; ben, werden hierzu öffentlich vorgelaben.

Inomraciam, ben 23. Juli 1845.

Ronigl. Land. und Grabtgericht.

#### 1897 Publifanbum.

Das Vorwert Studzienki, Schubiner Rreis fes, bei Erin belegen, auf 450 Morgen Acte und meisteutscheils Wiesen bestehend, ist die imembrirt und baraus 30 Etablissements gebildet worben.

Bum Bertaufe berfelben im einzelnen, fleht ein neuer Ligitationstermin auf ben 15. Geptember b. J., um 9 Uhr in Studzienfi an.

Das Ansbieten geschieht gegen Borbebalt Dominialginses und ber geschichen Erunds fleuer, die dieigen Bedingungen sollen im Ber minesbefannt gemacht werden. Ber jum Bier ten zugelaffen werden will, muß eine Caution von 40 Bern im baaren Gelde erlegen.

Dominium Siczepice, bei Erin, ben 9. Muguft 1845.

#### Sprzedaż konieczna.

Grunta w Strzelnie pod Nrem 151a teraz Nr. 138 i 136 położone, wdowy Annie Rozynie Giunther i jej dziecion należące, otakowane na 2032 tal. wedle taky mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w registraturze, mają być

dnia 5. Listopada 1845 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewisdomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele młynarz Neumann albo jego sukcessorowie, zapozywają się niniéj-zém publicznie.

Inowracław, dnia 23. Lipca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszcz enie.

Folwark Studzienki, w Szubińskim powiecie położony, z 450 morgów reli, najwięcej z łąk się składający, został na 30 posad podzielony.

Do sprzedaży tychże z pojedyńcza, został termin licytacyjny na dzień 15. Września r. b. o godzinie 9. w Studzienkach wyznaczony.

Sprzedaż nastąpi za zastrzeżeniem czynszu dozninialnego i prawnego podatku gruntowego. Inne warunki mają w terminie być ogłoszone. Kto do licytacyi przypuszczony być ehce, musi kaucyą 40 tal. w gotówce ztożyć.

Dominium Szczepice pod Kcynia, dnia 9. Sierpnia 1845.

#### Erfie Infertion.

1898 Rothmendiger Berfauf.

- gand, und Grabtgericht ju Schneibemuff.

Das ju Dienic sub Rro. 17 belegene, ben Johann Dobeichen Seleinten geborige Grunefud, abgeichate auf ibo Boit. 7 Sgr. 6 Bf., gufolge ber, nebft Dypothefenichten, in ber Regiffratur emzusebenten Tare, foll

am 11. December 1845,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichte: felle fubhaftirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miéjski w Pile,

Grunt w Olesznicy pod Nrem 17. położony, do Jana Döde małżonków należący, oszacowany na 650 tsl. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w registraturze, ma być

dnia 11. Grudnia 1845,

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### 1899 Befanntmachung.

Die bei ber Stadt Obornif über bie Barthe erbaute Brude ift am 1. August c. eröffnet und bem Berfebr übergeben worben, was ich biermit jur allgemeinen Keuntnig bringe.

Obornif, ben 11. Anguft 1845.

Roniglidger Landrath.

#### Obwieszczenie.

Wybudowany most przez rzekę Warę pod miastem Obornikami został pod dniem 1. Sierpnia r. b. otworzonym i kumunikującym odlany, co niniejszem do powszechnej wiadomości podaję.

Obornik, dnia 11. Sierpnia 1845. Król. Radzca Ziemiański.

#### 1900

#### Betennemadung.

Bur meifibirtenben Berfleigerung bon Ban, Rug, und Brennhölgern in bieffer Oberforftere, mabrend bes IV. Quatrals b. I, fleben folgende Termine in ben nachfichend aurgesubran Ortscaften an:

I. fur bie Belaufe Rebborft und Langfurth ben 8. und 22. October, ben 5. und 19. Rovember, ben 3. und 17. December c., im Rruge ju Golombli;

II. fur bie Belaufe Rosjewo, Dieftronno und Parlinet ben 2., 16. und 30. October, ben 13. und 27. Robember, ben 11. und 22. December c., im Rruge ju Rieftronne;

111. får bie Belaufe Inin I, und II, ben 15. und 29. October, ben 12. und 26. Rovember, ben 10. und 29. Derember c., in Gonfama beim Kaufmann Ifrael Dirich;

1V. fur bie Belaufe Siczepanfoto und Mierucin ben 9. und 23. October, ben 6. und 20. November, ben 4. und 18. December c, im Rruge ju Glabusjewto.

Die Termine beginnen jedesmal um 10 Uhr Bormittags und werden in benfelben bie Berfteigerungsbebingungen befannt gemacht werben. Beguterte Personen und foldt Ge werbetreibende, die bas holg jur hervorbringung anderer Produtte berwenden, beegt. holy hanbler, fonnen Brennhölzer in größeren Quantitaten nur in ben Terminen am 17., 22, 29. und 18. December c. erfichen, von allen übrigen Cerminen find biefelben, infofern nicht bie Befriedigung bes hauslichen Bedarfes allein bezweckt wird, ausgeschloffen.

Golombfi, ben 18. Muguft 1845.

Ronigliche Oberforfterei.

1901

#### Publicanbum.

Bum öffentlichen meiftbietenden Berfaufe von 731 Klaftern Kiefern, Kloben im Jagen 122 bes Amicietzewoer, und 30 Klaftern Birfen, Kloben im Jagen 31 des Oftrowoer Bei laufes, welche in größeren Quantitaten ausgeboren werden follen, habe ich einen Termin auf fest und lade Kanflustige mit bem Bemerken ein, daß die Forfer, Kreuger in Grizeno anger gu Oftrowo, augewiesen find, bad holf auf Bertangen vor bem Termine vorzugigen.

Mirabi, ben 16. Auguft 1845.

Der Ronigliche Oberforften

1902

-266

#### Stedbriefe.

Der nachstehend naber bezeichnete ebemas lige Wirthschafter Julius Maryaneft aus Alt Beelib, ift rechtstaftig ju namhafter Errafe berurtheilt. Da er latitit und bie Strafe an ihm nicht vollstredt werben tann, so ersuchen vor sauntliche Militaire und Einleberbeten, auf ben ic. Maryanest ju viziliren, ibn in Bettetungkfalle ju arretiren und an uns abs miliefern.

Lobfene, ben 9. Muguft 1845."

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Signalement.

Religion fatholifch, Alter 34 Jahr, Große 5 Buß 7 Boll, Daare braun, Stirn rund, Angenbraumen braun, Augen blau, Rafelanglich, Mund gewöhnlich, Schnurebart, Kim rund, Geficht idnglich, Gesichtefarbe bleß, Platite schalt, Sprache pointschube, Befonbeer Rennzeichen feine. Befleibung jur Zeit mabefannt.

#### Listy gończe.

Nliží bliží oplsany były ekonom Juliusz Maryański z starych Bielic, jest prawomocnie na znaczną karę osądzony. Z powodu ukrywania się jego, kara na nim wykonaną być niemoże, wzywamy przeto wszelkie władze wojskowe i cywilne, aby na niego czuwały a w razie schwycenia go przyaresztowały i nam go doszawić zechciały,

Lobženica, dnia 9. Sierpnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

Rysopis.

Religia katolicka, wiek 34 lat, wysoki 5 stop 7 cale, włosy brunatne, czoło okrągłe, brwi branatne, oczy niebieskie, nos uddużny, usta zwyczajne, wąsy, podbrodek okrągły, warz udużna, kolor twarzy blady, postawa smagła, mowa polska i niemiecka, znaków szczegolnych niema. Odzież terażniejsza niewiadoma.

Der Muffetier Martin Chmielat bom 19. Infanterie , Regiment, aus Diechanin, Roftener Rreifes geburtig, beffen Gignatement nachftebenb folgt, ift am 3. b. D. aus ber Lar ferne bes Rored Winiarn hiefelbft befertirt.

Die Polizeibehorben und Genebarmen werden hierburch veranlagt, auf ben ic. Chmielaf ju vigiliren, benfelben im Betretungefalle festjunehmen und an bie hiefige Ronigliche Rommanbantur abguliefern.

Pofen, ben 15. Auguft 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

#### Signalement.

Familienname Chiniclat, Borname Martin, GeburtBort Diechaniu, Rreis Roften, Regierungsbegut Bofen, Religion fatholifc, Alter 26 Jahr 10 Monat, Grofe 5 Jug 5 30l 2 Strich, Daar blond, Stirn bebedt, Alugenbraunen blond, Augen blau, Rafe flumpf, Mund gewohnlich, Bahne gue und vollftanbig, einen fleinen blonben Schnurrbart, Rinn rund, Ge fichtsbildung langlic, Gefichtsfarbe brunett, Geftalt flatt, Sprace polnifc auch etwas biutich, befonbere Rennzeichen feine.

#### 1904 Proclama.

Mlle unbefannten Intereffenten, welche an bie bom Depofital:Renbanten und Ralfulator Bartner ju Coubin beftellte Raution von 600 Thirn, Unfpruche ju haben vermeinen, haben folche fpateftens in bem, bor bem orn Uffeffor Rasper am 6. Rovember 1845, Bormittags 9 Uhr, anftebenben Termine im biefigen Gerichtes lotale anzumelben, wibrigenfalls fie ju gemar, tigen haben, baß fie praffubirt und an bas abrige Bermogen, bes jum Galarien : Raffen, Rendanten bes Land ; und Stadtgerichte in Schneibemubl ernannten Gartner, werben ber: wiefen merben.

Soubin, ben 4. Juli 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Proclama.

Wszyscy niewiadomi interessenci, którzy do kaucyi rendanta depozytalnege i kalkulatora Gärtnera w Szubinie, wynoszącej 600 tal., pretensye mieć mniemają, wzywają się niniejszem, aby takowe najpoźniej w terminie na dzień 6. Listopada r. b. przed Ur. Rasper assessorem, przed południem o godzinie 9. w naszym sądowym lokalu wyznaczonym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z taklemi prekludowanemi i do reszty majatku Gärtnera na rendanta kassy salaryinej Sądu Ziemsko-miejskiego w Pile nominowanego, odesłanemi zostaną.

Szubin, dnia 4. Lipca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Befanntma

1905 Die mittelft Steckbriefes vom 25. September vorigen Jahres verfolgte Entia Rajar bianta, ift wieber jur haft gebracht worben. Dofen, ben 16. August 1845.

Ronigl. Inquifitoriat.

1906 Die Baumaterial; Beforgung für bie gegenwärtig in Ricparatur stehenden Dominialbebaben ju Orchowo, bei Kniecisseno, foll burch öffentliche Ligitation in minus bewirft werben. Bu biesen Zweck babe ich einen Termin auf ben 4. September c., um 10 lihr Vormittags in Orchowo bestimmt, und lade Interfenten baju ein.

Procon, ben 19. Auguft 1845.

Bandfcafts: Rath Albin Malegemeti.

Dostawa materyałów dla obecnie reparijących się budynków dominialnych w Orchowie, pod Kwieciszewem, ma być przez publiczną licytacyą in minus uskutecznioną. Tem końcem wyznaczyłem termin na dzień 4. Września r. b. o godzinie 10. rano w Orchowie i na takowy interessowane osoby zaprzeszam.

Procyń, dnia 19. Sierpnia 1845.

Radzca ziemstwa Albin Malczewski.

1907

#### Betanntmadung.

Rach bem Gesch vom 11. Juli b. L., bebarf es bei Aufuahme ber Altentheils, ober Anegebinge: Verträge jur Gulingfeit bes Geschäftes nicht mehr ber bieber vorgeschriebenen Pitts wirfung ber Gerichte.

Dem geehrten Publifum jeige ich baber ergebenft an, bag ich nunmehr auch jur Aufnahme von Altentheils: Berträgen ju jeder Beit in meinem Geschäftslacase bereit fein merbe.

Schonlante, ben 21. August 1845. Großheim, Jufig; Commisson und Noarr, wohnbaft am Martee, ber neuen ebangelichen Rerche gegenüber.

1908 3ch zeige hierdurch au, bag ich meinen Sohn Courad, welcher bereits vier und breifig Jahr alt ift, ale felbftiandig erklare. Wer alfo fich mit ihm in irgend ein Geschäfe ober in ein sonftiges Verhältniß einläßt, hat es lediglich mit ihm, ohne meine Vertretung, allein zu thun.

Schubin, ben 20. Auguft 1845.

Der Ronigliche Poft. Erpediteur Reger.

1909 Eine Brieftasche nehft 30 Thlt. in Raffen-Anweisungen und Amecoupons, sowie der Staatsschuldichein Aro. 26,200 Litr. G. über 50 Thlt., ohne Coupons, ift heute verloren. Der Binber wird ersucht, solche auf bem Magistrate ju Bromberg, gegen angemessene Belohnung, abjugeben. Bromberg, den 27. August 1845.

1910 Ein junger Merich von anftandigen Eltern, welcher die Conditorei erlernen will, findet ein Unterfommen bei 28. Ri o.

Rafel, den 24. Auguft 1845.

1911 Da ber Unterzeichnete bie Felb, und Balbjagd von Erlage, Mogilnoer Rreifes, ger pachtet bat, fo will er hiermit vor unbefugtes Jagen freundlich marnen.

Domaine Strielce, ben 20. August 1845. Dberammann Brennide.

#### Befanntmachung.

Im Auftrage ber Befiger follen burch mich in meinem Gelchaftstinimer bier am 4. April f. E., Bormittags von. 10 bis 12 und Radmittags von 3 bis 6 Uhr, folgende in Geneburger Rreife belegenen Grundfude, in fofern nicht früher ein annehmliches Gebot er folgt, bifintlich meifbietenb vertauft werben:

| 1) | bas Binsgut | Ed    | erteborf | Mro.  | 1   | mit |    | 167 | Morgen | 26 [ | Muthen, |
|----|-------------|-------|----------|-------|-----|-----|----|-----|--------|------|---------|
| 2) |             | _     | _        | _     |     | mit |    | 167 | _      | 26   | _       |
| 3) |             |       | -        | _     | 3   | mit |    | 125 | -      | 64   |         |
| 4) | _           | -     |          | _     | 10  | mit |    | 83  | _      | 103  | _       |
| 5) | _           | _     | _        | _     | 11  | mit |    | 83  | _      | 103  | -       |
|    | Erbpachtegu | t 2In | ufrigome | n Dr. | . 1 | mit |    | 474 |        | 132  | -       |
| 7) | Gut Rlein ! | Rrun  | mendor   | f     |     | mit | ₹• | 368 |        | 10   |         |

woju ein Arug mit . 11 \_\_ 108 \_\_\_ . 11 (woran jedoch noch ein Frember Antheil hat), Brau und Brennereigerechtigfeit und freie Fischere.

Der Boben von Dro. 1 - 6 besteht fast nur aus milbem Beigenboben und fonen Biefen, von Rro. 7 ans Mittelboben und Biefen.

Die Berfaufebebingungen find bei mir einzusehen und werden auf portofreit Anti-

Cendburg, ben 18. Muguft 1845.

Der Juftige Rommiffar und Motar Mhau.

1913

1912

#### Schaafi Bertauf.

Muf bent Dominio Liszlowo, bei Inowraciam, find, wegen Futtermangel, einige bunbert gute Merino-Mutterschafe in gutem Alter und Gestundbeit zu verfausen. Auch find bafeibf eine und zweijabrige Bote, beste Qualität, zu haben, folche find in 3 Ktaffen zu 2, 4 und 6 Friedrichodo'er und Ehlt. Sorbmann.

- 1914 Alle Sorten Batten, ju ben billigffen Preifen, find ju haben in ber nenen Battenfabrif bon Behr Zacharias in Bromberg.
- 1915 3wei Buriden, bie bas Eischlerhandwere erlernen wollen, finden fogleich ein linten fommen beim Lischiermeister Gleich in Bromberg.
- 1916 Den Mantefchen Gaftof ,jum goldenen lowen" in Lobfene, habe ich ben 1. Auf guft b. J. übernommen, welches ich mit bem Berfprechen billiger und prompter Bebiennng est gebenft anzeige.

#### Stedbrief. 1917

Der Brauer Endmig Lern aus Labifdin, melder vor zwei Jahren in Runomo, und fpater in Ober: Gondecs conditionirt bat, und beffen jegiger Aufenthalt im gewöhnlichen 2Ber ge nicht ju ermitteln, ift im fistalifden Bege jur Freiheiteffrafe verurtheilt.

Cammtliche Militar : und Civilbeborben erfuchen wir ergebenft, auf ben Lubwig Levy ju bigiliren, ihn im Betretungefalle ju arreti: ren und an und abguliefern.

Lobfens, ben 16. Auguft 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Gignalement.

Lubwig Levy, Religion mofaifc, etwa 25 Jahre alt, ungefahr 5 Fuß 3 Boll boch, bat ichmarges Saupthaar und eine gebogene Rafe. Mis besondere Rennzeichen find vorne zwei por: flebenbe Bahne bemertbar. Geine Befleibung ift jur Beit unbefannt.

#### List gończy.

Piwowar Ludwik Lewy z Łabiszyna, ktory przed dwoma laty w Runowie, a poźniej w górnym Gondezu kondycyonował, a którego teraźniejszy pobyt w sposobie zwyczajnym wyśledzonym być niemoże, jest w drodze processu fiskalnego na więzienie wska-

Wzywamy wszelkie władze wojskowe i cywilne, aby na Ludwika Lewy czuwaty, onegoż w razie schwycenia przyaresztowały i nam go dostawić zechciały.

Lobzenica, dnia 16. Sierpnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Rysopis.

Ludwik Lewy wyznania Mojżeszowego. około 25 lat stary, moze 5 stop 3 cale wysoki, włosy ciemne na głowie i zakrzywinny nos. Jako szczególny znak okazują się dwa wystawające zeby. Teraźniejsza odzież jego jest nieznana.

#### 1918

61 Thir.

#### Befannemachung.

Betreffend den Berfauf von Landwehr,Pferben.

Ucht Tage nach erfolgter Rudgewahr ber vom Inomraclamer Rreife jur Diesiabrigen Landwehr: Uebung angetauften 42 Bferbe, fols len biefelben Freitag ben 10. Oftober b. 3., 9 Uhr Morgens, auf bem biefigen Rafernens Sofe offentlich meiftbietend verlauft merben.

Raufluftige merben baju eingelaben.

Inowraciam, ben 24. Auguft 1845.

Ronigl. Landrath.

#### Obwieszczenie.

Tyczy się sprzedaży koni z pod obrony krajowej.

Dni ośm po zwróceniu zakupionych p. zez powiat Inowracławski 42 koni do ćwiczeń tegorocznych obrony krajowej, mają być w piatek dnia 10. Października r. b. o godzinie 9. z rana na tutéjszym dziedzincu koszarowym publicznie najwięcej dającemu sprzedane.

Mających chęć nabycia zaprasza się. Inowracław, dnia 24. Sierpnia 1845.

Krol. Radzca Ziemiański

1919

1845er Dimbeerfaft beffer Qualitat offerirt bas Orboft à 36 Ebir, bas Unfer à Bartwig Rantorowics, Bofen, Bronferfrage Dro. 4.

1920 Ich beabsichtige meine hierfelbft belegene Bockwindmuble, nebft Bobubane und Stall, 1 fuim. Morge Garcentand und 1 fuim. Morge Wiefe aus freier Dand gu verkaufen.

Margonineborf, ben 25. Auguft 1845.

Carl Denmann.

1921 Dor einigen Tagen find zwei Trauringe verloren gegangen, einer berfelben ift H. J. G., ber andere Woisz gezeichnet. Gollten befe Ringe gefunden worden fein, so wich mig Aurflägade berfelben, ersteren an ben Fabrifanten Ganun, ben anberen an ben Abortheter West, bestiedt gebecken; ber Goldwerts berfelben, nehft beiten Dant, wird gern zugestanden. Auch werden die Derren Goldwerte ergebenst ersucht, diese Anzeige gefälligst zu beachten, wenn die Ringe zum Verlauf angeboten werden sollten.
Dermotera, den I. G. Musuft 1845.

1922 Ein 22 Jahr altes Mabchen, die Sochter anftändiger und rechtlicher Eltern, welch mit Rüche, Garten, Schneiderei ic. Beidzie weiß, auch zwei Jahre auf bem Lande mar, worüber fit ein gutes Uterfe beige, fuch ju Michaelis ober auch hater eine Condition ale Wirtsschaftern ober Gehülfen ber Dausfrau. Sie tonnte auch die Erziehung und ben erfin Unterricht von Kindern mit dabei übernehmen. Abressen ninntt die Erünauersche Buchbruckeri franco an.

1923 Das in Bromberg auf bem rechten Ufer bes schiffbaren Ranals beiegene, asgadem und laftenfreie, ju freien Eigenthums! Mechten werliebene, mit 1 Wohnhause mit 3 beisbaren Studen, einem Langen Dintergebabe und Leitenen Stallungen, nen bedaute Gartengundstäd, Kanalsolonie A. Bro. 12, welches fich seiner angenehmen, vortbeilbaften Lage wegen, swohl Wohnungen, handels und Gewerbes Betrieben, als "Kabritzgeschäften vorziglich eigent, nich beremt im Gangen auch Teilweife jum Auf gestellt. Bom Raufgelde kann — wenns ge wounsche bei halte bei zwei Drittbetle stehen. Kauffussige beileben fann — wenn Seitellt. Bom vortofreien Briefen bis zwei Drittbetle stehen. Rauffussige belieben fich prison bet in vortofreien Briefen bis zum 31 Mauff c. späckstens hier au Ort und Gestelle in Gestellen befalle in Das Hoppotyefenweien ist regulitt und das Original-Bestisbocument zur Einsich offen.

Dort, vormale Burgermeifter.

1924 Die öftern Anjeigen bes vormaligen Schaufpielers, jetigen Sotel: Pachters, hern Joh. Mart. Lauf hier, bin ich jur Bermeibung von Irrtifimern bohin zu recifieren genotigisch bag ich bas hier, Orcelauerstraße Rro. 16 belegene Hotel à la ville de Rome nicht erst ersten, bonben vielmebr bie feit Jahren bestandene Firma für meine eigne Rechnung fortsehen werde. Der Sa, vol ist jett von Grund und Boben renovirt und auße eleganteste eingerichtet. Das berehrte reisende Publifun, welches gütigst mein hotel beehrt, wird burch prompte und bodft bilige Aufvoartung überrascht werden.

Dofen, ben 22, Auguft 1845.

D. Pietromet.

1925 Mein in Rlein Bilejat, bei Bromberg, belegenes, aus 67 Morgen beffebenbes und mit einem Ranon von nur 3 Ehirn 15 Sgr. belaftetes Kammerei Erbpacitie Grundflat, welches bie freie Forstweibe genieft und jur Anlage einer bebeutenben Ziegelei fich vorzuglich eignet, bin ich Billens ju verkaufen ober ju berpachten.

Bierte Coleufe, ben 25. Muguft 1845.

Beller.

| 32 | 교민        | 리민리        | 222        | 린민        | 르르!     |          | eee       | CC     | 222                                        | 266      | 整   |
|----|-----------|------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|--------|--------------------------------------------|----------|-----|
| 回  | 1926      | Zivei      | junge Leui | e, welche | geneigt | find bie | Landwirt! | fchaft | ju erlernen,<br>Gelegenheit<br>fragen ju e | finben,  | 回   |
| 四  | unter     | annehmbe   | ren Bebi   | ngungen,  | auf beb | Malenden | Gutern    | bazu   | Gelegenheit.                               | . Bo?    | 回   |
| IЩ | the trans | er avielle |            | . poste i |         | populy u | m) leaner |        | engen gu c                                 | ijugien. | 吅   |
| 24 | 므므        | 크린덴        | 그리그        | 그민만       | 민민      | 그만       | 민민민       | CC     |                                            | 린민       | A.S |

1927 Ein Saus nebft Garten in Bromberg ift ju verfaufen. Bon wem? fagt die Amtebl. Erpedition. .



## Umtsblatt

## URZĘDOWY

Konigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 36.

Bromberg, den 5. September 1845. Bydgoszcz, dnia 5. Września 1845.

#### 1928 Magemeine Befegfammlung. Powszechny Zbiór Praw.

Das 23fte Stud ber biebjabrigen Gefet: fammlung enthalt unter:

Dro. 2595. Die Berordnung wegen Ginführung furgerer Berjahrungefriften fur bie Landess theile, in welchen noch gemeines Recht gilt. 23om 6. Juli 1845;

Rro. 2596, bie Allerhochfte Rabineteorber vom 11. Juli 1845, betreffenb bie Bermogense bermaltung ber Rirchen, Pfarren und firch: lichen Stiftungen nach Dartifdem Pros vingialrechte;

Dro. 2597. bie Allerhochfte Rabineteorber bom 11. Juli 1845, betreffenb bie Ermachtigung bes Rrebit: Inflituts fur Schleften, Die fers, ner ju bewilligenden Pfandbriefe B. nad ber Bahl bee Untragenben entweber ju 4 ober 31 Projent jahrlicher Binfen ausgu fertigen;

Oddział 23. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2595. Ustawa tycząca się zaprowadzenia krótszych terminów przedawnienia dla częścin krajowych, w których jeszcze prawo pospolite ma ważność. Z dnia 6. Lipca 1845.

Nrem 2596. Najwyższy rozkaz gabinetowy ż dnia 11. Lipca 1845, tyczący się administracyi majątków kościelnych, plebańskich i fundacyi kościelnych wedle Marchyiskiego prawa prowincyalnego.

Nrem 2597. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 11. Lipca 1845, upoważniający instytut kredytowy szlaski do wygotowanis nadal dozwolonemi być mających listów zastawnych B. wedle wyboru wniesek o to czyniącego albo po 4 lub po 31 od sta rocznej prowizyi,

Rre. 2598. bas Gefeß uber bas Berfahren bei Nrem 2598. Ustawa wzgledem postopowania

Aufnahme von Motariateinftrumenten. Bom 11. Juli 1845;

Dro. 2599. bad Gefet uber bie Form einiger Rechtsgeschafte. Bom 11. Juli 1845;

Dro. 2600, bie Berordnung, betreffend bie neuen Unfiedelungen in der Proving Beft phalen. Bom 11. Juli 1845.

Das 24fte Stud enthalt unter:

Rro. 2601. bas Allerbochfte Privilegium fur bie Ausstrlung auf ben Inhaber lauten ber Demminer Kreisobligationen jum weitern Betrage von 35000 Thalern. Bom 22. Auni 1845;

Rro. 2602, bie Allerbochfte Rabineteorber vom 11. Juli 1845; bie Unlage einer Eifens bahn von bem Lipperheiber Bahnhofe nach Rubroct betreffenb;

Rro, 2603. bie Allerhochfte Rabinetsorber bom 11. Juli 1845, betreffend bie Wiederhers fellung ber beim Brande bes Gerichtsgebaubes ju Meebebach vernichteten Grund-Aften und Dofumente;

Rro. 2604. das Geses, betreffend die Alissung der Dienste in denjenigen Theilen der Aror ving Sachsen, in welchen die Abissungs Ordnung vom 7. Juni 1821 gilt. Vom 18. Juli 1845;

Rro. 2605. Die Allerhochfe Rabineteorber bom 18. Juli 1845, in Betreff ber Stempele ftener fur Die Errichtung von Fibeikommiße und Kamilienfiftungen. przy przyimowaniu instrumentów nouryackich. Z dnia 11. Lipca 1845.

Nrem 2599. Ustawa względem formy niektórych czynności prawnych. Z dais 11. Lipca 1845.

Nrem 2600. Ustawa wrględem nowosiedlin prowincyi Westfalskiej. Z dnia 11. Li-

pca 1845.

Oddział 24. zawiera pod:

Nrem 2601. Najwyższy przywilej tyczący id wystawienia opiewających na dzierzyciela Demmińskich obligacyj powlatowych na dalszą summę 35,000 talarów Z dnia 22. Czerwca 1845.

Nrem 2602. Najwyższy rożkaz gabinetowy z dnia 11. Lipca 1845, względem założenia kolei żełaznej od Lipperheiderskiej stacył kolejowej do Ruhrort.

Nrem 2603. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 11. Lipca 1845, tyczący się przywrócenia aktów i dokumentów grantowych zniszczonych w czasie pogorzeli budynku sądowego w Medebach,

Wrem 2604. Ustawa tycząca się odkunu robocizn w tych częściach prowincyi Saskiej, w których regulamin ablucyjny z dnia 7. Czerwca 1821 r. ma ważność Z dnia 18. Lipca 1845.

Nrem 2605. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 18. Lipca 1845, tyczący się opiaty stemplowej za tworzenie fundacyl fidejkommissowych i rodzinnych.

#### Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia Krol. Regencyl.

1929 Das Reinigen ber Schornfteinrobren betreff.

a bie bieher bei dem Reinigen der engen nicht besteigbaren Schornsteurschren angewandten Mittel bem beabsichtigten Zwecke in fofern nicht entsprochen haben, als sie den etwa vorbandenen Glanzus fortjuschaffen nicht genit Tyczy się czyczczenia rurów kuminowych.

Ponieważ używane dotąd przy czyszcieniu ciasnych a tem samem przyciśnienia przeseje niedozwalających rurów kuminowybb poroby, zamierzonemu dla tego nieodpowiadały celowi, iż linistych sadzy nieuprzątaly.

gen, fo ift an bielen Orten jur Befeitigung biefee Hebelftanbes bas Musbrennen folder Schornfteinrebren, unter Beobachtung gemiffer Borfichtemagregeln, in Gebrauch gefommen.

Des herrn Minifters bed Innern Ercelleng baben biefes Berfahren unter genauer Beobs achtung ber nachfolgenden Beftimmungen gefattet :

1) ber auszubrennende Schornffein muß ber Infruftion bom 14. Januar 1822 (Ger feBfanimlung Geite 43) gemaß ausgeführt und barf nicht fchabhaft, inebefonbere nicht aufgefattelt fein;

2) Das Muebrennen barf nur flattfinben, wenn bas Gebaube, ju melchem ber ques subrennende Schornftein gebort, fowie bie benachbarten Bebaube nicht mit einer Ber bachung bon Strob, Robr ober Dol; bers

feben find;

3) Daffelbe muß in ben Bormittageffunben bei ft. ler Luft, und foweit bies thunlich, in Beiten borgenommen merben, mo bie Dacher naf ober mit Schnee bebedt finb, ift aber bei ftrengem Groffe, anhaltenber Durre und überhaupt unter Umffanben, welche bie 25fcung eines entftehenben Brandes erichweren, nicht gugulaffen;

4) Das Geschaft bes Muebrennens muß ber betreffenbe Schornfteinfegermeifter perfons

lich leiten, welcher

. fich babon ju überzeugen bat, bag ber Schornftein nicht ichabhaft ift,

b. bafur forgen muß, bag bie Reinigunger öffnungen binter ben eifernen Salgtbus ren mit befondere eingepaßten, mit Sanbgriffen verfebenen Steinen feft verse fcbloffen, und bag

c. bei ben Reinigungsthuren feine Lente ober anbere juverlaffige Perfonen auf:

aeftellt merben.

5) Bon Geiten ber Ortevoligeibeborbe muß bafur geforgt merben, bag jebes Muebren: nen eines Schornfteins burch befannt gu machende, leicht und moglichft weit ficht

weszło przeto po wielu miejscach ku usunieciu téj niedogodności w zwyczaj wypalanie takowych rurów kuminowych z zachowaniem pewnych środków ostrożności,

JW. Minister Spraw Wewnetrznych dozwolił tego postępowania pod warunkiem ścisłego zachowania następnych postanowień:

1) wypalić się mający kumin powinien być podług instrukcyi z d. 14. Stycznia 1822 (Zbior praw str. 43) zbudowany, w niczem nie zepsuty i niepowinien mieć w szczególności tak nazwanego siodła.

2) Wypalenie dziać się tylko natenczas może, jeżeli budynek, do którego wypalić sie mający kunnin należy, równie jak i sąsledzkie zabudowania stomą, trzciną

lub drzewem nie są pokryte.

5) Przedsiebrać też takowe należy w godzinach przedpołudniowych przy cichem powietrzu i jeżeli być może w takiej porze, gdy dachy są mokre lub śniegiem przykryte; podczas zaś tegich mrozów, ciągłej suszy, zgoła w razie okoliczności gaszenie wybuchłego ognia utrudniających dozwalać onegoż niemożna.

4) Uskutecznieniem wypalenia powinien kierować dotyczący majster kuminiarstwa osobiście, którego też bedzie obowiaz-

kiem .

przekonać się, że kumin nie jest zepsuty,

- b. przestrzegać, aby otwory czyszczenia za żelaznemi drzwiczkami, szczególnie do tego dobranemi w antaby opatrzonemi kamieniami ściśle zatykano i
- aby przy drzwiach czyszczenia albo jego czeladź lub inne pewne osoby postawiane były.
- 5) Z strony miejscowej władzy policyinej starać się o to należy, ażeby każde wypalanie kumina przez ogłosić się mające, łatwo widzialne oznaki doszło do

bare Beiden gur Renntnif ber Ginmohners fcaft ober menigftene ber Rachbaricaft gelange.

Bromberg, ben 16. August 1845. Ronigliche Regierung. Abebeilung bes Innern. wiadomości mieszkańców a przynajmiej sasiadów.

Bydgoszcz, dnia 16. Sierpnia 1845.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

1930 Die Storungen in ben Schulen betreffend.

Auf Beranlaffung eines Eirculair , Reffripts ber Coniglichen Ministerien ber geiftlichen, Une terrichts, und Debiginal ; Ungelegenheiten und bes Innern bom 16. b. D. feben mir jur Ers gantung unferer Berorbnung bom 18, Guli 1831 (conf. Umteblatt pro 1831, Nro. 30), melde mir gleichzeitig in Erinnerung bringen, biermit feft, bag außer ben betreffenden Auf: Achtebeborben Diemand befugt ift, ohne Bor: miffen und Erlaubnig bes Lebrers ber Schule, in Die Schulftube einzubringen, fei es mabrend ber Unterrichteffunden ober nach benfelben. 2Ber bied unter irgend einem Bormande thut, ober burch fein Berhalten in ber Dabe ber Schule ben Unterricht barin in irgend einer Beife fort, i. B. bard garmen, Compfen u. f. f., perfallt, porbehaltlich ber befonderen Abnbung ber bamit etwa verbundenen anderweitigen Be: febubertretungen, in eine Polizeiftrafe von Gie nem bis ju Runf Thalern, ober, im Unvermo: genefalle bes Contravenienten in eine verbalt: nifmäßige Gefängnifftrafe.

Alle Ortebehoferben in ben Sedbren und auf bem lande haben in geeigneter Weife bar für ju forgen, bag die Ginfassen mit ber vorflebenden Becordnung vollständig bekannt genacht werden.

Bromberg, ben 13. August 1845. Abtheilung bes Junern.

Tyczy się przeszkadzań w szkołsch,

zupełniając powodu okolnego restryptu Krolewskich Ministerstw apraw wewnetrze nych, duchownych i lekarskich, tudzież spraw wewnetrznych z dnia 16. m. z., rozporządzenie nasze daty 18. Lipca 1831 (Dziennik urzed. pro 1831 Nro. 30) stanowiemy 2 ponowieniem onegoż, niniejszem: że oprócz właściwych władz dozorujących nikt niema prawa, bez wiadomości i pozwolenia nauczyciela, nachodzić izby szkolnéj, bać to w gedzinach naukowych bać też po ukończeniu onychie. Ktoby to pod jakim kolwiek pozorem uczynił lub przez swe branie się w bliskości szkoły w nauce jakie czynił przeszkody, naprzykład przez hałas, wymysianie i t. d. podpadnie, z zastrzeżeniem osobnej winy za inne z tém połączone przekroczenia prawa, karze policyinéj jednego do piçciu talarów, w razie zaś ubostwa kontrawenienta, proporcyonalnéj karze wiczienia.

Wszystkie miejscowe władze tak po młastach jako też po wsiach starać się o to pewinny, ażeby przyzwoitym sposobem mieszkańcy o powyższem rozporządzeniu dokładnie zawiadomieni zostali.

Bydgoszcz, dnia 13. Sierpnia 1845. Wydział Spraw wewnętrznych

# Rachweifung

ber in ben Rreis. und Garuifen . Clabten bes Bromberger Regierunge . Bejirfe im Monat Juli 1845 ftattgehabten Marktpreife.

## Wykaz

con targowych w miastach powiatowych i garnizonowych olurggu Rejeneyi Bydgoslaid w miesigeu Lipcu 1845 r. istnionych.

| futter.         |                   | Strop<br>Schod             | Stomy of kopa                           | 6. 9<br>151 150 200 1131 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                |
|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rauchfutter.    | -                 | Jen ein Genther            | Siana                                   | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|                 | 87                | Ougrt<br>Vod-              | kwar-                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bydgoszcz, dnia 9. Siernnia 4945 |
|                 |                   | Presign<br>Pfund<br>Priess | wego<br>funt                            | 0 01-31-031-1 01<br>0 01-31-031-1 01<br>0 01-31-031-1 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Siern                            |
| oilia.          | @ovenf.           | felii<br>Kar-<br>tollo     |                                         | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nia 9.                           |
| Konsumtibilia.  |                   | Erbien<br>Groch            | 8                                       | 25 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szcz, d                          |
|                 | Grane             | Krupa.                     | - 6                                     | 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bydgo                            |
| Konfumtibilien. | Buch              | Grüße<br>Kasza<br>tatarcz. | 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Ronfum          | Gerffen,<br>Grüße | Kasza<br>jęcz-<br>mienna.  | Berlin                                  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|                 | ن                 | Safer<br>Owies             | Serline<br>of ol Bo                     | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | luft 184                         |
|                 | 0 0<br>1 H        | Gerfe<br>Jecz-<br>mień.    | D . 1 . S . z                           | S     S   S   S   S   S   S   S   S   S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9. Ung                           |
|                 | o q Z             | Roggen.<br>Zyto.           | i. 6. n. l                              | 16   14   15   16   17   18   19   19   19   19   19   19   19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18, den                          |
|                 |                   | Beiten<br>Pare-<br>nica,   | R. C. W. R. C.                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dromberg, den 9. August 1845.    |
| 1               | Ma m c u          |                            | Nazwieko<br>Miast.                      | Gromberg<br>Cobsisten<br>Scheibenubl<br>Elatnichund i<br>Elatnichund i<br>Dweren<br>Dweren<br>Billen<br>Billen<br>Billen<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Baren<br>Ba |                                  |

767

Bydgoszcz, dnia 9. Sierpnia 1845.

Rejencya.

Król. Pruska

Romigliche Preußifche Regierung.

Su ber Racht bom 4. jum 5. b. Mte. find burch gemalfanten Einbruch aus ber Rirche in Pantlowo, Rreis Gnefen, nachftebende Gegene ftaube geftolen worben:

1) ein filberner, inwendig vergolbeter Reld, 31 Poth fchwer;

2) ein filberner Relchbedel, auf einer Geite

vergolbet; 3) ein ginnernes Gefaß mit brei Behaltern in geweihten Delen;

4) ein lanaliches Euch bon Pertal mit gehat felten Ranten befest;

5) gegen 15 Stud fleine Reld : Reinigunstu

6) ein fleines Siafcoen mit Franzwein; 7) einen fcmarzuchenen Priefterioch (Befer renbe) mit Pelerine, welche mit grauem

Rittay gefuttern ift, und 8) vom Altare 2 gelbe Bachofergen.

Indem wir dies hierdurch jur öffentlischen Kenntnis bringen und bor bem Antauf ber gestohlenen Gegenflade warnen, forbern wir einen Jeben, dem über lettere, sowie über bei Shater und sonstige auf den qu. Dieistalbeigliche nabere Umfande, etwas befaunt sein ober werden sollte, hierdurch auf, davon dem Königlichen Landvachsdamte in Gnesen unverzügliche Angleig zu machen.

Bromberg, ben 16. Muguft 1845.

Abtheilung bes Innern.

Obwieszczenie.

W nocy z 4. na 5. m. b. ukradziono przer gważtowne włamanie się z kościoła w Pawłowie, powlatu Gnieznieńskiego, następujące przedmioty:

1) srebrny wewnątrz wyzłaczny kelich, wa-

gi 31 łutów,

2) srebrna pokrywka na kelich z jednéj strony pozlacana,

3) cynowe naczynie z trzema oddziałami do oleju świętego,

 podługowaty obrus perkalowy korunką oblamowany,

5) około 15 małych ręczników do wysterania kelicha,

mała Raszeczka z winem francuskiem,
 hsięża suknia (reverenda) z czarnego stakna z peleryna szarym kitajem podszyta,

8) z oltarza dwie świece woshowe żółte.

Podając to niniejszem do publicznej wiemości i ostrzegając, aby akrati inychrzeczy nienalywano, wzywany razem każdego,
któryby o takowem nabyciu, lub o sprawcach i innych z rzeczoną kradzieżą sycznośmających okolicznościach co wiedział, sieby
Król. urzędowi radzoo ziemnińskiemu bezzwłoczne o tem uczynił doniesłenie.

Bydgoszcz, dnia 16. Sierpnia 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

1933 Jahrmarfteverlegung-

Der nach bem biefjahrigen Kalenber ben 2, Detober c. anfiebenbe Jahrmarf in ber Stadt Burfig, wird auf ben 29. September c. hier, burch verlegt.

Bromberg, ben 18. Unguft 1845.

Abtheilung bes Innern.

· Przełożenie roczniotargu.

Przypadający wedle tegorocznego kalendarra pod dniem 2. Października roczniotacy w miescie Wyrzysku, przekłada się na dzien 29. Września r. b.

Bydgoszcz, dnia 18. Sierpnia 1845. Wydział spraw wewnętrznych,

1935

Jahrmarft everlegung.

Der nach bem biedjahrigen Ralenber ben 1. Ofteber c. anflebenbe Sabrmarfe in ber Stabt Dafosc, mirb auf ben Sten ei. bierburch bers leut.

Bromberg, ben 21. Muguft 1845.

Abtheilung bes Inuern.

Przetożenie roczniotaren.

Przypadający wedle tegorocznego kalendarza w dnin 1. Października r. b. w mieście Pakości roczniotarg, przenosi się niniejszem na dzień 9. t. m.

Bydgoszcz, dnia 21. Sierpnia 1845.

Wydział spraw wewnetrznych.

Berichtigung eines Druckfeblers in ber neuen Armei , Pare.

In bem neuen Abbruck ber UrmeisTare bat fich ein Druckfebler eingeschlichen, inbem es Geite 55, Beile 4 pon unten, beifen muß:

8 Ungen ercl. bis 12 Ungen incl. 2 Gar. fatt 1 Car. Die herren Apothefer bes Departemente merben biervon in Renntnig gefest.

Bromberg, ben 21. August 1845.

Abtheilung bes Innern.

1936

Stedbrief : Mufhebung.

er in Dro. 27 bes biesiabrigen Amteblatts abgebructte Stechrief binter ben jubifchen Bris vatlehrer Julius Davidsohn wird aufgehoben, weil folder bom Magiftrat ju Janowiec in debite erlaffen morben ift.

Bromberg, ben 20. Auguft 1845.

Abtheilung bes Junern.

Zniesienie listu gonczego.

Wydrukowany w Nrza 27 tegorocznego Dziennika urzędowego list gończy za żydowskim nauczycielem prywatnym Juliuszem Davidsohn znosi się niniejszem, takowy bowiem przez magistrat miasta Janowca in debite wydanym został.

Bydgoszcz, dnia 20. Sierpnia 1845. Wydział Spraw wewnetrznych.

1937

#### Derfonal . Chronit.

Kronika osobista.

er praftifche Urgt, Bunbargt und Geburtes belfer Dr. Atolph Adamtiemici ift bon Gnefen nach Inin verzogen.

1938

Der interimiftifche Lebrer Daniel Bigalfe an ber evangelifden Schule in Dierrunfa, Rreis Chobitefen, ift im Minte befinitib beftatigt morben.

Praktyczny lekarz, chyrurg i akuszer Dr. Adolf Adamkiewicz, przesiedił się z Gniezna do Źnina.

Tymczasowy nanczyciel Daniel Bigalke. przy ewangelickiej szkole w Pietronce, powiatu Chodzieskiego, ostatecznie na urzędzie potwierdzony.

Sm Gefchaftebereiche ber ProvinzialiStener. Bermaltung ju Dofen finb:

1) ber Steuereinnehmer Berber von Rogmin, als Bolleinnehmer nach Boncipn, Saupts Bollomtes Beitris Striatfome.

perfest und

2) ber Bolleinnehmer Roch ju Boncinn penfionire.

Dofen, ben 17. Muguft 1845.

Der Provingial . Steuer . Direftor.

VV obwodzie urzędowym administracyi pedatków w Poznaniu:

 poborca Herder z Koźmina, jako kaszyer celny do Wojcina, obwodu gtównej komory celnej Strzatkowo.

przemieszczony, a 2) kassyer celny Koch w Woicinie.

 kassyer celny Koch w Wojcinie, emerytowany.

Peznan, dnia 17. Sierpnia 1845.

Prowincyalny Dyrektor poborów.

2 1940 em Artillerierlieutenant Berner Siemens und beffen Braber, dem Mafchinenbauer Bill belm Siemens in Berlin, ift unterm 19. August 1845 ein auf sieben hintereinanberfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preußischen Staats guttiges Patent

auf Megulatoren fur Mafchinen, welche burch Clementarfraft bewegt werden, in bier verschiebenen, burch Beichnungen und Beschreibung nachgewiesenen Berbindungen,

ertheilt worben.

Dem Artillerie-Lieutenant Berner Siemens und beffen Bruber, bem Mafchinenbauer Bill belm Siemens in Berlin, ift unterm 19. August 1845 ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preußischen Staats guitiges Patent

auf Darftellung funftlicher Steinmaffen und Speinuberzuge, foweit bas Berfahren

als neu und eigenthumlich anerfannt worden,

ertheilt worden.

2 1942 em Fabrifmeifter Bilbelm Scheibt ju Rromfort, bei Ratingen, ift unterm 12. August 1846 ein auf fechs hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preugischen Staats aultiges Varent

auf die Zusammensehung von Maschinenschlichten für gebleichte und gefärbte Reiten, insoveit fie als neu und eigenthämlich anerkannt worben, ohne Jemand in der Amwendung befannter Ignerebiergen biefer Schlichten zu behindern,

ertbeilt morben.

Dietan ber affentliche Angelaer Dra. 35.

## Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

M 36.

#### 4943

#### Befannemachung.

#### Ed merben

- a) bie Abfinbung ber in bem Roniglichen Paterfer Forftreviere bei Dafel, Kreifes Birfis, bestebenden Dolge und Weider Gervitute,
- b) bie Dienstablofung und Beibeabfinbung ber Buoner ju Dfief, Umte und Rreifes Wirfis und
- c) die Megulirung und Ceparation bon Cfars bodjewo, Rreifes Wreichen, in unferm Reffort bearbeitet.

Alle etwanigen unbefannten Intereffenten biefer Ungelegenheiten werben bierburch aufges forbert, fich in bem auf

#### ben 15. Rovember b. 3.,

Bormittags 11 Ubr, hierfelbft in unferm Bars theienzimmer anbergumten Termine, bei bem Deren Deconomie:Rommiffarind Berneder, jur Bahrnehmung ibret Gerechtfame ju melben, wibrigenfalls fur fie biefe Auseinanberfepungen, felbft im Salle ber Berlegung, wider fich gel: ten laffen muffen und mit feinen Einmenduns gen bagegen weiter gebort merben founen. Pofen, ben 27. Juli 1845.

Ronigl. Preuf. General - Rommiffion fur

Das Großbergogebum Dofen.

#### Obwieszczenie

W wydziałe podpisanej Kommissyi agitują się czynności:

- a) wynagrodzenia uczestników za służebność wolnego drzewa i wolnego pastwiska, na Królewskim born Patereckim pod Nakłem, powiatu Wyrzyskiego,
- b) okupienia posług budziarzy w Osieko. w ekonomii i powiecie Wyrzyskim i wynagrodzenia ich za prawo pastwicka i
- c) uregulowania włościan i rozseparowania gruntów w Skarboszewie, powiatu Wrzesinskiego.

Kommissya Jeneralna wzywając niniejszem wszystkich niewiadomych uczestników tychže interessentów, ażeby się, dla dopilnowania praw swoich, w terminie na dzien 15. Listopada r. b.

wyznaczonym, przed południem o godzinie 11. w izbie jej instrukcyinej, przed Ur. Bernecker, kommissarzem ekonomicznym stawili, czyni to ostrzeżenie, iż w razie niestawienia się, uczestnicy rzeczoni, nawet chociażby pokrzywdzonemi byli, na czynnościach tych zaprzestać muszą i z żadnemi zarzutami naprzeciw tymie schłuchani już niebędą.

Poznań, dnia 27. Lipca 1845. Król Pruska Kommissya Jeneralna

w W. X. Poznańskiem.

#### Dritte Infertion.

#### 1944 Mothwendiger Berfauf.

#### Panb und Stadtgericht in Erzemefino.

Das ben Farber August und Bilbelmine Schalftige, in ber Stadt Pafose, Mogilioner Kreifes, sub Rro. 24 belegene, aus einem von Dolg erbauten Bobindause nebst Garten bestehenbe Grunds ftild, abgeschäft auf 391 Thr. 21 Sgr. 6 Pf., jusolge ber, nebst Oppothetenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenen Zare, [oll

am 30. Oftober 1845, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichte, felle fubbaffirt merben.

#### Sprzedaż konieczna.

#### Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt w mieście Pakości, powiatu Mogilnińskiego, pod Nrem 24 położony, Augustowi i Wilhelminie małżonkom Schmalstichom farbierzom należący, składający się z domu mieszkalnego z dzewa: wybudowanego wraz z ogrodem, oszacowany na 89t tal. 21 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 30. Października 1845 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### 1945 Proclama.

Mue unbefannten Intereffenten, welche an be wom Deposital/Aendanten und Kalfilafor Gärtner ju Schubin bestellte Kauton von 600 Hirn, Anfprüche ju baben vermeinen, haben soiche spätestens in dem, dor dem Orn Affestos Asper am 6. Novemder 1845, Bormittags 9 Uhr, anikthenden Eremine im biestaen Gerichtstofate angimetben, wirdigenstalls sie zu gmartigen haben, daß sie prästludirt und an das fübrige Wermögen, des jum Salarien Kassen, bes jum Salarien Kassen, bes jum Salarien Kassen, bes dand Salarien van Gerbierichts in Schuchemühl ernannten Gärtner, werden vers weisen werden.

Schuben, ben 4. Juli 1845. Ronigi. Lant. und Stadtgeriche.

#### Proclama.

Wszyscy niewiadomi interessenci, którzy do kaucyi rendanta depozytalnego i kalkulatora Gártnera w Szubinie, wynoszącej 600 tal., pretensye mieć mniemsją, wzywają się mniejszém, aby takowe najpoźniej w terminie na dzień 6. Listopada r. b. przed Ur. Risper assessurem, przed południem o godzinie 9. w naszym agdowym lokalu wznaszonym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z taklemi prekludowanemi i do reszty majątku Gártnera na rendanta kassy salaryinéj Sądu Ziemsko-miéjskiego w Pile nominowanego, odesłanemi zostana.

Szubin, dnia 4. Lipca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 1946

#### Betanutmachung.

Der Acferburger und Mablenbefiger Johann Beilemann beabsichtigt auf feinem bie felbft sub Rro. 162 belegenen Mublengrundfilde eine brite Bockwindmuble zu erbauen.

Indem wir bies in Gemagbeit ber § 29 und 38 der Gewerbeorbnung vom 17ten Januar b. I., jur öffentlichen Renntnig bringen, forbern wir Diejenigen auf, welche baburd fich

in ihren Rechten beeintrachtigt glauben, binnen 4 Bochen praffufivifcher Frift, ihre Einwendum; gen bagegen, geborg begrundet, bier anzumelben.

Strielno, ben 27. Muguft 1845.

Der Magiftrat.

Dritte Infertion.

1947 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht in Erzemefino.

Das den Allgank Wilhelm und Unna Christine Busselden Ebeleuten gehörige, im Dorfe Sendomfo, Mogilnoer Reises, aub Rro. 1 belegene Erdzinistundstüff nehk Jubehörungen, abseschäbt auf 1152 Thir. 10 Sgr., zufolge ber, nehk Hypothetenschein und Bedingungen, in der Regisstratt einzusehenden Tape, soll auf 6. Rodember 1845.

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes, felle fubhafirt werden.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czynszowy wraz z przynależytościami we sei Sendowku, w powiecie Mogilnińskim, pod Nrem 1 położony, Augustowi Wilhelmowi i Annie Krystynie mażżonkom Bussom należący, oszacowany na 1152 tal. 10 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 6. Listopada 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### 1948 Befanntmachung.

Die bei ber Stadt Obornif über bie Barthe erbaute Brude ift am 1. August c. eröffnet und bem Berkebr übergeben worden, was ich biermit zur allgemeinen Kenntnig bringe.

Obornif, ben 11. Anguft 1845.

Roniglicher Landrath.

#### Obwieszczenie.

Wybudowany most przez rzekę Wartę pod miastem Obornikami został pod dniem 1. Sierpnia r. b. otworzonym i kumunikującym oddany, co niniéjszém do powszechnéj wiadomości podaję.

Obornik, dnia 11, Sierpnia 1845. Król. Badzca Ziemiański.

Krol. Radzca Ziemiansk

#### 1949

#### Betannemadung.

Der Brenner David Splvefter Rofenau hat ben ihm am 2. Mar; b. J., bom Rofniglichen Landrathsamte Schubin auf ein Jahr ausgestellten Reifepaß nach Rieborow in Polen, welcher von ber Königl. Preußischen Esfandichaft bis jum 1. b. M. prolongirt und jur Addireise burde, bier in ber Stadt, nachdem er julest von uns bas Wifa nach Schubin erhalten, berforen. Derfelbe wirb biermit als ungultig erflate,

Erin, ben 24. Auguft 1845.

Der Magiftrat.

#### Befanntmadune.

Der Borwerfebefiger herr Bonabentura b. Garcipnefi ju Dechnac; beabichtigt in letterem Orte eine Braucrei in einem eigenbe baju errichteten Gebaube angulegen.

Indem ich dies jur allgemeinen Renntniß bringe, forbere ich etwaige Wiberfprucht berechtigte aut, fich binnen einer prafluftvifchen Brift von 4 Wochen bei mir ju melben.

Chubin, ben 26. Auguft 1845.

Der Roniglide Lanbrath Bernic.

#### 1951 Betanntmadung.

Der Rittergutbbefiger, Berr Landrath Baron v. b. Rede ju Bongrowiec, beabficht tigt auf bem ibm jugeborigen Gute Bolice, Dieffeitigen Areifes, eine Brennerei mit Dampfaps parat ju erbauen.

Indem ich biefes Worhaben hiermit jur öffentlichen Renntuig bringe, fordere ich etwaige Biberfprucheberechtigte auf, fich binnen 4 Bochen praftuftoifcher grift bei mir ju melben.

Schubin, ben 26. Muguft 1845.

Der Rouigl. Lanbrath Bernich.

1952

#### Belobung.

Der Barger und Schloffermeister Arpszewit; hat icon oft bei Feuersgefahr und auch wieder bei bem am 10. b. M. ber flattgefundenen Brande durch unermibliche Thatigfet fich rabmiticht ausgezichnet. Eben'o hat bei diesem Brande auch der handlungsbiener Berth eine febr ruhmitigte Thatigfett gezeigt und beim Netten von leicht junbbaren Stoffen fich der größten Gefahr aufgeseth.

Die Berdienfte beiber Berfonen werben bierdurch belobent anerfannt.

Ciarnifan, am 31. Juli 1845.

Der Magistrat.

1953

#### Befanntmadung.

Jum meiftbietenben Berfaufe von Baue, Rute; und Brennbolgern im Roniglicom Forfireviere Grunfelbe, find pro Oftober, November und Dezember 1845 folgende Lermine av beraumt:

A. Bau: unb Rusholi.

1) gar ben Belauf Suchau: ben 2. Oftober, ben 6. und 27. November, im Korfhant I. Cuchau, Morgens 8 Uhr;

2) Sur ben Befauf Rubno: ben 3. Oftober, ben 7. und 28. Movember, im Forfibaufe in Mubno, Morgens 8 Uhr:

3) Fur ben Belauf Buifo: ben 9. Oftober, ben 13. Rovember und ben 4. Dezember, im

Forfibaufe ju Duifo, Morgens 8 Uhr:

4) Rur ben Belauf Ruchswinfel: ben 10. Oftober, ben 14. Dovember und ben 5, Detember, im Forftbaufe ju Fuchemitel, Morgens 8 Uhr; 5) Bur ben Belanf Seebruch: ben 17, Oftober, ben 19. November und ben 12. Dezember,

im Magen 56, am Galefder Relbe, Morgens 8 Ubr.

B. Brennboft. Rur bad Rebier Grunfelbe: ben 20. Ofrober, ben 20. Rovember und ben 15. Detember, in Korftbaufe in Grunfelbe, von Morgens 8 bis Mittags 12 Ubr.

Grunfelbe, ben 27. Anguft 1845.

Der Ronigl. Oberforfter.

1954

#### Dublifandum.

Das Schulland im Dorfe Synlowiec, beffehend aus circa 60 Morgen magbeburgifd mußbaren Uder, foll auf 3 Sabre, von Michaelt b. T. ab, vervachtet merben.

3d habe ju biefem 3med einen Termin auf ben 10. Geptember c., Rachmittags um 3 Uhr, in loco Syptiowice anbergumt und labe baju Dachtliebhaber ein. Die Ligitations; bedingungen merten im Termine befannt gemacht merben.

Bitfomo, ben 23. Muguff 1845.

Roniglicher Dolizei - Diffrifte . Rommiffarins. In Bertretung: Beithe.

1955

#### Befangtmadung.

Rach bem Gefeg vom 11. Juli b. J., bebarf es bei Aufnahme ber Altentheils, ober Ausgebings Bertrage jur Galtingfeit bes Geichaftes nicht mehr ber bieber vorgeschriebenen Mit, wirfung ber Gerichte.

Dem geehrten Bublifum jeige ich baber ergebenft an, bag ich nunmehr auch jur Aufnahme von Altentbeils:Bertragen ju jeder Beit in meinem Gefchaftelocale bereit fein merbe.

> Schonlante, ben 21. Anauft 1845. Großbeim.

Jufig: Commiffar und Rotar, wohnhaft am Martte, ber neuen evangelifden Rirche gegenuber.

Brei Buriden, bie bas Tifchlerhandwerf erlernen wollen, finden fogleich ein Unter-1956 fommen beim Tifchlermeiffer Gleich in Brombera.

#### Dublicanbum.

Dem Ginfaffen Frang Bafrifc and Rlein Menbromires, ift am biefigen Jahrmarfte

ben 25. b. D., ein Rorbmagen mit zwei Dferben befpannt, geftoblen.

Der Bagen war ein gewöhnlicher Bauerwagen mit eifernen Achsen und grauem Rorbe. Die beibem Pfende waren Stuten von brauner Farbe, die eine 9 Jahr alt, auf bem Raden mit einem Flede und ein weißer Fuß, die andere 5 Jahre alt mit Blaffe. Die Siehlen waren von weißen Leber. Wer irgend von dem Diebe oder ben geflohlenen

Sachen Runde erhalt, wird erfucht, der nachften Beborbe Ungeige ju machen.

Der zc. Bafrifch verfpricht bemjenigen eine Pramie von gebn Thalern, ber ibm

jur Biebererlangung feines gefiohlenen Eigenthums verhilft. Tuchel, im Mariemmerberichen Regierungsbeitef, ben 26. Muguft 1845.

Ronigliches Domainen : Rentamt.

1958 Bei meinem Abgange von bier nach Rogbitet, Birnbaumer Rreifes, fage ich meinen gusmartigen Kreunben und Befannten ein bergliches Lebe wohl!

Schubin, ben 23. Muguft 1845.

M. Commerfelb, Polizei : Dufrifts : Rommiffarius.

1959 Auf 'en hiefigen Rebbruchwiesen werben vom 1. September c. an, Schafe jur gate Beibe, gegen 5 Sgr. Meibegelb, bis ju 2000 Still, angenommen. Dominium Gomogulec, bei Golanci. Goreiber.

1960 Die wieder neu erbauten Borwerfe Chawloduo und Rripjanti tonnen noch nicht bollftanbig mit eigenen Schafen jum Binter befest werden. Ee wird baber gewunsch, Schaft in Binterfutter zu nehmen.

Dominium Smogulec, bei Gollancy.

Groß: Suchorge; bei Erin, im Schubiner Rreife, Bromberger Departements. Der Rittergutebefiger Ignag b. Boleglegier.

1962 Mehrere Gater, bon 8000 bis 45000 Thalern find ju verfaufen, fowie mehrete Bochwindmublen und Grundflide, auch fuchen mehrere verheirathete und unverheirathete Michtigaftseamte, auch ein Gatener, ein Unterfommen. Das Rabere ift ju erfahren im allgemeins Abreg Comtoir ju Inowraciaw. Anfragen werden portofrei erbeten.

#### Michtzu überfehen!

Einem hochverehrten Abel und refp. Publifum gebe ich mir hiermit die Ehre, anjuzeigen, das Michaeli d. I. in meiner Töckerschule, wo drei Sprachen, das Polnische, Deutschu und das Frangischich gelehrt und auch die Sennisch geführt wirb, noch einige Benfionakeinnen aufgenommen werden tonnen und bitte, mich ferner mit dem mir bereits geschenften Jutrauen beehren ju wollen, das ju rechtsfertigen flets die schoffe Ausgabe meines lebens ift und fein wird. Extenses den den 30 fein wurd.

Mibore Enmfomsta geb. bon Gad, Borfteberin einer Ergiebunge:Anftalt.

1964

#### hausvermiethung.

Bon Michaelis b. J. ab vermiethe ich billig, auf ein ober mehrere Jahre, mein in ber Stadt Margonin aub Rro. 32 belegenes maffives Wohnhaus, bestehend aus mehreren Stuben, Rammern, Ruche, Riller nebft Stallungen, Dbft und Gemulegarten. Die Salfte bes Saufes fann fofort verniether und beisogen werben.

Das Rabere ift bei mir mundlich ober in portofreien Briefen ju erfahren.

Proftfower: Muhle, bei Gollancy.

Bazimomefi.

1965 Ich bin Willens, meine Sarberei hiefelbst, mit sammtlichem Bubehör, Rebengebanden und Garten, ju verfaufen ober ju verpachten, sowie ein zweites Grundflud mit Gebauben, Barten und Biefen, ju verfaufen. Pacht: und Rauflustige lade ich ein, fich hierores das Rabere bei mir zu erfragen.

Gollancy, ben 29. Muguft 1845.

Bittme geng.

1966 In ber Nacht vom 31. August jum 1. September c. find bem Acferwirth Martin Deigt ju Trzeiewnica, bes Birfiger Rreifes, aus bem Stalle 2 braune Stuten, mit Stern, und ein junges Fohlen gefloblen worben. Demjenigen, ber jur Biebererlangung biefer Pferbe behalflich ift, wird eine angemeffene Belohnung versprochen.

1967 Ich beabfichtige meine hierfelbft belegene Bodwindmuble, nebft Bohnhand und Stall, 1 fulm. Morgen Bartenland und 1 fulm. Morgen Biefe aus freier Sand ju verfaufen.

Margonineborf, ben 25. August 1845.

Carl Reumann.

NOCOCO DE CONTROL DE C

1969 Dieberlage von gutem weißen Zafelglas in verschiebenen Dimenfionen, bei Moris Gruning in Inomraclam, vis à vis ber Ronigl. Raferne.

1970

#### Soliverfauf.

In berichiebenen pro 1846 beffimmten Siebeortern ber Forfireviere Bogimoba und Bigoba, follen nachftebenbe Bau. und Rubbolger offentlich an ben Meiftbietenben verfauft meiben, als:

1) im Korffreviere Botimoba: a) 600 Stud Riefern, gefunde Langbolger, bestebend in Cageblocken, ertra ftarten, orbit

nair farten und mittlern Banboltern und

b) 450 Stild Riefern Schwammboiger in langen Stammen und in Reduction auf Brenn: bol; à 75 Rubiffuß feite Dolunaffe pro Rlafter gerechnet;

2) im Korftreviere Bigoba: 1435 Ctud Riefern gefunde Langholger, beffehend in Gagebloceu, ertra ftarten, orbinair flat fen und mittlern Bauholgern, wogu bie Ligitationstermine anfieben, ad 1 am 3. October c. und ad 2 am 4. October c. und gwar beide Termine in bem Gafthofe bes Berrn Reifomefi ju Ofde bei Dichel.

Bon bem Betrage bed Deifigebotes muß ber vierte Theil fogleich als Ungelb et:

leat merben.

Die übrigen Bedingungen werden in den Terminen mitgetheilt werden. Die jebest malige Berfleigerung beginnt um 2 libr Rachmittags.

Reuenburg in Weftpreugen, ben 29. Muguft 1845.

Der Ronial. Rorftmeifter Urnbt.

Bont 15ten b. M. an iff in meiner Ralfbrennerei biefeibft ftets guter Rabersborfer Steinfalt à 1 Thir. 25 Egr. pro Conne und in großerer Quantitat à 1 Thir. 22 Ggr. 6 Pf. pro Conne ju baben. Carl Albrecht, Raufmann. Gollance, ben 1, Geptember 1845.

1972 1845er himbeerfaft befter Qualitat offerire bas Orboft à 36 Thir., bas Unfer Darewig Rantorowicj, Pofen, Bronferftrage Reo. 4. à 61 Thir.

Ein gebilbeter Rnabe, der bie Sanbiduhmaderet erlernen will, fur ober ohne lebr gelo, findet fogleich ein Unterfommen bei. . D. Darr, Sandfchuhmacher in Bromberg.

Bei & Levit ift ju haben: Erelarung ber evangelifchen Frennte ju Bromberg, de dato ben 18. Anguft 1845. Preis 11 Ggr.

#### 1975 Befanntmadung.

Der nach bem biebiahrigen Ralenber ben gen f. Dies, anftebenbe Jahrmarft ber Stabt Rrufchwis, wird auf ben 22ten ej, hierburch berlegt.

Bromberg, ben 27. Anguft 1845.

Abtheilung bes Innern.

#### Obwieszczenie.

Przypadający wedle tegorocznego kalendarza w dniu 9. n. m. roczniotarg w mieście Kruświcy, przenosi się niniejszém na dzień 22. t. m.

Bydgoszcz, dnis 27. Sierpnia 1845. Wydział spraw wewnetrznych.

#### 1976 Befanntmachung.

Am 18. b. M. wurde im See bei Drept borff bie nachstehend naher beschriebene Leiche eines auscheinend jungen Mannes bom Mittelsstande ausgefunden, welcher muthmaßlich ichon im Laufe bes bergangenen Winteres im See umgefommen ift. Alle, welche über biesels Jurdbundum nahere Ausfunft geben können, wers ben ersucht, bardber an und Anzeige zu machen.

Lobfene, ben 26. Auguft 1845.

Rouigl. Land. und Stadtgericht.

Befdreibung ber Leiche.

Der Körper erschien schlant und wohlgebaut, war belieber mit Oberrost und Beinliebern von duntlem, anscheinend blauem Tuche, Weste von schwarzem Luch, mit Perlmutterfubyfen, Tragedabbern von gestreistem Eurt, Jalbinde von schwarzen ben gestreistem Eurt, Jalbinde von schwarzen bende, leisteres auf ber Brust mit F. G. roth gezeichnet. Um ben Jals war eine Daarschung geschungen, an weicher, in der Westentasche kerdend, eine mei gehänsge stieberne Uhr getragen wurde, aus der Fabrit von Elicot zu London aud Nro. 7415. Die Jistern sind romische, das innere Gehäuse gestickt.

#### Obwieszczenie.

Dnia 18. t. za. znaleziony został w jeziorze koło Dzwierzna niżćj opisany trup z pozoru człowieka młodego, stanu średniego, który na domysł już podczas upłynionój zimy w ieżlorze zaginał.

Wzywamy każdego, który o osobie téj wstanie jest bliższą dać wiadomość, aby nas

e tem nwiadomit.

Lobzenica, dnia 26. Sierpnia 1845.

Król Sąd Ziemsko-miejski.

#### Opis trupa.

Skład cisła zdawał się być wysmukty i kaziżnny, odziany był surdutem i spodniami z sukna koloru ciemnego na pozor granatowego, kamizelką z czarnego sukna i guzikami z perłowej macicy, szelkami z prągowatej przepaski, bindą na szyl z czarnego arlasu, cizmami i koszulą płocienną, ostania na piersiach literami F. G. czerwono conacona. Na szyl zatożony sznurek z włosów, na którym zegarek srebrny o dwóch kopertach, w kieszeni kamizelki tkwiący, noszony był, z fabryki Elicot z Lendyna pod Nrem 7415, cyfry są rzymskie, koperta wewnątrz hatana.

1977

#### Betanntmadung.

Die Brudengelb : Erhebungen bei ben Bruden ju Ude; und Motplewo, im Chob:

gieser Kreise, sollen einzeln ober zusammen vom 1. Janvar 1846 ab, entweber auf ein Jabr und zwar alebann mit hathjähriger Köntrigungsfrift, und im Halle fillsschiegenber Kontradise verlangerung mit einer jährlichen Pachtsteuerung von 3 per. der vorfregegangenen Jahrerhach, ober auf 3 Jahre ohne Kündigung, im Bege der öffentlichen Liptation an den Meufdetenden verpachtet werden. Der Berpachtungsterum ist auf den 1. October im Geschäftsjummer bes Maggistars zu 1863, früh im 10 Ubr angesehr, woselbst auch die Bedingungen anstiegen und in den Pensteunkungen faglich einzesehren werden können.

Bietungeluflige muffen im Termine nachweisen, daß fie den vierten Theil ber Packt in baarem Gelde ober in Staatspapieren als Kaution ju bestellen im Stande find, und von ben brei Meiftbetenden ung jeder breifig, oder wenn auf beide Brudengelberhebungen jusammen geboten ift, sechsig Thaler sofort als Unterpfand beponiren. Die Genehmigung bes Justidiad bleibt bem Derrn Produinial Steners Direktor ju Posen vorbehalten.

Chobgiefen, ben 28. Muguft 1845.

Ronigliches Saupt . Steuer . 2mt.

#### 1978 Befanntmachung.

1979

Im Auftrage bes Königlichen gand, und Stadigerichts hierfelbs w ree ich 1) 30,000 Grüdt Dachfeine, 2) 15,000 Grüdt Mauerstein me in termino ben 17. September c., Borr mittags um 11 Uhr, in loco Offrewse, bei Mrogen, öffentlich an ben Meistbietenben, ger gen gleich baare Bradlung, verauktioniern, wobon Kaussussig in Kenntnig geseht werden.

Lobfens, ben 22. August 1845.

Begner, Ronigl. Auft. Rommiffar.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjszego Król. Sądu Ziemsko-micjskiego sprzedawać będę w Osrowku pod Mroczą, 1) 30,000 sztuk dachowek, 2) 15,000 sztuk cegieł, w terminie duia 17. Września r. b. przed południem o godzinie 11. publicznie najwięcej dającemu zagotową zarsz zapłatę, oczem mających ochouę do kupienia sie zawiadamia.

Łobżenica, dnia 22. Sierpnia 1845.

Wegner, kom. aukcyiny.

#### Betanntmachung.

Mach Borfcrift bes f. 147 ber Gewerbes Droning vom 17. Januar b. 3., foll bit Mufnahme eines Leitlings, wenn berfelbe nicht bei einem Gewerbereiben in be Lebre tritt, welcher einer ichon bestichen untum gangebir, in beuf Grähren wor ber Kommunal Bebörd, unter Auglichung gweier unbeichvierenen Gemeinbenutglieder, wo möglich solcher, welche basseber bewerbe betreiben, eitolgen und bedras follen and nach and and f. 157 ber gedachten Geitbel bie Lebrtlinge der nicht zu einer Zunft gehörigen Gewerberteibenben, nach vollständiger Erstüllung des Lebrbortrages bei ihrer Entassung geeigne bet ber geruft und ihnen ein Entlassungsungs ertheit worden.

Wir forbern baber fammtliche hiefige Gewerbetreibenbe, welche nicht ju einer beto benben Bauft gehoren, hierdurch auf, fowohl jebednial vor ber Aufnahme eines Ehrlings all

auch vor feiner Entlaffung aus ber Lehre nach Erfullung bee Lehrvertrages bei bem von und bagu beauftragten Stadtfammerer, herrn Otto, Behufe Aufnahme ber nothigen Berhandlung und weiteren Beranlaffung, Anzeige zu machen.

Mis Behrlinge find nibrigens nur diejenigen Perfonen ju betrachten, welche in ber burch einen Lebrvertrag aufgeschrochenen Abficht bei einem Lehrheren eintriten, um gegen Lehrs gelb ober unentgeloliche Sulfsleiftung ein Gewerbe bis ju berjenigen Bertigkeit ju erlernen, welche fie ju Gesellen befähigt.

Bromberg, ben 22. Auguft 1845.

Der Magiftrat.

#### 1980 Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen Lands und Grabtgerichts hier, werde ich 1) vier Ochfen, 2) 27 Stidt Schafe, 3) ein Schreibsefereair, 4) mehrere Betten, 5) verschiedene hause und Wirthschaftegerathe, in termino ben 24. Sept tember b. I, Bornittags um 11 lbe, in loos Sevacigwo öffentlich an den Meistietenden, gegen gleich baare Beighlung, betauftioniren, wovon Kaussuflisse in Kenntnig gefegt werden.

Lobfens, ben 29. Muguft 1845.

Wegner, Ronigl. Muft.=Rommiffar.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjszego Król. Sądu Zlemsko-mlejskiego sprzedawać będę w Skorszczewie, 1) 4 woty, 2) 27 sztuk owiec, 3) ksztorek do pisania, 4) pościel, 5) różne sprzęta domowe i gospodarskie, dnia 24. Września r. b. przed potudniem o godzinie 1, publicznie najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatą, oczem mających ochotę do kupienia uwiadomiam.

Łobżenica, dnia 29. Sierpnia 1845.

Wegner, kom, aukcyiny.

#### Erfe Infertion

1981 Mothwendiger Berfauf.

Land, und Stadtgericht ju Bougrowiec.

Das ben Matheus und Eva Parpaefafden Cheleuten ju Dochanomo sub Mro. 19 beleger ne Grundfluck, abgeschätz auf 1036 Thr., jurfolge ber, nebst Oppothetenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehemben Tare, foll

am 11. Dezember 1845, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts, felle fubbafirt werden. Sad Ziemsko-miéjski w Wągrowcu.

Nieruchomość w Dochanowie pod liczbą 19 położona, małżonkom Mateusza i Ewy Parysska należąca, oszacowana na 1036 tal. wedle taxy mogącej być przejtzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

11. Grudnia 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. 1982 Mothwendiger Berfauf.

Das hierfelbst ond Mro. 166 gelegene und wubefannten Erben bes hirfd Abraham Schlomme gehörigen und aus einem muffen Bauplate bestehende Grundflid, abgeschätz auf 85 Ebtr., jufolge ber, nebst Spopsthefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenden Lare, foll

am 8. Januar 1846, an orbentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpretendenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praflufton, fpateftens in biefem Termine ju melben.

> Inowraciam, ben 15. August 1845. Königl, Land- und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Grunt tu w miejscu pod Nrem 166 położony, niewiadomym spadkobiercom Hirsch Abrahama Schlomme należący, z płacu pustego się składający, otaxowany na 85 talwedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 8. Stycznia 1845 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych

sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci resini wzywają się, ażoby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 15. Sierpnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Erfte Infertion.

1983 Dothwendiger Berfauf.

Das ben Miller Beißichen Erben gebst rienerbageis ein Misterwice aub Rro. 13 getegene Mubr ienerbageis Grundlicht abgefrähet auf 1518 Thir. 10 Sgr., jusolge der, nebst Dypothefenichein und Bebingungen, in ber Registratur einurfebenden Cape, foll

am 10. Dezember c., an orbentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt merben.

Alle unbefannten Realpretendenten wers ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prag-Flufton, fpateftens in biefem Termine ju melben.

> Inomraciam, ben 16. August 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Posiadłość młyna wieczysto-dzierżawnego w Nieszczewicach położonego, spadkobiercom młynarza Weiss należąca, otaxowana na 1518 tal. 10 sgr. wedle taxy mogącej być przejrranej wraz z wykazem hypotecznym i wsrunkami w registraturze, ma być dnia 10. Grudnia 1845 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wazyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod unikuleniem prekluzyi zgłosili nsjpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowrataw, dnia 16. Sierpnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

1984 In einer anftanbigen Familie fonnen fogleich noch einige Benfionaire aufgenommen werben. Das Rabere baruber ertheilt ber Frifeur Degewalb.

#### 1985 Befanntmachung.

Die im Bege ber Erefution gepfanbeten 4 Autscheferbe, 3 Autschwagen und verschiedene Mobilien, merben am 19. September c., an hiefiger Gerichteftelle, burch ben Auftionekome miffarine, meifbietenb verfaufe werben.

Gnefen, ben 27. Muguft 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Zatradowane w drodze exekucył 4 konie cugowe, 3 powozy i rozmaite ruchomości sprzedawane będą publicznie dnia 19. Września r. b. przez naszego kommissarza aukcyjnego najwiecej dającemu.

Gniezno, dnia 27. Sierpnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 1986 Stedbrief.

Der Zimmermann Bottlieb Löffter, 38 Jahr alt, evangelischer Religion und in Gneen geboren, welcher von und wegen Diebstahls jur Unterluchung gezogen worden ift, bat feinen letten bekannten Wohnste, die Stadt Schocken, beimlich verlassen und fein jehiger Anfenthalt fann nicht ermittelt werden.

Bir ersuchen alle Civils und Militairbes horben, uns event. bon bem jehigen Aufents halt bes Gottlieb goffer Rachricht ju geben.

Bongrowiec, ben 23. Auguft 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### List gończy.

Cieśla Bogumit Löffler 38 lat stary, religii ewangelickiéj, w Gnieznie urodzony, który o kradzież do kryminalnéj indagacyi pociągniony byt, opuścił potsjemnie ostanie wiadome miéjsce swego zamieszkania, to jest miasto Skoki, a terażniejsze miéjsce pobytu wyśledzić niemożna.

Upraszamy przeto wszelkie cywilne i wojskowe władze, aby nam o teraźniejszem pobycie Bogumiła Löfflera doniosty.

Wągrowiec, dnia 23. Sierpnia 1845.

Krol. Sąd Ziemsko-miéjski.

#### 1987

#### Betanntmadung.

Den 12. September c., Bormittage 11 Uhr, follen an biefiger Gerichtsfielle 4 Stude Bugpferbe und 5 Stude Jungvieb, offentlich an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Bejah lung, verfauft werben.

Schubin, ben 15. Muguft 1845.

v. Bittich, Auctions & Rommiffar.

#### 1988

#### Betanntmachung.

Den 12. September c., Bormittage 11 Uhr, follen an hiefiger Gerichtsfielle 8 Stud Sohlen öffentlich an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Bezahlung, bertauft werben.

Schubin, ben 18. August 1845.

b. Bittid, Auctions , Rommiffar.

#### Subhaffations . Datent.

Das hierfeibft sub Rro. 10 und 11 am Martte und unmitteibar an einem großen Sete belegene Farberei : Grundfluct, bestehend aus einem geraumigen Wohnhause, einem großen Katbreigebaube, einem Etalle, zwei Garten, bem Mittigenthumerechte an ber fabrichen holy und Beideabsindungefface und bem hofraume, gerichtlich terret auf 1343 Thte. 9 Sgr. 6 Pf, soll, neht ben Karbereillteustien, gerichtlich abgeschätt auf 443 Thte. 20 Sgr.,

am 5. Manuar f. 9., Bormittage 10 Ubr,

an arbentlicher Gerichteffelle, im Bege ber nothwendigen Gubhaftation, verlauft merben.

Mlle unbefannten Realpratendenten werden aufgefordert, ihre etwanigen Unfprude bor ober fpateftens im Termine, bei Bermeibung ber Prafinfion, anzumelben.

Banbeburg, ben 28. Anguft 1845.

Ronigl. Land . und Stadt . Gericht.

1990°

#### Subhaftatione . Patent.

Das hierfelbst and Rro. 12 an der Ede bes Martis und ber hauptstraße belegen, im vorigen Jahre neu erdaute, weisschige Gasthaus neht bem bazugeborigen, unmittelbar auf flogenden, einflodigen Bohnhaufe, in guten Stanbe, einem Gaffialle und bem nothigen hoft raum, gerichtichtlich abgeschäte auf 1858 Thir. 10 Sgr. 9 Pf., soll in termino

ben 5. Manuar f. M., Bormittags 10 Ubr,

im Bege ber nothwendigen Gubbaftation, verfauft merben-

Banbeburg, in Beffpreugen, ben 28. Muguft 1845.

Roniglides Canb. und Stadtgericht.

1991 3ch habe auf meinem Rittergute, Offowoberg, von heute an gute Mauer: und Dachsteine, sowie Cichen, Birten, Fichten, Rloben, und Anappelholz jum Berlauf. gar bie Reenitat burbet mein Name.

1992 Bei bem Schloffermeifter August Diet in Bromberg (ohnweit bes Morificen Gafthofes wohnhaft) find alle Arten Dfentharen, Dfentobren, gestempette gange, halbe und Biertel-Scheffel, Deben ic., sowie Stahl und Eisenwaaren, alles in befter Qualitat ju haben.



1993 Hagelschaden- u. Mobiliar-Brand-Versicherungs-Gesellschaft zu Schwedt a. d. O

Bei den vielen in diesem Jahre vorgekommenen Hagelschäden sehen wir uns veranlaser, die hiervon betroffenen geehrten
Mitglieder unseres Vereins auf die Bestimmung des § 117 des Mobiliar-Brand-Versichenings-Statuts mit dem Ersuchen binzuweisen, dem betreffenden Herrn Spezialdirector sofort anzuzeigen, in welchen Räumen die vom Hagel beschädigten Getreidestren — gleichviel, ob dafür von hieraus
Entschädigung geleistet wird oder nicht —
untergebracht worden, widrigenfalls die
ndem gedachten § enthaltene Bestimmung
gegen sie in Anwendung gebracht werden
muss.

Schwedt, den 23. August 1845.

Haupt direction.

Meyer. Zierold. Bielke. von Tettenborn.

Towarzystwo zabezpieczenia klęsk gradobicia i spalenia się ruchomości w Schwedt n. O.

Wydarzone w tym roku liczne klęski gradobicia stają się nam powodem do zwrócenia uwagi dotkniętych tiem nieszczęściem szanownych członkow naszego związku na potanowienie 5 117 statutu zabezpiczenia spalenia się ruchomości i upraszać ich razem; aby dotyczącym Panem Eyraktorom specyalnym natychmiast donieśli, w których miejscach uszkodzone przez gradobicie gatunki drzewa — bez względu na to, czy wynagrodzenie za nie tu ztąd nastąpiło lub nie – złożone zostały, w przeciwnym bowiem razie obięte rzeczonym 5. postanowienie do nich zastośowaném będzie.

Schwedt, dnia 23. Sierpnia 1845.

Główna Dyrekcya.

Meyer. Zierold. Bielke, v. Tettenborn.

1994

#### Ergebenfte Ungeige.

Dem Publikum erlaube ich mir gang ergebinft anzuzeigen, bag ich feit faft 2 Jahren im Bromberg eine Benfions, und Unterrichts Anklait eingerichtet babe, in welcher Knaben bis jur Tertia eines Ghmuasiums vordereitet werden. Worfenntniffe find für die Unfinahme gar nicht nothig, doch ift es wünfchenswerth, daß die Aufzunehmenden bereits lefen können. Ich darf um fo mehr auf den ferneren Erfolg meines Unternehmen kerdenn, als ich mit biefer Uniftalt zugleich den Unterricht im Turnen verdinde und auf diese Weise ebenfo fur das Gebeisen bes Körvers wie für das bes Geistes beforgt bin. Das Pensions, und Unterrichtsgeid ift nach den in Vomberg üblichen Sägen festgesselt und je nach den Anforderungen möglichs billig eingerichtet. Auf junge Polen bemerke ich, daß auch der Unterricht in ihrer Muttersprache ertheilt wirb.

Auch finden bei mir junge Leute', welche bas Gymnafium besuden, Benfion und Dachhilfe bei ihren Schularbeiten.

Dr. J. Rillifch, Cand. ber. Theol. und Phil, Thorner Strafe Dro. 275.

1995 Reue Breelauer Stuf : Flugel merbe ich in biefen Tagen in Kommiston erhalten. Bromverg, ben 3. Geptember 1845. Multer, Muftlebrer.

#### Tangunterricht.

Einem hohen Abel und hochzwerehrenben Publifum beehre ich mich hierburch gaug ergebenft anzugigen, bag ber Unterticht im Tangen ben 13. October c. anfangen wirb. Der gange Lehrfursus besteht auf 48 Stunden. — Um bad guige Bohimolen eines boben Abels und hochzwerthrenben Publiftums zu erlangen, bringe ich aus Gerlin bie neuefen so beliebten Tange mit, als: Souren-Polfa, Kratowiaf ic. um dunt aufwarten zu konnen.

Gan eraebenster Eich Abt. Tanzieber aus Bromberg.

1997

#### Przedmiot gospodarski.

Dla braku budynków zmuszony jestem 500 owiec i 26 wołów wydać na zimowanie. Ktokolwiek zechce przyjąć choć cząstkowo inwantarze moje na zimowanie, raczy mnie o tém końcem ułożenia się zawiadomić.

Imaiotek pod Kteckiem.

Schrötter, dzierżawca.

1999 Eine meublirte Stube fur einen einzelnen rubigen herrn ober Dame, mit Bebrihung und Aufwartung, ift fogleich, ober vom 1. October c. ab, ju vermiethen, wo? erfahrt man in ber Grimauerichen Buchbenderei.

2000 In bem biefigen Grunauer'ichen Sanfe, neben bem Regierungsgebaube beiegen, fift bie 2te Etoge nebit Stallungen, Wagen i Remife, bebentenben Rellerraumen und Garten, entweber im Gangen ober in 2 Wohnungen gesteheite, bom 1. Detobet D. J. ab, ju bermiethen, worder jur Kontratefichiegung befingt ift ber Regierungs. Sefretair Sonia.

# Amtsblatt

ber

# URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgonzcny.

№ 37.

Bromberg, den 12. September 1845. Bydgoszcz, dnia 12. Września 1845,

#### 2004 Allgemeine Gesetssammlung. Powszechny Zbior Praw.

Das 25ffe Stud ber biediahrigen Befets fammlung enthalt unter:

Rro. 2606. bie Allerhöchste Bestätigungenrtuns be für die Ruhrorter Dampffcleppschifffahrte Gesellschaft. Bom 6. Juli 1845.

Das 26fte Stud enthalt unter:

Rro. 2607. bie Alerhochfte Kabinetsorber vom 7. Juli 1845, wegen Bepfandbriefung ber nur bebingt mit Dittergutequalität belier benen Guter;

Dro. 2608, bie Generalkonzession für bie bom ber Gemeinschaft ber evangelisches Laus beelirche fich getrennt haltenben Lutheras ner. Bom 23. Juli 1845;

Rro. 2609. bie Berordnung megen Abanderung ber §6 4, 5, 6, 44 und 46 bes Gefetes bom 21. April 1825, Rro. 938, hinficht ich ber an bie Stelle ber Naturalbienfte ger Oddział 25. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2606. Dokument potwierdzenia dla Ruhrortskiego towarzystwa żeglugi parowotrelowej. Z dnia 6. Lipca 1845.

Oddział 26. zawiera pod: Nrem 2607. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 7. Lipca 1845, względem zaciąga-

dnia 7. Lipca 1846, względem zaciągania listów zastawnych na dobra nadane tylko warunkowo przymiotem dobr szlacheckich.

Nrem 2608. Jeneralna koncessya dla odosobniających się od spółeczności ewangolickiego kościoła krajowego luteranii ow. Z dnia 23. Lipca 1845.

Nrem 2609. Postanowienie zmieniające §§. 4. 5. 6. 44. i 46. ustawy z dnia 21. Kwietnia 1825. Nr. 938. względem opłat za posługi, które weszły w miéjsce poeretenen Dienffgelber und anberen Leiffuns gen in ber Altmart. Bom 23. Guli 1845.

Dro. 2610. Die Berorbnung megen Abanberung ber 66 4, 5, 6, 44 unb 46 bes Gefebes pom 21. April 1825, Dro. 938, binfichts lich ber an bie Stelle ber Maturalbienfte getretenen Dienftaelber und anberen Leis flungen in ben pormals zum Ronigreich Beffphalen gehörig gemefenen Theilen bes Deriogthums Magbeburg. Bom 23. Inli 1845.

sług in natura i innych prestacyi w Staréi Marchyi. Z dnia 23. Lipca 1845.

Nrem 2610. Postanowienie zmieniające 66. 4. 5. 6. 44. i 46. ustawy z dnia 21. Kwietnia 1825 Nr. 938, względem opłat za posługi, które weszły w miejsce posług in natura i innych prestacyi w należałych niegdyś do królestwa Westfalskiego cześciach Xiestwa Magdeburskiego, Z d. 23. Lipca 1845.

### Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urzadzenia Krol, Regencyl.

2002

Befanntmachung.

Es wird jur öffentlichen Renntnif gebracht, baß bie im Inomraclamer Rreife belegene Drts fcaft Gufti eingegangen ift und funftig nicht mehr befteben wirb.

Bromberg, ben 25. Muguft 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

edaje się do publicznéj wiadomości, że położona w powiecie Inowraciawskim osada Szyki zgasła i na przysztość już więcej istnieć nie bedzie.

Obwieszczenie.

Bydgoszcz, dnia 25. Sierpnia 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

2003

#### Befanntmaduna.

Der Unteroffisier Butten, im Sten combinirten Referbe : Bataillon in Coblens, bat in Rom miffion' bes bortigen Buchbanblers Binm ein "Allgemeines bentiches Lefebuch jur Erwedung und Befeftigung ber beiligen Liebe ju Gott, Ronig und Baterland" berausgegeben. Die in bemfelben befindlichen, fic auf bie Geschichte Prengens, bes hochfeeli gen und jest regierenden Ronige Dajeftat beziehenden Ergablungen entfprechen ihrem 3mede, vaterlandifche Gefinnung ju ermeden und ju beleben, bollfommen und mochten namentlich von Elementarlehrern bei bem Unterrichte in ber baterlanbifchen Gefdichte als geeignetes Material benngt werben tonnen, wenugleich fich baffelbe jur Ginfuhrung in bie Boltsfoulen ale left buch nicht eignet. Der Preis biefes Buches ift 15 Ggr.

Auf Beranlaffung eines Reffripts bes Konigliden Minifterii ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten vom 5. August c. machen wir die Lebrer unfers Departements auf daffelbe birt burch aufmertfam.

Bromberg, ben 26. Auguft 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Droclama.

Pule biejenigen, welche aus bem Geschafts, verfehr ber Königl. Daupt Bant und beren Brodunial-Comtoirs von ihrer Grandung im Jahre 1765 bis jun Ablaufe bes Jahres 1810, indefondere aus ben in biefem Beitraume ausgestellten Bant Dbligationen, Interimsscheinen, Pfanbscheinen, Bantendeteinen, Pfanbscheinen, Bantendeteinen, men und dhuischen Dapieren, Unfpruche ju har ben vermeinen, werden hiermit aufgeforbert, sich innerhalb seche Monaten, spateftens aber in bem auf

ben 9. December c.,

Bormittags 11 Uhr, bor bem Rammergerichts-Referendarius Ludwalb im Rammergerichte aus gefehten Termine ju melben.

Wenn bis jum Ablaufe bieses Termind bie deriftliche Anneldung weber bei bem Ram; nierzerichte noch bei bem Königl. Daupt Banf. Direktorium biefelkst, noch bei dem Königl. Banf: Direktorium in Bresslau, noch bei einem ber Königl. Banf: Comtoire ju Königsberg in Br., ju Dangig, ju Stettin, ju Magbeburg, ju Munfer oder ju Kön erfolgt, fo sollen alle nicht angemeldeten Ansprücke and ben-oben bei zichneten Seschäftsberkehr mit der Königlichen Banf gänglich erloschen fein, und zwar ohne Uuterschied, ob bie Anmeldung Koon früher ireand wo erfolgt war ober nicht.

Berlin, ben 7. April 1845.

Ronigl. Preufifches Rammergericht.

#### 2005 Perfonal . Chronit.

Der Bezirtsfeldwebel Binkelmann ju Chobziefen, vom 3. Sataillon, Königlichen 14ten Landwehr: Regiments, ift als Agent der Mags deburger Feuer: Versicherungs Gefellichaft für die Stadt Chodziefen ernannt und von uns bestätigt worben.

#### Proclama.

VV szyscy ci, którzyby z styczności z Królawskim Głównym Bankiem i z jego prowincyalnemi kantorami od założenia onegoż w r. 1765 aż do końca roku 1810, w szczególności z wystawionych w tej spoce obligacyów bankowych, intermistycznych kwitów, kwitów fantowych, bankonotów, bankowych aszgnatów kassowych i tym podobnych papierów, rościć sobie jakie kolwiek mogli pretensye, wzywają się ninicjszem, ażeby się zgłosili w przeciągu szcściu miesjęcy najpożniśi zaż na terminie

na dzień 9, Grudnia r. b.

o godzinie 11. przed pełudniem przed referendaryuszem Kammergericktu Luckwald w

Kammergerichcie wyznaczonym.

Ježeli w przeciągu tej doby niemastąpi żadne rgłoszenie się na piśmie ani do Kammergerichen, ani do Król. Dyrekoryum Głownego Banku w tutejszém roleście, ani do Król. Dyrekoryum głownego Banku w Wroczawiu, ani też do którego z Król, kantorów bankowych w Króleweu w Prussach, w Gdańsku, w Szczecinie, w Magdeburgu, w Münster lub w Kolonii, natenczas zganą zupełnie wezystkie niezameldowane pretensye z wymienionej powyżej styczności z Królewskim Bankiem, i to bez rożnicy, czy zameldowanie już dawniej gdziekolwiek nastąpiło lub nie,

Berlin, dnia 7. Kwietnia 1845.

Królewsko-Pruski Kammergericht.

#### Kronika osobista.

F eldfebel okręgowy Winkelmann w Chodzieży, z 3go batalionu Król. 14. pułku landwerów, agentem Magdeburekiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego dla miasta Chodzieży mianowany i przez nas potwierdzony.

Dorothea Manthen, geborne Groß, ift als Bebanune bes Bezirts Moichug, im Wirsiger Rreife, approbirt und pereibiat morben.

Dorota Manthéi, z domn Gross, akuszerką okręgu Moschütz, w powiecie Wyrzyskim, zatwierdzona i przysięgą zobowiązana,

2007 ein 306. Beter Abolph Bollmar ju Rempten, bei Bingen, ift unterm 22. Anguft 1845 ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preugischen Staats aulitiaes Batent

auf eine mechanische Borrichtung jum Glatten und Appratiren bon Binbfaben, in ber burch Beichnung und Beschreibung nachgewiesenen Busammenfebung,

ertheilt worden.

2008 em Raufmann Ferd. Reimmelbein in Barmen, ift unterm 20. August 1845 ein auf fech bintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang des Preug. Staats gultiges Patent auf eine mechanische Borrichtung jum Beschneiben bee Papters, in ber durch Beiden nung und Deschoreibung unm men einem Aufanmensehung.

nung und Beichreibung nachgewiejenen Bujammenfebung

Dieren ber &ffentliche Angeiger Dre. 37.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 2

do

№ 37.

3 meite Infertion.

2009 Mothwendiger Bertauf.

Lands und Stadtgericht in Lobfens.

Das jn Alissabt Mroczen unter ber M 60 (Polizet:Aummer 62) beiegene, aus einem Wohnhause, hofraum, einem Stalle, einer Platwicke von 2 Morgen 145 [Muthen, ben Woses Samuel und Blume Danieischen Erben gehörige Ernoben gehörige Ernoben gehörige Ernoben, erhörige Ernobeldes, abgeschäft auf 303 Ehlr. 2 Sgr. 24 Pf., jusolge ber, nebft Dyppothefenschen, in der Registratur einzusehenden Zare, soll

am 18. Dovember c.,

Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhaftirt werben.

Woju insbesonbere ber handelsmann Juda Gbraham und alle unbekannten Realprätendem ten geladen werben, fich, bei Bermeidung der Praclufion, spatestens in diesem Termine ju melben,

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Łobżenicy.

Nieruchomość pod liczbą 66 (liczba policylna 62) w starym mieście Mroczy położona, sakcessorom Mojżesza Samuela i Blume małżonkom Daniel należąca, składająca się z domu, podworza, stajni i jednej łąki z 2 mórg 145 [pręt., oszacowana na 303 tal. 2 sgr. 2½ fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registrature, ma być

dnia 18. Listopada r. b.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realní a mianowicie handlerz Juda Abraham wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

2010 Ebictal . Citation.

Ueber ben Nachlag bes am 16. Januar 1844 ju Rrufdwig verftorbenen Diftrifes, Rommiffarind Unton Jabloifeit, ift nutem 4. Mary b. J. ber erbichaftliche Liquidationeprozes er Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością dnia 16. Stycznia 1844 w Kruświcy zmartego kommissarza obwodowego Antoniego Jabłońskiego, otworzono dnia 4. Marca r. b. process spadkowo-likwiöffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Ansprüche fieht am 13. Oftober c., Bors mittags um 10 Uhr, bor bem herrn Obers lanbesgerichte: Affesor Wild, im Partheingimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer fich in biesem Termine nicht melber, wird aller seiner etwanigen Borrecte voerlustig erflätt, und mit seinen Forderungen nur an bassenige, was nach Befriedigung ber sich melbenben Glaubiger von der Maffe noch abrig bleiben schle, verwiesen werben.

Inowraclam, ben 21. Juni 1845.

Ronigl. Laub - und Stadtgericht.

dacyiny. Termin do pedania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 13. Października r. b. na godziną 10. przed południem w izbie stron tutéj zego Sądu przed Ur. Wild, Assessorem Sądu Główno-Ziemiań skiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszenstwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojenia zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Inowracław, dnia 21. Czerwca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Erfte Infertion.

2011 Mothwendiger Berfauf.

Lands und Stadtgericht ju Bromberg.

Das dem vormaligen Burgermeister Roje malet und biffen Ebetrau gebotige, ju Schulig sub Mro. 42 beigene Grundftidt neht ben brei daju gehörigen Kampen, Garten aud Mro. 13, 14, 14, abgeschätzt auf 120 Tiler, jufoli ge bet, neht Dopothetenschein und Bedinguns gen, in der Registratur einzusehenden Tare,

am 29. Januar 1846, Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichte: felle fubhaftirt werben.

2012 Befannemachung.

Der Eigenthamer Gottleb Begner ju Rottenhammer und bessen verlober Brant, die Caroline Ernestine Harrwich ju Alein Drensen, baben mittelst gerichtlichen Bertrages vom 15. Juli d. J. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer künftigen She ausgerschließen, was biermit zur allgemeinen Kenntenis gebracht wird.

Filehne, ben 9. August 1845. Ronigl. Laud. und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-mićiski w Bydgoszczy.

Grunt do byłego burmistrza Kezmalskiego i żony jego należący, w Szulicu pod Nr. 42 położony, z ogrodami na kempie pod Nrem 13, 14, 15, położonymi, oszacowany na 1120 tal. wedle taxy mogącej brzejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

rzed południem o godzinie 11. w miéjscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Obwieszczenie.

Właściciel Bogumił Wegner wo wsi Krienbanimer i tegoż narzeczona Karolina Ernestyna Hartwich z Dzierżązna małego, układem sądowym z dnia 15. Lipca r. b. wyłączyli spolności majątku i dorobku w przysztem małżoństwie swem, co niniejszem 60 publicznej podaje się wiadomości.

Wielen, dnia 9. Sierpnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Stedbrief.

List gończy.

Mus ber fiefigen Seffung ift ber nachftebend bezeichnete landwehrftraffing grang Danis, melder megen gewaltsamen Ausbruche und Tobticblage in Berhaft gemefen, am 29. Mus guft c. entfprungen.

Sammtliche Eibile und Militairbeborben werden erfucht, auf benfelben Acht ju baben, ibn im Betretungefalle ju verhaften und an Die untergeichnete Commandantur gefeffelt nach

Graubeng abliefern ju laffen.

Reftung Granbeng, ben 29. Muguft 1845. Rouigliche Rommandantur.

#### Signalement.

Geburte: und Aufenthaltsort Dangig, Religion fatholifd, Alter 29 Jahr, Stanb Ar-britsmann, Große 5 Suß 4 3ou 2 Strich, Saare braun, Stirn niebrig und rund, Augene braunen fart und braun, Mugen buntelgrau, Rafe lang, Mund gewohnlich, Babne voll und aut, Schnurr, und Bacfenbart febr fcmach und rothlich, Rinn runb, Gefichtefarbe bleich, Gefichtebilbung langlich, Statur folant, fpricht nur beutich, befonbere Rennzeichen, feine.

#### Befleidung. ..

Eine blautuchene Jade mit rothem Rras gen und weißen Schulterpatten, ein Paar grau leinene Sofen, ein Paar Rommifftiefeln mit furien Schaften, mit rother Delfarbe gezeiche net: Danif I., ein weißleinenes Dembe mit Reichenbinte fcmar; gezeichnet: Danis, eine blautuchene Duge mit rothem Streifen und Schirm, eine fcmarjtuchene Salebinde, 1 Dagr blauwollene Unterhofen.

Z tutéjszéj twierdzy zbiegł na dniu 29. Sierpnia r. b. poniżej opisany winowajca landwery Franciszek Danitz, tu względem gwałtownego wyłamania się i zabojstwa osadzony.

Upraszają się wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe, aby na niego cznwały, a w razie dostrzeżenia, onegoż przyaresztowały i w więzach do podpisanéj kommendantury w Grudziadzu odesłać kazały.

Twierdza Grudziąż, d 29. Sierpnia 1845.

Królewska Kommendantura.

#### Rysopis

Miejsce urodzenia i pobytu Gdańsk, religia katolicka, wiek 29 lat, stan robotnik. wzrost 5 stop 4 cale 2 sztrychy, włosy brunatne, czoło niskie okragłe, brwi duże brunatne, oczy ciemno-szare, nos długi, usta zwyczajne, zeby zupełne i dobre, broda, wąsy i faworyty małe czerwonawe, podbrodek okragły, cera twarzy blada, twarz podługowata, postawa wysmukła, mówi tylko po niemiecku, szczególnych znaków niema.

#### Ubior.

Kaftanik granatowy sukienny z czerwonym kołnierzem i białemi naremikami, spodnie z szarego płotna, buty służbowe z krotkiemi cholewami ze znakiem czerwona olejna farba: "Danitz I.", koszula biała płocienna ze znakiem czarnym atramentem pisanym: "Danitz", czapka granatowa sukienna z czerwonemi wypustkami i z daszkiem, binda na szyję sukienna czarna, para granatowych weinianych gatków.

Auf ben biefigen Regbruchwiesen werben bom 1. Geptember c. an, Schafe gur Bette 2014 Beibe, gegen 5 Sgr. Beibegeld, bis ju 2000 Grad, angenommen.

Dominium Smogulec, bei Gollancy. Schreiber.

2015 Die wieder neu erbauten Borwerfe Chawlodno und Argoganfi fonnen noch nicht vollfiandig mit eigenen Schafen jum Binter befest werben. Es wird baber gewunscht, Schafe in Muterfutter zu nehmen.

Dominium Smogulec, bei Gollancs.

2016

#### Betanntmadung.

Se follen bie Grunbfilde aub Mro. 187 und 150 in ber Areieffabt Soubin, woon bad erffere am alten Marlee, bas zweite in ber neuen Bromberger Strafe belegen, beibe mit Polizerechtigteit verfeben, besgleichen bie baig geborgen Miefen und Gatte, auf freier Dand vertauft werben. Kanfluftige belieben ihre Abreffen an ben Reflaurateur Dereginsti franftreinzusenben, ber bie nöthigen Mittheilungen über ben vortheilbaften Berfauf biefer Grunbfilde nachveifen wirb.

Soubin, im Muguft 1845.

2017 Ich beabsichtige eiren 1500 preußische Morgen Forftland in einzelnen Parzellen, bon 20 Morgen an, in Erhaacht auszugeben. Ich babe dazu einen Teumin auf ben 29ten September .., im Rothemakunge in Groß-Cundorect angesetz, im welchem bad Einstanbegeib und ber jabriiche Canon, sowe die Abrigen Bedingungen befannt gemacht und burch lieberent fommen ober Ligitation fesigestellt werben follen. Rauflustige werben dazu eingeladen, und for wen bad gand in Augestichen in.

Groß: Cuchorges bet Erin, im Schubiner Rreife, Bromberger Departements.

Der Mittergutebefiger Janag v. Boleglegier.

2018

#### Befannemachung.

Nach bem Gefet vom 11. Juli d. I., bedarf es bel Aufnahme ber Mtentheile ober Musgedings: Bertrage jur Gulingkeit bes Geschaftes nicht mehr ber bieber vorgeschriebenen Die wirfung ber Gerichte.

Dem geehrten Gublifum jeige ich baber ergebenft an, bag ich nunmehr auch jur Aufnahme bon Altentheils: Bertragen ju jeder Beit in meinem Geschäftslocale bereit fein weite.

Schönlante, ben 21. August 1845. Sroßheim, Julig: Commisar und Motar, wohnhaft am Martet, ber neuen ebangekischen Arche gegenüber.

2019 Ich beabsichtige meine hierselbft belegene Bodwindmuble, nebif Wohnhans und Stall, I fulm. Morgen Gattenland und 1 fulm. Morgen Wiese aus freier Dand zu verkaufen.

Margoninsborf, ben 25. Muguft 1845.

Carl Renmann



Erfte Infertion.

2020 Mothmenbiger Berfauf.

Land ind Stodigericht in Triemefino.
Das dem Burger Ferdinand dippoold ger borige, in Triemefino in der Altsächt unter Uro. 129, Mogilmoer Kreifes, belegene Wohns dauß nehft Sciall und Garten, abgeschäht auf 1648 Thir. 29 Sgr. 6 Pf., juschge ber, nehft Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einustenbend Tare, foll

am 18. December 1845.

Bormittage 9 Uhr, an orbeutlicher Gerichtes felle fubhaftirt werben.

2021 Befanntmachung. Betreffend ben Bertauf von Landwehr-Dferben.

Acht Tage nach erfolgter Rüdfgewähr ber bom Inowraclawer Kreise jur besjährigen Landwebt; Urbung angefausten 42 Mered, soli len bieselben Freitag ben 10. Oktober d. J., 9 Uhr Morgens, auf bem hiesgen Kafernens hose öffentlich meistbeitend verfaust werben.

Raufluftige werben baju eingelaben. Inobraclam, ben 24. August 1845.

Roniglicher Lanbrath.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miej-ki w Trzemesznie.

Dom mieszkalny pod Nrein 129 wraz z stajnią i ogrodami w Trzemesznie w starym miescie, powiecie Moglininskim, położony, obywatelowi Ferdynandowi Rywoldowi należący, oszacowany na 1648 tal. 29 ggr. 6 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 18. Grudnia 1845 r.

przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Obwieszczenie.

Tyczy się sprzedaży koni z pod obrony krajowej.

Dni ośm po zwróceniu zakupionych przez powiat Inowraciawski 42 koni do ćwiczeń tegorocznych obrony krajowéj, mają być w piątek dnia 10. Października r. b. o godzinie 9. z rana na tutéjszym dziedziencu koszarowym publicznie najwięcéj dającenu sprzedane.

Mających chęć nabycia zaprasza się. Inowraciaw, dnia 24. Sierpnia 1845.

Król. Radzca Ziemiański.

2022 Betanntmachung

ber in ber Roniglichen Oberforsterei Bippnom fur bas Winterhalbjahr 1842 ftatefinbenben Doliverlaufstermine.

I. Fur ben Belauf Lebehnfe: ben 3. Oftober und 3. Oczember 1845, ben 3. Februar und 3. Mary 1846, Wormittags 10 Uhr, im Forsthause; II. Fur ben Belauf Theerofen: ben 4. Nobember 1845 und 4. Kebruar 1846, Bormittags

10 Uhr, im Forfibaufe;

III. Fur ben Belauf Marienbrudt: ben 5. Robember, 5. Dezember 1845 unb 5. Februar 1846, Bormittage 10 Uhr, im Forfthaufe;

IV. Far ben Belauf Sunbefier: ben 6. Dejember 1845 und 6. Marg 1846, Boormittage 10 Uhr, im Forftbaufe;

V. Fur ben Belauf Eronerfier: ben 6. Oftober und 6. November 1845, ben 6. Januar und 6. Februar 1846, Bormittags 10 Uhr im Forficaufe;

VI. Fur ben Belauf Buchwalbe: ben 10. Oftober und 10. November 1845, ben 10. Januar und 10. Rebruar 1846, Bormittags 10 Ubr, im Korfibaufe:

VII. gur ben Belauf Friebenshain: ben 11. Robember und 11. Dezember 1845, ben 11. Rebruar und 11. Mari 1846, Bormittags 10 Ubr. im Korftbaufe:

VIII. Fur den Belauf Jagerthal: den 12. Rovember 1845, den 12. Januar und 12. Marg

1846, Bormittags 10 Uhr, im Forfibaufe;

IX. Bur ben Belauf Thurbruch: ben 13. Dftober, ben 13. Robeniber und ben 13. Dezember 1845, ben 13. Januar, ben 13. Februar und ben 13. Mary 1846, Bormittage 10 lbr. im Boribaufe:

X. Rar ben Belauf Bippnow; ben 14. Oftober und 14. Robember 1845, ben 14. Januar,

ben 14. Februar und ben 14. Dar; 1846.

Bemerfungen:

1) Der Bertauf bes holges gefchiebt nach bem Metfigebot und bie Bahlung muß for gleich an ben im Termine anwefenben Forfigeld:Erheber erfolgen.

2) Alles jum Berfauf gestellte Bau, und Brennhol; wird ohne Aufnahme bon ber Korftverwaltung anfgearbeitet und nummeriet. Die Rummerverzeichniffe fonnen vor bem Ter

mine bei bem betreffenben Forfichusbeauten eingefeben werten.

3) Un ben im Forfihanfe Zippnom am 14. jeben Monate abzuhaltenben Terminen mes ben auch Brennholger und geringere Durchforftungehölger aus allen übrigen Beläufen jur Lijv tation gestellt.

4) Mußer ben öffentlichen Terminen findet, ber Regel nach, fein holgverfauf aus frein Sand ftatt.

Bippnom, ben 4. Geptember 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

2023

#### Betanntmadung.

Um 30. 6. MR., Bormittage 10 ihr, follen 42 gur bieeichtrigen Landwehr ilebung angekanfte Uferbe in Birfit offentlich meiftbietend vertauft werben, woju Raufluftige bierburd eingelaben werben.

Wirfis, ben 7. Ceptember 1845.

Roniglicher Landrath.

2024

#### Betannemadune

Der Knecht Bogciech Borowefi aus Gorzewo, beffen Signatement nicht angegeten faun, bat fich aus feinem bisherigen Aufentbalteorte Gorzewo, nachbem er wegen Dieb flable in Untersuchung und hat geweien, aber verläufig freigefprochen mar, heimlich entemi und badurch fich feiner polizeitichen Beaufsichtigung entjogen.

Es wird erfucht, auf benfelben Ucht ju haben und ihn im Betretungsfalle bierber juradiumeifen.

Wongrowiec, ben 1. Geptember 1845.

Roniglicher Canbrato.

#### Betanntmadung.

Der in Rro. 35 bes biesseitigen Ameiblatts, Fol. 755, enthaltene Steckbrief hinter Julius Maryansti, vom 9. b. M., wird biernit als erledigt aufgehoben. 206fens, ben 3. Sertember 1845,

#### Rouigliches Land- und Stadtgeriche.

2026

#### Befanntmachung.

Bur Ueberlassung ber Lieferung ber hiesigen Garnison: und Lagareth: Bedürsniffe fur bas Jahr 1846, bekiebend: in circa 69 Alaftern fiefernen ober 46 Alaftern eichenen ober ellernen Albotenbolges, in 360 Pfund raffinirtem Ruboft, 2 Pfund Dochtgarn, 20 fund hier ten, 100 Pfund gruner Geife, 5 Pfund weißer Geife, 3000 Pfund gebenteltem Moggenbrot, 500 Pfund Semmel, 1800 Pfund dinbt und 5 Pfund Kalbsteifch, 30 Buch Konzept: Mapier, 100 Stud Keberposen, 2 Quart schwarzer Dinte und 24 Stud Reisbefen, an ben Mindesffort bernden, haben wie einen Termin auf

ben 9. Oftober c., Bormittage 10 Uhr,

im hiefigen Gervis, Bureau angeiegt, ju welchem wir fautionsfabige Entrepreneurs mit bem Bemerten einladen, daß die biesfallfigen Bedingungen taglich im Gervisbureau eingefeben werd ben tonnen.

Bromberg, ben 2. Geptember 1845.

Der Magiftrat.

2027

#### Betanntmadung.

Der Barbiergebulfe Johann Indwig Fromme aus Caffel bat bas ihm von der Autfarflich heiftiden PolizeeDireftion ju Caffel unterm 2. April 1842 ertheitte, julest am 26. Juli c. in Dofen vifitte Banderbuch vertoren.

Inomraclam, ben 30. August 1845.

Der Magiftrat.

2028

#### Befanntmadung.

Amet Balbmarterftellen biefelbft, jede mit jabrlich 48 Thirn., brei Nachtwachterftellen, jede mit 28 Thirn. und einem kleinen Dienfigarten botirt, follen mit versorgungsberechtigten Individuen besehr verben.

Meibungen baju find unter Borlegung ber Civilverforgungsicheine und anderer rothigen Beugniffe an ben unterzeichneten Magiftrat ju richten.

.Coneibemubl, ben 4. Geptember 1845.

Der Magiftrat.

#### Dublicanbum.

Der Eigenthumer Gotelieb Ganther beabsichtigt auf feinem hiefelbft sub Rro. 124 belegenen Bargergrunbfude eine Rogmuble mit einem Mahlgange anzulegen.

Indem bies in Gemäßheit ber fig 29 und 38 der Gewerbeordnung vom 17. Januar c. jur öffentlichen Renntniß gebracht mird, fordern wir alle biejenigen, die durch jenes Unter nehmen fich in ibren Richten beeintrachtigt glauben, auf, ihre Einwendungen dagegen binnen 4 Bochen praflusivischer Brift, bier geherig anzumelben, weil andere ber von dem Ertrabenten erbetene landesberriiche Konfens bobern Orts nachgesucht werben wirb.

Strielno, ben 2. Geptember 1845.

Der Magiftrat.

2030

#### Betannemadung.

Der Besiger ber herrschaft Behle beabsichtigt eine Forstsäche von elres 500 Mags beburger Morgen, jwischen en Koloniene Gornig und Joenbufd belegen, in Parjellen von bis 40 Morgen auf Erbz'ins mit einem festen jabrlichen Canon, gegen Erleging eines Kauf gelbes, jur Landnutzung auszugeben. Bur Ausbietung der Parcellen steht ein Licitationstermin auf ben 6. Oktober b. J. Bormitrags 9 Uhr, im Kruge zu Gornig an. Die Fläche ift gegenwärtig noch mit holz bestanden, besten Abrammung noch im bevorkehenden Winter auss aeführt werd und erfolgt die Uedergade des Landes zu Marten 1846.

Die naberen Bebingungen find auf bem biefigen Dominio ju erfahren und wird baraus nur bemerte, daß jeder Uebernehmer einer Parcelle im Termine eine Caution von 50 Ehrn ju erlegen hat.

Beble bei Schonlante, ben 5. Ceptember 1845.

Graflich von Moltkefches Dominium.

2031 Einige in ben Amteblättern ber Königl. Regierung ju Bromberg pro 1844 und 1845 mit der Unterschrift bes ic. Sarl Kunge als meines General-Bevollmächtigten eingerücksechen machungen, veranlassen mit ju ber Ertlätung, daß der herr Jusip. Konumissonemissioneran Handbas Giverian zu Bromberg, seit vielen Jahren der Einige ist, der Namens meiner in diesem Swerfter auszutreten berechtigt ist. Die von mie dem oden genannten, frührt in meinen Dienken als Birtolschafts, Director gestandenne Carl Annhe ercheitte Specialvollmacht da daso Kn Berun den 23. September 1844, jur Regulitung einzelner, mit der Bertvaltung der Siestun den Samsteiger Guter in Berbindung stehenden Angelegenheiten, sowie auch alle schriftlich und Samsteigen Guter in Berbindung stehenden Angelegenheiten, sowie auch alle schriftlich vollege verselbe von mir die zu seiner Entlassung ethalten haben mag, werden zusch

Den Dotulic, ben 5. Geptember 1845.

Cafimir Graf v. Potulidi.

#### Borlabuna.

Der Mudfetier Emil Brieddiedi bes 38. Infanterie : Regimente, aus Rogiagora, Rreis Birfit, Regierungebegirf Bromberg, geburtig, welcher aus hiefiger Garnifon entwichen und nicht wieder juruckgefehrt ift, wird hierdurch aufgefordert, fich aiebald in hiefiger Barni, fon auf der Saupenvache ju melben und über feine unerlaubte Einfernung ju verantworten, fpatestens aber in bem auf ben 22. Dezember b. J. anbergumten Zemine, Bormitags 10 Ubr. in bem Gerichtelofale bes unterzeichneten Berichts ju ericheinen, wibrigenfalls er ju gewärtigen, bag bie, wegen feiner Entweichung wiber ibn eingeleitete Unterfuchung gefchloffen, er fur einen Deferteur erfiart und auf Confistation feines Bermogene erfannt merben mirb.

Luremburg, ben 18. Auguft 1845.

Ronigl. Preufifches Gouvernements . Bericht.

2033

#### Betanntmaduna.

Bufolge Berfugung bee hiefigen Roniglichen Land, und Stabtgerichte, follen ben 24. b. M. und Die folgenden Tage, jedesmal Bormittage von 9 bis 12 Ubr, in der Bebaufung bes herrn Eranslateur Reichelt, Die jur Rachlaffmaffe bes verftorbenen Frauleins Biefener gebori. gen Effetten, als: Golde und Giberfachen, Porgellan, Glas, Gerathe von Rupfer, Deffing, Binn und Gifen, Sifchjeug, Betten, Bafche, Meubel, Sausgerath, Reiedungsfluce und viele aut bere Gegenstande an ben Deiftbietenben, gegen gleich baare Bablung, offentlich verfteigert wer; ben, woin Raufluftige eingelaben merben.

Schneibemubl, ben 9. Geptember 1845.

Rubolff, Auft. Rommiffarius.

2034

#### Befanntmadung.

Diefelben Beranlaffungen wie bie jum Bertaufe meiner Rube, (Pag. 701 bes Umte: blatte) bebingen ben meiner beiben Pferbe, einer 7jahrigen braunen Stute und eines 43jahrigen Buche: Ballache; beibe geben jum Sahren und Reiten und find febr fromm. Bur meiftbietenben Berfteigerung febe ich einen Termin auf Mittwoch ben 24. b. D., um 12 Uhr, in ben brei Rronen in Bromberg an. Die Dferde find burch bereibete Zaratoren gefchabt.

Concjorjemo, ben 4. Geptember 1845. Runge, Berjogl. Rat. Dberamtmann.

嬔鼆鼆鶌誷皷飁飁蕸飁蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸諨蕸荲蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸蕸 2035 Ein gebilbeter Rnabe, welcher Luft hat bie Uhrmacherfunft ju erlernen, fann gr 2035 Ein gebildeter Rnabe, welcher Luft hat bie Uhrmacherkunft ju erfernen, fann munter fehr foliben Bedingungen bei mir in die Lehre treten. Auf frankrite Briefe ertheilt # Befcheib ber Ubrmacher S. Edert in ber Rreieftabt Goubin. 

#### Schulangeige.

Diesenigen jungen Leute, welche von Michaelis b. J. ab das hiefige Gymunssim mal in zwei verschieden in Berbindung fteseinde Borberettungselasse bestuchen sollen, werden dies Aufliche in geit verschiedenen Terminen, nämlich die Einheumschen Freitaged den 3. Orfobet und die Aufliche Gentleden Gelten der Li. Ottober in beiden Källen von 9 Uhr ab, gerufit werden. Juden ich die ferten icher Vormänder siervon ergebenst in Kenntnis sehr, erschie ich seinglich, mir die ju Prüsenben eitige Tage vor der Prüfung gefälligt anzunarben und die Zeugnusse über ihre discherige Bildung und Aufführung mittheilen zu wollen. Der weit gen sammt der Beinne Woutage ben 13. Ottober früh 2 Uhr. Uber die Henrichen Urfüngen sein siemtlicher Elassen des Ghantlage Dei Dienstags in Mittwoochs den 30. Septembet und 1. Ottober früh von 9 Uhr an gehalten werden, und über die Eatlassungeszeitlichen ter Mötuntenten Donnersags den 2. Ottober 10 Uhr wird das Adhere in dem Schulprogramm mitaetheilt werben.

Bromberg, ben 8. Geptember 1845.

Deinhardt, Director bes Ronigl. Comnafiums.

2037 Das in Bromberg auf bent rechten Ufer bes schiffbaren Kanals belegene, asgadem nub laftenfreie, ju freien Eigenthume-Rechten verliedene, mit 1 Wohnhaufe mit 3 beihaten Etuben, einem langen Dintergebabe und kleinen Ecalungen, nen bebante Gartengranbflück, Kanalfoloute A. Bro. La, welches fich seiner angenehnen, vortheithaften Lage wegen, swohl in Bohnungen, handeler und Gewerbs-Bettrieden, als ju Kabritgeschaften Lage gegen, swis biermit im Gangen auch Beitwerbs-Bettrieden, als ju Kabritgeschaften borzischlich eigent, wird biermit im Gangen auch Beilwerbs juni Aruf gestellt. Bom Kausgelde fann — wenns gerwünsch wird bei bei bei hat für der bei bei beitwen. Aufwisige beiteden sich person bied vor ihr der bei hier der Better fich person lich debet in portofreien Triefen bie juni 31. August c., sachsiches beiteben fich person bei der der Better gin melden. Das Hopothekenwesen ist regulirt und bas Original-Bestlebokament liegt zur Enskat office.

2038 In meiner Materials, Beins und Gifenhaublung iff die Stolle eines Lehrlings bar cant. Dierauf refleftirenbe, mit den nothigen Schullentuffen verschene Individuen erfuche ub beshalb, fich in frankliten Briefen an mich ju wenden.

Dafel, ben 5. September 1845.

2B. Bauer sen., Kaufmann.

2039 Bu Beithnachten ober Oftern wird ohnweit einer Areisfadt, bei ber Chausser ober großen Landfrage, ein Gasthof unter billigen Bedingungen zu pachten gesucht. Berpachtunger infige werden ersucht, ihre Bedingungen portofret an die Expedition dieses Blattes nuter H. M. gefälligft einzusenden.

2040 Das Dominium Lawft, bei Erzencono, beabfichtiget feine Windmuble nebft Bob, nung, Barten, Biefen und freite Brennholy, vom 24. April 1846 ab, ju verpachten.

2041 In ben Berrichaften Smogulec, Bollancy und Smoguleborf follen bom 1. Oftober c. ab, aufs Reue verpachtet werden:

1) bie Reugwirthschaft in Smogulee mit ben Schanfen in Doffi und Babfi,

2) ber Smogulecer Rebfrug mit ber Schante in Profifomo,

3) ber Rrug in Polcin,

4) ber Rrug in Chonna mit ber Schanfe in Jegiorfi,

5) ber Krug in Comegne mit ber Schanfe in Rripjanfi, 6) ber Reng in Miecztowo mit bem 2Bogoba : Regfruge,

fanmtlich mit Einschluß bes Getrante Berlages fur bie bezeichneten Orte.

Bu biefem Behufe habe ich einen Termin auf ben 23. b. M., in loco Smogulec

Smogulec, ben 6. Geptember 1845.

Schreiber.

#### 2042 г Веганиты афина.

Die öffentlichen meiftbietenben holyverfaufetermine der Roniglichen Oberforflerei

Sie offentiden meiforetenen Poliberfaufeternine ber Koniglicen Oberforfterei Schonlanfe mabrend bes bevorftebenden Binterbalbjahres, als vom 1. Ottober 1845 bis ult, Mary 1846, werden jedesmal Bormittags 10 Uhr, in Schonlanfe, im Gafthofe jur goldenen Kugel und zwar:

A. fur bas armere, nicht gewerbetreibenbe Publifum: jeden erften Freitag nach bem 1ten und jeben erften Freitag nach bem 15ten in jedem Monate;

B. für bas banbele und gewerbetreibende und bemitteltere Publifum: ben letten Freitag in jebem Monate abgehalten.

Dichlich, ben 30. Auguft 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

2043

D. Cade, Opticus aus Baiern,

empfiehlt fein vollfommen affortirtes Lager optifcher Infirumente und Confervationebrillen, in jeber beliedigen Schleifung und Einfassung. Aufenthalt 8 Tage. Logie bei hrn. Moris, Zimmer Rro. 2.

2044 Den geehrten Eltern und Vormundern, die ihre Sonne und Mandel fur ein Gymnasium borbereitet zu sehen munglichen, erlaube ich mir die ergebene Anzeige zu machen, daß ich Michaelis, wo der Eursus vielder beginnt, Rostzanger wie auch Schüler ansiehnen. Urder die wissenschaftlichen Leistungen der bier Vorbereiteten burfte am besten die Aufnahme auf den verschiedenen Syninasien, die theils nach Terria theils nach Quarta erfolgte, sowie auch ihre Brotsschritte zeugen. Jugleich bemerke ich noch, daß ich auch Unterricht in der polnischen Sprache ertheile.

Rafel, ben 1. Ceptember 1845.

G. M. Dichter, Canb. bed Bredigtamts.

#### Betannemadung.

3um öffentlichen meifibietenben Bertaufe ber bisponiblen Ban,, Ang, und Brenn: bolger mahrend ber Mintermonate und gwar bom 1. Oftober c. bis ultimo Mar; 1846, ficben folgende Eremine an:

- Bur bie Belaufe Glinfe, Thiloshohe, Rabzionfa und Lochowo, feben Mittwoch eines ieben Monats, Bormittags bon 10 bis 12 Uhr. Der Cammelplat vor ber Oberfcfierei Rojanno.
- Fur ben Belauf Dzibginef, jeben Donnerstag nach bem 1. und jeben Donnerstag nach bem 15. eines jeben Monats, Bormittags von 11 bis 12 Uhr. Der Sammelplag vor ber Rorferei Sitomiec.

Raufluflige, welde jur Aathegorie ber Gemerbetreibenben und mobifabenben Perfor nen gehoren, find biervon ausgeschioffen. Ueber ben Berfauf felbft wird bas Erforderliche in ben Zeminen veranlagt werben.

Rojanno bei pol. Rrone, ben 31. August 1845.

#### Der Ronigliche Oberforfter.

2046 Unf bem Gute Pszezolezon, bei Labifchin, fieben 600 Stud fette farfe Sammel jum Berfauf.

2047 Ein Sohn gebildeter Eltern findet als Apotheferschrling bei mir ein Untersommen. Bromberg, ben 10. September 1845. Rupffender.

# MOCOCOCO Rest junge Leute, welche geneigt find, die Landwirthschaft zu erlerun, finden, launter annehmbaren Bedingungen, auf bedeutenden Gatern dazu Gelegenheit. 280? dif unter Abresse H. G. A. poste restante Posen, auf frankirte Anfragen zu erschren discher Abresse der Gelegenbeit der Bellegen der Gelegenbeit der Ge

2049 1846er himbeerfaft befter Qualitat offerirt bas Orboft à 36 Thir., bas Unter à 61 Thr. Dartwig Kantorowicz, Bofen, Wronterfitage Rro. 4.

2050 Ich habe auf meinem Rittergute Offowoberg, bon heute an gute Mauer, and Dachfleine, sowie Cichen, Birten, Fichten, Rloben, und Andrycelhol; jum Berfauf. Far bie Reellitat burgt mein Rame. Stödmann, Rittergutebefiber.

#### Stedbrief.

Der nachfolgend naher bezeichnete Arbeitsmann Janog Piotromeli, welcher bee Bers brechens bes Diebstabls und zweimaligen Ansbruchs aus bem Gefanguig und Entweichens ans gellagt worden, ift am 4. September b. 3. aus bem biefigen Bertigregefangniß entwichen und foll auf bas Schienungste jur haft gebracht werben.

Jeber, ber von bem gegenwartigen Aufenthaltsorte bes Entwichenen Renntnis bat, wird aufgefordert, folden bem Gerichte ober ber Polizei feines Wohnerts augenblicklich angus ju haben und benfe Beforben und Benebarmen werben erlucht, auf ben Entwichenen genau Acht ju haben und benfelben im Betretungsfalle unter ficherm Geleite gefestet nad Schweis transfonlen unt ibn an das unterzeichnete Gricht, gegen Erstattung ber Geleits, und Verpflegungs, fosten, abliefern ju laffen.

Comes, ben 5. Geptember 1845.

#### Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Signalement.

Alter 50 Jahr, Religion fatholifch, Stand Arbeitemann, Sprache polnifch, Geburts, ort Bosondowo, Größe 5 guß 4 goll, haare dunfelblond, Stirn frei, Augendraunen dunfelblond, Augen blau, Mafe breit und lang, Mund breit, einen fleinen Schnurrbart, sonft rafirt, Bahne feblerhaft, Run rund, Geschreiblung rund, Geschriefarbe gesund, Statur mittel, schlank, ber rechte Fuß fteif, besondere Kennzeichen: die Wabe au rechten Juße fehlt.

Befleibung

Eine grauleinene Jade, ein Paar grau leinene hofen, ein Paar holppantoffeln, ein weißleinenes hembe, vorne mit einem Stempel bes Gerichts Schweg verfeben.

2032

#### Erflarung.

Es ift in biefen Tagen hierfelbft eine fleine Schrift erschienen, beren Berfaffer mit ber Bertheibigung bes sogenannten Leirziger Glaubenebeteuntniffes einen bitteren und beftigen Ungriff auf die Berson bes herrn Confisiorialraths Romberg verbindet.

Man barf wohl mit Gewißheit annehmen, daß diese Schrift bei bem größten Thed bes biefigen Aublitums ihren Zweck verfeblen werbe, und man könnte fie daber ihrem Schied aberlassen, wenn nicht zu beforgen wäre, daß fie fich auch über die Grenzen Brombergs binaus verdreiten und Auswärtigen ein völlig entstelltes, unfenntliches Bild von einem Manne liefern möchte, welchem die Woblgestnuten in der Gemeinde und Alle, die ihn wirklich fennen, mit Kreuden das Zeugniß geben muffen, daß alles, was er rebet, schreibt und thut, aus einer redlichen, mit Efter für Recht und Bahrheit erfüllten Geele fammt, daß seine Glaubenstreue kein Schein ift und daß er die christige Lebe in jeder Beziehung wirklich ilbt.

Die Unterzeichneten, betrubt über die Verunglimpsung, welche dem herrn Confistor eialrath Monderg in jener Schrift widerfabren ift, sublen die Afiche und das Bedurfnis, ein folches Zeigung öffentich auszigierechen und find dabei der Zustumnung der bei weitein größten Mehrjahl der Gemeindeglieder gewiß. Den Streit um die Sache laffen fie gang babin geftellt fein. Wenn ber herr Con' ffiforialrafh Romberg in berfelben, nach ber Meinung feiner Gegner, Treibuner ausgesprochen ober Reblariffe getban bat, so werbe er bekampft, aber nicht befdinigt bei mit

Bromberg, ben 3. Geptember 1845.

Dr. Allerbt. Allner. Unbra. Unbra. Ofrit. Mrnht. Mrnht. Auer. Baper. Bartow. Berns. Dr. Behn. Bennewig. Belide, Bethte. non Beffer. Bergmann. Biber. Bigalfe sen. Bigalfe jun. M. Bobm. &- Bobm. Bobme. Bobme. Bobe. Bildfe. Bohimann. Bohnte. Bolig. Breba. Brintmann. Brauer. Broftomefi. Brriefomefi. Broder. Buchholg. Buchholg. Buch. Demuth. Den. Dieberiche. Dittmann. Dork. Donner- Fr. Dornflein. Draugelates. Chr. Ciener. Entrich. Erb. Falf. Fauguet. Kechner. Hich. Frante. Frante. Franklewekli. Franklewekli jun, Frants. Frants. Gabry: Gallon. Beidler. George. Gerrmann, Befchte. L. Befchte. 4. G. Bolt sen. eisti. Boubry jan- Grebel. Greuer. Grunert. Brutmacher. Gufe. Gutichfe. Guthe I. Guthe II. Buthe, Bantelmann, Darte, Bartmann, Bartung, Degemalb, Delbig, Benfe Benicel Berold. henmann. hilbt. hing. Singveter. hollweg. G. F. hool. horn. bolber mann son. hopfner. E. B. hud. huhn. Jante. Jante. Jannert. Jarnotfe. Jorbabn. Brilius, C. Rabow, G. Raro. Raufch. Rammerer, Reber, Reil, Relch. Renbelbacher. Kerften, Rienis, Killisch. Kimno. Riemm. Rlein, Rlingbeil, L. Roch. Konopadt. Ko petfy. Kopitich. Roller. Eb. Rraufe- Kraufe. Rrebs. Krieger. Kruger. E. Kruger. Knijath. Rupffenber. Rusch. Ruber. Lange. Languer. Lantau. J. Lau. Leitbolb. Ewn. Lenz. Leonhardt. Lierath. Linde. Lobs. Macht. Mannteufest. Marg. F. B. Mattie. Mas. Maus. Mannchen. Dr. Mehls. Melhold. Memmer. Meper. Memer. E Meger. B. Meper. v. Migefoweft. Diethte. Diller, & Mingreft, Duller sen, Duller. Raller. Deuborf. Ohneforge. Dllenroth. Orttmann. Quandt. Quiram. Banfnin. Pauli. Peter fon, Dfeffer. Philipp. Dictell. Diate. Dide, Doblmann, Dollat, Domerente, Dopde. Doblmann. Breif. Rabus. Raby, Raupach. Rauber. Reinert. 2B. Reinert. Remut. Dieblaff, Riebel, Ropfe, Runge, Cabomefp, Canbow, Sauer, Chagle sen, Schaafe jun. Scheffler. Jof. Chiller. v. Schleinig. Coleif. Colin, Comecbel. Combt. Comibl. Coneiber. Dr. Coonebed. Corober. Corobter. F. Corobter. Coubring. Coul. Souls I. Couls. Couls. M. E. Coulbe. M. Geeger. Geeling, Geibertebanfer sen. Al. Geibel. Gergan. Gerno. Giebe. Giebert. Gid. Gieg. Spangenberg. Speff. Splitt gerber. Springer. Steinborn. Steinbrunn. Gtodmann, Gtrabl. Stelbaum. Etromberg. Thiebe. Thiel. B. Thiel. Till. Liller. Joh. Bb. Conn. Traufchte. Treue. Allerich Thiebe. Thiel. . B. Thiel. Till. Tiller. Joh, Bh. Conn. Fraufchte. Treue. Allerid. Ullrich. Bincent. G. Baguer. Ballner. Bect. Begner. Beicher. I. G. Bid. Benbt. Benglam. Berfmeifter. Bernhardt. Biechert. Biebenbein. 2. Bilfe sen. C. Bil fe son. E. Bilfe. Joh. Fr. Bilfe. Dich. Bilfe. Bilfe. Willmann. Bitt. E. Banor. Bapf. E. Bed. Benbe. Bummermann. 3med.

Reuefter Preußischer National = Ralender für 1846, 4to. broch. Preis 12% Cgr. Mit Beimagen 22% Cgr. — Jeber Befteller erhält eine fichte

<sup>2053</sup> Bei Fr. Sam. Gerhard in Danzig wird im Oftober b. J. ausgegeben, und neh men alle Bubbandlungen und Kalenber:Betraufer Beftellung barauf au, in Bromberg bir E. E. Mittler iche Buchbanblung:

Bratispramie, nach eigner Bahl, entweder: Die Dame im Schleier (ein schönes weibliches Portrait) ober: Der Faftrag (ein sehr ergößliches Genrebild). — Bielfeitig unterhaltender, gedigener und proftisch nublicher Inhalt, sowie ausgezeichnet sechne Gratispramien zeichnen diesen Kalender dor vielen andern auf das bortseilhafteste and. Die jahrich steigende Anstage beweist am Besten, welchen großen Beisal biefer Kalender sindet; wer ihn ein Jahr hatte, nimmt gewiß nie mehr einen andern. — Ausschlichtliche Anzeigen sind zu haben und die Gratispräufen emzusehen bei allen Buchhandlungen und Kalender: Debiteuren-

2054 Berfandt murbe fo eben und ift vorrathig in Bromberg bei E. S. Mittler und Levit:

Blide aus der Zeit in die Zeit.

Randbemerkungen zu der Lagesgeschichte ber lesten funfundzwanzig Jahre. Bon Dr. R. H. Hermes.

Diese boch intereffanten Beitbilber ericheinen in 15-16mochentlichen Lieferungen a 8 Mgr. - Der Verfaffer betrocheet biefelben in mancher Beziehung als eine Fortfebung feir ner Gefchichte ber leiten 25 Inbre. -

Bor ber firengeren funfindfigen Form ber geschichtlichen Darftellung haben biefe geitgeschichtlichen Auffage ben Borgug, baß fie, unmittelbar unter bem erften Gindrucke ber Begebenhelten niebergeschrieben, gang bon bem Geiffe ber Zeit burchbrungen find, ber fie in ber Urt eines mehr raisonnirenben als referirenben Tagebuches gur fortlaufenben Erlauterung und Ertfärung bienen.

Braunfchweig, Auguft 1845.

Berlag bon G. Beffermann.

2055

Wohlfeile Taschen - Ausgabe.

#### Rarl v. Rotted's Allgemeine Gefdichte.

Dit ben Erganjungen bis jum Jahre 1840, von Dr. R. D. Bermes. Elf Bande. Sechezehnte unveranderte Auflage.

Erfte Stereotyp, Ausgabe in Groß Schiller . Tafdenformat mit 24 Stahlflichen von Alfred Rethel.

Subffriptions. Bedingungen.

Diefe neue (16te) Erfte Auftage in Tafchenformat, 250 bis 260 Bogen, erfcheint in

54 Lieferungen jum Gubffriptionspreife à 5 Mgr.

Die Substribenten machen fich jur Ubnahme fammtlicher 54 Lieferungen verbindlich. Monatlich erscheinen 6 bis 8 einzelne ober 3 bis 4 Doppel Lieferungen, benen bie Stabifiche, je nach beren Bollenbung, beigesugt werben. — Eine Taschenausgabe ohne bie Stabiftiche eriftirt nicht.

Dabatt fann auf die bemerften billigen Gubscriptionepreise nicht in Auspruch ger

nommen werben.

Der Verleger bemerkt jugleich, bag die bisherigen Ausgaben in gr. 8., 11 Bante, mit 24 Stablfichen complet à 10 Thr., ohne Stablfiche complet à 8 Thr. — sowie obne Stablfiche, mit Stablfichem à 6 Lhr. 20 Ngr., und ohne Stablfiche, 3 Thr. — Supplement apart 2 Bante mit 4 Stablfichen à 3 Thr. 20 Ngr., — ohne Stablfiche à 3 Thr. 10 Ngr. — fortwahrend durch alle Buchhandlungen ju beziehen find. — Feorge Wefteremann.

E. G. Mittler'iche Buchhandlung und Levit in Bromberg nehmen Beftellungen barauf an.

#### Erfte Sufertion.

2056 Mothwendiger Berfauf.

Band, und Stadtgericht ju Schneibemubl.

Dad ju Motylewo sub Bro. 31 belegene, ben Litbograph Schmiebteschen Cheleuten ger hörige Santergut, abgeschädt und 3553 Sobr., jufolge ber, nebst Spoothefenschein, in ber Res giftratur einzuschenben Cape, foll am 21. Annar 1846.

Bormittage 11 Ubr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhafirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Pile.

Posiadłość gburska w Motylewie pod Nr. 31 potożona, do litografa Schmiedike matżonków należąca, oszacowana na 3553 talwedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w registraturze,

ma być dnia 21. Stycznia 1846 r. przed południem o godzinie 11. w miejsca zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

# Amtsblatt

ber

# URZĘDOWY

Konigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszony.

*№* 38.

Bromberg, den 19. September 1845. Bydgoszcz, dnia 19. Września 1845.

## 2057 Allgemeine Gefessammlung.

Powszechny Zbiór Praw.

Das 27fte Stud der biedjahrigen Gefegs fammlung enthalt unter:

Nro. 2611. die Gemeindeordnung fur bie Diheinproving. Bom 23. Juli 1845.

Oddział 27. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2611. Regulamin dla gmin Prowincyi-Renskiej. Z dnia 23. Lipca 1845.

#### Befauntmachung.

2058

Auf Grund bes § 1 ber, ben Bertehr auf ben Kunfifragen betreffenden Berordnung vom 17. Mar; 1839 (Beseichkammlung 1839 Seite 80) werden hiermit uuter Begugnahme auf die Publisanda vom 22. November 1839, 31. Mär; 1842 und 31. Juli 1844 in Folgendem die Kunfistraßen beziehnet, auf welche das Berbot des Gebrauches von Indesenden unter 4 3off Freite für gewerdmäßig betriebenes Frachtschemet, und zwar für verrädriges bet kabungen über 20 Eintmet, für zwertdoriges bet Lausen über 20 Eintmet, für zwertdoriges bei Lausen zwertdoriges bei Lausen über 20 Eintmet, für zwertdoriges bei Lausen zwertden zwertden

#### Obwieszczenie.

Na zasadzie S. 1. urządzenia tyczącego się podróżowania na drogach żwirowych z dnia 17. Marca 1839 (Zbiór praw pr. 1839 str. 80) oznaczają się niniejszem, odnośnie do obwieszczeń z dnia 22. Listopada 1839, 31. Marca 1842 i 31. Lipca 1844 r., następnie te drogi żwirowe, na które zaktaz zżywania dzwonów u kół miej jak 4 cale szerokości trzymających co do procederowego furmanienia, mianowicie co do czterokolnych bryk z ładunkiem nad 20 centrarów, a co do dwodowania nad 20 centrarów, a co do dwodowania na do do stranowa za co do dwodowania na do czterokolnych proku z dadunkiem nad 20 centrarów, a co do dwodowania na do czterokolnych proku z dadunkiem nad 20 centrarów, a co do dwodowania na do czterokolnych proku z dadunkiem nad 20 centrarów, a co do dwodowania na do czterokolnych proku z dadunkiem nad 20 centrarów, a co do dwodowania na do czterokolnych na czentrarów na co do do czterokolnych na czentrarów na czentrarów na czentrarów na co do do czterokolnych na czentrarów na czentraró

bungen über 10 Centner, nachträglich für ans wenbbar erflart worden ift.

#### Dritter Machtrag

ju bem unterm 22. Robember 1839 befannt gemachten Berzeichniffe ber Strafen, auf benen ber Gebrauch von Rabfelgen unter bier 30cl Breite in Gemäßbeit ber, ben Berkehr auf ben Runfiftragen berrefenben Brorbung bom 72. Mar; 1839 für alles gewerbemäßig betriebene Brachtshurvert (und jwar für bierrabriges bei Ladungen über 20 Centner für zweiräbriges bei Ladungen über jehn Centner) berboten ift.

#### Im offlichen Theile bes Staats:

- 6b Bon Carwis aber Ragenwalde bis Ras
- 42 a Bon Berga über Dibifleben und Colleba bis jur Beimarfchen Grenge.
- 42b Bon Rorbhaufen bis jur ganbedgrenje auf Conberebaufen.
- 59 a Bon Berleberg nach Bittenberge.

Im mefflichen Theile bes Staats:

- 61 c Bon Bielefelb nach Salle.
- 62 a Bon Dublheim a/Rhein bis Glabbach, im Regierungebegirf Coln.

Berlin, ben 28. Muguft 1845.

Der Rinang-Minifter

Blottmell.

kolnych nad 10 centnarów, dodatkowe rozciagniony został.

#### Trzeci dodatek

do obwieszczonego pod dniem 22. Listopad 1839 wykaz dróg na których używanie dzwonów miej jak 4 cale serokości, stosownie do urządzenia z dnia 17. Marca 1839, tyczącego się podróżowania na drogach zwirowych, da wszelkiego furmanienia procederow-sprawwanego (mianowicie dla bryk czterokolnych z ładunkiem mad 20 centnarów, dla dwókolnych zaś nad 10 centnarów) jest zabroniosza-

We wschodniej ezesci Państwa:

- 6b Z Carwitz przez Rügenwalde do Růgenwaldermünde.
- 42 a Z Berga przez Oldisleben i Cölleda zi Wejmarskiej granicy,
- 42 b Z Nordhausen az do granky krajowij na Sondershausen.
- 59 a Z Perleberg do Wittenberge.

W zachodniej eześci Państwa:

- 61 c Z Bielefeld do Halle.
- 62 a Z Mühlheim n. Renem až do Gladbach w obwodzie Regencyi Kolońskiej.

Berlin, dnla 28. Sterpnia 1845.

Ministerstwo finansów.

Flottwell.

#### 2059 Befanntmachung.

Betreffend bie Rittergutequalitat bes Ontes Ancemfo, im Inomraclamer Areife.

Des Königs Majestat haben mittelft Aller, höchster Kabinetsorder vom 6. Juli d. J. bem im Inowraclawer Kreise belegenen Suce Muccewfo, so lange fich basselbe im Besthe des gegenwärtigen Besthers Julius Knopf und defifen ehelichen, Descenden; befindet, die Sieme

#### Obwieszczenie.

Wagledem praymiora débr szlacheckich dla wiosci Ilucowka w powiecie Inowraciawskim.

Najwyższym rozbazem gabinetowym z d. 6. Lipca r. b. nadać raczył Najjaśniejsy Pan położonej w powiecie Inowractawskim włożei Rucewsko przymiot dóbr prawo sejmowania posiadających na tak długo, dopoki się w posiadaniu terażniejszego dziedzies Julio-

fchaft eines lanbtagefabigen Rittergute ju ber: leiben gerubt.

Pofen, ben 29. Auguft 1845.

Der Oberprafident des Großherzogthums Pofen. p. Beurmann. sza Knopf i jego ślubnego potomstwa znajdować bedzie.

Poznań, dnia 29. Sierpnia 1845.

Naczelny Prezes Wielkiego Xiçstwa Poznańskiego.

Beurmann.

#### Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

2060

Belobigung.

Im 20. Juni b. 3. haben ber Schuhmacher, meifter Unbreas Biebe und ber Batermeifter Daniel Thiebe in Labision, ben bortigen Saude befiber Dirich Inden, mit eigener Lebensgefahr, vom Ertrinten gerettet.

Wir bringen biefe lobenetwerthe Danblung hiermit unter bem Bemerfen jur öffentlichen Renntnig, bag bafdr aus öffentlichen Fonds eine Pramte gewährt worben ift.

Bromberg, ben 2. Geptember 1845.

Abtheilung bes Innern.

Pochwała,

Szewc Andrzéj Thiede i piekarz Daniel Thiede w Łabiszynie, uratowali na dnlu 20-Czerwca r. b. tonącego tamecznego posiadacza domu Hirsch Ruben z wystawieniem się na utratę włamego życia.

Podając ten chwalebny czyn do publicznej wiadomości, nadmieniamy, że za to udzieloną została premia z publicznych funduszów.

Bydgoszcz, dnia 2. Września 1845-

Wydział Spraw wewnętrznych.

2061

Befanntmachung.

Die von Brzeifaschen Sheleute ju Rrotor foin, bei Barcin, haben ber fatholischen Rirche ju Barcin

1) ein Defigemanb nebft vollftanbiger Beflei-

bung jur Deffe;

2) 3 Alfarberten und Alfargarbinen; 3) ein Defbuchfiffen und mehrere fleinere Sachen geschenft.

Bir bringen biefe lobliche Sandlung hiers burch jur allgemeinen Renntnif.

Bromberg, ben 5. September 1845.

Abeheilung bes Junern.

Obwieszczenie.

Małżonkowie Brzescy w Krotoszynie pod Barcinem, darowali katolickiemu kościotowi w Barcinie:

1) ornat z zupełnym ubiorem do mszy i.,

2) 3 obrusy na ółtarz z firankami,

poduszkę pod mszał i pomléjsze rzeszy.

Ten chwalebny czyn podajemy niniéjszém do powszechnéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 5. Września 1845.

Wydział spraw wewnetrznych.

Unter bem Mindbief in Moblisjewo, Gnefer ner Areifes, ift ber Milgband ausgebrochen, weshalb biefer Ort und feine Keldmark für -Rindbieb, Nauchfutter und Dunger gesperre worden find.

Dei Perforen in Mob isenvo, welche beim Univanen eines am Milhtrauch erreiten Rint bes behülfich gewesen find, und unvorsichtiger wife sich dader mit bem Blute ic, bes Kadar werd besubet haben, kud, in Holge biefer litt vorsichtigkeit, an der schwarzen Blatter lebenst gefährlich erfrankt und Eine biefer bei Perfor nen ift auch bereite, in Folge bessen, gestoben.

Bur Berhatung abnlicher Ungludeffalle machen wir Borfichenbes warnend bekannt und verweisen diesfallig auf ben Jahrgang 1842 unfere Amteblatte, Pag. 905 und G.

Bromberg, ten 6. Ceptember 1845.

Ab:beilung bes Junern.

omiędzy rogatem bydłom w Modliszwie, powiatu Gnieznieniskiego, wybuchła zgorcelizna śledziony, zaczem ta osada i jej poladli rogacizny, osrcej paszy i mierzwy zakordonowane zostały.

Trzy osoby w Modliszewim, które przy rościnaniu padiego na zgorzelizne śledzimy bydlęcia pomagsży i przez nieostrożność kraje śledzimy sie powalaty, zachorowały w skuuk téj nieostrożności niebespiecznie na czarakrostę, z których też jedna już nawet z téj przyczyny umarła.

Końcem zapobieżenia podobnym niescreśliwym przypadkom podajemy powyższe zdarzenie ku przestrodze do powszechnej wiadomości, odnosząc się w tej mierze do naszego Dziennika urzęd. na rok 1842 stronica 905 i 6.

Bydgoszcz, dnia 6. Września 1845. Wydział spraw wewnetrznych.

2063 Sperre , Mufhebung.

Die Sollwuth unter bem Rindviel in Dier Ganeivo, Gnesener Areifes, bat zu herrschen aufgebott und es find bie vorschriftenigugen Beingungsbuttel angemenbet worden, daber die am 3. Juli c. verfügte Sperre dieses Dets für Rindviel, Rauchfutter und Dünger hierdurch aufgeboten wird.

Bromberg, ben 29. Auguft 1845.

Zniesienie zakordonowania,

Choroba szalenizny pomiędzy rogatem bydłem w Niechanowie, powlatu Gniezniańskiego ustała i przepisane środki czyszczenia wykonano, zaczém znośi się minejszem zarządzone pod śniem 3. Lipca r. b. zakordonowanie téj osady dla rogacizny, ostrej paszy i mierzwy.

Bydgoszcz, dnia 29. Sierpnia 1845. Wydział Spraw wewnętrznych

#### 2064 Perfonal . Chronif.

er Kanbibat ber Theologie, Ceger and Bitsenthat, ats Reftor und erfter Lebrer bei ber evangelischen Schule in Gnesen und als hilfsprediger bei ber evangelischen Kirche bar seibit.

#### Kronika osobista.

Kandyda: theologii Seger w Biesenbal, rektorem i pierwszym nauczycielem pray ewangelickiej sakolo w Gnieznie, tudzież pewangelickiej sakolo w Gnieznie, tudzież pewangelickim kościele tamże,

Der Bunbargt I. Rlaffe, Julind Jofeph Kronifch in Gniemfomo, ift auch als Geburtes, beifer approbirt und verpflichtet worden.

2066

Unna Rreflau, geborne Bethfe, ift afs Bebamme in Slupowfo, Birfiger Rreifes, ans geftellt und vereibigt worben.

Chyrurg I. klassy Juliusz Józef Kronisch w Gniewkowie, także jako akuszer aprobowany i zobowiązany.

Anna Kreklau z domu Bethke, akuszerką w Słupowku, powiatu Wyrzyskiego, ustanowiona i przysięgą zobowiązana.

2067
Dafchienbauer Bonis Schulz ju Aleleben ift unterm 28. August 1845 ein auf acht biutereinanderfolgende Jahre u. fur den gangen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Vatent auf eine, durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene Borrichtung jum Giefien eilerner Schuhstifte in ihrer ganzen Jusammensepung ertbeilt worden.

Diergu ber öffentliche Angelger Mro. 38.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

2 10

de

## № 38.

2068

#### Betanntmadung.

Die unterzeichnete Berwaltung foll, jufolge bohern Befehle, jum funftigen Frubjahr nachflebenbe Dughölger burch Antauf befchaffen:

| repenue | Ota | BUDILE | t vai | to am           | uu ve    | wullt             |       |     |       |       |      |        |       |       |
|---------|-----|--------|-------|-----------------|----------|-------------------|-------|-----|-------|-------|------|--------|-------|-------|
|         | 1)  | 10     | Stück | fleine          | Uchfer   | ١, .              |       |     | 7'    | lang, | 8"   | breit, | 6" f  | art,  |
|         | 2)  | 50     | -     | 21chef          | utter,   |                   |       |     | 4'    | _     | 81"  | -      | 6"    | _     |
|         | 3)  | 100    | _     | Arme,           |          |                   |       |     | 8'    |       | 6"   | -      | 5"    | _     |
|         | 4)  | 70     | -     | 4"ge            | eichene  | Boble             | 11,   |     | 12'   | -     | 18"  | -      |       |       |
|         |     | 12     | _     | 7"ge            | <u> </u> |                   |       |     | 9'    | -     | 14"  |        |       |       |
|         |     | 5      | - :   | 13 <b>≨</b> ″ge |          |                   |       |     | 8'    | _     | 19"  | -      |       |       |
|         | 5)  | 150    | _     | 3"96            | raftern  | e Bol             | len,  | ,   | 12'   | -     | 15"  | -      |       |       |
|         |     | 50     | -     | 34"90           |          |                   |       | . : | 12'   |       | 17"  | _      |       |       |
|         | 6)  | 75     | - :   | Deichse         | Iffange  | п.                |       |     | 13'   | -     | 41/  | _      | 5"    | _     |
|         | 7)  | 500    | -     | fleine f        | Relgen,  |                   |       |     | 271   | -     | 41"  | _      | 31"   |       |
|         |     | 500    | 1     | nittler         | Gelgei   | 1, .              |       |     | 277   | -     | 51"  |        | 31"   |       |
|         | 8)  | 30     |       |                 | Raben,   |                   |       |     | 13'   | _     | 18"  | _      | 20"   | _     |
|         | 9)  |        | -     | Trageb          | aume,    |                   |       |     | 10'   | -     | 6"   | _      | 4"    | _     |
|         | 10) | 1000   | Sug   | rothbi          | ichene 5 | Eloben<br>feite b | , à : | 2'1 | is 4' | lang  | , 6" | ftatt  | unb6" | Rerus |
|         | 44) | 4 01   |       |                 | Plake    |                   |       |     |       |       |      |        |       |       |

11) 4 Rlaftern elfene Rloben, 12) 2 — weißbuchene Rloben.

Se wird hierzu ein Submiffions', Termin auf Montag ben 20. Oftober 1845, Borr mirtags 10 Ufpr, in bem Bureau ber hiefigen haupte Attillerie: Werffatt angefest. Die befolligen Bebingungen, sowie die Worschrift iber die Beschaffenbeit ber holzer, sind in ben gewöhnen Dienstfitunden täglich Bor- und Nachmittags in dem oben ermachuten Bureau engufeben-

Geeignete und fautionsfabige Unternehmer werden hiermit gur Uebernahme biefet Lieferungsgeschäftes eingelaben und ersucht, ihre Offerten bis jum gedachten Tage foriflich und berflegelt und auf der Ubreffe mit bem Bermert:

"Gubmiffion auf Die Lieferung von Rubboli"



verfeben, an unterzeichnete Bermaltung einzureichen. Ein nachfolgendes munbliches Abbieten finder niche flatt, und bleibt baber jebem Submittenten überlaffen, ob er bei Eröffnung ber Gubniffionen jugegen jein will ober nicht.

Dangig, ben 24. Juli 1845.

Ronigliche Bermaltung ber Saupt . Artillerie - Berfftatt.

#### 3 meite Infertion.

#### 2069 Rothmenbiger Berfauf.

Lands und Stabtgericht ju Lobfend.

3nr Nelubhastation bes im Domainen: Umte Mrocien, Wirsiber Areises, des Großber, jogthums Posen, belegenen, ben Friedrich Gabmerschen Erben jugehörigen Mahlengutes Chwale eb. bestehen:

1) aus einem Bohnhanfe, zwei Scheunen, zwei Stallen, einem San milienbaufe und bem Mablengebaube:

2) and ben Landereien von 6 hufen 14 Mor, gen 2 Muthen Kulmifch, ober 14 hufen 5 Worgen 139 Muthen Magbeburgifch, Acte. Wiefen und Hutung, überhaupt abs geschäft auf 8952 Thr.,

ift ein Termin auf

ben 24. Februar 1846, Bormittage 11 Uhr, an hiefiger gewöhnlicher Gerichtefiatte angefest.

Care, Sopothefenichein und Bedingungen tonnen in unferer Degiftratur eingefehen merben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Łobieniey.

Do resubbastacji młyna Chwalka, w ekonomii Mroczeńskiej, powiecie Wyrzyskim, Wielkim Xięstwie Poznańskim położonego, sukcessorom po Fryderyku Gatzmer należącego składający sie:

 z domu, stodół, stajen, owezarni, domu mieszkalnego (czworogi) i z budynku

młynskiego.

2) z gruntów około 6 włók 14 mórg 2 [pręt. mlary Chełmińskiej, czyli 1÷ włók, 5 mórg 139 [pręt. Magdeburgakiej mlary roll, łąk i pastwiska, ogółem na 8952 tal. oszacowanego,

wyznaczony jest termin dnia 24. Lutego 1846.

tu w miejscu zwykłem sądowem.

Taxa, wykaz hypeteczny i warunki mogą być w naszéj registraturze przéjrzane.

2070 Ich beabfichtige einen 1500 preußische Morgen Forftand in einzelnen Parzellen, von 20 Morgen an, in Erbracht auszugeben. Ich habe bagu einen Termin auf ben Iben September e., im Rothem. Aruse in Große Suchortet angefetzt, im welchem bad einfanbegelb und ber jährliche Canon, sowie die übrigen Bedingungen bekannt gemacht und burch liebereins-fommen oder Ligitation festgessellt werden sollen. Rauflussige werden dazu eingesaden, und köns na bad kand in Augentichen mehmen.

Groß: Suchorges bei Erin, im Schubiner Rreife, Bromberger Departements.

Der Rittergutebefiger Jgnas v. Boleglegier.

#### Befanntmad

Bur Ueberlaffung ber Lieferung ber biefigen Garnifon: und Lagareth : Bebarfuiff. für bas Sabr 1846, beftebenb: in circa 69 Rlaftern fiefernen ober 46 Rlaftern eichenen ober ellernen Rlobenholges, in 300 Pfund raffinirtem Bubbl, 2 Pfund Dochtgarn, 230 Pfund Lich: ten. 100 Bfund gruner Geife, 5 Pfund weißer Geife, 3000 Pfund gebenteltem Roggenbrot, 500 Pfund Cemmet, 1800 Bfund Rind, und 5 Pfund Ralbffeifc, 30 Buch Rougept , Papier, 100 Stud Rederpofen, 2 Quart fcwarger Dinte und 24 Stud Reidbefen, an ben Mindeffor bernben, baben mir einen Termin auf

ben 9. Oftober c., Bermittags 10 Uhr,

im hiefigen Gervid : Bureau angefest, ju welchem wir fautionefabige Entreoreneurs mit bem Bemerfen einlaben, baf die biesfallfigen Bedingungen taglich im Gervisburean eingefeben mer ben fonnen.

Bromberg, ben 2, Geptember 1845.

#### Der Magiffrat.

2072

#### Betannemachung.

Der Befiger ber Berrichaft Beble beablichtigt eine Forfifidche bon circa 500 Dag: beburger Morgen, swifchen ben Rolonicen Gornit und Ivenbufch belegen, in Pargellen von 30 bis 40 Morgen auf Erbgind mit einem feften jabrlichen Canon, gegen Erlegung eines Rauf gelbes, jur Landungung auszugeben. Bur Ausbietung ber Barcellen ftebt ein Licitationstermin auf ben 6. Oftober b. 3, Bormittags 9 Ubr, im Rruge ju Gornit an. Die glace if gegenwartig noch mit Sot; beftanden, beffen Abraumung noch im bevorfiebenden Binter auf geführt wird und erfolgt Die liebergabe bes ganbes ju Marien 1846.

Die naberen Bebingungen find auf bem biefigen Dominio ju erfahren und mirb baraus nur bemerte, bag jeder Hebernehmer einer Barcelle im Termine eine Caution von 50

Ebirn zu erlegen bat.

Bebie bei Coonlante, ben 5. Geptember 1845.

#### · Graftich von Moltkesches Dominium.

In ben herrichaften Smoguler, Bollancy und Smoguieborf follen wom 1. Oftober 2073 a. ab, aufe Denie verpachtet merben:

1) bie Rrugwirthichaft in Smogulec mit ben Coanfen in Doftfi und Babfi, 2) ber Emogulecer Reterna mit ber Schanfe in Droftfomo,

3) ber Rrug in Dolciu.

4) ber Rrug in Chopna mit ber Schante in Jegiorfi,

5) ber Rrug in Tomeipe mit ber Schanfe in Rripjanft, 6) der Rrng in Diectomo mit benr Bogoba : DeBfruge,

fammtlich mit Einschluß bes Betraute Berlages für Die bezeichneren Orte:

Bu biefem Behufe habe ich einen Tenmin auf ten 23. d. D., in Joco Emogutes anbergumt.

Emogulec, ben 6. Ceptember 1845.

Edreiber.



#### 2074 Befanntmachung.

Bei bem Dorfe Bola : Rortusifomo, im Inowraclamer Rreife, find in ber Racht vom 8. jum 9. Muguft c. 46 Grad, muthmaglich aus Volen eingeschmarite Schmeine, beren uns befannte Treiber, bei Unnaberung ber Grenge beamten, bie Rlucht erariffen baben, in Befchlag genommen morben. .

Die unbefannten Gigenthumer biefer Schweine werben baber nach & 60 bes 3off. Strafgefebes bom 23. Januar 1838 biermit aufgeforbert, fich fpateftens binnen 4 Bochen, bon bem Tage an. mo biefe Befanntmachung in ben guffanbigen amtlichen Blattern erfcheint, bei bem Roniglichen Sauptiollamte Strigtos mo ju melben und ibre Unfpruche bariuthun, mibrigenfalls, nach Ablauf biefer Briff, ber Erlos aus bem meiftbietenben Bertaufe jener 46 Schweine, mit 181 Ebir. 20 Ggr. jur Staatsfaffe verrechnet werben wirb.

Dofen, ben 26. Anauft 1845.

Der Provingial . Steuer . Direftor. In Bertretung: Brodmener.

#### Obwieszczenie.

Przy wsi Wola - Korzuszkowo, powiatu Inowraciawskiego, zabranych zostało w nocv z dnia 8. na 9. Sierpnia r. b. 46 sztuk świni na pozor z polski przemyconych, od których zaganiacze przy zbliżeniu się straży granicanéj zbiegli.

Nieznajomi właściciele tychie świń wzywają się przeto stosownie do (. 60) ustawy celno-karalnéj z dnia 23. Stycznia 1838 niniejszem, aby się najpoźniej w przeciągu czterech tygodni poczawszy od dnia, w którym niniejsze obwieszczenie w urzędowych dziennikach umieszczone zostanie, do Król, Głównego Urzedn celnego w Strzatkowie końcem udowodnienia swej pretensyj zgłosili, w przeciwnym bowiem razie po upłynieniu tegoż terminu zebrane z sprzedaży licytacyinej wzmiankowanych 46 świn pieniądze w summie 181 tal. 20 sgr. na rzecz skarbu obrachowane zostana.

Poznań, dnia 26. Sierpnia 1845. Prowincyalny Dyrektor poborow. W zastepstwie

Brockmeyer.

#### 2075 Befannemachung.

Der Grundbefiger Gottlieb Rnapp in Bor norte beabfichtigt auf feinem bafelbft gelegenen Relbplane eine Bodwindmuble mit einem Dabls gange ju erbauen.

Diefes Borbaben wirb in Gemagbeit bes C 29 ber allgemeinen Gewerbeordnung bom 17. Manuar b. M. jur allgemeinen Renntniß gebracht mit bem Bemerfen, bag etmaige Ginmenduns gen biergegen binnen 4 Bochen prafluftvifcher Brift bei mir angubringen finb.

Inomraciam, ben 10. September 1845. Ronigl. Landrath.

Obwieszczenie.

Posiedziciel gruntu Bogumił Knapp w Wonorzu, zamierza na swojej tamże połožonéj własności wiatrak o jednym ganku wystawić.

Zamiar ten z odwołaniem sie do 6. 29. powszechnéj ordynacyi procederowéj z dnia 17. Stycznia r. b. do powszechnej podaje sie wiadomości z tém nadmienieniem, iż excepcye jakowe w ciągu tygodni czterech, jako czasie prekluzylnym, do mnie podane być powinny.

Inowracław, dnia 10. Września 1845.

Król, Radzca Ziemiański

#### 2076 Befanntnachung.

Das jum Nachlasse ber holländer Johann Gene Beleinte und Ernelline Bilhelmite Ausunannsschen Ebeleitten gebörige, sub Rro. 21 gu Ehrs barborf beleinten gebörige, sub Rro. 21 gu Ehrs barborf beligene, auf 76 Worgen 27 Dunchen 56 []Aug, Wagebenungsch Maß, (wormster circa 30 Worgen zweichnitiger Respusien) bestlichende, auf 3348 Tolt. 10 Sar. geruchtige abgeschäfter holläuber, Grundfüdet, soll jum öffentlichen freiwilligen Werfauf gestellt werden, worm der Britungskermin auf

ben 30. Oftober b. J., Bormittage 11 Ubr, in bem gu verfaufenben Grundfücke ju Ebrbarborf, vor bem herrn Lande und Stadtgerichtsrath Achermann anficht.

Filehne, ben 26. Muguft 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### 2077 Stedbrief.

Der wegen gewaltsauen Diebftabis jur Untersuchung und Saft gezogene, unten naber fignalitrte Einlieger Jacob Babte auf Rojewo, hat verfloffene Racht Gelegenheit gefunden, aus ber Saft ju entweichen.

Mlle refp. Civils und Militairbeborben erfuchen wir bienfergebenft, auf biefen febr ge fibrlichen Berberder flienge, m vigiliten, ibn im Berretungefalle ju arretiren und unter febr ficherer Beşleitung an und abzuliefern. Ents fandenn Roften werben fofort erflattet.

Inomraciam, ben 10. September 1845.

# Ronigl. Land - und Stadtgericht. Signalement.

Religion evangelisch, Alter 24 Jahr, Größe 5 Jus 2 30fl, harre braun, Stira ber beeft, Augenbraunen biond, Augen grau, Rafe und Mund gewöhnlich, Bart schwach und biond, Rinn gerobinlich, Gesicht länglich, Gericht fachteider genichteitelteit blaß, Statur mittel, besondere Kenn?

#### Obwieszczenie.

Grunt olęderski w Ehrbardorf pod Nrem 21 położony, do pozostałości olędra lana Bogumiła Kussmann i jego żony Ernestyny Wilhelminy należący, składający się z 76 mórg 27 [pręt. i 56 [utóp niary Magdeburskie] (międry któremi około 30 mórg łał dwesiecznych nad Notecią) oszacowany na 3548 tal. 10 sgr. aposobem wolnym ma być sprzedany i został tym końcem termin licytacyjny na dzleń

30. Października r. b. z rana o godzinie 11. na gruncie sprzedać ele mającym w Ehrbardorf przed Ur. Ackstrann, sędzię sądu ziemsko-miejskiego, wyznaczony.

Wielen, dnia 26. Sierpnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### List gonczy.

Niżéj opisany komornik lakób Radke z Rojewa, który względem gwałtownej kadzieży do indegacył pociągnięty i w więzieniu osadzony, znalazi nocy upłynionej sposobność z wiezienia uiść.

Wszelkie władze cywilne i wojakow wzywamy uprzejmie, aby na niebezpiecznego złoczyńce czawsty i w razie przytrzymenia uwięziły i onego pod pewną stratą do nas odstawiły. Wynikłe koszta zostaną natychniast powyćozne.

Inowracław, dnia 10. Września 1845.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Rysopis

Religia ewangelicka, wiek 24 lat, warmi 5 stóp 2 cale, wkosy brunatne, czoło okryte, brwi blond, oczy stare, nos i usta zwyczyne, broda słaba i blond, podbrodek zwyczyny, twarz podługowsta, cera twarzy blad, postawa średnia, znaki szczególne; nad pal-

zeichen: über bem Beigefinger ber linten Sand eine ftarte Schnittnarbe.

Befleibung.

Gine blauleinene Jade, alte blauleinene Dofen, alte roth fairre Beile, rothes Dalstuch, Stiefeln, ichwarztuchene Mube, blautur Gener Mantel.

cem wskazującym lewej ręki znaczną bliznę zarzniecia.

Ubior.

Modry płocienny kaftan, stare modre płocienne spodnie, stara westka w czerwone kraty, czerwona chustka na szyi, buty, czarna suklenna czapka, modry sukionny płaszcz.

2078 . Warnung.

Der Birth Johann Kubist aus Bittomir erranuben, Kreis Samter, in autresst bes in Untersuchungskachen es. Garfeet & Comp, nuterm 3. April c., in II. Instanz ergangenen Erkenntnisses, wegen Meineides ordentlich und wegen Debenhetere außerordentlich, mit dem Berlusse der National-Kofarde und einjähriger Auchbautstrafe beiegt und zugeich bestummt vorden, das berleibe als meineitzer Betrüger öffentlich bekannt gemacht werden soll. Dies wurd hiermit zur Kenntnis des Publisums gerbracht.

Pofen, ben 12. September 1845.

Konigliches Inquifitoriat. .

Przestroga.

Gospodarz Jan Kublak z Witkowichich Hub, powlatu Szamotulskiego, został wyrokiem II. Instancji na dniu 3. Kwietnia r. b. w eprawie kryminalnej na przeciw Garsztecklemu i wspolnikom zapadłym, za krywoprzysjęstwo ordynarylnie a ra ukrycle kradzionych rzeczy extraordynarylnie pod utratą kokardy narodowej na jednoroczne więzenie w domn kary i poprawy skazany i zarazem stanowiono, aby go jako krzywoprzysiężnego oszusta publicznie ogłosic, co się nimiejszem do publiczniej podaje wiadomości.

Poznań, dnia 12. Wiześnia 1845.

Krol. Inkwizytoryat.

2079

#### Betannemadung.

Der Raufmann Julius Levisohn ju Janowice beabficheigt auf feinem bafelbft aub Dro. G belegenen Grundflade eine, bein Landratheamte burch Plan und Beichnung beichriebene . Braueret angulegen.

Diefes Unternehmen wird mit Begug auf ben f 29 bes Alleehochfen Gesches vom 17. Januar c. bierdurch mit der Aufforderung jur offentlichen Kenntnis gebracht, bag etwates Einwendungen gegen diese neue Anlage binnen 4 Wochen praflusvischer Frist bei mir angewell bet werden tonnen.

Mongrowiec, ben 7. Geptember 1845.

Roniglicher Landrath.

2080

Befannemachung.

Die vom Rreife Chodziefen jur diebichrigen Landwehrubung angetaufren Pferde

werben am 27. b. M., Bormittage, in ber Stadt Scheibemubl öffentlich, gegen gleich baare Berablung, perffeigert werben, mogn Raufluffige hiermit eingelaben werben.

Chodgiefen, ben 13. September 1845.

Roniglicher Landrarb.

2081

#### Befanntmadung.

Der biebichrige 5te Marft bierfelbft wird nicht, wie ber Kalenber nachweifet, am 2ten Dienstage nach Galus, ben 28. Oftober, fondern am Mittwoch ben 15. Oftober, und Saas vorber Bieb, und Pferbemartt abgehalten werben.

Berlinden, ben 4. Geptember 1845.

Der Magiftrat.

2082

#### Betannemadung.

Das jum Rachlaffe bes berftorbenen Strafanffalts Direftors, Sanptmanns ben Storfi, gehörige Mobiliar und Sausgerath foll am 22. b. M. Rachmittage um 2 Uhr und an ben folgenben Rachmittagen offentlich, gegen gleich baare Bezahlung, an ben Meifbietenben verben.

Roronomo, ben 6. September 1845.

Ronigi. Gerichtes Rommiffion.

2083

#### Betanutmadung.

Bur öffentlichen meiftbietenben Berpachtung ber Fischerei-Ruhung in bem Jefniterfet und ber Gradungung darin und am Rande besselben, im Forstbetauf Jesuterfee beiegen, au seche nacheinandersolgende Jahre, vom 1. Januar 1846 ab, fieh Termin auf den 6. Oltober G. Bormittags 10 Uhr bier an, zu welchem Pachtliebhaber mit bem Bemeeten eingeladen werben, das bie Vachtbelmgungen im Termine befannt gemacht werden sollen.

Oberforfterei Glinte, ben 3. Geptember 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

2084

#### Betanntmadung.

Bum Berfaufe größerer und fleinerer Bau., Rut: und Brennholy Quantitaten auf ben Forftrevieren ber Oberförsterei Jagbicous pro IV. Quartal 1845, find nachflebende Liuis tionstermine angefest worben:

1. Far bie Forfreviere Ofielst, Jafiniec, Bocianowo, Minfau, Sjosgfowle und Bialafee, in Bromberg im Gafthofe ,,ju ben brei Rronen": ben 3. und 24. eines jeben Monate, Rache mittaas 2 Ubr:

II. gur bie Korffrebiere Erneicinn und Sindifomte, im Rruge ju Erneicinn; ben 13ten

eines jeben Monate, Rachmittags 2 libr;

III. Fur die Forftbelanfe Bialafee, Stronnobrud und Alexandrowo, im Aruge ju Stonno: ben 8. und 29. eines jeden Monate, Bormittags 11 Uhr;

1V. Bur bad Forftrevier Dombromo, im Forfthause ju Drzewianomo: ben 20. eines feben

Monats, Rachmittags 2 Uhr.

Baue und Rutholzverfaufe werben erft in ben Terminen ber Monate November und Dezember flatifinden und in Betreff ber Brennholzverfaufe ift ben Sanblern, Gewerbtreis benden und großeren Grundbestern nur gestattet, in ben Terminen am 24. und 29. Dezember, roop, in Bromberg und Stronno, jedoch erft nach erfolgter Befriedigung der weniger bemittels ten Raufer, ihre Gebote abzugeben.

Die Berfaufsbebingungen fomen in ben gewöhnlichen Dienfiftunden bier und in ben Berfaufslotalen an ben Terminstagen eingeseben werben.

Breing, ben 28. Muguft 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

2085

#### Betauntmadung.

Bum öffentlichen meiftbietenben Berfaufe bon Rut, und Brennholzern in fleinen Quantitaten, fieben jum bevorstebenben Binterfemefter, und zwar vom 1. Oftober c. bis ult.

Dary f., folgende Termine an:

1. Jur die Belaufe Strzelno und Rwieciszewo, beim Badermeifter Rohr in Strzelno, flets Bormittags von 11 Uhr ab: ben 7. und 21. Oftober, ben 4. und 18. Robember, ben 2. und 16. Dezember 1845, ben 5. und 20. Januar, ben 3. und 17. Februar, ben 3. und 17. Rabruar, ben 3. und 17.

II. gar die Beldufe Oftroro und Bopcin, auf bem Etabliffement Bartobziefewice: ben 14. und 28. Oftober, ben 11. und 25. Rovember, ben 9. und 23. Dezember 1845, ben 13.

und 27. Januar, ben 10. und 24. Februar, ben 10. und 24. Dar; 1846.

Raufluftige, welche das hols jum Betriebe eines Gewerbes ober jur hervorbringung eines Sabrifats benugen, fowie alle wohlhabenbe holgfonsumenten find bon ber Theilnabme befer Termine ausgeschloffen. Die Raufbedingungen werben im Termine befanut gemacht werben.

Mirabi, ben 30. Auguft 1845.

Roniglicher Oberforfter.

2086

#### Betannemadung.

3um öffentlichen meifloietenben Vertaufe von Baubbljern auf bem Stamme, find fur bas Binterfemefter 182% folgende Lermine angefest:

1. Für den Belauf Strzelno, im Jagen Nro. 104, fiete Bormittags von 9 Uhr ab: ben 7. und 21. Oftober, ben 4. und 18. November, ben 2. und 16. Dezember 1845, ben 5. und 20. Januar, ben 3. und 17. Rebiuar, ben 3. und 17. Mär 1846:

Januar, den 3. und 17. Februar, den 3. und 17. Mär; 1846; Il. Hoft den Tefout Aboycus, im Jagen NV 28: den 14. und 28. Oftober, den 11. und 28. Oftober, den 11. und 25. November, den 9. und 23. Deienber 1846, den 13. und 27. Januar, den 10. und 24. Fedru

ar, ben 10. und 24. Dar: 1846.

: Raufinftige werben mit bem Bemerfen hiervon in Renntniß gefest, bag bie Bebin gungen im Termine befannt gemacht werben follen.

Dirabi, ben 30. Auguft 1845.

Rouiglicher Oberforfter-

2087

#### holzverfauf.

Bur meifibietenben Berfleigerung von Bau-, Rug- und Brennholgen in ber biefigen Oberforsterei un IV. Quartate c., find folgende Termine anbergumt:

#### A. Bur bie armere Bolfsflaffe.

I. Forfibelaufe Raltwaffer, Prondfen, Glinfe und Biedacgfows: ben 23. Oftober, ben 17. November und ben 18. Dezember, im Gafthofe ju Louifenboff, Nachnutage 2 Uhr;

II. Forfibelaufe Robelblotte nad Grubleborf: ben 16. Oftober, ben 20. Rovember und bin 15. Dezember, im Forfibaufe ju Robelblotte, Bormittage 10 Ubr;

III. Forfibeidufe Jesuiterfee und Lochowo: ben 20. Oftober, ben 24. Robember und ben 12. Dezember, im Forfibause gu Jesuiterfee, Borgistags 10 Uhr.

B. Gur bas haubel: nnb gewerbetreibenbe Bublifum nnb Gutbbefiger.

J. Forfibeldufe Raltwaffer, Pronbfen, Glinfe und Biebacjfowo: ben 12. Robember und 9. Dezember, im Gafthofe ju Louifenhoff, Nachmittage 2 Ubr:

II Forstbelanfe Robeiblotte und Brubledorf: ben 20. November und 15. Dezember, im

Forfibanfe ju Robelblotte, Bormittags 12 Uhr;

III. Forfibeldufe Jesuiterfee und Lochowo: den 24. Rovember und 12. Dezember, im Forsibaufe ju Jesuiterfee, Bormittage 12 Uhr.

Raufluftigen werben biefe Termine mit dem Bemerten befannt gemacht, bag bie Beöffentlichung ber ber Berffeigerung jum Grunde ju legenden Bedingungen im Termine, vor Ev
gunn bed Berfaufs, erfolgen wird.

Blinfe, ben 28. Auguft 1845.

Der Ronigl. Oberforffer.

2088

#### Befanntmadung.

Jum meistbietenben Berfaufe von eiren 140 Alaftern Riefern Alobenbof; aus bem Einschlage bes Reviere parerfe pro 1845, babe ich einen Termin auf ben 3. October e., Berr mittags 10 Ubr, im Bureau bete Bengichen Domainen : Rent e Ante in Back angefest, zu welchen ich Kanflustige mit bem Bemerken einsabe, bag bie Bedingungen, nuter welchen ber Berfauf Startfinder, im Termine bekannt gemacht werben sollen, bas offerirte Meisigebot übrigens aber gleich im Termine baar bejablt werben muß.

Glinte, ben 8. Geptember 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

2089

#### Betanntmadung.

Bum meiftbietenben holyverlaufe in ber hiefigen Oberfofferei fur bie Monate De tober, November und December b. J., werben nachstehende Termine anberaumt:

#### A. Fur die armeren Bewohner ber Umgegend:

- 1) file die Belaufe Rirfchgrund, Dombrows und Reudorf, ben 17. und 31. October, ben 14. und 28. November, ben 12. und 30. Dezember, im Rruge ju Groß Dombrowo, Bormit taat 10 Ubr:
- 2) fur bie übrigen Belaufe ben 10. und 24. October, ben 7. und 21. November, ben 5. und 19. December, im Rruge ju Groß Bodget, Bormittage 10 Uhr;
  - B. Fur bas banbele und fenergewerbetreibende Publifum und Begnterte:
- 1) fur die Belaufe Rirfchgrund, Dombromo und Neudorf, den 28. November, Bormittags 10 Uhr, im Rruge ju Groß Dombromo;
- 2) filt bie ubrigen Beldufe ben 21. Rovember, Bormittag 10 Uhr, im Rruge ju Groß Bobget.

Raufluftige werben biergu mit bem Bemerten eingelaben, bag bie Berfaufebebingungen im Termine befannt gemacht werben follen.

Bodgef, ben 8. September 1845.

#### Ronigliche Oberforfterei.

2090 Auf bem Dominio Erunau foll eine Sidde von 1000 Morgen Satung, bie fich ju Beibenboben eigner, auf einen Zeitraum von 100 Jahren in fleinen Parzellen, zu beliebiger Broge, verpachtet werben. Die Bebingungen konnen hier taglich eingesehen werben.

Grunau bei Pr. Friedland, in Weftpreußen, ben 12. September 1845.

2091

#### Befanntmadung.

Der Sauptmann herr Kammerer beabsichtigt auf feinem Grundflude Dro. 444, in ber Kanalstraße hierselbst, eine Eisengießerei nebst Coafeofen anzulegen. Wer gegen biese An lage etwa Einwendungen ju machen haben sollte, bat folche innerhalb 4 Wochen praktufvicher Krist bei und anzumelben und zu begrunden. Die Zeichnungen über bie projektirte Urt ber Ausschlung, ber Anlage, tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 15. Geptember 1845.

Der Magiftrat.

2092

#### Ergebenfte Ungeige.

Dem Publifum erlaube ich mir ganz ergebenst anzuzeigen, daß ich seit salt 2 Jabren im Bromberg eine Penssons, und Unterrichte's Anstall eingerichtet habe, in welcher Raben dis zur Tertia eines Synunasiums vorbereitet werben. Bortenninsse find für die dussahmt gar nicht udstig, doch ist ed wünschensverth, daß die Auszunehmenden dereitst leisen können. Ich darf um so mehr auf den serneten Erfolg meines Unternehmens technen, als ich mit biese Aufgunehmenden, als ich mit biese Aufgunehmenden, als ich mit biese Aufgunehmen kaben, als ich mit biese Aufgunehmen kaben, als ich mit diese Aufgunehmen kaben, als ich mit diese Aufgunehmen, als ich mit diese Aufgunehmen kaben, als ich mit diese Aufgunehmen, als ich mit diese Aufgunehmen der für das Geschen den Aufgunehmen der für die Aufgunehmen der Aufgunehmen der Aufgunehmen der Aufgunehmen der Aufgunehmen der Aufgunehmen der der Aufgunehmen der

Auch finden bei mir junge Leute, welche bas Gymnafium befuchen, Benfion und Rachhilfe bei ihren Schularbeiten.

Dr. J. Rillifd, Canb. ber. Theol. und Phil., Thorner Strafe Rro. 275.

2093 Riederlage von gutem weißen Safelglas in verichiedenen Dimenfionen, bei Morib Ernung in Inowraciam, vie à vie ber Ronigl. Raferne.

2094

#### Unnonçe.

Obne Zahlung bes Lehrgelbes und überhaupe unter ben annehmlichsten Bebingun gen, wird ju Michaeli c. ober fpater in einer Apothefe ber Reumarf, ein junger Mann als Lehrling gesucht und erfahren hierauf Reflektirende bas Rahre bei J. F. Schröder in Golbin.

2095

#### Bidtige Unnonce fur Defonome.

Ein tudtiger Defonom finbet unter febr vortheilhaften Bebingungen ein for fortiges Engagement. Rabere Austunft giebt ber Bnchanbler Levit in Bromberg.

#### Erfte Infertion.

2096 Mothwendiger Bertauf.

Land: und Stadtgericht ju Schneibemubl.

Die ju Marianenhof aub Rro. 1 belegene aus Bohnhauf, Scheune, 7 Morge Banffelle und 11 Morgen Gartenland bestehende, ben ehamaligen Oberförster Hopusschiene Eheleuten gehörige Erdzinksselben nebst einer darauf erricht eten Kaltbrennerei, abgeschäfte und 1282 Ehte. 15 Sgr., jusolge der, nebst Hypothefeuschein, in der Registratur einzuschenden Lape, soll am 14. Fanuar 1846,

Bormittags 11 Ubr, an orbentlicher Gerichtes felle fubbaffirt merben.

43.11

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Pile,

Osiadłość dziedziczno-czynszowa w Mananehof pod Nrem 1 położona, składająca się z domu mieszkalnego, stodoty, 7 morg miejsca budownego, 11 morg roli ogrodowej wraz z wapiamią, do byłego nadlesinczego Hopusch małżonków należące, oszacowana na 1282 tal. 15 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym w registraturze,

ma być dnia 14. Stycznia 1846, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

2097 Schulanzeige.

Wegen eingetretener Umftande wird der Bintertursus des hiefigen Symnasiums nicht ben 13. Oktober, wie früher angezeigt war, sondern erft Freitags den 17. Oktober angefangen werben und die Aufnahmepufung der von auswakets kommenden jungen Leute, welche das Symnasium oder die mit demfelben in Berbindung stehende Borbereitungsklasse beluchen sollen, erft Dounerkags, den 16. Oktober, dom 9 libr ab, statfinden. Die Eundeimisch abgregen werben schon Freitags, den 3. Oktober 9 libr, zur Aufnahme geprüft werden. Juden ich dieses hiermit zur öffentlichen Kenntniß brunge, ersuche ich die betreffenden Eltern oder deren Geldvertreter ergedeuff, mir bei zu Prifenden einige Tage vor ber Prüfung gefälligs anzumels den und bie Runnisse über ihre bieberige Bildung und Auführung mittheilen zu wollen.

lleber die öffentlichen Prufungen fammtlicher Rlaffen bes Gynnaftums, welche Mitts wochs, den 1. Oktober, bon 8 Uhr ab, flattfinden werben, und aber die Entlaffungsfeierlichkeit ber Abiturienten Donnerstags den 2. Oktober, um 10 Uhr, wird das Aahere in dem Schule Programme mitgetbeilt werben.

Bromberg, ben 14. September 1845. Deinhardt, Direftor bes Ronigl. Gymnafiums.

2098 Ein fraftiger Lehrling, der die Bacferei erlernen will, findet ein Unterfommen bei bem Badermeifter Bafarecy in Bromberg.

2099 An ber jabifcon Clementarichule ju Grin ift die erfte Lehrerftelle mit 170 Thirm, ju Michaeli d. I., die zweite mit 120 Thirm, incl. Wohnungs zu. Entichabigung, sogleich bas cant; qualificitte Gubjette konnen fich, ohne Amfpruch auf Bergutigung, melben.

#### Der Schulvorstanb.

2100 Bei bem Röniglichen Regierungefartner in Bromberg, wohnhaft an ber Dangiger Chauffee Ne 485, find in verschiebenen garben Opaginthen und Tulpengwiebeln taufich ju haben.

Gine Souvernante im gefetten Alter, wird jum Unterricht zweier Sochter auf bem Lande gefucht. Die naberen Bebingungen find beim penfionirten Burgermeifter Boblmann in Brombera ju erfragen.

Bu bem bevorftebenben Lanbhuttenfefte empfing Corfitaner Paradies. Mepfel nebft grunen und trodenen Palm; weigen in fconfter Auswahl und empfiehlt folche ju billigen Pret Lepin Krantel in Bromberg. fen

Ein in ber Stadt Fordon, nabe ber Beichfel gelegenes Grubflud, in beffen mobin barem Buffande, nebft Stallungen und Remifen, fowie auch einigen Morgen guted Land, ift and freier Dand billigft ju verfaufen. Die Berfaufebedingungen find ju erfahren beim Beren Dr. Mener in Korbon, dirurgifden Inftrumentenmacher C. J. Meper in Bromberg und Geifen fieber Beren Galing Mever in Dafel.

250-300 Schaafe tonnen in Binterfutter aufgenommen werben. Das Ra-2104 bere erfahrt man in ber 3. G. Babt'ichen Tuchhandlung.

#### Gaffofs: Berfauf ober Bernachtung.

2105 Meinen, an ber projeftirten Chauffeelinie bon Bromberg nach Thorn, gegenuber bet im Ban begriffenen evangelifchen Rirche, gut fituirten Gafthof nebft Bacterei, sub Rro. 24 hierfelbft, fowie die baju gehörigen Garte, Biefen und Balbberechtigung, bin ich Billend auf mebrere Jahre ju verpachten ober auch ju verfaufen, weju Unternehmer eingelaben werben. Schriftliche Untragen werben in frantirten Briefen erbeten.

Coulth, ben 11. September 1845. D. E. Ruter, Gaftwirth und Schonfarber.

Bu Bromberg und Dofen bei E. G. Mittler, Thorn bei Lambet, Granben bei Rothe, Marienwerder bei Baumann und in ben Buchandlungen ju Marienburg, Gibing und Dantig ift in funfter verbefferter Auflage ju baben:

### 1) Bom Biederfehen,

2) ber Fortbauer unferer Geele nach bem Cobe, 3) bom großen Jenfeits, 4) bem mabren drift lichen Glauben, 5) bem Dafem und ber Liebe Gottes, 6) erbauliche Betrachtungen über Lob, Unfterblichfeit und Bieberfeben. Bon Dr. Beinichen. Preis 10 Ggr. leber bem Jenfeits und alle bem, mas barin ju erwarten if, giebt biefe erbanliche, belehrenbe Corift treffliche Aufichluffe. Ueber 12000 Erenpfare murben bereits bavon abgefich.

Co ebeu empfing: Rubn'iche Coreib: und Terminfalenber fur 1846, 224 Cgf.

elegant gebunden 14 Egfr., ber Ralender hat dies Jahr diefelbe Einrichtung wie bie Det Des mann'fchen Ralenber, mit Mugabe bes Unciennitatereaiftere. E. G. Mittlet. Bromberg, im Geptember 1845.

#### SCHUBERTH & Co. Stabifedern

Deben ben moblfeilften Rebern fur ben Souls und Gefdaftbaebrand, bas Groß ton 5 Mgr. an und bas Dubend von 2 Gar. an. find ferner befonbers empfehlensmerth unb auf Rarten ju baben : Damenfeber 5 Ggr.; Lordfeber, broncirt

und filberftahl 6 Ggr.; Correfponbenifeber 71 Ggr.; Diefenfeber 8 Egr.; Doppel Concurrenge, (Raifere) geber 71 Ggr.; Gtu: dentenfeber 8 Ggr.; Rotenfeder 74 Ggr.

Das große Kurore, welches obige Febern inachen, bat eine Menge Rachabmungen erzeugt. Um vor Laufchungen ficher ju fein, forbere man Schuberth'iche gebern, welche ju ben Sabrifpreifen ju haben find in ber Sauptnieberlage bei E. C. Mittler in Bromberg,

2109

#### Befanntmadung.

Sagelichaben. und Mobiliar - Brand - Berficherungs. Gefellichaft ju Schwede a. b. D.

Den geehrten Gocietatsmitgliebern Gnefer ner Rreifes zeigen wir gang ergebenft an, baß ber Gutebefiber Berr Robler feine Funftion als Spezialbireftor biefiger Gefellichaft niebers gelegt hat und bag nunmebr:

a) ber Gutebefiger herr v Chotomefi auf Grottomo, bei Gnefen, als Spezialbireftor

b) ber Gutsbefiger berr Bugmann auf Owiecifi, bei Gnefen, als beffen Stellvers treter fungiren.

Schwebt, ben 9. Geptember 1845. hauptbireftion.

#### Obwieszczenia

Towarzystwo zabezpieczenia klęsk gradobicia i spalenia sie ruchomości w Schwedt n. O.

Donosiemy uprzejmie szanownym członkom towarzystwa powiatu Gniezninskiego, że dziedzie dobr JP. Köbler złorył fukcya Dyrektora specysinego tutéjszego towarzystea i że teraz:

a) dziedzie dobr Ur. Chotomski w Grotkowie pod Gnieznem, jako Dyrektor specvalny i

b) dziedzie dóbr JPan Bussmann w Owieczkach pod Gnieznem, jako jego zastępca, urzędują.

Schwedt, dnia 9. Września 1845. Główna Dyrekcya.

2110

#### Borussia.

Die Reuerberficherungs : Unftalt Boruffia in Ronigeberg in Dr., mit einem Grund: Garantie:Cavital von 3mei Millionen Thalern Preugifch Courant, verfichert ju billigen und feften Pramien - ohne ben Berficherten bie Berpflichtung aufzuerlegen, Pramien : Rach: fouffe ju leiften. -

Begenftanbe aller Art, als:

Mobel und Sausgerathe, Baaren und Materialien auf Lager und in Fabrifation, Mafchinen, Sabrit: und Arbeitsgerathe, Acter: und Birthfcaftsgerathe, Getreibe, Gtrob, Den, Sameteien und andere Eenbte: Prodnite, Bieb, Schiffe, Rabne, Dampfmagen, Solg, Corfe und Robenidger, fomte meitere bewegliche Gegenftanbe, und vergutet ben Schaben und Berluft, welcher an beg verficherten Gegenftanben in Folge eines Brandes, Dliges ober einer Explofion, felbft ohne ju genden, entftanden, fei es burch Berbrennen, burch Befchabigung am gofchen und Diederreifen,

burd erwiesen nothwendiges Ausraumen, burd Abbandenfommen ober burch bie jur Demnung

bes Branbes nothia gewordene abfichtliche Beschäbigung ober Bernichtung.

Die nachbenannten herren Ugenten, fo wie ber unterzeichnete Saupt : Ugent, find jur unentgelblichen Berabreichung ber allgemeinen Bebingungen und Antrageformulare bernt, auch erbotig, auf ben Bunich ber refp. Berficherungefuchenben bie Untrage felbft aufzunehmen. Die Policen ertheilt bie biefige Saupt. Agentur fofort nach Eingang ber Untrage. Bur Bromberg herr g. D. Rothenwald, Raufmann,

- Bojanowo herr &. U. Befte, Raufmann, - Chobziefen herr E. E. Breite, Rammerer,

- Erin Berr D. Rlaufner, Lotterie : Einnehmer,

- Bilebne Berren Sammerfein & Comp., Raufmann,

- Gnefen herr Lippmann Beilbron, Raufmann, - Goffen Berr C. Balter, Rammerer,

- Graf herr Liebermann Spener, Raufmann,

- Inomraciam herr D. Latte, Buchhanbler, - Rempen herr M. D. Cale, Raufmann,

- Rrotofdin Berr B. Bebrenbt, Buchfanbler,

- Rurnit Berr DR. G. Eriebenthal, Raufmann,

- Lobfens Derr &. D. Elfifd, Buchbanbler, - Deferis Derr D. Benfchel, Lotterie : Ginnehmer,

- Muromane Godlin Derr M. G. Bertheim, Gaffwirth,

- Mafel 2B. Bauer sen., Raufmann,

- Dbripdo berr Baulte, Apothefer,

- Dleiden Berr &. D. Dutiatodi, Buchanbler,

- Rogafen herr B. Babt, Raufmann,

- Camter Bert G. Lubeinneti, Raufmann,

- Schmiegel Berr 3. Damburger, Raufmann, - Schrimm berr Deppner & Bollmann, Rauffeute,

- Schwerin herr G. DR. Cale, Raufniann,

- Coroba herr Eb. Gripciemis, Raufmann, - Brefchen herr J. Cantorowis, Buchhandler.

In ben bier nicht benannten Stabten fonnen noch Maenturen errichtet werben. Dien auf Refleftirende belieben fich an mich ju menben. Benoui Radfel, Sauptingent, breite Str. N 22.

Dofen im Geptember 1845.

Einem geehrten Publifum mache ich biermit bie gang ergebenfte Angeige, bag ich 2111 Mittwoch, ben 24. biefes Monats, am hiefigen Plage ein Beine und Colonials Baaren: Gefcaft, en gros und detall, Der bunben mit Beinftube, unter ber girma:

"Wilhelm Luckwald"

eröffnen werbe und empfehle bies nene Etabliffement jur gutigen Beachtung aufs beffe. Bertraut mit ben beften Bejugequellen wird es flets mein regftes Beftreben fein, bei foliben Breifen nur reelle Baaren au berabreichen. E. Bilbelm Ludwalb.

Bromberg, im Geptember 1845.

#### Umteblatt

# DZIENNIK URZĘDOWY

Der

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 39.

Bromberg, ben 26. September 1845. Bydgoszcz, dnia 26. Września 1845.

#### Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

2112

Dienfteorresponden; mit bem bieffeitigen General Confulat in Barichau.

Nach einer im Jahre 1830, swischen ber biesseitigen und ber Königlichen Bolnischen Bosibes hörde getroffenen Uebereinkunft, ist die Dienskorrespondenz swischen den biesseitigen Behörden und dem Königl. Prensischen Ceneral-Consulat in Warschau auf den Königl. Volnischen Vosten portopsischig, mit alleiniger Ausnahme berjenigen Briefe, welche die Rubrik führen: "herzoglich Barschausche Ertraditions "Sachen."

Da die herzoglich Barichausche Ertraditione Angelegenheit in der hauptsache langft befeitigt ift und nur noch bin und wieder ale Ausnahme eine berartige Corresponden; zwischen den bleffeitigen Behörden und dem Rouisl. Preuglischen General-Consulat zu Barichau vorkoms men mag, fo ift zur Bermeidung eines etwaigen Misbrauchs diese Rubrif ganzlich aufgehoben und find die Koniglichen Postbehörden hiernach bevorschriftet worden.

Bei etwaigen Schreiben an bas Ronigliche General: Confulat in Baricau iff bie gebachte Aubrit baber nicht weiter, sonbern flatt berfelben in Jufunft bas Aubrum "herrichafte liche DienflvertvaltungsiSachen," ober in Militait: Angelegenheiten "Militaria" von ben betreff fenben Behörben anzuwenden.

Bromberg, ben 13. September 1845.

Ronigliche Regierung.

# Radweifung

ber lu ben Rreis. und Garnifon. Stabten bes Bromberger Regierungs. Begirte im Monat August 1845 fattgehabten Marktpreife.

# Vykaz

een targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okregu Rejencyi Bydgoshiej w miesiącu Sierpniu 1845 r. istnionych. Rauchfutter.

Konfumtibilien.

Konsumtibilia.

Pasza sucha

| a southilment                    | - Aricharite                            | Bromberg<br>Ehodiefen<br>Ehodiefen<br>Garnifan<br>Garmifan<br>Taogilno<br>Schubin<br>Karfifa | Nazwisko<br>Miast,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | greis, und<br>Garnifon,<br>Stadte. | u s m v U                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Part Part                        | 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |                                                                                              | w a w la co v |                                    | Z b o z c. Gerifen Buch, Grans |
| 2007                             | 6[1122]                                 |                                                                                              | R. G. P R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Groch                              | Etb[en                         |
| Budgearer dais 9. Wrzesnia 1845. | 3    19 4 2  -                          | 200 20 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                                                     | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kar- Diund<br>tolle miesa<br>woło  | Rartofe fleifch                |
| zesnia 1845.                     | - 4 3 (21)                              |                                                                                              | S 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dyart<br>Wod-                      | mein Den                       |
|                                  | 9 7 118                                 | 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Grieb                          |

828

Promberg, ben 9. September 1845.

Bydgoszcz, dnia 9. Wrzesnia 184

Król Pruska Rejencya.

#### 2114 Perfonal . Chronit.

#### Kronika osobistal

Der jubifche lehrer Jiert gowenberg aus Egarnifau, als Lehrer an ber jubifchen Schule ju Labifchin, Rreifes Schubin,

Zydowski nauczyciel Isert Löwenberg z Czarnkowa, nauczycielem przy żydowskiej szkole w Łabiszynie, powiatu Szubińskiego.

#### 2115 Befanntmachung.

Der Burgermeifter Benbt in Lopienno, ift in Stelle bes Purgermeifters Milbe als Schieber mann fur ben Begirt Lopienno gemahlt, beftattat und vereibiat worben.

Bromberg, ben 6. September 1845. Ronigliches Oberlandesgericht.

#### Obwieszczenie.

Burmistz Wendt w Lopiennie, został w miejsce burmistrza Milde na sędziego polubownego dla obwodu Łopieńskiego obrany, potwierdzony i przysiega zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 6. Września 1845. Król. Główny Sad Ziemiański.

2116 em Burgermeister und Luchfabrikanten h. August Rolter ju Bergisch, Glabbach ift unterm 3. September 1845 ein auf sechs hintereinanderfolgende Jahre und fur den gangen Umfang bet Preußischen Staats guttiges Einführungspatent

auf einen mechanischen Webeftufl, in ber durch Zeichnung und Beschreibung nach gerviesenen Busammensehung, ohne Jemand in der Anwendung befannter Theile zu beispränken.

ertheilt morben.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 39!

## Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

№ 39.

#### Befanntmachung.

3um Berfaufe von 64 Scheffeln 2 Deben Matural : Bine : Doggen ftebt ein Termin auf Dienftag ben 11. Devember c. Rachmittags um 2 libr, bier in loco Gongama an. Die Undbietung fann im Gangen, wenn es aber verlangt mirb, auch in fleinen Quantitaten, etwa ju 10 Scheffeln erfolgen.

Der Meiftbietenbe empfangt ben Roggen nach erfolgter Genehmigung ber Ronig! Regie. rung in Bromberg, nach preug. Daag bier jur Stelle obne Krumpfmang, ift aber, wenn er nicht ale ficher und jablungefabig befannt ift, gehalten, bas Pluslicitum fofort im Termis ne als Raution ju erlegen.

> Gonjama, ben 6. Geptember 1845. Ronigl. Domainen . Rent . Umt.

#### Obwieszczenie.

Do sprzedaży 64 szefli 2 maców żyta czynszowego w naturze, wyznaczony jest termin na Wtorek dnia 11. Listopada r. b. o godzinie 2giej po południu tu w Gasawie. Licytacya dziać sle może na całość lub też, w razie żądania, na mate ilości, na przykład po 10 szefli.

Najwiecej podający odbierze żyto, po przyzwoleniu Królewskiej Regencyi w Bydgoszczy, na mierę pruską tu w miejscu bez nadmiarku, powinien bedzie przecież, jeżeli co do pewności i zdolności płacenia nie jest znany, złożyć zaraz na terminie plus licitum jako kaucyą.

Gazawa, dnia 6. Września 1845. Król. Urzad ekonomiczno-rentowy.

#### 2118 -Befanntmachung.

Den 8. Oftober b. 3., Bormittage, wers be ich in Gelejemer : Buben 1 Dferb unb 30 Stud Rerfel an den Meiftbietenben, gegen gleich baare Bablung, verfaufen.

Triemegno, ben 13. Geptember 1845. Martwid, Ronigl. Auct. Rommiffar.

#### Obwieszczenie.

Dnia 8. Października r. b. sprzedawać bede przed południem w budach Szelejewakich przy Rogowie konia i 30 prosiąt najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę.

Trzemeszno, dnia 13. Września 1845.

Martwich, kom. aukcyiny.

#### Gedfe Infertion.

2119 Mothmenbiger Bertauf.

Das im Bromberger Kreise belegene freie Allobial Mittergut Gonders, Rro. 66, land: schaftlich abgeschägt auf 75231 Ehlr. 8 Sgr. 4 Pf., soll

am 12. Dobember c.,

Bormittage um 10 Ubr, an ordentlicher Ger richteffelle fubhaftirt werden.

Sare, Sppothekenichein und Raufbebingun: gen fonnen in der Registratur eingefehen werden.

Die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Real-Intereffenten als:

- a) bie Beneral : Major Graf Ricolaus bon Cjapstifchen Erben;
- b) bie verwittwete Mathilbe Barefe, geb.
- c) die feparirte Sophie Anna Chriftine Baf, ffenberg, geb. Arnbt und ihre Kinder Johanne Wilbelmine Louise, Auguste Caroline und Marimilian Eugen Rapoleon, Geschwister Buftenberg;
- d) bie Gefcmifter Brudner, Johann Seine rich Michael, Carl Lubmig Julins und Ebuard Emil August;
- e) die Geschwifter Augustine und Michaline Bogeweta;

werden hierdurch offentlich borgeladen. Bromberg, ben 26. Mar; 1845.

Ronigl. Oberlandes . Gericht. Erfte Abtheilung.

Sprzedaż konieczna.

Wieś szlachecka Gondecz Nro. 66 położona w powiecie Bydgoskim, oszacowana przez landszaftę na 75231 tal. 8 sgr. 4 den., ma być sprzedaną drogą subhasty w miejscu posledzeń zwyczajnych sądu naszego w terminie na dzień

12. Listopada r. b. z rana o godzinie 10. wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży mogą być przejrzane w registraturze naszej.

Z pobytu niewiadomi interessenci realni jako to:

- a) sukcessorowie ś. p. Hrabiego Mikołaja Czapskiego Generała.
- b) owdowiała Matylda z Rumpów Bäreke,
- c) rozwiedziona Zofia Anna Krystyna z Arndtów Wüstenbergowa i dzieci jéj Joanna Wilhelmina Ludwika Augusta Karolina i Maxymilian Eugen Napoleon rodzeństwo Wüstenberg,
- d) Jan Henryk Michał Karol Ludwik Juliusz i Edward Emil August rodzeństwo Brückner,
- e) Augustyna i Michalina rodzeństwo Byszewscy,

zapozywają się niniejszem publicznie. Bydgoszcz, dnia 26. Marca 1845.

Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

2120 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Bromberg.

Das hierseibst auf ber Aujawer Borstabt sub Nro. 289 beiegene, ben Peter und Mags balena Siczesinstlichen Erben gehörige Grunb; fluct, abgeschäte auf 205 Ebir. 12 Sgr. 6 Pf., jufolge ber, neost Oppochekenschein und Bedin Sprzedaż konieczna.

Sąd Zlemsko-miéjski w Bydgoszczy.

Grunt tutéj na przedmieściu Knjawskim pod Nrem 289 potożony, do sukcessorow po Piotrze i Magdalenie małżonkach Szczesińskich należący, oszacowany na 205 tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącej być przejgungen, in ber Regiftratur eingnfebenben Tape, foll ... am 30. Dezember 1845, Bormittags um 11 Uhr, an orbentlicher Ger richteftete fubhaftirt werben.

rzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 30. Grudnia 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### 2121 Befanntmachung.

Um 8. Oftober b. J., Bormittage um 9 fir, follen in ber Wohnung bes Gutehachterst Balg in Bulferow mehrere, im Broge ber Grefur tion abgepfandeten Gegenftande, als: 150 Giff Schafe, 1 Jüget, Rieberfpin, Copha, Mandbigiegt, Kommobe, öffentlich verfleigert werben.

Gnefen, ben 2. Ceptember 1845.

Ronial. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie,

Dnia 8. Października r. b. przed pohudnem o godzinie 9téj mają być różne w drodze exekucyi zafantowane rzeczy jako 10: 150 sztuk owiec, fortepiam, szafa, sofa, zwieciadło ścienne, komoda, w pomieszkania dzierżaweg Walz w Witkowie sprzedane.

Gniezno, dnia 2. Września 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 2122 Befanntmachung.

Jum Berkaufe eines 300 Klaftern fangen Winterfischneses an ben Meisbeitenben, gegen gleich baare Bezohlung, haben wir einen Termin auf ben 22. Oktober c., Vormittags 10 Uhr, vor dem Auftions. Kommisfartus b. Wite ich an hießer Gerichisfelle anderaumt, ju welchem wir Kaufluffige einsaben.

Chubin, ben 29. Juli 1845. Konigliches Land. und Stadegericht.

#### Obwieszczenie.

Do sprzedania niewodu 300 sążni długiego najwięcej dającemu za natychmiastową zapłatę, wyznaczyliamy termin na dzien 22. Pzździernika r. b. przed południem o godzinie 10. przed kommissarzem aukcyinym br. Wittich, w tutejszym lokalu sądowóm, naktóry ochotę kupienia mających wzywamy.

Szubin, dnia 29. Lipca 1845.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

2123 In meiner Material:, Bein: und Gifenhandlung ift bie Stelle eines Lehrlings wa. Dierauf refiefurenbe, nit ben nothigen Schulkenntuffen versehene Individum erfucht ich beebale, fich in franftren Briefen an mich zu wenden.

Rafel, ben 5. Geptember 1845.

. B. Bauer sen., Raufmann.

2124 Ich habe auf meinem Mittergute Offowoberg, von heute an gute Maurt, und Dachfleine, sowie Cichen, Bitten, Fichten, Rloben, und Anuppelools jum Berlauf. Fur bit Beellitat burgt mein Name. Stöckmann, Bittergutdefiger.

3 meite Infertion. 2125 Mothmenbiger Berfauf.

Sprzedaż konieczna.

Die ber Bittme Unna Rofing Gunther und beren Rinder aeborigen, ju Strielno sub Dro. 151 a jest Dro. 138 und Dro. 136 beler genen Mublengrundflude, abgelchabt auf 2032 Thir., jufolge ber, nebft Sopothetenschein und Bedingungen, in ber Regiffratur einzufebenben Tare, follen

am 5. Dovember b. %. an ordentlicher Gerichteftelle fubhaffirt merben.

Mile unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeidung ber Praflus fion, fpateftene in biefem Termine ju melben.

Die bem Mufenthalte nach unbefannten Glaubiger, Duller Reumann ober beffen Er, ben, werden hiergu offentlich vorgeladen.

Inomraclam, ben 23. Juli 1845.

Ronigl. Land. und Gtabtgericht.

Grunta w Strzelnie pod Nrem 151a teraz Nr. 138 i 136 położone, wdowy Annie Rozynie Gunther i jej dzieciom należące, otaxowane na 2032 tal. wedle taxy mogacei być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, mają być

dnia 5. Listopada 1845 r. w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedane.

Wezyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele młynarz Neumann albo jego sukcessorowie, zapozywają się niniéjszém publicznie.

Inowracław, dnia 23. Lipca 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

2126 Schulangeige.

Begen eingefretener Umftande wird ber Binterfurfus bes hiefigen Gymnaftung nicht ben 13. Oftober, wie fruber angezeigt mar, fondern erft Freitage ben 17. Oftober angefangen werden und Die Aufnahmeprufung ber von auswarts tommenden jungen Leute, welche bas Symnaftum ober bie mit bemfelben in Berbindung fiebende Borbereitungeflaffe befuchen follen, erft Donnerftage, ben 16. Oftober, bon 9 Uhr ab, flatifinden. Die Einbeimifchen bagegen werden icon Freitage, ben 3. Ofrober 9 Uhr, jen Aufnahme gepruft merben. Indem ich Diefes biermit jur offentlichen Renntniß bringe, erfuche ich bie betreffenden Eltern ober beren Stellvertreter ergebenft, mir bie ju Prufenden einige Sage bor ber Prufung gefälligft anjumel. den und die Beugniffe aber ihre bisherige Bildung und Auffahrung mittheilen ju wollen,

lleber die öffentlichen Prufungen fammtlicher Rlaffen bes Gymnafiume, welche Mite woche, ben 1. Oftober, von 8 Uhr ab, flattfinden werden, und über bie Entlaffungsfeierlichfeit ber Abiturienten Donnerftage ben 2. Oftober, um 10 Uhr, wird bas Rabere in bem Coul Programme mitgetheilt merben.

Bromberg, ben 14. Geptember 1845. Deinhardt, Direttor bes Ronigl. Emmafiume.

Un ber jabifchen Elementaricule ju Erin ift bie erfte Lehrerfielle mit 170 Thirn. ju Dichaeli b. 3., Die zweite mit 120 Thirn., incl. Bohnunge, ic. Entschabigung, fogleich var caut; qualificirte Gubjette tonnen fich, ohne Unfprnch auf Bergutigung, meiben.

Der Schniborftanb.

#### 2128 Rothmenbiger Berfauf.

Panb: und Stadtgericht ju Bromberg.

Das in ber Stadt Koronomo, im Brome berger Areife, unter Mro. 9 belegene; ben Lifch ler Ricolaus Gabrielefischen Eheleuten gehörige Grunpftus, abgeschäfts auf 433 Thr. 25 Sgr., jusoige ber, nebft Oppochefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenden Tare. foll

am 19. Dezember 1845, Bormittage um 11 Ubr, ju Koronowo, vor der bortigen Roniglichen Gerichtstommiffion fubhaftirt werben.

Bromberg, ben 26. Anguft 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miéjski w Bydgoszczy.

Grunt Mikołaja Gabryelskiego i żony jego w Koronowie, powiatu Bydgoskiego, potożony, oszacowany na 433 tal. 25 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 19. Grudnia 1845 r.

przed południem e godzinie 11. przed kemmissyą w Korenowie sprzedany.

Bydgoszcz, dnia 26. Sierpnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

2129 Einem geehrten Publifum mache ich hiermit die gang ergebenfte Anzeige, baf ich Mittwoch, ben 24. biefes Monats,

am biefigen Blage ein Bein: und Colonial, Baaren, Gefchaft, en gros und detail, mr bunden mit Beinftube, unter ber Firma:

#### "Wilhelm Luckwald"

eroffnet habe und empfehle bies nene Etabliffement jur gutigen Beachtung aufe beffe.

Bertraut mit ben besten Bejugequellen wird es ftets mein regstes Bestreben fein, bei foliben Preifen nur verlie Maaren ju verabreichen.
Dermbert, im Genember 1845.

E. Bilbeim Ludwald.

#### 2130

#### Gaffbofs, Berfauf ober Bernachtung.

Meinen, an der projektieten Chausseelinie von Bromberg nach Ihorn, gegenübet bet im Bau begriffenen evangelischen Rirche, gut situirten Gastof neht Backerei, aub Red. 24 bierfelbft, sowie die dazu gehörigen Garte, Wiefen und Waldberechtigung, bin ich Willens auf mehrere Jahre zu verpachten ober auch zu verfaufen, wezu Unternehmer eingeladen werben. Schriftliche Anfragen werden in frankirten Briefen erbeten.

Schulig, ben 11. September 1845. S. L. Ruber, Gaffwirth und Schonfarber.

#### 2131

#### Befanntmachung.

3um Berfaufe bes aus bem biefigen Rent; amte Bejirt pro 1845 auftommenden Natural Binsgetreibes, befiehend in

ift ein Licitations; Termin am 17. Oftober c., 2 Uhr Nachmittage, im Bureau bes hiesigen Rentamts angefest, was hiermit bekannt gemacht wirb.

Mogilno, ben 8. September 1845.

Ronigl. Domainen . Rent . Umt.

#### Obwieszczenie.

Do sprzedaży przypadającego z okręgo tutéjszego urzędu rentowego za rok 1845zboża czynezowego w naturze, składającego sie z

wyznaczony jest termin licytacyjny na dzież 17. Październikar. b. o godzinie 2giéj po południu w biórze tutéjszego urzędu rentowego, co się niniéjszém do wiadomości podaje-

Mogilno, dnia 8. Września 1845.

Król. Urząd ekonomiczno-rentowy.

#### Erfie Infertion.

#### 2132 Mothwendiger Berfauf.

Das im Inowraclawer Kreife, Brombets ger Regierungs : Departements, belegene Erbs pachte Borwert Chekmiczti, ben Andreas Urndir fichen Erben gehörige, adgeschägt auf 14052 Shir. 27 Sar. 6 Pf., gufolge ber, nebst Hoppothekenschein und Bedingungen in ber Regisstatur einzuschenn Tape, soll am

4. April 1846 c.,

an orbentlicher Gerichteffelle fubbaffirt merben.

Alle unbekannten Realpratendenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Eras flufton fpateftens in biefem Termine ju melben,

Inomraciam, ben 26. Muguft 1845.

Ronigl, Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Folwark wieczysto-dzierzawny Chełniczki, w powiecie lnowraciawskim, w departamencie Regencyi Bydgoskiej położony, spadkobiercom Andrzeja Arndt należący, otaxowany na 14052 tal. 27 ggr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 4. Kwietnia 1846,

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyl zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 26. Sierpnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 2133 Befanntmachung.

Die Depofitale Gefcafte merben beim une

#### Obwieszczenie.

Czynności depozytowe przedelebrane by-

Dig Led by Google

ferzeichneten Gerichte in jeder Woche einmal und word mm Mittwoch vorgenommen, an welchem Tage Gelber und Sachen ind Depor in für den bei den die der Gelber und Sachen find nur die berren fande und Stadegerichtstüffsforen 3bor rowsti und Nadper als Auratorn und ber Dr. Deposital Rendauf Jüdel gemeinschaftlich ermäckigt, so daß nur durch eine von vielen bei Beamten gemeinschaftlich ausgestelte Derpositalkultung die giltige Jahlung zum Derpositalkultung der giltige Berüchtseiner giften gebracht.

Chubin, ben 9. Geptember 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

2134 Barnung.

Michael Bembennet aus Nicponie bei Broms berg, 26 Jahre alt, berbeitrathet, Kater von einem Kinde, ift überführt und geschändig am 3. September 1843 ben Mussels Carl Grans hin aus Bromberg, in einem unbewohnten Paule bei Kosstowo, Wirspher Kreiset, nachdem er ihn juvor mit einem karken Knittel auf ben Kopf geschlagen und einer Laschenubr bei raubt, mit einer Art erschlagen zu haben.

Durch das bon bem Königl. Ober:Appellsationsgerichte ju Pofen unterm 6. Febrnar c. befähigte Uttel bes Königl. Oberlanderge richts ju Bromberg vom 21. Jum pr., ift Wit dael Bembeuner, wegen Ranbmorbes jub Jobestlarfe mit bem Rabe von oben verurfteit, biefe jebod burch die Albertschafte wom 10. Juli c. in die bes Jobes mit teilt bes Beiles umgewandelt und leptere bewieden pieger Richtielle vollzogen.

Lobfens, ben 3. September 1845.

Ronigl Land. und Stadtgericht.

wają u podpisanego sądu w każdym tygodniu jeden raz, to jest w środę, na którym
to dniu pieniądze i rzeczy do depozytu oddawane być mogą. Do przyimowania takowych pieniędzy i rzeczy są tylko UUr. Zborowski i Rasper, assessorowie sądu Ziemskomiejskiego jako kuratorowie i Ur. Jickel,
rendant depozytu, wspolnie upoważnionenja,
tak, iż tylko kwitem depozytewym wspolnie
przez tych trzech urzędników wystawiony
zapitat do depozytu jako ważna wykazaa,
być może. To podsje się niniejszem da
wiadomości mieszkańców okręgu sądu podpleanego.

Szubin, dnía 9. Września 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Przestroga.

Michał Bembennek z Nicponia pod Bydgoszczą, 26 lat stary, żonaty, ojciec dziech jednego, przewiedziony i przyramwający zabicia siekkierą muzykosa Karola Grantin: Bydgoszczy dnia 3. Września 1843 w nieszmieszkanym domu koto Kosztowa, posista Wyrzyskiego, po uderzeniu onegoź grubm kijem w głowę i zrabowania mu zegała kieszonkowego.

Wyrokiem Król. Głownego Sądu Ziśmiańskiego w Bydgoszery z dnia 21, Cstrwar r. p. potwierdzonym przez Król. Główny Sąd Appellacyiny w Poznaniu na daia 6. Lutago t. r. Michał Bembennek zasbojstwo i rabonek na karę śmierci kołem sądry osądzony zostat; rozkazem jednak Nojwyższym gobinetowym z dnia 10. Lipe t. r. kara ta na tarę śmierci toporem zamienianą, a ostatnia dris na tutejszym miejsu stracenia wykonaną została.

Lobienica, dnia 3. Września 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 2135 Befanntmachung.

Das im Wongrowiecer Arcife, Regierungs, beziehrte Bromberg, belegute, ben v. Aurczewsfischen Seletuten und dem Johann Marborsfisgebörige Erbyachtsgut Kalisjany foll jum Theil biemenbirtt und in 29 einzelne Parzellen, jede 30 Preuß. Morgen groß, verdußert werden.

Muf ben Antrag ber Befiger haben wir jum öffentlichen meifibietenben Berfaufe biefer 29 Parzellen einen Termin auf

#### den 22. Oftober c.,

in Kalisjany, bor bem Affessor Adbenbeck ans beraunt, wozu Kanstussige mit bem Bemerken eingestaben werben, daß das Metsigedor ad depositum des unterzeichneten Geriches gezahte wird und auf jeder Parzelle von 30 Pr. Morr aen ein Domainenzins von 8 Shrn, baster.

Die Rarte, Bermeffinges und Bonitirunges Regifter, fowie die Bebugefungs : Berbandlung bonnen in unferer Regiftratur eingefeben werben-

Mongrowiec, ben 13. September 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### 2136 Proclama.

Unf ben provinziellen Staatsschuldenetats der Königlichen Dezieterungen ju Bromberg nud bosen fieben für die Grundbesser und Sein wohner der Kreise Gnesen, howod, Wongrosswicht, Rosten, Bost, Fraustadt, Kosten, Bosten, Schrimm, Weserty, Odornis, Camter, Cjarnisfau, Chodiesen und Schroda verschiedene Forderungen, im Betrage von 14,740 Abstru. 21 Egr. 10 Pf. und 18,027 Thirn. 4 Egr.-1 Pf. verzeichnet, welche aus der, von der vormalisgen herzgeich Warschauchen Argierung in dem Monaten Juli, August und September 1808 erössierten Staats der Miester und der Vergeichte dus abstructe Etaats Diagationen

#### Obwieszczenie.

Dobra włoczysto - dzierżawne Kaliszany, w powiecie Wagrowieckim, obwodzie Regencyinym Bydgoskim położone, do UUr. Kurczewskich małżonków i Ur. Jana Markowskiego należące, mają być w części dismembrowane i w 29 parcellach, każda 30 morgów miary pruskićj obejmująca, sprzedane.

Na wniosek posiadaczy wyznaczyliśmy do publicznej sprzedaży tych 29 parcelli najwięcej dającym termin na dzień

22. Października r. b. w Kaliszanach, przed Ur. Rödenbeck, assessorem, na któren ochotę kupna mających z tem nadmienieniem zapozywają się, iż plus lieytum do depozytn podpisanego sądu zapiacone być. ma, i że na każdej parcelli z 30 morg pruskich składających się, czynsz dominialny 8 tajarów ciaży.

Mape, rozmiarowe i bonikacylne rejestra, jako też czynność granie dotycząca się, mogą być w naszéj registraturze przejrzane.

Wągrowiec, dnia 13. Września 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Na etacie długów krajowych prowincyonalnych Regencyów Królewskich w Bydgoszczy i Poznaniu znajdują się dla właścicieli gruntowych i mieszkańcow powiatów Gniezna, Powidzu, Wągrowcu, Babimostu, Buku, Wschowy, Kosciann, Poznania, Szremu, Międzyrzecza, Obornik, Szamotuł, Czemkowa, Chodzieża i Szrody różne pretensyewilości 14740 tal. 21 gr. 10 den. i 18027 tal. 4 sgr. 1 den. zapisane, które powatały z pożyczki krajowej zacjagniętej przez były Ryąd Xięstwa Warszawskiego w miesiącach Lipcu, Sierpniu i Wrześniu 1808 r. i cząstkowo na takowe wygotowane obligacye krajowe ustaberrühren und von der vormaligen hiefigen Lie quidations: Rommiffon, in Holge der Millerhody, ften Radinetsorbre vom 4. Juli 1822 (Gefes famunlung Nro. 737) feftgefest, in Ansehung welcher jedoch die einzelnen Betheitigen und die Beträge ihrer Korberungen undekannt find.

Da es jest, Behufs ber Abtragung biefer Kapitalien, auf bie Ermittelung ber Betheilig ten und bie Seftstellung iber Forberungen am kommt, so werben alle biejenigen, welche aus ben, bie ernöhnten Forberungen betreffenben Bestiegungsbekreten ber vormaligen hiefigen Li quidarion's Kommission und aus den darauf gegründeten, don ben Koniglichen Regierungen in Bromberg und Posing idem Regierungen in Bromberg und Posing unfpride an bie Craatsfasse hertetten, hierdunch öffentlich aufgeforbett, iber Anspräche binnen 6 Monaten, sofetenben der in bem auf

ben 22. April 1846.

Bormittags um 1. Uhr, vor bem Deputirten, Dern Oberlandes Berichts: Rath b. Robr, in bem Juftruftions, Jammer bes unterziechneten Oberlandes Gerichts ansieben Termine angumelben, wirtigenfalls ihre Unfpriche and ben gebachten Zeftlebungsbefreten, Auerfenntunfen und Veroungial Schalberfeiburgen erlöfchen und fem it benfelben werden praftubirt werben, und fie mit benfelben werden praftubirt werben.

Bromberg, ben 12. August 1845.
Ronigliches Oberlandesgericht.

Erfte Abtheilung.

nowione przeź byłą tutéjszą kominissyą llkwidacyjną w skutek Najwyższego rozksza gabinetowego z dnia 4. Lipca 1822 r. (Zbiór praw Nro. 737) a względeli których jednakowoż tak pojedyjisi wtaściciele jako też i lość pretensyów ich nie są wiadomi.

Gdy teraz końcem spłacenia tych kspltałów zależy na wyśledzeniu właścicieli ustaleniu ich pretensyj, więc wzywają się publicznie waryscy ci, którzy z dekretów byłej tutejszej kommissyl likwidacyinej, ustanawiających rzeczone pretensye i do ugruntowanych na tychże obligacyach prowincyonalnych, wygotowanych przez Król. Regencye w Bydgoszczy i Poznaniu mniemsją mieć pretorsye do kassy rządowej, aby takowe zameldowali w przeciągu 6 miesięcy, albo nsjpoźniej w terminie na dzleń

#### 22. Kwietnia 1846 r.

z rana o godzinie 11. przed delegowanym Wielm. Robr, radzcą Sądu Głównego wyznaczonym w izbie instrukcylnéj podpisanego sądu, gdyż w razie przeciwnym pretarsye ich z rzeczonych ustanowień, przyznań i z obligacyów prowincyonalnych umorzone będą i oni z takowemi zostaną wykluczni.

Bydgoszcz, dnia 12. Sierpnia 1845.

Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

Wydział I.

#### 2137

#### Befanntmadung.

In Gemägheit ber Muerbachfen Berordnung bom 16. Juni 1819 § 6, (Gefehlmmus fon 549) wird biermit befautt gemacht, bag bem Raufmann Albert Wiefe ju Diemberg folgende Staatsichulbideine bom Jahre 1842, als:

M 153,729, Littr. F. über 100 Thalet.,

— 24,171, — G. — 50 —

— 48,440, — H. — 25 —

angeblich gefteblen worden finb.

Es werben baher biejenigen, welche fich im Befig ber oben bezeichneten Dofumente befinden, hiermit aufgefordert, folches ber unterzeichneten Rontrole ber Staatspapiere ober bem zc. Diefe anzuzeigen, widrigenfalls bie gerichtliche Amortifation berfelben eingeleitet werben wirb.

Berlin, ben 12. Geptember 1845.

Ronigliche Rontrole ber Staats . Dapiere.

2138

#### Befanntmadung

In Semagheit ber Allerhochfen Berordnung bom 16. Juni 1819 & 6, (Gefehlamm, Bromberg ber Staatsschulbschein do 1842,

M 26,200, Litte. G. über 50 Thaler.

angeblich abhanden gefommen ift.

Es werden baber biejenigen, welche fich im Befig bes oben bezeichneten Dofuments befinden, hiermit aufgeforbert, foldes ber unterzeichneten Kontrole ber Staatspapiere ober bent ic. Commit anzuzeigen, wibrigenfalls bie gerichtliche Amortifation beffelben eingeleitet werden wird.

Berlin, ben 17. Ceptember 1845.

Ronigliche Rontrole ber Staats = Papiere.

2139

#### Betanntmadung.

Das alte Bohnhaus auf hiefiger Oberforflerei foll jum Aberuch meiftbietenb bertauft werben und fleht ju biefem Zwecf am 8. Oftober c., Bormittags 10 Uhr, hiefelbft ein Bietungstermin an, woju Kaufluftige mit bem Bemerfen eingeladen werben, daß die naberen Bedingungen im Termine vorgelegt werden follen.

Mirabi, ben 10. Geptember 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

2140

#### Befanntmadung.

Bum Berfaufe bon Cichen, Ban:, Rus: und eingeschlagenem Brennholz, besgleichen bon Riefern nach bem Meistgebot, fleben bom 1. Oftober c. bis ult. Mary 1846 in hiefiger Oberforfterei folgende Termine an:

1) He bie Beldufe Zespulems und Alein: Brobben, jeden Mittwoch nach dem iten und nach dem 15ten geben Monats, in fleinen Luantitäten jum hauslichen Bebarf, und jeden ibren ber Monate Oftober, Rovember, Dezember, Januar und Jebrus it in großen Uauantitäten;

2) Rur ben Forftbelauf Comilowo, feben Connabend nach bem ten und nach bem thier ieben Monats:

3) Rur ben Borfibelauf Gonne, jeden Donnerftag nach bem Iten und nach bem 15ten jeber

4) Rur ben Forfibelauf Biglodlime, feben Montag nach bem 15ten jeben Monats; 5) Rur ben Korfibelauf Gruneberg, jeben Dienftag nach bem 15ten jeben Monace, in fleinen Quantitaten jum bauslichen Bebarf.

Relauiema, ben 5. Gentember 1845.

#### Ronigliche Oberforfferei.

#### 2141

#### Betanntmadung.

Bum meiffbietenden Solzverfaufe in ber biefigen Oberforfteret pro IV. Duartal 1845 find nachftebenbe Termine anberaumt worben, und mar:

L Gur Brennbols

A. Rleine Brennholg, Eigitationen, bon welchen Solifanbler, Biegeleibefiger, Bader, Rarber, Brauer, Branntweinbrenner, Guth befiger ic. audacidloffen merben.

1) Sue ben Belauf Ronigsing, jeden Iten und 15ten im Korfthaufe ju Ronigsug, Mormittage um 9 llbr;

2) Fur ben Belauf Uschenendorf, jeden Iten und 15ten im Rorftbaufe m Uecy Rendorf, Mittags 12 Ubr;

3) Fur Die Beldufe Bobrownif und Lengowo, jeben 3ten und 18ten, Machmittage ! Uhr, im Hotel de Posen in Bonarowiec;

4) Bur bie Belaufe Podanin, Pieffolit und Ctangenforth, feben bten und 20ten, Rin tage 12 Uhr, im Gafthofe jum fcwargen Woler in Chobicfen-

#### B. Große Brennholge Ligitationem.

Muf feber Ligitation merben 100 Rlaftern jum Berfaufe geftellt. Rur ben Belauf Ronigling, jeben Iten, Morgens 94 Ubr:

2) Bur ben Belauf Uscyellenbort, jeben ten, Rachmittags 1 Ubr; 3) Fur Die Belaufe Bodanin, Podfoiti u. Stangenforth, jeden Sten, Bormittags 11 lif.

in ben oben angegebenen Lofalen. II. Kar Ban: nub Rusholz.

1) Gue ben Belauf Udcg-Rendorf, jeden ten, Bormittags 11 Uhr, inr Colage bes Jagen 75: 2) Fur ben Belauf Bobrotonif, jeben 3ten, Bormittags 11 Uhr, im Sagen 4 an

Sauschen;

3) Fur ben Belauf Lengomo, jeben 3ten, Dachmittage 2 Ubr, im Colage bes Jagen 7. Raufluftige werben hierzu mit bem Bemerfen eingelaben, daß bie Berfaufebedingungen in bent Termine bor bem Berfaufe befannt gemacht werden follen. Fallt einer ber angefest u Termine auf einen Conntag, fo gilt ber nachftfolgenbe Lag.

Dobanin, ben 16. Gepteniber 1845. Rontgliche Oberforfterei.

2142

#### Betanutmadung.

Im Termine ben 8. Oftober c., Bormittags 9 Uhr, werbe ich, im Auftrage bes biefigen Konigliden Land: und Stadtgerichte, verschiedente Saden, mehrere Pferbe, Rabe, Fers fel zc. bier an ben Meistbietenben, gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant, öffent lich verffeigern.

Inomraclam, ben 13. Ceptember 1845.

Coudatt, Muct. Rommiffarius.

2143

#### Befanntmadung.

Im Auftrage bes biefigen Königlichen Land, und Stabtgerichts werbe ich am 14cen Oftober c., Bormitrags 9 Uhr, im biefigen Gerichtelofate einen Automagen und eine golbene Ubr, gegen baare Jahlung in Preug. Courant, an ben Meifbietenben öffentlich vertaufen.

Inomraciam, ben 12. Geptember 1845.

Schudarb, Auct.:Rommiffarins.

2144

#### Betannemadung.

Aus ber Schodener Forft follen im Termine, Dienftag ben 7. Ditober c., Bormite tage, hiefelbft 130 Stamme Mittelbauholg an ben Meifbietenben, gegen gleich baare Begabt lung, vertauft werben, wogu Kanfluffige hierburch eingelaben werben.

Choden, ben 14. Ceptember 1845.

Ronigl. Diftrifte, Rommiffarine.

2145 Ber über ben Ort nub bie Beit bes Sobes bee Coffinit v. Leutzewöft, entweder bem erften Gebeimen erpedirenben Brenfifden Confinatei-Sefretair herrn Jacobson in Barschau, ober auch bem Unterzichneten, beftimute und aneichbriche Nachricht ju ertheilen im Stande, erbalt sofort eine Betohnung von 20 Thalern.

Mofen, ben 17. Geptember 1845.

Commer, Ronigl. Regierungs: Gefretar.

Dwadzieścia talarów nagrody odbierze ten, kto albo W. Jakobsonowi, pierwszemu tajnemu sekretarzowi Królewsko-Pruskiego Konsulatu w Warszawie lub też podpisane mu pewną udzieli wiadomość, gdzie i kiedy umart W. Kazimierz Lenczewski.

Poznań, dnia 17. Września 1845.

Sommer, Sekretarz Król. Rejencyi.

2146

#### Betannemadung.

Der Millergeielle Carl Frank aus Liefenfee bat, angeblich am 17. b. M., auf ber Chanffee gwifchen Rafel und Bromberg feinen Wanderpaß, welcher zu Beilen im Inlande und auf die Dauer von drei Jahren unterm 3. Februar d. J. von bem Möniglichen kandrathsamte in Pr. holland ausgestellt und zuleht untern 23. Juli t, von bem Magistrat zu Fürstenwalde

gur Reise nach Thorn bifirt worben mar, versoren. Jur Bermeibung eines Disbrauche biefet Banberpaffes wird berfelbe hierunit fur ungalltig erflare. Frombera, ben 2. Geotember 1845.

Der Magiftrat.

2147

#### Betanntmadung.

Rach ber Mudgewahr ber von bem Bromberger Rreife jur biesichrigen Landweht Ravallerie-Uebung gestellten Pferde, follen 20 berfelben öffentlich an ben Meiftbietenben vertauft werben.

Es ift biergu Termin auf den 8. Oftober b. J., auf bem hiefigen Brunnemplage anberaumt, wogn Raufluftige bierburch eingelaben werben.

Bromberg, ben 15. Geptember 1845.

Ronigl. Landrath Bromberger Rreifes.

2148

#### Betanntmadung.

In ber Rache vom 13. jum 14. b. D. find bem Ginfaffen Thomas Tueipneffi aus Graboweo folgenbe 2 Pferbe, als:

1) eine Bucheffute, 7 Jahr alt, am linten hinterfuße bis ins Feffelgelent weiß und einem fleinen Biff, auch poen über bem Schweif mit einem weißen Aled.

2) ein Buchewallach, 3 Jahr alt, am linten hinterfuße bis über bas Feffelgelent weiß, mit fleinem Stern und Schnibbe.

von der Beide gestoblen worden. Die Diebe haben biefe Pferde vor einen Bagen gespannt, find nach der verfolgten Spur über Gradowo nach Oficiel, Kreis Bronnberg, gesabren und baben bie eigenen zwei Pferde nebender laufen laffen.

Dies wird hiermit befannt gemacht um auf die gestohlenen Pferde und bie Thater ju vigiliren und im etwaigen Ermittelungefalle, nach Fesinehmung der Thater und Unterbringung der Pferde, mir jur weitern Beranlaffung Mittheilung ju machen. Bor dem Antaufe der Pferde wird gewarnt.

Somes, ben 16. Geptember 1845.

Ronigliches Domainen Rentamt.

2140 Ein in ber Stadt Fordon, nahe ber Beichsel gelegenes Grubflidt, in bestem wohr barem Justande, nehft Stallungen und Nemisen, sowie- auch einigen Morgen gutes Land, ift auf freier Dand billigst zu verkaufen. Die Bertaufsbedingungen find zu erfahren beim herrn Dr. Depper in Fordon, dirurgischen Instrumentenmacher C. J. Meper in Bromberg und Geisen fieder herrn Saling Meyer in Natel.

. .

2150

#### Betanntmadung.

Die Termine jum Berfaufe von Brennhols in tfeinen Quantitaten an bie weniger bemittelten Bewohner ber Umgegend, werden fur bas erfte Winterquartal an foigenben Tagen abgehalten.

1) Fur Die Reviere Cfierpit, Wogodda, Rudaf und Rutta: am 7. und 21. Oftober, am 4. und 18. November, am 2. und 16. Dezember, im Saufe bes Ranfmanns Serry von

Pragmann ju Podgure;;

2) gur bie Reviere Geeborf, Untermalbe und Barenberg: am 14. und 28. Oftober, am 11. und 25. Wovomber, am 9. und 23. Dezember, ju Gniewtowo im Saufe bes Badermeifters herrn Schulhe.

Die Gutebefiger und Bachter, fowie bie Inhaber holgeonsumitender Sewerbe und Solifanbler werden jum Mitbieten in biefen Torminen nicht jugelaffen.

Czierpig, ben 13. Geptember 1845.

#### Der Ronigliche Oberforfter.

2151

#### Betannemadung.

Es follen aus bem Ginichlage bes vergangenen Minters nachflehenbe trocine Brenn: bolger öffentlich an ben meiftbictenben verfauft werden und gwar:

1) aus bem Belaufe Barenberg: 100 Rlaftern Riefern-Rloben und 26 Rlaftern Rulppel, 2) aus bem Belaufe Unterwalde: 413 Rlaftern Riefern Roben und 164 Rlaftern Ries

ferni Rnuppel.

Biergu fieht Termin auf Dienftag ben 30. September, Morgens 10 Uhr, im Saufe bes Bactermeifters Schulbe in Gniewfono an.

Raufluftige werden mit bem Beinerken eingelaben, bag bas holg jur freien Concurren; fur Jebermann ausgeboten wird. Die Legitationsbedingungen find die gewöhnlichen und es wird nur noch beinerkt, daß der britte Theil der gethanenen Gebote im Termine als Angeld gezahlt werden muß. Die Forstichusbeamten find angewiesen, das ju verkaufende holg in den nachften & Lagen vor bem Termine ortlich vorzugeigen.

Cierpis, ben 13. Geptember 1845.

#### Der Ronigliche Oberforfter.

2152

#### Belanntmadung.

Es follen aus bem Einschlage bes vergangenen Winters nachstenben troeine Brenn: bolger öffentlich an ben meifthietenben verfauft werden und zwar:

1) aus bem Belaufe Wygodda: 260 Rlaftern Riefern-Rloben und 50 Rlaftern Riefern-Rnappel.

2) aus bem Belaufe Rubaf; 83 Rlaftern Riefern : Rloben und 41 Rlaftern Riefern:

Anuppel.

3) aus bem Belaufe Rutta: 190 Rlaftern Riefern Roben und 60 Rlaftern Riefern Snuppel-

Biergu fiebt Termin auf Dienstag ben 7. Oftober, Morgens 10 Uhr, ju Pobgursi im haufe bes Raufmanns herrn b. Pragmann an.

Rauflustige werben mit bem Bemerken eingelaben, bag bas holg gur freien Concur reng fur Jebermann ausgeboten wirb. Die Ligitationebedingungen find die gewöhnlichen und es wird nur noch bemerft, bag ber britte Theil ber gethanenen Gebote im Termine als Angeld gejahlt werben muß. Die Forstschuben find angetwiesen, bas zu verfaufende holg in den nachten 8 Tagen vor ben Terminen drillich vorzugeigen.

Ciernis, ben 13. Ceptember 1845.

Roniglicher Oberforfter.

2153

#### Betanntmadung.

Es follen aus bem Ginichlage bes vergangenen Binters nachfiebende trodene Brent bolter öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und gwar:

aud bem Belaufe Geedorff: 400 Rlaftern Riefern Rloben und 1124 Rlaftern Riefern

Diergu fiebt Termin auf Dienflag ben 14. Oftober, Morgens 10 Uhr, im Saufe bei Bile fermeifters Schulfe in Gnienesowo an.

Raufluftige werben mit bem Bemerken eingelaben, bag bas holg gur feeien Concurreng fur Jedermann ausgeboten wird. Die Ligitationsbedingungen find die gewöhnlichen wose wird nur noch bemerkt, bag ber britte Theil ber gethanenen Gebote im Termine ale Angeld griablt werden mink. Der Forfischubeamte ift angewiesen, bas zu verkaufenbe holg in ben nachten & Tagen vor bein Termine ertlich borgueigen.

Czierpis, ben 13. Ceptember 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

2154

#### Befanntmadung.

Es follen aus bem Einschlage bes vergangenen Bintere nachfiebente trodene Brens bolier öffentlich an ben Deiffbicrenben verfauft werben, und gwar:

aus bem Belaufe Egierpit: 550 Rlaftern Riefern:Rloben.

Diergu fieht Termin auf Dienstag ben 21. Oftober, Morgens 10 Uhr, ju Pobgurej im Saufe bes Raufmanns herrn b. Pragmann an-

Raufluftige werden nut bem Bemerfen eingelaben, daß bas holj jur freien Conem ren; fur Jobermann ausgeboten wird. Die Liftationsbedingungen find Die gewöhnlichen me wird nur noch bemerft, daß ber britte Theil ber gethanenen Gebote im Lermine alt Angelb

gejablt werben muß. Der Forftichutbeamte ift angewiefen, bas ju verlaufenbe holy in ben nachsten 8 Tagen vor bem Termine vorjugiegen. Gierpig, ben 13. Geptember 1845.

#### Roniglicher Oberforfter.

2155 Betanntmachung.

Mein unmittelbar mit Bromberg grengendes, ichulbenfreies und nur mit einem jage lichen Kanon von 64 Hoften. 17 Sgr. 6 H. belaftetes Erbpachie Dorwert Gr. Wilejat beabsichtige ich, unter annehmbaren Bebingungen, ju berkaufen. Daffelbe enthätt ein Arcal von 520 magbeburgischen Morgen Ackeland, incl. 12 Morgen Wiefen und einen gut eingerichteten Gart en von 8 Worgen. Es gehört zu bemfelben eine sich im guten Betriebe besindliche Ziegelei und eine sehr rentitenbe Anhmelkeret. Die baaren Gefälle betragen jährlich 625 Lhfr. und ges hen prompt ein.

Schriftliche Anfragen, ohne Mitwirfung eines Commiffionairs, werben in portofreien Briefen erbeten.

Groß Bilcjaf, im Geptember 1845.

Engelbard.

2156

#### Danffagung.

Alls ich im Monat April d. J. durch Gottes Schiefung bon einem harten Schlage anfalle betröffen murde, vertrante ich meinen gelähmten Körper der ärztlichen Pflege des honn. Dr. mad. Gall in Wongrowiec an, bessen rasslowen Körper der ärztlichen Pflege des hondung auch meter Gottes Beisande von so, über alle Erwartung gunstigem Ersolge, begleitet waren, daß schon nach weingen Wochen ein bedeutender Theil der Könnung behoben war und ich uben Nath weines hochgeschaften Arzetes in das Bad nach Warnbrunn reisen konnte, wo ich so gläcklich war, wieder vollsommen bergestellt zu werden. Diese überraschend gläcklichen Ersolge danke ich zunächs der Gine Gottes, dem Herrn Dr. Gall, und ich solge nur dem Drange meines Herzens, wenn ich hiermit meinen innigsten ties gesthiltesten Dank öffentlich ausspreche und biesen geichicken und theilnehmenden Arzet allen Leidenden als einen sicheren Pele fer angelegentlich empfelte.

Wongrowiec, ben 20. Ceptember 1845.

Der Raufmann J. Dangiger.

2157 Bon ben fo beliebten ruffichen Brillantfergen habe ich wieder eine Sendung erhalt ten und berfaufe bas Bacfer fur 14 Sgr. Augleich erlanbe ich mir auf meine neu angefommee nen Lifchlampen sowie Polfaftiefein aufmerfan ju machen.

Bromberg, ben 23. Geptember 1845.

&. Schmibt, Galanteriebanbler im Saufe bes herrn Baffali.

2158

Befanntmadjung.

Obwieszczenie.

Mit Bezug auf die in den Amtsblättern Genosine do wysztych już przez Dzienstro. 5 und Nro. 34 pro 1845 (chon borant nik urzędowy Nro. 5 i 34 pro 1845 ogtogeangenen Befanntmachungen, bringe ich Eisen, podaję niniejszem Szan. Publiczno-

Dig Leday Google

nem Wohlverehrlichen Publifium biermit gur geneigten Kenntussanden, daß ich meinen Wohn ort von Koronowa anbero (hon vom 1.6. W. verlegt habe und dabei ersuchen unuß, mich mit Aufrägen jur Ansertigung von großen Orgeln, Oredorgeln, Forterianos, Spielsoms den, Spieluhren, Spieltadaftieren und alle in diese Art fallenden Arbeiten, so auch deren Reparaturen zu beauftrogen, und verofichte ich mich für gute, billige und prompte Arbeit, einem Iden aussussanden.

Schrötersborff Rro. 1 bei Bromberg, ben

17. Geptember 1845.

Der beftatigte Orgelbauer Unton Stypegnafi.

ści do władomości, że śuż od f. m. i r. b. z Koronowa tu dotąd przeprawsdziłem się, zaczem uprześmie upraszam, sby mi robotę wielkich organ, pozytow, klawikortów, komodów grających, zegarów grających, tubakierów grających i wszelkie tego rodzsju czynności równie jak i reparacye poruczak raczono, przyczem obowięzuję się za dobą, tanią i spieszną robotę każdemu być odpowiedzialnym.

Schrötersdorf Nro. 1. pod Bydgoszczą, dnis 17. Września 1845.

> Antoni Stypezyński, potwierdzony organmistrz.

2159 Den herren Gutsbesisern und Raufeleuten erlauben wir uns hiermit ergebenst anzuzeigen, daß wir von Michaelis b. Jah, vom hen Nitterautsbesiser v. Schwischow auf Margoninsborf, besien großen Korn: und Guter-Speicher, wie holz Alblagen an der Nese, auf eine Neise von Jahren in Pacht genommen haben und ein Commissioner, Speditions und Aufereicherungs-Geschäft von da ab etabliren werden.

Jeberzeit werben wir bemußt fein, burch reelle, prompte und billige Bedienung uns bas Bertrauen ber uns Beehrenden zu erwerben und zu erhalten, und bemerken nur uoch schießlich, daß alle unter uns lagernden Waaren stees gegen Zeuergefahr versichert gehalten werden sollen.

ergefahr verfichert gehalten merben follen. Camocinn. Debbamm, ben 18. Cep-

tember 184.

C. Cunow et Mobius.

Wielmożnym dziedzicom dóbr ziemskich i kupcom mamy zaszczyt uprzejmie donieść, żeśmy od ś. Michała r.b. od W. Schwichow, dziedzica Margonina i rotmistrza, wielki spichlerz na skład zboża, spirytusu i drzewa przeznaczony, nad rzeką Notecią położony, w kilkoletnią wzięli dzierżawę i tamże bióro kommissyino-spedycyjnoskładowe urządzimy.

Nietylko, że się będziemy starali każdego przez rzetelną i akuratną usługę w tanich cepach zadowolnić i zaufanie sobie zjednać, ale zaręczamy jeszcze; iż wszelkie towary od pożaru cgnia zabezpieczone będą.

Samoczyn, Tama Noteci, d. 18. Września 1845.

C. Cunow et Moebius.

2160 Ein fraftiger Lehrling, ber bie Bacferei erlernen will, findet ein Unterfommen bei bem Bacfermeifter Bafareco in Bromberg.

2161, Berlinifde Lebens = Berliderungs = Gefellicaft.

Die Allerbochft privilegirte Berlinifche Lebens, Berficherungs, Gefellichaft

agrantert burd ein Uctien:Rapital von einer Million Thaler Brenfifd Courant und ber Ober: Aufficht eines Roniglichen Rommiffarins unterworfen, gewährt ben Berficherten bie befonbere Bequemlichfeit:

1) Die Policen nach Gefallen an beren Inhaber (au portour) ober an ben funftig fich legitimirenben Eigenthumer berfelben gabibar ausjuffellen:

2) Die Dramien fur lebenslangliche Berficherungen nach freier Babl in jabrlichen, balb

ober vierteliabrlichen Terminen entrichten an burfen.

und bietet jugleich eine große Ungahl ber verschiedenffen Berficherungearten jur Auswahl bar, bon benen bier vorzugeweife nur Diejenige ermabnt wird burch welche ber Berficherte bas Recht ermirbt:

bas Rapital nach Ablauf bestimmter Jahre felbft ju erbeben, ober wenn er frub flirbt, es feinen Erben ober einer von ibm naber bestimmten Berfon beraeffalt ju bine terlaffen, bag fie es an bem Berfalltermine flatt feiner erheben fann. (Spartaffen

Berficberung.)

Der beutige Buftand ber Gefellicaft jeigt 5663 Berfonen verfichert mit Geds Millionen und 705,300 Thalern, und durch Todesfalle in biefem Jahre eingebugte 59 Personen mit 47,300 Thalern. Das Bermögen ber Unstalt ift eiren Eine Million und 900,000 Thaler. — Der fur 1840 erklarte Ueberschuß betrug 213 pEt. auf die in jenem Jahre von ben lebenslanglich Berficherten eingezahlten Pramien und ift mit & Untheil benfelben jurud ers figttet morben.

Die Formulare ju ben Berficherunge:Untragen, fo mie erlauternbe Programme finb theils bei ber Gefellichaft felbft (Spandauer Strafe Reo. 29), theils bei beren Agenten uns entaelblich ju baben. Berlin, ben 1. Geptember 1845.

Lobe cf, General: Ugent ber Berlinifden Lebens: Berficherunge: Befellicaft. Borftebenbe Befanntmachung bringe ich hiermit jur öffentlichen Renntnig, mit bem ergebenen Bemerfen, bag Gefchafte: Programme bei mir,

Berrn Rreistaffen : Rendant Efchellas in Blatom,

Saupt : Steneramte: Routroleur, Sauptmannn Bolff in Cigrnifan. Galarien, Raffen : Denbant Berfboli in Lobfens,

Lebrer Stor; in 2Bongrowiec,

- Raufmann R. 28. Dartich in Gnefen,
  - Apothefer Berd. Doper in Inomraciam,
- Dich. Dubbef successores in Eborn,
- Rriebrid Bed in Comes,
  - Subreftor Cobn in D. Rriebland.

unentgelblich ausgegeben merben,

Bromberg, ben 21. Geptember 1845. .b. B. Beremeifter, Sauptilgent.

Ein Rutiche und ein Arbeitemagen mit eifernen Aren, beibe im guten Buffanbe, fee 2162 ben, Wilhelmeftrage Dro. 450, jum Berfauf.

70 feine Mutterschafe und 30 junge Sammel fieben jum Berfauf ju Dembomo, bei 2163 Mafel. Das Dominium.

# 1264 Adolph Friedlander et Comp. in Graudens, H

pormals M. J. Belgard,

empfehlen ihr burch perfonliche jest gemachten Gintaufe aus ben erften Runftler-Bereftellen des Berliner vereinigten Tifchler=Gewerfe, ein ge I Schmodvolles und elegant fortirtes Mahagoni = Meubel-, Spicgel. und fi Dolfter : 2Baaren : Dlagagin, fowie Die neueften Deffeins in allen Gorten; Tevviche u. Tifcheden, auch eine Cammlung von franiofifden Rupferflichen.

Die Preife find mit ben Berliner Meubel Magaginen gleich geftellt und hoffen [] burd Die folidefte Arbeit und ftrengfte reelle Bedienting ibre geehr fil ten Abnehmer pollfommen gufrieben ju ftellen.

#### 

1265 Einem bochverehrren Dublifum mibme ich biermit bie gang ergebene Unteige, baf ich unter Kortbauer meines in Coulis feit 30 Sabren beffebenben Gefcafte, am biefigen Dlate ein abnliches

Betreide. Commi'fions = und Speditions Beichaft errichtet babe, welches ich in Gemeinschaft mit meinem Gobne Lubmig unter ber Rirma

#### Abraham Leyser et Sohn

betreiben merbe.

Strenge Solibitat und binreichende Sonte, fegen bas nen gegrundete Gefcaft in ben Stand, bei bochft reeller Beienung die moglichft beffen Breife ju gablen, und empfiehlt fich baffelbe ju Unfaufen jeber Betreibegattung und prompter Beforgung after Muftrage. Abraham Lepfer.

Bromberg im Geptember 1845.

 竤 Einem boben Ubel und geehrten Bublifum erlanbe ich mir bie gang ergebene Unjeige ju machen, bag ich mich hierorts als Stubenmaler, Sapegi er und laftrer niebet! gelaffen habe, und indem ich um jahlreiche Beftellungen bitte, verfpreche ich felrige prompt und jur Bufriebenbeit auszuführen. Inomraciam im Geptember 1845. E. Tonn, Maler aus Bromberg.

<sup>刘</sup>星就是其政策的国政政政政政政政政政(1000年) 1 3d babe in ber abelich Bolondowoer Korft, bei Renbrud und Offromo, 800 Rlaft 2167 tern, à 126 Cubiffuß, trodnes Riefern: Rlobenhol; fleben, melde ich, à Rlafter 1 Thir. 20 Ggt., im beliebiger Quantitat, minbeftens jeboch ju 5 Rlaftern, ju verfaufen muniche.

Dammermuble, ben 1. Geptember 1845.

#### Soul, Unieiae.

Die öffentliche Prafung ber britten, vierten und funften Rlaffe ber ftabtifchen Dabe chenschule wird Montag, ben 29. b. D., Bormittage bon 9 bis 12 Uhr abgehalten merben. Bu biefer, im lotale ber Dabchenfcule, flattfindenden Schulfeierlichfeit merben bie Eltern und Ungeborigen ber Schulerinnen, fowie 'alle Bonner und Freunde bes Coulmefens bierburch gant ergebenft eingelaben.

Der neue Lehreursus beginnt Montag, ben 6. Oftober c. Diejenigen Rinber, melde in die Coule aufgenommen werden follen, tonnen am 3. und 4. Oftober, in ben Bormittage ftunden, Die Rnaben bei bem Derrn Reftor Reber, Die Mabchen bei bem Unterzeichneten, aus Der Reftor, Brediger Spangenberg.

gemelbet merben.

2169 Eraebenfe Uniciae.

Dem Bublifum jeige ich ergebenft an, baf ich, mit Erlaubnis bes biefigen Magiffrats. unter Mitmirtung bes Beren C. vil' ; Ingenieure Radolf und Underer, von Michaelis b. J. ab, eine handwerter Countags : Soule einzurichten gebenfe, in welcher Die Gefellen und Burfden ber hiefigen Stadt das etwa in der Coule Berfannte, in ben ihnen nothigsten Gegenftanten, nachzuholen Gelegenheit finden. Der Unterriche wird bas Lefen, Schreiben, Rechnen, ben beute ichen Sprachunterricht, bas Zeichnen und vielleicht auch die Geographie und einige wichtige Theile ber Geschichte umfaffen und alle Sonntage in ben Stunden von 2-5 Uhr in bem Grabticuli Gebaube ertheilt werben. Dabei bemerte ich, bag ich ben Unterricht gang gratis in leiten gesonnen bin und ben monatlich pranumerando ju jablenben Beitrag, welcher jur Une fchaffung bes nothigen Unterrichts : Apparate verwandt und movon der etwaige leberfchuß bem Buffang Aboliphe: Berein jugeftellt werden foll, auf nur 5 Gar. pro Derfon feftaefest babe: ich erwarte aber bafur, bag biejenigen, welche biefem Unterrichte beigumobnen gebenfen, burch ein wohlgefittetes Betragen und regelmäßiges Ericheinen meine Dabwaltung unterflugen und bas burch ju einem ermunichten Erfolge bes Unternehmens beigutragen fuchen werben. Die Liften aur Gubffrivtion liegen in ben Derbergen und in meiner Bobnung aus, jedoch muß ich jeden Der refveftiven Theilnebmer Bebufs Unweifung feiner Ubtheilung und feines Dlages perfonlich fennen lernen und bitte baber biefelben, mich in biefer Ungelegenheit, Morgens bis 8, Mittags pon 12 bis 2 und Abends von 7 bis 8 Uhr ju befuchen. Jeder, ber bem Unterrichte etma nur für einen Sonntag beijumohnen gebeuft, ift verpflichtet, ben monatlichen Beitrag ju entrichten und fann biebei feine Musnahme fattfinden.

Sindem ich burch bies Unteruehmen einem mefentlichen Beburfnig unferer Stabt abe subelfen glanbe, barf ich mich wohl ber freudigen hoffnung hingeben, baffelbe bon allen gutger finnten Burgern unterflugt ju feben und erfuche daber befondere bie Lehrherren, Dies fue bie Beiterbilbung ibrer Burichen fo geeignete Dittel nicht unberucffichtigt porubergeben in laffen.

Bromberg, ben 9. Geptember 1845. Dr. 9. Rillifd, Cant. b. Theol. u. Dbil.

Thorner Strafe Dro. 275.

Muf bem Dominio Grunan foll eine Glache von 1000 Morgen Sutung, Die fich in 2170 Beibenboden eignet, auf einen Zeitraum von 100 Jahren in fleinen Pargellen, ju beliebiger Große, verpachtet werden. Die Bedingungen fonnen bier taglich eingefeben merben. Brunau bei Dr. Friedland, in Weffpreugen, ben 12, Geprember 1845.

D. Gemmingen.

217t In Bromberg und Pofen bei E. G. Mittler, Thorn bei Lambef, Grauben, bii Biothe, Marienwerber bei Baumann und in ben Buchhanblungen ju Marienburg, Elbing nub Dangig ift ju haben, jur gefülfichaftlichen Selufigung ju empfehien bie 4te Anfage!

Carlo Bosco, Das Zauber Rabinet

Jaidenfpieterfunft.

61 Bunder erregende Runfiftucte burch bie naturitiebe Zauberkunft, mit Aarten, Burfeln, Bingen, Belbfluden u. f. w. — Bur gefellichaftlichen Beinfligung mit und ohne Gediffien ausjuffbren. Perausg, bom Prof. Kerndoft fer. 8. br. 160 Getten. Preis 20 Cgr.

2172



(London) von (Hemburg)

J. Schuberth & Co

Un bas foreibenbe Bublifum.

Goeben tras wieder eine direfte Gendung von folgenden, wegen ihrer vorzisglichen Qualität und Prandbarfert fo belieden Erabliedern ein, und folge tad Groß von 144 Eride: Rationalsebet I Thir., Concurrenz Bontourseber I Thir., Damibuefeder in balbe Groß, à 72 Erich, 12 Gar, seine Schulfeber 12 Ggr., Doppeledweitering icksister? Zeber 16 Ggr. Dieselven Corten ausgesicht auf Karten bas Dugend zu 2, 4 und 74 Ggr. Kerner web bestes Grahlseber Dintenpulver, 5 Ggr. bas Packden zu einer Weinkasche voll (baere schwarzer Dintenpulver, 5 Ggr. bas Packden zu einer Weinkasche voll (baere schwarzer Dinte

Dige Rebern find bretts, mittel: und feingefrist in mehr teren 20 Gorten vorratbig in ber Sauptniederlage bei E G. Ditt

ler in Bromberg.

2173 Einem hohen Abel und febr geehrten Publiftum bie gan; ergebenfie Anzeige, baf ich vom 1. Oftober c., eine Riederlage ber vorjalglichften Breefauer Stubflügel, in verschieben nen Bolgarten, englichen Seiten, liegender und fiedender Dampfung, mit nad obne Rollen, begrantet habe und ditte um geneigten Zuspruch. Auch werden von im Inffirmenter ern und bitte man geneigten Zuspruch. Auch werden von Anflitebrer, Reiffieder, Reiffieder, Reiffieder, Reiffieder, Reiffieder, Reiffieder, Reiffieder, Reiffieder,

(bom Martt aus) alte Pfarrftragen Ede M 129.

21.74 Walne zebranie towarzystwa rolniczego okolic miasta Koronowa odbędą się dni 16. Października r. b. Zawiadamiając o tém szanownych członków towarzystwa, uprastany, abyście z przyczyny ważnosci wniosków nadestanych, w zupeżnym komplecie zebrać się raczyli.

D y r e k c y a-

2175 Dnia 4. Listopada r. b. odbędzie się w tutéj-zym testrze bal urządzony przez niżej podpisaną Dyrekcyą kasyna polskiego na cele dobroczynne. Zawiadamiając o tem siznownych członków kasyna, wimiśmy nadmienić, iż bilety na tę zabawć zbużone sąu podskarbiego naszego, obywatela Wokarcego w Bydgoszczy, skąd każdy członek ich zażądać może, opłaciwszy talara za sztukę, będkę odp-wiedzialny za krżdą osobę którą wyrondza. Tak damy jako i mężczyni, chcący należyć do zabawy, obowiązani są bilety zakopić. Bydgoszcz, dnia 16. Września 1845.

Dyrekcya kasyna polskiego w Bydgoszczy.



## Amtsblatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Konigl. Regicrung zu Bromberg. Krol. Regeneyi w Bydgoszczy.

No 40.

Bromberg, den 3. Ociober 1845. Bydgoszcz, dnia 3. Października 1845.

## Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

2176 Freimilligen Militairbienft. Eintritt betreffenb.

In Verfolg unferer Amedblatt, Vefanntmar dung bom 10. Juni 1843, Dro. 757 A.c. I., wird in Gemäßbeit ergangener boberer Bestumung gitr allgemeinen Kenntnig gebroch, bag ben acht Jäger. Abtheilungen eben so wie ben Truppen bes Garbe Corps gestattet ift, in der Zeit vom 1. Wai bis Enhe Oftober jeben Jahres, junge Lente, weiche sich noch nicht im deunspflichtigen Alter besinden, als breijährige Freiwillige anzuuehmen.

Bromberg, ben 14. Geptember 1845.

Ronigliche Regierung,

2177 " Sicherung der Landwehr. Zenghaufer bei Reueregefahr.

Mittelft Allerhochfter Rabinetsorbre vom 26. Juni c, ift wegen Sicherung ber Landwehr:

Tyczy się wstąpienia wolontaryuszów w służbą wojskową.

V v następstwie obwieszczenia naszego przeż Dziennik urzędowy z dnia 10. Czerwca 1843 Nro. 757 Rsc. I. podaje się, w skutek wydanego wyższego postanowienia, niniéjszem do powszechnej wiadomości, że ośmiu odziatom strzelców jako też wojsku korpusów gwardyi dozwolonem zostało przyimować w czasie od 1. Maja sż do konce Prździenia każdego roku młodych ludzi nie znejdujących się jeszcze w wieku służbie wojskowej podległym, jeko trzechletaich wulontaryuszów.

Bydgoszcz, dnia 14. Września 1845-Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

Zabezpieczenie arsenałów landwery w razie pożaru ognia.

Najwyższym rozkazem gabinetowym z d. 26. Czerwca r. b. postanowionem zostato Bengbaufer bei Reueregefabr beftimmt worben.

bafi: 1) ber ganbmebr : Bataillond : Rommanbeur, menn fich am Orte bes Zeuabaufes feine andere Garnifon befindet, bei bem Mus, bruche eines Reuers zc. bie in ber Dabe mobnenden beurlaubten Behrmanner, gleichs mie bei einer Rontrol: Berfammlung, bers

antieben fann, um mit Bereinigung mit ben Stamm: Mannichaften und ben Beter ranen bie Giderftellung ber Dilitair , Ef feften ju bemirten und

2) bag bie bergeffalt berangejogenen beur, laubten Behrmanner, wenn fie ben Muf: trag mit Gifer ausführen und bie Entfers nung pon ihrem Bewerbe einen gangen Sag bauert, fur bie im Dienfte gugebrachs te Beit, Die juffanbige gobnung erhalten follen.

Es wird bie Muerhochfte Bestimmung in Rolge boberer Unordnung hierburch jur affge.

meinen Renntniß gebracht.

Bromberg, ben 14. Geptember 1845. Abtheilung bes Innern.

Befannemachung. 2178

er Berfaffer bes Buche: "bie Breufifche Gemerbe: Berfaffung," Derr Boliget und Ctadis' Gefretar Rieb:rgefas in Emmerich, beabfichtigt unter bem Titel: "bas Elementarfdulmefen in ben Ronigt. Dreugifchen Staaten," eine Camins lung aller Gefebe, Berordnungen und auleitene ben Berfügungen ber boben und hochften Bes borben, bas Prenf iche Schulmefen betreffenb, nach ihrem organischen Inhalt foftematifch ger ordnet, bis einschließlich bes Sabres 1844, auf Cubifriprion beraudjugeben. Rach feiner Un. fandigung mirb bies Buch etma 30 und einige Bouen fait merben, verfpricht, wie bas ber Linfundigung beigefügte Inbalteverzeichniß ber weift, eine große Bollflandigfeit, und mirb taun auf 2 Ebir. ju fteben fommen.

względem zabezpieczenia arsenałów landwery w razie pożaru ognia co następuje: lż

- 1) dowodzca batalionu landwery, jeżeli w miejscu, gdzie jest arsenał, nie znajduje sie inna zalega, może przy wybuchnieniu pozaru ognia i t. d. ściagnać w bliskości mieszkających urlopowanych landwerzystów, tak jak przy zebraniu kontrolowém, aby w połaczeniu z ludimi i weteranami przedsiewziąść przyszłe zabezpieczenie effektów wojskowych, i że
- 2) tym sposobem zwołani urlopowani landwerzyści, jeżeli polecenie gorliwie wypełniaja i oddalenie ich od zatrudnien trwa dzień cały, przynależną płacę za czas w służbie przepędzony dostawać maia.

To Najwyższe postanowienie podaje się, w skutek wyższy li rozporządzeń, niniejszem do powszechnej wiadomości.

> Bydgoszcz, dnia 14. Września 1845. Wydział spraw wewnetrznych

#### Ohwieszazenie.

Lutor książki: "Pruska ustawa procederowa" Pan sekretarz miasta i policyi Niedergesäs w Emmerich ma zamiar wydać przez subskrypcyą pod tytułem "Sakoły elementarne w Królewsko-Pruskich krajach" zbiór wszelkich praw, urządzeń i przygotowawczych reskryptów wysokich i najniższych władz, względem szkół w Prussach podług ich organicznej treści systematycznie ułożony az do włącznie roku 1844. Podług jego obwieszczenia składać się będzie ta książka z 30 tylko arkuszy, rokuje, jak to dołączony do obwieszczenia wykaz treści dowodzi, wielką dokładność i ledwie 2 tal. kosztować bedzie.



Bir machen auf bies Unternehmen mit bem Bemerken aufmerkfam, daß biejenigen, welche darauf fubstribiren wollen, fich an ben Berrn Kanglei-Dirigenten Killisch bier mit ihrer Gubik-vorion wenden tonnen.

Eromberg, ben 17. September 1845. Konigliche Regierung, Abtheilung des Innern. Zwracając uwagę na to przedsiewzięcie nadmieniamy, że mający chęć subakrybowania zgłosić się w téj mierze mogą do Panadyrygenta kancellaryi Killisch tu w miéjscu.

Bydgoszcz, dnia 17. Września 1845.

Król. Regencya. Wydział Spraw wewnętrznych.

2179

#### Tollfrontheit.

Unter dem Mindvieh in Meczfowo, Inomraclawer Kreifes, ift die Sollfrantheit ausgebrochen, weehalb dieser Ort und seine Keldmark für Rindvieh, Nauchsuter und Dunger gesperrt worden find.

Bromberg, ben 14. September 1845.

Abtheilung bes Junern.

Choroba szalenizny.

Pomiędzy rogatém bydłem w Mieczkowie, powiatu Inowraciawskiego, wybuchła choroba szalenizny, zaczem wieś tę i jej pola dla rogacizny, ostrej paszy i mierzwy zakordonowano.

Bydgoszcz, dnia 14. Września 1845. Wydział spraw wewnetrznych.

S 2180

Datent E. B. Ulmann in Berlin unterm 30. September 1844 ertheilte Einführunges

auf eine felbsthatige Anerdaung an Bringe , Maschinen fur Garn, in ber burch Beichnung und Beschreibung nachgemiesenen Bufammensegung, iff aufgeboben worben,

2181

en Lehrern Friedrich Schrör und Eduard Schol; in Breslau ift unterm 4. September 1845 ein auf ach bintereinanderfolgende Jahre und fur ben ganzen Umfang bes Preußlichen Staats gulfiges Dateun

auf eine durch Mobell und Beschreibung erlauterte, in ihrem gangen Busaumenhange für neu und eigenthumlich erkannte Borrichtung jum Bebuf bee Unterrichte im Schwimmen.

ertheilt worben.

Dierzu ber öffentliche Anzeiger Dro. 40.

Benghaufer bei Feuersgefahr bestimmt worben. bof:

- 1) ber ganbmehr : Bataillond : Rommanbeur, menn fich am Orte bes Zeughaufes feine anbere Garnifon befindet, bei bem Unes bruche eines Teuers zc. bie in ber Dabe mobuenben beurlaubten Behrmanner, aleiche mie bei einer Rontrol: Berfammlung, bers angieben fann, um mit Bereinigung mit ben Stamm: Mannichaften und ben Betes ranen bie Sicherftellung ber Militair , Efs feften ju bemirten unb
- 2) baß bie bergeffalt herangejogenen beuts laubten Behrmanner, wenn fie ben Muf: trag mit Gifer ausfuhren und bie Entfers nung bon ihrem Gewerbe einen gangen Sag bauert, fur bie im Dienfte jugebrachs te Beit, die juftandige gohnung erhalten follen.

Es wird bie Allerhochfte Beftimmung in Folge hoberer Unordnung hierdurch jur allge.

meinen Renntniß gebracht.

2178

Bromberg, ben 14. Geptember 1845. Abtheilung bes Innern.

## Befanntmachung.

er Berfaffer bes Buchs: "bie Preufifche Bewerbe: Berfaffung," Derr Poligel und Ctabis Gefretar Diebergefas in Emmerich, beabfichtiat unter bem Eitel: "das Elementarfculmefen in ben Ronial. Preufifchen Staaten," eine Samms lung aller Gefebe, Berordnungen und anleitens ben Berfügungen ber boben und bochften Bes borden, bas Preuß iche Schulmefen betreffend, nach ihrem organischen Inhalt foftematifch ge: ordnet, bis einschließlich bes Jahres 1844, auf Gubifriprion beraudingeben. Rach feiner Uns fündigung mirb bies Buch etma 30 und einige Bouen fait merben, verfpricht, wie bas ber Unfunbigung beigefügte Inbalteverzeichniß be: weift, eine große Bollftanbigfeit, und mirb faun auf 2 Ebir. ju fteben tommen.

wzgledem zabezpieczenia arsenałów landwery w razie pożaru ognia co następuje: iż

- 1) dowodzca batalionu landwery, jeżeli w miejscu, gdzie jest arsenał, nie znajduje się inna zalega, może przy wybachnieniu pozaru ognia i t. d. ściagnać w bliskości mieszkających urlopowanych landwerzystów, tak jak przy zebraniu kontrolowem, aby w połaczeniu z ludzmi i weteranami przedsiewziaść przyszłe zabezpieczenie effektów wojskowych, i że
- 2) tym sposobem zwołani urlopowani landwerzyści, jeżeli polecenie gorliwie wypełniają i oddalenie ich od zatrudnień trwa dzień cały, przynależną płacę za czas w służbie przepedzeny dostawać maia.

To Najwyższe postanowienie podaje się, w skutek wyższy h rozporządzeń, niniejszem do powszechnéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 14. Września 1845. Wydział spraw wewnętrznych

### Obwieszczenie.

L'Antor książki: "Pruska ustawa procederowa" Pan sekretarz miasta i policyi Niedergesäs w Emmerich ma zamisr wydać przez subskrypcyą pod tytułem "Szkoły elementarne w Krolewsko-Pruskich krajach" zbior wszelkich praw, urządzeń i przygotowawczych reskryptów wysokich i najniższych władz, względem szkół w Prussach podług ich organicznej treści systematycznie ułożony az do włącznie roku 1844. Podług jego obwieszczenia składać się będzie ta książka z 30 tylko arkuszy, rokuje, jak to dołączony do obwieszczenia wykaz treści dowodzi, wielką dokładność i ledwie 2 tal. kosztować bedzie.

Bir machen auf bies Unternehmen mit bem Bemerten aufmerffaut, daß biejenigen, welche darauf fubstribiren wollen, fich an ben Berra Ranglei-Dirigenten Killisch bier mir ihrer Euchfeiption wenden tonnen.

Eromberg, ben 17. Ceptember 1845. Ronigliche Regierung, Zwracając uwagę na to przedsiewzięcie: nadmieniamy, że mający chęć subakrybowania zgłosić się w tej mierze mogą do Łanadyrgenta kancellaryi Killlach tu w miejscu.

Bydgoszcz, dnia 17. Września 1845.

Król. Regencya. Wydział Spraw wewnętrznych.

2179

#### Tollfronfheit.

Unter bem Mindvieh in Mleczsowo, Inowraclamer Kreises, ift die Lollfrankheit ausgebrochen, mechalh biefer Det, und feine Arlamack

chen, weshalb biefer Ort und feine Feldmarf fur Rindvieh, Rauchfutter und Dunger gesperrt worben find.

Bromberg, ben 14. Geptember 1845.

Abtheilung bes Innern.

Choroba szalenizny.

Pomiędzy rogatém bydłem w Mleczkowic, powiatu Inowraciawskiego, wybuchła choroba szalenizny, zaczém wieś tę i jéj pola dla rogacizny, ostréj paszy i mierzwy zakordonowano.

Bydgoszcz, dnia 14. Września 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

3 2180

Das bem E. B. Ulmann in Berlin unterm 30. September 1844 ertheilte Einführunger

auf eine felbsithatige Auerdefung an Bringe : Mafchinen fur Garn, in ber burch Beichnung und Beschreibung nachgewiesenen Busammensebung, ift ausgeboben worben.

2181

Den Lehrern Friedrich Schrör und Sbuard Schol; in Breslan ift unterm 4. September 1845 ein auf ach bintereinanderfolgende Jahre und fur ben gaugen Umfang bes Preufischen Staats galtiges Pateun

auf eine burch Wobell und Befchreibung erlauterte, in ihrem gangen Busammenhan: ge für neu und eigenthämlich erfannte Borrichtung jum Bebuf bee Unterrichte im Schwimmen.

ertheilt worben.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 40.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

M 40.

2182

### anntmadung.

Die Bertretung bes Juffigfommiffarius b. Bacifo burch ben Referendarius Meper hat aufgebort. Der Juftifommiffarins v. Bacifo tritt von jest an in feine fruberen gunftio: nen und alle Zahlungen find nunmehr wieber an ibn ju leiften, wovon bas betbeiligte Bubli fum benachrichtigt mirb.

Bromberg, ben 23. Geptember 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

2083

## Betanntmaduna.

Die öffentliche Brufung ber Boglinge ber Roniglichen Realfchule finbet Montag und Dienftag, ben 29. und 30. Geptember c. fatt. Der neue Curfus beginnt ben 14. Oftober. Die Brufung und Aufnahme ber Rovigen fann bom 10. Oftober ab, taglich in ben Bormit taatftunben, gefcheben. Deferib, ben 6. Ceptember 1845.

G. G. Rerft, Direftor ber Realfonle.

#### Befanntmachung. 2184

Berichiebene im Bege ber Erefntion abs gepfandete Dobel, Gerarbe und eine Jagb. finte, werben im Termine ben 14. Dfrober c., in Gulgemo bei Brefchen, burch ben Deputir: ten Drn. Megiftratur: Uffiftenten Rempf, offents lich an ben Meiftbietenben verfauft merben.

Gnefen, ben 17. Ceptember 1845.

Ronigliches Land. und Ctabtgericht.

Obwieszczenie.

W Gulczewie pod Wrześnią sprzedawsne będą publicznie najwięcej dającem dnia 14. Paždziernika r. b. przez deputowanego, assystenta registratury Kempf, w drodze exekucyi zatradowane meble, sprzety kuchenne i fuzya.

Gniezno, dnia 17. Września 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

### 3 weite Infertion.

#### 2185 Rothmendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht in Wongrowier.

Das ben Datheus und Gpa Harnastafden Cheleuten ju Dochanemo sub Dero. 19 belege ne Gruntflud, abaefchatt auf 1036 Ebir , jus folge ber, nebit Dopothefenichein und Beding gungen, in ber Regiftratur einzusehenden Zare,

am 11. Dezember 1845. Bormittaas 10 Uhr, an orbentlicher Berichts. ftelle fubbaffirt merben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Wagrowcu.

Nieruchomość w Dochanowia pod liczba 19 położona, matżonkom Mateusza i Ewy Paryaska nalezaca, oszacowana na 1036 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

11. Grudnia 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyktych posiedzen sądowych sprzedana.

#### 3 meite Infertion.

#### 2186 Rothmenbiger Berfauf.

Das ben Muller Weisichen Erben arbosriae, in Rieggemice sub Rro. 13 gelegene Dube lenerbpachis : Grunbfluct, abgefchatt auf 1518 Ehir. 10 Ggr., jufoige ber, nebit Onpothefen. ichein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzuschenden Tare, foll

am 10. Dezember c. an preentiider Gerichteftelle fubbaffirt merben.

Ollle unbefannten Realpretenbenten wers ben aufgetoten, fich, bei Bermeibung ber Bras ftufion, fpateftens in Diefem Termine ju melben.

Auswraciam, ben 16. Muguft 1845.

Rouigt. Land. und Grabtgericht.

2187

#### Befanntmachung. Obwieszczenie.

Das im Wongrowiecer Rreife, Regierunger begirts Bromberg, belegene, ben v. Rurcjemefis ichen Cheleuten und bem Johann Darfomefi geborige Erbrachtegut Ralidjany foll jum Theil bismembrirt und in 29 einzeine Pargellen, jede 30 Dreuß. Morgen groß, veraugert merben.

Sprzedaż konieczna.

Posiadłość młyna wieczysto-dzierżawnego w Nieszczewicach położonego, spadkobiercom - mitynarza Weiss należaca, otaxowana na 1518 tal. 10 sgr. wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być duia 10. Grudnia 1845 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłośili najpoźniej w terminie ozna-

Inowraław, dnia 16. Sierpnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Dobra wieczysto - dzierżawne Kaliszany, w powiecie Wagrowieckim, obwodzie Regencyinym Bydgoskim położone, do UUr. Kurczewskich matżonków i Ur. Jana Markowskiego należące, mają być w części dismembrowane i w 29 parcellach, kaida 30 morgow miary pruskiej obejmująca, sprzedane. Auf ben Antrag ber Befiger haben wir jum öffentlichen meiftbietenben Bertaufe biefer 29 Darzellen einen Termin auf

#### ben 22. Oftober c.,

in Aalisjany, vor dem Affelfor Robenbeck aus beraumt, wogu Kauffusige mit dem Bemerken eingeladen werden, das das Meilgeben ad depositum des unterzeichneten Gerichts gezahlt wird und auf jeder Parzelle von 30 Pr. Worr am ein Domainennin den 8 Köten. bastee.

Die Rarte, Bermefjunge: und Bonitirunge: Regifter, fowie die Bebügelunge : Berhandlung fonnen in unferer Registratur eingefeben wer: ben.

Mongrowiec, ben 13. Geptember 1845. Ronial. Land. und Stadtgericht.

## 2187 Befanntmachung.

Jum Berkaufe eines 300 Klaftern langen Bierfichneges an ben Meisteitenben, gegen gleich baare Bezahlung, haben wir einen Termin auf ben 22. Oftober c., Vormitags. 10 Uhrt vor bem Anktionskommisfarius v. Witsich an hiefiger Gerichröfelle anberaumt, ju welchem wir Kauflusse einsaben.

Coubin, ben 29. Juli 1845.

Konigliches Land. und Stadtgericht.

Na wniosek posiadaczy wyznaczyliśmy do publicznej sprzedaży tych 29 parcelli najwięcej dającym termin na dzień

22. Października r. b.

w Kaliszanach, przed Ur. Rödenbeck, assessorem, na któren ochotę kupna mających z tém nadmienieniem zapozywają się, iż plus licytum do depozytu podpisanego sądu zapłacone być ma, iże na każdej parcelli z 30 morg pruskich składających się, czynsz dominialny 8 talarów ciąży.

Mapa, rozmiarowe i bonikacyjne rejestra, jako też czynność granic dotycząca się, mogą być w naszej registraturze przejrzane.

Wagrowiec, dnia 13. Września 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Do sprzedania niewodu 300 sążni długiego najwięcej dającemu za natychniastową zaptatę, wyznaczyliśmy termin na dzieu 22. Października r. b. przed południem o godzinie 10. przed kommissarzem aukcyinym Ur. Wittich, w tutejszym lokalu sądowem, na który ochotę kupienia mających wzywamy.

Szubin, dnia 29. Lipca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 2188

#### Betannımadung.

Rach ber Rudetgewahr ber von bem Bromberger Rreife zur biefichrigen Landwehr Ravallerie-liebung gestellten Pferde, follen 20 berfeiben offentlich an ben Meistbeitenden vertauft werben.

Es ift biergu Termin auf ben 8. Oftober b. 3., auf bem biefigen Brunnenplage anberaumt, wogu Raufluftige bierburch eingelaben werden.

Bromberg, ben 15. Geptember 1845.

Ronigl. Landrath Bromberger Rreifes.

#### 2189 Befanntmachung.

Jum Berfaufe von 64 Scheffeln 2 Meben Ratural : Zine : Roggen fiebt ein Sermin auf Dienstag ben 11. Robember c., Rachmittags um 2 libr, bier in loco Gonjawa an. Die Ausbectang fann im Gangen, wenn es aber verlangt wirb, auch in fleinen Quantitäten, etwa ju 10 Scheffeln erfolgen.

Der Meiftbietenbe empfangt ben Roggen moch erfolgter Genehmigung ber Königl. Regierung ju Bromberg, nach prens. Maaß biet ur Stelle ohne Krumpfmaaß, ift aber, wenn er nicht als ficher und jablungsfabig befannt ift, gehalten, bat Plussicitum sofort im Terminne als Kaution zu erlegen.

Bonjama, ben 6. September 1845.

Ronigl. Domainen . Rent . Mmt.

#### 2190 Befannemachung.

Bum Berfaufe bes ans bem biefigen Rente amter Eegirt pro 1845 auffommenben Raturale Binkgetreibes, bestehent in

ift ein Licitations : Termin am 17. Oftober c., 2 Ubr Radmitttags, im Bureau bes hiefigen Mentauts angeset, was hiermit bekannt ger macht wirb.

Mogilno, ben 8. Ceptember 1845.

Ronial. Domainen . Rent . Umt.

#### Obwieszczenie.

Do sprzedaży 64 szelli 2 maców żyta czynszowego w naturze, wyznaczony jest termin na Wtorek dnia 11. Listopada r. b. o godzinie 2giéj po potudniu tu w Gąsawie. Licytacya dziać się może na całość lub też, w razie żądania, na małe ilości, na przykład po 10 szelli.

Najwięcej podający odbierze żyto, po przyzwoleniu Królewskiej Regencyi w Bydgoszczy, na miarę pruską tu w miejscu bez nadmiarku, powinien będzie przecież, jeżeli co do pewności i zdolności płacenia nie jest znany, złożyć zaraz na terminie plus licitum jako kaucya.

Gazawa, dnia 6. Września 1845.

Król. Urzad ekonomiczno-rentowy.

#### Obwieszczenie.

Do sprzedaży przypadającego z okregu tutejszego urzędu rentowego za rok 1845 zboża czynszowego w naturze, składającego się z

3 szefli 4 maców pszenicy.

257 — 11 — žyta, 41 — 21 — jęczmienia,

2 — 2½ — owsa, 1 — 1½ — kaszy jaglanéj,

wyznaczony jest termin licytácylny na dzień 17 Października r. b. o godzinie 2giéj po południu w biórze tutéjszego urzędu rentowego, co się niniéjszém do władomości podaje.

Mogilno, dnia 8. Września 1845.

Król. Urząd ekonomiczno rentowy.

#### 2191 Befanntmadjung.

Dit Bezug auf die in ben Amisblattern Dro. 5 und Dro. 34 pro 1845 icon voran: gegangenen Befanntmachungen, bringe ich Eis

## Obwieszczenie.

Odnośnie do wysztych już przez Dziennik urzędowy Nro. 5 i 34 pro 1845 ogłoszeń, podaję niniejszem Szan. Publiczno-



nem Bohlverebriichen Publikum hiermit jur geneigten Kenntnisnahme, daß ich meinen Bohns ort bon Koronowo andero ichon bon 1: b. W. verlegt babe und dabei erfuchen nuß, mich mit Auferägen jur Anfertigung von großen Orgeln, Orehorz-in, Fortepranos, Spielfomorden, Spieldbeten, Spielfotten und aller in biefe Art fallenden Urdeiten, so auch deren Reparaturen zu beauftragen, und verpflichte ich nich für gute, biltze und prompte Arbeit, einem Keden aufeindennien.

Schrotereborff Rro. 1 bei Bromberg, ben

. 17. Ceptember 1845. Der bestätigte Orgelbauer Anton Ceppcionefi. ści do wiadomości, że już od 1. m. i r. b. z Koronowa tu dotąd przeprowadziłem aię, zaczem uprzejimie upraszam, aby mirobotę wielkich organ, pozytew, klawikortów komodów grających i zegarów grających, tabakierów grających i wszelkie tego rodzaju czynności równie jak 1 reparacye pontera rozono, przyczóm obowięzuję się za dobrą, tanią i spieszną robotę każdemu być odpowiedzialnym.

Schrötersdorf Nro. 1. pod Bydgoszczą, dnia 17. Września 1845.

> Antoni Stypczyński, potwierdzony organmistrz.

2193 Den herren Gutsbesigern und Raufkeuten erlauben wir uns hiermit ergebenst anzuzeigen, daß wir von Michaelis d. Z. ab, von In Mitterautebesiger v. Schwidow auf Margoninsdorf, bessen großen Korn- und Guter-Speicher, wie Holy-Ablagen an der Nege, auf eine Neihe von Jahren in Pacht genommen haben und ein Commissions-, Speditions- und Aufspeicherungs-Geschäft von da ab etaburen werden.

Jederzeit werden wir bemußt fein, burch reelle, prompte und billige Bedienung und das Bertrauen ber und ber beehernden zu erwerben und zu erhalten, und bemerfen nur noch schiefflich, daß alle unter und lagernden Waaren stets gegen Feuergesahr versichert gehalten werden sollen.

ergefahr versichert gehalten werden follen. Samocznn. Negbantm, ben 18. Ceptember 1845.

C. Cunow et Mobius. -

Wielmożnym dziedzicom dóbr ziemskich i kupcom mamy zaszczyt uprzejmie douiesć, żeśmy od ś. Michała r. b. od W. Schwichow, dziedzica Margonina i rotmistrza, wielki spichlerz na skład zboża, spirytusu i drzewa przeznaczony, nad rzeką Notecią położo ny, w kilkoletnią wzięli d ierżawę i tamże bióro kommissyino-spedycyinoskładowe urzadziny.

Nietylko, że się będziemy starali każdego przez rzetelną i akurana usługę w tanich cenach zadowolnić i zaufanie sobie zjednać, ale zaręczamy jeszcze, iż wszelkie towary od pożaru cgnia zabezpieczone będą.

Samoczyn. Tama Noteci, d. 18. Września 1845.

C. Cunow et Moebius.

2194 70 feine Mukericafe und 30 junge Sammel fichen jum Berfauf ju Dembono, be Rafel. Das Dom in iu m.

### 2195 Mothwendiger Berfauf.

Das in Cyforo, Domainen : Rent: Units Errieno, and No 2 felegene, ben Balentin und Copie Arzigianischen Erben jugebrige G unbftid, abgefehate auf 473 Shir. 10 Sgr., jufolge ber, neift Doppebefenschem und Ber bingungen, in ber Registratur einzuschenben Tare, foll

am 27. Dezember b. 3.,

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich, bei Bermeidung der Praflufion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Inomraciam, ben 9. Ceptember 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Grunt w Cykowie, w rentamcie Strzelno, pod Nrem 2 położony, spadkobiercom Walentego i Zofii Krzyżawiak należący, olaxowany na 473 tal. 10 sgr. wedle taxy mogącej być przéjreanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 27. Gradula 1845 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, sżeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 9, Września 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

## 2196 Befanntmachung.

Um 28. Mai b. J. murbe hierfelbft an ber großen Schleufe ein unbefannter mannlicher Leichnam and ber Barthe gezogen. Das Geficht beffeiben mar megen ber bereits eingetretenen Bermer fung untenntlich. Die Saare maren blond, bie Babne gefund und obne Luden. Die Ber fleibung mar folgenbe: 1) eine blaue Sade bon gebruckter Leinmant mit fleinen grunlichen Brumden, 2) eine fcmarge Endwefte mit blane fen Rnopfen, 3) ein fcmariblau und weißgeftreif: ter wollner Chaml, der mit berunterhangenben Enden um ben Sale gefnupft mar, 4) Trage banber bon gewebtem Beuge ohne Leber und Schnallen, 5) ein leinenes Bembe bon orbis nairer Qualitat, in bemfelben fant fich fein Buchftabe ober fonfliges Zeichen, 6) Beinfleider bon ftarfem englischen leber, beffen garbe fcmug giggrau mar, 7) blaue geftridte Coden, bie giemlich gut waren. Gine anderweitige guß: befleibung murbe nicht borgefunden, eben fo wenig eine Dige.

In einer Safche murbe eine grungewebte

#### Obwieszczenie,

Dola 28. Maja r. b. analeziono tu przy śluzie wielkiej nieznajomego trupa płci męskiej wyciągnietego z rzeki Warty. Twarzy dla zgnielizny nie można było już rozpoznać. Włosy miał błękitne i zęby zdrowe bez szczerbów. Odzież jego składała się: 1) z kaftana modrego płociennego w mate zielone kwiatki, 2) z czarnej westki sukiennéj z guzikami z kruszcu, 3) ze szala wetnianego w czerne, niebieskie i białe paski na szyi z nadoł wiszącemi końcami, 4) ze szelek z materyi tkanéj bez skory i sprzączek, 5) z płociennej ordynaryjnej koszuli bez znaków i liter, 6) ze spodni z mocnej tak nazwanej angielskiej skory, których kolor był brudnoszary, 7) z modrych dosyć jeszcze dobrych skarpetek. Innego obuwia nie było ani czapki.

W kicszeni znaleziono zieloną z wefny

wollene lange Gelbborfe mit 2 Thir. 13 Sgr. 6 Pf. vorgefunden, biefelbe ift mit 2 gepreften Deffingrungen verfeben.

Wir forbern jeben, ber über ben Ramen und bie periontichen Berhaltniffe bes Berungluckten Rachricht geben fann, auf, uns bies angutigen.

Pofen, ben 3. Geptember 1845.

Ronigliches Inquifitoriat.

chaną długą sakiewkę z 2 tal. 13 sgr. 6 fen., przy ktorej się znajdują dwie obrączki mosieżne.

Wzywamy każdego, ktoryby nazwisko i o familiinych etosunkach trupa tego wiedział, aby nam o tém doniosł.

Poznań, dnia 3. Września 1845.

Krol. Inkwizytoryat.

2197 In Folge ber Allerbochten Bestimmung bont 5. Dezember 1835 (Gefehfammlung 1835 Dro. 28 1679), ift bei ber biefigen Universität fur bas nachste Winterfemefter ber Dumut trifulationstermin auf bie Tage bom 23. bis 31. Oktober festgeseht, nach welcher Beit bie bags beber Drie ernannte Immatrifulations e Commission thre Sigungen ausgebt. Es hat baber zieber Studitende, der auf der diesest uliverfitat die Immatrifulation nachjusuchen beaftigibt, biefen Termin unter Beibringung ber im Artifel 2 ber allegirten Bestimmung borgeschriebenen Zeugunge genau einzuhalten, damit aus ber Verfammis bestelbedber für ihn kein Nachtbeil entsteht.

Ronigeberg, ben 18. Ceptember 1845.

Roniglicher afabemifder Cenat.

Rosenfranz.

2198

#### Betanntmadung.

Mus ber Roniglichen Forstbaumichul: Motro, ber Oberforfterei Jagolchuß, sollen pro 1846 bie nachstehend verzeichneten Pflangidinme ju ben babet bemerften Tappereffen von ieht ab jum Berfauf tommen: 50 Stidt Aufeil: und SO Stidt Birmenschume, à 5 Ser; 10 Stidt Affaien, à 2 Sgr 6 Pf.; 200 Stidt Andauen, à 4 Sgr.; 450 Stidt Afgien, à 2 Sgr 6 Pf.; 200 Stidt Andauen, à 4 Sgr.; 100 Stidt Linten, à 2 Sgr.; 40 Stidt Unten, à 2 Sgr.; 300 Stidt Linten, à 2 Sgr.; 300 Stidt Pfcen, à 3 Sgr.; 300 Stidt Pappeln, à 1 Sgr.

Raufer tonnen jede beliebige Anjahl Stamme entuehmen und werden die verlangten Beffanglinge nur gegen freie Einsendung der Geldbeträge an ben unterzeichneten Oberforfer und bennacht erfolgte Ubgabe bet von mir ausgestellten Amweisegteile an den Forfoldnumichulen Sattner Robeitot zu Motro, veradreicht. Auch wird berfelbe auf Berlangen die zu verkaufen ben Pfanzstamme vorzeigen. Dober Anordnung gemäß wird noch bemerte, das Obstammanfaufe nur ber armeren Bolteflaffe und ben lietinern Gutebessigten gefatter, sowie bie muben Pflanzinge zunacht gur Bepfanzung ber Wege und Aunststragen bestummt find.

Breine, ben 14. Geptember 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

2199 Für die hiefigen Garnison-Anftalten und bas Garnison-Lagareth foll bie Lieferung von 365 Klastern, 3 Jug tanges, flattlioties liebnen Brennboig au 17. Oftober c., Nachr mittags von 3 bis 6 lbr, und 66 Etr. raffinites Brennbi und 12 Etr. Lichte am 18. Dir tober c., Nachmittags von 3 bis 6 lbr, im Wege bes Minbergebote, an ben Minbesschotenber über überlassen weben bie Zernine werben im Bureau ber unterzeichneten Berwaltung flatts sinden, woselbit bie Lieferunge. Bebungungen täglich eingefeben werden konnen Die Kantionen betragen auf bad Brennhofz 250 Tolt., Brennbl 100 Thir. und auf die Lichte 30 Thir., und muffen in dem Ligitationstermine, vor Abgabe bes ersten Gebots, in die Garnison-Werwaltungs-Kasse bennen.

Thorn, ben 24. Geptember 1845.

Ronigliche Barnifon : Bermaltung.

\*2200

الراقيد

## Stedbriefe.

Die nachfolgend fignalifiten Berfonen, namlich ber Fleischer heinrich Jangen' und ber Tagelbiner Johann Rops von bier, welche ber Berdbung eines Diebsfahls an Rupvies brungend verbachtig find, haben fich ihrer Berhaftung burch bie Flucht entipgen.

Sammtliche Bobliblichen Polizeibehotben und bie Benebarmerie werben bernach ergebenft erfurcht, auf bie gebachten beiben Berfouen ein machiames Auge zu haben, biefelben im Berretungefalle feftnehmen und gefeffelt, gegen Erftattung ber Geleitbfoften, an uns abliefern ju laffen.

Marienmerber, ben 12. Geptember 1845.

Konigl. Inquifitoriat.

#### Signalement bes Beinrich Jangen.

Rame Deinrich Jangen, Stand Schlachter, Geburts, und Bohnort Marienwerber, Religion evangelifch, Alter 27 Jahr, Grofe 5 Jug 5 Boll, haare blond, Stirn frei, Augent brannen blond, Augen blan, Rafe breit, Mund gewöhnlich, Jahne vollzahlig, blonder Badens bart, Rinn oval, Gesicht langlich, Gesichtsfarbe gefund, Seatur mittel, feine besondere Renn; geichen.

## Signalement bes Johann Rops.

Name Johann Kops, Stand Tagelohner, Gebures, und Bohnort Marienwerber, Religion fatfolisch, Alter 25 Jahr, Größe 5 Juß 6 Boll, Daare grau, Stirn halbbebet, Aus genbraunen grau. Augen blau, Nafe fpus, Mund gewöhnlich, Jahne gut, Bart im Entsteben, Kinn rund, Gesicht idaglich, Gesichtesfarbe gefund, Statur mittel, telne besonbere Kennzeichen.

2201 Dem nachsteben naber fignalistrien Korrigenbey, Krauergesellen Engelbrecht Mopacki, auch Nowas genannt, ist es gelungen, am 14. b. M., Abende nach 10 Ubr, aus dem biefigen Lajareth, wo er als krästrant behandelt wurde, ju entspringen. Sammeliche Boligibehörben merben auf biefes gemeinichabliche Inbivibbuum aufmerf: fam gemacht und bienftergebenft erfuch; auf baffelbe fireng vigiliren und es im Betretungefalle gefeffelt, foftenfrei, gefalligft bierber abliefern ju laffen.

Roften, ben 20. Geptember 1845.

Die Direftion ber Rorreftions . Unffalt.

### Signalement.

Geburteort Rotichanowis, Rofenberger Rreifes, Regierungebegirf Oppein, Aufent haftsort julest Schneidemuli, Religion fatholich, Alter 31 Jahr, Große 5 gus 3 Boll, Daare ichwarzbraun, Stien balbebeedt, Augenbraunen ichwarzbraun, Augen blaugrau, Wafe und Mund gewöhnlich, Ichne vollfiandig, Kum und Eefchetbildung voal, Gesichtefarbe gefund, Gefalt fark, Sprache beutsch und polnisch, feine besonberen Kenngeichen.

## Befleibung.

Rur mit einer weißwollenen Decfe, ein Paar fahllebernen Schuhen und ein Paar leinenen Strumpfen, gezeichnet mit M 44 und 47, berfeben.

2202 Dem nachstehend fignaliffrten Korrigenben August Ferbinand Richter ift es gefungen am 24. b. D., bei ben Arbeiten im Freien, fich burch die Flucht feiner haft hierselbft ju

Sammtliche Polizeie Behorben werben auf diefes gemeinschabliche Indibibuum auf merkfam gemacht und bienftergebenft ersucht, auf daffelbe streng vigiliren und es im Betretungs falle unter ficherem Geleite, foftenfrei, bierber abliefern ju laffen.

Roften, ben 27. Geptember 1845.

Die Direftion ber Rorreftions . Unftalt.

## . Signalement

Geburtert Liegnis, in Schlefien, letter Aufenthaltsort Buchwald, Schrobaer Artic fee, Religion fatholisch, Alter 36 Jahr, Größe 5 Jug 5 Boll, haare bunfelblond, Stirn boch, Wagenbraunen ichwarz, Augen grau, Wafe groß, Mund proportionier, Jahne unvollständig, Bart rafirt, Kinn flein, Gesicht voal, Gesichtesfarbe blaß, Statur fart, besondere Kennzeichen: an der linten hand der Zeigefinger etwas trumm.

## Befleidung.

Eine grautuchne Muge, eine graufeinene Jade, ein Paar graufeinene hofen, dies grautuchne Befte, eine ichwarztuchne halbbinde, gezeichnet mit Aro. 106, ein Paar leinene Gtrampfe, gezeichnet mit Aro. 106, ein Paar fahlleberne Schube, ein hembe, gezeichnet mit M. B. Rro. 106.

### Befennemadjung.

Da ich mein Amt als Inflig:Kommissartus na Kotarius wieder übernommen, so erlinche ich ein geschres Publifum mir das früher ber wiesene Bertranen wieder zuzuwenden, und sich in allen sein Interesse der espenden Angeler genheiten direct an meine Person zu wenden.

Rach besten Kraften werde ich baffelbe forbern und bin in Gemäßbeit bes Gesepse vom 11. Jult b. J. auch ju jeder Zeit jur Lufnahme von Leibgebings (Altentheils.) Bers trägen bereit.

Lobfens, ben 4. September 1845.

Juftig Rommiffarius und Rotarius.

#### Obwieszczenie.

Objąwszy znów urząd mój kommissarza sprawiedliwości i notaryusza, upraszam Szan. Publiczność, ażeby zzufaniem swém poprzednio ku mnie udowodnionem mnie i nadal zaszczycić i we wszystkich ją tyczących się okolicznościach i sprawach wprost do osoby mośći udawać się zechciaża.

Z największą gorliwością będę takowe popierał i przyspieszał i jestem podług prawa z dnia 11. Lipca r. b. ksźdego czasu do przylmowania układów dożywotnych gotów.

Lobienica, dnia 24. Września 1845.

Baczko, kommissarz spraw, i notarynez.

2204

100

2203

## 1) Raufer werben gefucht:

ju mehreren Gutern von 17 bis 45,000 Ehlen., ju gwei Brauereien, ju einem Gefellchafts, garten, ju ftabifchen Urfergrundflucen, mehreren Windmullen und anderen Grundflucen.

## 2) Perfonen, Die Dienfte fuchen:

Mehrere verheirathete Birthichafts, Infpettoren, Defonome, zwei Brennerei, Bermalter, ein Garener und ein handlungs. Commis.

## 3) Perfonen, die verlangt merben:

Mehrere unverheirathete Defonome, ein unverheiratheter Gartner, ein Gartner, ber jugleich Sager ift, ein Coonfarberlebrling.

Anfragen an bas Allgemeine Abreff: Comtoir ju Inowraciam werben portofrei erbeten. G. Lange, Kommiffionair.

2206 Meine an bie Rujaber; und oberhalb ber Thorner Borfiat grengenben Laubereien, ungefahr 80 Morgen, bin ich Willens, in Parjellen von 1 Morgen und barüber, gegen einem Ranton vou 4 bis 5 Thirn. pro Morgen, in Erbrache aufzugeben. Das Einkaufsgeld richtet fich nach ber Gate bes Bobens und ift bas Rabere barüber bei mir ju erfahren. Ariebrich Giefe.

2206 . Befanntmachung.

Im Austrage Eines Königs. Land, und Stadtgeriches bierselds metre ich ben 28. Obtober c., Bormitrags II ilbr, in der Stadt Anin vor dem Politziamte 4Ochsen, 30 Schaf Schafte, 4 Schaft Jungvieh und verschiebene Mobel meistbierend gegen baare Bezahlung öffentlich verlaufen, wovon ich Kauflustige bierr mit in Kenntnis feste.

Schubin, ben 28. Ceptember 1845.

Drzewiecki, Translateur, qual. Rommiffarius.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjszego Król. Sądu Ziemski. b. z rana o godzinie 11. w mieście Zninie przed urzędem policyinem tamecznem 4 woty, 30 sztuk owiec, 4 sztuki bydła młodego i różne meble do najwięcej dającego za gotową zapłatę publicznie sprzedawał, o czem chęć kupienia mających niniéjszem zawiadamiam.

Szubin, dnia 28, Września 1845.

Drzewiecki, tłomacz,

2207 3ch babe mich veranlaßt gefunden, ben Preis ber Mublenfteine bedeutend herabjut fegen und find Preisverzeichniffe, von mir unter bentigem Tage vollzogen, in meinen Rieberlar gen Bromberg. Natel und Topolwore Trampel einzulehen. Rheimische Mablenfteme aller aus renten Dimenfionen halt nur die Rieberlage Bromberg. Frische Zusuhren haben bie Borrate aller brei Rieberlagen bebeutenb verfiedte.

Bromberg, ben 1. Oftober 1845.

Ernft Rammerer.

2208

#### Berichtigung.

In der dom Doctor Spouhols berausgegebenen allgemeinen und speziellen Statiskik ber Medizinalpersonen der Preuß. Wonarchie pro 1845, bin ich unter den praktischen Ardhylinalpersonen der Stadt Vohlend, kreise Wrifts, nur als Wundarzt-ausgeschot. Da bies ein Errthum ist, das Publikum bierdurch in seinen Unforderungen an mich aber getäusche wird, so halte ich mich süle verpslichtet, den Irrthum dahm zu berlichtigen, daß ich (außer der Besähr gung als Kreis-Wundarzt) auch "praktischer Auge Vergerareur und Sedursslester" bin.

Lobfens, ben 29. September 1845.

Bilbelm Braning, Ronigl. RreitsChirurgus.

.2209 Bom 1. Oftober b. 3. ab, werbe ich wieder Prefiefe vorrathig halten und bitte um geneigte Auftrage, ba ich in jeder Boche eine neue Sendung erhalte.
30nad Alexanber, Buchofmbler in Rogafen.

2210 Ich erlaube mir hierburch ergebenft anzuzeigen, bag ich hiefelbft mit bem bentigen Lage eine

Defillation, Rum-Fabrik, Bein- und Cigarrenhandlung

eröffnet babe.

Inden ich dies neu etablite Befcaft einem geneigten Bohmollen und Bertrauen angelegentlichst empfehte, versichere ich, daß es mein eifrigstes Bestreben sein wird, baffelbe burch promptfe und reclife Bedienung volltommen zu rechtfertigen.

Schneibemubl, ben 1. Oftober 1845.

B. Robate. .

2211

## Butsbertauf.

Das am Ansgange bes Enlmer, an ber Grenze bes Thorner und Bromberger Rreis fee, bicht an ber Wichfel und in ber Abe großer Balbungen febr vortheilhaft belegene, 4 Meile von Forbon, 1 Meile von Boromberg und 4 Meilen von Luim und Born entfernte adliche Ent Bolminer Steinort, bestehend aus elrea 321 Worgen Preuß. Ackers, Gartens und Wieseland, worunter ein großer sehr nuhbarer Obstgarten, mit den day gehörigen erft seringen Jahren erbauten Wohrt und Mirchfachts Gehänden, sowie der Wichfelfischerei und Jagdgerechigseit, einer Schniede, Krug und Leinlieger. Daufern, bin ich Willend mit oder ohne dem wöhigen lebenden und tobtem Wirthschafts Inventarium aus freier Dand zu verfausen, wog, soliebe Käuser hiermit eingeladen werden. Die diesssälligen Anfragen werden nur in frankeren Vielen angenommen.

Ablich Steinort, ben 26. September 1845. 3. 2B. Paufegran, Gutebefiber.

2212

## Beachtungswerth!

Das durch ben Geheimen Sanitats : Nath Dr. Natorp ärzilich geprufte Arduters baarwasser fowie bergl. Homabe, welche nicht nur bas Bachethum ber haare — seibst auf fablen Stellen — ficher und raich besorbert, sondern auch gegen das Erganen derselben schüht; empfing so eben und empfieht B. U. Stern oweft an der Zeen Ranalschieuse.

Auch ift dafelbft ein untrugliches Mittel jur Bertilgung ber Sommerfroffen und geberflede, mas jugleich jur Bericonerung bes Teinte beitragt, ju baben.

2313 Auf bem abl. Rittergute Oftromicto a. b. Beichfel, find 100 Gidd Fetthammel, fowie 150 Stild feinwollige, ftarte, junge hammel aus freier hand in verfaufen.

2214

Beftoblen in Ablich Perfchefn, bei Preuf. Enlau.

In der Nacht vom 17. jum 18. September of. 1 Pfetd, Rappwallach, 10jährig, 4 Huß 8 Boll groß, weißen hinterfuß, in febr guten Zufandet, aus bem Roggarten; in der Nacht vom 19. jum 20. oj. 2 Ochsen von ebendaher, 1 rother mit weißer Sitrn und 1 gang rother Ochse, beide Sjährig, in guten Zusande und mittelgroß.

Alle Abolitolichen Bolizeib-forben werben ergebenit gebeten, jur Wiedererlangung ber gestoblenen Thiere nach Rrafren behalftich ju fein und im Falle ber Ermittelung, bem um verzeichneten Dominium gefalligt fofeinung Mittheilung ju machen.

Perfcheln un Geptember 1845.

#### Ablid Dominium.

2215 Ein in ber Stadt Fordon, nahe ber Beichfel gefegenes Grubflick, in bestem wohn barem Justande, nehft Stallungen und Remisen, sowie auch einigen Morgen guted land, ift aus freier Sand billigst zu verlaufen. Die Berfaufsbedingungen find zu erfahren beim Beren Dr. Meper in Fordon, dirurgischen Instrumentenmacher C. J. Meper in Bromberg und Seifen fieder herrn Saling Meper in Natel.

#### 并不是是不可能的。 第1222年 - 1920年 - 19

2216 Einem hohen Abel und geehrten Publikum erlaube ich mir die gang ergebene Angeige ju machen, daß ich mich hierores als Studenmaler, Tapezirer und Lafter nieder: gelassen habe, und indem ich um jahlreiche Bestellungen bitte, verspreche ich selbige prompt und jur Bufriedenheit ausgussprachen. Inowracian im September 1845. E. Tonn, Maser aus Bromberg.

nukankunukanukan musukunus (nusukukukukukukukukuku (nusukukuku M

2217 Die hier belegene Mahle und Schneibenuhle, welche fich im beffen Stande befindet, nub fic eines lebhaften Beluches erfreut, will ich von Marien 1846 ab auf brei Jahre meifbietend verpachten. Jur Licitation habe ich einen Termin auf ben 11. November c. hier angefest. Die Bebingungen theile ich, auf portofreie Unfragen, auch vor bem Termine mit

Cioffet, im Rreife Blatow.

Der Lieutenant ic. Bimmermann.

2218 Meine mit ben nothigen Gerathichaften verfebene und im beffen Juffanbe fic bei findende bier belegene Brauerei, bin ich Billend fofort ju verpachten oder auch ju verfaufen.

Soulig, ben 24. Geptember 1845.

Der Ranfmann D. Mens.

2219

Bergetonis ber Bolgvertaufstermine in ber Oberforfterei Cforgenein far bas Binterbalbighr bom 1. Ofter ber 1845 bis 1 Mpril 1846.

## A. Bum Berfaufe bes Brennholzes in fleinen loofen und ju Baubolg.

1) Im Borfibelaufe Sforgencin, Berfammlungeort Birthebaus qu Cforgencin: ben 24. Oftober, ben 7. und 21. Rovember, ben 5. und 19. Dezember 1845, ben 3., 16. und 31. Jar nuar, ben 14. und 28. Rebruar, ben 14. und 28. Dar; 1846;

2) Im Forfibelaufe Domity, Berfammlungeort beim Raufmann Leminthal ju Domitg: ben 23. Ofrober, ben 6. und 20. Rovember, ben 4. und 18. Dezember 1845, ben 2., 15. und

30. Januar, ben 13. und 27. Rebruar, ben 13. und 27. Dart 1846;

3) Im Korfibelaufe Rripiorofa, Berfammlungbort im Rruge ju Rripiorofa: ben 16. unb 30. Oftober, ben 13. und 27. Movember, ben 11. und 23. Dezember 1845, ben 8. und 22.

Januar, ben 6. und 20. Februar, ben 6. und 20. Dar; 1846;

4) Im Forfibelaufe Gipblowiec, Berfammlungeort beim Coulen in Smolnifi, (obne Banboliverfauf): ben 23. Ofcober, ben 6. und 20, Rovember, ben 4. und 18. Dezember 1845. Den 2., 15, und 30. Januar, ben 13. und 27. Rebruar, ben 13. und 27. Dar: 1846.

#### B. Bum Berfaufe bed Brennholzes in großeren Loofen.

1) Im Rorftbelaufe Cforgencin, Berfammlungeort im Birthebaufe gu Cforgencin; ben 16. Januar und 14. Mar; 1846;

2) Im Korfbelaufe Domibt. Berfammlungeort beim Raufmann Leminthal in Domibi:

ben 15. Januar und 13. Dar; 1846;

3) Im Rorfibelaufe Rripjomta, Berfammlungeort im Rruge ju Rrintomfa: ben 8. Jak nuar und 20. Dar; 1846;

4) Im Rorftbelaufe Syptlowiec, Berfammlungeort beim Coulgen gu Smolnifi; ben 15. Manuar und 13. Darg 1846.

## C. Jum Berfanfe bon Banboli.

Im Forfibelaufe Syptlowiec, Berfammlungeort ju Smolnifi: ben 18. Oftober, ben 15. Dor vember, ben 13. Dejember 1845, ben 10. Januar, ben 8. Februar und ben 8. Mari 1846.

Das bolibeburftige Dublifum wird bon ben obigen Terminen mit bem Bemerfen in Renniniff gefett, bag bon ber Theilnahme an ben jum fleinen Brennholzvertaufe anftebenben Terminen biejenigen Concurrenten ausgeschloffen bleiben, bie bas Dolt ju irgent einem Gemerbe perbranchen mollen und die nur an benen jum großeren Berfaufe beffimmten Tagen ihren Be: barf erbalten tonnen. Die übrigen Bedingungen werben in ben Serminen befannt gemacht merben.

Cforgencin, ben 12. Ceptember 1845.

## Ronigliche Dberforfferet.

Im Bafthofe gum fcmurgen Abfer" fiebt ein verbedter Reifemagen billig jum 2220 Berfauf. 3

#### 3 meite Infertion.

. 2221 Mothwenbiger Berfauf.

Lanb: und Stabtgericht in Erzemegno.

Das bem Burger Ferbinand Rywolb ge brige, in Tremefno in ber Alterladt unter Pro. 129, Mogiliner Arcifet, belegene Wohn haus nebst Stall und Garten, abgeschaft auf 1648 Ebir. 29 Sgr. 6 Pf., gufolge ber, nebst Dyporthefenschein und Beingungen in der Res gistratur emuschenben Tare, foll

am 18. December 1845,

Bormittags 9 Uhr, an ordentlicher Berichtes felle fubhaftert werben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Dom mieszkalny pod Nrem 129 wraz z szjnią i ogrodami w Trzemesznie w starym mieście, powiecie Megliniaskim, położony, obywatelowi Ferdynandowi Rywoldowi należący, oszacowany na 1648 tal. 29 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącći być przejrzanej w registraturze, ma być

dnia 18. Grudnia 1845 r. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

2222 Einem gesbrien Anblifo zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich meine feit 7 Jahren hier selbst bestebende vollssändige Eisen: und Scahl; waarem-dandlung vom Markte nach der Thorr ner Straße verlegt habe, und bitte um jahls zeichen Zuspruch.

Bromberg, ben 1. Oftober 1845.

Szan. Publiczności donoszę uprzejmie, żem mój przez 7 lat tu w miejscu exystujący kompletny handel żelsza i stalu, z tytuku do Toruńskiej fulicy przeniost, prosząc o liczne uczęszczanie u mnie.

Bydgoszcz, dnia 1. Października 1845. Reinhold Biber.

2223 Auf bem Dominio Grunau foll eine Flace von 1000 Morgen Satung, die fic ju Beigenboden eignet, auf einen Zeitraum von 100 Jahren in fleinen Parzellen, ju beliebiger Große, verpachtet werben. Die Bebingungen konnen bier taglich eingesehen werben.

Grunau bei Dr. Friedland, in Beffpreugen, ben 12. Geptember 1845.

b. Gemmingen.

2224 Meine auf ber Ausawer Borfladt, in ber Nahe bes Getreibemarkes hieselbst beles gene Egstwirthschaft, beabstdige ich aus freier Sant ju verfaufen und find bie naheren Kauft bedingungen zu jeber Zeit bei mir zu ersahren. Die Gedaube find im guten Zufland, baf Bobhous enthalte Eruben, Ruche, Reller und Bobenraune, die Stallungen find fur 50 Pferbe hinreichend, auch gehört zu bem Grundflad ein guter Obst und Gemusegarten.

Bromberg, ben 1. Oftober 1845.

3. Bigalfe

### Erlauterung.

In Rro. 37 bes Ronigl. Regierungs : Umteblattes, pag 798, bat ber Gutebefiger. Graf Dotulidi, burch feine Erflarung vom 5. b. DR. meine bieberigen Bollmachten miberrufen und mich einer Ufurpation beguchtigt. Behufe befferen Berftandniffes diefer Ungabe bemerte ich, bag meine Bollmachten bom 16. Februar und 23. Geptember 1844 gerichtiich find. Die lettere affreditire mich im ausgebehnteften Ginne bei ber Ronigl. General: und Special: Rome miffion, bei ben Ronigl. Dber: und Unterverwaltunge, fowie richt richen Beborben, bei ber Allaemeinen Landes Reuer: und Comebter Sagelicaden: und Brand : Berficherungs : Cocietat. bejeichnet mein Berbaltnig ale Dominial , Bertreter im Junern ber Guteverwaltung ic. unb enthait außerbem noch bie wichtigften Special: Auftrage. Meine neueften Erlebniffe haben mir Die Ebre eines Braff. Potulidifchen General: Bevollmachtigten auf's Ctarffe verleibet, borbem hat fie mit aus befannten Grunden auch nur Rummer und Gorge bereitet; ich vergichte baber für bie Bergangenheit und Butunft febr gern auf biefen Sitel. Unbefangenere aber als ber Braf Potulidi, ober wer fonft ein Intereffe babei bat, fic burch perfonliche Ginfict in meine Dotumente ju überzeugen, mogen beurtheilen in wiefern ich mich einer Unmagung fonibia aes macht babe. Schlieflich proteffire ich noch, wenn auch nicht gegen bie Mufbebung meiner Bollmachten, boch gegen bie Richtigfeiterflarung ober irgend einer Beeintrachtigung meiner Buficherungebofumente, in benen bie wichtigften Auftrage enthalten find, fur bie ich, nach bem Beugnig baruber fprechenber Uften, wirfte, fo lange mir bie Dacht baju nicht factifc benome men murbe. Borfiebenbes biene nur jur richtigen Auffaffung ber Erffarung bes genannten Grafen vom 5. Geptember. - Satis!

Goncjorjewo, ben 24. Geptember 1845.

Runbe,

Berjogl. Dberamtmann, zeitweilig auch noch Graff. Potulidifcher Defonomie: Direftor.

2226 In Bromberg und Pofen bei E. G. Mittler, Thorn bei gambect, Grauben; bei Bothe, Marienwerber bei Baumann und in ben Buchhanblungen ju Marienburg, Elbing, Danjig ift ju haben:

(Ein nützliches Buch für Jedermann.)

Sammlung, Erflarung und Rechtschreibung von

## (6000) fremden Bortern,

welche in ber Umgangesprache, in Zeitungen und Buchern oft vorfommen, um folde richtig ju verfieben und auszusprechen.

Bom Doctor und Rector Biebemann. Preis 121 Ggr.

Selbft ber Berr Profesjor Petri hat biefes Buch, (wovon binnen futger Zeit 13000 Eremplare abgefest wurden) als febr brauchbar empfoblen. Es entbalt die Rechtfereibung und richtige Aussprache ber im gemeinen Leben oft vorfommenben Frembederer, beren Ginn man hauf baufg nicht versteht, bie man so oft unrichtig auffaßt und felbst unruchtig ausspricht.

Distribution Google

2227 Fur 1846 habe ich bereits erhalten: Gubig Rafender, Steffens Rafenber, Trowissch Kalinder, Bote fur Preugen, Depmanniche Erminfalender, gewöhnliche hauffalender a 5 Sar., Romtoitfalender aufgezogen und unaufgezogen, in ganzen Bogen und im Taschenformat. Ber Kalender in Parthien jum Wiedervertauf nimmt, erhalt einen angemessen Rabbat.

Bromberg, im Oftober 1845.

E. G. Mittler.

2228 1 Pferbeffall nebff Bagenremife und Deuftall, ift auf Bocianowo bei ber Konduftent Grapow ju vermiechen.

2229 Ein orbentlicher junger Mann fann in ber Baderei bes Schaale jun, als tehrling fofort placirt werben,

2230

Ungeige.

Ich babe bie Rieberlage ber Roniglichen Galg-Gellerei übernommen und ift vom 1. Oktober c. ab, Galg in Gaden wie in Sonnen ju bem Magaginpreife gu beziehen.

Schubin, im Geptember 1845.

D. Jacobfohn.

## Amtsblatt

# IDZUENNUEŁ URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## No 41.

Bromberg, den 10. October 1845. Bydgoszez, dnia 10. Października 1845.

2231

## Befanntmadung.

Nach neueren Bestimmungen muffen die Feldmeffer, welche in die Konigliche Allgemeine Baus Schule teeten, sich als solche nach ihrem Eramen in gleicher Art beruchte haben, wie die für die Allasing jur architeftonischen Prafung § 9 der Vorschriften dom 8. September 1831 am geordnet ist. Die Königliche Debedau; Depentation ist beaustragt, diese Bewöhngstengniffe auch in Beziehung auf die Aufriahme in die Königliche Allgemeine Baus Schule zu prufen und Alteste darüber auszuschen, daß dieselben Behufs Ausfung zur architestonischen Velfang ger nabgen. Die Feldmesser, welche in die Königliche Allgemeine Haus Schule terten vollen, werden daher wohl thun, diese Bewährungszeugnisse fo frib als möglich die der Königlichen Vollen, verben daher wohl thun, diese Bewährungszeugnisse fo frib als möglich die der Königlichen vollen, bentie die etwa nötige Verboulskandigung ohne einen ihnen selbst nachtbeiligen Aufenthalt geschen könne; spätestens muß die Einsendung 3 Wochen vor dem 13. Mart, als dem äußersten Anmeldungstermin bei der Königlichen Allgemeinen Baus Schule erfolgen.

Berlin, ben 17. September 1845.

Der Finang = Minifter. In beffen Abmefenbeit:

Beuth.

## Betannemadung.

ie von bent Medanifus August Dertling hiefelbft angefertigte Rreis Theil-Mafdine von brei gus Durchmeffer, welche auf ber vorjahrigen hiefigen Gewerbe Ausstellung die Aufmertfamteit ber Renner auf sich gezogen bar, ift mit Allerbochfer Genehmigung von Geiten bes Staats angefanft und benmacht vorlaufig bem ze. Dertling jur Benugung unter ber Bebingung aber laffen worden, bag er mittelft berfelben fur andere Personen gegen bestimmte von mir feftge-

fette Preise Theilungen auszufuhren berbunden ift. Ich bringe bies unter Beifugung ber Las bellen, welche die dafür zu zahlenden Preise ergeben, hierdurch mit dem Bemerten zur öffentlichen Kenntniß, daß biesenigen, welche mittelft jener Maschine Hellungen aussühren lassen woblen, fich unmittelbar an den ze Dertling (Oranienburger Strafe, No 57) zu wenden haben. Berlin, ben 11. September 1845.

Der Finang. Minifter. In beffen Auftrage: Beuth.

Preisfäße,

gegen welche ber Dechanifus A. Derling biefelbft, mittelft ber vom Staate angefauften Rreit Ebeil Mafchine fur andere Berfonen Ebeilungen ausgutübren verbunden ift.

| Grofe ber Theile.       | Anzahl der<br>Theilstriche. | Preis pro<br>Strich.<br>Mfennice. | preis ber Theis<br>lung bes gam<br>gen Rreifes.<br>Phir. Sgr. |    |  |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--|
| 1 Grabe                 | 720                         | 11                                | 3                                                             | _  |  |
| 1 -                     | 1080                        | 11                                | 3<br>4<br>6                                                   | 15 |  |
| ž —                     | 1440                        | 1 -                               | 6                                                             | -  |  |
| ž —                     | 2160                        | 15                                | 9                                                             | ·  |  |
| ¥1 —                    | 4320                        | 15,                               | 18                                                            | -  |  |
| ¥                       | 5400                        | 2                                 | 30 '                                                          | _  |  |
| ,                       | 7200                        | 2                                 | 40                                                            | _  |  |
| *** —<br>*** —<br>*** — | 10800                       | 21                                | 75                                                            | _  |  |
| <u>*</u> —              | 21600                       | 24                                | 150                                                           |    |  |

Alle biefe Preife begieben fich auf Rriffe, beren Rabien nicht ffeiner als 13 30ll pringisch find, weil bie Maschine auf Rabien außerhalb biefer Grew jen nicht eingerichtet ift.
II. Preisfäge fur Ronien : Theilung.

Breif ber aans Ungaben 3061 Preis pro Theilung ten Moniens bes Limbus ber ber theilung. Errich. Striche 111 Monien. Pfennige. Thir. Enr. Grabe 1 Minute. 30 121 5 167 30 Secunden 40 5 15 60 5 25 60 6 5 60 60

Bei feineren Areistheilungen, ale fie bie erfle Spalte biefer Tabelle nachweifet, tone nen nach ber neueren Methode bes Ablefene bie Monien entbehrt werben, weehalb bie entfpreschend, Preiefalle fortgelaffen find.

III. Preife fur Gertanten und Octanten.

|           | Limbus:<br>Theilung | Bahl ber Striche.        | Preis pro<br>Strich.<br>Ofennige. | Preis t<br>genthe<br>Lhfr. | ilneg.                                    | Doning.                 | Preis<br>Non | bes                     | incl. b          | ients<br>es No-        |
|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| Septanten | Grade               | 320<br>480<br>640<br>960 | 2<br>2<br>2<br>2                  | 1<br>2<br>3<br>5           | 23 }<br>20<br>16 3<br>10                  | 1'<br>30"<br>20"<br>10" | Ξ            | 12½<br>16¾<br>20⅓<br>25 | 2<br>3<br>4<br>6 | 6 6 7 7 5              |
| Detanten  |                     | 210<br>320<br>420        | 2 2 2                             | 1 1 2                      | 5<br>23 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>10 | 30"<br>20"              | =            | 12½<br>16%<br>20        | 1 2 3            | 17 <u>¥</u><br>10<br>— |

## Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urzadzenia Krol. Regencyi.

2233 Ratholifche Rirchen Rollecte Bebufe Autbrin, gung eines Jonds jur Infandfegung ber vormaligen Rarmeliter Kirche in Dojen.

In Gemägheit eines Erlages bes herrn Ministers ber geistlichen, Unterrichtes und Mebigualiungleigenbeiten, bat ber herr Oberpräsebent ber Krobin; eine allgemeine Kirchen Kollecte, Bebufs Auforingung eines Fonds gur Inkanbiegung ber vormaligen Karmeliter Kirk die in Wolen, bewilligt.

Die fatholischen herren Geiftlichen unsers Departements veranlaffen wir, die Rirchenkollecte in ihren Rirchen vorschriftsindigig abhalten und bie eingehenden Gaben ber Milbidaigfeit nebfi einem Berzeichniffe ber beigsteuerten Beträge bis jum 1. Dezember c. an die betreffenden Kreitsfassen gelangen zu saffen.

Lettere haben ben Ertrag bis jum iften Januar a. f. an bie erziefchöftige Ronfifforial-Kaffe in Pofen ju überfenten, vom Geschebenen aber unter Einreichung ber Rachweisungen Katolícka kollekta kościelna ku uzyskaniu funduszu na reparacyą kościoła pokarmelitańskiego w Poznaniu.

VV skutek reskryptu JW. Ministra spraw duchownych, naukowych i lekarskich udzielił JW. Naczelny Prezes prowincyj powszechną kollektę kościelną ku osiągnieniu funduszu na reparacyą kościoła pokarmelitańskiego w Poznaniu.

Wzywany Imci XX. duchownych katolickich nazego departamentu, ażeby za odbyciem podług przepisów kościelnej kollekty w swoich kościołach wpłynione dary pobożne wraz z wykszem onychże aż do 1. Grudnia r. b. do własciwych kass powiatowych odesłali.

Rzeczore zaś ksesy winny takowe wpływprzesłać sż do 1. Stycznia r. n. do kssy srcybiskupiego konsystorza w Poznaniu i równoczesne nam o skutku uczynić sprawober eingefommenen Beitrage gleichzeitig anbero Ungeige ju machen.

. Bromberg, ben 26. September 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

zdanie, dołączając razem wykaz wpłynionych składek.

Bydgoszcz, dnia 26. Września 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

2334 Betreffend ble fcottifde Methobe bes Rar, toffelbau's im Derbit.

Lie in mehreren Gegenben Dentschands und in einigen anderen lander in biefem Jahr junn Borichein gefommene Kartoffeltantbeit, bat Beranlaflung gegeben, die in Schottland blitche Methode bes Kartoffelban's bem Publifum in Erinnerung ju bringen, um biellicht auf biefem Bege ben Ausfall ju becten, der für jene Gegenben burch daß Schischlagen ber Kartoffelerubte entschand ift.

In biefem weit norblicher gelegenen ganbe (Schottlanb) wirb nemlich die Rartoffel mit großem Erfolg im Spatherbft angebaut.

Die bom Beren Quettelet in Braffel aber bie Temperatur ber Erbe angeftellten Berfuche geben über einen wichtigen Dunft große Cicher: beit. Man bat nemlich bemerft, bag Rartofe feln, im Monat Oftober 10 bis 12 3ofl tief gepflangt und bor Eintritt bes groftes behaus felt, bon ber Ralte nicht erreicht merben. Bunt leberflaß fann man fle auch, wie es in Schottland gefchieht, mit etwas Dunger ober Strob bededen. Pflangt man im Oftober, fo fann man mabrend bes Binters fogar junge Rartoffeln haben, und nach Erfahrung eines gemiffen Erotter, nabe bei Stocfton an ber Tees, eine Stadt, welche binfichtlich des Rlie mas weit ungunftiger gelegen ift, ale Belgien, foll eine Rartoffelernbte im Binter um bas Bierfache ergiebiger fein als im Commer.

Indem bas Publifum auf biefe Methobe bes Rartoffelbau's aufmerfam gemacht wird, werden bei Bern landwirthe erfucht, mit bers felben Berfuche anzuftellen, und über ben Er:

Tyczy się szkockiéj metody sadzenia kartofli w jesieni,

Choroba kartofil, która się tego roku w niektórych okolicach Niemiec i innych krajach pokazata, nadaża powód zwrócić baczność policzność na używaną w Szkocyi metodę sadzenia kartofil, ażeby może na téj drodze odzyskać stratę, którą zceczone okulice przez chybienie zbioru kartofil ponlosty

W tym daleko więcej ku północy położonym kraju (Szkocyi) sadzą z bardzo dobrym skutkiem kartofie późno na jesień.

Czynione przez Pana Quettelet w Bruxelli deswiadczania co do temperatury ziemi nadają w ważnym punkcie wielką nader pewność. Dostrzeżono bowiem, że kartofli w miesiącu l'azdzierniku 10 do 12 cali głęboko sadzonych i przed nadejściem mrozu obsypanych zimno niedosięga. Nad potrzebę można je także jak się to w Szkocyi dzieje, okryć cokolwiek mierzwa lub słomą. W razie sadzenia w Październiku można mieć nawet w zimie nowe (młode) kartofie i pedług doświadczenia niejakiego Trotter blisko Stockton nad Tees, w miescie co do klimatu daleko niepomyślniej jak Belgia leżącem, ma być zbiór kartofi w zimie cztery razy plonniejszy jak w lecie.

Zwracając uwagę publiczności na tę metodę sadzenia kartofii, upraszamy Panow gospodarzy wiejskich, ażeby podług niej doświadczenia robili i o skutku Panów radzców folg ben herrn Areislanbratben ju feines Beit Mittheilung ju machen. Die legteren aber werben aufgetorbert, über bas Resultat bis jum 1. Marg 1846 Bericht ju erflatten.

Bromberg, ben 30. September 1848. Ronigliche Regierung. ziemlańskich w przyzwoitym czasie zawiadomill, ci zaś wzywają się, aby nam o rezultacie sż do 1. Marca 1846 swe zdali raporta.

Bydgoszcz, dnla 30. Września 1845. Król. Regencya.

2235

Jahrmareteverlegung.

Der nach bem biebjahrigen Ralender jum 27. f. M. anfichenbe Jahrmarfe in ber Ctabt Mroczen, wird auf ben 30. ej. hierburch berlegt.

Bromberg, ben 19. Geptember 1845.

Abtheilung bes Innern.

2236 Milibrand.

Unter bem Rinbbleh und unter ben Schweit nen in lieg ift ber Milibrand ausgebrochen, wedhalb biefe Stabt und ihre Feldmarf für bie gebachten Bieharten, für Rauchfutter und Dunger gesperrt worben sind.

Bromberg, ben 21. September 1845. Ubtheilung bes Junern.

Perfonal . Ebronit.

Die burch bie erfolgte Benfionirung bes Dberforfere Trampenau erlebigte Oberforfere Rubelle un Beigniewo, ift bem fetberigen Begieverungs: Forfie Referendarius Schoen un Gmit blunen, vom 1. Oftober . c. ab, übertragen worden.

2238

2237

Der Jaaer Rofter biefelbft ift vom 1. Of, tober c. ale Refpicient fur ben Belauf Paterte, Oberforferei Glinte, interimififc angestellt.

Przełożenie roczniotargu.

Przypadający wedle tegorocznego kalendarza dnia 27. m. n. w mieście Mroczy roczniotarg, przenosi się niniéjszém na dzień 30. t. m.

Bydgosźcz, dnia 19. Września 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

Zgorzelisna śledziony.

Pomiędzy rogatóm bydłem i świómi w mieście Uściu wybuchła zgorzelizna śledziony, zaczóm to miasto i jego pola dla rzeczonych gatunków bydła jako też dla ostrój paszy i mierzwy zakodonowano.

Bydgoszcz, dnia 21. Września 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

## Kronika osobista,

Opróżniona przez emerytowanie nadleśniczego Trampenau posada nadleśniczowska w Zelgniewie, została dotychczasowemu leśnicmu referendaryuszowi Regencyi Scheden z Gombinnen od 1. Października r. b. poruczoną.

Strzelec Köster tu z tad respleyentem rewiru Paterke, nadleśniczostwa Glinke, od 1. Października r. b., tymczasowie ustanowiony.

2239 Der Begirfeifelbwebel gips bom 3. Bas taillon Roniglichen 14. Landwehr . Regimente, Krol. 14 puthu landwery, zostat przez na ift ale Ugent ber Magbeburger Feuer: Berficher runge-Gefellichaft fur bie Gtabt Schneibemubl von und beftatigt morben.

Feldfebel okregowy Lips, 3. bataliouv potwierdzony agentem Magdeburskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego dla missta Pity.

2240 er Proviantmeifter Dfeffer und ber Dagagin : Auffeber Schirrmacher, beibe bei bem Pro viant: Umte ju Bromberg, find megen eingefretener Juvalibitut, auf eigenes Aufuchen, bom 1. Derober c. ab, in ben Rubeftand verfett, und ift ber Proviantmeifter Fifcher ju Infterburg mm Rachfolger bes Erftern ernannt morden. Pofen, ben 28. September 1845.

Ronigliche Intendantur 5. Armee. Corps.

2241

Befanntmachung.

Obwieszczenie.

In Mogilno ift eine Ronigliche Galt Ractorei bei bem, mit ber Rreisfaffe vereinigten Steuers Umte errichtet worben, welche ihren Debit ber reits eroffnet hat.

Dofen, ben 24. September 1845.

Der Provingial-Steuer-Direftor. In Bertretung.

Brodmeyer.

Mogilnie został przy Urzędzie poborowym, z tameczną Kassą powiatową złączonym, skład soli zaprowadzony, której sprzedaż już się odbywa.

Poznań, dnia 24. Września 1845:

Prowincyalny Dyrektor poborów. W zastępstwie Brockmeyer.

2212

em Ingenieur Friedrich Reffen gu Guteboffnungshutte, im Rreife Duisburg, ift unterm 17. September 1845 ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Dreugifden Ctaats gultiges Patent

auf eine fur nen und eigenthumlich ertannte Borrichtung jum Streden gefochter und gefarbter Geibe, in ber burch Beidnung und Befdreibung nachgewiesenen Bufammenfetung,

ertheilt morben.

2243

Dem Bermeffunge Revifor Rernft ju Beffin, bei Altenfahr auf Ragen, ift unterm 17. Cept tember 1845 ein anf acht bintereinanderfolgende Sabre und fur ben gangen Umfang bes Prem Bifchen Ctaats gultiges Patent

auf einen boppelichaarigen fogenannten Rrummelpflug, infomeit berfelbe nach ber borgelegten Beichnung und Befdreibung fur neu und eigentguntich erfannt mor

artheilt morben.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 41,

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 11

10

# № 41.

3 meite Infertion.

Sprzedaż konieczna.

14 Rothwendiger Berfauf.

gande und Stadtgericht ju Bromberg.

Das bem vormaligen Batgermeister Koge motefe inno-beiffen Ebetrau gehörige, ju Schulig sob Dro. 42 belegene Grundsüde nehft des brei baju gehörigen Kampen, Garten sub Pro. 13, 14, 15, abgeschäft auf 1120 Ebite, yufolt ge ber, nehft Opporthefenichein und Bedingungen, in des Registratur einzusehenden Tare, foll 24, 25.

am 29. Januar 1846, Dormittage-11 Uhr, an ordentlicher Gerichte: ftelle fubbaflirt merben. Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Grant do byłego burmistrza Kozmalskiego i żony jego należący, w Szulicu pod Nr. 42 położony, z ogrodami na kempie pod Nrem 13., 14., 15. położonymi, oszacowany na 1120 tal. wedle tazy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 29. Stycznia 1846,

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

2245 Fur die hiefigen Garnison, Anstalten und bas Garnison, Lagareth soll die Lieferung von 365 Klaftern, 3 Juß larges, flattflodiges liebnen Brennholz am 17. Oftober c., Nachr mittags von 3 bis 6 lbr, und 66 Cer. raffinterts Brennbolz and 12 Eer Liefte am 18. Obt tober c., Nachmittags von 3 bis 6 Uhr, im Wege bes Mindergebots, an den Mindesiforderns den überlassen werden. Die Leumine werden im Burcau der untergeichneten Berwaltung statifinden, wofloht die Liefteungs-Bedingungen täglich einegeben werden fonnen. Die Kautionen betragen auf das Brennbolz 250 Thr., Brennbl 100 Thir. und auf die Lichte 30 Thir., und mussen in dem Leitationstermlne, vor Abgade des ersten Gebots, in die Garnison:Berwaltungs-Kasse bewonder tweeden.

Thorn, ben 24. Geptember 1845.

Ronigliche Garnifon - Bermaltung.

#### 2246 Befanntmadung.

Das im Wongrowiecer Rreife, Regierungs: bezirfs Bromberg, belegene, ben b. Rurcgemefis fchen Cheleuten und bem Johann Darfowefi geborige Erbpachteaut Ralisiann foll jum Theil bismembrirt und in 29 einzelne Pargellen, jede 30 Dreug. Morgen groß, veraugert merben.

Muf ben Untrag ber Befiger haben mir jum öffentlichen meiftbietenben Berfaufe biefer 29 Pargellen einen Termin auf

ben 22. Oftober c.,

in Ralisjann, bor bem Uffeffor Robenbed ans beraumt, wogu Raufluftige mit bem Bemerfen eingelaben werben, bag bas Deifigebot ad dopositum bes unterzeichneten Gerichts gejablt wird und auf jeder Pargelle bon 30 Dr. Dor: gen ein Domainengine von 8 Thirn. baftet.

Die Rarte, Bermeffunge: und Bonitirunge: Regifter, fowie bie Bebugelungs : Berbandlung tonnen in unferer Regiffratur eingefeben mer: ben.

Bongrowiec, ben 13. September 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Dobra wieczysto - dzierżawne Kaliszany, w powiecie Wagrowieckim, obwodzie Regencyinym Bydgoskim położone, do UUr. Kurczewskich małżonków i Ur. Jana Markowskiego należące, mają być w części dismembrowane i w 29 parcellach, kaida 30 morgów miary pruskiej obejmująca, sprzedane.

Na wniosek posiadaczy wyznaczyliśmy do publicznej sprzedaży tych 29 parcelli najwięcej dającym termin na dzień

22. Października r. b.

w Kaliszanach, przed Ur. Rödenbeck, assessorem, na któren ochote kupna majacych z tém nadmienieniem zapozywają się, iż plus licytum do depozytu podpisanego sądu zapłacone być ma, i że na każdej parcelli z 30 morg pruskich składających się, czynsz dominialny 8 talarów ciąży.

Maps, rozmisrowe i bonikacylne rejestra. jako też czynność granic dotycząca się, mogą być w naszéj registraturze przejrzane.

Wagrowiec, dnia 13. Września 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Dritte Infertion. 2247 Mothwendiger Bertauf. Lands und Stadtgericht in Lobfens.

Das ju Altftabt Mrocjen unter ber AF 66 (Polizer: Dummer 62) belegene, and eineni Wohnhaufe, Sofraum, einem Stalle, einer Plagmiefe von 2 Morgen 145 [Ruthen, ben Mofes Samuel und Blume Danielfchen Eri ben gehörige Grunbftud, abgefchatt auf 303 Ebir. 2 Ggr. 24 Df., jufolge ber, nebft Dp: pothefenfchein, in ber Regiftratur einzufebenben

am 18. Dobember c.

Tare, foll

Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte, felle fubbaftirt merben.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Łobżenicy.

Nieruchomość pod liczbą 66 (liczba policylna 62) w starym mieście Mroczy położona, sukcessorom Mojžesza Samuela i Blume matzonkom Daniel należąca, składająca się z domu, podworza, stajni i jednéj łaki z 2 morg 145 []pret., oszacowana na 303 tal. 2 sgr. 21 fen. wedle taxy mogacej bić przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 18. Listopada r. b.

przed południem o godzinie 10. w miejecu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedens.

Bogn insbefondere ber Sandelsmann Juda Obraham und alle unbefannten Realpratendenten geladen werben, fich, bei Bermeidung der Veraltufion, spätefiens in biefem Termine ju nielben.

Wszyscy niewiadomi pretendenci reahai a misnowicie handlerz Juda Abraham wzywają się, sżeby się pod uniknieniem preklazyj zgłosili najpożniej w terminie oznaczenym.

#### 2248 Befannemachung.

In bem farholischen Hulfsfeminar gu Erger megno, bestimmt gur Borbereitung ber Lehrez für fatholische Etratentarichulen, wird am 20. Detober c. ein neuer Unterrichels Eursas beeinnen.

Diefenigen jungen Leute, welche bie Aufnahme in diese Anstatt nachsichen, nicht unter
28 Jahr alt, fatholitcher Konfessen nicht unter
Lis Jahr alt, fatholitcher Konsessen wir beider Landessprachen kundig find, werden bierdurch
aufgesordert, sich den 17. und 18. Oktober e.
bei dem herrn Direktor Meissen dasselbs zu melben und demseiden die in der Bekannte machung vom 4. August 1835 (Amteblatt der Königlichen Regkrung zu Bromberg pro 1835 Geite 638) vorzeschriebenn Zeugnisse vorzellegen.

Bofen, ben 22. Geptember 1845.

Ronigl. Provinzial . Schul . Collegium.

# 2249 Mothwendiger Bertauf. Land. und Stadtgericht ju Bromberg.

Das in bem Kämmereiborfe Schuliger Feurefand, unter ber haufdenmit ab Belegune und in ber Prafatione and Bro. 6. 7. aufgeführte, ben Undread Kradnifden Sefelunten gehörige Erdpachts Grundfuld, abgeschätzt auf 463 Dit. 10 Sgr., jusige ber, nehn Oppoptetenschen und Bedingungen, in der Regu Kratur einguschend zoge, soll age, foll

am 22. Januar 1846, Bormittags um 11 Uhr, an ordentlicher Ge-

tichteffelle fubhaftirt merben.

Bromberg, den 15. September 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

W katolickim seminarium pomocniczem w Trzemesznie, przezraczonem do przygotowania nauczycieli dla katolickich szkoł elementarnych rozpocznie się dnia 20. Października r. b. nowy kursus naukowy.

Młodzi lodzie, którzy sobie życzą w tym instytucie być umieszczeni, a nie mniej jak 18 ist wieku liczą, katolicką religią wyznają i obydwa jezyki krajowe posiadają, wzywają się niniejszem, aby się dnia 17. i 18. Psz-dziernika r. b. do Pana Dyrektora Meissner tamie zgłosili i onemuż przepisane w obwieszczeniu z dnia 4. Sierpnia 1835 (Dziennik urzęd, Król. Regencyi w Bydgoszczy pro 1835 str. 638) świadectwa przebożyli.

Poznań, dnia 22. Września 1845.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkól. Beurmann.

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Gropt wieczysto-dzierżawny we wsi kamelaryinéj Szuleckim Feueriand pod Nrem 2 potóżony i w tabeli prestszyjnej pod numerami 6 i 7 wymieniony, do instżonków Jendrzeja Krahn należący, ostacowany na 465 tal. 10 ggr. wedle taxy mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 22. Stycznia 1846 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedany.

Bydgoszcz, dnia 15. Września 1845. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

2

#### 2250 Befanntmachung.

Der Mublenbefiger Johann Schmoll in Benchowo, beabfichtigt bafelbft eine zweite Bocke windmuble mit 2 Rablaangen zu erbauen.

Se wird died Borhaben in Gemäßheit des 29 der Algemeinen Gewerdes Ordnung bom 17. Januar b. Jr., jur algemeinen Kenntnig gebracht mit dem Bemerken, daß etwanige Eiwwendungen hiergegen, binnen 4 Wochen präclusvischer Frist bei mir anzubrisgen find.

Inomraciam, ben 29. Geptember 1845.

Ronigl Landrath.

#### Obwieszczenie.

Posiedziciel młyna Jan Schmoll w Penchowie zamyśla tamże drugi wiatrak z dwiema do miewa gankami wybudować.

Tenże zamiar podług S. 29 powasechnego rozporządzenia rękodziełowego z dnia 17. Stycznia r. b. podaje się do publicznej wiadomości z tem obwieszczeniem, ji żakiekolwiek nadmienienia wtem względzie w przeciągu czterech tygodni, jako w czasie mogac oddalić, maja m być nadożane.

Inowracław, dnia 29. Września 1845.

Krol Radzca Ziemiański

#### 2251

## Betanntmadung.

Bum Betriebe ber hiefigen Konigl. Saamendarre werben auch in biefem Binter Riefernjapfen (Richnäpfel) vom 8. Rovember b. J. ab; in jeber beliebigen Quantität getauft. Die Lieferung findet hier in Unbenbufch vor der Darre an jedem Sonnabend Setatt, die Bor jahlung erfolgt sofort und gwar wird pro Scheffel 6 Ser. gezahlt. Sollten die Zapfen 2 Milita aber weiter hergebrach fein, 6 werben pro Scheffel 7 Sgr. gezahlt, nur muß der Abliefete in die fem Falle bekannt sein oder ein Atreft aus seinem Bohnort vorzeigen.

Linbenbufd, ben 1. Dftober 1845.

Roniglicher Dberforfter.

#### Stedbrief.

2252 Die nachkebend naber bezeichneten zwei Berbrecher haben am 24. b. M., bes Abenbe, auf bem Cranbort von Gnejen nach Rorondwoo, Gelegenheit gefunden, aus bem biefigen Go fanguigelofale ju entlaufen.

Une refo Beforben werben erfucht, auf biefelben ju bigillren und fie im Betretungs falle an bas Ronigl. Land, und Grabtgericht ju Gnefen abliefern ju laffen.

Bonjama, ben 26. September 1845.

## .. Der Magiftrat.

Signalement bes Balentin Augustinnia?.
Geburtsort Sofolowo, Aufenmaltsort Grybowo, Religion katholifc, Alter 30 Jahr.
Größe's Juß 7 Zoll, Saare dunkeiblond, Stirn halbbedeckt, Augenbraumen blond, Augen blan.

Rafe und Mund gewöhnlich, Bart blond, Jahne gut, Rinn oval, Gesichtebitoung langlich, Gerichtsfarbe gefund, Gestalt groß, Sprache polnifch, besondere Rennzeichen, hat einen Bruch.

Belletbung.

Eine alte Pelginuge, einen blauen Tuchrod', eine blaue Befte, zwei hemben, ein Baar Stiefeln, ein Paar leinene hofen.

Signalement bes Frang Romnacti.

Geburtsort Gordjustowo, Anfenthaltsort Cjeftower. Dufen, Religion fatholich, Alter 27 Jahr. Grobe 5 gus 2 301. haare bunfelbinnb, Stim halbbebedt, Augendrauen blond, Augen blau, Rafe breit, Mund flein, Bart rafirt, Jahne gut, Kinn rund, Gesichtsbildung voal, Gesichtsfarbe gefund, Gestalt unterfest, Sprace polnisch, besondere Kennzeichen feine. Befleidung.

Einen blauen Ueberrodt, eine blaue Bollosche, eine blaue Beffe, ein Baar blaue Dofen, eine blautuchne, weiß verbramte Belgmuge, zwei hemben, ein Paar Stiefeln.

### 2253 Betanntmachung.

2254

Aur tlebetlaftung ber Lieferung ber hiefigen Militair kajareth. Bedufrinifte für bas Jahr 1846, bestebend in eiren 20 Scheffeln Artossein, 2 Scheffeln Kertossein, 2 Scheffeln Kertossein, 2 Scheffeln Buch, weitersgrüße, 2 Scheffeln Diefe, 2 Scheffeln Mittelgraupe, 1 Scheffel Vohnen, 3 Scheffeln Mobreuben, 1 Scheffel Linsen, 14 Scheffeln Wietergaupe, 1 Scheffel Vohnen, 3 Scheffeln Mobreuben, 1 Scheffel Linsen, 14 Scheffeln Weigenmehl, (1 Sang) 250 Vinnd Rafe, 400 Pland Scaffe, 250 Pland Bucker, 1 Pland Kasse, 250 Pland Bucker, 4 Megen gedacknen Pflaumen, 2 Megen Problem Pflaumen, 2 Megen Mittel, 4 Scheffeln Mittelschen, 6 Schoff Voteren, 6 Schoff Selerie, 4 Megen Mittelschen, 6 Schoff Voteren, 50 Mittelschen, 120 Vesen, an von Mindelssein, 100 Nuart Weinessig, 2 Schoff Voteren, 3mb à 20 Psand, 120 Vesen, an von Mindelssein Vier in Lieuwin Germin auf den 20. Oktober c., Voternittags 9 Uhr, im Sendrennigknur des heißen Garnisonskapaterds angesetz, in welchem wir fautionefschige Entrepreneurs mit dem Bemerken einsaben, daß die diesschalissen Bedingungen täglich in der Wohnung, den 6. Oktober 1845.

Die Lagareth - Rommiffion.

. Betannemachung.

Im Termine ben 16. Oftober c., Morgens 9 Uhr, werbe ich hieselbft 160 im Wege ber Erefution abgepfanbete hammel meistbietend gegen gleich baare Bezahlung berfaufen. Schoden. ben 3. Diebot 1845.

Roniglicher Diffrifts - Rommiffarius.

2255 Meine an die Rnjaver: und oberhalb ber Thorner Borfladt grengenden Landereien, mugefabr 80 Morgen bin ich Willens, in Pariellen von 1 Morgen und darüber, gegen einen Kanon von 4 bis 5 Thirn. pro Morgen, in Erbaach augugeben. Das Einfaufsgeld richter fich nach ber Gute bes Bodens und ist das Nabere darüber bei mit ju erfabren. Friedrich Giele.

3 meite Infertion.
2256 Nothwendiger Bertauf.
Sand, und Stadtgericht ju Schneibemutht.
Sad Zie

Das ju Motyleno aub Rro. 31 belegene, ben Lithograph Schmiediteichen Sheleuren geborige Bauergut, abgeichatt auf 3553 Chir., qu'olge ber, nebli Dppothefenichein, in ber Regiftratur einzuschenn Care, foll

am 21. Januar 1846, Bormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts, fielle fubbaftert merben.

### 2257 Befauntmachung.

Bum Berfaufe eines 300 Klaftern langen Birterfichnebes an ben Menfbietenben, gegen gleich bater Bezahlung, haben wir einen Tern nin auf den 22. Oktober c., Bormitags 10 Ubr, vor dem Auftions. Kommisfartus D. Bitstich an biesiger Gerichtstelle anberaumt, ju welchem wir Kaussusgereinladen.

Coubin, ben 29. Juli 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

## 2258 Befanntmachung.

Da ich mein Amt als Jufig: Kommissarins und Notarius wieber übernoimmen, so erlieche ich ein geshres Publistum mir das früher ber miesene Vertrauen wieber gugmwenden, und sich in allen sein Juterefie betreffenden Ungeler genheiten birect an meine Person zu werden.

Rach besten Kraften werbe ich baffelbe forbern und bin in Gemäsheit bes Gefeges vom 11. Juli b. J. auch ju jeder Zeit jur Aufmahme von Leibgedings (Altentheiles) Vers tragen bereit.

Lobfens, ben 4. September 1845.

Juffig Rommiffarius und Rotarius.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Posiadłość gburska w Motylewie pod Nr. 31 położona, do litografa Schmiedike małżonków należąca, oszacowana na 3553 talwedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w registraturze,

ma być dnia 21. Stycznia 1846 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

#### Obwieszczenie.

Do sprzedania niewodu 300 sążni długiego najwięcej dającemu za natychmiastową zapłatę, wyznaczylismy termin na dzieu 22. Października r. b. przed południem o godzinie 10. przed kommissarzem aukcylnym Ur. Wittich, w tutejszym lokalu sądowem, na który ochotę kupienia mających wzywamy.

Szubin, dnia 29. Lipca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Objąwszy znów urząd mój kommissasprawiedliwości i notaryusza, upraszam Szan. Publiczność, ażeby zaufaniem swóm poprzednio ku mnie udowodnioném mnie i nadal zaszczycić i we wszystkich ją tyczących się okolicznościach i sprawach wprost do osoby mojej udawać się zechcista.

Z największą gorliwością będę takowe popierat i przyspieszał i jestem podług prawa z dnia 11. Lipca r. b. krźdego czasu do przyimowania układow dożywotnych gotów.

Lobienica, dais 24. Września 1845.

Baczko, kommissarz spraw, i notaryusa 2259 Mothmenbiger Berfauf. Land; und Stadtgericht ju Coneibemubl.

Das ju lastomo, bei Camocinn, onb M 27 gelegene, ben Rondufteur Jobann und Cas roline Emertichen Cheleuten geborige, aus 1 Morgen Ruchenland, 2 Morgen 156 [Ruthen Gartenland, 10 Morgen Depriefe, culmifches Dag, 1 Mergen Blottland und ben Gebauben beftebenbe Grundflud, abgeldatt auf 1380 Ebir., gufolge ber, in ber Regiftratur einzufebenben Tare, foll

am 3. Dejember 1845, Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichte, felle fubbaffirt merben.

Der eine Morgen Blottland wird ju Erbi lindrechten befeffen.

Mlle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

### Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Pile.

Grant w Laskowie pod Samoczynem pod Nrem 27 poloiony, do konduktora Jana i Karoliny Ewert małżonków należący, składający się z jednej morgi roli kuchennej, 2 morg 156 [pret. roli ogrodowéj i 10 morg łak Notecnych, to wszystko misry chełminskiej, jako też jednej morgi miary magdeburskiej błota, wraz z budynkami, oszacowany na 1380 tal. wedle taxy mogacéj być przejrzanej w registraturze, ma być

dnia 3. Grudnia 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Morg roli błota posiada się prawem dzie-

dziczno- czynszowym.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpożniej w terminie oznaczonym.

#### 2260 Befanntmadung.

Der wegen Tobtschlags angeschulbigte, im . Amtebiatt Dro. 34 pro 1845, fedorieflich ver: folgte Jacob Guntber ift am 24. Geptember c. bier eingeliefert morben.

Erzemegno, ben 29. Geptember 1845.

Ronigl. Land. und Gtabtgericht.

### Obwieszczenie.

Jakób Günther o zabójstwo obwiniony. w Dzienniku za rok bieżący Nro. 34 listem gończym ścigany, na dniu 24. Września tu odstawionym został.

Trzemeszno, dnia 29. Września 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 2261 Befannemachung.

Den 28ffen Ofrober b. J., Bormittage, werbe ich in Emblowto 1 Defen, 1 Schwein, 20 Stud Schafe, an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bahlung verfaufen.

Erzemefino, ben 3. Oftober 1845.

Martwid, Ronigl. Muftions: Rommiffarins.

### Obwieszczenie.

Daia. 28. Października r. b. przed południem sprzedawać bede w Szydłowku 1 wołu, 1 świnie i 20 sztuk owiec najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę.

Trzemeszno, dnia 3. Października 1845.

Martwich, kom. aukcyiny.

2262 In eine anffandige Familie tonnen fogleich noch einige Penfionaire aufgenommen werden. Das Rabere baruber ettheilt ber Frifeur Degewald.

2263 Einem geehrten Publifo zeige ich hiermit ergebenft an, baß ich meine feit 7 Jahren bier felbst bestehende bollfchnige Eifen: und Scahl; waaren:Danblung von Martte nach der Thorr ner Brade verlegt habe, und bitte um jahle reichen Aufpruch.

Bromberg, ben 1. Oftober 1845.

Szan. Publiczności donoszę uprzejnie, żem mój przez 7 lat tu w mlejscu exystujący kompletny handel żelara i stalu, z rynku do Toruńskiej łulicy przeniost, prosząc o liczne uczeszczanie u muje.

> Bydgoszcz, dnia 1. Października 1845. Reinhold Biber.

2264 In Dlawefi's Buchbanblung in Erzemegno ift erfchienen:

"Nauka czytania dla szkół elementarnych ułożył Buzalski",

à 4 Sgr., in Parthien 21 Sgr., worauf ich alle Loblichen Schulvorstande und die herren Lehrer aufmerkfam mache.

Chenbafelbft ift erfchienen:

Erftes Lefebuch für Elementarfculen, berausgegeben von & Beintauf,

à 5 Ggr., in Parthien 33 Cgr.

Der raiche Mojag und die Realistrung ber sweiten Auflage ift ber ficherfte Demeit feines praktifchen Berebes.

Außerbem find in Olawsti's Buchhandlung vorräthig afie Sorten Kalenber pro-1846: Steffens National Ratenber, Bolfefalenber, Pofener beutsche und pointiche Ratenber, und überhaupt alle Novidien ber deutsche und polatische Literatur.

### 2265 Befanntmadung.

Obwieszczenie.

Mit Bejug auf die in den Amtsblättern Rr. 5 und Rro. 34 pro 1845 icon voraus gegangenen Bekanntmachungen, drings ich Einem Bohlveredrtichen Publikum biermit zur geneigten Kenntussnadme, dog ich meinen Bohns ort don Koronowo andbero icon dom vom 1. b. M. verlegt bade und badei erfucken muß, mich mit Aufträgen jur Anfertigung von großen Orgeln, Dredorgeln, Fortegiangs, Spielsoms den, Spielubren, Spieltadatteren und aller in diese Art fallenden Arbeitern, fo auch deren Beparatuten zu beauftragen, und veroffichte ich mich für gute, billige und prompte Arbeit, einem Jeden aufzufommen.

Schrötersborff Dro. 1 bei Bromberg, ben

17. Geptember 1845.

Der bestätigte Orgelbauer Unton Stoppegansti.

Odnośnie do wyszłych już przez Dziennik urzędowy Nro. 5 i 34 pro 1845 ogłoszeń, podaję niniejszem Szan. Publiczności do wiadomości, że już od 1. m. i r.
b. z Koronowa tu dotąd przeprowadziem
się, zaczem uprzejmie upraszam, aby mi robotę wielkich organ, pozytew, klawikortów,
komodów grających, zegarów grających, tabakierów grających i wszelkie tego rodzaju
czynności równie jak i reparacye poruczaraczono, przyczem obowięzuję się za dobrą,
tanią i spieszną robotę każdemu być odpowiedzialnym.

Schrötersdorf Nro. 1. pod Bydgoszczą, dois 17. Września 1845.

> Antoni Stypezyński, potwierdzony organistra.

2266 3d erlanbe mir hierburch ergebenft anzuzeigen, bag ich hiefelbft mit bem heutigen Sage eine

Deftillation, Rum=Fabrif, Bein= und Cigarrenhandlung eroffnet habe.

Jubem ich bies neu etablirte Gefcaft einem geneigten Bohlwollen und Bertrauen angelegentlichft empfehle, verfichere ich, baf es mein eifrigftes Beftreben fein wird, baffelbe burd promptfte und reellfte Bedienung vollfommen in rechtfertigen. Schneidemubl, ben 1. Oftober 1845.

B. Robate.

Dem leberbringer einer in grunen Gafian gebunbenen, in ber Gegend ber ften Schleufe verloren gegangenen Brieftafche giebt D. Dilbt in Otolio 1 Ebir. Belobnung. Die in berfelben fich noch befindlichen zwei Raffenanweisungen bebalt ebenfalls ber Ginber.

2268 Bremer und Samburger Eigarren, Bachelichte, ale: Milly : Rergen, funftliche und Dalmmadellichte, feinsten Jamaica:Rum, Schweizer Rafe, fowie fammtliche Material: Baaren offerirt billiaft Mibert Biefe.

Bromberg, ben 3. Oftober 1845.

2269 Aus meinem Mobegefchafte verlaufe ich bie neueften Stidereien, fowie einige anbere Waaren, unt bamit ju raumen, ju und unter bem Ginfaufspreife. Bromberg, ben 3. Oftober 1845. MIbert Biefe.

2270 36 bin Billens noch einige Rnaben, gegen 5 Thir. monatliche Entfchabigung, als Denfionaire aufjun-bmen. Bromberg, ben 8. Oftober 1845.

Die bermittmete Burgermeiffer Radgia, mobnbaft an ber Dangiger Chauffee, Dro. 43.

2271 Meine jegige Bohnung ift im Saufe bes herrn Pawloweft, Bocianomo Rro. 24. Bromberg, ben 4. Oftober 1845. la Notto, Departementer Thierarit.

Im 30. v. D. ift auf bem Bege von Stopfa bie Goecieraby und Ernegen ein Bulverborn und ein leberner Schrotbentel verloren gegangen. Ber biefe Gegenftanbe gefunden und folche bei dem penftonirten Dauptamte: Routfoleur Jarefi in Bromberg abgiebt, ethalt eine Belohnung bon 20 Gar.

Einem boben Abel und geehrten Dublifum mache ich biermit die ergebene Ungelge. daß ich in ben Ctand gefest bin, jest wie fruber, ffets modern und gut gearbeitete Binter:Palletote, Gade und alle andere Rieiber fur herren, ju außerft billigen Preifen, von verfchiedenen Suchen und Buddfine, fertigen ju tonnen, verfpreche prompte. Bedienung und rechne auf geneigten Bufpruch. M. Gumprecht,

Bromberg, ben 8. Oftober 1845. herren:Schneiber, mobnhaft bei herrn Berfamer, vis à vie bem Conbitor Deren Baffali. 2274 Meine Aohnung ift jest Friedrichs-Strafe Rro. 47, im Daufe bes Derrn U. Menard. Auch empfelte jugleich einem bod; berehrten Publifum eine Aufwahl von Gewehten, einenn Fabrifath, wie auch eine neue Gene dung Altitider Jagdgewehre zu belligen Preifen.

Bromberg, ben 8. Oftober 1845. E. Golb, Buchfenmacher und Gravenr. Zamieszkanie moje jest teraz w ulter Frzheryka w domu P. A. Menard pod Berzha 47. Równocześnie polecam Stan, Pebliczności skład mój broni palnéj własnej fabryki w znacznym wyborze jako i strzeby myśliwskie z Littich pocenach umierstowanych.

Bydgoszcz, dnia 8. Października 1845. C. Goltz, puszkarz i grawer.

2275 Die Buche und Steinbrudereit von C. Caffe & Comp. in Prombrig befindet fich jest im Saufe bed Aupferichmiedemeifterd herrn Auber, wene Pfarrfrage Re. 116, bem Ronigl. Gomnaftum gegenüber.

2276 Meine Bewirthung in bem Raffeehaufe an ber 4ten Schleuse empfehle ich jum go neigten jahlreichen Besuch ber geehrten herrichaften. Bundt.

2277 Den erften frifden fliegenben großebrnigen Uffr. Caviar empfing und offerire bas Plant ju 1 Ibir. 10 Sgr. Dofen, ben 5. Ottober 1845. Jofeph Ephraim, Bafferftrage Rr. 2.

2278 In der Dombrowfer Forft bei Groß Reudorf finden hotzichläger und Breitichneit ber bauernbe Beicaftiaung.

2279 Einem geehrten Aublifum mache ich hierburch bie gang ergebenfte Anzeige, baf ich mich als Mufitus in ber Stadt Schubin niedergelaffen habe und bitte baber gang ergebenft, Beftellungen, welche bie Streich: und Feldmufit betreffen, an mich ergeben ju laffen.
Schubin, den 5. Oftober 1845.

Eart Zamm, Mufitus.

2280 Eine neue Sendung acht amerifanifcher Gummi-Schufe mit leberfoblen, babe ich foeben erhalten und empfehle folche: ju billigen Preifen. P. Ladyn bft in Bromberg. Odebrawszy tersz właśnie nową dosytkę prawdziwie amerykańskich trzewikow gummowych z podeszwami skórzanemi, poleczm takowe po miernej cenie.

P. Ladyński w Bydgoszczy.

228l Eme gang neu erfundene Gatting Dei : Gas : Lampen, in weichen das Dei ganglich ausbreunt, empfing so eben und eins pfiebt solde Einem bochverebren Publifum mit dem Bemerfen, das der Bedarf bed Deig geringer als bei einer gewöhnlichen Ginombrae Lampe ist; bod Licht jeboch gang bem Berliner Stamme gleicht. Bromberg, ben 8. Oftopet 1845.

M. Menarb.

Całkiem nowo wynalezione Iampy oléjno-gaowe, w których się oléj do szezęta
wypala, otrzymał i poleca takowe Stan. Żebliczności z tém nadmienieniem, iż wzmiankowane Iampy moléj oleju potrzebnją s niżeli zwyczajne Sinombra Iampy; światło zarowna się berlińskiemu gasu z wcgł. i wydaje czysty i blaży płumeża.

Bydgoszcz, dnia 8. Października 1845.

# Amtsblatt

# URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung ju Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 42.

Bromberg, ben 17. October 1845. Bydgoszcz, dnia 17. Października 1845.

2282

### Befannemachung.

Die in Leipzig ericheinenben Beitschriften:

- 1) ber herold, eine Bochenfchrift fur Politif, Literatur und öffentliches Gerichtsverfahr ren, herausgegeben von Carl Biebermann und
- 2) Biebermann's beutiche Monatsichrift fur Literatur und öffentliches Leben,

find mittelft Allerböchfer Rabinetsorbre vom 18. September c. in den Königlichen Staaten bis auf Weiteres nnbedingt verboten wyrden. hiernach darf diesen Zeitschriften in den Körniglichen Setaaten weber der Eingang und Durchgang gestattet, noch dufen dieselben bei Bermetdung der im Artifel XVI. ju Nro. 5 des Stifts vom 18. Oftober 1819, § 4 der Allerböchfen Kollieres Derbe vom 6. August 1837 und § 14 der Berordung dom 30. Juni 1843 angedrochen Strafen eingestätzt, ausgegeben, feilgeboten, verfauft, an öffentlichen Otten ausgestes oder sonf betreiter werden.

### Obwieszczenie.

Wychodzące w Lipsku pisma periodyczne:

- Herold, tygodnik dla polityki, literatury i publicznego sądowego postępowania wydany przez Karóla Biedermann i
- Biedermanna niemieckie pisma miesięezne dla literatury i publicznego życia, zostały Najwyższym rozkazem gabinetowym z d. 18. Września r. b. w Królewskich krajach aż do dalezego rozporzadzenia bezwa-

zostaty Najwyższym rozkazem gabinetowym z d. 18. Wyrzeńnia r. b. w Królewakich krajach aż do dalezego rozporządzenia bezwarunkowo zakazane. Niewolno zateźm tym plemom periodycznym dozwalać w Królewskich krajach ani wchodu ani przechodu, ani wolno ich także, pod uniknieniem karw Art. XVI. do Nro. 5 edyktu z d. 18. Października 1819, G. 4 Najwyższego rozkazu gabinetowego z d. 6. Sierpnia 1837 i 5. 14 urządzenia z d. 30. Czerwca 1843 zagrożonych, wprowadzać, wydawać, do nabycia polecać, przedawać, na publicznych miejscach wykładać lub na inny sposób rozpowszechniać;

Dies bringe ich hiermit jur öffentlichen

Pofen, ben 29. September 1845. Der Oberprafibeut des Großherzogthums Dofen.

n. Beurmann.

To podaję niniéjszém do publicznéj wladomości.

Poznań, dnia 29. Września 1845. Naczelny Prezes W. Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

### 2283 Belauntmachung.

Die Berordnung bom 27. Juni dieset Jahrers, betreffend die Ressort Berdatinise ber Provincial Behörden sin das eingeselliche Artschemwesen (Bro. 2587, Geleksamminns pag 637) soll nach einer, in Gemassett 5. 8 dere selben, von den derten, ben boben Ministerieretalfienen Vertägung mit dem isten Kovenns ber dieses Jobers in Wirssamsteit treten. Im boberen Anftrage bringe ich dies hier

mit gur offentlichen Renntniß.

Mofen, ben 6. Oftober 1845.

Der Oberprafibent des Grofferjogthums Pofen.

v. Beurmann.

### Obwieszczenie.

Ustawa z d. 27. Czerwca r. b. tycząca się stosunków jurysdykcyjnych władz prowincyalnych dla spraw kościota cwangelickiego (Nro. 2587 zbiosię wedle rozporządzenia, w mysi §. 8 tejże usiawy, przez właściwe wysokie Miusiterstwa wydanego, od 1. Listopada r. b. obowiającą.

Z wyżezego zlecenia podaję to niolejszóm do publicznej wiadomości.

Poznań, dnia 6. Października 1845.

Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

### 2284 Befannemachung.

Dur Begegnung ber Weiterungen, welche burch bie Borichriften iber bie Ertheilung ber Abe ingebilteile bem Publitum bei Bertegung bes Mochaortes entstehen, will ich bie Biftmunungen ber Hof 13 bis 16, des H 21 fowie die Bertoforflumungen bes Haften bei Berochnung über die Führung ber Seelenlisten in ber Proving Hofen vom 19, Juni 1837 beroch aufgeben. Es bebarf sonach in Intuste ter Rachfuchung eines Usjugsülle testes bei Bertegung bet Wohnorts.

Dofen, ben 25. Ceptember 1845.

Der Oberprafident Des Großherzogthums Dofen.

v. Beurmann.

### Obwieszczenie.

Aby usunąć trudności, jakie z powodu przepi-ów względem udzielania świadcetw wyprowadzawczych dla publiczności przy zminie miejsca zamieszkania wynikają, znoszę niniejszem postanowienia 56. 13. do 16., 6. 21. jako też postanowienia karalne 5. 24. sub a 1 b urządzenia o prowadzeniu listów ludności w prowincył Poznańskiej z dnia 19. Czerwca 1837. Niepotrzeba więc na przysztość przy zmianie miejsca zamieszkania poszukiwać już więcej świadcetwa wyprowadzawczego.

Poznań, dnia 25. Września 1845. Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

2285

### Betanut maduna.

nter Bezugnahme auf unfere burch bie Amteblatter ber Broving beroffentlichte Berfdaung bem 2. Manuar 1840, mirb ber nachfiebenbe Erlaft bes Deren Minifere ber geiflichen, Unter 1 die und Debiginal : Angelegenheiten, Ercelleng:

Die Boridrift ber Allerbochfien Drbre bom 7. Dezember 1839, burd melde bie 3m laffung auswartiger Theologen ju ben biesfeitigen theologifchen Brufungen allgemein aus, geichloffen ift. bat von verichiebenen Geiten ber Buniche und Untrage auf eine Motifie cation berfelben bervorgerufen. Ich babe bavon Beranlaffung genommen, an bes Ronigs Majeflat audfubrlich ju berichten und unter Berudnichtigung ber Beliebungen ju anbern beutiden Bundesftaaten, fowie ber Babifreibeit ber Privarpotrone, folde Grunbfate in Antrag gebracht, welche bei gerechter Burdigung ber Unfpruche ber biebfeitigen Huterthas nen, bod eine mechfelfeitige Deriebung ber verfcbiebenen evangelifchen Landedfrechen in Deutschland in einander nicht ausschließen. Des Ronias Maicfiat baben fich mittelft Allerbochfter Orbre vom 11. April b. 3. mit biefen Untragen einverftanden in erflaren gerubet, und ergeht bemgufolge an fammtliche Ronigliche Coufiftorien bierburch bie Mas meifung, megen Bulaffung auswärtiger Theologen gu ben biefeitigen Brufungen und in inlanbifche Ufarramter fur bie Butuuft nach folgenden Grundfaten in perfabren:

ju ber erften theologifchen Prufung (pro facultate conclonandi) vor einer preufifcen Prufungebehorde find Die Unterthanen anbrer beuticher Bunbeeftaaten in bem Ralle ju verftatten, wenn biefelben im Stanbe find, alle biejenigen Bebirgungen gu erfullen und biefenigen Rachweife ju erbringen, melche nach ben baruber beffebenten Borichriften bon Dreufiichen Unterthanen geforbert merben;

ju ber meiten theologischen Brufung (pro ministorio) find bie Unterthanen andrer beutider Bunbesftaaten ju verftatten, wenn fe

a) eine erfte theologische Brufung (pro facultate concionandi) por einer bieffeis tigen Brufungebebarbe, ober vor einer folegiglich befesten Brufungebeborbe ibrer Deimath beftanden baben.

b) ben Rachweis erbringen, bag fie ihrer Militairpflicht nach ben Befeben ihrer Beimath genugt baben ober nach benfelben von ber Dilitairrficht befreit find und qualeich bas 25. Lebendight vollendet baben,

c) imgleichen, bag ihnen von einem Privatpatron eine Unmartichaft auf eine

inlandifche Pfarrfielle eroffnet morben,

d) enblich alle fonft von inlandifchen Ranbibaten geforberten Beugniffe ihrer miffenschaftlichen und practischen Borbildung fur bas Predigtamt und ihres fittlichen Boblverhaitens beibringen.

In Bezug auf bie sub b geforberten Bedingungen, ift ber Miniffer ber geiftlichen Ungelegenheiten in befonberen Sallen ju bispenfiren ermachtigt.

2) Die Berufung ausmartiger Bredigtamte: Ranbibaten aus bem Bereich ber beutichen Bundeeftaaten ju intandifchen Pratificlen if ben Pribatratrouen und mabibereche tigten Gemeinden geftattet, wenn ber in Aneficht genommene Ranbibat bie biedicte verordnete zweite theologische Prufung nach Maaggabe ber Boifdri ten in N 2 beffebt, und in berfelben eine ber beiben erften Beugnig: Dummern erbalt.

Im Uebrigen muß ber Berufene bie nach ben allgemeinen Lanbesgefegen erforbetlie den Gigenschaften jur Aufnahme in ben biesfeitigen Unterthanen Berband befiben.

4) Wegen der Berufung eines bereits in einem geiftlichen Aunte flesenden, ordiniten ebangelischen Geistlichen in eine inländische Pfarrstelle Pridatpatronats bedalt et bei der Borschrift der Regierungs/Juftruction vom 23. Oftober 1817, C. 15. Littr. A. und ber Allerhöchsten Ordre vom 31. Dezender 1825. Littr. B. Nro. 3. dahin fein Bewenden, daß vor der Bestädigung des Berufenen das Conssistation in sich von bessen Dualissfation ju überzeugen dat. Dem Ermessen des Conssistation sich den der ein bestallt geschen der Berufung in der nacht den aller gweisel ift, zu diesem Zwecke ein besonderes Colloquium mit demselben absuchten.

5) Die Berufung auswärtiger Ranbidaten ober Pfarrgeistlichen ju einer Pfarrstelle Röniglichen Patronats, bebarf nach ber Allerhöchsten Orbre vom 31. Dezember 1925 Liter, B. Rro. 3, ber Genekmigung des Ministers der geistlichen Angelsgenbitten.

Berlin, ben 6. Geptember 1845.

Der Minifter ber geiftlichen, Unterrichte. und Mebiginal Angelegenheiten. (ges.) Gichhorn.

du bas Königliche Confistorium ju 19.230. I. Bofen.

jur allgemeinen Renntniß gebracht. Pofen, ben 18. September 1845.

Ronigliches Confiftorium.

v. Beurmann.

# Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

Be 2286
2286
25 et bem am 18. Mai c. in Storzencin flatty
gesundenen Brande soll dem daselbst wohnens
ben Grundbefiger Simon Deutschmann bas
ihm von uns gegeben Naturalisationspatent
vom 20. Juli 1836, Nro. 11176 1., verbrannt
fein.

Es mirb baffelbe bemnach hierburch fur ungaltig ertlatt mir bem Bemerken, bag bem ic. Deutschmann ein Duplicat bes Patents von und ertheit morben ift.

Bromberg, ben 29. September 1845. Abtheilung bes Innern.

Przy ogalu dnia 18. Maja r. b. w Skorzencinie wybuchłym, spalić się miał mieszkającemu tamże posiadaczowi gruntu Szymanowi Deutschmann dany mu przez nas patent naturalizacyjny z dnia 20. Lipca 1836 Nro. 11176 I.

Ogłaszając go więc niniéjszém za nieważny, nadmieniamy, że i t. d. Deutschmanowi duplikat tegoż patentu udzielony został,

Bydgoszcz, dnia 29. Września 1845. Wydział spraw wewnętrznych 2287

em Papier:Fabrifanten Prodper Diette ju Bedingen, im Regierungebegirt Erier, ift unterm 23. September 1845 ein auf feche hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Prenfifchen Ctaats gultiges Patent

auf ein burch Beichnung und Befdreibung erlautertes Berfahren jur Reinigung bes Vapierjeuges, fo meit foldes fur neu und eigenthumlich erachtet morben,

ertheilt morben.

2288

em Julius Telle ju Bonn ift unterm 23. Geptember 1845 ein auf feche bintereinanberfole gende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Prugifden Staats gultiges Ginfuhrunge Patent auf eine fur neu und eigenthumlich erachtete Borrichtung gur Unfertigung von Eppen fur ben Buchbrud auf faltem Bege, in ber burch Beidnung und Befdreibung nachgemiefenen Bufammenfebung,

ertheilt morben.

em Schneibermeifter Carl herrmann ju Botebam iff unterm 18. Geptember 1845 ein auf acht bintereinanderfolgenbe Nabre und fur ben ganien Umfang bes Dreugifchen Staats gultiges Matent

> auf eine burch Zeichnung und Befdreibung erlauterte Borrichtung jum Magnehmen und Bufdneiben von Rleibungeftuden, fo meit biefelbe fur neu und eigenthumlich anerfannt ift.

ertbeilt worben.

Dierin ber öffentliche Mngeiner Mro. 42.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 11

da

Nº 42.

## 2290 Befanntmachung.

Bei bem Dorfe Wola : Korjustfone, im Inobraclawer Kreife, find in der Racht vom 8. jun 19 2 Magnift a. 46 Stud, muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine, deren und Polen eingeschwärzte Schweine, deren und befannte Treiber, bei Unnaherung der Grenz beamten, die Incht ergriffen haben, in Deschlag genommen worden.

Die unbefannten Eigenthuner biefer Schweine werben baber nach § 60 bes 3oli- Ottrasseiset vom 23. Januar 1838 hiermit ausgefordert, fich spateftend binnen 4 Wechen, auch ben Tage an, wo biese Befanntmachung in den untändigen auftiden Aldreten erscheint, bei dem Königlichen Daudtjollamte Grzialfon von zu melden nad ihre Inspriiche darzuthun, widrigenfalls, nach Albauf biefer Fritt, der Erlöß aus dem meistbierenden Verkaufe jener 46 Schweine, mit 181 Ibir. 20 Sgr. zur Staatstasse verrechnet werden wirts

Bofen, ben 26. Anguft 1845. Der Provinzial , Steuer . Direftor. In Bertretung: Brochmeyer. Obwieszczanie.

Przy wsi Wola - Korzuszkowo, powietu Inowraciawskiego, zabranych zostało w necy z dnia S. na 9. Sierpnia r. b. 46 stuk świni na pozor z polski przemyconych, od których zaganiacze przy zbliżeniu się straży granicznej zbiegil.

Nieznajomi właściciele tychże świń wtywają się przeto stosowale do 5.60 instawy celno-karalnej z dnia 23. Stycznia 1838 niejszem, aby się najpoźniej w przeciągo czterech tygodni począwszy od dnia, w którym niniejsze obwieszczenie w urrędowych dziennikach umieszczone zostanie, do Król. Głównego Urzędu celnego w Stratkowie końcem udowodnienia swej pretensyl zgłoślił, w przeciwnym bowiem razie po uptynieniu tegoż tereminu zebrane z sprzedajy licytacylnej wzmiankowanych 46 świn pieciąde w summie 181 tal. 20 egr. na rzecz skatbu obrachowane zostana.

Poznań, dnia 26. Sierpnia 1845. Prowincyalny Dyrektor poborów. W zastępstwie

Brockmeyer.

### 2291 Befannemachung.

Das bei Auflösing des Forftevers Panigrob; im Eigenbum bes Könialichen Kiefus bretbliebene, 10 Morgen 136 [Mithen Prens. betragende Grundfluf son von ten Januar 1846 ab, im Bege ber öffentlichen Leitung vor dem Domainen Rentamte zu Bongrowiec auf ben 31. Oftober c., Borinittags, angesett worden ift.

Die Ansbietung erfolgt jum reinen Berfauf und jum Berfauf nit Borbehalt eines jährlichen Domainen Julies bon 2 Bir. 15 Sgr. und ift bas Munimum bes Kaufgelbes für ben ersteren Kall auf 93 Thir. 25 Sgr. 5 Pf., für den leisteren auf 37 Thir. 12 Sgr. 11 Pf. seifgessehr worden.

Jeder Bistant muß vor bem Termine eine Kaution von 50 Thin. beponiren, welche, im Falle er Meistbietender bleibe, auf das Rauf: geld angerechnet werben foll.

Der Zuschlag wird vorbehalten, boch folten Rachgebote nicht angenommen werden, wenn bas Minimum bes Kaufgelbes erreicht worben.

Die naheren Berauferungs Bebingungen find in unferer Registratur, fowie in ber bes Domainen:Rentamts in Bongrowiec einzusehen.

Bromberg, ben 16. September 1845.

Mbtheilung fur birecte Steuern ic.

### Obwieszczenie.

Powstała po zniesieniu leśnego rewiru Panigrodzkiego w posładaniu fiskusa grunt 10 murgów 136 []prętów Pruskich wynoszący, ma być od 1. Stycznia 1846 w drodze publicznéj licytacyi sprzedany, którym tokońcem wyznaczony jest termin przed urzędem ekonomiczno - rentowym w Wągrowcu na dzień 31. Października r. b. przed poługinem.

Licytacya odbędzie się na czystą sprzedaż i na sprzedaż z zastrzeżeniem corocznego czynazu dominislnego w ilości 2 ul. 15 sgr., minimum zaś summy knpna zostato w pierwszym razie na 93 tal. 25 sgr. 5 fen., a w drugim razie na 37 tal. 12 sgr. 11 fen. ustanowione.

Krżdy licytant złożyć winięn przed terniinem 50 tal. kancyi, które mu, jeżeli najwięcej podającym zostanie, na sminnę kupna zarachowane będą.

Przyderzenie zastrzega się, poźniéjsze podania przyjętemi przecież niebędą, jezeli tylko minimum summy kupna osiągnionem zostanie.

Bliższe warninki strzedszy przejrzeć można w naszeni archywum jako też w registraturze urzędu ekonomiczno-rentowego w Wągrowcu.

Bydgoszcz, dnia 16. Września 1845. Król. Regencya.

Wydział podatkow stałych etc.

#### 2292

## Betanntmadung.

In Wolbenberg ift am 18. b. M. ein junger aufcheinend taubstummer Buriche legie timationstoe angehalten, und beffen Deimatheverhaltnuffe nicht ju erforschen gewesen find.

Es werben baber bie refp. Polizeir Beborben, welche über benfelben Ausfunft gu geben bermogen, erfucht, und recht balb baruber Mittheilung ju machen.

Der Unbefaunte ift auscheinenb 19 bis 20 Jahr alt, 4 Ans groß, bat fomarge Saare, fomale bedectte Stirn, sowarze regelmäßige Angenbraunen, branne tieftiegende Angen, furje geftalpte Rafe, breiten Mund mit aufgeworfenen Lippen, fowarzen, besonders oberhalb

ber Munbrinfel fichtbaren, faft erft im Entfleben begriffenen Bart, gelbliche, furge, etwas auseimanberfebenbe 3abne, ovale Gefichtstibung, volle bervorsehende Bartem, braune Gefichtst farbe, jeintlich fielne Rife, und ift mit folgenben besonderen Leungeichen verschen: auf ber erchten Barte zwei gelbliche Ficete, jeber von der Größe einer Linfe, beibe einen halben 3oll auseinander, flache Brief, braune hauftarbe auf bem gangen Rorper und einwarts gebogen Rnie, außerbern hat er einen gebudten folleppenden Gang.

Er war mit einem leinenen Sembe, einer gelbgeblumten Riquemefte, einem weißer blumten fattnnenen Salstuche, einem Paar blaugrauen Tuchhofen und hofentrager von gelbir chen Tuchleiften, bekleibet.

Landeberg an ber Barthe, ben 25. Geptember 1845.

Die Infpection bes Landarmenhaufes. (ges.) De ble.

### Dritte Infertion.

2293 Mothwenbiger Berfauf.

Land, und Stabtgericht ju Lobfens.

Bur Resubhastation bes im Domainem Umte Mrocgen, Birfiber Rreifes, bes Großber jogthums Dofen, belegenen, ben Friedrich Sabmerichen Erben jugebörigen Mablengutes Chwals ft, bestebenb:

1) aus einem Bohnhaufe, zwei Scheunen, zwei Stallen, einem Schafftalle, einem gas milienhaufe und bem Mublengebaube;

2) aus ben lanbereien von 6 Jufen 14 Mors gen 2 Muthen Rulmisch, ober 14 Jufen 5 Morgen 139 Minthen Magdeburgisch, Ucker, Wiesen und Hutung, überhaupt abs geschäft auf 8952 Hir.,

ift ein Termin auf

ben 24. Februar 1846,

Bormittags 11 Uhr, an hiefiger gewöhnlicher Gerichtsflatte angefest.

Sare, Sypothefenichein und Bebingungen tonnen in unferer Regiftratur eingefehen merben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Łobżenicy.

Do resubhastacyi miyna Chwaika, w ekonomii Mroczeńskiej, powiecie Wyrzyskim, Wielkim Xięstwie Poznańskim położonego,

sukcessorom po Fryderyku Gatzmer należącego, składający się: 1) z domu, stodół, stajen, owczarni, domu mieszkalnego (czworogi) i z budynku

mieszkalnego (czworogi) i z budynau młyńskiego, 2) z gruntów około 6 włók 14 morg 2

2) z gruntow około 6 włok 14 młok pręt. miary Chełmińskiej, czyli 14 włok 5 mórg 139 [pręt. Magdeburgskiej miary roli, łąk i pastwiska, ogółem na 8952 tal. oszacowanego,

wyznaczony jest termin

dnia 24. Lutego 1846, tu w miéjscu zwykłóm sądowém.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki mogą być w naszéj registraturze przejrzane.

2294 Einem geehrten Aublifum mache ich bierburch bie gang ergebenfte Angeige, baß ich mich als Muslius in der Stadt Schubin niedergelassen hab eind bitte daher gang ergebenft. Bestellungen, welche die Streich: und Feldunget betreffen, an mich ergeben zu lassen. Earl Tamm, Muslius.

### Erfe Infertion

2295 Mothwendiger Berfauf.

Das in Gniewsowo und Reo. 19, geler gene Bodelmauniche Grundfild, abgeschicht auf 1282 Shir. 16 Sgr. 8 Pf., jusolge ber, nebst Opporthekenichein und Bedingungen, in der Registatur enzufebenden: Sare, soll am 28. Januar 1346,

an orbentlicher Berichte fielle fubhafirt werben.

Mle unbekannten Realp: arendenten werden aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafiw fion, foateftens in biefem Termine ju melden,

Inomraciaiv, ben 19. Ceptember 1845.

Ronigl. Banb. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Grunt w Gniewkowie pod Nrem 19 ponożożony, Böckelmanowi należący, otazowany na 1282 tal. 16 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i waronkami w registraturae, ma być dnia 28. Stycznia 1846 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaszonym.

Inowraciaw, dnia 19. Września 1845.-Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Erfte Infertion.

2296 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Schubin.

Das ber Mittwe und den Erben bet Joshann Spiest gehörige, ju Siptort sub M 97 belegene, und aus 57 Morgen 148 Muthen bestehende Erbpaches Grundlick, abgeschäfts auf 598 Bilt. 5 Spr., pufolge ber, nehft Oppporibekenschein und Bedingungen, in der Regu strangterunte

am 12. Februar 1846, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichte, ftelle fubbaffurt merden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Pratiufion, fpateftens in biefem Termine ju melben,

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger merben hiergu offentlich vorgeladen.

Schubin, ben 12. September 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Wdowie i sukcessorom po Janie Spiess należąca, w kolonii Sypiory pod liczbą 97 położona, z 57 morgów 148 []pręt. składająca się posiadłość wieczysto dzierżawna, oszacowana na 598 tal. 5 sgr., wedle taxy mogącej być przerzanej wraz z wykazem bypotecznym i warnnkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej Jicytacyi na dniu 12. Lutego 1846.

przed południem o godzinie 11 w miejsou zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niew adomi: pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypózniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywają się niniejszem publicznie.

Szubin, dnia 12. Września 1845.

Król. Sad Ziemsko - miéjski.

2

2 Joseph Google

### Erfe Infertion.

#### Mothwenbiger Berfauf. 2297

### Land: und Stadtgericht Schneibemubl.

Die ju Udes Bolland sub Dro. 24 beles gene, jum Rachlaß ber Friedrich und Unna Rofing Treberichen Cheleuten geborige Daur lanberei, beftebend aus Wirthichaftsgebauben. Lanbereien und aus fünf einzeln baju gefauf. ten Biefen im Debbruche, gerichtlich abgefchatt auf 3655 Ehfr., jufolge ber, nebft Sopothefene fchein, in ber Degiffratur eingufebenben Tare, moju auch eine Dutung, eine Biefe und zwet Solsfampen gehoren, Die gemeinschaftliches Eis genthum ber gangen Gemeinbe finb, foll am 2. Februar 1846,

Rormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte. ftelle fubbaftirt merben, babei mirb bemertt. ban nach bem Bunfche ber Raufer, Die Biefen fompht mie auch ein Rampland einzeln verfauft merden follen und daß in Being auf die Bies fen, Do. 96 und 349, fo wie in Bejua auf bie ber gangen Gemeinbe gehörige Solffanipe, Biefe und Situng, nur der jum Machlaß geborige Untheil jur Cubhaftation geftellt mirb.

Mlle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Draffus fion, fpateffens in biefem Termine zu melben.

### Sprzedaż konieczna.

#### Sad Ziemsko-miejski w Pile.

Oledry w Oledrach Uyskich pod Nrem 24 położone, do pozostałości małżonków Frederyka i Anny Rozyny Trederów należące się, składające się z budynków gospodarczych, rol i z piąciu pojedyńczo dokupionych łak nad Notecia, sądownie oszacowane na 3655 tal., wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w registraturze, do których także pastwisko, łąka i dwa ostrowy w boru nalożą, będąc wspólną własnością catéj gminy, maja być

dnia 2. Lutego 1846, przed południem o godzinie 10 w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Przytem nadmiena się, że podług życzenia kupców, tak łaki jako i ostrów jeden roli pojedyńczo sprzedane być mogą, i że tycząc się łak Nro. 96 i 349, jako też i całej gminie należące się ostrowy borowe, faka i pastwisko, tylko część ich do pozustałości nalezaca, sprzedana będzie.

Wazyscy niewiadomi pretendency realni wzywają się, ażoby się pod uniknieniem p.ekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczenym.

#### 2298 Befanntniachung.

Die aus bem biefigen Rentamts , Begirt pro 1845 auffommenden Bindnaturalien, ber Gehenb :

a) aus 20 Bierteln ober 213 Cheffeln Roge gen bon ber Duble ju Lubochnia,

- b) 108 Cheffeln Safer, aus Groß und c) 48 Stud Ravaunen.
- Rlein Swigtnifi, d) 48 Manbein Gier.
- e) 3 Cheffein 4 Migen Safer von der Rori bus: Muble,
- f) 3 Scheffeln 4 Degen Dafer von Radjemo Burobfi, fo mie

#### Obwieszczenie.

Wpływające z tutejszego okregu intendanturalnego na roh 1845 maturalia czynszowe składają się:

- a) z 20 wiertell lub 213 szefli żyta z młyna Lubochnia.
- b) 108 szelli owsa z wielkich i mac) 48 sztuk kapionów
- lych Swigtnik. d) 48 mendli jaj
- 3 szefli 4 mace owsa z młyna Korchis, /) 3 szefli 4 mace owea z Raszewa Wy-
- robków, także i g) odbycie jednéj fury ze zbożem do Po-

g) bie ber Muble Lubochnia obliegende Ableir flung einer Getreibesuhre nach Bofen, follen, boberer Bestimmung gnfolge, pluslicitando berfauft werben,

Dietzu fieht Termin auf ben 6. Novems ber c., Radmuttage 3 Ubr, im hiefigen Geschäfts: Bureau an. Raufustige werben zu bemfelben mit bem Bemerken eingeladen, baß bie Ablieserung bieser Naturalien an den Meiftbietenden, in der im Ternune bekannt zu machens ben Zeit etsolgt.

Guefen, ben 2. Dftober 1845.

Ronigl. Domainen . Rentamt.

znania, do czego młyn z Lubochni obowiązany jest, ają być stosownie do postanowienia wyż-

mają być stosownie do postanowienia wyższego plus licitando sprzedane.

Do czego przeznaczony jest termin na dzieni 6, Listopada r. b. po potudniu o godzinie 3ciej w biórze tutejszym. Ochotnicy kupna wzywają się na tenze z tem nadmienieniem, że odstawienie naturaliów tych najwięcej podającemu w obwieścić się mającym w terminnym czasie w Gnieznie nastąpi.

Gniezno, dnia 2. Pażdziernika 1845. Król. Urząd dominialno-poborowy.

### 2299 Befanntmachung.

Das von bem Befiger bes biefigen Mihr lengrunbfluds ju Michaeli c. ju liefernde Bind, getreibe, befiehend in

14 Scheffeln 97 Mehen Beigen, 86 Scheffein 103 Megen Roggen, foll, mit Borbchaft tes Juschlags, im Wege bes öffentlichen Meisigebots, vertauft werben.

Der Berfahf wird alternative in Quantitaten à 5 bis 10 Scheffeln und im Gangen erfolgen und mus das Neifgebot jur halfte im Listetionstermine und jur aubern Salfe bei Ertheilung des Zuschlages gezahlt werden.

Jiergu ift ein Ligitationstermin auf ben 31. bieles Monats, Nachmittags 3 Uhr, im Geschäftelofale bes unterzeichneten Austs anberaumt, ju welchem Kaufluftige eingelaben werben.

Bongrowiec, ben 6. Oftober 1845.

Ronigl. Domainen . Rent . Umt. .

### Obwieszczenie.

Z tntejszego młyna oddawać się mające czynszowe zboże na ś. Michał t. r. przypadające, składające się

z 14 szefli 977 maców pszenicy,

z 86 — 10½ — żyta, z zastrzeżeniem przybicia w drodze publicznej licytacyl więcej dającemu ma być sprzedane,

Sprzedaż na przem'an w ilościach po 5 do 10 szefli 1 na egóż nasiąpi, i połowa plus licitum w terminie, a druga połowa przy udzieleniu przybicia zapłaconą być ma.

Do tego termin licytacylny na dzień 31. t. m. po południu o godzinio 3ciéj w lokalu podpisanego urzędu jest wyznaczony, na który się ochotę kupna mający zawzywają.

Wągrowiec, dnia 6. Października 1845.

Krol. Urząd ekonomiczno rentowy.

#### 2300

### Stedbriefe.

Der bes Berbrechens ber beleibigten Majeftat angeflagte und jur Untersuchung ger jogene Birthfchaftsicheeiber 3bigniem Rorgeniemsfi, angeblich 23 Jahr ale, fatholichen Glaur

Dig and or Google

bens, in Bierghofore, in polnifch Litthauen, geboren und im Januar 1843 über bie preußiche Grenge getreten, bat feuen bieberigen Bohnort Wabeg berlaffen und über feinen ferneren Aufentofalt eine Rachricht jurdfafelaffen.

Wir erfuchen bemnach die berehrlichen Militair, und Civilbeborben, auf ben Bignich Rongeniemelt ju vigiliren, ibm im Betretungefalle gu arreitren und an une abzuliefern, verfichen auch die ungefaunte Erflattung ber erwachfenen baaren Auslagen und ben verehrlichen Bebote ben bes Auslandes eine gleiche Rechtswillfahriafent.

Culm, ben 3. Oftober 1845.

Ronigliches Land. und Stadtaericht.

2305 Mothwendiger Berfauf.

Lanbe und Stabtgericht ju Bromberg.

Das im Bromberger Kreife, im Dorfe Mupienter befegene, ber Birtwe und Erben bes Ferdinand Marobn gehörige Wohnbaus nehft Stall ohne Grund und Boben, abgeschägt auf 115 Shir., zufolge ber, nehft hopothekens chein und Bedingungen, in ber Regustatur einzusehrenden Tare, foll

am 6. Februar 1846, Bormittags um 11 Uhr, an ordentlicher Gerichteftelle fubbaftirt merben.

Mle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeidung der Praffus fion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Bromberg, ben 30. Ceptember 1845.

Rouigl. Land . und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Dom mieszkalny we wał Ruplanicy, w powiecie Bydgoskim położeny, do wdowy i sukcessorów po Ferdynandzie Marohn nalażący, z chlewem ale boz gruntu, oszacowany na 115 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 6. Lutego 1846 r. przed południem o godzinie 11. w mlejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyj zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

> Bydgoszcz, dnia 30. Września 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2302

## Befanntmadung.

Der auf ben 22. Oftober b. J. jum Berfauf bes sub Rro. 113 gu Streino belu-

Inomraciam, ben 10. Oftober 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgerichs.

2303

### Befanntmadung.

Den 23. Oftober c, Borneittage 11 Uhr, follen an biefiger Gerichteffelle 220 Ctild Dammmel offentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlnug verfauft merben.

Schubin, ben 18. Geptember 1845. b. Bittid, Ronigl. Auftiond: Rommiffarius.

2304

### Betanntmadung.

Den 23. Oftober c., Bormittage 11 Uhr, foll an hiefiger Gerichtsftelle eine Schimm meiffute öffentlich an ben Meuftbictenben gegen gleich baare Bejahlung verfauft werben.

Coubin, ben 16. September 1845. v. Bittid, Ronigl. Auct. Rommiffarius.

2305

### Betanntmachung.

3ur Ueberlassung der Lieferung der hiesigen Militair, Lajareth, Bedürsnisse für das Jahr 1846, bestehend in circa 20 Schessen Artrossein, 2 Schessen Erbsen, 2 Schessen Buch weigengestige, 2 Schessen Beiera 2 Schessen Beiera, 2 Schessen Beiera, 3 Schessen Beiera, 3 Schessen Beiera, 3 Schessen Beiera, 3 Schessen Beiera, 4 Spinud Beier, 4 Psinud Beierin Weitergemehl, (1. Sang) 502 Psinud Beier, 1 Psinud Salfer, 1 Psinud Bajer, 4 Psinud Beierse, 50 Psinud Batenundelin, 2 Psinud Back, 4 Schessen Beiern, 4 Beine Beier, 50 Psinud Baier, 2 Westen Walz, 4 Stide Littonen, 6 Schoof Peterskien, 120 Beien, an von Allersen Beiersen, 10 Daart Weinessen, 2 Schoof Strob, Bund 2 Opsinud, 120 Besen, an von Allersen Beiersen, haben wir einen Termin auf den 20. Ofsober c. Vormittags 9 Ukr, im Conferency Jummer des hessen Series ausseles, zu welchem wei kantonsfähige Entrepreneurs mit dem Bemerken einladen, daß die diesfallsgen Bedungung daßich in der Wohnung, den 6. Oktober 1845.

Die Lagareth - Rommiffion.

2306

### Befanntmadung.

Bur Sicherstellung bes Delbebarfs fur bie hiefigen Barnifone und Lajareth-Anstalten pro 1846, bestehend in circa 6 Erntnern, ift ein Ligitationstermin auf ben 7. Rovember c. Bormittags 10 Ubr, im biesfeitigen Geschäftslofale anderaumt worden, mas ben Lieferungsunter nehmern mit bem Bemerken veröffentlicht wird, bag bie besfallfigen Bedingungen raglich bafelbst eingesehen weiden tonnen.

Inomraciam, ben 12. Oftober 1845.

Ronigliche Rafernen - Bermaltung.

2307 Meuersundenes untrugliches Mittel jur ganglichen Bertilgung ber Ratten und Maufe ohne Gift.

Die Konigl. Preug. und Cachficen hoben Staatsbeborben haben mir ben Debit meines Gebeimmittels jur ganglichen Bertifgung ber Ratten und Maufe ertheilt, Dieferhalb fann ich wohl auf Grund bolder boben aumlichen Konceffionen dies Mittel empfehlen, beffen Brauch barfeit fich bei ber Anwendung ftets barthun wird, und fann foldes auf Berlangen durch Dorzeigung mehrerer amtlichen Atteffe bewiesen werben, daß die Wirfamfeit bes obigen Mutels in ber That bewährt befunden ift.

Den Berfauf biefes Praparats, imr Thorn und Umgegend, habe ich herrn A. hennig (Rulmerftraße) übergeben, wosselbst der vose Krucke nebst Gebrauchsanweifung ju 1 Thir. 5 Sgr., bie kleinere ju 15 Sgr., ju haben ift.

in Schniebed, Ronigl. Preuft, und Ronigl. Cacht. fonceffionirter Fabrifant und wirfliches Mitglieb ber politeconifcen Gefellichaft in Leipig.

2308 Ein junger Mann, ber fruber in ber 3. Klaffe eines Symnafit gefeffen, feit 1 Jabr aber bei einem Duftrifte - Kommiffarius jur Ausbiidung im Polizeifache fich befindet, such bei einem Rentmeister ober Diftrifts Kommiffarius als Bureaugehilfe ein anderweites Unterfommen, wenn auch vorläufig ohne Gehalt. Nähere Auskunft hierüber ertheilt der Sekretair Lepke in Koronowo.

2309

### Warnung.

3d warne hiermit einen Jeden meiner Chefrau etwas auf Erebit zu verabfolgen, ba ich fur meine und beren Bedurfnife felbft forge und diefelben auch baar bejable.

Dragig, ben 7. Oftober 1845.

Anbreas Jeste.

2310 Der Lifdler Friedrich John, ju Groß Bocianowo, bat in meinem ven ausgebanten Wohnbaufe faumritiche Lifdlerarbeiten, gefertigt, und biefe Atheiten fo fcon und zwecinasig ausgeschot, daß ich nicht nur gang jufieben bamit bin, fondern ben te. John auch als einen juverläsigen und billigen Lifcher Jebem einpfehlen fann.

Rimtfc, bei Bromberg, im Oftober 1845.

Die Gutsbefigerin 20m. Johannes.

2311 Das Dominium Ober: Gonbecg ift bereit, mehrere hundert Schafe in Binters und Sommerfutter ju nehmen und ift bas Rabere bafelbft ju erfahren,

#### 2312

### Betanntmachung.

Begen Aufgabe bes Gefcafte fellen wir einen Difforifchen Defillitapparat, fammit. liche Utenfliten, Baaren, dopp, und feine Getrante, Montag, ben 27. b. DR. eq. aus freier Sand jum Berfauf, auch fonnen Ranfluftige bor bem Termine biefe Gegenfande anfaufen.

Rafel, ffen 8. November 1845.

2B. Lens & Comp.

Meine in Leipzig perfonlich eingekauften Berbft, und Binterfloffe, Rouveautes zc., worunter fich bie allerneueffen wollenen und feibenen Rleibers, Mantel: und Ballfleibergenge, Bucher und Chamis befinten, find nunmehr bier eingetroffen und fann ich folche als quege, jeichnet fchou in Qualitat und Deffins bei ungemeiner Preiswurdigfeit ber gefälligen Beachtung beftene empfehlen. Guftab Brubl.

Bon ber Leipziger Meffe jurudigelehrt, empfehle ich Einem geehrten Publifum bie gefchmadvollften Dublachen, ale: Dute, Sauben, Auffabe, Coifuren, Blumen, Ballfleiber, Rragen, Sanbichube, Schube und eine reiche Answahl weißer Stickereien. Außerdem Die neuer fen Dantel, und Rleiberftoffe ju ben billigften Preifen.

Bromberg, ben 13. Oftober 1845.

f. Davibfobn.

Die Glaubiger bes am 20. September c. gefforbenen Dublenbaumeiffere Daniel 2315 Riemann werben ergebeuft erfucht, fich jur Anmelbung ihrer Forberungen, unter Beibringung ibrer Dofumente, fowie jur Berathung uber Die fernere Berwaltung des Fabrifgefcafts, auf ten 24. Oftober c., Bormittags um 11 Ubr, Friedricheftrage Rro. 24, im Lofale bes Berrn Raufmanne Johann Comibt hiefelbft gefälligft einfinden ju mollen.

Bromberg, ben 15. Oftober 1845. Peterfon, Bormund.

Bittme Rlemann.

Meine Suche und herren: Barberoben: Sanblung murbe auf letter Leiptiger Meffe burch perfonliche, febr vortheilhafte Gintaufe, in allen Gorten von Euch, Bude, find und fammtlichen herrengarberobe , Gegenftanben aufs reichhaltigfte und gefchmachpolife affortirt, meldes ich einem hochgeehrten Publifum hierburch mit ber ergebenen Bitte anjeige, mich mit einem recht jablreichen Befuche erfreuen jut wollen.

Ich übernahm noch fur Rechnung eines Berliner Garberoben : Gefchaftes ein Rommiffionslager ferriger Berren - Unguge,

und empfehle biefes in größter Auswahl, bei ber folibeften Baare, in ben billigften Breifen.

Bromberg, ben 15. Oftober 1845. 3. Toris Delm, Friedr. Strafe AF 51.

Bon ber Leipriger Deffe retournirt, empfehle ich Ginem febr geehrten Dublifum mein aufe vollstaubigfte affortirte Couitt, und Dobe-Baaren Pager und babe ich befonbere auf eine arofe Unemabl wollener und feibener Dantelftoffe, in jedem beliebigen Preife, wollener und feibener Rleider, lettere von 9 Thir. Die Robe an, meifer und bunter Ballffeiber, von 2 Ehlr. 20 Ggr. an, weißer geficfter Bardinen, 5 Ellen lang und 21 Ellen breit, bas genfter bon 2 Thir. 20 Car. au, aufmertfam gu machen.

Rur Berren bin ich mit einer recht großen Ausmahl moberner Binterrod Beuge, Budefine, Weffen in Bolle, Ceibe und Commet verfeben und bringe ich gleichzeitig mein mobl affortirtes Lager Luttider Doppelarmebre in Ermerung

Bei ber reellien Bebienung perfpreche ich bie billiaften Greife.

Bromberg, ben 15. Oftober 1845.

G. B. Krieblanber . Rriebr. Str. Dr. 19.

Muf bem Domainen: Umte Gonjama fteben 200 Stuck Sammel jum Berfauf. 2318

Meine an die Rujavers und oberhalb ber Thorner Borftabt grengenben ganbereien, ungefahr 80 Morgen, bin ich Willens, in Pargellen bon 1 Morgen und baruber, Gegen einen Ranon von 4 bis 5 Thirn. pro Morgen, in Erbpacht auszngeben. Das Ginfaufegelb richtet fich nach ber Gute bes Bobens und ift bas Dabere baruber bei mir ju erfabren. Friedrich Giefe.

2320 Einem geehrten Bublifo geige ich biermit ergebenft an, bag ich meine feit 7 Jahren bier felbft beftebente vollftanbige Eifen: und Ctabl: maaren: Dandlung, bom Martte nach ber Thor: ner Etrage verlegt babe, und bitte um table reichen Bufpruch.

Bromberg, den 1. Oftober 1845.

- Reinbold Biber.

Szan. Publiczności donosze uprzejmie, żem mój przez 7 lat tu w miejscu exystujacy kompletny handel želaza i stalu, z rynku do Torunskiej blicy przeniost, provząc o liczne uczeszczanie u mnie.

Bydgoszez . dnia 1. Października 1845.

Reinhold Biber.

3d erlaube mir hierdurch ergebenft anguzeigen, baf ich biefelbft mit bem beutigen 2321 Sage eine

Destillation, Rum=Kabrif, Wein= und Cigarrenhandlung eroffnet babe.

Indem ich bies nen etablirte Befcbaft einem geneigten Bobiwollen und Bertrauen angelegentlichft empfehle, verfichere ich, bag es mein eifrigftes Beftreben fein mird, baffelbe burch promptfte und reelifte Bedienung pollfommen zu rechtfertigen.

Coneibemubl, ben 1. Oftober 1845.

### 2322' Mothmendiger Berfauf.

Das in Janacewo aub Mro. 10 gelegene, ben Seesban Smirrymefelden Sheleuten ger boige Grundfief, abertafte and 96 Shir. 10 Eger, juroige ber, nebst hoporbefenschein und Polingungen, in ber Negistratur emzusehenden. Sape, soll

ant 26: Nanuar 1846.

an ordentlicher Gerichteftelle fubhaffirt merben.

Alle unbefannten Realpratendenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praflu-ffen, fpateffens in biefem Termine ju melben:

Inowraciam, ben 15. August 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

### 2323 Mothwendiger Berfauf:

Das hierfethst aub Mro. 463 beiegene, bem Eleniens Rowicht gehörige Grunfflich, abger schafts am 224 Bit. 25 Egr., jusolge ber, nebst Opporthetenschein und Bedingungen, in der Registatur enguischen Tare, soll.

an orbentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt merben.

Alle unbefannten Realpratendenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafin, fion, fpateitens in biefem Termine ju melben.

Inowraciam, ben 19. Geptember 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

### 2324 Befanntmachung.

Der Ackerwirth Gottlieb Schleiff aus Kronfchowo, beabiichtigt auf feinem bafilbft belet genen Felbplane eine Bodfwindmuble mit einem Mablgange ju erbauen.

Alle diejenigen, welche gegen biefe Unlage Einfpruch ju thun bermeinen, werben in Ger

### Sprzedaż konieczna.

Geint w Ignacewie pod Nrein 10 położony, małżonkom Stefenowi Smierzyńskim należący, oszacowany na 95 tal. 10 sgr. wedle may mogącej być przejrzanej wraz z wykarem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 26. Stycznia 1846 r. w mlejscu zwykłych posiedzeń sądowych

sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, szoby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowraciaw, dnia 15. Sierpnia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

### Sprzedaż konieczna.

Grunt tu w miéjscu pod Nrem 463 potożony, Klemensowi Nowickiemu należący, odowowsy na 284 tal. 25 sgr. wedle texy mogącej być przejczanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 29. Sycznia 1846, w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych

sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzył zgłosili najpoźniej, w terminie oznaczonym.

Inowraciaw, dnla 19. Września 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Gospodarz Bogumił Schleiff w Krąszkowie, zamierza na swoim tam położonym terrytoryum wiatrsk o dwóch gankach wystawić,

Wszyscy ci, co mniemają, że im prawo przeciw tenui zakładowi służy, wzywają się

3

magbeit bes S. 29 ber allgemeinen Gewerbes Ordnung bom 17. Januar b. J., hiermit aufs geforbert, ihre Einwendungen binnen 4 Bochen praftuftoricher Frift bei mir anzubringen,

Inowraciam, ben 30. September 1845.

Roniglicher Landrath.

stósownie do § 29 powszechnéj ordinacyi procederowéj z dnia 17. Stycznia r. b., aby protestacye swoje w przeciągu 4 tygodni terminu prekluzyjnego u mnie zenieśli,

Inowracław, dnia 30. Września 1845.

Król, Radzca Ziemiański

### 2325 Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen Land, und Exabigerichts hierfelbst, werde ich 270 Schäf-Jamunel in termino den 29. Oktober d. I., Bormittags um 10 Uhr, in loco Lieffowo, bei Lobsens, öffentlich au den Meispietenden gegen gleich baare Bezahlung verauftsontren, wovon Kaussuffigie in Kenntnis geseht werden.

Lobfene, ben 6. Oftober 1845.

Begner, Konigl. Aufrions Rommiffarins.

### Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjszego Król. Sądu Ziemekomiejskiego sprzedawać będę w Liszkowie pod Łobżenicą 270 sztuk skopów dnia 29. Października r. b. przed potudniem o godzinie 10. publicznie najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę, o czem mających ochotę do kupienia uwiadomiam.

Lobzenica, dnia 6. Października 1845.

Wegner, kom. aukcyiny.

### 2326 Befanntmachung.

Ju bein Walbe bes ablichen Guts Mielno, Gnefener Kreifes, follen am 5. November c., Bormittags von 10 Uhr ab, 200 Stumme fier fern Baubols, in gerichtlicher Auftion, gegen gleich baare Zahlung verfauft werben.

Raufluftige belieben fich am Terminstage im Sofe von Dielno einzufinden.

Buefen, ben 20. Geptember 1845.

Ronigliches Land, und Stadtgericht.

### Obwieszczenie.

W boru do dóbr szlacheckich Mielno, Powiatu Gnieznieńskiego należącem mają być 200 sztuk kloców sosnowych na budowie dnia 5. Listopada r. b., o godzinie 10 przed południem sposobóm licytacyi sądowej za gotową zaraz zapłate przedanem!

Kupna chęć mających zapraszamy na tenże termin w dworze pańskim w Mielpie

się stawić.

Gniezno, dnia 20. Września 1845. Krol. Sąd Ziemsko-miejsti.

# 2327 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Schubin,

Die ju Rolonie Sipiorn sub Rr. 127 belegene, ben Rolonist Samuel und Maria Bittiden Cheleuten jugeborige Rolonieftelle, abgefcagt

### Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Kolonia w Sipiorach pod liczbą 127, koloniście Samuelowi i Maryi Witt matżonkom należąca, oszacowana na 280 Tal., wedle tary auf 280 Thir., jufolge ber, nebft hppothefens ichein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzufebenden Tare, foll im fortgefetten Bietungstermine

am 16. Januar 1846, Bormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts, ftelle fubbaffirt merben.

Alle unbefannten Realprätenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prattuflon, fpateftens in diefem Tecmine ju melben. Schubin, ben 23. Anauft 1845.

Konigl. Land. und Stadtgericht.

mogacéj być przejrzanéj wraz z wykazem bypotecznym i waronkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytscyi na dnia 16. Stycznia 1846.

przed południem o godzinie 11 miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Saubin, dnia 23. Sierpnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

### Dritte Infertion.

### 2328 Mothwenbiger Bertauf.

Die der Bittive Anna Rofina Gunther mberen Krober gehörigen, ju Strzelno sub Pro. 1514 jeft Nic. 138 und Pro. 1536 genen Mühlengrundslude, abgelchaft auf 2032 Shir., jusolge der, uchft hypothefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehent Tage, sollen

am 5. November b. J., an orbentlicher Gerichteftelle fubhafirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praflufion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, Maller Reumann ober beffen Ersben, werben hierzu öffentlich vorgelaben-

Inomraclam, ben 23. Juli 1845.

. 100

Rouigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Grunta w Strzelnie pod Nrem 151a teraz Nr. 138 i 136 położone, wdowy Annie Rozynie Günther i jéj dzieciom należące, otaxowane na 2032 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, mają być dnia 5. Listopada 1845 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadom! pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzył zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi ź pobytu wierzyciele młynarz Neumann albo jego sukcessorowie, zapozywają się niniéjszém publicznie.

Inowracław, dnia 23. Lipca 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

2329 Ich bin Billens mein an einer frequenten, nämlich ber Louisenstrafe, auf ber bier figen Reuffadt belegenes massives Wohnhaus nebit hofraum, Badhaus und Spricher, welcher letterete bart an ber Brabe liegt und ju jedem Gewerbe geeignet ift, aus freier hand zu ver fausen. Der Backermeister Wengler zu Thorn.

2330 Die But, und Dobe: Sanblung. von T. Dubler (vormals Goride) in Brom berg, erlaubt fich Einem boben Abel und bochgeehrten Dublifum, ibr aufs Deneffe pon ber Leiniger Deffe pervollfianbiates Bugger fcaft, ald: Sauben, Muffage, Winterbute, Ball : Diabems, feinfte Barifer leberne unb feibne Damen: nebft Berren : Danbidube ic. ju ben billigften Dreifen in empfehlen. gleich wiberfpricht berfelbe bem berbreiteten Bes ruchte, bag er fein Gefcaft als Damenfleibers macher aufgegeben babe, biermit offentlich, fest baffelbe vielmehr in unveranderter Urt fort und bittet bas bochgeebrte Bublifum, bas ibm fcon fo vielfach gefchentte Rutrauen auch für bie Rolae nicht entrieben ju mollen.

Handel strojów i mód J. Düblera (dawniej Görike) w Bydgoszczy, mazaszczyt wysokiej Szlzelcie i szanownej Pabliczności polecić swój skład na nowo dobrany z Lipskiego walnego jermarku, jako to: damskie stroje, czeph nowomodnie utrojone, kupelusze zimowe, dyademy balowe, wyborne Paryskie rękawiczki damskie i męzkie tak skórzanne jako i jedwabne i t. d. po umlatkowanych cen. Równocześnie zapobiega się pogłoskom, jakoby zaprzestał sprawować krawiectwo damskie, eświedczając niniejszeni publicznie, że owszem i nadal w tej mierze się poleca szan. Publiczności, upraszając i o dalsze łaskawe zaufanie.

2331 In ber Dombrowfer Forft bei Groft Reudorf finden holgschläger und Brettichneil ber bauernde Beichaftigung,

# Amtsblatt

URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

No 43.

Bromberg, den 24. October 1845. Bydgoszcz, dnia 24. Października 1845.

### 2332 Allgemeine Befetfammlung.

Powszechny Zbiór Praw.

Das 28te Stud ber biesjahrigen Gefet; fammiung euthalt unter:

Rro. 2612, Die Allerbochfte Rongeffione: und Befitigungeiltefunde vom 17. Anguft 1845 fur bie Porisdam: Magdeburger Eifenbahm Gelalicaft nebft bem Statut:

Stro. 2613. das Allerhöchste Privilegium wegen Enuffion von 2,367,200 Sbirn. Prioritätes Dbigationen der Potebam: Wagbeburger Eifenbahngesellschaft. Bom 17. August 1885:

Das 29te Stud entbalt unter:

Rto. 2614, ben Bertrag gwifden Prengen und Fraufreich, wegen gegenfetiger Unsliefer rung flüchtiger Berbrecher; bom 21. Juni; ratificitt am 20. Auguft 1845;

Rro. 2615. Die Erflarung uber bie Erneuer rung rosp. Mobififation ber am 28. Cepr tember 1818 gwifchen Preußen und bem Großherzogthum Oldenhurg in Begiehung Oddział 28. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2612. Najwyższy dokument koncessył i potwierdzenia z dnia 17. Sierpnia 1845 dla Poczdamsko - Magdeburskiego towarzystwa kolei żelaznej.

Nrem 2613. Najwyższy przywilej względem wypuszczenia 2.367,200 talarów obligów upierwszonych Poczdamsko-Magdeburskiego towarzystwa kolei żelaznej. Z d. 17. Sierpnia 1845.

Oddział 29. zawiera pod:

Nrem 2614. Traktat między Prussami i Francyą względem wzajemnego wydawaniazbiegłych zbrodniarzy, zawarty dnia 21. Czerwca, zatwierdzony dnia 20. Sierpnia 1845.

Nrem 2615. Oświadczenie tyczące się odnowienia resp. modyfikacyi umowy przechodów i etapów miedzy Prussami a W. auf bad Rurfteathnm Birtenfeld abgefchlofe fenen, am 1. Ofteber 1841 abgelaufenen Durchmarich u. Ctappenfonvention. Bom 12. Juli 1845;

Dro. 2616, Die Erflarung über bie Erneueruna resp. Mobififation ber unterm 14ten Muauffsten Geptember 1835 gwifchen ber Roniglich Breufifden und ber Bergoglich . Braunfdweig : Buneburgifden Diegiernug abacidioffenen Durchmatiche und Etarvens fonpention. Bom 5. Anguft 1845.

Das 30te Stud enthalt unter:

Dro. 2617. Die Genehmigungeurfunde ber Que fagartifel XVI, und XVII, gur Rheinschiffe fabrterafte bom 31. Mary 1831. D. d. ben 4. Juli 1845;

Dro. 2618. Die Berordnung bom 3. Muauft 1845, betreffend eine Abandernug bes 6 1 ber Allerhochften Rabineteordre bom 30. Movember 1840, (megen ber Univenbung ber revidirten Tapordnung fur bie gu bem lanbichaftlichen Rreditverein im Großbers jogthum Pofen gehörigen Guter und ber baju gehörigen revidirten Spejtalgrundfabe bei ber Unfnahme gerichtlicher Taren bon ben Rittergutern im Großbergogthum Bor fen);

2. Geptember 1845, nebft Tarif, nach wel: chem bas Rabrgeld fur bas lleberfeben aber ben Mbein bei Deuwied ju erbeben ift.

Das 31te Ctud enthalt unter:

Dro. 2620. Die Allerbochfte Rabiretsorbre vom 29. September 1845, wegen Entbinbung bes Graate: und Rabinetemmifters Rreu beren von Bulow bon ber Leitung bes Minifteriume ber auswartigen Ungelegene beiten zc., und megen Ernennung bes Bes fanbten, Benerallieutenante von Canis jum Staats, und Rabineteminiffer.

Xiestwem Oldenburskiem we względzie Xiestwa Birkenfeld dnia 28, Września 1818 zawartej, dnia 1. Pazdziernika 1841 wysztej. Z dnia 12. Lipca 1845.

Nrem 2616. Oświadczenie tyczące się ornowienia resp. modyfixacyi zawartej pod dniem 14. Sierpnia/8. Września 1835 r. miedzy Rza ami Krol. Kruskim i Xiazeco Branswicko-Lüneburskim konwencyi przechodów i etapów wojskowych. Z dnia 5. Sierpnia 1845.

Oddział 30. zawiera pod:

Nrem 2617, Z-twierdzenie artykułów dodatkowych XVI. i XVII do aktu żegluzi na Renie z dnia 31. Marca 1831. Z dnia 4. Lipca 1845.

Nrem 2613. Postsnowienie z dnia 3. Sierpnia 1845 o zmienieniu (fu I. Najayiszego rozkazu gabinetowego z dnia 30. Listopada 1840 r. (względem stosowania przejrzanego regulaminu taxacyjnego dla dobr wchodzących do Ziemskiego Towarzystwa Kredytowego w W. Xiestwie Poznańskim, tudzież należących don przejrzanych zasad specyalnych przy spisywaniu tax sądowych dobr szlacheckich w W. Xiestwie Poznańskiem).

Mro. 2619. Die Allerhochfte Rabinetsorbre bom : Nrem 2619. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 2. Września 1845 z taryfą, wedle ktorej przewozowe za przeprawe przez Ren pod Neuwied ma być pobjerane.

Oddział 31. zawiera pod:

Nrem 2620. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 29. Września 1845 . o uwolnieniu Ministra Stanu i Ministra gabinetowego Barona Billow od styru Ministerstwa spraw zagranicznych i t, d. i mianowaniu Posta Generata - Porucznika Barona Canitz Ministrem Stanu i Gabinetu.

# Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urzydzenia Krol, Regencyi.

2333 Befauntmachung.

Obwieszczenie.

Die Befcheinigung uber Domainen, und Forftveraufe, runge, Gelber betreffenb.

Tyczy się poświadczenia na pieniądze z sprzedaży dóbr i lasów skarbowych.

Opatrzone w atesta weryfikaczine główne-

Die mit den vorschristenäßigen Berififatione Atteffen der hauptverwaltung der Gtaates
schulden verschenen Bescheinigungen üder die
bei unserer hauptsaffe im II. Quartal d. J.
jur befinitiven Vereinnahmung gefommenen
kaufgelder und Inser fur veräugerte Domainen: und Forstyrindbilde, sowie über die jur
Ablifang von Domainen: Prastationen einzegabiten Agntalien sind beute den betressenden
Domainen: Nentamtern und Forst-Kossen juges
fender worden, was wir mit dem Bemerken
ur Kenntnig der Bescheitigten bringen, daß die
sedachten Bescheinigungen gegen Empfansschein
und Rachabe der Interinseguntungen von jenen
Behörben in Empfang genommen werden fonnen.

Opatrzone w atesta weryfikacyjne głównego zarządu długów skaibowych poświadczenia na zapeteceptowane ostatecznie w naszej główniej kassie w II. kwattale r. b. summy kupna i prowieje za sprzedane dobra, tudzież zapłacone kapitały za abluicya prestacyów ekonomicznych, zostały dziś przesłane dotyczącym urzędom ekonomiczno rentowym, jako też kassom leśnym, co niniejszem do wiadomości interesientów podajemy z taj zmianką iż rzeczone poświadczenia za świadcetwem z otrzymania jako też za zwrotem kwitów interymistycznych od wapomionych władz odebrane być mogą.

Bromberg, den 27. September 1845. Ronigl. Regierung, Abtheilung fur Directe Bydgoszcz, dnia 27. Września 1845.

Ronigi. Regierung, Abtheilung fur Directe

Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

2334
Dierfeinung ber von bem fatholischen Bierink Acgel und bem Gerbermeifter Buch bot berefelbi berbatigten Entschloffenheit bei ber Lebenkrettung eines an 15. Juni c. bem Baben in bem Erahrfinffe verunginkten Bere bergesellen vom Ertrufen, ift jedem der Aetter bie Erunteungs Medaille höhern Orts berlies ben morben.

V uznaniu okazanéj przez tutéjszego katolickiego Wikaryusza X. Kegla i czeladnika garbarstwa Buchholtz odwagi przy uzatowaniu życia tocącego na dniu 15. Czerwca r. b. przy kompaniu w rzece Brdzie czeladnika garbarstwa, udzielony rostał każdeniu z wybawców medal upominkowy.

Bromberg, ben 11. Oftober 1845.

Bydgoszcz, dnia 11. Października 1845.

Ronigliche Regierung, Abbeilung Des Innern. Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

2335 Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Der bereits als Schiebsmann fungirenbe

Aktuaryusz Antoni Kickbusch w Gnieznie

1\*

Almteaftuarius Ridbufch ju Onefen ift auch fur ben Begirf Bbiechowo gemablt, befidtigt und berpfiichtet morben.

Bromberg, ben 26. September 1845. Ronigl. Oberlandes Gericht. urzędniąc już jako sędzia polubowny, został także do tej funkcyi dla obwodu Zdiechowskiego obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązeny.

Bydgoszcz, dnia 26 Wrześuia 1845. Krol. Główny Sąd Ziemiański.

### 2336 Befannemachung.

Su Cielle bes Mablenbefigers Doring ju Stocken mable ift ber Diftrifte Steuer. Erheber Mathias Alad ju Erin, für ben Begirf Eror holin, im Schubiner Recife, als Schiebsmann gewählt, befätigt und vereibigt worben.

Bromberg, ben 27. Ceptember 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

### Obwieszczenie.

VV mléjsce właściciela młyna Döringa za mioszkażego w Skoczkim młynie, został poborca dystryktowy Maciej Flach w Kcynie, dla obwod Grocholinskiego, potożonego w powiecie Szubińskim, na sędziego polubownego obrany, potwierdzony i przysicgą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 27. Września 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański.

ein Raufmann Lefort in Lupemburg ift unterm 30. September 1845 ein auf acht hinter einanderfolgende Jahre und fur den gangen Umfang des Preußischen Staats gultiges Enführ rungs-Patent

auf einen in feiner gangen Jusammenfebung fur nen und eigenthumlich erachteten Schmelofen fur bie Berginfung bes Eifens, wie folder burch Zeichnung und Bereitheilt worden, ertheilt worden.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 43.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 11

40

# № 43.

### 2338 Befanntmachung.

Aut Berpachtung ber Mobeckerei, Muhung im Gneseirer Kreife filt bie Jahre vom 1. Januar 1846 bis Ende 1851 haben wir einen Termin auf ben 13. November c., Nachmitrags 4 libr, im Geschäftsbierau bes Domainmernei-Umts Gnesen angesetz, wogu wir qualiscite Vachtulige mit dem Demerken hierbruch eine laden, daß die näheren, dieser Berpachtung jum Grunde geiegten Beingungen täglich vährend ber Deinsstenden auf dem Demainen Nentamte in Gnesen eingesehen werden tönnen.

Bromberg, ben 7. Oftober 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung fur direfte Steuern ic. x.

### Obwieszczenie.

Do wydzierżawienia użytku z oprawstwa w powiecie Gnieznińskim na lata od 1. Stycznia 1846 aż do kończ roku 1851, wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Listopada r. b. o godzinie 4. po południu w biórze urzędu ekunomiczno rentowego w Gnieznie, na który uzdolnionych mających chęć dzierżawienia niniéjszem wzywamy, nadmieniając, iż bliższe warunki tego wydzierżawienia każdego dnia w godzinach służbowych w urzędzie ekonomiczno - rentowym w Gnieznie przejrzane być mogą.

Bydgoszcz, dnia 7. Października 1845.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych i t. d.

### 3 meite Infertion.

2339 Rothwendiger Berfauf.

1. 200

Land, und Stadtgericht ju Schneibemubt.

Die ju Marianenhof sub Rro. 1 belegene, aus Bohnhaus, Schenne, 7 Morgen Bauftelle und 11 Morgen Gartenland bestehenbe, ben ehemaligen Oberförfter Dopuschichen Ehelenten Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Osladłość dziedziczno-czypszowa w Mariznenhof pod Nrem 1 położona, składająca się z domu mieszkalnego, stodoły, 7 mórg miéjsca badownego, 11 morg roli ogrodo-

Dalenday Google

gehörige Erdzinsstelle nebst einer barauf errich, teten Ralfbrennerei, abgeschäft auf 1222 Thir. 15 Ser , zusolge ber, nebst Dppothekenschein, in ber Registratur einzuschenben Tage, foll

am 14. Januar 1846, Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes felle fubbafirt merben.

2340 Proclama.

Muf ben provingiellen Staatsichulbene'ats ber Roniglichen Regierungen ju Bromberg und Pofen feben fur Die Grundbefiger und Gine wohner der Kreife Gaefen, Bowid;, Bongros wiec, Bomft, But, Frauftatt, Roften, Bofen, Schrimm, Meferit, Dbornif, Gamter, Cjarnie fau, Chobiiefen und Schroba verichiebene Fors berungen, im Betrage bon 14,740 Thien. 21 Ggr. 10 Pf. und 18,027 Ehirn. 4 Ggr. 1 Pf. vergeichnet, welche aus ber," bon ber vormalie gen Bergeglich Barichaufchin Regierung in ben Monaten Juli, Anguft und Ceptember 1808 eroffneten Craots: Unleibe und ben baruber theilmeife ausgefertigten Ctaate : Obligationen berrabren und von ber vormaligen biefigen Lie quitations:Rommiffion, in Folge ber Allerhoche ften Rabinetsorbre vom 4. Juli 1822 (Befets fammlung Dro. 737) feffgefest, in Unfebung welcher jedoch bie einzelnen Betheiligten und Die Betrage ihrer Forberungen unbefannt find.

Da es jeht. Bebufs ber Abtragung biefer Anbitatien, auf bie Ermittelung ber Betheligten und bie Feffkelung ihrer Forberungen am fommt, so werber alle biefenigen, welche aus ben, bie ermähnten Sorberungen berreffenden Befliegungsdeftecten der vormaligen biefigen bie geftkelungsdeftecten der vormaligen biefigen bie auf gegründsten, von den Konglidden Begerrungen ju Bre uberg und Posen ausgeschlichten Propungial: Schuldverscheidungen für für uberg und Posen ausgeschlichten Propungial: Schuldverscheidungen für feinen. hierdurch eiffratied auf; gefordert, ihre Angreiche bunnen Enforter, aber in den auf

ben 22, April 1846,

wej wraz z waplarnią, do byłego nadleiniczego Hopusch małżonków należące, oszasowana na 1282 tal. 15 sgr. wedle taky mogącej być przejszanej wraz z wykazem bypotecznym w registraturze,

ma być dnia 14. Stycznia 1846, przed południem o godzinie 11. w miejsce zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Obwiesz czenie.

Na etacie długów krajowych prowincyonalnych Regencyow Królewskich w Bydgeszczy i Poznaniu znajdują się dla właścicieli gruntowych i mieszkańcow powiatów Gniezna, Powidzu, Wagrowcu, Babimosta, Bukn, Wschowy, Koscianu, Poznania, Sztemu, Międzyrzecza, Obornik, Szamotuł, Czarnkowa, Chodzieża i Szrody rożne pretensye w ilości 14740 tal. 21 gr. 10 den, i 18027 tal 4 sgr. 1 den. zapisane, które powstały z pożyczki krajowej zaciągnictej przez były Rząd Xie twa Warszaw kiego w miesiącach Lipeu, Sierpniu i Wrześniu 1808 r. i cząstkowo na takowe wygotowane obligacye krajowe u tanowione przez byłą tutejszą kommissyą IIkwidacyina w skutek Najwyższego rozlazu gabinetowego z dnia 4. Lipca 1822 r. (Zb'or praw Nro. 737) a względem których jednakowoż tak pojedyńsi wtaściciele jako też i ilość pretensyow ich nie są wiadomi.

Gdy teraz końcem spłacenia tych kspitalów zależy na wysiedzeniu własicielii instaleniu ich pretensyi, włice wzywają się publicznie wszyscy ci, którzy z dekretów byłćj tutejszej kommissyi likwidacyinej, ustrawijących rzeczone preteneye i do ugruttowanych na tychże obligacyach prowincyonalnych, wygotowanych przez Król. Regencye w Byłłgoszczy i Poznaniu mniemsją maci pretensye do kassy rządowej, aby takowe zameldowali w przeciągu 6 mięsięcy, albo mipożniej w terminie na dzień

22. Kwietnia 1846 r.

Bormittage um 11 Uhr, vor bem Deputirten, Derrn Oberlandes Greichte Rath b. Rohr, in bem Infirations ammer bes unterzeichneten Oberlandes: Gerichts anfedenden Termine angivelben, vorbriggenfalls ihre Unfpriche auf ben gedachten Feffichungebefreten, Auertenntmiffen und Produngal Schulberferfchreibungen erlofchen umb sie mit benfelben werden prafilwirt werden,

Promberg, ben 12. Unguft 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

Erfte Abtheilung.

z rana o godzinie 11. przed delegowanym Wielm. Rohr, radzcą Sądu Głównego wyznaczonym w izbie instrukcylnej podpisanego sądu, gdyż w razie przeciwnym pretensye ich z rzeczonych ustanowień, przyznań i z obligacyów prowincyonalnych unnorzone będą i oni z takowemi zostaną wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 12. Sierpnia 1845.

Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

Wydział I.

### 3 meite Infertion.

### 2341 Mothmenbiger Berfauf.

Das im Juowraclawer Kreife, Brombers ger Regierungs : Departements, belegene Erbe raches Borwerf Chefmiczfi, ben Unbread Urners ichen Erben gehörige, abgeschäft auf 14032 Thir. 27 Sgr. 6 Pf., gusolge ber, nebst Dys porthefenschen und Bedingungen in der Negis stratur einzuschenben Tape, foll am

4. April 1846 c.,

an ordentlicher Berichteftelle fubhaftirt merben.

Alle unbefannten Realpratenbenten mers ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Pras flufion fpateftens in biefem Termine zu melben.

Inomraclam, ben 26. Muguft 1845.

Rowigl. Land. und Stadtgericht.

### Sprzedaż konieczna.

Folwark wieczysto-dzierzawny Chelmiczki, w powiecie Inowraciawskim, w departamen.ie Regencyi Bydgoskiej położony, spadkobiercom Andrzeja Arndt należący, otawowny na 14052 tal. 27 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 4. Kwietnia 1846, w miejscu zwysłych posiedzen sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, szeby się pod uniknieniem prekluzył zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 26. Sierpnia 1845.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

### 2342 Befanntmachung.

1. 12 to 1. 1.

Das von bem Befiger bes biefigen Miche lengrundftucfe ju Michaeli c. ju liefernde Binde getreibe, befiebend in

14 Scheffeln 977 Meben Beigen, 86 Scheffeln 103 Meben Roggen,

### Obwieszczenie.

Z tutejszego młyna oddawać się mające czynszowe zboże na ś. Michał t. r. przypadające, składające się

z 14 szefli 977 maców pszenicy,

z 86 - 10<sup>2</sup> - żyta,

foll, mit Borbehalt bes Bufchlage, im Bege bes öffentlichen Meifigebote, verfauft werben.

Der Berkauf wird alternative in Quans itsten à 5 bis 10 Scheffeln und im Ganzen erfolgen und muß, das Weissgedot zur Hafte im Lijtationstermine und jur andern Hafte bei Ertbeitung des Auschlages grachst werben.

Siergu ift ein Ligitationstermin auf ben 31. biefes Monate, Rachmittage 3 Ubr, im Beichaftelofate bes unterzeichneten Amts auberaumt, ju welchem Raufluftige eingelaben werben.

Wongrowiec, ben 6. Oftober 1845.

Ronigl. Domainen . Rent . Unt.

z zastrzeżeniem przybicia w drodze publicznej licytacyi więcej dającemu ma być sprzedane.

Sprzedaż na przemian w ilościach pe 5 do 10 szefii i na ogóż nastąpi, i połowa plos licitum w terminie, a druga połowa przy udzieleniu przybicia zapłaconą być ma.

Do tego termin licytacyiny na dzień 31. t. m. po południu o godzinio 3ciej w lokalu podpisanego urzędu jest wyznaczony, na kiery się ochotę kupna mający zawzywają.

Wagrowiec, dnia 6. Października 1845.

. Król. Urząd ekonomiczno-rentowy.

### 2343

### Befanntmadung.

Bur Sicherftellung bes Delbebarfs für bie hiefigen Garnisene und Lajareth Auffalten pro 1846, bestehend in circa 6 Centnern, ift ein Ligitationstermin auf ben 7. November c., Bore mittags 10 Uhr, im Diefeitigen Geschäftslofale anberaumt worden, was ben Lieferungeunter nehmern nut bem Bemerfen veröffentlicht wird, daß die besfallfigen Bedingungen taglich baf felbst eingesehen werben tonnen.

Inomraclam, ben 12. Oftober 1845.

Ronigliche Rafernen . Bermaltung.

2344 Reuerfundenes untrugliches Mittel gur ganglichen Bertilgung ber Ratten und Maufe obne Gift.

Die Königt. Preust. und Sachsichen hohen Staatsbehörden haben mir den Debit mit nes Gebeimmittels jur gänzlichem Bertilgung der Natren und Mäule ertheilt, diesendal die wohl auf Gennt loiches boben amitchen Roncessinan bien Wittel empfeblen, desse bartelt sich bei der Anwendung stets darthun wird, nud kaun solches auf Berlangen durch Borzeigung mehrerer amtlichen Attesse bewiesen werden, das die Wirtsamkeit des obigen Muttels in der Phal bemache befinden ist.

Den Berkauf biefes Praparats, für Thorn und Umgegend, habe ich herrn A. hand, (Rulmerstraße) übergeben, wolfelbft bie große Arucke nehft Gebrauchsanweisung ju 1 Ehlr. 5 St., bie kleinere ju 15 Spr., ju faben ift.

in Schönebed, Ronigl. Preuß, und Ronigl. Gacht fonceffionirter gabrifant und wirfliches Ditglieb ber politeconifcen Gesellschaft in Leppis.

2345

### Publicanbum.

Das bon einigen Ortichaften bes frubern Rentamte Mrocgen, um Martini c. ju liefernde Ratural Binegetride von 82 Coffin. 15 Megen Roggen, foll an den Meiftbictenden, unter Borbehalt bes Buidlages ber Roniglichen Registung, vertauft werben. Es ift biergu ein Tere min auf ben 17. November c., im Bureau bes untergeichneten Umit angefest; und werben Raufluflige mit bem Bemerfen eingelaben, daß bie Salfte Des Meifigebots gleich im Termine, bie andere Safte bagegen bei Ertheilung Des Buichlags baar bezahlt merben muß.

Eben fo mirb bas Getreibe bon einigen Einfaffen bes Mitt Bialoslime, beftebenb aus 98 Schoffeln 133 Degen Roggen und 7 Scheffeln 14 Degen Safer, am 18. November c., in Biefis, unter borfichenben Bedingungen verdugert werben.

Rafel, ben 2. Oftober 1845.

Konigliches Domainen . Rentamt.

#### 2346 Befanntmachung.

Bum Berfaufe bes von ben Umterinfaffen pro 1845 ju liefernben Raturalgineroggene, bon praeter propter 231 Ccheffeln, febt ber Bluelintatione Termin auf ben 12. Dovember c., Bormittags 10 Uhr, bierfelbft an, ju wels dem Raufluflige mit bem Bemerten eingelaben werden, daß bie niberen Bedingungen im Eer, mine befannt gemacht merben follen.

Roronomo, ben 11. Oftober 1845. Ronigl. Domainen . Rentamt.

## Obwieszczenie.

Do sprzedaży odstawić się mającego przez mieszkańców ekonomii za rok 1845 żyta czyn-zowego w naturze około 231 s effi przez plus licytacyą, wyznaczony jest termin na dzien 12. Listopada r. b. o godzlnie 10:éj przed poładniem, tu w Koronowie, na który mający chęć kupna wzywają się z tém nadmienieniem, że bliższe warunki na terminie oznajmione zostaną.

Koronowo, dnia 11. Pazdziernika 1845. Król. Urząd dominialno-poborowy.

#### 2347 Befanntmachung.

Es follen verfchiebenes Gilbergerath, Ba. der und ein Gewehr, durch den Beren Mufs t ond Rommiffarins Glembochi, am 31. Ofto: ber c., Bormittags 10 llbr, in unferm Geriebte. lotale an ben Deiftbietenben verfauft merben. Bromberg, ben 15. Geptember 1845.

Ronigl. Land. und Stabtgericht.

2348 Mothwendiger Berfauf. Band : und Stadtgericht in Ergemegno.

Das ber Marianna und bem Jofeph Bugifomsti gehorige, im Dorfe Bubin, Dogile nver Rreifes, unter Dro. 25 belegene bauer. liche Grundfild, abgefcagt auf 1019 Ebir.

### Obwieszczenie.

. Wy terminie dnia 31. Października r. b. mają być najwięcej dającemu za gotową zaplate rozne erebrne sprzety, księgi i flinta -przez kommissarza aukcyinego Giębockiego w lokalu naszym służbowym sprzedawane.

Bydgoszcz, dnia 15. Września 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - miejski w Trzemesznie.

Gburstwo we wsi Lubiniu, w powiecie-Mogilnińskim, pod Nrem 25 położone, małzonkom Maryannie i Józefowi Guzikowskim nalezace, oszacowane na 1019 tal. 1 sgr. 8

1 Sgr. 8 Pf., jufolge ber, nebft Sppothefens fcbein und Bedingungen, in ber Registratur einzusebenden Tage, foll

am 2. Februar 1846, Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Berichte: felle anberweit fubbaftert merben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger, Schuhmader Frang Noniecffa, reft, beffen Erben, werben hierzu öffentlich vorger laben.

fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 2. Lutego 1846 r. przed południem o godzinie 10. w miejca zwykłych posiedzeń sądowych powtómie sprzedane.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel szewc Franciszek Konieczka resp. tegoż spadkobiercy, zapozywają się niniejszem publicznie.

### 2349 Aufgebot.

Alle, welche auf die Post von 180 Shirn, die auf dem Grundstäde werfen, Nro. 348 Rub. III. All 1, sie dem Onufantor Kelicau Glebodi durch Verstägung vom 20. Septemes der 1805 jur Eintragung notitt ist, oder auf das darüber ausgesetrigte Instrument, beste bend in dem gerichtlichen Vergleich vom 31. Ungust 1803, nehf Krhanttonsschen vom 20. September 1805, als Eigenthamer, Eesstender und 20. Erptember 1805, als Eigenthamer, Eesstender und spruche ju machen baben, daben sich

#### am 4, Februar 1846,

Bormittags um 10 Ubr, hier an ber Gerichts's fielle vor dem herrn Oberlandesgerichts' Ufiesso v. Gipoti, jur Brancidung ihrer Praftusion und ber Amortifation und Löschung des Instruments zu melden.

Gnefen, ben 27. September 1845. Ronigliches Land- und Stadtgericht.

### Zapozew edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do kapitalu 180 tal. na grancie w Gnieznie pod Nrem 3/8 pr tożonym, dla kantora tómskiego, Felicyana Głębockiego, pod rubr. III. Nro. 1. na mocy rozrządzenia z daia 20. Września 1803r. do zaintabulówania zanotowanego lub też do wygotowanego w tym przedmiocle instramentu składającego się z układu sądowego z dnia 31. Sierpnia 1803, wraz z atestem rekognicyinym z dnia 20. Września 1805, jako właścićiele, cessyonaryusze, zastawniey lub inni nabywcy tegoż dokumento pretensye rościć mogą, zapozywają się niniejszem na

termin dnia 4. Lutego 1846, przed południem o godzinie 10. z rans przed deputowanym Ur. Giżyckim, assessorem, w miejsen posiedzeń sądu tutejszego pod unknieniem preklusyi, amortyzacyi i wymaznia rzeczonego instrumentu.

Gniezno, dnia 27. Września 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

### 2350

### Betannemachung.

Eine Quantitat unbrauchbarer Aften (eiran 19 Centner) foll am 6. Rovember b. N., Bormittags 10 Uhr, in unferm Gerichtslokale unter ben ju ftellenden Bebingungen gegen fofortige baate Zahlung an ben Meiftbietenben verlauft werben, woju wir Kanfluftige einlaben.

Bromberg, ben 10. Oftober 1845.

Ronigl. Land . und Gtabt . Gericht.

2351

Stedbriefe.

Der nachftebend fignalifitte, wegen ger walfamen Diesftabis verbaftete Anecht Mucuff Schlenber aus Bisjam-haufand, kreifer Chobiefen, ift in bergangener Nacht mittelft gemaltfanen Auchruchs aus bem biefigen Gefängniffe entfprungen.

Sammtliche Civil, und Militairbeharden werben erfucht, auf biefen gefährlichen Berbrewerber aufmerifam gu fein, ihn im Betretungs, falle gu verhaften und hierher abliefern gu laffen.

Coneibemuhl, ben 19. Oftober 1845.

Rouigi. Laub. und Stadtgericht.

### Signalement. .

Samilienname Schlenber, Borname Anguff, Beburtebort Wosigne Dauland, Areis Chobjter fen, Aufenthaltsort vagadoudirend, Reids Sobjter edangelisch, Alter 23 Jahr, Größe 5 Ruß 4 Boll, haare schwarzbraum, Stirn bebeckt, Aus gendraumen umd Augen braum, Rofe n. Wnud proportiouitt, Nion rund, Idhne gut, Dart im Entflehen, Geschätsblung voal, Geschöftsfabe gefund, Geltalt unterset, Eprache beutsch, Seine besondert Kennglichen.

### Befleidung.

Eine alte Tuchmuge mit Schirm, ein Neberrod von weißgrauen Sonimerzeuge, ein Paar alte Sommerzeug. Dofen, ein leinenes hende, ein Paar alte Schube.

2352 Der nachstebend fignalifirte, wegen ges maltsamen Diebftabis verbafrere Engelbert Nowat von hier, ift heute Nacht mittelft ges maltjamen Ausbruchs aus beat hiefigen Gerfänguiffe entiprungen.

Sammtliche Civil und Militairbehorben werben erfucht, auf denfelgen aufmertfam ju

Listy gończe.

Niżej opisany, za gwattowną kradzisź nwięziony August Schlender, parobek z Wyszyńskich olendrów, powiam Chodzieskiego, w zoszłej nocy gwattownem wyłamaniem się z tutejszego więzienia kryminalnego zbiegł.

Wezelkie władze tak wojskowe jako i eywilne wzywają się zatem, aby na rzeczonego zdradliwego zbrodniarza baczne miały oko, i aby w razle zdybania go przyaresztować i nam odstawić raczyły.

Piła, dnia 19. Października 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

#### Rysopis

Imie i nazwisko August Schlender, miéjsce urodzenia Wyszyńskie olendry, powiatu Chodzieskiego, miejsce pobytu niestałe, religia owangelicka, wiek 23 lat, wzrost 5 stop 4 cale, włosy czarno-brunatne, czoło pokryte, brwi i oczy brunatne, nos i usta proporzyonowana, posbrodek okrągły, zęby dobrę, broda w powstaniu, twarz podługowato-okrągła, cera twarzy zdrowa, postać podsiadła, język niemiecki, szczególne znaki żadne.

### Odzież.

Stara czapka sukienna z rydelkiem, surdut letni z biało szaraczkowej materyi, stare spodnie letnie, koszula płocionna, stare trzewiki.

4 2 . ..

Niżej opisany, za gwałtowną kradzież gwięziony Engelbert Nowak, tu z miasta w zeszlej nocy gwałtownem wyłamaniem się z tutejszego więzienia zbiegł,

Wszelkie władze tak wejskowe jako i cywilne wzywają się zatem, aby na rzeczo-





fein, ibn im Betrefungefalle gu berhaften und an und abliefern ju laffen.

Schneibemubl, ten 19. Oftober 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

### Gignalement.

Familienname Nowaf, Borname Engelber Geburteart Schneidenuhl, Aufenthaltes ort bagabonbirend, Neligion fatholifch, Altre 31 Jahr, Größe 5 Juß 3 3cll. Saare ichwarz, Erirn bod, Augenbrannen ichwarz, Augen biauran, Nafe lang, Mund liein, Bart fowarz, Ihne gut, Kun rund, Geschiebisdung ianglich, Geschieftefarbe gefund, brauntich, Gestalt untere fest, Sprache bentsch, feine besondere Renazeichen.

### Befleidung.

Eine rothlich gestreifte Unterjade, eine blantuchene Weite, ein Paar graumeltrte Sommerbofen, einen schwarz und roth gestreiften Shawl, ein Paar einballige halbstiefeln, eine blantuchene Müge mit Schirm.

nego zbrodniarza baczne miały oko, i aby w razie zdybania go przyaresztować i nam dostawić raczyty.

Piła, dnia 19. Października 1845.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

### Rysopis.

Imie i nazwisko Engelbert Nowak, midjsce urodzenia P.łs, midjsce pobytu niestałe, religia katolicka, wiek 31 lat, wrost 5 stop 3 całe, włosy i brwi czarne, czeło wysokie, oczy modro-szare, nos długi, u-ta małe, broda czarca, zgby dobre, podbrodek okrągły, twarz podługowata, cera twarzy zdrowa brunatna, postać podeladła, język niemiecki, szczególne znaki żadne.

#### Odzież.

Spencer w czerwone paski, kamizelka granatowa sukienna, spodnie letnie szaraczkowe, szalik na szyję w czarne i czerwone paski, buty krótkie na jednę nogę, czapka granatowa sukienna z rydelklem.

2353 Die nachfolgend naber bezeichnete Dienstmagb Catharina hoppe allas Caroline Kar pryszewska, (bie Naunen find wahrscheinlich fingire) welche bet Berbrechens ber Berubung nich erere Diebsichte angeklagt worben, if am 16. Oktober b. J. aus bem hiefigen Ariminal Ge fangnisse entwichen und foll auf bas schienigste zur halt gebracht werben.

Jeder, ber bon bem gegenwartigen Aufentbalteorte ber Entwichenen Renutnif bat, wird aufgefoldert, folden bem Gerichte ober bet Polizei ihres Wohnorts augenblidftich anny zeigen und beie Beidreden und Genbarnen nerben erfucht, auf bie Entwichen genau Act ju haben und beleide im Betretungefalle, unter fichern Geleite gefesielt nad Schwes transportien, und fie an bas unterzeichnete Gericht, gegen Erstattung ber Geleite und Berpflegungs Rober, abligfern ju laffen.

Schwey, ben 17. Oftober 1845.

### Ronigliches Land. und Stadegericht.

### Eignalement.

Alter 23 Jahr, Religion evangelifch, Stand Dieufimagd, Sprache bentich, Giburts ort Marienwerber, fruberer Aufenthalteort: angeblich Rl. Brathin, Große 5 guß 1 30ll, Daare

hellblond, Stirn frei, Augenbraunen hellblond, Augen blau, Rafe etwas breit, Mund flein, Bahne gesund und vollzäblig, Kunn breit, Gestichtbildung flark, Sestichtbfarbe gesund, Statue unterseht, Fäse gesund, teine besondere Kennzeichen.

#### Befleibung.

Ein blaubnutes fattunenes Rleib, unten mit einem breiten Saume bon bemfelben Beuge, feberne Schube, eine weiße Muge mit blauem Banbe und Schleife, ein rothfattunenes halbtuch, ein weißleinenes Dembe,

2354

#### Befanntmadung.

Bei bem biefigen Landwehr: Beughaufe follen am 28. und 29. Oftober c., Bormits tags 10 Uhr, einige hundert Paar, theils gang neue theils getragene Stiefeln, und gegen 4(0) Paar zwillichne Raniafchen, an ben Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben, wozu Ranfuftige herburch eingeladen werben.

Coneidemubl, ben 16. Oftober 1845.

Ronigliches 3. Bataillon (Schneibemubl) 14. Landwehr . Degimente.

2355 Jum Berfaufe ber jur fruberen Delmuble bes hiefigen Mablen-Etabliffements gebo' rigen Utenfliten, bestebend in einem vollsändigen Filltrit: Apparat mit fupferner Delpumpe, biversen Nöhren, Baschfasser, einem Boden und wei laufer: Steinen mit Buren, eiterner Achlese, jwei guftestenen Schlägel, zwei Prefitogen, einem balgernen mit Zinf ausgeschlagenen Delbehalter, zwei bolgernen mit Im ausgeschlagenen Delbehalter, zwei bolgernen mit Im ausgeschlagenen Naffinit: Pottichen, wei Saatwarmern, biversen B Uen, Nabern, Deltichen ic. ic, ift ein Luitationse Termin zum 4. November, Borwitt ags 10 Uhr, an Der und Stelle, von der unterzeichneten Udmunistration anberaumt, wozu Rauflussige eingeladen werden.

Bromberg, ben 18. Oftober 1845.

Koniglide Mublen-Administration.

2356

#### Betannemachung.

Donnerstag ben 30. b. M. und die folgenden Tage, werde ich in Schocken 452 Stud beardeitetet trockenes Bauhol; bestehend in Riegeln, Sparren, Stielen, Kreughol; und Balfen von 14 Boll ] und bis 40 Juß lang, 175. Stud. 12 Juß lange Latten, 22 Stud School, 2 Stud farfe Muhlmellen, ferner: Sophas, Stuble, Kommoden ic. und einen 100 Schoffeln Noggen an den Meisbietenden vertaufen.

Bongrowiec, den 14. Oftober 1845. Thiel, Auct. Rommiffarius.

2357 Aus ben öffentlichen Blattern ift bereits ju entnehmen gewesen, wie febr Gt. Majefit ber Ronig mit ben Leifungen ber Truppen bes 2. Armee: Cores, sowohl Binte wie Eandwehr, jutrieben gewesen, worin jeber Schat, ber bas diesjährige Corps: Maniber migter macht, gewiß feinen besten und iconien behon fur bie gehabten Anstrengungen fuben mitb.

Für verpflichtet halt sich der Unterzeichnete, bem ihm anvertrauten Bataillon für bie guten Leilungen, ben guten militairischen Geidt, die besonders gute Richtung, seinen Dat hierburch öffentlich auszusprechen. So wie der Wehrstand die fchoe Pflicht ibernumt, König und Baterland gegen Unbilden des Auslandes zu schüpen, die Grenzes desselben mit Olat und beben zu verthedigen, so kann er nur im Frieden Achtung, kiede und Dankdarfeit erwerben, wenn er die ihm obliezenden Pflichten mit Dingebung erfüllt, und sich moralisch gut beträgt Dies hat das mir anvertraute Bataillon vollfommen erfüllt, nicht ein Seces ist wahrend genarien lebeng vorgefallen, nicht eine Bestrafung von Geiten des Bataillon sich seine Bestrafung von Geiten des Bataillon sich serobesich gewesen; jeder einzelne Landwehrmann bat zu der Allerdöcken. Bustiedenheit St. Maiskabet Kriges nach nrei Freude, dies zu össellichen Kenntnis bringen zu können.

Eben fo halte ich nich verpflichtet, ben Behorden und honoratioren ber Stadt Scholanke, wo das Bataillon am 24. und 25. v. M. Quartier hatte, fur die febr freundlich Aufrahme beffelben, besonders bes Officier: Corps, offentlichen Dauf abzustatten. Die Sage, bte das Bataillon in Schonlanke zugedracht, werden bem Officier: Corps in angenehmer Erinnerung bleiben.

Bromberg, ben 15. Oftober 1845. Banfelom, Major und Rommanbert bes 2. Bataillon (Bromberg). 14. Lanbivefer Regumente.

Muf bem Domainen: Umte Gongawa fieben 200 Stud Sammel jum Berfauf.

## 2358

#### Befanntmadung.

Begen Lufgabe bes Geschafts fielleu wir einen Diftorischen Defillirapparat, fammut liche Utenstlien, Waaren, bopb, und feine Secrante, Mourag, ben 27. b. 29. auf freit Sand jun Berfauf, auch fonnen Raufluftig vor bem Eemine Dies Gegenfiche anfausen.

Rafel, ben 8. Dovember 1845.

2B. Lens & Comp.

2360 Unterzeichneter empfiehlt fich jur Anfertigung banerhafter mafferbichtet Sanf. Sprifenfchleuche ju billigen Preifen. . & B. Bottcher in Thorn, Renfladt As 80.

2361 Der Bromberger landwirthschaftliche Berein versammelt fich Sonnabend ben 1ten Robember, Bermittags 10 Uhr, im Lofale des Raufmanns herrn Robiter.

2362 Im laufe bes vorigen Monats babe ich ben Sigenthuner Gottlieb Dabile gu Mone etowo beleibigt. 3ch betenne, bag ich mich übereilt habe und leifte bierdurch bem ic, Dabile Mbbite.

Ploudfomo, ben 20. Ofrober 1845.

Der Pacter Muguft Meper.

2363 Einem hohen Abel und geehrten Publis fum mache ich bie gang ergebenfie Angiege, bal ich meinen bisherigen Bobnort Pofen verlaffen und mich hier niedergelaffen habe, und empfeble ich nich zur Anferengung aller Arten Riesmer: und Saitlerarbeiten. Augleich empfehle ich eine reiche Auswohl Pferdegischiere bom beiten geber nit neuflibernen Bechaftigen und fliberp-ittirtem Eifen, Reitzeuge und Sattel, mobern und fauber gearbeitet, ju ben billigfen Bufprunch.

Bromberg, ben 20. Oftober 1845.

Pofener Grafe, ber lanbicaft gegenaber.

Wysokiej Szlachcie i azanownej Politiczności donostę uniżenie, że opuściwszy moje dotychczasowe niejsce pomieszkania w Poznaniu, tu teraz osiadlem i polecam się z wykonywaniem warchkiego rodzaju roboż rymarskich i siodlarskich. Rekomenduję razem obity wybór szorów z jaknajlepszej skóry z obicicu nowo-srebmem i posrebrzano-żelaznem, rzędów na konie i siodeł modnie i ładnie zrobionych po najmierniejszej cenie, prosząc uprzejmie o łaskawy pokup.

Bydgoszcz, dnia 20. Października 1845. Jenates, rymarz,

Poznańska ulica, naprzeciwko Landszafiy.

#### 2364 Biederholte Auffundigung der Pofenfchen 31 pCt. Pfandbriefe.

Unter Bezingnahme auf unfere Kunbigunes Befauntmachung vom 4. Juni b. J. fore bern wir bie Inhaber ber aufgefündigen, bis jehr nicht eingelieferten 3 procentigen Pfautor efe:

| Nummer Gutt.                                  | Rreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pfanbbrieis, Rummer, Gutt.                                                                                                                                | Rreis.                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 11 1288 Butowy 9 1040 Jaraczewo 1 2355 Riefrz | Thaler., Schroba Pleschen Schrimm Vosen Vo | B. Ueber 500  101 1345 Arcugowo 9 1189 Sobrownifi A. 7 1880 Ebojno I. 8 1788 Debomaffa I. (Geiersborf) 7 695 Kowalewo 9 2167 Eubrje 6 1859 89 6 1914 Offi | Thaler. Gnefen Gnitberg Kröben Frauftabt Plefcen Goroba Ghrunn |

| briefe,          | Gut.                                                | Rreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                               | Gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rrei                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Amore<br>tijat.e |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | laur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Umore<br>tisat.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bongrowies                                         |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1979                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Franftadt                                          |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1011                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samter                                             |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dolen                                              |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gnefen                                             |
| 1932             | Clamosicino                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diefchen                                           |
| 1044             | Gentemo                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2010                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ehaler.                                            |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4450                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DBreichen                                          |
| 9908             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aroben                                             |
| 4 = 4 =          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dito                                               |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frauflabt                                          |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~100                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O. Harland                                         |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1576                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rroben                                             |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | d to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dito                                               |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | Erosna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schrimm                                            |
|                  |                                                     | Buesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2481                            | Lawfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mogtino                                            |
|                  |                                                     | Frauftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1586                            | Diorfomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frauffatt                                          |
| 0.00             |                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2058                            | dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dito                                               |
| 1475             |                                                     | Roften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mogilno                                            |
|                  |                                                     | Frauftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1922                            | Driee;fowo -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Birnfaum                                           |
|                  | bereborf)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1800                            | Rydgna (Reifen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fraustade                                          |
| 693              | Publitgfi                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Koffen                                             |
| 1758             | Diotromo                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d to                                               |
| 1277             | Mydgnua (Reifen)                                    | Fraustadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dito                                               |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Protoidin                                          |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diefchen                                           |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1402                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | haler.                                             |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *=0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195uf                                              |
| 994              |                                                     | Mediuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arbben                                             |
| 0444             |                                                     | Malaham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diefchen                                           |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Franfiadt                                          |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mogilno                                            |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abelnau                                            |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schroba                                            |
| 2050             | (Sofan                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Roffen                                             |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brefchen                                           |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pofen                                              |
|                  | 9(mor) 9(mor) 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11 | Umort infact.  2133 Voolesse socielus Lado Vandolemo 1306 Vandolemo 1307 Vandolemo 1308 Vandolem | Unior Control | miner   Gut. Rreis.   Pure   1. | Summer   S | miner more many many many many many many many many |

Sollte biefe Einlieferung auch nicht im laufe bes ju Beihnachten b. J. beborffer benden Binfen:Bablungstermins erfolgen, fo werben bie Inhaber nach Borichrift ber Allerboch. ften Berordnung vom 15. April 1842 (Gefetfammlung pro 1842 pag. 254 Rro. 14) mit ihr rem Realrechte auf Die in dem aufgefundigten Pfandbriefe ausgebructte Special-Sypothet praflubire, mit ihren Unspruchen auf ben Pfandbriefswerth nur an bie laubichaft verwiefen und ber baare Ravitalebetrag wird nach Bestreitung ber Roften Des Aufgebots auf Gefabr und Roften ber Glaubiger jum laubichaftlichen Depofitorio genommen werben.

Dierbei wird ben Inhabern Die Gintieferung ber in ben fruberen Terminen geloofes

ten, bis jest aber nicht übergebenen Pfanborief. erinnert :

| Pfandbriefs,<br>Nummer Gutt.                                                                                                                                                                                                                                                        | Rreis.                                                                                                             | Ueber Ehle.                        | ori<br>laur | dbriefs,<br>immer                                                                                                                                                | Gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kreis.             | Ueber Ehle.                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3) Pro termino Beihn 31 1019 Pro termino Beihn 27 1272 Mierzemo 560 Charleman 28 696 Cofolinfi mafe 65 Gacs 28 593 Prove (Neuflabt) 59 388 Hijanowice 582 Publichti 4) pro termino Johan 13 211 Gofhyn II. 3 454 Jaftjero 24 511 Eubady 7 347 Epfanie 6 249 Jalefie 7 455 Borgepice | Bofen Bagrowiec uni 1843. Magrowiec Pteschen 1843. Moeren achten 1843. Magrowiec Samter Magrowiec Suffersben dito. | 40<br>40<br>20<br>500<br>100<br>40 | 31 37       | 352<br>165<br>979<br>622<br>700<br>956<br>955<br>180<br>273<br>5) pi<br>1214<br>1176<br>1139<br>1077<br>1139<br>1077<br>1704<br>783<br>712<br>2159<br>1624<br>74 | Ofice 3 icmnice Achary Lingie (Laube) i Stofeyun Broteowo Regay II. Wianowice Bilfono nieniec. Deutich Bilfono Cerchel Brodono Bethna Pary, Ezenn no Braheno Goniembice Jaracewo Brodonomia Debomafea II. Polazejewo Celefyin (Liene) 2000 Celefyin Cerchel Brodonomia Debomafea II. Polazejewo Celefyin (Lienew) |                    | 1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obornit Buefen                                                                                                     | 100                                | 41          | 991                                                                                                                                                              | Domaelam malo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bagrowiec Diefchen | 20                                                          |

ben 1. Ofrober . 1845.

Beneral - Landfchafte - Direttion.

Powtórne wypowiedzenie 31 procentowych listów zastawnych Poznańskich.

Z odwołaniem się na obwieszczenie nasze z dnia 4. Czerwca r. b. wzywamy powtórnie posiadaczy wszystkich wówczas wypowiedzianych, lecz dotąd niezłożonych 3½ procentowych listów za-tawnych:

| pastas<br>bic-i | Bstu wnego amor.                                          | Powiat.                          | zasta<br>bie-  | listu<br>wnego<br>amor-<br>tyzac. | Dobra.                                    | Powiat.                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 14              |                                                           | Tal.<br>Szroda<br>Pleszew        | 6 6 9          | 1261                              | Luhonia<br>Łęg<br>Mieleszyn               | Wechowa<br>Pleszew<br>Gniezno         |
| 11              | 1288 Gutowy<br>1040 Jaraczewo<br>2355 Kiekrz              | Sirim<br>Poznań                  | 32<br>9        | 625<br>1475                       | Nowawieś<br>Oborzysko                     | Wechowa<br>Kościan                    |
| 1               | 20701Kłonowiec<br>1974 Miastowice                         | Wschowa<br>Wągrowiec<br>Odałanow | 7<br>41<br>10  | 693                               | Olbrachcice<br>Pudliczki<br>Piotrowo      | Wschowa<br>Krobia<br>Poznań           |
| 1 1             | 686 Ociąż I. i II.<br>2397 Twardowo<br>1628 Targowa gorka | Pleszew<br>Szroda                | 191<br>17      | 1277<br>865                       | Rydzyna<br>Szelejewo                      | Wschowa<br>Krotoszyn                  |
| 10]             | B. Na 500 '                                               | Γal,<br>IGniezno                 | 5<br>5<br>19   | 762                               | Strzeszki<br>Sołacz<br>Wyganowo           | Szroda<br>Poznań<br>Krotoszyn         |
| 9 7             | 1189 Bobrowniki A.<br>1880 Chojno I.                      | Ostrzeszow<br>Krobia             | 12             | 994                               | Wola Czewuje-<br>wska I. i II.            | Mogilno                               |
| 8<br>7<br>9     | 1788 Debowałeka<br>695 Kowalewo<br>2167 Lubrze            | Wschowa<br>Pleszow<br>Szroda     | 19             | 2111                              | Wezołów<br>D. Na 100                      |                                       |
| 6               | 1859 Lag<br>1914 Osiek                                    | Szrim<br>Odalanow                | 46<br>29<br>23 | 1949                              | Bożejewice<br>Chojno II.<br>Domasław mały | Szn <b>bin</b><br>Krobis<br>Wągrowies |
| 9<br>11<br>9    | 2134 Podlesie kościel.<br>1249 Pacholewo<br>1300 Rudki    | Oborniki<br>Szamotuły            | 14 21          | 2059                              | Gołuń<br>Jarosławiec                      | Szroda<br>dito                        |
| 10              | 2208 Rokitnica<br>1001   Sarbinowo                        | Poznań<br>Wągrowiec              | 39<br>14<br>13 | 1806                              | Karniszewo<br>Łosiniec<br>Olbrachcice     | Gniezno<br>Wągrowies<br>Wschowa       |
| 6<br>10<br>6    | 1932 Sławoszewo<br>1044 Szelejewo<br>2195 Wierzenica      | Krotoszyn<br>Poznań              | 13<br>22<br>14 | 1041                              | Oporowo<br>Piotrowo                       | Szamotuły<br>Poznań                   |
| - 7             | 5968 Wyezki                                               | Pleszew<br>Fal.                  | 21<br>39       |                                   | Sławno<br>Twardowo                        | Gniezno<br>Pleszew                    |
| 20              |                                                           | Krobia<br>Września               | 1471           | 1153                              | E. Na 40 T                                | Cal.<br>INVrześnia                    |
| 10 32           | 1678 Kempa                                                | Szamotuły<br>Szrim               | 41 42          | 2239                              | Chojno II.                                | Krobia<br>dito                        |

| zast<br>bie-                          | awnego                               | Dobra.                                                                 | Powiat.                                                      | Nr. listu<br>zastawnego<br>bie- amor-<br>żąc. tyzac. | Dobra,                                  | Powiat.                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 34<br>50<br>51                        | 1576<br>1577                         |                                                                        | Wschowa<br>Krobia<br>dito                                    |                                                      |                                         | Krot szyn<br>Pleszew                                  |
| 61<br>25<br>46<br>71<br>26<br>49      | 2481<br>1586<br>2058<br>2471<br>1922 | Ostrowite -<br>Orzeszkowo                                              | Szrem<br>Mogilno<br>Wschowa<br>dito<br>Mogilno<br>Międzychod | 42 1535<br>16 977<br>280 1190<br>28 1772             | Chojno I.<br>Grab<br>Leszno<br>Ławki    | al. Buk Krobia Pleszew Wschowa Mogilno                |
| 383<br>65<br>106<br>29<br>30;<br>ażel | 1988<br>2007<br>2335<br>2336         | Rydzyna<br>Rąbin<br>Turwia (Turew)<br>Wyszki<br>dito<br>te zastawne do | Pleszew                                                      | 38 710 65 1721 33 1851 31 1865                       | Młynów<br>Mączniki<br>Piechanin<br>Staw | Odalanow s<br>Szroda<br>Kościan<br>Września<br>Pozńan |

Gdyby złożenie to w ciągu nadchodzącego na Boże narodzenie terminu wypłaty prowizył niemiało nastąpić, natenczas posiadacze według ustawy z dnia 25. Kwietnia 1842 (Zbiór praw za rok 1842 str. 254 Nro 14) zostaną z swem prawem realnem do wyrażonej w wypowiedzianym liście zastawnym hypoteki specyalnej, prekludowanemi i a pretensyami swemi do wartości listu zastawnego. do Ziemistwa odesłanymi i i liość kapitatu w gotowiżnie wzlętą będzie po potrąceniu kosztów wywołania na koszt i ryzyko wierzyciela,

do depozytu Ziemstwa

Przytem przypominamy także posiadaczom złożenie do kassy naszej wylosowanych w terminach dawniejszych a dotąd niezłożonych listów zastawnych:

| Nr. listu zastawnego bie- amor-żąc. tyzac. | bra. Powiat         | na tal. | zasta<br>bie- | lîstu<br>wnego<br>amor-<br>tyzac. | Dobra.          | Powiat.   | na tal. |
|--------------------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| 1) Za termin I                             | Bożego narodzenia 1 | 842.    | 1 28          |                                   | Sokolniki mate  | Szamotuły | 1 40    |
| 39 739 Jankowi                             |                     | 40      |               | 651                               | Gacz            | Wagrowiec |         |
| 56 80 Stołężyi                             |                     | 40      |               | 593                               | Lwowek          | Buk       | 20      |
|                                            | min S. Jana 1843.   |         | 59            | 388                               | Pijanowice '    | Krobia    | 20      |
| 48 72 Stołęży:                             | Wagrowie            | 40      | 83            | 582                               | Pudlisaki       | dito      | 20      |
| 63 93 Kotowie                              | cko Pleszew         | 20      |               | 4)                                | Za termin S. Ja | ma 1844.  |         |
| 3) Za termin I                             | ożego narodzenia 1  | 843.    | 131           |                                   |                 | 1Krobia   | 11000   |
| 31 1019 Pogrzyb                            | owo  Odalanow       | 1 500   |               |                                   | Zakrzewo        | dito      | 1000    |
| 32 560 Chwalke                             | wo Galezno          | 100     | 24            | 511                               | Lubasz          | Czarnków  | 500     |
| 27 1272 Mierzew                            | o i dito            | 40.     | 7             | 347                               | Spławie         | Kościan   | 500     |
| 55 79 Stoleży                              | n Wagrowie          |         | 16            | 249                               | Zalosie         | Krobia    | 500     |

| bie-                                                                      | amor-                                                                                 | Dobra,                                        | Powiat.      | nat al.              | bie-                                                                            | listu<br>wnego<br>amor-<br>tyzac.                                                                       | Dobra.        | Powiat.                                                                                                                                                      | na tal.                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>37<br>22<br>29<br>31<br>37<br>13<br>22<br>46<br>38<br>4<br>39<br>155 | 151<br>289<br>3<br>352<br>165<br>979<br>622<br>70<br>950<br>955<br>180<br>273<br>Za 1 | Pjanowice<br>Wilkowo niem.<br>ermin B żego na | rodzenia 18- | 40<br>40<br>20<br>20 | 8<br>33<br>6<br>31<br>47<br>13<br>72<br>26<br>16<br>18<br>50<br>107<br>28<br>41 | 1176<br>1198<br>1007<br>1139<br>4077<br>1704<br>783<br>712<br>2159<br>1624<br>74<br>2008<br>1483<br>991 | Domastaw maty | Pieszew Szreda Wagrowiec Pieszew Buk Wschowa Szrem dito Wschowa Szroda Wagrowiec Kościan Pleszew Wagrowiec Wagrowiec Wagrowiec Wagrowiec Wagrowiec Wagrowiec | 500<br>200<br>200<br>100<br>100<br>100<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>20 |
|                                                                           |                                                                                       | Poznah, dnia 1.                               | Wschowa      | 1000                 | 171                                                                             | 11031                                                                                                   | Łg            | Plestew                                                                                                                                                      | 2!                                                                                     |

Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa.

2365 Bir beehren und hierdurch die gestern flattgehabte Berlobung unfered Sohnes Julius, mit dem Fraulein Charlotte Bolff hier, flatt jeder besonderen Meldung, unfern geehrten Betwandten, Freanden und Befannten gang ergebenft anjuzigen.

Bromberg, ben 22. Oftober 1845.

3. 2. Jacobi und Krau.

Alle Beclobte empfehlen fic

Charlotte Bolff, Julius Jacobi.

2366 Die herrengarberober und Schlafrodfabrit von Ludwig Brochomnif een., Friedrichsftrage Mro. 28,

einspielte eine große Auswahl modernet und gat mattirter Valitors, Gade und Twines, sowe lleberrode, Deunfleiber und Weffen, in fehr verschiedenen Gattungen, ferner find bei mit fiete Ballan juge vorrabig. Die Preife find anfe billigfte geftellt und garantitt fur saubere Arbeit. Wingu innerhald 12 Stunden angeserngt werben.

2367 Einem hochgeehrten Publitum zeige ich ergebenft an, bag ich fo eben eine große und mab ben mobernften Mobeln und Spiegeln, aus Bestin erhalten habe und folder beifen empfehle.

Bromberg, ben 22. Oftober 1845. 2. Salamon, am Marft Rro. 157.

2368 Ein orbentlicher, junger Mann fann in ber Bacferei bes Schaale jun. als

## Umtsblatt

Der

# URZĘDOWY

Ronigt. Regierung ju Bromberg. Krol Regencyi w Bydgoszczy.

Mi 44.

Bromberg, ben 31. October 1845. Bydgoszez, dnia 31. Października 1845.

#### 2369 Allgemeine Gefesfammlung.

### Powszechny Zbiúr Praw.

Das 32ffe Stud ber biesjährigen Gefeh: fammlung enthält: unter

- Rr. 2621. Die Allerhöchste Genehmigungs n. Bestärigungeiltefunde, betreffend ben Rachtrag ju bem Statute ber Beeinschabnischen Ersenbabn Getallichaft wegen einer Zweigsdan von Jürerbogf nach Riela und wegen Erhöhung bes Stammaftien Kapit fals um 3.000,000 Thaler. Vom 2. Sepzember 1845.
- Rr. 2622. Die Bekanntmachung über die umterm 2. September 1845 ergolgte Befatigung des Statutelentwurfs der für den Bau und die Unterhaltung einer Chaussetvon Brannsberg dis Plaswig gusammengetretenen Aftiengefuschaft. Bom 30.
  September 1845.

Oddział 23. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2621. Najwyższy dokument przyjęcia i potwierdzenia, tyczący się dodatu do statutu Berlinsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznéj względem kolei gałęziowej do Jüterbogk do Riesa i względem kompodwyższenia kapitału zakładowego o 3,000,000 talarów. Z d. 2. Września 1845.

Nrem 2622. Obwieszczenie nastąpionego pod dniem 2. Września 1845 zatwierdzenia projektu statutu towarzystwa akcyjnego, w celu budowania i utrzymywania gościnca żwirowego od Braunsberg do Plaswig zawiązanego, Z d. 30, Września 1845.

ber in ben Rreis. und Garnifon. Stabten bes Bromberger Regterunge. Begirfe im Monat September 1845 flattgehabten Marktpreife.

Machinn 9

# V K a z

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejenoyi Bydgoskiej w miesiącu Wrześniu 1845 r. istnionych. Rauchfutter.

Konfuntibilien.

Konsumtibilia.

Pasza sucha

|                                       | nedidan                                                                                                                     | bodie ell jarnifau inefen (am nomracfam o bodie) bodie | Nazwisko<br>Miast,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rreis, und<br>Barnifon,<br>Stabte.                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mromberg, ben 9. Oftober 1845.        | ချက်ကြောင်း   21 7] မျိုးသုံး ရှိပြု ၆) 7[(] 2) နှုပ္ပုံး) ([3] 7] 7[4] 1] 6[()25] 3] [(4][1] ([14] 4] 4] 2] [23] 3] 7] 2]4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018 C. O. O. O. C. O. C | Beiben Moguen. Derte Bre- Zyto, mień, Owrier                                                               |
| 5. Bydgoszcz, di                      | 8 2 1 3 1 3 7 7 4 1 1 6 1 2 5                                                                                               | Compare   Comp   | Zofol Berlinski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grifen Buch Grau Erbien Grau Grbien Grau Grbien Grau Grbien Grau Groch mienna twarcz.                      |
| Bydgoszcz, dnia 9. Października 1845. | 3 114111 1111 41 21 123 3                                                                                                   | 00       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wego kwar- contar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sartof felich mein Senter teln ein ein ein ein ein ein ein ein kar- Minnb Duart Zentner miess Wed- ki Sinn |
|                                       | 7 24                                                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N C. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stomy Stomy                                                                                                |

95259555555

Krol. Pruska Rejencya.

Ronigliche Preufische Regierung.

2371

Diffibrand.

Unter bem Rindvieh in Dziefanowice, Gnefener Kreifes, ift der Milbraud ausgebrochen, daber biefer Ort und feine Feldmarf für Rindvieh, Rauchfutter und Ounger gesperrt worben find.

Bromberg, ben 8. Oftober 1845, Abrheilung bes Innern. Zgorzelizna sledziouv.

Pomiędzy rogacizną w Dziekanowiczch, powiatu Gnieznieńskiego, wybuchła zgorzelizna śledziony, zaczem miejsce to i pola onegożdla bydła rogatego, ostrej paszy i mierzwy zakordonowano.

Bydgoszcz, dnia 8. Października 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

2372

Uuf ber Infet Wollin iff ein Inbividuum wegen Bagabondirens verhaftet und unterm 7. Quanff c. an die Landarmen Unftale ju Uckermube eingeliefect worden.

Ueber feine Dingeborinfeit hat fich nichts ermitteln laffen, weil er stumm und kumpffinnig fein soll, aus dem Umfande aber, daß er mehrere pointiche Aupfermungen bei fich gehabt, wird vernutbet, daß er aus Voten als Holgifiser nach Setetin gesommen sein könne.

Cammetiche Polizeibeborben unferes Bermaltungebezeits werben angemiefen, zur Ermittellung ber Sunafhärigfeites Berhaltunge beifes Menschen werisam zu fein, und ben fich etwa ergebenen günligen Erfolg ber Infection jewer vorgenannten Unftalle birett untzuheilen

Bromberg, ben 17. Oftober 1845i

Ronigliche Regierung. Ab:beilung bes Innern.

Gignalement.

Amifername, Borname, Geourie', und Aufenthateort, Beigion und Alter unbefannt, Große 5 gug 6 Boll, Saare befibiond, Stinboch, Etter boch, Augenkraumen belblond, Augen grausbian, Rafe fein, Mund mittel, Bart blond, Bahne mangelhaft soust gur, Rum fottig, Ge-

Na wyspie Wollin przytrzymano człowieka na włoczegostwie i oddano go pod dolem 7. Sierpnia r. b. do instytutu ubogleh wiejskich w Uckermunde.

Względem pochodzenia onegoż nie udało się nie wysiedzić, ma on być bowiem niemym i na unysie obłąkanym, z znalezionych przy nim przecież kilku polskoch pleniędzy miedzianych domniemywać się należy, że z Polski jako flis przybył do Szczeeina.

Zaleca się wsrelkim władzom policyinym naszego obwodu zarządowego, ażeby do odkrycia stosunków psehodzenia tego człowieka usilnego dobżyty starania i w rzaże wykazania się pomyślnego skotku, o nim inspekcyą rzeczonego instytutu bezpośrednio zawiadomity.

Bydgoszcz, dnia 17. Października 1845. Król. Regencya.

Wydział Spraw wewnętrznych

Rysopis.

Intle i nazwisko, midjace prodzenia i pebytu, religia i wiok niewladone, wzrost 5 stop 6 cali, włosy i brwi jasno-blond, czoto wysokie, oczy rzaro-niebieskie, nos mały, usta średnie, brola blond, zęby nie wszysikie, z resztą dobre, podbrodek kończaty, Achtebilbung langlich, Gefichtefarbe gefunb, Ger falt mittel, ift flumm.

#### Befleibung.

Schwarzen Ralmucfroct mit blauen Schnats ren befest, fcmarje alte Suchmute mit leber. nem Schirm und rothem Streifen, Gadleinene Dofen , leinenes Bembe geg. A. F. 16, blaue Suchwefte mit übergogenen Anopfen , leberner Leibriemen.

skład twarzy pociągły, cera twarzy zdrowa, postawa średnia, niemowa.

#### Ubior.

Czarny surdut kałmukowy niebieslim sznurkiem obszyty, czarna stara czapka sukienna z daszkiem skórzannym i ezerworą wypustką, spodnie z grubego płetna, keszula procienna ze znakiem A. F. 16, westka z granatowego sukna z guzikami szmuklerskiemi, opaska rzemienna.

#### Derfonal . Chronit. 2373

In Stelle bes in gleicher Eigenschaft nach Birnbaum verfetten Domainen , Rentme fere Rrippenborf in Guefen, ift bem Diftriftstom. miffarius, jegigen Rentmeifter Friedrichstorff, bie Bermaltung bes Dientaugs Gnefen übertragen morben.

#### Kronika osobista.

miejsce przemieszczonego do Międzychoda w tem samem znacieniu poborcy ekonomiczno - rentowego Krimendorf w Gnisznie, poruczony został kommissarzowi okręgowemu, terazniejszemu poborcy rentowemu Friedrichsdorff, zarzad rentowego urzeda w Gnieznie.

#### Derfonal-Chronit des Ronigl. Oberlandesgerichts ju Bromberg. 2374

#### A. Ernennungen:

1. Der Oberlandes: Gerichteaffeffor Emil Guftav Abolph Bandan bierfelbft, jum etate mafigen Uffeffor bei bem land, und Stadtgericht ju Inowraciam.

2. Der Lands und Ctadt: Gerichtefefretar Dicoland Gonefi in Coubin , jum Ranglei

Direftor bei bem lande und Ctabtgericht bafeibft.

3. Der Emili Supernumerar Johann Friedrich Jadit, jum Depofital : Rendanten und Raifulator bei bem land, und Stadtgericht ju Cou.in. 4. Der Berichtebiener Echrotife in Juowraclam, jum Berichtebiener und Gefangen

marter bei bem land: und Stadtgericht ju Erzemegno. 5. Der Ranbidat ber Rechte Guftab Deirmann Bubelm Mathies, jum Oberlandes

Gerichte Ausfultator.

- Der Oberlandes: Berichte: Affeffor Doffmann ju Gnefen, ift an bas lande und Stabt B. gericht ju Liegnis und ber Ausfultator Julius Louis Runge, vom Dberlandes: Bericht in Collin, bierber perfent.
- Der Oberlandes Gerichte Ausfultator Leopold Rrager, ift auf fein Unfugen au C. bem Juftigbiemie entlaffen morben.

## Bergeichniß

ber auf ber

## Konigl. Albertus = Universität

an Ronigsberg in Dr.

im Binterhalbjahr bom 25. Oftober 1845 an ju haltenben

#### Borlesungen

ber öffentlichen ecabemifchen Unfralten.

#### A. Borlefungen.

#### 1. Ebeologie.

Encoflopadie und Methobologie ber theologie ichen Wiffenschaften tragt Brof. Dr. Gieffert por in 2 mochentlichen Stunden privatum. Das Buch Siob erflate Dr. Gimfon II, in 4 mochentl. Ctunden privat.

Die Evangelien bes Marthaus, Marfus und Lufas erflart Prof. Dr. Gebfer Sflundig

privatim.

Die Bergpredigt und tie Parabeln Jefu ets lantert Brof. Dr. Dorner in 3 mochentl. Geunden offentl.

Den Brief Pauli an bie Romer erflart Drof. Dr. Bebnerdt 4ffundig priv.

Die Briefe Panli an bie Rorinthier erflart Dr. Brabowsti 4ftundia priv. Die Briefe bes Johannes erflart Drof. Dr.

Sieffert 3ftunbig offentl.

Den eiften Theil ber allgemeinen Rirchenges fchichte wird Prof. Dr. Lebnerdt portragen

Afffindig priv. Die neuere Rirchengeschichte feit ber Deformas tion wird Prof. Dr. Lebnerbt ergablen in 4 modenti. Etunben offentlich.

Dogmatit lebrt Prof. Dr. Gieffert in 5 mot

chentl. Stunben prib.

Entwidelung egefdichte bes proteffantifden lebr'

begriffe bie anf unfere Beit giebt Prof. Dr. Dorner in 6 modenel. Ctunben prip.

Eine Darfiellung bes romifch:fatholifden Glaus bene in feiner hiftorifchen Entwickelung giebt Dr. Brabowsti 2mal mochentl. unentgelblich.

Somiletif, in Berbindung mit homiletifchen Hebungen lebrt Prof. Dr. Gebfer 2ftundia offentlich.

Ein eregetisches Conversatorium über bie fonop: tifden Evangelien veranftaltet Dr. Grabomsti 3ffunbig modentl. unentgelblich.

Das homiletifche und fatechetifche Geminar leitet Brof. Dr. Lebnerdt 4ftundig öffentl.

Rur bie Leitung ber Uebungen ber altteffaments lichen Abtheilung bes theologischen Cemir nare ift nach bem Tobe bes Prof. Dr. Das bernick noch fein Dirigent ernannt

Die neuteftamentliche Abrheilung bes theologie fchen Geminars leitet Drof. Dr. Gebfer 2ffune bia offentl.

Die Uebungen in ber hiftorifchen Abtheilung bes theologifchen Geminars leitet Prof. Dr. Dorner 2mal modenetich öffentlich.

#### 2. Jurisprubent.

Maturrecht nebft ber juriftifchen Encoflopabie und Dethodologie tragt Brof. Dr. v. Buche bole Smal mochentl, priv. vor.

Beidicte bes romifden Rechts lieft Urof. Dr. Canto Smal mochentl. priv.

- Inftitutionen bes romifchen Rechte lebrt Drof. Dr. Canio Smal modentlich prib.

Inflitutionen bes romifchen Rechts nach lana's Lebrbuch tragt Prof. Dr. Gimfon I. in 5 modentlichen Crunden prib. bor.

Dandeften, mit Muefchlug tes Familien= und Erbrechts, lebrt nach Dublenoruch Drof. Dr. Bade in 12 mochentl. Ct. priv.

Europaiches Botferrecht traat Drof. Dr. b. Bucholy 4flanbig priv. vor.

Banbeldt, Wechfel: und Geerecht lebrt Brof. Dr. Jacobion 4ftunbia priv.

Rirchenrecht ber Ratholifen und Evangelifchen, nach Richtere Lebrbuch, lebrt Drof. Dr. Ja: cobion Ganal mochentt. priv.

Allgemeines preugifches landrecht lebrt Drof. Dr. Simfon 1. Smal mochentl. priv.

Gemeines und preugifches Lebnrecht tragt Brof-Dr. Jacobion Allundia priv. por.

Bemeines und preugifches Ermunalrecht trant Brof. Dr. Comeifatt por ffiundia prib.

Dreufiiches Emitrecht, in De bindung mit bem bentichen Brivatrechte lieft Drof. Dr. Coweis fart Giffindig pijo:

Cherecht leber in 2 mochentl. Ctunben Brof.

Dr. Cchmeifart öffentl.

Reber Die fummarifchen Progeffe, m Berbine bung nut ein in Diepetitonum über Prozens recht foricht Prof. Dr. Jacobion offintl.

Gir Repet torinm uber bie Grundlebren bes romifden Do die veranftaltet Drof. Dr. Gini fon I. Bifandig öffentt.

Ein Dep titorinm ber Inflitutionen, nach Macfeiben batt Drof. Dr. v. Buchhois 2mal

mochentt. offentl.

Ein Diepatitorium ber Bandeften, mit Beifer bung auf feine Parbeft uvorlefungen balt Prof. Dr. Facte 4 Stunden modenti. offenel. Die Urbungen im jurifti'chen Ceminar fabrt

fort ju leiten Brof Dr. Canto in ju bes fimmenben Ctunden offentl.

Mebigin.

Befdicte bes lebens traat Prof. Dr. Butt bach I, in noch ju bestimmenben Ctunben offentlich bor.

Physiologie bes animafen Lebens lehrt Drof.

Dr. Burbach I, 3ffundig priv.

Allaemeine Pathologie ober pathologifde Phot fologie lieft Brof. Dr. Erufe 4mal wochentl.

Dhufiologie bed Mervenfuffemet lehrt Prof. Dr. Burbach H. 2mal mochentl, offentlich.

Eingeweider und Gefäßtebre tragt Drof. Dr. Rathte Smal modentlich priv. bor-

Mustele und Nervenlebre tragt Prof. Dr. Buts bach II. 3mal modentl, pero por.

Ueber Die Rranfheiten des vegetativen Spftems, ipricht Brof. Dr. Cachs Gunnbig priv.

Rofologie und Therapie ber Saargefagentjum bungen lieft Prof. Dr. Cachs 4mal mochentl. omentlich.

lleber bie Kranfheiten ber Comangeren unb Wochnerinnen fpricht Prof. Dr. Dann 4mal

modenti. offenti.

Die gefammte Geburtebilfe lebrt Brof, Dr. hann in 6 mochenit Ct. priv.

Augenbeif'unde lebtt Drof. Dr. Geerig 4mal modentt priv.

Den greiten Theil ber Chirurgie tragt Prof. Dr. Geerig vor in 6 Ctunben mochentlich

Den zweiten Theil ber Chirurgie tragt gleiche falle Prof. Dr. Burow vor in 5 modentl. Etunben priv.

Alrgneimittellebre lieft Prof. Dr. Erufe 4mal mochentt. prio.

Des peirfunft, in Berbindung mit praftifden

lebungen, lebrt Drof. Dr. Erufe 4gunbig in fro Co. re fatorium über Unatonie und Abnfiologie.

bilt Brof. Dr. Burdich II. 2mal off nel. Unterhattnugen über bie eing inen Abicbutte ber Chauroje verarffalter Prof. D. Grerig in in beffemmenben Stonben effentl.

Prapar rubungen veranftalter Prof. Dr. Bur: bach II. Gaal mocheuil, priv.

Die mediginifche Rlinif leitet Prof. Dr. Cachs täglich in ben gewohnt. Ct. privatiffime

Die mediginische Poliffinit leitet Prof. Dr.

Dirfc taglich öffentlich.

Die mediziufche und chirurgische Poliffinit leis tet Brof. Dr. Burow taglich von 8 bis 10 Uhr öffentl.

Die chirurgische und Augenflinif leitet Prof. Dr. Geerig taglich von 9 bis 11 Uhr pris patissime.

Rlinif und Poliflinit fur Geburtebilfe und bie Rrantbeiten ber Frauenzummer und Renges bornen leitet Prof. Dr. Sann toglich in ben gewähnl. Er, prib.

#### 4. Philosophie.

Logit trägt Prof Dr. Rofenfrang 4mal mos dentl. offentl. vor.

Logif und Einleitung in bie Philosophie lieft Prof. Dr. Saute in 4 wochentlichen Stunden offentiich.

Pfychologie tragt Drof. Dr. Nofenfrang 4ffunbig priv. vor.

Metaphylit und Raturphilosophie lieft Prof. Dr. Taute 4mal mochentl. priv.

Pabagogif und beren Geschichte lehrt Dr. Rupp in 2 mochentl. St.

Pabagogif und beren Gefchichte lebrt Prof. Dr. Saute 2mal modentl. offentlich.

#### 5. Mathematif und Aftronomie.

Allgemeine Geldichte ber Mathematit lieft Prof. Dr. Reffeimann iffdubig öffent. Die Theotie ber Flidden 2ter Drbuung fahrt fort ju erklaren Dr. heffe in 2 Stunden wöchent.

neber elliptifche Tranfcenbenten fpricht Prof. Dr. Duchelot ffiuntig mochentl. priv.

Dr. Ragetor bjuncig wowenn. pro.
leber enige ausgewählte Kopiete der Integralirechnung spricht Dr. hesse 4ma wöchenti. Ausertesens Appiete der höhern Analysis, im Berbindung mit Uedungen sährt Prof. Dr. Dichelot fort gu erlautern 1mal wochenet.

Auserlefene Rapitel ber mathematifden Abnfit behandelt Brof. Dr. Renmann 2ftinbig öffentl. Geometrifche Uebungen fahrt fort ju leiten Prof.

Dr. Richelot Imal mochenti. offenti.

Prof. Dr. Beffel wird, wenn er wieber jur Gefundheit gefangen follte, die fruber angefundigten Borlefungen dann in Diefem Gemefter balten.

Die Uebungen des mathematischephyfifalischen Seminars leiter Prof. Dr. Reumanu in den gewöhnlichen St. priv.

#### 6. Naturwiffenschaften.

Allgemeine Raturgeschichte tragt Dr. Ebel in 5 mochentl. Grunden prib. vor.

Entwickelungegeschichte ber Birbelthiere lieft, Drof. Dr. Rathte 4ftunbig offenti.

Ausermabite Abschaft ber Bootomie behanbeit Dr. Babbach in 2 wochentl. Stunden.

Gefchichte ber Botanit lehrt Prof. Dr. Meyer in 2 gu bestimmenden Ctunden wochentlich

Generelle Bofanit lehrt Prof. Dr. Meyer in 4 wochentl. Stunden priv.

Pflangengeographie lieft Dr. Ebel in 2 moschentl. Stunden priv.

Mineralogie lehrt Prof. Dr. Reumann 4fiun-

Analytische Chemie tragt Prof. Dr. Dulf 2filin-

Experimentalchemie lehrt Brof. Dr. Duif nach feinem "Lebrbuche ber Chemie 2te Auflage", bffündig prib.

Photochemie lebrt Brof. Dr. Dulf 2ftunb. öffentl. Experimentalphyfit lebrt Brof. Dr. Mofer 4mal wodentl. priv.

Phyfit ber Ginnesmertjenge tragt Prof. Dr. Mofer 2mal wochentl. offentl. vor.

Ein Repetitorium ber Boologie veranfigitet Dr. Ebel 2ftunbig unentgelbi.

Daffelbe veranstaltet Dr. Babbach in 2 Ctumben mochentl.

Ein Repetitorium ber Mineralogie balt Dr. Ebel 2ffunbig unentgelbl.

Die botanifche Abtheilung bes naturmiffens fcaftlichen Ceminars leitet Brof. Dr. Meper in 2 Stunden modentlich privatiffime un: entgelblich.

Die phofifalifchen Uebungen im naturmiffene Schaftlichen Geminar leitet Brof. Dr. Mofer öffentlich-

#### 7. Staats. und Cameral . Wiffenfchaften.

Staatswirthichaft lehrt Prof. Dr. Sagen I. nach feinem Buche "Bon ber Staatslehre" 4flundig prip.

Bolferrecht und Diplomatie lieft Prof. Dr. Schubert Sflundia prip.

Magemeine Technologie lebre Prof. Dr. Sa. gen I. offentl. 4ftunbig.

Magemeine Technologie lehrt gleichfalls Dr. Thomas 4ftunbig unentgelbl.

Ein cameralififches Repetitorium veranftaltet

Prof. Dr. Sagen I.

Die faatewiffenichaftlichen lebungen fabrt fort ju balten Prof. Dr. Schubert einmal mor chentlich öffentl.

#### 8. Gefchichte und Geographie.

Allgemeine neuere Literaturgeschichte feit ber Mitte bes 15. Jahrhunderte tragt Drof. Dr. Coubert 4ffunbig priv. bor.

Renere Gefdichte bom Unfange bes 30iabris gen Rrieges eriablt Drof. Dr. Boigt 4ftunbig.

öffentlich.

Die Geschichte ber neueften Zeit erjable Prof. Dr. Drumann 4ftunbig offentl. Die romifde Gefdichte tragt Drof. Dr. Drus

mann 4mal modentl. priv. por. Die Gefdichte' ber Deutschen ergable Prof.

Dr. Boigt in 4 Stunden priv.

Beographie, Befchichte und Literatur Groffbris taniens mirb Dr. Dichaelis in 4 Ctunben wochentl, unentgelbl. lefen.

Differifch : comparative Geographie ber Mfiatis fchen Reiche wird Dr. Merleter in 4 Stung den unentgelbl. porrragen.

Die lebungen bes bifforifchen Geminare mirb fortfahren ju leiten Brof. Dr. Schubert in

2 mochentl. Stunben offentl.

#### 9. Philologie und Eprachfunde.

a) Rlaffifche Philologie, griechifche und latei nifche Gprachfunde.

Befdichte ber Philologie mirb Prof. Dr. Lehre in 4 Cturben wochentl. öffentl. er

tablen. Einfeitung in bie griechische Grammatit wird Prof. Dr. Pobect I. vortragen 4flund. offentl. Prolegomena ju einer Ethif bes bellenifchen

Alterthums giebt Dr. Lobect II. in 2 mo: dentl. Ctunben prib.

Rlaffifche Metrif lebrt Dr. Lobed II. 2ftunbig

Auserlefene Denfmaler ber aften Runft erflatt Prof. Dr. Lehre in 2 mochenel. Stunden priv. Gefdichte ber Literatur und ber Begebenbeis

ten in Bellas feit bem Jahre 1700 bis jest wird Dr. Lobed II. vortragen 2ftunbig priv. Die Untigone bes Cophofles erflare Deof. Dr. Bebrs 1mal mochenti. Diefelbe Dr. Lobed

II. 1mal mochenti. unenbigeibi. Des Sophoftes Debipus in Rolonos erlautert Dr. Bander in 2 Stunden unentgelbl.

Den Phaibros bes Platon erlautert Dr. fo: becf 71. 2ftunbig priv.

Des Apollonius Argon. III. und. IV. B. er flart Prof. Dr. Lobect I, im philologifden Geminar 2ftanbig offentl.

Die Poetif bes Borge erlautert Dr. Lobed II. Iftunbia unentaelbl.

E cero's Berringe II. Buch ertlart Drof. Dr.

Lobect 1. 1fianbig offentl. Die Uebungen bes philologifchen Geminars

fahrt fort ju leiten Drof. Dr. Lobed I. in 2 mochentl. Stunden offenti.

Die Uebungen feiner philologifchen Gefellichaft leitet Dr. lobect II, in 2 wochenti. Stunben unentgelblich.

#### b) Morgenlanbifde Sprachfunbe.

Die Anfanadgrunde bes Arabifden, Sprifden, Chalbaifden, Perfifden und Canifrit lebet Prof. Dr. Reffelmann in 2 Stunden wochent, ich öffentl.

Berichiebene Abschnitte aus Laffen's Canffrits Obreftomathie erlautert Prof. Dr. Reffelmann in 2 wochentl. Ctunben offentl.

Die Sprifde Sprache lehrt Prof. Dr. b. Lens gerfe 2ftunbig offentl.

Die Pfalmen erftart Prof. Dr. v. Lengerfe 4ftunbig priv.

#### c) Abenblandifche Gprachfunde.

Einleitung in bie beutiche Sprachlebre giebt Brof. Dr. Lucas 2mal mochentl. offentl. Die Sauptpunkte ber neueffen beutichen Lie

teratur fellt Dr. Banber bar imal wochentl. unentaelbl.

Byron's Chilbe Darold erlautere Dr. herbft 2ftundig unentg ibi.

Spanische Grammatif lehrt Dr. Berbft 2ffung big unentgelbi.

Ariof's Orlando Furiofo erffart Dr. Berbft 2ftunbig unentgelbl.

Frangofifche Sprache und Schreibubungen vers

Die liebungen bes polnifchen Geminars fahrt fort gu leiten Dr. Gregor.

Die lebungen bes litthauischen Seminars leie tet Prediger Rurfchat.

#### 10. Schone und gymnaftifche Runfte.

Sefchichte ber Runft bis jur Reformation er, jablt Prof. Dr. Dagen II. 4ftundig öffentl. Die Berfe Raphael Canglo's und bie feiner

Behrer und Freunde erlautert Prof. Dr. Bas gen II. 2ftundig offentlich.

Die Befdichte ber Rupferftecherfunft mirb Prof. Dr. Sagen II. 2ftunbig offentl, vertragen.

Die praftischen Singibungen ber Theologie und Schulmiffenschaften Studirenden leitet mochentlich zweimal unentgeldlich Mufifdu rector Sanann.

Derfelbe ertheilt unentgelblichen Unterricht im Generalbag und Orgelfpiel in 2 Ctunben wochentl, fur Studirende ber Theologie,

Ueber rhotmifche und modulatorische form ber Conftude banbelt Cantor Gobolewefi.

Den Generalbaß lebrt Mufitbirector Glatau. Die Rupferflechertunft lehrt Rupferflecher Lehr mann.

Die Beichnens und Malerfunft Beichnenlehrer Bienb.

Die Reitfunft lehrt Stallmeiffer Schmibt.

#### B. Deffentliche academifche Unstalten.

1) Seminarien. 1) Theologisches: die ertgee tich-kritiche Abtheitung des N. T's Prof. Dr. Gebser; die bistreische Abtheitung Prof. Dr. Dorner; d) Letthauschese unter Leitung des Predigers Kurschat. c) Poluisches: unster Leitung des Prof. Dr. Gregor. d) hor mitetisches: unter Direction des Prof. Dr. Lehnerdr. e) Jurissisches unter Leitung des Prof. Dr. Sanio. f) Philosogisches: unter Leitung des Prof. Dr. Sanio. f) Philosogisches: unter Leitung des Prof. Dr. Lehnerdr. g) Inforder.

fches: unter Leitung bes Prof. Dr. Schubert, b) Mathematifchohistalifches unter Leitung bes Prof. Dr. Memmann. i) Natur: wiffenschaftliches: Director ift Prof. Dr. Rathe, welcher bie zoologische Abtheitung leitet, die botauliche letet Prof. Dr. Mryer, die chemische Prof. Dr. Dult und die phofit fallische Prof. Dr. Dult und die phofit fallische Prof. Dr. Dufer.

2) Rlinifche Unftalten: a) Mebiginifches Rlinifum: Director Brof. Dr. Sache. Mebiginifches Poliffinitum: Prof. Dr. Sirich, b) Chirurgifches Rlinifum: Director Prof. Dr. Geerge c) Das geburtehiffich Minitum und Poliffinitum: Director Prof. Dr. Jann.

3) Das anatomifche Inflitut leitet Prof. Dr.

Rathfe.

4) Die Königl. und Universitäts? Bibliothet wird wöchentlich viermal in ben Nachmite tageftunden von 2 - 4 uhr geöffnet; die Rather und Ballenrobische zweimal in ben felben Stunden, die academische handbibliothet viermal von 12 - 1.

5) Die Sternwarte febt unter Mufficht bes

Brof. Dr. Beffel.

- 6) Das goologifche Mufenm unter A:fficht bes Prof. Dr. Rathte.
- 7) Der botanische Garten unter Aufficht bes Prof. Dr. Meger.
- 8) Das Mineralien Rabinet ift bem Drof. Dr. Deumann übergeoen.
- 9) Mafchinen und Inftrumente, welche bie Entbinbungefunft betreffen, find bem Prof. Dr. Dann übergeben.

10) Die Dungfammlung ber Univerfitat beauf

fichtigt Brof. Dr. Bagen II.

11) Die Cammlung von Gppfabguffen nad Untifen Derfelbe.

2376
2376
Par Pianoforte Fabrifanten Carl Robewald ju Stier, ift unterm 6 Oftober 1845 ein auf feche hintereinanberfolgende Jahre und fur den gangen Umfang des Preußischen Staats gut tiges Vatent

auf eine burch Zeichnung und Beichre.bung erlauterte Conftruktion ber Rapfeln fit bie Mechanit ber Fortepianos und Pianinos, fo weit folde fur neu und eigentham lich erachtet worben,

ertheilt worben.

Diergu ber offentliche Ungeiger Dre. 44.

## Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 11

4 ..

Nº 44.

#### Dritte Infertion.

#### 2377 Mothwendiger Berfauf.

Das ben Muller Beißichen Erben gebeige, in Nichtemies nich Iro. 13 gelegene Mich lenerbrachte: Grunoflut, abgeschäft auf 1518 Tht. 10 Sar, jusoige ber, nebit Dopotbetenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzutebenden Tare, foll

an 10. Dezember c., an orbentlicher Berichteftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Reafpretenbenten mers ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prat flufton, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Inomraclam, ben 16. August 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Posiadłość młyna wieczysto-dzierżawnego w Nieszczewicach potożonego, spadkobiercom młynarza Weiss należąca, otaxowana na 1518 tal. 10 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma byś dnia 10. Grudnia 1845 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realmi wzywają się, sżeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminio oznaczonym.

Inowraław, dnia 16. Sierpnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Dritte Infertion.

2378 Mothwendiger Berfauf.

Lande und Ctabtgericht ju Bongrowiec.

Das ben Matheus und Eva Parnasfalden Cheleuten ju Dochanowo sub Rro. 19 beleger ne Grundfud, abgeschätzt auf 1036 Thir., jus

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wągrowcu.

Nieruchomość w Dochanowie pod liczbą 19 położona, małżonkom Mateusza i Ewy Paryaska należąca, oszacowana na 1036 talfolge ber, nebft Sppothefenichein und Bebins gungen, in ber Regiftratur einzufehenden Sare, foll

am 11. Dezember 1845, Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichts. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

11. Grudnia 1845 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

#### 2379 Stedbriefe.

felle fubbaftirt merben.

Der biefige Schneiber Carl Dahiftrobm, medder fich mehrerer Betrügerein verdchtig gemacht hat, hat fich, bevor er zur Unterfuchung gejogen werben fonnte, beimlich ents fernt, und ift fein feiger Aufenthaltsort nicht au ermitteln gewofen.

Mue refp. Civil und Militair.Beforben mers ben ersucht, auf benfelben gu vigiliren, ibn im Betretungefalle verhaiten, und an une, gegen fofortige Erstattung ber Koften, abliefern gu laffen.

Der ic. Dabiffrohm ift in Conis geburtig, obngefahr 28 Jahr alt, flein und hager.

Bromberg, ben 20. Geptember 1845.

Conial. Land- und Stabturricht.

#### Listy gończe.

Karol Dahlströhm, krawiec tutéjszy, meeno podéjrzany o różne oszukaństwa, przed pociąganiem go do indagacyl potejemnie zad oddalił się, niemegąc teraźniéjszy jego pobyt wysiedzić.

Wszelkie władze cywilne i wojskowe wzywają się, aby na niego misły baczne oko, a w przypadku napotkania go, aresztowawszy, onego nam za natychmiastowem zwróceniem kosztów, odstawić karały.

Wspomniony Dalhströhm w Chojnicach urodzony, ma lat około 28, jest małej i chuderlawej postaci.

Bydgoszcz, dnia 20. Października 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2380 Die am 14. Juli b. J. aus ber Strafanftalt ju Connenburg, mittelft Rieferonte nach ihrer Joimath Biesnict, Areis Bodmia in Golligien, entlaffenen vier Juben Chaim Polterer, Ebia Aunstlinger, Leifer Eymerspip und Selig Grun, find an ihrem Bestimmungertenten nut treiben fich tvabricheinlich unerlaubter Weise und bielleicht gar in verbrecherischer Absticht und biesteitigen Staate umber.

Sammtliche Behotten werben baber resp. angewiesen und ersucht, auf biese Juben ju achten, fie im Betretungsfalle festungebaren, fie en ach ber dietereichischen galligichen Grenfe transportiern und ber bortigen Bebore aberliefern ju laffen.

Franffurt a/D., ben 7. Oftober 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

1) Der Schulfanger Chaim Bolterer ift aus Wiednics geburtig und bafelbft mobnbatt, jubifcher Religion, 45 Jahr alt, 5 guß 6 goll groß, hat fcmarges und graue

Saar, gleiche Augenbrannen, breite Stirn, braune Augen, flatte Mafe, gewohnliden Mund, femarigrauen Bart, gute Babne, rundes behaartes Kinn, langliche Befichtebilbung, blaffe Gesichtsfatbe, muttere Gestalt und fpricht deutsch, judich und polnisch.

- 2) Der Sandelsmann Chia Kunflinger, aus Wiesnicz geburtig und bafeibft wohnbaft, jubifder Religion, ift 32 Jahr alt, 5 Jug 3 Zoll groß, bat schwarzbraunes Saar, free Seitin, braune Augenbraumen und Augen, gemöhnlische Best und Mund, schwarzbraunen Bart, gute Jahne, tunde behaartes Kinn, längliche Geschaftsbildung, blasse Eschaftes Kinn, längliche Geschaftsbildung, blasse Eschaftes mittlerer Gestalt und spricht beutsch, jibblich und polnisch
- 3) Der Sandelsmann Leifer Comerspis, aus Wiesnicz geburig und poinisch. jubifder Religion, if 42 Jahr alt, 6 guß 4 3oll groß, bat ichwarze Baar, ber Schuliche Batte, ichwarze Augenbraunen, braune Augen, gewöhnliche Rase und Mund, Gefichtsaten, gute Jahne, fpiese Kinn, laugliche Essirchiebitbung, gesunde Beschefarbe, muttlere Gestat und fpricht beutsch, ibbic und volnisch.
- 4) Der Schneiber und Sanbelsmann Selig Grun, aus Wiednicz geburtig und bafeibft wohnhaft, ift jabeicher Religion, 18 Jahr alt, 5 Fuß 5 3oll groß, bat fcwarzes Daar, freie Stirn, scwarjbraune Augenbraunen, braune Augen, gewöhnliche Rafe und Mund, braunen Bart, fehjerbafte Sahne, runbes Kinn, ovale Gesichetbildung, gesunde Gesichtfarbe, mittiere Gestalt und fpricht beutich, jabifch und ponifch.

#### 2381 Befanntmachung.

Der jum öffenilichen Berkanfe bes ju Olesnic aub Mro. 17 betrgenen, ben Johann Oboeichen Shelenten gehörigen Grundflucks auf ben 11. December c. auflehende Terunin, ift aufgeboben worben,

Schneibemuhl, ben 13. Oftober 1845.

Ronigl. Laud. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Termin na dzień 11. Grudnia r. b. wyznaczony, celem publicznej sprzedaży gruntu w Olesznicy pod Numerem 17. potożony, do Jana Dode małżonków należący, zniesienym zostat.

Piła, dnia 13. Października 1845.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 2382

#### Betannemadung.

Bum öffentlichen Berfaufe bes von zwei Mablen ju Martini c. ju liefernben Ratur raliginsgetreibes von 75 Scheffeln Roggen an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Bejahr lung, ftebt auf ben 12. Movember c., Bormittags um 10 Uhr, vor bem unterzeichneten Amfliebhaber hierburch eingelaben werben. Schönlanke, ben 22. Oftober 1848.

VIII --- ---

Ronigliches Domainen - Rentamt.

#### Rothwendiger Bertauf. 2383

Land: und Stattgericht ju Schneibemubf.

Die ben Unbreas und Marianna Rowics fifchen Cheleuten geborigen, in Buegon beles genen gwei Garte und zwei Uderftude, abge. fchatt auf 60 Ebir., jufolge ber, in ber Diegis Aratur einzufebenben Tare, follen

am 4. Mar; 1846, Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtss Relle fubbaftirt werben.

Mille unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Braffin. fon, fpateftens in biefem Termine ju melben. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Dwa ogrody i dwa kawały roli w Wyszynach położone, do Andrzeja i Maryanny Nowickich małżonków należące, oszacowane na 60 tal. wedle taxy mogacej być przejrzanéj w registraturze, mają być

dnia 4. Marca 1846, przed południem o godzinie 11. w miejstu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

#### Erfte Infertion.

#### Rothwendiger Berfauf. 2384

Land, und Stabtgericht ju Gnefen.

Das ben Erben ber Gebaffian Balfowiaf. fcen Cheleuten geborige, unter Dro. 10 gu Chwalfowo belegene Grundflud, gerichtlich abs gefchatt auf 693 Ebir. 25 Ggr., juiolge ber, nebft Sppothefenichein und Bedingungen, in ber Regiftrutur eingufebenden Tore, foll

am 11. Februar 1846,

Bormittage, au orbentlicher Berichtefelle fub. Baffert merben.

Gnefen, ben 28. Geptember 1845.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieznie.

Grunt w Chwałkowie pod Nrem 10 pełożony, do sukcessorów po małżonkach Sebastyanie Walkowiaku należący, sądownie osracowany na 693 tal. 25 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 11. Lutego 1846

przed południem w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 28. Września 1845.

#### Befanntmadjung. 2385

Die Berichtstage ju Bitfowo merben im Sabre 1846 fechemal und imar:

- am 12. Januar,
- 9. Mark - 11. Mai.
- . 13. Tuli,
- 28. Geptember.
- 16. Rovember

#### Obwieszczenie.

W roku 1846 odbywać się będą w Witkowie dnie sądowe 6 razy, a mianowicie:

- dnia 12. Stycznia,
- \_ 9. Marca, .
- 11. Maja,
- 13. Lipcs, - 28. Września
- 16. Listopada

und an ben folgenben Tagen abgehalten mets ben, mas biermit öffentlich befannt gemacht mirb.

Gnefen, ben 18. Oftober 1845.

Ronigliches Land. und Ctadtgericht.

oraz dni następnych, co do publicznej podaie sie wiadomości.

Gniezno, dnia 18. Października 1845.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

#### Befanntmachung. 2386

Die Gerichtstage ju Rledo werben im Jabre 1846 viermal:

am 16. Februar,

- 15. Juni, - 17. Ceptember.

- 14. December

2387

2388

und an ben folgenben Tagen abgehalten mers ben, mas biermit befannt gemacht mirb.

Gnefen, ben 18. Oftober 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Obwieszczenie

W roku 1846 odbywać się będą w Kłechu dnie sądowe 4 razy, to jest:

· dnia 16. Lutego.

- 15. Czerwca. - 17. Września.

- 14. Grudnia

oraz dni następnych, co się do publicznej podaje władomości,

Gniezno, dnia 18. Października 1845.

Król. Sad Ziemsko-miéjski,

#### Betanntmadung.

Bur Sicherftellung bes Delbebarfs fur bie biefigen Garnifone und Lagarethe Unftalten pro 1846, beftebend in circa 6 Centnern, ift ein Ligitationstermin auf ben 7. Dovember c., Bore mittage 10 Ubr, im biedfeitigen Gefchaftelofale anberaumt worben, was ben Lieferungeunter: nehmern mit bem Bemerfen veröffentlicht wirb, bag bie besfallfigen Bedingungen taglich bafelbft eingefeben werben fonnen.

Inomraciam, ben 12. Oftober 1845.

Ronigliche Rafernen . Bermaltung.

#### Befanntmadune

Den 31. Rovember c., Bormittags 10 Uhr, follen in loco Labifdin mehrere Meue bel, ein Pferd, eine Rub und ein Befchlagmagen öffentlich an ben Meiftbierenden, gegen gleich baare Bejablung, verfauft werben.

Schubin, ben 13. Oftober 1845.

v. Bittich, Muct. Rommiffarine.

2389

#### Betanutmadura

Die unter unferen, auf ber lowengaffe bierfelbft belegenen Getreibespeichern befinds lichen beiben großen Reder fleben von jest ab jur Bermiethung fret.

Bromberg, ben 26. Oftober 1845.

Die Mublen : Abminiftratton.

2390 Meuerfundenes untrugliches Mittel gur ganglichen Bertilgung ber Ratten und Maufe ohne Bift.

Die Königl. Preuß, und Sachflichen hoben Staatsbehörben haben mir ben Debit mei nes Geheimmittels jur ganglichen Bertilgung ber Natten und Maufe ertheilt, bieferhalt fam ich wohl auf Grund folder boben antlichen Ronceffinen die Mittel empfelen, besen berkeit sich bei ber Unwendung stets barthun wird, nud kann solches auf Verlangen durch Borgeigung mehrerer amtlichen Atteste bewiefen werben, bag die Wirkfamkeit bes obigen Mittels in ber That bewährt befunden ist.

Den Verkauf biefes Praparats, fur Thorn und Umgegend, habe ich herrn M. Jennig (Rulmerstrafte) übergeben, wofelbst die große Krucke nebst Gebrauchsanweisung ju 1 Thir. 5 Ggr., bie kleinere ju 15 Ggr., ju haben ift.

in Schonebed, Ronigl. Preuß, und Ronigl. Gachl. fonceffionirter Jabrilant und wirfliches Mitglieb ber politechnifchen Gefellicafe in Leipig-

2391 Beute eröffnete ich ben

Mehl-, Gruben- und Granpen - Berfauf,

welchen ich, bei forgfaltigfter Darftellung ber Fabrifate in ber hollanbifchen Binbmuble, ber geneigten Berudfichtigung bes geehrten Publifume empfeble.

Der Laben befindet fich in meinem hintergebande in ber Speicherftraße.

Bromberg, ben 28. Oftober 1845. 2. C. Tepper.

2392 3ch empfing wieber einen Transport ber beliebten Bremer La-Fama-Cigaren à 1f Thir. pro Rifte, fowie Teltower-Milben. U. E. Tepper.

2393 Auf bem Domainen: Umte Goujama fteben 200 Stad Sammel jum Bertanf.

Proclama.

Proclama.

In dem Spoothefenbuche des in nothwent biger Subhaftation im Jahre 1840 verfauften, im Juovracamer Kreife belegenen, früher dem Anton von Kolcinstell gehörigen Gutes Jarvatty, fantd ox decrete vom 9. Mugust 1787 für die Sebriau des Bestiges Josepha vom Kolcinstell gehör, ach v. Kownada, nachter vertetelichte von Axfarefa, auf der Berichreibung dem 22. Juli 1787 eine Brautschaftsume vom 3333 Thir. Sygt. eingertagen.

Diese ift bei ber Kaufaelberbertheilung bollfichtig gut Berceptien gefommen, indes jut einer Special Masse genommen, weil das Opp pothefandosinment, bestehend aus der erwähnten Beschreibung vom 22. Juli und dem Opp pothesen Wecognitionsscheine vom 9. August 1787 nicht hat herdeigeschaft werden konnen.

Es werben baber alle biejenigen, welche alle biejenigen, welche aber fegentylmer, Erben, Cestionarten, Phand inhaber ober sonft Berechtigte, Anfpruche an biese Specialmasse ub haben vermieinen, aufger forbert, bei Bermeibung ber Präfusion, biese ihre Anspruche spacesten in ben auf ben 7. Kebruar 1846,

Bormittage um 11 Uhr, vor bem Deputirten, herrn Oberlandesgerichte:Raif v. Aurnatoweli, in unferm Infruftroneziamer auftehenden Terr mine anzumelben.

Bromberg, ben 15. Oftober 1845.

Ronigl. Oberlandes Bericht. Erfte Abtheilung. W księdze bypotecznej sprzedanych w roku 1840 drogą koniecznej subhastacyi a w powiecie Inowracławskim położonych dóby Jaronty, będących dawniej własnością Antoniego Kołczyńskiego, była zahypotekowana w skutek rozrządzenia z dnia 9. Sierpnia 1787 r. na mocy zapisu z dnia 22. Lipca 1787 r. summa posagowa w ilości 3333 tal. 8 dgr. dla Jórefy 2 Kownackich Kołczyńskiej, mażdonki właściciela a poźniej zamężeni Mekarskiej.

Summa rzeczona przyszła przy podziale ceny kipna do zupełnej percepcyl, lecz wziętą została do massy specyalnej, gdyż dokument hypoteczny, składający się z zapisu wzmiankowanego z dnia 22. Lipca i wykazu hypoteczno-rekognicyinego z dnia 9. Sierpnia 1787 r. niemogł być przystawionym.

Wzywają się więc wszyscy ci, którzyby jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, po-iałacze zastawu, lub z jakiegokolwiek źródła do massy téj specyalnej pretensye mieć mniemają, aby takowe dla uniknienia wykluczenia zameldowali najpoźniej w terminie na dzleń 7. Lutego 1846, z rana o godzinie 11. przed W. Kurnatowskim, radzzą Sądu Głómego w naszéj izbie instrukcyniej wyznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 15. Października 1845.

Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

2395 3ch warne Jebermann, jur Vermeibung ber gefestichen Grrafe, meine Jagd auf Minifewo und Poslogoweo ju betreten.

Stelejemo, ben 25. Oftober 1845.

Przestrzegam każdego najść polowanie moje na Miniszcwie i Postegowku pod karą prawem przepisanej,

> Szelejewo, dnia 25. Października 1845. Klahr.

2396 Go eben ericien und bei E. G. Mittler in Bromberg gu haben:

#### Der Jesnit.

Seitenflud zu dem ewigen Juden. Roman von Eugen Sue. Bon Louis Bourdin. 1. - 5. Theil mit Rupfern. 16. à 28 Mar.

Bir machen auf biefen bochft intereffanten Roman bei Beenbigung bes ewigen Juben gang befonbeis aufmerkfam.

Leipzia 1845.

Berger's Buchhandlung.

2307 Bei E. Flemming ift erschienen und in allen Buchhandlungen borrathig; in Bromberg bei E. G. Mittler.

3te verbefferte und vermehrte Auflage von:

#### Frang Rowaf, der Landmann, wie er fein follte.

Sin Bolfsbuch, in welchem naturgetren die wichtigsten Lehren über die beste Berugung des Grund und Bodens, ein gluckliches Familienleben, geregelte Hauswirthicheft, Biefgundt, Benen- und Baumgucht, Balde, Garten- und Beinbau und Alles, was das Gluck des Landmanns beg unden hilft, furz und bundig mitgeschelt werden. Bon N. Nothe. 20 Bogen. gr. 8. 15 Sgr. 45 Xr. Conv. Michael Er. rhein.

Die Decon. Neuigkeiten in Brag fagen barüber: Möchte biefes mabre und eben fo nubliche Beltsbuch in recht viele Banbe unferer Laublente kommen, es wird gewiß eifrig geler fen und icone Fruchte tragen. Die Berfannilung ber beutschen Landwirthe im Jahre 1839 ju Bolsbam, hat es fur eines ber zwecknichtigften Bolfsbucher fur ben beutschen Bauernfland ertidet.

·Daffelbe Wert in polnifcher Sprache. Preis 15 Ggr.

2398 Mis ein in jeber hinficht guter Rathgeber jur Gelbftbeforgung bes Gartent ift jur Anfchaffung ju empfeblen und burd E. G. Mittler in Bromberg ju beziehen:

#### Der populare Gartenfreund,

ober die Kunft, alle in Deutschland begetirenden Blumen und Gartengemust auf die leichteste und eintraglichgte Weste ju ziehen. Auf practische Eisabrungen gegrundet und von D. Schuidl und F. hetzig (Kunsigatiner in Weimar) herausgegeben. Preis 20 Ser-

Die Gartenfreunde erhalten biernitt ein Bert, worin die Biehung, Wartung und Pfiege ber verschiederen Blumen und Gartengeridafe beschrieben, und baju noch die besten Ben tilgungemittel graen Scholiche Infeften entbalt.

2300 In Bromberg und Dofen bei E. G. Mittler, Thorn bei gambet, Graubeng bet Didthe, Marienwerder bei Baumann und in ben Buchhandlungen in Marienburg, Gibing und Danug ift ta baben :

Mar angebenbe Cheleute ift febr nutlich: Dr. Albrecht.

#### Der Menich und fein Beidlecht,

ober Belebrungen ifber bie Erzeugung bes Denfchen, über Fortpffangungetrieb, Befruchtung, Enthaltfamfert und eheliche Gehemmiffe. (Gine jur Erzengung gefunder Rinder und Beibebattung ber Rrafte und Gefundheit nugliche Schrift.) Dritte verbefferte Muflage. Preis 15 Cgr. pber 54 Rreuger.

2400 In ber Korft bes Doming Mochel bei Brombera merben alle Dienftage und Rreitage, Bormittage, Gparrholger, Bobifidmme, gattflamme, fowie birfene Strauchbaufen gu anaer meifenen Preifen verfauft. Eben bafelbft fiebt eine Barthie von 1000 Stud gu Eifenbahnboigern geeigneter Eichen jum Berfauf. MocheL

Theobor Speidert.

Die geehrten Mitglieber bes landwirthichaftlichen Bereins im Birfiber Rreife mer: 9401 ben bierburch erfucht, fich am 17. Rovember c., Bormittage 10 Ubr, ju einer General : Berfammlung in Rafel, im locale bes Gaftwirths Deren Soffmann, recht jablreich einzufinden.

Grabomo, ben 21. Oftober 1845.

p. Canger, ale Direftor.

Muf bem Dominio Grabowo, bei Birfit, fteben 90 Stud Mutterfcafe, noch alle jur Bucht branchbar und jum Theil nicht über vier Jahr alt, wie auch 90 Grud vierjahrige Dammel jum Berfauf-

2403 In Dombrowfe, bei Groß: Renborf, wird eine tuchtige Wirthichafterin gefucht-

Einem bochaeebrten Dublifum zeige ich ergebenft an. baff ich fo eben eine große Musmabl von ben mobernften Dobeln und Spiegein, aus Berlin erhalten habe und folche su bochft foliben Dreifen empfeble.

Bromberg, ben 22, Dftober 1845.

2. Salamon, am Martt Dro. 157.

Ein pollftanbiges Billarb ift in verfaufen bet bem Beren Sabagiften Rabedi in 9105 Bromberg.

2406

#### Barnnua.

Meine Abbeckreifnechte find nicht berechtigt, aus eigener Macht robe Saute, Saare, Kett, Knochen, Junde oder andere in die Abbeckreinugung einschlagende Ariskel zu verlaufen und ich varue baber Ledermann, sich mit benfelben in ein Aufgeschäft biefer Utt einzulossen, widrigenfalls ich benjenigen, der solches bennoch thut, in gerichtlichen Anspruch nehmen mußte.

Bromberg, ben 8. Oftober 1845.

Bittme Urnbeim.

2407 In Jordanowo, bei Inowraclam, ift von St. George f. J. ab, ber Krug und bie Bindmuble ju verpachten.

2408 Ein tachtiger Stellmacher wird ju St. George f. 3. nach Jordanowo verlangt.

2409

#### Barnung.

Geit Michaell c. habe ich bie gesammte Jagd im gangen, bei Lubservo belegeren, ju Mphitwp gebörigen Balbe, auf ben Pacokeer Probifeis und Stadterunden, ben Lubsewert Berrwerts, und Bauern-Kelbern und Wiefen, sowie auf den Wielowieder Bauerlandereien und Ainkacken gewachtet und wird sebe unrechtnichtige Ausübung ber Jagd bafelbst, durch Pfandung und gerichtliche Belaugung gerügt werden.

Robitmy, ten 15. Oftober 1845.

Gilewicg.

2410 Jeber wird gewarnt, von meinen Einwohnern Ben ober Grad ju fanfen, ba ben feiben fein Diecht jum Berfauf juffebt; sowie die Paffage über die hiefige Feldmarf ohne Bes nib Seeg bei'd Shafer Stafe verboren wirb.

Balachomo bei Labifchin, ben 26. Oftober 1845.

Sepper.

2411 Cammeliche Arten in, und ausländischer Balbr, Obff, und Bierbaume und Straucher aus ber Roniglichen Landesbaumichule ju Porbbaum, find beim Auchten und biefer Anffalt, bem Aunfte und Rirchhofsgattner Goubtry jun. in Broniberg ju haben.

## Außerordentliche Beilage ju

## Nº 44

## des Amtsblatts.

Das Minifterium bes Innern fieht fich beranlagt, nachtebende Mittheilung gur öffentlichen Kenntaig ju bringen:

Die diekjährige, in vielen Gegenben mehr ober weniger wadzenommene Aarroffelrankbeit hat bereits von vertschiedenen Seiten ju ber Unforberung Berantasung gegeben, man musse die Karroffeln wiederum aus dem Sedamen ziehen. Mein ber, rach den bieberigen Erkahrungen erforderliche Aufwand einiger Jahre, um gehörig ausgewachsene Früchte auf die fem Wege zu erzielen, hat sem Erinnerung für den Anddan wenig zusagen finden lassen, woo bei überbus die Gewahr des Ersolges noch in Bweifel gezogen sein mag.

Es liegt inbessen icht eine Ersabrung vor, welche die größte Beachtung zu verdienen schwiede, Dem Gräfich v. Urnim'schen Geteiner Janber zu Boibenburg, welcher in Kolge seines rationellem Betriebes der Gefte netei auf den Berliner Fracht, und Humen-Ruchtellungen sich Annerennung erworden, da, ist es nämlich gelungen, in einem Jahre von ausgestatem Saamen Kartoffein zu zieden, welche an bollig ausgebilderen Kruchten einen Ertrag gleich dem von gestecken Knollen gegeben haben, und die fo erzielten Kartoffein sind winten auberer, durch Kwollen gegogener und von der Kranfbeit befallener in biesem Jahre vollig gestund gebieben.

Rach ber fo eben eingegangenen Mittheis

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych widzt się powodowanem następujące doniesienie do publicznej podać wiadomosci:

Dostrzeżona tego roku po wielu okolicach miej lub więcej choroba kartośli stała się pobudką do różnostronnych życzen, ażeby kartośle znów z nasienia hodowano. Wodło dotychczasowych doświadczeń potrzeba było atoli do uzyskania na ten sposób należycie wyrostych kartośli kilkoletniego czasu, przez co owe wznowienie małe w rośnictwie sprawith wrażenie, zwiazscza że prócz tego o dobrym skutku powątpiewać się zdawano,

Mamy jednak teraz nowe doświadczenie, które na największą zasługuje uwagę. Ogrodnikowi Hrabiego Arnim nazwiskiem Zander w Boitzenburgu, który z względu na swe racyonalne wykonywanie sztuki ogrodniczej na Berlińskich wystawach owoców i kwiatów przyzwotie osiągnął uznanie, udało się bowiem pozyskać w jednym roku z wysianego nasienia kartofla, które, co do zupełnie wykształconego owocu, równy sadzonym kartoflom wydaty plon i własnie te na ten sposób zebrane kartofle zupełnie się w tym roku zdrowe, gdy te, które owoc korzenny wydat, powyżazej uległy chorobie.

Wedle teraz właśnie nadeszły od ogro-

lung des Gartners Banber ift bas Berfahren Boigenbes:

Man sammelt im herbst die Beeren der Karroffeln vor eintretendem Frosse ") und bewahrt sie bie Einde Januar an einem trock, nem und siosserien Orte aus. Alebann were den die Geeren mit der hand gerdrickt, in einen Topf oder ein Faß gethan, worm sie 6-B Tage siehen bleiben, um zu saulen, wood durch sich die schlendigen Beite von dem Saamen sondern. Hernächt wird Wasser ausgegoffen, und in ahnlicher Weise, wie nan mit Gurfensernen verfährt, ausgewas siehen aufden berrochtet und an einem trocknen Orte ausbewahrt.

Enbe Dars ober Unfang Upril mirb bies fer Caame in ein Diftoeet geidet und uns gefahr fo behandelt, wie frube Gemufepflans gen. Sat man eine gefchutte und marme Stelle, t. B. einen gegen ein Sand oder eine Mauer nach der Mittagsfeite belegenen Ried gant, fo betarf man (nach bes ic. Bane ber Uebergenanna) eines Dittbeetes mit Rine ftern nicht, fonbern fann bie Pflangen fo berangieben, mie bie Tabaferffangen bebans belt merben, jetoch muffen bie Beere, ba bie inngen Bflangen gegen Kroft febr empfinblich. find, bes Dachte, fofern Kroft brobt, mit Strob ober Brettern bebedt meren, mas . leicht ju bemirfen ift, indem man bas Beet pon allen Gerten mit, ber gange nach in bie Erbe aeftedten Brettern einfaßt, uber melde bann bie Dede gebritet merben fann, obne bie Bflangen ju beichabigen.

Sind die Pflangen im Mai heranger wachfen, fo werben fie in einem leichten Soben in einer folden Eutfernung bon einam ber gepflangt, wie man die Kartoffeln ju legen pflegt.

Der Gartner Banber bat in biefem Jahre ben in obiger Urt behandelten Gage

W jesieni przed wstępem mrozu \*) zbiera się jagody kartofli i zachowuje się je zż do końca Stycznia w miejscu suchem i woloem od zamrozu. Natenczas rozcienie ręką jagody i kładzie się je w gzmel lab faskę, gdzie 6-8 dni pozostają, sżeby zafermentowały i lipkie części od nasienie odłączyły. Następnie trzeba nalać wody i na pudobny sposob, jak się okołonasienia ogorczanego robi, plukać, suszyći w suchem miejscu zachować.

Na końcu Marca lub na poczatku Kwietnia zasiewa sie to nasienie w inspekt i obchodzi -ie z niem niemal tak, jak z ry. chłemi flancami włoszczyzny. Jeżeli kto ma ciepte i od wiatrów zastonione miejece, np. kawatek ziemi po nad domem lab murem na potudnie lejącej, ten niepotrzebuje (podług przekonania Zandera) inspektu z oknami, lecz może się tak flanców dochować, jak się postępnie z flancami tabaki, należy przecież zagony, ponieważ natode flance zimna nie cerpią, na noc, skoro się na mróz zanosi, przykrywać stoma lub deskami, co tatwo uskutecznić można obwodząc zagon ze wity. stkich stron wdłuż deskami wziemię utkniętemi, na które potém przykrycie rozpostrzeć można bez nadwerczenia flancow.

Skoro flance w miesiącu Maju doremąwysadza się je w lekką ziemię w takić odległości jedna od drugiej, jak się zwykle kartofie sadzą.

Ogrodnik Zander zasiał w roku bieżącym przysposobione na powyższy sposob

dnika Zander wiedomości postępowanie w téj mierze jest następujące:

<sup>\*)</sup> Rach anberen Probatungen foll ein gelinder fraft ber Reimtragt ber Gaamentorner nicht ichaben.

<sup>\*)</sup> Podług innych spostweżeń niema sakodsić mały przymrożek sile kielkowaniu.

men bon Sadofi'den Frub (fogenannten Johannis;) Kartoffein am 11. April in ein Miftbeet ausgefart, und am 26. Mai bie Kartoffeifaugen ins freie gand gefett, wobei zu bemerfen, daß die Begerate on in Boitern burg gegen die von Beilin etwa um 14 Sat ge jurud zu fein pfiegt. Die Affangen har ben bei der Erndte je 1 bis 13 Mege Knole len geliefert; eine Pffange brachte deren sog gar 280 Grud.

Es find nun allerdinge biele fleine Ruollen barunter gemefen, bennoch aber if bie Ernbte an geoferen im Gangen einer folden burch ansgelegte Knollen gleich ju achten. Da ber Gartner Banber bereits feit 5 Sohren biefe Berfuche angeftellt bat, fo mar bon ibm in biefem Brubiabre auch anderen graffichen Bei amten und Sagelohnern Gaame mirgetheilt morben. Diefe aus bem Camen gejogenen Rartoffeln find nun fammtlich gang gefund ge: blieben. mabrend rund umber bie Rranfbeit unter den Rartoffeln mabraenommen morben. Dieje Erfahrung ift um fo erheblicher, ale die Tageiohner ihre Dfangen im Gemenge mit aud: gelegten Knollen gepflangt batten, und mabrend bie aus letteren gewonnenen Rarcoffeln von ber Rranfheit befallen murben, bennoch bie aus Sagmenpflangen ergielten, einer anbern 21rt angehörigen Knollen überall bavon verichont blicben.

Beiwig verdient baber bas Ergebnig biefer Bersuche eine schnelle und allgemeine Berdreit tung, damit, wo noch jeht dom Kroft verschott, gebliebene Kartoffidberen fich vorfuden, solche gefammelt und überall nach obiger Anweisung ihon im tunfigen Jahre versahren werde.

Der Raum etwa einer balben Quabratrut the genigt jum Augiden von Karroffel-Saamen für einen Worgen Land, so bag es nauentlich ben kiemen Leuten, welche sich ihren Bedarf felbft erbanen, überall möglich fein wird, bas beschriebene Berfahren anzuwenden.

Es ift baber ju murfchen, bag biefe Dit-

nasienie z Saskieh rychłych (tak nazwanych S. Jańskich) kartofil na d. 11. Kwietnia w inspekt i wysadził flance kartoflance pod duiem 26. Maja w grunt, przyczem nadmienić należy, iż wegratczy w Boitzenburgu w proporcyi Berlina o 14 dni opoźniać się zwykła. Przy zbiorze wydata każda flanca po 1 aż do 11 macy kartofii; jedna flanca wydała nawet 280 sztuk.

Pomiędzy niemi znajdowało się wprawdzie wiele małych kartoff, wszelakoż zbiór powiekszych uważać należy w całości za równy ze zbiorem z zwyczajnie sadzonych kartoffi. Ponieważ ogrodnik Zander już od 5 lat te robił doświadczenia, udzielił więc na wiosnę r. b. nasienia także innym Hrabiowskim urzędnikom i wyrobnikom. Te z nasieniz uhodowane kartoste są wszystkie zupetnie zdrowe, gdy w około choroba pomiedzy kartollami spostrzeg ć się d je. Doświadczenie to jet tem ważniejszem, ileże wyrobnicy swe flance pomiędzy kartoflami na zwyczajny sposób zasadzonemi wyflancowali, i kiedy uzyskane z ostatnich kartofie powszechną dotknięte zostały chorobą, owoc z flanców uhodowany a do innego gatunku należny uszedł jednak wszędzie takowej zarazy.

Rezultat tych doświadczeń zasługuje zatem na szybkie i ogólne rozpowszechnienie, szeby tam gdzie mróż jagodów kattoli-nych je-zcze nie uszkodził, takowe zbier-no i podug powyższej skazówki już w przyszłym roku postępowano.

Pół prętu krzáżewego przestrzeni wystarcza du siewu nasienia kart fi nego na jeden mórg roli, tak, że uboższa klassa ludzi sama sobie na właszą potrzebę kartefle hodująca wszędzie będzie w stanie podżing powyższego postępować opisu.

Życzyć więc należy, aby ta wiadomość do innych gazet jako też do dzienników poLofalblatter unverzuglich' übernommen werben mone.

Berlift, ben 18. Oftober 1845.

Indem wir voffiehende, fur die jestige Beit bochwichtige Betanntnachung bes herrn Minifterd bed Innern, Ercllen, zur allgemeinen Renntnis bes Publifums bringen, und bringend empfehlen, wenn irgend möglich, noch in biefem herbie ba, wo die Kartoffelenbet noch nicht beenbigt fein follte, Kartoffelbeeren einzufammeln und fie ber vorangegebenen Berbablung zu unterwerfen, bemerken wir, daß ber Derr Minifter inzwichen auch einige Semplare ber aus Saamen in einem Jahre gezogenen Kartoffeln bergefender hat.

Es finb babon

- 3 Exemplare bei bem Rittergutebefiger Berrn Schmarg auf Jordanowo, Rreis Inowraciam,
- 2 bei bem Beren Landrath v. Ran: bom ju Birfis,
  - in unferem Conferenghaufe hier: felbft

ausgelegt, mo fie Jedermann in Augenfchein nehmen fann.

Rach ber ausbrücklichen Mittheilung bes herrn Minifete bat die empfangene Probe nicht ausgereicht, von ben darunter befindlich gewesenen größeren Ruollen solche auch bierber jut senden, es sind aber erheblich größere, als die an den vorher augegebenen Orten ausgelegten, unter den gewonnenen befindlich gewesen.

Bromberg, ben 26. Oftober 1845. Ronigliche Preuf. Regierung.

wiatowych i miejscowych bezzwłocznie przyjęta została.

Berlin, dnia 18. Pazdziernika 1845.

Podając powyższe w teraźniejszym ctasię nader ważne obwieszczenie JW. Minieta Spraw Wewnętrznych do publicznej wiadomości, polecając razem usilnie, aby tan, gdzieby zbiór kartofli niebył jeszcze ukonczony, jagody kartoflane zbierano i z takowemi na wyżej podany spasób postępowano, nadmienianię, że JW. Minister nadestał także kilka exemplarzy uhodowanych w jednym roku z nasienia kartofli.

Z takowych są
3 exemplarze u dziedzica dóbr ziemskich IP.
Schwarz w Jordanowie, powiatu Inowraciawskiego

2 — u Pana Radtey Žiemiańskiego Randow w Wyrzysku i 3 — w naszym domu konferencyj-

nym tu w Bydgoezczy wyłożone, gdzie je każdy obejrzeć może.

Wedle udzielonéj przez JW. Ministra wyrażnej wiadonneści, niewystarczyła otrzymana próba, aby z znajdujących się poniędzy nią większych kartofii niektore tu take nogły być nade-łane, są one przecież znacznie większe jak te, które w wymianienionych miejscach wyłożone zostały.

Bydgoszcz, dnia 26. Października 1845.

Król. Pruska Regencya.

## Amtsblatt

DZIENNIK URZĘDOWY

De

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 45.

Bromberg, ben 7. November 1845.

Bydgoszcz, dnia 7. Listopada 1845

2412 Ginen außerorbentlichen Feuer , Societats , Beis trag betreffenb.

Diewohl unterm 2: Mobember 1841 und unterm 28 Oftober 1843 außer den gemöhnt fichen Feuer. Societäts. Beiträgen noch außer, gewöhnliche Beiträge ausgeschrieben werden nufften, fo flersteigen boch neuerdings wegen mehrerer bedeutender Brande, namentlich wegen des am 2. Juni v. 3. in Bomft und in die fiem Jahre ju Bentschen flattgebaben Braibs schadens, ganz-besonders aber wegen der fortigsesche bedehrenden Brande im Bromberger Begierungsbezirte, die in diesem Jahre bisher seighten Brandentschädigungen fast die Halfte ber nach den diesjävigen Heberollen ausstweitungen verbauertage.

lim birfes Deficit beefen und bie noch aus früheren Jabren jur Jahlung fommenben Branbentichabigungen anweiten ju tonen, muß auf Grund bes § 22 bes Feuer-Societates Reglements vom 5. Januar 1836 abermals ein auferorbentlicher Beitrag, borlaufig im Be

S. J. Jan. 18

Tyozy się nadzwyczajnej składki towarzystwa ogniowego.

Lubo dnia 2. Listopada 1841 i dnia 28. Października 1843 oprócz zwyczajnych towarzystwa ogniowego składek jeszcze nadawyczajne rozpisanemi być musiały, to jednak znowu, dla kilku znacznych pożarów, mianówice dla klęsk ogniowych, jakie dnia 2. Czerwca r. z. poniost Babimost, w bieżącym zaś roku Zbązyń, a osobliwie dla ciągłych znacznych pożarów w obwodzie Regencyi Byłgoskiej, wypłacone dotąd w tym roku bmilikacye ogniowe przechodzą prawie połowę zwyczajnych akładek, wpływających podług tegorocznych rejestrów bierczych.

Dla zakrycia tego niedoboru, tudzież dla możności zassegnowania bonifikacyi ogniowych, jeszce za dawniejsze lata wyptacunemi być mających, musi na zasadzie §. 28 regulantinu towarzyst sa ogniowego z dnia 5. Stycznia 1836 znowu nadzwyczajna opła-

trage eines orbentlichen Salbjahre Beitroges, mit ber Beftimming hierburch ausgeschrieben weiben, bag bie eine Daifte biefes Beitrages mit ber am 1. Januar 1846 falligen orbente lichen Beitragbrate, Die andere Daifte bes außerorbentlichen Beitrages aber mit ber am 1. Juli 1846 falligen orbentlichen Beitragerate, mithin an jedem Diefer beiben Termine von jebem Ginbundert Thaler Berfich:rungefumme:

| in | ber | erften R  | laffe |    | egr. | 6 Tf. |   |
|----|-----|-----------|-------|----|------|-------|---|
|    |     | gweiten   | _     | 6  | -    |       | 3 |
| _  | _   | britten   | -     | 7  |      | 6 -   |   |
| _  | -   | vierten   | -     | 9  | _    |       |   |
|    |     | fünften   | _     | 10 | _    | 6 '—  |   |
|    | _   | fech fen  | _     |    | _    |       |   |
| ÷  |     | fiebenten | -     | 13 | -    | 6 —   |   |
|    |     | achten    |       |    | _    |       |   |

eingejogen, auch ber Ueberbeitrag, melder fur Die Berficherung ber im § 8 bes Realements bezeichneten Bebanbe gezahlt wird, um bie Salfte erbobet werden.

Bon biefem außerorbentlichen Beitrage finben Befreiungen nur binfichtlich ber erft vom 1, Januar 1846 ab neu verficherten Gebanbe und neuen Erbohungen in ben Berficherungs: fummen, nicht aber binfichtlich ber im gaufe belleiben Jahres vorfommenben Abgange ber bisberigen Berficherungen fatt.

Dies mirb ben Mitgliebern bet Gocietat. fomie ben betreffenben Behorben bierburch jur Renntnignabme befaunt gentacht.

Bofen, ben 17. Oftober 1845.

Provingial . Fener . Cocietats . Direction.

Im Allerhochften Muftrage.

b. Beurmann.

ta, tymczasowe w ilości zwyczajnej składki półrecznej z tem postanowieniem być rozpisana, iż pierwsza połowa tej opłaty ma być uiszczona razem ze zwyczajna rata składkowa, duia 1. Stycznia 1846, druga zaś polowa ze zwyczajną ratą shładkową, dnia f. Lipca 1846 r. do wypłaty przypadająca, ie przeto w każdym z tych dwoch terminow od każdego sta talarów summyzabezpieczenia:

|   | pierwszej | klasie | 4  | sgr. | 6 | fen. |
|---|-----------|--------|----|------|---|------|
| W | drugiéj   | **     | 6  | ,,   | _ | 19   |
|   | trzeciej  | ,,     | 7  | ,,   | 6 | 99   |
|   | czwaitéj  | 97     | 9  | ,,   | _ | 2.9  |
|   | piątėj    | ,,     | 10 | ,,   | 6 | 99   |
|   | szostéj   | 99     | 12 | ,,   | - | 23   |
|   | siodinėj  | 37     | 13 | ,,   | 6 | 99   |
| W | osméi     | **     | 15 |      | - |      |

zostanie ściagnionemi, i że składka dodatkow., opłacana od zabezpieczenia budynków w 6. 8. regulaminu oznaczonych, o połowe podwyższona bedzie.

Uwolnienia od tej nadzwyczajnej opłaty mają tylko miejsce co do budynków, dopiero od dnia 1. Stycznia 1846 nowo-zaberpieezonych i co do nowych podwyższeń summ assekuracyinych, nie zaś co do wydarzających się w biegu tegoż roku ubytków w dotychczasowych zabezpieczeniach.

Uwiadomiają się o tem członkowie towarzystwa tudzież właściwe władze.

Poznań, dnia 17. Października 1845.

Dyrekcja prowincjalnego towarzystwa ogniowego.

Z Najwyższego polecenia Beurmann.

#### 2413 Befannemadung.

Deine Dajeftat ber Ronig baben ben bisberigen Religionslehrer an bein fatholifden nauczyciela religit przy katolickim Gymna-

#### Obwieszczenie.

1 Pan mianować raczył dotychezasowego

Symnafium ju Trzemefino, Licentiaten ber Theor logie Ralieft, jum Director bes biefigen Roniglichen fatholifchen Daupte Gullehrer: Seminats ju ernennen geruhet.

Pofen, ben 20. Oftober 1845.

Ronigl. Provinzial - Schul - Collegium.

zyum w Trzemesznie licencyata teologii Kaliskiego, dyrektorem tutéjszego katolickiego głównego Seminaryum nauczycieli szkolnych,

Poznań, dnia 20. Października 1845.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkół.

## Berfügungen der Konigt. Regierung. Urządzenia Król. Regencyl.

2414

In ber Racht vom 5. und 6: b. M. find bei Rupienice, auf der Kunstiftraße von Bronts berg nach Incwraciam, swichen den Abfonttes Unmmern 0,31 und 0,33 zwei Lindenstamme aber der Burjel abgeschnitten worden.

Wir fichern bemjenigen, welcher ben That ter biefes roben Brevels entbedt, fo bag er jur Beftodung gezogen werben fann, hierourch eine Belobnung bis ju 10 Thirn. ju.

Bromberg, ben 24. Oftober 1845.

Abtheilung bes Innern.

e granena farea e ni cep. e

#### 2415 Berfonal . Chronit.

Des Königs Majeffät haben Allergnabigst gerubet, ben bisherigen Geheimen Regierunge; Rath Roch in Gumbinnen, jum Oberregierunge; Rath und Dicigenten ber Albehelung bes Insern bieselbft ju ernennen, und hat berselbe sein neues unt mit bem 26: Oftober angeteten.

Der Kandidat bes Predigtamts, Bilhelm Deinrich Rehfener, jum Plarrer der ebangeliichen Gemeinde Barcin und interimflichen Pfarrverweser der evangelischen Gemeinde guin.

2417

Der Kanbibat bes Prebigtamtes, Berr, mann Both, jum Pfarrer ber evangelischen Gemeinde Groß Golle. VV nocy z dnia 5. na 6. m. b. urznięto pod Rupienicą na drodze żwirowej z Bydgeszczy do Inowraciawia pomiędzy numerami oddziatowemi 0,31 i 0,33 dwa drzewka lipowe przy saniej ziemi.

Ktoby sprawcę tego surowego występku odkrył, tak, aby go można było do kary pociągo ąć; temu zapewniamy niniéjszém 10 talarów nagrody.

Bydgoszcz, dnia 24. Października 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

#### Kronika osobista.

N. Pan raczył najłaskawiśj mianować dotychczasowego Tajnego Badzcę Reg-ncyi Gumbińsk éj Koch, Nadradzcą Regencyi i Dyrygeniem Wydziału Spraw Wewnęrznych tú w Bydgoszczy, który z dniem 26. Października r, b. swe rozpoczął urzędowanie.

Kandydat urzędu kaznodziejskiego Wilhelm Henryk Rensener, plebanem ewangolickiej gminy Barcińskiej i tymczasowyrządzeą paralii ewangelickiej gminy Żnińskiej.

Kandydat urzędu kaznodziejskiego Herrmann Woth, plebanem ewangelickiej gminy W. Golle. 2418

Der Kanbibat bes Predigtauts, Endwig Chrlich, jum Pfarrer ber evangelischen Ges meinde Rien Murzono.

2419

Der praftifche Urst und Bundarst Dr. Samuel Rofenthi in Erzemefino, ift auch ale praftifcher Geburtebelfer approbitt und vers pflichtet worben.

2420

Der Burger Aleranber Rowadi ju Rlecto, Gnejener Areites, ift als Agent ber Magbeburger Feuer: Verficherungs: Gefellichaft von uns bestätigt morben.

2421

Der bisherige interimifli'de Lehrer Ernft Scheider, in Smufalla, Rreifes Bromberg, ift im Amte befiuttiv beftatigt worden.

2422

Der bieherige interimiftifche Lehrer, Bile heim Riebel, an ber hiefigen Burgerichnie, ift bifinitiv in feinem Umte bestätigt worben.

2423

Der bieberige intermiflifche Lehrer Suth, in Rolonie Rrufchin, Rreifes Bromberg, ift im Umte befintiv bestätigt worden. Kandydat urzędu kaznodziejskiego Ludwik Ehrlich, plebanem ewangelickiej gminy M. Murzyno.

Praktyczny lekarz i chyrurg Dr. Samuel Rosenthal w Trzemesznie, także jako praktyczny akuszer approbowany i zobewiązany.

Obywatel miasta, Alexander Nowseki w Kłocku, powiatu Gnieznieńskiego, agentem Magdeburskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego, przez nas potwierdzony.

D tychczasowy interymistyczny nauczyciel Ernest Scheider w Smukali, powiatu Bydgoskiego, stanowczo naurzędzie potwierdzony.

ol Wilhelm Riodel, przy totéjszéj szkole miéjskiej stanowczo na swym urzędzie potwierdzony.

Dotychczasowy interymistyczny nauczyciel Huth, na kolonii Kruszyn, powiatu Bydgoskiego, stanowczo na urzędzie petwistdzony.

#### 2424 . Befauntmachung.

Es ist und sowohl die Liste der am 1. und 2. Oftober c. ju Warschau durche lood gezos genen Zahlen der Königlichen Polntschen Pfand, breise, welch in zworten Semester 1845 nach ihrem Nomnalwertde eingelösst worden, als auch die Aumwernlisse der, seit 1826 die zum 20. Semester c. nicht eingelössen Pfanodriese, nachandere ist eingelössen Pfanodriese, nachandere c. nicht eingelössen Pfanodriese, nachande der

Beibe Liften find im erften Gefchaftebureau bes Oberlandesgerichte einzuschen. Diejenigen,

#### Obwieszczenie.

Odeb awazy właśnie teraz wykas suk ramerów listów zastawnych Królestwa polskiego w dniu 1. i 2. Października r. b. w Warszawie wylosowanych, a w drugim połnoczu 1845 umorzonemi i wedle wartości mushalnej spiscoremi być mających, jako reż wykaz rumierów listów zastawnych od reka-1826 do włącznie 1go połrocza 1845 wylezowanych a po dzień 20. Wrzesnia r. b. niewykupionych, uwidomiamy o tem osobj interess w tem mające z namionieniem,

die ein Jutereffe babei haben, fonnen fich in ben gewöhnlichen Geschäftsftunden bort melben.

Pofen, ben 21. Oftober 1845.

Ronigl. Oberlandes . Gericht.

wykazy te okazane będą interessentem w biórze Dyrektora kancellaryi Sądu naszego w godzinach służbowych,

Poznań, dnia 21. Października 1845.

Krol. Sad Nadziemiański.

#### 1425 Befanntmachung.

In Stelle ber nach breifahriger Dienftgett ausgeschiebenen Schiebeniauner, im Gnefener Kreife, find gemahlt, beftdigt und vereibigt worben:

- 1) fur ben erften Begirf ber Ctabt Gnefen, ber Sausbefiger, Raufmann und Gaftwirth Krang Darifc ju Gnefen;
- 2) fur ben britten Begirt ber Stadt Gnefen, ber Dausbofiger, Dutmacher Jofeph Jas findfi ju Bnefen;
- 3) fur ben Begirf Czeinenif, Ronigl., ber Erbpachter Friedrich Regel in Runifomo;
- 4) fur ben Begirt Turoftomo, ber Gutebefiger Johann Stegemelt in Grocion;

5) für den Begirf Bowids, der Burgermeifter Johann Britbe in Powib;

- 6) fur den Begirf Bitfowo, ber Bofferpedir tonegehilfe Martin Relm in Bitfomo;
- 7) fur den Bezirf Oftrowitte primafomeffe, ber Oberamtmann Carl Boppe in Sofolomo;
- 8) fur ben' Begirf Bilatfowo, ber Lehrer '- Endwig Deinge in Bilatfowo.

Bromberg, ben 15. Oftober 1845.

RonigL Dberlandesgericht.

#### Obwieszczenie.

VV miéjsce sedziów polubownych wystąpionych po dokonaniu trzyletniego urzędowania zostali znów obrani, potwierdzeni i przysięgą zobowiązani:

- dla obwodu pierwszego miasta Gniezna, właściciel domu, kupiec i oberżysta Franciszek Dartsch w Gnieznie,
- dla obwodu trzecieg i miasta Gniezna, właściciel domu kapelusznik Józef Jasin-ki w Gnieznie,
- dla obwodu Szczytnik Królewskich, dzierżawca wieczysty Fryderyk Regel w Kunikowie,
- 4) dla obwodu Turostowskiego Jan Stęszewski, dziedzie w Sroczynie,
- dla obwodu Powidzhiego Jan Welthe, burmlstrz w Powidzna
- dla obwodu Witkowskiego Marcin Kelm, pomocnik expedycyi pocztowej w Witkowie,
- dla obwodu Ostrowite primasowskie Karol Hoppe, naddzierżawca w Sokodowie.
- 8) dla obwodu Wylatowkiego Ludwik Heintze, nanczyciel w Wylatkowie.

Bydgoszcz, dnia 15. Października 1845. Krol. Główny Sąd Ziemiański.

#### 2426 Befanntmachung.

حمده

In Schubin, landrathlich Schubiner Rreifes, ift eine fontrattliche Salgfellerei errichtet

#### Oby ieszczenie.

VV Szublnie, powiatu Szubińskiego, jast kontraktowny skład sprzedaży soli urządząnub dem Kaufmann und Gafthofdbeficher M. Jacobsohn bafeibft unter Debingung über tragen worden, bad Salz nicht nur in unan gebrochenen Gebinden und Säden, sondern auch in geringern Mengen, nach bem Ansgewicht und nicht anders als ju ben gefestichen Magarin. Preisen ju verkaufen. Sie bat ihren Des bit bereits eröffnet.

Ein in ber Salzniederlage, sobie im Bere saufs e goda ausgebangter Zarif bestimmt die Salzmengen, welche geforbert werben tomen und ben zu erlegenden Geldpreis dafür. Ber schwerten über etwaige Beeintracksigungen des Publiffund, Seitens des Sellers, find entweder bei dem Steuerstellung der bei der Ortes Poliziei Behabin, ober bei der Ortes Poliziei Behabe angubringen.

Bofen, ben 17. Oftober 1845.

Der Provinzial-Steuer-Direftor.

ny i tamecznemu kupcowi i oberżyście Jacob-ohn pod tym warunkiem przekarany, aby sół nietylko w nienaruszonych beczkach i miechach, ale też i w pomiejszych ilościach wedłog wywagi i nie inaczej, jak tylko za ceny magazynowe sprzedawał. Sprzedaż soli już się rozpoczęła.

W skład ie soli i lokalu sprzedzinym wywieszona taryfa ustanawia ilości soli, ktore żądene być mogą i cenę za takowe zapłacić się mającą. Zażalenia względem niejakich ukrzywdzeń publiczności ze stony sprzedawającego mają się, albo do urzele poborowego w Zeubnie, albo też do miejscowej władzy policyjnej zanosić.

Peznań, daia 17. Października 1845. Prowincyalny Dyrektor poborów. Massenbach

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 M

40

# M 45.

2427 Der Steckbrief bes Königl. Juquist toriats ju Marienwerber, bom 12. v. M., him ter ben Krischer Heinrich Jangen und ben Tagelöhner Isbann Kops, (Amieblatt Nro. 40) bat nach antlicher Attrheilung Eiledigung gefunden, und wird bennach hierdurch ausger boben.

Bromberg, ben 24 Oftober 1845. Abibeilung bes Innern. List gończy Król. Inkwizytoryatu w Kwidzynie z d. 12. z. m. za rzeżnikiem Henrykiem Janzen i wyrodpikiem Inem Kops (Dziennik urzędowy Nr. 40), został wodle urzędowego doniesienia załatwiony, zaczem się takowy niniejszem znosi.

Bydgoszcz, dnia 21. Października 1845. Wydział spraw wewnetrznych.

#### Dritte Infertion.

2428 Mothwendiger Berfauf.

Lands und Stadtgericht in Erzemegno.

Das dem Burger Ferdinand Apwold geborige, in Triemeno in der Alltitate unter Reo. 129, Mogilinort Kreifes, beligene Bohnbaus nehft Stall und Garten, abgeschädt auf 1648 Thir. 29 Sqr. 6 Pf., jufolge der, nehft Dypothefenstein und B. dingungen in der Rezistratur einzuschenden Tape, foll

am 18. December 1845,

Bormittage 9 Uhr, an orbentlicher Gerichte, ftelle fubhaftirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Dom miestkalny pod Nrem 129 wraz z stajnią i ogrodani w Trzemesznie w stał rym miescie, powiecie Moglinińskim, położony, obywatelowi Ferdynandowi Rywoldowi należący, oszacowany na 1648 tal. 29 sgr. 6 fem-wedle taky mogącej być przejrzanej wraz z wykatem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 18. Grudnia 1845 r. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### Dritte Infertion.

2429 Mothmenbiger Berfauf.

Lands und Stadtgericht ju Bromberg.

Das bem bormaligen Bargermeifter Rom malffi und beffen Chefrau geborige, ju Coulik sob Dro. 42 belegene Grundfluct nebft ben brei baju gehörigen Rampen, Garten sub Dro. 13, 14, 15, abgefchatt auf 1120 Thir., miol ge ber, nebff Somorbetenfchein und Bebinguns gen, in ber Regiftratur einzufebenben Sore. Dol

om 29. Januar 1846, Bormittags 11 Uhr, an orbeutlicher Berichts: felle fubbaffirt merben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Bydgosżczy.

Grunt do byłego burmistrza Kozmalskiego i żony jego należący, w Szulicu pod Nr. 42 położony, z ogrodami na kempie pod Nrem 13., 14., 15. położonymi, oszacowany na 1120 tal. wedle taxy mogacej byd przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 29. Stycznia 1846. przed południem o godzinie 11. w miejsca zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### Dritte Infertion.

2430 Mothwendiger Berfauf. Band, und Ctabtgericht in Coneibemubl.

Das ju Morniemo sub Diro. 31 belegene, ben Lieboaraph Schmiebifefchen Cheleuten ger borige Baueraut, abgefchatt auf 3553 Ebir. mfolge ber, nebft Sopothefenichein, in ber Res aiftratur einzufebenben Zare, foll

am 21. Januar 1846, Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Berichtig Relle fubbaftert merben.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Pile.

Posiadłość gburska w Metylewie pod Na 31 położona, do litografa Schmiedike matżonków należąca, oszacowana na 3553 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznymi w registraturze,

ma być dnia 21. Stycznia 1846 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana-

In ber Forft bes Domimi Mochel bei Bromberg merben alle Dienftage und fri tage, Bormittage, Sparrhotzer, Bobifiamme, Lattfiamme, fowie birfene Strauchbaufen ju anne meffenen Dreifen verlauft. Eben bafeibft fiebt eine Darthie von 1000 Stuck ju Erfenbahnbel gern geeigneter Erchen jum Berfauf. Dochel.

Theober Speichert.

Einem bochgeehrten Dublifum geige ich ergebenft an, bag ich fo eben eine groff Musmabl bon ben modernften Mobeln und Spiegeln, aus Berlin erhalten habe und folde m bocht foliden Preifen empfehte.

> Bromberg, ben 22. Dftober 1845. 2. Salamon, am Martt Dro. 157.

2433 Die Abanderung mehrerer Solyverfaufe , Ter, mine in der Obertorfterei ju Gforgenein betreffenb.

Die im effentlichen Unjeiger bes Umter blatte, Rro. 40 pag. 867, befannt gemachten holvertaufe: Termine in ber Oberforflerei ju Coforgencin erleiben infofern eine Manberung ale:

A. jum Berfaufe bes Brennholzes in fleinen Loofen und zu Bauholg:

1) bie im Forstbelause Storzencin jum 31. Januar, 14. und 28. Februar, 14. und 28. Mär; 1846 angesetzen Eremine, nicht an biesen Zagen, sonbern resp. am 30. Januar, 13. und 27. Februar, 13. und 27. Mär; 1846;

2) die im Forstbelaufe Powids; jum 30. Jar nuar, 13. und 27. Februar, 13. und 27. Mars 1846 angesehten Terminen, nicht an diesen Sagen, sondern resp. am 29. Ja. nuar, 12: und 26. Februar, 12: und 26.

Mar; 1846;

3) bie im Hoffbelaufe Argojowka jum 6. und 20. Februar und 6: und 20. März anger fetten Termine nicht an biefen Tagen, sondern resp. am 5. und 19. Februar und 5. und 19. März 1846 und endlich:

C. jum Berfaufe von Bauholg: bie im Forfibelaufe Syptlowiec auf ben-8. Februar und 8. Mars angefesten Termine nicht an biefen Tagen, fondern am 7. Kebruar und 7. Mar; 1846;

merben abgehalten merben.

Die übrigen; in dem in Mo. 40 bes Umts, blatts abgebruckten Bergichnuffe bekannt gemachten Termine, beren vorstebend teine Erwahnung geschehen ift, bleiben eben sowohl als fammtliche:

B. jum Berfaufe des Brennholzes in gro. feren Loofen

geren Loojen angefebten, unveranbert beibehalten.

Bromberg, ben 22. Oftober 1845: Ronigi. Regierung, Abrheitung für birecte Tyczy się zmiany niektórych terminów sprzedaży drzewa w nadleśniczostwie Skorzęcińskim.

Ogłoszone w Publicznym donosiciela Dziennika urzędowego Nr. 40 str. 867 termina sprzedaży drzewa w nadleśniczostwie Skorzęcińskim ulegają zmianie w teiu, że:

A. co do sprzedaży drzewa opałowego w małych oddziałach i drzewa do budowlie

 wyznaczone w rewirze leśnym: Skorzęcińskim na 31. Stycznia, 14. i 28. Lutego, 14. i 28. Marca 1846 termina nie w tych dniach, lecz resp. dnia 30. Srycznia, 13. i 27. Lutego, 13. i 27. Marca

1846;
2) wyznaczone w rewirze leśnym Powidzkim na 30. Stycznia, 13, i 27. Lutego, 13. i 27. Marca 1846 termina nie w tych dniach, lecz resp. dnia 29. Stycznia, 12.

i 26. Lutego, 12. i 26. Marca 1846; 3) wyznaczone w rewirze leśnym Krzyżowka na 6. i 20. Lutego, 6. i 20. Marca termina nie w tych dniach, lecz resp. dnia 5. i 19. Lutego, 5. i 19. Marca

1846 i że na koniec:

C. co do sprzedaży drzewa na budowią: wyznaczone w rewirze leśnym Szydłowiec na 8. Lutego i 8. Marca termina nie w tyck dniach, lecz dnia 7. Lutego i 7. Marca 1846.

się odbędą.

Inne zaś w wydrokowanym sub Nro. 40 Dziennika urzędowego wykazie ogłoszone termins, o których wyżej żadej nieuczynionowzmianki, tak jak wszystkie,

B. co do sprzedaży drzewa opałowego w większych oddziałach

wyznaczone termina pozostają niewzruszone. Bydgoszcz, dnia 22. Października 1845.

Król. Regencys. Wydział podatków stałych etc.

2

2434 Der burd unfer Amteblatt Rro. 37 veräffentlichte Streftbref ber Königl. Fellungst Commanbartur ju Grauten; bom 29. Juguff c., hantentur ju Grauten, bom 29. Juguff c., battec ben Straffing Frang Oanis, word aufgehoben, indem berfelbe nach autlicher Mittefeilung ergriffen worden iff

Bromberg, ben 24. Ditober 1845.

Abtheilung bes Innern.

Ogłoszony przez nasz Dziennik urzędowy Nro. 37 lier gończy Krolewskiej Kommendantury Twierdzy Grudriądza z d. 29. Sierpia r. b. za winowajcą Franciszkiem Danitz znesi się, zost.? on bowiem wedle urzędowej wiadomości zokwyczny.

> Bydgoszcz, dnia 24. Października 1845. Wydział Spraw wewnetrznych.

#### Obwieszczenie.

2435 Defanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen Lande und Stadtgerichts bier, werde ich 500 Schaffel Kattoffein in termino den 19 Noormber c, Bornutrags 10 Ubr, in laco Liegiewo, öffents ich an ben Meiftrierenden, gegen gleich baare Bejahlung, verauftroniren, wovon Kauflufige in Kenatung gegett webben.

Lobfens, ben 2. Rovember 1845. Wegner, Ronigl. Auftiones Rommiffarius.

. Z polecenia tutéjszego Sądu Ziemebeméjskiegy mają być 500 wierteli kartofii w termonie duia 19. List-opada r. b. przed polidniem o godzinie 10. w miejsen Liszkowie więcej dawającemu za gotową rapłatę aprzedane, o czeni ja ochotników do kupna niniejszem uwiadomiam.

Łobżenica, dnia 2. Lipca 1845. Wegner, kom. sukcyiny.

#### · 2436 Publifandum.

Ju Jahre 1846 merten bie Berichterage in Cjarnifau, im Fechnerichen Gafthofe:

1) rom 5. bis 10 Januar, 2) - 2. - 7. Fernar,

3) - 2. - 7. Marg, 4) - 30. Marg bis 4. April,

4) — 30. War; bis 4. 21 5) — 11. bis 16. Mai,

6) — 8. — 13. Juni,

7) - 6. - 11. Juli, 8) - 3. - 8. August,

9) - 7. - 12. Geptember,

10) - 5. - 10. Oftober, 11) - 2. - 7. Rovember, 12) - 7. - 12 December,

abgehalten, was bierdurch zur öffentlichen Kennts niß gedracht wird, mit dem Demerken, doß für die Aufnahme der Berhandlungen der freiwill ligen Gerichtebarkert vorzu-sweise die Rachs golnie ex muttage am Donnerstage und Freitage bestimmt anaezono.

Schonlanfe, ben 22. Oftober 1845.

#### Obwieszczenie.

W roku 1845 odbywać się będą dale szdowe w Czarnkowie w oberży Fechusa

1) od 5. do 40. Stycznia, 2) - 2. - 7. Lutego,

3) - 2. - 7. Marca,

4) - 30. Marca do 4. Kwietnia, 5) - 11. do 16. Maja,

6) - 8. - 13. Crerwes, 7) - 6. - 11. Lipca,

8) - 3. - 8. Sierpnie,

9) — 7. — 12. Wrzenia, 10) — 5. — 10. Paldfernika,

11) - 2. - 7. Listopada, 12) - 7. - 12. Gradnia,

co s'e nini ijstem do wiadomiści publiczel z tem nadmienieniem podaje, żo do przymowania aktów dobrowolnej czynności szeregolnie czwartki i piątki po południa przeaneczono.

> Trzcianke, dnia 22. Paidziernika 1845. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Erfe Bufertion.

#### 2437 Mothwendiger Bertauf.

Land und Stadtgericht ju Lobsens. Das dem Johann Weger, den Gedwir fleen Beronta und Johann Brzeinst und bem Joseph B per gemeinschaftlich jusehörige, aus einem Wohnbause, einer Scheune, zwei Ställen und einer balben fulmischen Juse Land bestehen Bauergrundflich, sub Mr. 3d. ulbromadon, Wirtiger Kreifes, abgeschäft auf 630 Thir. 4 Sur. 5 Pf., zusige der, nehst. Oppothefensch und Berdingungen, in der Nes allkatur einzuschen Tore, foll

am 16. Februar 1846, Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts, felle fubbafter werden.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-midjski w Łobżenicy.
Nieruchomość pod liczbą 3b. w Gromadnie, powiatu Wyrzyskiego, potożona Janowi Weser, Weronice i Janowi rodzeństwa
Brzezińskim wspolnie należąca, składająca
się z domu, stodoły, 2 staien i z p. ż cheżnejskie włoki roli, oszacowana na 630 tal. 4 egr.
5 fen. wedle taxy mogącój być przejrzanej,
wraz z wykazem hyposecznym i warunhami
w registraturze, ma być

dniz 16. Lutego 1846; przed południem o godzinie 10 téj w miejsscu zwykłych posiczteń sądowych sprzedana.

#### 2438 Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konial. Land, und Cfabtgerichts bier, werbe ich 200 Stad Mutsterschafe in termino ben 21. November b. J., Bormittags um 11 Ubr, in laco Oftrowfe, ber Mrosz-n, öffenlich an ben Meistetenben, ges gen gleich Kaare Bezahlung, veraufziniren, wor von Kanfuffige in Kenntnig gefegt werben.

Lobfens, ben 3 Robember 1845. 2Begner, Rougl. Auftrons: Rommiffaring.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjazego Król. Sądu Ziemsko-micjakiego będą 200 sztuk maciorch w terminie dnia 21. Listopada r. b. przed południem o godzinie 11. w miéjscu Ostrowku pod Mro. zą, publicznie więcej dawającemu za gotową zapłatę sprzedane, o czem ja ochotnikow do kupna niniéjszemu wiadomiaru.

Łobienica, dnia 3. Listopada 1845. Wegner, kom. aukcyiny.

#### 2439

#### Betanuemachung.

In einer hier ichmebenben Kriminal-Untersindung wiber ben bei uns in Datt befindelichen Goiffelnecht Paulickt, weicher ben Coiffelnecht Schrieber mit einem Meffer in ben Unterleib gestochen haben foll, ift die Bernehnung des Schiffele Friedrich Daaf aus Schalzen werder, det Date fen, hierüber netowendig. Der Daaf ift seit langerer geit aus Schiffelert, und konnte sein Aufenthaltsort bisher nicht ermittelt werben. Bur fordern daber den Daaf bermit aus, schieunigs fich entweder bei dem unterzeichneten Gericht zu seiner Berenhnung zu geftlen, ober anzuzigen, wo er auf langere 3 it veiweit, damit das betreffende Gericht zu seiner Berenbnung requerret werden fann. Gleichzeitig ersuchen wir alle reip. Einie und Militairbehörden, bem Daaf im Betretungsfalle breie Aufforderung bekannt zu machen, und ihn zu seiner Schuldigkeit anzuhalten.

Schwerin, ben 29. Dftober 1845.

Ronigl Land . und Stadt . Bericht.

#### Befanntmadung.

Jum öffentlichen Berfaufe von 5 Raben, 2 Ferfen, 5 Ochfen, eines Evers und von 16 Truthubnern an die Meifibietenden, haben wir einen Ternita auf ben 26. Robsember c., bor dem Rigiff Alffiftenten Drn. Kempf in Piotrowo anderaumt, ju welchem Kauffustige eingeladen werber.

Gnefen, ben 28. Oftober 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Do publicznéj sprzedaży 5 krów, 2 cieląt, 5 wołów, kiernosa i 16 jedynków niwięcój dijącym, wyznaczylismy termin w Piotrowie na dzień 26. Listopada r. b. przed aswstentem registr. JP. Kenipf, na który chęć hupna mających nliniejszem zapozywamy.

Gniezno, dnia 28. Października 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

#### 2441 Holzverfauf.

1) In bem bicht bei Rogowo belegenen Romer Forse, wird vom 1. Rocember a. c. ab allwöcherlich, Dienstag und Mittwoch, in lieuen und großen Quanticken ber Berkauf von flebenden Eichen, Kiefern, Bicken und Eisen. Bicken achen blige Preise, flatsfieden.

2) Stabichlager und Eifenbahnichwellen Urs beiter finden fofort Befchaftigung in dem ge-

nannten Romer Borfte.

Sprzedaż drzewa.

 W położonym blisko Rogowa Issie rzymskiem odbywać się będzie od 1. Listopada r. b. co tydzień we Wterek i Środę w pomicjiszki ilościach sprzedaż stojącego drzewa dębowego, sosnowego, brzozowego i olszowego po niliernej cenie.

 Klepkarze i wyrabiacze przyciesi do kolei żelaznych znajda natychmiastrobote w

pomienionym lesie rzymskiem.

2442 Bum 1. Januar und auch icon fett immut Unterzeichnete junge Madorn in Penfion. Ettern, bie gesonnen find, von diefer Unteige Gebrauch ju niaden, biene vorläufig jur Nachricht, bag eine Frangofin jur Conversation en gagirt ift und auch Nachbulfe in ber Musterteilt wird.

v. Die ben,

im Braunfchen Saufe, unweit bes Morisichen Gafthofes, eine Treppe boch, rechts. Od dnia 1. Stycznia jako też już i terat przyinuje niżej podpisana młode pamy na pensyą. Rodzieom na to doniesienie swą uwagę zwracającym służy tymczasowie ku wiadamości, że Francuzka do konweracji jest zasngażowaną i pomoc w nance muzyki dawaną będzie, v. Rieben,

oberży Moritza, na pierwszem piętrze po prawej ręce.

2443

Betannemachung.

Am Mittwoch und Sonuabend einer jeden Boche findet der Berfauf von Sichner Beifent, espenen Schirrbol, und tiebenen Baubol, in den Sipiocer Forfien durch ohn bortigen Förfter, berrn Conrad, flatt, und am Montage einer jeden Boche findet der bertagt von fie ternen fleinen, mittel und flarfen Baubol; flatt in dem neuen (oder sogenannten Kanbilden) Kever, wojn fich ein jeder Kauffustige von 9 bis-11 ubr an dem Boromen haufe bafelft ein juniaben hat. Der Berfauf geschiedt ebenfalls durch den Forfer, herrn Conrad, für die Menack November, December, Januar und Kedentar.

Grecholin, ben 30. Oftober 1845.

3. von Trestom.

#### Befanntmadung.

Rum Berfaufe bon Dug: und Breunholgern an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Begablung, find im Ronigl. Forftrevier Schloppe fur Die Monate Rovember und Deceme ber c., folgeube Termine anbergumt:

1) im Belaufe Dolfusbruch am 19. Rovember und 5. December, Bormittage 10 Ubr, im Forftbaufe bafelbft;

2) im Belaufe Eichfier am 20. Rovember und 4. December, Bormittage 10 Ubr. im Rorftbaufe bafelbft:

3) im Belaufe Dublbeibe am 17. Robember und 11. December, Bormittags 9

Ubr. ju Maniermuble:

4) im Belaufe Sabnfier am 18. und 27. Robember und 12. December, Bormit; tags 9 Uhr, im Forfibaufe bafelbff;

5) im Belaufe Goloppe am 14. und 26. Robember und 2. December, Bormit, tage 9 Uhr, im Oberforfterbaufe: 6) im Belaufe Plagenflies am 13. Robember und 1. December, Bormittags 10

Ubr, im Forfthaufe.

44.

Die zu verfaufenden Quantitaten tonnen bor Dem Termine in Augenfchein genoms men merben. Schloppe, ben 31. Oftober 1845.

Der Ronigliche Oberforfter.

2445

#### Stedbrief.

Der wegen mehrerer Diebftable unter polizeilicher Aufficht ffebenbe Ginlieger Anbreas Dleiniciaf, beffen Eignalement nachftebend folgt, bat fich ber wiber ibn megen mieberholt pers noten Diebftable einzulettenben Untersuchung burch tie Riucht entjogen.

Mle betreffenden Militair, und Civil: Behorben merten baber ergebenft erlucht, auf ben Rluchtling ein machfames Muge ju richten, ihn im Betretungefalle ju verhaften und unter

ficherem Geleit bieber beforbern ju wollen.

Steleiemo, ben &1. Oftober 1845.

Koniglicher Diftrifts . Rommiffarius.

#### Gianalement.

Beburteort Balifemo bei Budewiß, Religion fatholifc, Alter 33 Jahr, Grofe 5 Ruf 4 Roll, Daare blond, fur; abgefdnitten, Grien offen, Augenbraunen biond, Angen gran. Rafe langlich, Mund gewöhnlich, Bart taffet, Babne gefund, Rinn und Geficht rund, Ctatur unterfett, gewohnlicher Aufenthalteort Maccinfowo gorne, befondere Rennteiden feine.

#### Betleibung.

Ein b Ablauer langer Suchrod, ein Paar weißleinene Sofen, ein weißleinenes Sembe, ein rothwollenes Saletuch, ein runder fcmarger Silgbut, ein Paar zweingebige Stiefeln.

Ein am 15. Upril b. J. hierfelbit jur Doft gegebener, an Difolay Beffolomefi in Pofen gerichteter Brief mit 2 Ebir. in Raffenanweifung, ift jufflacommen. Der bis fest nicht ju ermitteln gewesene Absender biefes Briefes wird aufgefordert, unter Beibringung bis Mufgabe:Cheines, fich beim unterzeichneten Boftamte ju melben.

Inomraciam, ben 29. Oftober 1845.

Ronigliches Poft . Umt.

#### 2447

2446

| Die Gerichtstage im f. 3 werben:                                                                                                                                                                                                          | В   | . in | Morgonin                                                                                              | in ben La                                                                                             | gen : |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. in Choozelen in ven Lugen.  bout 6. bis 10. Januar 1846,  3 7. K-bruar,  3 7. Mär,  - 31. Wär; bis 4. April,  - 12. bis 16. Wai,  - 16 20. Juni,  - 7 11. Juli,  - 4 8. August,  - 1 5. September,  - 6 10. Ofrober,  - 3 7. November, | •   | bom  | 20, bis 24. 17. — 21. 17. — 21. 21. — 25. 26. — 30. 23. — 27. 21. — 25. 18. — 22. 15. — 19. 20. — 24. | Januar 184 gebruar, Mars, Mars, Moril, Mai, Juni, Juni, Guli, Geptember, Oftober, Rovember, Rovember, | 6,    |
| in ben bisherigen lotalen abzehalten werben. Schneibemubl, ben 17. Oftober 184                                                                                                                                                            | 15. | _    | 15. — 19.                                                                                             | Detturent                                                                                             |       |

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Die Miederlage der Berimer Meubles gu Hatel ift burch bie lest empfangene biesjahrige Cendung wiederum auf bas Corgfditigfte affortirt. 

Ein Apotheter municht als Gehulfe ein Unterfommen. Das Rabere ertheils bie & 2449 mauerice Budbtuderei in Bromberg.

#### Betanntmadung.

Das jum Machlasse ber verstorbenen Kran von Wiensschwesse gehörige Woststar und Sausgerath, foll am 13. November 6. I., von Vormitrags Elber ab, in Janisti, bei Justiate, law, dieutlich gegen glitch baare Jahlung an den Weissbettenden versaust werden.

Jarice, ben 29. Oftober 1845. b. Bord.

.2451 Die von meinem Chemann im Ameblate Rro. 42 eingerudte Barnung vom 7. d. Me., erkläre ich, als feine mit ihm außer Gemeinichaft ber Guter lebende Ebefrau, für Rull und ungelitig, ba ich nur allem Beftperin meines Frei duizenguts bin und betfelde wegen manigelbafter Werthichafteführung nicht im Stande ist, für mich ju forgen. Ich warne baher Jeben ibm einsch zu erebitren.

Dragig, ben 1. Rovember 1845.

Elifabeth Jeste.

2452 Ein junger Mann, mit guten Schulkeuntniffen bersehen und mo möglich ber polntischen Sprache machtig, fann sofort als Lebrling in unjere Danbing eintreten. Dernubera, ben 3. Noomber 1845. Carl Schirach Min. & Conn.

2453 Ein concessionirter Lehrer, ber hebraifchen, bentichen und etwas frangofischen Unterricht ertheiten fann, bat in Bobgorg, bei Thorn, gegen ein firires Gehalt von 100 Thirnund freie Bespettung, ein Unterkommen. Die Stelle ift sogleich angutreten.
Bobgorg, ben 25. Oftober 1845.

Die ifraelitifche Gemeinbe.

2454 Ein Biegeler; bet fein Sach grundlich berfieht, findet fofort ein Unterfommen. Lopienno, ben 23. Oftober 1845.

Dominium Lopienno.

2455 Die ohne meine ansbrudfliche Simmilligung im Umteblatte Mro. 43, bon meirem Effocie, herrn Meisner, eingeruchte Bekaustenachung vom 8. November e (foll mabrichentlich Obtiober beiten) wonach wegen angebicher Uniquave bes Gelchaffe ein Werfauf wirere Deftidat tionsiApparats i.c. am 27. d. M. flat finden foll, widertute ich bierdurch, da ich weine Genehmigung begin nicht in rechtsäultiger Form gegeven dabe und der bestehende schriftliche Affociartionse Vertrog noch nicht ichterich aufgehoben worben.

Rafel, Den 30. Oftover 1845.

Bilbelm Beng.

....

#### Befanuemadung.

Bufolge Anftrages werde ich am 20. Nobember b. J., Vormitrags 10 Uir, in loon Ukg; Danland, auf dem Grunnflich R o. 10. berrchrebenes Dans; Kuchen, und Nickgergraß, Betten, 2 Perede, 4 Foblen, 3 Riche und mehrere audere Begenfände an den Meinkeitenben, ergen gleich baare Begabinna, verfaufen, wogu Kanfluffige bierdurch eingeladen werden.

Schuerbenibb, den 20. Oktober 1845. Audolff, Erefannons Migkettor.

Digital by Google

36 bin Billens, meir bier belegenes Rreibauergut in 22 Rolonieftellen, à 15 Borgen Magbeburg., ju veraußern. Bum Berfaufe biefer befagten Pargellen habe ich einen Sermin auf den 10. December biefes Jahres anberaumt.

Indem ich hiermit Ranfluftige einlade, bemerte ich noch, baf ich meine Beibegerecht: fame in ber bicht angrengenben großen Roniglichen Borft ben Raufern überlaffe, auch haben

alle Stellen Biefen und einige find mit Binterausfaat beftellt.

Die Rausbedingungen find jederzeit bei mir ju erfahren und werben im Termine befannt gemacht merben.

Brobben, bei Schneibemubl, ben 27. Oftober 1845.

Chriftian Bolff, Freibauergute, Befiger.

2458: \_ Ein mit empfehlenden Beugniffen verfebener Ranbibat tann als Saustehrer nachge wiefen werden von dem Dr. Reglaff in Renfcwis.

2459 Bei meiner Ubreife von bier, fage ich allen meinen Freunden und Reinden ein Les bemobl.

Ench aber, meine treuen Ginfaffen unb Rachbaren, mit benen ich eine fo lange Reibe von Sabren in friedlicher Giniafeit verlebte. bie treuften Beweife aufrichtiger Unbanglichfeit fo oft empfing, Euch brude ich an mein Berg.

Gondeci, ben 5. Rovember 1845.

Buftenberg.

Przy odjeżdzie moinr tu ztąd, pożegnam się z wszystkiemi mojemi przyjaciołami i niepreviaciołami.

Lecz wam, meim azczerym włościanom i sąsiadom, z któremi przeżyłem kolej tylu ist w spokojnéj zgodzie, i najszczersze dowody przywiązania czesto odebrałem, was przyciskam do serca mojego-

Dan w Gondetzu, d. 6. Listopada 1845.

Wastenberg.

Einem hochverehrten Bublifum beehren wir und bie ergebene Unjeige ju machen, bag wir ben 8. b. D. eine Beine und Baaren : Sanblung, berbunden mit einem Speditiones und Commiffiones Gefdafte, biefigen Orte unter ber Firma: Gebrüder Wildt.

Und bem Bohiwollen bes hochverehrten Publifums auf's Befte empfehlend, merben eroffnen merben. wir flets bemutt fein, bie und guttaft ju ertheilenben Aufrage auf's promprefte und billigfe Bromberg, ben 5: Rovember 1845. Robert Bilbt. .. ausjuführen.

Rabe au ber Stadt Bromberg ift ein Gruubftud ju berfaufen; es befiebt aus einem Bobnbaufe nebft Grallungen, und ungefahr 2 Morgen Gartenland. Das Rabere beim Bab mirch Deren Carl Bilfe.

### Umteblatt

box

# DZIENNIK URZĘDOWY

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

№ 46.

Bromberg, den 14. Movember 1845. Bydgoszcz, dnia 14. Listopada 1845.

#### Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyl.

2162

Die für die Königliche Forstverwaltung befebenden boberen Unordnungen machen es erforbertich, daß die von hier aus an bie Königl.
Dberförsterien zu ertheitenben Unweifungen
auf Berabfolitung von Freibaubol; rechtzeitig,
b. h. fratesiens bie ultimo December jeden
3abres erlassen werben.

Es haben daher die betfieligten Tehforben, die Freiholzberechtigten, die Rirchenfollegien und Schulvorstäude, weiche vom Riefius resp. als Vatron oder Erundperriftaft Freihandolf ist bet betrefenden Gemeinden ju fordern haben, ibre besfalligen Untrage jeing und jwar bis jum isten Detober jeden Jahres aujubrungen, widtigenfallt fie ju erwarten haben, daß ihre Unfpräche in dem laufenden Wadel nicht webrbefriedigt, sondern ihr das nachte Jahr werden jurifgeskellt werben.

Rur in befonderen bringenden und feinen

Istracce rozporządzenia względem adminiatracyi lasów Królewskich wymagają, ażeby wydać się tu z tąd mające do Królewskich urzędów nadleśniezowskich assygnacye na bezpłatne udzielenie drzewa do budowli w przyzwoitym czasie, to jest najpoźniej aż do końca Grudnia każdego roku wychodziły.

Interessujące władze, uprzywiłlowani do zyńkania wolnego drzewa, koliegia kościelne i dozory szkolne, którym się od fiekusą respective jako patrona lub dziedzica drzewo brzpłatnie należy, winne 64 zatém zanosić wcześnie, to jest aż do 1. Pzździernika każdego roku swe w téj mierze wnioski, w razie bowiem przeciwnym czeka leh ta niedogodność, że wymagania ich w bieżącej a do spuszczenia drzewa przeznaczonej dobie niezałatwione, lecz aż do naetępnego roku oddożone zostana.

Tylko w szczególnych nagłych i żadnej

Sunfidub in gestattenben Kallen, wo es nicht möglich gewesen, bie besfallfigen Antrage bis jum 1. Oftober anjubringen, behatten wir und bor, insoweit es überhaupt forftwirthschaftlich julaffig if, aufandundweise auch hatere Uns weisungen auf Freibanholz ju ertheilen.

Bromberg, ben 18. Oftober 1845.

Roniglide Regierung.

zwłoki niecierpiących przypadkach, gdzie na żaden sposób niecnożna byto sż do i. Pażdziernika uczynić w mowie będących wniosków, zastrzegamy sobie, i to tylko tak dalece, o ile w ogólności gospodarstwo leżna dozwoli, wydać wyjątkowo i poźniej nawet assygnzeje na wolna drzewo do budowii.

Bydgoszcz, dnia 18. Października 1845.

Król. Regencya.

2463 Getilgte Befcalfrantheit im Rreife Gnefen.

Mittelft Berfügung vom 12. April v. J. Amitblatt- Jabrgans 1844 pag. 365) baben vir den Gneiener Kreis als mit der Beschäftranseit inspiretrifart. Da die erkranft und ber Krantheit verbächtig gewelenen Pferde in wischen genesen, andere Erkrantungsfälle nicht vorgesommen und die frankgewelenen Thier, die Krankenfälle ic. besinstitt worden find, so nehmen wir die gedachte Erklärung hiemit under.

Bromberg, ben 27. Oftober 1845. Abtheilung bes Innern. Usmierzona choroba stadninna w powiecie Guiezniońskim,

Pozporządzeniem z dnia 12. Kwietnia r. z. (Dziennik urzędowy na rok 1844 str. 365) ogtasiliśmy powiat Gnieznieński za zarzony chorobą stadniną. Gdy zasborzale i wpodjezeniu choroby będące konie tymczasm wyzdrawiały i inne przypadki choroby niezaszty, cofamy przeto, po wyczyszczeniu wyleczonych koni 4 stajni w ktorych podczas choroby stały, rzeczone ogłoszenie.

Bydgoszer, dnia 27. Października 1845.

Wydział spraw wewnętrznych.

2464 Berforen gegangener Banberpag.

Dem Schmiedegefellen Stanislaus Stanis, lamsti aus Strelno, ift ber am 5. Mai c. bom ganbrath ju Inowraciam ausgefertigte, auf 2 Jabre und 2 Monate gultig gewesten underpaß, augeblich in Polen, berloren ger gangen.

Selbiger wird baber fur ungultig erflart. Bromberg, ben 31. Oftober 1845.

Abtheilung bes Innern.

Zgubiony paszport wedrowniczy.

Mowalczykowi Stanisławowi Stanisławskiemu ze Strzelna, zginął miemalnie w Polsca wydany pod dniem 5. Maja r. b. przez Radycę ziemiańskiego paszport wędrowniczy na 2 lata i 2 miesiące służący, zaczem się niniejszem za nieważny ogłasza.

Bydgoszez, dnia 31. Pazdziernika 1845-

Wydział spraw wewnętrznych.

2465 Befanntmachung.

er Erb. und Grundherr ber Chobjiefener und Streifger Giter, herr Major v. Jacha, bat ber fatholichen Rirche in Eboditefen jur Unichaffung einer Rircheufahne 50 Ibir, geidente.

Bir bringen biefe lobenswerthe Sandlung anerfennend hierdurch jur offentlichen Renutnig.

Bromberg, ben 28. Oftober 1845.

Ronigliche Regierung,

Obwieszozenie.

Dziedzie dóbr Chodzieskich i Strzeleckich Pan Major v. Zacha, darował katolickieman kościołowi w Chodzieży 50 tal. na sprawienie kościelnej chorągwi.

Uznając ten czyn za nader chwalebny, podajemy go niniéjszém do publicznéj wladomości.

Bydgoszcz, dnia 28. Października 1845. Król. Regencya.

Wydział Spraw wewnętrznych.

#### 2466 Perfonal . Chronit.

Der Diftrifte : Rommiffarins von Rleift in Egarnifau, ift auf feinen Untrag von feinem Unte entbunben, und bie fommuffarifche Berwaltung biefer Stelle bem Premer Lieutenant a. D., Wiffeling, übertragen worben.

9467

Der interimiftifche lehrer Aurel Rirfcht in Gembic, Rreifes Mogilno, ift im Aute Des

#### Kronika osobista.

Kommiesarz okręgowy Kleist w Czarnkowie, został na właszy wniosek od swego urzędu nwolniony, a kommiesaryczny zarząd tej funkcył poruczono porucznikowi Wisseling.

Tymczasowy nauczyciel Aureliusz Kirscht w Gembicach, powiatu Mogilnińskiego, stanowczo na urzędzie potwierdzony.

#### 2468 Befanntmachung.

In Stelle bes Gutsbefigers Baron v. Estorff, auf Bialoslime, ift fur ben Begirt Bialoslime, im Birfiger Rreife, ber Sreuererbeber Johann Kriedrich Dobberftein in Bialoslime, als Schiedmann gewählt, bestätigt und vereidigt worden.

Bromberg, ben 22. Oftober 1845. Ronigl. Oberlandes - Bericht.

#### Obwieszczenie.

W miéjsce Barona Estorff, dziedzica w Białośliwie, został dla obwodu Blałośliwakiego, położonego w powiecie Wyrzyskim, pobrca Jan Fryderyk Dobberstein w Białośliwie, na ecdziego polubownego obrany, potwierdzony i przysiegą zobowiązany.

Bydgoszez, dnia 22. Października 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

3m Jahre 1846 werden Gerichtstage:

I. in ber Stadt Erin im Lofale bes Rauf. manns Beimann Borcharbt:

7. 8. 9. unb 10. Manuar.

6. -V. Dart.

5. 7. 8. -9. Mai.

- 1. 2. 3. -4. Muli.

**— 16, 17, 18, —** 19. Geptember, 4. 5. 6. -7. Dobember :

II. in ber Stadt Inin. im Locale ber Gaftwirthin Branfcapnefa:

am 20. 21. 22, 23. und 24. Januar,

- 17. 18. 19. 20. - 21. Märt.

- 18. 19. 20. 22. - 23. Mai,

- 14. 15. 16. 17. - 18. Culi.

- 23. 24. 25. und 26. Ceptember, - 17. 18. 19. 20. und 21. Dopember:

III. in bet Stadt Barcin im Lofale Des Gaftwirthe Carl Muller:

am 26. 27. unb 28. Januar,

- 23. 24. - 25. Marie

- 25. und 26. Dai.

- 20. - 21. Juli,

- 28. 29. und 30. Geptember, - 23. 24. - 25. Dovember,

abgebalten merben.

Coubin, ben 22. Oftober 1845.

Ronigl Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

roku 1846 odbywać się będą dnie sądowe:

I. w mieście Kcyni w domu kupca Heimana Borchardt:

dnia 7., 8., 9. i 10. Stycznia,

- 4. 5., 6. i 7. Marca,

- 5., 7., 8. i 9. Maja, - 1. 2 . 3. 1 4. Lipca.

- 16., 17., 18. i 19. Września,

- 4., 5., 6. i 7. Listopada; II. w mieście Źninie w domu ober-

żyścinéj Brykczyńskiej:

dnia 20., 21:, 22., 23. i 24. Stycznia,

- 17., 18., 19., 20. i 21. Marca, - 18., 19, 20, 22. i 23. Maja,

- 14., 15., 16., 17. i 18. Lipcs,

- 23., 24., 26. i 26. Września,

- 17., 18., 19., 20. i 21. Listopads,

Ш. w mieście Barcinie w domu oberżysty Karola Müller:

dnia 26., 27. i 28. Stycznia.

- 23.; 24. i 25. Marca.

- 25. i 26. Mais. - 20. i 21. Lipca,

- 28., 29. i 30. Września, - 23 , 24. i 25. Listopada.

Szubin, dnia 22. Października 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

2 11

do

M 46.

2470

#### Befanntmadung.

Boberen Unordnungen gemäß foll bie bem Forfifistus zufiebende fleine Jagb auf ber Feldmart ber Orchole Muble, Rentamtebezirfs Enefen, vom 1. December b. J. bis 1. Juni 1852, alfo auf 61 Jahr, an den Meistbietenben offentlich verpachtet werben.

Sierju fieht Termin am Sonnabend ben 22. November b. 3., Bormittags 10 Ubr, in bem Forfictabiffement Arbhorft an, wovon bas betreffende Publikum mit bem Bemerken ber nachrichtiget wird, bag bie der Berpachtung jum Grunde ju legenden Bedingungen im Termine felbft bekannt gemacht werden sollen.

Golombfi, ben 24. Oftober 1845.

Ronigliche Oberforfterei.

2471

#### Betanntmadung.

Der Muller Engelte ju Seldow beabsichtigt auf bem rechten Ufer feines Muhlenfließes, gegenüber feiner Rabimuhle, eine Schneibemuhle mit einem Gatter ju errichten und ben Sachbaum berfelben zwei guß niebriger als ben ber Baffermuhle ju legen.

Dies wird in Gemafsheit des § 29 ber Gewerborthnung vom 17. Januar c, hiermit gur Renntnis bes Publitums gebracht, mit der Anforderung, erwaige Einwendungen gegen biefe Unlage binnen 4 Wochen, bei Wermetdung der Prafinffon, bier anzumelben.

Cjarnifan, ben 4. Rovember 1845.

. Ronigliches Landraths . Amt.

#### 2472 Befanntmaduna.

Bei bem Dorfen Bola : Rorgudifomo, im Inomraclamer Reeife, find in ber Racht bom 8. jum 9. Muguft'c. 46 Gtud, muthmaglich aus Dolen eingeschwarzte Schweine, beren uns befannte Treiber, bei Unnaberung ber Greng beamten, bie flucht ergriffen baben, in Befchlag genommen morden.

Die unbefannten Gigenthumer biefer Coweine merben baber nach \$ 60 bes Boll. Strafgefebes bom 23. Januar 1838 biermit anfgeforbert, fich fpateftens binnen 4 Bochen, bon bem Jage an. mo biefe Befanntmachung in ben guffandigen amtlichen Blattern erfcheint, bei bem Roniglichen Sauptiollanite Striglfor mo ju melben und ibre Mufpruche baruthun. midrigenfalls, nach Ablauf Diefer Krift, ber Erlos aus bem meiftbierenben Berfaufe jener 46 Comeine, mit 181 Thir. 20 Ggr. jur Ctaatsfaffe perrechnet werben wird.

Wofen, ben 26. Anauft 1845.

Der Drovingial . Steuer . Direftor. In Bertretung: Brodmener.

Ohwieszczenie.

Przy wsi Wola - Korzuszkowo, powiatu Inowraciawskiego, zabranych zostało w nocv z dnia 8. na 9. Sieronia r. b. 46 sztuk świni na pozor z polski przemyconych, od których zaganiacze przy zbliżeniu się straży granicanéi zbiegli.

Nieznajomi właściejele tychże świń wzywaja się przeto stosownie do 6. 60 ustawy celno-karalnej z dnia 23. Stycznia 1838 niniejszem, aby sie najpoźniej w przeciągo ezterech tygodni począwszy od dnia, w ktorym ninicisze obwieszczenie w przedowych dziennikach umieszczone zostanie, do Król, Głównego Urzedu celnego w Strzałkowie końcem udowodnienia swej pretensyi zgłosill, w przeciwnym bowiem razie po upiynieniu tegoż terminu zebrane z sprzedaży licytacyinej wzmiankowanych 46 świn pieniądze w summie 181 tal. 20 sgr. na rzecz skarbu obrachowane zostana.

Poznań, dnia 26. Sierpnia 1845. Prowincyalny Dyrektor poborow. W zastenstwie

Brockmever.

#### 3 meite Infertion. Sprzedaż konieczna.

2473 Mothwendiger Berfauf.

Das in Oniemfomo sub Dro. 19, geles gene Bodelmanniche Grundflud, abgefchast auf 1282 Thir. 16 Ggr. 8 Pf, jufolge ber, nebit Spoothefenichein und Dedingungen, in ber Diegiftratur einzufebenben Tore, foll

am 28. Januar 1846, an orbentlicher Gerichteftelle fubbaffirt merben.

Alle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praflu fion, fpateftens in biefem Termine ju meiben.

Inomraciam, ben 19. Ceptember 1845.

Grunt w Gniewkowie pod Nrem 19 położony, Böckelmanowi należący, otaxowany na 1282 tal. 16 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, me dnia 28. Stycznia 1846 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych aprzedany,

Wszyscy niewiadomi pretendenci resiri wzywają się, ażeby się pod uniknieniom prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 19. Września 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Ronigl. Land. und Stabtgericht.

#### 3 meite Infertion.

2474 Mothmenbiger Berfauf.

Land, und Ctabtgericht Schneibemubl.

Die ju Use; Holland aub Mro. 24 beler gene, jum Rachlaß der Fredrich und Anna Roffina Terberichen Geleiteten gebörige hau länderei, bestehend auf Bittisschaftsgebäuden, Länderei, bestehend auß süttsschaftsgebäuden, Länderein und auß fünf einzeln dazu gekauften Wiesen im Resbruche, gerudtlich abgeschäbst auf 3856 Ohte, jusolge der, nebst hypotheken siehen, der Registratur einziebenden Tare, wozu auch eine Oltung, eine Wiese und weit Dolzsämpen gehören, die genteinschaftliches Eigenthum der ganzen Gemeinde sind, foll

am 2. Februar 1846,
Mormittags 10 Uhr, au ordentlicher Gerichteftelle subassirt werden, dadei wird bemerkt,
daß nach dem Wunsche der Reufer, die Wiesen
swohl wie auch ein Kimpland einzeln verfaust
werden sollen und daß in Bezug auf die Wiese
sen, Nro. 96 und 349, so wie in Bezug auf
die der ganzen Gemeinde zehörige Holzstämpe,
Wiese und Hatung, nur der zum Rachlaß gehörige Antheil zur Eubhassatun gestellt wird.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich, bei Berneibung ber Prafilu- fion, fpateftens in biefem Termine zu melben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Ple.

Olędry w Olędrach Uyskich pod Nrem 24 potożone, do pozostatości małżoniów Freederyka i Anny Rozyny Trederów należące się, składające się z budynków gospodarczych, ról i z piącin pojedyńczo dokupionych łąk nad Notecią, sądownie oszacowane na 3655 tal., wedle tazy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w registraturze, do których takie pastwisko, łąka i dwa ostrowy w boru naleją, będac wspólną własnością całej gminy, mają być

dnia 2. Lutego 1846, przed południem o godzinie 10 w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Przytem nadmiena się, że podług życzenia kupców, tak łąki jako i ostrów jeden roli pojedylnezo sprzedane być moga, i że tycząc się łąk Nro. 96 i 349, jako też i catej gminie należące się ostrowy borowe, łąka i pastwisko, tylko częścich do pozostałości należąca, aprzedana będzie.

Wszyscy niewiadomi pretendency realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpożniej w terminie ozna-

czonym.

2475

#### Defenutmadung

Den herren Schaafpachtern im Bromberger Regierungebegirf und beffen nachbart fchaft machen mir die ergebene Angeige, bag nuf mebrfach gegen und gedußerten Bunich hente 30 Stud Merino, Bote aus ber hiefigen Königlichen Stammicaferei nach Chojocypn, bei Streeino, an ben herrn Oberantmann Napmund abgefenbet find, welche wahrscheinlich am 20. b. M. baselbst eintreffen werden.

Die Berfaufspreife fur jeben einzelnen Bod find aus einem babei befindlichen, von und bollzogenen Bergeichniffe zu ersehen.

Frankenfelbe, ben 3. November 1845.

Ronigliche Administration ber Stammfchaferei.

#### Bierte Infertion.

#### 2476 Mothwendiger Berfauf.

Land, und Stabtgericht ju Lobfens.

Bur Refubhaftation bes im Domainen: Mute Mrocjen, Birfiber Rreifes, bes Großbert jogthums Bofen, belegenen, ben Friedrich Gabmerichen Erben jugehörigen Mublengutes Chwals fe, bestebenb:

1) aus einem Bohnhaufe, zwei Scheunen, zwei Stallen, einem Schafftalle, einem Far milienhaufe und bem Mublengebaube:

2) aus ben Lanbereien von 6 hufen 14 Morgen 2 Muthen Kalmisch, ober 14 hufen 5 Morgen 139 Muthen Magbeburgisch, Alder. Wiesen und Hatung, überhaupt abs geschäft auf 8952 Ehler,

ift ein Termin auf

ben 24. Bebruar 1846, Bormittags 11 Uhr, an hiefiger gewöhnlicher Berichtefiatte angelebt.

Sare, Soppothefenichein und Bedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingefehen merben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Łobienicy.

Do resubhastacyi młyna Chwałka, w ekonomii Mroczeńskiej, powiecie Wyrzyskiu, Wielkim Xięstwie Poznańskim położonego, sukcessorom po Fryderyku Gatzmer należącego, składający się:

1) z domu, stodół, stajen, owczarni, domu mieszkalnego (czworogi) i z budynku

mtyńskiego,

z gruntów około 6 włók 14 mórg 2
 pręt. miary Chełmińskiej, czyli 14 włók, 5 mórg 139 pręt. Magdeburgskiej miary roli, łąk i pastwiska, ogółem na 8952 tal. oszacowanego,

wyznaczony jest termin dnia 24. Lutego 1846, tu w miejscu zwykłem sądowem.

Taxa, wykaz hypateczny i warunki mogą być w naszéj registraturze przejrzane.

#### 2477

#### Befanutmadung.

Die burch ben Steckbrief bes unterzeichneten Gerichts bom 17. b. M. berfolgte Diebin Catharuna hoppe alias Caroline Raprisjemsta, welche eigentlich Auguste hoppe beißt, ift wieber ergriffen und jur haft gebracht.

Schweg, ben 30. Oftober 1845.

Ronigl. Land. und Ctabtgericht.

2478

#### Publifanbum.

Die Gebaube, Jaune und Baume bes bem Jufig, Fisfus gehörigen Gembfilds Rro. 71 in ber Rofiathenstraße bierfelbs, tariet 270 Ehre, sollen in termino ben 5. December 6., Bormittags 10 Uhr, an gewöhnlicher Gerichtsstiele bierfelbs, gegen gliech baare Bejahlung, an ben Meistbietenben vertauft werben, woron Kauffuffige in Renntniß geset werben,

Coonlante, ben 30. Oftober 1845.

Renigliches Land. und Stadtgericht.

.

2479 Gerichtliches Mufachot.

Muf ben probincieffen Staatsichulben, Gtats ber Regierungen ju Dofen und Bromberg, feben fur Die Grundbefiger und Einwohner ber Rreife Ginefen, Bomidt, Monaroniec, Bomift, Buf. Grauftast, Roften, Dofen, Corimm, Deferis, Dbornit, Samter, Garnifau, Chobitefen und Schroba, verichiebene Rorberungen, im Betrage von 14740 Ebir. 21. Ggr. 10 Pf. und 18027 Thir. 4 Gar. 1 Df. perzeichnet, melde aus ber pon ber pormaligen Bergoglich Barichaus ichen Megierung in ben Monaten Juli, August und Geptember 1808 eroffneten Staateanleibe und ben barüber theilmeife ausgefertigten Ctagts; Obligationen berrubren, und von ber vormaligen Liquidations Rommiffion ju Bromberg, in Rolge ber Allerhochften Rabinets : Orbre vom 4 Juli 1822 feftgefest morden, in Unfebung welcher feboch bie einzelnen Betheiligten und bie Betrage ibrer Forberungen unbefannt finb.

In Folge ber burd bie Gelegsamtung befannt gemachten Allerbochffen Rabineckorbre bom 27. Juli b. I., werben jur Ermittelung ber Betheiligten und Festletung ihrer Forber rungen alle biejenigen, welche aus ben, die erwahnten Forberungen betreffenben Festletungs. Decreten ber vormaligen Liquidations, kommission in Bromberg und auß ben darauf gegrändsten, von den Regierungen zu Porten ber vormaligen from zu Promberg und Pofen ausgestlichen Provinzial: Schulfbreichen, berburch öffentlich aufgeforbert, ihre bekfalligen Anfprüche spätestens einweber ist unserem Instructionszimmer in dem auf

#### ben 4. Juni 1846,

Bormittags 10 Ufte, vor bem Deputicten, Oberlanbesgerichts Referenbarius Caffius, anderaumten Termine, ober bei bem Roniglichen Oberlanbesgerichte ju Bromberg in bem bon biefer Bebote befonders angefesten und durch

#### Wywołanie Sadowe.

Na etatach krajowych długów prowincyalnych Regencyów w Poznaniu i Bydgoszczy pinieszczone są dla właścicieli gruntów i mieszkańców powiatów Gnieznieńskiego, Powidzkiego, Wagrowieckiego, Babimoskiego, Bukowskiego, Wschowskiego, Kościańskiego, Poznańskiego, Szremskiego, Miedzyrzeckiego, Obornickiego, Szamotulskiego, Czarnkowskiego, Chodzieskiego i Szredzkiego, rozmaite pretensye w ilości 14740 tal. 21 sgr. 10 fen. i 18027 tal. 4 sgr. 1 fen., które z pożyczki rządowej przez dawniejszy Rzad Xiestwa Warszawskiego w miesiecach Lipcu. Sierpniu i Wrześniu 1808 r. zaciagniętej, oraz z wydanych częściowo na takowe obligacyów rządowych pochodzą, i które przez dawniejsza Kommissya likwidscyjna w Bydgoszczy na mocy Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 4. Lipca 1822 roku ustanowione zostały, wigledem których jednakowoż interessenci pojedyńsi oraz ilość pretensyów ich nie sa wiadomi.

W skutek Najwyższego rozkazu gabinetowego przez zbiór prawa ogłoszonego z d. 27. Czerwac r. b. wzywsją się, celeru wypośrodkowania udziału mających i ustanowienia pretensyów ich, wsryscy, którzy z ustanowień dawniejszej Kommistyj likwidacylnej w Bydgoszczy pretensyów pomienionych dotyczących się i z uzasadniających się na takowe obligacyów prowincyalnych przez Regencye w Bydgoszczy i Poznaniu wydanych, pretensye do kasy rządowej mieć sądzą, niniejszem publicznie, aby pretensye swe najpoźniej albo w naszej sali instrukcyjnej w terminie na dzień

#### 4. Czerwca 1846 r.

z rana o godzinie 10. przed delegowanym, Ur. Cassius, referendaryuszem, wyznaczonym, lub też przy Król. Sądzie Nadziemiańskim w Bydgostczy w terminie przez rzeczoną władzę oddzielnie wyznaczenym i przez bie öffentlichen Blatter befannt gemachten Termine anzumelben, wibrigenfalls uach blauf biefe Ermines alle bis bahin nicht angemeis beten Unfpruche aus ben gedachten Befliehungs-Decreten, Anerfenuniffen und Proungial-Schulberichreibungen werben fur erlofchen erflatt werben.

Pofen, am 13. Oftober 1845. 9 Ronigl. Oberlandesgericht. Erfte Abtheilung. publiczne listy cętoszonym podsii, alboniem w razie przeciwnym po upłynieniu niniejszego terminu, wszeklie aż do tskowego nie podane pretensye z pomienionych ustanowień, przyjaźn i obligacyów prowincyalnych za umorzone uznane zostaną.

Poznań, dnia 13. Października 1845.

Król. Sąd Nadziemiański, Wydział pierwszy.

#### 3 meite Infertion.

2480 Nothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Coubin.

Das der Wittine und den Erben bes Jobann Spieg gehörige, ju Sipiorn aub M 97 belegene, und auf 57 Morgen 148 [Inutben bestehnte Erhondief: Grunofläck, avgeschäbet auf 598 Sitt. 5 Spr. justige ber, necht Dopochekenschein und Bedingungen, in der Regu fitatur einzusehenden Tape, soll im fortgesehten Bietungstermine

am 12. Februar 1846, Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichts, felle fubhafirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben anfgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praflufion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Blaubiger werben hierzu offentlich vorgelaben.

Schubin, ben 12. September 1845.

Rouigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Wdowie I sukcessorom po Janie Spiess należąca, w kolonii Sypiory pod liczbą 97 położona, z 57 morgów 148 []pręt. składająca się posiadłość wieczysto dzierżawni, oszacowana na 598 tal. 5 sgr., wedle tazy mugącej być predizzanéj wraz z wykazemi byputecznym i warunkami w registraturze, ma być w torminie do dalszej licytacył na dniu 12. Lutego 1846.

przed południem o godzinie 11 w miejscu zwyktych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretandenci realni wzywają się, sżeby się pod uniknieniem preklużyi zgłosili naypóźniej w terminie oznaczonym. Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapo-

zywają się niniejszem publicznie.

Szubin, dnia 12. Września 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2481 Ein Theologe erbietet fich jur Uebernahme einer Sanblehrerftelle burch bie Erpebir eion biefes Blattes.

#### Erfe Infertion.

#### 2482 Mothwenbiger Bertauf.

Lanbe und Stabtgericht ju Gnefen.

Das in ber Stadt Wiefomo unter Rro. 37 alt, 107 neu belegene, den handelsmann Wolff hirfch Berlinsfischen Beleuten und den handelsmann Ubraham Jacob happicen Steetens gemeinschaftlich geddrige Grundflück, gezichtlich abgeschäfte auf 1249 Bit. 18. Sgr. 9 Pf., jufolge der, nebst hypochefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Lare, foll

am 29. Januar 1846, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichte, fielle fubhaftert werden.

Gnefen, ben 29. September 1845.

#### Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Gnieznic.

Grunt w mleście Witkowie pod Nrem 37/107 położony, małżonkom Wolf Hirsch Berliuskim, handlerzom i małżonkom Abraham Jakok Happ wspolnie należący, sądownie oszacowany na 1249 tal. 18 sgr. 9 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotesznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 29. Styeznia 1846

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 29. Września 1845.

#### 2483' Dothwendiger Bertauf.

Land, und Stadtgericht ju Gnefen.

Das im Dorfe Chiadomo, Gnesener Rreir fes sub Rro. 3 beiegene, bem Martin und Chatarina Swiatompfichen Geleuten gehörige bäuerliche Grundstidt, gerichtlich abgeschaft auf 424 Toir. 3 Egr. 3 Pr., jusolge ber, nebst hypotefersichein und Bedingunger, in der Registratur einzusebnben Tare, soll

am 28. Januar 1846, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtse felle fubbaffirt merben.

Gnefen, ben 10. Oftober 1845.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miéjski w Gnieznie.

Grunt włościański we wsi Chłądowie, powiatu Gnieznieńskiego, pod Nrem 3 poł...żony, do Mareina i Katarzyny małtonków Światowych należący, sądownie oszacowany na 424 tal. 3 egr. 3 fen., wedle tazy mogłcej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 28. Stycznia 1846, przed południen o godzinie 10. w miejscu zwyktych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 10, Października 1845.

und und und und und und und und die Sunk und und bei bei beite der Berliner Wenbles zu Rafel fit durch die lest empfangene biedichtige Sendung wiederum auf das Sorgsältigste affortiet. Meinb. 8. Bauer.

#### 2485 Befanntmadung.

Muthniaflich am Jahrmarkistage ju Nafel ben 14. b. M. geftoblen, find brei bunte Lucher mit Arreft belegt und befinden fich in unferm Mitrbatorio.

Die unbefannten Eigenthamer werben hiers mit aufgeforbert, fich binnen 14 Tagen als folche bei und zu legitimiren, wibrigenfalls über biefe Sucher auberweit verffat werben wirb.

Lobfene, ben 28. Oftober 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Domiemalnie skradzione trzy petre chuetki podczas jarmarku w Nakle dnia 14. t. m. są aresztem obłożone i znajdują się w nagzej asserwacyi,

Właścicielo niewiadomi wzywają się ninicjazem, aby się w przecianym razie nad nas wylegitymowali, w przecianym razie nad chustkami temi dalaza nastapi dyspozywa.

Lobženica, dnia 28. Paždziernika 1845.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

#### Erfte Infertion.

#### 2486 Mothwenbiger Bertauf.

Land: und Ctabtgericht Bongrowiec.

Das in bem Dorfe Poelugowo sub Rro. 6 belegene bauerliche Grunbftud, gerichtlich abzeichätt auf 857 Thir., foll in bem

am 2. Marg 1846, Bormittage 9 Uhr, hier anfiehenben Termine öffentlich verfauft merben.

Sare und Sprothefenichen find in ber Res giftratur: Bermaltung III. einzufeben.

#### Sprzedaż konjeczna.

Sad Ziemsko-mićiski w Wagrowcu.

Posladłość chłopska we wsi Posługowie pod Nrem 6 położona, sądownie na 857 isl.

oszacowana, ma być w terminie na dzień 2. Marca 1846 r.

przed południem o godzinie 9. tu wyzneczonym, publicznie sprzedana.

Taxa i wykaz hypoteczny mogą być w wydziałe III. registratury przejrzane.

#### 2487 Befanntmachung.

Das Sparfaffenbuch ber Schulgemeinde Starejon, Reis Wongrowier, AP 246, aus gestätt auf ben Schulfonds Starejon und auf ben Betrag bon 23 Ihr. 20 Sgr lautend, ift bem Ortsborssehre bertolommus Serzelemst ju Starejon, berloren gegangen. Es wird bar ber ein jeber, ber an bem berlornen Sparfassehnliche irgend ein Anrecht jn haben versmeint, aufgefordert, fich bei bem unterzeichneten Gertiche und poar pfatssehr in der ber ber ein glere ben unterzeichneten Gertiche und poar spätessehr ib der

am 30. Januar 1846,

#### Obwieszczenie.

Kslążka kassy oszczędności gmlny szkolnecestwa powiatu Wągrowieckiego, Nr.
246 wystawiona na fundusz szkolny Strężyna i na ilość 22 tal. 20 sgr. brzmiącaprzedonemu miejscowemu, Barthomiejowi 
Strzelewskiemu w Starczynie zaginęła. Każdy zatem, który do, zaginionej tej kslążki
kassy oszczędności jakiekolwiek prawo mieć
mniema, zapozywa się, aby u podpisanego
Sądu i to najpoźniej w wyznaczonym

na dnień 30, Stycznia 1846,

vor bem Ausfultator Gromadzineft anftebenben Bermine zu melben und fein Recht naber nach juweifen, widrigenfalls bas Buch für erlofchen erflart und bem Berlierer ein neues an beffen Stelle ausgefertigt werden foll.

Wongrowiec, ben 15. Oftober 1845.

Ronigl. Laub. und Stadtgericht.

przed suskultatorem Ur. Gromadzińskiem, terminie się zgłosił i swoje prawo bliżej ndowodnił, gdyż w przeciwnym razie książka ta za znikłą, nic znaczące, uznaną i zgubow nowa na tejżo miejsze wygotowana zostanie.

Wagrowiec, dnia 15. Października 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 2488 Befanntmachung.

Bum öffentlichen Bertaufe ber im Wege ber Execution in Befchlag genommenen 280 Scheffeln Kartoffeln, fieht Termin auf

ben 22. Dobember c.,

Bormittags 10 Uhr, in Dziecmiarfi vor bem Berrn Registratur: Uffiftent Rempf an, ju wels chem bie Raufluftigen eingelaben werben.

Gnefen, ben 1. November 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Do publicznéj sprzedaży 280 szefli kartofli w drodze exekucyi zatradowanych, wyznaczyliśmy termin

na dzień 22. Listopada r. b.

przed południem o godzinie 10. w Dziećmiarkach przed assis. Reg. IP. Kempf, na który chęć kupna mających wzywamy.

Gniezno, dnia 1. Listopada 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 2489

#### Befannemadung.

Die Salgabfuhr aus bem Magagine gu Erin jur Faftorei in Guefen, foft bom 1. Januar 1846 auf ein ober brei Jahre anderweit in Entreprise ausgegeben werben. Diergu an, ju welchem Unternehmer mit dem Bemerten eingeladen werden, daß bie mit Der Germin verfninften Bedingungen bei und sowie beim Königlichen Steueramte Erin eingesehen werden, das bei mit der Salgablube verfunfpften Bedingungen bei und sowie beim Königlichen Steueramte Erin eingesehen werden finnen. Eingelne Littataten haben im Termine eine Kaution von 190 Shtrn. ju beponiren, gange Gemeinden dagegen können sich flatt berfelben in solldum verpflichten.

Bromberg, ben 1. Robember 1845.

Ronigliches Saupt . Steuer . Amt.

2490 Borgaglich gute Bartemberger Gebirgs , Pflaumen find in großen wie auch in fleir nen Quantitaten ju billigen Preisen zu haben bei Gr. Fiedler, Ehornerstraße Rro. 206.

#### Betannemadung.

Jum öffentlichen meistbierenben Berkanfe von 48% Klastern Kiefern-Rloben, im Jagen 1188 bes Kwiecisewoer, und 51% Rtaftern Birfen-Aloben im Jagen 31 bes Oftroword bie lanfes, weiche in größeren Quantitaten ausgeboren werben follen, siehe ein Bietungstermin am 18. Rovember c.. Bomittags 11 Uhr, beim Backerneisser Rohr in Erzelno an, wobon Kauftnisse mit bem Bemerken eingelaben werden, daß die betreffenben Förster angewiesen sind, bas Holz auf Berlangen uoch vor dem Termine vorzuzeigen.

Mirabi, ben 29. Oftober 1845.

Roniglicher Dberforfter.

2492

#### Betanntmadung.

Der Eigenthumer Ludwig Beiper beabsichtigt auf feinem Grundflicte Rro. 96 biefelbif, eine Bierbrauerei anzulegen und folde maffib ju erbauen, was in Gendsbitt bes 3 29 er sew ber allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar b. I., mit ber Aufforberung jur bffentichen Renntung gebracht wird, etwanige Einwendungen gegen biefe Anlage, binnen 4 Wochen ptalius fluischer Kill, bei bem unterzeichneten Magistrate anzubringen.

Samocynn, ben 6. November 1845.

Der Magiftrat.

2493

#### DB a ren un a.

Ich finde mich beraulaßt, einen Jeden ju warnen, meinem noch minorennen Sobne Jacob Arnheim, weber baares Gelb ju leichen noch sonstige Sachen oder Gegenstände, welcher Utr solche auch fein mögen, auf Borg zu verkaufen, da er in Allem, was ihm nörtig ift, von wiit unterhaltem wird und nie Beranlassung hat, Schulden ju machen, welche ju bezahlen ich mich unter keinen Umfanden vertiehen werde.

Ebenso warne ich, von bemfelben irgend etwas zu taufen, gleichviel mas es fein mag, ba er biezu weber Befingniß noch Auftrag hat und also benjenigen, ber bennoch mit ihm unterhau beln follte, fich ber Gefahr aussetzt, daß ich mein Recht auf unentgelbliche herausgabe bei Bertauften geltend machen werbe.

Bromberg, ben 3. Robember 1845. Bogel Arnheim Bm., geb. Jacobi.



2494 DB o b l t b a t

Dobroczynność.

Unfer Pfarrer, Decan Komasineti, bat eigenen Berlustes durch bas Feuer vom 1. Mai 1840 obngeachtet, der durch gleiches Schieffal jerftörten Kirche, eine gute Orgel und einen maßven Kirchenjann verschaft, auch die Kapelle verschöbnert, mit einem Aufwande von mehr als 1500 Sht. einer Kosten.

Moge baber biefe murbige That jur Renntnig ber Rachfommen abergeben, und bie jegigen Gingepfartten ihr Danf und hochachung jollen.

Schubin, ben 2. November 1845.

Ratholifches Rirchen-Rollegium.

Goseidi. Bboromsti. Diszemsti.

Narz Proboszcz, Dziekan Komasiński, niepołuny własnej straty przez ogień i Maja 1840, sprawił dla temże nieszczęściem zburzonego kościoła dobre organy i obwiedził cmentarz murem, oraz upiększył kaplicę nakładem własnym przeszło 1500 tal. wynoszącym.

Niceh więc ten godny naśladowania czym przejdzie do potomności, a dziejejsi parafianie wyznają wdzięczność i szacnnek.

Szubin, dnia 2. Listopada 1845.

Kollegium kościelne katclickie.

Gościcki. Zborowski. Olszewski.

2495 Meinen geehrten Geschäftefreunden zeige ich biermit an, baf durch ben bereits vollendeten Wiederausbau meines Elfenhammerwerfs, Auerbach-hitte bei Schneidemulhl, der Fabrifationebetrieb feit dem 1. Novembet c. wieder eröffnet iff und ich bas Fabrifat in berselben anerkannten Gute wie früher liefern werde.

2496 Coeben erichien u

Coeben ericbien und ift porratbia bei & Lepit:

# Adolph Glaßbrenner Reuer Reineke Fuch 8.

25 Bogen. 8. Preis 1 Thir. 20 Mgr.

2497 Ein verheiratheter Gartner, ber in allen Zweigen ber Gartnerei erfahren ift, municht von Renjahr ab ein Unterfommen. Das Rabere hieruber in ber Grunauerichen Buchbruckerei.

#### Stedbriefe.

Der Tagelohner Friedrich Sarmalb aus Buchwerber, if aus bem biefigen Gefängnife, in welchem er fich wegen Diebfahls befunden bat, entfprungen.

Sammtliche Civile und Militairbehorden werben baber erfucht, nach bemfelben ju foriden, ibn im Betretungsfalle ju verhaften und an und abliefern un laffen.

Bilebne, ben 31. October 1845.

Ronial. Land. und Stadtgericht.

#### Signalement.

Rame Friedrich harwald ans Budwerber bei Godniante, Dieigion ebangelisch, Alter 25 Jahr, Größe 5 Auf 3 goll. haare helblond nnb fraus, Stiru bebeckt, Augenbraunen bellsblond, Augen bunstelblau, Rafe lang und bick, Mund gewöhnich, Rum raftet, Gesich voll und pockennarbig, Gesichtsfarbe blaß, Statur untersetz, Sprache beutsch, besondere Kennzeichen feine.

Befleibung.

Eine alte jerriffene gewurfelte Jade, ein Paar leinene Sofen und ein Paar Schube.

2499 Am 11. Rovember a. c. bes Nachts, ift ber nachftehend bezeichnete Baderlehting bertmann Beiten aus Bromberg, welcher wer gen mehrerer Diebstähle in Berhaft gewelt, mittelft gewaltsamen Ausbruche aus bem bier figen Eriminal-Gefannife entforuneen.

Sammtliche Civil, und Militairbehorben merten erlucht, auf benfelben Ucht ju haben, ibn im Betretungsfalle ju verhaften und an bie unterzeichnete Beborbe abliefern ju laffen,

Schneibemubl, ben 11. Movember 1846.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

#### Listy gończe.

Fryderyk Harwald, wyrobnik z Buchwerder, będąc uwięziony za kradzież, zbiegł z więzienia tutéjszego.

Wezystkie władze cywilne i wojskowe wzywają się uprzejmie, aby tegoż wysledzić, w razie zdybania przyaresztować i nam odestać raczyły.

Wielen, dnia 31. Października 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Rysopis

'Insie i nazwisko Fryderyk Harwald z Buchwerder pod Trzcianka, religia ewangelicka, wiek 25 lat, wysoki 5 stop 3 cale, włosy blond kędzierowate, czoło zasłonione, brwi jasno-blond, oczy niebieskie, nos dłogi gruby, usta zwyczajne, broda golena, twarz pełna okrągła i ospowata, cera blade, postawa zsiadka, mowa niemiecka, poznaki żańca.

Odzież.

2 0

Kaftanik stary w kraty podarty, spodnie płocienne i trzewiki.

Poniżći opisany Herrmann Velten, uczeń plekarski z Bydgoszczy, który za rozmaite kradzieże tu był uwięzionym, w nocy z d. 10. na 11. Listopada r. b. przez gwattowne wyłanianie się z tutéjszego więzienia zbiegł.

Wzywają się przeto wszelkie władze, tak wojskowe jako i cywilne, szeby na rzeczonego zbrodniarza baczne miały oko i w razie zdybania go przyaresztować i nam odesłać raczyty.

Piła, dnia 11. Listopada 1845,

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Signalement.

Geburtsort Bromberg, Baterland Großberzogibum Bofen, er befinder fich auf ber Wauberschaft, Refigion evangelich, Gewerde Badbertschaft, Refigion evangelich, Gewerde Badbertehring, Alter 23 Jahr, Größe 5 Kink 2 3ch, haare dunkelblord, Stirn hoch, Alugenvor bei Badber bei bunkelblord, Bagen grau, Rafe bick und klein, Mund berit und bicklippig. Tähe gent in ber linken unteren Rinnlade feige ein Badbenjahn, Bart ichwatz, Kinn breit, Gesichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung langlich, Gratur untersets, Sprache beutsch, befondere Kennzeichen: unter bem rechten Luge einen Leberskeft.

#### Befleibung.

Ein grautuchner Rod mit 2 Reihen Rnopfe, ein Paar branne Sommerzeughofen nehft weigleieinen Unterhofen, ein Paar furze Stiefeln, ein weißes Vorhembon, ein schwarzschenes Salstuch, eine ichwarzsuchne Muge mit Schirm, ein ziegeleroft fattunners Schunpftuch, ein Paar weißwollene Soden.

#### Rysopis.

Miejsce urodzenia Bydgoszcz, ojczyzna W. K. Poznańskie, miejsce pobytu tutisjące, religia ewangelicka, nezeń piekarski, wiek 23 lat, wrrost 5 stop 2 cale, włosy ciemnoblond, czoło wysakie, brwi ciemno-blond, oczy szerc, nos gruby mały, usta szerokie i grube, zęby dobre, w lowej szczęce brakuje ząb tylny, broda słaba, podbrodek szeroki, cera twarzy zdrowa, twarz podługowata, postać podsiacła, język tylko niemiecki, osabliwe znaki: pod prawym okiem ma plamę wątrobną.

#### Odzież.

Surdut sukienny cienno-zielony z guzikami w dwa szeregi, kosznia biała płocienna, kamiżejka granatowa z materyi letnieji, spodnie letnie brunatne, gatki białe płocienne, buty krotkie, półkoszulek biały , cburtka na szyję czarna jedwabna, czapka czarno-sukienna z rydelkieni, chustka do nosa cegłoczerwona, skrypetki biało-wehlane.

#### 2500

#### Betannt-madung.

Im Auftrage bes Königlichen Probingial Steuer Direftors ju Hofen, wird im Antes gelaffe bes Greuer-Amts ju Erin, am 28. November d. J., Dormitrags 9 Uhr, die Saljangficht von dem Regufer bei Gromaden jum Saljangagin in Erin, welche dom 1. Januar 1846 aub betweit auf brei Jahre ben Mindelfordernden in Entreprise überlaffen werden soll, wiederum bffentlich ausgedoten werden. Bur Sicherung der Kontraftes Erfüllung haben einzelne Ligitanten im Termine eine Kaution von 300 Ehlen. daar oder in Staatspapieren zu deponiren, gante Genteinden fönnen fich dagegen in solidum verpflichten.

Die Entreprife : Bebingungen tonnen bei und und beim Roniglichen Steuer . Umis Erin von jeht ab eingesehen werden.

Bromberg, ben 10. Dobember 1845.

Ronigliches Saupt . Steuer . Mmt.

2501 Das Geichaft meines verflorbenen Mannes, bes Mabtenbaumeifters D. Riemann, wird in berfelben Aer wie früher fortgefeit. Ich bitte, das bemfelben geichente Bertrauen auf mich ju übertragen und fichere bie reeuffe nnb promptefte Bebeinung ju.

Bugleich fuche ich einen Raufer meiner Eifengießerei, Dublen, und Dafdinenbam Anfiolt: Die Sare liegt jur beliebigen Unficht bei mir por.

Bromberg, ben 13. Dovember 1845.

Bittme 2B. Diemann.

2502 Ein junger Menich von anftanbiger Erziehung, ber beutich und polnisch fpricht und bie nothigen Schultenntniffe befigt, in eine Sanblung ju treten, findet ale Lebeling fogleich, unter jeder Bedingung, ein Unterkommen. Wo? erfahrt man in ber Grunauerichen Buchbrufterei.

2503 Den erften Transport fr. Mall. Citronen empfing und vertauft in Kiften und ein: jein, sowie fr. Transen-Wosiuen, Schaalmandeln, Samburger und Dreme Eigarren, Wollen Barinas und Portorito von vorsiglicher Gite, billigst

2504 Auf bem Dominium Arompiewo, bei Koronowo, fieben von circa 470 Morgen fammtliche Birken, entweber im Ganzen ober ftammweis jum Berfauf. Dafelbst befinden fich alle Gattungen Rucholi, alls: Stamme ju Boblen, Deichfelfangen, Baubstafe und Weben. Benn bis jum 23. b. M. fich zu dem ganzen Quantum niemand findet, fo fieht von da ab ieben Montag, Mittwoch und Kreitag ein Eremin jum einfelnen Berfauf an.

Krompiemo, im Movember 1845.

E. p. Bittfen.

2505 Ginen boben Abel und geehrtes Publifum bitte ich ergebenf, mich and in meiner jegigen Bobaung, Pofener Borflab Br. 42 BB., mit Aufträgen ju beehren, indem ich promptt und billiae Aufriedenftellung berfichere.

Bromberg, ben 9. November 1845.

Urbicheit, Damen Rleibermacher.

2 3 5 12

2506

#### Betenntmadung.

Mm 20. November b. I., Wormittags 10 Uhr, werde ich in Strzeno auf dem Markte 607 Stade hammel, gegen gleich baare Bezahlung, meistietend verkaufen. Inovraciaw, den 7. Oktober 1845. Der Muct. Kommissarias Schut arb.

#### Befanntmadung.

Bie im verstoffenen so auch fin biefem Jahre werben im Wige ber öffentlichen Lijfe tation berschieben Dobgarten, auf bem Stamme sowohl als in Rlastern, auf dem ju ben Orchowert Gütern, bei Kwicifetwo gelegenen Forste Etablissement, Buby genannt, jeden Donnersstag vom 13. Robember ab verkauft, wogu Kauffusse bierdurch eingeladen werden.

Procon, ben 4. Dobember 1845.

Albin v. Malczewefi, Ritterfchaftstrath.

Obwieszczenie.

Tsk jak w roku zeszłym, spodziewać się będzie i w roku bieżącym, drogą publicznej licytacyi, drzewo rozmatego gatunku na pniu i w sążniach, w posadzie leśnéj Budy zwanej, do dóbr Orchowa pod Kwieciszewem należącej, w każdy czwartek odnia 13. Listopada poczywacy. Chęć kupna mających zaprasza się niniejszem.

Procyń, dnia 4. Listopada 1845.

Albin Malczewski, Radzca Ziemstwa.

2508 Einem hochgeehrten Publifum zeige ich hiermit ergebenft an, bag ich bie Brauereibes Deren Stadtraths Miller gepachtet hoe, und von nun ab zeben Dienstag Braun. fowie jeben Freitag Beigbier haben werbe. Ich bitte um geneigten Zufpruch.

Sigismund b. Belajowsfi, fruherer Berwalter ber Grunwaldichen Brauerei.

Wielce Szanownéj Publiczności donoszę ninléjszém uniżenie, że wziątem w dzierżawę od Pana Radzey miejskiego Millera od S. Michała r. b. browar, i będę miewał od 11. t. m. w każdy wtorek brunatne, a w każdy piątek biate piwo.

Źelazowski, były dowódzca browaru Grunwaldskiego.

2509 In ber Forft bes Dominil Mochel bei Bromberg werben alle Dienstage und Freie tage, Bormittags, Spartholger, Boblifdimme, Latiflamme, sowie birfene Strauchbaufen zu anger meffenen Preisen verfauft. Gben bafelbft, fiehr eine Parthie von 1000 Studt ju Gifenbahnholegen gern geeigneter Gichen jum Berfauf.

Procel.

Theobor Speichert.

---

2510

#### Betannemadung.

Am Mittwoch und Sonnabend einet jeden Boche findet der Berkauf von Sicken, Sirken, espenen Schirtholg und liefernen Baubolg in den Sipiorer Forften durch den dortigen forfter, herrn Courad, fatt, und am Montage einer jeden Boche findet der Berkauf vom fierfernen fleinen, mittel und farfen Baubolg fatt in dem neuen (oder sogenannten Raupischen) Revier, wolu sich ein jeder Kanflustige von 9 bis 11 Uhr an dem Borowen: Daufe baseloft eine

gufinden bat. Der Berfauf geschieht ebenfalls burch ben Korfter, Berrn Courab, fur bie Die nate November, December, Januar und Februar. Grochofin, ben 30. Oftober 1845.

9. pon Treffom.

2511 Szanownéj Publiczności uprzejmie donosimy, iż dnia 8. t. m. otworzyliśmy handel wina i towarów korzennych wraz z połaczona czynnościa spedycyjna i kommissyjna tu w miejscu pod firma:

Gebrüder Wildt.

Polecając się łaskawym względom Szanownej Publiczności oświadczamy, że jedynem naszem będzie staraniem, wszelkie zlecenia jak najgorliwiej i sumiennie wypełniac.

Bydgoszcz, dnia 5. Listopada 1845.

Fryderyk Wildt. Robert Wildt.

2512

#### Betanntmadun

36 bin Billens, mein bier belegenes Freibauergut in 22 Roloniegellen, a 15 Dor gen Magbeburg., ju verauffern. Bum Berfaufe biefer befagten Pargellen babe ich einen Termit auf ben 10. December biefes Jahres anberaumt.

Indem ich biermit Rauffustige einlade, bemerfe ich noch, baf ich meine Beibegerecht fame in ber bicht anarengenden aroffen Ronigliden Rorft ben Raufern überlaffe, auch baben alle Stellen Biefen und einige find mit Binterausfaat beftellt.

Die Raufbedingungen find jederzeit bei mir ju erfahren und merben im Cermint befannt gemacht merben.

Brobben, bei Schnetbemubl; ben 27. Oftober 1845.

Christian Bolff, Freibauergute, Befiger.

# Mmtsblatt

# URZĘDOWY

Der

Konial. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

# No 47.

Bromberg, ben 21. November 1845. Bydgoszcz, dnia 21. Listopada 1845.

S 2513 Dei ber vom 25, bis jum 29, b. DR. gehalt tenen Drufung pre ministerio und pro licentia concionandi baben bie Ranbibaten bes Dre: biatamts:

- 1) ber Miffionar herr Johann Beinrich Graf . 1) missjonarz JP, Jan Henryk Graf w Poin Bofen,
- 2) herr Bithelm Ferbinand Daffel in Dofen, --3) Derr Friedrich Mibertin Banfelow aus
- Bulffatig, bei Reuffettin, bas Reugnig ber Mablbarfeit jum geiftlichen Amte erhalten.

Der ad 2 genannte Ranbibat Daffel ift als Auslander ju einem geiftlichen Umte in ben Ronigl. Proußifchen Landen nur dann mable bar, wenn er ben in bem Roniglichen Miniftes rial.Reffripte bom 6. Geptember b. 3. ausgefprocenen Erforberniffen bollftaubig genugt baben wirb.

Bei ber oben bezeichneten Prufung bat ber Theologie: Befliffene

4) herr Julius Robert Maller ans Olsgema, bei Rempen,

odbytym 'od dnia 25. do 29. m. b. examinie pro ministerio i pro licentia concionandi otrzymali kandydaci urzędu kaznodziejskiego:

- 2) JP. Wilhelm Ferdynand Dassel w Poznaniu.
- 3) JP. Fryderyk Albert Vanselow z Wulflatzig pod Szczecinkiem,

świadectwo obieralności na urząd dneho-

Wymieniony pod 2) kandydat Dassel może jako cudzoziemiec tylko wtenczas w krajach Król, pruskich być obranym na posade duchowną, skoro zadosyć uczyni wymaganiom reskryptu ministervalnego z dnia 6. Wazesnia r. b.

W tymże examinie otrzymał:

4) uczeń teologii JP. Juliusz Robert Müller z Olszowy pod Kempnem

bie Erlaubniß gn predigen nit bem Randibaten: Drabifat erworben.

pozwolenie miewania kazań i tytuż kandydata. Poznań, dnia 30. Października 1845.

Pofen, ben 30. Oftober 1845.

Król. Konsystorz.

# Berfügungen der Königl. Regierung.

Der Rittergutebefiger herr b. Lehmann auf Borga bat bie Abficht, einen Theil feiner gan: bereien mit Baffer aus bem Borjaer Dub= lenteiche und bem Dublenfliche ju überriefeln. Ilm über bie etwaigen Biberfpruche ober Enti fcabigungs Unfpruche Sicherheit ju erlangen, hat berfelbe bie Bermittelung ber Boligeibeborbe begebrt und tritt bemuach bas in ben SS. 20 ot seg, bes Befeges uber ben Bebrauch ber Privatfluffe rom 28. Februar 1843 vorgeichries bene Berfahren ein. Diefem gemaß ift bie bors aefdriebene breimalige Befanntmachung in bem Muteblatte ber unterzeichneten Regierung, und imar in ben Runmern 17, 18 und 20 burch ben Landrath bed Birfiger Greifes, herrn von Rantom, und gwar unterm 15. Mprif'c. erlafe fen, fowie folde auch in ben junachft angrens genben Bemeinben burch Unfchlag eifolgte.

Die gefehliche Unmelbungefrift ben 3 De: naten ift nunmebr abgelaufen, und es find jur Beit mit Proteftat onen hervorgetreten, Die Bers rn Dublenbefiger Gobe, Beneft, Schauer, Marmis, Mabite und Fifcher, refp. ju Birga, Broniemo, Cable, Rabii, Rracife und Rubba, Inbem bies fowie bas Dominum Witoslam. fen Intereffenten ihre Rechte vorbehalten bleit ben, merben bagegen alle Uebrigen, melde ihre Rechte jur Beit noch nicht augemelbet haben und auch innerhalb 10 Tagen, bom Tage bes Erfcheinens biefer Rummer bes Umteblatis ans gerechnet, bei ber unterzeichneten Roniglichen Regierung burch Bermittelung bes Moniglichen Landratheamte ju Birfis, ein begründetes Des flitutionsgefuch nicht emreichen, mit ihren etwalgen Unfpruchen hierdurch pradubirt.

Bromberg, ben 3. November 1845. Abcheilung bes Innern.

# Urządzenia Król. Regencyi.

Dziedzie dóbr ziemskich Pan v. Lehmana w Wyrży ma zamiar pewną część swych gr ntów oblać (irrygnować) wodą ze stawu i strumienia młyńskiego Wyrżackiego.

W celu osiągnienia pewności co do niejakich protestacyów i roszczenia pretensyów o wynigrodzenie, zażądał tenże pośrednietwa władzy p. dicylnej, z któ ego to powodu zachodzi przepisane w §60. 20 et seg. prawa o używaniu prywatnych rzok z d. 28. Luiego 1843 postępowanie. Stólownie do tego wyszko po trzykroć razy w Dzienniku urzdewym podpisanej Regencyi Nro. 17, 18 i 20 obwie-zezenie Hadzcy ziemläńskiego, powiatu Wyrzyskiego, JPana Randew z dnie 15. Kwietnia r. b., było ono także w poblisko pogranicznych gulinach wywieszoném.

Prawna doba do zgłaszania się 3 miesięcy już upłynęła i w tym czasie wystąpili z protostacyami Panowie posialacze nityna Göde, Wenski, Schauer, Marwitz, Mahike i Fischer resp. z Wyrzy, Broniewa, Sadek, Radziża, Kraczki i Rudy, jako też dominlum Witeslaw. Przy zastrzeżeniu praw tych interessentów, wyrzeka się niniejszem prekluzya przeciw wszystkim innym, którzy swith praw dotąd niezameldowali, i w przeciągu 10 dni także, od dnia wyiścia niniejszego numeru Dziennika Urzed, rachując, do p dpisanej Król. Regencyi za poerednict em Król. Ursedu Radzco-ziemisńskiego w Wyrzysku uzasadnionego wniosku o restytucyą nie podadzą.

Bydgoszcz, dnia 3. Listopada 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

# Rachweifung

ber in ben Rreide und Garnifon . Glabten bes Bromberger Regierungs . Brzires im Monat Oftober 1845 flattgehabten Marftpreife.

# y kaz

cen targowych w miastach powiatowych i gamizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiej w miesiącu Październiku 1845 r. ismionych.

| Rauchfutter.<br>Pasza sucha, | Strok                                                                              | S dod                      | Storny<br>kops                        | 32   188     18<br>8 844 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rauchfutter<br>Pasza sucha   | 6                                                                                  | 9                          |                                       | 0000 100 t-0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUC                          |                                                                                    | 100                        | var- contrar                          | 200   Wa   1   1   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| జన్న                         | 9                                                                                  | 3entiner                   | Stana                                 | 3821223331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | 13                                                                                 |                            | 1                                     | 11111411191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | Srant                                                                              | cin<br>Nod-                | kwar-<br>La                           | क्षित्र क्षेत्रक्षक्राव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | 2.48                                                                               | 24                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | Rinby Brant:                                                                       | Sfund<br>Bfund<br>roirsa   | wego<br>funt                          | 21-21 2121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | E mesor                                                                            |                            | 1 6                                   | -011231101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rá                           | Kartofs<br>feln<br>Kar-<br>toflo                                                   |                            | wego<br>funt                          | 2-3   = 3 2 1   5 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bili                         |                                                                                    |                            | 8                                     | 61116111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B.                           | 1                                                                                  | Groch                      | 6                                     | 1281488-188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1911                         | ė                                                                                  | S                          | lei.                                  | 01-01 01-0101-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Konsumtibilia.               | -                                                                                  | 4                          | 1. 9<br>8. 9<br>8. 9                  | 11010111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | Sratt                                                                              | Krupa.                     | - 5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              |                                                                                    |                            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lien                         | Buch                                                                               | Grüße<br>Kasza<br>tatarcz. | 8. 0                                  | 25%   610   6   22 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tibi                         |                                                                                    |                            | 19 ·- 2                               | 40100 401 W 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III                          | ige                                                                                | za<br>z-<br>ina.           | 000                                   | 1101011004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| no                           | Konfluntibilien. Beriten Buch. Grüße meigen. Kassa Grüße jea- Kassa mienna ataroz. |                            |                                       | 90 to 1 to 2 1 4 1 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05                           | -                                                                                  |                            | 7. I i B                              | 0 0 1 - 00 1 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 1                          |                                                                                    | Safer<br>Owies             | - w                                   | 원일다 [ 성급성 ] [ 현실                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | -                                                                                  |                            | 2 2 X                                 | 40110411000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | 0 0                                                                                | Serfe<br>Jecz-<br>mień,    | 2 S. S.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | . "                                                                                | 34.5                       |                                       | 483   Qx00L34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | _ c                                                                                | ± .                        | B. F. S.                              | 1-2   12   12   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 1                          | ۵.                                                                                 | Roguen.<br>Zyto.           |                                       | 원 1 년 1 년 1 전 1 전 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 2 년 1 전 |
| - 1                          | - ~                                                                                |                            | Ø. 18                                 | 01 01-01-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 1                          | 3                                                                                  | Beigen<br>Paze-<br>nica,   | 9                                     | 388  82345ew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 1                          |                                                                                    | BA.E                       | 9)<br>F:                              | वा - वा   वाकावावावावावा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                            | H                                                                                  | ۵.                         | 0                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | E o E                                                                              | Barnion, Ordbie.           | Nazwisko<br>Miane                     | Toonberg<br>Chobieien<br>Chobieien<br>Charifau<br>Gheria<br>Juoreaclas<br>Toobie<br>Chobie<br>Mulfig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | GT .                                                                               | Sarn Ord                   | Migse                                 | Eronberg<br>Chobieien<br>Charnieu<br>Geneion<br>Dnowacla<br>Progino<br>Chubin<br>Wilfig<br>Worfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                            | 8                                                                                  | of an                      | 4                                     | ちょうちゅうりゅうかりゅう                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                            | 1                                                                                  |                            |                                       | 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

985

Darolomin | क्षाण अभावकामा | विभाग मांचायक्ष्यामा । विभाग का मांचा का मांचा का मांचा का जा का जा जा जा जा का Bromberg, ben 10. Robember 1845.

Ronigliche Dreufiiche Regierung.

Bydgoszcz, dnia 10. Listopada 1845, Król. Pruska Rejencya.

#### Den Jahres Raffen Abichlus fur bas Jahr 1845 betreffenb.

Die und nachgeordneten Beborben und Raffen werden angewiefen, alle auf ben herannoben ben Raffen Ubichtug beguglichen Ungelegenheiten prompt ju fordern und jur vollftanbigen Erle

bigung ju bringen.

Inebefondere ift mit Aufraumung ber vorbandenen Reffe, Devofita und Borfduffe thatig ju Berle ju geben und wo fich biefer Aufraumung von ben Beborben ober Raffen nicht felbit ju befeitigende Schwierigfeiten ober Sinderniffe entgegenstellen, find biefe fur jeben fpegiellen Rall bei uns in Beiten jur Eprache ju bringen.

Die Rinale Bermaltungs Ertracte ber Speziale Raffen muffen, bei Bermeibung unauaenebmer Berfugungen, fpateftens am 5. Rebruar f. bier eingegangen fein.

Bromberg, ben 10. Robember 1845.

#### Ronigliche Regterung.

2517

Nolgende Dfarrbotations:Rapitalien, als:

1) 4750 Thaler fur bie neuerrichtete epanger lifche Dfarre in Groß. Golle, Rreis Mone growiec:

2) 3300 Thaler ber ebangelifden Mfarre in Schocken geborenb:

3) 7500 Thaler fur bie nen ju errichtenbe Pfarre in Rledo,

follen mit bem 1. Sanuar f. gegen pupillaris fche Siderbeit bovothefarifch untergebracht mers ben. Qualificirte Unleiher im Umfreife 'ober in ber Rabe ber genannten Pfarrfreife haben fich mit ben beguglichen Dofumenten

ad 1. ber bem Roniglichen ganbratheamte in Monarowiec.

ad 2. bei bemfelben ober bei bem evangelifchen Rirden : Rollegio in Schoden,

ad 3. bei bein Roniglichen Canbratheamte in Gnefen balbiaft ju melben.

Bromberg, ben 3. Dobember 1845.

er Dilgbrand unter bem Minbvieh in Dre lowo, bei Juowraclam, ift getilgt, und bie Reis

astepne dotacyine kapitaly plebańskie, to jest:

1) 4750 tal. dla nowo utworzonego probostwa ewangelickiego 'w W. Golle, powiatu Wagrowieckiego.

2) 3300 tal. należące ewangelickiemu pro-

bostwii w Skokach.

3) 7500 tal. dla nowo utworzonego probostwa w Kłecku.

mają być od 1. Stycznia r. n. za pupilarném bezpieczenstwem na hypotekę wypożyczone. Zyczący sobie pozyskania pożyczki i do tego należycie uzdolnieni w okolicy lub bliskości rzeczonych plebaniów, niech sie z dotyczącemi dokumentami niebawnie zgłosza:

ad 1) do Król. Urzędu radzco-ziemiańskiego

w Wagrowen,

ad 2) do tegoż lub do ewangolickiego kolkgium kościelnego w Skokach,

ad 3) do Król. Urzedu radzco-ziemiańskiego w Gnieznie.

Bydgoszcz, dnia 3. Listopada 1845. Abtheilung bee Innern. . . . Wydział spraw wewnetrznych.

> Zgorzelizna śledziony pomiędzy rogatem bydłem w Orłowie, powiatu Inowraciawskie

nigungsmaßregeln find ausgeführt worben, bar her die Sperre bief & Orts und feiner Feldmark fur Bindvieh, Rauchfutter und Dunger hiermit aufgehoben wird.

Bromberg, ben 6. Rovember 1845. Abtheilung des Innern. go, została uśmierzoną i środki wyczyszczenia wykonane, zaczem się niniéjszém znosi zamknięcie téj wsi i pola onéjże dla rogacizny, ostréj paszy i mierzwy.

Bydgoszez, dnia 6. Listopada 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

# 2519 Perfonal . Chronit.

Der Apothefer Brunner und ber Buchband, fer Ruffat in Gnesen, find ju unbefoldeten Mitaliedern bes bafigen Magistrats auf 6 Jahre gewählt und von und bestätigt.

2520

Der bieherige Bermefer ber Burgermei, flerftelle in Schulig, ic. Salomo, ift von ber Burgericalt bafelbft auf 6 Jabre jum Burgermeifter gemahlt und von uns bestätigt more ben.

2521

Der Idger August Ferbinand Burgburg ift bom 1. Robember c. ab, als Forfter in Konigelug, Oberforsterei Pobanin, befinirib am geftellt.

2522

Der Wilhelm Dennig, ein Bogling bes Roniglichen Schullebrec. Seminars ju Bromberg, als Lebrer an ber evangelischen Schule in Riecto, Rreifes Gnejen.

2523

Der bisherige interimiftifche Lehrer Rruget in Niedzwiod, Rreifes Schubin, ift im Umte befinitiv bestätigt worden.

2524

Der bisherige interimistische Lebrer Dichael Rabing in Schonmadel, Rreifes Schubin, ift im Amte befinitiv bestätigt worden.

Der Lebree August Rlag aus Smolare,

## Kronika osobista.

Aptekarz Brunner i ksiegarz Russak w Gnieznie, zostali na bezpłatnych członków tamecznego magistratu na 6 lat obrani i przez nas potwierdzeni.

Piastający dotychczas urząd burmistrzowski w mieście Szułcu i t. d. Salomo, został przeż tamecznych mieszczan na 6 lat na burmistrza obrany i przez nas potwierdzony,

Strzelec August Ferdynand Würzburg, od 1. Listopada r. b. leśniczym w Königalug, nadleśniczostwa Podanin, ostatecznie ustanowiony.

Wilhelm Hennig, uczeń Kr. seminarium nauczycieli w Bydgoszczy, nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Kłecku, powiatu Gnieznieńskiego.

 Dotychczasowy interymistyczny nauczyciel Krüger w Niedzwiod, powiatu Szubińskiego, stanowczo na urzędzie potwierdzony.

Dotychczasowy interymistyczny nauczycieł Michał Käding w Schönmädel, powiatu Szubińskiego, stanowczo na urzędzie potwierdzony.

'Nauczyciel August Klass ze Smelar, tym-

Soule ju Ramnis, Rreifes Wongrowiec.

ale interimiftifder Lebrer bei ber fatholifden czasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Kamnitz, powlatu Wagrowieckiego,

en Sabrifanten Gebrubern Schniewind gu Elberfelb ift unterm 2. Robember 1845 ein auf acht hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Prenfifchen Staats gultiges Datent

auf eine Borrichtung an Stidlaben jum Borfcbieben ber Rabelfabe,, in ber burd Beidnung, Dobell und Befdreibung nachgewiesenen Bufammenfegung, ohne Jenun: ben in Aumendung befannter Theile ju befchranten,

ertheilt morben.

Diergu ber öffenetiche Angeiger Rre. 47.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

3.4

da

Nº 47.

2527

Proclama.

Muf ben provingiellen Staatefculbenetats ber Roniglichen Regierungen jn Bromberg imb Pofen fteben fur Die Grunobefiger und Gins wohner ber Rreife Gnefen, Dowidg, Wongros wiec, Bomft, But, Frauftabt, Roften, Pofen, Schrimm, Deferis, Obornif, Camter, Cjarnis fau, Chodgiefen und Schroba berichtebene for: berungen, im Betrage von 14,740 Thirn. 21 Car. 10 Df. und 18,027 Thirn. 4 Ggr. 1 Df. verzeichnet, welche aus ber, von ber bormalis gen Bergoglich Barfchaufchen Regierung in ben Monaten Juli, August und Geptember 1808 eroffneten Staats : Unleihe und den baruber theilmeife ausgefertigten Ctaats ; Obligationen berrühren und von ber vormaligen biefigen fie quibations: Rommiffion, in Folge ber Allerhoch: ften Rabinetsorbre bom 4. Juli 1822 (Gefeb: fammlung Dro. 737) feftgefest, in Unfebung welcher jedoch die einzelnen Betheiligten und bie Betrage ibrer Korderungen unbefannt' find.

Da es jest, Behufs der Ubtragung biefer. Apitalien, auf die Ermittelung der Betheiligt ein und die Feststellung ihrer Forderungen auf bount, so merden alle diejenigen, welche aus den, die erwähnten Forderungen betreffenden Festsetungen biefende die gudations Kommission und aus den darauf gegrundeten, den Genicklichen Aegierungen zu Vromberg und Pofen ausgeschlieden Propuig und Vonderungen gund Vonderg und Pofen ausgeschlieden Propuig

#### Obwieszczenie.

Na etacie długów krajowych prowincyonalnych Regencyów Królewskich w Bydgoszczy i Poznaniu znajdują się dla właścicieli gruntowych i mieszkańców powiatów Gniezna, Powidzu, Wagrowcu, Babimostu, Buku, Wachowy, Koscianu, Poznania, Szremu, Miedzyrzecza, Obornik, Szamotuł, Czarnkowa, Chodzieża i Szrody różne pretensye w ilosci 14740 tal. 21 gr. 10 den. i 18027 tal. 4 sgr. 1 den. zapisane, które powstały z pożyczki krajowej zaciągnietej przez były Rząd Xiestwa Warszawskiego w miesiącach Lipcu, Sierpniu i Wrześniu 1808 r. i cząstkowo na takowe wygotowane obligacye krajowe ustanowione przez byłą tntejszą kommissyą likwidacyina w skutek Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 4. Lipca 1822 r. (Zbiór praw Nro. 737) a względem których jednakowoż tak pojedyńsi właściciele jako też i ilość pretensyów ich nie są wiadomi.

Gdy teraz końcem spłacenia tych kapitałów zależy na wysiedzeniu właścicieli i ustaleniu ich pretensył, więc wzywają się publicznie wezyscy ci, którzy z dekretów byłej tutejszej konmissyi likwidacyinej, ustanawiających rzeczone pretensye i do ugrunt wanych na tychże obligacyach prowincyonalnych, wygotowanych przez Król Regencye w Bydgoszczy i Poznaniu mniemają nieć preten-

gial: Schuldverschreibungen Anspruche an bie Staatskaffe berleiten, hierdurch offentlich auf: geforbert, ihre Anfpruche binnen 6 Monaten, stateflen aber in bem auf

ben 22. April 1846.

Bormittags um 11. Uhr, vor bem Deputiten, herrn Overlandes Gerichtes Rath v. Wohr, in dem Jeffruftions , Jummer bes weterzichneten Sberlandes Gerichts ansiebenm Termine augumelben, widrigenfalls ihre Ansprücke aus den gedachten Fessiegungsbefreten, Anerkenntniffen und Produnjal Schuldberichreidungen erlöschen und Produnjal Schuldberichreidungen erlöschen und fen mit benselben werden präftubirt werden.

Bromberg, ben 12. Unguft 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

Erfte Abebeilung.

sye do kassy rządowej, aby takowe zameldowali w przeciągu 6 mlesięcy, albo najpoźniej w terminie na dzień

#### 22. Kwietnia 1846 r.

a rans o godsinie 11. przed delegowanym Wielm. Rohr, radzcą Sądu Głównego wyznaczonym w izbie instrukcyniej prdpisanego sądu, gdyż w razie przeciwnym pretensye ich z rzeczonych ustanowień, przyznań i z obligacyów prowincyonalnych uniorzone będą i oni z takowemi zostaną wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 12. Sierpnia 1845.

Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

Wydział I.

#### Dritte Infertion.

2528 Mothwendiger Berfauf.

Das im Inowraclawer Areife, Brombens Begierungs: Departements, belegene Erbspachts: Borwert Chefmiczti, ben Andreas Arndtichen Erben gehörige, adgeschäpt auf 14052 Hitz. 27 Sgr. 6 Pf., jusolge ber, nebst Hypppothekenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehren Tape, soll am

4. April 1846 c.,

an orbentlicher Gerichteffelle fubhaffirt merben.

Alle unbefannten Realpratendenten wers ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Pras Elufion fpateftene in biefem Termine ju melben.

Inomraclam, ben 26. Anguft 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Folwark włeczysto-dzierzawny Chełmiczki, w powiecie Inowrachawskim, w departamencie Regencyi Bydgoskiej położony, spadkobiercom Andrzeja Arndt należący, otazowany na 14062 tal. 27 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wyksą zem hypotecznym i warunkami w regiuaturze, ma być

dnia 4. Kwietnia 1846, w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się , sżeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie ozoscconym.

Inowracław, dnia 26. Sierpnia 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 2529 Befanntmadjung.

Es wird hierburch jur öffentlichen Rennte nif gebracht, daß der Beg über die Strzescer Brucke bis auf Beiteres gesperrt worden ift.

Mogilno, ben 3. Dovember 1845.

Roniglicher Landrath Mogilnoer Rreifes.

#### Obwieszczenie.

Podaje niniejszém do publicznéj wiadomości, że przez most Strzelecki na Noteci, aż do dalszego rozporządzenia zamknięto.

Mogilno, dnia 3. Listopada 1845.

Król. Radzca Ziemiańskipowiatu Mogilnińskiego.

#### 2530 Befanutmachung.

für bas Jahr 1846 wird bie Stelle bes erften Eurators bei ben Depositorien, ber land, und Stadigerichistitath Gunther und die bes zweiten Eurators ber Land; und Stadigerichts Affelfor von Salbern vermalten.

Der Depositaltag findet am Mittwoch jer ber Woche ftatt.

-Schneibemuff, ben 17. Dftober 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

W roku 1846 urząd pierwszego kuratora depozytu podpisanego sądu Ur. Günther, Radzca Sądu Ziemsko-miejskiego, urząd zas drugiego kuratora Ur. Saldern, Assessor sądu Ziemsko-miejskiego, zawiadywać będą.

Dzień depozytalny co tydzień w środę się odbywa.

Piła, dnia 17. Października 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 2531 Befanntmadung.

Ein im Bege ber Erefution abgepfändeter 2fabriger brauner hengit, foll im Termine ben 5. December c., von unterem Antenons', Koms missarius Piolunowicz, gegen gleich baare Dezgahimg meisbietend verbanft werben, wozu Kanfulfung einaclaben werben.

Gnefen, ben 20. Oftober 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Ogier brudno-gniady dwa lata stary, w drodze exekucji zagrabiony, ma być w terminie dnia 5. Grudnia r. b. przez naszego kommissarza aukcyinego Piotunowicza, najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę sprzedany, na który chęć mających zaprasza sie:

Gniezno, dnia 20. Października 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

2532 Der Schulantefanbibat Faug wirb hiermit aufgeforbert, feinen gegenwartigen Aufenthalteort bem Reg., und Schulrath Repilly fofort anjugeigen.

# 2533 Befauntmachung.

Auf ben Antrag ber Königlichen Oberforferei Glinke follen bie aus bem Jahre 1844 bei berfelben vorhandenen unausgelöfeten Pfandbilde, bestehend aus Wagen, Schlitten, Aerte, Beile, Sagen, Packen, Packensfer, Sparkpeitiche, Mide, Luch, Leine, Ziehblatt, Stricke, Maurerkille, Pfeife, in dem auf der 27. Roevender c., Wormittags 10 Uhr, in unsern Gerchäftslofale, vor dem Auftione. Kommistatus Giembortl, gegra gleich baare Bezahlung meist bietend vertauft werden.

Bromberg, ben 7. Dovember 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Na wnłosek Król. urzędu leśnego w Glinkach, następujące u niego znajdujące się zafantowane niewykupione przednioty, jako to: wory, sanki, siekiery, topery, piły, motyki, siekacre, rydła, bicz, czapka, chustka, lyce, haka, powrozy, kielnia i lulka, w terminie dnia 27. Listopada r. b. w miejscu nazem sądowem, przed kommissarzem aukcyinym JP. Głębockim za gotową zapłatę w drodze publicznej licytacyi, sprzedane byż maja.

Bydgoszez, dnia 7. Listopada 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# 2534 Befanntmadung.

Der Stedbrief binter ben Brauer gub: wig Levy vom 16. Muguft c., wird hiermit fur erlebigt ertiart.

Lobfens, ben 31. Oftober 1845.

Ronigi. Land, und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

List gończy z dnia 16. Sierpnia r. b. za Ludwikiem Levy znośi się niniejszem.

Lobzenica, dnia 31. Pazdziernika 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# 2535 Befanntmachung.

Die im Bege ber Erefntion gepfänbeten 4 Autschpferbe, 3 Kutschwagen und verschien. Wobliten, werben am 2. December c., in Mielmo vor bem Deputirten, Derrn Registratur Miffenten Rempf, öffentlich an ben Meistbertenben verfanft werben.

Guefen, ben 7. Rovember 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

## Obwieszczenie.

Zstradowane w drodze exekueyi 4 konie cugowe, 3 powozy i rozmsite ruchomość, sprzedane będą publicznie dnis 2. Grudnia r. b. przez deputowanego Ur. Kempf, assystenta registr. w Mielnie najwięcej dającemo.

Gniezno, dnia 7. Listopada 1845.

Krol Sad Ziemsko-miejski.

2536

Proctama.

Proctama

In bem Dypothefenbuche über bas ehe, mals ben August Schenkichen Speleuien angebörige Grundstüd ju Juowraciaw, früher Rro. 52 11-61 Nro. 53, war Rub. III. Nro. 3 aus der Obligation vom 23. Mai 1805 ein Darlehn vom 320 Obien, nebst 6 pCr. Justen für den Schussinden Averagen.

Bei ber Subhaftation biefes Grundflucks bonnen fich bie gemelseten Jutereffenten nicht kegitmiren, noch war bas Opvothefendoftment ju beschaften, weshalb im Kaufgelber: Belegungstermine mit jener Poft so wie Zichrigen ruch fandigen und ben laufenden Zinsen eine Specialmaffe angelegt worben ift.

Ed werben baber alle biejenigen unbefannt ten Personen, welche an biese Spreialinaffe von 320 Ebirn und Insen, als Eigenthumer, Erben, Cestionarien, Pfanbinhaber, ober sonst berechtigte Anspruche ju haben vermeinen, ju ben ans

ben 22. December c., bor bem Deren Dbelanbesgerichte Affestor Bau bau an biefiger Gerichtsftelle anstehenden Ters mine, unter Androhung ber Praflufion, hiersburch borgelaben.

Inomraclam, ben 13. Oftober 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

W księdze hypotecznéj gruntu niegdyś Augustowi i Maryi małżonkom Schenkom należącego w Inowraciawiu, dawniej pod Nrem 52 teraz zaś pod Nrem 53 położonego, zostaty pod rub. III. Nro. 3 z obligacji z dnia 23. Maja 1805 r. pożyczka 320 tal. wraz z prowiezą po 6 od sta dla starozakonego Abrahama Mojżezza Lewy zaciągnione.

Przy subhastacyl niniéjszego gruntu niemogii się zgłoszeni interessenci ani legitymować ani reż dokumentu hypotecznego złożyć, dla czego z kwotą rzeczoną wraz z dwnietnią zalegią i bieżącą prowizyą w torminie do obłożenia ceny kupna massa speoyaina założoną została.

Wszelkie niewiadome osoby, któreby do rzeczonej massy specyslnej w kwocie 320 tal. i prowizył, jako właściciele, spadkobiercy, ccesyonaryusze, zastawnicy lub inni znające mieć prawo, zapozywsją się niniejszem, aby się w terminie

dnia 22. Grudnia r. b.

przed assessorem sądu głównego, Ur. Bandau, w miejscu sądewym pod zagrożeniem prekluzyi zgłosili.

> Inowraciaw, dnie 13. Października 1845. Król. Sad Ziemsko-miéjski.

2537 . Eine neue Senbung Rrafauer Schloffer, Stabeifen in allen Sorten, Steinkoblen, achte Bremer Eigarren, alten Barinas und Portorico, Traubenrofinen, Rnackmanbeln, alten Jamaica: Num und Arac, fowie fammtliche Colonial: Waaren, empfieht ju billigen Preifen.

Bromberg, ben 17. Robember 1845.

J. Binbner, Thorner Borfabt am Getreibemarft. 2538

Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Die Inbaber ber Großherzoglich Pofenschen uffandbriese werben hiermit in Kenntniss geseicht, das die Berloofung ber in termino Johanni 1846 jun Elgungssonde erfordeelis den 4 und 3½ per Pfandbriese am 2. und 3. December b. I flattscher und bas die Listen ber gezogenen Muannen ben 4. dessein worden der Beschaftslotate und den beit für der Bergingen an den Börfen von Bertin und der Zichung an den Börfen von Bertin und Bresslau ausgehangen werden und bieser Aushang bis zu beren Befanntmachung burch die öffentlichen Bidter dauern wirb.

Pofen, ben 12. Dovember 1845.

Beneral = Landfchafts = Direftion.

Posiedzicieli listów zastawnych W. X. Poznańskiego zawiadomiany niniéjarém, jż losowanie listów zastawnych cztero i 34 procentowych w terminie S. Jana 1846 do funduszu umorzenia potrzebnych, odbędzie się w dniach 2. i 3. Grudnia r. b., i że spis wylosowanych listów zastawnych dnia 4. t. m. w lotalu naszym urzędowym, dnia trzeciego zaś po losowaniu na giedzie betlińskiej i wrocławskiej wywieszonym będzie, a to sż do ogłoszenia ich przez plama publiczne.

Poznań, dnia 12. Listopada 1845.

Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa.

2539

## Befanntmadung.

Der Reiminalgefangene Janag Piotromeff ift wieder ergriffen und jur haft gebracht, woburch unfer Steckbrief vom 5. September c. etlebigt ift.

Comes, ben 5. Dovember 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgeriche.

2540

#### Betannemaduna

Folgenbe berichollene Perfonen :-

- 1) ber Joseph Gunichel ober Jenjel, geb. am 15. Marj 1785, ein Cohn ber Burger Unton und Agnes, geb. Baumgardt, Jenjelichen Speleute, aus Bandeburg abwesend feit bem Jahre 1815 und angeblich banials in ben 20ern Jahren;
- 2) bie Gebrilder Martin und Johann Schaner, Sohne bes ju Bandeburg verstorbenen Schneibers Johann Schauer, von benen ber Martin Schauer angeblich im Jabre 1811 ober 1812 mit ben fraughöficher Carabiniers nach Rufland mitgegangen, und ber Johann Schauer im Jabre 1814 ober einige Jahre später von Nafel nach Jacktorno, bei Warschau, verzogen sein foll, und welche angeblich beibe damals m ben Zoern Jahren waren;
- 3) bie Lubwifa Bielfowefa aus Banbeburg, welche angeblich bor 53 Jahren mit bem

Kommiffarins bes Grafen v. Potulicfi nach Bolen mitgereift ift und feit geraumer Beit von ihrem Leben und Aufenthalte feine Nachricht gegeben bat:

- 4) Der Simon Bubgineft and Banbeburg, welcher angeblich im Jahre 1804 in einem Alter von 15 Jahren in die Belt gegangen und in dem Jahre 1806 oder 1807 die Batter baben foll, feit bem aber von feinem Aufenthalte
- 5) ber Johann Palachowsfi aus Banbeburg, ber urfprunglich als Kanonier in Berlin gestanden hat und angeblich im Jahre 1812 mit den Franzosen nach Russland ger gangen fein soll und seit dem keine Rachricht gegeben bat;

so wie beren etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer werben auf ben Antrag ihrer hieft, gen Bermanbten bierburch ausgeforbert, fich mundlich ober schriftlich vor ober im Termine ben 1. September 1846, 9 lihr, beim unterzeichneten Berichte in Bandeburg zu melben, wibrigens falls die Berschollenen werden fur tobt erktärt und ihr zurucgelassenes Bermögen ibren fich legitimirenben Erben evontualiter dem Fissus wird berabsolgt werden.

Banbdburg, ben 28. Oftober 1845.

Ronigl. Land. und Ctabtgericht.

2541

# Betannemadung

Die Mublengrunbflide ju Obry Wopthal follen auf 4 Jahre, von Marien 1846 bis babin 1850, verpachtet werben.

Bur Ermittelung bes Beftbietenben habe ich einen Termin auf ben 11. December c., baber mit dem 11 Uhr, in meinem Burrau bierfelbst angefest, ju bem qualificirte Pachtliebs haber mit bem Bemerken eingelaben werben, bag ber Schlug bes Termins um 1 libr Mittage erfolgt.

Die Pachtbebingungen tonnen ju jeber Beit in meinem Bureau eingesehen werben. Egerst, ben 9. November 1845.

Der Geheime Finang Rath. (gez.) v. Salfwedell.

2542

#### 2Barnung.

Jeber wird gewarnt, von meinen Einwohnern in Zamoec und Safows, Ben ober Gras ju faufen, ba benfelben fein Rocht jum Bertauf jufieht. Raat.

#### 2543 Chiftat . Citation.

Ueber ben Nachlaß bes am 27. September 1843 ju Woglino versorbenen Landraths Carl Friedrich v. Aufeinnann, ift beute auf den Antrag der Beneficialerben der erbichaftliche Liquidations-Projes eröffnet. Der Termin zur Aumelbung und Ausweldung der Ansprüche an die Wasse fleht auf

#### ben 28. Sanuar 1846,

Bormittags 11 Uhr, vor dem Deputirten, hern OberlandeisGerichte Affesto D. Bangerow, in unseru Infurtioneignmer an, ju welchen bie unbekannten Glaubiger bes Gemeinschuldners unter der Barnung vorgelaben werben, bas ber Ausbiribende aller feiner etwaigen Borrechte verlussig erflärt und mit seinen Forberungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich mit beinen Glaubiger von der Masse eine noch übrig bleiben möchte, berwiesen werden wird.

Bromberg, ben 4. Movember 1845.

Ronigliches Dberlandesgericht.

Erfte Abtheilung.

#### Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Mogilnie na dniu 27 Września 1843 Karola Fryderyka de Kuhlemana, radzey zlemiaskiego, 20stał dziś na wniosek aukcessorów beneficyalnych otworzony process spadkowo-likwidasyjny.

Do zameldowania i usprawledliwienia wszelkich pretensyi do massy tegoż, jest termin wyznaczony na dzień

28. Štyornia 1846 r. z rana o godrinie 11, przed Ur. Vangerow, assessorem sądu głównego, w irbie instrukcyinej, na któren wierzycieli dłużnika wspołnego pod tem zapozywają się zagrożeniem, że nie stawający zostanie uznanym za utracającego mieć megących praw pierwzciatwa i i tylko z pretensyama taweni do tęgo będzie przekazanym, co się z massy pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli, którzy się zgłoszą.

Bydgoszcz, dn'a 4. Listopada 1845.

Król, Sad Nadziemiański,

Wydział I.

#### 2544 Befanntmachung.

Den 3. December b. I., Bormittags, werbe ich in Krempfa, bei Rogowo, Schafe, Rinbbieb, Schweine und Menblet, an ben Melibietenben gegen gleich baare Zahlung bere-kaufen.

Erjemefino, ben 12. Rovember 1846. Der twich, Ronigl. Auftions, Rommiffarins.

#### Obwieszczenie.

Dnia 3. Grudnia r. b. przed pofadniem sprzedawać będę w Kempce przy Rogowie owce, rogate bydło, świnie i meble najwięceji dającemu za gotową zaraz zapłatę.

Trzemeszno, dnia 12. Listopeda 1845.

Martwich, kom. sukcyiny.

Jakes Diego

#### 2545. Befanntmachung.

Den 17. December b. 3., Bormittags, werbe ich in Szelejemer Buben 1 Mferb,

#### Obwieszczenie.

Dnis 17. Grudnis r. b. przed połudziem sprzedswać będę w Szelejewskich budseb 1 Rallen und 30 Stud Sammel an ben Deife konia, Erzebca i 30 sztuk ekopów nejwiegei bietenben gegen gleich bagre Bablung perfaufen.

Triemefing, ben 13. Mobember 1845.

daiacemu za gotową zaraz zapłatę.

Trzemeszne, dnia 13. Listopapa 1845. Martwich, kom. aukeviny.

Martwich. Ronial. Auftions : Rommiffarins.

Mufaebot. 2546

Mae, welche auf bie Doft bon 180 Thirm., bie auf bem Grunbftud Gnefen. Dro. 319 Rub, III, M 1, fur ben Domfanter Relician Blebodi burd Berfugung bom 20. Geptemes ber 1805 jur Gintragung notirt ift, ober anf bas barüber ausgefertigte Inftrument, befter bend in bem gerichtlichen Bergleich bom 31. Muguft 1803, nebft Defoanitionsichein bom 20. September 1805, als Eigenthumer, Ceffionas

rien, Dfanb: ober fonftige Briefsinbaber Uns am 4. Rebruge 1846.

fprache ju machen baben, baben fich

Bormittage um 10 Ubr, bier an ber Gerichtes felle por bem Beren Oberlanbesgerichts: Affeffor p. Gipdi, jur Bermeibung ihrer Draffufion und ber Umortifation und lofdung bes In. ftruments ju melben.

Gnefen, ben 27. Geptember 1845. Ronigliches Land. und Stadtgericht. Zapozew edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do kapitahi 180 tal. na gruncie w Gnieznie pod Nrem 250 p 10żonym, dla kantora tomskiego, Felicyana Głebockiego, pod rubr. III. Nro. 1, na mocy rozrządzenia z dnia 20. Września 1805 r. do zaintabulówania zanotowanego lub też do wygotowanego w tym przedmiocie instrumentu składającego się z układu sądowego z dnia 31. Sierpnia 1803, wraz z atestem rekognicyinym z dnia 20. Września 1805, jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni nabywcy tegoż dokumentu pretensye rościć mogą, zapozywają się niniejszem na

termin dnia 4. Lutego 1846, przed południem o godzinie 10. z rana przed deputowanym Ur. Giżyckim, assessorem, w miciscu posiedzeń sądu tutejszego pod uniknieniem prekluzyi, amortyzacyi i wymaza-

nia rzeczonego instrumentu. Gniezno, dnia 27, Września 1845. Król. Sad Ziemsko-miéjski.

2547

diam's

### Betanntmadung.

Die Galgabfuhr aus tem Dagagine gu Erin jur Faftorei in Guefen, foll bom 1. Mannar 1846 auf ein ober brei Sabre anbermeit in Entreprife aufgegeben merben. feht jum 27. Rovember b. J., Bormittage 9 Uhr, im Steueramte Lofale ju Erin ein Termin on, in welchem Unternehmer mit bem Bemerten eingelaben werben, bag bie mit ber Saliabfuhr vertnupften Bebingungen bei uns fowie beim Roniglichen Steueramte Erin eingefeben merben tonnen. Einzelne Ligitanten haben im Termine eine Raution von 100 Ebirn. ju beponiren. gange Gemeinden bagegen tonnen fich fatt berfelben in solidum verpflichten.

Bromberg, ben 1. Dovember 1845.

Ronigliches Saupt : Steuer . Amt.

#### Betannemadung.

Ich bin Willens, mein bier belegenes Freibauergut in 22 Rofoniestellen, à 15 Morgen Magbeburg, ju veraußern. Bum Bertaufe brefer befagten Parzellen habe ich einen Tetmin auf ben 10. December biefes Sabres anberauf ben 10. December biefes Sabres aberaum

Inden ich biermit Raufluftige einlade, bemerfe ich noch, bag ich meine Beibegerecht fame in ber, bicht angrengenden großen Koniglichen Forft ben Kaufern überlaffe, auch haben

alle Stellen Wiefen und einige find mit Binteranefagt beftellt.

Die Rausbedingungen find jederzeit bei mir ju erfahren und werden im Termine befannt gemacht werben.

Brobben, bei Schneibemuff, ben 27. Oftober 1845.
Ebriffian Bolff, Rreibauergute, Befiber.

#### 2549 Befanntmachung.

Wie im berfloffenen so auch in biefem Jabre werben im Wige ber öffentlichen Ligitation berfchiebene Soligarten, auf bem Stamme sowohl als in Rlaifern, auf bem zu dem Schowere Gitern, bei Kwicisewo gelegenen Forste Etabliffenent, Budy genannt, jeden Donners stag vom 13. Roventber ab verfauft, wogn Kanfluftige hierburch eingeladen werben.

Procon, ben 4. Robember 1845.

Albin v. Malczeweft,

#### Obwieszczenie.

Tak jak w roku zeszłym, spodziewać się będzie i w roku bieżącym, drogą publicznej licytacyi, drzewo rozmaitego gatmaku na pniu i w sążniach, w posadzie leśnej Budy zwanej, do dóbr Orchowa pok Kwieciezowem należącej, w każdy czwartek od dnia 13. Listopada począwazy. Chęć kupna mających zaprasza się niniejszem.

Procyń, dnia 4. Listopada 1845.

Albin Malczewski, Radzca Ziemstwa.

2550

#### Bitte nicht zu überfeben.

Ich beabiichtige, veranderungshalber, mein hiefelbft-im Jahre 1835 neu erbautet, am Markte belegenes und ju jedem Geschaft gesignetes Grundflut, bestehend aus einem Wohn baufe, worin 1 taben, 5 Etaben, 1 Ruche, 1 Rammer und 2 Keller bestidlich, eich Inntergebutden, bestehen aus einem bart au ber Strafe beirgenten Speicher und mehreren Stallungen ic. sowie auch meinen sogenaunten Bagna Ulan von einem 3 Morgen, und 2 Garten, am Rübben, Flug belegen, die sich besondert ju holz und Bretter Ablagen eignen, unter vortheilbaften Bedinnen auf freier Dand zu verkaufen.

Raufinflige belieben fich baber recht balb perfonlich ober in portofreien Briefen bei mir ju melben.

liecz, ben 11. Dovember 1845.

G. 3. Tobias.

#### Sweite Sufertion.

#### 2551 Mothwenbiger Berfauf.

Land, und Stadtgericht ju Onefen.

Das den Erben der Sebastian Balfomiafschen Ebeleuten gehörige, unter Aro. 10 ju Ehwalsow beiegene Grundflück, gerichtlich absgeschätzt auf 693 Eblr. 25 Sgr., zusolge der, nebst Dyporhekenschein und Bedingungen, in der Registrutur einzusebenden Tare, soll

am 11. Februar 1846,

Bormittags, an ordentlicher Gerichtoffelle fubs

Guefen, ben 28. Geptember 1845.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieznie.

Grunt w Chwałkowie pod Nrem 10 położony, do sukcesserów po małżonkach Sebastyanie Walkowiaku należący, sądownie oszacowany na 603 tal. 25 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykażem hypotecznymi i warunkami w registraturze,

ma być dnia 11. Lutego 1846

przed południem w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 28. Września 1845.

#### Dritte Infertion.

2552 Rothwendiger Bertauf.

Lands und Stadtgericht ju Schneidemubl.

Die in Marianenhof aub Mro. 1 belegene, aus Wohndus, Schenne, 7 Morgen Banfelle und 11 Morgen Garrenland bestehenbe, ben etethaligen Oberförster Dopuschschen Eplecuten erbit nieft barauf errichteten Kalforennerei, abgeschätz auf 1282 Thr. 15 Sgr., zufolge ber, nehst Dypoetbefenschein, im ber Viegistratur einzuschen Tage, foll

am 14. Januar 1846, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhaftirt werden. Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Pile.

Osiadłość driedziczno-czynezowa w Maramenhof pod Nrem 1 położona, składająca się z domu mleszkalnego, stodety, 7 morg miejsca budownego; 11 morg roli ogrodowej wraz z waplarnią, do byłego nadeśniczego Hopusch małżonków należąca, oszacowana na 1282 tal. 15 sgr. wedle taxy mogącej; być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym w registraturze,

ma być dnia 14. Stycznia 1846, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyktych posiedzeń sadowych sprzedana.

2553 Gang nabe on ber Stabt Bromberg ift ein Grundflud aus freier hand ju vertaur fen, es besieht in einem Bohnhause mit acht Stuben und Rammern, Stallungen und ungefahr weit Morgen Gartenland.

Das Rabere beim Gaftwirth herrn Carl Bille.

2554

Der Borfand bes Roniglichen Proviantamts ju Bromberg, Proviantmeifter Gilder, ift mit bem freibanbigen Untaufe bes Raturalien : Bebatfs fur Die Koniglichen Magagine in Bromberg, pro 1846 beauftragt worben, jeboch fo wenig befugt, Gelb. Borfchuffe ju leiften, als mit ber Begahlung nach geschehener Ablieferung ber Raturatien im Rudffanbe ju bleiben, biel mebr berpflichtet, nur Bug um Bug ju taufen und jebesmal gleich baate Bejablung ju leifen, mas hierdurch befannt gemacht wirb.

Dofen, ben 15. Dovember 1845.

Ronigliche Intendantur bes 5. Urmee : Corps.

Das an ber Berliner Chauffee, unweit bes Brabefluffes, fechjehn Morgen gladen raum enthaltende, in ber Rabe von Bromberg, ju Ofollo belegene Gartengrunbflut, beffeben in einem foonen Garten, einer Regelbabn, Grallungen und einem Bobnhaufe, worm nem in einem inponen Gutten, eine beigl. großer Garten: Saal, Ereibaus, brei Raden, Speifefammer, mei beigbare Simmer, ein beegl. großer Garten: Saal, Ereibaus, brei Raden, Speifefammer, mei Reller und Bobengelaß, alles neu ausgebaut, fich befinden, bin ich Billens ans freier Danb unter annehmbaren Bedingungen ju verfaufen.

Bugleich erlaube ich mir barauf aufmertfam ju machen, bag fich bies Grunbfild feiner bortheilhaften Lage megen gang porjuglich ju gewerblichen Unlagen eignet, gegenwarig geiner vorivengen eine Raffees Birthichaft betrieben. Auswättige Anfragen erbitte ich mir in fem firten Briefen.

Bromberg im Robember 1845.

C. M. Grante.

Den in ber neuen Strafe an ber Dangiger Chauffee belegenen, and 4 Morgen gu ten Boden beffehenben Garten, welcher jum Theil mit beredelten Doftbaumen bepflangt if, bin ich ebenfalls Billens aus freier Sand ju verfaufen.

Bromberg im November 1845.

E. M. Frante.

Meinen geehrten Gefcaftefreunden zeige ich hiermit an, bag burd ben bereits vollenbeten Bieberaufbau meines Gifenhammerwerfs, Auerbad hutte bei Schneibemuhl, ber gabrifationsbetrieb feit bem 1. Rovember c. wieder eroffnet ift und ich bas Sabritat in berfelben anerfannten Gute wie gefier lieferm werte.

2558 Das am Martte Dro. 160 unter meiner Firma am Donnerftag ben 20ffen bieles Monate ju eroffnenbe Material : Baaren: und Beingefchaft ic. beebre ich mich einem bochges ehrten Bublifo unter ber Beriprechung ber reelliten und prompteften Bedienung beffend ju eine pfeblen. 3ch werbe jederzeit bas mir mabrend ber vierzebnjabrigen Leitung bes Deftillationes Gefchaftes meines Baters, bes Raufmauns J. E. Jacobi bier, gefchentte Bertrauen bon meinen Beidaftefreunden und Befannten bantbar anerfennen und bitte, mir baffelbe auch fernerbin für mein oben ermabntes neu eingerichtetes Material , Bagren; und Beingefchaft zc, mit gleis der Liebe zu erhalten.

Bromberg, ben 16. Dovember 1845.

Julius Jacobi.

2559

#### Betannemaduna.

Um Mittmoch und Connabend einer jeben Boche finbet ber Berfauf von Gidene. Birfene, espenen Schirrholy und fiefernen Bauboly in ben Sipiorer Forfen burch ben bortigen Rorfter. herrn Conrab, flatt, und am Montage einer jeben Boche findet ber Berfauf bon fier fernen fleinen, mittel und ftarfen Baubolg fatt in bein neuen (ober fogenannten Rausifchen) Revier, wogu fich ein jeber Raufluftige bon 9 bis 11 Uhr an bem Borowen Daufe bafelbft eine jufinden bat: Der Berfauf geichieht ebenfalls burch ben Forfer, herrn Conrad, fur bie Das nate Movember, December, Januar und Februar. Grocholin, ben 30, Oftober 1845.

3. bon Erestom.

2560 Eine zweite Genbung Bredlauer Grus Flugel empfing jur beliebigen Musmahl Duiller, Dufifiebrer, woonbaft atte Pfarrftragenecte Dro. 129.

Mm 27. December b. 3. beabfichtige ich mein an ber Stadt Dreußifch Friedland belegenes Milbien Grundfillet aus freier Danb an den Deiftbietenben ju berfaufen. Mis Bietungsfaution muß die Summe bon 500 Ehlen, erlegt werben, und fann der Bufchlag foaleich erfolgen, fobalb auf die ubrigen bei mir eingufebenben Raufbedingungen eingegangen mirb.

Das Grunbftud befieht and 3 Morgen fulmifch Uderland, bas mit einem maffipen Mohnhaufe und einem Ctall von Kachmert bebaut ift. Die bollanbifche Bindmuble felbft if in biefem Commer abgebrannt, und wird bemertt, bag bie Conceffion und 2300 Ebir, noch ju erbebende Reuertaffengelber an den Raufer mit übergeben.

Preugifch Friedland, den 16. Robember 1845. Wittme hartmann.

Lager: Stremelbauf und Beebe ju billigem Breife ift ju baben bei 3. Mich in Bromberg.

Einen boben Abel und geehrtes Bublifum bitte ich ergebenft, mich auch in meiner icbigen Bobnung, Bofener Borftabt Rro. 42 BB., mit Auftragen gu beehren, indem ich prompte und billige Bufriebenffellung verfichere.

Bromberg, ben 9. Dovember 1845.

Hrbicheit, Danien Rleibermacher.

Bon ber Kranffurter Deffe gurudaes febrt, machen mir Ginem boben Mbel und bers ehrlichen Bublifunt bie ergebene Ungeige, baff unfer lager wieber auf's Dene mit ben neuer ften und gefdmadbollften Stoffen gu Daffens fleibern und Danteln, morunter namentlich

Ombres, Cachemirs, Zartans, Labys ic. als gang befonbers preismurbig ju empfehlen find, fowie mit vielen anberen in unfer Rach. einschlagenben Urtifeln affortirt ift.

Rur Berren empfehlen wir ein fcon affortirtes Pager won Dieber, und inlaubifchen Buchse fings und Tuchen, Cammete und feibenen .. for wie von ben jest allgemein beliebten Biener Cachemir, und Lioner Weften tc.

Subem wir bei prompter hab reeller Be bienung bie dugerft billigften Preife ju fiellen : niom naszem bedzie mader mierne stanowie bemuht fein werben, bitten um jableeithen 3m. fornco

Brombera, ben 19. Movember 1845. Gebr. Somibt.

Powróciwszy z walnego roczniotargu w Frankforcie, donosimy uprzejmie Wysokiej Szlachcie i Szan. Publiczności, że skład nasz nzupełniliśmy na nowo najnowszemi i najzustowniejszemi materiami na damskie suknie i płaszcze, pomiedzy któremi mianowicie

Ombres, Cachemir, Tartans, Ladys it.d. co do wartości szczególniej się odznaczają, jako też wielo innemi do naszego zawodu należacemi przedmiotami.

Dla Panów polecamy pięknie dobrany skład krajowego i Niederlandskiego bukskingsgu i sukna, aksamitnyoh i jedwabnych, jako też teraz powszechnie ulubionych Wisdeńskich kazinierkowych i Lugdeńskich westek i t. d.

Przy szybkiej i rzetelnej ustudze starecony, zaczem o liczne prosimy uczęszczanie.

Bydgoszcz, dnia 19. Listopada 1845.

Bracia Schmidt.

# Umteblatt

# 

URZĘDOWY

Konigt. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

# No 48.

Bromberg, ben 28. November 1845.

Bydgoszcz, dnia 28. Listopada 1845.

2565 Betilgter Dilibranb.

Der Milibrand unter bem Minbvieh in Mor blifemo. Gnefener Rreifes, ift getilgt und bie Reinigung bes Orts ift erfolgt, baber bie Sperre beffelben fur Rindvieh, Rauchfuttet und Dunger biermit aufgeboben wirb.

Bromberg, ben 12. Robember 1845. Abtheilung bes Innien.

Usmierzona zgorzelizna fledziony.

Lgorzelizna śledziony pomiędzy rogatem bydłem w Modliszewie, powiatu Gnieznienskiego, została uśmierzoną i wyczyszczenie téj wsi nastapito, zaczem zamkniecie onéjże dla rogacizny, ostrej paszy i mierzwy niniejazem sie znost.

Bydgoszcz, dnia 12: Listopada 1845. Wydział spraw wewnetrznych,

2566

#### Derfonal . Chronit.

Die burch bie Berfegung bes Diftriftefom, miffarius Friedricheborf bon Gniemtoma nach Gnefen erledigte Diftriftsfommiffarien , Stelle in Gniemfomo , ift bem Felbwebel Rlacomsti. mterimiftifch übertragen worben.

## Kronika osobista.

Opróżniona przez przemieszczenie kommissarza okregowego Friedrichsdorf z Gniewkowa do Gniezna posada kommissarza okręgowego w Gniewkowie, poruczoną zosmia-tymczasowie feldfeblowi Klarowskiemu.

Diergn ber öffentliche Enjeiger Dre. 48;

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

2 10

40

Nº 48.

2567 Betreffend bie Bauten auf ber Probftei ju

Der Reuban ber Kirche ju Offromo, bei Streine, von Liegelfachwert mit vollen Jugen, obne außern Pus und mit Biegelbebachung, verauschlagt auf 4741 Ehlt. 2 Sgr. 8 Pf.;

ber Reuban eines Stalles bafelbft von Paben auf Steinfundament unter Strohdach, verauschlagt auf 975 Thir. 25 Sgr.;

ber Meutan einer Schenne bafelbft, bers anschlagt auf 965 Ehr. 25 Ggr. 5 Pf.;

bie Reparatur bes Pfarrwohnhaufes bafelbft, verauschlagt auf 668 Thr. 1 Sgr. 3 Pf.; sollen einzeln ober in Gangen in termino ben 15. December c., in meinem Burcan an den Minbelforbernden ausgethan werben.

Sande und Spannbienffe werben nicht ge-

Die Unschläge tonnen in meinem Bureau eingesehen werben.

Inomraclam, ben 16. November 1845.

Roniglicher Canbrath.

Tyczy się budowli na probostwie w Ostrowie pod Strzelnem.

Nowa budowla kościoła w Ostrowie pod Strzelnem w ryglówkę z cegty znpeżnie w sobie połączonej wapnem, bez zewnętrznego przyozdobienia, z dachem z dachówki, zaanszlagowana na 4741 tal, 2 ser, 8 fm.;

nowa budowla stajni tamże, lepianka na na kamiennym fundamencie, pod dachen słomianym, zaanszlagowana na 975 tal. 25 sgr.

nowa budowla stodoły tamże, zasnalagowana na 965 tal, 25 sgr. 5 fen,;

reparacya plebanii, zaanszlagowana na 668 tal, 1 agr. 3 fen.,

w szczególności słbo w ogóle in termino dnia 15. Grudnia r. b. w biórze moim najmniej żądającemu w antrepryzę wypuszczone być mają.

Usługi ręczne i sprzężne czynione nie będą.

Anezlagi w biórze moim przejrzane być mogą.

Inowracław, dnia 16, Listopada 1845.

Król, Radzca Ziemiański.

#### 2568

bier Rorffgerichtstage:

#### Befanntmachung.

#### Bur Untersuchung ber in bem Rorffrebier ber Roniglichen Oberforfterei Golombfi, fo meit foldes in bem biebfeitigen Rreife belegen ift, vorfommenben Solg Diebftable und Korft: Rone traventionen, find fur bad Jahr 1846 folgenbe

am 9. Februar, am 4. Dai, am 3. Auguft. am 7. Dopember.

beffimmt, welche ber bagu beputirte gande und Stabtgerichterath v. Godcicfi in Gonfama abe baiten mirb.

Schubin, ben 8. Dovember 1845.

Ronigl. Land- und Stadtgericht.

#### Ohwieszczenie.

Do sledztwa i harania popefnionych kradzieży drzewa i kontrawencyi leśnych w rewirze lesnym Król. Nadlesnictwa w Gołąbkach, jak ďalece takowe w tutéjszym powiecie jest położone, zostały na rok przyszły nastepuiace dnie sadowe wyznaczone:

> dnia 9, Lutego, - 4. Maja, - 3. Sierpnia,

- 7. Listopada.

które delegowany do tego sędzia sądu ziemsko-miejskiego W. Gościcki w Gasawie odbywać bedzio.

Szubin, dnia 8. Listopada 1845.

Król. 9ad Ziemsko-miejski.

#### 2569 Befanntmadung.

Im Sabre 1846 merben im Begirfe bes unterzeichneten Gerichts folgende Gerichtstage . wodzie podpisanego eadu nastepujace dni abgehalten merben:

Obwieszczenie.

W roku 1846 odbywać się będą w obeadowe:

#### in Gfrielnn:

|   |     | - | . 0 - |           |    |
|---|-----|---|-------|-----------|----|
|   |     |   |       | Januar,   | ì  |
|   |     |   |       | Februar,  |    |
|   |     |   |       | Mary,     |    |
| _ | 20. | - | 25.   | April,    |    |
|   |     |   |       | Mai,      |    |
|   |     |   |       | Juni,     | ٤. |
|   |     |   |       |           | ÷. |
| - | 24. | _ | 29.   | Huguft,   |    |
|   |     |   |       | Geptember |    |
|   | 19. | _ | 24.   | Oftober,  |    |
|   | 16  | _ | 91    | Monember  |    |

14. - 19. December :

## in Chelmce:

am. 9. und 10. Darte 8. - 9. Juni,

#### Strzelnie:

| ođ | dnia  | 19. do 20. Stycznia, |
|----|-------|----------------------|
|    | -     | 16 21. Lutego,       |
|    |       | 16 21. Marca,        |
|    | -0.00 | 20 25. Kwietnin,     |
|    | -     | 25 30. Maja,         |
|    | -     | 22 27. Czerwca,      |
|    | _     | 20 25. Lipca,        |
|    | -     | 24 29. Sierpnia,     |
|    | -     | 21 26. Września,     |
|    | _     | 19 24. Października, |
|    |       | 16 21. Listopada,    |
|    | -     | 14 19: Grudnia,      |
|    |       |                      |
|    | 70    | Chełmcach.           |

dnia 9. i 10. Marca, 8. i 9. Czerwcz, am 14. und 15. September, - 9. - 10. December :

Gniemfomo:

pom 4. bis 7. Februar, 7. - 11. April,

17. - 20. Juni,

1. - 5. Geptember,

28. - 31. Oftober, 16. - 19. December.

Inowraciam, ben 12. Dovember 1845. Ronigliches Land. und Stadtgericht.

dnia 14. i 15. Września. - 9. i 10. Grudnia,

w Gniewkowie:

od dnia 4. do 7. Lutego,

7. - 11. Kwietnia, - 17. - 20. Czerwca,

1. - 5. Września,

28. - 31. Pazdziernika, - 16. - 19. Grudnia.

Inowracław, dnia 12. Listopada 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Befanntmadung. 2570

Im Sabre 1846 merben im Mogilnoer Rreife folgenbe Berichtstage abgehalten merben:

a) in ber Rreisftabt Mogilno:

pom 26. bis 31. Januar,

- 23. bis 28. Darti - 25, bis 30, Mai,

- 13, bis 18, Juli,

7. bis 12. Geptember.

- 16. bis 21. Rovember;

b) in ber Stadt Rogomo:

pom 19. bis 22. Januar,

- 16. bis 19. Dary,

- 15. bis 18. Juni,

- 31. Muauft bis 2. Geptember. 2. bis 4. Movember,

was hierburd gur öffentlichen Renntnig bracht mirb.

Erzemegno, ben 14. Dovember 1845. Ronigl. Land . und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

W roku 1846, powiecie Mogilnińskim, następujące dni sądowe odbywać się będą:

w mieście powiatowym Mogilnie:

od 26. do 31. Stycznia,

- 23. - 28. Marca, - 25. - 30. Maja,

- 13. - 18. Lipca, - 7. - 12. Września.

- 16. - 21. Listopads,

w mieście Rogowie:

od 19. do 22. Stycznia,

- 16. - 19. Marca,

- 15. - 18. Czerwca, od 31. Sierpnia do 2. Wrześnie,

od 2. do 4. Listopads, co się niniéjszem podsje do publicznéj wia-

· domości. Trzemeszno, dnia 14. Listopada 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2571

Proclama.

Proclama.

In dem Sppothefenbuche des in nothwen biger Eubhastation im Jahre 1840 verkauften, im Inowraciawer Kreise belegenen, früher dem Unton von Rolcypnsti gehörigen Gutes Jaronto, fiand ox decreto vom 9. August 1787 für die Shefrau des Besteies Josepha von Rolcypnsta, geb. v. Kovnaaca, nacher verehelichte von Mestarstal, aus der Verschreibung vom 22. Juli 1787 eine Brausschaftumme von 3333 Thr. Sygr. eingetragen.

Diefe ift bei ber Kaufgelbetvertheilung vollständig jur Perception gefommen, indeß ju einer Specialinaffe genommen, weil bas Dop pothekenbokument, bestehend aus ber erwähnten Verschreibung vom 22. Juli und bem Pop potheken i Recognitionsscheine vom 9. August 1787 nicht hat herbeigeschaft werden können.

Es werden baher alle biejenigen, welche als Sigenthaner, Erben, Cestonarien, Pfand, inhaber ober sonst Berechtigte, Unsprüche an biese Spezialmasse ju haben vermeinen, aufger forbert, bei Berneidung ber Präflusion, biese ihre Unsprüche spätestend in bem auf ben 7. Kebruar 1846.

Bormittags um 11 Uhr, vor bem Deputirten, Derrn Derlanbesgerichteinath v. Auruatoweft; in unferm Infruftionezimmer anflehenden Terr mine anjumelben.

Bromberg, ben 15. Oftober 1845.

Ronigl. Oberlandes Gericht. Erfte Abtheilung.

W księdze hypotecznej sprzedanych w roku 1840 drogą koniecznej subhastacyj a w powiecie Inowraciawskim położonych dobr Jaronty, będących dawniej własnością Antoniego Kotczyńskiego, była zabypotekowana w skutek rozrządzenia z dnia 9 Sierpnia 1787 r. ana mocy zapisu z dnia 22. Lipca 1787 r. smina posagowa w ilości 3333 tal. 8 dgr. dla Jozefy z Kownackich Kotczyńskiej, małżonki własicicia a poźniej zamężnej Mękarskiej.

Summa rzeczona przyszła przy podziałe ceny kupna do zupełnej percepcyl, lecz wziętą została do massy specyslnej, gdyż dokument hypoteczny, składający się z zapisu wzmiankowanego z dnia 22. Lipca i wykazu hypoteczno-rekognicyjnego z dnia 93. Sterpnia 1787 r. niemógt być przystawionym.

Wzywają się więc waryscy ci, którzyby jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu, lub z jakiegokolwiek źródła do massy téj specyalnéj pretensye mieć mniemają, aby takowe dla uniknienia wykluczenia zameldowali najpoźniej w terminie na dzień 7. Lutego 1846, z rana o godźnie 11. przed W. Kurnatowskim, radzcą Sądu Głównego w naszéj izbie instrukcyniej wyznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 15. Października 1845.

Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

2572

#### Betanntmachung.

Den 5. December c., Bormittage 11 ubr, follen an hiefiger Gerichtoftelle 200 Stud Sammel öffentlich meiftbietend verlauft werben.

Coubin, ben 11. Movember 1845.

b. Bittid, Muftions . Rommiffarius.

#### Betannemadung.

Den 5. December c., Bormittage 11 Uhr, follen an hiefiger Gerichteftelle 200 Ctild Mutterfchafe meiftbietend vertauft werben.

Schubin, ben 11. Dovember 1845.

b. Bittid, Auftions, Rommiffarine.

#### 3 meite Infertion.

2574 Mothwendiger Berfauf. gand = und Stadtgericht in Triemefino.

Das der Marianna und dem Joseph Sujidweft gehörige, im Dorfe Ludin, Wogilt woer Kreises, unter Mro. 25 betegene duersiche Grundslick, abgeschäft auf 1019 Thir. 1 Sgr. 8 Pf., jusolge der, nehft Hypothesens schieden und Bedingungen, in der Registratur einzusehen Tace, soll

am 2. Februar 1846, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtet ffelle anberweit fubhaffirt werben.

Der bem Aufenthafte nach unbefannte Blaubiger, Schubmader Frang Koniccifa, refp. beffen Erben, werben biergu offentlich vorge laben.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Trzemesznie.

Gburstwo we wsi Lubiniu, w powiecia Mogilnińskim, pod Nrem 25 położone, mażenkom Maryannie i Józefowi Guzikowskim należące, oszacowano na 1019 t.l. 1 sgr. 3 fen., wedle taxy mogącej być i przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym watunkami w registraturze, ma być

dnia 2. Lutego 1846 r. przed południem o godzinie 10. w miejsu zwykłych posiedzeń sądowych powtomie sprzedane.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel szewc Franciszek Konieczka resp. tegoż spadkobiercy, zapozywają się niniejszem publicznie.

2575

#### Befanntmadung.

Die Mublengrunbftude ju Dory Wonthal follen auf 4 Jahre, von Marien 1846 bis bahin 1850, verpachtet werben.

Bur Ermittelung des Beflbiefenben habe ich einen Termin auf den 11. December i. Bormittang um 11 Ubr, in meinem Burcau bierfelbft angefest, ju bem qualificite Pachtlieb haber mit bem Bemerfen eingeladen werden, daß ber Schluß bes Termins um 1 Uhr Mitrags erfolat.

Die Pachebebingungen tonnen ju jeder Zeit in meinem Bureau eingefeben werben. Cieref, ben 9. November 1845.

Der Gebeime Finang - Rath. (geg.) v. Galgmebell.

2576 Mothwendiger Berfauf.

ganb. und Ctabtgericht ju Bromberg.

Das in ber Immediatsfabt Koronowo sub Mro. 279 belegene, ben Schubmadge foren; Wohnteldichen Scheitung gehörige Grundfück, abgeschaft auf 128 Thir., zufolge ber, nebft Oppothekenscheid und Bedingungen in ber Der alkfratur einzusechen Tore, foll

am 13. Rebruar 1846.

Bormittage um 9 Uhr, an ordentlicher Ge-

Bromberg, ben 28. Oftober 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Grunt w mieście Koronowie pod Neem 279 położony, do szewca Wawrzyńca Wydnskiego i małżonki jego należący, oszacowany na 128 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 13. Lutego 1846,

przed południem o godzinie 9. w Koronow miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Bydgoszcz, dria 28. Października 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2577

# Betannema dung.

Der naturalificte jubifche Grundbesiter und Laufmann Anben Igig Lewy bon bier, beabsichtigt auf seinem biefelft aub Rro. 48 belegenen Grundflude eine neue Gierbrauerei angulegen, welches Wohaden in Semafbeit bes 9 29 ber allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar b. 3. mit dem Bemerten zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß dieseuigen Interessenten, welche gegen diese Allage begründete Einwendungen zu machen berechtigt zu sein glauben, folche innerhalb 4 Wochen profituivischer Frist betr anzumelben haben, weil sonft der landesberrliche Konsens zu ber intendirten Anlage nachgesucht werden wird.

Mongromiec, ben 21. Dovember 1845.

Der Magiftrat.

2578

## Befanntmadung.

Donnerstag ben 18. December c., Bormittags 10 Uhr, werbe ich bor bem hiefigen Gerichtelofaie 4 Rutichpferbe an ben Deiftbietenben verfaufen.

Bongrowiec, ben 20. November 1845. Der Auftione Rommiffarine Thiel.

2579.

# Defanntmaduna.

Donnerflag ben 1t. December c., Bormittage 10 Uhr, werbe ich bor bem biefigen Gerichtelotale einen faft neuen Ruefchwagen und 2 Rutichpfetbe an ben Meiftbietenben bertaufen.

Der Muftiond Rommiffarine Thiel. Mongrowiec, ben 20. Rovember 1845.

. Befanntmachung. 2380

Bie im verfloffenen fo auch in biefent Sabre merben im Bege ber öffentlichen Ligit tation bericiebene Soljarten, auf bem Stamme fomobl ale in Rlaftern, auf bem ju ben Dre comoen Gutern, bei Rwicifemo gelegenen Forfts Etabliffement, Buby genannt, jeben Danners flag vom 13. November ab verfauft, wogn Rauffuflige bierburch eingelaben merben. . ..

Drocon, ben 4. Mobember 1845.

Mibin v. Dalczewsti, Mitterfcaftstath.

Obwieszczenie.

Tak jak w roku zeszłym, spodziewać się będzie i w roku bieżącym, drogą publicznej licytacyi, drzewo rozmaitego gatunku na pniu i w sążniach, w posadzie leśnej Budy zwanej, do dobr Orchowa pod Kwieciszewem należącej, w każdy czwartek od dnia 13. Listopada począwszy. Chęć kupna mających zaprasza sie niniejszem.

Procyn, dnia 4. Listopada 1845.

Albin Malczewski. Radzca Ziemstwa-

Deinen geehrten Gefcaftefreunden geige ich hiermit an, bag burch ben bereits vollenbeten Wieberaufbau meines Gifenhammerwerfs, Auerbach hutte bei Schneidemubl, ber Fabrifationsbetrieb feit bem 1. Rovember c. wieder eröffnet ift und ich bas Sabrifat in berfelben anerfannten Gute wie fruber liefern merbe.

Ein Bieglermeifter, ber langere Beit im großen Biegelelen gearbeitet, und mit br Sabrifation aller Gorten Biegel grundlich Beicheib weiß, bierüber genügenbe Atteffe beibringen fann, finbet ju Marien 1846 bei mir eine Stelle. Roch bemerke ich, bag bie Biegelete boll borguglicher Beschaffenheit ift und ber bon mir anjunehmende Zieglermeifter fich berpflichten muß, im Laufe bes Jahres 1846 minbeftens 350 Dille Steine augufertigen.

b. Domever, Rittergutebefiber. Dembowo bei Rafel, ben 20. Rovember 1845.

Meine bier and Dro. 472/74 befegene Brauerei, verbunden mit einer Gaffwirth fcaft nebft Dbfigarten und Acter, bin ich Billens fofort gegen billige Bebingungen ju verpachten.

Inomraciam, ben 19. Movember 1845.

| 2584     | Befannemachung.                                                                                                                                                                                                                                                        | Obwieszczenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerichts | bom 5, bis 10. Januar, — 2. — 7. Februar, — 2. — 7. Mar; — 6. — 11. Upril, — 4. — 9. Mai, — 8. — 13. Juni, — 6. — 11. Juli, — 3. — 8. Uuguf, — 7. — 12. September, — 5. — 10. Oftober, — 2. — 7. Rovember, — 7. — 12. December, age und jugleich die Forfgerichtstage: | W roku przyszłym odbywać się będą: w mieście Nakle w domu kupca Bauer seninastępujące dnie sądowe: od. 5. do 10. Stycznią, - 2 7. Lutego, - 2 7. Marca, - 6 11. Kwietnia, - 4 9. Maja, - 8 13. Czerwca, - 6 11. Lipca, - 3 8. Sierpnia, - 7 12. Września, - 5 10. Października, - 2 7. Listopada, - 7 12. Grudnia, a dnie sądowe leśne: |
| a) fur   | die Königliche Oberförsterei Glinke<br>in Nakel:<br>am 16. Februar,<br>— 16. Mai,                                                                                                                                                                                      | w Nakle: w daiu 16. Lutego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b) fór   | - 19. August und<br>- 16: Rovember;<br>Die Königliche Oberforsterei Jagd-                                                                                                                                                                                              | 19. Sierpnia i<br>16. Listopada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a) luc   | foug in Mroegen:                                                                                                                                                                                                                                                       | b) dla Król. Nadleśnictwa Jaksice,<br>w mieście Mroczy:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | am 16. Januar, — 16. April, — 16. Juli unb — 16. Oftober;                                                                                                                                                                                                              | w dniu 16 Stycznia, — 16. Kwietnia, — 16. Lipca i — 16. Pażdziernika;                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c) für   | gniemo zu Bialostime:                                                                                                                                                                                                                                                  | c) dla Król, Nadleśnictwa Zelgniewa<br>w Białośliwiu:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | am 16. Märj, — 16. Juni, — 16. September unb — 16. December:                                                                                                                                                                                                           | w dniu 16. Marca, — 16. Czorwca, — 16. Września i — 16. Grudnia,                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| den Renn | werben, was hiermit zur öffentlic<br>tniß gebracht wird.<br>18, den 15. Rovember 1845.                                                                                                                                                                                 | co się niniéjszem do publicznéj podsje wia-<br>domości.<br>Łobżenics, dnia 15. Listopada 1845.                                                                                                                                                                                                                                          |

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Digital by Google

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

#### Befanntmadung.

Bur meifibietenben Berfleigerung von Bane, Ruge und Brennfolgern mabrend bes Subred 1846, fleben folgenbe Termine in ben nachflebend verzeichneten Oreicaften an:

#### I. fur bie Belaufe Rebborft und Langfurth:

```
ben 7. und 21. Januar, ben 8. Juli,

— 4. — 18. Februar, — 5. August,

— 4. — 18. Mári, — 9. September,

— 15. April, — 7. und 21. Oftober,

— 13. Mai, — 4. — 18. Rosember,

— 10. Juni, im Kruae in Golombfi;
```

#### II. fur bie Belaufe Ryszemo, Dieftronno und Parlinef:

```
ben 15. und 29. Januar, ben 16. Insi,
— 12. — 26. Kebruar, — 13. August,
— 12. — 26. Mati, — 17. September,
— 23. April, — 17. und 29. Oftober,
— 23. Mat, — 12. — 26. November,
— 18. Juni, im Kruae in Riestronno:
```

#### III. fur bie Belaufe 3nin I. und II:

| ben 14. und 28. Januar,    | ben 15. Juli,          |
|----------------------------|------------------------|
| - 11 25. Februar,          | — 12. August,          |
| - 11 23. Mari,             | - 16. September,       |
| — 22. April,               | - 14. und 28. Oftober, |
| — 20. Mai,                 | - 11 25. Dovember,     |
| — 17. Juni,                | - 9 23. December,      |
| in Chafatua baine Caufmann |                        |

#### in Gofawa beim Kaufmann Ifrael hirfch: .

.... 90 Clauses

#### IV. für die Belaufe Szezepantowo und Mieruczin:

| Den d. ui | 10 22 | Januar,  |    |          |        | Den      | 9.  | July  | ,    |           |      |
|-----------|-------|----------|----|----------|--------|----------|-----|-------|------|-----------|------|
| - 5       | - 19. | Februar, |    | •        |        | -        | 6.  | Augu  | ıft, |           |      |
| 5         | - 21. | Mari.    |    |          |        | _        | 10. | Gept  | emb  | er,       |      |
| - 16. 21  | ril,  |          |    |          |        |          | 8.  | unb : | 22.  | Oftober,  |      |
| — 14. W   |       |          |    |          |        | · . —    | 5.  |       | 19.  | Robember, | Ś.   |
| - 11, 3   | ani,  |          |    |          |        | _        | 3.  | 17. t | dun  | 31. Decem | ber, |
| _         |       |          | im | Rruge gi | · Stab | uczewio. |     |       |      | 3         |      |

Die Termine fieben jedesmas um 10 Uhr Bormittags an, und werden in benfelben bie allgemeinen ben Soliverfleigerungen um Grunde liegenden Rebingungen befannt gemacht werden.

Der Brennholzvertanf erfolgt in diefen Terminen nur an Bersonen, Die bad Solj jum eigenen biedlichen Bebarfe gebrauchen, wogegen für wohlhabende Dersonen, Soljhandler und folde Gewerbetreibenbe, die bas holj jur herstellung eines Fabritates berwenden, Die Bersteigerungs Termine:

am 21, 22, 28, und 29. Januar, am 8, 9, 15, und 16. Juli,
— 18, 19, 25, — 26. Februar, — 9, 10, 16, — 17. September,
— 18, 21, 23, — 26. Mai, — 4, 5, 11, — 12. Movember,
— 13, 14, 20. — 23. Mai, — 9, 10, 16. — 17. December,
in den vorerröchnten Lofalitäten anstehen.

Golombfi, ben 18. Dovember 1845.

#### Ronigliche Oberforfterei.

2586

## Betannemachung.

Auf den Antrag ber Ronigl. Oberforsterei Golombfi vom 27. Oftober 1845, follen am 14. Februar 1846, Bormittags 8 Uhr, im Rruge ju Rieftronno, die in den Ichren 1842 bis 1844 von ben Konigl. Forstschubene ben Forfiferviern abgenommenn Pfanbflide, bestehend auß Agtren, Beilen, Brechstagen, Sandwagen und Stricken, gegen baare Jahlung in Veuff. Courant im Bege ber Antrion gerichtlich versteigert werden, wovon die Kauflustigen biermit in Kenninis geseh werben.

Erzemefino, ben 3. Rovember 1845.

#### Ronigl. Land . und Stadt . Bericht.

2587 Der Gelbgieger Manuel Cohn beabfichstigt in bem Saufe Dro. 246 hiefelbft, eine Belbgiegeret anzulegen.

Etwaige Einwendungen gegen biefe Anlage find binnen 4 Bochen bei und anzumelben.

Inomraclam, ben 10. Rovember 1845;

Der Magiftrat.

Mosiężnik Mannel Cohn zamyśla fabrykę mosiężniczną pod Nrem 246 założyć.

Jeżeli kto na przeciw temu jakie ma nadmienienia, powinien w przeciągu 4rech tygodni u nas się zgłosić.

Inowraciaw, dnia 10. Listopada 1845.

Magistrat.

2588' Befanntmachung.

Der Schneibergefelle Jofeph Schwan aus Boblau, hat bas ihm von bem Magiftrate ju Boblau unterm 29. April c. ertheilte Bany

Obwieszczenie.

Krawczyk Józef Schwan z Wolau, zgubił w pobliskości wsi Jankowa w powiecie tutejszym położonej, kciążkę wendrowniczą berbuch unweit bes jum hiefigen Rreife gebos

Dies wird hierburch befannt gemacht und bas gedachte Banberbuch, welches julest von bem Magiftrat ju Pudewig vifirt mar, fur um alltig erfiert.

Gnefen, ben 18. Movember 1845.

Ronial. Landrath.

pod dniem 29. Kwietnia r. b. przez magistrat miasta Wohlau udzielona.

To podając do wiadomości nadmienia się, iż książka wondrownicza na końcu przez magistrat w Powiedziskach wizowana, stata sie nieużyteczna.

Gniezno, dnia 18. Listopada 1845.

Król, Radzca Ziemiański.

2589

### Веванистафику.

Donnerstag ben 11. December c., Bormittage 10 Uhr, werbe ich vor bem biefigte Gerichtblofale einen faft neuen Rutichwagen und zwei Rutichpferde an ben Meisbictenben verfaufen.

Bongrowiec, ben 20. Robember 1845. Der Auftione Rommiffarius Thiel.

# 2590 Ungeige fur bas geehrte landwirthschaftliche Publikum.

Der unterzeichnete jegige fonceffionirte Rebafteur ber "landwirthichaftlichen Beitung får bie Brovingen Breugen, Bommern und Bofen" giebt biefe mit Enbe biefes Sabres auf, um eine andere Zeitung unter bem Sitel: ", Deue landwirthichaftliche Zeitung ber Erfahrungen, Mittheilungen und Anzeigen im Intereffe des land, wirthschaftlichen Fortschrittes und Berkehrs der Pronvingen Preugen, Dommern und Dofen und der angrangenden Ruftenlander", bier in St nigeberg in eigenem Berlage berausingeben. Diefe wirb alle im beutigen glaemeinen Borfte: ben aller 3meige ber gandwirthichaft ju Tage tommenden Erfahrungen und Kortidritte im Lichte ber bisberigen Erfahrung und Biffenfchaft prufen und in fo fern refultirend und begut achtend mittheilen, als fie fur die Landwirthichaft gedachter Gegenden Intereffe baben; fie wird alfo ein Erfahrungemagagin fomohl fur ben ichlichten ale ben miffenschaftlichen Praftifer fein, außerbem aber auch landwirthichaftliche Zeitungenachrichten wie bie gebachte jegige Beitung liefern. Es ericeint jeben Connabend eine Rummer von einem aroßen Dructbogen; bas viertel jabrige Abonnement betragt 221 Ggr. und jalle Buchbandlungen, in Bromberg E. G. Mittlet, und Ronigliche Poftanftalten nehmen Abonnement und Beftellungen an, welche fur bad erfe Quartal bis jum 20. December b. 3. erbeten merben.

Ronigeberg in Dr., im Dovember 1845.

B. M. Rrepfig.

2591 Eine zweite Sendung Breslauer Grub, Slagel empfing zur beliebigen Auswahl Du aller, Mufiflebeer, wohnhaft alte Pfatrftraßeneckt M 129.

2592 Bum beborftebenden Jahrmarkte und Weihnachtsfeste

erlaube ich mir Ginem hochzuverehrenden Publifum mein burch bie verfloffene Frankfurter a. D. Deffe affortirtes

Mode-Waaren = und Leinwand Lager.

unter Jusicherung annehmbarer Preise, bestens zu empfehlen, als: die neuesten Mäntels und Kleiderstoffe, Gardinen., Meubels und Ballkleiderstoffe, Betts und Kutterzeuge in allen Gattungen. gar herren eine complette Auswahl ber neuesten Sammets, Seidens und Bollen Besten, sowere seiden balbs und Taschentücher ze. Wollen Bigognes Jaden, hemden und Strümpfe, Tricot Beunsteiter, Zephirs, Schottische, Zwirns und Parisers haubschube.

Ferner:

eine große Auswahl geschmasvoller fertiger Damen:Mäntel von Tuch: und Wollenfloffen, Berren = Sack = Walitots und Griechische Mäntel.

Um Brrebumern ju begegnen, erlaube ich mir einem auswartigen geehrten Publifum ju bemerten, daß mein Geschäfts-Lotal fich bereits feit einem Jahre hierselbft auf bem Marte neben bem Seifenfabritant herrn Gamm befindet.

Bromberg, ben 28. November 1845. . C. B. Barfcborff.

2593 Bei C. S. Mittler in Bromberg if ju baben: Deue Futterungsmethode fur Pferde

ober 11,081 Richle. 6 ggr. jabrliche Ersparung bei Unterhaltung von 300 Pferben, 1108 Richle. 3 ggr. bei 30 Pferben, also 36 Richle. 22 ggr. 6 Pf. an 1 Pferbe, nehft Bergleichungetabeilen ber innern Rraft biefer mit ber bes Dafers, welche zeigt, bag bie neuersundene Methode an Rraft bie Spaferstirterung Gbertrifft. 3. Brod, 3 Ehir.

2694 Entes Bairifch lagerbier, à Flasche 2 Sgr., empfiehlt Bromberg, ben 26. Rovember 1845.

3. 23. hennig.

2595 Buten gefchmoljenen Bobentalg fauft

1 . . . . .

3. 2. Jacobi in Bromberg.

2696 Meine Segattin Unna Chriftina, geborne Fenske, fruher berwittwet gewesen Mantben, bat mich feit euigen Wochen boslich verlassen und treibt fich vogerbondtrend umber. 3ch muß baber Beranlassung nehmen, Iebermann ju warnen, berfelben nichts auf meinen Namen baren, noch Sachen abzunehmen, die fie mir aus meiner Wirthschaft mitgenommen bat, ba ich far Richts auftomme, fondern noch um Bestrafung einkommen werbe.

Podjegiorje, ben 21. November 1845. Der Acferwirth Chriffoph Braudt.

#### Betannemadung.

Der Mässenbesser Ladvig grochtow ju Abl. Wierzichtein, biefetigen District, beabsichtigt unterhalb seiner Wassermabsmible eine Schneibemüble zu errichten, was in Gemäßbeit des 329 er seg. der allgemeinen Gewerberdhung bom 17. Januar d. I mit der Aufforderung biernit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, etwaize Emwendungen gegen dies Aufage binnen 4 Wochen praksussischier Kribe bei dem Unterreichneten anzubringen.

Der Sachbaum foll in feiner bieberigen Lage bleiben und bei bem Bafferban nichts veranbert werben.

Roronomo, ben 22. Dovember 1845.

Roniglicher Domainen . Renuneifter.

25118 In Rablower Forst, bei Pafosc, verfause ich alle Tage, ausgenommen Sonnabend, flebendes Bauholz, sowie auch Bretter, geschnittene Latten und Spaltlatten zum billigen Wreise.

daję co dzień, wyją szy sobotę, drzewo do budowii na pniu, deski, rznięte łaty i drągowinę po umiarkowanej cenie.

W Radłowskim Iesie pod Pakością sprze-

Radlowo, ben 23. November 1845. 2. Bafchwig and RafelRadiowo, dnia 23. Listopada 1845-

A. Baschwitz z Nakła. 37

<sup>吕</sup>

2599

# Weihnachts - Ausstellung.

Eine mannigfache Auswahl recht fooner neuer Baren als: Lifchlampen neufter Urt, porzellane Blumenvasen, Cabarets, Auchen und Deffert Teller, Alabaster und Bronger Willern, Schmiert und Ripplachen, seine Glacker Danbichte, Flatons, Soliecten 1c. Fat Rinder Reidzeuge, Tuschaften, Oruckerpressen, Schlietschube, Spielsachen und Spiele ver Michaelten und Spiele ver Richtener Sorten, empfehlen zu billigen Preisen

2600 Einem geehrten Jublifum mache ich bie ergebene Angige, bag ich bie biefige Betere iche Sarberei gefauft babe und bitte, bas meinem Borganger geschente Bertrauen, auf mich ibergeben ju laffen; auch nehme ich robe Leber jum Ausgerben gegen bilige Preffe au

Schneibemubl, ben 23. Dobember 1845.

Remps, Leberfabritant.

Ein Quantum Riefern: Rloben Balbholt, nicht Bafferbolt, noch aus bem poridhrie 2601 aen Ginfdlage, alfo burchaus troden und fienig, auf bem Siedereihofe jur Befichtigung unb fofortigen beguemften Abfubr aufgeftellt, foll pon jest ab aufe billigfte in großeren Marthen. fowie auch flafterweise vertauft werben. Beftellungen find in meinem Comtoir aufqugeben.

M. C. Tepper.

2602

Beibnachts: Mushellung.

Ru bem beborftebenben Beibnachtofefte erlaube ich mir auf meine am 28. b. M. eröffnete Queftellung aufmertfam ju machen, ba ich nicht allein mit Spielfachen, fontern auch mit zwedinaffigeren Gegenftanben, ju Gefchenten fur Ermachfene fich eignend, auf's forafatigfte affortirt bin.

Bromberg, ben 27. Dovember 1845. 27. November 1845. 3. Schmibt, Balanteriewaarenbanbler, im Saufe bes Conditors herrn Baffali.

2603 Die Galanterie-, Schnitt- und Mode. Baaren : Sandlung von C. F. Beleites in Bromberg, Friedrichs-Strafe Mro. 26, empfichte Cinem boben Abel und verebrten Publifum ihr von der letten Frantfurter Meffe reichhaltig affortirtes Bagten , Lager in ben neueffen und gefcmachpalifen Rleibern unb Damen : Mantelftoffen, worunter fie befonbers empfichit: Ombrie, Cachemire, Labne, Dlaas. Grrabellas tt., Tucher, Chamis, Garbinen und Meubelfloffe, Creat, und Bielefelber Leinmanb. fowie fur herren bie neueften Cammete, feibene und Wiener Cachemier: Weften, feibene Sale-und Laschenticher, Sanbicube und andere viele Gegenfande in den neueffen und geschwagtpollifen Deffins, welche fie biermit ju febr billigem Preife offerirt und um geneigten Aufpruch bittet.

2604 Bu bem bevorfiebenben Beibnachte Refle empfehle ich einem hoben Abel und verehrten Anblifam eine große Muswahl Darnberger Spielmagren, fowie mehrere andere nubliche Gegene fanbe, welche fich ju Beibnachtegefchenfen cignen. C. R. Beleites.

Das Berliner Meubels, Spiegels & Polfter, Baaren: Magagin pon 2605 Beleites & Lobs in Bromberg, Rujaber Strafe M 280, empfiehlt Ginem boben Abel und perebrten Dublifum ihr aufs neuefte und gefcmactvollfte mobl affortirte Lager, burch verfom liche und febr bortheilhafte Einfaufe bei foliber und guter Arbeit ju ben Berliner Rabrif. Preifen.

Rubbunger ift auf Bocianomo Dro. 28 ju befommen. 2606

7 Thaler Belobnung 2607 erbalt berjenige, welcher bem Birth Biantof aus londt jum Bieberbefit eines ibm am 20ten Robember 1845 in Otollo, bei Bromberg, geftoblenen Vferbes, eines Bidbrigen Rappmallache mit einem Sternchen am Ropfe und an ben frifchen Berichnittnarben febr fenntlid, beraeftalt verhilft, baß fouflige Roften nicht weiter entfteben.

Unfere geehrten Debitoren erfuchen wir, ihre Salbos bis jum 10. Dejember c. ab. 2608 mitragen, weil mir nach biefer Beit, ber Beriabrung megen, germungen finb, alle bann noch aus febenben Betrage einzufiggen.

Brombera, im Dovember 1845.

9. Crifolli & Gohn.

Das Dominium Broftomo, im Rreife Birfit, verfauft birfene Bieten, melde fic jum Soliffofverbande qualificiren, fowie auch eine große Quantitat birfener und eichener Banb fiode pon beliebiger Starte.

Elain Geife, bon aang borguglicher Bafchfraft, wonach bie Bafche einen angeneh: 2610 men Geruch erhalt, fur 3 Gar, bas Munb, ift zu haben bei D. 9. Bamm. Bromberg, ben 26. Movember 1845.

Beranberungehalber bin ich Billens mein hiefelbft am Martte, an ber Chanffee und 2611 Rirche befraenes neu erbantes Gafbaus mit Freifchauf, fomie auch noch 3 nebenftebenbe Baufer. Garten und ganbereien aus freier Dand ju pertaufen. Raufluffige fonnen fich bei mir iebet wit melben. 9. Desife, Gaftbofbefiger.

Cieret, Rreis Conis, Regierunge Begirf Marienwerder, ben 20. November 1845.

2612

#### Beachtungsmerthes.

Einem foben Abel und verehrlichen Dublifum mache ich bie ergebene Ungeige, baf to, bon ber Krantfurter Deffe gurudfactebrt, mein Lager mit ben neueffen Eldern aller Def find und modernften Stoffen ju Damenfleibern und Mantein, ale: Cachemire, Moufeline be Laine, Orleans, Thibets, Lamas zc. affortirt babe.

Much empfehle ich meine reichhaltige Auswahl bon Leinwandmaaren, namentlich Beguge, Eread:, Schlefifche, Dieberunger, Altpreugifche und Dalbleinwand, fowie auch ferngt

Damenmantel von biberfen Stoffen und Enche Gade fur Derren.

Indem ich bei prompter und reeller Bedienung außerft billige Preife verfprecht 3. Brod, Brudenftrage Dro. 137. bittet um einen jabtreichen Bufprach Bromberg, ben 24, Dovember 1845.

2613

# Keine Fleischwaaren,

ald: Cervelatwurft in gwei Gorten, Dreg: und Lebermutft, Dreg: und Schwartenmagen, fowie gang feine belifate Bungenwurft und Knachwurftchen mit und ohne Knoblauch, balte ich ftet vorrathig; ebenfo auch geraucherte, gewoonliche und bie fo beliebten Blafen : Schinfen; and wird gefochter Schinfen aufgefchnittin verabreicht.

Brifche Bratwurfichen, fowie Caucischen werben auf Beftellung angefertigt; and find biefelben taglich in meiner grubftudeffinbe ju baben.

C. D. B. Comibt, Friebr. Str. Rro, 48. Bromberg, ben 24. Mobember 1845.

# Umtsblatt

Der

# URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

# **M** 49.

Bromberg, ben 5. December 1845. Bydgoszcz, dnia 5. Grudnia 1845.

# 2614 Allgemeine Gefetfammlung.

# Powszechny Zbiór Praw.

Das 33fte Stud ber biesiahrigen Gefete fammlung enthalt unter:

Rto. 2623. bie Merhöchste Kabinetsorber bom 10. Oftober 1845, ben Zolltarif für bie Jahre 1846, 1847 und 1848 betreffenb;

Rro. 2624. Die Allerhochfte Rabineteorder bom 10. Oftober 1845, Die erhobeten Bolliche für einige Baarenartifel betreffend, Oddział 33. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2623. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 10. Października 1845, tyczący się tarty celnéj na przeciąg lat 1846, 1847 i 1848.

Nrem 2624. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 10. Października 1845, tyczący się podwyższonych celnych opłat od niektórych towarów.

# Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyl.

T. 2615 Our die gerichtlichen und außergerichtlichen Auctionscommissarien ift Seitens der Königste den Ministerien der Kinangen und der Justig nuterm 21. Juni d. J. eine neue Gebühren: Tage ersissen worden. Wenngleich in dem bie

Królewskie Ministerstwa Finansów i Sprawiedliwości wydały pod dniem 21. Czerwca r. b. nową taxę kosztów dla sądowych i zasądowych komnissarzy aukcyinych. Lubo w tutéjszym departamencie niemasz dotychfigen Departement formlich angeftellte Auctione's Kommissarien jur geit nicht vorfanden find, fo fehnunt boch hausig ber Rall vor, bag angergerichtliche Auctionen burch Magistare's beautte ober Orteschulzen abgehalten werben. Da in Genachbeit der Schlusbestein werden and flesenden Gebubren Eape bie in berfelben getroffenen Moorbungen auch für biese Käde Gultigfeit haben, so bringen wir die bekfallt fige Berorbung hiermit zur allgemeinen Kennt niff.

Bromberg, ben 14. Rovember 1845. . Ronigliche Regierung: Ubrheilung bee Innern.

# Gebühren Tare

fur bie Auctions . Rommiffarien.

Die bisherigen Bestimmungen über die Gerburen der Auctiond Rommissarien find einer Revision unterworfen und es wird nummehr auf Grund ber gurachtlichen Beruchte der Königlichen Landes Justig, Rollegien und Regierungen für alle gerichtliche und außergericht lied Auctions. Rommissarien Folgendes berftimmt:

- 1) ber Anftione Rommiffarins erhalt fur bie vollfandige Beforgung einer jeben einzelmen Berfeigerung von bem Empfange bes Auftrages angerechnet bis jur vollftandigen Ablieferung ber Auctionsfoofung, von bem Betrage biefer leistern
  - a. bis ju 5 Ehlr. einschließlich, b. b. von ben erften 5 Ehlr. . . 163 Progent, ober 5 Egr. von jedem vollen Thaler;
  - b, von dem Betrage über 5 Ehfr. bis ju 10 Thaler einschließisch . 13 Prozent, voer 4 Ggr. von jedem vollen Thaler;
  - c. bon bem Betrage über 10 Ehlr. bis ju 20 Ehlr. einschließlich . 10 Prozent, ober 3 Egr. von jebem vollen Thaler;
  - d. von bem Betrage über 20 Ehlr. bis 50

czas formalnie ustanowionych kommissary aukcyinych, wydarzają się wszelskoż częso przypaski, iż zasądowe ankcye przez uszędników magistratu lub szoltysów miejscowych odbywane zostają. Gdy, stosownie do postanowienia na kuńcu poniżej następującej taxy kosztów, obięte w tejże rozporządzenia także i na takowe przypaski swąmają wszność, podajemy przeto rzeczone urządzenie niniejszém do powszechnej wiadzności,

Bydgoszcz, dnia 14. Listopada 1845. Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Taxa kosztów

dla kommissarzy, aukcyinych.

Po roztrząśnieniu dotychczasowych posanowień, względem kosztów (należności) kommisarzy aukcylnych, stanowi się obecnię, w moc sprawozdań Królewskich krajowyk kollegiów sprawiedliwości i Regencyów, dla wszystkich sądowych i zasądowych kommissarzy aukcyjnych co następuje:

- Kommissarz aukcyjny dostaje za zupelne wykonanie ksźdej pojedyńczej sukcyj, od odebrania zlecenia sż do zupelnego oddania pieniędzy aukcyjnych rachując, od ilości onychie:
- s. až do 5 tal. włącznie, to jest od pierwszych 5 tal. . . . 167 procentu czyli 5 sgr. od każdego pełnego talara,
- od summy nad 5 tal. až do 10 tal. włącznie . . . . 13‡ procenta czyli 4 sgr. od każdego pełnego talari,
- c, od summy nad 10 tal, at do 20 tal, włącznie 10 procentu czyli 3 agr. od każdego pełnego talara,
- czyli 3 sgr. od każdego pełnego talara, d. od summy nad 20 tal, aż do 50 tal.

ober 1 Sgr. von jedem vollen Thaler; f. von bem Betrage über 100 Thr. bis ju 1000 Thr. einschließlich 3; Prozent, aber 1 Sgr. von jeden paffer Schlere

ober 1 Egr. von jedem vollen Thaler; und g. von bem Betrage über 1000 Thas

ler . . . . . . 13 Projent, ober & Sgr. von jedem vollen Thaler.

Det niedrigere Projentfag in einer ber boberen Rolonmen wird erft von bemjenis gen Betrage einer Auftionssoofing erhoben, welcher bas Marimum ber unmittels bar vorhergebenden Rolonne fiberfleige.

- 2) Gegen biese Remuneration muß ber Auftions. Remmissaria, to wiet nicht in Folgendem ein Anderes bestimmt ist, alte und
  jede Austagen, namentlich für Benach,
  richtigung ber Interesenten, für die Befanntmachungen burch öffentliche Unschläge,
  Ausensungen und Insertionen, fur den
  Auseuser bei der Auftion selbst, für Gempel, für Einzichung freditirer Raufgeberu. f. w. übernehmen und bekreiten, auch
  sich auf seine Rosten ein Auctionslocal
- 3) An Orten, wo bie Metekhreife der Mohnungen so beträchtlich find, daß der Aufr tions Kommissarius durch die Eebühren zu 1. sür den zur Beschaftung des Auftions Locald erforderlichen Koskenausswandnicht ausreichend entschädigt erscheint, kann auf den Untrag des betreffenden Landes-Justij: Kollegiums, oder der betreffenden Regierung, beziehungsweise des diesgen von geben der der Bergütung für das Local bewilligt werden.
- 4) Wird aber im Gerichtshaufe ober in etnem anderen Gebaude ein Auktions. Bocal mnentgelblich eingerdumt, fo hat der Aufttions. Kommisfarius für die Deizung und

czyli 1½ sgr. od każdego pełnego talara, f. od summy nad 100 tal. aż do 1000 tal. włącznie . . . 3½ procentu czyli 1 sgr. od każdego pełnego talara,

g. od summy nad 1000 tal. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> procentu czyli <sup>1</sup>/<sub>2</sub> sgr. od każdego peinego talara.

Niższa pozycya procentu w jednéj z wyższych kolumm pobiera się tylko od téj summy pieniędzy aukcyjnych, która maximum poprzedzającej bezpośredniu kolummny przenosi.

- 2) Za tę remuneracyą powinien kommissarz aukcyiny, jeżeli następnie co innego nie jest postanowioném, wszelskie i każda wydatki, mianowicie na zawiadomienie interessentów, na obwieszczenie przez publiczne afisze, wywodania i insertaty, na wywodywacza przy samój aukcyl, na stempel, na ściąganie kredytowanych pieniędzy kupna i t. d. na się przyjąć i zaspokoić, tudzież wystarać się swym kosztem o lokał do aukcyi.
- 3) Tam, gdzie komorne od pomieszkań tak jest znaczne, że kommisarz aukcyjny zapłatą ad 1) co do wydatku za wynajęcie lokalu aukcyjnego niedostatecnie zdaje się być wynadgrodzonym, udzielać można na wniosek właściwego krajowego kellegium sprawiedliwości, lub właściwej Regencyi, w dotyczącym razie tutejszego Prezydium policyi osobną nadgrodę za lokal.
- Jeżeli zaś lokał sukcyjny w domu sądowym lub innym jakim budynku bezpłatnie dozwolonym zostanie, natenczas opał i czyszczenie lokalu jako teś wy-

Meinigung bes Locale, sowie fur bie gur abhaltung ber Auftion erforberlichen litem filien felbf ju sorgen, auch, wenn bat Cofal aneschießlich ju Auftionen benutt wirb, bie Reparatur in bemselben ju über nehmen.

- 5) Muffen ju versteigernde Gegenftände bon einem Orte nach einem andern (nicht blos pon einem Joule in das aubern (nicht blos pon einem Joule in das aubere) tranks portirt werden, so find die dem Austrians Kommisjarus dadurch enstaaren Austagen befons der genachten. Auch gehören Kosten des Transports gepfandeter Ogenstände aus der Wohnung das Schildners in das Pfandhaus nicht zu den vom Austrians Kommisjarus für die zu ansgesehrte Resmungeration zu bestreitenden Austagen.
- 6) Unterzieht fich ber Auktions: Rommisfarius ber Tapation zu versteigernder Gegentläus be ober der Ansertigung von Scheftatas logen, so werden die dieskälligen Kosen besonders sestigesetzt und eben so wie die Rosten des Drucks der Autaloge besonders veraliet.
- 7) Sinfictlich ber Urt ber öffentlichen Befanntmadung gerichtlicher Aufrionen muß fic ber Auftions . Kommiffarius nach ben Beffimmungen achten, melde jedes einzelne Bericht, begiebungsmeife bie Regierungen und bas biefige Boligei Drafibium nach Maagaabe der ortlichen Berbaliniffe, mit Rudficht auf ben 6 85 Eit. 24 Ebl. I ber Allgemeinen Gerichts Orbnung erlaffen merten. 2Benn auf befomberen Untrag ber Intereffenten mehrere ober anbere off fentliche Befanntmachungen erfolgen, als nach ben erwähnten Beftimmuigen erfor. berlich find, fo find bie baburch entftebens ben baaren Muslagen bem Rommiffarius befonbers ju erftatten.
- 8) Muß ber Auftiond : Kommiffarius Reifen unternehmen, fo erhalt berfelbe, falls niche bei feiner Anftellung ansbracklich ermas

- staranie się o utensylia do odbycia autcyl potrzebne, dziać się kosztem komnisaszza aukcyinego powinny, obowiązany on także jest, gdy lokal włącznie do ankeyów używanym bywa, reparacyą w onymże na sieble przyjąć.
- 5) W razle, gdy przedać się mające przedmi oty z jednej osady do drogiej (nie z jednego tylko domu do drogiej (nie z jednego tylko domu do drogiego) transportowane być muszą, zwrocić należy kommissarzowi wynikty ztąd a przez niego udowodnić się mający wydatek gotowizny. Koszta transportu zafantowanych rzeczy z pomieszkania dużnika do domu, fantow, nie należą także do wydzików przez kommissarza aukcyinego za przeznaczoną ad 1) remuneracyą opedzić się mających.
- 6) Skoro się kommissarz sukcyiny orzecowaniem sprzedać się mających przedmiotów albo sporządzeniem kstalogów kistżek zajmuje, koszta za to osobno ustamowione równie jak koszta za wydrukowanie katalogów osobno wynadgrodzone być powinny.
- 7) Wzg'ędem sposobu publicznego obwieszczenia sądowych akcyów, winien sę kommissarz aukcyjny zastósować do postanowień, jakie każdy z osobna sąd, w dotyczącym razie Regencya i tutjezz Przydium policyi w misrę miejscowych stosunków z zuwzgłędnioniem 5. 85 Ty. 24 Cz. I. powszechnej ordynacyi sądowej wydadzą. Jeżeli na szczególny wnosek interessentów wiecej lub ime publiczne obwieszczenia nastapią, jak wsab powyższych postanowień potrzeba, wtedy zwrócić osobno należy kommissanowi, aukcyjnomu wynikty ztąd gotowy wydacek.
- Wypadnie kommissarzowi aukcylnenni czynić podróże, w tenczas dostaje tenze, jeżeli przy nozmnowaniu onegoż cz. in-

anderes bestimmt worden ift, in jeder ein jelnen Bersteigerungsungelgentheit, wenn bie Auftronkloofung mehr als 50 Abtribeträgt, außer den Gedühren zu 1. an Reisetosten 15 Sgr. sat jede Meile des hom und Mackweges, beide zusammengerrechnet, ohne Rücksicht darauf, ob er nur eine oder mehrere Austionen zugleich agschalten hat. Bertagt die Entsernung veniger als 3 Meile von dem Wohnort des Austrones Kommisjarius, so können keine Reisstoffen liquidurt werden.

In jeber einzelnen Angelegenheit barfen boch feins zwei Reifen, be eine ju tieben nahme und Michalen ber Cachen — falls hierzu eine Reife verlangt worden — und bie andere zur Abhaltung ber Aufrich, flaubbirt werben.

Beträgt bie Anktionsloofung nicht mebe als 50 Thir., fo finden gar feine Reifes toffen flatt; es ware benn, daß sie eniget nen Auftions: Rommuffarien mit Mäckfiche auf die große Ausbehnung ihres Begirts und auf die geringere Zahl vorkommender kleiner Auftionen besonders bewilligt werden.

- 9) Wird die Gelberhebung nicht von dem Auftions, Kommissarius besorgt, so erhält er außer ben etwanigen Neisekosten nur i ber ju i bestimmten Prozentiage. Ein Bietet der letztern wird für die Einzie hung und Erbebung der Ausstollung abegerechnet. Das Porto für die etwanige Verseduung erhodener Ausstrungseiber ger höft nicht zu den, vom Ausstungskommusselber ger höft nicht zu den, vom Ausstungskommusselber ger höft nicht zu den, vom Ausstungskommusselber ger der unt eragenden Ausstand.
- 10) Ronnt es nicht jur Abhaltung der bereits eingleiteten und angeordneren Auftion, so ethält der Auftions Kommissarus, went die Auftion erst in dem ju ihrer Abhaltung bestumnten Eremine felds ruchgangs wird, zwei Oritcheile, soust aber ein Biertheil von dem ju Ibefimmten Progenstage.

nego nie jest postanowioném, w hażdej sprawie aukcyinėj, skoro dochód z sprzedaży więcej jak 50 tal. wynosi, prócz remuneracyi ad 1) 15 sgr. kosztów podróży za każdą milę tam i na powrót rachując, bez względu na to, czy jedną lubwięcej aukcyow razem odbył. Jeżeli odległość od niejsca zamieszkania komnissarza aukcyinego miej jak I mili wynosi, niewolno w tencasa likwidować k isztów podróży.

W każdej pojedyńczej eprawie wolno najwięcej dwie likwidować podróże, jednę do odebrania i oszacowania rzeszy — jeieli do tego pedróży żądano — a drugą do odbycia aukcyi.

Kozata podróży niemają miejica, skoro z aukcyi nie więcej jak tylko 50 tal. słę zbierce, chybaby takowe pojedyńczym komunissarzom aukcyinym z względu na wielką rozległość ich obwodów i na nie znaczną ilość wydarzających się pomiejszych aukcyów szczegolnie akordowane byty.

- 9) Kommisarz aukcyiny nietrudniący się poborem pieniędzy dostaje, oprocz koaztów podróży, tylko ż ustanowionej ad 1) pozycyj procentu. Jedna czwarta część tegoż procentu odtrąca się na ściąganie i pobor pieniędzy aukcyjnych. Porto za odosłanie odebranych pieniędzy aukcyjnych nie należy do ponieść się mających przez kommissarza aukcyinego wydatków.
- 10) W razie gdyby do odbycia zarządzonej już aukcyi przyść niemiało, przypada kommissarrowi aukcyinenne, jeżeli aukcya w samym terminie do odbycia jej wyznaczonym, cofnieta zostanie, dwie trzecie części, inaczej zas jedna czwarta część ustanowiegii ad 1) pozycył procentu.

Diefer wirb alsbann bon bem Betrage bes Sarwerthes, wenn aber lehterer ben Betrag ber burch ben Berfauf ju beckens ben Forberung übersteigt, nur nach ber Bobe ber lehteren berechnet.

Bei außergerichtlichen Auktionen wirb, wenn feine Abfchagung vorheraggangen ift, ber Projentich nach bem unerfagngigen Preife ber Gegenstände ober auf Grundeiner besonbere ju berantaffenben Schaung berechnet.

Reifetoften werden in biefen gallen bes fonders bergutigt, wenn der Auftionstoms miffarind wirfitch eine Reife bat unter, nehmen muffen, und ber Sarwerth ober bie Forberung 60 Sbir. überfeigt.

Borflebende Bestimmungen finden auch auf antembere Beamte Auwendung, welch, obne bes stadiebige Auftions's Kommisarien ju fein, nich Auftionen in einzelnen Fallen beauftrage werden, insoweit fie nach den bestehenden Grunds tagen und ben bei ibrer Unstellung ergangenen Berfagungen jum Genuß von Gebubren und Emolinnenten neben ihrem sonssigen Diensteins bommen berrchtet find.

Die ju Roniglichen Raffen fliegenden Ges fuhren fur gerichtliche Auftionen find nach ber Sporteltare vom 23. August 1815 ju bereche urn.

Berlin, ben 21. Muni 1845.

Der Finang: Minifter. Der Juftig: Minifter. Hoten.

Ta obrachowywa się od summy watości szacunkowej, skoro zaś wartość szacunkowa summę preteneyi przez sprzedaż zaspokość się mającej przenosi, wtedy tylko wedle wysokości tejże pretensyl-

Przy zasądowych aukcyach robi się obrachunek pozycyj procentu, jeżeli tax nie poprzedzata, wedle cen targowych przedmiotów lub na zasadzie rarządzie się mającego osobnego oszacowania.

Koszta podróży wynadgradzają się osobno w tych przypadkach, jeżeli komnilssarz aukcyiny rzeczywiście podróż przedejewziąść musiał i wartość azaemkowa lub pretensyi 50 tal. przenosii

Powyższe postanowienia ściągają się tkie i do innych urzędników, którym, pomime że nie są stakomi kommissarzami aukcjnemi, aukcyc w pojedyńczych przypadkach poruczane bywają, o tyle, o ile oni wedle latnących prawidet i wedle wydanych przy ich ustanowieniu rozporządzeń do pobierania kozatów i emolumentów obok ich innego dechodu stużbowego- są umocowani.

Wpływające do Król. kasi koszta za są: dowo aukcye obliczać należy podług meg szportlewéj z dnia 23. Sierpnia 1815.

Berlin, dnia 21. Czerwca 1845.

Minister finansów Minister sprawiedliwości Flottwell. Uhden.

2616 . Cappreis ber Blutegel.

Der Tappreis ber Biutegel, für welchen foliche in ben Portaibande in ben Decalibande lern unseres Berwaltungsbegirfs berfauft were ben follen, wird bierdurch für das B.nterfemer, fier 1842 auf 2 Sgr. 6 Pf. für das Studffellsefts.

Bromberg, ben 20. November 1845. Abtheilung bes Innern.

Cena taxy pijawek.

Cena szacunkowa pijawek, po któró się takowe w aptekach i przez handlerzy cząstkowych naszego obrębu zarządowego sprzedają, ustanawia się niniéjszem na zimowe późrocze 18‡ po 2 sgr. 6 fen. za sztakę.

Bydgoszcz, dnia 20. Listopada 1845. Wydział Spraw wewnętrznych 2617 Mitgfrand anter bem Rindbiet.

Unter bem Mindvieh in Korecino und Dios trotes, Gnesener Rreifes, ift ber Miljbrand ausgebrochen, baber biese Orte und ibre Felde marten für Rimbvieb, Rauchfutter und Ofinger gesperrt worden sind.

Bromberg, ben 17. November 1845. Abtheilung des Innern. Zgorzelizna iledziony pomiędzy rogatem bydłem,

L'oniledzy rogatem bydłem w Korecznie i Piotrowie, powiatu Gnieznieńskiego, wybuchła zgorzelizna śledziony, zaczem wsie te i pola onychże dla rogacizny, ostrej paszy i mierzwy zamknieto.

Bydgoszcz, dnia 17. Listopada 1845. Wydział Spraw wewnętrznych.

2618

Betfigter Dilibrand.

Der Milgbrand unter bem Mindvieh und ben Schweinen in liec; ift getilgt und die Reigenige biefes Orts ift erfolgt, baber bie biesfallig berfigte Sperre beffelben hiermit aufger hoben wird.

Bromberg, ben 17. Rovember 1845. Abtheilung bes Innern.

Usmierzona zgorzelizna śledziony,

Zgotzelizna pomiędzy rogatem bydłem i świnimi w Uściu została uśmierzoną i wyczyszczenie tego miasta nastapiło, zaczem zarządzone zakordonowanie onegoż niniejszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 17. Listopada 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

2013

Betilgte Confrantheit.

ie Sollfrantheit unter bem Rindvieh in Mecfono, Rreifed Inowraciam, ift getilgt und die Meinigung diefed Orte ift erfolgt, baber die bieffallig angeordnete Sperre deffelben hiermit wieder aufgehoben wird.

Bromberg, ben 23. Dovember 1845.

Abtheilung bes Innern.

2020

Befohnne.

er Aderwirth Chriftoph Gramfe aus Deno bat ber fatbolifden Rirde ju Lopienno bier Stild ginnerne Altarleuchter im Werthe bon 14 Lbit. gefchent.

Bir bringen bies hiermit gern jur öffente lichen Renntnig.

Brambara

Bromberg, ben 19. Rovember 1845.

Usmierzona ohoroba szalenizmy.

Choroba szalenizny pomiędzy rogatem bydłem w Mleczkowie, powiatu Inowraciawskiego, została usmierzoną i wyczyszczenie nastapiło, zaczóm zarządzone zamknięcie téj wsi niniejszem się znosł.

Bydgoszcz, dnia 23. Listopada 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

· Pochwała,

Gespedarz rolny Krysztof Gramse z Osns, darował katolickiemu kościołowi w Łopiennie 4 cynowe lichtarze na ółtarz, wartości 14 tal.

To podajemy niniéjszém do publicznéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 19. Listopada 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

#### 2621 Perfonal . Chronit.

Der bisherige Regierunas : Uffeffor Junker ift jum Laubrath bes Areifes Cjarmtau burch bie Allerbochfte Rabinerborber vom 25. Oltober 6. ernannt worben,

2622

Der bisherige interimiftische Lehrer an ber ebangelischen Schule in Josephinen, Rreifes Bromberg, Friedrich Bigalte, ist befinitiv im Unte bestätigt.

Der bieherige interimische Lehrer an ber evangelischen Schule ju Birfenbruch, Rreifes Burfig, David Dalugge, ift befinitiv im Amte befidtigt.

2624

Der von uns jum felbfidnbigen Betriebe bes Schieferbetergemerbes conceffionitte Josfeph Pietschmann, bat fich im biefigen Orte niebergelaffen.

#### Kronika osebista,

Dotychczasowy assessor Regencyi Junker, mianowany Najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 25. Pzździernika r. b. radzej ziemskim, powiatu Czarnkowskiego.

Dotychczasowy intermistyczny nauczyciel przy ewangelickiej szkole w Józefinie, powiatu Bydgoskiego, Fryderyk Bigalke, sunowczo na urzędzie potwierdzony.

Dotychczasowy interimiatyczny nauctyciel przy ewangelickiej szkole w Birkenbruch, powiatu Wyrzyckiego, Dawid Dalügge, sunowczo na urzędzie potwierdzony.

Ukoncessyonowany przez nas doudzielnego sprawowania procedern pokrywania do chow, Jezef Pietschmann, osiadł w tutejsten mieście.

2625

en Obersteiger Carl Gotthelf Rind ju Lucemburg, ift unterm 7. November 1845 ein anft bintereinanderfolgende Jahre und fur den gangen Umfang bes Preußischen Staats guttert

auf verschiebene, burch Zeichnungen, Beschreibung und Mobell bargeftellte Bet besertungen der Bobre Portrichtungen, so weit folde als neu und eigenthunlich au erkannt worden find,

ertheilt worben.

Diergu ber affentliche Mingeiger Dire. 49.

## Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

L II

da

Nº 49.

2626

Edictal . Citation.

Auf die bei und eingeleitete Ehefeparationstiage ber Julianna Jaffiewig, Ca maritum, baben wir jur Beantwortung berfelben auf den 12. Mai kanftigen Jahres, um 9 Uhr de felbe in unter Inftruktionsstimmer hie felbst einen Termin anberaumt, und laden ju demfelben den Berflagten Felip Jaffiewig unter der Berwartung vor, daß im Falle feines Richterscheinen die von der Klägerin in Borrschlag gebrachten Zeugen vornummen, hieruckoft aber nach dem Klageantrage, fofern derfelbe dem Gesche nicht wiederschet, erfaunt werden mirb.

Die Alage wird dem Wetflagten oder feir nem legitimirten Bevollmächtigten in unserer Registratur während der Denststuden, von 8 bis 12, und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr, die Sonn- und Keiertage ausgenommen, jum Durchs tesen vorgelegt werden.

Snefen, ben 13. November 1845. Ergbifchofliches Confiftorial Gericht. Zapozew edyktalny.

W skutek skargi separacyinéj Julianny Jaksiewicz, przeciw Felixowi Jaksiewiczowi zaniesionej, wyznaczyliśmy termin do odpowiedzi na skarge na dzień 12. Maja r. p. o godzinie 9. z rana w izbie tutéjszej instrukcyinéj konsystorskiej i zapozywamy na takowy Felixa Jaksiewicza pod tem zagrożeniem, iż w razle niestawienia, świadkowie przez powódkę podani przestuchani będą, i następnie wyrok stosownie do jej wniosków, o ile takowe z prawem zgodzone są, wydany zostanie,

Skarge zaś każdego czasu z wyjątkiem niedziel z rana od 8. do 12. a po południu od 3. do 6. godziny registratura nasza pozwanemu lub pełnomocnikowi wylegitymonemu, do przeczytania przedłoży.

Gniezno, dnia 13. Listopada 1845.

Sąd Konsystorza Jeneralnego Arcy-Biskupiego.

2627 Auftione - Ungeige.

Im Wege ber Auftion follen im Balbe bes Guts Labignet, biefigen Rreifes, gefchlar gene Brennbolger, jum Belaufe bon circa 600 Doniesienie lioytacyi.

Drzewo opałowe w sążniach, wartości około 600 tal., w berach Łabiszyńskich zagrabione, przedane będzie przez publiczną Thir., am 20. December b. 3., offentlich ger gen gleich baare Bahlung verfleigert werben.

Gnefen, ben 23. Robember 1845.

Ronigliches Land. und Ctabtgericht.

Heytacya na miejscu układu w terminie dnia 20. Grudnia r. b. przez delegowanego JPana Kopczyńskiego, assystenta kassy.

Gniezno, dnia 23. Listopada 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Erfe Infertion.

2628 Nothwendiger Berfauf.

Lands und Stadtgericht ju Coneibemabl.

Die ju Usez: Sanland sub Meo. 40 geler gene, jum Rachigd bes Ihdann Schmidt ger hörige Sauländerei, bestehend aus Weien, Wirthfacksekalden, dem ursprünglichen Kunkdalichen Berbüllungen, an einem ges meinschaftlichen Dorfhulungen, an einem ges meinschaftlichen Doftplan und an einer gemeinschaftlichen Wiesen sehr eine Steten gehoften sehr sehr ehrer gemeinschaftlichen Wiesen nehr sechs einzelnen folger auch dem Werlangen der Interessent auch einzeln ausgebauften Werbern sollen, alles pusammen geschäft auf 2754 Thir., jusolge der, in der Begistratur einzuschanden Tare, soll their unashaber

am 16. Mary 1846, Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichts: ftelle fubbaftert werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fion, fpateftens in biefem Termine ju melben. Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Pile:

Grunt holenderski w Uiskich holendrach pod Nrem 10. położony, ab pozostalości Jana Schmidt naieżący, akładający się z łąk, budynków gospodarskich, gruntu pierwistkowo fundacyinego wraz z częścią dwód wspolnych pastwisk miejskich, miejsca wspolnego drzewami obrosłym i jednej wspolnej ajki, jako też sześć pojedyńczych ląk w łęgu Noteckim poźniej dokupionych, które podług żądania interessentów też pojedynczu olicytowane być mają, wszystko ogóżem szacowano na 2754 tal. podług taxy, mogsed być przejrzanej w registraturze naszej, celem podziału ma być drogą subhastacyi sprzedawy w terminie na dzień

16. Marca 1846 r.

przed południem o godzinie 11. wyznaczonym.

Wzywają się zarazem wszyscy nieznajomi pretendenci realni, szeby się pod uniknioniom wykluczenia najpoźniej w rzeczonym terminio zgłosili.

2629

### Betanntmachung.

Rach beefallfiger Beftimmung ber Koniglichen Regierung vom 15. b. M., Re. 3364 V., foll die Ausschlung ber Reparaturbanten ber fatholischen Ritche ju Ferdon, in Entreprise an ben Mindefforbernden überlaffen werben. Es ift hierzu ber Licturionstemm auf ben 2. December b. J., im Bureau bes hiefigen Landratsbants anderaumt, ju meldem Bauunternehmer mit bem Bemerken eingelaben werben, daß die Bedingungen ber Entreprise sowie ber Kostenalichlag im gedachten Burcau nahrend ber Dienststunden fiets einzuleht n. Bromberg, den 28. November 1845.

Ronigl. Landrath Bromberger Rreifes.

Etfe Infertion.

2630 Rothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Bromberg.

Das ben Jacob und Unna Karsteinschen Ebeleuten geborige, ju Gostierad; sud Nro. 16 belegene bainerliche Erhandtefgrundfildt, abget schädes auf 2103 Ehtr. 9 Spr. ju 5 per. und 2803 Ehtr. 11 Spr. ju 4 per, jusolge ber, uebst hoppothefenichen und Bedingungen, im ber Registratur einzuschen Ease, foll am 21. Märe 1846,

Bormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes

Die dem Aufenthalte nach unbefannten

Blaubiger, namentlich:

- 1) die Joseph und Anaftaffa Sponbafch
- 2) ber Beter Daul Smitlif,
- 3) ber Thomas Doppe ober beffen Erben.
- 4) ber Johann Soppe,

werben hiergu offentlich vorgelaben-

Bromberg, ben 10. Dovember 1845.

Ronigl. Laud . und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miéjski w Bydgoszczy.

Gospodarstwo wieczysto dzierżawne do Jakóba i Anny małżonków Karstein należące, w Gościeradzu pod Nrem 16. położone, według prowizyi po 5 od sta na 2103 tal. 9 sgr., po 4 od sta zaś oszacowane na 2803 tal. 11 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami

dnia 21. Marca 1846. przed południem o godzinie 11. w miéjscu

zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane. Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mia-

- nowicie:

  1) Józef i Anastazya małżonkowie Spoyda
  i sukcessorowie tychże,
- 2) Piotr Pawel Swiatlik.

w registraturze, ma być

- 3) Tomasz Hoppe i jego sukcessorowie,
- 4) Jan Hoppe, zapozywają się niniejszem publicznie. Bydgoszcz, dnia 10. Listopada 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

2631 Gine angemeffene Belohnung bemjenigen, welcher mir meinen vor einigen Sagen entlaufnen hofbund, großer Race, gelbbrauner garbe und mit einer turgen Rette am Salfe, wieber juridiffellt.

Bromberg, ben 2. December 1845.

3. 2. Jacobi.

2632 Einem geehrten Bublifum mache ich bie ergebene Anzige, bag ich bie biefige Petere iche Garberei gefauft habe und bitte, bas meinem Borganger geschenfte Bettraun, auf mich übergeben ju laffen; auch nehme ich robe Leber jum Ausgerben gegen billige Breife an. Schneibemubh, ben 23. November 1845,

2633 In Mablower Forft, bei Pafobc, verfaufe ich alle Sage, ausgenommen Sonnabend, stehenten Bauholg, sowie auch Bretter, ger schnittene Latten und Spaltlatten jum billigen Preife.

Madlowo, ben 23. November 1845.

W Kedłowskim Iesie pod Pakością sprzedaję co dzień, wyjąwszy sobotę, drzewo do budowli na pniu, deski, rznięte żaty i drągowinę po umłarkowanej cenie.

Radiowo, dnia 23. Listopada 1845.

A. Baschwitz z Nakła.

#### 3 meite Infertion.

### 2634 Mothwenbiger Berfauf.

Lande und Stadtgericht ju Lobfens.

Das bem Johann Beyer, ben Geschwichten Beronica und Johann Brzeinsti und bem Joseph Weper gemeinschaftlich jugehörige, aus einem Wohnhause, einer Scheune, wei Ställen und einem Mohnhause, einer Scheune, wei Brand bestehende Bauergrundstück, aub Rr. 3b. ju Gromaden, Wirster Kreises, abgeschäfte auf 630 Ehr. 4 Sys. 5 Br. jussige der, nehft "Dopochtefenschein und Bedingungen, in der Nes gistratur einzussehnden Eare, foll am 16. Kebruar 1846,

Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes felle fubbaftirt werben.

#### 5 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 16. Lutego 1846, przed południem o godzinie 10 tći w miciscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Łobżenicy.

madnie, powiatu Wyrzyskiego, położona lanowi Weyer, Weronice i Janowi rodzeństwa

Brzezińskim wspolnie natzaca, składająca

się z domu, stodoły, 2 staien i z poł chełmin-

skie włoki reli, oszacowana na 630 tal. 4 sgr.

Nieruchomość pod liczba 3b. w Gro-

# elle f

### Stedbriefe.

Der vormalige Deconom Jacob Ciefteleff, angeblich 60 Jahr alt, in Mifaug bei Danig geboren, beffen naberes Signatement nicht mitget beitt werden fann, bat fich von Pofen, feinem letzten befannten Wohnorte entrernt, nachem er wegen gäschung ur unterfudwung geigen worben. Es ergeht bas Ersuchen, ben Lieftelsti, wo berfelbe angureffen zu berhaften und an uns abzuliefern.

Pofen, ben 20. Rovember 1845.

#### Listy gończe.

Jakób Ciesielski były ekonom, podług podania 60 lat stary, z Milkauca pod Gdańskiem rodem, którego rysopis bliżej uzupeżnić niemożna, oddalił się tu z Poznania, jako wiadomego ostatniego miejsca zamieszkania jego, gdy za latszowanie do indagscji pociągniętym został. Wzywa się ninlejszkm o przytrzymanie Ciesielskiego w razie zdybania i odesłania go tu do nas.

Poznań, dnia 20. Listopada 1845. Król. Inkwizytoryat.

2636 Anf bem Transporte von bier nach Erzemefino ift ber nachflebend bezeichne Carl Jahus, welcher wegen Diebstable in Berhaft gewesen, am 24. b. M. entsprungen. Gammliche Militairs und Eivilbehorben werben ersucht, auf benfeiben Mcht ju

baben, ibn im Betretungefalle ju verhaften und an mich abliefern ju laffen.

Gjelejemo, ben 29. Dovember 1845.

## Roniglicher Diftrifts Rommiffarius Molfenthin.

Gignalement Bisfupice bei Riedo, Baterland Großherjogtbum Pofen, gewöhnliche Aufenthalteort Bisfupice. Arug, Religion ebangelisch, Stand Lagelohner sonft Mauregeful, Größe 5 fuß, haare blond, Sirm fri, Augenbraunen blond, Augen blau, Rase langlich, vonauswärts gebogen, Mund gewöhnlich, 3ahne gesund, jedoch unvollfichtig, Bart im Catteber. ichmader Schnurrbart, Rinn fpis, Gefichtsfarbe gefund, Gefichtsbildung rund und voll, Statur unterfest, Sprache beutich und polnifch, Alter 25 Jahr, besondere Rennzeichen; an der rechten Oberhand eine halbrunde Narbe und im Gesichte blaue Blede.

2637

## Befanntmachung.

Folgende, wegen Kanonerefte in Beschlag genommene Juventarienfinde, als: 4 Gtid Dotember c., 11 Uhr Bormittage, in loco Budgistaw, gegen baare Bejablung gerichtlich very fleigert werben, was hiermit befannt gemacht wird.

Mogilne, ben 25. Robember 1845.

Ronigliches Domainen . Rent . Umt.

2638

## Befanutmadung

Ein ouscheinend flummmer und tanber Mensch, 5 Auß 1 3oll groß, mit blondem Daar, bebeckter Seiten, blonden Augenbraumen, grauen Augen, furzer spisiger Rase, gemöhnlichem Mennbe, ohne Bart, bollschaben Banden Run, langlicher Seschatsbildung, gelde licher Gesichtsfarbe, schwacher Gestalt, ift gestern in meinen Artis gebrach worden, in der Meunung, daß er hierder gehöte. Er ist im Areise gang unbekannt und ersuche ich sämmtliche Bolizielbehörben den Ausschlaftsort dieses Menschen zu ermitteln und mir gefälligst in 8 Tagen Rachricht zu geben.

Birfit, ben 20. Movember 1845.

Roniglicher Lanbrarb.

2639

### Befanntmadung.

Der Aderwirh Gottfried Karo ju Nowa Ereftia, hiefigen Diftrite, beabsichtigt auf seinem Grundflade Aro. 1 eine Bodwindmuble von gewöhnlicher Conftruktion, mit einem Mahlgange zu erbauen. In Bezug auf die § 29 und 38 der Gewerbeordnung bom 17. Jar nuar d. I., wird die Bordaben mit dem Beinerken zur öffeutlichen Kenntnis gebracht, daß etwaige Widersprucksberechtigte sich innerhalb 4 Wochen prakluftvischer Frist bei mir zu melden haben, widtigenfalls der bom Bauunternehmer erbetene landesherrliche Consens nachgesucht werden wird.

Bromberg, ben 30. November 1845.

Der Ronigliche Diffriftefommiffarins Grunmalb, Anjaver Strafe Dro 33.

Bydgoszcz, dnia 4. Listopada 1845.

<sup>2640</sup> Dyrekcya towarzystwa rolniczego okolic miasta Koronowa zawiadamia szanownych Członków, iż na dniu 15. Stycznia r. p. odbędzie się walne zebranie towarzystwa, w miéjsku dotychezasowych posiedzeń.

#### Betannemadung.

Die zweite Lebrerftelle an ber jubifchen Schule hierfelbst, mit einem Jahrzebalte von 120 Thirn., freier Bohnung und Deigung, ift bacant, und fordern wir anfiellungefähigt Individuen auf, sich unter Einreichung ibret Zeugnisse, bei und in frankirten Briefen zu melben. Rafel, ben 27. Robember 1845.

Der Schulvorftand.

Raulfuß. R. Benoch. 3. Michel. Barmalb.

2642 "Allgemeine Preußifde Atter. Berforgunge. Gefellichaft."

Diejenigen Personen, welche swischen bem 50. und 90. Lebenshabre flebend, bie Berechtigung zu einer halbijdhellich prenum. zu beziehenden Benfion erwerbem wollen, werden barauf aufmerksam gemacht, baß bie bierzu ersorberlichen Bersicherungs Ceptalien bis End 1845 einzugablen find. Jungere Personen (Sammler) ibnnen Abschlagsgablungen beliediger Behofe on bas zu einer gewänschen Penson ersorberliche Einlagscapital jederzie bei ben Unterzeichneten machen. Beitere Auskunft so wie Statuten und Prospecte ber Gesch fands und Anmeldungskörmulare werben ertheilt von den Agenten: Polizeie Secretair Limm in Broudberg, Popthefer Brunner in Besein, Kammerer Breite in Ebodiessen

2643 Ustanowieno walne zebranie Towarzystwa naukowej pomocy, powiatu Szubińskie go, na dzień 23. Grudnia t. r. w mieście powiatowem u kupca Alexandra.

Zaprasza się niniéjszym na to zgromadzenie wszystkich już przykładających sk do tych składek, jako też i tych, którzy mają chęć do tego szlachetnego celu przystąpić

2644 Ein freies Allob ale Rittergut mit einem Areal von 3469 Morgen incl. 803 Morgen mit Eichen, Birfen und guten Riefern bestandenen Waldes und 201 Morgen guten Wiefen. 300 Schriftel Binterung und nach Berhaltnig Sommerung, 200 Thte. baaren Gefallen, eine halbe Meile don einer großen Stadt entfernt, soll mit lebenden und tobtem Jneentarium for fort für bin Preis don 18,000 Thrm. mit einer Angahlung von 8000 Thrm. verfauft werden. Rabere Ausftunft ertheilt auf frankirten Briefen herr P. Rrieger zu Komnathen bei Bistarnburg.

2645 Fur Brennereibefiger.

Geehrt durch bas mir feit Jahren ju Theil geworbene Bertrauen bei herantgabt meines Werfes über praftifche Branntweindrennerei, hade ich feine Milje und Berlude zie schoent neuerdings eine nachhaltige Defenbereitung ju eifinden, wodurch nunmehr der Kartoffe aller in berfelben euthaltene Arbolol abgewonnen und die hochfte Ausbeute von mindestra 630 pet. Tralles, exclusive Schroot, erzielt wird. Die Maische gabet nach dem neuen Bersahrun mur nach unten Ceine Dergahrung mehr) und tonnen die Gefäge, ohne dag eine Leefander rung in der Brennerei ftatt finder, die zum Nande gefüllt werden. Im die Sache gemeinußig in machen, din ich erdötig die aussichleiche Beschredung, gegen portofreie Einsendung von nut 2 Hinn, ju übersaffen.

2646

#### Bublicanbum.

Die im Jahre 1839 auf Begenfeitigfeit und Deffentlichfeit gegrundete und am 19. Kebruar 1843 in Breugen concessionirte

Brandverficerungsbank fur Deutschland in Leinzig

erfreuet fich eines immer gunfligern Auffchwunges und fichert burch bie Errichtung eines befombern ,, allgem einen Berbanbes" für bie mehr feuergefahrlichen Gegenftanbe, ben beffen Riffcos bie billigften Pramien fab.

Rachbem mir bon biefem gredmäßigen Inflitute

Die Beneral = Agentur' fur Das Großbergogthum Dofen

abertragen wurde, empfehle ich mich jur Annahme von Berficherungen auf alle beweglichen Gegenfande, mit Ausnahme des baaren Geldes, der Dofumente, Edelsteine, Juvelen, Werlen, Golde und Gilberwaaren und des Schiefpulvers; sowohl unter harter als auch unter weicher Dochung und bin authoristet, gute Riscos mit 1 bis 2 pro mille augunehmen; auch sofort Interimépolicen ausgustellen.

Cammtliche Untrage und Beftellungen jur Generalagentur fonnen in Pofen bei bem

Mgenten DR. Eichborn, Darft M 88 angebracht merben.

Bis jegt find vorläufig die unten verjeichneten Spejial-Agenturen errichtet, bei benen Berficherungen angebracht, Antrageformulare und bie fonftigen Berficherungsbedingungen gratis in Empfang genommen werben tonnen.

Meldungen gur Uebernahme bon Agenturen in ben andern Rreifen febe ich mit Ber-

gnügen entgegen.
In Bofen bei M. Eichborn, Markt Rro. 88.
In Bremberg bei dem Kaufmann Ferdinand hoppe.
In Birnbaum — Ephraim Mofes.
In Hoboziesen — Hillipp Fals.
In Kilchne — I Ubrahmichn.
In Krolosiin bei dem Konditor heinrich Ras.

In Meserit bei bem Kaufmann F. W. Groß. In Nogasen — A. Alexander. In Schubin — M. Jacobsohn.

2647 Ein tachtiger Schmibt, welcher bem Trunke nicht ergeben ift und Zeugnifie feiner Brauchbarteit befigt, aber nur ein folder, findet ju Marien 1846 hiefelbft einen guten Dienft, Reu-Dunbrowfe bei Bromberg, ben 24. Novembet 1845.

2648 Befonbere feines Schiefpulver, Bunbbutden und Englisch Patent:Schroot, empfehr fen Soffmann & Comp. in Bromberg.

2649 Bremer und hamburger Cigarren, alten Rollen Barinas und Portorico, feinen Acac und Jamaica Rum, fowie famntliche Material-Baaren, offertren billigft

2650 Meine hierfelbit gelegenen Grunbflude: ein halbmaffibes Mohubaus am Altf. Bartte und ein besgl. in der Eopferftrage, 28 Morgen Wiefe, 2 hutungeparcellen und circa 2 Worgen Bartenland, beabfichtige ich, nebft complettem Tuchmachersbandwetegerath und Malchina ans freier Sand, einzeln ober im Gangen, ju verfaufen. Dierauf Reflefeirenbe belieben fic in portofreien Briefen bei mir in melben.

Labifchin. E. G. Rubnan.

2651 Den in ber neuen Strafe an ber Dangiger Chauffee belegenen, aus 4 Morgen gui ten Boben beffehenben Barten. melder jum Theil mit perchetten Doffbaumen berffangt ift, bin ich ebenfalls Millens aus freier Sand zu verfaufen.

Brontberg im Rovember 1845.

E. M. Franfe.

2652 Das an ber Berliner Chanffee, unweit bes Brabefluffes, fechiebn Morgen Gladen raum enthaltende, in ber Rabe von Bromberg, ju Dfollo belegene Gartenarunbfild, beft-bend in einem iconen Garten, einer Regelbabn. Stallungen und einem Wohnhaufe, worin neun beisbare Bimmer, ein besgl. großer Barten, Gaal, Treibbane, brei Rachen, Speifefammer, imt Reller und Bodengelaß, alles neu ausgebaut, fich befinden, bin ich Willens aus freier Sand unter annehmbaren Bebingungen ju berfaufen.

Bugleich erlaube ich mir barauf aufmertfam ju machen, baf fich bies Grunbfild feiner bortheilhaften lage megen gang vorzuglich ju gemerblichen Unlagen eignet, gegenwarig wird bafelbft eine Raffee: Birthichaft betrieben. Auswartige Aufragen erbitte ich mir in fram

firten Briefen.

Bromberg im Robember 1845.

E. M. Rrante.

Teltower Ruben, Ananas in Glafern, Schaalmandeln, Traubenroften, Chocolatt, 2653 Reunaugen, Garbinen, Garbellen, Eitronen, Capern, Motarbid: und Dalm, Bachelichte, fomit anbere Bagren empfiehlt billiaft

Brombera.

Carl Urit

Eine Parthie fr. Ruffen, auch borjabrige Schott. Beringe, febr bortheilhaft jum 2654 Berfauf im Einzelnen, empfing und verfauft ju billigem Breife Garl Arit Brombira.

Das Dominium Broftowo, im Rreife Birfit, verlauft birlene Bieten, welche fic 2655 jum Solgfiogverbande qualificiren, fowie auch eine große Quantitat birfener und eichener Band flode von beliebiger Starte.

Meine hier sub Dro. 472/74 belegene Brauerei, verbunden mit einer Gaftwirth 2656 fcaft nebft Obfigarten und Ucfer, bin ich Billens fofort gegen billige Bedingungen ju verpachte.

Inomraclam, ben 19. Dovember 1845.

Sanno Cobs.

Clain Geife, von gang vorzuglicher Bafchfraft, wonach bie Bafche einen angenet 9657 D. 3. Camm. men Geruch erhalt, fur 3 Gar, bas Mfund, ift ju baben bei Bromberg, ben 26. Movember 1845.

## Umteblatt

Der

## IDZIENNIH URZĘDOWY

Konigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

**M** 50.

Bromberg, den 12. December 1845. Bydgoszcz, dnia 12. Grudnia 1845.

### 2658 Allgemeine Befetfammlung.

## Powszechny Zbiór Praw.

Das 34te Stud ber biesjahrigen Gefeter fammlung enchatt umer:

Rro. 2625; die llebersehung des Sanbels und Schifffahrts Bertrages zwischen den Staar ten des Deutschen 301- und Sanbelsvers eins einerseits und Sarbinien andererfeits. Bom 23. Juni 1845;

Pro. 2626. ben Bertrag imifcen Breugen, Großbergogthum Deffen und Maffau, die Regulitung ber Schifffahrteberhaltniffe auf ber tahn betreffend. Bom 16. Oftober 1844. Oddział 34. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2625. Traktat handlu i żeglugi , zawarty pomiędzy państwami niemieckiego zwiątku celnego i handlowego z jednéj , a Sardynią z drugiéj strony. Z dnia 23. Czerwca 1845.

Nrem 2626. Umowę między Prussami, Wielkiem Xięstwem Heskiem i Xięstwem Nassau względem uregulowania stosunków żeglużnych na rzece Labn. Z dnia 16. Października 1844.

## Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

2659
cs Königs Majestät haben mittelft Allerhöchter Kabinetsorbre vom 8. September c. bie über bie Wiederverteibung ber Nationals Kolarde u. f. w, bestehenden Borschriften dar bin gu modificiren gerubt;

N. Pan raczył Najwyźszym rozkazem gabinetowym z d. 8. Września r. b. przepisy, względem przywrócenia kokardy narodowej i t. d. istnace w ten sposób zmienić:

- a) bie erste Rechabilitieung barf, wenn bie Strafe in Judgrigung, Gelbe ober hoche, nur nach Berlauf Eines Jahres nach verlaufer Erstellen auch verläufer Streibeitsfrafe besteht, nur nach Berlauf Eines Jahres nach verbüfere Etrafe und bei einer längeren Freiheitsfrafe erft nach Ablauf eines ber haben die eine bet gelichfommenden Zeite abschnittes nachgefucht werben.
- 2) Ift die Rehabilitirung schon einmal errfolge, so dart dieselbe jum zweitenmas nie vor dem Ablauf zweiter Jahre nach berbufter Strafe, im Uebrigen aber nut nach den Bestumungen zu i nachgesucht werben.
- 3. 3am britten mal barf bie Rebabifitirung in ber Regel gar nicht, sondern nur aus nahmevele unter gan; besonderen Umfans ben beautragt werden, feinenfalls aber bor bein Ablauf breier Jahre nach verbüfter Stafe.
- 4) Bei bem vorfählichen Meineid findet die Bellimmung ju 3 fleid und ohne Ruckficht barauf, ob die Rebabi etrung jum erften, zweiten ober brittenmal beantragt wird, Unwendung.

Berner baben bes Ronigs Majefidt mittelft Allerhochfter Rabineteorbre vom 21. Februar c. ju befehlen geruhet,

5) daß nur solche Rehabilitirungs Murtage von den Laubartipen oder Poligisibrektoren an die Regierungen und von diesen weiter befördert werden sollen, dei welchen die Kommunale und Voltzeibehörden darüber einig find, daß der zu Ardabilitirende die Uchtung und das Bertrauen seiner Mits bürger sich vollfändig wieder erworben da,

Diefe Peftumungen bon 1 bis 5 finden, unbeichabet ber bestehenben Refforte verhaltenisse, sowehl auf Militaire, als nicht in Militaitverhaltungen flebende Personen Unwendung. Die alteren Borfcbriften bleiben, soweit fie in Borstehenbem nicht abgeanbert find, in Kraft.

- pierwsza rehabilitacya może, jeżeli karę stanowi chłosta, pienieżna wina lub
  najwięcej dwuletnie więzlenie, być tylko poszukiwana po upływie jednego roku po odniesieniu kary, a co do dłuszej kary więzienia dopiero po upływie
  okresu odpowiadającego połowie czasu
  kary,
- 2) Jeżeli rehabilitacya już raz miała młejsce, wówczas na drugi raz nigdy przed upływem dwóch lat po odniesienia kary, zresztą zaś tylko wedle postanowisa pod 1) może być poszukiwaną.
- Trzecią razą o rehabilitacyą zazwyczej wcało nie, lecz tylko sposobem wyjątku w osobliwych okolicznościach wcho wnosić, w zadnym jednakże razie przed upływem trzech lat po odniesieniu kary.
- Co do umyślnego krzywoprzysięstwa ma postanowienie pod 3) zasiósowanie zaweze i bez względu, czyli rebabilizcya ma nastąpić po raz pierwszy, drugi lab trzeci.

Daléj raczył N. Pan Najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 21, Lutego r. b. rozporządzić:

5) iż przez Radzców zlemiańskich lub Dyrektorów policyi do Regencyi a od tych dalej mają być podawane tylko takie wnioski o rehabilitacyą, co do których władze kommunalne i policyine zgodziły się na to, iż rehabilitowanym być mający znowu sobie zjednał zupełny zacznek i zanfanie swych spółobywateli.

Postanowienia od 1) do 5) znajdują, nieuwłaczając istnącym stosunkom jerysdykcyinyro, zastosowanie tak do wojskowych jako też do niezostających w stosunkach wojskowych osób. Dawniejsze prapisy potostają w mocy, jak dalece powyżej niezostały zmienione:

Indem wir biefe Beffimmungen bierburch ur offentlichen Renntnig bringen, machen mir qualeich barauf aufmertfam, bag bie Debabilis tirungeantrage junachft in ben Stabten bet ben betreffenben Dagiftraten, auf bem ganbe aber bei ben betreffenben Diffrit efommiffarien ger macht werden muffen, von welchen Beborben fe fobann burch ben Beren Rreidianbrath gur weiteren Beranlaffung an une gelangen.

Bromberg, ben 26. Dovember 1845. Abtheilung Des Innern.

· Podając te Najwyższe postanowienia nin'éjszém do publicinej wiadomości, zwracamy zarazem na to uwage, iż wnioski o rehabilitacya po miastach do właściwych magistratów, po wsiach zaś do dotyczących kommissarzy okregowych zanosić należy, a to władze podadzą je przez Panów Radzców ziennianskich do nas.

Bydgoszcz, dnia 26: Listopada 1845.

Wydział spraw wewnetrznych.

2660 Befanntmachung.

n Beijebung auf bie 66 73 unb 74 ber Ger meinheits : Theilungs : Ordnung bom 7. Muni 1821 mird biermit jur allgemeinen Renninif gebracht, bag ber 14jahrige Martini : Durch. fchnitte Marftpreis ber biefigen Stadt aus ben Nahren 1837 fur einen Cheffel Doggen Breus fiften Maages 1 Thir. 2 Cgr. 9 Df. betragt, fur 1845 bingegen ber Dreis aus ben bem Martinitage junachft ftebenben imei Bochen auf 1. Thir. 29 Ggr. 3 Df. und aus ber Mars tinimoche auf 1 Thir. 29 Ggr. 1 Df. ju fter ben gefommen ift.

Bromberg, ben 30. Movember 1845. Abtheilung fur birette Steuern x. zc. Obwieszczenie.

dnośnie do 65. 73 1 74 ordynacyi podziału wspolności z dnia 7. Czerwca 1821 r. podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że S. Marcinska frakcyjna cena targowa tutéjszego miasta z lat 1833 za szefel zyta pruskiej miery 1 tel., 2 egr. 9 fen., cena zas w dwoch tygodniach dniowi S. Marcina najbliższych 1 tal. 29 sgr. 3 fen., a w tygodniu S. Marcińskim 1 tal. 29 agr. 1 fenwynosi.

Bydgoszcz, dnia 30. Listopada 1845.

Wydział podatków stałych i t d.

2661 Betilater Dilibranb.

Der Milgbrand unter bem Mindbieb in Dies fanomice, Rreifes Onefen, ift getilgt, und bie Reinigung bes Orts ift erfolgt, weshalb beffen Sperrung fur Rindvieb, Rauchfutter und Duns ger biermit mieber aufgeboben mirb.

> Bromberg, ben 25. Robember 1845. - Abtheilung bes Innern.

Usmierzona zgorzelizna śledziony.

Zgorzelizna śledziony pomiędzy rogatem bydłem w Dziekanowicach, powiatu Gnieznieńskiego, została uśmierzona i wyczyszczenie tej osady nastąpiło, zaczem zamknięcie jej dla rogacizny, ostrej paszy i mierzwy niniejszém się znosi.

Bydgoszcz, dnie 25. Listopada 1845. Wydział spraw wewnętrznych.

#### 2662 Derfongl . Chronif.

Der Feldmeffer Emil Quilitich ift als fol-

2653

Der Burger und bisherige Stadtverord, nete Kabifch Sisolny in Inovraciam ift jum unbefoldeten Mitgliebe bes bafigen Magiftrat auf 6 Jahre gewählt und in diefer Eigenschaft von uns bestätigt worben.

Der bisherige interimiftifche Lehrer Beinrich Marohn in Penchowo, Rreifes Juowrace law, ift im Amte befinitiv besidtigt worden.

2665

Der bieberige interimiftische Lehrer Mar; tin Depfe in Diwierichno, Areifes Inowrace law, ift im Umte befinitiv bestätigt worben.

Der bisherige interimifliche Lehrer Riemer in Krunknie, Kreifes Juowraclaw, ift im Amte befinitiv bestätigt worden.

2667

Sriedrich Rofenau aus Althof, ein 3ögling bes Ronigl chen Schulleberr : Seminars ju Bromberg, als interimifiicher Lehrer bei der neu errichteten 2ten Klaffe ber evangelischen Schule ju Friedrichshorft, Rreis Wirfig. 2668

Der Schulamtsbewerber Michael Trants mann, als interimififcher Lebrer bet ber ebang. Schule ju Grunthal, Areis Cjarnifau. 20669

Charlotte Mundt, geborne Rierit, ift als Begirtshebamme ju Uschauland, Chobziefener Rreifes, angestellt worben.

Kronika osobista.

Ziemiomierca Emil Quilitsch, złożył jako takowy przysiege.

Mieszczanin i dotychczasowy deputowany miasta, Fabisch Szkolny, w Inowraciawiu, na bezpłatnego członka tamecznego migistratu na 6 lat obrany i przez nas w tem znaczeniu potwierdzony.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Henryk Marohn w Pęchowie, powiata Inowracławskiego, stanowezo na urzędzie potwietdzony.

Dotychczasowy interimistyczny nauczycieł Marcin Heyse w Dzwierzchnie, powiatu Inewraciawskiego, stanowczo na urzędzie potwierdzony.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Riemer w Krumknie, powistu Inowrstławskiego, stanowczo na urzędzie potwierdzony.

Fryderyk Rosenau z Althof, uczeń Kr. seminaryum nauczycieli w Bydgostczy, tym-czasowym nauczycielem przy nowo utworte-néj Zgiej klasie ewangelickiej azkoty we Friedrichshorst, powiatu Wyrzyskiego-

Ubiegający się o urząd szkolny Michał Trantmann, tymczasowym nauczycielem przy ewangolickiej szkole w Grünthal, powiatu Czarnkowskiego.

Szarlota Mund, z domu Nieritz, akuszerką okręgową na Uiskich Holendrach, Powiatu Chodzieskiego, ustanowiona.

2670 % 11

Mufforberung.

Mile von ben Gerichten bes Bromberger De, partements bestellten Bormunder werden: bier, burch aufgeforbert, die aber ihre Kuranden ju Wezwanie.

W szyscy przez Sądy departamenta Bydgoskiego ustanowieni opiekunowie wzywają się niniejszem, aby złożyć się mająca ra-

erfattenben jabrlichen Erziebunasberichte. ben beireff nben Gerichten im ganfe ber Monate Jonnar, Rebruar und Dari f. 3. inr Bere meibung foffpieliger Erinnerungen, nach bem nachfolgenben Formular einzureichen.

Die Begirffamter, Magiftrate, Beifflichen unt Schullebrer werben erfucht, fur bie bes Schreibens unerfahrenen Bormunber, bie Erliebangeberichte nach ihren Ungaben aufzufegen.

Die lette Rolonne bes Formulars wirb nur bon bem betreffenden Geelforger, menn fol des bas Bormunbicaftsgericht für erforberlich balt, ausgefüllt.

Bromberg, ben 10. Rovember 1845. Ronigl. Dberlandes . Bericht.

porta roczne o wychowaniu pupillów swych podali właściwym sądom w biegu miesiacow Stycznia, Lutego i Marca r. p. podług wzora poniżej umieszczonego pod uniknieniem kosztów przypomnień.

Urzedy obwodowe, magistraty, duchowni i nauczyciele wzywają się, aby dla opiekunów pisać nieumiejących reporta wychowania podług podań tychże napisali.

Ostatnia rubryka wzoru zostanie tylko wypełnioną przez właściwego duchownego, kiedy Sad opiekuńczy uzna to za rzecz potrzebną.

Bydgoszcz, dnia 10. Listopada 1845. Król. Główny Sad Ziemiański,

Bemerfungen bes

## Sobema.

## Erziehungsbericht

b . . . minderjährige . . . Rind . . . . bes gu

im Jahre . . . . berftorbenen

Darftellung der Ergie: Beruf an

## Wzór

Raportu wychowania

małoletni . . . . dziec . . . . zmarłego w . . . . roku . .

| M | Ruranden. | deren<br>Aufent:<br>halts:<br>ort. | hung decfelhen 4-ther<br>Aufführung mit Rich-<br>sicht auf Kirchen, und<br>Schulbesuch.  Wyszezegolnienie<br>ich wyclowania is<br>sprawowania się ze<br>względu uczęszcza-<br>nia do kościota i do<br>szkoty. | dieselben<br>bestisit<br>werden<br>Powo-<br>lanie do<br>którego | ber Parochie. | Pfarrere über bie Erziebung, den Kirschen und Schulbes fuch. Uwagi Plebana względem wychowania i uczęsiczania do kościoła i szkoły. |
|---|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | -                                  | •                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |               | (Diese Kolonne wird<br>ipater burch ben Geift,<br>lichen ausgefüllt und<br>offen gelassen.)                                         |
|   |           | -                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | - 1           | Rubrykę tę wypełula<br>poźniej duchowny, a<br>aatem zostaje otwartą.                                                                |

2671 Befanntmachung.

Un Stelle bes nach breijahriger Dienftzeit aufgefdiebenen Schiebemanne Bener in 3as maba ift fur ben Begirf Dragia ber Dublene befiber Toferh Steinborn ju Dratig als Schiebes mann gemabit, beffatigt und vereibigt morben.

Bromberg, ben 20. November 1845.

Ronigl. Dberlandes . Bericht.

2672

Befanntmachung. Das bei ben Bollabfertigungen in ben Pacthofe. flabten Dofen und Bromberg Geitens bes betbeiligten Publifume ju beobachtende Berfahren.

Dar bie Bollabfertigungen bei ben Sauptfleuers Memtern in Wofen und Bromberg und bas bas bei pon Geiten bes betbeiligten Bublifums ju benbachtenbe Berfahren find befondere Rollhofd: Ordnungen fur ben Dadhof ber vorbezeichneten Sauptamter erlaffen, nach welchen fich bas Bublifum in borfommenben Rallen genau ju achten bat. Gine folde Rollhofforbnung liegt im Amtelofale biefer Dauptamter jur beliebigen Ginficht offen, fann auch bei jebem ber ubrie gen Sauptgoll: und Sauptfteuer : Memtern ber Proving eingefeben merben und wird nach Bers langen gegen Erftattung ber Drudfoffen im Betrage von 2 Ggr. 6 Pf. fur bas Eremplar refp. überlaffen und beforgt merben.

Dofen, ben 24. November 1845.

Der Provingial . Steuer . Direftor. v. Maffenbach.

#### Obwieszczenia.

miejsce sedziego polubownego Beer w Zawadzie, wystąpionego po dokończeniu trzyletniej służby, został dla obwodu Dracks Jozef Steinborn, właściciel młyna na Dracka na sędziego polubownego obrany, potwierdzony i przysiegą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 20. Listopada 1845. Krol. Glowny Sad Ziemianski.

#### Obwieszczenie.

Tyczy się postępowania publiczności przy expedycyach celnych w miastach Poznanin i Bydgosuczy skład towarów posiadających.

zględem expedycyi celnych przy Głównych Urzędach poborowych w Poznanu i Bydgoszczy, i postepowania publiczności w tym względzie udział mającej, wydane są dla składu towarowego powyż wymienionych Głównych Urzędów osobne ustawy celnoskładowe, do których publiczność w zdarzonych przypadkach ściśle zastosować się win-Ustawa tak wa znajduje się na rzeczonych urzędach do upodobanego prze:zytania wyłożoną, może być także i przy każdym innym Głównym Urzedzie celnym lub poborowym prowincyi tutejszej przeczytaną i ma się na żądanie za zwrotem kosztów draku w ilości dwóch sgr. sześciu fen. za exemplarz, użyczyć i obroyślić.

Poznań, dnia 24. Listopada 1845. Prowincyalny Dyrektor poborow.

Massenbach.

Dierzu ber öffentliche Mnzeiger Dro. 50.

## Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 11

da

№ 50.

#### 3 meite Infertion.

2673 Rothwendiger Berfauf.

Land, und Stadtgericht ju Gnefen.

Das in ber Stadt Wiesom unter Mro. 37 alt, 107 neu belegene, ben hanbelduann Bolf hirfch Berlinskilichen Speleuten und ben hanbeldmann Ubrabam Jacob happschen Sheleuten gemeinschaftlich gebörige Grundflut, gerichtlich abgeschäft auf 1249 Ebir. 18. Sgr. 9 Pf., jufolge ber, nebst hypothekenschein und Bebingungen, in der Negistratur einzusehenben Tare, soll

am 29. Januar 1846, Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts, ftelle fubhaftirt werden.

Gnefen, ben 29. Geptember 1845.

Sprzedaż konjeczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieznie.

Grunt w mieście Witkowie pod Nrem 37/107 położony, małżonkom Wolf Hirsch Berlinskim, handlerzom i małżonkom Abraham Jakob Happ wspolnie należący, sądównie oszacowany na 1249 tol. 18 sgr. 9 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykarem hypotecznym i warunkami w registraturze, na być

dnia 29. Stycznia 1846

przed południem o godzinie 10. w miéjscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 29. Września 1845.

2674 Muftions = Ungeige.

Im Wege ber Auftion follen im Balbe bes Gute Labignet, biefigen Kreifes, geschlar, gene Brennbolger, jum Belaufe von circa 600 Ehtr., am 20. December b. I., öffentlich ger aen gleich baare Zahlung versteigert werben.

Gnefen, ben 23. November 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Doniesienie licytacyi.

Drzewo opałowe w sążniach, wartości około 600 tal., w berach Łabiszyńskich zagrabione, przedane będzie przez publiczną licytecyą na miejscu układu w terminie dnia 20. Grudnia r. b. przez delegowanego JPana Kopczyńskiego, assystenta kassy.

Gniezno, dnia 23. Listopada 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Dritte anfertion.

2675 Rothwenbiger Berfauf.

Sprzedaż konieczna.

Das in Gniewfomo aub Rro. 19. gele, gene Bodelmanniche Grundfild, abgeichatt auf 1282 Chir. 16 Sgr. 8 Pf, jufolge ber, nebft hopothefenichein und Bedingungen, in ber Reaffratur einzuschennk Tare, foll

am 28. Januar 1846, an prbentlicher Gerichteftelle fubbaffirt merben,

Alle unbefannten Realpratenbenten merden anfgeboten, fic, bei Bermeitung ber Prafius fion, fodteftens in biefem Termine ju melben.

Inomraciam, ben: 19. Ceptember 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Grunt w Gniewkowie pod Nrem 19 położony, Böckelmanowi należący, otakowany na 1282 tal. 16 sgr. 8 fen. wedle taky amogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturza, ma być dnia 28. Stycznia 1846 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych

sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 19. Września 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Erfte Infertion.

#### 2676 Rothwendiger Berfauf.

Land, und Stabtgericht ju Coneibemubl.

Das ju Schneidemuhl sub Mro. 82 beler gene, jum Nachlaffe ber Raufmann Peter Jacobsteinschen Seleuten gehörige Grunbflicf, abgeschätz auf 1205 Thr. 21 Sgr., jufofge ber, in ber Negistratur einzusebenn Sare, son am 1. World 1846.

Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichts,

ftelle fubbaftirt merben.

Alle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafius fion, frateftens in biefem Termine ju melben.

#### Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Pile pod Nrem 82. położony, do pozostałości kupca Piotra Jakobstein maiżonków należący, oszacowany na 1205 tal. 21 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej w registraturze, ma być

dnia 1. Kwietnia 1846, przed południem o godzii lie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Wszyscy niewiadomi pretendenci resini wzywają się, ażeby się poduniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie ozna-

czonym.

#### 2677

## Befanntmadung.

Die zweite Lehrerstelle an der judischen Schule hierselbst, mit einem Jahrgehalte von 120 Thirn., freite Bohnung und Beizung, ist vacant, und fordern wir anstellungskablet Judividnen auf, fich, unter Einreichung ihrer Zeugnisse, bei und in frankirten Briefen zu meiben. Rakel, den 27. Robember 1845.

Der Schulvorftanb.

Raulfuß. R. Benod. 3. Michel. Barmalb,

2678 Berichtliches Hufgebot.

Muf ben provinciellen Staatsichulben, Etats ber Megierungen ju Dofen und Bromberg, fieben für bie Grundbefiger und Ginmobner ber Rreife Gnefen, Bowidt, Mongrowiec, Bomft, Buf, Rrauffabt, Roffen, Dofen, Schrimm, Deferis, Obornif, Samter, Eigenifau, Chobitefen und Coroba, berfchiedene Forberungen, im Betrage von 14740 Ebir. 21. Car. 10 Bf. unb 18027 Thir. 4 Gar. 1 Df. bergeichnet, melde aus ber bon ber bormaliaen Bergoglich Barichaus fcben Regierung in ben Monaten Juli, Muguft und Geptember 1808 eröffneten Staateanleibe und ben barüber theilmeife ausgefertiaten Staats: Obligationen berrubren, und pon ber pormaligen Liquidations Rommiffion gu Bromberg, in Rolge ber Allerbochften Rabinets : Dibre vom 4. Juli 1822 feftgefest morben, in Unfebung melder feboch bie einzelnen Betheiligten und bie Betrage ibrer Forberungen unbefannt find. .

In Folge der durch die Gefessamlung befannt gemachten Allerhöchsten Radinetsordre bom 27. Juli d. I., werden zur Ermittelung der Betheitigten und Fesssellung ihrer Forderungen alle diesenigen, welche aus den, die erwähnten Forderungen betreffenden Fesssellungs. Octreten der dormaligen Lequidations Kommisssellung in Bromberg und aus den darauf gegründeten, don den Regierungen zu Bromberg und die Staatsfassellten Provinzial-Schitzberschungen Anspräche an die Staatsfasselleten, berdurch öffentlich ausgeserter, ihre besfalligen Ansprücke an die Staatsfasselleten, die Staatsfasselleten die Staats

#### ben 4. Juni 1846,

Bormittags 10 Uhr, vor bem Deputirten, Oberlanbedgerichts Beferenbartus Cassius, anberaumten Termine, ober bei bem Königlichen Oberlanbedgerichte ju Bromberg in bem von biefer Behörbe besonders angefesten und burch bie öffentlichen Biatter bekannt gemachten TerWywołanie Sądowe.

Na etatach krajowych długów prowincyalnych Regencyów w Poznaniu i Bydgoszczy umieszczone są dla właścicieli gruntów i mieszkańców powiatów Gnieznieńskiego, Powidzkiego, Wągrowieckiego, Babin:oskiego, Bukowskiego, Wschowskiego, Kościeńskiego, Poznańskiego, Szremskiego, Międzyrzeckiego, Obornickiego, Szamotulskiego, Czarnkowskiego, Chodzieskiego i Szredzkiego. rozmaite pretensye w ilości 14740 tal. 21 sgr. 10 fen. i 18027 tal. 4 sgr. 1 fen., które z pożyczki rządowej przez dawniejszy Rzad Xiestwa Warszawskiego w miesięcach Lipcu, Sierpniu i Wrześniu 1808 r. zaciągniętej, oraz z wydanych częściowo na takowe obligacyów rządowych pochodzą, i które przez dawniejszą Kommissyą likwidecyjną w Bydgoszczy na mocy Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 4. Lipca 1822 roku ustanowione zostały, wiględem których jednakowoż interessenci pojedyńsi oraz ilość pretensyów ich nie sa wiadomi.

W skutek Najwyższego rozkazu gabinetowego przez zbiór prawa ogłoszonego z d. 27. Czerwca r. b. wzywają się, celein wypośrodkowania udziału mających i ustanowienia pretensyów ich, wezyscy, którzy z ustano-wień dawniejszej Kommisyi likwidacyinej w Bydgoszczy pretensyów pomienionych dutyczących się i z uzasadniających się na takowe oblgacyów prowincyalnych przez Regei cye w Bydgoszczy i Poznaniu wydanych, pretensye do kasy rządowej nieć sądzą, niniejszem publicznie, aby pretensyo swe najpoźniej albo w naszej sali insurukcyineń w termine na dzień

#### 4. Czerwca 1846 r.

g rans o godzinie 10. przed delegowanym, Ur. Cassius, referendaryuszem, wyzraczonym, lub też przy Kiól. Sądzie Nadzieniańskim w Bydgoszczy w terminie przez rzeczorą władzę oddzielnie wyznaczonym i przez publiczne listy ogłoszonym podali, albowiem wine anzumelben, wibrigenfalls nach Ablauf beifed Termines alle bis babin nicht angemeis beten Anforde aus ben gedachten Ressliedunges. Decreten, Anerkenntniffen und Provinzials Schuldverschreibungen werden für erloschen erfatt werden.

Wofen, am 13. Oftober 1845.

Ronigl. Dberlandesgericht.

Erfte Abtheilung.

w razie przeciwnym po upłynieniu nialéjszego terminu, wszelkie aż do takowego nie podane pretensye z pomienionych ustanewień, przyjażn i obligacyó- prowincyalnych za umorzone uznane zostaną.

Poznań, dnia 13. Pażdziernika 1845.

Król. Sąd Nadziemiański, Wydział pierwszy.

#### Dritte Infertion.

2679 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Goubin.

Das der Mittwe und den Erben des Jobann Spieß gebörige, ju Sipiory sub MF 97belegene, und aus 57 Worgen 148 []Auchen bistehebe Erdpachts: Grundflück, abzeichäßt auf 598 Thir. 5 Sgr., jussig der, noch Gyp polickenschein und Bedingungen, in der Negu Kratur einzusehmden Tare, soll im fortgesehren Vietundsternine

am 12. Februar 1846, Bormittags 11 Uhr, an ordertlicher Gerichts, ftelle fubbaflirt werben.

Alle unbefannten Realpratendenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Staubiger merben hiergu offentlich vorgeladen.

Coubin, ben 12. September 1845.

Rouigl. Land. und Gradegericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Wdowie i sukcessorom po Janie Spiest należąca, w kolonii Sypiory pod liczbą 97 potożona, z 57 morgów 148 ∏pręt. składająca się posiadłość wieczysto dzierżawna, oszacowana na 598 tal. 5 sgr., wedle tasy mogącej kyć pręcjizanéj, wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturae, ma być w terminie do dalszéj licytacyi na dniu 12. Lutego 1846.

przed południem o godzinie 11 w miesca zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni

Wszyscy niewiadomi pretendenci ream wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekłuzyi zgłosili naypózniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywają się niniejszem publicznie.

Szubin, dnia 12. Września 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2680

### Betanntmadung.

Am 22. November c. wollen Rnaben einen, von bem Korper getrennten Menfchus fopf, welchte bloubes Saupthaat, feinen Sacken, und Schuurbart gehabt, und anschinent einem Manne jugendlichen Alters angehort hat, auch mit bereits betrocknetem Blute im Gefat beschmust mar, am B ge von Suchel nach bem Rirchborfe Jehlent, in einem Gebusche liegenb, gesehen haben. Diefer Rouf ift foater von ber Stelle, wo er gelegen, verschwunden, doch haben fich an ber Stelle selbft einige blonbe haupthaare vorgefunden.

Es wird baher nicht unwahrscheinlich, bag an einem bis jest unbefannten Menschen im Mord verifit worden, und fordern wir daher alle biejenigen, welche von dem Berbrechen schuntnig baben, auch wiffen, bag Personen, die biefes Opfer gewesen fein ionnen, verschwunden find, hiermit auf, uns schleunigt von ihrer Biffenschaft Unjerge zu machen.

Roften werben baburd nicht verurfacht und erweisliche Autlagen erftattet werben. Duchel, ben 2. December 1845.

Ronigl. Land- und Ctabtgericht.

#### Sunfte Infertion.

2681 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stabtgericht ju Lobfens.

Jur Resubbastation bes im Domainen, Umte Mroczen, Wirsiger Kreises, des Großbers jogthums Posen, belegenen, den Friedrich Gags merichen Erben jugehörigen Mublenguted Chwals fe, bestebend:

1) aus einem Bohnhaufe, zwei Schennen, zwei Stallen, einem Som miltenbaufe und bem Mublengebaube

2) aus den Landereien von 6 hufen 14 Mora gen 2 Mittern Kulmitch, oder 14 hufen 5 Morgen 139 Muthen Magdeburgifch, Acker, Wiefen und Hutung, üverhaupt abs geschäht auf 8952 Ehle.,

ift ein Termin auf

ben 24. Februar 1846, Bormittage 11 Uhr, au hiefiger gewöhnlicher Gerichtsfiatte angefeht.

Tare, Dypoihetenichein und Bedingungen tonnen in unferer Regiftratur emgefehen merben,

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Łobienicy.

Do resubhastacyi młyna Chwalka, w ekonomii Mroczeńskiej, powiecie Wyrzyskim, Wielkim Xięstwie Poznańskim położonego, sukcessorom po Fryderyku Gatzmer należącego, aktadający się:

1) z domu, stodół, stajen, owczarni, domu mieszkalnego (czworogi) i z budynku

nityńskiego,

wyznaczony jest termin .

dnia 24 Lutego 1846, tu w miéjscu zwykłém sądowem,

Taxa, wykaz bypeteczny i warunki mogą być w naszéj registraturze przéjrzane.

2682

#### Subhaftations - Patent.

Das hiefelbft sub Dro. 86 belegene Burgergrunbfildt, befiebend aus bem in ber laugen Strafe belegenen Bohnhaufe, zwei Stallen, zwei Scheunen, am Ratharfnenberge bele-

gen, einer Platwiefe nobft Garten, einem Garten nebft Biefe auf ber Ofolice, zwei Bufen Barten, einem Chenneugarten, einer Biefe auf Rodzegeno am Pfaffenfee, einer Biefe am Sprinnedfee, bem Erbrachtstinfe fur bas Diteigenthimsrecht an ber flatifden Dolg und Weibeabfindungeffache, aus brei Planen von 86 Dorgen 122 [ Ruthen Mder, 9 Dorgen 84 Muthen Biefen und 22 Morgen Dutung, gerichtlich tarirt auf 4876 Thir. 25 Sgr., foll ben 7. April a. f., Bormittais um 10 Hbr. in termino an ordentlicher Gerichteftelle in nothwendiger Gubbaffation verlauft merben.

Manbeburg, ben 27. Rovember 1845.

#### Ronigliches Land. und Stadtgeriche.

#### Dritte anfertion.

2683 Mothmenbiger Berfauf.

Land: und Stabtgericht Schneibemabl.

Die ju liece Solland aub Dro. 24 beles gene, jum Dachlaß ber Friedrich und Unna Ronna Treberichen Cheleuten geborige Daus landerei, beftebend aus Birthichaftegebauben, Lanbereien und aus funf einzeln baju gefauf. ten Biefen im De bbruche, gerichtlich abgefcast auf 3855 Thir., jufplae ber, nebft Sopotbefene fcbein, in ber Regiftratur eingufebenben Tare, woju auch eine Dutung, eine Wiefe und zwei Solifampen geboren, bie gemeinschaftliches Eigenthum ber gangen Gemeinbe finb. foll

am 2. Rebruar 1846. Bormittaas 10 libr, an ordentlicher Berichte. felle fubrafirt werben, babei wird bemerft. bag nach bem Bunfche ber Raufer, bie Biefen fomobl wie auch ein Rampland eingelu verfauft werben follen und bag in Bejug auf die Bier fen, Dro. 96 und 349, fo mie in Bejug auf bie ber gangen Gemeinbe geborige Dolifampe. Biefe und Butung, nur ber jum Rachlaß ger borige Antheil jur Gubbaffation geftellt mirb.

Mile unbefannten Reafpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafin' fion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miéjski w Pile.

Oledry w Oledrach Uvskich pod Nrem 24 położone, do pozostatości matżonków Frederyka i Anny Rozyny Trederów należące się, składające się z budynków gospodarczych, rol i z piąciu pojedyńczo dokupionych łąk nad Nagecia, sadownie oszacowane na 3655 tal., wedle taxy mogacei być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w registraturze, do których także pastwisko, łaka i dwa ostrowy w boru należą, bedac wspólna własnością całej gminy, mają być

dnia 2. Lutego 1846. przed południem o godzinie 10 w miejeu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedsie.

Przytem nadmiena się, że podług życzenia kupców, tak łaki jako i ostrów jeden roll pojedyńczo sprzedane być mogą, i że tycząs się łak Nro. 96 i 349, jako też i całej guinie należące się ostrowy borowe, łaka i pastwisko, tylko cześć ich do pozostałości należąca, sprzedana będzie.

Wazyscy niewiadomi pretendency realid wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

2684 Befanntmachung.

Alls muthmaglich gestohlen find in Boelus gowo folgende Sachen in Befchlag genommen worden:

1) ein Stud blau geftreiftes Scharzengeng,

- 2) ein Stud roth geftreiftes Schurgengeng, 8) ein Stud gelb und weiß gestreiftes Schurs tentena,
- 4) vier Stud roth gemurfelte Schunpftucher, 5) ein wollenes, roth und gelb geftreiftes
- Duch, 6) zwei blane Salbtucher mit gelben Ranten, 7) zwei weiße, mit fchwarzen und rothen
- Bunften berfebene Schnupftucher, 8) ein Stud blau geftreiftes Schurgengeug,
- 9) ein roth geblumtes wollenes Saletud, 10) imei roth und weiß geftreifte Schuuftu.
- der,
- 11) brei Stud roth geblumte Schnupfiucher,
- 12) brei blau und weiß genreifte Schnupftu cher
- 13) ein gelb und weiß gestreiftes fleines Um-

Der rechtmäßige Eigenthumer wird aufgefor bert, fich in termino ben 12. Dezember 1845, por ben Rato Bernbt, Bebufd feiner Bernet, ung geftellen. Roften werben ibm nicht erwachfen.

Bongrowiec, ben 28. November 1845. Ronial. Land- und Stadtgericht.

Obwieszczenie

· Jako mniemanie kradzone rzeczy odebrano w Postugowie:

- kawat baselku w paski niebieskie na fartuchy,
- 2) równyż kawał baściku w paski czerwone,
- także kawał takowego w paski zielone i białe,
- cztery chustki do nosa w czerwone kostki,
   welnianą chustkę w paski czerwone i żotte.
- 6) dwie niebie-kie chustki ż żołtemi ślakami i kropkami,
- dwie białe chustki w czerwone i czarne kropki,
- 8) kawat wyrobu na fartuchy w modre paski,
- 9) welniana chustka ze szyi w kwiatki,
- dwie chustki do nosa w białe i czerwone paski,
- 11) 3 chustki do nosa w czerwone kwiatki,
- 12) 3 chustki do nosa w niebieskie i białe paski,
  13) chustke ze szyi w zielone i białe paski.
- Prawdziwego właściciela wzywamy więc, alby się w terminie dnia 12. Grudnia r. b. przed sędzią Berndt, celem wysłuchania swego stawit. Koszta mu z tego nieurosną.

Wągrowiec, dnia 28. Listopada 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3 meite Infertion.

2685 Mothwendiger Berfauf.

ganbe und Stadtgericht Bongrowiec.

Das in bem Dorfe Poefuromo and Aro. 6 belegene bauerliche Grundftud, gerichtlich abzeichäft auf 857 Thir., foll in bem

am 2. Mar; 1846,

Bormittage 9 Uhr, hier anflehenden Termine offentlich verfauft werben.

Tare und Sopothefenschen find in ber Res giftrature Bermaltung III. einzusehen. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wągrowcu.

Posiadłość chłopska we wsi Posługowie pod Nrem 6 położona, sądownie na 857 tal. oszacowana, ma być w terminie

na dzień 2, Marca 1846 r.

przed południem o godzinie 9, to wyznaczonym, publicznie sprzedana.

Taxa i wykaz hypoteczny mogą być w wydziałe III. registratury przejrzane.

#### Befanntmachung.

Der Mablenbesiger Cynalewsti beabsichtigt in bem Dorfe Buszewo, linker hand bes von Golanc; nach Buszewo führenden Weges, 40 Ruthen von bemfelben und gegn Gon Ruthen vom Dorfe entfernt, eine neue Bockvindmuhle mit einem Mahlgange zu erdauca. Diefes Unternehmen wird mit Bezug auf den J 29 des Allerhöchsen Gefeges vom 17. Jamat c., hierdarch mit der Auforderung zur öffentlichen Kennenig gedracht, daß etwaige Einwendung gen gegen diefe neue Anlage binnen 4 Wochen praftlustoischer Frist bei mir anzumelben find.

Bongrowiec, ben 2. December 1845.

### Roniglicher Lanbrath.

#### 2687 Befanntmachung.

Bom 1. Januar 1846 an treten nachfter benbe Bestimmungen beim Solzverfaufe in ben jur herrichaft Labifchin gehörigen Forften ein:

Die bisher von ben Kaufern an bie Forisbenetm erfolgte Bezahlung bes holigeltes für Laut, Rugt und Brennholzer bort nic bem angegebenen Tage gang auf, wogegen ber hert Benbant von Ehmielewsti die Erhebung ber Forstrevenden beforgen w vb. Bu bem Ende wird berfeibe für bie Beldufe

Bafacowo, Dfatfowo, Weuftat, Policipie, bifchie; Dfatfow, Phicofcipu,

Jaftorfilu.ll Bionarjewo, Bammer, aunosc. je ben Dienstag in Den am Bammer, aunosc.

Bafownica, } jeden Mittwoch im Rruge gu Antoneborf;

Oprianomo, Dieben Donnerflag in ber Forfit

und gwar flete von & bis 12 Uhr Bormittage, jeboch mit Ausnahme ber Keiertage beiber Ronfessonen, gegenwärtig fein. Bei demselben werben bie gur Forfitaffe fliegenben Gelber für bie in ben Schlägen flebenben, jum Bertaufe

#### Obwieszczenie.

Z dniem 1. Stycznia 1845 r. wstępują przy sprzedaży drzewa w borach Łabiszyńskich następujące ustawy:

Dotychczas wypłaty przez kupujących poważy do rak urzędników leśnych, co nadal istnieć niema, natomisk Pan rendant Chmielewski dochody takowo odbierać będzie. Z tem końcem przytemnym bedzie, dla rewirów:

Załachowa,
Ostatkowa,
Nowo-miejskiego i
Pazczołczyna

w każdy poniedziałek
w mieszkaniu leśnego
przy nowem nieście,

Jaktórek I. i II., Rynarzewa, Hamerku i Zamościa Wałownicy i Staro-miejskiego w każdy wtorek w mieszkaniu leśnego nad jęziorem (Oben am See), w każdą środe w kar-

Ojrzanowa i Oporowa czmie Antonieski, w każdy czwartek w mieszkaniu leśnego w Ojrzanowie,

a to zawsze od 8, do 12. przed pohudniem, z wyjątkiem jednak dni świątecznych obu wyznan. Terze odbierać będzie pieniądze do kassy leśnéj wpływające za numerowane drzewo budulcowe, pozrądkowe 1 opalowe bestimmten numerirten Baue, Ruge und Brenn bolger bejahlt, gebruckte Quittungen (Unweifer over Berahofgungel Zettel) barüber ertheit und biese ben betreffenden Forfibeamten ausges banbigt, welche ben Anfidlag ber erfaufen Bolger am selben, ober wenn die Zeit ju furg feit sollte, am nachfiolgenden Tage bewirfen.

Das Stamme ober Unweifegelb wird, wie bisher, an die ben Unichlag der erfauften Sofiger beforgenben Forfibeauten, bei Ubgabe der Kaffenguttung fofort baar entruchtet, widrigene falls der Unichlag der Higt nicht erfolgen wird.

Labifchin, ben 29. Dovember 1845.

Der Dberforfter ber Berrichaft Labifdin.

p. Bibom.

w obrębach na sprzedaż przeznaczone, udzielać będzie kwity drukowane (ceduty wskazwoce i assygnacye), które właściwym urzędnikom leśnym doręczane być mają, a ci w tymże dniu, lub też w razie braku czasu następnego dnia, nabicie sprzedanego drzewa uskutecznia.

Pienkowe lub wskazawcze, płacić się natk jak dotychczas zaraz, do urzędnika leśnego nabijającego sprzedane drzewo i temuż należy kwit kassowy doręczyć, gdyż w razie przeciwnym wydanie drzewa nastąpić nie może.

Łabiszyn, dnia 29. Listopada 1845.

Nadleśniczy borów Łabiszyńskich B i b o w.

2687

#### Betanntmachung.

Bum meifibietenben Berfaufe bon Baus, Ruts und Brennholgen im Koniglichen Forfirebiere Grunfelbe, find pro Januar, Februar, Mary a. f., folgende Termine anderaumt morben:

#### A. Bau. und Dusbolg:

1) im Belaufe Suchau ben 8. Januar, 5 Februar und 5 Mar, Morgens 8 Uhr, im Forfibanse ju Cuchau;

2) im Belaufe Aubno ben 9. Januar, 6. Februar und 6. Mary, Morgens 8 Uhr, im Korsibaufe ju Rubno;

3) im Befaufe Pulfo ben 15. Januar, 12. Februar und 12. Marg, Worgens 8 Uhr, im Korftbaufe ju Bulfo;

4) im Belaufe Buchewinfel ben 16. Januar, 13. Februar und 13. Mary, Morgens

8 Uhr, im Forfibanfe ju Buchemintel;

5) im Belaufe Seebruch ben 22. Januar, 19. Februar und 19. Mary, Morgens 8 Uhr, am Salefcher gelbe im Jagen Rro. 56;

#### B. Brennholz:

im Reviere Grunfelbe ben 20. Januar, 20. Februar und 20. Mary, von Morgens 8 bis Mittags 12 Uhr, im Forfthaufe ju Grunfelbe.

Grunfelbe, ben 1. December 1846.

Der Ronigliche Oberforfter.

rokn 1846

2688

#### Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Die Berichtetage in Janowiec werben im Sabre 1846 am

19. Sannar. 16. Dari. 11. Dai.

6. Muli.

28. Gentember.

30. Mopember

und an ben folgenben Tagen in ber Bobnuna bes Gaftmirthe Rlanter burch ben land; und Stadtgerichte: Rath Golme abaebalten merben.

Monarowiec, ben 22. Dobember 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Dnie sądowe w Janowcu mają być w

19. Stycznia. 16. Marca.

11. Maia. 6. Lipca. 28. Września.

30. Listopada i w następujących dniach w zamieszkaniu goscinnego Flanter przez Ur. Solms, sędzle-

go Sadu Ziemsko-mićiskiego odbyte.

Wagrowiec, dnia 22. Listopada 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

2689 Ustanowiono walne zebranie Towarzystwa naukowej pomocy, powiatu Szubińskiego, na dzień 23. Grudnia t. r. w mieście powiatowem u kupca Alexandra. Zaprasza się niniejszym na to zgromadzenie wszystkich już przykładających się

do tych składek, jako też i tych, którzy mają cheć do tego szlachetnego celu przystąpić.

Einem geehrten Publifum mache ich die ergebene Ungeige, daß ich bie biefige De ters' fde Garberei gefauft babe und bitte, bas meinem Borganger gefchentte Bertrauen, auf mich übergeben ju laffen; auch nehnte ich robe geber jum Alasgerben gegen billige Preife an. Remps, Leberfabrifant. Schneibemubl, ben 23. Rovember 1845.

In Rablower Forft, bei Patosc, bertaufe ich alle Tage, ansgenommen Connabend, ftebendes Baubolg, forvie auch Bretter, ger fcnittene Latten und Spaltlatten jum billigen Preife.

> Dablomo, ben 23. Dobember 1845. M. Bafdwis aus Rafel.

W Radłowskim lesie pod Pakością sprzedaję co dzień, wyjąwszy sobotę, drzewo do budowli na pniu, deski, rznięte faty i drągowine po umiarkowanej cenie.

Radiowo, dnia 23. Listopada 1845.

A. Baschwitz z Nahla.

Clain:Seife, bon gang borguglicher Bafchtraft, wonach bie Bafde einen angeneh: D. 3. Bamm. men Beruch erhalt, fur 3 Ggr. bad Dfunb, ift ju haben bei Bromberg, ben 26. Dovember 1845.

#### Erfe Anfertion.

2693 Rothwendiger Bertauf.

Lands und Stadtgericht ju Gnefen.

Das ben Birth Deter Dlemafchen Ches feuten geborige, unter Dro. 3 ju gugi beles gene Grunbfluct, gerichtlich abgefchatt auf 893 Thir. 3 Ggr., jufolge ber, nebft Sopothefen. fcein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzufebenben Tare. foll'

am 18. Mari 1846',

Bormittags 9 Uhr, an ordentlicher Gerichte: ftelle fubhaftirt merben.

Gnefen, ben 10: Movember 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna

Sad Ziemsko-miejski w Gnieznie.

Grunt w Lugach ped Nrem 3 polozony. gospodarzowi Piotrowi Plewie małżonkom należący, sądownie oszacowany na 893 tal, 3 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 18. Marca 1846.

przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sadowych sprzedany.

Gniezno, dnia 10. Listopada 1845.

Krol. 8ad Ziemsko-miejski.

2694 Rothwenbiger Berfauf.

Lanb, und Stadtgericht ju Bromberg;

Das ju Einstowfe, bei Bromberg, sub Dero. 3 belegene Aftererbpachtegrunbflud bes Carl Rnoblauch, abgefcast auf 82 Thir . jus folge ber, nebft Spootbefenichein und Bebing aungen, in ber Regiftratur einzufebenben Totes am 4. April 1846, Bormittage um 10 libr, an orbentlicher Ber richteftelle futbaffirt merben.

Bromberg, ben 5. Robember 1845:

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko · miejski w Bydgoszczy.

Grunt podwieczysto-dzierżawny w Czyskowce pod Nrem 3cim położony, do Karola Knoblauch należący, oszacowany na 82 tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz . wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 4. Kwietnia 1846, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Bydgoszcz, dnia 5. Listopada 1845:

Król. Sad Zienisko-miejski.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

2695 Mothwendiger Berfauf.

Land: unb Ctabtgericht ju Schonlanfe.

Bon bem im Gjarnifauer Rreife, im Dors fe Gembic gelegenen Lubmig Rluthichen Grund: flude, welches burch bie Regulirung ber gute. berrlichen und banerlichen Berbaltniffe ganb jugetheilt erhalten, in Unfebung beffen jeboch

Sprzedaż konieczna:

Sad Ziemsko-mielski w Trzciance.

Z gruntu Ludwika Kluta w Gembicach, powiatu Czarnkowskiego, przy regulacyi stosunków dominialnych i włościańskich mu nadanego, ma być mały plan, zapłotnia plac do zabudowania we wsł, wraz ogrodem i ky-

ber beflatiate Reaulirungereieß noch nicht ere gangen ift, foll ber fieine Dlan, ber Afterhof und die Pauftelle im Dorfe, einschließlich bes in letterer gehörigen Gartens und eines Die: feuffects, melde Ctife mit Berucfichtigung eines ungefabren Binfes bon 3 Thir, auf 220 Thir, tar et morben, am 24. Mar: 1846.

an orbentlicher Berichteftelle fubbaffirt merben.

Dore bes in fubbaffirenben Grunbflude. Sonnthefenschein bes Ritterauts Gembice unb Raufbebinaungen find in ber Regiftratur bes betreffenden Gerichts einzufeben.

Mille unbefannten Meginratenbenten bes Rintbiden Grundflude merben aufgeforbert. fich fpareftens in biefem Termine ju melben.

Qualeich wird ju bemfelben bie ihrem Mufe enthalte nach unbefannte Regiberechtigte bes Mitterants Bembice, Die Cophia von Malikieme Bfa, geborne Borgensta, offentlich vargelaben.

Conlante, ben 15. Oftober 1845.

Ronial. Land. und Stadtgericht.

czka, co wszystko przy uwzglednieniu 3 tal. rocznego czynszu na 220 tal, otaxowane 20stato, w terminie

dnia 24. Marca 1846.

w sadowni naszéi sprzedany.

Taxa i warunki, jako też hypoteka dobr Gembic, mogą być w registraturze naszéj przejrzane.

Wazyacy niewiadomi pretendenci gruntu Kluta wzywają się, aby się najdalej w terminie zgłosili.

Zarazem zapozywa się publicznie z pobytu niewiadoma Ur. Zofia z Borezeńskich Paliszewska.

Trzcianka, dnia 15. Października 1845.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Mothmenbiger Berfauf. 2696

Panb; und Stabtgericht ju Schonlante.

Der ju Cjarnifau sub Mro 204 bes bne pothefenbuches belegene, ben Johann Eichflabte feben Erben geborige mufte Bauplat nebft Bei beabfindung von 2 Morgen 139 [ Dutben, abr gefchatt auf 156 Thir., jufoige ber nebft Dne pothefenicein und Bebingungen, in ber Regie fratur einzusebenben Sare, foll am 24. Dars 1846.

Bormittags, an ordentlicher Gerichteftelle fub. baffirt merben.

Schonlante, ben 19. Dobember 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Trzciance.

Plac pusty w Czarnkowie pod Nem 204 położony, spadkobiercem Jana Eichsteta należący, wraz 2 morg. 139 []pręt, łęgu noteckiego, oszacowany na 156 tal, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykarem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 24. Marca 1846,

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych aprzedany.

Trzcianka, dnia 19. Listopada 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

2697 29

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Koniglichen Land, und Stadigerichts hierfelbst werde ich 2030 Scheffel Antoffeln in termino ben 23. Dezember b. I., Bormittags um 10 Uhr, in loco Listy fowo, bei Lobsen, öffentlich an ben Mensbietensben, gegen gleich baare Begalbung, verauftisenten, wovon Kauflustige in Kenntniß gesehr

Lobfens, ben 8. Dezember 1845.

Begner, Ronigl. Muct. Rommiffarius.

Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjszego Król. Sądu Zienisko-miéjskiego będę w terminie dnia 23. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. w Liszkowie pod Łobżenicą 2030 korcy kartofli publicznie najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę sprzedawać, oczem chęć do kupna mających niniejszem uwiadomia sie.

Łobżenica, dnia 8. Grudnia 1845.

Wegner, kom, aukcyiny.

2698 Befanntmachung.

Den 23. Dezember b. J., Bormittage, werbe ich in Bolatowo 128 Grud Schafe an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Bahlung, verfaufen.

Erjemefino, ben 2. Dejember 1845.

Martwich, Ronigl. Unct.: Rommiffar.

Obwieszczenie.

Dnia 23. Grudnia r. b. przed południem sprzedawać będę w Wilatowie 128 sztuk owiec najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę.

Trzemeszno, dnia 2. Grudnia 1845.

Martwich, kom. aukcyiny.

2699

#### Stedbrief.

Der nachstebend bezeichnete polnifche Ueberfanfer Dichael aliss Joseph Ruttowell, welcher wegen Diebstabie in Goliub in Berbaft gewefen, ift ber ruffifch polnifchen Auslieferunges. Kommiffion in Dobring entsprungen.

Sammtliche Militair, und Ewilbehorden werden erfucht, auf benfelben Acht ju baben, ihn im Berretungefalle ju verhaften und an ben Auswechfelungs - Rommiffarius, Domais nem Rentmeifter Divote, nach Golub abliefern ju laffen,

Der ic. Rutfomefi burfte nachftebend naber bereichnete entwendete Rleidundgeffucte

bei fich fuhren.

Bromberg, ben 8. December 1845.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Signalement bee Michael alias Joseph Ruttowefi.

Geburtsort Bonczechowo, Religion fatholifc, Alter 23 Johr, Große 5 Auß 9 300, Saare blond, Stien frei, Augenbraunen blond, Augen blau, Rafe groß und fpit, Mund breit, Bart rafirt, Jahne vollzablig, Kinn fpit, Geschetbildung langlich, Gestalt hager, besondere Kennzeichen: eine Barze auf ber linken Seite ber Stirn.

Derzeichnis ber gestohlenen Sachen.

1. Dem Rnecht Frang Pamloweff a) ein blauer Luchmantel mit braunem Luch gefüttert und einem langen Rragen; b) ein blauer feiner Ueberrod mit fowarjem Sammetfra-

gen und blauen gefieperten Butter, bas Futter auf bem Daden befiant in granwollenem Benge, auch waren auf ben Schöfen von diefem Beuge 2 Flice gefett; c) ein branner halbibami.

2. Dem Ruecht Michael Weffel a) ein ordinairer grauer Mantel mit blauem Bei gestittert und schwarzen knöchernen Knopfen, welche auf ber rechten Seite sammtlich herunter geriffen waren, am Bag befanden fich wei von benfelben Andpfen, welche auf ber inten Sitt aufgenaht find; b) ein bunkelbrauner Rock mit schwarzseiebenen Andpfen und blauem Leinwank sutter; c) ein Baar grautuchne Josen mit gelben Andpfen.

2700

Stedbriefserlebigung.

Durch bie beute erfolgte Berhaftung bes ehemaligen Defonom Jacob Ciefititi, if ber hinter benfelben erlaffene Stechvief vom 20. Mobember b. J. erlebigt. Bofen. ben 2. December 1845.

Ronigl. Inquifitoriat.

2701

Betanntmadung.

Für bie hiefige Strafanftalt follen 400 Rlaftern Riefern:Rlobenholy burch Licitation beichafft werben.

Wir haben biergu einen Termin auf ben 9. Januar 1846 hierorts in unferm Geschieftslofale angefest. Die Lieferungsbebingungen konnen mabrend ber Dienftslunden, mit Andunaber Sonne und Bestage, in unferer Registratur eingesehen werden.
Dolnich Erone ben 3. December 1845.

Ronigliche Direftion ber Straf . Auftalt.

2702

Musbertauf.

Den in meinen Annoneen angezeigten Ausboetfauf verschiebener Gegenfande meine Baarenlagers werde ich bis Neujahr forliegen und flage bemfelben noch hingu: mehrere Sonten breiter, glatter nab gekreiter Seibengenge, à 20—22 Sgr., breinen schweren Laffet à 21 und 22 Sgr., feine Kattune à 3 und 3 ger., bie 6—8 Sgr. gefoffet haben, bunte breite Jaconnets à 5 Sgr., seidene Buften à 20 Sgr., bis 1 f Thir., Sammetweffen à 2 Thir. Much babe ich Sendungen weuer Seidensfloffe, Ballfeiebergenge, Sammet, und seidener Shawls balten, die ich ebenfalls in fehr billigen Preisen empfehle.

Bromberg, im Dejember 1845.

Guffas Brubl.

2703

Befannemadung.

Es sollen jum Meubau ber fatholischen Kirche in Margenin, im Arelfe Guefen, bie erforbertichen Dau-Materialien als: 35 Stud fart liebnen Baufbott, 62 Sidd Mittelbaubot, 72 Stud Rembaubott, 36 Stud Sagebider, 158,000 Stud gut gebrannte Maurefteine gro, fer Form, jum Robbau geeignet, 3580 Stud Formfeine, 18,000 Stud Dachflene, 222 Toninen Ribereborfer Kalf geliefert und auch bie Zimmer, und Maurerarbeiten an tuchtige Reiffer ausgegeben werben.

Bur Ausbietung biefer Materialien und Arbeiten ift ein Termin auf Montag ben 22. Diefes Monats, Bormittags 11 Abr,

in Czerniejewo, in bem Geschäftszimmer bes herrn Dificites : Rommiffarius Blimbow angesett worden, wovon die Bietungslustigen hierdurch mit bem Bemerken in Renntniß gesetst werben, daß bie Licitations-Bedingungen im Termine befannt gemacht werben sollen und daß jeder Licitation jur Sicherstellung der Minbestgebote eine Raution von 100 Thien, sofort deponiren muß. Insefen, ben 5. Dreember 1845.

Der Bau-Infpeftor Gabow.

2704 Im Derlage von George Bestermann in Braunschweig ift fo eben erichienen und in allen Buchgandlungen gu hoben, in Bromberg bei E. G. Mottler:

Krenffig, 2B. M., Die jest fo verheerend auftretenden

Rartoffelfrankbeiten,
die Trockenfäule und die Schorfkrankheit oder Pocken, in ihrem Wesen,
ihren Ursachen und mit naturgemaßen und praktischen Mitteln zu ihrer Werhütung bargestellt. Mit sechs Abbildungen. gr. 8. Besinpap. geh. 12 Ngr.

Rrenffig, B. A., Die weitere Entwickelung ber bisherigen praktifden Foerfchritte bed Keldbaues und ber landwirtsschaftlichen Thierzuckt. Begrundet und motivirt durch bie neuesten, besondere Liebig'ichen, von der fandwirtsschaftlichen Ersahrung bestätigten Resubstate der Naturvissenichaft, gr. 8. geb. 1 Thie 24 Ager.

2705 In Bromberg und Pofen bei E. G. Mittler - Thorn bei lambeck - Graubeng bei Rothe - Marienwerber bei Baumann - und in den Buchhandlungen ju Mastiendurg - Elbing - Danzig ift zu haben:

In (Ster) verbefferter Auflage:

## We Bom Biederseben

und 1) der Fortdauer unserer Seele nach dem Tode, 2) vom großen Jenseits, 3) dem wahren driftlichen Gfauben, 4) dem Dafein und der Liebe Gottes, 5) nebst erbaulichen Betrachtungen über Tod, Unsterblichfeit und Wiederseben.

Bom Dr. Seinichen. Preis 10 Ggr.

Ueber bas Jenseits und alle bas, was barin zu erwarten ift, giebt biese erbauliche, belehrende Schrift treffliche Aufschuffe. — 10,000 Eremplare murben bereits bavon abgesett.

2706 Jum bevorstehenden Feste empfehle ich dem boben Woel und geehrten Aublitum die neitesten Aus und Modemaaren, doter Sammethüte zu sehr billigen Persten, die modbensten Ausberden von der bei der Grandstel und Manitilen, eine Auswahl verschiedener Stickreien, besonders ächte französsich Santistadher, für Berren: Westen, Shaald. Schlipfe, borgüsliche offindische Lachmenkoperze, zu ben bligsten Preisen. Fromberg, der 2. December 1845.

Im Berlage von George Beffer mann in Braunfchweia ift ericbienen, und bei 1707 E. G. Mittler in Bromberg porratbia:

## Ruflands inneres Leben. 33iahrige Erfahrungen eines Deutschen

in Ruffanb.

3 Bbe. Fein Belinp. geb. Dreis 4 Thir. 20, Dar. "Babrheit gebe ich, bafur burge icon meine Achtung, in biefe Abroffe gelegt." (Borwort.)

Der Inhalt biefes merkwurdigen Buches ift folgender: 1. Grundirung. - Erinnerun gen an Offpreugen. - Bon Polangen nach Petersburg. - Die Baltifden Provingen. - II. Rnechtschaft. - Bureaucratie, offentliche und geheimt Polizei. - Juftig. - III, Stimmen aus ben Rerfern. - Rirche, Schulen. -Deffentliches und Privatleben. - Burgerstand, Abel. - Regierungegeit Dieolaus I

#### 2708

Da ich ju Oftern von Bromberg bestimmt meggiebe und bis babin mein ganges Moder und Schnittmarren: Geschaft auffofen will, fo vertaufe ich von jest an fammtliche Baaren fur und unter bem Einfaufepreife.

Much ift mein gantes baudente Gefcaftelotal und bie barin befinbliche Laben Einrichtung ju bermiethen. . C. 2B. Souli, am Marft Dro. 120.

贕牊謸鰢竤韄珬韄贕蠤甐矋鰝甐蘏藡

2709 Ein Lehrer, ber mufitalifc ift. fucht bon Renjabr ab ein Engagement als Sans lebrer. Das Rabere beim Buchbanbler Rifder.

Eine Ctube mif Entree, in ber beffen Begend ber Grabt, ift vom 1. Januar f. an einen ruhigen Miether ju übertaffen; nabere Ausfanft giebt bie Granaueriche Buch: brucferei. ଭିତ୍ର ବର୍ଷ **ପ ପର**୍ଷ ପ୍ରତ୍ର ପ

Da fich mein Affocie, herr herrmann Meiener, feit bem 1. Oftober um bie toutratu lich übernommenen Berbindlichfeiten bes Gefchafts gar nicht mehr fummert, fondern fic bie Beit auf andere Urt vertreibt, fo marne ich biermit Jebermann, bemfelben auf ben Ramen bef Gefcharts etwas gu borgen ober fich überhaupt mit demfelben in biefer Bejiebung in Gefchafte berbindungen einzulaffen. Bilbeim Lens in Rafel.

2712 Muf untergeichnetem Dominio febt eine bebeutenbe Quantitat aut aufgebrannter Dauer: und Dachfleine, bie bas vorfdriftemas Bige Dag enthalten, jum Bertauf.

Na tuteiszym dominium znajduje sie na sprzedaż znaczna ilość dobrze wypalonej cegły i dachowki przepisana miare trzymającej.

Dominium Marfomice, ben 2. Deibr. 1845.

Domining Markowice.

2713 Bei Unterzeichnetem febt ein noch faft neuer Deftillir , Apparat, bon 200 Quart In: balt, jum Berfauf.

U niżej podpisanego jest prawie zupełnie nowy apparat destyllacyjny 200 kwart objetości do sprzedania.

Billum, Rupferarbeiter in Inomraclam.

Willum, kotlarz w Inowracławiu,

Montag ben 2. b. D., Abente swifden 6 und 7 Uhr. find mir aus meinem gaben 3 Belge, als: gwei Souppenpelge mit bunfelgrunem Tuche und ein Barenpelg mit bunfelblauem Suche übergogen, geffohlen worben. 3ch warne baber jeben por bem Unfaufe und verpflichte mich, ben, melder mir Rachmeis biervon geben fann, eine Belobuung von 10 Thirn, tu geben,

Bromberg, ben 3. December 1845.

Beinrich Golefinger.

Befonders feines Schiefpulver, Bunbhutchen und Englifd Patent: Schroot, empfehlen 2715 Doffmann & Comp. in Brombera.

Bremer und Samburger Cigarren, alten Rollen , Barinas und Bortorico, feinen 2716 Mrge und Samaica-Mum, fomie fammtliche Material Baaren, offeriren billigft Soffmann & Comp. in Bromberg.

2717 Ein Zieglermeifter, ber langere Zeit in großen Ziegeleien gearbeitet, und mit ber Sabrifation aller Sorten Ziegel grundlich Beideib weiß, bieruber genugende Attefte beibringen fann, findet zu Marien 1846 bei nitr eine Stelle. Roch bemerfe ich, daß die Ziegelerde bon porjuglicher Beschaffenheit ift und ber bon mir anzunehmende Bieglermeifter fich verpflichten muß, im Laufe des Jabres 1846 minbeftens 350 Mille Steine anzufertigen.
Dembowo bei Rafel, ben 20. Nobember 1845. b. homener, Rittergutsbefiber.

In ber Racht bom 2. jum 3. b. D. find aus bem Pferbeffalle ju Racioniemo, bei 2718 Rulm, imei Reitpferbe, und imar:

1) ein Graufdimmel, Ballad, 5 guf 1 3oll groß,

2) eine Rappftute, 5 guß 2 Boll groß, mit einem fleinen Stern,

Demjenigen wird eine angemoffene Belohnung jugefichert, ber im Stande ift, eine fichere Mustunft bon benfelben ju ertbeilen.

Racipniemo, bei Rulm, ben 5. November 1845. Simene, Brennerei Dachter.

2719

Solaberfauf.

In Moflencinet, bei Bromberg, wird vom 9. December b. J. ab allwidentlich, Dienftag und Rreitag, ber Berfauf von fiebenben Eichen-, Birfen, Buchen, und Riefernboljen in arofen und fleinen Quautitaten fattfinben.

Much wird bafelbft ein turbriger Biegler, ber notbigenfalls Caution fellen fonnte,

perlanat.

Eine fehr empfehlungewerthe Benfiones und Erziehunasanftalt fur junge Mabden, 2720 ju Renighr 1846, weift bie Redaftion biefes Blattes bierorts nach.

Einem hochgeehrten Bublifum wibme ich hiermit bie ergebene Ungeige, bag ich bier orte, Triebricheftrage Dro. 49, unter meiner Kirma eine

Wein-, Tabacks- und Cigarren-Handlung

etablirt habe und biefelbe mit bem beutigen Sage eroffne.

Bei reeller Bedienung werde ich fets die billigften Preife bamit verbinben, und bu burch bas mir geneiateft ju fchenfenbe Bertrauen rechtzufertigen beftrebt fein. Rerbinand Berge. Bromberg, ben 13. December 1845.

Einem hoben Abel und bochgeehrten Bublifum zeige ich ergebenft an, bag ich nene 2722 bortheilhaftere Bafferpumpen erbaue, Die bas Baffer burch eine Bumpenftange burch Röhren pom Bafferfpiegel bis auf 80 Rug boch pumpen.

Bromberg, ben 8. December 1845.

Dabff. Robrenmeifter.

Ein Lehrling tann fofort eintreten beim Uhrmacher S. Rnopp in Schneibemubl.

Phyfitalifde und meteorblogifche Inftrumente aller Urt, als: Barometer, Thermometer, 2724 Alfoholometer, Bierprober, Branneweinprober, Milchprober, Langeprober u. f. m. find in haben, D. Rnopp in Schneibemubl. and merben bergleichen reparirt bei

2725

Spiel - Baaren - Ausstellung.

Ginem geehrten Bublifum mache ich hiermit bie ergebenfte Unzeige, bag ich außer meinem wohl affortirten Dobel Dagagin noch eine Rinberfpiel : Baaren : Queffet lung gegenwartig und bis ju ben Feiertagen, in meiner Bobnung am Darft bet bem Bit fchermeifter Deren Beif, eine Treppe boch, aufgeftellt babe. Durch einen besonbere bortheil haften Ginfauf bin ich im Grande, fammtliche bubiche Arrifel weit unter bim Sabrifpreift en detail ju bertaufen und bitte beebalb um geneigten Bufpruch.

Bromberg.

2. Calamon, Dibelbaubler.

2726

Beibnachts . Ausftellung.

Einem boben Abel und hochgeehrten Bublifum erlaube ich mir anzuzeigen, baf ich ju dem bevorfichenden Beihnachtsfefte mein foon feit mehreren Jahren beftebendes Dapp Galanteries und Leber: Baaren Gefcaft wieder auf bas Reichhaltigfte affortirt habe; auch mer ben, wie immer, bie feinften Golbrabme (inci. Blas) von mir verferigt. Die felideften Preife verfprechenb, bitte ich um geneinten Bufpruch.

Bromberg, ben 9. December 1845.

# Amtablatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Ronigi. Regierung ju Bromberg. Krol. Begeneyi w Bydgoszczy.

Nº 51.

Bromberg, den 19. December 1845. Bydgoszcz, dnia 19. Grudnia 1845.

# 2727 Allgemeine Gefetfammlung.

# Powszechny Zbiór Praw.

Das 35fte Stud ber biesjährigen Gefets fammlung enthalt unter:

Rto. 2627. die Allerhochfte Rabinetsorber vom 26. September 1845, betreffend bie Grafe ber Raffation gegen Beamte, welche wer gen eines von Mangel an ebritebenber Gefinnung jeugenden Berbrechens verurcheilt werben;

Pro. 2628. die Berordnung, betreffend bie in Alltpommern über Grundflüde auf fibbtiichen Relefturen unter Derichart best fibifoen Rechts vor bem Jahre 1808 geschiofsenen antichretischen Pfandberträge. Bom 26. September 1845;

Rro. 2629. Die Allerhochfte Rabinetborber vom 3. Oftober 1845, ben ju Lehrfontraften erforderlichen Stempel betreffend.

Das 36fte Stud enthalt unter:

Dro. 2630. Die Allerbochfte Rabinetsorber bom 26. Geptember 1845, wegen Uebertragung Oddział 35. tegorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nrem 2627. Najwyższy rozkaz gabinktowy z dnia 26. Września 1845, tyczący się kary kassacyi co do urzędnikow skazanych dla zbrodni, świadczącej o braku konorowego sposobu myślenia.

Nrem 2628. Ustawę, tyczącą się zawartych w Staréj Pomoranii przed rokiem 1808 pod powagą prawa hanzeatyckiego ugod antychretycznych względem zastawu gruntów, należących do pół miejskich. Z dnia 26. Września 1846.

Nrem 2629. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 3. Października 1845 r., tyczący się etempla potrzebnego do kontraktow o terminowanie.

Oddział 36. zawiera pod:

Nrem 2630. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 26. Września 1845 r., względom

nhized by Google

ber, ber Quaftur ber Berliner Univerfitat ertheiten Befugniß jur Einziehung und Einflagung geftunbeter honorare auf bie Duafturen ber ibrigen Universitigen;

Rro. 2631. Die Allerhochfte Rabinetsorber bom 27. September 1845, betreffend Die Ber frefung bes Zweitaupfs weichen Offizier ren und nicht jum Offizierschabe gehörens ben Mittatier ober Etvilperjonen;

Rro. 2632. die Allerböchste Aabinetsorder vom 31. Oftober 1845, die Verpflichtung ber Juden jur Kührung feitbestimmter mid erbs licher Kamiliennamen betreffend;

Mro. 2633. bas Gefet, betreffend bie Ablofung ber Dienfte in der Proving Schlefien. Bom 31. Oftober 1845;

Rro. 2634, die Bekauntmachung über bie, unterm 17. Oktober 1845 erfolgte Bestätugung bis Statuts ber fur ben Ban und bie Unterhaltung einer Ebauffee von Memel nach Laugallen jusammengetretenen Aktien Gesellschaft. Bom 5. Rovember 1845. przeniesienia na kwestury uniwersyteta berlińskiego do ściągania i skarzenia rewersów na honoraria w wypłacie zawisszono.

Nrem 2631. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 27. Września 1845, tyczący się karania pojedynków między oficerami z nienależącemi do stanu oficerakiego osobanii wojskowemi lub cywilnemi.

Nrem 2632. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 31. Października 1845 r. względem obowiązku żydów do używania stałych i dziedzicznych nazwisk familiinych.

Nrem 2633. Ustawę względem odkupu robocien w prowincyi szląskiej. Z dala 31. Października 1845.

Nrem 2634. Obwioszczenie, tyczące się nastąpionego z dnia 17. Października 1845 potwierdzenia statut towarzystwa skejinego zawiązanego dla budowy i utrzymania drogi zwirowej od klejpedy do Laugallen. Z dnia 5. Listopada 1845.

2728 Befanntmadung.

Des Königs Wajeftat baben ju genehmigen genubet, daß der Breis für die Sonne gepackten Bieffatjes, weicher nach fil bes Bigular ind donne 31 in bes Digular ind donne 31 in bei Bigular ind donne 31 in bertägt, fünftig auf Bier Ebaler heradgiefst webe, außerdem aber, daß als Aufnahnte von der Regel, nach weicher der Berfauf des Richfals jes nur durch die öffentlichen Salzverfaufstelle in erfolgen darf, einzelnen Gemeinen wider ruffich und unter Borbedalt der nöchigen Konstelmaßegig gestatet werben fann, das von ihnen aus den öffentlichen Bertaufsstellen ents nommene Biebsti darch juverläfise Personen weiter an Estentis darch zwerläfige Personen

Indem biefe Allerhochften Bestimmungen bierburch jur öffentlichen Reintniß getracht

### Obwieszczenie.

N. Pan raczył przyzwolić, aby cena ta beczkę zakupowanéj soli dobytkowej, która wedle 6. 11. regulaminu z dnia 29. Czerwse 1838 (Zbiór praw z r. 1838 str. 364) obscnie 5 tal. wynosi, na przyszkośc na cztery talary zniżoną została 1 że procz tego odstępując od zasady, podług której przebiż soli dobytkowej przez publiczne zakłuje sprzedaży soli dziać się tylko powinna, pejedynczym gminom od wołalnie 1 z zastraczeniem potrzebnych środków kontrolowyski dozwolonem być może nabytą przez nich w publicznych zakładach, sól dobytkową nitepować znów przez pewne osoby należstym do gminy indiwiduom.

Podsjąc to Nsjwyższa postanowienie niejszem do publicznej wiadonoś i, potras-

werden, ericheint es angemeffen, die Anordnungen, welche in Being auf bas Biebfalz gegenwärtig belteben und fünftig zu befolgen fein werben, zur Erleichterung ber Ueberficht, wie folgt, zu fammenzufaffen.

- 1. Bur Bereitung bet Bichfalget nus Salg in Kornern benuft merben, welches, nur bie Betwendung zu andern Imeefen zu erschwerten, einen Aufab von einigen Pfunden Wermutiger fraut und Eisenorph auf die Sonne erhölit.
- 2. Dergleichen Salz wird in benjenigen öfenelichen Salzberlaufekellen, welche bamit verfeben find, in ber-Regel verpadt in Saffern ober Sacfen jum Inhalt einer gangen ober baben Conne verfauft. Aushahmsweite wird bas Biehfalz nuverpactt ober in fleineren Mengen verfauft, soweit bie örtlichen Berhaltniffe biefes ohne Nachfeit julaffen.
- 3. Das Biehfals wird nur jum Genuß für hausthiere an Tandwirthe und anbere Beb; biffer überfaffen, und barf auf feine andere Arthie Bermeidung der durch die Machhöchste bom 21. Juni 1838 bestimmten Maan verwender werden.
- 4. Die allgemeine Ansficht über bie Bers wendung des Biebfalges ju dem bestimmten Zwede, fieht den Steuerbeamten zu, welchen auf Erzorbern die nöthige Auskunft dieserhalb gegeben werden muß.
- 5. Wer Diehfals anzukaufen wundcht, wenbet fich mit einer ichristichen Anmeldung, ju weicher die Muffer unentgelbich bei den Salzverkaufsstellen in Empkang genommen werben können, an bieinige, mit Biebsalz verfbene öffentliche Berkaufsstelle, von welcher er seinen Bedarf zu beziehen beabstätzt. Die schriftliche Enmeldung nung die Angabe enthalten:
  - a) für welche Biehgattungen bas Salt berwendet werden foll und wie biel Studet jeber Gattung ber Anmelbenbe in bem bes treffenben Orte befige;
  - b) bie Menge bes Salges, welche begehrt mitb, nach ben verfauflichen Maagen.

bnem być się zdaje dla tem łatwiejszego pojęcia przytoczyć tu zebrane w jedno rozporządzenie co do soli dobytkowej istnące » na przyszłość zachować się także mające jaknastępnje:

- 1. Do uprawienia soli dobytkowéj użytą być musi sol w ziarnach, do której przymięszywa się kilka funtów piołumu i keperwasu żelaznego na beczkę, aby utrudnić użycie jej na inne cele.
- 2. Takowa sól sprzedaje się w publicznych składach sprzedaży soli w nią zaepatrzonych zwykle w beczkach lub workach obiętości catéj i pół beczki. Wyjątkowo sprzedawaną będzie sól dobytkowa niezapakowana i w miejszych ilościach, jeżeli tego stosunki miejscowe dozwola.
- 3. Sól dobytkowa sprzedawaną będzie tylko do użytku domowego bydła gospodarzom wiejskim i innym poeiadaczom bydła i nie wolno jej na żaden inny sposób spotrzebować pod uniknieniem ustanowionej Najwyżsym rozkazem gabinetowym z d, 21, Czerwca 1838 kary.
- 4. Powszechny dozor nad spotrzebowaniem soli dobytkowej na cel przeznaczony należy do urzędników poborowych, którym na żądanie potrzebne w tej mierze wiadomości udzielane być powinny.
- 5. Kto sobie życzy nabyć soli dobytkowéj, zgłasza się na piśmie, do czego wzorow w składach s; rzedaży soli bezpłatnie dostać można, do publicznego w sól dobytkową opatrzonego składu sprzedaży soli, z którego potrzebną ilosć onejże uzyskać zamyśla. Piśmienna odezwa obejmować powinna:
  - a) do jakich rodzajów bydła ma być sół używaną i wiele sztuk każdego gamaku zgłaszający się w dotyczącem miejscu posiada;
- b) ilość żądanej soli podług miary sprzedażnej, Gdyby pourzeba zgłaszającego się

Sollte ber Bebarf eines Anmelbenden die fleinfle Meinge nicht erreichen, welche ber fäusigt ift, so fonnen mebrer Bleibestiger jum gemeinschaftlichen Bejuge einer solchen Meinge jusammenteren und bemgemäß eine gemeinschaftliche Unmelbung abgeben,

Sofern ber Aumelbende ber Salpvertaufefeite als Biethbefiger nicht bekannt iff, muß auf Erforbern eine Bescheinigung der Orteresp. Kreis: Polizeibehorde barüber beigebracht werden.

baß bie angegebene Biebgabl richtig fei-

6. Der ungefabre regelmaßige Bebarf au Saly wird giwar fur jebes Daupt Nindvieh und jebes Pered auf lähelich & Pfund, und für Schaafe, sowie für anderes fleine Wird auf 1 Pfund jidrich für jebes Guld angenommen. Jeboch find bie Salyverkaufsstellen ermächtigt, sich nicht genau an beife Sabe zu buiden, sondern, sowalen, bas bas verlangte Saly wirklich jur Brieflitterung bestumt sein gelangen werde, bie geforberten Mengen an Biebfalj zu verabie fofgen, wenn sie auch bas bezeichnete Maß bak bezeichnete Maß bakeichreiten Gleen.

7. Wenn Gemeinen bie oben ermannte Gine richtung ju treffen und Biebfal; angufaufen manichen, um baffelbe burch eine inverlaffige Berfou in beliebigen fleinern Dengen meiter an Gemeine: Ungehörige abjufchen, fo haben biefelben fich an Die Probingial Ctenerbelorben ju menben, melche, wenn gegen bie mit berg Beichafte gu beauftragenbe Berfon nichts gu erinnern ift, bem Untrage unter Borbebalt bes Biberrufe mit ber Daggabe gu entfprechen ber fugt find, baf uber bie Bertheilung bes Biebe faljes an bie Gemeine:Angehörigen eine orbents liche Radmeifung geführt und folche auf Er: fordern ben Borflebern ber Dauptiolle ober Sauptfleuer: Memter ober beren Ctellvertretern. bedgleichen ben Oberfontroleuren bet Begirfs jur Einficht vorgelegt, am Schluffe bee Sabres aber bem Sauptamte bed Begirfe Eberliefert merben niug.

nledochodziła najmiejszej ilości sprzedsie się mogącej, natenczas mogą się potęczyć kilka posiadaczy bydła kupozyskinia stósownej ilości i podać tym końcem wspólną na piśmie deklaracyą.

Skoro zgłaszający się w składzie spriedsży soli nie jest jeko posiadacz bydła znany, dostawić należy na żądanie świadoctwo miescowej resp. powiatowej władzy policyinej na to,

że wymieniona ilość bydła jest rzetelną.

6. Co do ilości potrzebnéj soli, przymuje się wprawdzie zwykle na każdą stukę
głównego rogatego bydła i konia po 8 funtów, a dla owiec jako też dla innego pemiej szego bydła po 1 funcie na sztukę rocznie. Upoważnione są przecież ektady sprzedaży soli nie trzymać się tak ściśle tych pozycyów, lecz owazem, ekoro szczególna nie
zachodzi obawa — że żądana sól do użytka
dla bydła obróconą nie zostanie — wydawć
wymaganą ilość soli dobytkowej, chocby trż
takowa oznaczoną miarę przewyżazała.

7. W razie gdyby było życzeniem gmin wyżej wymienione zaprowadzić pomiędzy sobą urządzenie i nabyć soli dobytkowej koncem dalszego sprzedawania onéjże przez niezawodne osoby w pomiejszych podług upodobania ilościach należącym do gminy indiwidnom, winne sa udać sie w tej mierze do prowincyalnych władz poborów, które, skore się przeciwko osobom do tej cząstkowej sprzedaży umocowanym nie nie znajdzie do madmienienia, mają prawo przychylenia się do tych wnioskow z zastrzeżeniem odwołania tudzież z warunkiem, aby względem pedziału soli dobytkowej pomiędzy należących do gminy indiwidua porządny wykaz był prowadzony i na żądanie przelożonym głownych celnych jako też głownych poborowych urzę. dow lub ich zastępeom, podobnież nadkontrolerom okregu do przejrzenia podawa n na końcu zaś roku do głownego urzędu o ingu oddawany.

Eine Erhbbung bes gefehlichen Preifes barfin bie Gemeinen bei . bem Weiterberfaufe mur anter Buftimmung bes betreffenben Lanbras thes enorbuen.

8. Wird Biehfal; in unverpackem Zustande unmitteldar von einer Saline oder aus einem ber großen Specitions. Magazine in den Offseeplagen angekauft, so ermäßigt fich der dafür ju entrechtende Preist auf 3 Thr. 10 Sgr. für die Sonne (400 Pfund).

Berlin, ben 9. Movember 1845.

Der Finang-Minifter.

Slottwell.

Przy dalszém sprzedawaniu wolno będzie gminom podwyższyć cenę prawnie ustanowioną tylko za przyzwoleniem właściwego Radzcy ziemiańskiego.

8. Jeżeli zakupienie soli niezapakowanej dzieje się bezpośrednio z saliny lub z wielkiego magazynu spedycyi w miejscach wschodnie-nadmorskich, zmiejsza się płacić się mająca cena na 3 tal. 10 sgr. za beczkę (400 funtów.)

Berlin, dnia 9. Listopada 1845.

Minister finansów Flottwéll.

# Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

Ctat der in Dro. 47 bes Umteblatts entr haltenen Martipreise ber Stabt Chobziesen für den Monat Oftober c. gelten folgende Preise:

Zamiast umieszczonych pod Nrem 47 Dziennika urzędowego cen targowych miasta Chedzieły na miesiąc Październik r. b., mają walor następujące ceny:

| Der | Berline  | r Scheffel | Beije | en  |     |   |    | 2 | Thir. | 12  | Egr. | 10 | Pf. |
|-----|----------|------------|-------|-----|-----|---|----|---|-------|-----|------|----|-----|
| -   | -        | _          | Rogg  | en  |     |   |    | 1 | _     | 26  | _    | \$ |     |
| _   | _        |            | Gerff | e.  |     |   |    | 1 |       | 3   |      | 7  | _   |
|     |          | _          | Safe  | ۲.  |     |   |    | 1 | -     | - 5 | -    | ,  | _   |
| _   |          | _          | Gerft | ena | rűs | • |    | 2 |       | 10  | _    | \$ |     |
| _   | <u> </u> | *          | Buch  |     |     |   | Be | 3 | -     | ,   | -    |    | -   |
| _   | _        |            | Grau  |     |     |   |    | 4 | -     |     | _    | 1  | _   |
| -   | -        | _          | Rarte |     |     |   |    |   | -     | 10  | _    | ,  |     |
| Das | Mfunb    | Minbfleifc |       |     |     |   |    |   |       | 1   | -    | 8  | _   |
|     |          | Brauntme   |       |     |     | : |    | 5 | _     | 5   | _    |    | -   |
|     | Centner  |            |       |     |     |   |    | , |       | 20  | -    | \$ | -   |
|     | School   |            | : :   |     |     | : |    | 9 | -     | \$  |      |    | _   |

Bromberg, ben 29. Rovember 1845.

Ronigliche Regierung, Abeheilung bes Innern. Bydgoszcz, dnia 29. Listopada 1846.

Król. Regencya. Wydział Spraw wewnętrznych.

## 2730 Вованитафинд.

Die Boing auf bie Befauntmachung bes lanbratblichen Amte Mogilno, unter Rro, 47

## Obwieszczenie.

Z powołaniem się na obwieszczenie Urzędu radzeo - ziemiańskiego Mogilno pod Nr. 47.



unfere biesichfeigen Umtebfatte, bringen wir bierburch jur öffentlichen Renntnig, bag bie Baffage über bie Strielcer Negbrucke wieber eröffnet ift.

Bromberg; ben 30. November 1845.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

2731 Derional = Chronit.

Der bisherige interimiffiche Lebrer Robler in Reuforge, Rreifes Cjarmfan, ift im Umte befinitiv beffdigt worben.

2732

Der bidberige interimiftische Lehrer an ber evangelischen Schule in Orchowlo, Rreifes Mos gilno, Unguft Rabte, ift befinitiv im Unte ber ftitte worben.

2733

Der bisberige interimifische Lehrer an ber evangelifden Schule in Bulfa Ordowette, Rreifes Mogilno, Gottlieb Lange, ift befinitib im Umte beitatigt worben,

2734

Der bisherige interimiftifche Lehrer Martin Behener in Ablich Floth, Rreifes Ejarnifau, ift im Amte bestinitiv bestätigt worben.

2735

Der bieberige proviforifche lehrer Abolph Jabife, ift befinitiv angeftellt bei der ebangeit fchen Schule ju Ragmierzewo, Rreis Schuldun-

2736 Der Zögling bes hiefigen Roniglichen Ser minars, Daniel Falf, als Lehrer bei ber ebans gelifchin Schule ju Sjublowiec, Kreis Gnefen.

2737

Der bidheriae interimififche Lehrer Ferblinand Conis in Ubezemendorf, Rreifes Chodgies fen, ift im Unte befinitiv beftatigt worben. naszego tegorocznego Dziennika urzędowego, podajemy niniéjszém do publicznej wiadomości, że przeprawa przez Strzelecki most na Noteci otworzona została.

Bydgoszcz, dnia 30. Listepada 1845.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

# Kronika osobista.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Köhler w Neusorge, powiatu Czarokowskiego, potwierdzony stanowczo na urzędzie.

Dotychczasowy interimistyczny naucyciel przy ewangelickiej szkole w Orchowka, powiatu Mogilmúskiego, August Radke, sunowczo na urzędzie potwierdzony.

Dotychczasowy interimistyczny much ciprzy ewangelickiej szkole w Wulce Orchowskiej, powiatu Mogilnińskiego, Bogonid Lange, stanowczo na urzędzie potwierdzony.

Dotychczasowy interimistyczny naucyciel Marcin Wehsner, w szłacheckim Floth, powiatu Czarnkowskiego, stanowczo na urzędzie potwierdzony.

Dotychczasowy prowizoryczny nauczyciel Adolf Jādke, ustanowiony ostatecznie przy wangelickiej szkole w Kaźmierzewie, powiata Szubińskiego.

Uczeń tutejszego Król. seminarium Daniel Falk, nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Szydłowcu, ptu Gnieznieńskiego.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Ferdynand Gouitz w U.cz-Neudorf, pu Chodzieskiego, stanowczo na przedzie potwierdzony.

Der Jögling bes hiefigen Koniglichen Ser minars, Julius Bleeg, als interimifit'der zweir ter Lebrer bei ber evangelischen Schule ju Linbemverber, Kreis Chobziefen.

2739

Manaffe Schonlante in Schoden ift jur Eitheilung bes Privatunterrichts in ber jubis fchen Religion bafelbft concessionirt worden. Uczeń totéjszego Król. semlnarium Juliusz Błeeg, tymczasowym drugóm nauczycielem przy ewangelickiéj szkole w Lindenwerder, ptu Chodzieskiego.

Manasse Schönlanke w Skokach, do udzielania tamże prywatnej nauki religii żydowskiej ukoncessyonowany.

## 2740 Befanntmachung.

Die ben Ortebehörden und Guteberrichaften ertheilten Erlaubuißicheine jur Ausfertigung bon Berfendungescheinen werben, unsofern nicht ausbrudliche Burudnahme erfolgt, bierdurch fur bas Jahr 1846 betlänger.

Sollten Abanderungen fur erforderlich ger beies Jahres bei den betreffenden bor Ablauf biefe Jahres bei den betreffenden hauptamtern in Antrag ju bringen.

Pofen, ben 28. November 1845.

Der Provingial-Steuer-Direktor. In Bertretung:

Brodmener.

## Obwieszczenie.

Udzielome władzom miejscowym i poeledzicielom dóbr zezwolenia na wystawianie zaświadczeń przesytkowych, przedłużają się na rok 1846 w przypadku, gdyby zwrot takowych wyraźnie nie nastąpił,

Skor. by zaś zmiany za potrzebne uznane być miaty, natenczas powinny takowe być przed upłynieniem roku bieżącego u właściwych Giównych, urzędów poszukiwane.

Poznań, dnia 28. Listopada 1845.

Prowincyalny Dyrektor poborów. W zastępstwie Brockmeyer.

2741 Aufforderung.

Alle von ben Gerichten bes Bromberger Departements bestellten Bormunber werden biere burch aufgesorbert, die über ihre Ruranden zu erkattenden jäbrlichen Erziebungsberichte, den betreffenden Gerichten im Laufe ber Monate Januar, Februar und Marz f. J. jur Berr meidung fostipieliger Erinnerungen, nach dem nachsolgenden Kornular engurenchen.

Die Bezirfeamter, Magiftrate, Geiftlichen und Schullehrer werben ersucht, fur bie bes Schreibens unerfabrenen Bormunber, bie Ergiehungsberichte nach ibren Angaben aufuleften.

Die lette Rolonne bes Formulars wird nur bon bem betreffenben Geelforger, wenn fole

...all

## Wezwanie.

VV szyscy przez Sądy departamentu Bydgoskiego ustanowieni piekunowie wzywają się ninicjazém, aby złożyć się mające raporta roczne o wychowan u pupiliów swych podali właściwym sądom w biegu miesiąców Stycznia, Lutego i Marca r. p. podług wzoru poniżej umieszczonego pod uniknieniem kraziów przypomnień.

Urzędy obwodowe, magistraty, duckowni i nauczyciele wzywają się, aby dla opie--kunów pisać nieumicjących raporta wychowania podług podań tychże napisali.

Ostatnia rubryka wzoru zostanie tylke wypełnioną przez właściwego duchownego,

: : .

det bat Bormunbichaftegericht für erforderlich balt, ausgefüllt.

Bromberg, ben 10. November 1845. Romigl. Dberlandes - Bericht.

kiedy Sąd opiekuńczy uzna to za rzecz potrzebną.

Bydgoszcz, dnia 10. Listopada 1845; Król. Główny Sąd Ziemiańska

## Shema.

# Erziehungsbericht

b ... minderjahrige ... Rind ... bes ju im Sabre . . . . berforbenen

Wzór

Raportu wychowania

małoletni . . . dziec . . . . zmarlego w . . . . roku . .

| )AF | Name und Tag<br>der Geburt der<br>Kuranden.<br>Dzień urodze-<br>nia i imiona pu-<br>pillów. | deren<br>Aufent:<br>halts:<br>ort. | Darsiellung der Erzie-<br>buns derseiben u. ihrer<br>Auführnung mit-Nüch-<br>sichte auf Kirchen und<br>Schulbesuch.<br>Wyszeszogólnienie<br>ieln wychowania i sprawowania się ze<br>względu uczęszcza-<br>nia do kościota i do<br>szkoty. | befilben<br>befilben<br>befilben<br>werden<br>Powo-<br>lanie do<br>ktorego | Name und Bohn<br>ort des Pfarrers<br>der Parochie.<br>Nazwisko i za-<br>mieszkanie Ple-<br>bana parafii. | chen, und Schulbes<br>fuch.  Uwagi Plebana                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | ,                                                                                                        | (Diese Kolonne mith<br>später durch den Seif-<br>lichen ausgebillt und<br>offen gelagen.)<br>Rubryke te wypcinis<br>pozniej duchovrny, s<br>nicem zostaje otwarts. |

2742
em Zeichnenlehrer Carl hager ju Magbeburg, ift unterm 20. November 1845 ein auf fluf bintereinander folgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Batent!

auf ein für neu und eigenthamtich anerkanntes Juftrument jum Bohren bielediger Löcher, in ber burch Beichnung und Beschreibung nachgewiesenen Busammentebung.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro, 51.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 14

d o

# M 51.

## 2743 Befanntmachung.

Die Fischerei im Kanal soll auf anderweir tige drei Jahre, vom 1. Januar 1846 ab, un ter den bisherigen Bedingungen, welche den Pachfuftigen im Termine befannt gemacht werben, mit bem Vorbehalt jur Verpachtung Kentlick ausgeboten werden, daß der Buschlag bon der ausdrücklichen Juftinnnung des betreffenden hoben Miniserti abhängig gemacht wird-

Der Ligitationstermin ift auf ben 29. b. M. beim hiefigen Domainen Rentamte Borr mittags um 10 Uhr anberaumt.

Bromberg, ben 6. Dezember 1845.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur Directe Steuern ic.

## Obwieszczenie.

Rybołowstwo na kanale wydzierżawione być ma od 1. Stycznia 1846 na nowe trzy leta pod dotychczasowemi na terminie ogłosić się mającemi warunkami, przez publiczną licytacyą z tém rastrreżeniem, że przyderzenie-od wyrzżnego przyzwolenia właściwego wysokiego Ministerstwa zależeć będzie.

Termin licytacyjny wyznaczony jest w wtw. wym. na dzień 29, m. b. o godzinie 10tej przed południem.

Bydgoszcz, dnia 6. Grudnia 1845.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

## 2744 Befannemachung.

Bur Berpachtung der Abbeckreie Rugung im Gnesener Kreise får die Jahre vom 1. Januar 1846 bis Ende 1851 haben wir einen Termin auf Montag, den 12. Januar 1846, Bachmittags 4 Uhr, im Geschäfteburau bei Domainen: Atentamte in Gnesen angesest, wozu wir qualifizite Pachtuntige mit dem Demeisen hierdurch einladen, daß die näheren, dieser Berpachtung zum Erunde gelegten Bedingun

#### Obwieszczenie.

Do wydzierżawienia użytku z oprawatwa w powiecie Gnieznieńskim na lata od 1. Stycznia 1846 zż do końca roku 1851, wyznaczyliśmy termin na poniedziałek dnia 12. Stycznia 1846, o godzinie 4. po południu w biórze urzędu ekonomiczno - rentowym w Gnieznie, na który uzdolnionych ochotników dzierżawy niniéjszém wzywając nadmieniamy, że bliższe temu wydzierżawieniu za

gen taglich mabrend ber Dienftflunden auf bem Domainen Rentamte in Gnefen eingefeben wers ben tonnen.

Bromberg, ben 8. Dezember 1845. Ronigliche Regierung. Witheilung fur Directe Steuern zc.

9745 Proclama.

Muf ben probingiellen Staatsichulbenetats ber Roniglichen Regierungen ju Bromberg und Pofen fteben fur bie Grundbefiger und Eins wohner ber Rreife Gnefen, Dowidg, Wongros wiec, Bomft, But, Frauftadt, Roften, Pofen, Schrimm, Deferit, Dbornif, Gamter, Cjarnis tau, Chodziefen und Schroda verfchiedene Fore berungen, im Betrage von 14,740 Thirn. 21 Egr. 10 Df. und 18,027 Thirn. 4 Ggr. 1 Pf. verzeichnet, weiche aus ber, von ber vormalis gen Bergoglich Barfchaufchen Regierung in ben Monaten Juli, Anguft und Ceptenmer 1808 eroffneten Gtaate: Auleihe und ben baruber theilmeife ausgefertigten Staats : Dbligationen berrubren und von ber bormaligen biefigen Lie quidations Rommiffion, in Folge ber Allerhochs fen Rabinetforbre vom 4. Juli 1822 (Gefeß. famminng Dro. 737) fefigejest, in Unjehung welcher jeboch bie einzelnen Betheiligten unb bie Betrage ihrer Forberungen unbefannt finb.

Da es jest, Bebufs ber Abfragung biefer Kapitalien, auf die Ermittelung der Berbeitigsten und die Festfellung ihrer Forderungen foumt, so werben alle diejenigen, welche aus ben, die erwähnten Forderungen bereffenden Kelifegungsdieteten der vormaligen hiefgen Liquidation? Kommission und aus den darauf gegründeren, von den Königlichen Liegterungen ju Bromberg und Posien ausgestellten Provinzial: Schuldverschreidungen Ansprücke an die Staatsfasse herteiten, hierdurch hindrich anspectorett, ihre Ansprücke binnen 6 Monaten, sofoteets aber in dem auf

ben 22. April 1846,

podstawę służące warunki przejrzeć możni każdego dnia w godzinach służbowych w urzędzie ekonomiczno-rentowym w Gniernie.

Bydgoszer, dnia 8. Grudnia 1845.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

## Obwieszczenie.

Na etacie długów krajowych prowincyonalnych Regencyów Królewskich w Bydgoszczy i Poznaniu znajdują się dla właścicieli grantowych i mieszkańcow powiatów Gniezna, Powidzu, Wagrowcu, Babimostu, Buku, Wschowy, Koscianu, Poznania, Stremu, Międzyrzecza, Obornik, Szamotuł, Czarokowa, Chodzieża i Szrody rożne pretensye w llości 14740 tal. 21 gr. 10 den. i 18027 tal. 4 sgr. 1 den. zapisane, które powstały z pożyczki krajowej zaciągniętej przez były Rząd Xiestwa Warszawskiego w miesiącace Lipeu, Sierpniu i Wrześniu 1808 r. i cząstkowo na takowe wygotowane obligacye krajowe ustanowione przez byłą tutejszą kommissyą fikwidacyina w skutek Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 4. Lipca 1822 r. (Zblór praw Nro. 737) a względem których jednikowoż tak pojedyńsi właściciele jako też i ilość pretensyów ich nie są wiadomi.

Gdy teraz końcem spłacenia tych kryitatów zależy na wyśledzenia właścicieli i usuleniu ich pretensyi, więc wzywają się publicznie wszyscy ci, którzy z dekretów bdjitutejszej kommissył likwidacyinej, ustanswiaych rzeczone pretensye i do ugruntowanych na tychże obligacyach prowincyonalnych wygotowanych przez Król. Regency w Bydgoszczy i Poznaniu mniemają mieć pretensye do kassy rządowej, aby takowe zmodowali w przeciągu 6 miesiecy, albo najęciniej w terminie na dzien.

. 22. Kwietnia 1846 r.

Bormittage um 11 Uhr, vor bem Deputirten, Berrn Oberlandes, Berichte Bath p. Robr. in bem Inftruftions , Bimmer bes untergeichneten Dberlandes: Gerichts anftebenben Termine angue melben, wibrigenfalls ibre Unfpruche aus ben gebachten Reftfegungebefreten, Unerfennen ffen und Brobingigt Couldverfcbreibungen erlofchen und fie mit benfelben werben praffubirt merben.

Bromberg, ben 12. Auguft 1845. Ronigliches Oberlandesgericht ..

Erfte Abtheilung.

z rana o godzinie 11. przed delegowanym Wielm. Rohr, radzca Sadu Głównego wyznaczonym w izbie instrukcyjnej podpisanego sadu, gdyż w razie przeciwnym pretensye ich z rzeczonych ustanowień, przyznań i z obligacyów prowincyonalnych umorzone będą i oni z takowemi zostaną wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 12. Sierpnia 1845.

Krol. Głowny Sad Ziemiański. Wydział I.

#### Bierte Infertion

2746 Mothwendiger Bertauf.

Das im Inomraclamer Rreife, Brombers ger Regierungs : Departements, belegene Erb: pachts: Bormerf Chelmicifi, ben Unbreas Urnber fchen Erben gehörige, abgefchatt auf 14052 Thir. 27 Gar. 6 Df., jufolge ber, nebft Spe pothetenichein und Bedingungen in ber Regis ftratur einzufebenben Care, foll am

4. April 1846 c.,

an orbentlicher Gerichteftelle fubbaffirt merben.

Alle unbifannten Meglpratenbenten mers ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Dras tiufion fpateftens in Diefem Termine ju melben.

Inomraciam, ben 26. Muguft 1845.

Ronigi, Land. und Stabtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Folwark wieczysto-dzierzawny Chełmiczki, w powiecie Inowraciawskim, w departamencie Regencyi Bydgoskiej położony, spadkobiercom Andrzeja Arndt należący, otaxowany na 14052 tal. 27 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być ...

dnia 4. Kwietnia 1846, w miejscu zwyktych posiedzen sadowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci reslni wzywają się azeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpożniej w terminie ozna-OLONYED.

Inowracław, dnia 26. Sierpnia 1845.

Król, Sad Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny.

Wazyscy ci, którzy do kapitalu 480 tal. na gruncie w Gnieznie pod Nrem 210 p. tozonym, die kantora toniskiego, Felicyana Głębockiego, pod rubr. III. Nro. 1. na mocy rozrządzenia z dnia 20. Września 1805 r. do

2747

Mufgebot.

Mlle, melde auf die Doft von 180 Ehlen., bie auf bem Grunbftud Guelen, Dro. 329 Rub. III. Af 1, fur ben Domfantor Relician Glebodi burch Berfugung vom 20. Geptemis ber 1805 jur Gintragung notire ift, ober auf

bas bariber ausgefertigte Inftrument, beffer bend in bem gerichtlichen Bergleich bom 31. Muguft 1803, nebft Refognitionsichein bom 20. September 1805, als Eigenthumer, Ceffionas rien, Pfands ober fonftige Brieffinhaber Uns fpruche ju machen haben, baben fich

am 4. Rebruar 1846.

Bormittage um 10 libr, bier an ber Berichtes felle por bem Berrn Oberlandesgerichte: Uffeffor p. Bijodi, jur Bermeibung ihrer Prafiufion und ber Amortifation und Loidung bes In: ftruments ju melben.

Gnefen, ben 27. September 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

zaintabulówania zanotowanego lub też do wygotowanego w tym przedmiocie instrumentu shladającego się z układu sądowego z dni 31. Sierpnia 1803. wraz z atestem rekognicyinym z dnia 20. Września 1805, jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni nabywcy tegoż dokumentu pretensys rościć mogą, zapozywają się niniejszem na termin dnia 4. Lutego 1846.

przed południem o godzinie 10. z rana przed deputowanym Ur Giżyckim, assessorem, w miejscu posiedzeń sadu tutejszego pod uniknieniem prekluzyi, amortyzacyi i wymaze nia rzeczonego instrumentu.

Gniezno, dnia 27. Września 1845. Król Sad Ziemsko-miéjski.

2748

## Refanntmadung.

Die zweite Lehrerfielle an ber jubifden Schule hierfelbft, mit einem Jahrgehalte von 120 Ehlen., freier Bobnung und Beigung, ift bacant, und fordern wir anfiellungefabige Aubividuen auf, fich, unter Ginreichung ibrer Zeugniffe, bei uns in frantirten Briefen ju milben. Rafel, ben 27. Rovember 1845.

Der Schulverftanb.

3. Midel. Barmalb. R. Senoch. Raulfuß.

2749

Betanntmadung. Es follen gum Renban ber fatholifden Rirde in Margenin, im Rreife Inefen, bie erforberlichen Bau:Materialien als: 35 Ciuc ftart fiehnen Bauboli, 62 Stud Mittelbanboli, 72 Stud Rleinbauboly, 36 Stud Sageblode, 158,000 Stud gut gebrannte Maurfleine ato fer Form, jum Robbau geeignet, 3580 Stud Formfleine, 18,000 Stud Dadfleine, 252 Lom nen Dabersborfer Ralf geliefert und auch die Zimmers und Maurecarbeiten an tuchtige Mer fter aufgegeben merben.

Bur Ausbietung biefer Materialien und Arbeiten ift ein Termin auf Montag ben 22. biefes Monats, Bormittags 11 Ubr,

in Ejerniejewo, in bem Geidaftejimmer bes herrn Diffrifts : Rommiffarius Blindow angefet worben, movon die Bietungsluftigen hierdurch mit bem Bemerten in Renntaiß gefest merben. daß bie Licitatione Bedingungen im Cermine befannt gemacht werben follen unb bag jeber gu citant jur Sicherftellung ber Minbeftgebore eine Raution von 100 Ehlen. fofort beponiren muf. Gnefen, ben 5. December 1845.

Der Bau-Infpeftor Gabom.

## Befannemachung.

Mm 10. November d. J. in ber Mitt tagigunde, ift in bem Gaftofe jum weißen Schwan in Rafel, ein nachflebend fignalisticte und wie es scheint flummer Bettler, in Folge

eines Ochlaganfalles, verftorben.

Alle biejenigen, welche über besten Person und Bohnort etwas Näheres angeben können, werben ausgesorbert, bies bei bem unterzeichner n Gerichte, spärstens aber in bem vor bem Derru Kaumergerichtes is Alfsson Schneiber am 20. Januar a. E. Bormittags um 11 lihr, aussehenden Termine anzuzeigen. Koften ente stehen badurch nicht.

Lobfens, ben 14. Robember 1845.

Ronigi. Land. und Grabtgericht.

### Signalement.

Grage 5 Suß 24 3ofl, muthmasliches Alter böchsten einige 30 Jahr, haare schwarz, Siren niebrig und breit, Bacfeulenochen beroor flebend, Rafe furz und fulpig, Mund breit, Lippen wuiftig, Jahne vollzählig aber ichabhaft, Kinn zund, Gefichtsbildung oval, Bruft schwach, bejondere Kennzeichen: feine.

#### Befleibung.

Ein icabhafter blauwollener mit Flancll gestlitterter Mantel, eine undberjogene Jacke von Schafpel; und mit schwarzem Rragen, ein roth, grun, gelb und braunfartres Dalstuch, eine blaugrundige, braum und geibfartre Beste mit geiben Metallfnopfen, ein Paar lederne Dosentrager, mei Paar grobleinen Bentleiber, ein grobes feinenes hembe ohne Zechen, ein Paar schwingebe baumwollene Strumpfe, ein Paar grobe und schahphafte von Stiefeln abacschnittene Schube.

#### 2751 & Befanntmachung.

Bom 1. Januar 1846 an erreten nachfe benbe Beffimmungen beim holipverfaufe in ben jur herrschaft labifchin gehörigen Forfien ein:

#### Of wieszczenie.

Dnia 10. List pada t. r. w godzinie pożudniowej umarł paraliżeny rażony w Nakle w oberży pod biatem łabędziem niżej opisany, jak się zdaje niemy żebrak.

Wzywają się wszyscy ci, którzy o osobie i miejscu pomieszkan't tegoż bliższą mogą dać wiadomość, aby sądowi podpisaneniu najpoźniej zaś w terminie dwia 20. Stycznia r. p. z rana o godzinie 11. przed assessorem sądu kamery, Ur. Schneider, to doniesił, Koesta przez to nie wynikną.

Łobienica, dnia 14. Listopada 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Rysopis

Wys kość 5 stop 2 i pół cali, wiek domysłowy najwięcej 30 i kilka lat, włosy czarne, czoło niskie i szeroke, szczęki wystawające, nos okrągły i kulpisty, usta szerokie, gęba buchasta, zęby kompletne lecz napsute, broda okrągłą, skład twarzy podługowatogukrągły, piersi słabe, znaki szczególne żadne.

#### Odzież.

Płaczz granatowy popsowany, flanelą podszyty, powieczony kaftan z kożucha z czarnym kośnierzem; czerwono zielona, żottobrunatna pstra chustka na szyi; kamizelka na niebieskim tie brunatno-żótto-pstra z żottemi melowanemi guzikami; szelki skorzanne; spodnie z grubego płotna; kosznia bez oznaki z grubego płotna, pończochy baweżniane brudne, trzewiki z urzniętych butów ordynaryjna i poszkodzone.

## Obwieszczenie.

Z dniem 1. Stycznia 1846 r. wstępują przy sprzedaży drzewa w borach Łabiszyńskich następujące ustawy: Die bisher von ben Adufern an bie Forstbeamten erfolgte Bezahlung bes Holgselbes für Baur, Ruge und Breunhölger bort mit bem angegebenen Sage gang auf, wogegen ber hert Renbant von Chmielewöft bie Erhebung ber Berfkrevenden beforgen wrb. Bu bem Enbe with berfelbe für bie Beidufe

Aalachowo, Offactowo, Weathabt, las wohnung bei Neufladt, Las bifchin;

Jaftorfilu.ll Bhnarzicwo, Bammier, wohnung ju Oben am Bamote.

Bafownica, } jeben Mittwoch im Rruge

Oprianomo, fieden Donnerftag in der Forfte Oporomo, bondnung ju Oprianomo;

und war ftere von 8 bis 12 Uhr Vormittags, jedoch mit Ausnahme der Feierrage beider Konfessonen, gegenwärtig sein. Bei demfelben werden die jur Honstellen fließenden Geider sür bie in den Schlägen stehenden, jum Berfaust bestimmten numerirten Baux, Ruh; und Brenne bölger bezahlt, gedruckte Duittungen (Anweise oder Berahlfogungs: Zettel) darüber ertheilt und biese ben betreffenden Forstbautten ausgebändigt, welche den Unschlag der erfausten hollze am selben, oder wenn die Zeit zu turgfein sollte, am nächssiegenden Lage bewirfen.

Das Stamm: ober Anweisegelb wird, wie bieber, an bie ben Anschlag ber erkaufen Bei ger besorgenden Forstbeamten, bei Abgabe der Kaffenquittung sofort baar entrichtet, widerigen falls ber Unschlag der Hölgen nicht erfolgen wird.

Labifchin, ben 29. November 1845.

. Der Oberforfter der Berrichaft Labifdin.

v. Bibom.

Dotychczas wypłaty przez kupujących przyniane bywaty do rąk urzędnikowieśnych, co nadal istnieć niema, natomist Pan rendant Chmielewski dochody takowe odbierać będzie. Z tém końcem przytomnym będzie dla rewirów:

Załachowa, Ostatkowa, Nowo-miejskiego i Pszczołczyna w każdy poniedziałek w mieszkaniu leśnego przy nowem nieście,

Jaktórek I, i II., Rynarzewa, Hamerku i Zamościa w każdy wtorek w mieszkaniu leśnego nad jęziorem (Oben am See),

Wałownicy i Staro-miejskiego w każdą środę w karczmie Antonieski,

Ojrzanowa i-Oporowa w każdy czwartek w mieszkaniu leśnego w Ojrzanowie,

a to zawaze od 8. do 12. przed południem, z wyjątkiem jednak dni świątecznych obu wyznan. Ter.że odbierać będzie pienjada do kassy leśnej wpływające za numerowane drzewo budulcowe, porządkowe i opłowe w obrębach na eprzedaż przeznaczone, udzielać będzie kwity drukowane (ceduty wskazawcze i assygnacye), które właściwym urzędnikom leśnym doręczane być mają, a ć w tymże dniu, lub też w razie braku czasu następnego dnia, nabicie sprzedanego drzewa uskutecznią.

Pienkowe lub wekazawcze, płacić się na tak jak dotychczas zaraz, do urzdnika leśnego nabijsjącego sprzedane drzewo i temuż należy kwit kasowy doręczyć, gdyż w razie przeciwnym wydanie drzewa nastapić nie może.

Łabiszyn, dnia 29. Listopada 1845.

Nadleśniczy borów Łabiszyńskich

Bibow.

## Stedbriefe.

Die beiben nachfiebenb fignalifirten gefahrt fichen Diebe, Jofepb Egerniejemig und Anton Legeinferwig, find bente Morgens zwichen 6 und 7 Uhr aus ber Frohnfeste entwichen. Es werben baher alle resp. Einig und Miltagerehörben ersucht, biefe beiben Berbrecher, wo fie berroffen werben, zu arreitten und an und abzuliefern.

Pofen, ben 8. December 1845.

Ronigliches Inquifitoriat.

Signalement bes Egerniejewicg.

Buname Czerniejewicz, Borname Jofeph, Geburtfort Buf, Aufenthaltsort Pofen, Neligion fatholisch, Altre 23 Jahr, Erdfe 5 Juff 5 30ll, Haare blond, Stien boch, Augenbraut nen blond, Augenblaut, Nase hochstart, Mund gewöhnlich, Bart rastrt, Ahne fehlerhaft, Kinn oval, Geschaftsform ovallänglich, Geschaftsfarbe gefund, Gestalt schaft, Eprache polnisch, Kennzetchen: Blattern im Gesicht.

## Befleidung.

Ein Paar Salbftiefeln, ein Paar bunfels blaue ichwarzgestreifte Zeughofen, ein graubraus ner Zeugroch, eine graue blangeblunte Zengs weste, ein gelbe, rothe und ichwarzbunted feis benes Salstuch und eine ichwarze Luchmuge.

## Signalement bes Erzeinfiewicg.

Bunanie Tezeinfiewiez, Vorname Anton, Geburte, und Aufenthaltsort Pofen, Refizion fatbolich, Alter 37 Jahr, Größe 5 Juß 3 Soll 3 Setrich, Daare blond, Stirn hoch, Ausgeitbraunen blond, Augen blau, Rafe tang, Mund gewöhnlich, Barr braun und flat bewachfen, Jähne vollfablig, Kinn obal, Gestatt mittel, Sprache beutsch und polnisch, Kennzeh chen: Voerkenarben.

## Listy gończe.

Niżej opisani dwaj niebezpieczni złodzieje Jozef Czerniewicz i Antoni Trzcinkiewicz dziś z rana między 6. i 7. godziną z naszego więzienia uciekli, upraszają się przeto wszelkie władze cywilne i wojskowe, aby tych dwoch złoczeńców, gdzie ich natrafią, aresztowali i do nas odstawili.

Poznań, dnia 8. Grudnia 1845.

## Królewski Inkwizytoryat.

## Rysopis Czerniejewicza.

Imie i nazwisko Józef Czerniejewicz, miejsce urodzenia Buk, miejsce pobytu Poznań, religia katelicka, wiek 23 lat, wzrost 5 stop 5 cali, włusy i brwi blond, czoło wysokie, oczy niebieskie, nos gruby usta zwyczajne, broda golona, zęby szczerbate, podbrodek okrąglawy, skład twarzy podługowato-okrągły, cera zdrowa, postać wysmukła, mowa polska, oznaki: krosty na twarzy,

#### Odzież.

Parę trzewików, spodnie z materyi ciemnocholeskiej w czarne paski, surdut z materyi szaro-brunatnej, westkę z materyi szarej z niebieskiemi kwiatami, jedwabną chuskę na szyi z żołto-czerwono i czarno pstrokatego koloru, czarsą sukienną czapkę.

## Rysopis Trzcinkiewicza.

Imle i nazwisko Antoni Trzcinkiewicz, miejsce urodzenia i pobytu Poznań, religia kat-licka, wiek 37 lat, wzrost 5 stop 3 ciała 3 linie, włosy i brwi blond, czoło wysokie, oczy niebieskie, nos długi, usta zwyczajne, broda brunatna mocno obrosła, zeby penkodo do knajtawy, skład twarzy podługowaty, cera zdrowa, postać średnia, mowa polska i niemiecka, ospowaty.

## Befleibung.

Ein Baar Salbftiefeln, ein Baar fcmarie Rorthofen, eine fcmarte Atlagmeffe, ein brauns meißbuntes Juch. einen fcmargen Suchrad. eine fcmarte Suchmuse.

#### Ilbior.

Pare bucików, czarne spednie kortowe, czarna westke atłasowa, brunatna biało-pstrokata chustke na szvie, czarny sukienny surdut, grarna sukienna czapke.

2753 Und Sanowiec hat fich ber nachfiebend bezeichnete Tagelobner Coreng Ezefaleli, melder mb gen Diebffahle icon beftraft und jest wieder in Unterfudung fiebt, am 19. b. D. beimlich entfernt. Cammeliche Militair: und Civilbeborben merben erfucht, auf benfeiben Ucht ju ba ben, ibn im Betretunatfalle ju verhaften und anbero abliefern ju laffen. Bongromiec, ben 28. Ropember 1845.

## Roniglicher Lanbrarb.

#### Sianalement.

Geburteort Tonomo, Baterland Großbergogthum Pofen, gewöhnlicher Mufentbalit ort Janowiec, Religion fatholifc, Stand Tagelobner, Giofe 5 Rug 2 Roll, Daare blond, Sturn bebedt, Mugenbraumen blond, Augen grau, Rafe proportionirt, Mund breit, Babne voll. idhlig und gut, Rinn rund, Gefichtsfarbe gefund, Statut fart, Sprace polnifc und beutid. Alter 34 Jabr 9 Monat, befondere Reunzeichen: auf bem Zeigefinger linfer Sand eine Ratbe.

#### 2754

## Befanntmadung.

Den 19. December c., Bormittage 11 Ubr, follen an bieffaer Gerichteftelle ein: braune Stute und ein zweisabriges Roblen öffentlich meiftbietenb vertauft werben. Soubin, ben 30. Dovember 1845. b. Bittid, Auftions . Rommiffarius.

#### 2755

## Betanntmadung.

Im Auftrage bes hiefigen Roniglichen ganb, und Stadtgerichts merbe ich im Er mine ben 29. Diefes Monats, Bormittags 10 Uhr, in Ufcg Dauland, auf bem Treberichen Grund ftude Dro. 24, verfchiedenes Saus., Ruchen: und Ucfergerath, Pferbe, Rube und Schafe, ge gen gleich baare Bezahlung veranftioniren, mogu Raufluftige eingelaben merben. Rubolff, Auftiene Rommiffarins.

Schneibemubl, ben 10. December 1845.

#### 2756

## Betanntmadung.

Die zweite Lebrerftelle an ber biefigen jubifchen Schule, verbunben mit einem W bolte von 110 Ehlen., ift vacant und foll fogleich wieber befest werben. Dierauf Refieriren belieben fich unter frantirter Einreichung ibrer Qualifitations/Attefte baldigft bei uns ju melber. Bitfomo, ben 9. December 1845.

Der indifche Schulvorftand.

# Auftunbigung

# ber Pofener 34 procentigen Pfanbbriefe.

Mit hinwelfung auf die Allerhochste Rabinets: Ordre vom 15. April 1842, (Gefet, in Kenntmig, bag bei b.r heutigen worichterfet ber Bofener 3\frac{1}{2}procentigen Pfanbbriefe in Kenntmig, bag bei b.r heutigen vorschriftsmaßig erfolgten Loofung der in termino Johanni 1846 jum Sigungefonds erforderlichen 3\frac{1}{2}procentigen Pfandbriefe nachstehende Rummern gezos werd worden:

| Pfandbriefs,<br>Rummer Gutt.                                                                                      | Rreis.                       | Pfandbriefe<br>Rummer<br>nus   Amor             | (G) H                                                                  | t.     | Rrei                                                                | 8.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Ueber 1 000 3                                                                                                  | 6fr.                         | . 1                                             | B. Ueber                                                               | 500    | 361r.                                                               |     |
| 7 2571 Bielewo Aofi<br>4 2256 Biafeg u. Sfords biegewo (Beitich u. Sforaczewo)<br>1 2155 Bialofosz Bir            | nbaum 1                      | 5 2337<br>27 2098<br>11 962<br>8 1139<br>1 1254 | Brodnica Bruczfow Bozczewice Czewujewo Chrustowo Czermino              |        | Schrimm<br>Rrotoschin<br>Schubin<br>Wogilno<br>Brefchen<br>Vielchen | (4  |
| 17 2637 Dicalps Sne<br>1 2005 Gulczewo by<br>1 2505 Gembice Ezar<br>11 2041 Godurowo Król                         | rnifau 1                     | 7 2450<br>2 1888<br>0 1362<br>1 2128            | Egerlin<br>Chojno II.<br>Dzierzanow<br>Domaslaw<br>(groß)              | wielfi | Bongrowiec<br>Kröben<br>Krotoschin<br>Bongrowiec                    |     |
| 5 1775 Ledzuo (Liffa) Frau<br>9 959 Lulin Obor<br>8 1015 Lagiewniki Aroc<br>1 1985 Mikolajewice Gnef              | istadt<br>enif 2<br>ofchin 1 | 4 2432<br>9 1309<br>1 37                        | Domaslaw<br>(flein)<br>Działyń<br>Dobrojewo<br>Grzymislaw              | ice    | Gnefen<br>Samter<br>Wrefchen                                        |     |
| .6 1886 Niechlod Nicheln) Frau<br>1 821 Nowawes<br>(Neuguth)<br>12 1702 Rhdyna (Reifen) bto<br>3 1703 bto         | ftabt 1                      | 2344<br>2371<br>2402                            | Sutomy wie<br>(groß)<br>Gora<br>Gwiazdowo<br>Kołaczłowo<br>Kosowo      |        | bto<br>Posen<br>Schroba                                             | بەر |
| 2 2486 Rufibor; Schrift 1895 Rabin Rofter 12115 Erwolno 2 1910 Turwia (Eurew) Rofter 2 1629 Targoma gorfa Schrift | 74<br>75<br>75<br>71         | 1563<br>1564<br>973<br>1282                     | Ropowo<br>Leszno (Liffa)<br>bto<br>Lopienno<br>Worfowo<br>Warrinkowo t |        | Rroben<br>Fraustabt<br>bto<br>Bongrowiec<br>Fraustabt               |     |
| 1313 3afrjewo Wiefch<br>2211 Zerfowo Brefd                                                                        | en 6                         | 2331                                            | Parulewo<br>Przybysławice                                              | 2      | Breschen<br>ldeinau                                                 |     |

|              | briefs,<br>mmer  | Gut.                       | Arcis.          |        | dbriefs,<br>mmer  | Gut.            | . Areis      |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|--------------|
| aur  <br>end | Amore<br>tifat.e |                            |                 |        | Unior,<br>tifat.e |                 | ,            |
| 6            |                  | Piotrfowice                | Wongrewiec      | 11     | 2028              |                 | Roften       |
| 10           |                  | Rusifow                    | bto             | 12     | 2029              | bto             | 010          |
| 11           |                  | Runowo                     | bto             | 22     | 884               |                 | Chroba       |
| 9            |                  | Siefierfi                  | Schroba         | 9      |                   | Parciemo        | Utelnau      |
| 9            | 1824             | Stiwnifi                   | Abelnan         | 10     | 1754              | Diernegnce      | Plefchen     |
| 19           |                  | Stwolno                    | Rroben          | 32     |                   | Biethanin       | Roften       |
| 14           | 269              | Symantows                  | Obornit         | 10     |                   | Pijanow:ce      | Aroben       |
| 7            | 1427             | Siupia wielfa              | Edroba          | 20     |                   | Przybyslawice   | Moelnau      |
|              |                  | (groß)                     |                 | 20     |                   | Pacholemu       | Obornit      |
| 5            | 2380             | Sotolnifi wielfie          | Samter .        | 8      | 1137              | Popowo Ignacewo | Gnefen       |
|              | -                | (groß)                     | - 1             | 160    | 1803              | Dographomo      | Abeinau      |
| 19           | 1071             | Boniesc bel .              | Roften          | 190    | . 1276            | Reifen)         | Fraustabt    |
| -            |                  | Boiniec .                  |                 | 192    | 1278              | bto             | bto          |
| ,            | - 4              |                            | 211             | 4      | 2067              | Rafowfa         | Schrimm      |
|              | C                | . Ueber 200                | Thir.           | 21     | 2302              | Nunowo          | 2Bongrowiec. |
| 181          | 99191            | Brobnica !                 | Sorium .        | 9      | 12                | Scredono        | Gnefen : 2   |
| 31           |                  | Broom                      | But I it        | 1 8    |                   | Glaborowice     | Albeinau .   |
| 19           |                  | Chelfowo und               | Roften          | 10     |                   | Starogrob       | Rrotofdin .  |
| 13           | 700              | Rarmin                     | Scoleen .       | 18     |                   | Storaejewice    | Rroben . :   |
| 22           | 4/196            | Ciermino                   | Melchen         | 43     | 1423              | Gjelejemo       | Rroto fcin   |
| 03           |                  | Cortan                     | Breichen        | 6      | 2241              | Sabowie         | Mbelnau      |
|              |                  | Dzierzanowo                | Rrotofdin       | 51     |                   | Turmia (Turem)  | Roffen       |
| 18<br>10     |                  | Dalabue;fi                 | Roften          | 35     |                   | Urbanomo        | But          |
|              | 1436             |                            | btp             | 11     |                   | Biecipn         | Wielchen     |
| 11<br>21     |                  | Domaelam wielfi            |                 | 33     |                   | Bieniemo        | Wongrowiec   |
| 21           | 1908             |                            | 200 il grototec | 11     |                   | Bafriemo        | Gnefen       |
| 9            | 4000             | (groß)<br>Gorjuchowo I II. | Glaston         | 12     | 1917              | bto             | oto          |
|              |                  |                            | Ciarn fau       | 34     |                   | 3aborn          | Roften       |
| 31           |                  | Gembice<br>Boniembice      |                 | 0.1    |                   |                 |              |
| 7            |                  |                            | Fraustadt,      | 11     | E                 | . Ueber 100     | ) Հիլե       |
| 31           |                  | Gulczewo                   | Gnefen          | 11 001 | 4046              | Managema        | Snefen .     |
| 39           |                  | Gorfa focialfoma           |                 | 25     |                   | Arcugowo        | Chilbberg    |
| 5            | 1192             | Jankowo<br>Kruchowo        | Pleschen        | 21     |                   | Borownifi A.    | Bongrowiec   |
| 33           |                  |                            | Rogilno         | 23     |                   | Eg rlin         | Breichen     |
| 8            |                  | Rarlewo                    | Gnefen          | 124    |                   | Chrian          | mtelmen      |
| 4            |                  | Ranino                     | Schrimm         | 126    | 622               |                 | Rrbben .     |
| 26           |                  | Ronino                     | Samter          | 22     |                   | Chojno I.       |              |
| 40           |                  | Eubaeg                     | Egarnifau       | 24     | 1831              | Debowalela I.   | Frankladt    |
| 12           |                  | Lawfi                      | Mogilno         |        |                   | (Beiereborff)   | 1 44 134     |
| 18           | 2187             | Migdyplifie                | Wongrowiec      | * 41   | 917               | Driecifomo      | b10.         |

| M. Iana  | unimer amor: | Gut.              | Rreis.        | lau,     | ummer<br>Amer | Out.                     | Rrei       | ø. |
|----------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------|--------------------------|------------|----|
| 44       |              | Drgemce (Driebit  | Rroben        | 33       | -             | Debowalsta I.            | Frauffate  | -  |
| 45       | 1610         | et Ejarfowo       | bto           | 11       | 0450          | (Geieredorff)            |            |    |
| 22       |              | Gonicifi          | Brefchen      | 15<br>66 | 2158          | Sembice                  | bto        |    |
| 33       |              | Gwiajdowo         | @chroba       | 19       |               |                          | Czarnifan- |    |
| 34       | 2580         |                   | oto           | 14       |               | Gorşuchows I, II<br>Grab |            |    |
| 23       | 2543         |                   | Dofen         | 64       | 2140          | Gulciemo.                | Pleschen   |    |
| 17       |              | Rempa             | Samter        | 45       | 0760          | Smicjewo .               | Gnefen     |    |
| 15       |              | Rarsewo           | Gnefen -      | 36       |               |                          | Schroba:   |    |
| 5        |              | Rofosifi          | Rroben        | 60       |               | Golanice (Golmig         | Breichen   |    |
| 5        |              | legniezewo        | Wongrowiec    | 00       | 1212          | (groß)                   | wreichen   |    |
| 27       |              | Laponia           | Franfladt     | 83       | 4055          | Jaraczewo                | Schrimm    |    |
| 33       |              | Louisec Eofinice  | Bongrowiec    | 63       |               | Ronino                   | Samter     |    |
| 13       |              | Orpistewef        | Diefchen      | 85       |               | Rromolice.               | Aro ofdin  |    |
| 6        |              | Oftrowite         | Mogilno       | 34       |               | Rolacifowo               | Gnefen     |    |
| 21       |              | Diotriomice       | Bongrowiec    | 60       |               | Rroena                   | Corimin    |    |
| 14       |              | Barci-wo          | Abeingu       | 224      |               | Locino (Liffa)           | Fraustate  |    |
| 42       |              | Rufibort          | Schroda       | 225      | 1870          |                          | Stanhace   |    |
| 85       |              | Rydgyna (Reisen)  |               | 226      | 1871          | bto                      | pto        | ,  |
| 871      |              | othogona (otenen) | bto           | 227      | 1872          | bto                      | bto        |    |
| 20       |              | Swigegyn          | Schrimm       | 39       |               | Enbrie                   | Schroba:   |    |
| 10       | 2555         | Sadowie           | Abelnau       | 17       |               | Lubonia                  | Fraustabt  |    |
| 23       | 711          | Somina foscielna  |               | 14       |               | Diebijanowo              | Abelnan    |    |
| 49       |              | Stelejewo         | Rrotofchin    | 37       |               | Marcinfowo bolne         |            |    |
|          |              | Siefierfi         | Schroba       | 28       |               | Minow                    | Mbeingu    |    |
| 23<br>78 |              | Europia (Turem)   | Roften        | 40       |               | Meineinn                 | Schrimm    |    |
|          |              |                   | Schroba       | 44       | 1695          |                          | Roften     |    |
| 72       |              | Targowa gorfa     | Rrotofchin    | 19       |               | Orpiejemfo.              | Bleichen   |    |
| 20       | 1001         | Wolenice          | Jet oto Jujin | 25       | 0470          | Offrowite                | Mogilno    |    |
|          | +            | . Ueber 40        | 2610          | 18       | 4003          | Oborgosto                | Roften     |    |
|          | E            | . Heber 40        | z yıı.        | 17       | 1000          | Darczewo                 | Abelnau    |    |
|          |              |                   | ~ 4 4         | 19       | 0075          | Diernsince               | Diefchen   |    |
| 65       |              |                   | Schroda       | 20       | 2276          |                          | bto        |    |
| 50       |              | Bronielaw         | bto           | 54       |               | Diechanin                | Roften     |    |
| 97       | 2415         |                   | Rosten        | 99       |               | Dographomo               | Abelnau    |    |
|          |              | Giforacjemo       | ~             | 19       |               | Diotromo                 | Dosen      |    |
| 38       |              |                   | Schrimm       | 379      |               | Andinna (Reifen)         |            |    |
| 46       | 1152         |                   | Wrefchen      | 380      | 1797          | othogona (otenian)       | bto        |    |
| 41       | 2496         | Domaslam wielfi   | Wongrowiec    | 382      | 1799          | pto                      | pto        |    |
|          |              | (groß)            |               | - 3021   | 1199          | 010                      | 2.6        |    |

| Mn   | briefs,<br>mmer  | Gut.                  | Rreis.      | Mn   | briefs,<br>mmer | Gut.₁            | Rreis.     |
|------|------------------|-----------------------|-------------|------|-----------------|------------------|------------|
| fenb | Amors<br>tifat.s |                       |             | fend | tifat.s         |                  |            |
| 1    | -                | Rabin                 | Roften      | 36   | 732             | Ruromo et Smia.  | Ubelnau    |
| 64   |                  |                       | Schroba     |      |                 | 100mo            |            |
| 61   |                  | Rufibori<br>Siefierfi | bto         | 26   | 1504            | Reinpa           | Samter     |
| 34   | 2000             | Sowina foscielna      |             | 278  | 1188            | Leegno (Liffa)   | Frauftabt  |
| 29   |                  | Stamodjewo            | bto         | 279  | 1189            |                  | bto        |
| 27   |                  | Solaci                | Dofen.      | 281  | 1191            | bto =            | bto        |
| 18   | 1331             | Turem (Turmia)        | Roften      | 13   | 2129            | Legnidgemo-      | Bongrowiec |
| 108  |                  | Carrie Course         | bto .       | 27   | 592             | Emomet (Reuftabt | <b>Buf</b> |
| 67   | 2/11             | Babory                |             | 19   | 1596            | Bubonia          | Frauffadt  |
|      |                  | F. Ueber 20           | 3 6 fr.     | 49   |                 | Megnegon         | Schrunm    |
|      |                  | r. Million            | 28.00       | 24   |                 | Dborgyefo        | Roften     |
| 42   | 084              | Arcugotoo :           | Gnefen .    | 31   |                 | Darufemo         | Brefchen   |
| 39   |                  | Bobrownifi A.         | Schildberg  | 24   |                 | Polazejewo       | Schroba    |
| 158  |                  | Chrian .              | Wreichen    | 84   |                 | Rabin            | R.fren     |
| 160  | 528              |                       | bto         | 31   |                 | Somina foscielna |            |
| 41   |                  | Doruchomo             | Schilleberg | 17   |                 | Slaboromice .    | Moeinau    |
| 55   |                  | Gwiajdowo . "         | Edroda      | 35   |                 | Laczanomo        | Plefden -  |
| 106  |                  | Gutomp wielfie        | Breichen    | 131  |                 |                  | Roften     |
| 100  | 1000             | (groß)                |             | 48   |                 | Wargowo          | Obornit    |
| 42   | 2021             | Gora                  | Dofen       | 100  | 724             | Bontesc vel      | Roften     |
| 37   |                  | Maroslawiec .         | Schroba .   |      |                 | Wojniec          | en 11 m    |
| 43   |                  | Rolacifowo            | Gnefen      | 234  |                 | Bertowo          | Breiden !  |
| 59   |                  | Rarnisjewo            | bto         | 27   | 1735            | Bafrjewo !       | Guefen     |

Jubem wir die vorstebenben Pfandbriefe hiermit fundigen, fordern wir die Juhaber berfelben auf, folde nehft ben daju gehörigen Linkfoupons von Weihnachten b. J. ab, ichn in bem pro Weihnachten b. J. bevorstebenben Linken, Malgalplungs Lerniue, die Bermiedung eines auf ihre Koften ju erlassenden öffentlichen Aufgebors, an unsere Kase, gean Empfargunahm einer darüber zu ertheitenben Kelognition, einzultefern und dempfangen dahme einer darüber zu ertheitenben Recomment, einzultefern und dem Aufgebors, auch den Rennwerth ber eingelieferten Pfandbriefe in baarem Gelbe am 4. Juli 1846 ju erheben.

Bierbei merben gleichzeitig die Inhaber ber in ben fruheren Terminen gezogenen, bis jest aber noch nicht eingelieferten 31 prozentigen Pfanbbriefe an beren Einreichung an unfere Raffe und Erhebung ber Rapitalien bafur erinnert, und zwar:

| Pfandbriefet,<br>Rummer Gut. Rreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pfandbriefd. Rummer Gut. Kreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Pro Termino Beihnachten 1842.  196   739   Janfowice   Bongrowice   Bongrowice | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 |

| Sfandb:  |                           | Rreis.               |      | briefs. | Out.                     | Rreis.             |
|----------|---------------------------|----------------------|------|---------|--------------------------|--------------------|
| aur   21 | mor:                      | 3                    |      | Amor:   |                          | 1                  |
| -        | . Pro Termino 30          | janni 1845.          | 32   | 625     | Nowawies                 | Frauftabt          |
| •        | 11eber 1000 T             |                      |      | 4 4     | (Renguth)<br>Oborgneko   | Roffen             |
|          | 1603 Brodowo              | 1@droba              | 9 7  | 1470    | Olbracheice              | Fraustabt          |
| 14       | 1288 Sutown               | Diefchen             | 11 1 | 1745    | (Uibereborff)            |                    |
|          | 1040 Jaraciewo            | Edrium               | 10   | 1758    | Diotromo                 | Bofen .            |
|          | 2355 Riefri               | Nosen                | 191  | 1977    | Rybynna (Reifen)         | Fraustadt          |
| 1        | 2070 Rionowiec            | Frauftabt            | 17   |         | Gielejemo                | Krotoschin         |
|          | 1974 Miaffowice           | Bongrowiec           | 5    |         | Gergeegfi                | Schroba            |
| 1        | 686 Ociaj 1. und II.      | Adelnau              | 5    | 762     | Golaci                   | Dofen              |
| 1        | 2397 Imardomo             | Pleschen             | 19   |         | Wyganowo                 | Rrotofdin          |
| 1        | 1628 Targowa gorfa        | Ediroda              | 12   | 994     | Bola czermujew:          | Mogilno-           |
| -        | lleber 500 T              |                      |      |         | ska 1. und 11.           | 21.06.00           |
| 10]      | 1345 Urcugowo             | - Bnefen             | 19   | 2111    | Wejolow                  | Plefchen           |
| 9        | 1189 Bobrownifi A.        | Offriedjow           |      |         | lleber 100 Tl            | ir.                |
| 1        |                           | .(Edilbberg)         | 46   |         | Bozejewice               | [Echubin           |
| 7        | 1880 Choino I.            | Rroben               | 29   |         | Chojno II.               | Rroben             |
| 8        | 1788 Debomalefa I.        | Frausiabt            | 23   |         | Domaslaw flein           | Bongrowies Schroba |
| _        | (Beiereborff I.           | Blefchen "           |      |         | Golun                    | bto                |
| 7        | 2167 Lubrie               | Schroba              | 21   |         | Jaroelawiec .            | Gnefen             |
|          | 1859 Eag                  | @drimm               | 39   |         | Rarnisjewo               | Bongrowies         |
| 6        | 1914 Offet                | Mbelnau              | 14   | 1806    | Lofiniec                 | Frauftabt          |
| 9        | 2134 Poblefie foscielt    |                      | 13   | 1979    | Olbracheice (Ubersborff) | B. walin           |
| 11       | 1249 Pacholemo            | Obornit              | 22   | 4044    | Oporomo                  | Camter             |
| 9        | 1300 Rubfi                | Camter               | 14   |         | Diotrome                 | Dofen              |
| 7        | 2208 Rofitnica            | Pofen                | 21   |         | Clamno                   | Gnefen             |
| 10       | 1001 Sarbinomo            | Wongrowiec           | 39   |         | Emardowo                 | Piefchen           |
| 6        | 1932 Stamostemo           | Plefchen             | 1 33 | 1 2010  | Heber 40 Th              | fr.                |
| 10       | 1044 Szelejemo            | Rrotoschin           | 147  | 4460    | lEbrian                  | 1 Breichen         |
| 71       | 1968 Byeifi               | Plefchen             | 41   | 0220    | Chojno II.               | Rroben             |
|          | Heber 200 3               |                      | A2   |         |                          | bto                |
| 20       |                           | Rroben               | 34   | 2150    | Debowaleta I.            | Grauftabt          |
| 71       | 1635 Chwalibozowo         | Wrefchen             | 1 34 | 2100    | (Geperedorff I.          | )                  |
|          | 1678 Rempa                | Camter               | 50   | 1576    | Rossowo                  | Meronen            |
| 32       | 1790 Rrosna               | Schrimm<br>Fraustadt | 61   |         | Krosna .                 | Schrimm            |
|          | 1764 Lubonia              | Blefchen             | 25   |         | Pamfi                    | Mogilno            |
| 6        | 1261 leg<br>830 Mielesipn | Buefen               | 46   |         | Morfowo                  | Frauffadt .        |

| Pfanbbriefe.<br>Mummer<br>laur   Amori<br>fend tifat.                      | Gut.                    | Rreis.                           | D'andbriefs, Nummer lau:   Umior, fend tifat.                 | ՝ <sup>(3)</sup> ս t.                                                           | Arcis.                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 2471<br>49 1922<br>383 1800<br>65 1988<br>29 2335<br>30 2336<br>27 1482 | Biecinn<br>Ueber 20 Thi | Rosten<br>Picschen<br>beo<br>bto | 16 977<br>280 1190<br>28 1772<br>36 1282<br>38 710<br>65 1721 | Chojno I.<br>Grab<br>Lecino (Lissa)<br>Lawfi<br>Miynow<br>Maziniti<br>Picchanin | Rröben<br>Pleschen<br>Frankabt<br>Mogilno<br>Ubelnau<br>Schroba<br>Roßen<br>Weeschen |

Pofen, ben 2. December 1845.

General . Landfchafts . Direftion.

### WYPOWIEDZENIE

## 31procentowych listów zastawnych.

Z odwołaniem się na Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 15. Kwietnia 1842 r. (Zbiór praw Nro. 14 za rok 1842) zawiadomiamy posiedzicieli 34procentowych listów zastawnych, iż przy odbytem dzis według przepisów losowaniu 34procentowych listów zastawnych w terminie Sgo Jana 1846 do funduszu umorzenia potrzebnych, następujące numera wyciągnięte zostały:

| Nr. listu  EASTAWNEGO Die-   smot- ide.   true.                                                                                                                      | Nr. listn zastawnego bie- amor-                                                                                                                  | Powiat.                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Na 1000 Tal,  1 2447 Bronisław 7 2571 Bielewo 4 2256 Białczi Skoracze- wo- 1 2155 Białckosz 1 1507 Brześnica  A. Na 1000 Tal, Środa Kościan dito Micdzychód Szrem | 17 2637 Działyń<br>1 2005 Gulczewo<br>1 2505 Gembice<br>11 2041 Godurowo<br>2 868 Kromolice<br>5 1775 Leszno<br>9 959 Lulin<br>8 1015 Łagiewniki | Gniezno<br>dito<br>Czarnkow<br>Krobia<br>Krotoszyn<br>Wschowa<br>Oborniki<br>Krotoszyn |

| Nr. listu ***stawnego bie- amor- ***ac.   tyzac.    D o b r a.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Powiat.                                                                                                                                                                                                               | Nr. listu zastawnego bic-lamor-jace, lyzec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1985 Mikołajewice 1 1959 Morakowo 6 1886 Nicekłód 1 8821 Nowawies 42 1702 Rydzyna 43 1703 dito 2 2486 Rusiborz 1 1893 Rydzyna 1 1215 Stwolno 2 1910 Turkia Turew 2 1629 Targowa górka 1 1313 Zakrzewo 5 2211 Zerkowo  B. Na 500  9 2323 Brodniča 5 2337 Bruczkow 2098 Bożejewice 1 962 Czewnjewo 8 1139 Chru to Ao 11 1934 Czermino 7 2450 Czerlin 1 1888 Chojno II, 1 1364 Czermino 1 128 Domasław wielki 1 3309 Oborojewo 11 2128 Domasław wielki 1 333 Grtowy wielkie 8 2344 Góra 12 2371 Gwiazdowo 8 12371 Gwiazdowo 8 2349 Końszdowo 8 2402 Kołaczkowo | Gniezno Wagrowiee Waschowa dito dito dito dito Sroda Kościan Krobia Kościan Krobia Kościan Sroda Pieszew Września Tal. Szrem Krotoszyn Szubin Mogilno Września Pleszew Wagrowiee Krotoszyn Wagrowiee dito Osnań cioda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75 1564 dito<br>7 973 Lopienno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dito<br>Vągrowiec<br>Vschowa                                                                                                                                                                                          | 2014   Konino   Stamptuly   Control   Stamptuly   Control   Stamptuly   Control   Stamptuly   Control   Stamptuly   Control   Control |

| hic- | awnego amor- tyzac,  Dobra. | Powiat.    | zast<br>bie- | awnego | Dobra.                    | Powia                |
|------|-----------------------------|------------|--------------|--------|---------------------------|----------------------|
| 12   | 2029 Miaskowo               | Kościan    | 1 22         | 2337   | Goniczki                  | Września             |
| 22   |                             | Szroda     | 33           | 2579   | Gwiazdowo                 | Środa                |
| 9    |                             | Odolanów   | 34           | 2580   |                           | dito                 |
| 10   |                             | Pleszew    | 23           | 2543   | Góra                      | Poznań               |
| 32   |                             | Kościan    | 17           | 1899   | Kempa                     | Szamotuły            |
| 10   |                             | Krobia     | 1 15         |        | Karsewo                   | Gniezno              |
| 20   |                             | Odolanów   | 5            | 616    | Kokoszki                  | Krobia               |
| 20   |                             | Oborniki   | 5            | 2693   | Legniszewo                | Wagrowies            |
| 8    |                             | o Gniezno  | 27           |        | Lubonia                   | Wschowa              |
| 160  |                             | Odolanów   | 33           | 2185   | Losiniec                  | Wagrowiec            |
| 190  |                             | Wschowa    | 13           | 2429   | Orpiszekek                | Pleszew              |
| 192  |                             | dito       | 6            | 1797   | Ostrowite                 | Mogilno              |
| 4    | 2067 Bakowko                | Szrem      | 21           | 2698   | Piotrkowice               | Wagrowiec            |
| 21   | 2302 Ronowo                 | Wagrowiec  | 14           | 1935   | Parczewo                  | Odolanów             |
| 9    | 12 Strychowo                | Gniezno    | 42           | 2436   | Rusiborz                  | Środa                |
| 8    | 1078 Staborowice            | Odolanów   | 285          | 1432   | Rodzyna                   | Wschowa              |
| 10   |                             | Krotoszyn  | 287          | 1434   | dito                      | dito                 |
| 18   | 1549+Skoraszewice           | Krobia     | 20           | 255%   | Sw ączyn                  | Szrem                |
| 43   | 1423 Szelejewo              | Krotoszyn  | 10           |        | Sadowie                   | Odolanów             |
| 6    | 2241 Sadowie                | Odulanów   | 23           | 711    | Sowina kościelna          | Pleszew              |
| 51   | 1496 Turwia                 | Kościan    | 49           | 1588   | Szelejewo                 | Krotoszyn            |
| 35   |                             | Buk        | 23           | 2452   | Siek erki                 | Sroda -              |
| 11   | 969 Wicciyn                 | Pleszew    | 78           | 1673   | Turwia Turew              | Koscian              |
| 33   | 784 Wiśniewo                | Wagrowicc  | 72           | 1391   | Targowa górka             | Sroda                |
| 11   | 1916 Zakrzewo .             | Gniezno    | 20           | 760    | Wolenice                  | Krotoszyn            |
| 12   | 1917 dito                   | dito       |              |        | E. Na 40                  | r.l                  |
| 34   | 2201 Zadory                 | Kościan    |              | 4.00   |                           |                      |
|      |                             | m-1*       | 65           |        | Brodowo                   | Sroda                |
|      | D. Na 100                   |            | 50           |        | Bronisław                 | dito                 |
| 25   | 1246 Arcugowo               | Gniezno,   | 97           | 2415   | Białcz i Skora-           | Kościan              |
| 21   | 1049 Bobrowniki A.          | Ostrzeszów | 1 00         | 0000   | czewo                     |                      |
| 23   | 2682 Crerlin                | Wagrowiec  | 38           |        |                           | Szrem<br>Września    |
| 124  | 6:0 Chrzan                  | Września   | 146          | 1195   | Chrzan<br>O-masław wielki |                      |
| 126  | 6.21 dito                   | dito       | 41           |        |                           |                      |
| 22   | 1939 Chojno I.              | Krobia     | 33           |        | Debuwateka I.             | Wschowa              |
| 24   | 1831 Debowateka I.          | Wschowa    | 15           | 2158   | dito II.                  | dito<br>Czernkow     |
| 41   | 917 Drzyczkowo              | dito       | 66           |        | Genbire                   |                      |
| 41   | 1609 Drzewce i Czar         |            | 19           |        | Gorauchowe I, II,         |                      |
|      | kow                         |            | 14           | 1638   |                           | Pleszew .<br>Gniezno |
| 35   | 1610 dito dito              | dito       | 64           | 2140   | Gulczewo                  | Gniezno<br>4         |

|      | listu<br>whego | Dobra.                    | Powiat.   |     | listu<br>wnego | Dobra.           | Powia      |
|------|----------------|---------------------------|-----------|-----|----------------|------------------|------------|
| bie- | amor-          |                           |           |     | tyzac.         |                  |            |
| 45   |                | Gwiazdowo                 | Środa     | 1   |                | F. Na 20         | Tal.       |
| 36   | 1565           | Gofanice                  | Washowa   |     |                |                  |            |
| 60   | 1212           | Gutowy wielkie            | Września  | 421 | 984            | Arcngowo         | Griezno    |
| 83   | 1255           | Jaraczewo                 | Strein    | 39  |                | Bobrowniki A.    | Ostrzeszów |
| 63   | 2635           | Konino                    | Szamotuły | 158 | 526            | Chrzan           | Września   |
| 8.5  |                | Kromolice                 | Krotoszyn | 160 | 528            | dito             | dito       |
| 34   |                | Kutaczkowo                | Gnierno · | 41  | 1830           | Doin hoso        | Ostrieszów |
| 60   |                | Krosna                    | Szrein    | 55  | 2048           | Gwiazdowo        | Szroda     |
| 224  | 1869           | Leszno                    | W-chowa   | 106 | 1023           | Gurowy wielkie   | Września   |
| 225  | 1870           |                           | dito      | 42  |                | Gora             | Poznaú     |
| 226  | 1871           |                           | diro      | 37  | 1494           | Jaro-tawiec      | Sroda.     |
| 227  | 1872           | d.to                      | dito      | 43  | 2074           | Kołeczkowo       | Gniseno    |
| 39   | 2549           | Lubrze                    | Szroda    | 59  | 1777           | Karniszewo       | .diso.     |
| 17   | 2295           | Lubonia                   | Wschowa   | 36  | 732            | Kur wo i Gwia-   | Odolanów   |
| 14   |                | Miedzlanowo               | Odolanów  |     |                | zdowo            | -7.8       |
| 37   | 1513           | Marcinkowo doln           |           | 26  | 1504           | Кепіра           | Szamotuły  |
| 28   | 1965           | Miynów .                  | Odolariów | 278 | 1188           | Leszno           | Wschowa    |
| 40   | 2609           | Mezyczyn                  | Strem 5   | 279 | 1189           | dito             | dito       |
| 44   | 1695           | Osiek                     | Kościan   | 281 | 1191           | dito             | dito       |
| 19   | 2654           | Orpiszewko                | Pleszew e | 13  | 2129           | Legniszewo       | Wagrowies  |
| 25   |                | Ostrowite                 | Mogilno   | 27  | 592            | Lwowek           | Buk        |
| 18   |                | Oberzysko                 | Koscian   | 19  | 1596           | Lubonia          | Wschows    |
| 17   |                | Parczewo                  | Odolanów  | 49  | 1894           | Mazyczyn         | Strem      |
| 19   | 2275           | l'ieruszyso               | Pleszow   | 21  | 1300           | Oborzysko        | Kościan    |
| 20   | 2276           | dito                      | dito      | 31  |                | Parasewo.        | Września   |
| 54   | 2126           | Piechanin                 | Kościan   | 24  |                | Połażejewo       | Środa      |
| 99   |                | Pogrzybowo                | Odolanów  | 84. | 1303           | Rabin            | Kościan    |
| 19   | 2283           | Piotrowo                  | Poznań    | 31  |                | Sowina kościelna | Pleszew    |
| 379  | 1796           | Rydzyna                   | Wschowa . | 17  |                | Staborowice      | Odolanów   |
| 380  | 1797           |                           | dito      | 35  | 571            | Taczanowo        | Pleszew    |
| 382  |                | ·dito                     | dito      | 134 |                | Turew Turwia     | Kościan    |
| 64   | 1987           | Rabin                     | Kościan   | 48  |                | Wargowo          | Oborniki   |
| 61   | 2660           | Rusiberz                  | Stroda'   | 100 | 724            | Woniesc vel Woj- | Kościan    |
| 34   |                | Sickierkl                 | dito      |     |                | niec             |            |
| 29   |                | Sowina kościelna          | Pleszew   | 234 | 1657           | Zerkowo          | Września   |
| 27   |                | Sławoszewo                | dito      | 27  |                | Zakrzewo         | Gniezno    |
| 18   |                | Sofacz                    | Poznań    |     | 2.00           |                  |            |
| 108  |                |                           | Kościan   |     |                |                  |            |
| 67   | 2711           | Zadory<br>Wypowiadaica zw | dito      |     |                |                  |            |

Wypowiadając zwyż wyrażone listy zastawne niniejszem, wzywamy posiedzieleli

tychże, aby takowe z należącemi do nich kuponami od Bożego narodzenia r. b. pod unikuleniem wydać się mającego na ich koszt wywołania publicznego, już w nadebodzącym terminie wypłaty prowizyi Bożego narodzenia r. b. do kassy naszej za odebraniem udzielić się mającej na to rekognicyi, złożyli i następnie imienną wartość złożonych listów zastawnych w gotowiźnie dnia 4. Lipca 1846 odebrali.

Przyczem się posiadaczone wylosowanych w terminach dawniejszych a dotąd niezłożonych 3 procent wych listów zastawnych ich złożenie do kassy naszej i odebranie za

tak we prz padającego kapitalu przepomina, a mianowicie:

| Nr. listu zastawniego Dobra. Powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. lidu<br>zastawnego<br>bie- amor-<br>żąc. tyzac.                                                                                                              | Powiat                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| A. Z terminu Bożego Narodzenia 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Na 500 Tal.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Na 40 Tal.  39   739   Jankowice   Poznań   50   80   Seżyn   Wągrowiec   B. Z terminu Sgo Jana 1843. Na 40 Tal. 48   72   Stołężyn   Wągrowiec   66   93   Kotowiecko   Pleszew   C. Z terminu Bożego Narodzenia 1843. Na 500 Tal. 31   1019   Pogrzybowo   Odolanów   Na 100 Tal. 32   560   Chwałkowo   Gniezno   Na 40 Tal. 27   1272   Mierzewo   Gniezno   55   79   Stołężyn   Wągrowiec   Szamotuły   80   388   Pijanowice   Stołeżyn   81   582   Pudliżki   D. Z terminu Sgo Jana 1844. Na 1000 Tal. | 24 511 Lubasz 7 347 Spławie 16 249 Zalesie Na 200 T 7 455 Bożejewice 37 151 Chobienice 22 286 Szymankowo Na 100 T 29 3 Modliszewko 31 352 Osiek 37 0655 Ziemnice | Czarnków Kościam Krobia al. Szubin Babimost Oborniki al. Gniezno Kościan dito al. Sroda Wachowa Wagrowiec Krotozayn Odolanów l. Krobia Wachowa marodzenia 1844. al. Wachowa |  |  |  |
| 13 211 Gostyń Krobia<br>3 454 Zakrzewo dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 1198 Brodowo<br>6 1007 Paryż                                                                                                                                  | Sroda<br>Wagrowiec                                                                                                                                                          |  |  |  |

| bie- | bistu wnego amor- 1yzac.  D o b r a. | Powiat.    | zasta<br>bie- | listu<br>wnego<br>:mor-<br>tyzac, | Dobra.        | Powiat    |
|------|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
|      | Na 100 Ta                            |            | 10            | 1001                              | Sarbinowo     | Wagrowies |
| 311  | 1139 Czermino                        | Pleszew    | 6             |                                   | Sławoszewo    | Pleszew   |
| 47   | 1077 Grablewo                        | Bak        | 10            |                                   | Szelejewo     | Krotoszyn |
| 13   | 1704 Goniembice                      | Wschowa    | 7             |                                   | Wyszki        | Pleszew   |
| 72   | 783 Jaraczewo                        | Szrem      | 4             |                                   | Na 200 Ta     |           |
|      | Na 40 Tal.                           |            | 201           | 4719                              | Chojno II.    | Krobia    |
| 26   |                                      | IS rem     | 71            |                                   | Chwalibogowo  | Września  |
| 16   | 2159 Debowateka II.                  | Wichiwa    | 10            |                                   | Kempa         | Stamotuly |
| 18   |                                      | Środa .    | 32            |                                   | Krosna        | Strem     |
| 50   | 74 Stołeżyn                          | Wagrowiec  | 6             |                                   | Lubonia       | Wschowa   |
| 28   | 1483 Wieczyn                         | Pleszow    | 6             | 1261                              |               | Pleazew   |
|      | Na 20 Tal.                           | •          | 9             |                                   | Mieleszyn     | Gniezno   |
| 411  | 991 Domasław mały                    |            | 32            |                                   | Nowawieś      | Wachows   |
|      | 1103 Lg                              | Pleszew    | 9             |                                   | Oborzysko     | Koś mr    |
| 1/   |                                      | •          | 7             |                                   | Olbracheice   | Wachowa   |
|      | F. Z terminu Sgo                     | Jana 1845. | 10            |                                   | Piotrowo .    | Poznań    |
|      | Na 1000 T                            |            | 191           |                                   | Rydzyna       | Wachowa   |
| 141  |                                      | IŚ: da     | 17            |                                   | Szelejewo     | Krotuszyn |
| 11   | 1288 Gutowy                          | I'l: szew  | 5             |                                   | Strzeszki     | Środa     |
| 9    | 1040 Jaraczewo                       | Saucm :    | 5             | 762                               | Sofacz        | Poznan.   |
| 1    | 2355 Klekrz                          | Poznań     | 19            | 553                               | Wyganowo      | Krotoszyn |
| 1    | 2070 Kłonowiec                       | Wechowa    | 12            | 994                               | Wola Czewuje- |           |
| 11   | 1974 Miastowice                      | Wagrowiec, | 11            |                                   | wska I. i II. | Mogilno   |
| 1    | 686! Ociai I. i II.                  | Odolanów   | 19            | 2111                              | Wszołów       | Pleszew   |
| 1    | 2397 Twardowo                        | Pleszew    |               |                                   | Na 100 Ta     |           |
| 1    | 1628 Targowa gorks                   | Sroda      | 46            | 2193                              | Bożejewice    | Szubin    |
|      | Na 500 Ta                            | 1.         | 29            |                                   | Chejno II.    | Krobia    |
| 10!  | 1345 Arengowo                        | Gnierno    | 23            | 1255                              | Domastaw maty | Wagrowies |
| 9    | 1189 Bebrowniki A.                   | Ostrzeszów | 14            |                                   | Golun         | Sroda     |
| 7    | 1880 Chojno I.                       | Krobia     | 21            | 1885                              | Jarosławiec   | dito      |
| 8    | 1788 Debowałcka I.                   | Wschowa    | 39            | 2217                              | Karniszewo    | Gniezno   |
| 7    | 695 Kowalewo                         | Pleszew    | 14            | 1806                              | Losiniec      | Wagrowies |
| 9    | 2167 Lubrze                          | Środa      | 13            | 1979                              | Olbrachcica   | Wschows   |
| 6    | 1859 Lag                             | Szrem      | 24            |                                   | Oporowo       | Szamounty |
| 6    | 1914 Ociek                           | Odolanó w  | 14            |                                   | l'iotrowo     | Poznan    |
| 9    | 2134 Podlesie kościel                | Wagrowiee  | 21            |                                   | Sławno        | Gniezno   |
| 11   | 1249 Pacholewo                       | Oborniki   | 39            | 23:6                              | Twardown      | l'leszew  |
| 9    | 1300 Ruski                           | Scamouily  | 1             |                                   | Na 40 Tal     |           |
| 71   | 2208 Rokitnica                       | Poznań     | 1147          | 1153                              | Chrzan        | Wrzeinia  |

| bie- | listu<br>wnego<br>amor-<br>tyzac. | Dobra.                   | Powiat.           | Nr; list<br>zastawnó<br>bie- ame<br>żac, tyza | Dobra                   | a. Powiat. |  |
|------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|--|
| 41   | 2239<br>2240                      | Chojno IL                | Krobia<br>dito    |                                               | 36 Wyszki<br>82 Wieczyn | Pleszew    |  |
| 34   | 2150                              | Dębowałęka I.<br>Kossowo | Wschowa<br>Krobia | Na 20 Tal.                                    |                         |            |  |
| 61   |                                   | Krosna                   | Szrem ,           |                                               | 66 Brody                | Buk        |  |
| 25   | 2481                              | Lawki                    | Mog lao           |                                               | 35 Chojno I.            | Krobia     |  |
| 46   | 1580                              | Morkowo                  | Wachowa           |                                               | 77 Grab                 | Pleszew    |  |
| 71   |                                   | dito                     | dito              |                                               | 00 Leszno               | Wschowa    |  |
| 26   | 2471                              | Ostrowite                | M gilno           |                                               | 2 Ławki                 | Mogilno    |  |
| 49   | 1922                              | Orzeszkowo               | Międzychód        |                                               | 2 Młynów                | Odolanów   |  |
| 383  | 1800                              | Rydzyna                  | Wschowa           |                                               | O Mączniki              | Sroda      |  |
| 65   | 1988                              | Rabin                    | Koscian           |                                               | 1 Piechanin             | Kościan    |  |
| 29   | 2335                              | Wyszki                   | Pleszew           | 33 185                                        | 1 Staw                  | Września   |  |

Poznań, dnia 2. Grudnia 1845.

Jeneralna Dyrekcya Ziemstwa.

2758

Вевание тафияд.

Bum öffentlichen meiftbietenben Berfanfe von 100 Rlaftern Riefern-Rloben aus bem Jagen Rro. 103 bes Strielnver Belaufs, in großeren Quantitaten, ftebt Termin am 30. Des jember c.; Bormittags 11 Ubr, beim Backermeifter herrn Robr ju Strielno an, ju welchem ich Kaufluflige mit bem Bemerfen einlabe, bag bie Raufbebingungen im Termine vorgelegt werben follen.

Miraby, ben 3. Dezember 1845.

Roniglicher Oberforfter.

2759

### Betanntmadung.

Die vormalige Nonnentioffer. Nirche hierfelbft foll gemeinschaftlich mit ber Stadtmage auf anderweite brei Jahre, vom 1. April f. J. ab, meiftbietend verpachtet werben.
Es ift baju ein Termin auf den 6. Januar a. f., Borunttags 10 Uhr, im Rath-baufe hierfelbft anderaumt worden, wogt Pachfulftige mit dem Bemerken einzeladen werden, bag bie Bedingungen vor dem Termine in unserer Registratur eingesehen werden können.

Bromberg, ben 8. Dejember 1845.

Der Magiftrat.

2760 Mothmenbiger Berfauf.

Land; und Stadtgericht ju Inomraelam.

Das im Dorfe Gofolnift aub Mro. 16 belegene, bem Dichael Stancial geborige Bau: eraut, abgefchatt auf 278 Thir. . sufolge ber. nebft Sopothefenfchein und Bedingungen, in ber Regiffratur einzufebenben Sare, foll

am 12. Mary 1846, an orbentlicher Ger:chteftelle fubbaffirt merben. Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko - miejski w Inowraciawia.

Gburstwo w Sokoln'kach pod Nrem 16. polożone. M chałowi Stanczakowi nalejace, oszacowane na 278 tal, wedle taxy mogacei być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 12. Marca 1846.

w miejscu zwyktych posiedzeń sadowych sprzedane.

Stedbrief. 2761

Der nachftebend naber beidriebene Rnecht Unton Bafaniaf, alias Bamlaf, alias Bienier mefi, bat, nachbem er verfchiebene Diebffable perubt, fich aus feinem letten Bobnette Rod. nomo beimlich entfernt und bat bieber nicht ermittelt merben fonnen.

Cammtliche Beborben werben bienfferges benft erfucht, biefen Berbrecher, mo er fich nur betreten laffen follte, ju berhaften und per Transport an und abjuitefern.

Mofen, ben 28. Movember 1845. Ronigliches Inquifitoriat.

Signalement.

Rame Unton Bafaniat, auch Pawlat unb Simon Dienieweft genannt, Geburteort Gabn, Rreis Dofen, letter Aufenthaltsort Mosnomo, Religion fatholifch, Alter etma 22 Nabr, Gro: fe 5 guß 3 3oll, Saare braun, Stirn niebrig, Mugenbraunen und Augen bunfelbraun. Dafe und Mund gewöhnlich, Bart rafirt, Rinn rund, Gefichtebilbung rund, Gefichtefarbe gefund, Befalt mittel, unterfest, feine befonbere Renns teiden. Sprache nur polnifd.

Befleidung. Er mar bei feiner Entfernung aus Ros. nomo mit einem blauen Leinmanbrod. blauen Manquin Dofen und fcmargem bur belleibet.

List gonczy.

Niżej opisany parobek Antoni Basaniak alias Pawlak, alias Wieniewski, oddalił się potajemnie po dokonaniu rozmajtych złodzieistw z ostatniego swego miejica pobyta Rosnowa i dotad niemoże być wyśledzonym.

Wzywamy wiec wszelkie władze nprzejmie, aby zbrodniarza tego, gdzie tylko się pokaże, przyaresztowały i przez transport do nas odestaty.

Poznaz, dnia 28. Listopada 1845. Król. Inkwizytoryat.

Rysopis.

Imie i nazwisko Antoni Basaniak, alias Pawlak, alias Szymon Wiśniewski, miejsce urodzenia Sady, ptu Poznańskiego, miejsce ostatnie pobytu Rosnowo, religia katolicka, wick okelo 22 lat, wzrost 5 stop 3 cale, włosy i brwi brunatne, cz. to niskie, oczy ciemno-branatne, nos i usta zwyczajne, broda golona okragia, skład twarzy okragly, cera zdrowe, postać średnia zwieta, oznaki szczególne żadne, język tylko polski.

Odzież.

Sakmana płocienna modra, nankinowe spodnie modre, czarny kapelusz.

Unterzeichnetes Dominium beabfichtigt ben Anfauf von 200 bis 250 Centnern frifchen 2762 Anochenmehle jum Zwecke ber Dungung im nachften Frubjahr, und forbett baber Lieferanten auf, ihre Borberungen bemfelben balbigft portofrei jufommen ju laffen. p. Comidom. Margoniusborf bei Margonin, ben 15. December 1845.

## Befanntmadung.

Die Jago bes Bilattower Balbes und ber bortigen Belbmarten foll, sufolge bober rer Berfugung, anderweit auf brei Jahre in termino ben 30. b. D., Rachmittage 2 Ubr, im Magiftrate: Bureau verpachtet werben, welches hierburch jur Renntnif gebracht wirb. Domidg, ben 12. Dezember 1845.

Der Magifirat.

9764

## Befannemaduna.

Den Bau einer Rirche ju Janfendorf, im Chobziefener Rreife, betreffenb.

Die im Termine am 14. Muguft v. 3. verlautbarten Forberungen, megen bes Baues

ber obengenanten Rirche, haben nicht genehmigt werben fonnen.

Doberer Unordnung gufolge, foll die Mudbietung der fammtlichen Arbeiten und Das terialien , Lieferungen an einen Unternehmer nochmale erfolgen und habe ich jur Unnahme ber Mindefforberung einen Termin auf ben 15. Januar 1846, Bormittage 11 Ubr, im Schulten Amte ju Cantendorf anberaumt, ju welchem Unternehmer eingelaben werben.

Die Entreprise geschieht in Paufch und Bogen unter Bugrundlegung ber bodften. Orts gegebenen Bangeichnung und einer Beichreibung, welche taglich biefelbft eingesehen werben fonnen.

Mis Sanptbedingung wirb bie vollftandige Qualififation ju bergleichen Unternebe mungen und Gemabr bis jur bobe einer Cumme von 1000 Thirn. verlangt, welche burch Grunds fade ober Cours habende Graatspapiere aeleiftet werben muß.

Coneibemubl, ben 15. December 1845. Erdger, Bauinfpeftor.

2765 Ustanowiono walne zebranie Towarzystwa naukowej pomocy, powiatu Szubińskiego, na dzień 23. Grudnia t. r. w mieście powiatowem u kupca Alexandra.

Zaprasza się niniejszym na to zgromadzenie wszystkich już przykładających się do tych składek, jako też i tych, którzy mają chęć do tego szlachetnego celu przystapić.

2766 Muf unterzeichnetem Dominio ftebt eine bebeutenbe Quantitat gut ausgebrannter Mauer: und Dachfleine, bie bas vorfchriftsmas Sige Dag enthalten, jum Berfauf.

Na tutéjszym dominium źnajduje się na sprzedaż znaczna ilość dobrze wypalonej cegły i dachówki przepisaną miarę trzymającej.

Dominium Marfowice, ben 2. Deibr. 1845.

Dominium Markowice.

2767 Bei Unterzeichnetem febt ein noch faft neuer Deftillir , Apparat, von 200 Quart In: nie nowy apparat destyllacylny 200 hwert balt, jum Berfauf.

U nizej podpisanego jest prawie zupełobjetości do sprzedania,

Billum, Rupferarbeiter in Jnowraclam.

Willum, kotlarz w Inowraciawiu.

2768 Finem geehrten Publifum jeige ich hiermit ergebenff an, baf ich mein: borberige Wohnung vom Martte, in mein eigenthamitiche Daus, Possifie Bro. 2, verfehr, und dassich eine neue Brandweine Deftudion angelegt habe, empfehle auch gags befonder feinen bestillteren Spiritus, doppette Brandweine, Liqueure, Meth, schriebliches Eisen Eisenwaaren, besonders gute Vorlegeschissifier wie auch Pfetder und Rubbetteten in allen Gattungen, die ich flete ju den Bullyten briefen verfen verfaufe und um geneigten Aufpruch birt.

Inomraciam im December 1845. E. Bolfffobn

2769 Im Auftrage eines auswartigen haufes foll ich eiren 250 Flaschen achten Champagner, welcher bier aufs Seeueramt lagert, sowohl versteuert als underfleuert, in einzelnen, wie auch in Kiffen zu 50 Flaschen, ju billigen Preifen verfaufen. Un Auswärtigen tonnen auf Berlangen Proeffaschen eingeschieft werben.

Bromberg.

Louis Berg.

2770 Beihnachts i Aus ftellung. Then bochgeehrten Publikum mache ich bie ergebene Ungeige, bag ich eine Answall bon Runftgegenftanten, paffeub ju Beihnachtsgeschenken, vorrathig habe und bitte um geneigt ten Auspruch.

Bromberg, ben 15. December 1845. D. Bonig, Bilbbauer, Friedricheffrage Dr. 2.

2771 Die herrengarderobe und Schlafrodfabrid von Ludwig Prochownit sen.,

Eriedrichsflituge Dro. 28, empfichte eine große Auswahl felbst gefetrigter und gut wattirter Palitots, Ewins, Gade, griechtiche Mantel, fowie lieber ode, Leibrode, Beinflieber und Besten in ben verschrechtartig fen Gattungen, auch ist eine große Auswahl von Schlafroden in Gammet, Gammetplasch, Eastnur wollnen Stoffen vorratbig und verspricht bei teeller Bebienung die folibiften Preise.

2772 Einem geehrten Publitum mache ich bie ergebene Anzeige, bag ich mein Materialb Beichaft aufgegeben, dagegen mein Weingeschaft bergrößert, mit Weinstube und Reflauration berbunden babe.

Labifchin im December 1845.

S. Fribrid.

żenie, że przy ztożeniu kramu materyalnego powi, k zytem handel wina z połączeniem restauracyl. Łabiszyn w Mcu Grudniu 1845.

Szanowną Publiczność zawiadomiam uni-

F. Fridrich.

2773 3ch habe wieber eine Auswahl von fcbenen Eransvarente und Umagonene Adhnen jum Enfepen erhalten, welches ich ergebenft anzeige.

Jacobfon, Babnargt in Bromberg.

Dostawszy znów wybór pięknych transparentowych i amazońskich zębów do wsadzania, donoszę o tém uprzejmie.

Jacobson, dendysta w Bydgoszczy.

In bem Appothefenbuche bes im Schubis wer Kreife belegenen abelichen Gutes Turgur, fanden Rubrica III. für die feparirte Eheirau bes vormaligen Sigentifilmere Johann Repormucen Mycielsti, die Unna geborne von Sarciputfa nachher verebelicht gewesene von Kurzeirwäse.

Pro. 2 — 23,302 Thir. 3 Sar. 7 Pf. als Reft einer ex decreto vom 13. Januar 1800 eingetragenen Dotalfumme von 33,333

Thir. 10 Egr. und

Rro. 4 — 18,641 Oftr. 20 Ser. 10 Pf. als Rest einer ex decreto bom 25. April und 28. September 1801 eingetragenen Gumme bon 26,666 Chir. 20 Segr., von welcher indes 16,666 Chir. 20 Segr. für die 6-Kinder der von Aurrzewsta aus erster Sie mit dem von Mpcielstin innamentlich Juienta, Janah, Josephia, Valentina, Evnard und Catharina, Geschwister von Mpcielsti, absaewigsta waren.

Diefe beiden Poffen hafteten außerbem auch noch auf ben Gutern Ramies, Starabomo, Solacy, Goffpn, Spimanfowo und find bei Bertheilung ber Rebenun und Aaufgelber biefer Giter bit auf einen Kapitale Midfand bon 4229 Ebir 9 Sar, 9 Bf. und Innen biere

pon bereits getilat.

6 . 2

Bei Bertheilung ber Raufgetber und Res penuen bes Gutes Turion, welches in bem bon Mncielefifden Ronfurfe in nothwendiger Gub. baftation verfauft worden, ift nun ber ermabnte Refibetraa obiger beiben Boften vollftanbig gur Berception gefommen und mit 6391 Thir. 8 Sgr. 6 Df. ju einer Unna von Rurciemefar ichen Special: Maffe genommen, weil bas Saupts und 3weigbofument über bie zweite Boft von 18,641 Thir. 20 Ggr. 10 Pf. nicht hat ber fcafft werden tonnen. Es werben baber alle Diejenigen unbefannten Derfonen, welche als Eigenthumer, Erben, Erffionarien, Dfanbinbas ber ober fonft berechtigte Unfpruche an Die Spec almaffe ju haben vermeinen, aufgeforbert, biefe ibre Unipruche fpareftene in bem auf

ben 27. Juni 1846,

#### Obwieszczenie.

W księdze bypotecznej wsi szlacheckiej Turzyn, potożonej w powiecie Szubińskim, były zapisane w rubryce III. dla Anny z Garczyńskich rozwiedzionej matżonki byłege wtasciecia Jana Nepomucona Mycielskiego pozniej zameżnej Kurczewskiej

pod liczbą 2 — 23302 tal. 3 agr. 7 fen. jako reszta zapisanéj w skutek rozrądzenia z dnia 13. Stycznia 1800 summy posagowej w ilości 3333 tal. 10 agr. i

pod liczbą 4 — 18641 tal. 20 sgr. 10 fen, zapisanéj na mocy rozrądzenia 2 dnia 28. Września 1801 r. summy w ilości 26666 tal. 20 sgr., z któréj jednakowoż 16666 tal. 20 sgr., odłączone zosaty dla sześciu dzieci Kurczewskiej z pierwszego jej małżeństwa z Mycielskim, mianowicie Julienty, Ignaecgo, Jórefy, Walenty, Edwarda i Katarzyny rodzeństwa Mycielskich.

Oprócz tego były także zapisane obydwa te untabulaty na dobrach Rawiczu, Szkaradowie, Sołaczu, Gostyniei Szymankowie, i 20stały już przy podziale dochodów i cen kupna dóbr rzeczonych zaspokoj ne aż do pozostałej reszty summy kapitalnej 4229 tal. 9 sgr. 9 fen. wraz z prowizyami od tychie.

Drzy podziało ceny kupna i dopładów dóbr Turzyna, które sprzedane zostały w honkursie Mycielskiego w drodze sprzedaży koniecznej, przyszła reszta wspomniona obydwóch powyższych intabulatów do zupełnej percepcy i została wzjętą w ilości 6391 tal. 8 sgr. 6 fen. do massy specyalnej Anny Kurczewskiej, gdyż dokument główny i dokament odłączony na intabulat drugi w ilości 8864 tal. 20 sgr. 10 den. niemógł być przystawionym.

Wzywają się więc wszystkie te niewiadome osoby, któreby jako właściciele, sukcessorowie, cessyonarynsze. posiadaczo zastawu lub z jakiegokolwiek źródłi do maesy tej specyalnej pretensye mieć mniemiają, aby takowe dla uniknienia wykluczenia zaceldowali najpoźniej w terminie

na dzień 27. Czerwca 1846 r.

41 Ubr Bormittags, bor bem Deputirten, Brn. Oberlaubesgerichts : Rath v. Rurnatomefi, in unferm Inftruftionegimmer anftebenben Ters mine, bei Bermeibung ber Brafinfion, aniur melben.

Bromberg, ben 25. Rovember 1845. Ronigl. Oberlandesgericht. Erfte Abtheilung.

2774 Das But Oporomet, bicht bei Ino: mraclam belegen, mit einem Glacheninbalte von 978 Morgen 17 [ Muthen, barunter 850 Mors gen Uder, befter Bobenbefchaffenbeit, 50 Dor= gen 109 [ Muthen Biefen, foll auf feche Stabre pon Tobannis 1846 ab, verpachtet merben.

Raberes bei bem Juftig:Rommiffarius Genff

in Inomraciam.

Befanntmachung. 2775

In meiner jum Gute Sopnietvo, bei Margonin, Rreis Chobjiefen, belegenen Borft, wird bom 1. Januar f. 3. ab:

an jebem Montage und Donnerflage in ben Bermittageftunben bon 8 bis 1 Uhr Cichen:, Birfen: und Riefernbau: und Rusbolt, fieferne Bretter und Boblen von perichiebenen Starfen und gangen, ger fcnittene, gefpaltene und auch Runblats ten, fowie Eichen, Birfen: und Rieferns Rlafterbol; und Reifig; besaleichen

an jebem Dienftage und Freitage Dolp Fohlen

burch ben auf meinem Bormerte Rlothilbens boff mobnenden Oberforfter verfauft.

Der Preis fur Bau: und Dugholi, mel: des nicht febend, fondern gefällt verfauft wird, ift nach fubifchen Subalte feftgefest, moruber ber betreffende Oberforfter jebem Raufer bie Tare auf Berlangen vorlegen mirb.

Dofen im December 1845.

g. Barleben.

z rana o godzinie 11. wyznaczonym, przed deputowanym W. Kurnatowskim, Radzea Sądu Głównego w naszej izbie instrukcyjnej.

Bydgoszcz, dnia 25. Listopada 1845.

Krol. Główny Sad Ziemiański. Wydział pierwszy.

Folwark Oporowek, dycht przy Inowracławiu położony, obejmujący w sobie spłaze 978 morg, 17 []pret., pomiędzy temi 859 morgów roli najlepszego utworu ziemi, 50 morgów 109 [pret. łak, ma na 6 lat od S. Jana 1846 zacząwszy, być wydzierżawiony.

Bliższe wiadomości u kommissarza spra-

wiedliwości Senff w Inowraciawiu.

Obwieszczenie.

W moich do dobr Sypniewa należących lasach ped Margoninem, powiatu Chodzieskiego, sprzedawać się będzie od 1. Stycznia roku nastepnogo:

w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach przedpołudniowych od 8. do 1. godziny drzewo debowe, brzozowe i sosnowe, tak do budowy jako też na porządki, sosnowe deski i bale rozmaitej grubości i długości, rznięte i łupane łaty i okrągiaki, jako też drzewo debowe, brzozowe i sosnowe na opał w sążniach tudzież gałęzie; podobnież

w każdy wtorek i piątek wegle z drzewa a to przez nadleśniczego na moim folwarku

Klotyldenhof mieszkającego.

Cena drzewa do budowy i porządków, które nie na pniu, lecz spuszczone, sprzedawanem będzie, ustanowiona jest podług objetości kubleznej, na co dotyczący nadleśniczy każdemu kupującemu taxę na żądanie przełoży.

Poznań w Mcu Grudniu 1845. F. Barleben.

Mothwendiger Berfauf.

Das nabe bei ber Stadt Bandsburg auf bem fogenannten Mublenberae belegene Bindmublengrundflud, beftebend aus a) bem Bauplage von 1 Morgen, b) ber auf bemfelben por zwei Jahren neu erbauten hollanbifchen Bindmuble unit zwei Dabigangen, gerichtlich abe gefchatt. auf 2195 Ehir. 6 Egr. 9 Df., foll im Termine ben 7. Mpril a. f., Bormittage 10 Abr, an ordentlicher Gerichtoftelle, im Bege ber nothwendigen Gubhaftation, verfanft merben. Banbeburg, ben 5. December 1845.

Ronial. Land. und Ctabtgericht.

2777

Schafvieb . Berfauf.

Dit bem 20. Januar 1846 beginnt hiefelbft ber Bodverfauf. Es werden binwieber, wie fruber nur zweifabrige und altere Bode in den Rlaffen pro 15 Eblr. und 20 Ehlr., erci. Bolle, baaegen bie bier übergablig geworbenen Sprungbode ju fpeciell beftimmten Preifen gur Quemabl geftellt.

Bleichzeitig fann bas in ber hiefigen Beerbe übergablig und verfauflich merbenbe. 000 Stud juchtfabige Muttervieh und 300 Stud vollfagige Dammel befichtigt und erfauft jeboch erft nach erfter Frubjabrefchur abgenommen merben.

Prilmis bei Doris, in Dommern.

Das Rentamt.

Die jum Rittergute Borfenborf, Dt. Eroner Rreis, gehörige Baffers, Dabl's unb Schneibemuble nebft etwa 70 Morgen Garten, Biefen und Ucter, fteht fofort ober jum 1. April 1846 jur anderweitigen Berpachtung. Auf portofreie Anfragen wird bon bem Dominio in Borfenborf nabere Mustunft ertbeilt. .

Muf unterzeichnetem Dominio fann ein Birthichaftelehrling von Renjahr 1846. 2779 ber jeboch bon gutem Derfommen und mit ben geborigen Schuifenntuifen verfeben, ohne Do; norar, gegen freie Station Mufnahme finden.

Das Dominium Bergberg bei Erin.

Die Roniglichen Regierungen in Bofen, Frankfurt und Liegnit haben bereits im 2780 borigen Sabre auf amtlichem Bege bas Bublifum auf Die 3wedmaßigfeit unferer Sicherheits, Stall , Laternen bingemiefen, meil beren überaus ftarten, fugelformigen Glafer minder feuer, gefabrlich find, babei ein fcones Licht verbreiten.

Benn es fonach feiner weitern Unpreifungen bebarf, jeigen wir hiermit nur an, baß berr U. C. Tepper in Bromberg, ben Berfauf jener Laternen fur und abernommen bat.

A. v. Dodbaufen & Comp., in Glasfabrif Comis.

2781 Eine Birthichafterin in ben mittlern Jahren, bie felbftfanbig eine Saushaltung aes führt, auch polatich fpricht, fucht fogleich ober von Oftern f. 3. ab ein Unterfommen, Derr Baftwirth Stellbaum in Bromberg, giebt hieruber Ausfunft.

Unietae.

Im Sameitenoer Forfie, unweit Mroczen, berfaufe ich jeben Montag fiefenet Bau., sowie Eichen , Anhholzer vom Stanme außerst billig, an jedem anderen Tage find bert Sichten, Eichen und Birten Klobenbolz ju haben. Indem ich Raufer hierzu einlade, bemerte ich gleichzeitig, bag ber Forfier Riehmann dafelbst jum Berfaufe des Holzes, sowie jur Empfany nabme ber Kaufaelber von mir authoristet ift.

Kerner verkaufe ich jeden Donnerstag im Slesiner Forste, auf dem sogenamten Beinberge, 1 Meile von Matel und 23 Meilen von Bromberg, unmittelbar an der Chanste belgen, Birken und Eichen: Auch ihre, sowie an jedem anderen Tage Birken-Kioben und Ante tel-Klasterholz, à 2 Thir. 23 Sgr. und 1 Thir. 10 Sgr., incl. Amveisegeld, an Ort und Stelle. Der Derr Raufmann Julius Jacobi in Bromberg und der Ausstelle Der Derr Reumann in Siesa find von mir authorister, sowohl das Holz zu verkaufen als auch die Bertage dafür in Emplang nehmen zu können und baben sich veren. Käufer an dieselben zu werden.

Soubin, ben 16. Dejember 1845. Moris Mleranber.

2783 Mit Bejug auf Obiges erlaube ich mir bie grehrten Confumenten auf biefes fir fefte Balbliafterholz aufmerkfam ju machen und will bas möglichfte thun, um ben Pteis bei Deranfabrene in erleichtern.

Bromberg, ben 18. Dezember 1845.

Mulius Pacobi.

2784 In der hiefigen Forft wird edglich gang trodenes Sichten- Rnuppelholi, pra Rlaften 25 Sgr., verfauft.

Desgleichen werben seben Donnerstag Riefern : Bobistamme, Spattlatten und Rundlatten jum bauen bier billig verkauft, wogu fich Kaufer auf bem hiefigen Gutehofe melben konnen. Reu Dombrowfe, bei Bromberg, ohnweit der Berliner Chausee, im December 1844. Das Dominium. Schmidt.

2785

Bur gefälligen Beachtung.

Die bon meinem berfforbenen Manne geführte Battenfabrit febe ich unter bet fin ma: Bittwe D. Paris fort und werbe mich bestreben, bas ihm geschente Bertrauen aus mir zu ermerben.

Bromberg, ben 13. Movember 1845.

Bittme D. Paris.

2786.

Lithoaravhie.

Bur fauberen Unfertigung aller feineren lithographischen Arbeiten, besonders Ratte mit eleganten Maschinen , Bergierungen, empfiehlt sich ergebenft die Steindruckerei w. 25. Bellach in Brombera.

2787 Eine feine Barifer Doppelfinte nebft einem guten und iconen Subnerbunde, font eine Jagbtaiche nebft Bubehor, find billig ju verfaufen. Wo? fagt die Granauerice Buchtruden.

## Umteblatt

IDZIENNIK URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszcny.

**M** 52.

Bromberg, ben 26. December 1845. Bydgoszcz, dnia 26. Grudnia 1845.

Da nach bem Berichte bes Staatsminiftes rinms pom 23. b. DR. bie bon Dir angeordnes ten umfaffenben Ueberriefelunge : Unlagen am Schwarzwaffer und an der Brabe in Den Ber girfen ber Megierungen ju Dangig, Marien: werber und Bromberg nicht gur Musführung gebracht merben fonnen, obne Expropriationen in einem weiteren Umfange eintreten ju laffen, als tur gemobnliche Bemafferungeanlagen burch bie 96 19 Af 2 und 6 25 n. f. bes Gefetes pom 28. Februar 1843 geffattet morben, fo beffimme 3ch bierburch, bag bei biefent gemein: nutigen Unternehmen Erpropriationen nach Borfdrift bes Allgemeinen ganbrechts 66 4 und 10, Sit. 11. Th. I, in Begiebung fomobl auf Grunbftude als Berechtfame, fomeit es jur imedmäßigen Musfubrung und jur Erhale tung ber Ueberriefelungs , Unlagen erforberlich ift, mit ber Daggabe flattfinden tonnen, bag ben Befigern ber ju biefem 3mede in Unfpruch au nehmenben Grunbftude und Gerechtfame ber burch pereibete Saratoren ermittelte gemeine

onieważ wedle sprawozdania Ministerstwa Stanu z dnia 23. z. m. zarządzene przeze Mie znaczne zakłady irrygacyjne nad Czarnowodą i Brdą w obwodach Regencyi w Gdańsku, Kwidzynie i Bydgoszczy niemogą być do skutku być przyprowadzone bez wykonania expropryacyów w większej objętości, jak co do zwyczajnych zakładów oblewań wodą przez 66. 19. Nro. 2 i 6. 25. et seq. prawa z dnia 28. Lutego 1843 dozwolono, postanawiam wiec niniejszem, że przy tem ogólne dobro na celu mającem przedsiewzięciu expropryacye wedle przepisu powezechnego prawa krajowego \$6. 4. i 10. Tyt. 11. Cz. I. tak co do gruntów jako też przywilejów, tak dalece jak tego zamiarewi odpowiadające wykonanie i utrzymywanie zakładów irrygacylnych wymagać będą, z tą uwagą dziać się mogą, iż posiadaczom gruntów i przywilejów na ten cel zająć się mająeych wartość dokładnie przez przysięgłych taxatorów wyśledzić się mająca z dodatkiem

Berth mit einem Rafchfage son 25 Protent Beraut:t merbin foul. Es bleibt aber ben Ber theiligten porbebatten, menn fle fich burch jene Berr gurnna nicht fur polleantig entichatigt baiten, ibren Unfpruch auf bobere Entichabigung im Rechtemege aufguführen. Diernach ift in ben einzemen Kallen, in benen mit ben Bitbeiliaten en einer Einigung nicht ju gelangen ift, aber bie Erpropriation, unter naberer Ungabe ber ledesmaligen Berbaltniffe, ju Deiner Enticheis bung ju birichten. Bughich will 3ch, unter Borbebalt meit-rer Unoibnungen, nach Dag. aube ber 66 56 u. f. bes Gefeues vom 28ten Rebruar 1843 bierburch beftimmen, tas, wenn bie Befiger ber Gruneftude, butch meiche jum Bebuf ter getachten leberriefelunes : Untagen Mb: und Buiertunge-Randte gerogen merben, jur Derbefferung Diefer Grundaude an ber Benup sung bes tailber geleiteten Waffere Theil nebs men mollen, ibuen foldes, ber Berichrift bes 6 26 lit. a bie Beretes rom 28 Rebruar 1843 gemaß, gegen Bablung einer angemeffenen Bers. gutung an bie Retioratione: Raffe mach einem barüber con Dir feftgufey uben Sarife, geftat tet merben fell. Die Welterations: Kommiffen bat birjenigen, melde von tiefer Befugnig Ges brauch mathen mollen, por erm Beginn jeber neuen Antage eines Mb: und Bulettunge : Ras nals burch einmalige öffentliche Metanutmas dung in ben Umgebiattern anfinforbern, fic Dieferbath bei ihr binnen einer Reif von biet Monaten fdriftlich m welben. Wer biefe frift veridumt, fann jene Befugnif nicht meiter geltend machen. Das Ctaarsminifterium bat Diefen Meinen Betebl burch bie Umrebiarter ber oben genannten Regierungen jur offentlit den Renntnig ju bringen.

Sandsfouct, ben 10. Oftober 1845. (gez.) Friedrich Bilhelm.

25 procent wynaderodzona być powinna. -Wolne przecież bedzie interessertom, gdyby sie im takowe wynadgrodzenie niedostates eznem być zdawato, udowodać swe pretem sye o wyższe wyradgrodzenie na drodce prawa. Sto-ownie do tego zilawać należy w pojedynczych przypadkach, gdzie z interessentami pojednać się niemożna, względem expropryacyi z bliższem wyłuszczeniem zachodzącech każdą raza stosunkow, przyzwolte raporta do Mego dalezego rozstrzygnienia, Wola jest oraz Moja i zastrzegając dalsze rozporządzenia w miare fil. 56 et seq. prawa z d. 28. Lutego 1843 r. stanowie niniej. szem, sżeby skoro posisdacze grantów, przez ktore z powodu rzeczonych zakł dow irrygacyinych banaty od- i dopływu wody prowadzone beda, sobie by żveryli ka poprawieniu tychże gruntów mieć udział z użytku prowadzenej przez nie wody, im to, stosownie do przepisu (. 26 l.t. a. prawa z dnia 28. Lutego 1843 za optata odpowiadejate nadgrody do kassy melioracyinej podług ustanowic sie przeze Mie taryfy dozwolonem być powiune. Obowiązkiam bedzie Kommissyl melioracyinej, przed rozpoczeciem bicia haidego nowego kanatu od- i doptywa wody wezwać przez jednokrotne ob wieszczenie przes Dzienniki urzędowe tych, którzy z tego pezwolenia korzystać chca, szeby się do nie) w praeciągu trzech miesięcy na piśmie zgłosili. Kto tego terminu zaniedba, niem:ze joi więcej atać się uczestnikiem wzmiankowanej wolności. Ministerstwo Stanu poda niniejszy Mój rozkaz przez Dziesniki urzędowe powyżej wymienionych Regencyów do publicznej wiedomości.

Sans-souel, dnia 10. Października 1846 (podp.) FRYDERYK WILHELM.

#### Berfügungen der Ronigl Regierung. Urządzenia Krol. Regencyk

2789 Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Es find neuerdings mebrsach Giesinde und Abreffen an bes Adnigd Maieffat aleichietra mit deren Absinds Maieffat aleichietra mit deren Absendung ober noch vorher burch ben Druck veröffentliche worden. Bar Besettung ung biefer Unichtel ichfett baben bes Kongas Majefat nicht nur den ungerigen Abbend folicher Gefinche und Abreffen im Inflande verborten, sondern auch Abrehöchs ihre Euffaties fung zu erkennen gegeben, biefelben nicht zu beantworten wenn beren ungetiger Abruck im Anslande erseigen sollte.

Diefe Allerhochte Entidliefung wird biere mit me diffentlichen Renntnif gebracht.

Bromberg, ben 15. Dejember 1845.

Ronigliche Regierung.

anieslone do N. Pana prošty i adressa zeataly świeżo częst krod równocześnie przy podaniu onychże a nawet już przednim przea druk ruzpowszechnione. Koncem usunięcki też nieprzyzwoiński, zakazał N. Pan nietylko t-kowego niewczesnego druku rzeczonych suplik i adressów w kraju, ale też wyredł awe Noj-yżuse postanowienie, ze na nie wcele nie odpowie w razie gdyby nie-czesne wydrukowanie ich za granicą nastąpić miała

To Najwyższe postrowienie podaje się niniejszem do publicznej wiadomości.

Bydgoszez, dnia 15, Grudnia 1845.

Król. Regencya.

2790 Befannenachung. Die Bescheinignneen uter, Domainen, und Forft. Beraußerungsgelder betreffend.

Die mit ben borfcbriftemagigen Berififas tioneatteiten ber Saupt Bermaitung ber Grautes foulben verfebenen Derchemigungen uber bie bei unferer Sauptfaffe im Ill. Quartal c. jur befinitiven Bereinnabmung gefommenen Rauf: gelber und Binien fur verangerte Domainens und Korftarunbfiude, fomie über bie enr Abio: fung von Domainen: Praffationen einzegabiten Rapitalien find heute ben betreffenben Domais nen:Mentautern und Korftfaffen jugefante mor ben, mas wir mit bem Demeiten jur Rennt: utf ber Betbeiligten bringen, bag tie gebach. ten Befchemigungen gegen Empfangichein und Rucfaabe ber Interimequitrungen von jenen Beborben in Enpfang genommen merben tom Btn.

Bromberg, ben 9. Dezember 1845. Ronigliche Regierung. Webeilung fur Dirette Steuern 20. tc. Olwieszczenie. Względem poświadczeń na pieniądze z sprzedzie dobr i lasów skarbowych.

patrzone w atesta weryfikacyjne głównego zarrąbii długów skarbowych pośatadczenia na zapercepthwane o tatecznie w nazej głównej kassie w III. kwatele r. b. summy kupna i prowtzyc za sprzedane dobra i lasy, tudzież zaptacone kapitały za sbu cyą prestacyów ekonomicznych, zostały dziś przestane dotyczącym urzędom ekonomicznerent wym jako też kassom leśnym, co alniejszem do wiadomości interessentów podając nadniejniany, iż rzeczone pośsiadczenia za świadectwem z otrzymania i za zwrostem kwitów interinistycznych od wsposalownych władz odebrane być mogą.

Bydgoszez, dnia 9. Gradnia 1845.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych i t d.

# 2791 Die Abanderung ber Bolg = Tare ber Oberforfterei Strzeino betreffend.

Bei ber Oberforfterei zu Strzeino treten vom 1. Januar f. J. ab, Die nachstehenben Beranberungen ein.

| Mro.                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | !         | Einheir     |     |                      | Diel | f n | 30          |     | re      | is       |                         | tiger |               |                         | ngen.       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|----------------------|------|-----|-------------|-----|---------|----------|-------------------------|-------|---------------|-------------------------|-------------|
| Orbnungs , Mro.            | Solzforten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Benennung | Rubifinhale | Sin | trje<br>iecif<br>fgr | eme  | 27  |             | in- | E<br>An |          | eme                     | 277   | ffrø<br>Iope; | in.                     | Bemerfungen |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | A. Baur und Nubholz. (Kiefern.) Wählenwellen 24' und barüber lang, 24'' und barüber im Zopf flat . Mihlenrutben Sageblicke l. Klasse gwischen 30—40 Kubifus Inhait. Sageblicke ll. Klasse zwischen 30—40 Kubifus Inhait. Schierbenden unter 30 Kubifus Inhait. Ertra flat Baubolz 38—40'' und barüber lang, bei 40'' und barüber lang, bei 40'' lang, 12'' im 30pf Ordmar flat Baubolz 36—60' lang, 12'' im 30pf Mittelbaubolz 36—40' lang, 9—10'' un 30pf Stangenden l. Klasse 3' | Rub       | iffuß       |     | 1 1 1 1 1            | 6    |     | 1 1 1 1 1 1 | 6   |         |          | 6<br>10<br>11<br>9<br>4 |       | 1 1 1 1 1     | 10<br>9<br>7<br>2<br>11 |             |
|                            | hoch, 3' breit, 18-20' lang Stangenhaufen II. Rlaffe 3' hoch, 3' breit, 12-141' lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fen —     | 70<br>40    | 1   | 12<br>21             |      | 1   | 19          | 6   | 1       | 18<br>24 | _                       | 1     | 15<br>22      | _                       |             |
|                            | B. Brennholz.  a) Riefern. Riobenholz Rnüppeiholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mlas-     | 75<br>60    | í   | 10<br>26             | _    | í   | 17          | 6   | 1       | 16       | -                       | 1     | 4 20          | 6                       |             |

| Bezeichnung                              | Der Einheit              | 25161                                  | criger<br>Ear<br>in ben s | tiger                                   | gen.                  |             |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Bezeichnung ber ber den.                 | Benennung<br>Kubifinhale | Strzelno<br>Amiecifewo<br>ThL far. pf. | Ofirows<br>RBonegin.      | Etrzelno<br>Kwiecifewo<br>Ibl. fgr. pf. | Offrewe<br>Ponciji.   | Bemerfungen |
| b) Eichen. 13 Klobenhol;. 14 Knüppelhol; | Klaf: 75                 | 1 20 -                                 | 1 10 - 6                  | 1 27 6<br>1 13 6                        |                       |             |
| 15 Riobenholz                            | - 75<br>- 60             | 1 18 -<br>1 5 -                        | 1 8 6<br>- 29 6           | 1 27 6<br>1 13 6                        | 1 16 -                |             |
| 17 Rlobenbelg                            | - 75<br>60               | 1 13 -                                 | 1 3 -                     | 1 19 6<br>1 6 6                         | 1 8 <del>-</del> 28 6 |             |
| 19 Rlobenholz                            | 75<br>- 60<br>Renntnis a | 1 4 -                                  | - 24 - 17 -               | 1 9 -                                   | - 27 6<br>- 19 6      |             |

#### Ronigliche Regierung, Abtheilung fur birecte Steuern zc.

Tyczy się zmiany taxy drzewa Nadleśniczostwa Strzelnińskiego. W nadleśniczostwie Strzelno zachodzą od 1. Stycznia r. przyszłego następujące zmiany:

| Wymienienie gatunków                                                                                                                                                                                              | Jedności  | Dotychczasowa Przyszła<br>cena taxy<br>w rewirach |                                    |                                                |                                      |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--|--|
| drzewa.                                                                                                                                                                                                           | ia prid   | Strzelno<br>Kwiecisze-<br>wo<br>Tal sgr. fen      | Ostrowo<br>Woycin<br>tal. sgr. fen | Strzelno<br>Kwiecisze-<br>wo<br>tal. sgr. fen. | Ostrowo<br>N ojcin<br>tal, sgr. fen. | Adnot |  |  |
| A. Drzewo do budowli i<br>na porządki (so-nowe.)<br>1 Wały młyńskie 24' i więcej<br>długości 24'' i więcej w<br>czupku .<br>2 Skrzydła młyńskie .<br>3 Kloce do rznięcia I. klassy<br>nad 40 stop kubiczn. objęt. | topa kub. | 4 - 6<br>1 8                                      | 4 - 6 1 6                          | 4 6<br>2 10<br>1 11                            | 4 6<br>2 10<br>1 9                   |       |  |  |

| porządźu.      | Wymienienie gatunków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Jedności cena taxy.              |           |                                |          |       |                     |           | y vzła |                           | .ye. |         |                                         |              |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|-------|---------------------|-----------|--------|---------------------------|------|---------|-----------------------------------------|--------------|----------|
| Nr. x por      | drzewa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wy micnicaic | Objetosé ku-<br>biezna           | Kn        | rzeli<br>icci:<br>wo           | SZC      | 11    | tros                | in        | Kn     | rzeli<br>iecis<br>w o     | ¥C-  | ii.     | sirav<br>oyc                            | in           | Admotacy |
| 5 7 8 9        | klice do rznigea II. Flasse międze 30 a 40 stop kubicznych obietosti. Cempio do rzzięcia pod 30 stop kubicznych obiętosti. Extra gruby bundec 38—40 stop 1 - i céj długości. Ordynaryi y bundec 36—40 stop drug. 12 - w czupku S etm bul lec 36—40 stop drug. 9—10 4 w czupku Kupa drugow I. klassy 3 wysokości 3 - zerok. 18—20 długości. Kupa drugow II. klassy 3 wysokości 3 - zerok. 18—14 długości. |              | ,                                | 1         | 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1            | 2 10 6 4 | 1     | 1 1 1 9             | 8 4 2 - 6 | 1      | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4       | 6    |         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11<br>7<br>4 |          |
| 13<br>14<br>15 | B. Drzewo na opał.  a) Sosnowe: Sicre y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •ą-<br>żnie  | 75<br>60<br>75<br>60<br>75<br>60 | 1 1 1 1 1 | 10<br>26<br>20<br>8<br>18<br>5 |          | 1 - 1 | 17<br>10<br>29<br>8 | 10 10 10  | 1 1    | 16<br>-<br>27<br>13<br>27 | 6 6  | 1 1 1 1 | 4<br>20<br>16<br>4                      | -<br>-       |          |
| 18             | d) Olszowe: Szczepy Gałgziowe:  e) Osinas Szczepy Gałgziowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , –          | 75<br>60<br>75<br>60             | 1 1       | 13<br>2<br>4<br>25             | _        | 1 -   | 3<br>25<br>24<br>17 | -         | 1 1 1  | 19<br>6<br>9              | 6 6  | 1       | 8<br>28<br>27<br>19                     | 6 6          |          |

co niniciszém do publicznéj podsje się wiadomości. Bydgoszcz, dnia 12. Grudnia 1844. Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc. 2702

#### Derfonal . Ebronit.

Kronika osobista

Der Greitalbireftor ber Daurtbireftion ber Dagelichaben. und Mobiliar Frand: Refficher runge Gefellichaft ju Schwedt, Rierergutecefige jer Robler auf llanomo, Gnefener Kreises, ift in erflerer Eigenschaft aus ber Gefellichaft ausgefchieben.

2793

Der bibberige interimiflifche Lehrer Dra. ger in Strojemor Sauland, Rreifes Chobziefen, ift im Ante befinitiv besidigt worben.

2794

Der bisheriae interimifliche Lehrer Rennfrieß in Borowo, Kreifes Crodgiefen, ift im Umte befinitiv bestätigt worben,

2795

Der Schulamisbewerber Bilhelin Rubnau als interimiflicher Lehrer bei ber evangelifchen Schule ju Jacubomo, Rreifes Juomraclam.

Dyrektor specyalny Głównej Dyrekcyi towarzystwa zabezpieczenia przeciw klęsce gradobicia i spałenia się mobliów w Schnedt, dziedzie dobr ziemskich Könler w Uzanowie, powiati Gnieznieńskiego, wystąpił w pierwazem znaczeniu z towarzystwa.

Dotychorasowy Interimistyczny nauczys ciel Driger w Strożewskich holendrach, pewiato Chodzieskiego, ostatecznie na urzędzie potwierdzony.

D stychozasowy interimistyczny nauczyciel Runaspiess w Borowie, powiatu Chodzieskiego, stanowczo na urzędzie potnierdzony.

Ubiegający się o urząd szkolny Wilhelm Kubnui, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Jakubowie, powiatu Inowraczawskiego.

2796 Befannemachung.

Sa Gefolge ber Berordnung fur die Schiede nanner in der Proving Pofen baben vor gue Kenntuffnaben der Gerichts. Einzefeffenen die Leifungen derfelben in den Jahren 1823 in der Unlage infammenstellen lassen und baber bejernigen Schiedemanner in jeden Kreise nacht der dei ihnen jur Schieden angebrachten freitigen Eingen gernetten befeitigt haben, der Gegenheiten befeitigt haben.

Bromberg, ben 3. Dezember 1845,

Obwieszczenie,

W skutek netawy dla sędziów polubowych w prowincyi Poznańskiej kazaliśny dla władomści mieszkańców obwodu zaspego sądownictwa zebrać w annexie czynniści rozjeniców z lut 1843 z wymienieniem tych w każdym powiecie, którzy najwiękazą ilość spraw uskromniti.

Bydgoszcz, dnis 2. Gradnia 1845.

Król Główny 6ad Ziemiański.

## Busammenstellung der Resultate des Instituts

| 36         |                          | 3<br>biebs,                  |                                           | Davon               | find abg             | finb<br>triich<br>ieben                    |                                      |
|------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Laufende J | Benennung ber<br>Kreife. | Jahl ber Schiebs,<br>manner. | Zahl ber anhangig gemefenen Sig gemefenen | burch<br>Bergleich. | der gar.<br>ber Bar. | durch Ueber,<br>weifung an<br>den Richter. | Anbangig burchfchnitt<br>am Schluffe |
| 1          | Bromberg                 | 19                           | 2690                                      | 1923                | 220                  | 527                                        | 20                                   |
| 2          | Chobziefen               | 18                           | 2593                                      | 1834                | 324                  | 401                                        | 34                                   |
| 3          | Ezarnifau                | 18                           | 2401                                      | 1856                | 146                  | 338                                        | 61                                   |
| 4          | Gnefen                   | 29                           | 1848                                      | 1432                | 232                  | 173                                        | 11                                   |
| 5          | Inowraciam               | 27                           | 1894                                      | 1539                | 128                  | 191                                        | 36                                   |
| 6          | Mogiluo                  | 13                           | 3693                                      | 2820                | 542                  | 319                                        | 12                                   |
| 7          | Schubin                  | 20                           | 3677                                      | 2582                | 473                  | 591                                        | 31                                   |
| 8.         | Wirfis                   | 19                           | 814                                       | 705                 | 48                   | 38                                         | 23                                   |
| 9          | Bongrowiec               | 22                           | 5147                                      | 3526                | 1100                 | 249                                        | 272                                  |
|            | Summa                    | 185                          | 24757                                     | 18217               | 3213                 | 2827                                       | 500                                  |

Bromberg, ben 3. Dezember 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht.

## ber Schiedsmanner int ben Jahren 1842|44.

| m                                                                                                         | a bei<br>anhän: | Davon               | find abg                                    | emacht:                                    | Sabe                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ramen ber Schiebenianner, welche bie<br>größte Zahl ber angebrachten Streitige<br>Letten abgemacht haben. |                 | burch<br>Bergleich. | burch Zus<br>rudfreien<br>ber<br>Partheien. | durch Ueber.<br>weifung an<br>den Richter. | Aubangig find.<br>Schluffe bes S<br>res verblieber |
| Rillisch, Regierunge's Kangleis Dirigent in<br>Bromberg.                                                  | 522             | 413                 | 2                                           | 107                                        | _                                                  |
| von Buddenbrod', Privatlehrer in Roro-                                                                    | 623             | 346                 | 10                                          | 267                                        |                                                    |
| Rriepifch, Rammerer in Udeg.                                                                              | 434             | 432                 |                                             | 2                                          |                                                    |
| Chubzynisti, Freigutsbesiger in Uscz:Haue<br>laud.<br>Lehmann, Gasthofsbesiger in Neuteich.               | 597<br>421 -    | 425<br>401          | 15<br>19                                    | 130<br>1                                   | 27                                                 |
| Schneiber, Farbermeifter in Rlecto.                                                                       | 287             | 239                 | 8                                           | 40                                         | _                                                  |
| Ronfiewicz, Zapator in Strzelno.                                                                          | 774             | 696                 | 5.                                          | . 63                                       | 10'                                                |
| Tillia, Lehrer in Gzegepanowo.                                                                            | 695             | 636                 | 31                                          | 20                                         | - 8                                                |
| Otto, Translateur in Mogilno.<br>Derezynefi, ehemaliger Rammerer in Schu-                                 | 682             | 451                 | 156                                         | 75                                         | _                                                  |
| bin.                                                                                                      | 660             | 331                 | . 203                                       | 146                                        |                                                    |
| Maller, Kaufmann in Rafel.                                                                                | 194             | 187                 | 2                                           | 5                                          |                                                    |
| Braff, Stadtverordneter in Bongrowlec                                                                     | 2645            | 1712                | 7.57.                                       | 21                                         | 155 ~                                              |
|                                                                                                           | 8534 1          | 6269                | 1208                                        | 857                                        | 200                                                |

## Wykaz skutku instytutu Sędziów

| g ca.           | . ~              | sędziów<br>wnych.              | h w                             | z tych | ukończon                | o przez                            | każde-<br>pozn-<br>biegn                   |
|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Liczba bieżąca. | Nazwisko powiatu | Liczba sędzión<br>polubownych. | Ilość byłych v<br>biegu rzeczy. | ugodę. | cofnienie<br>sig stron. | przekaza-<br>nie do sę.<br>dziego. | W keńcu ka<br>ga roku po<br>stało się w bi |
| 1               | Bydgoski         | 19                             | 2690                            | 1923   | 220                     | 527                                | 20                                         |
| 2               | Chodzieski       | 18                             | 2593                            | 1834   | 324                     | 401                                | 34                                         |
| 3               | Czarnkowski      | 18                             | 2401                            | 1856   | 146                     | 338                                | 61                                         |
| 4               | Gniezniński      | 29                             | 1848                            | 1432   | . 232                   | 173                                | 11                                         |
| 5               | Inowracławski    | 27                             | 1849                            | 1539   | 128                     | 191                                | 36                                         |
| 6               | Mogiliński       | 13                             | 3693                            | 2820   | 542                     | 319                                | 12                                         |
| 7               | Szubiński        | 20                             | 3677                            | 2582   | 473                     | 591                                | 31                                         |
| 8               | Wyrzyski         | 19                             | 814                             | - 705  | 48                      | 38                                 | 23                                         |
| 9               | Wągrowieski      | 22                             | 5147                            | 3526   | 1100                    | 249                                | 272                                        |

Bydgoszcz, dnia 3. Grudnia 1845.

Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

# polubownych z roku 18<sup>12</sup>|44

| N                                                                                                    | niech<br>biegn. | Z tych     | Z tych nkończono przez  |                                    |                                           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| Nazwisko Sędriów polubownych, którzy<br>nazwiększa ilosć sporów ukończyli.                           | Było u ni       | 3poga      | cofnienie<br>się stron. | przekaza-<br>nie do sę-<br>dziego. | w koncu roku<br>pozostało się w<br>biegu, |  |  |  |
| Kill's h dyrigent Kancellaryi regencylnéj<br>w Bydgovzczy<br>Baddenbrock nauciyciel w Koronowie      | 522<br>623      | 413<br>346 | 2 10                    | 107<br>267                         | ==                                        |  |  |  |
| Kriepisch Kamelarz w Usciu                                                                           | 434             | 432        | -                       | 2                                  | _                                         |  |  |  |
| Chudzyński właściciel w olendrzch Uść-<br>kich<br>Lehmann posiedziciel domu zajazdnego<br>w Neuteich | 597<br>421      | 425<br>401 | 15                      | 130                                | 27                                        |  |  |  |
| Schneider falbierz w Kłecku                                                                          | 287             | 239        | 8                       | 40                                 | _                                         |  |  |  |
| Konkiewicz Taxator w Strzelnie                                                                       | 774             | 696        | 5                       | 63                                 | 10                                        |  |  |  |
| Tillia naueryciel w Szczepanowie .                                                                   | 695             | 636        | 31                      | 20                                 | 8                                         |  |  |  |
| Otto tłumacz w Mogilnie                                                                              | 682             | 451        | 156                     | 75                                 |                                           |  |  |  |
| Derezyński były kamelarz w Szubinie                                                                  | 660             | 331        | 203                     | 126                                |                                           |  |  |  |
| Müller kupiec w Nakle                                                                                | 194             | 187        | 2                       | 5                                  | -                                         |  |  |  |
| Graff representant miasta w Wagrowcu                                                                 | 2645            | 1712       | 757                     | 21                                 | 155                                       |  |  |  |
|                                                                                                      | 8534            | 6269       | 1208                    | 857                                | 200 -                                     |  |  |  |

Diergn ber öffentliche Angeiger Mro. 52

## Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

4-11

da

### M 52.

#### 2797 Befanntmachung.

Det Neuban ber blijernen Freischelenens Prifte bei ber Auda-Wuhle, Rentamts Wour growier, auf ber Strafe zwischen Bromberg und Polen, Lefto und Schocken, foll bem Munbestforbernden in Enterprise accepen werben.

obergu ift ein Termin auf ben 14 Januarst. 3., bor bem Rentamte in Bongrowice anbernaunt, ju weichem Uebernehmer biefe Brudenbaues mit bem Bemerfen eingelaben werben, baß ber 21nichlag nebft Zeichnung, for wie bie übrigen Bedingungen bei bem gebach; ten Rentamte eingesebn werben tonnen.

Bromberg, ben 9. Dezember 1845.

#### Obwieszczenie.

Nowa budowia z drzewa mostu wolnéj szluzy przy intynie Ruda wurzędzie ekonomiczno-rentowym na trakcie nijędzy Bydgoszczą a Poznaniem, Łeknem a Skokimi, ma być wydaną w antrepryzę najmiej podaiacemu.

Tym końcem wyznaczony jest termin na dzień 14. Stycznia r. p. przed urzędem i rentowym w Wągrowcu, na który podjącie cheatych téj budowli mostu wzywając nadmieniany, iż zwelag wraz z rysunkiem i inwarunki w rzeczonym urzędzie rentowym przeńrzane być mogą.

Bydgoszcz, dnia 9. Grudnia 1845. Wydział podatkow stałych etc.

#### 2798 Befonnemachung.

Aus bem im Mogilnoer Rreife gelegenen aufgeidfeten Zabnoer Foistrevier find zwei Erbbe liffements gebilbit, namlich:

Af I. von 88 Morgen 66 Muthen und Af II. von 99 — 35 [junten, welche vom 1. April f. ab, öffentlich veräußert werben follen.

Der bleefällige Ligitationetermin ift auf ben 20. Januar f., Rachmittage 2 Uhr, anber raumt und wird im Mublengure Dieja, burch

#### Obwieszczenie.

Ze zniesionego a w powiecie Mogilnińkim położonego rewiru leśnego Zabno, utworzono dwie posiadłości, to jest:

Nro. I. o 88 morgach 66 pretach, i II. o 99 — 35 — które od 1. Kwietnia r. n. publicznie sprzedane być mają.

Tym końcem wyznaczony jest termia licytacyjny na dzień 20. Stycznia r. n. o godzinie 2. po południu i odbędzie się we miyben Domainen Rath Tonn ju Mogilno abgehalten werben.

Die Nachietung mird erfolgen jum reinen Berfauf, ober anch jur Berangerung unt Borbehalt eines Domainen-Binfes.

Im ersten Falle beträgt das Minimum bes Kaufgeldes für das Etablissement I. 580 Thi. 27 sp. 1 pf. und — 11. 475 Tdi. 1 — 1. und im lecteren Falle für das Erablissemen Bro. k. neben einem Domainen: Zwife von 15 Thirn. 243 Thr. 12 Sgr 1 Pf. und für das Erablissement Wro. II. neben einem Domainen Zinfe von 12 Thirn. 205 Thaler.

Außerbem merben bie Ermerber bie gefest liche Grundfleuer ju übernehmen haben.

Die übrigen Bedingungen follen ben Ers werblustigen im Ligitationsternnine bekannt gesmacht werden, auch fonnen ber Beräußerungsplan, die Karte und die Beräußerungsbedinbungen vor bem Sermine bei bem Domainen. Rentante in Mogitno eingeschen werben.

Ber jum Mitbieten ingelaffen fein roll, muß auf Berlangen eine Kautton im baaren Belbe ober in Cours habenden Eraatspapieren bon minbeffens 100 Thiru. nieberlegen.

Bromberg, ben 27. November 1845. Ronigl. Regierung, Abtheilung fur directe

Steuern ic.

nie Olsza przez radzcę ekonomicznego Tonn z Mogilna.

Licytacya nastąpi na czystą sprzedaż lub też na sprzedaż z zastrzeżeniem czyńszu ekonomicznego.

W pierwszym razie wynosi minimum summy kupna za posiadłość I. . . . 580 tal. 27 sgr. 1 fen.

II. . . 475 — w drugim zas razle za posiadłość I. obok 15 tal. czynszu 243 tal. 12 sgr. 1 fen., za posiadłość II. obok 12 tal.

Prócz tego winni będą kupujący przyjać na się podatek gruntowy.

czynszu 205 tal.

Reszta warunków ogłoszoną zostanie mającym chęć kupna na terminie licytacyjnym, można także przejrzeć plan sprzedaży, mapę i warunki sprzedaży przed terminem w urzędzie okonomiczno-rentowym w Moglinie.

Kto chce być do licytscyl przypuszczeny, złożyć winien laucyi w gotowiżnie lub w mających kurs papierach skarbowych na żądanie przynajmiej 100 tal.

Bydgoszcz, dnia 27. Listopada 1845.

Król. Regencya.

Wydział podatków stałych etc.

2799

2.0

#### Solzverfauf.

Bum öffentlichen meiftbietenden Bertaufe bon Bant, Ruge und Brennholgern in fleinen Quantitaten jum eigenen Bebarf, find in der hiefigen Oberforfterei pro I, Quartal 1846 nachftebende Termine anberaumt:

#### A. Sir bie armere Bolteflaffe:

1. Forftelaufe Raftwaffer, Pronten, Glinte und Biebacifowo: ben 19. Sannar, 9. und 26. Februar, 11. und 26. Mari, im Gafthofe ju Louisenhof, Machmittage 2 Uhr.

II. Forftbelaufe Robeiblotte und Drubleborf: ben 21. Januar, 5. und 23. Februar, 9. und 23. Dar; im Forfibaufe ju Robeiblotte, Bormittage 10 Uhr.

Dalized by Google

III. Forfibelaufe Jesniterfee und Lochowo: ben 23. Januar, 12. und 25. Februar, 5. und 19. Marg. im Korfibaufe ju Jesuiteifee, Bormittaas 10 libr.

B. Rar bie Butebefiger und bas banbele und gewerbetreibenbe Dublifum.

Forfibelaufe Raltwaffer, Prondfen, Glinfe und Biedargtowo: ben 15. Januar und 16 Mars, im Gafthofe ju Louisenhof, Nachmittags 2 Uhr. Sorfibelaufe Robelborte und Prailistoper: ben 12. Januar und 23. Mars, im Rotft

baufe ju Robeiblotte, Bormittags 11 Ubr. Korftbelaufe Lefquiterfee und Lochowo: ben 14. Januar und 19. Mart, im Forft

boufe ju Befuterfee, Bormittaas 11 Ubr.

baff bie Bertaufebedingungen im Cermine bierdurch mit bem Bemerten befannt gemacht, bag die Bertaufebedingungen im Cermine veröffentlicht werden sollen und daß die Personen ad B, von der Sheilnahme an den Doliverkaufsterminen ad A, ausgeschlossen find.

Blinfe, ben 10. Dezember 1845.

Ron-gliche Oberforfterei.

2800

#### Befanntmachung.

Der Burger Andread Tylmanu bierfelbft beabsichigt auf einem ibm geberigen Grinde fi'de, eiren 400 Schritte bon ber State 3fin entfernt, eine Bockwudmuble von gewönnicher Conftuftion mit einem Mablaquet zu erbaure

Mit Bezug anf die 9,5 29 und 38 ber Gemerbeordnung bom 17. Januar a mirb blies Borbaben mit bem Beneit-n jur allgemeinen Kenntnis gebrach, bag etwaige Bieter freucheberechtigte fich winnen 4 Woden praftuffvissefter fich ber zu melben baben, mibrig ufalls ber bom Banunternehmer erbetene landesherrliche Konsens hoheren Orts nachgesucht werben wird.

3nin, ben 20, Dezember 1845.

Der Magiftrat.

2801

#### Befannemadung.

Ein Bieglermeifter, ber mit ber Fabrifation aller Gorten Z egel grundlich Beschrib, bieruber und über feine gute Sobrung genugende Attefte beibringen kann, findet auf ber hiefigen flabtischen Ziegelei eine Stelle und tann fich baju bei und melben.
Es fonnen burchichnittlich iabrisch 200,000 Mauer und ebensoviel Dachfteine ge

brannt merben.

Coneibemubl, ben 18. Dezember 1845.

Der Magiftrat.

#### auntmanhuna.

In der Racht vom 28. jum 29. Oftober b. 3. find mitteif Ginbruchs in Die Rirche su langenau folgende Gegenfiande gefichlen morben:

1) eine Bibel und ein neues Leftament, fomte ein Gefangbuch, melde Gegenfidnbe jeboch ben refo. Eigenthumern ingeffellt and:

2) ein weißfeibenes Such mit blauen Blumden und blau feibenen Frangen, auf welchem mit Golbbrath bie Rameneginge Eva Dufe eingenaht maren;

3) eine rothbamafine Decfe, in welche weiffeibene Blumen eingewirft maren und in wele che bie Ramensiuge Unna Rlamant und bie Jahresjahl 1833 eingewitte maren, beren Einfaffung endich in weiß; und rothfeibenen grangen beffand;

4) eine Scharlachroebe Suchbede mit wollenen Frangen bon gelber und rother Farbe auf fcbmargfeibener Einfaffung;

5) zwei ginnerne Altarleuchter mit ben eingravirten Ramenejugen J. E. und beren Sabe restabl 1829:

6) ein Rlingbeutel bon ichmartem Sammet mit echten filbernen grangen und einem bler dernen Dedel, worauf Die Buchftaben E. S. und bad Jahr 1829 eingrabirt mar. Eben bie: felben Beichen maren auf bem Bentel felbft mit Gilberbrath eingenaht. Der Gtod bagu mar ein fcwarg polirter Birfenfloct und am Sandgriff mit Biech befchlagen;

7) zwei Todtenfrange, jeder mit langen weißen Atlasichleifen, auf benen bie Ramen Bor

hann Ruhimann und Beinrich Lubefe aufgefdrieben maren.

Die Gegenftande ad 2-7 find noch nicht aufgefunden und werben alle birjenig'n, welche aber ben Berbleib berfelben Ausfunft ju geben im Ctanbe find, hierdurch bringens aufe geforbert, ungefaunt folches bem unterjeichneten Berichte angugigen.

Indbefondere erluchen wir bie refp. Polizei: und Gerichtebeborben auf biefe Gegens finde ju achten und im galle des Muffindens, auch nur eins derfelben, und ichleunigf Dies

theilung ju machen.

Bromberg, ben 4. Dezember 1845.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

2803

#### Betanntmadung.

Der Bauerwirth Unton Bolanefi ju Garbiuomo beabfichtigt auf feinem Grunde ju Carbinomo eine gewohnliche Bodwindmuble ju erbauen.

Indem ich dies gur allgemeinen Renntnig bringe, forbere ich etwa Biderfprucheber rechtigte hiermit auf, fich binnen einer praftuffpifden Frift von 4 Bochen bei mir ju meiben, midrigenfalls dem ic. Bolansti ber Ronfens ertbeilt merben mirb. Schubin, ben 17. Dezember 1845.

Der Ronialiche Landrath Bernich.

2804 Befanntmachung.

Obwiesz czenie.

Bom 1. Januar 1846 an treten nachfte: bende Beflimmungen beim bot;verfaufe in ben int Berrichaft Labifdin geborigen Forfen ein:

Z dniem 1. Stycznia 1846 r. watepuja przy sprzedaży drzewa w borach Łabiszynskich nastepujące ustawy:

Die bieber bon ben Kaufern an bie Forstbeamten erfolgte Bezahlung bet Polgelves für Baut, Mug: und Brennbolger bort mit bem angegebennt Tage gang auf, wogegen ber herr Renbant von Ehmieltweft die Erhebung ber Brofitrevenüen beforg in wird. 34 bem Ende wird berfelbe fur bie Beiduse

Baladowo, Offaifowo, Reuffadt, Beicioleinn,

jeden Montag in ber Forfts wohnung bei Reuftabtilas bifchin;

Jaftorfilu.II Dinarzewo, Hammer, Zamosc.

jeben Dienflag in ber Forft. wohnung ju Oben ant Gee;

Walownica,

jeben Mittwoch im Rruge

Oprjanomo, feben Donnerffag in der Forfie Dporomo, bobnung ju Oprjanomo;

und gwar flets von 8 bis 12 Uhr Bormittags, beiber Murtage beiber Konfessom mit Ausnahme der Hirtage beiber Konfessomen, zegemwärtig sem. Dei demschen werben die jur Horstage siehen Weiben deiber für die in den Schlägen siehenden, jum Bertanse bestimmten numeerten Baur, Ruge und Deems bölger bezahlt, gedruckte Duittungen (Amwelser oder Berabsolgungs Berteil) darüber ersheitt und diese den der Berabsolgungs von der der in seiner danger bandigt, welche den Anlosiag der erfausten hölger am selden, oder wenn die Zeit zu kurzisch sollten, molder, am nächziolgenden Tage demsten.

Das Stamme ober Unweifegeld wird, wie bieber, an die ben Anfchiag der erfaufen Botiger beforgenden Forstvamten, bei Abgabe der Raffenquittung fofort baar entruchtet, widtigen falls der Anschlag der Holger mehr erloigen werd.

fabifch.n, ben 29. Movember 1845.

Der Oberforfter ber Berrichaft Labifchin.

v. Bibow.

Dotychczas wypłaty przez kupujących poczyniane bywały do rąk urzędnikowieśnych, co nadal istnieć niema, natomiast Pan rendant Chmiclewski dochody takowe odbierać będzie. Z tém końcem przytomnym bedzie dla rewirów:

Załachowa, Ostatkowa, Nowo-miejskiego i Pszczołczyna

w każdy poniedzisiek w mieszkaniu leśnego przy nowym mieście,

Jaktórek I. i II., Rynarzewa, Hamerku i Zamościa w każdy wtorek w mieszkaniu leinego nad jęziorem (Oben am See).

Wałownicy i Staro-miejskiego Ojrzanowa i

tegznia.

w każdą środę w karczmie Autonieski,

Ojrzanowa i w każdy czwartek w mieszkaniu leśnego w Ojrzanowie,

a to zawaze od 8. do 12. przed południem, z wyjątkiem jednak dni świątecznych obu wyznam. Tożże odbierać będzie pieniądre do kasay leśnej wpływające za numerowane drzewo buduleowe, porządkowe i opłowe w obrębach na aprzedzie przeznaczone, udzielać będzie kwity drukowane (ceduty wrkazawcze i asaygnacye), które właściwym urzędnikom leśnym doręczane być mają, a ci w

Pienkowe lub wskazawcze, płacić się na tak jak dotychczas zaraz, do nirzdajka leśnego nabij jącego sprzedane drzewo i tenuż naloży kwit kastowy doręczyć, gdyż w razie przeciwnym wydanie drzewa nastapić nie może.

tymże dniu, lub też w razie braku czasu nastę-

pnego dnia, nabicie sprzedanego drzewa usku-

Labiszyn, dnia 29. Listopada 1845.

Nadleśniczy borów Łabiszyńskich Bibow. 2805

#### Betanntmadung.

Rum Berfaufe arofferer und fleinerer Ban, Dus: und Brennholte Quantitaten aus ben Forftrevieren ber Oberforfferei Jagbichut pro I. Quartal 1846, find nachflebende Ligitar tionstermine angefest morben:

I. Bur bie Forfireviere Dfielst, Jafiniec, Bocianowo, Minfau, Einefemfe und Bialafee, in Bromberg, im Gafthofe "it ben brei Kronen": ben 16, und 30, Januar, ben 18, und 27.

Rebruar, ben 16. und 31. Dar; 1846, Dachmittage 2 tibr.

II. Rur die Rorftrebiere Erydeinn, Gintomte und Bialafee, im Rruge ju Erpficion; ben

12. eines jeben Mouats, Rachmittags 2 Ubr.

III. Gur bie Forftreviere Bialafee, Stronnobrud und Alexandromo, im Rrnge ju Stronno: ben 7. und 23. Manuar, ben 7. Rebruar, ben 7. und 21. Darg 1846, Bormittage 11 Ubr.

IV. Sur bas Korftrevier Dombromo, im Korftbaufe ju Driemianowo: ben 27. Sannar,

ben 23. Rebruar und 26. Mari, Radmittage 2 Ubr.

Bau und Mugboliverlaufe Anden in allen Terminen flatt, bagegen iff in Betreff ber Brennholgverfaufe ben Danblern, Gewerbetreibenden und großern Grundbefigern nur gefattet, in ben Terminen am 30. Januar und 16. Marg in Gromberg, ben 12. Februar in Erneicinn, fomie ben 23. Januar und 21. Mari in Gironno, jeboch erft nach erfolgter Befrie bigung ber meniger bemittelten Raufer, ibre Gebote abjugeben,

Mtelno, ben 6. Dezember 1845.

Der Ronigliche Oberforffer.

2806

#### Befanntmadung.

Der Bau eines neuen Unterforfter: Efabliffements, im Jagen 9 bes Schubbegirte Do. banin, ber gleichnamigen Oberforflerei, beffebend aus einem Wohnhaufe, Scheune nebft Stallung. Brunnen, Bewehrung, Badofen u. f. f., einichlieflich bed Pauholzwerthes auf 1715 Ebir. 24 Gar, peranichlagt, foll offentlich an ben Mindeftforbernden in Entreprife gegeben merben.

Dierger babe ich einen Termin auf ben 14. Jonuar f. 3., Bormittags 10 Ubr. im Baffhofe bes Berrn Stabl gu Chobijefen anbergumt, ju welchem Unternehmungfluffige biermit eingelaben merben.

Schneibemubl, ben 17. Dezember 1845.

Eruget, Bauinfpetton.

2807

#### Stedbrieff: Erlebianna.

Der binter ben Unton Trecinfiemice am 8. b. DR. erlaffene Stedbrief ift erlebigt. Bofen, ben 10. Dezember 1845.

Ronigl. Inquifitoriat.

#### Dritte Infertion.

2808 Nothwendiger Bertauf. gand : und Stadtgericht in Erzemefino.

Das ber Marianna und bem Joseph Guftoweft gehörige, im Dorfe Lubin, Mogule noer Areises, unter Mro. 25 belegene bauer liche Grundfilde, abgeschätz auf 1019 Ste. 1 Sgr. 8 Pf., infolge ber, nebst Hypochefens schule ber beingungen, in ber Registratureinnischen Lare, foll

gun 2. Februar 1846, Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte: Relle anderweit fubbaffirt merben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Biaubiger, Schuhmacher Frang Konlecifa, resp. beffen Erben, werben biergu öffentlich borge laben.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieski w Trzemesznie.

Gburstwo we wsł Lubiniu, w powiecie Moglinińskim, pod Nrem 25 położone, małżenkom Maryannie i Józefowi Guzikowskim należące, oszacowane na 1019 tal. 1 sgr. 8 fen., wedłe taxy mogącej być i przejrzanej wraz z wykkacem hypotecznym warunkami w registraturze, ma być

dnia 2. Lutego 1846 r. przed potudniem o godzinie 10. w miejsu zwykłych posiedzeń sądowych powtómie sprzedane.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel szewc Franciszek Konieczka resp. tegoż spadkobiarcy, zapozywają się niniejszem publicznie.

#### Dritte Infertion.

2809 Mothmenbiger Berfauf.

gand, und Stabtgericht ju Onefen.

Das den Erben der Sebastian Balfomiafschen Seleiuten gehörige, unter Dro. 10 ju Shwalfow belegene Grundfilde, gerichtlich abr geschätzt auf 603 Thir. 25 Sgr., zusolge der, nehf hypothekenschein we Bedingungen, in er Registruter einzuschenben Tope, soll

am 11. Februar 1846,

Vormittags, an orbentlicher Gerichteffelle fub . baftirt werben.

Snefen, ben 28. September 1845.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieznie.

Grunt w Chwałkowie pod Nrem 10 położony, do sukcessorów po małżonkach Sebastyanie Walkowiaku należący, sądownie oszacowany na 693 tal. 25 sgr. wedle tasy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturzą.

ma być dnia 11. Lutego 1846

przed południem w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 28. Września 1845.

2810 Der Bromberger landwirthichaftliche Berein verfammelt fich Sonnabend, ben 3ten Januar 1846, im Rathhausfaale hiefelbft.

Der Borfand bes Bereins.

#### 2811 Ebiftal . Citation.

Neber dem Nachlaß des am 27. September 1843 ju Mogilin bereftorbenen Landrachs Carl Friedrich v. Aublemann, ift heute and ben Antrag der Beneficialerben der erbichaftliche Liquidations Projes eröffnet. Der Termin jur Anneldung und Ausweisung der Ansprüche an die Masse stehe auf

#### ben 28. Jahuar 1846.

Bormittags 11 Uhr, bor bem Deputirten, herrn Oberlandesi Berichts: Alfessor D. Rangerow, in unserm Inftruftionszimmer an, ju welchem bie unbefannten Gläubiger bes Semeinschulbners unter ber Barnung borgeladen werben, daßber Ausbleibende aller seiner etwaigen Borrechte berluftig erlätt und mit seinen Forberungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich metbenden Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden wirb.

Bromberg, ben 4. Dovember 1845.

Ronigliches Oberkandesgericht.

Erfte Abtheilung.

#### Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Mogilnie na dniu 27. Września 1843 Karola Fryderyka de Kuhlemana, radze z iemiańskiego, został dziś na wniosek sukcessorów beneficyalnych otworzony procesa spadkowo-likwidatyjny.

Do zameldowania i usprawiedliwienia wszelkich pretensyi do massy tegoż, jest ter-

min wyznaczony na dzień

28. Stycznia 1846 r.
z rana o godzinie 11. przed Ur. Vangerow,
assessorem sądu głównego, w izbie instrukcyinej, na któren wierzycieli dłużnika wapolnego pod tem zapozywają się zagrożeniem,
że nie atawający zostanie uznanym za utracającego mieć mogących praw pierwazoństwa i i tyko z pretensyami swemi do tego
będzie przekazanym, co się z massy pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli, którzy
sie zgłoszą.

Bydgoszcz, dnia 4. Listopada 1845.

Król. Sąd Nadziemiański.

Wydział I.

2812

#### Nothwendiger Berfauf.

Das nahe bei ber Stadt Bandsburg auf bem fogenannten Mühlenberge belegene Bindmublengrundfluct, bestehend aus a) bem Bauplage von 1 Morgen, b) der auf bemielden vor iwei Jahren neu erdauten bolanbifden Mindmible mit zwei Wabtyadngen, gerichtlich ab geschätz auf 2195 Thir. 6 Sgr. 9 Pf., foll im Termine ben 7. April a. E., Bormittags 10. Uhr, an orbenticher Gerichtsstelle, im Wege ber northwendigen Subhastation, verkaust werben. Bandsburg, den 6. December 1845.

Ronigl. Land- und Ctadtgericht.

2813

#### Betanntmadung.

Die Papierfabrif ju Stobnica bei Obrgpeto, ift vom 1. April 1846 ab ju verpach; ten und find bie Bedingungen auf bem Dominio ju Gap, bei Samter, ju erfahren.

Proclama

In dem Sypothefenbuche des in nothweiteiger Subhaftation im Jahre 1840 berfauften, im Juwenaclawer Kreife beiegenen, früher dem Anton von Koleynste gehörigen Guted Jarontto, fand ex deereto vom 9. August 1787 für die Scheftan des Beitgerd Josepha von Koleynsta, geb. v. Kownacka, nachber vereder lichte von Mefarka, aus der Berichreibung dom 22. Juli 1787 eine Braufschaftsmitte pon 333 Soit. 8ggr. eingetragen.

Diese ift bei ber Kausselbervertheilung vollischubig jur Perception gesommen, indes ju einer Special-Wasse genommen, voil das Hys polisekandstument, bestehend aus der erwähnt ten Berichreibung vom 22. Juli und dem Pylpotheken: Recognitionsscheine vom 9. August 1787 nicht hat herbeitzeschaft werden können.

Es werben baber alle biejenigen, welche als Eigenthuner, Erben, Cestionarien, Plands inhaber ober sonft Berechtigte, Ausbridge an biefe Spezialmaffe ju haben wernieinen, aufgetforbert, bei Bermeibung ber Praftinion, biefe ther Auspruche fpatelens in bem auf

ben 7. Februar 1846, Bormittage um 11 Uhr, vor ben Deputirten, Derrn Oberlanbesgerichts: Math v. Aucnatowski, in unferm Inftruftionsjimmer anftehenden Ters mine anzumelden.

Bromberg, ben 15. Oftober 1845.

Erfte Abtheilung.

W kriędze hypotecznej sprzedanych w roku 1840 drogą koniecznej subhastacya w ł powiecie Inowraciawskim potożonych dób Jaronty, będących dawniej własnością Antoniego Kołczyńskiego, była zahypotekowana w skutek rozrządzenia z dnia 9. Sierpnii 1787 r. na mocy zapisu z dnia 22. Lipca 1787 r. sumnua posagowa w ilości 333 ul. 8 dgr. dla Józefy z Kownackich Kołczyńskiej, niażronki właściciela a poźniej zamężnej Mekarskiej.

Summa rzeczona przyszła przy podziałe ceny kupna do zupeźniej percepcyi, lecz wzjętą została do massy specyalnej, gdyż dokument hypoteczny, aktadający się z zaplu wzmiankowanego z dnia 22. Lipca i wykaza hypoteczno-rekognicyjnego z dnia 9. Simpia 1787 r. niemógł być przystawionym.

Wzywają się więc wszyscy ci, którzyby jako właściciele, aukcessorowie, cessyonaryusze, po-iadacze zastawu, lub z jakiegokolxiek źródła do massy téj specyalnéj pretensye nieć mniemają, aby takowe dla mikniena wykluczenia zameldowali najpoźniej w terninie na dzień 7. Lutego 1846,

z rana o godzinie 11. przed W. Kurnatowskim, radzcą Sądu Głównego w naszij izbie instrukcyjnej wyznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 15. Październ ka 1845.

Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

2815

#### Obwieszczenie.

Dyrekeya polskiego kasyna bydgoskiego zawiadamia niničjezym szanosmych członków, iż na dniu 6. Stycznia jako też 2. Lutego roku przysztego odbędą się w lokalo tutejszej resursy obywatelakiej w koloseum, bały kasyna naszego zwyczajne, na które się szanownych członków uprzejmie zaprasza.

Bydgoszcz, dnia 16. Grudnia 1845.

#### Erfe Infertion.

#### 2816 Rothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht Wongrowiec. Die ben Burgermeifter Joseph Ziolfowe. tichen Erben gehörigen Grunofidde, nament: lich:

1) bas hiefelbft sub Mro 113 in ber Gnefer ner Strafe belegene Wohnhaus nebft Garten, Grallung und einer fogenannten hufe Land, abaefcast auf 850 Ehre, und

2) ber hiefelbit aub Rro. 121 auf ber Alts ftadt belegene Sauplat, wogu ein Garsten von eirea 14 Morgen nut ber babins ter gelegenen Wiefe gehoct, abgefchaft auf 200 Ehir.

gufolge ber, nebft Sprothefenschein und Be bingungen, in ber Registratur einzusehenden Tare, foll

am 22. April 1846, Wormittage 9 Uhr, an ordentlicher Gerichtes Relle fubbafirt werben.

#### Sprzeda? konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wągrowcu. Grunta sukcessorom po zmarłym Józefie Ziotkowskim burmistrzu neleżące, mianowi-

 dom tu w miejscu pod liczbą 113 w ulicy Gnieznieńskiej potożosy wraz z ogrodem, stajnią i tak zwaną Hubą r.Ji, oszacowane na 850 tal. i

 plac do budowli tu na starym mieście pod liczbą 121 położony, do którego ogród od 1½ morgi z łąką się należy, oszacowany na 200 tal.,

wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, mają być

dnia 22. Kwietnia 1846 r.

przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

#### Erfe Infertion.

#### 2817 Rothwendiger Berfauf.

Das ju Selchom, Ljarvikauer Kreifes, sub Rro. 25 belegene, bem Eruft kubwig Ater nis gehörige Freifrug-Grubsilde, gerichtlich abzeichätz auf 1322 Thir. 10 Sgr., jussige ber gebst Dypoth-kenschein und Bedingungen, in ber Negultatue einzuschenben Tape, soll im fortgesehren Bietungkermine
am 6 April 1846,

Bormittags 10 tibr, an proentlicher Berichtes ftelle fubbaffiet werben.

Die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Reale Creditoren:

ber Einwohner Johann Babe und feine Ebferau Johanne Louife, geborne Schirmer, werden ju ban Termine biermit vorgelaben.

Bilebne, ben 18. Rovember 1845.

Ronigi. Land. und G:abtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Grunt karczemny wolny w Zelichowie, powlatu Crarnkowskiego, pod Nrem 25 pożożny, Ernesta Ludwika Kienitz własny, oszacowany na 1322 tal. 16 sgr. wodle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, na być w terminie do dalszej licytatacyj

na dniu 6. Kwietnia 1846 r. przed południem o godzinie 10. w miej cu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedeny.

Wierzyciele realni z pobytu niewiadomi komornik Jan Bade i żona tegoż Joanna Luiza z domu Schirmer, na ten termin zapozywają się.

Wielun, dnia 18. Listopada 1845.

Król, Sad Ziemsko-miejski.

#### Befannemadung.

Die zweite Lehrerstelle an ber hiefigen jabifden Schule, verbunden mit einem Gebolte von 110 Thru, ift vacant und foll sogleich wieder befest werden. Dierauf Refieltiemde belieben fich unter franktrere Einreichung ihrer Dualifikations: Attefte baldigft bei uns zu melben. Wittomo, ben 9. December 1845.

Der jubifche Schulvorftanb.

2819 Aufforderung jur Bilbung einer Sagel-Affesurang. Gefellichaft im Regierungs. Begirt Bromberg.

Die febr boben Beitrage, welche in ben letten Jahren und besonbere im biefjabri aen Termine, fur Sagelicaben bon ben Diegliebern ber Schwedter Berficherungegefellicaft aerablt worden find, mabrend ber Bromberger Regierungebeiert faft gant bon Sagelfdlag ber fcont aeblieben ift und erfahrungegemaß überhaupt nur fehr felten und nicht erheblich bavon betroffen wird, baben bei ben Mitaliebern ber landwirtbichaftlichen Bereine im Birfiber und Chobitefener Rreife ben Bunich rece gemacht, bag et gelingen moge, eine Berficherunafgefellicaft aeaen Sagelidaden fur ben Regierungsbegirt Bromberg ju Stande ju bringen, an mel der auch Befiger fleinerer Grunbflude Theil nehmen follten. Die unterreichneten Borfinbe ber Birfifter und Chobitefener landwirtbichaftlichen Bereine laben baber bie geehrten Derren Landwirthe bes Bromberger Regierungebegirte gang ergebenft ein, fich jum 22. Januar, im reuen Sabre, richt jablreich ju einer Generalverfammlung in Bromberg einzufinden, um ben beregten Gegenstand einer genauern Diffung ju unterwerfen und event. Die von den genanne ten Borftanben bereits vorlaufig entworfenen Ctatuten ju berathen. Das Lofal ber Berfamme lung fann gegenwartig noch nicht beftimmt angegeben werben und werben beebalb bie am 22. Sanuar in Bromberg gegenwartigen hetren Cantwirthe gang ergebenft erfucht, von ben Unter leichneten, im Bafthofe bes herrn Morth, bis Morgens 8 Uhr, Die notbigen Erfundigungen barüber einzugieben.

Birfis und Chobziefen, ben 18. Dezember 1845.

Der Borftand bes landwirthschaftlichen Bereins im Wirsiger Rreife.

v. Canger. Gr. v. Rydinnsei. Rofenau. v. homeper. herrmann. v. Nanbow. v. Efforff. Bartele, Comitt. Der Borftand bes landwirthichaftlichen Bereins im Chodziesener Rreife.

Gr. v. b. Goly. v. Leipziger. Schneiber. Eruger.

2820 Eine ju Alder fich eignende fleine Flache, mit Sichten in verschiebener Dimenfon bestanden, bin ich willens abzuholzen und das Holy in einzelnen Stammen zu verfaufen. wei ich jede Woche Montag und Donnerstag, Bormittag, bestimmt habe, weshalb ich Kauffusige einlade. Ruben bei Schulit, ben 21. Dezember 1845. Sablfelbt.



2821 Unterm bentigen Tage habe ich mein biefiges Papierfabrif, Geschäft meinem Gobne Guftav abergeben, indem ich dies hierdurch anzeige, bitte ich bas mir geschentte Bertrauen auf meinen Rachfolger übertragen ju wollen.

Papierfabrit Chobziefen, ben 17. Dezember 1845.

M. Beifer.

2822 Einem hochgeehrten Publitum wibme ich biermit bie ergebene Anzeige, bag ich bier, orts, Friedrichsstraße Rro. 49, unter meiner Firma eine

Wein-, Tabacks- und Cigarren-Handlung

etablirt habe und biefelbe mit bem heutigen Sage eroffne.

Bei reeller Bedienung werbe ich ftets bie billigften Preife bamit verbinben, und bar burch bas mir geneigteft ju schenfenbe Bertrauen rechtjusertigen bestrebt fein.

Bromberg, ben 13. December 1845.

Ferbinand Bergs.

2823 . Leinfaamen und Birfe fauft

Rrager in Ottoromo.

2824 - Leinol in großen und fleinen Quantitaten ift in haben bei Rruger in Ottoromo.

2825

#### Beachtenswerthe Angeige.

Das unterzeichnete Kommissons Bureau ift in den Stand gesett, Allen, welche bis jum 31. Januar 1846 deshalb in frankirten Briefen bei ihm anfragen (also ein geringes Porto nicht icheuen), ein fehr vortheilhaftes und einzig in feiner Art dastehendes Anerdieten unentsgelblich ju machen.

Edbed, im Dejember 1845.

Rommissions = Bureau, PetrieRirchhof M 308.

2826 Ein in ber Stadt Bromberg belegener großer Gemufes, Obfis und Blumengarten, mit ber barin befindlichen Gartner: Bohnung, ift bom 1. April 1846 ab ju berpachten. Rabe, res bei bem Besiter, Friedrichsstraße Rro. 185.

# 2827 "Gasthosse Eröffnung." Der Unterzeichnete erlaubt sich seinen am hiesigen Orte nen und elegant eingerichteten Cashbos, Hôtel de Rome, am Ende der Friedrichsstraße, unsern des Marktes besegen, brischen, unter Justerung prompter Berbienung und guter Bewirthung, dei möglicht billigen Petesen, bestens ju empsehen. Bromberg, den 19. December 1845.

# Ramen = und Sach = Register

zum

Amtsblatte der Königlichen Regierung zu Bromberg. Sahrgang 1845.

#### L Mamen = Regifter.

Abamtiewicz, Dr., praftischer Arzt, Wundarzt u. Geburtshelfer in Inin. Seite 769. Arndt, evangelischer Lehrer in Jydowo. 102. Apenbriuk in Brake, bei Bielefeld, patentirt. 514.

23

Banbau, Oberlandes Gerichte - Affessor in Bromberg. 613. Affessor bei dem Landund Stadtgerichte in Inowcaclaw. 930. Barfus, ehemaliger Militair-Kurschmidt, in Schneidemibl niedergaelassen. 410.

Bader, Diftrifts-Kommuffarius, fommuffarifcher Berwalter ber Kreis- und indireften Steuer-Einnehmerftelle in Mogilno. 167.

Beder, zweiter jubifder Lehrer in Schneis bemubl. 707.

Behlau, jum felftfändigen Betriebe bes Schornfteinfegergewerbes zugelaffen. 167. Bebnte, Lebrer in Boloto. 612.

Benefe, evangel. Pfarrer in Gollancz. 559. Bergener, Dfonom in Rlepzig, patentirt. 729. Berkmann, Major a. D. in Duisburg, pa-

tentirt. 595.

Beffalie, hof-Infrumentenmacher in Bredlau, patentirt. 65. Bethte, evangel. Lebrer in Dembente. 184. Beyer, Gefretair bei bem land und Stadt= gericht in Schönlante. 233.

Beper, Sefretair bei bem Land= und Stadt= aericht in Inowraclam. 309.

Bialedi, fath. Lehrer in Kobylica. 148. Bieste, fathol. Lehrer in Kiegstowo. 255. Bigalfe, evangl. Lehrer in Pietrunfe. 769. Bigalfe, evangl. Lebrer in Jofephinen. 1026.

Bigalke, evangl. Lehrer'in Josephinen. 1026. Birkenhauer, Mechaniker in Elberfeld, patentirt. 214.

Bleeg, evangl. zweiter Lehrer in Lindenwerber. 1065.

Blubm, evangl. Lehrer in Barczysna-Sau-

von Bord, Land= und Stadtgerichts-Affeffor in Schönlanke. 309.

Bothe, Raufmann in Bromberg, General= Ugent der Sagelichaden = Berficherungs= Gefellichaft zu Erfurt. 452.

Bounef, Juftigfommiffarine bei bem Landund Stadtgerichte in Lobfens. 707.

Bolter, Obergreng = Kontroleur in Powitz.

Brauer, Erefutor bei bem land= und Stadt= gerichte in Filehne. 234.

Braun , Devofital = Rendant und Ralfulator bei bem land= uud Stadtgericht in Brom= berg. 82.

Brettschneiber, Geilermeifter, Schiedemann für ben Stadtbegirt Forbon. 631.

Bricge:, Inftrumentenmacher in Reufalg a. b. D., patentirt. 562.

Broftowsti, Dberlandesgerichts = Mustultator in Vofen. 234.

Brunner, unbefoldetes Magistratemitalied in Gincfen. 987.

von Chotometi, Butebefiger auf Grottome, Specialbireftor ber Sagelfchaben = und Debiliar = Brand = Verficherungs = Gefell= Schaft gu Cowedt a. b. D. 745.

Conis . Lebrer in Udes = Nendorf. 1064. von Czajfowefi, fathol. Lebrer in Chouna. 231.

Dalfowefi, Regierungs = Referenbarine in Bromberg. 653.

Dalugge, evangl. Lebrer in Birfenbruch. 1026.

Damifd, Indicheerer, unbefoldetes Magi= ftratemitglied in Schonlante. 409.

Debel, Bafthofbefiger in Berlin, patentirt. 321.

Dobberftein, Chiebemann in Bialodlime.

965. Dobbs in Roln, Patent aufgehoben. 82.

Domfe, Wirth in Alein-Glonamn, Schiedemann für ben Ggaraboweer Begirt. 708. Donner, Maurermeifter in Bromberg. 746. Dornieth, Gelbgieger in Elbing, patentirt. 44.

Dort, Schiedsmann in Ranal = Rolonie A.,

entlaffen. 167.

Drager, Lebrer in Strogewo-Bauland. 1101. Drofte, Dberlandes - Gerichte - Referendarius in Bromberg. 613.

Drzewiedi, Dollmeticher bei bem Cand- und Startgericht in Coubin. 234.

Dürfelo, Privataftnarine, einfineiliger Stell. vertreter tee Domainen = Rentmeiftere Beinrici in Gongawa. 560.

Chart, Gebrüber, Pavier = Mabrifanten in Spechtebaufen, patentirt. 506.

von Chrenfelt, Dberftener = Kontroleur in Mogilno, penfionirt. 168.

Ebrlich, evangl. Prediger in Rlein-Murgy. ne. 950.

Cinenfel, Rreis - Gefretair in Birfis. 409. Elfifch, Buchhandler in Lobfens, Gulfsagent ber Feuerverficherungs = Gefellichaft Bo-

russia ju Ronigeberg in. Pr. 410. Ellmann, Lebrer in Lagiemuifi. 255. Engel, Dberlanbes=Gerichte-Ausfultator in

Bromberg. 82. Engel, judifder Privat-Lebrer in Margonin.

668. Erber, Affiftent bes Dberforftere Rerften in 2Btelno. 560.

Falt, evangl. Lehrer in Gapblowier. 1064. Fanvelle, Raufmann in Berlin, patentirt. 65. Gehlberg, Dbergreng-Rontroleur in Papros. 513.

Fifther, evangl. Lebrer in Glonamp. 148. Fifcher, Forfter in Ratzionfa. 631. Fifcher, Proviantmeifter in Bromberg. 876.

Flach, Diftrifte = Steuererheber in Ertn, Schiedeniann für ben Begirf Grocholin. 910.

Forstmann, Tuchfabrifant in Berber, patentirt. 455.

Krante, Raufmann, unbefolbeter Rathoherr und Magiftratemitglied in Bromberg. 63. Krantoweti, Sefretair und Burcanvorfieber

bei dem Land= und Stadtgericht in Echn-

Jiii. 200

Freymann, Steuerrath in Chodziesen, ber Funktion als Obersteuer - Inspektor enthoben. 512.

Frid, Regierunge - Uffeffor und Stempelfisfal in Stettin. 167.

Frid, Dlonom in Berlin, patentirt. 614. Friedrichsborf, Domainenrentmeister in Gnefen. 930.

Frode, Sebamme bes Bezirfe Wyszyn. 668. von Fürstenwerder, Dberfleuer = Kontrolleur

in Schubin. 512.

**3**.

Gayoa, Lehrer in Lefno. 148.

Battig, Erefutor und Bote bei dem Landund Stadtgericht in Inowraciam. 309

Bartner, Cafarien-Raffen-Rendant. bei bent Lands und Stadtgericht in Schneidemuhl. \$2.

Gaft, Drahtstift-Fabrifant in Ballerfangen, patentirt. 396.

Gerling, Knopffabrifant in Bulfrath, patentirt. 513.

Giese, Lehrer in Milez-Hauland. 82. Glazemofi, fath. Lehrer in Pawlowo. 668.

Gonsti, Sefretair bei dem Lands und Stadts gericht in Schubin. 234. Kanzleidireftor baselbit. 930.

Gorpita, Dr. und Wundarzt in Strzelno.

Graff, Drahtstiftfabrifant in Ballerfangen, patentirt. 396.

Grap, Land= und Stadtgerichte-Direftor in Briegen. 707.

Grebin, Uhrmader in Berlin, patentirt. 321. Gregor, britter evangl. Lehrer in Filebne. 211.

Groß zu Loffen, patentirt. 455.

Gröger, Königl. Förster in Balczewo. 630. Grünert, Bezirksbebamme in Bieleto. 434. Grüning, evangel. Lehrer in Gembig-Hauland. 184.

Gruttner, Exefutor und Bote bei bem Candund Stadtgericht in Gnefen. 233.

Grynwald, unbefoldetes Magiftratemitglied in Guefen. 102.

in Onejen. 102

Grzybowski, kathol. Lehrer in Lazyeka. 631. von Simmert, Land = und Stadtgerichte-Affeffor in Trzemegno. 309.

Sauf, Bürgermeifter in Gonzawa. 101. Sahlmeg in Szablowiec, Patent aufgehosben. 309.

Hammerstein, Kaufmann in Filebne, Silfsagent ber Fenerversicherungs - Ansialt Borussia zu Königeberg in Pr. 668.

Sanewald, Buderfiederei-Direktor in Loffen, patentirt. 455.

hantelmann, Oberlandes-Gerichte-Referens barins in Bromberg. 233.

Sartmann, Direktor ber Gewerbefchule in Trier, patentirt. 614.

Safdte, Förster in Alein-Beelig. 434. Seibenreich, Gerichtebote in Wongrowice, in ben Anhestand verfegt. 614.

Seilbronn, Raufmann in Gnesen, Sulfeagent ber Feuer - Berficherungs - Anftalt Borussia' zu Königsberg in Pr. 707. Beinemann, Land Stadigerichte-Affef-

Deinemann, gand= und Stadtgerichte-Age for in Gnefen. 309.

Belbig, Fabritbefiger in Schwedt, patentirt.

Sennig, evangel. Lehrer in Rledo. 987. Sente, Lehrer in Rolaczfowo. 746.

Seufdel, Bürgermeister in Samoezyn. 746. Serber, Zolleinnehmer in Woyczyn. 770.

herrenfohl in Machen, Patent aufgehoben.

herrmann, Amterath in Wirfit. 452. herrmann, Schneidermeifter in Potebam, patentirt. 891.

Seymann, Kaufmann in Czarnifau, Ugent ber Rheinpreußischen Feuer-Versicherungs-Gesellschaft zu Duffelborf. 63.

Depne, Burgermeifter in Bromberg. 167. Benfe, Lebrer in Dawierzono. 1038.

Soffmann, Affesfor bei dem Lands 11. Stadts gericht in Liegnig. 930.

Soper, Apotheter in Inowraciam, Agent ber Magbeburger Feuer = Versicherungs= Gefellicaft, 594.

Boffe, Mechanifer in Steftin, patent. 464. Suffmann, Auchfabrifant gu Berber, patentirt. 455.

Suth, evangl. Lehrer in Rolonie Krufdin. 308, 950.

Milfen, Jufitz : Kommiffarins und Notarins bei bem Land- und Stadtgericht in Lobfens. 234.

3 Aubowefi, Stadtfammerer in Filebne. 42. Agent ber Magbeburger Fener - Berficherunge-Gefellfchaft. 667.

3adel, Depositalrendant und Ralfulator bei bem Land- und Stodtgericht in Schubin. 930.

Jabife, evangel. Lehrer in Kazmierzemo. 1064.

Jäger, Gifenmaaren-Fabrifant in Elberfelt, patentirt. 322.

Bergewski, Oberlandes = Gerichts = Affeffor in Bromberg. 613.

Befdfe, Bebamme in Schneibemühlden. 707. 3lian, Dberfteuer - Rontroleur in Mogilno. 513.

Johnsen, Hebamme in Bromberg. 686. Jordan, erster kathol. Lehrer in Guescn. 594. 30st, Exclutor und Bote bei dem Landund Stadtgericht in Ebongrowiec. 707. Junker, Landrath in Charnifau. 1026.

Juft, Apothefer in Egarnifau, Spezialagent ber Kölnischen Feuer-Bersicherungs-Gesellfcaft Colonia. 183.

#### R.

Ralisti, Direktor bes fathol. Saupt-Souls lehrerfeminars an- Polen. 949.

Ralfowski, Gefangenwärter bei bem Landund Stadtgericht in Trzemegno, gestorben. 708.

Karchow, Maurermeister in Berlin, patenstirt. 321.

Rabing, Lehrer in Schonmabel. 987.

Rägler, Dberlandesgerichts Referendarins in Bromberg. 309. Bur Regierung übergetreten. 612, 707.

Reften, Ingenieur in Gute-Soffnungehutte,

patentirt. 455. 876.

Kidbufch, Intendanturamts-Privatgehulfe in Gnesen, Schiebsmann für ben Begirf Dziefanowice 211 und Biefowe 409.

Rillmer, Knopffabrifant in Balfrath, patentirt. 513.

Rind, Dberfteiger in Luxemburg, patentirt. 1026.

Rijdt, Lehrer in Gembig. 965.,17

Rlarowski, interimistischer Diftrikte = Rom= miffarius in Gniewkowo. 1003.

Klaß, katholischer Lebrer in Kamnis. 987. von Kleift, Diftrikts-Kommissarius in Czarnikau, ausgeschieden. 965.

Anaat, Bermeffungs = Revifor zu Gnefen, Specialagent ber Kölnifden Feuer = Ber= ficberungs = Gefellschaft Colonia. 255.

Kniffler, Schloffer zu Münden, patentirt. 5. Antipfder, Maler in Elberfeld, patentirt. 561. Roch, Bolleinnehmer in Wopegyn, penfionirt. 770.

Koch, Oberregierungs Math und Dirigent ber Abtheisung bes Innern in Bromberg. 949.

von Kolbe, Land= und Stadtgerichte=Rath in Trzemefino, penfionirt. 234.

Rolter, Bürgermeister und Tuchfabrifant in Gladbach, patentirt. 829.

Ronfiewicz, unbefolvetes Magistratemitglico in Strzelno. 612.

Rozierowsti, fatholifder Lehrer in Bilatowo. 42.

Röbler, Lebrer in Reuforge. 1064.

Röhler, Rittergutebesitzer auf Ulanowo, aus ber Eigenschaft als Specialbireftor ber Haupt-Direction ber hagesichaben - und Bobiliar Brandversicherungs Gesellschaft gu Schwebt a. D., ausgeschieden. 1101. Kontopp, Land und Stattgerichts - Sefre-

tair in Schönlanke, gestorben. 82.

Röfter, Respicient für den Forstbelauf Paterfe. 875.

Rrauenberg, Tifchlermeister in Berlin, patentirt. 321.

Rrause, Geheimer Juftigrath in Bromberg. 613.

Serve.

Rrat, Riethmader in Elberfelo, patentirt, 169, aufaeboben. 456.

Rradwig, Mechanifus in Berlin, paten-

Kreflan, Sebamme in Slupowfo. 811.

Rrimmelbein, Raufmann in Barmen, pa= tentirt. 790.

Rrohn, Exefutor bei bem Land= und Stadt= gericht in Wongrowiec. 234.

Rroll, Juftigfommiffarins und Motar bei bem Land= und Stadtgericht in Thorn.

234. Rronifd, Bundargt I. Klaffe und Geburts-

helfer in Gniewsowo. 811. Krupinesi, interimistischer Distrikts = Kom=

missarins in Gollancz. 63. Rriiger, evangel. Lebrer in Niedzwiad alias

Babrenbruch. 167, 987. Krüger, evangel. Lebrer in Klein Sittno. 273. Krüger, Schulamtskandibat in Wittenberg, vatentirt. 435.

Rruger, fatholifder Lebrer in Groß 2Bil-

Krüger, Regierungs-Affeffor, die fommiffarifche Berwaltung ber Funktion als Oberftener-Juspektor übertragen. 542.

Krüger, evangel. Lehrer in Rolonie Chelmee. 560.

Rrüger, Dherlandesgerichts-Auskultator, ausgeschieden. 930.

Ruhnau, evangel. Lebrer in Jakubowo. 1101. Rurth, Mechaniker in Berlin, Patent aufgeboben. 169.

Rühne, Regierungs = Referendar in Broms berg. 42, 82.

Latich, Uhrmacher in Trier, Patent aufge-

Labgineti, Forfter in Bocianomo. 434.

Lampferhoff, Inftrumentemnacher in Effen, patentit.t. 83.

Lamprecht, etatsmäßiger Affessor bei bem Land = und Stadtgericht in Wongrowiec. 613.

Lange, evangelischer Lehrer in Wolfa Dradometa. 1064.

Latie, Buchfändler in Inowraciaw, Hissagent der Feuerverscherungs-Geselfchaft Borussia zu Königsberg in Preußen. 63. Laufner, Maschinenbauer in Aue, Patent

aufgehoben. 688.

Lautenbach, Förster in Grüneberg. 255. Lefort, Kaufmann in Luxemburg, paten-

tirt. 910.

Leinhaas, Fattor der Patent-Papier-Fabrit in Berlin, Patent aufgehoben. 561.

Leonhard, Uhrmacher in Berlin, patentirt.

Lewandowefi, Erefutor und Bote bei bem Lands und Stadtgericht in Bromberg. 233. Ließnukfi, praftischer Arzt und Bunbargt

in Wittowo. 4. Linden, Schiedsmann in Tuffowo. 613.

Linger, Erefutor bei bem land- und Stabtgericht in Schneibemubl. 233.

Lint, Exefutor bei bem Land = und Stadtgericht in Schönlante. 707.

Lips, Bezirksfelowebel in Schneibemuhl, Agent ber Magbeburger Fener = Berfiches rungs-Gefellicaft. 876.

Lohmeyer, Raufmann in Erfurt, Patent

aufgehoben. 412.

Lomnig, Jahnarzt in Berlin, patentirt. 234. Löwenberg, jib. Lebrer in Labifchin. 829. Lubiewsti, kathol. Lebrer in Ulanowo. 309. Lubwig, Stabtchirugus in Czernicjewo. 531. 7)?.

Magierefi, vierter fathol. Lehrer in Ones fen. 594.

Manthey, Sebamme in Mofchüß. 790. Manthey, Badermeister in Lobsens, zum unbefoldeten Magiftratsmitgliede bafelbi

gewählt. 308.

Marohn, Lebrer in Pendowo. 1038. Marteus, Gelbgieger in Berlin, patentirt. 273.

Martine, Mechanifer in Berlin, patentirt.

Mathics, Dberlandesgerichts-Auscultator in Bromberg. 930.

Mathwich, vierter evangelischer Lehrer in Schönlaufe. 560.

Marx, Bürger, Schiedemann für den Schuliver Begirf. 82.

Mayer, Dr. und Wundarzt in Czarnilan. 389.

Medlenburg, Thierargt I. Klaffe, von Nafel nach Erin vergogen. 594. Mendelfohn, Mechanifer in Berlin, paten-

tirt. 22, 513.

Menvelssohn, in Berlin, patentirt. 412. Mengel, Uhrmacher in Ren-Auppin, patentirt. 321.

Meffenberger, Dberlandesgerichts = Ausfulta:

tor in Bromberg. 707.

Metfe, Dberlandesgerichte-Direftor in Bromberg. 82.

Megner, Oberlandes-Gerichts-Referendarius bei dem Lands und Stadtgericht in Bagrowiec. 613.

Michaelis, Gefretair bei bem Land, und Gtabtgericht in Schonlaufe. 233.

Michalley', Sebamme in Trzemefino. 594

Mittelftatt, Dberlandes-Gerichte-Referendarius in Bromberg. 234.

Mittelftabt, Land= und Ctabtgerichts=Rang. lei=Direftor in Inomvaclam. 613.

Modrow, fathol. Lehrer in Redzierzyn. 512. Moll, Militair = Intendantur = Referendarius in Breslan, patentirt. 514.

Molvenhauer, Dberforfter, Schiedemann für

ben Begirt Barein. 453.

Mowis, evangl. Pfarrer in Rrufchwis. 560. Mundt, Bezirfebebamme in Useg-Bauland. 1038.

Müllenfiefen, Gebrüber, Glasfabrifanten in Rrengelbang, patentirt. 169.

Müller, Land= und Ctabtgerichte-Gefretair in Gnefen. 309.

#### $\mathfrak{N}$ .

Nawrodi, Birth, Schiedemann für ben Begirf Jarice. 273.

Nawrodi, fathol. Lebrer in Rlein-Swietnifi. 560.

Repilly, Regieringe= und fathol. Schulrath in Bromberg, 388.

Rernft, Bermeffungs=Revifor in Beffia, pa-

tentirt. 876. Neumann, fathol. Lehrer in Stowen. 728. Graf v. Nicelli, Dberfteuer-Kontroleur, von Erin nach ber Rheinproving verfest. 168.

Midel, Bebamme in Suchoreneg. 434. Mitolai, gweiter evangel. Lebrer in Filebne.

211. Riedbalefi, fathol. Lehrer in Gamborge. 42.

Rieberftetter, Dberlandes-Berichts-Mustultator bei bem Land= und Stadtgerichte in Wongrowier, ausgeschieden. 234.

Riflemicz. Affeffor bei bem Land= u. Stabt-

gericht in Inomraclam, in ben Rubeffand verfett. 614.

Mitfde, Direktor bes fatholifden Sanpticul= lebrer-Geminars in Paravies. 250.

la Rotte, Departements-Thierargt in Bromberg. 452.

Mowaeti in Czecho, Schiedemann fur ben Begirt Bojanice. 83.

Momadi, Burger in Rledo, Ugent ber Dagbeburger Teuer-Berficherungs-Befellichaft. 950.

Dgurfowski, Lehrer in Inomraclam. 389. Orlawsti, fathol. Lehrer in Wolmart. 560.

Peitscher, evangel. Lebrer in Pturte. 746. Pernow, Förfter in Lochowo. 434.

Pfeffer, Proviantmeifter in Bromberg, penfionirt. 876.

Piette, Papierfabrifant iu Bedingen, patentirt. 891. Diftor, Medanifer in Berlin, patentirt. 412.

Piton in Bongrowier, Spezialagent ber Rolnifden Feuer = Berficherungs = Gefell= fcaft Colonia. 62.

Dietschmann, conceffionirter Schieferbeder in Bromberg. 1026.

Piolunomica, Dollmetfder bei bem Landund Stadtgericht in Lobfens. 233.

Polis, Kaufmann in Stettin, patentirt. 5. Posberg, Goloffer- und Schmiedemeifter in Elberfelt, patentirt. 309.

Praß, Erefutor bei bem Land= und Stadtgericht in Schubin. 233.

Praybyfemsti, fathol. Pfarrer in Clamno. 630.

von Praplusti, Ergbifchof von Gnefen und Pofen. 317.

von Puttfammer, Provingial=Ctempel=Fisfal bei bem Ronigl. Provingial = Steuer= Direftorate in Pofen und jum Regie= rungerathe ernannt. 512.

Quilitid, Felonieffer. 1038.

N.

Raabe, in Berlin, patentirt. 729.

Raddas, Gefretair und Burcauporfteber bei bem land= und Stadtgericht in Inemrac= law. 82.

Rabtte, evangel. Lebrer in Drchowfo. 1064. Rafalefi, Dberlandesgerichte = Referendarius in Marienwerber, 613.

Rebfener, evangel. Prediger in Barcin. 949. Reich , Mechanifer in Berlin, patentirt. 22. Reich, in Berlin, patentirt. 396.

Reichelt, Erefutor und Bote bei bem ganb= und Stadtgericht in Lobfens. 707.

Reinert, evangel. Lebrer in Chodziefen. 273. Reinhardt, Weinhandler in Mannheim, pa= tentirt. 561.

Renfpieg, Lehrer in Boromo. 1101.

Rent, Land= und Stadtgerichte = Gefretair in Goubin, geftorben. 82.

Reppe, Grefutor und Bote bei bem gandund Stadtgericht in Gnefen. 233.

Rettmann, Lehrer in Ludwigeborf. 82. Rhe, Lebrer in Dembowo. 746.

Rheinfeld, Fabrit = Tifchlermeifter in Elber= feld, patentirt. 670.

Riebel, Lebrer in Bromberg. 950. Rich, evangel. Lebrer in Jablouomo. 531. Riemer, Lebrer in Rrumfnie. 1038.

Robemald, Pianoforte = Fabrifant in Trier, patentirt. 936.

Rogozinski, tathol. Lehrer in Sarbig. 42.

Rofenau, zweiter Lebrer in Friedrichsborft. 1038.

Rofente, evangel. Lebrer in Grabomo. 727. Rofenthal, Dr. und Bunbargt in Trgemegno. 308. Praftifder Geburtshelfer. 950.

Rothenwald, Raufmann in Bromberg, Gpegialagent ber Teuer=Berficherungs-Unftalt Borussia ju Ronigeberg in Prengen. 388. besaleiden ber Rurbeffiden allgemeinen Sagel = Berficherunge = Gefellichaft gu Caffel. 594.

Robenbed, etatemäßiger Uffeffor bei bem Land= und Stadtgericht in Wongrowier. 82.

Roichfe, evana. Lebrer in Smicegtowo. 319. Ruffmann, Dr., 2Bundargt und Geburte. belfer in Bromberg. 42.

Runge, Mustultator bei bem Dberlandes= Gericht gn Bromberg, 930.

Ruffat, unbefoldetes Magiftratemitglied in Befen. 987.

Salomo, Bürgermeifter in Schulit. 987. Scheben, Dberforfter in Belgniewo. 875. Scheider, Lebrer in Smufalla. 950.

Scheidt, Rabrifmeifter in Kromfort, patentirt. 770.

Scheitbauer, Dollmetfder und Behulfe bes Kangleidirettore in Inomraclam. 613.

Schilofnecht, Nabrifant in Berlin, patentirt. 532.

Schirrmacher, Magazin-Auffeber in Broms berg, penfionirt. 876.

Schlegel, Land= und Stadtgerichts - Affeffor in Schneibemühl. 309.

Schmidt, Dberlandesgerichts=Rath in Brom-

berg. 309.

Schmidt, Gerichtofculge in Bielonte, Schiebemann für ben Begirf Bocianome. 452.

Schmidt, etatemäßiger. Affeffor bei bent Land= und Stadtgericht in Samter. 613. Schund, Raufmann in Berliu, patentirt.

320.

Schniemind, Fabrifant in Elberfeld, patentirt. 988.

Edola, Lebrer in Bredfan, patentirt, 729. 853.

Schoppe, Raufmann in Berlin, Patent aufgeboben. 669.

Schönbed, evangelifder Lebrer in Trzementowfo. 102.

Schönlante, jubifder Privatlebrer in Schotfen. 1065.

Schrottfe, Berichtebiener und Gefangen= marter bei bem land - und Stabtgericht in Trzemegno. 930.

Schrör, Lebrer in Bredlan, patentirt. 853. Schubiner, jübifcher Lebrer in Czerniejewo. 631.

Schulg, Mafchinenbauer, in Aleleben, patentirt. 5, 811.

Schulg, evangel. Lebrer in Erin. 148. Schuly, Forfter in Smielowo. 254.

- Couls, Exefntor und Bote bei bem Canbund Stadtgericht in Inowraelam. 309.

Schulg, Lebrer in Schneibemühl. 340,

Chumann, Forfter in Geeborf. 434.

Schumann, evangel. Lebrer in Dietosten. 273.

Schünke, evangel. Lehrer in Rrufdwig. 319. v. Schwarztoppen, Forftinfpettor ber 3nfpettion Inomraclam. 319.

Seeger, Felbmeffer. 231.

Seger, evangel. Reftor und Silfeprebiger in Gnefen. 810.

Semver, Gebrüber, Dechanifer in Berber, patentirt. 44, 729,

Siemens, Artillerie - Lieutenant in Berlin. ratentirt. 770.

Singig, Gaefabrifant in Duffelborf, raten. tirt. 322.

Cobn, evangel. Lebrer in Priplefa. 42.

von Coubiran, Premier = Lientenant a. D., von ber tommiffarifchen Berwaltung ber Rreid= und indireften Stener-Ginnebmerftelle in Mogilno entbunden. 319.

Speidert, Ronigl. Domainen = Pachter in Gonzawa, 126.

Spiely, Ranglei = Direftor bei bent Lantund Stadtgericht in Schonlante. 82.

Steinte, Burgermeifter, Schiedemann fur ben Startbegirt Schoden. 669.

Strinbad, Gelbgießer in Elberfeld, patentirt. 169.

Sterl, Uhrmacher in Ling a. b. R., patentirt. 514.

Strobicin, Bebamme in Groß Came. flenet. 434.

Stroof, Raufmann und Fabrifant in Roln, Patent aufgeboben. 479.

Sturmhöfel, Wiefenbauer. 388.

Stypegynisti, Orgelbaner in Roronowo. 727. Surannefi, fatbol. Lebrer in Vaoniemfo. 452.

Gudfemper, Proviantamts = Rontroleur in Bromberg. 411.

von Swingrefi, Schiedemann in Dembe. 612.

Stolny, unbefolvetes Magiftratemitglied in Inowraclaw. 1038.

Szoftatowsti, fathol. Lebrer in Grochowis sta-Xiege. 63

3.

Zamm, unbefolbetes Magistratemitalied in Strielno. 612.

Telle gu Bonn, patentirt. 891.

Themor, Stellmacher in Berlin, patent. 5. von Tofarefi, evangel. Lebrer in Strielce.

Tonn, Domainenrath in Mogilno, 452. Torgeweffi, Exetutor bei bem gand- und

Stadtgericht in Erzemegnio. 233.

Trampenau, Dberforfter in Belgniewo, penfionirt. 875. Trautinann, evangel. Lebrer in Gruntbal.

1038. Treubler, Telegraphen=Mechanifer, patentirt.

<u> 213</u>.

Traebiatoweta, Bebamme in Bromberg. 612. Tuchler, jub. Privatlebrer in Erin. 531. Turfowsti, fathol. Pfarrer in Bromberg. 653.

Tprantiewicz, Dollmetfcher bei bem Landund Stadtgericht in Inowraclaw. 613.

Ulmann, Raufmann in Berlin, patentirt. 6. aufgeboben. 853.

Ullner, Lebrer in Barenbruch. 63.

23.

Bogel, Juftigrath in Bromberg. 613. Bollmar in Rempten, patentirt. 790. Borften, Fabrifinhaber in Gilpe, pat. 359.

Bachmann, fathol. Lebrer in Gelchow. 612. Bagner, Forstrevierjäger in 3nin. 102. Balter, evangel. Lebrer in Rrzefatowo. 42. Balter, Sebamme in Bromberg. 612. Balther, Raufmaun, Spezialagent ber Berliner Feuer-Berficherunge-Befellfchaft. 62.

Weber, etatemäßiges Mitglied bes lambund Stadtgerichts in Bromberg. 233. Begner, Begirtebebamme in Jantendorf.

728. Bebener, Lebrer in Ablich-Floth. 1064.

Wendt, Burgermeifter und Rammerer in Lopienno. 231. Schiebemann. 829. Wergifosze, Bangnir in Nachen, pat. 65.

Wenglaff, evangel. Lebrer in Grunau. 319. Werkineifter, Raufmann in Bromberg, Saupt-· Mgent ber Dagbeburger Teuer - Berficherunge- Befellichaft. 531.

Beglar, Dr. praftifder Argt in Nachen, vatentirt. 728.

von Biderobe, Graf ju Schloß Krodom, bei Reuftabt in Weftpreugen, pat. 321.

Wiefe, praftifcher Mrgt, Wundargt und Ge burtehelfer in Schonlante. 21.

Bicdowsti, Raufmann in Trzemefino, Agent ber Dagbeburger Fener-Berficherungegefellschaft. 746.

Bilbe, Dablenbaumeifter in Berlin, patentirt. 360.

Bilbegans, Raufmann in Dagbeburg, patentirt. 455.

Bintelmann, Bezirdefeldwebel in Chodzie fen, Algent ber Magbeburger Feuer-Berficherungs=Befellichaft. 789.

Binfler, Feldmeffer in Salberftabt, patentirt. 234.

Winter, evangl. Lebrer in Mierucin. 211. Biffeling, interimiftifcher Diftrifte - Rommiffarius in Czarnifau. 965.

Bitting, Rreissteuer = Ginnehmer in Birfig.

319. 513.

Bolff, Rangleidirefter bei bem ganb. und Stadtgericht in Bromberg. 82.

Both, evangel. Prediger in Groß-Golle. 949.

Boyegyneli, fath. Lehrer in Turga. 410. Brud, Raufmann in Egarnifau, Ugent ber Magbeburger Feuer-Berficherunge-Gefellsthaft. 707.

Bürzburg, Förster in Podanin. 255. 987. Buftenberg, Distritts-Kommissarius in Gollanez, Amtonieberlegung. 63.

Biegler, Förster in Rendorf. 434.

## II. Sach Register.

21. Abgaben: Seberollen ber Rlaffen- und Bewerbesteuer, beren Auslegung und etwaige Reflamationen gegen Diefelben. 58. Berbot ber Bablungen von Abgaben an Amtebiener, Exetutoren ober Amtemacht= meifter. 147. Rachweifung ber Steigefate für Die Gewerbesteuer = Beranlagung ber Brauereien. 229, 450. Rlaffenfteuers pflichtigfeit berjenigen Perfonen, welche neben bem Wobnfite an einem flaffenfteuerpflichtigen Drte gugleich einen gmeiten Bobnfit an einem mabl= und fcblacht= fteuerpflichtigen Drte baben, Minifterial= bestimmung vom 7. Februar 1845. 252. Berfahren in Betreff ber Recoursgefuche gegen Befcheibe ber Regierung auf Rlaffen= und Gewerbesteuer = Reflamationen. 257. Reflamationen gegen bie Goanna jur Grundftener-Beranlagung. 650. Rad= fudung ber Saufirgewerbefdeine und Bemerbeanmelbungen. 706.

Ablöfung von Naturalleiftungen: Durch-

Aftienwefen: Grundfage zur Konzeffionirung von Aftiengefellichaften. 494.

Bernede, Kreissteuer Ginnehmer in Wirsit, pensionirt. 319, 513. Bielfe, Reftor an ber evangel. Schule in

Schneidemühl. 308.

Biemte, Lehrer in Sablogode. 63.

Biemfiewicz, fünfter fathol. Lebrer in One-

Bioledi, Sefretair und Bureauvorsteher bei bem D.-L.-Gericht in Bromberg. 233.

Arzenei: Erhöhung ber Berkaufspreise für bie Jodpraparate. 182. Berbot bes unbefugten Berkaufs und Strafbestimmungen bagegen. 609. Beränderung der Taxe für bas Jahr 1845. 684. Orudsehlerberichtigung in ber neuen Arzeneitaxe. 769.

Merzte: Aufnahme von Jöglingen in die medizinisch - dieurgische Lebranftalt zu Greisowalde, Erfordernisse und Bedingungen zu ihrer Aufnahme. 213.

Auftion: f. Juftigverwaltung.

Bann: und Zwangsrechte: Anmelvung der Entschädigungs - Anfpriche fir die durch die Gewerbeordnung aufgehobenen Berechtiungen. 476.

Bantoverfehr: Aufforderung des Königlichen Kaumergerichts in Berlin, zur Anmelbung der Aufprüche für Obligationen, Interinscheine, Pfanbscheine, Baufnoten, Kaffenscheine und ähnliche Papiere. 389. 611. 789. Annahme der Friedrichebover zu 5\frac{2}{3}\text{ Ehtr. 410.}\text{ Kündigung sämmtlicher bei der Königl. Bant in Friedrichebover betrest angeleinen 464. 477. 511. Baufondufteure: Eine Erinnerung an Be-

folgung ber Boridriften, monad fie verpflichtet find, alliabrlich Bergeichniffe ibrer Arbeiten ber Regierung einzureichen. 478.

Bamnfrevler : Warnung por bergleichen Berbrechen in ben Ranalpflangungen, 124. bedgl. auf ber Chauffee von Bromberg

nad Inomraclam, 949.

Baumefen : Entwürfe zu Rirchen, Dfarr- und Soulbaufern. 146. Plan ju Inquifitoriate und Gefängnifbauten. 683. Gefattung ber Brunnenbauten burch geprufte Bimmermeifter. 741. Erforderniffe aum Gintritte in Die Konigliche Allgemeine Baufdule. 871.

Bauerliche Berbaltniffe: f. Gemeinheisthei-

luna.

Berechtigungen: Unmelbung ber Entidabi= gungs = Hufpruche für bie burd bie Bewerbeordnung erlittenen Berlufte. 476.

Bevölferung: Ginmobnergabl vom Sabre 1844. 270. Strafbestimmung gegen bie unterlaffene Nachfuchung ber Abangsattes Ac. 888.

Bibelverbreitung: Wirffamfeit ber Vofener Bibelverbreitungegesellschaft. 687.

Blattern: Impferfolge vom Jabre 1843. 209.

Brandverficherung: Barnung vor bem Gintritt gu ber Leipziger Brand=Berficherungs= Bant. 681.

Branntwein : f. Magigfeiteverein.

Brunnenbau: f. Baumefeu.

Budbanbel: Die Debitefreiheit ber außerhalb Londes erfchienenen Beitfdrift: Dwutygoduik literacki. 122. Bauentwürfe au Rirdens, Pfarrs und Schulbaufern. empfoblen. 146. Empfehlung bes Donateblatte bes Paftors Sirche in Runereborf, gur Forberung ber Dagiafeit im Benufe geiftiger Betrante. 147. Berbot ber fachnichen Baterlandeblatter. 269. Empfeblung bes Berts : "Ständifde Befengebung ber Preufifden Staaten". 289. Derausgabe bes Werfe: "Die Lanbes. fulturgefeggebung Preugens". 666. Empfeblung ber Gebichte bes Frauleine Elfriede v. Dlüblenfele, jur Milberung ber Doth in Preugen. 684. Empfeblung bes Magmeinen beutiden Lefebuchs, gur Erwedung und Befestigung ber beiligen Liebe ju Gott, Ronig und Baterland. 788. Empfehlung bee Berts "Samm. lung aller Gefene, Berordnungen und anleitenden Berfügungen über bas preufifche Goulmefen. 852. Berbot ber in Leipzig erfdeinenben Beitfdriften: "Der Berolo" und "Biebermanns beutiche Dionatefdrift für Literatur und öffentliches Leben. 887. Berbot tee Abbrude von-Befuchen und Abreffen an bes Ronigs Daieftat. 1097.

Cenfur: f. Budbandel. Chauffee: f. Strage.

Domainen: Befdeinigungen über Beraußerungegelber. 3. 909. 1097.

Ginquartirung : f. Militair.

Ergieberinnen: f. Schulanftalt.

Relomeffer: Gine Erinnerung an Befolgung ber Borfdriften, wonach fie verpflichtet find, alljährlich Bergeichniffe ihrer Arbeiten ber Regierung einzureichen. 478.

Kenerpolizei: Berbot ber Berfendung von Reib-, Streich= und Bundholgern, fowie Reib- und Bunbichmammen mit ber Doft. 165. Das Reinigen ber Schornfteine betreffend. 764.

Renerfocietat: Mugerorbentlicher Beitrag für bas 3abr 1845. 947.

Rorftgerichtstage für bie Dberforfterei Go-Iombfi. 43.

Forftveräußerung: f. Domainen.

Forfivermaltung: Erläuterung bes S. 10 bes Publifanti ber vormaligen Gnopreus Bifchen Rriege= und Domainen = Rammer vom 1. Marg 1794, wegen ber Forft= verbrechen und beren Beftrafung. 59. Wildpretefcongeit. 450. Bestimmung ber Termine gur Berabreichung bes freien Baubolzed. 963.

B.

Beiftlide: f. Rirde. Berichtemefen : f. Juffigvermaltung.

Befang: f. Geminar.

Gefundheitepoligei: Rinderpeft in Polen, Borfichtemagregeln, außerordentliche Beilage au No 4 beegl. G. 78, 559. 649. Ginlag bed Schwarzviches und ber Schafe aus Polen nicht bei Straalfomo fondern nur bei Borgntomo. 146. Behandlung des Phosphore und Phosphorfleiftere als Gifte. 318. Milgbrand uns ter bem Rindvich in Raymachome. 340. 611. Strafbestimmungen gegen ben Bertauf von Schafen aus Deerben, welche mit Voden ober Rlauenfeuche behaftet find. 357. Milgbrand unter bein Rindvieb in Alt = Diedanchob. 434. 745. Warnung gegen unbefugtes Ruriren. 610. Milgbrand unter bem Rindvieb in Drlo-

wo. 685. 987. bedal. in Mobliszemo. 810. 1003. besal. unter bem Rindvich und ben Schweinen in Udez. 875. 1025. Milgbrand unter bem Rindvieh in Dgies fanowice. 929. 1037. beegt. in Rores cano und Viotrome. 1025.

Gemeinheitstheilung: Borlabung mehrerer Gemeinden. 132. Befauntmachung von Ortschaften, wo Regulirungen ber guteberrlichen und banerlichen Berbalmiffe. Gemeinheitstheilungen, Geparationen ze. in Bearbeitung find. 184. Durchichnittes preife von 14 Jahren. 231. 1037. Berlegung bes Stationsortes berjenigen Gpegialfommiffion, welche von bem Dfonomie-Rommiffiondrath Weylandt vermaltet wird, von Birnbaum nach Czarnifan, betreffend. 653. Ernennung bes Landfcafterathe Szulbrzynefi ju Lubaeg gum Rreisverorbneten, 747.

Gewerbebetrieb im Umbergieben: Erforberniß ber polizeilichen Legitimation. 337.

Gewerbeordnung: Unmelbung ber Entichabigungeanfpruche für aufgehobene Berech. tigungen. 476.

Bewerbefteuer: f. Abgaben.

Gewicht: f. Dag. Bift: f. Gefundbeitepolizei.

Grundfleuer: f. Abgaben.

Guteberrliche Berhaltniffe: f. Gemeinheite. theilung.

Dagelverficherungs = Gefellichaft: Eröffnung einer folden in Erfurt. 408.

Saufirhandel: Anmelbung und Lofung eines Gewerbefdeine bant, 706.

Bolgtare ber Dberforfterei Strgelno. 1098. Dypothetenmefen: f. Juftigvermaltung.

Buffigverwaltung: Aufnahme von Bertragen in Sovotbefenfachen und Bezeichnung ber bagu befugten Gerichtsbeamten. 149. 168. 185. Bezeichnung ber jur Bermaltung bes Devofitorii bei bem Land- und Ctabtgericht zu Wongromiec beauftragten Beamten. 390. besal, ju Gnefen. 595. Ernoteferien. 512. Huflohma ber Revifiond-Rollegien in Berlin, Bredlau, Ros nigeberg, Magbeburg, Marienwerber, Münfter, Vofen und Stettin, und Ubergang ber Gefdafte auf bas neu errichtete Revifionstollegium für Landesfufturfachen in Berlin. 744. Bestimmung ber Gerichtstage in ben Stabten bes Kreifes · Schubin. 966. Bebührentare für Die Auftionstommiffarien. 1019. Erstattung ber Ergiebungeberichte über Minderjabriac. 1039.

Rantoren: f. Geminar.

Rartoffelbau: Empfehlung ber Schottifchen Dethobe. 874. Empfeblung bes Inbanes burd Caamen. Außerorbentliche Beilage

Au . Nº 44.

Raffenwefen: Berbot ber Bablungen von Abgaben au Amtebiener, Exefutoren ober Umtewachtmeifter. 147. Umtaufch ber fdabbaft geworbenen Raffenanmeifungen. Befdeinigungen fiber Domainenund Forftveraußerungegelber. 387. 510. Runbigung aller bei ber Ronigl, Bank in Friedricheb'oren belegten Rapitalien. 464. 477. Den Jahres = Raffenabichluß für bas 3abr 1845 betreffent. 986.

Rirche: Bezeichnung mebrerer Ranbibaten. welche bie Prufung pro ministerio et licentia concionandi bestanten baben. 431. 983. Reffortverhaltniffe ber Provingialbeborbe für bas evangelifche Rirdenwefen. 888. Erlag bes Ronigliden Ministerinus ber geiftlichen Angelegenbeiten vom 6. Gertember 1845, über bie Bulaffung auswärtiger Theologen gu ben Diesseitigen theologischen Brufungen, 850.

Rlaffenfteuer: f. Abaaben.

Rolletten: für Die tatholifche Pfarrfirche in Fraffelt, Regierungebegirt Duffelborf, 122. besgl. gu Ruchtorf, Regiernnasbegirf Dunfter. 123. für bie Rirchen=, Pfarr= und Schulgebaube in Reinerg, Reg. = Begirf Breelau, 206. für Die fatbolifche Vfarrfirche in Tilfit, Reg.=Begirt Gumbinnen. 207. für bie evangel. Rirche in Chollene, Reg. Begirf Dagbeburg, 653, für Die vormalige Rarmeliterfirche in Pofen. 873.

Rreistheilmafdine von August Ortling. 271.

Panbesfultur: Errichtung eines Revifionsfolleginne für Diefen Bred in Berlin. 744. Uberriefelung eines Theiles auf bem Mittergute Wyrga. 984. Allerhochfte Beftimmung vom 10. Ofteber 1845, im Betreff ber Entschädigung ber gur ben Überriefelunge = Unlagen in Unfpruch gu nehmenben Grundftude und Gerechtfame. 1095.

Landgeftut: Bezeichnung ber Schauamter gur Röhrung ber Befchaler. 3. Bergeichniß ber Stationsorte Roniglicher Landbeidas Ier, 64. besgl. ber geföhrten Befchaler. 289. Bergeichniß berjenigen Drte, mo bas Brennen mit bem Geftutszeichen ber in biefem Jahre geborenen, von Ronig-

lichen Befdalern biesfeitigen Canbgeffuts abftammenben Woblen fattfinden wirb. 631, 668,

Landstände: Eröffinnig bes Landtages in

Vofen. 41.

Landwebr : Rompagnie - Berfammlungen ju ben Countagigen Schieffibungen, Ginfdarfung ber punttlichen Befolgung ber Bestimmungen beguglich auf Diefe Berfammlungen und bas recht zeitige Erfcheinen zu ben Urbungen. 250. Bezeichnung ber Drte und Tage, an welchen bie Berfammlungen ftattfinden. 251. beitemafregeln für tie Landwebrzeugbaufer bei Teueregefahr. 851.

Pandwirthichaft: Borlefungen auf ber Afabemie Elbena. 232. 686. Empfehlung bes Unbanes ber Phonix = Gerfte, ferner bes Rartoffelfaamens gur Abwehr ber bei ben Kartoffeln vorfommenben Krantheiten und bes Amerifanifden Bollenfaamens ber ichuceweißen Bwiebeln. 369. pfeblung ber Ginführung bes Futterbaues, ber Stallfütterung und bergleichen auf banerlichen Adernahrungen, fowie Premienaustheilung bafür. 666. Berauegabe bes Werfs: "Die Landesfulturgefengebung Preugend." 666.

M.

Maag- und Bewichtevolizei: Erinnerung an die Befolgung ber Umteblatt = Berfugung vom 25. Juli 1840, megen Bebrauche richtiger und gestempelter Daage und Gewichte. 477.

Marttpreife: für ben Monat Dezember 1844. 81. Aur Januar 1845. 165. Durchfduittlide Marttpreife von 14 3abren. 231. Februar. 254. Mary. 839. April.

432. Mai. 558. 3uni. 652. Pulf. 767. August. 828. Ceptember. 928. Ditober. 985. Drudberichtigung begfialich auf Die Preife in ber Stadt Chobriefen. 1063.

Martini - Martipreis für bas 3abr 1844. 210.

Mäßigfeitsverein: Monateblatt von bem Dafter Sirche in Runereborf. 147.

Militairmefen: Bedingungen jum freiwilligen Gintritt. 59. Berbeiratbung ober Unfäßigung miltairpflichtiger Individuen. 60. Bestimmung ber Koniglichen Intenbantur, im Betreff ber Ginquartirung, fowie Mufter ju ben Gervielignibationen. 127. Remonteanfauf. 373. 529. 726. Reflamationegefuche gegen Ginftellung in ben Militairdienft. 407. Termine gur Musbebung bes Militairerfages, fomie Aufforderung ber Militairpflichtigen gum vünftlichen Erfcheinen. 629. Freiwilliger Gintritt ju ben Jager-Abtheilungen. 851. Dufiflebrer: f. Geminar.

Rachtigallen: Beitritt ber Stabte und lanblichen Befigungen im Mogilnoer Rreife jum Berein gegen bas Ginfangen. 667. Nationalfofarbe: Borfdriften über bie Bieberverleibung berfelben. 1035.

D.

Dbftbaume: Abraupen berfelben. 124. Drganiften: f. Geminar.

Draelbau: Berfahren bei Reviffon biefer Baue und Unwendung ber porgefdriebenen Stimmgabeln. 338.

Drieberanderung: Gingang ber Drtichaft Sapti, im Inomraclamer Rreife. 788.

B

Pappolizei: Berloren gegangener Wauberpaß bes Schniedefellen Stanislamefi. 964.

Patronatbauten: Termine zur Berabreichung bes freien Baubolges. 964.

Pfandbriefe, Posenschuser miederholte Auffünbigung der 3½prozentigen. 325, 537, 921, Liste der verloosten polnischen Pfandbriefe. 411, 950, Liste der verloosten 4prozentigen Pfandbriefe. 565, 3½prozentigen. 1075.

Pferbezucht: f. Landgeftut.

Phosphor: f. Befundheitspolizei.

Poftwefen: Bestellgelo für Briefe aufe Canb, fowie für Beitungen, Gefenfammlungen und Amteblatter sc. 2. Erlanterung Diefer Bestimmung. 126. Berbot ber Berfendung von Reib=, Streich= und Bundbolgern, fowie Reib= und Streichfchwam= men. 165. Aufgebot ber mit ber zweis ten Perfonenpoft von Gruppe nach Graubeng am 3. April 1845, burch ben erfolgten Umfturg bes Fahrzeuges auf ber Beichfel, verloren gegangenen Pofiguter, Papiere ic. 320. Briefbeforberung aus England nach Preugen und nach fremben Drien, Die ibre englischen Briefe burch Die preußischen Poften empfangen. 474. 495. Wegen bes beffern Unfdluffes ber Rariolpoft zwifden Strzelno und Ino. wraclam an die Bromberg-Inowraclamer Perfonenpoft. 632. Portopflichtigfeit und refp. Freiheit für ben Schriftenverfebr mit bem General Ronfulate in Barfdau. 827.

Prediger: f. Rirde.

Predigerwittven: Uebersicht von bem evangelisch-lutherischen Predigerwittwen a Raffenfond für bas Jahr 1844. 212.

97.

Raupen: Reinigung ber Obfibaume. 124. Remonte: f. Militair.

Rittergüter: Beilegung ber Rittergutseigenfchaft für bas Gat Ancewfo. SOS.

6

Salzwefen: Ermäßigung ber Verkaufspreise für bas Biehsalz. 181, 318, besgl. und Bestimmungen über die Jubereitung und Lerwendung bes Salzes. 1060. Errichtung einer Salzselterei in Kledo. 452, in Schubin. 251. besgl. einer Salzsattorei in Mogistic. 876.

Schaffrantheiten: f. Gesundheitspolizei.

Schiedsmänner: Berzeichniß mehrerer im Gnefener Kreife gewählter Schiedsmänner. 951. Berzeichniß ber Leiftungen berfelben. 1101.

ben. 1101.
Geffffahrt: polizeiliche Bestimmungen über bie Elbschifffahrt, Patente für bie Schiffer e. 374. 497. Berbot bes Handeleverkehrs nit Schiffern und Schiffsfnechen.

Schiefpulver: Borfichtsmaßregeln bei Berfendung beffelben und Strafbestimmungen

bagegen. 530. Schlachtvieh: Berbot ber Qualerei beffelben burch hegen, Schleifen ober herunter, hangen bes Kopfes. 207.

Schornsteinreinigung: f. Feuerpolizei.

Schulauftalt für Lehrertinen und Erzieherinnen: Bedingniffe gur Annahme. 430. Schullehrer Seminar: Übergang ber Ber,

waltung beffelben in Trzemefino an bas Ronigliche Provingial = Schulfollegium in Vofen. 4. Bedingungen gur Ansbildung von Organiften, Rantoren und Dufifleb= rern. 79. Drufungetermin gur Aufnabme von Aspiranten in bas fathol. Saupt= Schullebrer = Geminar in Pofen. 406. besgl. in Parabies. 406. in Bromberg. 708. 728. Bedingniffe jur Hufnabme ber Boglinge in bas Sauptseminar gu Trzemefino. 879.

Schulmefen: Eröffnung bes neuen Gunnafiums in Oftrowo und Bedingungen jur Anfnahme ber Schüler in baffelbe. 205. Störungen in ben Schulen. 766.

Geminar: f. Schullebrerfeminar. Ceparation: f. Gemeinbeitetbeilung. Gervis: f. Militair.

Ctaatefdulbideinwefen: Warnung vor Mnfauf eines verlorenen Staatsichulofdeins. 61. Lifte ber gerichtlich als mortifizirt nachaemiefenen Staatspapiere. 359.

Stempelmefen: Ginreidung ber Strafliften und Bereinnahmung ber Strafüberfduffe. 560.

Steuer: Erlag ber Weinsteuer für bas 3abr 1845, 43,

Straffen- und Begepolizei: Berbot bes Gebrauche von Rabfelgen unter 4 Boll Breite für gewerbmaßig betriebenes Kracht= fubrmert bei Labungen fiber refv. 10 und 20 Centner und Bergeichniß ber Strafen, auf welche biefes Berbot Unwendung findet. 807.

Tabat Unmelbung ber Anpflanzungen. 531.

Thierarate: Befegung ber erledigten Stelle in Dire = Wittgenftein = Giegen. 320.

Thierqualerei: Berbot bes Benens bes Schlachtviebes. 207. Empfehlung bes Bochenblatte "Der Menfchenfreund." 409.

Tollwuth: Muebruch Diefer Rrantbeit unter bem Rindvieb in Ciestowo. 40. besal. in Busgnn. 211. 451. Forbonet. 388. Riechanower = Suben. 630. 810. bielin. 745. Mlecgfowo. 853. 1025.

Turnwefen: Ginrichtung einer folden 211= ftalt in Wongrowiec. 667.

#### 11.

Universität: Aufnahmetermine und Erforder= niffe in Ronigeberg. 233. Borlefungen in Königsberg. 390. 931.

#### 23.

Bormunbicaft : f. Buftigvermaltung.

#### M.

Beinfteuer: Erlag berfelben für bas 3abr 1845. 43.

Wiefenverbefferung : Überricfelung eines Theiles ber Lanbereien auf bem Rittergute Borga. 984. Allerbochfte Beftimmung vom 10. Oftober 1845, megen Entichabigung ber ju ben Uberriefelungs-Unlagen in Unfpruch ju nehmenben Grundflude und Gerechtfame. 1095.

Bilbpret: f. Forftvermaltung.

Bittmen: f. Predigerwittmen. Wollmarft: Abhaltungetermine in Berlin.

410. Bolfe: Bertilaung berfelben burch Giftaud-

leauna. 207.

2

Zeitungen: Berbot ber im Berlage von Nobert Friefe in Leipzig erscheinenben fach. sichen Baterlandsblätter. 269. Berbot bes Abbrucks von Gesuchen und Abressen an bes Königs Majestät. 1097. Zollwesen: Nachrichten über ben Bertehr amischen ben Zollvereinsstaaten und Belgien. 213. Errichtung eines Nebenzollflunts U. Klasse in Zerzwe. 746. Abfertigungen in ben Packhofsstaben Posen und Bromberg. 1040. Im Betreff ber Bersenbescheine im Grenzbeziek. 1065.

HAYERIGONE ETACTO BIBLITTHEN MUTNUHEN





